

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

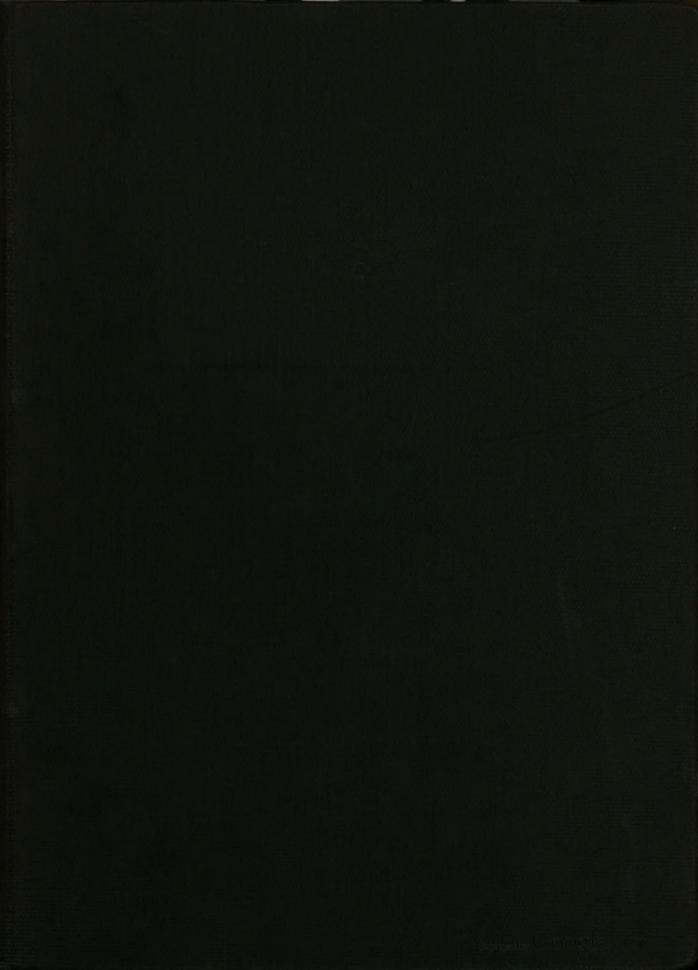

THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

053

TU

V.172

CERMANIO

DEPARTMENT

Digitized by Google

# Der Türmer

# Rriegsausgabe

Herausgeber: J. G. Freiherr von Grotthuß

Siebzehnter Jahrgang · Band II · · · · (April bis Geptember 1915) · · · ·



Stuttgart Drud und Berlag von Greiner & Pfeiffer 7 1/2

## Inhalts-Verzeichnis

|                                        | തരോ   | igie                                 |       |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
|                                        | Geite | •                                    | Geite |
| Berner: Die Witwe                      | 87    | Haebler: Der Tod ruht aus            | 156   |
| — Telegraphendrähtc                    | 243   | Röhler: Ich spür' in meinem Grab den |       |
| Boas: Eisenach                         | 594   | milben Mai                           | 305   |
| Brauer: Bismard                        | 1     | Leonhard: Das Rauschen               | 234   |
| — Dem Vaterland                        | 90    | Len: Nach ber Attacke                | 598   |
| — Der junge Reiter                     | 523   | Massee: Verlassenes Dorf             | 5     |
| - Auch das ist schwer                  | 676   | Müller: Potsbam                      | 442   |
| - PRädchenlied                         | 820   | Rosegger: Weltsegen                  | 517   |
| Busch: Ein Dornstrauch                 | 753   | Röttger: Wir, die fern               | 103   |
| Doberer: Deutscher Choral              | 381   | Schmidt: Auf dem Kinderfriedhof      | 519   |
| — Nachts auf Posten                    | 685   | Schulze: Im Dom                      | 527   |
| Engelbrecht: Rriegsandacht             | 815   | Stern: An die Beimat                 | 828   |
| Erdner: Am Tor                         | 248   | v. Strauß-Tornen: Julitag            | 613   |
| von Ermen: Irland                      | 17    | Wagner: Krieg ist —                  | 24    |
| Görres: De profundis                   | 606   | — Der Verwundete                     | 92    |
| 3. E. Frhr. v. Grotthuß: Beimattlange  | 610   | — Nach ber Schlacht                  | 672   |
| — Abendläuten                          | 757   | Waldis: Von einer Frauen und bem     |       |
| Hader: Blutfrühling                    | 170   | Arzte                                | 755   |
| Aopeil                                 | len 1 | ınd Stizzen                          |       |
| Baerwald: Wie sie sich im Tode trösten | 93    | Risban: Wölfe                        | 224   |
| v. Baubiffin: In der Bobe              | 816   | Rrauß: Die tote Stadt                | 157   |
| Berner: Meines Vaters Uhr              | 595   | Maugner: Der junge Engländer         | 744   |
| Escherich: Zwischen ben Garten         | 674   | Müller: Die Hand                     | 88    |
| Jungnidel: Frühlingszeilen aus dem     |       | — Romisch                            | 297   |
| Dorfe                                  | 368   | Rebinger: In duntler Nacht           | 6     |
| Kienzl: Das Mittel und der Krieg       | 518   | Toeche: Ein Nachruf                  | 443   |
|                                        | Auf   | fäțe                                 |       |
| Abam: Reltische Greuel                 | 249   | v. Arbenne: Die Kriegserklärung Ita- |       |
| Albrecht: Die Deutschen in Rukland .   | 822   | liens und ihr Einfluß auf den Ber-   |       |
| v. Arbenne: Bismard und Moltke         | 18    | lauf des Weltkrieges                 | 361   |
| — Die geistige Bedrückung Deutschlands |       | — Ein Rüdblid                        | 585   |
| aum Oaid Mamalaana I                   | 164   | Chahre Otto nan Oliomand             | 0     |

| Makes Mhalf Massan                       | Geite | En . Tomas Elife and bookfe . Outton    | Geite       |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| Bahr: Abolf Wagner                       | 118   | Gr.: Französische und deutsche Kultur   | 251         |
| — Die deutsche Burschenschaft            | 385   | — Sibt es ein Leben nach dem Tobe?      | 257         |
| Baerwald: Wie sie sich im Tobe trösten   | 93    | — Ameritanische "Intellettuelle"        | 258         |
| Bejeuhr: Gegen das Aufräumen mit         | 717   | — Die Blumen im Weltkriege und die      | 060         |
| alten Brauchen                           | 313   | Comate Joffre                           | 260         |
| Bovensiepen: Die Ariegsverschollenheit   |       | — Platos Prophezeiung                   | 261         |
| und ihre Wirtungen                       | 333   | - Das größere Italien                   | 308         |
| Calwer: Das Selbstbestimmungsrecht       |       | — Englands große Seeschlacht gegen      |             |
| ber Nationen                             | 447   | sich selbst                             | 310         |
| Cremer: Ralewala, das Voltsepos der      |       | — Der österreichische Zweiundvierziger  | 311         |
| Finnen                                   | 180   | — Harben gegen Beine                    | 318         |
| Dehn: Der Raiser und England             | 838   | — Der Arieg in der Natur                | 319         |
| Deinhard: Das zeitlich Umfassende dieses |       | — Krieg und Kriegswucher                | 320         |
| Ariegs                                   | 256   | — Unser österreichischer Ramerab        | 326         |
| Deutschenhaß?                            | 41    | — Der ahnungsvolle Franzose             | 329         |
| Diehl: Gedanten über die Einsegnung      | 36    | — Kriegswanderungen von Tieren und      |             |
| — Datterich-Feuilletonisten              | 536   | Pflanzen                                | 331         |
| Diers: Bismards Bild im beutschen Bolt   | 11    | - Unferwiffenschaftlicher Schutgeist im |             |
| — Über die Gründe der Ausländerei .      | 217   | Rriege                                  | 332         |
| — Peutsche Sorgen                        | 513   | — Die Eigengesetlichteit bes Rrieges .  | 334         |
| v. Dungern: Das politische Erbe des      | 0.0   | — Das Kind                              | 337         |
| Rönigs Carol von Rumanien                | 435   | — Das sogenannte Trentino               | 388         |
| Everth: Hindenburgs Schickal             | 302   | — Italienische Treue                    | 389         |
|                                          | 302   |                                         | 401         |
| Fischer: Ein Hort deutscher Kunst und    | 770   | — Und der "Herr Finanz" —?              |             |
| Wissenschaft                             | 339   | — Schluß mit dem Plärren u. Klöhnen     | 404         |
| Seffers: Ausbildung des türkischen       | ~~~   | - Die baltischen Deutschen              | 458         |
| Beeres burch Napoleon I                  | 763   | — Antike "Miesmacher"                   | 463         |
| v. Gerlach: Steuer auf Kriegsprofit .    | 98    | - Eines Schweden Joffnung auf ben       |             |
| Gr.: Deutsch in Belgien und Französisch- |       | deutschen Sieg                          | 464         |
| Flandern                                 | 34    | — Die Lehre Machiavellis                | 475         |
| — Bismard und Shakespeare                | 38    | — Das wirkliche Indien                  | 528         |
| — Andreas Hofer und die belgischen       |       | — Die Federn der Diplomaten             | <i>5</i> 35 |
| Franktireure                             | 44    | — Vom heiligen Born                     | 540         |
| - Fulton, der Erfinder der Torpedo-      |       | — Shatespeares "Episoben"               | 544         |
| und Unterseeboote                        | 45    | — Deutschland und Österreich-Ungarn     | 545         |
| — Unterseeboot und Berstörer             | 47    | - Unfere Belben im Westen               | 546         |
| — Die Romantik der Dardanellen           | 48    | - Ein allzu wißbegieriger Englander     | 548         |
| — Gruß und Krieg                         | 50    | - Vergeft die Balten nicht              | 614         |
| — Luremburg                              | 51    | Diplomatie                              | 621         |
| — Nietsche, ein beutscher Meister? .     | 107   | — Ein Ehrentag der Blamlander           | 631         |
| — Die Polen                              | 109   | - Baltifches Deutschtum und Deutsches   |             |
| — Die Litauer                            | 111   | Reich                                   | 690         |
| — Das graue Elend in St. Petersburg      | 116   | - Der reiche Michel und ber arme        | •••         |
| — Goethe-Spitteler und die Seinen .      | 174   | Better                                  | 760         |
|                                          | 179   | - Die Tiroler Stanbichuten              | 764         |
| — Ein Bergessener                        | 182   | — Die Getreibespekulation im Altertum   | 766         |
|                                          |       |                                         | 100         |
| — Weltgeschichte und Mutterboden .       | 184   | — Wie man sich ben jehigen Krieg vor-   | 767         |
| — Der deutsche Rückzug und die Schlacht  | 100   | gestellt hat                            | 767         |
| an der Alisne                            | 186   | — Die jung gewordenen Alten             | 768         |

265

268

Welttrieges . . . . . . . . .

Hengeler: Aus einem Tagebuch 1914 .

ist das Weltgericht . . . . . .

Pütter und Kaminer: Kriegsbotumente

265

267

| Inhalts-Verzeichnis                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | AII                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ratislav: An der Front                                                                                                                                                                                                                         | 409<br>124<br>123<br>409<br>267<br>268<br>122             | Strobl: Bismard  Cormann: Bon der Maas dis an die Marne  v. Crotha: Mit den Feldgrauen nach Belgien  Unus: England als Henter Frankreichs Valentin: Bismard und seine Beit  Voh: Im Dienste des Roten Kreuzes                                                    | 266<br>268<br>122<br>408                                           |
| Türm                                                                                                                                                                                                                                           | ıers                                                      | <b>Tagebuch</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Der Krieg 60. 12                                                                                                                                                                                                                               | 7. 197.                                                   | 269. 341. 411. 483. 556. 641. 717. 787.                                                                                                                                                                                                                          | 854                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Qite:                                                     | ratur                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| Abseits vom Kriege Briese Johanna v. Bismards Das Ende der Voltsbühne Oatterich-Feuilletonisten Der Kriegsbankrott unseres Theaters . Der Kunstkrititer als Kunstseind Deutsche Art im Lichtspielwesen Die Untreue gegen den "guten Kameraden" | 192<br>25<br>52<br>536<br>524<br>235<br>177<br>549<br>179 | Sloria, Viktoria!  Soethe-Spitteler und die Seinen  Stabbe und das deutsche Theater  Ralewala, das Volksepos der Finnen  Rriegsliteratur  Lettes Aufgebot der Berliner Bühnen  Neue Bismard-Literatur  Sänger und Seher  Shakespeares "Episoden"  Wege zum Liebe | 704<br>174<br>314<br>180<br>264<br>476<br>121<br>780<br>544<br>781 |
| છાં                                                                                                                                                                                                                                            | dent                                                      | e Kunst                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| Bilber zum "Rheingolb"                                                                                                                                                                                                                         | 775<br>125<br>706<br>846<br>26                            | Otto Soltau †                                                                                                                                                                                                                                                    | 479<br>639<br>254<br>262<br>852<br>120                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | M                                                         | ufit                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Bilber zum "Rheingolb"                                                                                                                                                                                                                         | 775<br>848<br>549<br>339                                  | Eine neue Rettung von Webers "Euryanthe"                                                                                                                                                                                                                         | 56<br>704<br>637<br>852<br>781                                     |



## Auf der Warte

|                                         | Gelte               |                                         | Geite |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------|
| Ameritanischer als Amerita              | 652                 | Der Spieltrieb des Herrn Professors.    | 663   |
| Un den Pranger 423.                     | <i>5</i> 7 <i>5</i> | Der Tod im Dienste des Dreiverbandes    | 878   |
| An die Neutralen                        | 866                 | Der Berräter                            | 147   |
| An die oberste Heeresleitung            | <i>5</i> 81         | Der Better des Königs                   | 424   |
| d'Annunzio als geschichtliches Sinnbild | 503                 | Der Wert des Lebens                     | 74    |
| Auch bas noch!                          | 74                  | Deutsche, gedenket!                     | 511   |
| Auf höheren Befehl?                     | 429                 | Deutsche Tracht                         | 505   |
| Augenblickaufnahmen                     | 878                 | Deutsch und Blämisch                    | 427   |
| Ausflüchte                              | 212                 | Deutsche Waffenlieferanten unf. Feinde  | 148   |
| Bad Harzburg                            | 884                 | Die alte Not                            | 880   |
| Bismard und unser Kriegsziel            | 280                 | Die eble hochpatriotische Sache         | 431   |
| Bitte, mehr "Barbarei"                  | 75                  | Die freie vaterlanbische Bereinigung .  | 422   |
| Bitte recht beutlich                    | 869                 | Die Geschmadsbilbner nach bem Rriege    | 880   |
| Blindheit ober Gemeinheit               | 501                 | Die Höhe                                | 283   |
| Blobicher - Dombom                      | 883                 | Die Rathebralen                         | 877   |
| Brav, Berr Burgermeifter!               | 426                 | Die Kerntruppe                          | 576   |
| Brieffcwäher                            | 508                 | Die klugen Letten                       | 572   |
| Cunard-Linie                            | 573                 | Die Lanbstürmerin                       | 285   |
| <b>Pamals</b>                           | 425                 | Die "Bointe"                            | 360   |
| "Damit bier beffere Stimmung ift" .     | 657                 | Die Pretiosen                           | 71    |
| Das auserwählte Volt                    | 151                 | Die "reattionaren" Balten               | 869   |
| Das Giferne Rreuz am weißen Banbe       | 505                 | Die Retlametunfte einer Ronigl. Preußi- | •••   |
| Das Feinste der Neuzeit                 | 735                 | schen Rammersängerin                    | 582   |
| Das Geschäft über alles                 | 359                 | Die Ungarn und wir — einst und jetzt    |       |
| Das Rarnidel                            | 875                 | Die Ungeschmückten                      | 867   |
| Das Märchen vom triegsmüben Fran-       | •                   | Die Werte haben uns doch nichts getan   | 876   |
| zosen                                   | 500                 | Die Zeitung der Zukunft                 | 145   |
| Das Preisbetenntnis eines englischen    |                     | "Dottoren" nach dem Belbentod           | 510   |
| Marineoffiziers                         | 209                 | Dünkirchen und Mulhouse                 | 661   |
| Das seltsame "Parteiorgan"              | 731                 | Dürfen wir auch?                        | 211   |
| Das verdammte Siegen                    | 358                 | Ehren-Findlan                           | 71    |
| Das Waffentleid als Posse               | 213                 | Eigenartige nationale Runstpflege       | 148   |
| "Dem beutschen Bolle"                   | 865                 | Ein bemerkenswertes Eingeständnis .     | 287   |
| Der abgeblendete Beiligenschein         | 883                 |                                         | 574   |
|                                         | 000                 | Ein "Berufener"                         | 877   |
| Der Beobachtungsprofessor auf dem       | 805                 | Ein guter Rat                           | 212   |
| Schlachtfelde                           | 577                 | Ein gutes Wort                          | 76    |
| Der Dant                                | 311                 | Ein Rernfauler                          | 507   |
| Der beutsche Berleger mit seinen west-  | 500                 | Ein Patriot                             |       |
| schweizer Freunden                      | 502                 | Ein Sozialbemotrat über "Annerionen"    |       |
| Der Fluch des Attuellen                 | 881                 | Eine Germanin                           | 144   |
| Der Friede, den sie uns wünschen        | 208                 | Eine lehrreiche Geschichte              | 510   |
| Der gewerbsmäßige Verräter              | 872                 | Eine nie wiederkehrende Gelegenheit.    | 871   |
| Der heißgeliebte Ohrfeigenausteiler .   | 807                 | Eine zeitgemäße Fabel Lessings          | 512   |
| Der Rampf gegen das Deutschtum .        | 214                 | Eine Zeitschrift im Kriege              | 359   |
| Der Pöbelinstinkt — Englands Rettung    | 354                 | Einer                                   | 354   |
| Der Rosenrote                           | 143                 | Engländer in Deutschland                | 357   |
| Der rote Jahn                           | 733                 | Englands Herz für Amerika               | 871   |

| Subane-serferdune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                        | IA    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------|
| English of the State of the Sta | Seite       | Maritalian                             | Geite |
| Englisches und deutsches "Regime"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 806<br>500  | Nauheim                                | 736   |
| Enteignung brachliegender Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 509<br>72   | 90000 Mart an einem Tage "verdient"!   | 805   |
| Entlaryt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 282         | Neutrale                               | 210   |
| Ergötlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                        | 357   |
| Es geht nicht ohne sie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 881         | Nicht unterschäften!                   | 576   |
| Etwas zum Merken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150         | Nicht zwiel Eifer!                     | 509   |
| Falsch eingestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 659         | Nicht zwischen ben Beilen, sondern ge- | 067   |
| Freie Bahn jedem Talent!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 281         | radezu beutschl                        | 867   |
| Frieden fürs Geschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 509         | Noch immer nicht!                      | 807   |
| "Für Rultur und Menschlichteit"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504<br>536  | Nochmals der "deutsche" Opernspielplan | 288   |
| Für unsere Franzosenfreunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 576         | Nochmals Herr Dieberichs               | 735   |
| "Für unsere verwundeten Belden"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 508         | Noch nicht!                            | 572   |
| Gallische Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360         | Notendeutsch                           | 210   |
| Sefangenenaussagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 208         | Nur unsere Feinde nicht tranten!       | 75    |
| Gegen die englischen Trustfirmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146         | Offene Feinde in der Schweiz           | 355   |
| Gegen die Flaumacherzunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 878         | Opfer?                                 | 145   |
| Gegen bie Wucherer und Würger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 802         | Paris am Berrocheln                    | 73    |
| Genadiew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 662         | Pfui Teufel!                           | 658   |
| Gefang auf der Strafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 581         | Poveretto!                             | 877   |
| Goldener Aberfluß!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 806         | Riga, die schöne deutsche Stadt        | 359   |
| "Gott mit uns"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>5</i> 78 | Ritterlichteit                         | 428   |
| Gutmütigfeit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 430         | Rubel wider Vernunft                   | 578   |
| Gut Vlamisch — gut Platt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 876         | Salvarsan im Felde                     | 580   |
| Harben und d'Annunzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 579         | Schamlos und straflos                  | 212   |
| Harben im "Exil"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 808         | Schickal                               | 574   |
| Havas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 501         | Schlaglicht                            | 875   |
| Bege bein 3ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216         | Soulbucherbetrieb in Kriegszeiten      | 210   |
| Herr Sidney Facco Sonnino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 426         | Sie muffen schlecken                   | 880   |
| Hurrakitsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147         | Sie tagen                              | 808   |
| "Ihr Ruh"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 282         | Sie verabscheuen                       | 357   |
| Ihre Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 284         | Sie wollen tanzen                      | 879   |
| 3m Lande der Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148         | Strupellose Retlame                    | 502   |
| 3m Beichen ber Brottarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 426         | Smartest!                              | 735   |
| Innere Rraft und Geschlossenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 735         | So muß es tommen                       | 286   |
| "Raufe über Höchstpreise"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146         | Spitteler — französischer Ehrenbottor  | 287   |
| Reine Angst vor ber französischen Mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 511         | Spitteler und — ein Ende               | 664   |
| Reine Deutschen nach der Westschweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506         | St. Franciscus politicus               | 730   |
| Reine unnotige Verunglimpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 870         | "Strenge" Strafen? 211.                | 660   |
| Rosmopolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287         | Teuerung und Aberfluß                  | 734   |
| La Farina Lattea Nestlé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150         | "The Kaiser"                           | 149   |
| Liebe aus Verlegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146         | Theorie und Phrase                     | 655   |
| Lord Halbane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 870         | Tohuwabohu                             | 732   |
| Luremburger Franzosenknechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 504         | Treu zu England!                       | 355   |
| Mangelhafte Unterstühung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 580         | Unfere Feinde verfteben lernen -?! .   | 499   |
| Man verschone uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 883         | Unverbesserlich                        | 882   |
| Miesmacher und Rosenroter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288         | "Baterlandisch empfindende Sozial-     |       |
| 's Mistriecherl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215         | bemotratie"                            | 571   |
| Mitau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 730         | Berderblicher Pessimismus              | 358   |
| mitleih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 356         | Voltstücke und Kücke des — Raisers     | 150   |

| "Von weiß Gott woher"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scite<br>875  | Wie lange es vorhält                                                     | Seite 873 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Vom Rongo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215           | "Wilhelm Tell" — staatsgefährlich! .                                     | 214       |  |  |
| Vom "zeitgemäßen" Beitungsroman .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70            | "Wir haben nur einen Feind"                                              | 144       |  |  |
| Bor vierzig Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73            | Wirtschaft und politischer Wille                                         | 655       |  |  |
| Was ihm unser Blut wert ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 654           | Wir und die Berren Gefangenen                                            | 881       |  |  |
| Was man sich als Deutscher in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 034           | Wissenschaft und Internationalität                                       | 873       |  |  |
| beutschen Reichshauptstadt gefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Wohltätigkeit unter Staatsaufsicht                                       | 657       |  |  |
| lassen muß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 804           | Wo leben wir eigentlich?                                                 | 570       |  |  |
| Was uns nicht entgehen durfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 146           | Wozu der "Burgfrieden" herhalten muß                                     | 579       |  |  |
| Weil der Starke versagt hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 868           | Wozu der Krieg gut ist                                                   | 149       |  |  |
| Welche Taten tun sie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 499           | Barentreue beutsche Wissenschaft                                         | 656       |  |  |
| Wenn sie heimtehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del>72</del> | Bum Schutze Hindenburgs                                                  | 873       |  |  |
| Wer hat recht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 288           | Bu viel Chre                                                             | 144       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281           | Zweifelhafte Wohltätigkeit                                               | 431       |  |  |
| Wer sind diese "Deutschen"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507           | Zweischafte Wohntangteit                                                 |           |  |  |
| weed in sentlateumia lum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501           | Amilden ven Schuffunden                                                  | 70        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _             |                                                                          |           |  |  |
| Runstbeilagen und Illustrationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                          |           |  |  |
| Boffard: An Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beft          | m Gradustalia GA Grana Malan                                             | Beft      |  |  |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14<br>13      | v. Suchobolsti: St. Georg. — Unser                                       | 17        |  |  |
| Fahrentrog: Bismarcks Vermächtnis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13            | Vaterland                                                                | 13<br>18  |  |  |
| Haag: Im Fischerhafen von Ostende. — Windmühle in Flandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16            | — Par Lügenbaum. — Mordbrenner                                           | 21        |  |  |
| Facquet: Dorf an der plämischen Küste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17            |                                                                          | 15        |  |  |
| Klemm: Lazarett. — Gräber an der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17            | Schönleber: Am Nerkanal bei Nieuport — Gewitter in den Broedersdunen bei | 15        |  |  |
| Küste. — Siegesläuten in der Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90            |                                                                          | 17        |  |  |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22<br>16      | - 1                                                                      | 11        |  |  |
| Liesegang: Der Nsertanal in Dixmuiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10            | Stamm-Hagemann: Bismard und die                                          | 13        |  |  |
| Rethel: Der Feldherr. — Aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23            | Bundesstaaten                                                            | 13        |  |  |
| "Rarthagerzug über die Alpen" Soltau: Zeppeline auf bem Zuge nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23            | Tips: 2 Silhouetten (Morgenrot, Ver-                                     | 90        |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.5           | wundeter und Sanitätshund)                                               | 20        |  |  |
| Westen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15            | — 2 Silhouetten (Maschinengewehre,                                       | 24        |  |  |
| — Einstieg in die Gräben. — Kirch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10            | U-Bootsarbeit)                                                           | 24        |  |  |
| gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19            | Winkler: Kriegergraber. Siegesfeier .                                    | 24        |  |  |
| m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 4 Y         |                                                                          |           |  |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | otende        | eilagen                                                                  |           |  |  |
| Egibi: Drei Rriegslieber für bie Jugenb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Liebed: Zwei Goethelieber: Wanderers                                     |           |  |  |
| Reiterlied Für uns Wiegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Nachtlieb. — Gleich und Gleich .                                         | 22        |  |  |
| lied im Kriege zu singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23            | Robloff: Den Gefallenen                                                  | 24        |  |  |
| Sohler: Der Reitersmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20            | Rothlauf: Hurra für Hindenburg                                           | 21        |  |  |
| Sottschaft: Lanbsturmmanns Abschied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14            | Sixt: Lied eines deutschen Knaben .                                      | 14        |  |  |
| Haas: Michel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19            | — An das Klapier. — Lied in der Ab-                                      |           |  |  |
| Hübner: Bismard voran!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13            | wesenheit. — Der Grabstein                                               | 16        |  |  |
| Knaper: Deutschland muß siegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13            | - Rlage der Trennung                                                     | 17        |  |  |
| The state of the s | ••            |                                                                          |           |  |  |

Briefe

Auf ben Beilagen.





Bismards Vermächtnis

Beilage zum Türmer Digitized by COSIC



XVII. Jahrg.

Erftes Aprilheft 1915

Beft 13

## Bismarck . Von Helene Brauer

Rannst bu benn noch schlafend liegen Heut mit müdem Schwingenpaar? Romm, uns start voranzusliegen, Romm noch einmal, beutscher Aar!

Die bein Wert zerstören wollen, Rufen höhnend, du seist tot — Lache du der Neidestollen, Bismarc, tomm! Du bist uns not! Romm, uns noch ein Werk zu schaffen, Das uns auf zur Sonne reißt! Sprich ben Segen unsern Waffen, Bring uns Geift von beinem Geift.

Hilf uns, daß wir nicht ermatten, Führe selber unsre Reih'n, Laß uns ziehn in beinem Schatten — Bismarc, komm! Wir warten bein.



1

# Otto v. Bismarck

### Von Dr. Richard Bahr

Is ein Grollender und Unbefriedigter ist der dreiundachtzigsährige Otto von Bismard heimgegangen. In den von schwerer menschlicher Tragit umdüsterten letzten Jahren hat er immer gemeint, daß ihm trot aller Erfolge das Leben zu wenig Glüd gebracht habe. Und ein Liebling der Götter gewesen und noch jett, da im Ringen um ihr

boch ist er ein Liebling der Sötter gewesen und noch jetzt, da im Ringen um ihr Sein die Nation sich rüstet, die hundertste Wiederkehr seines Sedurtstages zu begehen, bezeugt das Schickal ihm die letzte, vielleicht die höchste Sunst. Man hat im Kreise wackerer und tüchtiger Männer sich über das spärliche Maß von Ehrung ausgehalten, das die preußische Schulverwaltung, innuitten des allgemeinen Umlernens noch immer allzu zaghaft und bedächtig und an alten Rangvorstellungen klebend, dem größten politischen Senius der neudeutschen Seschichte zugemessen hat. Sie übersahen dabei, daß eine gigantischere Sedentseier noch nie einem Sterblichen bereitet ward. Die Welt ist in Brand geraten, auf daß das Wert des Jundertsährigen darin seine Lebenstraft erweise. Und die über Europa lodernden Flammen stählen und läutern nicht nur dieses Wert — das Deutsche Reich und die in ihm siedeln —, sie werden auch von dem Erinnerungssesst die Schladen und all die kleinen Menschlichteiten wegzehren . . .

Man braucht tein Dichter zu sein, um sich vorzustellen, wie es sonst wohl gekommen wäre, wenn im Gleichmaß müder Alltäglichteit der Jahrhundertsmorgen uns aufgedämmert wäre. Die Ausleger und Fanatiker hätten sich, wie so oft schon, über das große Leben hergemacht und es für ihre kleinen Zwede zurechtgeschnitten. Sie hätten uns wieder vorerzählt, daß Bismard der sozialen Reformpolitit abhold gewesen sei, deren Anfänge und bislang größte Tatsache doch von ihm herrühren. Daß ihm das Reichstagswahlrecht in tiefster Seele zuwider gewesen sei, obschon er es selber seinem Bolke schentte als ein Mittel, "die gesunden Elemente, welche den Kern und die Masse volkes bilden, wieder in Berührung mit der höchsten Gewalt zu bringen". Und obgleich er noch viel später, als die Schattenseiten des neuen Systems sich bereits zeigten, nüchtern wie nur ein historisch-realistischer Beodachter zu bemerten pslegte: einen absoluten Vorzug habe teine der verschiedenen Wahlmethoden.

Man hatte den Alten im Sachsenwalde, wie das Hermann Onden einmal genannt hat, kanonisiert und aus seinen Worten, die uns Weistümer sein und bleiben sollen, unwandelbare Dogmen gemacht. So war es gekommen, daß der Schatten des Großen sich vielsach wie lähmend auf unsere politische Betätigung legte. Bei der emphatisch vorgebrachten Behauptung: "Das hat Bismard gesagt", hörte für weite Kreise einsach die Erörterung auf. Man untersuchte nicht mehr, wann und unter welchen Umständen Bismard das so gesagt hatte; man hielt es nicht für nötig sich zu erinnern, daß der eiserne Kanzler sechzig lange Jahre in der Öffentlichteit gestanden, daß er in dieser Beitspanne von dem Recht des denkenden

Bahr: Otto v. Bismard 3

Ropfes, Neues aufzunehmen und dementsprechend sich zu wandeln, jederzeit freiesten Gebrauch gemacht hatte; daß auch über ihn Stimmungen und Verstimmungen Gewalt gewannen und gelegentlich auch dämonische Leidenschaften. Mitunter revoltierte wohl etwas in uns bei der Zumutung, mit einem Bismardzitat als aller Debattenschluß uns zu begnügen. Aber dann schwieg man lieber. Es war in diesen Stüden ein Cant aufgetommen, ein terroristischer Autoritätsglaube, der nicht selten das treie Denken uns in Banden schlug: wir hätten — das ist wohl kaum noch eine Frage — rechtzeitiger sonst auf Rußland zu achten gelernt und wären vor der "traditionellen Freundschaft" früher auf der Hut gewesen.

Man tann als Deutscher unter Deutschen die historische Leistung Bismarck gar nicht boch genug einschäten. Er ist gang einfach bie größte Satsache unserer neueren Geschichte. Deutschland mare politisch untergegangen, vielleicht bauernd in fleine ichmachliche Bilbungen zerfallen, benen in ber heraufziehenden Epoche ber Weltmächte jede Lebens- und Widerstandofähigteit fehlen mußte, wenn nicht Otto pon Bismard mit ber traumbaften Schöpferfraft bes Genies, zuerft unter bem Wiberftand feiner Breuken, bann unter ber raufdenben Begeifterung ber gangen Nation, dies neue Reich mit ftarten Schlägen zusammengehammert batte. "Golange beutsches Leben und beutsches Wesen bestehen, wandelt er mitten unter uns", rief Erich Mards ist bein schönen Gedentwort, bas er zwei Tage nach bem Tode des Großen por den Leipziger "Deutschen Studenten" hielt. Dag Bismard gelebt bat, fpurt man in Balaft und hutte, fpurt por bem ewig glübenden Rochofen der rukige Arbeiter und der taltulierende Groktaufmann in seinem Rontor. Abm perbantt die Nation nicht nur die politischen Lebensformen, die es ihr ermöglichen, selbständig und in freiem Wettbewerb mit ihnen neben anderen Boltern au besteben, die früher und nach gludlicheren Geschiden Einheit und staatlichen Rusammenichluk fanden. Auch Diese ganze wunderbare wirtschaftliche Entwidlung, die por die Sobne bedachtig rechnender Rleinburger und Rramer ploklich die Schäte des Erdballs auszuschütten begann, ware ohne ihn nicht bentbar gewefen. Gelbst ein Teil unserer Rultur — der technischen gewiß — ruht zulett auf feinen Scultern.

Und bennoch: wenn man die letzten vierundzwanzig Jahre deutscher Entwicklung sinnend überblickt und ihren großen und neuen Problemen ernsthaft nachbenkt, wird man doch wohl bekennen müssen: es war eine tragische Notwendigkeit, daß Otto von Bismard im März 1890 ging. Die Formen, unter denen er ging, hätten anders sein können, anders sein müssen. Aber in der Catsache selbst wird man rüdblickend die undewußt waltende Gesetzmäßigkeit der Geschichte respektieren dürsen. Bismard und der Raiser, dessen treuen deutschen Diener er sich nannte, waren zusammen alt geworden; gewaltiges gemeinsames Erleben hatte sie aneinander gekettet. Trozdem rangen sie die zum Schluß miteinander; sanden sie sich sast mate nur erst nach harten inneren Rämpsen und leisen, aber zähen Reibungen. Daß ein Dreißiger und ein Fünsundsiedzigsähriger, von denen der jüngere dabei doch der Raiser und der preußische Rönig war, sich harmonisch in die Staatsleitung teilen konnten, gehörte bei den gegebenen Temperamenten schlechthin zu den unmöglichen Dingen. Gustav Schmoller hat in dem

schönen Essan, das er bei Bismards Tode in der "Sozialen Praxis" veröffentlichte (bei aller Schlichtheit der Darstellung vielleicht das Feinste, weil psychologisch
am tiessten Schürfende, was über Bismard als Volkswirt und Sozialpolitiker geschrieden worden ist), derlei ganz offen ausgesprochen. Da meint er: Zwischen
1888 und 1890 hätte es zwei verschiedene Regierungen und zwei sich bekämpsende
Höfe gegeben. Unter solchen Umständen wäre es für den realistisch Venkenden
nicht zweiselhaft gewesen, daß eine Scheidung kommen mußte. "Man fragte sich
mit Recht, ob und wie lange eine solche Spannung der obersten Staatsleitung
dauern könne, ob sie dem Staat und der Monarchie fromme, ob Gefühle der Vankbarkeit für die größten Dienste in der Vergangenheit einen leitenden Minister
im Amt halten könnten, wenn seine Ziele mit denen des Monarchen unvereindar
geworden seien." Und an einer anderen Stelle: "Ich sah in der Entlassung eine
unvermeidliche Ratastrophe und zugleich eine Wendung, welche neben ihren erheblichen Schattenseiten doch den Vorteil einer erwünschten Wendung in der
inneren Politit bot ..."

Run, die Schattenseiten waren mehr, als nur erheblich, die innerpolitische Wendung, auf die Schmoller bier anspielt, hat nicht gar lange angehalten und bak wir, was die auswärtigen Dinge angeht, in der nachdismärdischen Epoche nicht gerabe vom Glud verfolgt waren, wissen wir alle. Die Wahrheit ift: bie Staatengesellschaft, aus ber beraus Otto von Bismard so Gewaltiges seinem Volke gewirft hatte, bestand nicht mehr. In dem Europa der siebgiger und achtziger gabre batte bas von Bismard geleitete Deutschland ben beherrschenden Mittelpunkt bilden tonnen. Aber inzwischen hatten die Machte des alten Europa angefangen, ihr Tätigleitsgebiet über die ganze Welt auszuweiten und andere, bislang taum beachtete, waren ihnen an die Seite getreten mit bem gleichen Unspruch, mitzureben und mitzugestalten. Und nun paste mit einem Male das bisberige Spstem nicht mehr. Aun war es nicht richtig, daß Deutschland "faturiert" war, bag wir, die Augen ju Boben gerichtet, fortzufahren batten, ausschlieflich ben eigenen tleindeutschen Ader zu bestellen, in alle Ewigkeit uns nicht um bie Bruder tummern burften, Die brauken geblieben waren und in ben neuen Reichsbau teinen Einlag gefunden batten. Das alles war überaus tlug und wohlgetan gewesen, solange es galt, bas neue Deutschland überhaupt erft "in den Sattel zu setzen": dies junge Gebilde, das im Entstehen so viel Besitzrechte getränkt hatte, durfte sich nicht übernehmen; konnte nicht frank und tuhn die Blide schweifen lassen, sollte ihm nicht schon ber erste Wachstumsprozeg von Neibern und Feinden geftort werden. Aber indem wir au Glaubenslehren formten, was aus der Zeit für die Zeit gegeben war, gerieten wir in Gefahr, unfrei zu werben. Wie eine Last legte ber Schatten bes Großen fich auf die minder Groken und brobte fie zu erdruden. In dem Bemuben. Otto pon Bismard eine ftlavische und boch nur permeintliche Treue zu bewahren, waren wir nabe baran, im tiefsten Sinne ihm untreu zu werben.

Das ist nun alles vorüber. In dem Weltbrand, der uns umloht, ist, das fühlen jest wohl wir alle, das Deutschland, das als das Deutschland Bismards begriffen und betreut wurde, endgültig zur Rüste gegangen.

Wie Friedrich der Große hat auch Bismard teine Schüler hinterlassen, und wenn er sie hinterlassen hätte, wären ihnen Auge und Jand schwerlich auf die Probleme dieser neuen Beit eingestellt gewesen. Denn die Welt, in der Bismard sich auswirkte und nut der er spielte, wie nur die Urkraft zu spielen vermag, war eine andere als die, heute in Wehen kreißende . . .

Dem großen Toten aber dienen wir am würdigsten, wenn wir in seinem Sinne weiter arbeiten. Das heißt, wenn wir traftvoll und rastlos, helläugig und gegenwartsfroh sein Wert fortzusetzen suchen mit den Mitteln unserer Beit . . .



#### Verlassenes Dorf · Von Grete Massee

Feuerregen ging barauf nieber, Flammen haben ben Kirchturm umloht, Die eiserne Armbrust spannte ber Tod Einmal und zweimal und immer wieder.

Berstörtes Dorf mit Trümmern und Scherben, Natur umfängt bich noch holb und grün, Bäume stehn, Blumen sprießen und blühn, Wenn Häuser auch stürzen und Menschen sterben.

Die Rugeln nicht trafen und Feuer nicht brannte, Flohen die Beimat, wo sie gesät, Wo sie die Ernte singend gemäht, Wo seder Weg ihre Schritte kannte. —

Leer ist das Dorf, od' starren die Gassen — Ein Hundchen nur harrt auf den toten Herrn Treu und geduldig. — Der Abendstern Steigt über das Dorf, das vom Leben verlassen.



# In dunkler Nacht

#### Von Josephine H. Aebinger

s war die Hölle. Eine Hölle, die aussah wie die Erde: im Westen die Sonne in flammenden Gluten und rosenfarbene Woltenfetzen in abendblauer Höhe — im Ausspringen sah er es. Aut setundenlang.

Das Bild fiel in scine Seele — sie krampste sich zusammen und zitterte. Die Sonne? Der Himmel? Brennende, süße Schönheit über dem Geheul und Pseisen der Granaten, über den Todesschreien der Getroffenen, dem Stöhnen zersleischter Pferde, über dem rauchumballten Gehöft da vorn, aus dem die Flammen ihre seurigen Zungen gen Himmel streckten — Sonne? Leuchtender Abendschin? Sab es denn das noch?

Er lag wieder auf bem Boden, den Finger am Abzug. Die rotunterlaufenen Augen suchten das Ziel. Dort — die gebrochene Linie — — der Tod flog mit dem Geschoß.

In der Luft summte es dumpf durch das Oröhnen und Krachen der Seschütze. Lauter summte es, wilder, höher, durchdringender — es schlang alle Töne in sich, wälzte sich beulend, zermalmend über das Flachland geradeous, däumte sich auf und zerbrach in ein zerberstendes Getöse und schwieg. Eine Erdwolke stieg in die Jöhe. Tausend feurige Blike tanzten durcheinander. Graue Schatten — oder waren es Menschen? sprangen auf neben ihm, vor ihm, sielen zur Erde, sprangen wieder auf. Er mit ihnen. Er? Wer? Ein Etwas mit Augen und Ohren, Händen und Füßen und eine unsichtbare Kraft dahinter. Eine Kraft, daß man aussprang, sich hinwarf, seuerte — sich wieder aufriß, vorantaumelte und wieder hinstürzte — eine halbtote, bleischwere Masse, durch die ein Blik hindurchsuhr: Ziel — Feuer — Ziel — Feuer —

Es war tein Denken mehr in dem blutiungen Feldgrauen. Aur ein blindes Voran mit den andern Feldgrauen, voran unter Schmettern und Donnern, Rattern und Prasseln mit schwerem, teuchendem Atem, die Augen springende Raten, die sich auf die lebendige Linie stürzten weit da vorn, hinter der Pappelceihe. Und über allem schon wieder das furchtbare Summen und Singen. Lauter, drohender, näher — es zerriß die Obren, es wühlte im Hirn — —

"Sprung — — auf marich marich!"

Der Feldgraue sprang in die Höhe. Mitten im Springen fiel er zurück — hintenüber. Der noch in äußerster Sammlung gespannte Blick nahm die Sonne mit in die Nacht, die darübersiel.

Das Tosen und Lärmen schwieg, aber es war nicht still. Aus Gras und Aderfurche, aus Gräben und Buschen stiegen Stimmen auf. Ein wimmerndes Rlagen. Der schrie nach Wasser, der nach der Mutter. Der lallte mit schwerer Zunge: "Meine armen Kinder" — und der schrie zu Gott. Ein wirres, hilfloses Stöhnen — die Qual der Todwunden schrie und schrie —

Einer hörte nichts bavon. Der lag wie im tiefen Schlaf, und die Sonne stand in dem Schlaf wie ein himmlisches Auge. Er rührte und regte sich nicht. Er sah nichts von den Schatten, die herankamen, sah nicht die grauen Jelser mit der weißen Binde am Arm. Den Stummen, Blutüberströmten berührte keine helsende Hand. Der Feldgraue dicht neben ihm lag so still und starr wie er und die vielen, die mit reglosen Augäpfeln in den Abend, in die Nacht hineinstarrten und nichts mehr sahen von allem, was dur Erde gehörte — hineinstarrten in das Land, dahin ihre Seclen gegangen waren.

Es war bunkle Nacht und tiefe Stille. Da sprang aus der Tiefe des Bewußtlosen eine Freude: die Sonne — aber im nächsten Augenblid war sie verschwunden. Eine Sekunde blitzschneller Selbstbesinnung. Ein Regen und Dehnen der Glieder. Es war Nacht — er lag auf der Erde — neben ihm ein stiller, schwerer Körper. Ein wimmernder Laut brach von seinen Lippen. Die Wunden waren wach geworden — der Schmerz schlug seine brennenden, gistigen Zähne hinein. In den Ropf schoß ein Sturm und jagte Schmerzen und Bilder, Angste und Sedanten in einem wilden Wirbel herum. Der Mutter Sesicht — ihre Hand — ein endloser Eisenbahnzug in fliegender Fahrt — hurra — hurra — seine Zähne schugen auseinander, seine Glieder krümmten sich in wahnsinnigen Schmerzen —

Auf der Erde — in duntler Nacht — — allein, allein? Verenden wie ein angeschossenes Tier — — warum? warum? Eine Melodie durchtauschte seine Ohren. Er tonnte die Worte nicht benten. Aber binter bem Lied wogten Bilber: Rosen im Garten — die Mutter an seinem Bett — einen Atemaug lang füblte er ein Geborgensein, eine Stille — — da schlug ber Schmerz mit eiserner Rute binein und sein Berg schrie wieder: Warum? Warum? Sein Blut bammerte wie der barte Marschswitt des endlosen grauen Ruges, in dem er marschiert war. — ein schweißtriefender Rörper im diden Staub der Strafe. Sie hatten singen wollen — es war nur ein raubes Geschrei gewesen. Aber ein verbissener, wilder Wille batte die Müdigkeit totgeschlagen. Aur ran an den Feind — an die Diebe, die der Beimat ben Frieden gestohlen hatten, die mit übermütigem Berrentum nehmen wollten, was ihnen nicht gehörte — — er wußte es plötlich wieder, mitten im Wüten seiner Schmerzen: Darum war's! Darum! Um bie Beimat, um bie enge, fleine, bie wie ein Rindlein sicher liegen sollte im Souk und Frieden bes großen Vaterlandes. Darum lag er bier — — bie Mutter follte in Frieden wohnen, tein Sieger follte sich an ihr vergreifen, an ihr nicht, nicht am Haus und nicht am Garten. Das Bild der Mutter verschwamm. Dahinter wogte es schattenhaft: Mensch an Mensch, Augen voll Angst, die auf ihn saben, Stimmen, Millionen Stimmen, die ihm in die Obren schrien: "Rrieg - Rrieg - ber Feind - ber Feind" - und eine Wiese am Walb und Lachen und Singen — all das mischte sich mit dem Höllengraus seiner Schmerzen und versank in ihnen. Und burch die Nacht klagte sein gualerprektes Stöbnen.

In der Dunkelheit bewegte sich etwas und troch heran. Eine Stimme rief: "Ramerad, ich tomme — ich hab' einen Schlud Wein in meiner Feldflasche" — — Das Stöhnen verstummte. Mühsam hob sich der Kopf.

Langsam tam es näher. Wie ein trantes Tier, das sich mühselig über die Erde schleppt. "Gleich, gleich — es geht langsam. Ich bin in den Fuß geschossen und in die Seite — wo bist du? Sib Laut — "

Jetzt erreichten die tastenden Hände den Liegenden. "Da, hier ist die Flasche — tannst den Ropf nicht heben? Wart — ich helf' dir! Den Affen 'runter! Dann liegst du besser — —-"

Das ging nicht so schnell. Aber jest war's geschehen. Jest lag der Ropf auf dem Tornister. "Hier die Flasche — hier — trink, Kamerad — —"

Der jammernde Mund war verstummt. Er trank, trank gierig. So lange nichts gegessen, nichts getrunken — über die glühende Zunge, in den Brand der Schmerzen rann das Labsal.

"Das — war — gut. Dante, bante." Die matte Hand griff nach dem buutlen Belfer. Zett fanden sich die Hände.

"Auch — ver-wundet?"

"Ja, aber triechen tann ich noch. Kann nicht so schimm sein. Hab' mich vom Waldrand herübergeschafft, als ich dich gehört hab'. Morgen früh finden sie uns, dann sind wir gut dran. Noch ein paar Stunden — Liegst du gut?"

"Danke. Bleib — bei — mir — fo ganz allein — — jett — — "Ein Schauer schüttelte die Gestalt. Ein hartes Bähnetlappern schnitt das Wort ab.

"Wart, ich mach' den Mantel auf und ded' dich zu."

"Nein, nein. Mir ist heiß. Laß mir deine Hand. Gott, erbarme dich — ach —" Die Schmerzen tobten und schrien! Aberall — im Kopf — am ganzen Körper, daß er zuckte und sich wand in Qual.

"Die Hand festhalten — beten — beten — Gott, laß uns siegen — Jesus — hilf — die Vögelein im Walde — — das ist mein einziger Trost im Leben — und — im Sterben — — wo die heilige Ilios hinsinkt — plus — mal —"

Der Tod war da und rang mit dem jungen Leben. Die Stimme wurde leiser — "fürchte ich — tein — Unglück — — denn — du —" ein undeutliches Murmeln verhallte in der Nacht.

Dann wurde es still. Die Jand wurde schlaff, zuckte leise und stieß matt gegen die Jand, die sie hielt. Ein gurgelndes Lallen: "Beten" —

Der Duntle neben dem Sterbenden fuhr zusammen.

Beten? Aber er konnte ja nicht beten - -

Und wieder das leise Stoßen an seiner Hand und ein röchelnder Laut — "beten" — —

Der dunkle Helfer beugte sich über den Liegenden. Er suchte verzweifelt nach einem Wort. Beten? Er hatte nie gebetet — —

Aber er mußte beten - er mußte! Der Sterbende ließ nicht ab.

"Be-ten - - "

Ein Schauer durchlief ihn. Wenn hinter Rausch und Not des Lebens ein Gott stünde — — wenn — —

"Be—ten — — " und wieder ein mattes Stoßen gegen seine Hand. Da zwang es ihn.

Er fing an zu stammeln: "Gott — hilf — erbarme dich — " Und wie er seinen Kopf zermarterte um ein anderes Wort, da siel ihm ein, was er vor einigen Wochen an einem offenen Grab gehört hatte: "Zesus, meine Zwersicht und mein Heiland — —". Gierig haschte er die Worte aus der Erinnerung und sagte sie laut, sagte sie immer wieder über den Sterbenden und über die Toten ringsum, die der schwere Atem stillstand — —

Danach saß er zitternd und zerschlagen, die Stirn naß von Schweiß. Beten müssen — und hatte nie gebetet in seinem Leben! Uber den Sterbenden, über die Toten ringsum hatte er nach Gott gerusen — zum erstenmal in seinem Leben!

Sott? Es gab ja keinen! Wenn's einen gäbe, der würde das nicht dulben, was jest geschah auf Erden — — all die Toten, die um ihn herumlagen, herausgerissen aus ihren Familien, herausgerissen aus ihrem Wollen und Wünschen? Beugten sie nicht gegen einen Sott? Waren sie nicht Zeuge dafür, daß ein blinder satanischer Wille Leben schuf, nur um es grausam vernichten zu können?

Sein Fuß brannte. Die Wunde in der Seite brannte. Aber das tat nicht halb so weh wie das andere, das dunkler wie die Nacht sich auf seine Seele legte: er hatte gebetet! Laut. Uber die Toten ringsum. Er, dem Beten ein lachhafter Gedanke war. Nun riß eine furchtbare, wachsende Scham, die zu einer Angst wurde, an seinem Herzen. Es war keine Angst in ihm gewesen mitten im Rugelregen. Nur ein wildabenteuerliches Rauschgefühl: Wen's traf, den traf's. Punkt. Schuß. Schweigen ——

Berplatzt wie eine Seisenblase war der tede Ubermut. Das Sterben des Unbekannten neben ihm tralkte sich hinein in ihn. Er hatte beten müssen — er hatte gebetet — — plözlich wurden ihm die Augen heiß und naß und ein Schluchzen schütztelte seinen Körper. Ihn hatte niemand beten gelehrt — niemand hatte suchend mit ihm geredet von dem, zu dem er vorhin die Stimme erhoben. Niemand! Er war groß geworden in Spott und hochmütigem Mitleid mit den Beschränkten, die noch im veralteten Köhlerglauben staten. Er war ein Kind der Beit, des Genusses, ein Freudenandeter. Er hatte nach keinem Gott gefragt, nur nach sich selbst. Da war der Krieg gekommen. Ein Zwang — teine heilige Not für ihn, ein Rausch, ein Abenteuer, das stärtste in seinem Leben mit dem höchsten Einsat — —

Wie losgerissen von sich selbst war er. Er hatte gebetet! Wie ein furchtgepeinigtes Kind nach der Mutter schreit, so hatte er zu Gott geschrien um der Not
eines Menschen willen, den er nicht tannte, der aus dem Dunkel die Hand ausgestreckt hatte nach ihm — — Nun wühlte und bohrte es in ihm. Er glühte vor
Schreck und Scham und fühlte einen unverständlichen Schmerz.

Ein Lichtreiz fiel plötzlich in seine Augen. Sein Ropf schnellte auf. Dort — ein langer, matter Lichtstreifen — — und bort der hellstechende Punkt, von dem er ausging. Der Lichtstreifen glitt langsam herum wie ein drohender Riesensinger.

Silfe? Er wollte schreien. Aber er brachte teinen Con hervor. Er feste noch einmal an. Aber wieder versagte seine Stimme. Bon dem suchenden Licht strömte

es plötzlich aus wie eine Warnung, eine Feindseligteit. Es tam langsam näher. Strich treuz und quer — tastend — suchend — —

Von einem dunklen Gefühl bezwungen, kauerte er sich seitwärts zusammen. Sein Kopf lag auf dem Toten. Unter dem Arm hervor folgten seine Augen dem Licht. Jetzt lag eine runde Helle auf der Erde — auf einem Toten — in der Helle sah er ein Messer, sah zwei Hände — —

Hydnen! Hydnen — Mun stand ber Tod über ihm, wie er vorhin über bem Rameraden gestanden. Er wußte, wie sie das machten: ein Griff on die Rehle — ein Stoß — —

Im Feuer hatte er teine Angst gespurt. Zett lief es ihm eistalt über ben Ruden. Er wurde sich wehren. Er wollte nicht sterben. Er wollte leben.

Das Licht tam gerade auf ihn zu. Der grelle, weiße Punkt wurde größer. Augen zu! Still liegen, wie die Toten.

Gebämpfte Laute schlugen an sein Ohr. Sein Atem stockte. Er bis die Zähne zusammen. Aber in ihm schrie eine Stimme, die aus ihm zum erstenmal in dieser Nacht geschrien hatte. Aur ein Wort: "Gott!"

Das Flüstern wurde lauter. Es rig ihm die Augen auf. Seine matten Hande ballten sich. Wenn es sein mußte — Gott — Gott — ein Schauer durchrieselte ihn.

Ein grelles, rundes Auge glotte in die Dunkelheit, knapp zehn Schritte von ihm entfernt. Dahinter zwei gespensthafte Schatten. Zeht bücken sie sich. Das Messer blitte. Ein knirschendes, sägendes Geräusch. Ein Wühlen und Suchen. Leise Flüche — Bett standen die Schatten wieder aufrecht. Das Licht schlich suchend über ihn hin.

Ein raubes Tuscheln.

"Gott — Gott —" ous sich selbst heraus schrie seine Seele das Wort. Unablässig. Immerzu. Und da geschah es, daß die gemarterte Seele sich plözlich recte und weitete. Ein Glanz siel hinein, eine Ruhe, ein Niegesühltes — ein Lossein vom Körper war in ihr, ein allerstärtstes Ichgefühl, das nichts mehr wußte von Angst und Schmerz, das nur sich selbst fühlte auf einer dunklen Wesscheibe: davor und dahinter dehnten sich endlose Sesilbe des Lebens — — Die Sesahr versank: er sah nur die dämmeraden Weiten des Lebens. Den Tod sah und fühlte er nicht. Ein bebendes Stammeln war in seinem Herzen: "Gott — Gott — —"

Ammer noch das raube Tuscheln. Aus dem weißglühenden Auge troch langsam ein Lichtstreisen an ihn heran. Zett lag er auf ihm. Zett — — da zuckte er plötzlich weg. Der weiße Riesensinger fuhr in weitem Bogen herum auf die andere Seite. Dorthin wandten sich die zwei schwarzen Schatten. Der Laut ihrer Stimmen verhallte.

Unter den Toten lag der Lebende, die Hände vor dem Gesicht, und murmelte: "Gott — Gott — — —"



# Bismarcks Bild im deutschen Volk

#### Von Marie Diers

as Jahrhundert, in dem er lebte und starb, läuft ab. Wir, die wir ihn noch mit unsern Augen gesehen haben, die wir das Rauschen der Volksbegeisterung mit erlebten, mitten darin steckten, nach seiner unvergeklichen Rede am 6. Februar 1888, die wir dei seinem Ab-

schied tobten und weinten wie Kinder, denen man ihren Vater und Beschützer nimmt, wir gehen selber schon dem Alter entgegen. Für unste Jungen aber, die draußen stehen, die für sein Deutschland tämpfen, das er schuf und baute, gehört sein Bild schon zu den Belden der Geschichte, ist mit dem leisen, unnennbaren Bauch des Mythischen umzittert. Und so werden ihn unsere kommenden Geschlechter sehen. So wie wir den alten Fritz und Königin Luise heut schon sehen.

"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein." Die harte Rüchternheit der Tatsachen ist da, soll in ihrer geschlossenen, unzersehten Wirklichkeit dem Volt erhalten bleiben. Der Deutsche vor allem in seinem unbestechlichen, leicht zum Ubermaß gesteigerten Ehrlichteitsgefühl braucht sie. Wir sind tein Volt von Komödianten und Selbsttäuschern. Eine gefälsche Siegesnachricht, ein Wortschwall, der bittere Tatsachen überdeckt, wäre bei uns unmöglich. Es fände sich an leitender Stelle teiner, der sich dazu hergäbe, und das Volt würde einen solchen Versuch nicht ein einziges Mal ertragen, ohne für alle Beit sein Vertrauen zu verlieren.

Daher ist für uns auch tein Boden für einen "Helbentult". Diese Art von Kult, die sich berauscht, die Alle Wirklichkeit in verschrobenen, buntschillernden Bildern zerfließt, gehört bei uns den Backsichen und Hysterischen. Stellen wir in Vergleich den Napoleontult, der auch bei uns umlief, und die Bismard-Verehrung.

Nein, ber Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir sind keine Engländer. Es genügt uns nicht, die Vorteile großer Taten für uns einzuheimsen, damit jeder möglichst behaglich lebe, dann mit diesen Vorteilen zu prozen und den, der sie uns schanke, zu vergessen, oder dann hervorzuzerren, wenn es gerade in die augenblickliche Lage paßt. Im Deutschen liegt, seit altersgrauen Zeiten her, daraus uns noch greisbar deutlich das Bild des Cherusters entgegensieht, ein Zug von tieser Liebe, persönlicher Anhänglichteit für seine Helden, wie sie wirklich waren, nicht wie ein Taumel erregter Sinne sie schuf und umbildete. Nicht als Halbgötter und Zauberer, aber leise umweht von einem unvergänglich goldnen Schimmer. Ihre Menschlichteiten nicht künstlich gemildert, aber von der Größe der Wirklichteit geadelt und durchströmt.

Das ist das Wunder des zwiefachen Lebens, das sich in teiner Nation als der deutschen so zart und start erhalten hat. Die ungebrochene Wirklichkeit und hinter ihr das große Geheimnis allen Daseins, der Triumph des Geistigen über das Stoffliche.

Es ist interessant, hierbei das Gegenstud des Napoleontult näher zu betrachten.

Sehen wir hier einmal von der haltlosen Charatterschwäche oder der Sedantenlosigkeit ab, die es zuwege bringt, einen Menschen triechend anzubeten, der das eigene Vaterland in Schmutz getreten hat. Diese Art von "Vorurteilslosigteit" galt vor dem Kriege als "gebildet". Napoleon war eben eine "undestreitbare Größe". Wer sich diese undestreitbare Größe erst im Ausland und aus sehr fragwürdigem Bedürsnisse suchen mußte, der sinde sich jetzt, da der Nationalstolz auch in den Dummen und Dumpfen auszuwachen beginnt, selber mit dieser Geschmackverirrung ab.

Um diese Seite der Sache handelt es sich hier auch nicht, sondern um die einfache, klare Gegenüberstellung von Napoleon und Bismard als Gegenstand der Volksliebe. Um die Gegenüberstellung von Kult und Verehrung.

Napoleon war also ein "Genie". Dies ist in bestimmten Puntten zuzugeben. Genial war fast durchweg seine Strategie, seine Ausnutzung der überall verrotteten Staatsverhältnisse, seine völlige Unabhängigkeit von bestehenden Begriffen. Man kann auch seine Unabhängigkeit von einsachen Anstandsgefühlen und Gemütseinflüssen genial nennen.

Dies alles sehen seine Anbeter, und je tnochenschwächer sie selber sind, um so mehr erdrückt sie biese gewalttätige Natur. Ja, für manche muß sie sogar eine Art Bauber haben, den wollüstigen Reiz der Brutalität auf überspannte Nerven.

Wie ungesund dieser Kult ist, zeigt sich, wenn man mit unbefangenem Auge, nicht dem des in seinen Sinnen Berauschten, die Geschichte, die Plane dieses Mannes verfolgt. Dann faßt einen eine Art bodenlosen Staunens, und die Frage drängt sich gebieterisch vor: Was wollte dieser Mensch eigentlich? Warum dies alles? Was so übergroß und genial auftritt, ist in seinem tiessten Kern ein Unsinn, eine riesengroße Kinderei.

Er mußte wissen, so wie er die Menschen, auch die Führenden um sich her reichlich kannte, daß niemand, aber auch niemand sein "Weltreich" fortzuführen imstande war, daß es einzig und allein auf seinen zwei Augen stand. Er konnte hoffen (was sich dann durch seinen wenig genialen Rußlandzug nicht erfüllte), daß es zu seinen Ledzeiten zusammenhielt und sich die zum Sanges ausdehnte. Er konnte alles Mögliche und scheindar Unmögliche für seine Ledenszeit hoffen. Aber er mußte sich bei einigermaßen klarer Überlegenheit sagen, daß im Grunde die Sache ohne Sinn und Verstand war. Ein vergnügtes Leden für ihn selbst, das seinem Seschmad und seinen spannungsbedürftigen Nerven entsprach, aber ein haltloser Bau. Ein Spiel. Eine kurze, wilde Episode in der Seschichte der Menscheit. Die sinnlose Laune eines vom Machtigel Besesssen.

Mag immerhin für manche Leute auch diese Auffassung ihren nervenerregenden Reiz behalten, im natürlichen Instinkt wird dieser Mann zu einem kranken Geist. Entweder sprach sein Verstand in weltgeschichtlicher Richtung überhaupt nicht mit, oder er war geknebelt von den Wahnideen eines ins Groteste gesteigerten rein persönlichen Ehrgeizes. Wer nur für die eigene Person schafft und lebt, und mag er es in noch so großem Stil tun, noch so große Mittel dafür besigen und anwenden, dessen Senie ist eine fragliche Sache. Den Zusammenhang mit der Menscheit, mit der Geschichte löst selbst der Gigant nicht, ohne sich selbst das Urteil

zu sprechen. Das Raubtier und unter den Menschen der Idiot ist vollkommener Egoist.

Was Napoleons Strategie betrifft, so spricht sein Untergang auch über sie das Urteil. Er hätte nie untergehen dürfen! Dann wenigstens blieb diese Seite bei ihm heil. Doch nicht einmal das! Dem tattischen Fehler seines Russenzuges schloß sich ein noch verhängnisvollerer an: dieselbe Untenntnis, die heute England in seine fatale Lage gebracht hat. Die typische Untenntnis der sittlichen Volkstraft in Preußen Er war ebenso unfähig, wie heute die Ausländer sind, deutsche Spanntraft zu begreifen und mit ihr zu rechnen. Derselbe Schnizer, den heute der kluge Preiverband macht, an dem ist Napoleon auf der Hälfte seiner Bahn gescheitert.

Wer Napoleon verehren will, muß sein eigenes klares Urteil, seinen unbefangenen und unschuldigen Blid preisgeben. Er muß mit ungesunden Nerven nach einer Sensation greifen, gleichwie das französische Volk es noch heute tut. Dann erst mag er vor dieser brüchigen Größe knien.

\* \* \*

Ein Belb wie Napoleon wäre im beutschen Volt unmöglich gewesen. Von hier aus hätte er nie seinen Siegeslauf antreten können. Alle Voraussezungen, die nur in dem theatralischen Franzosenvolk vorhanden, sind bei uns unmöglich. Seine ganze Art ist undeutsch, durch und durch. Und er paßte nur in seine Zeit. In keiner anderen wäre er emporgekommen. Vor Friedrichs Preußen sowohl wie vor der neuerstandenen deutschen Macht wären seine Plane zerschellt. Er war, was er als Franzosenkaiser sein mußte: eine Modegröße.

Bismard ist tein Zbeal für Backsische, tein Reizmittel für hysterische Nerven. Er gibt ihnen gar teine Handhabe. Er hat nicht die nötige Brutalität, noch sonst die Eigenschaften eines Helben vom hintertreppenroman. Der Nimbus des Räuberbauptmanns fehlt. Und er ist teine Modegröße.

Es ist uns, als wenn wir, das vorige Rapitel vom Napoleonkult verlassend, aus schlechter, verdorbener, parfümierter Luft in frische, klare Gottesluft treten. Wir atmen aus befreiter Brust tief auf. Wir sind wieder bei uns, wir brauchen unseren Blid nicht mehr schief einzustellen. Wir stehen vor dem Helden unserer eigenen Geschichte, vor des Baterlandes Gründer und seinem terndeutschen Sohn.

Rult wäre hier ein lächerliches Wort. Er selbst hätte solch Raupennest mit seinem Kürassierstiefel zertreten. Wir haben ein anderes Verhältnis zu ihm. In Bauernstuben und in Schlössern hängt sein Bild. Aber das will noch nichts sagen. Die Selbstverständlichseit, mit der sein Bild in jedes einzelnen Deutschen Berzen lebt, die ist bezeichnend.

Diese Liebe braucht teinen Rausch, benn sie hat die Wirklichkeit. Es pact uns mit Lachen und mit Weinen, und plötslich dann mit einem jähen Schauer der Ehrfurcht, wenn wir uns in sein Leben vertiesen. Echt deutsch war der tolle Junge mit seinen Streichen, der werdende Mann mit der ausgeprägten Willensrichtung. Immer von neuem erstaunt uns die Knappheit und Trefssicherheit im Ausdruck, von dem vieles im Gedächtnis des Voltes für alle Reiten baftet.

Es wird jetzt zu seiner Jundertjahrseier den Deutschen viel von ihm erzählt werden, die großen Züge seiner Politik, die kleinen des täglichen Lebens. Möchte jeder so viel davon in sich aufnehmen wie nur möglich ist, ohne die Grenze, die das Allerheiligste des intimen Privatlebens abschließt, zu verletzen. Es ist auch das, was uns allen frei und offen zugänglich ist, ein unerschöpflich sprudelnder Quell. Und ein reiner Quell, frisch vom Berg heraus, stahlhaltig! Da trinkt sich heute vielleicht manche matte Seele — und manches zerbrochene Berz wieder daran gesund.

Denn hier halt wirkliche Überlegenheit die Faben der Völker und ihre Geschicke in der Jand! Bier arbeitet feinste Diplomatie und harte Sprache der Waffen mit unvergleichlicher Sicherheit miteinander, durcheinander. Hier trägt ein Kunstler das Werden der Zeit im mächtigen Jaupt. Hier betet fromm und gerade der deutsche Soldat sein Stofgebet vor schweren Stunden.

Wir sehen unter seinen Händen wachsen und werden, was heute als eine unbezwingliche, ja im Auslande als eine unverständliche Macht vor dem wüsten Anprall aller der durcheinander gemischen Rassen steht. "Des Deutschen Reiches Schmied." Stolzer war nie ein Name, weniger aus der Phrase geboren war teiner. "Was wir durch dich geworden, wir wissen's und die Welt —" Und was wir in und nach diesem Kriege werden, dafür soll alles, was deutsch heißt, ihm noch einmal danken!

Aber beneiben, mit allen ihren Traumgögen und Mobegrößen, tausendmal beneiben sollen sie uns um ihn! Napoleon hat Frankreich nichts hinterlassen als seinen Kult. Un ihrem Erbe sollt ihr sie erkennen!

"Aur die Größe versteht die Größe." Ist das wahr? Auch der ärmste Bauer, das Mütterlein auf der Ofenbant kann unseres Bismards Größe verstehen. Wir brauchen dazu weder Gelehrsamkeit noch Intelligenz, keinen Schimmer von Diplomatie und Politik, keine künstliche Begeisterung und keinen Stimmungsqualm, weil seine Tat er selber ist, und seine Tat uns allen gehört. Und sie fühlen wir in jedem Blutstropfen mit.

Laßt uns ausbenken, was wir wären ohne ihn. Ein Deutschland ohne Einigteit. Wir bliden auf die jammervolle Zeit des Preißigjährigen Rrieges, auf den zerrissenen Zustand des Reichs, als Napoleon unsere Grenzen überschritt, hohnlachend, ohne Rriegserklärung mit dem alleinigen Recht des Starken vor dem Schwachen. Das versteht jedes Kind heute in Deutschland.

Aber da ist eine Schicht, die gehört zwar nicht zu den Großen, aber auch nicht zu den unbefangenen und harmlosen Kleinen. Das ist die nicht ganz unbefannte Sorte derer, die alles besser wissen als die andern, und dies vornehmlich dadurch beweisen, daß sie anerkannte und vom Volk verehrte Größen durch allerlei "Nachweise" und "Enthüllungen" heradzuziehen versuchen.

Es ist noch verständlich und kann sogar entschulbbar sein, wenn es in ehrlicher Feindschaft geschieht. Aur tritt dann allzuschnell der Fall ein, daß der Kleine, ber an dem Großen emporbellt, sich selber viel mehr schadet als dem Angegriffenen. Bismard ist Zeit seines Lebens von dem Getläff begleitet worden. Vom Hofjungenärger hinauf bis zum ernsten Schmerz um abtrünnige Freunde ist ihm nichts erspart worden. Ein Politiker, der mit eisernem Griffel dem alten Europa neue Grenzen, neue Formen vorschreibt, kann nicht im windsillen Ecken leben. — Uns aber, die wir Bismards Werk erlebten und unter dem Schild seiner Taten wohnen, wandelt ein seltsames Empfinden an, wenn wir diese Verkleinerer an der Arbeit sehen. Das leidenschaftliche, oft persönliche Für und Wider ist verhallt. Er selber ging und ließ uns sein Werk zurück. Auch die ihm einst grollten, stehen jeht unter dem unabwendbaren Eindruck dessen, was er für uns tat. Aber nun hebt hier und da das unpersönliche, leidenschaftslose Mäteln an, geführt von kurzsichtiger Schulweisheit, von einem Seistesdünkel, der sich über die Grenzen der eigenen Erkenntnissähigkeit täuscht.

Es ist möglich, daß ein feines aber beengtes Empfinden nicht an den Riesenverhältniffen ungewöhnlicher Menschen binaufreichen tann und baber an Dingen Anstok nimmt, die nur an jenen Größenmaßen gemessen, verstanden werden tonnen. Wir baben bas zu allen Beiten erlebt, in ernster und in lappischer Form. Ruweilen führte treulich beifes Bemüben, bas fich feinem Gegenstand gemachfen alaubte, dieses Amt des Untersuchungsrichters, meistens lief es auf Wichtigtuerei binaus, auf die billige Sucht, ben eigenen Namen in Anschluß an ben bes großen au bringen. Therfites lebt noch immer. Er bat es nicht verschmabt, fich selber burch blobes Gegeifer gegen ben großen Friedrich lächerlich zu machen, und fogar die edelste und reinste Königin zu besudeln. Er versucht heute in anderer Gestalt, die Arbeit unserer Beerführer geschwähig por bewundernden Ohren zu zerpflucen. Und wir benten jest alle an die mertwürdige Tatfache, daß ein Dichter, ber ebemals Deutschland etwas zu geben hatte, sich jest an Bismards Belbengestalt in schmähender Rörgelsucht vergriff. — Es mag hier partitularistische Feindschaft das Wort geführt zu haben. Das wäre eine Erklärung. Entschuldigung — beute im Rabre 1915 - nicht.

Sehen wir hierbei von Einzelerörterungen ab, so scheint eine Frage durch die ernsten Kritisierversuche dieser Art angeregt zu werden: hat das deutsche Volk ein Anrecht darauf, seine Helden in wahrheitsgetreuer Varstellung zu sehen, auch mit ihren Mängeln und Frrungen und (was schwerer wiegt) mit den notwendigen Härten und bewußten Übertretungen einer Vurchschnittsmoral, die den Bürger bindet und binden muß? Oder soll man ihm seine Helden idealisieren?

Diese Sorge hat im ganzen bei uns nicht viel Boben. Wir sind teine Romanen. Das sittliche Empfinden ist derart bei uns eingewurzelt, daß Deutschland teinen Beros haben könnte, der in seinem Privatleben zuchtlos wäre, etwas zu versteden hätte. Es ist ein merkwürdiges Ding um das Zusammenklingen aller Kräfte im hochstehenden Menschen. Der geniale Sünder bleibt eine Modesigur.

Als Prinzip hingestellt ist zwar das Privatleben auch der Großen unter uns Eigentum des Einzelnen. Es ist kleinbürgerliche Unart, sich da hineinzudrängen und nach Anekdoten, die den Helden "menschlich" zeigen, allzu gierig zu schnappen. Seine Briefe, die nur für zwei Augen bestimmt waren, an die Öffentlichkeit zu zerren, und über all sein intimstes Leben die hochtonende Inschrift: Gemeingut

zu setzen. Denn gerade daß diese Menschen menschlich fühlten, soll sie doch vor Übergriffen sicher stellen. An flüchtigen Schlaglichtern in das Privatleben hinein, die den Betroffenen nicht stören würden, sehlt es ohnehin nicht, an herzerfrischenden, rührenden und erhebenden, kleinen Zügen, zu denen keine Indiskretion führte. und die dem Volk als treugehüteter Besitztand verbleiben.

Aber diese Achtung der Nachlebenden vor den zarten und starten Innenerlednissen des großen Toten bedeutet kein Verschleiern, Verbergenwollen, sondern ein Zurücktreten vor dem, das uns nicht gehört. Aus denen, die alles wissen
wollen, entspringen die, die alles besser wissen, die sich durch das Eindringen in
alle Privatverhältnisse eine plumpe Vertraulickkeit angewöhnt haben, ihn in ihren
Gedanken womöglich mit "Otto" anreden und nun immer mehr in den Schulmeisterton übergehen.

Ob es auch der Allgemeinheit dienlich ist, die diplomatischen Fäden, die durch Bismarcks Jand liefen, alle einzeln beleuchtet zu sehen, das möchte ich bezweiseln, und das vorerwähnte Epos gibt mir recht. Wir haben seine gewoltigen Ergebnisse, wir haben das, was wir wissen sollen, seine unvergleichlichen Reichstagsreden, seine persönlichen Aussprüche, die wie Schlagworte wirten. Daran haben wir genug. Dier gilt wirklich das Wort: "Nur die Größe kann die Größe verstehen". Es ist nicht jedem gegeben, dem großen Pinselstrich, der über ganze Länder führt, solgen zu können. Sie vermögen dann nur, ein paar umgestürzte Grenzpfähle, ein paar ausgewischte Eristenzen zu sehen. In großen Zeitläuften müssen Unschuldige mit den Schuldigen weinen. Der ihre Tränen zählt, ist vielleicht ein guter, sicherlich aber kein im politischen Leben zum Großen berusener Mensch. Und wenn einem solchen die Überschähung der eigenen Urteilstraft eignet, kommen solche Machwerke zutage, die peinlich sind für den Leser und peinlich für den, der sie schul.

Treten wir leise in eine ehrfurchtsvolle Entfernung zu dem Bilde unseres herrlichen Bismard. Tasten wir nicht mit ungeschicken Fingern darin herum. Nur wenige sind ihm so gewachsen, daß sie ihn ganz verstehen, und diese Wenigen wissen ihn am tiessten zu verehren. Für uns aber und unsere Nachtommen legt sich schon der zarte, geheimnisvolle Nauch der Ferne um seine geliebten Büge. Es ist teine Ibealissierung, die da wirtt, es ist etwas ganz anderes: die Poesie hat von ihm Besitz genommen. Die Poesie, deren Duft um die Gestalt unseres heißverehrten alten Kaisers webt, um die unvergesliche Lichtgestalt unserer holdesten Königin, um den Alten Fritz, um den Großen Kurfürst. In ein paar Jahrzehnten wird sie um Hindenburgs Gestalt weben.

Es ist im beutschen Volkscharakter eine wundersame Mischung von herber Realistik und süßer Poesie. Ich glaube, diese Mischung ist eines der Geheimnisse, an der sich unsere Feinde jetzt die Röpfe einrennen, denn das Blut, das beides in sich vereint, hat eine gesunde Lebenskraft. Aber darum sind uns auch alle diese Rlugmacher, die Enthüller und Schwätzer so verhaßt. Realistik haben wir selber genug in uns, wir lassen uns nichts vormachen. Die fankarons sind zwischen uns unmöglich, begegnen mißtrauischer Abwehr auf Schritt und Tritt. Aber hätten wir die Realistik allein, wir wären traurige Gesellen in öber Sandwüsste.



Unfer Vaterland

Siegmund v. Suchodolsti

Beilage zum Türmer

Ermen: Stland

Ein gesundes Volk braucht Ideale, und es braucht Träger dieser Ideale. Beilig seien uns die Stätten, aus denen Deutschlands Größe hervorging. Auch die Dichter und Denker, deren Werke verstreut und verloren wären, ohne den Heimatsboden, den Bismard ihnen wiedergab, sammeln sich heute zum Dank um Deutschlands Schöpfer.

Du gingst von beinem Werte, Dein Wert ging nicht von dir. Denn wo du bist, ist Deutschland, Du warst, drum wurden wir.



#### Frland · Von H. van Ermen

In Irland sind die weiten Beideflächen Mit tiesen Seen und stillen Mooren; Es weiden einsam Berden an den Wassern Und drüber ziehen Wolken traumverloren.

Von tahlen Hügeln sintt die Dämm'rung abends Voll Schwermut nieder auf die Lande, Und ernst ob finster hingereckten Fjorden Wacht nachts der Mond in strahlendem Gewande.

Es schwebt hervor in klaren Sternennächten Aus Berg und Sumpf das Bolk der Elfen, Und wer den Liedern lauscht, die süß sie singen, Dem kann auf Erden hier kein Glück mehr helsen.

Und manche Menschen bieses herben Bodens, Sie haben wundertiese Seelen. — Es scheinen ihre Augen in der Fremde Von ihrem Beimatlande zu erzählen.



# Bismarck und Moltke

#### Von Generalleutnant z. D. Baron von Arbenne

Qas deutsche Gemut denkt sich gern seine nationalen Helden, die Beitgenossen waren, als verbunden durch gleiche Gedantenrichtungen und Bestrebungen, mithin als Freunde - nicht nur in der Gemeinamteit hoher Ziele, sondern auch in den Bedürfnissen der Berzensgemeinschaft. Bis in die Schulliteratur binein wird baber ber Freundschaftsbund gepriesen von Luther und Melanchthon, von Goethe und Schiller, von Blücher und Gneisenau und auch von Bismard und Moltke. Es ist nüklich und historisch erforderlich, das Berhältnis dieser beiden letten gewaltigen, nationalen Beroen queinander zu beleuchten. Die Geschichte hat schon gesprochen, und man hat gefeben, daß auf teinen von beiben ein Schatten fällt und, daß fie beibe, von bellem, vaterländischem Glanz umstrahlt, nebeneinander und gleichwertig eingeben konnten in Walballas Rubmesballe. Diese Reilen sollen nur fleine Einzelbeiten bringen. die die große Geschichtsforschung bestätigen, etwa wie ein Abrenleser hinter ber Mähmaschine bergebt. Auch dieses Unterfangen wurde einer Bermessenbeit gleichtommen, wenn nicht ber Schreiber dieser Beilen ben großen Mannern hatte persönlich nabe treten können — wenn auch in allerbescheidenster Weise. Bismard und Moltte waren beibe geistige Giganten — Genies. Aber da sie das lettere waren und Genie's niemals gleichartig sein können, waren ihre Charaktereigenschaften abweichender Art und beshalb nicht einander anziehend, sondern eher abstoßend, wie die Elemente negativer Elettrizität. Moltte war eine tiefbescheibene Natur, aber getragen von bem Bewuftsein bes eigenen Wertes. Sagte er boch: "Dauernden Erfolg hat nur ber Tüchtige." Geftütt durch eine Fähigteit ohnegleichen, die schwerste Berantwortung zu tragen und imstande, die schwierigsten Entschlüsse durch eine verblüffende Sicherbeit in der Beurteilung strategischer Fragen in die Cat zu übertragen, hatte er eine solche geistige Beberrschung seiner Umgebung gewonnen, daß Männer wie General von Berdy und von Blume fich glüdlich schätten, in ernster Beit unter ibm arbeiten zu können. Wer bas Glüd batte, die Rrititen mit anzuhören, die Moltke in betreff der Lösungen der sogenannten "tattischen Aufgaben" im Generalstabe erteilte, ber wird wissen, daß bie Überzeugungetraft ber geäußerten Urteile so mächtig wor, daß eine Distussion sich gar nicht hervorwagte. Das Überwältigende höchster geistiger Überlegenheit trat da herpor, und ein unendliches Autrauen zu dieser Feldherrngröße faßte Wurzel in den Herzen der andächtigen Zuhörer. Die tiefinnerliche Herzensgüte Moltkes hinderte nicht, daß er sich mit einer Zurüchaltung im persönlichen Berkehr umgab, die fast abweisend genannt werden konnte. Hier trog aber ber Schein. Rechnet man hinzu, daß Moltke im dienstlichen Berkehr wortkurg war, rogleich er sich als parlamentarischer Redner erster Rlasse zeigte - wenn er es sein wollte -, so wird man verstehen, daß um diese ganze, imponierende Persönlichteit ein gewisser Bannkreis der Abwehr, der Fernhaltung gezogen war, der dem Uneingeweihten ben Eindruck der Unnabbarteit machen mußte. Aun bente man sich neben dieser

innerlich lebenben Perfonlichteit Bismard, den gigantischen Feuergeift, eine Rampfesnatur bis zum Außersten, jeden Angriff mit schmetterndem Gegenbieb erwidernd, an der eigenen, selbstvertrauenden Große sich aufrichtend, leidenschaftlich im Bak, aber glübend in der Liebe jum Baterland, und gang eingenommen pon weitausschauenden, patriotischen Zielen - bann wird es flar, bak beibe großen Manner parallele Babnen geben tonnten ju gemeinschaftlichem Wirten. bak aber ein leichtes Aneden, eine fleine gegnerische Berührung - aber nur auf Heinem Gebiet, nicht ausbleiben tonnte. Die "Froissierungen" - wie Bismard felbft sie nannte, tonnen jett, aus ferner geschichtlicher Berspettive gesehen, einen fast bumoristischen, jedenfalls aber nichts weniger als trübenden Eindrud berporbringen. umsomehr, als selbst aus diesen die wohltuende, mächtige Rochachtung berporaeht, die die beiden Nationalbelden porcinander batten. Moltke liebte es nicht. seine strategischen Ansichten in Rriegszeiten zu offenbaren. Mit eisiger Gelassenbeit wies er die Frager ab. Als die Schlachten noch von einem Feldberrnbügel aus geleitet werden tonnten wie bei Roniggrat, Gravelotte, Schan, sonderte sich Moltte stets von der Menge der Schlachtphilosophen und Schreier ab und blieb selbst seinem taiserlichen Herrn nicht ohne Absicht fern. So war es auch bei Röniggrat. Als die Schlacht stand und der Ausgang noch nicht erkennbar war, wagte Bismard nicht, ben unnabbaren Moltte um seine Ansicht zu fragen. Wie er aber selbst humoristisch erzählte, reichte er ibm seine Zigarrentasche bin, in ber noch ein sehr ebles und ein minderwertiges Rraut sich befanden. Moltte wählte forgfältig und nahm sich die gute Bigarre. "Da sab ich," sagte Bismard, "daß er unbesorgt und ber Ausgang ber Schlacht gesichert war." So unscheinbar ber Vorgang an sich war, so charafteristisch erscheint er in der Beurteilung des Verhältnisses der beiben Manner. Zum erstenmal treffen sich ihre Gedantentreise erzentrisch bei den Friedensverhandlungen 1866 in Nitolsburg. Hier trafen Diplomatie und Militärpartei bart aufeinander und das um so mehr, als der Rönig den Forderungen der letteren zustimmte. Richt ohne tiefe Rührung sind die Seelentampfe au lesen, die Bismard dabei au durchleben batte (Gedanken und Erinnerungen II). Sie steigerten sich sogar bis zu einem Weinkrampf und dem Entschluß, sein Amt niederzulegen. Als Retter der Lage ericbien der damalige Kronpring, der nachmalige Reiser Friedrich, und wußte den Rönig bavon zu überzeugen, daß Bismards Standpunkt vorzuziehen fei. Diefer ging in weitausschauender Bolitik babin. den Krieg bald zu beendigen und Österreich für spätere Zeiten bundnisfähig zu machen burch Schonung feines Landerbesites. Moltte batte indeffen eine feiner wunderbaren Denkichriften ausgearbeitet, die die Weiterführung Des Rrieges gegen Ofterreich (defensiv) und den Krieg gegen Frankreich (offensiv) als möglich und erfolgreich behandelte. Diese Dentschriften Molttes, die er je nach der Wenbung ber Europäischen Politik verfaste, sind mabre geistige Edelsteine. Zett ruben fie mohl noch als toftbarfter Schatz beim Generalftab - fpater werben fie mohl bas Staatsardiv als tiefgrundigfte Geschichtsquelle zieren.

Das Jahr 1867 brachte bekanntlich neue Kriegsgefahr durch die Aufrollung ber Luxemburger Frage. Auch hier war Moltke durch einen klassischen Kriegsplan, ber eine Beteiligung Süddeutschlands voraussetzte, auf der Höhe der Lage. Bis

mard bielt den Krieg, den auch er als unvermeidlich erkannte, noch nicht für ermunicht. Er erreichte es auch bier, bag ber Ronig feine Gedankenreibe zu ber seinen machte. Nun ist es hochinteressant, bag in Molttes großer Seele nicht bas Gefühl entstand, bas man im biplomatischen Leben als "rancune", also "ftille. bakerfüllte Gegnerschaft" bezeichnet; dixi et salvavi animam meam, sagte er ich habe gesprochen und meinem Gewissen geborcht -. Die gemeinsame Arbeit ber beiden Beroen erlitt teine unliebsame Unterbrechung. Bei biefer Gelegenbeit erscheint es aber angebracht, ber Unschauung Bismards über die Entfesselung eines großen, nationalen Rrieges zu gedenken. Es war in der Mitte ber achtziger Rabre, als ibm mitgeteilt wurde, daß Deutschland in seiner Beeresentwickelung einen gewaltigen Vorsprung vor Frankreich gewonnen babe. Deutschland batte einen Mehrlader für die Anfanterie - Frankreich nicht. Ersteres batte burch bas sogenannte "Wehrpflichtgeset" 568 Bataillone Verstärtung für ben Rriegsfall erhalten, es batte seine Festungen betonniert (also für französische Artilleriewirkung unverwundbar gemacht), und batte endlich in der neu erfundenen Brisanzgrancte ein gewaltiges Angriffsmittel, bas Frankreich fehlte. Der Rangler erwiderte in einem Schreiben an die Militarverwaltung, bag ibm die Stärkung der beutschen Wehrtraft boch willtommen und daß fie feine Politit zu traftigen in der Lage fei. Sie tonne ibn aber nicht veranlassen, zu einem Praventivfrieg zu raten. Ein großer beutscher Rrieg muffe aus der Tiefe des Volksgemuts geboren sein mit dem Bewußtsein, baf es fich um die Berteibigung der beiligften Guter der Nation banble." Dies war ber Sinn bes Schreibens, von bem ich bedaure, bag es in ben jetigen Beitläuften nicht zur allgemeinen Renntnis des deutschen Voltes gebracht werden tonnte. Eine solche Aufrührung des deutschen Volksempfindens brachte ja betanntlich das Zahr 1870, eine Begeiserung, die die französische Frecheit mit Entruftung zurudwies und sich mutvoll zur Abwehr französischer Eroberungssucht entschloß, die selbst nach dem beiligen Strom der Deutschen — dem grünen Rhein die gierigen Rauberhande gestreckt batte. In dieser garenden, großen Beit standen Bismard und Moltke gang Schulter an Schulter und felbst eine bergliche und vertrauliche Farbung bes perfonlichen Vertehrs tonnte Plat greifen. Man weiß, wie gemeinsam zu bestehende Gefahr die Bergen naber bringt und sie bober ichlagen läft in beiliger Mitarbeit. Der Zeitraum der Spannung, ber jedem großen Rrieg - wenn auch nur tagelang - vorhergeht, ift von Bismard in feinen Gedanten und Erinnerungen (II., 80 ff.) meisterhaft geschildert werden — besonders braftisch wirtt die Erzählung von dem ernsten Mittagsmahl, das er mit Moltke und Roon gebabt bat; - wie mit ber Abanderung ber bekannten Emfer Depelde, die ber Rönig ihm gestattet batte, die Befürchtung eines bemütigenden, latenten Rriegszustandes ohne Krieg beseitigt und die Berausforderung Frankreichs würdig beantwortet wurde. Moltte sagte betanntlich: "Die vorige Fassung der Depesche klang wie eine chamade (Trompetensignal, das früher bei der Ubergabe einer Festung in Gebrauch war); die jetige wie eine Fanfare (Trompetensignal jum Ungriff). Diese Außerungen geschahen während des Essen, an dem nur das Beldenbreiblatt Bismard, Moltte, Roon teilnehmen. Wer die Einzelheiten diefer hiftorischen Bereinigung lesen will, findet sie in ben Gedanken und Erinnerungen Bismards (II., 90 u. ff.). Der fromme Roon saate: "Der alte Gott lebt noch und wird uns nicht in Schande vertommen lassen." Moltte aber brach glücktrablend in die Worte aus: "Wenn ich das noch erlebe, in solchem Kriege unsere Beere zu führen, so mag gleich nachber ,bie alte Carcasse' ber Teufel bolen." Den folgenben Feldaug machte auch Bismard im Rauptquartier mit. Dak sein Feuergeist auch den militärischen Ereignissen Schritt für Schritt und mit voller Renntnis der strategischen Bewegungen folgen wollte, ist mehr wie erklärlich. Daß Moltte aber seine gebeimen Entschliekungen nicht preisgeben wollte - um so weniger. als das vieltopfice Nauptquartier doch allerband wichtige Nachrichten ins Ausland dringen ließ —, ist ebenso begreiflich. Die Folge seiner Augeknöpftheit war ein ärgerliches Empfinden Bismards, das späterbin einen etwas akuten Charakter annahm. Der groke Schlag von Sedan, die babei offenbar geworbene, imponierende Felbberrngröße Molttes, ber verblüffende, blendende Erfolg glichen biesen leisen Antagonismus junächst aus. Eine an sich ganz geringfügige Szene mag aber boch hier Erwähnung finden. Am Morgen nach der großen Ratastrophe fubren Bismard und Moltke mit zwei Abjutanten über bas Schlachtfelb. Die Truppen stürzten beran und ein wahrhaft brausender Aubel begrüfte die Ansassen bes Wagens. Bismard außerte nicht ohne Befriedigung, bag "bie Truppen ibn immer fogleich erkannten und ibm ibre Bulbigung zubrächten". Moltke ichwieg. Rur ein feines Lächeln umspielte seine ehernen Buge. Die Abjutanten mußten bie Gebanten wohl zu deuten, die dieses Lächeln bervorriefen. Schon am 17. August auf dem Schlachtfelbe von Mars la Cour-Vionville batte Bismard ein Urteil über die taktische Kübrung verlautbaren lassen, insofern als er die ehrwürdigen Verluste der brandenburgischen Regimenter ihrer allzu kühnen Vorführung auschob. Damit batte er nicht recht. Er plabierte auch an biesem bebeutsamen Bormittaa auf der Bobe nördlich Flaviann bafür, bag bie tommende Entscheibungsschlacht erft am folgenden Tage geschlagen werden sollte. Er fand barin die Unterftützung bes Pringen Friedrich Rarl. Diese fleinen Borgange werben bier nur erwähnt, um anzubeuten, daß die leidenschaftliche Anteilnahme des Ranzlers an den Rriegsereignissen ein leises hinüberfühlen in bas Ressort bes Generalstabschef bedingte. Argend welche bosen Folgen hatte dies aber nicht, benn mit überlegener Sand hielt ber Rönig das Steuerruder endgültiger Entscheidungen fest in allerhöchster Achtung der Ressortverhältnisse. Diese Achtung war eine Herrschertugend ersten Ranges und hat viel dazu beigetragen, daß am lekten Ende alle die Grofwürdenträger an einem Seile zogen. Als bie Belagerung von Paris, nicht wie Moltte angenommen hatte, 6 Wochen, sondern am Ende des Jahres 1870 31/2 Monate gebauert batte, obne bak ein Bombardement von Baris begonnen batte, bemachtigte sich ber Armee, bes beutschen Boltes und auch Bismards eine fieberhafte Ungebuld. Es galt ben Krieg rasch zu Ende zu führen, denn bas übrige Europa wurde einmischungslustig. Es baben über diese Verspätung sich Legenden entwidelt, die eine unnötige Entrüstung hervorriefen. Der Tatbestand war folgender. Die Militärverwaltung batte por Beginn des Krieges den riesigen Bedarf an schweren Belagerungsgeschützen nicht porausgesehen. Die Belagerungen ber zahlreichen kleinen frangosischen Festungen nahm die vorhandene in Anspruch und

eine ganze Anzahl wurde durch ben Feuergebrauch ausgeschossen und nicht niehr verwendungsfähig. Ein Erfat ließ sich bamals so schnell nicht schaffen. Dazu trat, daß die Belagerungsarmee por Baris nur eine einzige Eisenbahnperbindung mit Deutschland hatte und baf diese burch die Sprengung ber Tunnels von Nanteuil (ber nicht wieber bergestellt werden tonnte) icon 16 Meilen von Bersailles ibre Enbschaft fand. In Bersailles war auch der Belagerungspark in der Bildung begriffen. Diefer fab in den ersten Monaten der Belagerung recht armlich aus. Man hatte selbst die 25- und 50-zölligen, glatten Bombentanonen mit herangeschleppt, Geschütze, die nach bem Fall von Paris des Rudtransports nicht für wert erachtet, sondern gesprengt den Franzosen als Andenken binterlassen wurden. Bum artilleriftischen Angriff der Hauptfronten von Paris waren mindestens 200-300 schwere, gezogene Geschütze erforderlich und für die Chargierung genügten taum 1000 Schuk für jebes einzelne. Bismard sah wohl die technischen Schwierigkeiten nicht gang ein und verlangte fturmifc ben Beginn bes Bombarbements. Die Haffifchen Denkschriften, die Moltte und der spätere Feldmarschall von Blumenthal dem Rönige vorlegten, bewiesen, bag biefe Führer ben Beginn bes Bombarbements ebenso munichten, wie Armee und Bolt, bag fie aber por bem porzeitigen Beginn beshalb warnen zu muffen glaubten, weil feine Unterbrechung von einem gar nicht gut zu machenben moralischen Nachteil begleitet gewesen ware Als Geschütz und Munition in genügendem Mage hatten herbeigeschafft werden konnen, begann das Feuer, bas ja auch wie der Junger zum endlichen Fall der Jauptstadt wesentlich beitrug. Die Spannung zwischen Moltte und Bismard verschwand mit bem Eintritt bes großen militärischen Erfolges. Wenn aber an bem Gefabel von ber Einmischung Unbefugter in biese Bombarbementsfragen etwas Wahres gewesen sein sollte, so ist erwiesen, bag bieser Einmischungsversuch auf die Entschließungen ber berufenen Beerführer nicht ben minbesten Einfluß gewonnen bat. Legende ift es auch, wenn beim Friedensschluß Moltte und Bismard wegen Belfort in einen geistigen Gegensatz gebracht worden sind. Allerdings wollte ber Rangler rasch Frieden schließen und wegen dieser - wenn auch wichtigen Festung - Die Berhandlungen nicht verschleppt seben. In einer feiner späteren Difchreben wies er darauf hin, daß der spanische Erbfolgekrieg für die damals Verbündeten Deutschland und England trok der gewaltigen Siege von Turin, Höchstadt und Malplaquet und so weiter gegenüber Ludwig XIV. beshalb nicht den gewünschten Friedenserfolg gehabt habe, weil diese Staaten sich nicht mit dem Erreichbaren begnügt, sondern Unmögliches erstrebt hatten. Bur Lichtung Dieser so oft erörterten Frage genügt es, eine fpatere Reichstagsrebe bes Fürsten Bismard auszugeweise anzuführen:

"Es war Herr Thiers, der mir sagte: Eines können wir nur geben, entweder Belfort oder Metz; wenn Sie beide haben wollen, dann wollen wir jett den Frieden nicht schließen. Ich war damals sehr in Sorge vor der Einmischung der Neutralen. Ich wünschte dringend, daß Thiers die Anerdietungen zum Frieden nicht wieder rückgängig machte. Ich habe mich darauf mit unseren militärischen Autoritäten und namentlich mit meinem vor mir sitzenden Freunde (dem Grafen Moltte, der Reichstagsabgeordneter war) besprochen: Können wir darauf eingehen, eins von beiden zu missen? und habe darauf die Antwort erhalten: Belfort ja, Metz

ift 10000 Mann wert; die Frage ist die, ob wir 100000 Mann schwächer sein wollen gegen die Franzosen, wenn der Krieg wieder ausbricht, oder nicht. Darauf habe ich gesagt: Nehmen wir Met." Aus der lichtvollen Darstellung von Hermann Hofmann über Fürst Bismard (Stuttgart, Berlin, Leipzig 1913) geht hervor, daß wirklich ernstliche Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Moltke nur einmal — nämlich nur in bezug auf den Nord-Ostsee-Kanal — bestanden haben, dem gegenüber Moltke sich abwehrend verhielt. während Bismard ihn für unentbehrlich bezeichnete. Die Folgezeit hat ihm recht gegeben.

Die Jahre, die dem Friedensschluß von Frankfurt a. M. folgten, ließen sich äußerlich tuhig an. Unter der Oberfläche tobte aber ein diplomatischer Ramps, der vielleicht leidenschaftlicher und haßerfüllter war, als die Begegnung der Armeen auf den Schlachtfeldern. Das Jahr 1875 war eins der kritischsten. Unter der Beihilfe der französischen Botschafter in Ronstantmopel und Berlin — Chaudordy und Gontaut Biron — war die Schließung einer Triple-Allianz gegen Deutschland der Bollzichung nahe, die dieses fast denselben Feinden gegenüberstellen sollte, die Friedrich der Große im Siebenjährigen Kriege zu betämpfen hatte. Der Fürst-Reichstanzler hatte die feindliche Wühlarbeit wohl bemerkt. An einer der Frühstüdsmahlzeiten in seinem Jause, die er gern in einem kleinen Kreis von Sästen einnahm, und der der Schreiber dieser Zeilen beiwohnen durfte, sagte er, nachdem er dichte Rauchwolken seiner Pfeise entlocht hatte, etwa Folgendes:

"Wenn erst die diplomatische Seschichte dieser Zeit geschrieben werden kann, wird Deutschland mit Erstaunen erkennen, wie oft der Staatswagen mit seinen Rädern haarscharf an den Rändern des Abgrundes eines großen Krieges dahin gerollt ist." Am selben Tage begab er sich zu einer Konferenz zum Feldmarschall; bessen Nesse, der sein Schlafzimmer neben dem seines Oheims hatte, erzählte mir folgendes:

"Er hatte sonst einen tiefen und gesunden Schlaf. Gestern nacht borte ich ihn ruhelos auf und ab wandern und mit sich selber sprechen. Ach ging zu ihm mit ber Frage, ob er sich trant fühle. Er verneinte das, sagte aber: 3ch tonnte annehmen, daß wir mit zwei Gegnern fertig werben wurben. Wenn wir aber nach brei Fronten fechten muffen, bann muß ber Berrgott unfer Alliierter fein." Am andern Morgen sette er sich an seinen Schreibtisch und arbeitete drei Tage angestrengt und allein. Ich erfuhr später, daß er da die wunderbare Dentschrift verfaßt bat, bie die Möglichkeit belauchtete, und konkrete Borfclage enthielt, wie wir ben breifachen Feind entgegentreten könnten. Nachdem er so alles getan und vollendet hatte, was die damalige Weltlage erforderte, schlief er wieder fest und friedlich." Bekanntlich wußte Raiser Wilhelm I ben Krieg zu verhüten burch einen besonderen geschickten Sendboten an seinen Neffen, den Zaren Alexander I. Seit biefer Zeit aber keimte in ber Geele Bismarcs ber Entschluß auf, Deutschland und Ofterreich-Ungarn burch ein enges Bundnis zu pereinigen. Dieser Entschluß ift zur Ausführung getommen und hat im jezigen Welttrieg beiben Reichen bie gegenseitige militärische Rettung gebracht.

Das Attentatsjahr 1878 sah unsere beiben Nationalhelben wiederum eng vereint, diesmal zur Abwehr eines gefährlichen inneren Feindes. Auch während



24 Wagner: Rrieg ift —

bes folgenden Jahrzehnts blieb dieses geistige Bündnis bestehen zum Heile besonders des Ausbaues unserer militärischen Macht. Wer Bismard und Moltke während der Reichstagsverhandlungen, die das sogenannte Septennat zum Gegenstand hatten, nebeneinander siten sah in der ganzen Größe ihrer ruhmvollen Bergangenheit, wer auf den wie aus hartem Eichenholz geschnittenen Gesichtern den sesten Entschluß lesen konnte, das, was zum Heil des Vaterlandes gesordert werden mußte, unter allen Umständen durchzuseten, der mußte sich sagen: Slüdlich das Land, das solche Söhne, solche Echfeiler seiner Sicherheit, seines Gedeihens, seines Ruhmes, seiner Wohlsahrt sein eigen nennen kann.

Schwerere Gefahren, als das Zeitalter Bismard-Moltke an Deutschland herantreten ließ, umwölken jest den Horizont. Deutschland steht im jezigen Welttrieg wie der Schiffer inmitten der rasenden Wirbel eines Taifuns. Hoffentlich werden die Leute am Steuer das Schiff zur rettenden Außenseite des Zytlons zu steuern wissen. Das walte Gott.



#### Krieg ist — Von Friedrich W. Wagner

Krieg ist — Alle Floten schweigen. Berstummt sind Canz und Reigen. Fanfarenruse steigen! Krieg ist — Wir wollen uns betend neigen!

Krieg ist — Die Erbe bäumt sich in Wehen. Tausend Städte vergehen. Tausend Leben verwehen. Krieg ist — Wir wollen Gott anklehen!





#### Aus Bismarcks Häuslichkeit

lle die festlichen "Gelübde", die man zu dem hundertjährigen Bismard getan haben würde, sind nun zu einer schneidenden, stilleren Sehnsucht nach ihm geworden. Nicht, daß man über Dinge, die der Privatmensch zunächst nur von außen wahrnehmen kann, genauer urteilen soll, und jedenfalls der Notenwechsel mit Nordamerika hatte Bismarcschen Seist und tat wohl, daß Männern und Frauen die Berzen hüpften. Das Unersetliche ist aber, wie bei Bismarc der diplomatische Attionsradius der rechtzeitigen, zwingend ineinandergreisenden Jandlungen lebendig und umfassend war.

Mit dem Durchschnittlichen hat er dabei ja auch seine Kämpfe gehabt und zeitlebens die schwersten. In Briefen seiner Gattin, die ich soeben herausgebe (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt), schreibt sie einmal davon, wie viel es sein Schickal sei, tauben Ohren zu predigen, "woraus denn alles Cend nacher entsteht, was er hindern möchte und tönnte, wenn die Welt um ihn her nicht so unsinnig lobesüchtig, nicht so niedrig seige oder mindestens schlapp wäre".

Das ist im Januar 1871. Dann am letzten des gleichen Monats kann sie aufatmenb schreiben: Alles geht gut dis jetzt. Und nun tommt in den Junderten von Briefen von ihr, die ich durchgelesen habe, die einzige Stelle, wo es sie anwandelt, den Mann von 1870/71 groß zu schreiben, der ihr Bismard ist. "Fürs weitere glückliche Ende wird Er und Sott schon sorgen." Allerdings, mit einem törichten Vergnügen darf das doch nicht gelesen werden. Sie hatte natürlich das Er schon geschrieben, als ihr zur rechten Beit einfiel, auch Sott nicht zu vergessen. Aber sie strich das Er doch nicht wieder durch.

Eine sekundenhafte Gelbstentschädigung für vieles, vieles, diese impulsträftige Er. Subalternitäten gibt es in ihr aber nicht. Erstlich diesenigen nicht, welchen sich die Menschen nach dem äußeren Rang unterscheiden. Bon Nachtwächtercharakteren und Leder-Hössings-Geelen in höheren Amtern spricht sie ohne Besinnen, und d. B. wenn ihr ein fürstliches Menschenkind, eine Prinzessin, sehr gefällt, weil sie liedlich und von Herzen liedenswert ist, so muß sie sich Gewalt antun, sie nicht "zu eien und zu umarmen". Auch wenn sie taum die Altere ist, ist sie im Gefühl die unwillkürlich zu Caten Getriedene, die Jandelnde, Gouveräne. Bismarcks Turmhöhe neben ihr hat auf sie nicht den Druck eines Millimeters geübt. Drum bleibt sie zweitens aber auch benkbarst entfernt von allem, was das Sprichwort von dem Kammerdiener versinnbildlicht, für den es teinen Helden gibt.

Nichts übt auf diese Frau einen Zwang, was nicht in ihr ist. Auch die Sche nicht, diese grenzenlose, steigend ertennende, staunende, dankende Liebe zu ihrem "Geliebtesten", "Einzissten", eine Sche, in der die Frau nach langen Jahren Bismarck Liebenswürdigkeit nur beständig größer geworden sindet. (Und wir tennen doch die aus der Braut- und jungen Schezeit,

26 Aus Biemarch Bauslichteit

aus seinen Briesen an sie.) Eine Frau sagt das, die in außerordentlichem Maße überlegt und gedacht hat, was sie ausspricht. Und darin, zusammen mit der tiesen Liedesfülle ihrer hundert-prozentigen Natur, liegt auch das, was ihre Anziehungstraft niemals altern läßt: in ihrer tlaren, sicheren Selbstbehauptung, die die durch nichts zu versormende, zu degradierende Ursprünglichteit und Unabhängigkeit ihrer Persönlichteit ist.

Die icone Griechenfabel von Bera als Gattin bes Reus, beren Mabdenbaftigfeit ber anbrechende Cag erncuert, gilt in ber feinsten Anwendung von ber Seele biefer Frau. - auch wenn fie ben Bergleich nicht hatte boren burfen. Das Abliche bei ben jungen Mabden ober Frauen, daß mit ober richtiger "wegen" ber Berbeiratung nun allerlei anders auf einmal ift, bavon ist nichts bei ihr zu erkennen. Sie kann noch genau so schwärmen, und sie sieht kein Berbotenes. Die robe moderne neigung, alles physiologisch aufaufassen und die natürliche Unichuld vorweg zu entblättern, wird bei dieser Frau eine "rüdständige" Berzensjungfräulichteit antreffen. Aber hinwiederum auch die Schidlichleitstanten mogen fich unbehaglich berührt fühlen von ihrer viel zu wenig abgewogenen Art gegen die Mannerwelt, von ber Offenbergigteit, "sogar" gegen Dritte, womit sie im Gefühl als naturechte Frau aufs Ganze geht und die feineren Gehemmtheiten in ber mannlichen Berehrung und Erwiberung, wenn biefe auch beshalb nicht minder treu und tief und berglich ist, nicht immer mit richtiger Auslegung anzuertennen vermag. Ihr find es eben teine "Berren" im Sinne ber Anstitutserziehung, es find die Menschen, bie ihr gut gefallen, die Freunde aus alter lieber Reit, die jungeren und anderen Manner, die zu Bismards Arbeit mitwirten und damit für fie in gewissem Sinn zum Sause mitgeboren. Sang reigende Briefstellen gibt es da; wie g. B. die junge Frau ein paar Cage in Moll gestimmt ist, well die Husarenleutnants der Mandvereinquartierung, mit denen sie und die Rinder sich so herrlich vertragen haben, auf hochstwahrscheinliches niewiedersehen bavonziehen und fie nun über ben Fall nadfinnt, ob biefe elegische Stimmung phantaftifch ift ober Die feine. Huge Freundin sie darin begreisen tonne. Ze weniger im poraus vom Trüben des Lebens sie weiß, Die in einer Atmosphäre obne Migtrauen und Belebrungen so frei und icon aufgewachsen ift, besto fassungetofer steht sie einzelnen Bortommnissen in ihrem ober trembem Sauspersonal gegenüber, von Erschrodenheit und Etel erschüttert und geschüttelt. Abnlich auch gesellschaftlich, soweit es ihr bewuht wirb — man weiß ja, was Bismard über die Frankfurter Bergnügtbeit an Gerlach schrieb. Aber bas gemachte Prube bleibt ba meilenfern, felbst bas eigentliche Bervortreten ber Moral; perfonlich, vom Menichen jum Menichen, urteilt fie barüber, gering und jämmerlich ist ihr ein Leben, das in Eitelkeitserfolgen und Don-Augnerien seinen Anbalt sucht und sich selbst verliert und schließlich "verkommt und versauert". Es liegt viel barin gesagt: "Nun, meinetwegen auch: Renn bin in bein Elend — was gebt's einen an!" Richt zum Spektakeln, sondern mit Arger und Mitleid bat es sie erregt.

In einer Zeit, da Turgenjeff und Paul Hepse revolutionär waren, hat sie sie in ihrer Art gelesen, wie sie Bücher liest, wenn sie ihr etwas geben: "zum Ausbrennen" sestgehalten, ärgerlich über jede Störung, die sie in die "Alltäglichteit" zurüdwirft, aber bennoch nicht hastig, mit ihrer ganzen genauen Eindringlichteit; und wie sie dann teils bewundernd, entzücht und hingerissen, teils ablehnend sich ihre Rechenschaft gibt und vom Künstlerischen oder Poetischen Grundauffassungen sondert, das dürfte noch immer ein konservativerer Literaturhistoriter mit Ausen für seine Ausdrucksfrische nachahmen. Ihre undeschränkte Freude hat sie an einigen weniger Gekannten; darunter sind bet jung auftauchende "Corvinus" (Wilhelm Raade) und der liebenswürdig seine Rudolf Reichenau, "Aus unsern vier Wänden". Mit der lauten Literaturgeltung hat keines ihrer Urteile das geringste zu tun; für Berthold Auerdach hat sie Anertennung, aber man sieht, wie er sie nicht nachhaltig erfreut, und bald hat sie heraus, diese gemachten Sachen stellenweise reizend, aber meist grundverdreht zu sinden, "nach meiner Ansicht".

Ihre Briefe an ihre liebsten Freundinnen sind bas ruchaltlos aufgeschlagene Buch von allem, was in ihr vorgeht. Nie waren Briefe freier als die ihren von Absichtlichteiten,

Aus Birmarde Dauslichtett 27

Aberlegungen, Bebenken, — von dem Denken daran, daß sie nun als Geschriebenes dastehen. Sie schreibt sie, so wie Menschen mündlich sprechen, die sich restlos dem andern überlassen und ihn mit sich selber gleichsehen. Deshalb auch, und nicht aus Wichtigkeiten, ist von Anfang an dei allem dunten Inhalt ihr Mittelpunkt Bismard, die starke große Sonne ihrer Cage, um die alles schwingt. Plastisch gesehen, wie alles, tritt er in den flüchtigsten kurzen Grußdriesen auf, wie in den aussührlichen; seine Reisen, seine Stimmungen, sein Besinden, alles wird große und kleine Malerei: wie er eben mit Herrn v. Popda sitt und Wasser mit Kirschsaft trinkt, wie er in den Wiesen und Wäldern von Varzin von Morgen die Abend herumstreift, "in dichen Wasserstiesen und dien Zagdröden und Pelznühen, ganz Land- und Urmensch, ohne Hören und Gehen jeglicher Menschen", oder: "Bismard wandelt eben an meinem Epheuschirm vordei und bittet sehr, Ihnen zu Füßen gelegt zu werden, zu beutsch, er läßt Sie herzlich grüßen, und ist etwas verstimmt über den unversiegbaren Regen."

Man hat die Frau und Fürstin v. Bismard in der Berliner Seselsschaft wenig gekannt, und das hat naturgemäß in negativer Art auch in sonstigen Urtellen weitergewirkt. Es reichte nicht dazu, liegt aber auch an ihr. Wenn sie mit den Menschen innerlich nicht übereinkommt, so kann sie auch im Seselligen nicht, es gelingt nicht. Das ist nicht stiller Hochmut, sie hat nicht das Calent dafür, spielt da die Rolle, wenn man's vergleichen will, wie so manchmal den Gebildeteren unvermeibliche Gelegenheiten an einen gut mitelnander eingepaukten Stammtisch sübern, und er dann da als der Undeholsenste sist, gerade weil er sich anzupassen demüht. Bei ihr sind die Wiederholungen zu chronisch, als daß sie nicht einen Modus finden muß. Während sie im näheren Umgang vidriert von Temperament — ihre Neigung, sich gesellschaftlich erfolgtos mit "Liede" und mit Unterhaltung "adzustrapazieren", erlahmt früb, sie lernt es, mitten im "Schwirdel" mit sich allein zu sein. Selegentlich brieslich: "Vielen Dank noch sür Küvel-Auskunft! Ich weiß aber doch keine Spur von ihr, Bismarck ebensowenig, und zu helsen sich nicht in ihren sonderbaren Heiratsideen, und Orhen mochte ich nicht fragen, weil ich mich nicht zu arg blamieren wollte, da er mir wahrscheinlich allerlei in Rissingen erdählt, wobei ich an ganz andere Vinge gedacht, also gar nicht zugehört hatte — wahrscheinlich."

Abre Dinge liegen weitab von benen der glänzenden und repräsentativen Frauen. Zu neiblos von vornherein, um nicht ganglich außer Wettbewerb zu fein, um nicht gerne vieles Frohlice. Subice, Elegante anzuertennen, um ben ibr eigentumlicen, in ibr bestimmenb ftarten, lebhaften Sinn für schöne Menschen einzuschränken, um den ganzen Erubel der Balle, lebenden Bilder, der Berberrlichung hober Geburtstage, der Bazare und Wohltätigkeitszauber für Marthen und Magdalenen fritischer zu behandeln, als mit einer leichten ironischen Gutwilligfeit. So ist sie ganz zufrieden und rettet sich viel, wenn sich das Bild von Bismarcks Gattin als das einer zurücktretenben, stüleren Familiennatur berumspricht. Bismard schuf ja ihr zuliebe ben Unterfcieb, ber unverftanben medanifiert beute jum Blobfinn wirb: "Der Bunbestanzler und die Gräfin Bismard." Ze höher sie in der Rangwelt aufsteigt, defto enthobener fühlt sie fich, auf auferliches Rang- und Beremonien- und höfisches Mobewesen Rudfichten zu nehmen. Wie respettvoll, je länger er zusammen mit seinem Ranzler steht, schreibt sie von dem alten Raifer, an beffen frischer Rustigteit sie sich erfreut, wie tiefmenschlich von dem binsterbenden "lieben Kaifer Friedrich"; der März 1888 wirft sie selber aufs Krantenbett; aber Leute, die ibr von einem "bochseligen" Rurfürsten von Hessen reben, gewinnen nichts bei ihr. Die Savignys "find gang Bulowides Genre, febr frohlich, febr geicheut, febr angenehm, ein bifchen zu förmlich — auch ganz Bülow [bie Eltern des jehigen Fürsten] — aber es lebt sich gut mit ibnen". "Holstein segelte Montag von dannen, faselte noch recht viel, hatte dann auch lichte verktandige Augenblide, in benen ich ihm gern einen Spiegel vorhielte, um ihm zu zeigen, wie 1000 Mal beffer ihm die natürlichen Gewänder und Manieren stehen, wie dies ewige lappische Wesen, was mir baufig start auf die Nerven fallt. Er schenkte mir zum Abschieb eine berrliche Bonbonskiste aus Paris, wobei ich innig (wie ftündlich überhaupt) Deine Abwesenheit



28 Aus Bismarch Sauslichteit

beklagte und Dir zum Spaß 1/3 bavon schickte, mein Engel, weil Du ja die füßen Dinge nicht verschmählt."

Was nicht aus ihr kommt, was sie ändern, beeinflussen will, was sie anfremdelt, ist ihr Gewalttätigkeit; wie es Bismards altem Herrn zumute ist, als er aushören soll, Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen zu heißen, so geht es ihr bei ihren Rangerhöhungen. "Bitte, lassen Sie die alte Gräsin immer aus dem Spiel", wünscht sie 1865, als od das so sour verän ginge. Das Wort "alt" wendet sie nach dem niederdeutschen Sprachgebrauch an, teils wegwersend, teils auch wieder herzlich. Ihre Ausdrucksweise ist voller Mundartlichkeit, weil ihr die minder schattierungsreiche Schristsprache zu wenig ausreichen für die allebendige Deutlichkeit und Empfindung bleibt, und wenn sie über ihr holdes, junges Mariechen Beder, Frau Marie Meister, ihr "Krönchen" aus der glückseligen Frantsurter Zeit, ihre ans Herz drückende Liebe ausschüttet, so staunt man über die gedächtnistreue Feinhörigteit, womit sie die geeigneten zärtlich-gescheit-gemütlichen Antlänge des Rheinisch-Frantsurterischen sindet. Und Frantsurt, das nie vergesliche, den jungen Eindrücken die Welt ausschließende, mag ihr auch wohl undewußt austauchen, als sie eines Tages Fürstin ist: d. h. "bloß Titel, ich fühle mich ganz Bsendurg II!"

Im Ergänzungsverhältnis zu so vieler gelassener Unbekummertheit steht die besto weitergehende Hartnäckigkeit, Eindringlichteit, Treue, womit sie das, was ihr wert ist, an sicht und sesthalt. Ich streifte es schon von den Menschen. Die Trauer um die schon zu ihrer Mädchenzeit gestordene edle, schöne Marie von Blandenburg, gedorene v. Thadden, zieht sich durch ihr ganzes Leben mit Zeugnissen von unverblaßter wehmütiger Treue, die auch mit nicht unmerklichem Besagen sich öfter an den mit ihrer eigenen Cousine wieder verheitrateten Gatten der Verstordenen richtet, so gern und lied sie beide hat. — Und wo sie die Menschen lied hat, verlangt sie dann auch, alles um diese herum genau zu sehen, zu wissen — dieselbe, die so gut versteht, nicht zuzuhören. Wer ihr das erfüllt, der versteht sie als Freund oder Freundin erst ganz richtig. Die alternde, tränkelnde, von vielem in Anspruch genommene Fürstin bestommt die Briese mitgeteilt, die sich die einstigen Kindheitsgespielinnen, die Versiner Cousinen (v. Puttkamer), untereinander schreiben. Und wenn ihre Freundin Frau v. Eisendecher brieslich eine Erörterung erwähnt, die sie mit Bismard gehabt, so läßt sie nicht los, die diese ihr haarkein vorgetragen wird, um dann "Bismard etwas, Ihnen ziemlich Recht" zu geben.

Ein kleiner Schiedsspruch, der sie auch wieder unmittelbar in diesem selbsteigenen, sicheren, unwillfürlichen Wesen zeigt, durch das sie von Kindheit her magnetisch überlegen, beherrschend und sich bemächtigend auf alle ihr näher Stehenden gewirtt. Auch ihr äußeres Wesen tat das, kam damit überein, das Bündige, Elastische der Bewegung, der schwingende Schritt, eine nur ihr eigene Art von ursprünglicher Anmut des Belebten, Lebensstarten. Die tiesdunkelblauen, klugen, leuchtenden Augen unter der schönen zugewachsenen Stirn, zu dem schönwelligen schwarzen, später silberigen Haar, der vornehme, seelenvolle Ausdruck des besonderen Menschen haben die ihr näherstehenden Berwandten und Freunde es nie begreifen lassen, daß gleichgültige Menschen sie so wenig schön fanden. "Und ich bin doch sonst nicht so!" fügte die in charattervollen Zügen mit ihr verwandte Dame hinzu, auf deren Mitteilungen ich bier mich stüke.

Ich teile ein paar lose Auszüge aus jenen Briefen mit, solche, die die Zerstörung der Zusammenhänge leidlich vertragen. Zunächst ein einzelnes Stüd aus den Briefen ihrer Mädchenzeit, an Marie von Blandenburgs jüngeren Bruder, Gerhard v. Thadden, der die an seinen Tod ihr lieber "Bruder" aus der Zugendverabredung bleibt. Seine Sattin ist Frau Eugenie v. Thadden, gedorene v. Zanthier, die von Frau v. Bismard so herzlich geliebte wunderschöne Frau, an die sich mit ihre impulsivsten und humorvollsten Briefe richten.

Digitized by Google

"Wie schon klingt jest das Mublrad, — ich glaube, Sie wurden ganz weich werden bei diesen sanften, reinen, klagenden Tonen! — Matthaep [Ernesto Mattei, italienischer Musiker] macht heute Abschiedevisite in Versin, er ist noch immer melancholisch, doch nicht mehr in so unausstehlicher Gestalt; das Augenlied hat er richtig Charlottchen dediziert, und mir ein andres, welches er "die göttliche Freude" nennt, — ich sinde aber keine Spur darin, sondern recht weltliche, leichtsinnige Lustigkeit. Der arme kleine Mensch hat so sehr verworrene Begriffe vom "Diesseits" und "Zenseite"!

Nach seinem Spiel wird mich boch noch mitunter bangen — vielleicht! Aber sonst ist's mir recht lieb, bag er mich verläft. Abrigens war er sehr zerknirscht über Ihren Gruß.

Olenstag hatte Bater einen sehr lieben Brief von "Bater Chabben", wofür ich ihm ohne Ende banken möchte, weil er meiner mit so herzlicher Liebe gedenkt, daß ich tief, tief beschämt baron bin. Ach, Ihr geliebter Bater! — Mutter erwartet posttäglich einen Brief von Reinselb, ich von Ihnen — aber wir täuschen uns bitter.

Morgen tommt Morit [v. Blandenburg], so Gott will, zu bem wir uns sehr innig freuen — er ist noch ber Sinzige, ber uns Nachrichten von allen gibt, unermüblich treu. Nehmen Sie nur ein Beispiel an ihm, dies wünsche ich Ihnen auch recht dringend, — zum Geburtstage. Jaben Sie Mittelstädts meine Grüße bestellt? Ich mag Ihnen keine neuen auftragen, Sie werden Sie doch vergessen.

Also wirklich nur die zum 30st. Jahre??? Freiligrath wird vielleicht noch länger aushalten und Sie dann mitunter an die Schwester erinnern, die einmal jung war! — Aber wenn ich nun vorher sterbe, vielleicht bald — das ist doch sehr leicht möglich, sogar wahrscheinlich — — und Sie wünschten es ja so sehr, damit ich doch nur ja nicht alt würde!! —

Ach Gerhard, was soll ich boch wohl von Ihnen benten?! — Leben Sie wohl, mein lieber Bruber!

In treuer Freundschaft grüßt Sie

Auanina.

Vater grüßt Sie sehr, er schwärmt noch immer für Thiersch [ben irvingianischen Theologen] und gibt mir oft einige Dosen baraus ein, die ich zu meiner und seiner Freude noch immer verstanden habe, obgleich ich sehr das Gegenteil befürchtete. Die Trieglaffer sehr schwen Bilder sind glücklich unzerbrochen in meine Hande gekommen, aber noch nicht aufgehängt, die geliebte Ratharina auch nicht. Ich bin noch immer nicht klar über die Pläze und will unseren Freund Moris entscheiden lassen."

(An Frau v. Gisenbecher in Frankfurt. Bon einer Schweizerreise 1853.)

..., Mir ist dieser Nachmittag sehr lieb gewesen, ich habe die sonnenlosen Tage mitunter recht gern, da tann ich so frei um mich bliden, meine Augen fühlen sich so ungemein wohl in trüber, warmer Luft, und ich war äußerst glücklich in dem reizenden Dorf, welches hart am schönen Brienzer-See liegt, der zwar teine Schnee-Alpen in seiner Nähe hat (weshalb Papachen sich nichts aus ihm macht), aber wundervolle hohe Berge, deren grüne Matten und kleine Sennhütten hin und wieder durch den Nebelschleier auf uns herabbliden, — geheimnisvoll und lodend, daß man gern zu ihnen hinausgeslogen wäre, wenn man's getonnt.

Da ist ein Stüdchen Brienzer See, unenblich einsam, ruhig, friedlich, und die gestrige Beleuchtung gab ihm so viel Wehmuth, daß er mir erschien, wie ein schönes tiesblickendes Auge, welches sich nach einem fernen theuren Berzen sehnt; — es weinte nicht, es war kein Lenau'sches Elendfühlen, keine Beethovensche Berrissenheit, nur tiese Wehmuth und unaussprechliche Einsamteit, aber nicht kahl und abgestorben, verwelkt und verblübt, sondern grün, frisch, voll jugenblicher Gedanken und jugenblicher Gestalt, — etwas wie Immensee — Sie verstehen mich wohl! — Die Eitern nahmen einen Einspänner zur Heimkehr, Tante Zeanette, Eugenie und ich sehten uns in ein Schifschen und ließen uns auf dem spiegelglatten See in abenblicher, nebelhafter Dämme-

30 Aus Bismards Bauslichtelt

rung zurüdrubern; tein Lüftchen rührte sich, Niemand sprach, man hörte nichts, als die gleichmäßigen Ruberschläge und einige Worte der Schiffer, die sich zuriesen, wohin sie steuern und lenken wollten. — Während der Fahrt sing's schon an zu regnen, später immer mehr und mehr, die ganze Nacht, heute immerzu, als wenn's nie wieder aushören würde. Wir hatten noch viele Parthien vor: Abendberg, Rosenlaui, Grindelwald encore une sois, — nun wird's wohl alles zu Wasser werden und wir am Ende wohl schon früher abziehen. Im Regen ist's äußerst unschon in der Schweiz."

(An Frau v. Eisenbecher.)

Reddentin, 21. Ottober 1854.

Mein altes langes Unnützen aus der Gallenstraße [Bismarck] hat sich völlig in die Stille zurückgezogen, er schreibt keine Sylde mehr und ich vermuthe fast, daß er wieder mal auf unnennbaren Reisen begriffen — weshald ich meiner Feder für ihn auch Zaum und Zügel anlegen will und mich lieder zu Ihnen wenden mit tausend Herzensdant für den geliedten Brief, den Sie mir im Bett geschrieden. Ich din ganz niedergeschlagen, daß die Krankheit so ernstlich geworden, Bismarck schried mir, Sie wären heiser und dürsten dabei nicht ausgehen, was nich schon sehr betrübte ... Gott helse, daß Ihre Mittel Gegen- und Beil bringend für Sie sind, damit ich Sie wieder ganz wohl sinde, wenn ich tomme.

Aber wenn's wirklich wahr wird, wie die Zeitungen in hoher Aufregung melden, daß die nichtswürdigen Franzosen uns, mir nichts, dir nichts, überfallen wollen, — ja dann weiß ich garnicht, was aus mir wird, und ich fürchte fast, daß Bismard mich in diesem Fall mit Händen und Füßen, Mund und Herzen abwehren wird. Ach, Gott verhindere doch, daß das Kriegselend über uns hereindreche. Bis jest hatte ich mir die Angst immer glücklich fern gehalten, weil man alle Augenblick (seit 48) die Schwerter klirren hörte, aber Gottlob noch nie in der Nähe bligen sah, also habe ich stets gedacht: Bange machen gilt nicht! Aber jest ist die ganze Freundschaft hier in hoher Aufregung, und ich wurde auch allmählich davon angesteckt. Gott erbarme sich über uns Alle! —

(Kurzlich hat ber hundertjährige Geburtstag ber Wurttembergerin Wilhelmine Canz wieder die Erinnerung an ihren Betenntnisroman Eritis sicut Deus gewedt, ein perfönliches startes Buch, das denn auch entsprechend gleichviel Haß bei den abgelehnten Freiretigiösen, wie Lauheit und Berständnislosigteit bei den tonservativen Gemeindechristen fand. Um so stärter hat es auf die von Bermittlungen und eigentlicher "Kirchlichteit" unabhängige Junge Frau v. Bismard gewirkt. — Wilhelmine Canz hat nur dies eine Buch, aus einem Imperativ der Befreiung, geschrieben; das weitere Leben der so viele schone Liebe in sich tragenden Unvermählten hat dem Mutterhause für Kinderpslegerinnen gehört, das sie ohne helsende oder amtliche Gunst in Großheppach gegründet und nach und nach in Blüte gebracht hat.)

"Reinfeld, 22. 8. 54.

... Denken Sie, daß ich Mamachen richtig zu Eritis bekehrt habe, sie liest es, und wenn sie nur erst angefangen hat, so kann sie garnicht aufhören — es ist ja garnicht, garnicht möglich! Aber begierig bin ich auf den Eindruck, wie Sie's nicht denken können. Ich zitt're nur vor dem schlimmen Kapitel im 2t. Bande, sonst sehe ich allem mögl. Mißfallen dreist entgegen, und Niemand kann mir meine Freude daran rauben, — das aber ist und bleibt ein Schatten, den ich gern wegwehen, ein Fleden, den ich gern abwischen möchte!

Den Reddentinern gab ich neulich etwas Tristan [von Sottsted von Strasburg] ein, b. h. nicht mit Gewalt, bewahre! Tecilie hat große Freude an poetischen Ergüssen, und da las ich ihr das Ende vom Beld Tristan vor, ,dein Lieben, daß sich Sott erbarm', deine Seele ist so arm, so arm', und sie waren alle sehr entzückt, ich auch wieder von Berzensgrund, — ,Und wie er wirtt und wie er strebt, In Reden und Thaten wundergroß, das Herz, das Berz, bleibt



heimathlos!' und mehrere Stellen fischte ich heraus, zu ihrem Bergnügen; aber wühten sie's ganz, nimmer würden sie's ansehen, und mich vielleicht verachten, daß ich solch' ein Buch in meinem Gewahrsam halte. Mir würde es viel werth sein, wenn die Liebe anständig behandelt wäre, dann könnte mich die Treue sehr begeistern, und ich würde Tristan und Jolde sehr hoch halten, — so aber begreise ich's nie, warum's auf diese Weise geschah und wenn wirklich—warum es dann so breit auseinander wideln? Warum so lange und so schlierlos es schildern, — warum überhaupt? Ich muß gestehen, daß, als ich vor einigen Tagen zufällig wieder an eine schaudervolle Stelle gerieth, ich nahe daran war, das ganze Buch zu verbrennen — und sicher ist's nicht, ob's nicht doch noch einmal dieses Ende nimmt."

Reinfeld, 2. 9. 1854.

"Aber Eritis will sie [Frau v Putttamer] selbst ein Blatt einlegen — sie tobte abwechselnb und freute sich dann, warf das Buch fort und nahm es wieder, las übrigens mit einer beneidenswerthen Schnelligteit, sindet Elisabeth reizend, aber zu schwach, mag Bertram nicht leiden — Bertram! Denken Sie doch! und liedt Eberhard vorzugsweise, erstarrte über den Lieutenants-Ruß, wie über die Umarmung in der Höhle, und liegt völlig in Ohnmacht über das schlimme Kapitel. Sie wissen schon! Das letzte, wenn's so ist, wie sie es versteht, ist aber auch über alle Begriffe schauderhaft, viel schlimmer wie Tristan — aber ich denke mir immer, Alle irren sich, ich rede es mir gewaltsam ein, daß es falsche Deutung ist, weil ich meinem lieden Eritis den schwarzen Schatten wegblasen möchte, der mich zu sehr daran ärgert und betrübt. Nun die Mama wird ja selbst reden, ich schweige also — da Sie überhaupt meine Ansich hinlänglich tennen und mein großes, sast möchte ich sagen zu großes Interesse an diesem Buch. —

Ach, meine Mutter! wenn Sie sie boch einmal hier sehen, mit ihr leben tonn'en, wie einzig liebenswürdig sie ist! Biel mehr noch wie in Frankfurt; Sie würden mich garnicht mehr ansehen neben dieser Engels-Mutter. Ich falle wirklich in Staub zusammen, bin tein bischen liebenswürdig, wenn ich neben ihr stehe. Ach, sie ist zu, zu lieb!"

(An Frau v. Gifenbecher, am Bochzeitstag ihrer alteften Tochter.)

Petersburg, 30. 10. 60.

"Dieser Brief wird zwar erst übermorgen in der sicheren Mappe eines gefälligen rudtehrenden Landsmann's die Reise nach Frankfurt antreten, liebste Frau von Eisendecher. Das ift ja das Elend vom 60t. Breitegrad, theuerste Frau, daß man mit allen Dingen zu spät tommt, weil man nichts nach eigenem Belieben fortfliegen laffen tann, fonbern 100 Grübeleien, Forschungen, Bitten usw. anstellen muß, bis irgend ein Menschenfreund sich zu gütiger Bülseleiftung bereit erklärt! Man ist ja so ewig weit weg, daß man sich stets verhagelt, verschrumpft, verrostet, verstaubt erscheint — vergessen und verloren von aller Welt glaubt! Verzeihen Sic diesen Alage-Ausbruch, theure Lina, aber Sie werden ihn wohl begreisen, wenn Sie sich porstellen, wie seelengern ich heute in Ihrem Kreise gesessen und gestanden hätte, um von Herzen meine Gebete mit den Abrigen zu vereinen für das geliebte Gustawa-Kind, welches Abren Mutterarmen nun entfliebt, was wohl zuerst ein schmerzliches Losreißen und Weinen sein wird, aber Sie boch nicht zu heftig einnehmen tann, ba Sie Ihr theures Rind ja wohl geborgen wiffen und gludlich mit voller Seele! 3ch batte Sie aber fo gern ftreicheln und lieben mogen, theuerste Frau, wenn alles weggefahren und verklungen, wenn Sie im einsamen Stubden suructieben und die ersten Stunden recht traurig waren. Und weil die sichtbare Umarmung boch gang unmöglich, ju meinem Leib und Arger, fo foll bie Feber es wenigstens bewertstelligen, sanft und leise, treu und warm. Sie durften mich nicht auffordern zur Gedanken-Bereinigung, liebste Frau. Sie wuften's bod wohl, bag ich ungertrennlich von Ihnen sein wurde, aber daß Sie mir den Cag früh genannt, war sehr lieb von Ihnen, so hat Ihr Brief - nach langer Reise - die Nachricht doch noch rechtzeitig zu mir gebracht, und ich meine, Sie 32 Aus Bismards Bauelichteit

mussen's torperlich gefühlt haben, daß ich da gewesen immer und immer von fruh bis spat, sowohl b. 29t. als 30t. — Sollte man's nicht fertig bringen mit sehr anhaltendem grundlichem, recht gewaltsam innigem Denten an geliebte Menschen, daß sie's nicht geistig allein empfänden, sondern auch leiblich gewahr wurden, wie man in ihrer Nähe ist?? — 3ch träumte schon mehrmals sehr lebhaft vom Zusammensein mit theuren Freunden und wachte auf von ihrem lebhaften Händebruck. Sie waren natürlich nicht gespenstisch da, aber man tann so viel mit recht leidenschaftlich heißen Wünschen erreichen — sollte ich Ihnen nicht auch auf diese Weise eine stürmische Umarmung beigebracht haben? In Sehnen und Wünschen und Liebbaben hat's gewiß nicht gesehlt von meiner Seite!"

(Un Frau v. Gifenbecher.)

Varzin, 14. 4. 73.

..., Man lebt seine Tage dahin, 'mal stiller, 'mal geräuschvoller, immer mit denselben lieben und unlieben Menschen und sie sagen wenig, man noch weniger, was werth wäre, weiter erzählt zu werden. Die Hauptsache ist aber inniger Dant gegen Gott, daß Er dem geliebten Bismard einen bessern Winter verliehen, wie den vorigen, trot reichlichem Arger über Feinde und Freunde (sogenannte), worin lettere leider jett immer weit ergiebiger sind, wie die ärgsten Gegner, was ich, dieksällige Creatur, ohne Schaden ertragen kann, Bismard aber viel tieser grämt, wie die ganze miserable Wirthschaft werth, die mir sammt und sonders gestohlen werden kann, ohne daß ich einen fallschen Psennig dafür gäbe oder eine Viertelsthräne darum weinte. Wenn sie sich so widersacherig gegen uns stellen und so schnell von uns abfallen, so mögen sie's doch gern thun, — wir können reizend ohne sie leben, ich namentlich ungeheuer, und wüthe über jeden Seuszer, zu dem sie meinen geliebten Bismard veranlassen durch ihr grenzenlos verrücktes Gebahren!! [Bezugnahme auf die beginnende Verstimmung der Konservativen.]

Bismards Seburtstag verlief sehr brillant mit gratulirenden, essenden, trinkenden Menschen von Morgen dis Mitternacht — meiner [11. 4.] war nach Berhältnis, und weil CharFreitag, natürlich viel stiller. Mittags Arnim's, Babettchen, 2 Veilchen-Sekretäre und die inséparablen ostpreuß. Freunde, Abends der alte gute Rosenberg, Minister Eule und wieder die irrésistiblen Grasen', — aber nicht spät, weil wir Sonnabend früh hierher adzogen, wo wir die Mittwoch oder Donnerstag zu bleiben hoffen und dann direkt in den höchsten Hochzeitsschwindel fallen, der gewiß ziemlich fatiguant und wenig amusant sein wird. Hier ist's sehr angenehm, noch ziemlich kalt und rauh und doch schon Beilchen im todten Rasen und Sonne hell freundlich in die Zimmer scheinend — und unser geliebtes Billchen pfeisend und singend von früh dis spät, der leider künstige Woche nach Wiesbaden entslieht, was mir furchtbar weh thut, weil ich mich zu gewaltig nach meinem süßen Schlingel bangen werde."

["Beilchen" find bie Legationssetretare, weil ihre Talente "im Berborgenen bluben".]

(An Frau Franzista Barfchall, geb. v. Putttamer.)

Bargin, 25. September 1882.

"Ich wollte Dir gestern gleich für Deinen lieben Brief banten, meine theure Franzista, und Dich auch mit einigen Aufträgen für den "Puttkamer-Tag" belästigen, — aber der arme Bismard hatte wieder so furchtbare Schmerzen, die mich grenzenlos betrübten, so daß mir alle Schreibe-Gedanten vergingen und ich nichts vermochte, als mich immerzu schredlich zu grämen. Wahrscheinlich erregte das etelhafte Regenwetter die gräulichen Schmerzen von Neuem, die heute Gottlob ein bischen besser besser zu sehr den nicht ich nun eile, damit ich mich nicht gar zu sehr verspäte und Du, meine liebste Franzista, mit sämmtlichen Puttkamer's noch nicht in weite Ferne entssohen bist.

Seit gestern ist Graf Münster (unser engl. Botschafter) hier, ber aber morgen wieder von bannen geht, was recht gut ift, weil die braven Männer den lieben Bismard immer angreisen. Guer Prafibent Zander war gestern auch hier, ber uns beute fruh schon wieder verlick





Digitized by Google

Aus Bismards Hauslichteit 53

und recht angenehm zu sein scheint. Ich habe mich den beiden Herren fast ausschließlich gewidmet, weil Bismard fast garnicht sprechen konnte, und din heute, zu seiner Schonung, 3½ Stunden mit Cf. Münster umbergefahren, glaube aber, daß ihm die schönen Wälder keine Spur Eindruck machten, da er nur Politik denkt und rasend gelangweilt aussah; was mir aber egal war, ich wolkte ihm ja nur Abwechslung verschaffen, und die hat er in den 3½ Stunden im Stuker-Wägelchen schon gehabt; ist auch nett müde geworden und ruht sich eben von der Anstrengung oben aus! Möge er lange schlasen! Abermorgen ziehst Du also nun nach Schönwerder, meine liebe Franziska, wohin ich Dir viele herzliche Grüße mitgebe und recht glüdliche Fahrt wünsche! Nochmals den wärmsten Dank für Deine Liebe, herzlichen Gruß an Emmchen und sonit Gott besohlen!"

(Un Frau Kirchenrat Lafius, geb. v. Puttkamer.)

"Wieder Wohlthatsbillets zu gütiger Berwendung für Magchen usw. wer Lust hat, mein Laurachen!

Petrowitsch klingt sehr jämmerlich in dem bittenden Begleitbrief, aber warum lernt er auch "Lyrifer und Rezitator", was ihm bestimmt bitter wenig eindringt. Ich tenne den Wurm übrigens schon Jahre, d. h. nicht persönlich (underusen!), aber durch Ertundigungen und Billets. Brav ist der Stümper, aber schlecht geht's ihm, natürlich. Warum wurde er nicht Schuster, Schneider, Handschuhmacher, die ja jest rasend verdienen, wie ich an Füßen und Händen usw. betrübend erfahre. "Lyrifer" ist zu verrückt und trostlos.

Bald muß ich Euch wieder 'mal haben. Bis dahin 1000 Gruße." (An Frau Laura Lasius, geb. v. Putttamer.)

Riffingen, 29. 7. 92.

"Morgen nehmen wir Abschied von unserem lieben Kissingen, was uns diesmal ganz schwer wird, weil es von Ansang bis Ende hier so sehr hübsch und fast immer gutes Wetter gewesen ist. Gott gebe, daß mein geliebter Bismard für seine liebe Gesundheit nachhaltig recht großen Augen empfinde und wir einem schönen Herbst und Winter entgegengeben.

Ich muß Dir für Deinen Brief noch von hier herzlichen Dank sagen, mein Laurachen, um Dich zu veranlassen, mir balb wieder zu schreiben nach Barzin, wo wir künftige Woche einzutreffen hoffen mit Umwegen über Jena, Schönhausen, Külz — Berlin nur durchsliegend, Gottlob, schon das ist mir höchst unbehaglich, weil ich das alte Nest so schrecklich, so höllisch sinde, daß ich mit geschlossenn Augen dran vorbei möchte — um der wenigen Gerechten willen, Du, mein Engel, die Deinen und außer Euch einige sehr wenige, steht es wohl noch, sonst wäre es wohl längst in Bech und Schwesel untergegangen, meine ich und gönne es ihm.

Die Briefe lege ich auch wieder ein, mein Laurachen, weil ich allerlei braus wissen möchte, was ich nicht abne; z. B. wer ist:

1) der arme alte Lawen? und wer ist 2) der siegreiche Volldringer ehrgeiziger Thaten? und 3) warum war Magchen so piquirt, Anna nicht zufrieden? sie tonnte doch, weiß Gott, sehr glückich über Franzistas Gegenwart sein. Und warum wurde ihr Anna's Fernsein verheimlicht und 4) wo war Annchen überhaupt? Wen besuchte sie in Stanowik, und wo liegt der wunderbare Ort?? Und 5) welchen Aufruf hat Pastor Brachmann erlassen, mit dem Franzista nicht einverstanden? und 6) wen will er heirathen? ich dente, er hat eine brave Gattin, bei deren türzlich gedorenem Kind Emma oder Franzista Gevatter stand? 7) Was sehlte Wilhelm Bandemer, weil Franzista meint: möchte er ganz gesund sein? S) Von Keckow schried mir Lieschen vor Wochen nach Friedrichsruh, als wüßte ich alles. Nichts wußte ich, und die Armen thaten mir so leid, daß sie dahin verdannt wurden, wo es zu wohl schauderhaft ist? Und wo liegt's eigentlich ungefähr? Weit ab im fernsten Kassuben? Was giedt's überhaupt sür dämliche Männer, daß sie nicht längst die beiden reizenden Jungfräulein heiratheten! Und 9) Wo ist Paul Spangenderg din? und wohin geht Emilie?

Digitized by Google

All' diese Fragen bitte ich Dich herzinnig, zu beantworten, mein Laurachen, umd tausendmal dante ich Dir immer wieder für Deinen lieben Brief, der so schon ausführlich meiner Wisbegierde willfahrte und mich so sehr freute. Dann noch Deine liebe Frage nach den Bantöffelchen. Du bist immer ein Engel, und die Pantöffelchen sind immer reizend. Meine Else fand aber, daß die vorvorjährigen für zu Jause noch längst schon genug seien und gab die vorzährigen nur für Kissingen und Homburg, verwahrte sie dann die Wien und so sind sie noch sehr nett. Vielleicht, wenn wir leben, 1893, habe ich Alle aufgetragen. Aber das ist noch lange hin!"

#### 40

## Deutsch in Belgien und Französisch-Flandern

m heutigen Belgien ist die kleinere Halfte der Bevölkerung wallonisch, spricht also eine dem Französischen nahestehende Abergangssprache. Die größere Halfte ist niederdeutschen Stammes (vlamisch).

"Unter den Karolingern, ja noch unter den ersten Rapetingern", unterrichtet M. C. Menghius in der "Frantf. Sig.", "war das Frantische, also das Deutsche, die Sprache des Abels und des Hofes auch in Frankreich. Aber bald trat Berwelschung ein, die bann auch mehr und mehr die füdlichen Riederlande in Mitleibenschaft jog. Dort reichte bie Sprachgrenze aber immerbin noch bis zur Bitardie, fo bak jekt also ber grökere Teil ber Departements Bas de Calais (b. b. die Landschaft Atrecht-Artois) und Nord (Französisch-Flandern und Franabsisch-Bennegau) verwelschtes Sobiet ist. Auch in das jehige belgische Flandern und nach Bruffel erstrecte fich schon im Mittelalter ber frangosische Einflug. Besonders der Abel liebaugelte ftart nach ber welschen Geite, mabrend bas Burgertum fich bamals energisch feines nieberdeutschen, plamifchen Stammes erinnerte. Was Benbrit Conscience in feinem Lowen von Flandern', den wir als Symnasiasten so gerne lasen, als bessen Schlachtruf angibt (Was welsch ist, falsch ist: Schlagt alle tot!), gibt gang richtig biese Stimmung wieder. Aber die Bofe, besonders die zu Luxemburg und Brügge, konnen im 12. und 13. Rabrbundert birekt als ftart frangofiert angesehen werden. Dem trat bie burgerliche bemotratische Bewegung im 14. Zahrhundert energisch entgegen. Die Herzöge von Burgund, die bann die Niederlande erwarben, waren eine Seitenlinie des französischen Königsbauses, batten auch im östlichen Frantreid großen Befig, waren alfo, ohne birett Berwelfdung zu betreiben, boch unwillfurlich Förderer bes Frangofischen, zumal in ben oberen Klassen.

3m 17. und 18. Jahrhundert gewann dann das Französische in ganz Europa eine große internationale Bedeutung und ein internationales Abergewicht. Auch viele Höfe im eigentlichen Deutschland waren ja damals französisch. Wie start das Französische damals herrschte, dafür ist u. a. Friedrich der Große ein lebtreiches Beispiel.

Das jetzige Französisch-Flandern zersiel im 13. Jahrhundert in die Grafschaften Soulogne (Boonen) und Guines. Hier erstartte das Französische sehr rasch. Besonders war es wiederum der Abel, dann aber auch die Bürgerschaft der größeren Städte, die immer mehr verwelschen, während das Volk noch lange an seiner niederdeutschen Muttersprache sessthielt. Insbesondere blied auch das Gerichtswesen zweisprachig. Das gilt besonders für alle Städte, Calais, St. Omer, Dünkirchen, Kassel usw. Doch glitt mehr und mehr das Vlamische in die schwäckere Stellung hinad. Dann wurde es auch noch von der Staatsgewalt angegriffen. Im Jahre 1694 wurde durch ein Dekret Ludwigs XIV. das Gerichtswesen völlig verwelscht. Das Vlamische wurde völlig verboten, seine Anwendung machte ein Schriftstüd oder ein Urteil ungültig. 1794 unter der Schredensherrschaft wurde abermals für ganz Frankreich (die Elsässer wehrten sich allerdings energisch dagegen und erzwangen für das

Elsas bessen Ausbebung) ein Sesetz erlassen, wonach keinerlei gesetzlicher Akt oder eine Veröffentlichung Sültigkeit habe, außer in französischer Sprache, und zwar habe dies auch für rein private Akte zu gelten. Die Schulen, die die dahin teilweise noch das Vlamische erhalten hatten, wurden ebenfalls völlig verwelscht. Noch aber blied das Vlamische die Sprache der Kirche, die auch diese schließlich im Laufe des vorigen Jahrhunderts verwelschte.

Trot alledem ist aber das Blamische auch jett noch nicht in Französisch-Flandern erloschen. Der nördliche Teil des Departements Nord und einige Dörfer des Departements Pas de Calais sind auch heute noch vlamisch, während es in den Städten, wie Dünkirchen, St. Omer usw. nicht mehr viel besagt. Abgesehen von Dünkirchen ist das Gebiet östlich von Grävelingen, Bourbourg, Watten, St. Omer, dann weiter süblich von Aazebroud (Hasenbroich), nördlich der verwelschen Orte Thiennes, Merville, Neus-Berquin, Estraires, Lagorgne, Steenwid und Noppe vorbei noch heute vlamisches Sprachgebiet. Die belgische Ede zwischen Bailleul, Quesnon (Eichicht) und Warneton ist welsch. Im übrigen ist das belgische Flandern, ausgenommen wenige Grenzorte, noch rein vlamisch, trot des vielsach auftretenden französischen Firnisses. Im ganzen kann man in Französisch-Flandern immer noch etwa 150000 Seelen dem niederdeutschen Sprachgebiete zuzählen."

Wie viele unter uns haben auch nur eine Ahnung bavon, daß es sich in Belgien nicht nur um ein Stück ternbeutscher Stammesgeschichte handelt, sondern um noch heute lebendiges deutsches Boltstum, Blut von unserem Blute?! "Wie viele Leute", klagt H. v. Pfister-Schwaighusen in der "Deut. Tagesztg.", "haben wohl, bei der uns dewegenden belgischen Frage, auch nur Runde naher Vergangenheit! Wer weiß von der seit 1840 einschenden sogenannten vlamischen Bewegung? Diese entsprang aus Reue über den Absall Belgiens in 1831 von Holland. Unredliche französische Machenschaften hatten dies zuwege gebracht, um belgischem Welschume, d. h. wallonischer Minderheit, niederdeutschen Vlamen gegenüber zur Vorherrschaft zu verhelsen. Und in der Tat machte die Verwelschung des urdeutschen Landes, von wo einstens unser altes Reich begründet war, große Fortschritte. Schon unsere herrlichen Ersolge in 1870 wirkten jedoch stärkend auf plamische Semüter.

Damals dichtete Professor Biel, Borftand der Semaldehalle zu Bruffel, treffliche Strophen:

Wie sollen wir dir danken? Du deutsche Brüderschar! Hast uns in heißem Rampse Errettet aus Gefahr. Vor welschen Räuberbanden, Die über deutschen Rhein, Wie über Maas und Schelde Die Herren wollten sein.

Vom Reiche aus, bei engherziger Diplomatenstimmung, nahm von alledem man teine Acht; dis der Allbeutsche Berband einsetzte. Als dessen Bertreter habe ich zu Antwerpen, in vlamischer Bunge, vor starten Bersammlungen geredet. Mitglieder unserer Gesandtschaft du Brüssel nübten ihren dortigen Aufenthalt, um sich in französischer Eprache zu üben. Und doch liegt Brüssel noch in vlamischem Sprachgebiete. In traulichem Kreise sagte mir damals ein Blame, und zwar auf hochdeutsch: unsere Jungens sollen tüchtige preußische Soldaten werden!

3m Jahre 1898 erhielt ich nach Darmstadt eine plamische Beitung zugesandt, die ich nachber nach Berlin weiterreichte. Darin biefe es:

Wenn der Deutsche Raiser zu Schiffe in die Schelde einliefe, dann sollten alle Gloden durch Blamland erschallen, und an Rolands Saulen vor den Rathäusern schwarz-rot-goldene



Fahnen flappen (flappen ift vlamisch: klatichen). Ein Empfang solle dem Kaiser bereitet werden, wie noch nie einem Fürsten zuvor.

Möchte beutschem Bolte in Treue gelingen, verschüttete Bahnen geschichtlicher altester Gemeinschaft wiederum gangbar zu machen."

Das malte Gott!



# Gedanken über die Einsegnung

n einer der interessantesten Schulschriften des 16. Jahrhunderts, dem Buchlein "Grobianus und Grobiana, von unfletigen, groben, unhöflichen Sitten und Bauwrischen Gebarden", lesen wir über die Art, wie der gemeine Mann "heilsame Verordnungen" und "gute Gedanken" aufzunehmen pslege, die bezeichnenden Worte:

"Es ist ein alt herbrachter Sitt, Was man gebeut, das hält man nit, Deßgleichen, was man hoch verbeut, Wie dös es sen, so thuns die Leut. Denn wie man Tugend lernen soll, Seind alt und neue Bücher voll. Hat nie Sirach und Salomon Viel höner guter Lehr gethon?

So hond Plato und Seneca Gemacht viel schöner Opera. Cicero, Aristoteles Hond sich auch sehr beflissen des. Erasmus hat gelehrt darben Wie züchtig sich zu halten sen. Und wär'n der Bücher noch sov iel, So thut man doch das Widerspiel.

Die Wahrheit dieser aus dem Leben gegriffenen Worte steht außer allem Zweisel. Wer je mit Erziehung zu tun gehabt, hat's ersahren mussen: "man tut das Widerspiel". Auch der größten Erzieherin, die in den letzten zweitausend Jahren den gemeinen Hausen unter den Händen gehabt hat, der Kirche, ist's nicht anders gegangen: was hat das Volt nicht all aus ihren großzügig angelegten, zu heilsamem Wirten bestimmten Sitten, Gebräuchen und Anordnungen gemacht! Aus der Geschichte der evangelischen Kirche liesert hiefür vielleicht den besten Beweis die Geschichte der Konfirmation.

Die heute in allen deutschen evangelischen Landestirchen als feststehender Gebrauch eingeführte Einsegnung ist eine Errungenschaft der Reformationszeit. Martin Buter, der Reformator und Organisator des evangelischen Kirchenwesens einer ganzen Anzahl beutscher Stabte und Staaten, hat fie ums Jahr 1538 erfunden und trot des Widerfpruchs Luthers vornehmlich in zwei Gebieten eingeführt: Strafburg und Beffen; dort vorübergebend, hier mit bleibendem Erfolge. Die Absicht, die ihn babei leitete, war: ber in beiden Gebieten ftart gutage getretenen wiedertäuferischen Bewegung das Wasser abzugraben. Die Caufer, in beren Reihen, wie Buger einmal fcreibt, "viel gutherziger Leut" waren, follten fortan ber Landestirche nicht mehr ben Borwurf machen tonnen: "ihr taufet die Rinder und laffet es babei bleiben, lehret fie tein Bug und Befferung." Buger wollte "die driftliche Haushaltung beffer bestellen und die driftliche Bucht (= Erzichung) ernftlicher üben". Um aber Die Gewahr zu bekommen, daß die Bucht auch jeden erreiche, wurde die Ginsegnung eingerichtet: ein feierlicher, öffentlicher Att, in dem die Kinder nach Abschluß des ihnen zuteil gewordenen tirchlichen Unterrichts nachweisen, daß fie die "fürnemften Stude des driftlichen Glaubens" begriffen haben, "fich öffentlich Chrifto und seiner Kirchen ergeben" und auf Grund Diefer Voraussezungen "unter Gebet der Gemeinde und Jandauflegung im Namen des Berrn eingesegnet und jur driftlichen Gemeinschaft bestätigt" werben.

Wie schon erwähnt, bildet die Geschichte der Konsirmation in der Geschichte der Strafburger Kirche nur eine Episode. Als der Zeitpuntt herantam, da die heilige Handlung Allgemeingut der "Straßburgischen Kirchen" werden sollte, fegte eine in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Straßdurg einschende kirchliche Reaktion den Brauch weg. Anders in der hessischen Kirche. Hier ward — etwa von 1570 an — die Einsegnung allgemeiner Brauch und blied es dis zur Gegenwart. Da von diesem Zeitpunkt an in den nächsten hundert Jahren eine andere deutsche Landestirche den Brauch der Einsegnung nicht annahm, kann man in dieser Zeit von der Einsegnung als einem dem Hessenland eigenkümlichen Brauch reden. Erst gegen Ende des 17. und im 18. Jahrhundert ward dies anders. Durch die Pietisten, allen voran Philipp Jakob Spener, ward gegen Ende des 17. Jahrhunderts mit der Einsührung der Einsegnung in außerhesssischen Gebieten begonnen; im 18. Jahrhundert fand dann der Brauch seinen Weg in die meisten deutschen Landeskirchen. Einige Nachzügler haben ihn erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die Reihe der ordnungsmäßigen kirchlichen Jandlungen ausgenommen.

Die Einsegnung, die auf Buters Beranlassung in der zweiten Salfte des 16. Sabrbunderts Allgemeingut der hessischen Rirche ward, sollte ein Lebensauffrischer für diese Rirche werben. Es follte dafür geforgt werben, daß alle, die als mundige Glieber ber Rirche an beren Leben, por allem an ber Feier bes beiligen Abendmabls, teilnahmen, ein Berständnis für bies Leben und die ihm zur oberften Richtschnur gesetzte Rirchenlehre besagen, auch sich nicht aus Awang, sondern auf Grund freiwilligen "Ergebens in den Gehorsam dieser Kirchen" als Clieber diefer Kirche fühlten. Aber es tam ganz anders. Die Einsegnung ward Boltssitte. Wer über seine vierzehn Zahre hinaus war, mußte, falls er auf seine Würbe etwas hielt, eingesegnet sein. Die Handlung ward über dem gang veräuferlicht. Der Grundsat ber Freiwilligteit tam in Wegfall. Das Berstehenlernen von Kirchenlehre und Leben ber Kirche ward auf das Auswendiglernen des Katechismus und widerspruchslose Beugung unter die kirchlichen Sitten eingeengt. Man tat eben das Widerspiel von dem, was Buker ursprünglich geplant batte. So stand's schon in ber Beit bes großen Krieges, in bem im übrigen bie Einsegnung in Heffen fich einer folden Beliebtheit erfreute, daß felbst in den traurigen Wochen, da bie Landbevölkerung oft aus 20—30 Orten landflüchtig in den engen Mauern einer festen Stadt in jammervollster Berfassung jufammengepfercht mar, Die einsegnungspflichtigen Rinber ohne Ausnahme "zur driftlichen Gemeine bestätigt" wurden, während man andere geistliche Handlungen, der Not der Beit geborchend, unterließ oder auf bessere Beiten aufschob. Nach dem Krieg ward die Beräukerlichung der Handlung noch ärger. Die Einsegnung stand in Beffen am Ende des 17. Rabrbunderts fast im Anseben eines Satramentes, das durch fich wirtt.

Als der Pietistenführer Spener in dieser Zeit daran ging, die hessische Einsegnung als Mittel zum Erziehungszwang auch auf andere Gebiete zu verpflanzen, da sah er in ihr ebenfalls einen Lebensauffrischer. Damit dieser seine Wirtung recht tun könne, ging Spener ängstlich darauf aus, daß die Einsegnung nur nach gründlicher Vorbereitung vorgenommen werden dürse und sprach häuslichen Einsegnungen das Wort, während er die wahllose Massenischen seines Jaufe zerstörte auch seine Plane. Man tat das Widerspiel. Orcigig Zahre später war die Einsegnung in den Gebieten, in die sie von Spener und seinen Freunden eingeführt worden war, in demselben Maße Allgemeingut und wurde für ebenso heilsnotwendig gehalten wie vordem in der hessischen Kirche. Und darum stellten sich bieselben Schäden ein: Veräußerlichung und Entwertung. An diesem Tatbestand haben die nachsolgenden Zeiten nichts geändert, so sehr sie sich auch — wie z. B. die Zeit des Rationalismus — darum bemühten. Unter den Folgen der Massenissenungen stehen wir noch heute.

Bildet somit die Geschichte der Einsegnung nicht gerade einen Abschnitt aus der evangelischen Ricchengeschichte, über den man sich von Jerzen freuen tann, so darf doch nicht vergessen werden, daß unser deutsches Volt durch diese Geschichte den reichsten Segen empfangen hat. Die Einführung der Konfirmation ist für alle Gebiete ein Ereignis gewesen, das die tulturgeschichtliche Entwicklung im allergünstigsten Sinn beeinflußt hat. Schon bei der Einführung

der Einsegnung in Sessen läft sich das deutlich ertennen. In demselben Augenblick, da die Einsegnung bier Bollssitte warb, entstand in Bessen ein von allen umliegenden Ländern unterschiebenes Boltsschulwesen, bessen Eigenart und Araft darin bestand, daß es jeden erreichte. Schon um 1600 galt es als selbstverständlich, daß jeder Pfarrort und jedes größere Filial mit zur Borbereitung für die Ginsegnung - seine Schule batte, die auch jeder besuchte, weil schon bamals ohne porausgegangenen Schulbesuch niemand eingesegnet warb. In ben Reiten bes großen Krieges ging diese Entwidlung ungeschwächt weiter; bessen zweite Ralfte hat Reffen mehr Schulgrundungen gebracht als irgend ein gleichlanger Abstand ber nächitfolgenben bunbert Rabre. Als dann die Einsegnung ihren Weg in andere Lande begann, stellte sich dieselbe Folge ein. Der Auffdwung bes Schulwesens in bem Beitalter bes Bietismus ift nur erflarlich als Folge ber Ginführung ber Ginfegnung. Für einzelne Gebiete ift ber Beweis für biefe Behauptung erbracht; für andere wird er erbracht werden, wenn man einmal daran geben wird, für sie Schulgeschichte zu schreiben, die nicht blog Geschichte von Schulmannern und Unterrichtsibeen, sondern Geschichte einzelner Schulen ift. Um deutlichften tritt biefe Folge ber Einführung ber Einfegnung im 18. Jahrhundert in Brandenburg zu Tage. Bier hat nicht ber Bictismus als religiofe Stromung, fondern der mit dem Mittel der Ronfirmation arbeitende Bietismus in den Beiten Friedrich Wilhelms I. eine neue Beit heraufgeführt. Die Durchführung der Einsegnung in Brandenburg und bann in Gesamtpreußen hat den Grund gelegt au Breukens Machtentfaltung im 18. und 19. Jahrhundert, die mit den Waffen allein nie errungen worden mare. Darin liegt bas Richtige in der Bebauptung, daß Breuken burch feine Baffen und seine Voltsschulmeister boch getommen sei.

Durch ein merkwürdiges Widerspiel hat die firchliche Einsegnung ihren glanzenoften Erfolg auf bem Gebiete ber tulturgeschichtlichen Entwidlung gehabt. Auf biefem Gebiete ift ibre Rolle ausgespielt. Man tonnte fic, nach biefer Seite ibrer Wirtung angeseben. im Beitalter der allgemeinen Volksbildung und des Schulzwangs billig entbehren. Dag fie ibre Rolle gang ausgespielt bat, tann ich, trot allerlei bedentlicher Ungeichen in ber Gegenwart, nicht glauben. Sie wird noch einmal eine Rolle spielen, und die wird auf firchlichem Boben liegen. Möglich wird bas freilich nur sein, wenn sich die Ronfistorien und Sonoben enblich entichliegen, über bie Geschichte gurud gur ursprunglichen Quelle ju geben. Die Einsegnung, durch die junge Menschen auf Grund ihres Verständnisses von Leben und Lehre ber Rirche fich freiwillig in ben Geborfam biefer Rirche begeben und dabei unter Sanbauflegung Gott und ber Gemeinde befohlen werden, hat noch eine Bukunft vor fich. Für viele Landestirchen bangt an ihr die Butunft überhaupt. Um dieser Butunft die Wege zu bahnen, gilt es aber fic von vielem loszulofen, was erft in der geschichtlichen Entwickung fic ber Einsegnung an die Rodicobe gebangt bat und ibre Durchführung als eine innerlich mabre Bandlung vielfach zurzeit unmöglich niacht. Brof. D. Dr. Diebl



#### Bismarck und Shakespeare

ervinus hat einst in Shatespeares Werten, zumal in seinen Königsdramen, aller politischen und menschlichen Weisheit letten Schluß finden wollen, ja, er feierte in seinen Dramen die "Bibel des Staatsmannes", darin der kommende große Mann der Cat die beste Begründung und Bestätigung seines Wirkens sinden werde.

So tonnte, schreibt Theodor Antropp in der Wiener Halbmonatsschrift "Deutschösterreich", die Zeit der sterbenden Romantit nur ein literarisches Zdeal für ihre Hoffnungen aufstellen, die endlich in Bismard die überragende Persönlichteit erstand, die den sehnsuchtsvollen Träumen Erfüllung schuf, und wie viel sich seither im Verhältnis zwischen dem deutschen und britischen Reich geändert haben mag, bleibt doch die Frage gleich anregend und fesselnd, inwieweit der eiserne Ranzler die Gedankenwelt Shakspeares in sich aufnahm und inwieweit er den großen Briten, dem die andern nur nachgedichtet hatten, nachzuleben verstand. Ein vor sechs Jahren erschienenes Wert "Bismard und Shakspeare" von Artur Böhtling suchte darauf Antwort zu geden, und gerade die Parallelen, die es dietet, lassen zwischen den Beilen den Entartungsprozeh Englands erkennen, der naturnotwendig den Bruch mit Deutschland herbeiführen mußte.

Schon als Göttinger Stubent bat sich Bismard, ber bamals hauptfächlich mit Englandern verlehrte, in die wundersame und doch so wirkliche Welt des größten britischen Oramatiters eingelesen und eingelebt. Der erste Brief Bismards, der überhaupt zur Beröffentlichung gelanat ift, bittet seinen lieben Freund Astlen in englischer Sprache um ein paar Bande bes "alten Shatespeare", besonders um "Richard II." und "Hamlet". Seinen Hund, den unzertrennlichen Gefährten biefer tollen Sabre, nannte er "Ariel" als tomifches Gegenbild zu bem dienstbaren Luftgeiste bes "Sturm". Unter den Belben seines Lieblingspoeten batte er sich wohl damals neben dem ritterlichen Beiksporn Berch besonders den "tollen Bring Being" zum Borbilde ertoren. Wie Falftaffs Rumpan und Schüler stürzte auch er sich in ben Saus und Braus jugenblicher Freuden, und nicht minder wunderbar erscheint die Entwicklung seines Charafters als die allmäbliche Entfaltung des englischen Brinzen, der aus dem Trinkgesellen und Wegelagerer zum Mufterbild eines großen Königs emporwächft. Als bann Bismard aus bem "wilben Junter" ein gesitteter pommerscher Lanbedelmann geworben ift, bleibt ibm sein Billiam bie schönste geistige Erquidung. Regelmäßige Shatespeare-Abende wurden veranstaltet, an benen sich seine junge Gattin mit Elfer beteiligte. Mit politischen Freunden findet er sich am liebsten unter bem Beichen bes Briten, beffen Gestalten sogar ben Deckmantel für verschleierte Anspielungen auf politische Bersonen bieten muffen. So hat er in seinem vertrauliden Briefwechsel mit bem einflufreichen Beamten Friedrich Wilhelms IV., bem General Leopold von Gerlach, in einer Art Gebeimsprache die Namen durch Figuren aus Shafespeare ersett, so daß in diesen staatsmännischen Auseinanderschungen Falstaff, Romeo, Trinkulo, Fortinbras eine lustige und wunderliche Rolle spielen. Auch in seinen Reden tauchen häufig Shatespeareiche Gestalten auf, in benen sich balb tomisch, balb erschutternb bie Beitereignisse spiegeln. Am romantischen Geist von 1849, dessen Bhantastit General von Radowit in der Nationalpersammlung so binreifend perteibigte, sieht er unter ber Löwenbaut Schnod, ben Schreiner aus dem Rugelspiel des Sommernachtstraums, verborgen; Napoleon III. crinnerr ibn an Hamlet, wie benn überhaupt die berühmte Schichalsfrage "Sein ober Nichtsein" ein Lieblingszitat Bismards war; 1870 vergleicht er die ungestümen nationalen Heißsporne mit Percy, die vertrauensselig Kurzsichtigen, die von der schweren Gefahr Preußens nichts wissen wollen, erinnert er an den schlaftrunkenen Kämmerling des Königs Duncan, der den Dolch ber Macbeth auch nicht sab. Für die Unfehlbarteit des Bapstes hat er die derbe Zusammenstellung mit dem Demagogen Gabe aus dem zweiten Teil Heinrichs VI., der von so hochmütiger Unduldsamteit ist, und immer wieder erscheint ihm eine verzwickte Lage im Lichte einer Shafespeareschen Szene. Als nach dem über Erwarten glücklichen Gasteiner Bertrag außer Kiel und der Verwaltung Schleswigs auch noch das Herzogtum Lauendurg an Breugen fiel, machte Bismard, ber mit bem General von Manteufel auf ben Steinen an ber Kirche von Bechtein König Wilhelm erwartete, den Borschlag, seinen königlichen Herrn mit dem Ruse der drei Heren aus "Macbeth" zu begrüßen: "Beil, Than von Lauenburg! Beil bir, Than von Kiel! Beil bir, Than von Schleswig!"

Wenn sich ber junge Bismard als Prinz Heinz, als Percy, sa bisweilen auch als Hamlet gefühlt hat, so traten bem Alten von Friedricheruh, dem "Abgedantten", zwei tragische Weltbezwinger der Shatespeareschen Runst besonders nahe: "Rönig Lear" und "Coriolan". Sich abwendend von den Geschöpfen, die durch ihn groß geworden, voll Gram und Besorgnis in



bie Rufunft sebend, spricht er an wichtiger Stelle seiner Gebanten und Erinnerungen die weltverachtenden Worte des großen Romers aus: "Macht, daß ihr heimkommt, ihr Fegen!" Schon früher einmal batte er den Baterlandsverrätern die Worte entgegengeschleubert: "Die Coriolane find in Deutschland nicht felten, es fehlt ihnen nur an - Boltstern!" Bu ibrer gangen Weltanichauung verbindet Bismard und Shalespeare ein verwandter Aug. Beibe haben das gleiche fo gar nicht jentimentale und doch fo tief in die Wunder des Seins eindringende Naturgefühl, beide haben eine innige Religiosität, die ein Ewiges über den Dingen abnt. Manche Barallelen in Bismards Außerungen lassen sich zu den Worten des Brospero in bem letten bramatischen Betenntnis Chatespeares, bem "Sturm", finden. "Reif fein ift alles!" war auch Bismards Losung. Aur einem gemeinsamen Zug hat das ebenso verdienstwolle wie anregende Wert Artur Bobtlings nicht die gebührende Beachtung augewandt: ber Liebe. bie beibe in ben tiefsten Tiefen ihres Bergens für Musik begten. Und gerade in bem Mangel Diefer Liebe für Musit icheint mir ein beutlich ertennbares Mertmal für ben außeren und inneren Berfall Englands ju liegen. Es bat wohl eine Zeit gegeben, wo auch in beutschen Landen ein Gervinus behaupten burfte, daß die Liebe für Musit von dem prattischen und dem mabrhaft geiftigen Leben zugleich abführe zu einem bloken gedantenlosen Sinnengenuk, in dem felbft Geschmad und Runfturteil untergeben. Gervinus hat perfonlich taum jemals erfahren, welch echt mannliches Aufammenfassen aller geiftigen Boteng bagu gebort, um ernfte Musit zu genießen ober gar um als Nachichaffender auf bem Wege ber Contunit mit voller Deutlichteit und überzeugender Energie von den Dingen des Innern zu reden, und nur feiner unschöpferischen Berftandesart tonnte bie Warnung entschlüpfen, daß die Selbstausübung von Rufit für bie bürgerliche und triegerische Satigleit Gefahr bedeute und barum auch von den Engländern für Männer taum würdig erachtet werde!

Wohlan: Bismard, der größte Tatmensch des vergangenen Jahrhunderts, konnte sich cin Leben ohne ben Troft, ben ihm die tonende Wunderwelt Beethovens spendete, nicht porftellen, und bie poetischesten Worte, die je zum Breise ber Musik geschrieben wurden, finden fic in Shatespeares "Raufmann von Benedig". Die stetts wachsende Entfernung des englischen Boltes vom Mutterboden bes unmittelbaren Gefühlslebens bat ihm eben bie Fähigteit entzogen, Dinge zu ichaffen, die ben Menichen in seinem innersten Gebeim berühren, ibn über sich felbft erheben und ihm neue Beale guführen, neue Biele feines Strebens aufftellen. . . . Und mit ber Fabigfeit, sich burch bie Musit über bie Nieberungen bes Alltags zu erbeben, ift ihm auch Shatespeare selbst abhanden getommen. Wer heute die Rönigsbramen sehen will, muß irgendeine beutsche Hofbühne aufsuchen, und wenn einmal auf einer englischen Bubne Shalespeare mit einem Wert erscheint, bann bient es sicherlich nur als Borwand für grobschlächtige Ausstattungssensationen. Sowohl Shatespeare wie auch Bismard war bas Menschliche bas Wichtigfte, die innerliche Große bes Gefühls, wenn aller außere Glanz abgefallen ift und Berg zu Bergen fpricht. Dies allein ermöglichte ben geistigen Bund gwischen ihnen. Noch ein lettes aber ftellte Bismard gang nabe ju Shatespeare: auch fein Genie mar ein tunftlerisches, bessen Schöpfungen aus Ahnung und Traum entstanden. Er bat selbst gesagt: "Bolitik ist weniger eine Wissenschaft als Kunst; sie läßt sich nicht lehren, man muß dafür begabt sein." Was aber die Englander heute Politik nennen, ist weder Wissenschaft noch Kunsk, sondern ein Geschäft, wo nicht gar ein Va-banque-Spiel.



#### Deutschenhaß?

eit Beginn des gewaltigen Ringens erscheinen in den Zeitschriften häufig Artikel über die seindliche Stimmung der Amerikaner gegen die Deutschen, in denen auch häusig das Wort "Deutschenhaß" gedraucht wird. Auch im ersten Februarbest des "Cürmer" bespricht Herr W. Müller diese Erscheinung und meint, daß ein Ausbruch von einer solchen elementaren Wucht nicht das Ergebnis einer augendlickschen Erregung sein könne, sondern daß er von anderen tiefgreisenden Ursachen herrühre. Bei der Untersuchung dieser Ursachen kommt er zu dem Schluß, daß die Deutschen, obwohl sie vieles und Großes für Amerika geleistet haben, es doch nicht verstanden haben, die richtige Fühlung mit den Amerikanern zu gewinnen, und so an dem jehigen Zustand mit schuldig sind.

Ich bin nun während meiner Seefahrtzeit als Matrose, Schissofsizier und Kapitän einer unserer größten Schissofsellschaften sowohl während des verschiedentlich monatelangen Ausenthaltes an Land in St. Franzisto, Neuport, Baltimore, Galveston usw., als auch an Bord großer und größter Schisso niel mit Amerikanern aller Klassen, vom Matrosen und Arbeiter auswärts, in Berührung getommen, habe aber von einem Haß gegen uns Deutsch nie etwas gemerkt noch davon gehört. Wohl aber von einem Gefühl der Geringschähung, das der Amerikaner indessen nicht nur den Deutschen, sondern jedem Nicht-Amerikaner entgegendringt. Und hierin stehen die Deutschen noch nicht einmal auf der untersten Stusse; die Reihenfolge, von unten angefangen, ist ungefähr solgende: Spanier, Italiener, Japaner und Russen, dann die Franzosen, nach diesen die Deutschen, und am wenigsten kommt dies Sesühl zum Ausdruck den Engländern gegenüber. Für das letztere lasse ich die Gründe gelten, die Müller auf Seite 618 anführt, vermisse aber dabei, daß er die für uns ungünstige Wirtung der ganz unter englischem Einsluß stehenden Presse, die meiner Ansicht nach der Jauptgrund ist, außer acht läßt.

Das Sefühl ber Geringschäung gegenüber allem, was nicht amerikanisch ist, hat seinen Grund in der Erzichung des Amerikaners in der Schule — nebenbei steht die amerikanische Schule auf einer viel tieferen Stuse als die, welche man nach den Beschreibungen deutscher Schulmänner, denen drüben eine Musterschule vorgeritten wurde, annehmen müßte —, und durch die Zeitungen, die der Junge drüben schon eifrig studiert, wenn die unseren noch Märchenbücher lesen. Beide lehren, daß sein Vaterland einzig und allein das Land ist, in dem ein freier Mann überhaupt leben kann, weil cs am besten und freiesten regiert wird; von anderen Staaten erfährt er so gut wie nichts.

Amerikanische Freiheit?! Ich habe manchem Passagier bei der Einfahrt in Neuport die Freiheitsstatue gezeigt und ihm gesagt: "Sehen Sie sich die ordentlich an, das ist das einzige, was Sie in diesem Lande von wahrer Freiheit zu sehen bekommen!" Und mancher, den ich später wieder traf, hat mir recht gegeben; doch das gehört eigentlich nicht hierher.

Auf Seite 617 nennt Müller den Ameritaner "intelligent", und es scheint mir aus dem ganzen Auffat hervorzugehen, daß er darunter auch gebildet, und zwar so gebildet versteht, daß der Ourchschnittsameritaner, von dem ich nur spreche, fähig ist, sich ein eigenes Urteil zu bilden über das, was um ihn vorgeht. Das bezweiste ich.

Meiner Ansicht nach ist die Intelligenz, die sicher vorhanden ist, sehr einseitig. Es ist eine rein geschäftliche Intelligenz, die infolge der Erzichung vollständig versagt, sobald es sich darum handelt, ein eigenes Urteil zu fällen in Fragen der Politit — solange nicht die eigene, die drüben eben auch nur Geschäft ist, gemeint wird —, in Fragen der Kunst, der Musit, der Literatur usw.

Dem religiösen und tirchlichen Leben in Amerika und por allem auch ber Magigkeitsund Enthaltsamkeitsbewegung legt Müller meiner Ansicht nach viel zu tiefe Beweggrunde



unter. Ich will gewiß nicht bestreiten, daß es einem großen Teil des ameritanischen Boltes heiliger Ernst ist mit der Religion und mit der Bewegung gegen den Altohol, aber dem Durchschnitt ist das Kirchenlausen Mode-, Geschäfts- und Wahlsache, ebenso wie die Mäßigkeitsbewegung.

Wie ist es sonst möglich, daß ein Volt und eine Regierung, deren Reden nur so triefen von frommen Friedensworten, jest das fürchterliche Ringen durch einseltige Waffenlieserungen verlängern?! Wie ist es sonst möglich, daß der Aberglaube (Spiritismus, Wahrsagerei usw.) eine solche ungeheure Verbreitung drüben hat, und wie ist es sonst möglich, daß jede Kneipe ihre backdoor hat und daß man an den Sonntagen, ebenso wie in England und seinen Rolonien, die meisten Verunkenen auf den Straßen sieht?!

Rur wenn man sich tlar macht, daß für den Ameritaner sich alles um das Geschäft und, was eigentlich drüben auch dasselbe ist, um den Ausgang der Wahlen dreht, kann man die jehige Haltung Ameritas verstehen.

Und die Regierung? Für sie ist derselbe Grund maßgebend wie für die Kriegserklärung Englands: Der Neid und die Furcht, daß der wirtschaftliche Ausschwung Amerikas gehemmt wird, wenn neben England noch ein mindestens gleichstarter Wettbewerber steht.

Durch England allein ift das Gefühl der Geringschähung, das ich oben erwähnte, infolge seiner Lügenmeldungen und seiner schmuhigen Behereien in Abneigung und selbst Bah gegen uns verwandelt; vor dem Kriege war er nicht da. Und sitt dieser Jah wirklich so tief, wie man nach vielen Nachrichten annehmen muh? Ich glaube nicht.

36 mochte wetten, um ameritanisch ju reben, bag bie Stimmung in ben Bezirten, in benen die Stimmen der Italiener ausschlaggebend für die nächsten Wahlen sind, sofort zu unseren Gunsten umschlagen wurde, wenn Italien sich houte auf unsere Seite stellen wurde.

Und wo ware von Deutschenhaß die Rede gewesen, wenn England neutral geblieben ware, neutral im strengsten Sinne? Wenn wahre Berichte nach drüben gegangen waren, wenn die Ameritaner ihre Schiffe nach allen Ländern, Frankreich, dessen Bafen wir jedenfalls blodiert haben wurden, vielleicht ausgenommen, unbehindert hatten fahren lassen tonnen.

Und wenn gar England sich auf unsere Seite gestellt hätte, das Wort "Deutschenhah" ware nicht ersunden worden, und niemand hätte daran gedacht, uns aus unserem Vormarsch durch Belgien einen Strick zu drehen. Die Regierung hätte dann, eben wieder der Wahlen wegen, der Volksstimmung folgen mussen und statt, wie jeht, von Abneigung und Hahr ware nur von Freundschaft und zwar "alter" Freundschaft die Rede gewesen.

Ein Seemann



## Speiseregeln in ernster Zeit

mast zu sehen. An Ratschlägen hiezu hat es auch vor dem Krieg nicht gesehlt, und es ist das zweisellose Verdienst der Vereine sür naturgemäße Ledensweise, schon früher darauf hingewiesen zu haben, daß der Siweißbedarf herabsehdar ist, ohne daß der Mensch Schaden leidet. An der vollen Schussells sind mehr Menschen gestorben als am Junger. Es ist zahlenmäßig nachgewiesen, daß wir 28 % unseres bisherigen Eiweißbedarfes aus dem Ausland bezogen. (Voltsernährung von Elzbacher.) Es ist dargetan, daß die alten Zahlen von Liebig, Voit, Pettentofer über den Eiweißbedarf zu hoch gewesen sind. Der Durcschnittsmensch tommt mit 70 g Siweiß für den Tag aus. Siweiß ist aber notwendig als Bautoff; als Betriebsstoff und Energiestoff gelten Fett und Rohlehydrate. Der wertvollste Darbieter des Siweißes ist das Fleisch. Aber weder reine Fleischost noch die reine vegetabilische

Roft ist bas richtige, ber Mensch ift (wie bas Schwein) sein neuer Feind und sein erbeblicher Ronturrent ein Allesfresser (Omnivore). Wir muffen im Effen maghalten. Alle Festessen, Geburtstagseffen tonnen wegfallen. Wir muffen umlernen und umschalten. Gabe es ein "Rutrimentum" für alle Menschen, welches die für die Erhaltung des Organismus notwendigen Stoffe von etwa 70 g Eiweiß, 60 g Fett und 800 g Rohlenhydrate, die Salze und Mineralien etwa in Form von Kriegspillen enthielte, so schiene bas Kriegsernährungsproblem geloft. Es ist aber ausgeschlossen, daß wir unsere Rabrstoffe in bieser reinen demischen Form zu uns nehmen. Unfere Berbauungsorgane, Rabne, Runge, Magen, Darm, Leber, Galle ufm. find biezu da, die Nährstoffe aus den Nahrungsmitteln aufzunehmen, auszusaugen und ausgunugen. Wir fündigen leider taglich gegen eine Reihe bewufter Speiferegeln. Wir effen au schnell und tauen au wenig. Go geben im Berbauungstanal eine Menge Rabritoffe ungenutt ab. Seken wir die Menge ber Nabrungsmittel berab und nuten wir fie mehr aus. so beden wir bas Defizit an Nahrungsmitteln, was uns brobt. Wenn bas jeber tut, ist allen gebolfen. Der Rampf amifden Andipiduum und Gattung muk auch auf bem Speifegebiet getampft werben, bas verlangt ber Ernst ber Reit. Wer in ber Lage ist, teuere Sachen zu beaablen, der soll es auch in Kriegszeiten tun. Wer einen Fasan bezahlen tann, soll ibn essen. Falfche Sparfamteit ist es, wenn der Reiche diese Dinge nicht tauft und dafür Dinge ist, die er bem Armen wegninmt. Das ift ber fpeifesoglologische Ausgleich. Auf bem Gebict, bas so individuell ift wie tein anderes, wo der Geschmad herrscht, über den man nicht streiten soll, scheint es schwer, allgemeine Regeln zu geben, die für alle gelten. Der Schneiber braucht weniger Nährkalorien als der Grobschmied. Die Näherin kommt mit 2000 Kalorien aus, ble Waschfrau braucht 3700. Der Berbauungsprozek ist ein Brennprozek. Die Nährmittel werben verbrannt ju gang verschiedenen Teilen. Fette und Rohlenbydrate verbrennen fast ohne Berluft, Siweiß läft einen Ruchtand, ber als Harnstoff ben Körper verläft. Es ist nicht notig, besondere Rahrfalge guguführen Sie find in ben Speifen enthalten. Rur Rochfalg muß eingeführt werben Rartoffeln sollten nur in ber Schale genossen werben. Schwarzbrot ift nabrbafter als Weikbrot. Durch ben vielen Gebrauch von Weikbrot baben unsere Berbauungsorgane verlernt, bas Schwarzbrot zu verbauen. Die kleienreichen Brote wirken gunftig auf die Berdauung. Außerdem enthalten sie das Getreidceiweiß, den Ricber. Wir leben pon bem, was wir perdauen, nicht was wir effen; das gilt für Gesunde und für Rrante. Die Bouillon bat teine Nabrtraft, aber sie ist, wie alle Suppen, ein Appetitanreger, was Fett 3. B. gar nicht tut. Gewiß find nicht alle Speisen allen gleich bekömmlich. Aber wir werden uns anpassen, wie wir uns an manches andere anpassen muffen. Man tann sich auch an die "Unregelmäßigteit ber Magenuhr" gewöhnen; bas verlangt ber Ernft ber Beit. Mit ber Berwendung ber Speifenrefte muß man porfichtig fein. Gie burfen nicht verborben fein. Daber frifche Luft und Fliegenschut fur jede Speifetammer. Die Refte find staubfrei aufzubewahren. Die Schiftverberbnis ber Refte ist größer als man glaubt. Auch im Gisschrant verberben oft Reste. Aur saubere Sanbe sind in der Ruche verwendbar. Wir sollten das Entfteben von Speiferesten auf bas geringste Mag beschränten. Abfallmenus und gebrangte Wochenübersichten sind zu vermeiden, und die aufmerkamste Aufbewahrungskunst schützt oft nicht vor ber Gelbstverberbnis. Swifden ber teimfreien Konferve und zwifden ber Aufbewahrung ber Mahlzeitreste ist ein Unterschieb. Runftliche Konscrvierungsmittel sind leine sidere Verbütung der Selbstzersehung. Viele sind gesundheitsschädlich. Das sind einige wichtige Spelferegeln in ernfter Beit. Wer fie befolgt, ber bilft auch als Mitglieb ber Beimarmee jum Siege leichter als es unferen Brubern im Schutgengraben wird. Es beift bier ausbalten, Oberstabsarzt Dr. Neumann bausbalten und also durchbalten.



#### Andreas Hofer und die belgischen Franktireure

großen Trumpf auszuspielen, indem es sich darauf berief, daß das Bild Andreas großen Trumpf auszuspielen, indem es sich darauf berief, daß das Bild Andreas Befer und die aufständischen Tiroler von Egger-Lienz in Deutschland sehr volkstümlich sei. Warum also würdigten die Deutschen die belgischen Franktireure nicht ebenso wie die alten Tiroler? He? — Dr. Baart de la Faille aus Amsterdam, der Egger-Lienz kennt, schiedte ihm den Aussau und fragte, was er, der Verherrlicher der "Franktireurs", davon halte. Egger-Lienz diente mit dieser Antwort:

"Der Tiroler Freiheitstrieg 1809 war, wie ber Bendeer Aufstand, tein Franktireurtrieg, wie Sie meinen, sondern ein unter taiserlich diplomierten Bauernoffizieren organisierter Landsturmtrieg mit offenem Bisier.

Die Tiroler Bauern spielten nicht friedliche Biviliften, um hinterruds über die Eroberer herzufallen, sondern sie führten offenen Rrieg gegen die frangösischen Eroberer in offenen Feldschlachten.

Selbst im dritten für sie verhängnisvollen Aufstande tämpften alle im festen Glauben, daß der Friede mit Napoleon nicht vorhanden sei, da unbegreiflicherweise der Kaiser von Ofterreich den Sirolern teine bestimmte Friedensschluknachricht autommen ließ.

Aber, wenn Sie das nicht gelten lassen und behaupten, Franktireurs waren sie trosbem . . . nun gut: sie wurden auch von den Franzosen erschossen, wo man sie sing, wie Andreas Hoser und andere, und ihre Häuser wurden zerstört, ihr Gut beschlagnahmt, als ob sie Franktireure wären.

Was die Franzosen in Dirol mit Unrecht, nun, eben das tun jett die Deutschen in Belgien mit Recht, wo sie es mit wirklichen Franktireurs zu tun haben.

Abrigens mache ich den Franktireurs teinen Vorwurf — sie verteidigen ihr Baterland, und wenn ich wallonischer Maler wäre, würde ich sie verherrlichen können. Aber— und da ist der größte Unterschied — Andreas Hofer und die Seinen jammerten und winselten nicht über feindliche "Barbarei", "Neutralität" usw., sondern nahmen die Folgen auf sich. Die belgischen Franktireurs aber wollen schießen und verlangen dann Pardon. Ja, sie verlangen, daß die Deutschen ruhig auf sich schießen lassen.

Wenn man Franktireur ist (wie 3. B. Lügows Freischaren), so nimmt man die Folgen auf sich und heult nicht über verlette Neutralität und Barbarei usw.

Andreas Hofer kann man malen, aber so einen heimtüdischen Franktireur, der die Tat will, aber nicht die Folgen — den nicht . . .

Daß die Deutschen unglücklichen und verzweiselten Menschen gegenüber einem Keinlichen Rachegefühl Ausdruck geben, ist eine von den vielen französischen Ersindungen, über die Sie, der Sie die Deutschen tennen sollten, doch nur lachen müßten. Oder muß ich Ihnen wirklich sagen, daß es nicht wahr ist, daß die Deutschen täglich französische Kinder braten und zum Kraut essen? Das glaubt doch nur die Intelligenz von Paris, die da mit Negertruppen nach Deutschland Humanitär bringt.

3hr ergebener 2. Egger-Lienz.

P. S. Sie durfen von meiner Antwort beliebigen Gebrauch machen. Und nochmals: Als Andreas Hofer in Mantua vor der Hinrichtung stand, schrie er nicht: "Neutralität!", "Barbarei!", er fand teine Berleumdungsphrasen, sondern er selber tommandierte: "Feuer!" und bewahrte die Wurde der Konsequenz. Die Belgier aber schießen und schreien: Wir sind friedliche Bürger!"



### Fulton, der Erfinder der Torpedo- und Anterseeboote

cm am 24. Februar 1815, also vor 100 Jahren Heimgegangenen widmet der "Vorwärts" einen Gedenkaufsatz:

An einem Augusttage des Jahres 1803 sammelte sich das Pariser Volt an der Seine und blidte mit Spannung auf ein Schiff, das unter höchst merkwürdigen Umständen stromauswärts sahren sollte. Böswillige Hände hatten zuvor das Fahrzeug beschädigt, aber der Erfinder hatte es rasch wiederhergestellt. Was sich nun begab, schildert ein Augenzeuge: Um sechs Uhr abends setze Fulton, nur von drei Personen unterstützt, sein Schiff und zwei andere hinten angedundene in Bewegung und anderthald Stunden lang bot er den Ausgauern das befremdliche Schauspiel eines Schiffes, das durch Räder bewegt wurde, wie ein Wagen, diese mit Windmühlensstügeln oder flachen Aubern ausgestatteten Räder, die selbst wieder durch eine Feuerspriße bewegt wurden. Indem wir am Ufer die Fahrt versolgten, schien uns die Schnelligteit stromauswärts der Seine gleich der eines eiligen Fußgängers, das heißt 2400 Klaster in der Stunde; stromadwärts wurde sie noch beträchtlicher. Er fuhr viermal aus- und abwärts, er lenkte leicht nach rechts und links, ging vor Anter, suhr wieder ab und passierte die Schwimmischuse.

Die Zeiten, da man tühne Erfinder für den Leibhaftigen selber hielt, waren jest vorbei. Den technischen Erfindungen begann die Welt zu gehören, und in dem surchtbaren, zwei Jahrzehnte die Menscheit erschütternden Weltkrieg zwischen Frankreich und England wandte sich der Scharssinn der Erfinder neben den Maschinen für die Berstellung der Waren des täglichen Sebrauchs, neben der Vervollkommung des Verkehrs, sosort auch den Kriegsmitteln der Zerstörung zu. Der Ersinder war auch nicht mehr ein verhöhnter und verfolgter Narr, kein Unhold, der mit dem Teusel im Bunde stand, sondern galt als Führer der Gesellschaft, dem Ruhm und Gold zussch. Wenn sich um Fulton, dem Ersinder jenes Vampsschiffes auf der Seine, troshdem eine Legende tragischer Verkennung und Mihachtung gebildet hat, so widersprechen die Tatsachen seines Vaseins diesen Märchen durchaus. Denn wie sehr auch Fultons Leben von Enttäuschungen nicht verschont blieb, so steigt es in Wahrheit, geführt von den Ergebnissen Ersindergeistes, aus verlorenen Tiesen sicher zu höchster Weltgeltung auf.

Robert Fulton wurde 1765 in Pennsploanien geboren als Sohn ganz armer Eltern, die aus Irland eingewandert waren. Er ist eine Zeitlang in seiner Jeimat Lehrling dei einem Zuwelier; sein Zeichentalent macht einen Gönner auf ihn ausmerksam, der ihm die Mittel gewährt, nach London zu reisen. Dier bildet er sich als Maler aus, als Schüler des berühmten West. Bald erkannte er, daß er für die Kunst nicht geboren war, und er wandte sich Studien der Mechanit zu, besonders auch angeregt durch seine Freundschaft mit dem Amerikaner Rumsen, der damals in London weilte, um Dampfmaschinen und andere Erfindungen nach Virginien einzusühren. Schon in dieser Londoner Zeit reisen die mannigsaltigen Erfindungen Fultons. Er tonstruiert eine Mühle zum Sägen und Polieren von Marmor, er entwirft ein verbesserts Kanalspstem, das der Schleusen nicht bedarf, er erfindet auch eine Maschine zur Verfertigung von Seilen. Schon 1793 entwickelte er in einer Abhandlung seine Gedanken über Dampsschiffe.

1796 ging er auf Einladung des dortigen ameritanischen Sesandten, des Dichters und Diplomaten Joel Barlow, nach Paris. Er erhielt zunächst den Auftrag, an einem Panorama mitzuarbeiten, einem damals ganz neuen Kunststud. Im Hause Barlows lebend, sorgenlos, in regem Vertehr mit bedeutenden Geistern, gab er sich ganz seinen Ersindungen hin. Sieben Jahre blieb er in Paris, nicht ohne auch an den öffentlichen politischen Angelegenheiten Anteil zu nehmen. In seinen Briefen an den Grafen Stanhope entwickelte er seine Ideen über Handels-

freiheit und Boltsunterricht. Bier faste er auch ben Gedanten, als ichredichites und wirtsamftes aller Mittel bes Sectrieges, Bomben zu konstruieren, die unter Wasser ben Schiffsrumpf sprengten, indem sie durch Unterseeboote unbemertt an das feindliche Fahrzeug gebracht wurden. Er gab seiner "Böllenmaschine", wie man damals zu sagen pflegte, den Namen Corpedo, der lateinischen Bezeichnung für Bitterrochen. Schon 1773 hatte der Ameritaner Bushuel ein von einem Mann bewegtes Unterseeboot ersonnen, dessen Brobefabrt aber teinen Erfolg hatte. 1797 begann Fulton seine Corpedo- und Untersecbootversuche auf der Seine. Aweimal bot er vergebens seine Erfindungen dem Direktorium an, ebenso vermochte er die bollandische Republit nicht für sie zu interessieren. Falsch dagegen ist die landläufige Geschichte, baf auch Napoleon ihn wie einen Narren abgewiesen habe. Im Gegenteil: als Napoleon erster Konful geworden war, sette er alsbalb eine Kommission ein aus drei bervorragenden Gelehrten. bie bie Frage ber Untersecboote zu prüfen hatten. Fulton führte in Bavre zwei Fahrten unter Baffer aus; das erstemal blieb er drei Stunden unter Baffer, das zweitemal - mit vier Gcfährten --- sechs Stunden und tauchte fünf Meilen vom Ausgangspunkt erst wieder auf. Die Kommiffion erstattete einen gunftigen Bericht, und Fulton erhielt den Auftrag, seine Bersuche in Breft in größerem Maßstabe fortzuschen. hier gelang ihm auch ber Bersuch, ein Torpobo burch sein Unterseeboot an ein altes, für biesen Zwed zur Berfügung gestelltes Schiff beranzubringen, bas alsbald in die Luft ging. Das Interesse Aapoleons an diesen Bersuchen war natürlich burch seinen Kampf gegen England bestimmt. Fulton war auch mehrere Monate lang beschäftigt, eines ber an ben Ruften treugenben englischen Schiffe zu torpebieren, ba aber teines nabe genug ans Land berantam, tam es zu teinem Berfuch. Ungeduldig zog Napoleon, ber wie im Bewuftsein seines frühen Endes teine Beit zwischen Gebanten und Cat abwarten wollte, seine Unterstützung Fultons gurud. Aber als es ihm gelang, 1803 jene erste Dampferfahrt austande zu bringen, wurde die Offentlichkeit in England alarmiert und ber Erfinder 1804 nach London berufen. Aber auch in England fand sein Untersectriegsboot teinen Antlang, die pur Brüfung eingesette Rommission verschleppte den Bericht so lange, daß Fulton verbrießlich Europa verließ und nach Amerita zurücklehrte. In Neuport gelangte er rasch zu allgemeiner Anerkennung. Er vervollkommnete fein Torpedo, von der Regierung der Union unterftubi, feine Berfuche im Safen von Neuport giudten volltommen. 1810 bewilligte ihm ber Kongref 5000 Dollar zur Fortsekung ber Bersuche.

Inzwischen hatte er schon 1807 ein Dampsboot auf dem Judson sahren lassen, das eine Schnelligkeit von zwei Meilen in der Stunde erreichte. Die Prodesahrt ging unter großem Zulauf und dem Judel der Bevölkerung vor sich. Dies ist das erste Passagierboot, das dauernd in Betried blied. Go darf Fulton, obgleich ja die Bersuche mit Dampsbooten die in die Anfänge des 17. Jahrhunderts zurückgehen, doch als ihr Erfinder gelten, weil er zuerst ein brauchdarcs Schiff daute. Fulton hatte ertaunt, daß die disherigen Bersuche an den schwachen Dampsmaschinen gescheitert waren. Sein Judsondampser denutzte eine 20pserdige Maschine; er datte eine Länge von 42,6 m, eine Breite von 14,6 m, eine Raumtiese von 2,25 m. Die Schauselräder hatten einen Durchmesser von 4,6 m und vollendeten 20 Umdrehungen in der Minute. Torpedo- und Unterseedoote verschwanden mit seinem Tode wieder aus dem össentichen Interesse, und der Gedanke wurde erst Jahrzehnte später wieder ausgenommen.

Neben großartigen, später ausgeführten Kanalplanen ersann er endlich den ersten Kriegsbampfer. 1814 legte er dem Parlament den Entwurf eines Kriegsbampfers zum Schutze des Neuporter Hasens vor. Es war ein Doppelschiff, zwischen den beiden Schissterpern das geschützte Schauselrad. Das Kriegsschiff war mit dreißig Seschützen bewehrt. Aber devor das Wert fertiggestellt war, starb sein Ersinder an einem hitigen Fieder. Seine letzten Beiten waren durch den Gram verdüstert, daß ihm trot des ihm erteilten Privilegs auf den für seine Dampfer vordehaltenen Sewässern andere Dampsboote auftauchten, eine unlautere Konturrenz, die sich noch dadurch verteidigte, daß sie Fulton die Ersindung überhaupt streitig machen wollte.

Unterfechoot unb Berftorer 47

Der Kongreß aber erklärte bei seinem Ableben ben Sag als nationalen Crauertag. Hundert Jahre später sind die Erfindungen des Mannes nicht nur zur volltommenen Umwälzung des Weltverlehrs geworden, sondern begehren auch, als zerstörende Kriegomittel von schrecklicher Gewalt, den Lauf der politischen Weltgeschichte zu entscheiden.



#### Unterseeboot und Zerstörer

**L**ie nachstehenden Darlegungen des Grafen Reventlow in der "Deutschen Tageszeitung" find nicht nur in bem landläufigen allgemeinen Ginne zeitgemäß, A fie find es noch in einem ganz befonderen, der dem Lefer nicht entgeben wird: Es war icon por bem Beginn unseres Sanbelstriegs gegen England anzunehmen, baf bie großbritannische Abmiralität Massen von leichten Fahrzeugen, besonders von Corpedobootszerstörern, in benjenigen Gewässern versammeln werbe, die man in erster Linie als burch beutsche Unterseeboote gefährdet ansehe. "Die seit bem 18. Februar vergangenen Wochen haben blefe Mutmakung bestätigt: augenscheinlich treuzen im Armeltanale und vor den Eingängen zur Arischen See ständig Massen von britischen Corpedofabrzeugen mit der Aufgabe. deutsche Unterseeboote zu entdecken und zu vernichten. Das Corpedofahrzeug ist seit Zahren als ber gefährlichste Feind des Unterfeeboots befannt, läßt sich in allen Gewässern verwenden, steht in großen Mengen zur Berfügung, ist überaus beweglich, ist im Augenblick aus bem Auftande des Stilliegens auf die höchste Geschwindigkeit zu bringen, verfügt über eine sehr hohe Fahrtgeschwindigteit und führt Geschüke, die, dei großer Feuergeschwindigteit, an Wirtung genügen, um auch auf erbebliche Entfernung ein sich über der Wasserberfläche lange genug zeigendes Unterfeeboot töblich zu treffen. Bei der Leichtigkeit und Beweglichkeit des Corpedofabrzeuges ist das Busammenwirten einer größeren Anzabl von ihnen unmittelbar möglich und tann in jedem Augenblide durch ein Signal improvisiert werden. Nach den bisberigen britifchen Nachrichten über bie Bernichtung von "U 8" find ungefahr ein Dutend britischer Berftorer beteiligt gewesen. Man muß fich eine folche Ragb ungefahr berart poritellen, daß die Corpedofahrzeuge in bestimmten Abständen poneinander treuzend, unter Umständen stilliegend, sorgfältig das von ihnen tontrollierbare Meeresgebiet überwachen. Sobald fich bas Sehrohr eines Unterseebootes ober gar ber Oberteil des Bootes felbst zeigt, fo wird geschossen, oder ein Corpedofahrzeug, das sich in günstiger Position glaubt, rennt mit bochfter Fabrt auf die Stelle los, um das U-Boot durch Rammen toblich zu beschädigen, ebe es den Scaner geseben ober jedenfalls Reit genug gebabt bat, so tief zu tauchen, daß das feinbliche Boot bei seinem Rammversuche unschählich über bem Unterseeboot wegläuft. Anaenommen, ein folder Berfuch mifgludte, fo feten die feinblichen Corpebobootszerftorer ibre Wachtätigfeit verschärft fort, in der Meinung, daß das Unterseeboot früber ober später wieber an bie Oberflache tommen muffe, um fich zu orientieren. Befonders, so nimmt man an, werbe bas in einem Gemaffer ber Fall fein, wo erheblicher Bertebr von Kauffahrteischiffen stattfindet.

Das Unterseeboot nuß in dieser Tätigteit seindlicher Torpedosahrzeuge zumal deshalb eine große Gesahr erbliden, weil es nur mit dem Sehrohr oder auch mit seinem Oberbau ausgetaucht, über einen sehr geringen Sesichtstreis auf der Wasserbersläche verfügt. Es sieht viel weniger weit, als der mit seiner Rommandobrüde hoch über Wasser besindliche Torpedodootszerstörer. Dazu tommt die ungeheure Seschwindigkeit des Zerstörers, der vorher beinahe unsichtbar in wenigen Minuten am Standorte des Untersechootes sein kann. Ze mehr Torpedodootszerstörer in der Segend sind, desto größer ist die Sesahr für das Untersechootes



fechoot. Umgefehrt find die Aussichten fur ben Berfiorer um jo großer, je beffere Anbalte er über ben Tätigleitsbereich und die voraussichtlichen Manover des Unterfeebootes besitzt. Daraus craibt fich folgerichtig, daß Untersechoote fich fo wenig wie irgend möglich an ber Oberfläche bes Baffers zeigen durfen. Babrent ber letten Tage murbe perschiedentlich berichtet, daß deutsche Untersceboote englische und frangofische Dampfer burch Signal oder Unruf aufgefordert batten, zu ftoppen, und daß die Mannichaft bas Schiff perlaffen folle. Das ift obne Zweifel buman, aber außerordentlich gefährlich, unter Umftanden felbitmörderifd. Die Wabricheinlichteit ift nicht immer gering, bag in folden Fallen feinbliche Torpedobootszerstörer, die zu weit entfernt ober zu schlecht beleuchtet sind, um vom Untersecboote erblidt zu werden, bei ihrem viel größeren Gesichtstreise und mittels ber ausgezeichneten modernen Ferngläser ben Borgang zwischen Unterseeboot und Dampfer beobachten und sich von verschiedenen Seiten — vielleicht auch gededt durch den Dampfer — mit bochfter Seichwindigfeit der Stelle nabern. Es liegt uns fern, Einzelmöglichkeiten bier erörtern gu wollen, aber ichon bieje Undeutungen burften genugen, um zu zeigen, wie gefährlich Sumanitätsatte des Unterseebootes feindlichen Dampfern gegenüber an und für sich sein konnen. Bicht man aus diefer Gefährlichteit aber die Folgerung, so ergibt fich eine Gefährbung des militärischen Awedes überhaupt des Unterseebootes in diesem Handelstriege. Menschliche Absichten dieser Art dürfen nicht so weit führen, daß daraus ein Saratiri für bas Unterseeboot wird. Selbstverständlich soll in teiner Weise angedeutet werden, das biefes oder ähnliches in den Fällen "U 8' und "U 12' porhanden gewesen sei. Diefe Fälle führen aber andererseits auf die Erörterung der großen Gefahren der Unterseebootstätigleit unter jenen Umftanden bin und damit auf die Frage, wie das Unterseeboot sich gegen seine ichlimmiten Gegner am wirtsamsten sichern tann. Die Antwort scheint uns zu sein: wenn es fich fo wenig wie irgend möglich über ber Bafferoberfläche zeigt! Diefes , fo wenig wie möglich' barf nur burch ben unmittelbaren Kriegszwed, also burch bie Notwenbigteit, bas zu vernichtende Schiff bis zum Torpedoschusse unter Augen zu haben, begrenzt werden. Das Anrufen von Dampfern, wobei das Unterseeboot, jedenfalls jum Teil, auftauchen muß, wird in belebten Gewässern immer gefährlich sein, benn es verrät bas Boot und zieht ihm im Augenblide Dugende von feindlichen Zerstörern auf den Hals. Die wird es dann nicht mehr los und fällt ihnen schließlich zum Opfer, wenn nicht die Dunkelbeit bereinbricht ober das Boot dauernd unter Wasser bleibt, womit es sich dann selbst solange für seine militärische Awede außer Funktion fest.

Soll dauernd der Untersechootstrieg gegen den britischen und französischen Handel wirtsam geführt werden, so muß mithin die Rücksicht auf die Mannschaften der feindlichen Dampfer hinter der Rücksicht auf die Selbsterhaltung des Unterseedootes verschwinden. Die britische Admiralität hat es so gewollt: so tann denn auch jene Rücksicht auf Mannschaft nur dann genommen werden, wenn das Unterseedoot sich dadurch nicht gefährdet."



#### Die Romantif der Dardanellen

ber geschichtlichen Welt, auch von einem unvergänglichen Sauber der Romanuit umwoben sind, wird in der "Deut. Tagesztg." in Erinnerung gebracht: Bon allem Goldglanz der Poesie umstrahlt, lebt die allbekannte Sage von Hero und Leander durch die Jahrhunderte. Das griechische Altertum nahm sie als geschichtliche Wahrheit, und der "Bädeter" des Hellenismus, der Reisende Pausanias, berichtet, er habe noch in einem



Die Romantik ber Darbanellen 49

Turme bas Lampchen geseben. Das bem unglücklichen Leanber ben Weg zur Liebe burch bie Wogen wies. Aus der Ferne berüber grüft bie ausgegrabene Ruinenstadt von Croja, die an bie afangenben Rönigstage bes "griechischen Mittelalters" — wie man seit Ebuard Mener bie Blütezeit ber trojanisch-motenischen Kultur nennt- erinnert, an bas Kommen und Geben der vielen Geschlechter, die bier im Lauf der Rahrtausende Stadt auf Stadt über Schutthugeln geturmt haben. Man bentt auch an ben "Reifetaifer" Sabrian, ber bier eine Lieblingwilla batte und in ihr den ratfelhaften Bithynier Antinous, der sich später als Opfer für das Glud feines Beren in den Fluten des Nil den Cod gab, und wird schlichlich den phantasievollen, unermüblichen Schliemann, ber bier mit obysseischer List ben berühmten "Schat bes Priamos" por ben turtifden Beborben für Berlin rettete . . . Raber bem Meere noch turmt fic bas "Grab bes Adilles", von Byrons romantischer Poefie für alle Beiten vertlärt — ber Dichterlord war auf nichts ftolger als auf seine porzugliche Schwimmleiftung, die mit ber Durchquerung ber Parbanellen Leanbers Beispiel nachabmte - und mehr fubwarts, am Horizont verschwindend und nur mit dem Fernglas ertennbar, bas angebliche Grab bes Sannibal. Der tarthagifche Batriot wollte burch Mithribates ben Großen ber Welt bes Oftens gegen den Westen mobil machen; es war ein weltgeschichtliches Ereignis von noch beute nachwirtender Kraft, das das Römerreich damals start genug war, die griechische und damit die europäische Rultur vor dem Ansturm der Barbaren zu retten. Rönnte man dem Meeresgrund ber Darbanellen feine Gebeimniffe entreifen, fo fanbe man bie Trummer ber gewaltigen, über 400 Schiffe gablenben Flotte bes Arabers Maslama, die bier 698 pon ben Byzantinern mit Hife bes berühmten "griechischen Feuers" vernichtet ward. Mit Maslam verlor damals die junge Welt bes Sflam einen ihrer bewährtesten Felbberren, beffen eble Charaftereigenschaften von driftlichen wie arabischen Geschichtsschreibern gleich gerühmt wurden. hinter Fort Dichanat Rale, auf einem weit über Meer und Land hinausschauenden Bugel, liegt bas Grab bes tunefifden Rorfaren Chairebbin Alberim ("Der Blit"). Diefer Seerauber war der Bruder jenes großen, burch den tunesischen Feldzug des deutschen Raisers Rarl V. bekannten Geerauberfürsten Chaireddin Barbarossa, dessen lette Rubestätte fich in Ronstantinopel befindet. Alberim war der Gründer des sog. "Barbarestenstaates" Tunis; seine Caten haben, was wenig bekannt ist, nach Elzes Forschungen Lord Boron das Vorbild für viele Büge feines "Don Zuan" geboten; auch Byrons Dichtung "Der Rorfar" erinnert an ibn. Die beutigen kleinen Darbanellendörfer waren einst ein Kranz blübenber Stäbte. die 1403 durch den mongolischen Weltenstürmer Cimur in Schutt und Asche gelegt wurden Zwifden ben Schabelppramiben, Die feine graufigen Siegeszeichen bilbeten, ftanb ber Bernichter so vieler blühender Rulturen und Bölter und sah in der Ferne die Rusten Europas, benen sein nächster Aug gelten sollte. 3m Rate bes Schickals war es andere beschloffen: Aufstände in Hochafien riefen den Gewaltigen nach dem Osten, und hier in Samartand ereilte ben nimmer triegsmuben Greis ber Cob, als er eine Beerfabrt gegen China porbereitete In ber neueren Beit versant auch ber Rest ber alten blübenben Darbanellenkultur unter ber Paschawirtschaft bes alten türkischen Reiches zu völligem Verfall. Aberall war es wie in ben Ruinen der Habriansvilla, wo nach bem Wort bes persischen Dichters "bie Gule schreit in des Palastes Hallen und die Spinne Türsteherdienste tut in des Raisers Saal". Jest werden vielleicht die Granaten der verbundeten Flotten die letten Reste einer romantischen großen Vergangenheit in Schutt legen.



# Gruß und Krieg

arum — biefer Frage wird im "Vorwärts" nachgegangen — warum nimmt ber Grugenbe ben But ab, reicht bem andern die Band und macht eine Berbeugung ober, wenn er Goldat ist, warum legt er die Finger an den Helm, senkt den Degen oder präsentiert das Gewehr? Diese Höslichteitsbezeugungen erscheinen uns so selbstverständlich, daß wir ihrem tieferen Sinn gar nicht mehr nachgrübeln, und wenn wir über ihre Bebeutung nachbenten, so tönnen uns die Grußsormen nur als ein Zeichen der gegenseitigen Achtung und Freundlichteit erscheinen. Niemand macht sich Mar, daß biese Gebärden eigentlich aus dem Urgrund des Krieges geboren sind, und daß sie nur für den eine deutlice Sprace reben, ber sich ben "Rampf aller gegen alle" in ben Urzeiten vergegenwärtigt. Unfer Gruß ist der letzte Überrest eines allgemeinen Kriegszustandes, der unter den Urmenschen berrichte, und als solchen haben ihn auch Philosophen, Sprachgelehrte und Rulturforscher, wie Spencer, Rubolf Bilbebrand und Georg Steinhaufen, ertlart. Wenn fich in grauen Borzeiten zwei Menichen begegneten, bann lag bem Schwächeren baran, fogleich bem Stätteren zu zeigen, daß er fich feinem Willen füge. Er tat dies am beften, wie es noch beut bei primitiven Bollern üblich ist, indem er sich platt auf den Boden warf, "sich unterwarf". Go wie noch beute ber Sieger bem Besiegten in sinnbilblicher Rebensart "ben Fuß auf ben Raden fett", so tat er es damals dem wehrlos Daliegenden buchstäblich. Die Griechen nannten biefe Sitte, bie sie bei den Persern saben, "proskynein", d. h. "anhundeln", und noch heute sagt der polnifche Bauer jum Ebelmann: "Ich falle ju Fugen". Aus bem Fußfall warb bas Rnien, aus bem Anien bas Beugen des Oberkörpers und daraus das Neigen des Kopfes, so daß eine reiche Auancierung dieser Unterwerfungsformen gegeben war bis zu bem einfachen Gruß: "Ihr Diener", bei dem man beut gewiß nicht mehr an die ursprüngliche "Unterwerfung bis zur Stlaverei" benkt. Bei ben primitiven Böltern gilt als Zeichen des Sichunterwerfens neben bem Nieberfallen bas Entblogen; man legt nicht nur feine Waffen, sonbern auch Stude feiner Rleidung ab.

In einer Zeit, wo jedermann ein Schwert trug und alles von Waffen starrte, war es dringend gebotene Borficht, die Manner bei friedlicher Bereinigung ohne Waffen erscheinen zu lassen, damit tein blutiger Krieg ausbrechen tönne. Das wichtigste Rechtsbuch unseres Mittelalters, ber Sachsenspiegel, bestimmt benn auch, bag ber Lebusmann por ben Berrn treten musse nohne Messer, Schwert, Sporen, But, Banbschube und alle Waffen". Der "But" ist natürlich der Helm oder Eisenhut, die Handschuhe sind die Eisenhandschuhe der Rüstung. Das Ablegen der Waffen gilt also als Beichen der Unterwerfung. In den Hofsitten bat sich bies noch lange erhalten; am österreichischen Hofe erschien noch Rarl VI. stete mit bebectem Ropfe; bei ber Eröffnung des Landtages fest fich ber preuhische Ronig den Belm auf; die spanischen Granden durften por ihrem Berrscher mit aufgesetzem But erscheinen und sich so ihm gleichstellen; im englischen Parlament behalten bie Vertreter des Voltes ihre Sylinder auf, ber nun jum Sinnbild ber Selbstherrlichteit geworden ift. Wenn ein mittelalterlicher Belb feinen Belm abband, fo gab er damit bas Beichen bes Friedens, wie wir aus den Nibelungen und der Gudrun ersehen. Um in Gesellschaft zu zeigen, daß er als Freund nabe, tat er dies auch wohl vor Frauen, und aus diesem Belmabnehmen ist dann unser Butabnehmen zu Ausgang des Mittelalters entstanden. Erasmus befiehlt in feinen Anstandsregeln, "bei Bcgrüßung achtbarer Personen auszuweichen und bas Haupt zu entblößen". 3m 17. Zahrhundert wird bann biefe Grufart allgemein.

Was sollte aber der Soldat tun, der sich doch von seiner Wasse und seinem Helm nicht trennen darf? Er nahm eine Abkürzung vor, indem er die Hand an die Ropsbededung legte und damit zu ertennen gab: ich müßte eigentlich den Helm abnehmen, das darf ich aber Luxemburg 51

nicht; ich tue also wenigstens so, als wenn ich ihn abnehmen wollte. Abnlich ist es mit bem Senten bes Degens bei ben Offizieren. Bier beutet ber Rrieger feine Webrlosmadung an, indem er seiner Waffe eine Haltung gibt, die der zum Bieb ausholenden, angreifenden gerabe entgegengesett ift. Beim Prafentieren bietet ber Golbat bem Borgesetten gleichfam fein Gewehr an, ertlart fich fombolisch bereit, es nieberzulegen und fich fo zu unterwerfen. Nicht anders ist es mit dem Hinstreden und Darreichen ber Band. Der primitive Mensch zeigte durch biefe Gebarde, daß er waffenlos tam und nichts Bofes im Schilbe führte. Dies lakt fich fogar bis in alle Einzelheiten unferer Gruffitten verfolgen. Wenn es z. B. guter Con ift, daß man erft seine Bandschube auszieht, bevor man ben Kändebruck wechselt, so ist dies eine Erinnerung an den alten Eisenhandschub, ber jur Ruftung gehörte und bessen Ablegen nicht nur ber Sachsenspiegel, sondern auch in guter Gesellschaft bereits die höfische Sitte bes Rittertums forderte. Daß die Damen ihre Hute nicht abnehmen wie die Manner, rührt daber, baf bie Frauenhute eben nie Belme waren, ihre Ropfbededungen also nie Furcht erregen konnten und das Entblöken des Hauptes von den Frauen desbalb in der Vergangenheit nicht verlangt wurde. Go leuchtet aus unseren friedlichen Grufformen überall ber uralte Ariegergeift in mertwürdiger tulturgeschichtlicher Spiegelung hervor.



# Luxemburg

enig Cröstliches weiß Rau-Zwickau in der "Areuzztg." über die heutigen Luxemburger Deutschen zu sagen:

In bewundernswerter Treue haben die Siebenburger Sachfen, beren Borfahren vor sieben Zahrhunderten aus dem Mosellande in ihre neue Heimat einwanderten, an unserem Boltstume festgebalten. Um so mehr muß man bedauern, daß ihre in ber alten Beimat gebliebenen Volksgenoffen, die beutigen Luxemburger Deutschen, in ihrer Mehraabl so schlaffe Vertreter beutschen Volkstums sind, daß Renner der Verhältnisse sie als einen toten Posten im Buche des Deutschtums bezeichnen. Das Großberzogtum Luremburg ist ein fast reindeutsches Land, denn für 250 000 seiner Bewohner ist beutsch (mittelfrantisch) bie Muttersprache und nur für etwa 10 000 französisch. Die Geistlichen des Landes predigen in unserer Sprace, und mit Ausnahme einer einzigen in der Hauptstadt erscheinenden französischen Zeitung sind alle Cagesblätter beutsch. Auch an einer beutschen mundartlichen Dichtung fehlt es nicht. Wenn man nun noch bebentt, bag von 1840—1866 Luremburg ein felbftanbiger beutscher Bundesstaat war, und bag infolgebeffen bas Land noch heute mit unserem Reiche in fester Boll- und Eisenbahngemeinschaft steht, müßte man meinen, daß unsere Sprache allenthalben porherriche. Aber unter bem Einflusse einer kleinen, frangosisch gesinnten Oberschicht verbedte französischer Firnis die bodenständige deutsche Art immer mehr. Die Verwaltung bedient sich mit Borliebe ber französischen Sprache; biese herrscht auch in den Gerichten vor. Die Lehrplane ber höheren Schulen bevorzugen die Sprache unserer westlichen Nachbarn. Das Schlimmste aber, gewissermaken bas Titelblatt ber Berleugnungsgeschichte bes Deutschtums, ift ber amtliche Name Luremburg. In alten Beiten bieß bie Stadt und ber Staat Luzilunburg, Lucelenburg, Lukenburg. Warum die franzoselnde Form Luxemburg? Schämt man sich etwa, weil Lugilenburg eigentlich kleine Burg (ober Stadt) beißt? Richtig ware Lükelburg ober Lükenburg. Hoffentlich siegt einmal in diesem alten deutschen Lande unsere Oprache über bie frangosische.



# Das Ende der Volksbühne?

wir mögen, ba nun dieser furchtbarste aller Kriege über uns getommen ist, dem Schickal boch täglich danken, daß wir im zwanzigsten Zahrhundert leden. Und danken dem kategorischen Imperatio der preußisch-deutschen Berwaltung, im Frieden als lästiger Pedant, jett als Wohltater und Retter empfunden. Der Zusammenbruch im Innern war es, der während des Oreißigjährigen Kriegs und noch lange nacher Deutschland dem Tode nahebrachte. Zehnmal dichter bevölkert ist heute das Reich, zehnmal größer wäre, wenn nicht ganz andere Schranken ihr entgegenstünden, die Wucht der wirtschaftlichen Katastrophen. Verzehnsacht sind die Feinde Deutschlands, die es vom Westen, Osten und Süden her erdrücken und ihm den Nahrungszusluß absperren wollen. Doch die vereinigte Wut der Weit ist nicht imstande, unsere innere Ordnung aus den Angeln zu heben. Ruhig und gleichmäßig geht das öffentliche Leben seinen Sang. Wären nicht so viele Augen rotgeweint, trügen nicht so viele blasse Frauen schwarze Schleier, wir im Innern des Landes würden es kaum wahrnehmen, daß Krieg ist. Und welch ein Krieg!

Nicht einmal der Hundefänger mit der großen Schlinge geht um. Herr Sankrott ist sein Name. Geinen Besuch befürchteten, als der Krieg ausdrach, viele Tausende. Irgend etwas hemmte seinen Schritte. Im kaufmännischen Handel und Wandel spielt die Humanität sonst nicht gerade die erste Geige. Diesmal aber hatte der allgemeine Geist des Zusammenhaltens und der mitbürgerlichen Rücsicht ohne Zweisel sogar die Rechenmaschinen auf zwei Beinen ein wenig beeinflußt. Mehr freilich tat die Rughelt, die sich sagte, daß Zuwarten und Stunden besser ist als Zuschnüren und Verlieren. Alsdann gewöhnte sich der wirtschaftliche Organismus allmählich an die neue Lage. Die Betriebe und die Haushaltungen streckten sich nach der Decke, richteten sich ein.

Bit es nicht auffallend, daß wir Berliner in diesem Ariegsjahr bisher nicht einmal einen richtigen Cheatertrach hatten, mabrend boch jedes Friedensjahr einige tote Rutscher vom Chefpistarren herunterwarf? 3ch möchte nicht bas scheinbar sich wohlbefinbenbe Theater zum Ausgangspunkt einer nationalötonomischen Betrachtung machen. Auch wenn nicht etwa der Aukenschein trügte, es schiene mir doch unschicklich, vom Schickal des Theaters gleichsam den Makstab zu nehmen für das Schickal und den Zustand der Nation. Zwar ein letzter Dafeinsawed bes Menschen ist die Runst — und Deutschland, das im Kriege das Berg für die Kunst verlore, ware nicht Deutschland mehr. Aur wollen wir uns huten, nach Art gewiffer Bubenausrufer (es tonnen auch Cheaterdirettoren fein!) all das mit bem fconen Wort Runft au beden, was vielleicht nur nadtes Seschäft ist. Auch lodt nicht bas Beispiel bes monomanen Theaterblattschreibers, für ben die Bübne nicht im boberen Sinne die Welt sein tann, weil sein Berstand über die Welt der drei Wande niemals hinaussieht. Erogdem und obwohl die Theater fich mit berabgesetten Preisen belfen (ja, belfen! benn bie Schauspielergagen finb weit mehr berabgesett als die Eintrittsgelber ber Auschauer); und obwohl die vollen und balbvollen Saufer oft von Lilien gefüllt werben, Die ber Berr fleibet: bemertenswert ift boch, baf bie Berliner Theater burchaubalten inistande find. Bemertenswert ift bas als eines ber Anzeichen unseres Willens jum Frieden im Rriege.

Ein Opfer aber ist gefallen: die Berliner Vollbubn e. Oho! Mitnichten! — berichtigen die gegenwärtigen Verwalter des viertelhundertjährigen Erbguts. Und sie weisen darauf hin, daß der Verein nicht Konkurs angesagt, daß er sein funkelnagelneues Theater auf dem Bulowplat weder verkauft noch zugesperrt, daß er es bloß — bloß! — an den Direktor Max Reinhardt für zwei Jahre vermietet hat. Aun denn, wir wollen es genauer sagen: Hat sie auch nicht den Totenschein, die Volksbuhne, so ist sie doch begraben. Das kann schwerlich einer leugnen, der um die Zwede und die Vergangenheit der Volksbuhnenbewegung weiß. Eben

Das Ende ber Boltsbilhne? 53

einem solchen — er braucht nicht einmal, wie der Schreiber dieser Beilen, dem Berein in vielen Jahren nahegestanden zu haben — legt sich die Frage schwer auf die Brust, ob es noch eine Auferstehung geben wird?

Es ist, selbst in so ernster Beit, der Mühe wert, sich mit dem Schickal des Theaters auf dem Bülowplatz zu befassen. Denn dieses Theater ist — richtiger: es war — nicht ein Theater wie irgendein anderes. Dieses Theater war eine zu monumentaler Wirklickeit verwandelte Idee. Eine Idee, die bester deutscher Kunstgeist und Volkssinn gedoren — und die tief im Volke Wurzel geschlagen hatte. Gegründet vom sozialen Idealismus, aufgerichtet vom Opfersinn unzähliger Neiner Leute, die mit ihren Spargroschen die Bausteine herbeitrugen, sollte das Theater auf dem Bülowplatz eine Eigenart sein und ein Typus der Zutunft werden. Nur in seiner Eigenart hatte es Bedeutung und Berechtigung. An leistungsfähigen Schauspielbäusern leidet Berlin Abersluß, und dem kühnen Kunstunternehmer Reinhardt zu seinen zwei Bühnen noch eine dritte zur Verfügung zu stellen, das konnte nicht die Absicht der Volksorganisation sein — und war gewiß auch nicht der Traum, der Zoseph Ettlinger die zur Todesstunde begleitete, Ettlinger, den eigentlichen Urheber einer nicht bloß programmatischen freien Bühne.

Worin bestand das von allen anderen Theatern unterschiedene Wesen der Volksbühne? Es ist von wiederholten Beleuchtungen her den Lesern dieses Blattes bekannt. Unabhängig die Runst, unabhängig ihr Haus: das war die Losung. Unabhängig der Bau und die Bühne von der Privatschatulle und dem Privatgeschmad des Fürsten, von der Olvidende einer Altie, von dem Geschäftsinteresse eines Unternehmers; unabhängig aber auch von den Vogmen politischer Parteien. Ein Theater, das niemandem dienen und nützen wollte, als der Dichtung und durch die Olchtung dem ganzen Volke. Eine Rultstätte, verwaltet und geleitet in Amtern ohne Sold von tünstlerischen Vertrauensmännern. Eine demokratische Organisation zum Schutze des ibealen Absolutismus der Runst.

"Seht ihr," so raunen schabenfroh die neunmalweisen Praktikusse, die kompromisserischen Duzendseelen; "seht ihr, so etwas geht eben nicht! Auch die liebe Runst muß sich in die gottgewollten Abhängigkeiten fügen!" Muß sie? Müze man alles, was herkömmlich ist, als gottgewollt achten, so wäre jeder Ausschwung und jede Errungenschaft des Teusels. In fünfundwanzig Jahren hat der Verein "Neue Freie Volksbühne" Schritt für Schritt Boden erobert. Er umfaste, ehe der Krieg ausbrach, mehr als 50000 Mitglieder — und im Bunde mit dem Schwesterverein deren über 70000. Er hatte die Sonntag-Nachmittage in zwölf großen Berliner Theatern für seine Mitglieder in Beschlag genommen und leitete seit drei Jahren, erfolgreich und sicher, ein kleines, täglich spletendes Theater in der Köpenider Straße. Er konnte mit gutem Sewissen an den Bau des eigenen Jauses gehen, und seine Kraft reichte aus, ihn mitten im Kriegssturm zu vollenden. Die geschichtlichen Tatsachen führen den Beweis nicht gegen, sondern für die Erfüllbarkeit der Idee.

Aber hat man sich nicht etwa bei diesem Sau übernommen? Als man das schönste Musenhaus Berlins, die größte Halle, die technisch volltommenste Bühne aufrichtete? Auch das nicht. Muge geschäftsmännische Berechnung hat Voranschlag und Sahlung einigermaßen im Gleichgewicht gehalten. Das Rolumbustalent des Architetten Ostar Rausmann entwarf ein Theater, das in seiner reizvollen, neuartigen und soliben Konstruktion den strengen Forderungen der Schönheit und des Zwecks entsprach und tein Gündengeld für prohigen Luxus verschlang.

So bliebe benn auf der Antlagebant zuletzt nur der Krieg, die stärtere Macht, die alles Wohlerwogene über den Jausen warf ... Wie gerne möchte ich dem Unhold zu den anderen Abeln auch diese Last zu tragen geden! Doch so unbedingt, wie manche glauben und sagen, so ganz ausschließlich ist auch der Krieg nicht verantwortlich für das Schickal der Volkbühne. Die sehr sachtundige und vorausblickende Geschäftsleitung der "Neuen Freien Volkbühne"



hatte vom 1. August bis Ende Dezember Zeit genug, die unabwendlichen Folgen des Arlegs in Rechnung zu stellen. Wenn sie trotzdem den Bau vollenden, das Theater am 30. Dezember eröffnen ließ, so muß geglaubt werden, daß es nicht auf blindes Geratewohl geschab. Wohl mögen auch Umstände gedrängt haben, die von Verträgen und Abschüssen der Bauleitung bedingt wurden; doch ein leichtsertiges Vabanque-Spiel war dem erprobten Geschäftsleiter ebensowenig zuzutrauen, wie etwa ein frühzeitiger geheimer Hintergedante in der Richtung des Reinhardtschen Rettungshafens. Man mußte mit dem Absall eines Teils der Mitglieder in der Ariegszeit rechnen. In der Tat sant die Zahl von 70000 auf 40000. Man durfte aber auch vertrauen darauf, daß die Neuheit des Jauses und die Leistungen der Bühne auf das allgemeine Berliner Publitum starte Zugtraft ausüben würden; und daß die Lüden des Mitglieder-Publitums, das seine Platztaren aus der Urne zieht, sich füllen würden durch andere Zuschauer, die ihre Billette an der Abendtasse laufen.

Wenn an einer groken Maschine eine einzige fleine Schraube bricht, fteben bie Raber ftill. Die Roffnung, die Zuversicht auf die Zugtraft bes neuen Theaters erfüllte fich nicht. Das Berliner Bublitum perfagte. Das Bublitum? Rein, ber Febler ber Konftruttion mar an anderer Stelle zu suchen, und das Kernbleiben der Zuschauer nach den ersten Borstellungen nicht eine Ursache, sondern schon eine Wirtung. Der Baumeister des Hauses batte wahrhaftig bas Seine getan, boch die Bübne tat nicht das Abre. So klein war nun freilich der Unfall nicht. Man tonnte beinabe icon von einem richtigen Achienbruch iprecen! Denn ichlieklich: welchen hungrigen ergött ein verdarbenes Gericht auf appetitlichstem Teller? Und an einem Theater bleibt boch immer die Hauptsache, was und wie gespielt wird! Es war grausam. Dieser töricht verstummelte "Goh" (eine bittere Leistung bes Dramaturgen!), hingeschleppt von oder schauspielerischer Mittelmäßigkeit, war grausam. Goethes Genie ist ein Granit, aus dem kunstlerifder Geift immer wieber Funten ichlagt. Ginen Regiffcur, ber nichte ift als ein braver Sandwerter, erbrudt bas "Gog"-Ungetum. Die folgenben Luft- und Boltoftude bestätigten, bak es bem artiftischen Leiter ber Boltsbuhne gelungen war, ein großes Schauspieler-Ensemble pon ungewöhnlicher Calentlosigfeit jusammenjustellen. Die wenigen Runftler, bie noch pom bescheibenen Raus in ber Röpenider Strake übrig waren, konnten ben Lauf bes Verbangnisses nicht bemmen.

Wie mochte das geschehen? Warum batte ber künstlerische Ausschuk des Vereins, die allerdings in der Rusammensehung wechselnbe, doch in Sabrzehnten bewährte Rörpericaft. ben unrechten Mann für die wichtigfte Stelle gewählt? Tallenrand war zwar Franzofe, boch er fagte einmal bie Wahrheit mit den Worten: "Es ift mehr als ein Berbrechen, es ift ein Fehler!" Batte fic das im Falle Emil Leffings, des Direttors, nicht berb genug und unwiderlegbar erwiesen, mein Urteil wurde ben Vorwurf perfonlicher Befangenheit scheuen, ba ich im entscheibenden Zeitpunkt Gelegenheit hatte, por biefer Wahl zu warnen. An ihrem Ergebnis trug — bas ist nicht zu leugnen — bas bemotratische Prinzip die Schuld, bas, solange Menschen menfolich find, ju parteimäßigen Bindungen und jur Unterbrüdung ber perfonlichen Aberzeugung führen wird. Es ift fein Gebeimnis mehr, bag unter ben breigebn Mitaliebern bes tunstlerifden Ausschusses ursprunglich nur zwei für die Wahl Lessings eingetreten waren, der schlicklich boch mit Mehrheit gewählt wurde. Auf welche Weise? Indem die verschiedenen Minderheitsparteien ibre Stimmen zusammenlegten, um den Mann, der die besten Aussichten hatte, zu Fall zu bringen. Trot biefer folgenschweren Berirrung biefe es bas Rind mit bem Babe perschütten, wollte einer die Einrichtung niederreißen, die einmal versagte und vielbundertmal - jumal zur Reit ber Ettlingerichen Führung - fich bewährte. Und ift eine folechte Erfabrung nicht eine aute Lebre? Läkt eine gebrochene Achse sich nicht wiederherstellen?

Das ist nun freilich das Schlimmere, daß man sich zur Ausbesserung nicht Zeit ließ — oder daß, ich weiß es nicht, die Umstände teine Frist gewährten. Am 30. Dezember 1914 wurde die Volksbühne auf dem Bulowplat eröffnet, begrüßt von einmütigen frohen Zurufen der

öffentlichen Meinung; und schon am 27. Februar 1915 beschloß die Berwaltung des Bereins "Neue Freie Volksbühne", ihr Haus auf Gnade und Ungnade dem Direktor Max Reinhardt zu übergeben. O, ich höre, daß man mir entgegenruft: "Das ist nicht wahr!" Man hält mir den Vertrag vor Augen, der das Mietsverhältnis bloß für zwei Jahre seissehe. Man unterstreicht, daß den Mitgliedern des Vereins der volle Anspruch auf die zukömmliche Bahl von Vorstellungen gewahrt ist. Man hebt auch hervor, daß dem künstlerischen Ausschuß ein gewisser Einfluß auf den Spielplan offenbleibt. Und doch: es war eine Abergade auf Gnade und Ungnade. Denn:

Von den zwölf Stüden des Jahres wird Reinhardt zehn wählen; zwei hat der tünstlerische Ausschuß vorzuschlagen — wohldemerkt: vorzuschlagen, nicht zu bestimmen. Weist man darauf hin, daß damals, als der Verein ein eigenes Haus noch nicht hatte, ähnliche Vereindarungen mit allen jenen Theaterdirektionen bestanden, die ihre Bühnen für die Sonntag-Nachmittage zur Verfügung stellten, so ist zu erwidern: Schon Stillstand gilt für Rücschritt; die Umtehr aber von einer höheren Form zur niedrigeren ist Absturz. Um zu erreichen, was man längst besessen hatte, wurde nicht in Jahren gearbeltet, gesammelt und geopfert! An vier Tagen der Woche soll auch sortan (der Vertrag tritt mit 1. September d. J. in Kraft) den Mitgliedern ein Teil der Buschauerpläße eingeräumt sein. An drei Abenden — und zwar gerade am Sonnabend und am Sonntag, den eigentlichen Theatertagen des arbeitenden Volkes — gehören sämtliche Pläße der Reinhardtschen Rasse.

Und die Befristung des Bertrags? Es biefe wahrhaftig den zielsicheren Willen Max Reinhardts unterschäten, wollte man ibm zumuten, daß er die neue Anlage seines geiftigen Rapitals nach zwei Jahren ohne weiteres wieder fallen lassen werde. Der Bertrag wurde nur für zwei Sabre gefchloffen, bas ift richtig. Aber felbst bei bem langfamen Gefälle ber Spree rinnt in solcher Zeit viel Wasser ab! Die Gewohnheit ist ein verlägliches Band. Reinhardt wird das naive Bublitum des Oftens, auch die Mitglieder der Boltsbühnenvereine, blenden und dauernd feffeln. Er wird ein Aufgebot von Runfttraften leiften, mit dem fpater der Berein, wollte er bas Theater wieber in eigene Regie übernehmen, ichwerlich in Wettbewerb treten tonnte. Sind doch Mittel und Aufgabe der Volksbühne auch hinsichtlich der Schauspieler anderer Art: einer jungen Runft follten junge Rrafte gezogen werben. Und ichlieklich: Wurde ber Berein wirklich die Rraft finden, nach zwei Sahren auf seinem Scheine zu besteben und sein Baus sich wieder zu erobern, so kann vorausgesagt werden: Reinhardt, nachdem er einmal im breiten Bolte Auk gefakt hat, wird sein Erworbenes nicht aufgeben. Nicht die Laune eines Augenblich, nicht bas Mitleib macht ihn jest zum "Retter" ber Bollsbuhne. Geine Plane find von langer Band gesponnen, sie reichen jurud ju den Obipus-Aufführungen im Birtus und zu bem Brojett eines Theaters ber Fünftausend. Burbe man ihn am Balowplat im Berbft 1917 verabicieben, bann zweifle ich nicht an bem Entsteben eines anderen Reinbardtichen Boltstheaters. Das Baus ber "Neuen Freien Boltsbuhne" ware für ihn eine sehr zweckmäßige Abergangostation und ein Sprungbrett gewesen. Wie sich die Boltsbuhne — nach so getaner Schuldigteit — gegen die übermächtige Konturrenz des Unternehmers weiterhin zu behaupten batte, bas bliebe ibre, ziemlich verzweifelte Sache!

Es ist nicht Dottrinarismus und noch weniger Vereinspatriotismus, der in dem Einzug Reinhardts das voraussichtliche Ende einer geistigen und sozialen Voltsbewegung betlagt. Auch beeinflußt mich teine undantbare Feindschaft gegen die tünstlerische Bersonlichkeit Mar Reinhardts. Die Schöpfungen seiner freigebigen Jand wurden an dieser Stelle seit Jahren mit voller Unbefangenheit gewertet. (Unsere Zeitschrift begegnet den Reinhardtschen Rünsten mit geringerem Vertrauen als der geschätzte Mitarbeiter. D. C., Schriftleitung.) Widerspruch der Anschauungen löste sich ab mit aufrichtiger Jingebung. Die starte Natur (ist sie nicht recht schmiegsam? D. E.) dieses Einzelnen vertenne ich am wenigsten. Sexade deshalb aber erscheint er mir nicht als der Träger, sondern als der Usurpator der Volksbühnen-Idee. Die Runst, die er aus dem Westen Berlins nach dem kindlichen Osten tragen wird, ist von dem Naturgarten

ber Volkstunst wirklich unterschieden wie das Abendland vom Morgenland. Nicht weil sie tiefer hinab und höher hinauf reichte, sondern vor allem deshald, weil sie ein Gewordenes, ein Gereiftes (im Treibhaus! D. T.) dorthin bringt, wo hätte Neues werden und reisen sollen.

Eines besonderen Umftands erwähne ich im gegenwärtigen Zeitpunkte nur nebenbei, obwohl er wefentlich ist: Max Reinhardt hat sich in den letten Zahren viel höfische Gunft erworden. Es scheint nicht ausgeschlossen, daß sich bestimmte Rücksichen in einer Beschräntung bes Spielplans außern tonnten. Die Volksbuhne jedoch nennt sich frei und war frei gewesen.

Dem Theater der Zukunft, dem vom Volke gebauten, vom Volke nur für das Volk exhaltenen Theater ist es übel ergangen. Raum öffnete es sein Tor, so trat der Unternehmer ein . . . Hermann Rienzl

# Gine neue Rettung von Webers "Gurhanthe"

as vielleicht zumeist betrauerte Schmerzenstind der deutschen Opernbühne ist C. M. von Webers "Eurpanthe". Die Berliner prägten bei der ersten Aufsührung das böse Wort: die "Ennyanthe". Und für die Ledenssädigteit auf dem Theater dehalt das frivole Franzosenwort, wonach jede Gattung erlaudt sei, außer der langweiligen, Geltung. Alle Liede für den Romponisten des "Freischüh", alle Bewunderung für die reichen Schönheiten der Euryanthe-Musit hat dem Werte, in dem Weder sein Bestes zu geden getrachtet hatte, kein dauerhaftes Dasein auf der Bühne zu verleihen vermocht. Man hat von jeher dafür das Textbuch der Helmine von Chezy verantwortlich gemacht, das den an sich schon recht wirren und überromantischen Stoff durch verderbliche Verstiegenheit der Gefühle und verschwommene Charatteristist noch unerträglicher macht. So ist die "Eurpanthe" elgentlich nur ein Bestizum der Musittenner geblieden und nimmt in der Entwicklungsgeschichte der Oper eine bedeutsame Stellung ein, sowohl durch die dramatische Sesamtanlage des Stils, wie durch die Art der musitalischen Verteilung von Licht und Schatten. Richard Wagners "Lobengrin" ist in der Jinsicht ohne das vom Glüd so wenig begünstigte Vordild des älteren Romantiters taum zu denten.

Aun ist es eine eigentümliche, recht nachbenklich stimmende Erscheinung, daß gerade bas beutsche musikbramatische Schaffen burch literarisch wertlose Tertbucher von ber Bubne ferngehalten wird, während man nicht nur in der Bergangenbeit, sondern auch beute noch manche ausländische Oper trok ihres offenbaren dramatischen Unsinns ziemlich regelmäkig im Spielplan wiedertebren siebt. Der Anbalt zum Beispiel von Berdis "Etoubadour" ift überhaupt kaum kar zu erzählen, und doch, wer vermöchte einer guten Aufführung dieses Wertes zu widersteben? Bur Ertlarung für diese Erscheinung reichte nun sicherlich unfere Ausländerei nicht aus. Wir treffen hier auf Wesenheiten der Oper, die nicht nur für diesen einen Fall, sonbern für die Sattung selbst entscheibend sind. Wenn Mozart, der Urdramatiker, nach ber "Entführung aus bem Serail" in seinen Briefen so bewegliche Rlage führt, baf er tein passendes Textbuch finden tonne, umsonst an hundert Bucher burchgesehen habe, also zu einer Zeit über biese Schwierigkeiten Magt, wo alljährlich Hunderte von Opern "im Auftrag" bebentenlos geschaffen wurden, verrät er, ber außerlich in der italienischen Opernichule Großgewordene, bas beutsche bramatische Gewissen. Man tann den Unterschied zwischen ber beutschen und italienischen Oper auf die beiben Stichworte "Pramatit" und "Theatralk" zurückführen, bas dann zur Folge hat, daß für die erstere das Wert als Ganzes und die Gesamtentwicklung ber Hanblung und ber Charattere ben Ausschlag gibt, mahrend die italienische Oper auf ber Einzelfzene ftebt. Daber ber Theatereffelt in ber italienischen Oper zum Guten ausschlägt, während er der beutschen verderblich wird, sobald er nicht dramatisch begründet ist.

Es ist nun bezeichnend, daß wir Deutsche beim Begriff theatralisch wenigstens die Nebenempfindung eines Untunstlerischen haben, während in Wirtlichteit ein für das Theater Bestimmtes doch unbedingt theatralisch sein müßte. Schiller wie Wagner sind es auch in hohem Maße. Im allgemeinen aber läuft das Cheaterblut, von dem Mephistos Wort: Blut ist ein besonderer Saft, in vollem Maße gilt, schwach in unseren Abern. Wie auf manchen Gebleten liegt auch hier in unserer Stärke die Schwäche mitbegründet. Das Dramatische ist entschieden das Höhere, unsere Einstellung aufs Oramatische unendlich stärker, als bei den Romanen. Aber das Cheatralische ist das für die Alltagsbedürfnisse Wichtigere, für die ganze Unterhaltungstunst schließlich Ausschlaggebende. Hochlandstunst, Ewigkeitswerte werden mit Theatralit nicht geschaffen, und daß dramatische Siese andererseits die Cheaterwirkung nicht zu beeinträchtigen braucht, beweisen Shakespeare und Schiller, die für die Oper: Mozart und Wagner.

Die Kraft des Theatralischen rettet, um auf den Ausgangspunkt dieser Aussührungen zurückzutommen, Berdis "Troubadour" sür die Bühne. Um die logische Berdindung der einzelnen Szenen, um die Wahrhaftigkeit der Jandlung steht es schlecht. Aber jede einzelne Szene für sich betrachtet ist wirksam, und aus dieser einzelnen Szene heraus gedoren ist jeweils die Musik. Dank dieser Tatjache ist diese Musik auch viel elementarer in ihrer Gefühlseinstellung. Erst der greise Berdi ist, und zwar durch die deutsche Musik angeregt, zu einer Art von Leitmotiv gekommen, während nicht nur bei Weber wenigstens das Erinnerungsmotiv sehr start ist, sondern auch dei Mozart in hohem Maße jeder einzelne seiner Charaktere eine individuelle musikalische Sprechweise hat. So sind die deutschen Opern ineinander engverkammerte Schilde von systematischem Ausbau, die nicht als Stücke im Stück genossen werden können. Deshalb vermögen auch die schönsten Einzelstücke ein deutsches Wert nicht zu halten, wenn das Sanze versehlt ist, während umgekehrt sast alle alten italienischen Opern von den Einzelstücken leben, als Sanzes aber unhaltbar sind.

3d bin nun ber Aberzeugung, daß E. M. von Webers "Euryanthe" am bramatischen Wollen ibres Schopfers scheiterte. Gewiß, das Tertbuch von der Thean ift schlecht; was fto aus bem Stoff machen läft, beweift Shatespeares "Cymbelin". Aber andererseits sind boch eine ganze Reibe sehr wirksamer Situationen porbanden, die auch dem Komponisten ebensch wie die Charaktere im scharfen Gegeneinander von Licht und Dunkel vielfache Anregungen geben, fonst ware Weber auch nicht auf den Cert eingegangen. Bollständig verfagt jedoch bie Dichtung in bramatischer Binficht. Die Entwickung der Charaftere und der Geschenisse bleibt unbegreiflich. Ein Theatraliter batte also an diesem Textbuch eine brauchbare Unterlage gefunden, ein Dramatiter winte es nicht. Erst in zweiter Linie wird man geltend machen tonnen, dak Weber bier doch etwas über seine Araft oder an seiner Araft vorbeiariss. Erok der Gestalt Casparis im "Freischüt,", trot der Wolfsschluchtszene lag Weber das Großdramatische nicht in dem Make, wie das Adyllisch- und Lyrisch-Oramatische. Man braucht für die wild erregten Szenen Lysiarts und Eglantines nicht das Wagnersche Baar Telramund und Ortrud zum Bergleich heranzuziehen; auch die düsteren Gestalten in Marschners "Vampyr" und "Jans Heiling" find an dramatischer Wucht benen Webers weit überlegen. Die großdramatische Kraft hatte Weber eigentlich in der Ouvertüre zur "Euryanthe" verausgabt. Alles Spätere ist zu fein. zu pornehm, zu innerlich, wenn man so will, für eine starte Theaterwirtung in Berbindung mit den grobichlächtigen Geschenissen bes Stoffes.

Ich glaube deshalb nicht an die Möglichkeit, Webers "Euryanthe" für die Bühne zu retten, solange diese Theaterbühne so bleibt, wie sie nun einmal ist. Man hat schon früher Versuche in dieser Richtung unternommen. Am bekanntesten sind die von Hermann Stephani und Gustav Mahler; beide versuchten es durch Verbesserungen des Textes innerhald des vorhandenen Rahmens. Den beiden Unternehmungen, so schlicht sie an und für sich waren, blühten nur turze Ersolge. Aun hat ein junger Mussler, Hans Joachim Moser, einen Versuch gemacht, der im ersten Augenblick durch seine Rühnheit verblüfft und grundsählich zum schafsten Widerspruch heraussordert; er hat einsach eine ganz neue Dichtung zu Webers Musik geschaffen. Angeregt durch Schwinds Bilderzpklus von den Sieben Raben hat er dieses Märchen zu Webers

Musit gedichtet und sich damit zum mindesten als einen außerordentlich geschickten Operndichter bewährt. In der Cat lassen sich die betannten Borgänge des Märchens denen der Euryanthe-Dichtung ziemlich parallel einstellen, so daß es nicht einmal nötig war, wesentliche Umstellungen in der Reihensolge der Weberschen Musit vorzunehmen, und eigentlich nur ein scharfer Eingriff erforderlich war in der Ceilung der Rolle der Eglantine auf zwei Personen: eine gute Fee und die bose Ranzlerin.

Es ist nun für unsereins, dem Webers Wert vertraut ist, sehr schwerig, ein Urteil über diese Oper "Die sieben Raben" zu fällen, da es einem unmöglich ist, die Erinnerungen an das Originalwert beiseite zu schieben, so daß nun alle die Keinen Widersprücke und inneren Brücke einen beim Hören außerordentlich stören. Der unbefangenen Zuhörerschaft hat das Wert in der neuen Form bei der Erstaufführung im Königlichen Opernhaus in Berlin gut gesallen. Trozdem glaube ich nicht an einen dauernden Ersolg, denn der innerste Zwiespalt wird nicht überwunden, dem gerade ein Weber niemals versallen wäre. Die Maße sind vergriffen. Ein Märchen verlangt einen ganz anderen Stil als eine Rittertragödie. Dieser wesentliche dramatische Mangel drängt sich dem weniger ausgebildeten Kunstempfinden nicht sofort auf, aber er wirtt im stillen. Wir gewinnen kein inneres Verhältnis zu einem Gebilde, dei dem die ursprünglichste aller Lebensbedingungen: das gesunde Verhältnis zwischen Inhalt und Form, nicht erfüllt ist.

So werden auch "Die sieben Raben" das Ebelgeschmeibe der Weberschen Euryanthe-Musik nicht im Horste des deutschen Operntheaters zu bergen vermögen. Bier bedarf es einer anderen Erziehung unseres Publitums. Wenn es Satsache ist - und sie ift ja nicht zu bestreiten —, daß unseren deutschen Künstlern der Sinn für Theatralit abgeht, so muß doch auch im beutschen Bolke bas Berlangen nach Theatralit verhältnismäßig gering sein, jedenfalls nicht zu ben Urbedürfnissen bes beutschen Runftverlangens gehören. Denn es ist boch gang felbstverständlich, daß beim gleichen Bolte seine schöpferischen Anlagen mit seinen nachschöpferijchen — das aber ift alles Runftgenießen — in engem Wechfelverhältnis stehen muffen. Danach mukte es einer vernünftig betriebenen Kunstpolitik gelingen, gerade auf der beutschen Bübne por einer beutschen Bubbrerschaft Werte lebenbig zu erhalten, in benen bas Theatralische ungenügend entwidelt ist, sofern nur andere Werte genügend vorhanden sind. Und bas wird man Webers "Gurnanthe" jum Beispiel nicht abstreiten tonnen. Man führe biefes Wert in nicht alizu großen Beitabständen immer und immer wieder auf, fo daß es fic von feiner mufitalischen Seite aus wirklich im Bolte einburgert. Dann wird biefes Wert auch fein regelmäßiges Publitum finden. Das ist aber unmöglich, wenn alle zehn Jahre wieder einmal der Bersuch gemacht und nach einigen raich hintereinander erfolgten Aufführungen wieder aufgegeben wird. Dann geht das Publitum überhaupt gar nicht erft in solche Aufführungen binein.

Gerade unsere staatlich unterstützten Bühnen haben die Pflicht, einen von großen nationalen Gesichtspunkten geleiteten Spielplan durchzussühren, und zwar nicht nur im Dienste einiger älterer Werke, sondern vor allem auch für unser ernsthaftes zeitgenössisches Runstschaffen. Doch das ist ein besonderes, außerordentlich wichtiges und leider die jeht recht betrübliches Rapitel unseres Kunstlebens, das eine eigene Betrachtung erheischt. R. St.



# Zu unsern Bildern

paben babei auf die Wiedergabe von Bildnissen Kriegsjahrgang mit dem Bismardbilde Fahrenkrogs eröffneten. Zeht wollten wir mehr, beutsche Runfiter in dieser großen Stunde ihr Bekenntnis zu Bismard aussprechen lassen. Unser nächstes Beft wird in einer

Bu unfern Blibern 59

fünfteiligen symbolischen Darstellung vom Meisterstifte Johann Bossard" beingen. Das geschaute, wie tief gedachte bildnerische Ausschöpfung der Jdee "Bismard" bringen. Das vorliegende Best sahrentrogs Blatt ist ganz aus der Stunde geboren. Un "Bismards Vermächtnis" bewähren wir die Mahnung des Dichters: "Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwird es, um es zu besigen", in der wörtlichsten Bedeutung. Wir erfahren aber auch das Trostreiche im Inhalt dieses Spruches: daburch, daß wir ein als selbstverständlichen Besig Ubertommenes gegen drohenden Berlust schwen, mit dem Einsat aller Kraft neu erwerben mussen, gelangen wir erst in seinen wahrhaften Besig.

O bu, mein beutsches Batcrland, wie wallt bir jest bie Liebe beiner Gobne entgegen, wie fühlen wir iett beine wundersame Schonbeit in brennendem Empfinden. Wie bift bu fo reich und mannigfach im Geschiebe beiner Saler und Boben. Stabte und Dorfer, Weiler und Burgen. Ginfamteit und bewegtes Leben. Felber. Reben und Balber, breite Straken und verschwiegene Pfabe, in gebabiger Breite binwallenbe Strome und sprubelnbe Bachlein o bu, mein beutides Baterland, bu tannit rubig fein! Beute ift uns wiffender Befit geworben. was oft überwuchert war pon perwirrtem Fremdempfinden: nur weil du bift, weil du unfere Beimat bift, bat bie Erbe für uns Wert. Darum ftarrt an beinen Grengen ber eberne Ball aus ben Leibern beiner Sobne; bir barf nichts gescheben. Siegmund von Sucobolotis Zeichnung ist ein Preislied biefes gesegneten Reichtums beutschen Landes. Und als bochfter und hellster Con klingt barin ber Name Bismard. Ja, er war ein Gobn biefer Erbe, wie fie mannigfaltig und nicht mit einem Blid zu überschauen. Boller Beimlichzeiten, poll zarter Beimlichteiten mar auch feine Geele, Die fich erft bem erfcliegen, ber liebevoll ihren Augerungen nachgebt. Neben bem reich bebauten Land liegt auch bei ihm die Beidewildnis, schroffer, barter Rele ftebt bicht neben wohlgepflegtefter Statte. Aber über alles war boch auch in ibm ber Reichtum und bie Starte ber Liebe. So wuchs er pon felbst empor in Woltenhoben als Schutgeift ber Erbe, ber er entsprosen, in ber er unlosbar verantert ift: einer ber menigen, ber, Göttern gleich, fest steht auf ber wohlgegrundeten Erbe, auch wenn er sich aufwarts bebt und mit bem Scheitel bie Sterne berührt.

Er ist ber "heilige Georg" Deutschlands, ber ben Drachen ber Zwietracht erlegte, bessen Geist und Cat jest eine leuchtende Urständ feiert in dem in der langen Geschichte Deutschlands noch nie erlebten Einheitsempfinden aller deutschen Geelen.

Gerade weil wir dessen so froh sind, dürfen und müssen wir am Sismarctage daran denten, wie turz erst die Zeit ist, in der ein solches Empfinden reisen konnte. Von Sismarck stammt das Wort, daß man den deutschen Michel nur in den Sattel zu heben brauche, reiten könne er dann schon. Aber es war doch ein furchtdar Stüd Arbeit, den Widerborstigen und auch Zagen in den Sattel zu heben. Was Gertrud Stamm-Hagemanns Zauberschere mit spielender Leichtigkeit geschnitten hat, ist ein ernstes Stüd. Hei, wie ruhig und sicher Bismard voranreitet. Er wendet nicht ein einziges Mal den Ropf, er weiß ja, die wunderliche Sammlung seiner Liere folgt ihm treulich nach. Aber er hatte doch selbst vorher der "wilde Mann" sein müssen, um sie zu bändigen. Und noch einmal denken wir es: o du seltsam reiches, du wunderlich mannigsaches Deutschland. Wie deine Landschaft, ist deine Geschichte, ist dein Volt, dein Staatengebilde. Nein, die andern, die Fremden können dich nicht verstehen. Aber wir, deine Söhne, wir verstehen dich, wir lieben dich, weil du so bist, wie du bist. Deutschland, Deutschland über alles in der Welt und Lob, Preis und Dank dem, der dich son Bismarck.





# Der Krieg

irgeniew läßt in seinem Roman "Väter und Söhne" einen der Verehrer beutscher Kultur auf Ründigung also sprechen: "Ich gestehe in Demut, daß ich die Herren Deutschen nicht sehr liebe ... Vormals waren sie noch erträglich; sie hatten bekannte Namen: Schiller, Goethe d. B. ... Zett gewahre ich unter ihnen nur Chemiker und Materialisten."

Ja, das sind wir: Chemiter und Materialisten und — was noch weit schlimmer "Militaristen". Sinsach Rauhbeine. Treulos haben wir unsere "bekannten Namen" vergessen, verleugnet haben wir den schönen, edlen Zbealismus. Ach igt "So lange wir uns im Reiche der Geister ergingen", schreibt der Reichsratsahgeordnete Franz Jesser in der Beitschrift "Deutsch-Österreich", "so lange liebte man uns. Sobald wir uns mit den Dingen dieser Welt beschäftigten, wurden wir wieder zu Barbaren ...

Unsere beutsche fatale Gründlichteit schlägt in den Werken der alteren französischen Seschichtschreiber nach, blättert in französischen Romanen, betrachtet französische Bilder und stellt fest, daß dieselben Vorwürfe gegen das deutsche Volk auch in den Jahren 1793, 1813, 1814 und 1815, 1830, 1864 und 1866 erhoben wurden. Auch damals, gerade in der Blütezeit der deutschen Musik, Dichttunst und Philosophie, waren wir die Barbaren. Und seltsam — auch damals verdanden die Franzosen damit den Vorwurf, daß diese Varbarei den Massen des Volkes von den deutschen Gelehrten beigebracht werde, daß sie wissenschaftlich sund Napoleons Haß galt vor allem den deutschen Gelehrten und Philosophen. Nichts hat sich seit 100 Jahren an dieser Anschauung des Auslandes geändert als die Namen der Philosophen und Gelehrten — der Vorwurf des wissenschaftlich begründeten Barbarismus ist geblieben.

Es gehört zu den luftigften Bockprüngen der Logit, daß man den modernen Hunnen und Barbaren, den Menschen von tierabnlichem Wesen, gleichzeitig eine wissenschaftlich durchgearbeitete Organisation des Arieges, der Verwaltung, der Wirtschaft, des Handels und der Technik zuerkennt. Organisation heißt Einordnung,

Curmers Logebuch 61

heißt Fleiß und Gemeinsinn, erfordert Zusammenarbeit und Pflichttreue, ist ohne gründliche allgemeine Volksbildung und ohne tüchtige Verussvorbildung nicht durchführbar. Golche Eigenschaften lassen sich nur dann ausbilden, wenn die Anlage dazu im Volkscharakter vorhanden ist. Sie als barbarisch zu bezeichnen, kann nur einem Menschen einfallen, der sich auch für das deutsche Volk an den Sak bält: Der Zude wird verbrannt! . . .

Augenblidlich gelten als die Lehrer und Meister des deutschen Voltes Nietsche, Bernhardi und Treitschte. Wiederum werden als Kulturfaktoren des ganzen beutschen Voltes einzelne Persönlichkeiten angeführt, deren tatsächlicher Einfluß auf die Massen überaus gering ist, dem aber jedenfalls mächtigere Kulturfaktoren die Wage halten.

An diefer faliden Beurteilung tragen wir felbst Schuld. Unsere literarische Rultur wurde von uns selbst als die deutsche Rultur bezeichnet, ibr gelten fast ausschlieflich die Arbeiten unserer Forscher und an ihr üben unsere Literaten ihren mebr ober weniger treffenden Wik. Am Wirtschaftsleben, noch mebr aber im Rriege, treten Die Massen als Schaffenbe und Sandelnde berpor. Man siebt plötlich ein andersgeartetes Volt, als man nach ber im Auslande allein betannten Buchtultur erwartete. Und fo ertlart man benn bas Unperftanblice. Unbefannte bieses neuen Voltes durch Anwendung einer literarisch gebräuchlichen Terminologie. Nur so ist es zu erklaren, bag Schriftfteller, Gelehrte und Bolitiker, bie lange Zeit in Deutschland gelebt haben, ebenso arg enttäuscht wurden. Sie alaubten Deutschland zu tennen - und erfahren nun, dak sie nur eine sehr fleine Gruppe kennen gelernt baben und daß das deutsche Wesen nicht allein in den oberften gesellschaftlichen Schichten in die Erscheinung tritt, auch nicht burch bie Rünstler und Gelehrten dargestellt wird. So wenig es ein gleichförmiges deutsches Bolkstum gibt, so wenig gibt es eine gleichförmige beutsche Rultur. Unsere Rultur ist in viel stärkerem Make von der sozialen Gruppenbildung beeinflukt als irgend eine andere. Die Standesaugehörigteit ist beute noch ber stärlite Rulturfattor! Gerade im beutschen Bolle ist die Wirtung genialer Berfönlichteiten viel schwerer nachzuweisen als bei iraend einem anderen Kulturpolte: niraends begegnen sie einem solden Wiberstande als in unserem Volte. Der beutsche Kritizismus buldet keine Alleinberrschaft einer Abee ober eines Snstems.

Auch die großartige Organisation der deutschen Wirtschaft, der Verwaltung und des Heeres ist nicht irgendeinem philosophischen Spsteme zu verdanken — sie ist endlich wieder einmal seit der Glaubensspaltung der Ausdruck einer gemeinsamen deutschen Kultur, die nicht von einer kleinen Schar gedildeter oder genialer Menschen vorgestellt wird, sondern von der ungeheueren Masse des Volkes. Unsere moderne deutsche Kultur ist kein Kunstprodukt aus gelehrter Werkstatt, sondern ein Naturgewächs, wurzelnd in der Arbeit und im Alltagsleben des Volkes. Das gestehen wir uns selbst noch nicht offen ein und dürsen uns daher nicht allzu sehr wundern, daß das Ausland die werdende Volkskultur nicht in ihren Wurzeln erkennt.

Das feindliche und das neutrale Ausland hat darum ein Gefühl der Unsicherheit gegenüber dem Deutschen — er ist immer so anders als man sich ihn

62 Cürmers Tagebuch

vorgestellt hat. Die es gut mit uns meinen, wollen uns ,befreien', wollen uns wieder ,uns selbst zurückgeben'. Im Daily Chronicle schreibt z. B. Zerome: "Wir werden es — wenn das deutsche Volt uns nicht selbst dis dahin die Mühe erspart haben sollte — von allen Mächten des Bösen befreien. Und dann wollen wir Deutschland dem nüchternen, geduldigen deutschen Volte zurückgeben. Und gereinigt durch Feuer, gestärkt durch viele Leiden, werden sie ein neues Deutschland aufbauen. Und wir werden Brüder sein.

Auch Aerome glaubt also, dak die bisberige politische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung dem deutschen Charatter eigentlich nicht entspricht, daß fie ihm aufgenötigt wurde. Zeromes Auffassung scheint in England und wohl auch im übrigen Auslande die vorherrschende zu sein. Conan Donle, der Österreich beschuldigt, daß es felbst ben Mord von Sarajewo ins Wert gefett habe, um einen Rriegsvorwand zu haben, spricht von einem friedvollen und harmlosen Deutschlanb' der Zukunft. Der Theologe Bater hofft, daß nach der Niederlage Deutschland wieder zu seiner alten Kultur zurüdtehren wird, daß es dann wieder ,wie eines Ronigs Tochter voll inneren Glanges, bafteben wirb, fo wie es bamals war, als es, uneinig und machtlos, Europa Musit, Dictunst und Philosophie ichentte'. Immer wieber ertont ber Rebrreim, auch im Munbe ber "Freunde": Deutschland bat tein Recht auf nationale Einbeit, traftige staatliche Entwidlung, blühendes Wirtschaftsleben, auf Wohlstand und höhere Lebensführung, am allerwenigsten aber bas Recht im Rate ber Grokpolter ein entscheidenbes Wort zu sprechen. Seine Bestimmung ist: ber proletarische Lohnarbeiter der Weltkultur zu bleiben. Sein Beim ist die Dacklammer des Boeten und Träumers mit der Aussicht auf den unendlichen Sternenhimmel. Schillers "Teilung dar, Erde' scheint das Lieblingsgedicht des Auslandes zu sein.

Das deutsche Volk hat eine Schuld auf sich geladen, die ihm nie verziehen werben wird: es hat dem Auslande eine große Enttäuschung bereitet! Die seit langer Zeit aufgespeicherte Erbitterung wurde durch den Ariegsausbruch entfesselt — man hatte nicht mehr nötig den Anstand zu wahren und Rücssichten zu nehmen. Ein Schlammvulkan brach aus!

Noch hoffte man, daß das "unterdrückte" beutsche Volk, die von Preußen "unterjochten" süddeutschen Stämme die "Junkerherrschaft" abschütteln werden, daß das "verrottete" Österreich-Ungarn von Revolutionen erschüttert, hilslos der feindlichen Eroberung anheimfallen werde.

Und abermals erkannte das Ausland, daß es sich selbst belogen habe, daß gerade die Staatseinzichtungen der Bentralmächte sich leistungsfähiger erwiesen als die vielbewunderten Frankreichs und Englands. Das Ausland war an seiner empfindlichsten Stelle getroffen, in seinem Stolze auf die Vordiklichkeit und Aberlegenheit seiner Einrichtungen und Kulturen. Und weil diese Enttäuschung ein seelisches Ereignis für Millionen Menschen war, ist auch der Deutschenhaß ein Haß der Massen. Diese Enttäuschung beeinflußt auch das Urteil jener Männer, die sich vor dem Kriege unsere Freunde nannten, wenn auch mit einem unausgesprochenen Vorbehalte. Heute ist uns zur Gewischeit geworden, was viele von uns längst ahnten, daß auch das Lob unserer früheren Freunde eigentlich

Cürmers Tagebuch 63

nichts anderes war, als die wohlwollende Berablassung des gereiften Mannes gegen einen strebsamen Unmundigen. Es ist als ob alle diese Spitteler, Hobler, Berome, Roofevelt, Nanfen bem Michel wohlwollend auf die Schulter flopften: Mur so weiter, mein Junge, aus dir tann noch was werden!' Rommt aber John Bull ober Mabame La France um die Ede, bann ziehen sie den But und lassen ben Jungen unbeachtet auf ber Strafe steben. Nicht nur unsere Feinde, auch die Mehrzahl unserer sogenannten Freunde gesteben uns im tiefsten Innern nicht bas Gelbstbestimmungsrecht zu. Wir sollen nicht felbst über unser Geschid entscheiben — wir sollen ewig Europa als Vormund bulben. Für die Rechte der Nationalitäten zieben angeblich unsere Feinde ins Feld, nationale Staaten sollen errichtet werden — Deutschland aber soll zertrümmert werden. Und selten nur erhebt einer dieser Freunde in der Schweiz, in Standinavien und Holland dagegen Einspruch! Beute wissen wir, bag auch fie nur einige Dutenb beutscher Bücher und musikalischer Rompositionen geliebt, niemals aber echte Sympathie für unfer Bolt und seine Boltstultur, für sein politisches und wirticaftlices Wachstum gebabt baben. Wir sind ihnen die Eindringlinge! Und barum schlieft sich bas ganze Ausland gegen uns. die wir die Unrube in die Welt gebracht baben, zusammen. Seine Bunfche gelten bem Bersuche unserer Feinde, bie beiben Bentralmächte zu zertrummern, um bas europäische "Gleichgewicht". wie es por 1866 ausbalanciert war, wiederberzustellen ..."

Aber auch unter uns, erinnert Karl Alexander v. Müller in den "Süddeutschen Monatsheften", waren es nicht die Schlechtesten, die inmitten einer scheindar mehr niederreißenden als aufbauenden, dazu noch in die Ferne und Fremde strebenden Entwicklung, den Blid lieder auf die eigene heimische Vergangenheit zurücklenken wollten. Aber — schien, was sie uns anpriesen: das alte Deutschland, nicht manchmal weiter, fremder von uns abzuliegen, als das entsernteste Beitgenössische

Das alte Deutschland! ... Wie ein Märchen, ein Kindheitstraum taucht es in der Schilderung von Müllers vor uns herauf — und doch, und doch!

"Noch umgab uns zwar trot aller Schienenstränge und Drähte, trot aller verunreinigten Flüsse und allen Fabritgetöses das alte beutsche Land, der alte beutsche Himmel. Von den stillen Hochtälern der bayerischen Alpen, wo nur das Rauschen der Bergwasser und das Geläute der Herden die grüne Einsamteit erfüllt, dreitete es sich aus, jung und frisch wie vor alters, die wo die See in sonniger Mittagstille wie fließendes Silber die einsamen Halligen Wordfrieslands umspült; von des Rheines ,hochgesegneten Gebreiten die zu den Föhren und Sümpfen, durch die Nogath und Pegel schleichen. Noch immer an Wäldern reich und reich an fruchtbar trächtigem Land, an Bodenschätzen und schiffbaren Strömen; ein Abbild des Erdteils im kleinen, seiner Hochgebirge teilhaftig wie seiner Ebenen und Meere, aber im ganzen freundlich und anmutig, mannigsaltig und reich ohne Uppigkeit, nach Lage und Eigenart wie vor alters ein Land der Mitte.

Aber wie lange scheint boch die Zeit zurud — in Wirklichkeit sind's freilich noch keine drei Menschenalter — daß diese Natur in der Tat noch den größten Teil unseres Volkslebens umschloß, daß gut dreiviertel aller Einwohner auf diesem Lande lebten, daß selbst in seine Städte noch Aderbau und Garten weit und be-

64 Sürmers Eagebuch

berrschend bineindrangen! Dak die rastlose Menschenflut noch nicht eingesetzt batte, die jest unaufhaltsam in die Steinmeere ber Grofftabte branbet, bas neue Nomadenleben, das flüchtig in diesen riesigen Steinlagern umber und von einem ins andere zieht? Was sehen wir zuerst vor uns, wenn wir an dies alte Deutschland denken? Ein Land ohne Schlote und Eisenbahnen und mit nicht balb so vielen Menschen auf seinem Boden als beute. Porfer, ungleich bunter als jett in pollstümlicher Bauart und Sitte, mit schurrenden Spinnrädern und Mappernden Weberschiffen. Alte Städtchen, wie bervorgewachsen aus Hügel und Landschaft, noch vom mittelalterlichen Mauerring umzirtt, mit Fachwerthäusern und Strohund Schindelbachern, mit Mondichein über ben zadigen Giebelfelbern und Choralen von Stadtzinkenisten auf dem alten Turm. Raiserpfalzen am Rbein und bobe Münsterlichen, getäfelte Ratsstuben und Barocschlösser in üppigen Gärten. Eine traulice, friedlice, still in sich geschmiegte Welt, aber in der bequemen Enge mit allem Bauber und Eraum einer tausendjäbrigen Geschichte. Eine unendliche Mannigfaltigfeit von Residenzen und von Ländern jeder Größe, in buntem Gemenge durcheinandergewürfelt, voll reichen Wechsels von Landschaft und Stamm, Sitte, Religion und Regierungsform. Ein Land ohne Hauptstadt und ohne geistigen Mittelpuntt und ohne berrschende Gesellschaft, aber unerschöpflich an eigentümlichem, farbigem Leben, umwoben von einem beimlichen Duft von Sage, Marchen und Lied und tiefem inneren Leben.

Und was für ein Volk schwebt uns por, wenn wir von diesem alten Deutschland reden? Ein Boll, noch umfriedet von einfacher, pedantischer bauslicher Rucht, naturnäher als wir, ohne die Hast, den Lärm, den aufreibenden wirtschaftlichen Rampf unseres Daseins. Schlicht, ja ärmlich nach unseren Begriffen, aber and obne Schwindelwesen und Retlame, bescheiben, sparsam, bis ins Annere wahrhaftig. Langsam und ungelent, von hausbackener Derbheit, aber arbeitsam, beharrlich, gewissenhaft und gründlich und mit einem zähen Sinn für Ordnung und Rechtlichteit. Sein eigentliches, wahres Leben aber ist aufs Annere, Geistige gerichtet. Dem ftrebt es nach, nicht mit Routine, nicht auf dem regelrechten, schon gebahnten Wege, nicht irgendwelchen außeren Swedes ober Erfolges wegen: sonbern um der Sache willen, die sein Inneres ganz erfüllt, und mit allem tübnen Mut, mit allem Tieffinn des Geistes und Gemütes eines hochbegabten Voltes. Liebevoll empfänglich nimmt es alle fremde Art in sich auf, das Abeal barmonisch humaner Bilbung, das seine Besten erheben, ist vielseitiger, hochfliegender, menschlich freier als das der benachbarten Bölter. In schöpferischer Annerlichteit fakt es Welt, Natur und Aenschendasein in schöner Einheit zusammen, aus eigenstem Leben quillt ihm Religion und Philosophie, Lyrit und Musit, und so tont in still behüteter Reinheit "seine Geele von jedem Atemzug der Menscheit". Berlangen und Sebnsucht mag uns ergreifen, wenn wir nach diesem Bilde zurückschauen wie es manchmal in stillen Stunden wohl vor uns aufgetaucht ist.

Ist es wirklich so gewesen? entspricht dies Bild der Wahrheit? Und warum hat unser Volk dann diesen Zustand verlassen? Sind wir wirklich unserer eigenen Vergangenheit so entsremdet, wie es danach scheint — wie unsere Feinde uns beute porwersen?

Ellemers Tagebuch 65

Wie stand es benn mit diesem friedlichen, in stiller Sammlung nur bem Höchsten lebenden Deutschland, bas alle Nachbarn, wie sie sagen, so geliebt und geachtet baben? Lag es wirklich wie auf einer fernen, seligen Ansel, ganz auker aller barten, tatfächlichen Welt und all ber Rampfe um Macht und Wirtschaft, die diese immer erfüllt haben? Wenn man durch seine Saue ging, von den masurischen Seen bis zum boben Schlok von Beidelberg, von Stralsund und Rebrbellin bis zu den Türmen Regensburgs und zu den Ruinen des Hobentwiels, — gab es eine seiner Landschaften, die nicht überbedt war mit Schlachtfelbern, nicht geträntt vom Blut seiner eigenen Sohne? Wie bie Beulen am Leib eines Geschlagenen liegen die Wahlstätten in manchen Gefilden gehäuft, eine neben der andern, in der blutigen Ebene Sachsens, an den grünen Rebenhügeln des Rheins. Allerdings, seit Zahrhunderten war dies Deutschland, durch cootische innere Parteiungen zerklüftet, burd ein unseliges Gleichgewicht aller Rrafte und Gegentrafte gelähmt, aus der Reihe der Großmächte ausgeschieden; lein Feind konnte ibm nachsagen, daß es noch erobernd um sich greife; jedem Anteil an der großen Politit bes Erbteils batte es entfagt. Aber was war die Folge? Ein Stud nach bem andern rissen ihm die Nachbarn aus der alten Gemeinschaft seines Staates und seines Wesens: das Ordensland und die Baltischen Provinzen, Schleswig-Holltein und Bommern, Burgund und die Schweiz, Brabant und Holland, Luxemburg, Utrecht und Lüttich, Lothringen und das Elfaß — wie herabgefallene Felsen am Fuk einer Gebiraswand, so bat man treffend aesaat, lagen sie schlieklich um ben zerbrodelnden Staat. Alte fruchtbare Wechselwirkungen schnitt man diesem Land ber Mitte mit ihnen ab, die alte Zusammengehörigkeit des Lebens und des Gedantens: all die Völterscheiden wurden eingegraben, die uns beute rings umgeben. Reinen politischen Einfluß bat man uns gelassen, teinen wirtschaftlichen; teine Munbung eines unserer Flusse, einen Bugang zum freien Meer: Abein, Weser und Elbe. Ober und Weichsel, alle waren sie trember Nationen Gefangenes. Auf unserm Boben aber rangen bann bie Nachbarn miteinander um die Beute, über uniere Erde ergossen sie ben Abschaum all ihrer Bölter. Wie war es denn in der aepriesenen Reit Goethes und Beethopens und Kants, in der Reit, wo Schiller und Ficte, Berder und Begel lebten, an die sie uns beute so gern erinnern? An Greueln und Demutigungen ohnegleichen haben sie uns, von jenem Dreifigjährigen Krieg an, die schwachen Reste unseres alten Staates, den Reichtum unserer alten Gesittung zerschlagen, wo sie konnten. Rein Bolk hat die Schuld eigener Selbstentaukerung bittrer buken mussen, teinem ist die Lebre grausamer eingeprägt worden, dok ibm teine andere Wahl bleibe in der Welt, als Bammer oder Ambos zu sein.

Nicht anders war es mit den gerühmten inneren Segnungen unserer Schwäche und Zerrissenheit. Wer mag im Ernst glauben, daß die Blüte des deutschen Geistes aus der Unwahrheit, aus dem Elend und Verfall des alten deutschen Staates entsprossen seist freilich wieder wahr, neunzehn Seschlechter unserer Vorfahren, seit der Stauferzeit, haben ein einheitliches, mächtiges deutsches Reich entbehrt; der deutsche Staat war vielen, wie Gustav Frentag 1860 klagte, so fremd geworden wie Völkerwanderung und Kreuzzüge. Aber was Gutes ist ihnen dar-

Der Eurmer XVII, 13

Digitized by Google

66 Curmers Tagebuch

aus getommen? Am innern Leben ber Bölter so wenig wie im außern zeigt uns bie Geschichte ein ungestörtes, paradiesisch pflanzenhaftes Wachstum nur aus innerem perborgenen Gefet, einen reinen, in fich notwendigen und abgefchloffenen Aluk der Dinge. Uberall in Staat und Wirtschaft berrichen Streit und Macht, Berdienst und Schuld, Trieb und Wille bes einzelnen. Auch in biesem alten gerriffenen Deutschland lebten fie wie in den aufftrebenden neuen Staaten ringsumber. Aur daß bort alle vom Ganzen abgelentt waren aufs einzelne, bak jeder mit seinem Wollen aufe nächste, auf fich felber zurücherwiesen mar. Die mar ber Egoismus ber Stände unter uns nadter und baklicher als in den letten Rabrbunberten bicfes perfallenben Staatswefens, in bem tein politischer und tein geistiger Mittelpuntt, weber einheitliche Regierung noch Religion, weber Gesellichaft noch Anteressen die auseinanderstrebenden Teile zusammenbonden. Eben er zerftorte folieglich jede Möglichteit eines großen Gesamtunternehmens, jeden Sout bes gemeinsamen nationalen Besites, jedes Gefühl eidgenossischen Rechtsfinns. Es gab ichlieflich gar teine Deutschen mehr, nur Ofterreicher, Preuken, Rurtolner, Reichsftabter, ber Charafter bes Boltes war ebenfo zerftudelt wie fein Land. Und so wurde das Reich, das einst in Araft und Stola sich in der Mitte des Abendlandes erhoben und seine Führung in großen Zahrbunderten ergriffen hatte, nun seine Mitte in Ohnmacht und Dienstbarteit und bie klassische Stätte armseligen Reinbürgertums, die Heimat der querelles allemandes und der misère allemande, die niemand tiefer verachtete als die Fremben, die bavon ben Augen In der dumpfen, eingeschlossenen Luft Diefer Beiten vertummerte die beutsche Art in das Philistertum und die Untertänigkeit, in die kleinliche Krittelsucht und die perbissene Barteiwut gegen den Landsmann, in die enge Bedanterie und ben verkröpften Schnörkelkram, in bas ganze kleinmutig leibsame Wefen, in dem sie ihre eigene Bergangenheit verleugnete und vergaß, als batte sie ihr nie zugebort. Dieser Niebergang blieb nicht etwa nur beim Bolitischen und Staatlichen steben. Derfelbe Anechtssinn, ber mit Stolz frembe Fabnen über fich weben sab und von den Bensionen fremder Bofe lebte, unterwarf auch Sprace und Sitte, Rultur und Runft blind und schrantenlos bem ausländischen Borbild. Es war eine Kaulnis, die das ganze Leben ergriff, das geistige wie das politische. Nicht aus ibr. trok ibr und gegen sie baben wir alles errungen, was uns irgend eigentümlich und groß ist.

Es mag immer bezeichnend für den Deutschen bleiben, daß er im Geistigen und Inneren sich rascher und siegreicher gegen die fremde Herrschaft erhob als im Staatlichen. Aber dieser geistige Aufschwung — vergessen wir das nie! — war nicht minder ein Rampf um unsere nationale Freiheit wie später der politische. Was bei andern Völkern als die letzte Frucht der staatlichen Größe und Sicherbeit zu folgen pflegt, die Höhe des geistigen und künstlerischen Lebens, ist ihr bei uns vorangegangen und hat sie vorbereitet. In ihr stieg unser Volk zuerst wieder zu selbständigem Leben empor und breitete sich herrschend über die Welt aus. Aber die Träger dieser Erhebung haben am eigenen Leibe erfahren müssen, daß es dem Menschen nicht gegeben ist, Geist ohne Körper zu bilden. Über sie selber hinweg rauschte der vernichtende Wettersturz der Revolution und der napoleonischen

Türmers Tagebuch 67

Kriege, der nach dem letzten Rest des gemeinsamen Staates auch alles geistige Leben Deutschlands zu vernichten brobte. Sie selber baben in bieser aukersten Not ben Schritt von der Menscheit und vom Einzelnen, von denen sie ausgingen, jum Bolt und jum Staat bewuft und machtig getan. Gerade bas ift bas binreifend Große an jener Beit der Freiheitstriege, die uns heute so viel naber steht als irgendeine andere, daß dasselbe Geschlecht, das seinem Volt im Geistigen und Individuellen die höchsten Rranze errungen, eben dies Geistige und Individuelle bescheiben wieder einordnete in die überindividuellen und naturbaften Rusammenbange des menschlichen Lebens. "Bum Opfertod für die Freiheit und für die Ehre seiner Nation ist teiner zu gut, wohl aber sind viele zu schlecht dazu.' ,Aur wenn wir ein Vaterland, wenn wir die hochmenschlichen und hochpolitischen Ibeen eines eigenen, einigen, fraftigen Volles batten, wurden wir ftebenbe Sitten, festen Charafter und Runftgestalt gewinnen. Aur dann tonnte das Hochste und Berrlichfte ber Menscheit aus solden irdischen Burgeln zu schimmernben Sonnenwipfeln erwachsen.' ,Mit bem politischen Boden verfintt zulett jedes Recht und iedes Streben.' Aus dieser Ebe von Geist und Staat sind all die boben Riele für bas neue Deutschland geboren, die der großen Einbeitsbewegung des folgenden Aabrhunderts, der schwersten, die unser Erdteil gesehen, vorgeschwebt haben. Schritt für Schritt find wir im Rampf mit ber Umwelt und mit dem Erbfeind in uns selber auf diesem Wege fortaeschritten, der uns wieder in die Reibe der Grokmächte und mit biefen ins Weite, über die Meere, in die erdumspannenden Bewegungen und Rampfe der beutigen Welt geführt hat. Bier gab es tein Kalten. Wer das Ende dieses Weges verwirft, der verwirft auch seinen Anfang, ber verwirft nicht nur unseren Staat und unsere Wirtschaft, sondern auch die Blüte unseres geistigen Lebens und alle besten alten Kräfte unserer Geschichte mit ihr.

Denn jenes Geschlecht, das uns den Weg in die Zukunft wies, hat uns zugleich unsere Bergangenheit wieder erobert. Über die Reiten des Niedergangs zurüd ergriff und fühlte es in sich wieder die unverderbliche lebendige Kraft unseres Volles. Binter bem altgeworbenen fab es wieder mit hohem Stolz bas wirkliche alte Deutschland. In diesen selben Freiheitstriegen, da unsere Dichter und Philosophen wieder für die Beimat die Waffen ergriffen, da der Gedante eines einigen Vollsbeeres wieder unter uns Wurzel schlug, da lebte in unserem Voll wieder auf, was wir beute jubelnd alle von neuem und nun noch mächtiger und binreißender erlebt haben, das fröhlich heitere Helbentum der Bäter. Wie lange war es unterbunden, erftidt gewesen in drudender Enge! Wie jammervoll mar seine ungerstörbare überschwellende Rraft uns selber verloren gegangen — in den ungezählten Scharen von Landstnechten, Reisläufern und Soldnern, die der folafenden Beimat mube, alle fremden Schlachten schlugen, von Fürsten, die alle fremden Throne bevölkerten, von kübnen Abenteurern und trokigen Auswanderern, deren tolonisatorische Fähigteit allen fremben Boltern zunute tam. Aun fuhren fie endlich wieder in Spott dabin, jene ftrumpfestridenben Solbaten ber beiligen Pfaffengasse bes alten Reichs, jenes tinbische Rriegsspielzeug aus tleinen Duobezstätlein. bas auf seinen Muten die Anschrift trug: Gib Frieden, Berr, in unseren Tagen!, bas bas maffenfroheste Bolt jum Sohn ber nachbarn erniebrigt batte. Die gorn68 Lürmers Cagebuch

gemute Rraft bes Raffes flammte wieber empor, die aus unferen alten Belbenliedern alübt. das unentbebrlice Gegengewicht unserer treuberzigen Gutmütigkeit. wenn wir nicht mit Schmach zugrunde geben sollen auf dieser Erde. Reute genießen wir mit Sinsen alle Früchte jener gewaltigen Befreiung. Wer beute durch eines unserer Laxarette kommt. wo Berwundete mebrerer Nationen nebeneinander liegen, wen hat er nicht mit der Kraft einer Offenbarung getroffen, der fröhliche, strablende Ausbruck — ja strablend, es gibt kein anderes Wort —, mit dem unsere Solbaten in ihren Betten liegen! Das find freilich nicht bie Gobne ber gebruckten, in Untertänialeit eingetrocheten Bürger und Bauern des alten Reichs: aber die Enkel sind's jener sieabaften Belden, die vor zwei Rabrtausenden übermütia wie Anaben auf ihren Holzschilben die Schnechänge der Alpen berabfuhren porm Angesicht des feindlichen Beeres, die singend und geschmuckt in die Schlacht zogen wie zu einem Fest und beren sorglos wilder Ansturm wie eine Naturgewalt hereinbrach über ein sinkendes Weltreich. Mögen unsere Feinde nur glauben, daß es eine fünstliche, austreibbare Seele sei, die in unserm neubeutschen, preufischen Militarismus lebe: Araft von der ältesten Araft unseres Voltes ist sie, lebendig und unüberwindlich wie je.

Und auch was sonst nach ben eigenen Worten unserer Feinde bie Stärte bieses neuen deutschen Reiches por allem ausmacht, ist's nicht alles pon unserem besten alten Erbaut, bas jede unserer guten Zeiten geschmudt bat? Die Ordnung und die methodische Bucht, die unbeitrbare Sachlichkeit und die gewissenhafte Gebuld, das Pflichtgefühl und die Treue bis ins Aleinste? Vom Übergeistigen und Spekulativen, vom Abyllischen und Privaten haben sie fich inzwischen auf die wirkliche Welt, aufs Braktisch-Technische, aufs Militärische und Wirtschaftliche geworfen, aber ber belebenbe Geift ift ber gleiche, bier wie bort. Das war im besten Stil jenes alten Deutschlands, das sie uns jest rühmen und als so tief perfunten schelten, wie beim Ausbruch dieses Krieges die Blüte aller Schichten unseres Bolles, gerufen und ungerufen, zu den Waffen ftrömte: obne eitles Lauttun und überhebliches Brahlen, wie zu einer selbstverständlichen Pflicht, in frohem Ernst, dic alten ehrlichen Lieber auf den Lippen und die alte gute Treue im Herzen. Noch füblen wir in uns, auch in der beiken Leidenschaft des Rampfes, den alten deutschen Geist der makvollen Freiheit, der Geseklickeit und Ordnung, das alte dulbsame Verständnis für fremde Urt. Aber jum erstenmal in einer großen geschicklichen Stunde baben wir aus eigener Rraft unsere groken geschichtlichen Febler pöllig überwunden: die alte Berrissenbeit und den inneren gaber, auch in den neuen Formen, in denen sie immer noch unter uns lebendig waren, die Eigensucht und die Rleinlichteit. Der ganze Reichtum unseres Wesens ist zum erstenmal zusammengefakt in einer wunderbaren Einheit. Alle die flutenden Ströme, in die das unübersehbare Leben der Gegenwart unser wachsendes Volk gerissen. find für heute wieder in ein einziges, gewaltiges, einheitliches Bett vereinigt, alle auseinanderstrebenden Kräfte um einen festen Mittelpunkt versammelt — um den ältesten, ursprünglichsten von allen, den mächtigsten, das Vaterland.

Und so grüßen wir dich heute mit neuem Sinn, alte Beimat, heiliges deutsches Land! Drohend umgellt dich von allen Seiten haßerfüllter Mordruf der Feinde.

Türmers Cagebuch 69

Aber nicht mehr wie einstmals in Zeiten der Schmach liegst du ihnen als ohnmächtige Beute zu Füßen. Gelassen und ruhig stehst du wieder in ihrer Mitte, eine mächtige Herrscherin ..."

Erst nach unserem Siege, sagt Hermann Onden in seinem "Gruß an die Deutsch-Amerikaner", werden unsere Freunde unter den einzelnen und unter den Völkern hervorschießen wie die Pilze nach dem Regen: "In dem größten Augenblide unseres nationalen Lebens stehen wir einsamer inmitten der Völkerspmpathien, als wir dachten; und auch dieses Erlebnis werden wir nie vergessen ... Nicht allein die besiegten Gegner, sondern auch die anderen, die ohne Not sich in Gehässigteiten gegen uns wälzten, werden die Ersahrung machen. daß wir als eine im Inneren verwandelte, als eine stolze und harte Nation aus diesem Kriege herauskommen werden."

Als die Nation — Bismarcs!





#### Zwischen den Schulstunden

🔼 as preußische Kultusministerium hat angeordnet, daß die Bismard-Gebentfeier entweder Haffenweise in einer der letten Geschichtsstunden oder gemeinsam für die ganze Schule unter Ausfall einer Unterrichtsstunde begangen werbe. Das sieht gang fo aus, als ob man in Preußen den Huldigungsatt für den größten Staatsmann Deutschlands als eine beschwerliche Pflichtleistung, als cine unliebsame Mehrbelastung des ohnehin durch Siegesfeiern beeinträchtigten Lehrplanes empfindet. In einer nachträglichen Anwandlung von Geschamigkeit ist bie überall mit Kopfschütteln aufgenommene Anordnung ber oberften Schulbehörde Breugens mit dem lahmen Hinweis entschuldigt worben, daß ber hundertjährige Geburtstag Bismards ja eigentlich in — die Ofterferien falle.

Die "Tāgl. Runbschau" spricht uns und vielen anderen aus der Seele, indem sie zu diesem betrüblichen Vorgang bemertt: "Wenn ein Prinzielin geboren wird, wenn eine Prinzessin Hochzeit hält, so fällt die Schule aus, und wir sinden das ganz in der Ordnung: Warum denn nun aber so pedantisch geizen mit den Schulstunden, wo es gilt, dem größten Deutschen am Voradend seines hundertjährigen Gedurtstages zu huldigen? Noch dazu in dieser Zeit, wo unser Volk unerhörte Opser bringt an Sut und Blut, um gegen eine Welt von Feinden sein Vermächtnis zu schüßen!"

# Vom "zeitgemäßen" Zeitungsroman

Spurt man jett felbst im letten Lotalblättchen etwas von der durch den Krieg herbeigeführten Joch-Zeit des deutschen Gebantens und ber bamit zusammenhängenben Entwertung der politischen Bhrase, so scheint biefe erfreuliche Wenbung por ben Beiträgen "unterm Strich" meistens ausgeschaltet zu fein. Befonbers ber Beitungsroman platschert zum überwiegenben Teile im seichten Fahrwasser leichtester und unbedenklichster Schriftstellermache babin. Auch größere und größte Cageszeitungen, verbreitete Mobezeitungen und besser seinwollende Unterhaltungsbeilagen bilben keine rühmliche Aus-Freilich: ber Beitströmung tragt nabme. ber Zeitungsroman durchaus Rechnung, seine Handlung ist mit allen Fasern bei ben Vorgängen des jetigen Krieges. Man ist sich beim Lefen diefer tunstlerisch gang wertlosen Augenblick-Macwerte im Zweifel, ob man mehr über bie Schnellarbeit ber "zeitgemäßen" Verfasser und Verfasserinnen staunen, ober sich barüber entrüsten soll, mit welcher Leichtfertigteit sich biefe sauberen Beilenschmocks ber großen Ereignisse auf den Schlachtfelbern bemächtigen. Vielleicht ist die wirksamfte Rritit foldes schriftstellerischen und nationalen Unfugs erbarmungslose Satire. Ein sachsisches sozialbemotratisches Blatt scheint mir bierfür den rechten Con getroffen zu haben, indem es eine Satire unter bem Titel bringt: "Ereu bis in ben Schützengraben. Rriegsroman aus der Gegenwart von Anny Butherich." (Es ift nicht schwer, unter biesem Namen den einer fruchtbaren Tagesschriftstellerin zu erkennen!) Einige Beispiele baraus:

"Inzwischen hatte sich Horst zu seinen treuen Martern begeben, die jubelnd und mit Belmschwenken den geliebten Führer empfingen.

Heute gilt es, Jungens,' redete Horst die blondbärtigen Hünen mit blitzenden Augen an, ,der Kaiser wird selber zusehen, wie wir die Franzosen von den Höhen von Vregny vertreiben, 14 französische Offiziere und 1130 Mann gefangennehmen, 4 Seschütze, 4 Maschinengewehre und einen Scheinwerfer erobern werden.' Ein brausendes dreisaches Hurra war die Antwort. Wären sie dem geliebten Führer doch selbst in die Operette "Krümel vor Paris' gefolgt."

Und eine andere Stelle:

"Borft-Abelmar von Bohmifd-Dorfern war seinen treuen Märkern weit voraus. Sein Säbel troff noch vom Blute des franaösischen Obersten, ben er soeben niebergehauen hatte. Da entbedte er zu seinem Schreden auf bem nachsten Sügelkamme 6 feinbliche Maschinengewehre ... mußte schnell gehandelt werben. 933obl wußte Horst, daß ihm ber Cob brobte, aber er sagte sich: "Das Vaterland ist eine Sache, die vorgeht.' Das lette Sauflein ber martischen Grenabiere sammelte sich um ihn, Horst selbst ergriff bie geliebte Fahne, und im Sturm waren bie 6 Mafdinengewehre genommen! Deutschland, Deutschland über alles! Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

Horst war unverwundet, obgleich sich bas Feuer ber 6 Mordmaschinen ausschließlich auf seine Belbenbrust tonzentriert hatte.

"Ein Wunder hat mich gerettet", schluchte er, den Belm zum Gebet abnehmend. Delmtraut wird glücklich sein, und Anny Wütherich kann die nächste Fortsetzung schreiben."

Ist diese Satire nicht wirklich erfrischend und befreiend? Eine beiläufige Frage: Wollen sich die meisten bürgerlichen Zeitungen in ihrem Unterhaltungsteil auch weiterhin von den sozialdemokratischen beschämen lassen, die fast ausschliehlich besseren Unterhaltungsstoff bringen und nicht verfehlen, gute Gaben aus der literarischen Schatzlammer unseres Voltes darzubieten?

#### Chren-Findlah

are Sir Findlan als Privatmann bei ) seinem Verbrechen — der Beseitigung eines Mitmenfchen burch einen bestochenen Dritten - ertappt worben, jeber englische Richter hatte ibn verbammt, "gehangt zu werben bis zum Tobe". Aber Gir Findlan handelte bei ber Einleitung seines mit teuflischer Tude erbachten Mordplanes gegen Sir Roger Casement im Auftrage ber britischen Staatsregierung, für bie berartige Unternehmungen gar nichts Ungewöhnliches bebeuten. Ein Blid auf die politische Bergangenheit Englands lehrt das, die so blutrünstig und schmukbefleckt ist, wie kaum eines anderen "Rultur"staates Geschichte. eigentlich Denkwürdige an dem Fall Findlan ist also für uns, die wir unsern Better gründlich ertannt baben, nicht, bak eine solche erbärmliche Tat überhaupt geplant werden tonnte; weit mertwürbiger als das ist das Verhalten ber Neutralen biefer Enthüllung gegenüber. Bon einzelnen wenigen Stimmen abgesehen, wo blieb der Sturm der Entrüstung gegen Barbarei und Unmoral, die bei dem Reimser Kathebralen-Rummel und bei anderen Anlässen so urgewaltig aus ber Bieberbruft ber Neutralen hervorbrach?

Entrüstung? Die hat es nirgends rings im Kreise gegeben, nur hier und da eine verlegene Bemertung von wahrscheinlich demnächst zu erwartender "Aufklärung". Es richteten sich wohl über das Kampfgetümmel hinweg sekundenlang die Augen nach Christiania und nach London. Aber Christiania blied stumm und London auch.

Und Sir Findlay ift noch immer Königlich Britischer Botschafter in Norwegens Hauptstadt — — —

### Die Pretiösen

ine Bemertung von Rubolf Duch aus ber Auffatreibe "Germanenbammerung" ("Cägl. Runbschau"): Was auch die Zukunft bringen wird, man sieht schon jett, daß eine Sorte entschlossen ist, zu bleiben, wie sie war: die Pretiösen. Ein deutsches Wort gibt es bezeichnenderweise nicht für sie. Wenn man sich je getrieden fühlt, ein Buch in die Ede zu schleudern, so ist es da, wo man auf die Perlen der Pretiösen stößen stößen such das diese Menschen sich vor der großen, furchtbaren Zeit nicht schämen! Daß sie sich nicht darauf gestoßen sühlen: nur das volltommene Schlichte darf sich jett hervorwagen, aus dem einsachen Grunde, weil es das allein Echte, das allein Wahrhaftige ist!

Soll man auch hier ben Namen hindenburg nennen?

Pompose Werke und platter Sinn, das ist heute noch unerträglicher als sonst. Schlechtester moderner Betrieb: hochtrabende Aufmachung und innen Schund.

Aber die Pretiden wollen das alles nicht fühlen, dürfen es nicht, wenn sie nicht schweigen wollen; in ihren Seisenblasen verdigt sich das klägliche Nichts. Alle, die etwas auszusprechen haben, so viel und wenig es sei, sind natürliche Bundesgenossen wider die Pretidsen. Gewiß, es hat sie immer gegeben und wird sie immer geben. Zu erreichen ist nur eins, aber das wäre auch viel: sie müßten auf ihr gottgewolltes Publitum beschränkt werden, auf schone Seelen und leere Schäbel.

#### Entlarpt!

in Sozialbemotrat hatte türzlich unter bem Decknamen "Parabellum" in einem Schweizer sozialbemotratischen Blatt u. a. geschrieben:

"Wenn unsere Arbeit (nämlich die des revolutionären Teils der Sozialdemotratie) schon einen größeren Kern von Klassentämpfern gesammelt hat, da gehe man bei entsprechendem Anlasse auf die Straßen; mag die Regierung die Landsturmleute gegen Proletarier ausbieten, die Brot und Frieden fordern."

Der "Boss. 8tg." ist es nun gelungen, bem geheimnisvollen "Parabellum", ber hier ben

beutiden Arbeitern ben Aufruhr empfiehlt, die Maste berunterzureißen. Unter bem Namen verbirgt sich nämlich ein Herr Gobelfohn, ber irgendwo \_aukerhalb ber beutichen Grenze zuständig" ift und früher in der ruffifd-polnischen Gozialdemotratie eine Rolle gespielt bat, bis er wegen ehrenrühriger Handlungen wider fremdes Eigentum aus ber Bartei ausgeschlossen wurde. Dann beglüdte er Deutschland mit seiner Gegenwart und trat bier unter bem Namen Rabet (überfest: ber Dieb) auf. Er bat ber beutschen Partei gewaltige Schwierigfeiten bereitet. bis der deutsche Parteivorstand die Entscheidung traf, daß er nicht Mitglied der Sozialdemotratie fein tonne.

Tros dieser anrückigen Vergangenheit und des doch mehr als offensicklichen gegenwärtigen Wirtens des Herrn Gobelsohn haben gutgläubige Genossen ihn doch gegen den Verdacht des Spiseldienstes in Schutz nehmen zu müssen geglaubt. Das Ausland, das wohl nicht nur einen Sobelsohn in die deutsche Sozialdemotratie einzuschmuggeln unternommen haben wird, mag sich über die Vertrauensseligteit der beutschen Sozialdemotraten ins Fäustchen lachen.

# Wenn sie heimkehren

Que einem langeren Auffah Erich Schlaitjers in der "Welt am Montag" sei diesc Stelle herausgehoben:

"In ben Feldpostbriefen ber banifchen Presse meiner nordschleswigschen Beimat Mingt, neben ernften religiofen Betrachtungen, immer dieses Leitmotiv durch: "Wir sind Manner geworben, braugen in ben Sougengraben in Flandern. Die unausgesette Rabe bes Sterbens bat uns bart gemacht. Wir versenden rubig den Tod. Aber wir sind zugleich weich geworben und teilen alles mit unferen Rameraben. Furcht unb Angitlichteit und Unficerbeit find von uns abgefallen. Wir fühlen, baf wir eine schwere Prüfung durchgemacht und beftanben baben. Der foll erft tommen, por bem wir uns binfort verfriechen. Möchten wir nur lebendig davonkommen, bamit wir als erprobte und gehärtete Männer ben Boben Nordschleswigs betreten tönnten.

Was hier aber von den danischen Nordschleswigern gilt, gilt in gleichem Maße von allen Sohnen unseres großen Reiches. Wenn die Millionen dieser heroisch tapferen Krieger unter dem Farbenjubel der Fahnen ihren Sinzug in die Beimat halten, werden wir ein Rapital an unbeugsamer Mannestraft im Lande haben, das wir sonst nicht hatten.

Mögen wir dann sorgsam umgehen mit biesem raren Geschent, und möge niemand so vermessen sein, mit der toderprobten Kraft der heimgetehrten Männer ein schäbliches Spiel treiben zu wollen."

## Paris am Verröcheln

ir haben nicht ohne Ergöhen Schilbe-rungen gelesen, die feindliche Blätter von der verröchelnden Reichshauptstadt gaben. Daraus liek sich erseben, wie an sich belanglose Catsachen, geborig aufgebauscht, bem phantafiebegabten Berichterftatter die Farben für sein dusteres Bilb berlieb. Um so mertwürdiger und nicht gerabe erfreulich ist es, daß ein großer Teil der Presse blindgläubig einem Bericht bie Spalten geöffnet bat, ber ganz nach bemselben Schema bas "einst so strablende" Paris verrocheln lagt. Wie sich das Geinebabel jett unter der unbarmherzigen Ariegsfuchtel buden muß, wie Aschermittwochstimmung auf allem und jeden liegt und aus der steinernen Fraze des Häusermeeres nur Angft, Not und Verzweiflung ftiert — das ift in diesem Feuilleton so ungemein spannend bargestellt, wie Cante Minna und Onlel August es sich nur wünschen tonnen. Und sie werden befriedigt die Beitung aus der Hand legen mit dem stillen Borfat: Wenn's in Paris schon so ausschaut, bann wird es mit dem Krieg nicht mehr lange dauern, und dann tonnen wir unsere Brottarten rund berum ratetabl abeffen, und die Goldstude lassen wir lieber im Strumpf, und Messing und Rupfer, bas icon jum Abholen bereitlag, kann ruhig wieder in die Rumpeltammer wandern — —

Das ift die Sefahr, die solche offensichtlich

für den Abnehmer besonders zugeftutten Berichte bergen. Wir muffen uns buten, selber die Mittel anzuwenden, die wir beim Feinde lacherlich ober verächtlich finden. Entkleibet man ben unter neutraler Flagge an uns geleiteten Bericht Zeile um Zeile seines Beiwerts, so ergibt sich, bag auch in Paris der Stragenvertehr eingeschränkt ift, baß es bort genau wie in Berlin Frauen gibt. bie ben Schaffnerinnenberuf ausüben, unb Laben, die wegen Einberufung geschlossen sind. Und wenn sich Paris des Nachts in Dunkel bullt, um gegen Luftangriffe geschützt zu sein, so ist bas eine Magnahme, die genau so bem Seift ber staatlichen Vorforge entsprungen ist, wie etwa bei uns bas Rationensystem, das nicht minder tief in unsere Lebensführung eingreift. Rüben wie bruben find, dem Ernft der Zeit entfprechend. die Unterhaltungstonzerte in den Lotalen verboten worden, man lebt von Reitung zu Beitung, und bie Lofung beift: Geduld und Warten.

Was ist da Sonderbares bei? Wo Europa von Fieberschauern durchschüttelt wird, solien die Hauptstädte unberührt bleiben? Die Anzeichen einer schweren Krisis sind hier wie dort wahrnehmbar. Und wenn sie sich in Paris wirklich um einige Grade stärter außern als in Berlin, wir sollten daraus nicht zu weitgehende Schüsse ziehen!

## Vor vierzig Jahren

an braucht nur die Karte des Deutschen Reiches anzusehen, um zu erkennen, wie wir dran sind. — Was wir zu erwarten haben, wenn Ruhland sein Beer zur Zufriedenheit ausgebildet, wenn es alle seine Sisenbahnen ausgebaut haben wird, das ist ebenso schwer vorauszusagen, als es schwer vorauszusagen ist, was in fünfzig Zahren ein aus dem Marte Europas großgesäugtes Amerika uns zumuten dürste. Das eine wie das andere Land wird in die politischen Flegeljahre kommen. Ruhland wird in einem Vierteljahrhundert gegen Europa in berselben Art vorgehen, in welcher es jest gegen Mittelasien vorgeht. — Weniger schwer

wiegt der Umftand, daß mit Belfort den Franzosen ein Sinfallstor in Deutschland geblieden ist. Bur völligen Sicherung unserer Westmarten ist dei der Unzuverlässigteit der belgischen Neutralität der Besitz Luxemburgs fast, der Belforts ganz unbedingt nötig. Wir dürfen dem unruhigen Nachbarn den Ramm der Vogesen nicht lassen und müssen alle Stellen in Besitz haben, an welchen dieser Ramm durchbrochen ist."

Das schrieb Paul de Lagarde ("Aber die gegenwärtige Lage des Deutschen Reiches") im September 1875. Heute schreiben wir 1915.

#### Auch das noch!

Daß uns in biefen Beitlauften, wo bie Blätter voll find von Mahnungen, Ratschlägen, Verordnungen, wie wir mit unserem taaliden Brot bausbalten sollen, daß uns in diefer "durchzuhaltenden" Brotkartenzeit mit bem abnehmenben "Leichtspewicht" ganze Kornfelder vom lieben Wild, von Hirschen, Reben und Fasanen und was rida sonst fleucht und treucht, abgefressen merben, - ift ein Scherz ber Geschichte, ber eber vielleicht nicht alle Anhaber besagter Rarten gleichmäßig erheitern wird. Ift man sichen in der schlesischen Landwirtschaftstammer, beren führenbe Mitglieber als Grofgrundbesitet bod meift begeisterte Sager find. Abereingetommen, bag ber Schaben abgestellt werden muffe, so nehmen bie Beschwerben, Rlagen, Notoreie aus ben Rreisen ber tleinen Besiker ichier tein Enbe. Go beift's in einer ber zahlreichen Buschriften an bie Breslauer "Voltswacht":

"Die Saaten in Ober-Polichwis, Jatobsdorf und Klonis leiden furchtbar unter der Masse des austretenden Wildes. Sanze Fleden Saaten sind fast kahlgefressen. So hat zum Beispiel eine Frau, deren Mann im Kriege ist, einen Morgen Weizen gesät, den die Fasanen total ruiniert haben. Ob von der zweiten Aussaat was Ordentliches wird, ist noch eine große Frage. Mein Kornfeld ist so abgefressen, als ob ich überhaupt

nicht gesät hätte. Mit Angst und Bangen geben die kleinen Leute an die Frühjahrsbestellung, denn sie sagen sich jetzt schon, daß das Wild doch das meiste verderben wird. Es kann doch unmöglich so weitergeben. Sanz unmöglich ist es, zwischen den Rüben einiges Semuse zu ziehen, denn das Wild reist die kleinen Pflanzen doch heraus, wie es mir schon so oft ergangen ist."

Bevor wir von der durchgreisenden Erfindung eines Selehrten Sedrauch machen und — Stroh zu "Brot" vermahlen und verbacken, wird es sich vielleicht empsehlen, die Zahl der Tischgäste aus dem Tierreich ein wenig einzuschränken. Ohne der armen Kreatur oder dem "edlen Waidwert" zu nahe zu treten —: Wir haben jest doch andere Sorgen.

#### Der Wert des Lebens

Serade da der Tod so schell und wahllos geworden ist und das Leben so bebeutungslos, da erst — schreibt Kurt Münzer im "Tag" — seben wir, wie teuer jedes Leben ist. Es wird ja gebraucht, es hat einen Zwed wie noch nie. Aberflussige und ungludliche Eriftenzen betamen plotlich einen Nichtstuer tamen zum Sandeln. Schwärmer fanden die Wirklichkeit. Weichlinge dürfen erstarten, Genüßlinge Ertenntnis des groken und wahren Tuns erlangen. Der Prolet atmet dieselbe Luft wie die Großen ber Erbe, und bie Stanbe sind ausgeloscht. Man ift "Mann", und bas einzige Berbienft ift Gesinnung, Mut und Glaube. Der Arbeiter tann Ritter werben. Und bie auf seibenen Riffen lagen, lernen bas Strob bes Armen tennen. In der Stunde, ba der Cob sie für Rugel und Schrapnell zeichnet, geht ihnen Sinn und Wert bes Lebens auf. Die es vielleicht oft schon hatten von sich werfen wollen, finden es nun unerfetlich. Und benen es als tostbarftes Gut erschienen mar, erreichen jett vielleicht bie Groke, es freudig zu opfern für ein Höheres und Allgemeines.

Der Tob hat teine Schreden mehr für uns. Rur die Leibenden jammern uns, die

Berschossenen und halb Lebenben. Der Tob hat eine Herrlichkeit gewonnen, die blendet. Jene Hügel, die so bald verschwinden werden, scheinen uns schöner und ewiger als alle steinernen Sartophage und Rapellen, die den Toten auf den Friedhösen des Friedens errichtet werden. Der Krieg hat das Sespenst der Todessucht aus der Welt gejagt. Unsere Alltagsempsindung ist Mut; aber der Alltag ist auch feierlich und festlich geworden.

Wie unendlich haben sich die Herzen geweitet! Einst haben Schiffsuntergänge, wo ein paar Hundert ertranten, unsäglich surchtbar darin nachgehallt. Zeht haben wir den nächtelangen Schrei gehört, mit dem viele Tausende in den masurischen Seen und Sümpsen erstickten, und das Echo vertlang so schnell in uns, und unsere Perzensweite wartet — herrlich grausam auf neuen Todesschrei; herrlich erhoben auf Slockensiegestlang und Friedensruf. Nur mit dem Tode ist ja das Leben zu ertausen, und Undarmherzigkeit ist im Kriege die einzige Humanität. Um ihn zu beenden, muß man Leben mähen wie Wiesen und Felder.

## Aur unsere Feinde nicht franken!

Ourzlich, so schreibt ber preußische Landor tagsabgeordnete D. Gottfried Craub in der "Voss. 8tg.", hörte ich jemanden öffentlich aussprechen: "Wir burfen teinen Frieden ichließen, ber unfere Feinde tränten würde." Ob wohl ein Engländer oder Russe ober Franzose so reden würde? Die Antwort ergibt sich von felbst. Beute beift es sittlich gehandelt, bas deutsche Volt mit allen Mitteln gegen die Gefahren sicherzustellen, die ihm von einem politischen Erftarten seiner Feinde broben tonnen. Gerade wer seine Rinder liebt und die Toten unter dem feinblichen Rasen nicht vergift, wird sich nie auf sold weiche Tone einlassen, daß man unsere Feinde nicht tranten durfe in einem künftigen Frieden. Rrieg bringt Neuschöpfung. Wer sich davor fürchtet, ist nicht geschidt, zu handeln. Die Geschichte will wieber neu begonnen werben. Wer aber Grundlagen legt, braucht ben Mut, Neues zu ichaffen. Wer im alten Gleffe fortfahren will, wer sich nicht getraut. Geschichte zu machen. sonbern wer nur Geschichte zu erben imstande ist, der wird in Kriegszeit nicht das Wort finden, auf welches gerade ein siegbereites und opferwilliges Seschlecht wartet. Der einheitliche Wille bes Voltes geht babin, daß ber Reichsbau für bie Butunft nicht nur möglichst unverletbar, sondern auch so geräumig sein muß, daß das Volt Butunftsmöglichteiten por fich fieht. Wo nach unendlichen Opfern, nach unsagbar eingreifenbsten Beranderungen ein sichtbarer Erfolg ausbleibt, da lähmt man das Volk. Wir wünschen Erfolge, die zu neuer Arbeit, zu neuer Verantwortung führen. Wer sich por größerer Verantwortlichteit icheut, banbelt nicht sittlich. Einem einzelnen tann man einen Verzicht zumuten. Einem Volk muß man bie Möglichteit zu größeren Leiftungen geben.

#### Bitte, mehr "Barbarei"

In ber "Frantf. Beitung" fteht folgenber Bericht Aber eine Runstausstellung in Bruffel: "Um ber Not unter ben nicht in bas Ausland geflüchteten belgischen Matern und Bildhauern nach Kräften zu stewern, wurde ber Kriegszeit zum Trot eben bier ein Salon des Beaux Arts eröffnet, ber burch eine Combola, in der jedes Los gewinnt, das Publitum zum Befuch und zu Antaufen anzuregen sucht. Unter ben Ausstellern begegnen wir einer Reihe ber betanntesten Namen ber belgischen Malerei ... In belgischen Runftlertreisen war man gespannt, zu erfahren, wie sich bie ,Barbaren' zu ihrem Unternehmen ftellen wurben. Gleich am Eröffnungstag bemertte man mehrere beutsche Uniformen, und das erfte Bild, das vertauft wurde, hatte einen beutschen Liebhaber gefunben."

Ich bin in diesem Fall mit unsern "Barbaren" gar nicht zufrieden. Erstens wird ber nächst beste belgische Straßenbengel — er kann einen sehr guten Anzug, ja sogar einen Weiberrod tragen — die Sache dahin drehen: Mit dem Geld, das sie von uns erprest, tönnen biese Boches gut Bilber taufen. Zweitens herrscht auch unter ben deutschen Künstlern so große Not, daß jede verfügbare Mart ihnen zugute tommen müßte. Orittens und hauptsächlich aber, sollen wir uns endlich abgewöhnen, uns bei unsern Feinden um Reugnisse des Wohlverhaltens zu bemühen.

Es kann nicht oft und fest genug eingeprägt werben, bag jebes andere Benehmen, als stolzes Berrenbewuftsein, von unsern Feinben falfc gedeutet, als Schwäche beurteilt und verhöhnt wird. Die Romanen sind gang anderes gewöhnt. Das zeigt ber Fall Buccini. Der italienische Opernkomponist batte in einem Brief an den deutschen Bubnenverein mitgeteilt, daß er fich jeder Rundgebung gegen Deutschland enthalten babe. Daraufbin wurde er von der frangofischen Presse unflätig beschimpft und von den französischen Theatern bontottiert. Und der Herr Ataliener? Er hat burchaus Verständnis für diese raditale Bebandlungsweise seiner romanischen Artgenossen. Za, er persteht überhaupt nur eine hiche Behandlung, und darum triecht er zu Kreuze. Er telegraphiert dem Pariser "Zourmal", jener Brief an ben beutschen Bubnenperein fei apotroph. Run wird ber Brief in ber "Deutschen Bubne" im Faffimile veröffentlicht und damit Bert Buccini als ... Gewiß, das ift eine Lumperei, und für Barbaren schickt sich berartiges nicht. Aber bie patentierten Rulturinbaber wollen wir boch R. St. als das behandeln, was sie sind.

# Ein Kernfauler

abrend bie Deutsch-Ameritaner bie größten Anstrengungen machen, um in der Frage der Kriegslieferungen eine Anderung in der deutscheschlichen Haltung der Washingtoner Regierung herbeizuführen, ist ein naturalisierter, in Kiel geborener Ameritaner seinen Landsleuten in den Küden gefallen. Der eigentümliche Beld heißt Dr. Rund Frande und wirtt seit 1884 an der Harvard-Universität. Er war früher ein eifriger Förderer der deutschen Interessen, so daß er von unserer Regierung und von Privatleuten eifrig unterstützt wurde und ihm

für das Germanische Museum in Barpard große Mittel zur Verfügung gestellt worden sind. Geiner Dantbarteit für bie ibm in Deutschland bewiesene Unterstützung lieb dieser Wadere dadurch Ausdrud, dak er am 3. Februar in der "New Port Times" die gehäffigften Angriffe gegen Deutschland veröffentlichte. Er gibt in feinem Schreiben an das Zingoblatt gnabigft bie "Berechtigung" ber beutschen Sache zu, ertlärt aber im felben Atemzuge, daß ihm feine "Pflicht als ametitanifcher Burger" boberftebe. Desbalb will er alles vermieden wissen, was Amerika in einen Ronflitt zu England bringen tonnte, und die Schlotterangft por ber britischen Ungunft entprest ihm folgenbes tlaffifche Reutralitätsbekenntnis: "Was ich mich als amerikanischer Burger zu unterftugen verpflichtet fühle, ist eine Politik, die sich streng (!) innerhalb der jett anerkannten Satungen der Neutralitat halt, obwohl zu meinem Bedauern diese Politik durch Umstände, welche sich ber Rontrolle ber Bereinigten Staaten entziehen, prattifc jum Vorteil von England und jum Schaben Deutschlands ausfällt." Schlieflich tabelt er noch ben Zusammenschluß ber Deutsch-Ameritaner und bält seinen Landsleuten vor, wie verkebrt es fei, wenn diefe ibr Deutschtum betonen wollten.

Es ift ber Geift ber garvard-Univerfitat, ber aus diesem flaglichsten aller Deutfchenfreffer fpricht. "Die Barvard-Universitat", nagelt ber betannte Siftoriter Gebeimrat Ed. Mener in ber "Boff. 8tg." feft, "diefe Bochschule, die für sich ben Vorrang unter ben ameritanischen Universitäten beansprucht, augleich diejenige Universität, welche auerst ben Professorenaustausch mit Deutschland ins Leben gerufen bat, nimmt jest in ber antideutiden Agitation eine fübrende Stelle ein. Einladungen an beutiche, in Amerita weilende Gelehrte ju Vortragen bat sie zurüdgenommen, weil das "die Neutralitat verlegen wurde", aber frangofifche Profefforen find ihr willtommen, besgleichen japanische — wie lange noch? —, und in diesem Januar hat Prafibent Lowell die Professoren von Löwen eingelaben, im nachsten Winter in ihren Lehrtörper einzutreten. Derselbe Prasident Lowell, Chrendottor ber philosophischen Fakultat ber Universität Berlin, hat eine Eingabe an ben Prasidenten Wilson unterzeichnet, in ber er gegen ben Plan einer Unterbrudung bes Waffenbanbels mit ben Berbundeten Bermahrung eingelegt, weil bas ein Bruch der Reutralität sein wurde, also bieselbe Theorie, bie Professor Runo France so icon begründet bat.

Für Deutschland aber ift bas Ergebnis. bak ber Brofessorenaustausch Barvard aufboren muß, jest und für alle Zutunft. Gollte boch ber Versuch gemacht werben, ihn wieder ins Leben zu rufen, so boffen und pertrauen wir, dak sich tein beutscher Gelehrter so erniedrigen wird, ber Aufforderung, an biefer Universität zu lesen, Folge zu leisten."

Ja, wir hoffen und vertrauen - - -

# Briefe

Uns bem Chübengraben. Unfere "Felbgrauen" braugen sind ale echte "Barbaren" eifrige Lefer geblieben und haben auch im blutigen Wassentamps die echt beutsche Lust zum gestitgen Streit nicht eingedüßt. So hat unsere am Schluß eines Artitels "Unser tägliches Brot" (Heft 9, S. 631) ausgesprochene Bitte um Antwort aus bem Schügengraben reiche Erfallung gerunden. Den Schreibern helben Schu erft recht hofür funden. Den Schreibern bejten Dant, erft recht bafür, daß fie auch zu andern Ausführungen, Insbesonbere ben Schükengrabenfreunbschaften, Stellung nehmen. Unfere Lefer werben es frob begrußen, die eine und andere biefer Bufdriften bier mittefen zu tonnen.

Der Mustetier O. B. vom ... Infanterieregiment

Der Alliserier D. D. Doni . . . Injameinerginnen freibt aus Belgien:
Für die drei jugegangenen Hefte herzlichen Dank.
Die schönen Bellagen zieren bereits die Wände unseres
Unterstandes. Schabe wäre es nur, wenn sie in diesem
Radmen nicht mehr Wirtung übten als im "Salon"
eines reichen Schädiermeisters.

Abends sigen wir dann so beieinander, und ich lese meinen Kameraden deim Schein einer Rerze aus Beinen Büchern vor. Sowelt ich Berständnis dei ihnen vorausseigen kann! Größtenteils sind es Landleute und Atroeiter, die da zuhören, und viele davon, Polen und Lothringer, sprechen nur mangelhaft beutsch — aber sie verstehen doch, wie Du es meinst! Da stoft ich auch gleich am ersten Abend auf einen Aussach in ersten Fedruarbest (9.), Seite 631, "Unser tägliches Brot". — Meine Kameraden gaden mir recht, als ich ihnen hinterher auseinanderzusezen versuchte, daß es solche — Menschand überall gabe, und wir keine Semeinschaft mit ihnen hätten. Abends figen wir bann fo beieinanber, und ich

daß es solde — Meniden überall gabe, und wir keine Semeinicaft mit ihnen hätten. — Du schlegt dann Deinen Aufah mit der Sitte um Antwort aus bem Schlhengraben! Was lift benn ba zu antworten? Beht es benn um Weigbrot und Ruchen?!

Unter "Auf der Warte" bringit Du auch im gieichen Heft etwas von "Schübengraden-Freundichaft". Das, was Du da sagit, hat meine Rameraden allzumal sehr erbittert! Ich sollte Old mal fragen, ob "wir" Menschen selem oder nicht! Und dann die Franzosen! — Run ja, da spielt ein ganz besonderer Umstand mit, mußt Du wissen. Am ersten Weibnachtstag war's, da tamen Franzosen mit langen Barten und vom Alter gebeuaten Rüden aus ihrem Graden gestettert, der Franzosen mit langen Satten und dom Alter ge-beugten Rüden aus ihrem Graden geklettert, der stellenweise nur 40 Meter entsernt ist, in den Handen allethand Austauschgaden hochdattend, auf uns zu. bis in die Mitte des Zwischenraumes, und forderten uns auf, auch dergleichen zu tun. Hättest Du sie da totgeschossen? Oder wärst Du mit unseren alten Lanbsturmleuten berausgetroden, um ben Alten ba brüben jum Welh-Berjöhnungsseste bie Hand einmal zu schütteln?! Lieber Türmer! Du hattest tein Mensch fein müssen?! Lieder Luciner! Du gutch tein Achtelein müssen!? Erst sangolen und dann wir einen schönen und dann wir einen schönen. Choral: jeber in seiner Sprace ... Aicht wahr, ba-gegen hattest Du boch auch nichts einzuwenben gehabt? Das habe ich bann auch meinen Rameraben gefagt, und fle verftanden auch blesmal, wie Du es meinit. Wenn Du mehr von mit wiffen willft, fo brauchft Du

nur zu fragen. Meine Rameraben und ich fagen Dir, fo viel wir nur immer burfen! Wenn's nötig it, auch in anberer Form und auf beiferem Bapier wie biesmal."

Lieber Mustetler, ber Carmer nimmt Dich beim Wort. Du folift ihm tuchtig ichreiben, was Dir auf und am Berzen liegt, ohne bag ber Tirmer eeft fragt. Bom "besseren Papier" sieht er babei gern ab, es tommt nur auf bas an, was baraussieht. — Unwilliger nimmt Leutnant F. Com. von einem

banrifden Regiment in Norbfrantreich ju ber Brot-

bayelichen Regiment in Nordfrantreich zu ber Seotund Ruchenverichwendung Stellung.

"... Daß wir dier leiebungrig sind, wissen Sie,
und daß wir alle Zeitschriften, die etwas über die Zeimat derichten, sednschriften, die etwas über die Zeimat derichten, sednschriften, die etwas über die Zeimat derichten, sednschriften, der Lag zu Tag erwarten,
ist derannt. Daß aber unsere Achtung vor den Zurukgediedenen in der Zeite leift, ednum man von
dem Unverstand der Zeite leift, ednumen Gie sich auch
denten. Wir sagen oft, daß uns unsere Gegner nicht
sowie sich seine Unversichtbigen in Deutschländen,
und nach einem glücklich wieder überstandenen. Abetilleriefeuer wünschen wir Offiziere und Mannschaften
diter, blese Unversichtbigen und was sonst uns in den
Rücken sällt, mödten nur eine Stunde im Unterstand Ruden fällt, möchten nur eine Stunbe im Unterftanb ein Artilleriefeuer mit anboren. Diefe Leute follen nicht getroffen werben, bei Gott nicht, aber baren follen fie, nur boren. 3ch glaube, fie wurben "Erbe fresen" ihr Leben lang, um wieber nach Deutschland

fressen' ihr Leben lang, um wieder nach Deutschland guruckebren zu tonnen.

Unsere Soldaten sind großartig. Mit peinsicher Sorgfalt wird alles gesammelt und eingelleset, was noch verwertder ist. Dor zwel Tagen frug mein Konnagnieches, od die Leute mit einer Vertürzung der täglichen Brotration einverstandem wären. Freudig stimmten sie dei mit der Begründung: "Wir nügen ja unseren Lieben baheim." Bu blesen Lieben rechnen wir aber diese nacheim." Bu blesen Lieben rechnen wir aber diese "Ruchen- und Weisbrotsressen incht. Und sollte es ans Ausbungern geden, tonnten sie nach unseren Sesangenen an die Reihe dommen."

Eine Zuschrift aus den Argonnen zu den "Schühengraden-Freund-haften" schießt mit den Worten konnt peraus, dam urtelli du anders". — Sewih sieht sich manches von zu Bause anders an, als draußen.

flebt fich manches von zu Haufe anbers an, als braußert. Aber gerabe beshalb bitten wir ja die braußen um Aber gerade beshalb bitten wir ja die braußen um Meinungsaustauigh, benn dos "Deraustommen" liegt ja nicht immer im Beldehen der Daheimgebliebenen, die trosbem mit Herz und Hrn mit draußen sind. Der Meinungsaustausch zwischen Felb und heimat kann gar nicht lebhaft genug sein. Deshalb schlieben wir dier zwei weitere Auschriften von Daheim an: "Falsche Sparsamkeit! Um Antwort aus dem Schügengraden haben Sie gebeten; ich erlaube mir mm. aus einer Stadt Schlesmie-Holiteins zu ante-

mir nun, aus einer Stabt Schleswig-Bolfteins ju antworten. Täglich wird man zum Sparen ermahnt, ja es ist recht und billig, wenn der Staat von allen Sparfamtelt verlangt, aber hat denn der Staat, oder fagen wir die Regierung, gespart? Sechs Monate dauert bereits der Krieg, nun sangt man an, uns das Brottorn zu beschneiden, aber meines Wissens nich die jest noch nicht bas Brennen und Brauen verboten.

Sat man noch nicht nachgebacht, wieviel Brote von bem korn gebaden, wieviel Schweine mit der Gerste gemästet werben tonnten? Statt bessen wird der sogenannte edle Gerstensaft und Branntweil baraus gefertigt, womit sich die Soldaten die zur Sinnsosigteit betrinten, und wieviel arme Kinder mussen bafür hungern und barben. 3st bas Spar-samteit? Zu Anfang bes Krieges hatte ber Mäßigteitsverein eine Eingabe an die Regierung gemacht, das Brauen und Brennen zu verbieten, ift ba wohl etwas gefcheben?

Täglich lieft man Felbpoftbriefe aus bem Schutengraben, von Abstinenten und Nichtabitinenten, wie wohl sich die Goldaten ohne Altobol fühlen. Das ist doch sehr erfreulich; die verschiedenen Liebesgaben von Rum, Schnaps und Bier sind doct oft sogar lästig

empfunben worben.

Wieviel Soldaten haben sich schon Sestrafungen zugezogen, weil sie sich im Altoholrausch vergangen haben, nachher aber schwer bereut. Sollte nicht in bieser schweren, ernsten Zeit ein grundsäuliches Altoholverbot durchzusehm seine Beit zum Beispiel herrschen empdrende Zustände; wie baben ja ständig 10000 und noch mehr Soldaten, eine Menge sind sogar geschiechteant. So etwas ziehen sich boch die Manner nur zu, wenn sie der Teufel Altohol in seinen Krallen hält, benn nuchtern muß sich boch ihr ganzes Empfinden bagegen sträuben. Aun, um noch einmal auf die Bieviel Golbaten baben fich icon Beftrafungen benn nuchtern mus it, do bod pie ganges empiniben bagegen sträuben. Run, um noch einmal auf bie Ruchenschlemmeret zu kommen: Ruchen enthält viel Nährwerte, aber das Ruchenbaden kann zu verboten werben, bann kann ja keiner gegessen werben, und wie Gie da schreiben, es wird so viel verschwendet auch von Frauen, bie teine Röchin haben: ich glaube, bie meiften Frauen muffen fic wohl nach ber Dede ftreden, meisten Frauen mussen ich wohl nach der Deck streden, 20 sind doch alle Lebensmittel bedentlich im Preise gestiegen, ich glaube, eine Hausfrau, die 6—8 Kinder satrinachen soll und dat wöchentlich nur 20 K zur Berstigung, muß son in Friedenspetten sparen, wieviel mehr dann sett. Ferner glaube ich wohl, das jede Familie jemanden im Felde hat, um den man barigt und trauert, das tut man aber nicht in den Tasse hinter einem Kuchenberg. Meiner Ansicht nach wähe es auch gut, wenn die Polizei dassu schaft soziete, das die Landleute nicht all die guten Kartosseln versüttern, und die vellen sogenannten tleinen Leute können teine beköffnen. Es müßte auch ein Sewicht für Echwarzund die vielen sogenannten kleinen Leufe können keine bekömmen. Es müßte auch ein Gewicht für Schwarz berd feltgesetz sein, die Kriegsbrote sind sin sog noch kleiner, als die zwor aus reinem Roggen. Eine spatschne Haustrau, die seit dem Rriegsausdruch keinen Ruchen und kein Welfdrot auf den Lisch dringer. Andere Einblide gewähren die Beodachtungen einer Lehrerin: "Als elftige Leserin Ihrer geschähren Belitopeit möchte ich mir einige Bemertungen zu dem Beltrage, Peutschland vor der Ausbungerung?"

im zweiten Januarhefte erlauben. Gie sind ber Aci-nung, daß "im Mittel- ind Arbeiterstand das Srot nicht verachtet und vergeudet" werde. Als Lehrerin an einer Bezirtsichule im außersten Wellen Leipzigs, wo ich seit Besittsigne im abseiten Beiten erzigige, ich seit ist, sich seit ein gebabt, das Gegenteil zu beobachten. In dieser langen Zeitalt, solange Friede war, wohl kaum eine Woche vergangen, in der nicht halbgegessen Butterbrote und abgegessen Alnben unter den Banten gefunden worden waren. Nur duch fortgefetzte Ermahnungen del jeder passen Gelegenheit und duch strenge Strafen habe ich es erreicht, daß es damit in meiner Rlasse etwas besser geworden ist. Wie oft habe ich den Kindern gesagt: 3hr werdet vieilieicht einmal froh sein, wenn ihr überhaupt ein Stückgen trodenes Brot habt. Der Schuldusmann hat deim Reinigen der Rlassenzimmer jede Woche mehrere Körde voll liegengedliedenes Brot gesammeit. Durch eine Atbeltertn in einer Spinneret habe ich ersahern, daß es in der Fadelt, wo doch nur Erwachsene beschäftigt sind, nicht anders ist. Sind das nicht Beweise dafütz, daß unser Voll dbssuch ich einer Botte gewöhnt ist? Es gibt Frauen, die von einem schot angeschnittenen Brote die erite Schnitte niemals essen, sohen einsach wegtun, weil sie manch-Rinben unter ben Banten gefunden worben waren. niemals effen, fonbern einfach wegtun, weil fie mand-mal etwas angetrodnet ift. In ben Beitungen tann

man jest Rezepte lefen, wie bartgeworbenes Brot noch zu verwenden fel. Ja, barf es in einem georb-neten Haushalte benn überhaupt hartgeworbenes

3d bin ber festen Aberzeugung, bat ber jetige staatliche Bwang gur Sparfamteit von großtem erzieh-lichen Wette für unser Bolt fein muß. Dafür auch noch ein Beispiel: Bor einigen Cagen gingen binter mir auf bem Schulwege zwei fleine Mabden, bie fich auch über bie Brotfrage unterhielten. Da fagte bie eine: ,Wenn ich früher ju Mittag etwas nicht gern ag, Da brauchte ich es nicht zu effen, ba gab mir meine Mutter eine Bemme. Zest muß ich aber alles mit-essen, ben sont lange ich nicht mit 3 Pfund Brot bie Woche. — Dielfach ist eauch nur Bequemiloteit, ble Woche.' — Dielfach lift es auch nur Bequemilickeit, wenn die Frau, statt ein ordentliches Mittagessen zichen, dem Manne und den Kindern ein paar tüchtige Buttetbrote mit auf den Weg gibt. Infolgedessendis gewöhnt. Während des Arleges detommen die Bedüststigiten warmes Mittagessen in der Schültageschiftigiten warmes Mittagessen in der Schültagen dennten wir nun am Ansang derdachten, das manche Kinder überhaupt erst einmal essen, das manche Kinder überhaupt erst einmal essen Eisen mußten. Sie rührten in dem schmachaften Essen mußten. Sie rührten Bespelle mögen genügen, um darzutun, daß man sehr wohl von einem "verschwenderischen und gedantenlosen Gedrauch des Brotess gerade in den untersten Vollsschlichten sprechen tann, den ich die überzeugt, daß dergleichen in den mitt-

benn ich bin überzeugt, daß bergleichen in ben mitt-leren und boberen Kreisen unfres Boltes nicht ober boch nur selten vortommen wird."

Man wird nicht verallgemeinern burfen. Das ehrfürchtige Berhalten gegen das Brot ist der natür-lichte Ausbrud der richtigen Erziehung unteres Empfinbens für alle Grundwerte bes Lebens. Wer wirtlich fogial empfinbet, fic als Glieb ber Gefamtheit fühlt, wird es niemals über fich bringen, Werte mutwillig zu with es niemals wer sind dringen, Wette murwillig zu zerschreit. Serade im "elementaren" Vrot geradezu das Symbol diese Volkwertes zu sehen, lehrt das üppig gewordene Geschiecht wieder dieser Krieg, der sich so als wertvoller Erzieher dewidtt. Frau M., Gut Ch., M. Ihre Ersdrungen sind von allgemeinem Werte und mögen deshald an dieser Stelle dekannigegeden werden:

Stelle bekanntgegeben werben:
"Mit großem Interesse las ich Ihren Artikel im ersten Marzheste "Für die Arlegstinder". Es wird barin gesagt, daß die Begeisterung zur spialen Arbeit scheinder nachgelassen habe, denn es sei schwierig, Kinder, die ihres Daters beraubt, unentgelistig in Familien unterzubringen. — Es brängt mich, darauf etwas zu erwidern. Schon viele Wochen sind es her, daß ich mich an dieselbe Abresse in Berlin wendete, um ein solche Rind während der Dauer des Arleges aufzunehmen. Ich bestam fehr halb eine freundliche aufzunehmen. Ich betam sehr balb eine freunbliche Antwort mit ber Frage, ob ich das Kind abholen wurde und bie Reifetoften trage. Darauf erwiberte ich, es fei mir nicht möglich, es abzuholen, auch batte ich porausgefest, bag man mir bas Rind berbringen murbe, aber bis Frantfurt a. M. wolle ich entgegentommen. Bis beute habe ich teine Antwort mehr betommen. Es ist doch ichon eine gang beträchtliche Reise von

És it doch schon eine ganz beträchtliche Reise von Mainz die Berlin, welche mit großen Untosten vertnüpft ist. Golite man ein solches Anerdeten vom Staate aus nicht etwas unterstügen und ein Kind unentgeltig einer Familie zusüpene? Schaben erwächst doch dem Staate hiermit gar nicht. Ich glaube sicher, daß ein solches geringes Entgegentommen die Auchfrage nach Walsenstienten abschwächt, was schlichslich als Nachlassen er Begeisterung gedeutet wird. Wir möchten Ihren Vorschlag bringend besürworten. Man darf das "Wohltun" auch nicht zu sehr erschweren. An jeden treten heute so viele und vieler ist Vorserungen beran, das auch auter Wille leicht sich

lei Forderungen beran, daß auch guter Wille leicht fic auf einen andern Weg drangen lagt, wenn fic der eine

als zu schwer gangbar erweist.
Lebrer A., D. (Schweiz). Ihre Bustimmung zu unserer Burudweisung Spittelers freut uns, wie Ihr entichiebenes Wort:

"Für blejenigen Someiger, bie aus innerfter Aberzeugung auf beutider Geite fteben (bei aller ge-

botenen Reutralitat), ift Spitteler als Menich wegen

feiner unfeinen Dentweise abgetan. Solche Leute nennt man bei uns Gesinnungslumpen!"
Lehrer Z., B. Ein richtiges Lieberbüchlein für die Soldaten gibt es nicht, denn das jest im Verlage von Trowissse der Verlage von Erowissse der Verlage von

Trowissch & Sohn zu Beriln erschienene, zur Massenverteitung bestümmte "Ariegslieberbuch site von beutsche Her das teine Noten, sondern beingt nur die Terte alter bewährter Soldatenileder. Bon neueren Sammlungen empfehlen wir Ihnen die beit Eugen Diederichs in Jena erschienenen: "Empor, mein Boll!", "Ein Hähnlein woll'n wir rupsen" usw. Bis jest sind sieden hefte erschienen für je 25 J. Dizeschwebel d. R. A. A. A. A. A. Bere Erwiderung auf den Warte-Artitel "Die Schübengradenfreundschaften" geden wir die ernrüftung tann ich nicht tellen. Ich selbst habe seinerzeit vor Berdun im Schügengraden gedegen und die Entrustiung tann ich nicht tellen. Ich selbst habe seinerzeit vor Berdun im Schügengraden Waldbgescht verwundet worden. So wie der Verfasser des Artitels urteilt, kann nur jemand urteilen, der niemals im Schükengraden gewesen ist, geschweige denn wochen-, vielleicht monatelang darin Berfosser des Artikels urteilt, kann nur jemand urteilen, der niemals im Schükengraben gewesen ist, gesichweige benn wochen-, vielleicht monatelang darin jugedracht hat. Es braucht kaum betont zu werden, daß der Ausenthalt in den schungsgräden und Unterständen wenig angenehm ist. Eintönig und abwechslungslos verläuft ein Tag wie der andere. Jiede, auch die geringste Anregung ist man von Herzen dandbar. Gewiß sind die Franzosen unsere Feinde und sie müssen es sind, solange der Weittrieg dauert. Und wo wir mit ihnen disher handgemein geworden sie in füglen es sein, solange der Weittrieg dauert. Und wo wir mit ihnen disher handgemein geworden sind, haden wir uns immer aufs Kussichslosse der etätigt. Solche wutentslammten Gesigter, wie man sie deim Sturm sieht, hat noch sein Künster gemalt. Und nit welcher bestippellosen Tagsferteit und mit welchem hohen Mite das sichließt aber nicht aus, sich auch als Mensch au benehmen. Es ist hinrelchend bekannt, daß die verewundeten Franzosen, die in unsere Jände fallen, genau so sorgam und aufopfernb behandelt werdem wie unsereigenen Kameraden. Ich dabe oft geschen, daß unsere Soldaten schwerverleisten Franzosen die Felbslasch gereicht, ihr letzes Stüd trodenes und oft angelchimmeltes Brot mit hungrigen Kinden und Frauen geteilt und für deren Unterbringung während der Nacht gesonst daben. Das ist deutliche Art: auch im Feind den Menschless zu sehen Interbringung während der Nacht der Menschless zu sehen Interbringung der den Felbslasch den Menschless zu sehen Weben ist die kameradschaftlichen und den Nachiden zu iehen! Im Felterrampt saut es teinem ein, sich mit Franzosen anzufreunden. Wo es um Leben und Tod geht, werden alle tameradischaftlichen und freundischaftlichen Geschlie dem Felnd gegenüber erstätt. Aber wenn lange, tagelange Gesechtspausen eintreten und man gezwungen ist, jeden Zeitungssezen vor- und rückwärts zu lesen, um sich etwas anzuregen — denn der Deutsche kommt Gott sei Dant ohne gedruckt Inkelligen nicht eine — ist man erkeitst wenn man leibt der Deutsche tommt Gott sel Dant ohne gebruckte Intelligenz nicht aus —, ist man erfreut, wenn man selbst mit seinem feinblichen Gegenüber in Vertehr treten kann. Das schafft Entspannung und Freude und oft heiterteit. Der Franzmann dat immer guten Sabat und uns sehlt es nie an Schotolade, die er gern ist. Mit offenen Armen wird niemand aufgenommen, die Wachgamteit leibet in teiner Weise, weil zu jeder Zeit der rasende Rampf wieder beginnen tann. Diesenigen, die in der Front stehen, draucht nicht erst der Geschübenmer von 1914 zur Selbstbessinung zu deingen, wie es der Verfasser wünscht. Das wassenstigen, wie es der Verfasser wünsch. Das wassenstigen von wie eine der Verfasser wirden das wir eutsche stehen der erste Rand das wir erwacht waren, ehe noch der erste Kannenehonner übers Land rollte.

Wenn unsere odersse Jeseeselstung die "Echühen

Wenn unfere oberfte Herresleitung ble "Schügen-grabenfreunbichaften" ichlicklich verbot, so geschab es nur beshalb, um einem Aberhandnehmen vorzubeugen und well rein militariiche Grunde dafür sprachen. Dem Feind muß es so schwer wie möglich gemacht werden, die Sattung und Starte der beutschen Eruppenteile feftzuftellen.

Frau Al. B., Th. 3ch sebe mich veranlaßt, zu bem in heft 9 bes "Türmers", 17. Jahrgang, erschienenen Artikel "Unser täglich Broi" Stellung zu nehmen. Aus ber Fassung bes Artikels ist nicht genau zu erkennen, ob er ganz ober nur zum Teil ber "Berliner Volkszeitung" entnommen ist. 3ch nehme lesteres an und

foreibe beshalb an ben "Türiner". Wir Lefer bes Türmers unterschreiben ben Artitel Wort für Wort,

finben fic unter ben Pachtungen unferer Firma Organe ber verschiebeniten politischen Richtungen. Auf ben rebaktionellen Eell ber Beitungen baben wir keinetzei Einfluß. Die Rachtung des Inseratenteils der beiben genannten Beitungen besteht schon seit 20 Jahren, ist alio su einer Seit getätigt, wo an beutscheindliche Ideen noch nicht zu benten war und wenn jest die eine ober bie andere Beitung einen anderen politischen Stand-punkt einnimmt, so bedauern wir dies aus ledhafteste,

obne an ber Sache felbit etwas anbern zu tonnen. Das Pahtverhaltnis mit bem "Corriere bella Gera' lauft mit bem 1. April b. 38. ab und wird nicht erneuert."

Wir stellen hiermit nachträglich fest, bag bie Firma Baasenstein & Bogler biese Wiberlegung viel einfacher bätte gestalten können, ba fie gar keine beutsche Firma ist. Im Anzeigenteil ber "Gazette be Laufanne" vom 5. Februar ftebt eine große notarielle Beröffentlichung, 5. Februar ftept eine große notareue Geroffentugunig, aus der hervorgebt, daß die unter dem deutschlingenden Namen Haufenlicht E Vogler bestehende Firma von Anfang als an schweizeitsche Unternehmen, und war fast ausschließich oder boch jedenfalls zu start überwiegendem Teil mit Genfer Rapital gegründet worden ist. Vorsikender der Attengesellschaft und Haufender ist Anfahren in Stellen ist alse Erwille Gentliche Franz ist Anfahren. inhaber ber Attien ift eine Famille Georg in Genf, von ber ein Mitglied Borftand einer Genfer Bororts-

non der ein Mitglied Vorstand einer Genfer Vorortsgemeinde ist. Die selertliche Verössentlichung der noteriellen Ertlärung in dem Lausanner Jekdlatt zeigt, das es die Genfer Beiliger für nötig gehalten haben, ihr Verhältnis zur Firma Haasenstellen Eviger jest ganz in tranzöslichem Sinne zu regeln.

3. St., D. Zahlreiche deutsche Orchester beschäftigen Vamen an der Parse und im allgemeinen dürfte gerade ein Spieler diese Instrumentes, zumal wenn er sich im Eigenbestig einer guten Barse des sinder eines eines haben, das Inderensen diesen Spieler diesen Aufter der der der das Klauderspiel nicht vernachlässigt und wenn irgend möglich sich ein Zeugnis, etwa des Musstadgogischen Verbandes, über ihre Lehrbefählgung zum Klauserspiel erwiedt. Sie würde auch als Harbernitin eines Orchesters jedensalls ausgiedig Zeit zu Verbautunterticht haben.

stud. Jur. D. R. Cham., D. Gern veröffentlichen wir dier Ihre Vertung der Vürerschen "Relancholie".
"Faust: Seheimnisvoll am lichen Tag.

Lägt fich Ratur bes Schleiers nicht berauben, Und was sie beinem Geist nicht offenbaren mag, Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben!

Was sinnst du trüber Geselle, in der gand den Zietel, den Zirtel, der sich vermaß, einer Weit Gebeimnis lösen zu wollen? Uralter Weisheit Hausrat bedet bie Wande. Bu beinen Figen folimmert traumhaft Natur. Doch mube schon, sinnest du noch und traurig sent bein Genius die Schwingen, sikenb bir zur rechten Jand. Alter Zahlen Reihe bedet ben Pfeiler, siedzehmal geheinmisvoll offenbart sich die Sett. Doch die belle Glode, sie, die sonst tönete, sie will nicht läuten dem lauschenden Ohre. Bilde empor, du, trauernder Geils, Genius, hebe deine Schwingen, siehst du nicht, wie in den Stadlen des Sternes glänget.

jiehst bu nicht, wie in den Strahlen des Sternes glänzet das Meer und fernhin aufleuchtet die heilige Stadt? Wirf Wintelmaß von die, nimm Seiztwehr zur Jand! Bild auf zu dem Sterne, blide nieder ins Meer, tu von dir die Galle, der Gaum leuchtet sehrer hellem in Hoheit! Sie tündet der Strahl! Wirf pon die Gangelett! Bilde berghoch ins Call!"

Eine biftorifd-fritifche Ertlarung bes Bilbes muß Eine historisch-teitische Ertlärung des Bilbes mig natürlich von dem ausgehn, was Dürer feldst mit dem Bilbe zu sagen deadsichtigte. Sie ist darum auch für das Wort "Resancholie" an die Bedeutung gedunden, die es sie die Seltgenossen Dürers datte. Aber als "Genichende" sind wir natürlich viel freier, und der Ewigteitswert des Kunstwertes im Gegeniahz zur Genich auch die Selts von ihrem Standpunkt aus sich ihren Weg zum Kunstwert und in dies die getabe darin, das ziede Zielt von ihrem Giandpunkt aus sich ihren Weg zum Kunstwert und in biefes binein fucht.

Berlin. "Deutsche Tagesztg.": ... Daß jest an unferen Grenzen eine icarfe Pagtontrolle ausgeübt wirb, ift felbstverftanblich, und wer ins neutrale Ausland ober felbit nach Ofterreich reift, barf nicht vergeffen, seinen Paß mitzunehmen, wie es überhaupt ratsam erscheint, jetzt stets seinen Paß bei sich zu haben. In früheren Zeiten war das auf Reisen auch innerhalb des Landes überhaupt felbstwerständlich. Fürst Bismard erzählte einmal, bag er in Minden burch bie ftrenge Grenztontrolle febr unangenehm überrafcht worben fei, ba er gar teine Legitimation bei fic batte. Um fo mehr war er bann erstaunt, bag ber bei ber Bagrevifton amtierenbe Beamte ibn, ohne bag er noch Anftalten gemacht, fich zu legitimieren, mit einer febr bofilichen Berbeugung paffieren ließ. Als er ben Beamten barauf fragte, ob er ibn benn fenne, antwortete ber Mann zuerft in seiner Verlegenheit nichts, bann aber stammelte er bas eine Wort: — "Rlabberabatsch!" D. B., Bilhelmshaven. Ihre bantenswerte Bu-

fchrift, die weiteren Kreisen zur Auftlärung dienen möge, geben wir hier unverkürzt wieder: "In dem Brief eines "and an uarheft 1915 (Heft 8) brachten Sie den Brief eines "alten Lescers" zum Abdruck, in dem Klage barüber geführt wied, daß Beamte verschlebener Staatsverwaltungen (ber Raiferlichen Werft, ber Staatseifenbabnverwaltung, ber Gerichts-, Steuer- und Bollver-waltung), benen es gelänge, als Militarbeamte bei ber Raiserlichen Werft, den Intendanturen, Linienkomman-banturen usw. einberusen zu werden, doppettes Gehalt erhlelten, einmal als Milliarbeamte und zweitens als Berwaltungsbeamte. Demgegenüber muß ich darauf Derwaltungsbeamte. Demgegenüber muß ich barauf binweisen, das ber dert Leser vollkommen salich untertickte ist. Für die angeschreten Fälle ist des Reichsmilitärgesen vom 2. 5. 1874 und 6. 5. 1880 rücksichtich der Reichsbeamten' maßgebend, das, wie der Titel besagt, für das gesamte Deutsche Reich glittg ist, als für Deer und Marine. Die Aussührungsbestimmungen zu dem § 66 biese Geses, die duch Allerhöchste Verdrechte, des die Bestimmungen auch für des Deutsche Reich, Seite 169 veröffentlicht wurden, sagen zunächt, das die Bestimmungen auch für die Staatsbeamten Preußens und der überigen Bundesitaaten, serner sinngemäß für die Beamten der Gemeinden und tommunalen Verbände gültig sind. Ferner wird darin ausgesührt: "Den etatsmäßig angestellten oder ständig gegen Entgelt beschäftigten Reichsbeamten und entipt. Staate usw. Beamten) wird während der Dauer des Rriegsdienites ihr persönliches Dienstber Dauer bes Rriegebienftes ihr perfonliches Dienfteintommen unvertürzt fortgewährt ... Erhalt ber Beamte ble Besolbung eines Offiziers (bas Ariegsgehalt ber Dedoffiziere ist feine Offizierbesolbung und wird baber auf bas Sivildiensteinkommen nicht angerechnet), ober oberen Beamten ber Militarverwaltung, fo wird ber reine Betrag berfelben, als welcher fieben Rebntel ber Kriegsbesolbung angesehen werben, auf bas Zivilber Kriegsbesolbung angeschen werden, auf das Ziviieinkommen angerechnet. (Den sieden Zehnteln der Kriegsbesolbung stehen in der Marine gleich: das Friedensgehalt und der Wohnungsgeldpuschaß.) Das Diensteinkommen eines Unteroffiziers in einer vakanten Leutnantsstelle (d. d. vertreter; dasselbe gilt für die Besolbung der Offiziertsel-vertreter; dit nicht als Offiziertsbesolbung.

Aus diesen Aussührungen geht klar und deutsich dervoe, das im ganzen Deutschen Reiche Keiche-Staats- und Kommunaldeamte, die als Militärdeamte eingezogen sind oder während des Krieges blerzu er-annt wurden, nur ein Gebalt beziehen, und zwar das

nannt murben, nur ein Schalt bezieben, und zwar bas iemeils bobere.

Bur allgemeinen Auftlarung bitte ich, vorftebenbe Ausführungen mit in bem nachften Befte gu veröffentlichen, mit bem Bufat, bag ich bem Herrn ,alten Lefer' gegenüber zu jeber Austunft gern bereit bin. Den "Eurmer" ermächtige ich hierburch, auf Berlangen meinen Namen und Wohnort jedem Fragesteller brieflich (obne Beröffentlichung) mitzuteilen, und bin ibm gegeniber ju jeber Beit gern bereit, jur Auftlarung ber Alligemeinheit meine Renntniffe unb Rrafte angubleten."

9. in M. Es ift in ber Cat unverständlich, weswegen die "Köln. Itg." die Anschuldigung eines de-tannten französischen Lügenblattes (es handett sich um den Zeppelinangriff des Leutnants Briggs) in einer ellenlangen Aldrigiteilung Punkt für Punkt zu widerlegen für notwendig erachtet. Schabe um die Druderichmarge.

Derantwortlich für die Schriftleitung: 3. E. Freiherr von Gr tthug . Bilbende Runft und Musit: Dr. Rari Store Sämtliche Bufchriften, Ginfendungen ufw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Wannfeebabn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

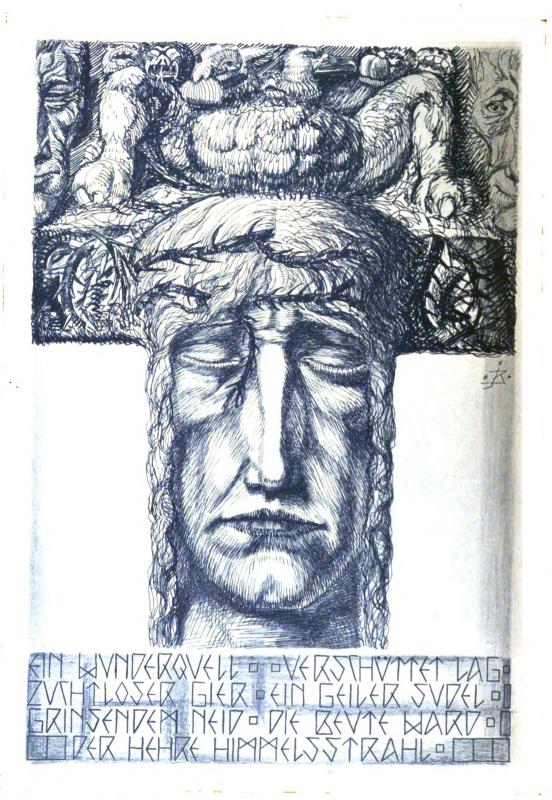

An Bismarck. Zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages

Digitized by Google

J. Bossard

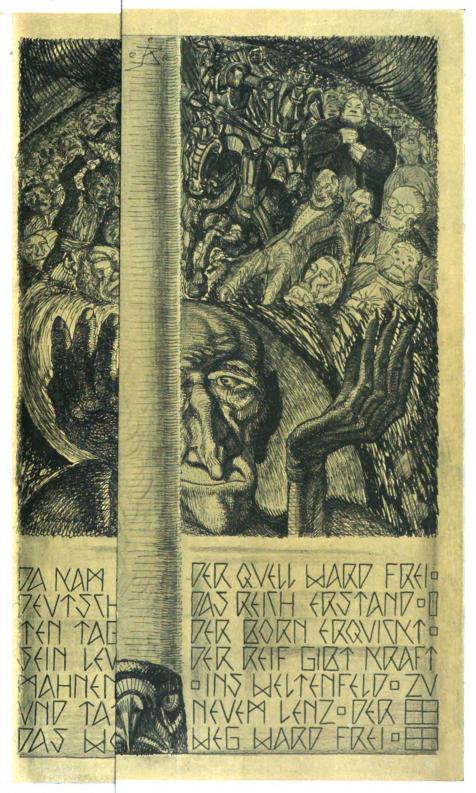



Digitized by Google



XVII. Jahrg.

Der Turmer XVII, 14

Zweites Aprilheft 1915

Beft 14

# Die russischen Kriegsziele Von Mantis

n zwei Zielen halten die Russen mit der ganzen zähen Verdissenheit und stumpssinnigen Hartnäckigkeit ihrer Rasse fest: an dem Besitze von Ostpreußen und Galizien. Immer wieder stoßen sie auf den beiden Flanken ihrer ungeheuren Schlachtstellung vor. In Ostpreußen haben sie drei sehr schwere Niederlagen erlitten und nichts erreicht, in Ostgalizien sind, genau betrachtet, Hekatomben von Menschen ebenso nuklos geopfert worden. Denn der Besitz des größeren Teiles jenes österreichischen Kronlandes ist doch wohl nur ein vorübergehender, so laut auch die russische Presse verkünden mag, daß es sich um die endgültige Besitznahme von "Rotrußland" handele. Naive Gemüter haben gemeint, die Russen seinen in Ostpreußen eingebrochen, um verhältnismäßig leicht nach Berlin marschieren zu können; Ostgalizien (und die Bukowina) erscheine ihnen wohl als der beste Weg zum Durchstoß die nach Serbien. Nein, so kindliche Pläne hat der russischen Generalstad nicht entworfen, zumal zu die besähigsten französischen und britischen Generale zweisellos die russischen Absichten längst gekannt und gebilligt haben.

Was aber suchen denn die Aussen in Ostpreußen? Man hat uns erzählt, daß Großfürst Nikolaus, als er in Insterburg sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte, sich Majestät nennen ließ, und daß er sich, wenn nicht die Herrschaft über ganz Rußland, so doch über ein eigenes nordwestliches Königreich als Lohn für seine

Digitized by Google

Arbeit ausbedingen wolle. Oftpreußen würde der wertvollste Teil diese Reiches sein. Es wird viel erzählt in Kriegszeiten, und zuweilen klingt gar nicht übel, was ersunden wird. Der russische Generalissimus mag solche Pläne hegen; daß er und seine Eingeweihten davon sprechen sollten, darf jedoch als ausgeschlossen gelten. Der Wahrheit kommt sicher die Annahme näher, daß die möglichste Verwüstung Ostpreußens einen Bestandteil des Aushungerungsplanes der frommen Briten bildete. Denn diese so oft geschmähte preußische Provinz ist eine der Korntammern Deutschlands; sie liesert viel Getreide, Kartosseln, Schlachtvieh und Pferde für die westlicher gelegenen Sediete Deutschlands; der Überschuß der ostpreußischen Ernte sehlt uns. Ein zäher und genügsamer Menschenschlag sitzt dort, und die ostpreußischen "Junker" — sehr vielen sehlt das von vor ihrem Namen — sind in Wirklichkeit ganz andere Persönlichkeiten, als so viele großstädtische Blätter uns einreden wollen.

Zedenfalls haben die Russen in Oftpreußen arg gehauft, und es ist ihnen teilweise leider auch gelungen, was ihnen porgeschwebt bat oder aufgetragen worden ift. Ein zweiter Grund, über Oftpreußen berzufallen, ift sicherlich ber Wunich gewesen, das baltische Deutschtum, das manche Beziehungen zu diesem Stammlande Breugens unterhält, zu entwurzeln. Saben doch ruffische Regierungsmanner mit jener brutalen Offenbeit, Die sie zuweilen zeigen, erklart, ber Rrieg pon 1914 gelte auch dem Deutschtum in Rufland; es darf bingugefügt werden: vornehmlich den Oftseedeutschen. Obwohl die russische "Rulturarbeit", die bort seit sieben Monaten wütet, erst zum kleinsten Teile bekanntgeworben ist. wissen wir boch, welch schweres Schickal unsere Stammesgenossen im Barenreiche beimsucht. Es bat sicherlich auf die Balten einen niederschmetternden Eindruck gemacht, als fie erfuhren, was in Oftpreußen geschah, und ihre feelische Wiberstandstraft wurde selbstverständlich badurch nicht gestärtt, daß der russische Plan umfangreicher verwirklicht werben konnte, als wohl wir Reichsdeutschen vorausgesehen hatten. Wenn ein Heerführer Ruklands, der deutschen Blutes ist, wie General Rennenkampf, sich zu jener Berwüstung Oftpreußens hergab, so hat das taum noch überrascht. Gar manche ber ärgsten russischen Nationalisten sind ja bem Deutschtum entsprossen: Rennenkamps hat noch manchen Genossen. Freilich spracen auch militärische Grunde für einen Einfall in Oftpreußen. Die Ausbehnung der Rampffront von Memel bis Czernowik war anfangs für die Russen ein großer Vorteil. Satten sie boch am Tage des Kriegsbeginns ihre Beere schon bei den verschiedenen Einfallstellen versammelt; es mußte ihnen als möglich erscheinen, hier ober dort mit vorstoßen zu tonnen und dadurch ihre Aussichten auf ben Sieg wesentlich zu steigern. Ob sie geglaubt haben, daß ihre Feldoffiziere und Solbaten den deutschen und österreichischen Truppen gleichkommen wurden, mag dahingestellt bleiben. Unterschätzt wurde von allen unsern Feinden die Rampftraft unserer Landwehr und unseres Landsturms, die schnelle Entschlußtraft und geniale Strategie eines Führers wie Bindenburg, ber durchzuführen wuhte, was unmöglich erscheinen konnte.

Auf die einzelnen Kriegshandlungen ist hier nicht einzugehen. Der wirtschaftliche Schaben, der in Oftpreußen durch die Russen angerichtet wurde, ist

85.72

i Ailte

ihd, ne

ań et 🗷

n oda

mija

ema

er Ste

rich 🛋

da ri

iit 🗠

una -

ði:

if its

iii.ii

did X

u divîz

KNE.

1 92

cide

it', N

Na i

JIM.

in'c

Ţ.

117

il. I

yi X

M.

20

1771

 $i^{*}i$ 

r c

7 2

į.

N

jebenfalls sehr bedeutend. Beinabe noch schwerer fällt, wie ich meine, ins Gewicht, bak eine fast ausschließlich ländliche und kleinstädtische Bevölkerung vertrieben wurbe, beren Neigung zur Rudwanderung in ein so gefährdetes Grenzgebiet trok aller Liebe zur beimatlichen Scholle nicht allzu groß sein wird, seit burch die boch wohl vorzeitig zugelassene Wiederkehr für Causende eine zweite Flucht vor ben Russen notwendig geworden war. Man mag im inneren Deutschland leichtbin lagen, die Leute hätten ruhig an Ort und Stelle bleiben sollen, die Russen hätten nicht fo schlimm gehauft, wie in ber ersten Befturgung behauptet worden sei. Der russische Solbat ist in neunzig von hundert Fällen ein Wüterich, der weder Menschenleben schont noch bewegliches ober unbewegliches Eigentum, und man tann es wirklich niemandem verargen, daß er nicht auf den glücklichen Rufall warten mag, es mit dissiplinierten Truppen zu tun zu haben. Auch eine reichliche Entschädigung, auch die mitfühlende Teilnahme des ganzen Bolles kann ja nicht alle verlorengegangenen Werte erseten, nicht die ausgestandenen Qualen, nicht die vorgekommenen Abschlachtungen von Angehörigen, ihr Fortschleppen in eine Gefangenschaft (bie für manchen gleichbebeutend sein wird mit dem Verlust der Gesundheit oder gar des Lebens) vergessen machen. Eines ist unbedingt notwendig: die Oftpreußen mussen die feste Erwartung hegen durfen, daß sie durch ein genügend breites Glacis in Zukunft gegen moskowitische "Freundschaft" gesichert sein werben.

In Oftpreußen ift jedenfalls die ruffische Absicht teilweise erreicht worden, obwobl die Erfolge in teinem Verhältnisse zu den gebrachten Opfern stehen. Durch unsere Besitzergreifung weiter Streden Polens hat Rußland eine viel schwerere Schäbigung erlitten als wir; es verlor die Verfügung über das sehr wichtige polnische Industriegebiet; Roble, Gisen, die Erzeugnisse der bortigen Textilindustrie sind für das wirtschaftliche Leben Ruklands unentbebrlich. Wir wissen ja auch trot aller entgegenstebenden Bersicherungen russischer Minister, daß die Industrie im inneren Rukland stockt, dak selbst die Eisenbahnen unter dem Mangel an Roblen leiden. Die nachteilige Wirtung auf die Führung des Krieges ist nicht ausgeblieben. Die Russen trösteten sich bisber mit bem Besike von Oftgalizien. Dort sind sie seit Monaten die Herren, ohne daß die Österreicher ernstlich daran denken konnten, die Feinde zu vertreiben. Wie sehr sie sich bisher dort als die tatsächlichen Herren fühlten, gebt baraus bervor, daß der Al. Synod in Betersburg laufende Summen für die "Befriedigung der Bedürfnisse der rechtgläubigen Kirche" in Galizien bereitstellte, daß es die erste Sorge war, für die "Bekehrung" der österreichischen Ukrainer die umfassendsten Maknahmen zu treffen; durch die Kirche ist stets in Rukland die Berrussung der "Fremdstämmigen" betricben worden. Es mag hier daran erinnert werden, daß ein russischer Metropolit für Galizien schon ernannt war, als noch fast alle Welt einen Krieg Ruklands gegen die Zweitaisermächte für ausgeschlossen hielt. Daß die Mostowiter so schnell ihre Maste fallen lieken und — die Einführung ber Prügelstrafe, die Behandlung der Zuden, das Verbot der ukrainischen Sprache beweisen es — tatsächlich Oftgalizien wie ein unbotmäßiges Gouvernement behandeln, ist für die Alärung der Dinge nur porteilhaft: die Aussenfreunde in Galizien sind heute leicht an den Fingern herzuzählen.

Wir tennen die Plane, die zu der Besitzergreifung von "Rotrufland" führten. genau. Menschitow hat icon im Ottober 1914 in ber "Nowoje Wremia" sich recht offenbergig barüber geäußert. Er forderte — und bas geschah sicherlich im Einvernehmen mit den maßgebenden Kreisen —, daß Rufland sofort nach seinem bamaligen Siege bekanntmache und schwöre (!), das Königreich Galizien sei für immer ("für ewig, soweit es in ber menschlichen Macht licat") besett worden. Die Vereiniaung des letten von Rukland losgerissenen (!) Landes mit seinem Beimatenest sei unwiderruflich: "Russisch-Galizien nehmen wir in seinem ganzen Umfange (b. b. einschlieflich ber Butowing) bedingungslos; wir betrachten es als schändlich, in irgendwelche Unterhandlungen über biefe Sache einzutreren. Denn es ist unser echt russisches Land, ebenso beilig wie der Boden, auf dem Nowgorod, Rijew und Mostau steben. Weber jest noch in Rutunft tonnen wir auf Rotrukland verzichten." Alle anderen Aufgaben: Die Verteit igung Serbiens, Die Wiederberftellung Bolens in seinen ethnographischen Grenzen unter bem ruffischen Bepter, die "Befreiung" ber österreichischen Bolter und die Schaffung einer neuen Ordnung in Mitteleuropa nach der Aufteilung Deutschlands treten nach ber "Nowoje Wremja" an Wichtigkeit weit zurud hinter bie "Befreiung ber unter ofterreichischem Roche schmachtenben ruffischen Nation". Muß noch gesagt werben, daß bierunter die Ruthenen, die Utrainer, zu versteben sind? Menschitow bat das Berdienst, in seinem Artitel den eigentlichen Beweggrund Ruklands für den jekigen Krieg genannt zu haben: Österreichs Zertrümmerung ist wichtiger als die Festsekung auf dem Baltan, die näherliegende Sorge.

Diese Bebauptung widerspricht der landläufigen Darstellung über die Riele ber russischen Bolitik. Es liegt mir burchaus fern, etwa den Eindruck bervorrusen zu wollen, daß die Sehnsucht nach dem Besike von Konstantinopel an der Newa nicht sehr groß sei. Gewiß, man scheute por ber Entaundung eines Weltbrandes nicht zurud, um diesen Teil bes Testamentes von Beter bem Großen verwirklichen zu wollen, aber man war barin so eifrig nur, weil die Serben den Vorwand für einen Krieg des Zarenreiches gegen Öfterreich liefern sollten und geliefert baben. Das eigentliche, das nächste Ziel war die Eroberung des östlichen Galiziens und, nebenber, die Abrechnung mit dem Germanentum. Für eine spätere Gelegenheit mag eine Parstellung des Verlaufs der Nationalitätenpolitik Ruklands porbehalten bleiben. Zusammenfassend ist beute zu sagen: ber russische Nationalismus ist von den führenden Kreisen des Zarenreiches als notwendig erkannt worden, seit man die Wirtungen des Verfassungslebens tennengelernt hatte. Rufland mit seinen vielen Volksstämmen, die in jeder Hinsicht — kulturell, wirtschaftlich, sprachlich und rassisch — so weit auseinanderstehen wie z. B. die Bolen und Cataren, ein Reich, das infolge seiner ungebeuren Ausdehnung so grundverschiedene Bedurfnisse in West und Nord, Gud und Oft aufweist, tann in unserer Zeit vielleicht nur zusammengehalten werden durch eine sehr starke, unbehinderte Staatsgewalt und einen träftigen ruffischen Nationalismus. Der Bar ist jedenfalls für diese Ansicht gewonnen. Desbalb baben alle Versuche, die Rechte der Reichsbuma zu beschränken und mit rober Gewalt die Bekehrung zur orthodoren Kirche und jum großrussischen Volkstum zu erzwingen, stets die ichweigende Austimmung

ber Rrone gefunden. Selbst Stolppin und Rotomzow waren "Nationalisten". obwohl sie nicht blind blieben gegen die Gefahren, die baraus entsteben musten, Ob fie die Febler erkannt baben, die von den russischen Nationalisten begangen worden sind, mag babingestellt bleiben. Ich bebe bier nur einen ber Arrtumer bervor: man bat bie staatstreuesten Elemente, Die Deutschen, betampft, ftatt fich ibrer zu bedienen, um die hundertfältigen Aufgaben, die ber ruffischen Berwaltung neu erwachsen sind, zur Lösung zu bringen. Nebenbei bemerkt: die Bebandlung Kinnlands erklärt sich auch nur durch die Kurcht der Grokrussen, daß die Autonomie des Grokfürstentums anstedend wirten musse; tatsächlich baben ia vor gehn Rabren, als die Revolution die Regierung geschwächt hatte, die Polen eine febr weitgebende Selbständigfeit gefordert, und andere Stämme Ruklands beeilten sich, diesem Beispiele zu folgen. Bolititer, beren Kenntnis ber russischen Austände bekannt ist, begen wohl durchweg die Überzeugung, daß sich das Zarenreich als einheitliches Staatswesen auf die Dauer nicht bebaupten tann, nachbem es ein Barlament bekommen bat. Deffen Rechte mogen noch fo gering fein, die tatfächliche Folge ist jedenfalls, daß sich die einzelnen Stämme politisch organisieren, daß die zentrifugalen Rrafte fortgesett wachsen. Um in einem Staatenbunde die Vorberricaft sich zu sichern, feblen den Russen die wichtigsten Eigenschaften sicherlich. Diese Ertenntnis ist auch den russischen Nationalisten aufgegangen. Ihre prattische politische Tätigteit spricht jedenfalls dafür. Sie versuchen es mit ben Mitteln, die ihnen geläufig sind, also mit rucklichteloser Schärfe und Unterbrudung, sich die politische Macht zu erhalten, und sie glauben augenscheinlich, auf diese Weise den Rerfall Ruklands verbindern zu können. Ob das bei der Fortdauer bes Friedens möglich gewesen ware, wird mancher babingestellt sein lassen. Ein siegreicher Rrieg wurde zweifellos ben russischen Nationalismus stärten, ein anderer Ausgang jedoch unter allen Umftanden alle jene Gelbständigkeitsregungen wieder aufleben laffen.

Seit der Einverleibung der Ukraine haben die Russen dabin gestrebt, die Bewohner dieses Landes in Grofrussen umzuwandeln. Es soll hier nicht aufgezählt werben, welcher Mittel man sich babei bediente. Es ist gelungen, ben ukrainischen Abel zu vernichten, die Bilbung einer ukrainischen Antelligenz zu verhindern. Diejenigen Rleinruffen, die wiffenschaftliches Streben, tunftlerischen Ebrgeiz oder Sebnsucht nach materiellem Gewinn besaken, mukten im Grokrussentum aufgeben. Etwa brei Millionen Utrainer siten in Oftgalizien, zwar bart genug bedrängt von ben Polen, aber boch gegen bie außerste Berfolgung gesichert burch ibre Augebörigfeit zu einem Rechtsftagt. Unter Rampfen und Opfern. die oft genug geschilbert worben sind, baben sich die galizischen Utrainer ibr Boltstum bewahrt und bessen Bestand gesichert. Sie haben ihre Kultur gerettet, sich einen gebilbeten Mittelstand geschaffen und baburch die russischen Bläne vereitelt. Sang selbstverständlich ist es, bak ibre Stammesgenossen jenseits der Grenze den Rämpfen nicht nur mit größter Aufmerkjamkeit und innerer Anteilnahme folgten. sondern auch durch werktätige Unterstükung ihnen erfolgreichen Ausgang zu sichern bemüht waren. So schlangen sich Fäben von hüben nach drüben trok aller Verfolgung durch die Großrussen, und von Rabr zu Rabr wuchsen die Aussichten bafür.

daß die dreißig Millionen Utrainer Ruglands eine national geschlossene Masse werden wurden, die den Grokrussen um so gefährlicher erscheinen mukte. als Die Utrainer in ihren Wohnsigen fast überall ben größten Teil ber Bevölkerung stellen. Viel mehr als den polnischen Nationalismus fürchtete man in Betersburg ben ukrainischen. Von ibm versab man sich bes eigentlichen Anstokes zum Rerfalle Ruklands als europäischer Macht. Deshalb barf man fagen, bag bie utrainifche Frage bie Urfache für ben ruffifch-öfterreichifden Gegenfat bilbete. Mit unleugbarem Geschid murben jedoch bie füdllawischen Ungelegenheiten gegen die Monarchie der Habsburger ausgespielt; sie sollten ben Krieg volkstumlich machen, follten die Tichechen, Slowenen und Rroaten und die Bevolkerung Bosniens zum Abfall von der Doppelmonarchie bewegen und die Eroberung Oftgaliziens in den Kintergrund treten lassen. Wie ausschlieklich die Gerben bloke Wertzeuge vieser Bolitit waren, werben sie vielleicht noch selbst erkennen. Das Schidfal ber Baltanflawen wird von den führenben ruffifchen Rreifen febr tubl betrachtet. Reineswegs liegt es in der Ablicht, die Freiheit und politisch-ftagtlich selbständige Entwicklung ber einzelnen Stämme zu fördern. Das haben die (als Slawen zu betrachtenden) Bulgaren schon erkannt, ben Rumanen ist ja auch bereits teilweise bas Berftandnis bafür oufgegangen. Durch eine barbarische Unterbrüdungspolitik sollte das Ukrainertum, wenn es erst in seiner Gesamtbeit dem Repter bes Baren unterworfen ware, vernichtet werben. Der utrainifde Separatismus ist von den Mostowitern deshalb als die gefährlichste aller Bersetungserscheinungen betrachtet worden, weil nicht nur die Utrainer an Ropfzahl start sind, sondern auch weil ihr ethnographisches Gebiet — im Süden und Südwesten bes Reiches — ben Zugang zum Schwarzen Meere, nach Konstantinopel sperrt. eine breite Schrante für die Ausbebnung des Rarenreiches nach bem Mittelmeere bin bilbet. Ach widerstebe ber Berlodung, bier die vielen Grunde zu bebandeln. die den Drang Ruklands nach Konstantinopel erklären. Es ist viel Sefüblspolitik babei, ber Drang ins Weite, Die Maflosigfeit ber Biele, wie fie ber "breiten" russischen Natur zur Gewohnheit geworden ist, vielleicht auch manches, bas uns als Ausflug ruffifder Muftit erideint, in Wirtlichteit nur bem ruffifden Duntel entspringt, ber Berr über Europas Geschid fein will. Buzugeben ift, baf bie Sebnsucht nach bem Besike ber Darvanellen die Politik des Zarenreiches seit langer Reit zielweisend beeinfluft bat. Trokbem bleibt besteben, daß die utrainische Sorge als die größere und bringenbere betrachtet wird. Leider lakt sich beute nicht ausführen, welche Einflusse von aukerhalb aufgeboten worben find, um die utrajnische Gefahr als so groß hinzustellen, daß der Bar sich zu dem Kriege gegen Ofterreich-Ungarn und Deutschland entschloft. Wenn die Zeit getommen sein wird. in diese Machenschaften bineinzuleuchten, wird man manche Dinge, die heute noch untlar find, wohl unter verändertem Gesichtspunkte betrachten.

Schon jest aber wird man verstehen, weshalb so hartnädig Przemysl verteidigt und um die Karpathenpässe getämpft wird, weshalb die von Ukrainern bewohnten ungarischen Komitate immer wieder das Ziel russischer Borstöße bildeten. Und man wird zugestehen müssen, daß der russische Kriegsplan dem angestrebten Zwede entsprach, daß die russische Heeresführung mit ungeheurer

Berner: Die Witme 87

Bähigkeit an dem ursprünglichen Blane festhält. Wir sind überzeugt, daß schlieklich Rukland doch am Boden liegen wird. Wie aber auch diefer Weltfrieg ausgeben mag, bie utrainische Frage muß gelöst werben. Gine bauernbe Rnechtung pon rund dreiundbreifig Millionen Seelen ift selbst in Rufland nicht burchführbar. Die Utrainer haben nach Konstantinopel und anderen Hauptstädten auf bem Baltan Abordnungen gefandt, die bort für die Bilbung eines utrainischen Staates Stimmung machen follten. Man foll die Abordnung fehr liebenswürdig aufgenommen baben: schöne Worte find bei ben Diplomaten wohlfeil. Da aber bie Utrainer nicht Herren ihres Schickfals find, ba fie fich nicht in Masse erheben tonnen, für ihre Freiheit zu tämpfen, da sie im Gegenteil sich beute in Ruflond fügsamer erweisen muffen als fonft, so spielt bie utrainische Frage in ben politischen Erwägungen ber Gegenwart nicht die Rolle, die ihr zutommt. Um fo notwendiger ift es, stets von neuem auf die verwundbaren Stellen bes russischen Riesenreiches binzuweisen und barzutun, daß das Zarenreich nicht für sich das Recht in Anspruch nehmen tann, zu den europäischen Staaten gezählt ju werden. Es gehört nach Afien; dorthin muß es gewiesen werden.



### Die Witme · Von Karl Berner

Sie trägt ihr buntles Ehrentleib Und blickt ins blasse Abendrot; Sie trägt ihr scheues, schweres Leib Um eines jungen Helden Tod.

Wo fern das letzte Leuchten stirbt, Hat ihm der Sieg den Tod gebracht. Sie weint. Und eine Grille zirpt Wie damals in der Wundernacht —

Als fie in seinen Armen lag Und ihres Magdtums tühler Stolz Bei Grillensang und Amselschlag In ihres Blutes Gluten schmolz —

Durch ihren Leib ein Schauer rinnt ... Ob schmerzend auch die Wunde klafft: In ihrem Schoße wächst sein Kind Und einer deutschen Mutter Kraft.



# Die Hand

### Von Fritz Müller

Tie beiden feindlichen Gräben waren erst einen halben Kilometer entfernt. Dann den vierten Teil eines Kilometers. Dann hundertfünfzig Meter. Und dann hatten sie von beiden Seiten gleichzeitig einen Annäherungsgraben im spihen Wintel vorgetrieben.

Man konnte diese Gräben einander näherschleichen sehen. An der Erde sah man's, die links und rechts herausslog. Von der Ferne sah es aus, wie ungeheure unsichtbare Tiere, die mit den Hinterfüßen sichtbare Erde ausscharten. Auf einmal stutten diese Tiere. Sie wollten auch im Scharren nicht mehr sichtbar sein. Die Mannschaften trugen die ansallende Erde in Körben weit nach rüdwärts. Von oben sah es aus, als wären die Tiere auf freiem Felde eingeschlasen. Unterdessen aber scharrten sie sich unterirdisch atemlos aneinander heran. Und jetzt wußte man es herüben und drüben, daß kaum mehr als eines Baumes Breite mehr dazwischen lag. Da verschnauften sie.

Es war Nacht. In zwei Stunden dämmerte es. Dann galt es den Sturm. Das war herüben. Was sie drüben taten — niemand wußte es. Auf einmal fingen sie zu singen an da drüben, mitten in der Nacht, sehr lärmvoll, dichindera, bschindera.

House horchte man verwundert. Was sie nur wollten mit der Singerei? Plöhlich wußte es einer. Sein unbetörtes Ohr an der Grabenwand hatte zwischen den Talten des Sesanges was vernommen. Als ob eine rostige Stimme nachschleise, so tlang es. Aber es war teine menschliche Rehle, sondern ein vorsichtiges Kraheisen. Und der Gesang sollte es einwideln.

Der Horchende rührte sich nicht. Das Kratzissen mußte schon ganz nahe sein. Gleich mußte es herauskommen. Zwischen den beiden Erdwurzeln der Linde mußte es herauskommen. Vielleicht hätte er gleich Meldung nach links und rechts machen sollen. Aber er tat es nicht. Irgend etwas hielt ihn ab. Gespannt, hypnotisch starrte er auf den Raum zwischen den beiden Wurzeln. Die kleine elektrische Taschenlampe tastete daran herum. Das schwarze Geäder in der gelben Erdschnittsläche sah sonderbar aus. Ja, ja, jeht wußte er's: wie eine menschliche Hand schwarze es aus, und die beiden großen Wurzeln waren zwei schwellende Abern im Wintel.

Der Hautlappen zwischen den beiden Wurzeln schlug um, brödelte ab, ein Krazeisen fuhr durch und, wie erschroden, rasch wieder zurud.

Der Solbat stand wie gelähmt. Auf einmal wurde er geschmeidig. Lautlos stellte er sich ein wenig auf die Seite, kramte, von einer Eingebung durchzuckt, in den Taschen, und zog einen Riemen heraus, einen festen Riemen. Das war ein Gurt von seinem Kameraden, den sie ihm gestern erschossen hatten, die da brüben. Und den Riemen hatte er behalten, weil er abgefallen war, als sie den Toten in die Grube betteten.

Müller: Die Hand

Lang und dunn hing jett dieser Riemen von seiner Hand herab wie eine Schlange. Die Schlange schwankte an der ruhigen Hand. Die Taschenlaterne war ausgeknipst. Es war wieder dunkel.

Der Solbat hielt ben Atem an. Er mußte benken: Wo, wo bin ich auch einmal so stumm mit angehaltenem Atem gestanden, wo? Auf einmal wußte er's wieder: Vor der Türe seiner Liebsten. Sie hatte es nie ersahren. Sie hatte damals einen andern genommen, ehe seine Hand es wagte, die Alinke ihres Mädchendimmers anzurühren. Eigentümlich — damals vor der Türe der Geliebten, jest vor der Türe der Gehaßten setzte der Herzschlag aus. Alle Gegensätze laufen in der höchsten Steigerung an einem Punkt zusammen.

Seine Gedanken brachen ab. Durch das Loch zwischen dem Wurzelwerk schoß ein schmales Lichtbündel, zeichnete einen kleinen Kreis auf der Gegenwand des Grabens. Der kleine Lichtkreis fing an zu suchen, hinauf, hinab, nach beiben Seiten. Und als er nur Erde fand, stille Erde, schien er zufrieden zu sein und ging wieder fort.

Sleich darauf rieselte wieder ganz leise Erde. Der Soldat hatte vorsichtig seine elektrische Taschenlampe angedreht und die Halbkugel, die leuchtende, mit den Fingern zugedeckt. Zetzt hielt er die Lampe senkrecht über den Wurzeln. Dann schob er unendlich langsam zwei Finger seiner umschließenden Hand ein wenig auseinander, so daß ein schmales, ganz schmales Strählchen herunterfiel auf eine Hand, eine fremde Hand, die aus dem Erdloch langte und lautlos herumfühlte, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, dann sing sie wieder von vorne an . . .

Als der dünne Lichtstrahl auf diese Jand siel, war es dem Soldaten, als müßte die Jand geblendet zurüczuden. Aber sie zucke nicht zurück, sie hatte ja kein Auge. Und jest überkam es den Soldaten mit einer starten Neugier. Weiter rückten seiner Finger über dem leuchtenden Glasauge auseinander, voller siel das Licht auf diese Jand. Alles an dieser fremden Jand konnte er sehen. Daß sie schmuzig war, und daß zwei Abern darauf, zwei dickseschwollene Abern im Winkel auseinander gingen, ganz genau so, wie die beiden unterirdischen Wurzeln darüber. Wie eine verkleinerte photographische Wiedergabe stand das eine unterm andern.

Wie sonderbar ruhig der Soldat blied! Aur, wie er plöglich einen Goldreif am Ringfinger dieser suchenden Hand matt leuchten sah, war er ein wenig aufgezuckt. Es war ihm, als müßte er die Hand, die entgegengestreckte Hand drücken. Der Riemen in seiner Hand schlenkerte mit. Das erinnerte ihn an den erschossenen Freund. Er war wieder ganz ruhig.

Die fremde Hand war zurückgeschlüpft. Der Soldat löschte die Laterne und wartete. Zeht war er fest entschlossen, keine Meldung mehr zu machen. Das war eine Aufgabe, die ihm ganz allein zustand. Es war ihm, als wäre er von seinem toten Freund beauftragt, alles das zu tun, was jeht geschah.

Bunächst geschah nichts. Dann wieder ein leichtes, leichtes Rascheln. Der Lichtstrahl spielte. Da war sie wieder, die Jand. Ihre Finger hielten ein rundes Ding. Der Solbat kannte diese Dinger. Es waren Bomben, Zeitbomben. Sie platten genau vier Minuten, nachdem ein kleiner Jebel herabgedrückt war.

Der Zeigefinger der Bombenhand fuhr suchend hin und her. Jett hatte er den kleinen Hebel gefunden. Jett drückte er ihn nieder. Jett würde die Bombe gleich herunterkollern. —

Was jest kam, geschah mit ungeheurer Schnelligkeit. Ein flinker Riemen wand sich schlangengleich um die fremde Hand, knüpfte sich darum, knüpfte sich zum andern Male doppelt, dreisach um die dicke Wurzel drüber — die Bombe rollte — der lärmende Gesang drüben ward jäh von einem Schrei zerrissen — der Soldat herüben lief nach links, nach rechts: "Zurück, Kameraden, zurück! — gleich platt eine Bombe — zurück, zurück!"

Und während sie alle eine Strecke zurückliesen, sah der Soldat im Seiste die angebundene Jand sich wütend an dem Riemen zerren, hörte er das Geschrei des Angebundenen stärker werden, entsehensvoller, vernahm er drüben das Näherkommen vieler Stimmen gegen den Schreienden.

Aber das Schreien hörte nicht auf. Auch die wachsende Entfernung stimmte es nicht herab.

"Halt," sagte der laufende Soldat, "halt, hier tut sie uns nichts mehr, die Bombe." Und dann tauerten sie alle horchend im Graben und tranten das Geschrei von drüben, zwischen zusammengebissenen Sähnen schlürfend.

Der Soldat schaute auf die Uhr: "Jett", flüsterte er unbewußt. Und im gleichen Augenblicke war drüben ein fürchterlicher Knall. Zwei Annäherungsgräben, samt einem Menschenknäuel in dem einen, flogen in die Luft.

Am Tage fand ber Soldat den geknüpften Riemen. Er war sonderbarerweise unversehrt. Aber der Soldat stedte ihn nicht mehr ein. Er faßte ihn mit spizen Fingern und trug ihn zurück, dahin, wo sein erschossener Freund begraben lag. Auf diesen hügel legte er ihn und ging dann wieder fort in den Rampf...



### Dem Vaterland . Von Helene Brauer

Ein Sang sei bir gefungen, Mein stolzes Siegfriedsland; All meine Kraft sei beine, Mein Schwert, das flammenreine, Loht auf in meiner Jand.

Es geht in blonden Jaaren Ein schlantes Kind am Rhein — Feinslieb, du sollst nicht Nagen, Wenn sie die Trommel schlagen, Jauchzt mit's ins Herz hinein. Viel süße Rosen brannten — Die fielen reifbeschwert. Fahrt hin in Herbstesnöten! Wohl andre Rosen röten Mein wackes Reiterschwert.

Es ist ein Kreuz von Eisen, Will's Gott, wird es noch mein; Wenn sich im Sturmesrauschen Die heil'gen Fahnen bauschen, Muß ich ber erste sein!



# Russen und Deutsche

Aufzeichnungen von Anfang 1873

Aus Victor Hehns Tagebuch De moribus Ruthenorum (Ausgabe von Schiemann, Stuttgart 1892 bei Cotta)

er wirkliche Staatsrat Bogujawlensti, Direktor der Kommerzschule, trat in eine Loge, als gerade die Lucca aus Berlin sang. Man fragte ihn, wie sie ihm gefalle. "Mir gar nicht," sagte er, "denn sie ist eine Deutsche."

Schon 1870 bestand der geheime Besehl, in den baltischen Provinzen teinen höheren Beamten lutherischer Religion anzustellen. Dies wurde durch ein Gesuch, das ein Besanter von mir, ein General baltischer Abtunft, einreichte, und dessentwortung mit Angabe des Motivs durch den Kriegsminister bestimmt.

Ein Dottor soll den Sesundheitszustand eines Mannes, der dem Trunk ergeben war (wie alle), untersuchen. Der Mann hat sechs Kinder, und es kommt darauf an, ihm zu helsen. Alle Russen beschwören den Arzt, seine Aussage so zu machen, daß den Kindern dadurch geholsen werde, das heißt eine Krantheit zu konstatieren, die ihm das Recht der Unterstützung gewährt. Der Arzt bleibt taub gegen alles und sagt aus, was er gefunden hat, das heißt, daß der Mann gesund, aber ein Säuser ist. Da ertönt von allen Seiten das Geschrei der Entrüstung über den brutalen, hartherzigen, dummen, verruchten deutschen Bedanten.

In Niew, einer ultranativistischen Universität, war ein ungebildeter Mensch, früher, wenn ich nicht irre, untergeordneter Beamter, mit einem dicken Buche aufgetreten, das den Titel führte: Tacitus und seine Beit, und auf dies Buch hin wollte der Verfasser Oottor werden. Er hatte darin deutsche Bücher geplündert, zugleich aber unter den angeblich sich gegenüberstehenden zwei Sostemen, dem deutschen, wonach die Germanen als Verjünger wirtten, und dem französischen, wonach die Barbaren nur zerstörten, sich für das letztere entschieden. Das Eramen hatte er trotz des Widerstandes der Fachprosessoren dennoch bestanden; auf der öffentlichen Disputation deweisen die beiden Widersacher, von denen der eine in Deutschland studiert hat, daß der Verfasser ein ganz unwissender Plagiarius sei. Vom anwesenden Publitum aber wurde alles, was die Gegner sagten, ausgezischt, alles, was der Verfasser vordrachte, wütend beklatscht. Am Schluß ertlärte der Präsident, da solche Disputationen deshald öffentlich abgehalten würden, damit das Publitum als höchster Richter urteile, dieses aber unzweiselhaft dem Verfasser den Sieg zugesprochen habe, so erkläre er ihn hiermit zum Oottor.

Der lette Krieg blieb in Rufland ganz unbekannt, es gab Edelleute, Priefter usw., die von dem deutsch-französischen Rampf gar nichts gehört hatten. Und

wenn dies geschah, so glaubten sie, Napolcon sei derselbe, der sie im Jahre 1812 mit seinen zwanzig Völkerschaften mit Krieg überzogen hatte.

Vorigen Sonntag wurden im "Künstlerklub" lebende Vilder höheren Anspruchs, weil von "Künstlern" gestellt, zum besten gegeben. "Rüczug der Deutschen von Orleans" mit Gruppen der Eile und Furcht wurde vom Publikum mit Begeisterung und stürmischem Händeklatschen aufgenommen. "König Wilhelm besucht die Verwundeten im Schlosse Versailles" fand nur Zischen und Pseisen, und der Vorhang siel balb.

Sie haben teinen Begriff von organisierter Gesellschaft, darum hassen sie Deutschland.

Der Ausspruch Napoleons von der Europe républicaine ou cosaque wird boch wahr werden. Nämlich erst republikanisch und kommunistisch, dann kosakisch (1?). Die Franzosen haben in blinder Leidenschaft die Geschichte Europas erfüllen helsen, sie haben den ersten großen Bürgerkrieg 1870 eröffnet, denen noch andere solgen werden. Und so wird der Moment eintreten, daß eine oder die andere Seite den Moskowiter um Beistand anslehen oder als Friedensstifter herbeirusen wird. In Westeuropa findet er ein ganz anderes Feld der Zerstörung, als ihm bisher in der Krim und in Polen und in den Ostseeprovinzen vorgelegen hat.

Mitgeteilt von Dr. Menge



### Der Verwundete · Von Friedrich W. Wagner

In diesem kleinen Zimmer ... Nebel verhängt den Blid. In meinen Ohren, immer, Orohnt Schlachtenmusik.

Ich tann nicht mehr marschieren. Man schos mir die Beine entzwei. Und ich bin nicht mehr dabei! Und wenn sie die Schlacht verlieren — —

Doch sie werden sie nicht vertieren! Sie sind alle so tapfer und froh. O könnt' ich doch noch marschieren! Nun lieg' ich auf dem Stroh — —



# Wie sie sich im Tode trösten

Aus den Selbstgesprächen sterbender Krieger Von Richard Baerwald

m das Verständns für den tieferen Sinn der nachfolgenden Selbstgespräche zu erleichtern, sei folgendes bemertt: Die meisten meta-physischen und ethischen Gedanken sind keiner eigenklichen Vermehrung mehr zugänglich. In den letzten Jahrzehnten aber ist das Bestreben zutage getreten, derartigen Betrachtungen dadurch eine neue Seite abzugewinnen. bak man fie pinchologisch fakte und die angeborene Gemütsanlage, den Lebenstreis, die kulturelle Umgebung der Denker, die zu den einzelnen Standpunkten gelangt waren, in Betracht zog. Eine Probe berartiger "Psychologie der Philosophie" will auch die beifolgende Arbeit geben, will zeigen, aus welcher Gemütsund Wesensart und welcher Berufsbildung die verschiedenen uralten Gedankenreiben berporgeben, mit beren Silfe sich nachbentenbe Menschen von jeber über die Notwendigleit des Codes zu trösten versucht baben. Dak dieser Darftellung keine nüchtern theoretische Form, sondern eine anschauliche, balb poetische gegeben worben ist, wird gerade bem gegenwärtigen Reitpunkt angemessen sein, in bem bas Broblem des Todes uns so furchtbar nabe gerückt ist; in dieser Form werden Augleich die gebotenen Gedanten am ebesten praktisch wirken, d. b. wirklichen Trost spenden können. Die vier Selbstgesprache bilben eine aufsteigende Reibe, vom ethisch einfachsten bis zum böchltgerückten Standpunkt.

I.

Verdammt, nun hat mir der Otto doch nicht meine 150 Mark zurückgegeben! Zehnmal habe ich ihn gemahnt, immer hatte er Ausreden; jetzt behält der Lump mein schönes Geld in der Tasche, und ich . . .!

Nun, eines Tages wird er ebenso daliegen, wie ich hier; man stirbt ja nicht bloß an russischen Rugeln. Was kann ihm dann mein Geld nüten!

Hat es benn mich selber froh gemacht? Niemals bin ich trällernd und pfeisend herumgegangen und habe mit den Talern in der Tasche geklimpert. Wenn man es verdienen sollte, war es ein Herzabstoßen, als hinge das Leben daran, und hatte man's, dann — gehörte es sich einsach so.

Aberhaupt, mir tommt jest alles so egal vor, was mich früher geärgert und erbittert hat. Denk nur an den diden Gustav, der beständig sagte: "Ist ja alles dieselbe Hotelsauce!" Selbst als er vom Bau gefallen war und sich den rechten Arm gebrochen hatte, war ihm auch das "dieselbe Hotelsauce". Wir haben ihn ausgelacht; jest kommt mir vor, er war der Vernünftigste von uns.

Alle die Kerle, mit benen ich immer prozessiert und mich herumgezankt habe, — wenn man sie reden hörte, wollte man sie verprügeln, aber hätte man in sie hineinsehen können, was waren sie doch für arme, dürftige, mühselige Schluder! Außerlich freche Prozen, innerlich froh, wenn ihnen das liebe Leben blieb. Man könnte ihnen einen Groschen schenken und sagen: "Laß man gut sein!"

War ich nicht wie der Clown im Zirkus, der Pappgewichte hebt und sich fürchterlich dabei anstrengt! Wie konnte man nur Sachen so schwer nehmen, die gar nichts wiegen!

Schlafen war schließlich bas Beste am Leben; also brebe ich mich um und schlafe für immer!

#### II.

Zett werbe ich also auch hinauftommen in den blauen Himmel, wo Mutter auf mich wartet! Wie oft haben wir uns nicht unter dem Sannenbaum seine Wunder ausgemalt, wie leuchtend hat Hochwürden Sonntags in der Kirche ihn geschildert! Und jetzt, jetzt soll ich's mit meinen eigenen Augen erblicken!

Sanz genau vorstellen kann ich mir's noch nicht. Werden die vielen Engel uns begrüßen wie gute Bekannte, werden wir unter den vielen Millionen unsere Lieben heraussinden, wird Mutter wieder so jung und schön aussehen wie einst, als ich ein kleiner Junge war, wird unsere kleine, gestordene Elsbeth auch groß geworden sein? So sonderbar ist das alles, so unverständlich! So ganz anders, wenn man im Leben nur von fern her daran denkt, als wenn man es in einer Stunde leibhaftig erblicken soll.

Ob der liebe Gott wohl auch zu mir sprechen wird? Aber so viel Zeit tann er ja nicht haben! Auch der ehrwürdige Herr Bischof hat nur mit einigen aus der Gemeinde gesprochen, und der Herr Kaiser sogar nur mit den Offizieren unseres Regiments.

Wie fernes Glodenläuten tönt es mir in den Ohren; viele hören das im Sterben! So dröhnten die Gloden, als wir auszogen ins Feld, als wir eingesegnet wurden dort oben in der alten Kirche am Berghang. Die Orgel brauste über unseren Köpfen, die Gemeinde sang, die Kerzen fladerten hoch auf dem Altar. Wir jungen Soldaten beteten und hofften sicher auf Sieg und Heimtehr. Ach Gott, Heimtehr! Nun sind die meisten Kameraden aus dem Dorf schon gefallen und ich solge ihnen nach. Verändert werde ich sie droben wiederfinden, aber ertennen werden wir uns gewiß.

Wie sich's wohl stirbt! Ob es immer heller und weißer wird vor den Augen, bis sie sich an den himmlischen Glanz gewöhnt haben?

Aber da muß ich mich wohl noch gedulden, denn einstweilen — wird es duntler — immer duntler — um mich her!

#### III.

"Berlorene Liebesmüh!" Es war nicht sehr human, Herr Dottor, daß Sie das eben so laut sagten! Oder glauben Sie, ich höre nichts und sei nicht bei Bewußtsein, weil ich nicht mehr sprechen kann? Wahrscheinlich dachten Sie sich gar nichts Besonderes dabei; sobald ein Mensch nicht mehr Herr seines Willens und Körpers ist, behandelt man ihn als Paket, das man nach Belieben hierhin und dorthin wirft.

Mag sein! Es verzichtet und stirbt sich leicht, wo man tausend Leidensgefährten hat und die Alltäglichkeit des Todes so deutlich demonstriert wird. Auch der arme junge Mensch im Bette nebenan stöhnt nicht mehr. Noch vor vier Monaten saß er auf der vordersten Bank vor meinem Katheder und stenographierte jedes Wort nach. Wozu nun meine Lehrtätigkeit, mein Mitteilungsdrang! Auch die Seelen der Mitmenschen sind ein zu vergängliches Pergament für ewige Gedanken.

Aber mir selbst sollst du beistehen in meiner letzen Not, du meines Lebens ernste Führerin, Philosophie! Jabe ich nicht gar vieles gedacht und gelehrt über das alte Problem des Todes? Zett ist das große, das abschließende Experiment zu vollziehen, wo sind jett meine Theorien? War alles nur talter Begriff, nichts gefühlswarmes Erlebnis?

Der Gedanke irgendeines Stoikers kommt mir in den Sinn: Unser Leben ist immer nur ein Augenblick; die Vergangenheit gehört uns nicht mehr, die Zutunft noch nicht; verlieren aber kann man nur, was einem gehört; darum büßt man gleichviel ein, ob man als Jüngling ober als Greis stirbt, in beiden Fällen verliert man nur einen Augenblick. — Das ist ein Trost, aber ein magerer, er schmeckt nach den sauren Trauben.

Und doch, mein alter Weiser hat leider recht. Was nüht mir jeht vergangenes Glück, verklungene Begeisterung? Noch schwerer machen sie mir das Abschiednehmen. Nein, Vergangenheit gehört mir nicht mehr, Vergangenheit ist Unwirklichkeit. "Siehe, er gehet dahin, als sei er nie gewesen!" sagen wir am Grabe der Toten — kein Weltverächter kann eine herbere Kritik des Menschenlebens erdenken. Schrecklich ist sie, weil sie wahr, wahr, weil sie schrecklich ist.

Sie erfinden jett so viel, und jedes bikchen Rücktand wird neu verarbeitet und umgeschmolzen. Das wäre mir noch eine gute Erfindung, wenn man auch die eigene Vergangenheit wieder aufarbeiten, wenn man eine durchlebte Zeit hinten wegschneiden und vorn wieder ansehen könnte. Welche Glanzzeit meines Lebens würde ich jett nicht opfern, wenn ich sie in ein paar Jahre Zukunft verwandeln könnte!

Bum Beispiel die Wochen meiner scheuen Jugendliebe! Die Stunden, in denen die Beit still zu stehen schien, in die sich ein Menschenleben zusammenbrängte . . .!

Ja, möchte ich die wirklich aus meinem Dasein tilgen, als wären sie nie gewesen?

Es ist boch ein "Aber" bei meiner schönen Erfindung! Was ich bin, das bin ich durch meine Vergangenheit, Erinnerungen sind die Bausteine, aus denen mein Ich sich fügt. Nimm etwas fort von meiner Geschichte, und ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Vielleicht wäre ich noch ein ähnlicher; aber Menschen, die mir ähnlich sind, leben genug auf der Welt, auch wenn ich tot din; was ist mir an denen gelegen?

Weißt du, wer mir meine Erfindung zugeraunt hat? Der "Anopfgießer" war es, der Dämon, der Peer Gynts Persönlichkeit einschmelzen und mit fremdem Metall mischen wollte. Als Gynt mit ihm rang, kämpste er da nicht auch um die Geltung seiner Vergangenheit?

Und wenn es selbst nicht fortwirkend in mir lebte, mein vergangenes Dasein, als Erinnerung, als Gewohnheit, als Tradition und ehrwürdige Gesetz-

gebung, — wäre es nicht bennoch heilig für mich als Geschichte meines Ich, als vergangene Wirklichkeit? Jahrzehntelang habe ich Tagebücher geführt und bebeutsame Briefe aufgespeichert. Damals, als mein Jaus zu brennen begann, griff ich zuerst nach diesen Dotumenten früheren Erlebens. Warum wohl? Nicht weil die Gedanten, die Erlebnisse darin so groß und merkwürdig waren; jeder mittelmäßige Roman ist eine bessere Lektüre. Nein, sie waren mir tostbar, weil sie wirklich waren — besser, weil sie als meine Vergangenheit wirklich sind.

Gewiß, Vergangensein heißt nicht: Nichts sein; vergangene Existenz ist ebenso wirklich wie gegenwärtige Existenz. Rein Mensch gehet dahin, als sei er nie gewesen.

Warum uns nur die Wirklichteit des Vergangenen so wenig einleuchtet, uns so wertlos erscheint? Wohl weil unsere Geschichte unser unverlierbarftes Gut ist. Unsere Gesundheit schähen wir zuweilen, unsere geraden Glieder, unsere sehenden Augen, unseren freien Atem; wir wissen, das kann uns geraubt werden. Aber die Wirklichteit dessen, was wir erlebt, geschaffen, gedacht haben, kann uns niemand nehmen; könnte man es, wir würden wie rasend darum kämpfen.

"Für das Gewesene gibt der Jude nichts", sagen die Narren und meinen, Bergangenheit sei nichts. Gewiß, er gibt nichts dafür, weil man nicht zu bezahlen braucht, was man unverlierbar besitzt, und nicht Geld nehmen kann für das, was uns unveräußerlich zugehört. Wer sagte doch gleich: "Die Vergangenheit gehört uns nicht mehr?" Wie war er schlecht beraten, der alte Stoiker!

Nie zitiert man: "Goethe sagte", sondern: "Goethe sagt". Bei allem Größten, bas gesehen ist, bei bem, was die höchsten Menschen gedacht und ausgesprochen haben, wird es uns ganz klar, daß vergangene Wirklichteit auch volle Wirklichteit ist, daß die Beit nur Gegenwart vernichten kann, nicht aber Eristenz und Wert.

Wie herrlich ist diese Ertenntnis! Waren es nicht stets die Lebenslästerer, die vor der Tyrannin "Zeit" liebedienerten und Gegenwart mit Wirklichkeit verwechselten? "Alles ist eitel!" sagte einer von ihnen und meinte, daß alles vergänglich sei. "Wer möchte", warnte ein anderer, "irgendeines von den vorübereilenden Dingen wertschätzen! Das wäre gerade, als wenn man sich in einen vorübersliegenden Sperling verlieben wollte!" Aber, wenn es nun tein Sperling wäre, sondern ein Abler, der zur Sonne strebt, und wenn gerade die Zeit, die flüchtige, ihm gefügig und zum majestätischen Rhythmus seines Flügelschlages würde!

Blid auf die frohgemuten Denter! Sie haben immer die Zeit zur dienenden Form herabgedrückt oder ganz geleugnet. Nietsiche erfand die ewige Wiedertehr, um die Vergänglichteit zu bestreiten, Spinoza betrachtete seine göttliche Welt "sub specie acterni" (vom Gesichtspunkte der Ewigkeit, d. i. der Zeitlosigkeit aus).

Von diesem hohen Berge jenseits der Zeit und Vergänglichkeit gesehen, wie liegt die Welt erhaden zu unseren Füßen, wie lösen sich alle Widersprüche und Verneinungen, wie dienen sie alle dem einen großen Zwede: der höchsten Bejahung, der Inhaltsfülle des Daseins! Die Zeit zerstört nicht mehr; sie breitet die Welt in ein unermeßliches Nacheinander aus, damit sie Schätze hegen könne, die ein Augenblick nicht zu fassen vermag. Der Tod vernichtet nicht mehr; er

schafft nur Raum für jüngere, lebensvollere Kräfte, dem guten Landwirt gleich, der weltes Kraut rasch durch neue Aussaat ersett. Und des Todes Todssind, der Selbsterhaltungstried, der jett in mir so verzweifelt gegen ihn ringt, dient er im Weltganzen nicht dem gleichen Zwede der Vollkommenheit, reicht er nicht dem Tode zu harmonischem Bunde die Hand! Betrachte die Welt vom schiefen Standort, von der Überschätzung zeitlicher Gegenwart aus, und sie ist ein wirres, sinnloses Schlachtseld; beschaue sie von der Warte zeitüberwindender Wirtlichteit, und sie ist ein Kosmos.

Auch mein Leben war reich und schön, kurz, wie es war. Die dämmernden Kinderjahre voll Mutterliebe und Märchentraum; die ahnungsvollen Flegeljahre, in denen zukunftsgewisse Kraft sich reckte; die letzten Schuljahre mit ihrer schlimmen Schablone, an der doch mein zäher Wille seine guten Zähne erprobte; die Universitätsjahre mit ihren Irrtümern, ihrem raschen Wachstum und keden Plänen — laß alle leeren Stellen fort aus diesem Leben, es ergäbe doch ein vieldändiges Werk. Und auch diese Fülle ist unvergänglich eingezeichnet im Buche des Daseins; ein ewiger Stern werde auch ich sein unter Apriaden Gestirnen.

Ich glaube, ber Blichpunkt ber Ewigkeit macht bas Sterben nicht minder leicht wie die Hoffnung auf ben himmel!

#### IV.

Ich sterbe, an meinem zersetzten Leibe ist nichts mehr zu retten. Aber was tut's — wir haben gesiegt! Nur das wäre schrecklich: Für ein verlorenes Vaterland zwecklos verbluten.

Ich werbe nicht mehr wissen, ob wir ben Arieg gewinnen. Aber das extenne ich: Dies Bolt, das ich im Rampse sah, kann nie endgültig besiegt, nie in dauernder Unfreiheit gehalten werden; das zu wissen darf mir genug sein.

Immer habe ich für mein Land und seine Freiheit gearbeitet; aber gestehe ich mir's nur ein in der Stunde, die teine Lüge mehr tennt: Ein Rest vom allzu Menschlichen war stets dabei! Den Tag der Befreiung sah ich tommen, aber ich war sein Held, der durch bekränzte Tore einzog unter dem Tücherschwenken der Menge.

Jett aber — wieviel Selbstsucht hätte in meinem Zehnminutendasein noch Raum! Jett bin ich nur noch Eins mit dem Allgemeinen, bin ganz Deutschland, nichts weiter als Deutschland. Die Mauern der Persönlichteit mussen gertrummert werden, damit der Mensch sich ausweitet zum Bolke. Niemand ist so groß im Leben wie er im Tode sein kann.

Es dämmert vor meinen Bliden. Einen großen Strom sehe ich durch das dunkte Land ziehen, ruhig, unaufhaltsam, in allen Krümmungen und Wirbeln nur eine Richtung suchend. Und dort, ganz hinten, am Horizonte, das Geheimnisvolle, Unermestliche — das, du kleiner, versidernder Tropfen, ist das Meer!



Digitized by Google

# Steuer auf Kriegsprosit

Von H. v. Gerlach

Zum viertenmal während des Krieges wird der Reichstag am 18. Mai zusammentreten. Bei jeder seiner bisberigen Tagungen bat er ber Regierung mit wundervoller Einmütigkeit Rriegstredite bewilligt: 🖎 die beiden ersten Mal je 5 Milliarden, das letztemal 10. Nach Erschöpfung dieser Rredite wird der Schuldenstand des Reiches, der bisher 5 Milliarden betrug, sich verfünffacht haben. Allerdings steht zu hoffen, daß nach gludlicher Beendigung des Rrieges uns unsere Feinde unsere Rriegsausgaben gang ober zum größten Teil werden zurückerstatten müssen. Aber zunächst ist das bloß eine Hoffnung, teine Gewisheit. Und zwar eine Hoffnung, die nicht gerade stärter wird, je langer ber Krieg bauert. Denn je riesenhafter die Ausgaben für alle beteiligten Staaten werben, um fo mehr nug man mit einer berartigen allgemeinen finanziellen Erfcopfung rechnen, daß an die Forderung eines vollen Erfakes ober wenigstens an die Berwirklichung bieser Forderung taum gedacht werden Bumal wenn man zu den diretten Kriegsausgaben noch die indiretten (Entschädigung der verwüsteten Landesteile, Ersak des verbrauchten Kriegsmaterials, Pensionen für die Rriegsbeschädigten und ihre Hinterbliebenen usw.) bingurechnet. Sachverständige berechnen schon jett das für diese Awede nach Beendigung des Rrieges erforderliche Rapital auf eine erschreckend hohe Rabl von Milliarden.

Einige der uns betämpfenden Staaten haben es für richtig befunden, ihre Kriegsausgaben nicht bloß durch Anleihen, sondern zum Teil auch durch Kriegsausgaben nicht bloß durch Anleihen, sondern zum Teil auch durch Kriegssteuen Ein Einnahmeausfall von fast einer Milliarde Rubel brachte, hat eine große Bahl neuer Steuern eingeführt und bestehende Steuern erheblich erhöht. En gland hat sich durch drei Kriegssteuern eine Sondereinnahme von 1300 Millionen Mark jährlich verschafft: es hat den Teezoll von 40 auf 64 A für das Pfund heraufgesetzt, die Einkommensteuer verdoppelt, die Viersteuer verviersacht!

Dem beutschen Reichstag ist in keiner seiner bisherigen Rriegstagungen eine Steuervorlage zugegangen. Der neue Reichsschahsekretär führte in der Märztagung als Grund hierfür an, man habe "dem Lande das Tragen der ohnedies schweren Rriegslasten nicht durch neue Steuern oder Steuererhöhungen noch schwerer machen zu sollen geglaubt". Das läßt sich hören, wenn man wirklich an Steuern denkt, die "das Land", d. h. das Bolt in seiner Gesamtheit zu tragen hätte. Die große Nehrheit des Boltes leidet auch finanziell, namentlich durch die gewaltige Berteuerung aller Lebensbedürfnisse, schwer unter dem Kriege. Ihr ohne die zwingenossen Gründe jeht neue Steuerlasten aufzupaden, wäre taum zu verantworten. Es müßte sich denn gerade um Altoholste unführen ließen.

Eine Steuer aber gibt es auf alle Fälle, die jest aufs bringenbste geforbert

werden muß, nicht obwohl wir Krieg haben, sondern weil wir ihn haben. Ich meine die Steuer auf Kriegsprofite.

Das scheint auch erfreulicherweise die Meinung aller im Reichstag vertretenen Parteien zu sein. Wenigstens findet sich in dem turzen offiziellen Bericht über die — in den Einzelheiten bekanntlich als vertraulich behandelten — Verhandlungen der Budgetkommission die Bemerkung, daß "eine angemessen Besteucrung der Kriegsgewinne allseitig als notwendig bezeichnet worden sei". Man muß aus dieser Bemerkung schließen, daß wir es bei der Forderung der Kriegsgewinnsteuer mit der einmütigen Willenserklärung aller politischen Richtungen von äußerst rechts die äußerst links zu tun haben.

Mit diesem ibrem Verlangen erweisen sich die Abgeordneten in des Wortes wörtlichster Bedeutung als Volkspertreter. Wenn es. neben dem Willen zum Sieg. über etwas in unserm Volt Übereinstimmung gibt, so darüber, dak die unter unsern Voltsgenossen, die vom Kriege materiell Vorteil baben, genötigt werden sollen. einen möglichft erbeblichen Teil ihres Kriegsgewinnstes wieder der Allgemeinbeit auguführen. Weniger aus einem rein steuertechnischen als aus einem ethischen Bedürfnis beraus. Gewiß, bei den unbeimlich großen Ausgaben für Kriegszwecke wird jedes awedmakige Mittel, der Reichstasse neue Gelber auguführen, mit Genugtuung begrükt werden. Aber darüber binaus bat das Volk das febr berechtigte Empfinden, daß es teinen sittlich weniger geeigneten Unlag zur Bereicherung gibt, als einen Rrieg. Hunderttausende und aber Hunderttausende opfern ibr Blut fürs Vaterland. Millionen werden durch die Verteuerung aller Lebensbedürfnisse au äußersten Entbebrungen geawungen, wenn sie nicht gar durch die wirtschaftlichen Umwälzungen des Krieges stellungs- oder arbeitslos geworden sind oder ihr Geschäft haben aufgeben muffen. Für etliche Behntaufende ober Bunberttaufenbe aber ift ber Rrieg ein gutes Geidaft, Hochkonjunktur. Sie konnen nicht nur ihre alte Lebensbaltung aufrecht erhalten. Nein, ihnen geht es besser, weit besser als vorber. Ihnen ist das Reich die meltende Rub, der sie auf dem Wege der Kriegslieferung reichsten Ertrag abpapfen. Ihnen ist das Knapperwerden der Lebensnotwendigteiten ein auter Anlak, ber ungeheuren Mehrheit ihrer Mitburger schwersten Tribut aufzuerlegen.

Daß sich die Einnahmen einer ganzen Anzahl von Personen seit Rriegsbeginn gesteigert, oft verdoppelt und verdreisacht, manchmal verzehnsacht haben, daß seit August 1914 gewaltige neue Bermögen entstanden sind und noch weiter entstehen, weiß jeder, der mit offenen Augen um sich blickt. Meist freilich ist es für den Privatmann nicht leicht, zwingende Beweise dafür zu erbringen. Auch muß es unbillig erscheinen, etwa diese oder jene Einzelperson vor der Öffentlichteit gewissermaßen zu brandmarken, indem man gerade sie als Augnießer des Rrieges benennt. Es haftet solchem Borgehen zu leicht der gehässige Charakter einer Denunziation an.

Aber man braucht gar nicht zu irgendwie bedenklichen Mitteln zu greifen, um zahlenmäßig die Höhe der Kriegsgewinne nachzuweisen. Man braucht sich nur an das jedermann zugängliche Material zu halten, um eine Vorstellung von der Höhe des Auhens zu bekommen, den gewisse Kreise aus dem Kriege ziehen.

Ich meine die Geschäftsberichte der Attiengesellschaften, die im Monat März in großer Zahl veröffentlicht worden sind. Die weitaus meisten dieser Berichte lassen die ungünstige Wirtung des Krieges auf das Geschäftsleben ertennen. Die Dividende wird gegen das vorige Jahr herabgesett oder fällt ganz aus. So die Regel, von der es freilich einen erheblichen Prozentsat Ausnahmen gibt. Überall da, wo Kriegslieserungen in Frage tommen (dirette oder indirette) oder wo die Unterbrechung des Vertehrs mit dem Ausland unbequeme Konturrenz beseitigt, sinden wir ein startes Anschwellen der Überschüsse. Ich tönnte das mit vielen Duzenden von Beweisen belegen, beschränte mich aber natürlich darauf, aus den einzelnen Geschäftszweigen Stichproben herauszugreisen.

Von der Textilindustrie ist der Teil notleidend geworden, der in erster Linie der Herstellung von Luxuswaren dient oder für den Export arbeitet. Dem anderen Teil, der das Heer zu versorgen hatte, geht es um so besser. Die Spinnerei Vorwärts in Brackwede z. B. erzielte 1913 nur 47 000 M Überschuß, 1914 dagegen 260 000 M. Die Strumpswarensabrik Max Segall, die 6 Jahre dividendenlos geblieden war, konnte diesmal mit 10 % Dividende auswarten, weil, wie ihr eigener Aussichtstatsvorsitzender in der Generalversammlung ertlärte, "die Gesellschaft seit Ausbruch des Krieges sehr viel besser zu gesteigerten Preisen beschäftigt war". Die Deutsche Wollwarenmanusattur in Gründerg hat ihren Gewinn sogar verzehnsacht! Aus 107 000 M im Jahre 1913 machte das Kriegesiahr 1914 1 081 000 M.

Den Lederfabriten ging es gut, weil das Heer einen ungeheuren Bedarf an Schuhen, Sätteln, Patronentaschen und sonstigem Lederzeug hatte. Rein Wunder, wenn infolgedessen die Aachener Lederfabrit ihre Dividende von 7 auf 10 %, die Niederrheinische Altiengesellschaft für Lederfabrikation in Wickrath die ihrige von 11 auf 15 % erhöhen konnte.

Den Unternehmungen, die Telephonanlagen herstellen, brachte ber Krieg gewaltige Bestellungen in Feldtelephonen. Sehr begreislich daher, daß Mix & Genest ihren Reingewinn von 293 000 M im Vorjahr auf 1 201 000 M steigern, ihre Dividende verdreifachen konnten (12 statt 4 %).

Erntezeit bedeutet der Krieg vor allem für die Mühlen. Höchstreise hatten wir zwar für Getreide, aber nicht für Mehl. Infolgedessen konnten für das Mehl die Preise willtürlich in die Höhe geschraubt und dadurch ganzphant as naphant asstische Gewinne erzielt werden. Betrug doch der sogenannte Mahllohn zeitweise das Vier- dis Fünffache des Normalen! Das Geld mußte also dei den Mühlen scheffeln. Die Berliner Dampfmühlen-Attiengesellschaft verteilte 1913 0 % Dividende, diesmal 8 %. Die Rolandmühle in Bremen steigerte ihre Dividende von 11 auf 17 %, die Hermannmühle in Bosen von 9 auf 18 %.

Den Vogel ichießen natürlich die Waffen- und Munitionslieferanten ab. Zwei Beispiele für viele:

Die Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrit in Dusselborf hat zwar technisch immer Bervorragendes geleistet, aber ihren Aktionären bisher wenig Freude bereitet. Schüttete sie doch mit großer Konsequenz jährlich 0% Dividende aus. Diesmal zum erstenmal ist ihr Abschluß glückverheißend.

Der Reingewinn ist von 1 937 731 M im Vorjahr auf 3 524 439 M, also um über  $1\frac{1}{2}$  Millionen gestiegen. Das haben zwei Kriegsmonate zuwege gebracht! Der Geschäftsbericht schließt nämlich bereits mit dem 30. September ab. Er hebt selbst hervor, daß "die beträchtliche Beledung der Beschäftigung den zahlreichen Aufträgen auf Kriegsrüstung zu danken gewesen sei". Zwei Monate Rriegszustung zu danken gewesen sei". Zwei Monate Rriegszustung zu der Reingewinn fast zu verdoppeln. Welche Ernte wird wohl den Aktionären blühen, wenn der Krieg ein volles Jahr gedauert haben wird?

Ludwig Loewe, der gar nicht einmal dirett Waffen, sondern nur Wertzeugmaschinen zur Berstellung von Beeresbedarf liefert, bat eine "Retorddivibende" erzielt, wie die Dichter der Borsenberichte jubelnd verkunden. Er bat seine bisher höchste Dividende von 18 % mit einem Sprunge auf 30 % beraufgesett. Aber biese 12 % Mehrverteilung genügen nicht entfernt, um bie Riefenübericuffe unterzubringen. Man mußte, um "bie Begehrlichteit ber Abnehmer in bezug auf die Breise und der Arbeiter in bezug auf die Löhne au augeln", sich vor einer Dividende huten, die dem wirklichen Berdienst entsprochen hatte. Deshalb hat man vor Feststellung des Bruttogewinns eine volle Million auf Fabritneubau-Ronto zurudgestellt. Deshalb machte man den Altionaren ein riesiges Geschent (850 M auf die 1000-M-Attie!), indem man ihnen zu einem lächerlich billigen Ausgabepreis neue Attien überließ. Hätte man ben ganzen Rriegsgewinn in Geftalt von Dividende verteilt, so hatte sie nicht 30, sondern über 100 % betragen muffen. Aber das hatte am Ende nicht bloß die "Begehrlichteit" der Arbeiter und Abnehmer erwedt, sondern auch die Aufmerksamteit des großen Publitums allzustart auf die Summen ober, richtiger gesprochen, auf die Un summen gelenkt, die im Rriege verdient werden. Deshalb wählte man der Capferteit besseren Teil.

Ubrigens sind sast alle Gesellschaften, die vom Kriege profitieren, nach demselben Rezept versahren. Fast ausnahmslos haben sie nur einen Teil ihres Verdienstes verteilt, sehr große Beträge aber anderweitig untergebracht, indem sie den Reservesonds besonders hoch dotierten, sich Spezialreserven zulegten, die Abscribungen außergewöhnlich hoch sesssten, den Vortrag auf das tommende Jahr riesig hoch bemaßen usw. Offene oder stille Reserven — die Hauptsache war, einen erheblichen Teil des Gewinns zu versteden, um die "Begehrlichteit" zu zügeln

Vielleicht auch die Begehrlichkeit des Gefetgebers?

Erst acht Monate Krieg liegen hinter uns. Die Kriegsgewinne der Attiengesellschaften beziehen sich höchstens auf fünf Monate Krieg, da tein Abschluß sich auf einen späteren Beitpunkt erstreckt, als auf den 31. Dezember 1914. Ze länger der Krieg dauert, um so stärker müssen die Kriegsprofite anschwellen. Das ganze Volk dat den Wunsch, daß uns der militärische Erfolg in nicht allzu ferner Beit einen ehrenvollen Frieden ermöglichen möge. Aur wer, ohne seine Haut zum Markte tragen zu müssen, vom Kriege profitiert, der hat ein — objektives — Interesse an einer möglichst langen Dauer des Krieges.

Dag trogbem niemand von benen, benen ber Rrieg fo ungeheure Gewinne



in den Schoß schüttelt, einen langen Ariegszustand wünscht, halte ich für selbstverständlich. Wie ich denn überhaupt ganz davon absehe, irgend jemand aus seinem Ariegsprosit einen moralischen Vorwurf zu machen. Ob es sich im einzelnen Fall um einen sittlich erlaubten Ariegsgewinn oder einen moralisch verwerslichen Ariegswucher handelt, untersuche ich nicht, brauche ich gar nicht zu untersuchen. Was ich für unbezweiselbar halte, ist nur das: der Ariegsprositisst das den thar beste Steuerobjett in Ariegszeiten. Je weniger ideal er ist, um so idealer erscheint er als Steuerquelle.

Die Steuer auf Rriegsprofit ist eine sittlich e Ford erung schlechthin. Wie die Steuer zu gestalten sei, ist eine steuertechnisch wichtige Frage, aber immerhin eine Frage zweiten Ranges. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Die Jauptsache ist, daß der Wille zur Steuer auf Rriegsprosit, den der Reichstag einmütig bekundet hat, auch auf die Regierung übergehe. Dann wird es ein leichtes sein, den besten Steuerweg aussindig zu machen.

Für wenig prattisch würde ich es halten, wenn man, wie bie und ba vorgeschlagen worden ift, fich auf eine Befteuerung ber Rriegelieferungen beschräntte. Das ware eine Sonberfteuer, bie alle nachteile einer solchen im Gefolge batte. Sie mußte unbillig wirten. Man stelle fich nur 3. B. den tatfächlich gar nicht seltenen Fall vor, daß ein Fabritant den Hauptteil seines Betriebes durch den Krieg lahmgelegt sieht, sich aber durch "Umstellungen" auf Rriegelieferungen wenigstens einen gewissen Gewinn sichert. Seine Einnahmen find vielleicht bedeutend geringer als in Friedenszeiten. Sie wurden trokbem ber Sonbersteuer auf Kriegslieferungen unterliegen. Auf ber anberen Seite blieben die indirekten Kriegslieferanten oder sonstige Augnieher des Krieges steuerfrei. Der Müller 3. B., ber uns unser täglich Brot durch Verfünffachung des Mahllohns schmählich verteuert hat, der Landwirt oder gandler, der zehntausende von Bentnern Kartoffeln vom Martte zurüchielt, bis ihm die Erhöhung der Röchstpreise einen Riesengewinn zuführte, sie alle blieben steuerfrei. Und haben boch auf Rosten ber Allgemeinheit einen Profit gemacht, ber genau so nach Besteuerung schreit wie der dirette Gewinn aus Waffen- oder Munitionslieferungen an das Reich.

Nein, teine Sondersteuer, sondern eine allgemeine Steuer brauch en wir. Und zwar eine Steuer, die jeden während des Krieges erzielten Vermögenszuwachs trifft. Man stelle einsach sesst, wie hoch das Vermögen jedes Steuerzahlers vor dem Kriege war und wie hoch es nach dem Kriege ist. Ist es gestiegen, so ist der Unterschied der Kriegsprosit. Von ihm ist ein Bruchteil im Wege der Steuer einzuziehen, und zwar ein um so größerer Bruchteil, je höher — absolut und relativ — der Gewinn ist. Mit anderen Worten: wer sein Vermögen von 100 000 auf 200 000 M gesteigert hat, soll einen geringeren Prozentsat zahlen als wer von einer Million auf zwei Millionen gestiegen ist. Und wiederum soll der, der seine Million verdreisacht hat, mit einem erheblich höhern Prozentsat herangezogen werden als der, der sie nur verdoppelt hat. Mit welchem Prozentsat die Steuer beginnen, mit welchem sie endigen soll, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Ich hätte gar nichts dagegen einzuwenden, wenn

bei den allergrößten Gewinnen bis zu 50 % weggesteuert wurden, fände aber auch einen Höchstag von 25 % schon recht erfreulich.

Formell ist gerade diese Art der Steuer auf Kriegsgewinn überaus leicht einzuführen. Wir haben nämlich die Grundlage dazu bereits in dem 1912 bescholssenen Reichsgesetz über die Vermögenszuwachs steuer. Dies Gesetz braucht lediglich den besonderen Verhältnissen des Krieges und der Kriegsgewinne angepaßt zu werden. Insbesondere müssen die sehr niedrigen Steuersätze — es beginnt mit 0,75 % und steigt nur die 2½ % — start erhöht werden.

Um 31. Dezember 1913 ist das Vermögen jedes Deutschen für die Zwecke der Wehrabgabe festgestellt worden. Nach Schluß des Kriegs hat eine neue Selbsteinschung stattzufinden, mit recht schaffen Kontrollbestimmungen und recht strengen Strafvorschriften für falsche Angaben. Damit wäre die Sache gemacht. Natürlich wäre der etwaige Vermögenszuwachs durch Erbanfall von der Kriegssteuer auszunehmen.

Sache der Regierung wird es sein, in diesem Sinn dem Reichstag eine Vorlage bei seinem nächsten Zusammentritt zu unterbreiten. Daß der Reichstag ihr geschlossen zustimmt, ist völlig sicher. Und ebenso sicher ist es, daß er bei dieser Abstimmung das ganze Volk hinter sich haben wird.



### Wir, die fern ... Von Karl Köttger

Wir, die fern den Schlachten leben, Wir, die unser Tagwerk tun, Laft uns manchmal davon ruhn: Jenen liebend ein Gedenken hinzugeben;

Zenen, die das Heilige vollbringen, Die mit ihrem Blut im Schickfal stehn. Laßt uns horchen, wie die Schlachten singen, Wie die Stürme über graue Felder wehn. Laft uns in bes Abends ersten Dunkelheiten Einen Blid bis an ben himmelrand Senden — wie wenn aus der breiten Ebene lodernd schlage greller Brand.

Und es soll an unsre Berzen rühren Alle Größe bessen, was geschieht . . . Unsre Berzen sollen beben, daß wir spüren: Diesen Taten dankt tein Wort genug, tein Lieb.

Worte bleiben klein und in der Enge. Aber wenn's im Blut uns schauert, dankt Unser Herz mit Treugefühl; — indes die Schlachtgesänge Donnern, und die Welt in Fugen wankt . . .





### Die Germanen als Seevolk

ie Deutichen mögen den Boden pflügen, mit den Wolten segeln und Luftschlösser bauen, aber nie seit dem Anfang der Zeiten hatten sie das Genie, das Weltmeer zu durchfurchen oder auch nur schmale Gewässer zu durchfahren."

So schrieb im Jahre 1861 die "Morning Post", das Organ des edlen Lord Palmerston, besselben ehrenwerten Herrn und Premierministers, der einst erklärte, er werde ein Schiff, das die deutsche Flagge führe, als Seeräuderschiff behandeln lassen! Nun, Palmerston war auch sonst ein sehr schlecker Prophet; hat er doch auch den Suezkanaldau amttich als größtes Schwindelunternehmen des Jahrhunderts bezeichnet und den Attionären geweissagt, daß sie nie einen Penny Dividende aus dem ganz unmöglichen Kanal beziehen würden! So hat auch jene schöne Außerung vom Jahre 1861 in unsten Tagen, wo England nicht zum wenigsten wegen des starten Anwachsens der deutschen Handelsslotte den Neidtrieg gegen Deutschland entsesselt hat, in unsten Tagen, da die "meerbeherrschende" Britannia vor deutschen Unterseedvoten zittert und ihre stolze Flagge verleugnet, nur noch Auriositätswert. Der Ausspruch zeugt aber nicht nur von hochgradiger Rurzsichtigteit und aufgeblasener Seschränttheit, sondern auch von einer bemertenswerten Unwissenden, nur daufgeblasener Seschränttheit, sondern und die Sermanen überhaupt, denen man ja das Volk der Briten nur zum kleinen Telle zurechnen kann, haben auf dem Gebiet der Seefahrt Großes geleistet zu einer Zeit, wo die Welt von englischer Schissant noch nichts vernommen hatte.

Es ist notwendig, sich heut daran zu erinnern, daß die Briten, die sich heut gern als die allein mecrbeherrschende und vom lieben Gott personlich mit dem Seefahrtsmonopol betraute Nation aufspielen, noch vor weniger als vierhundert Jahren weder Kolonien noch eine irgendwie beachtenswerte Schissabet, Image als vierhundert Jahren weder Kolonien noch eine irgendwie beachtenswerte Schissabet, Image als vierhundert Jahren weder Kolonien noch eine irgendwie beachtenswerte Schissabet, von denen überdies nur wenige mehr als 500 Tons sahten. Wie wenig das "rule the waves" noch im sechzehnten Jahrhundert für England zutras, zeigt am klarsten die Taksache, daß damals die Anknüpfung eines englischen Jandelsverkehrs mit Indien, da portugiesische Eisersucht den Engländern den Seeweg dorthin sperrte, auf dem ungeheuren Umweg über Archangelst, Moskau, Raspisches Meer und Persien durch die Russische Jandelstompanie erfolgen mußte! Die Türksch-Levantinische Jandelstompanie hingegen, die 1581 in England begründet wurde, eröffnete sich den Jandelsweg mit Indien von der sprischen Küste her zu Lande! So wenig hatte noch damals, in den Tagen der großen Königin Elisabeth, die englische Flagge auf dem Weltmeer zu bedeuten!

Demgegenüber gehen die Anfange der germanischen Schiffahrt bis in vorgeschichtliche Beit zurud, wie schon Wadernagel in seinen Studien über germanische Schiffahrt betont hat.

Die Germanen als Geevolt 105

Manche Anzeichen sprechen dafür, daß schon im frühen Altertum germanische Fahrzeuge bis ins Mittelmeer gelangt sind. Insbesondere Muchau ist, in einer allerdings nicht einwandfreien Beweissührung, für diese Hypothese mit Nachdrud eingetreten. Ja, schon der große Leibniz hat behauptet, daß die alten Germanen als kühne und erfolgreiche Seesahrer über den Phoniziern und Griechen standen und die größten Seeseute aller Zeiten gewesen seien.

Mag für das Altertum diese These sich schwer in einwandfreier Weise belegen lassen, für die mittelalterlichen Normannen, die Nachtommen jener Germanenstämme des Altertums, trifft die Behauptung in vollstem Umfang zu. Die Normannen waren unbestreitbar das kühnste Seesahrervolt, das die Geschichte tennt. Wer über ihre zum Teil ans Wunderbare grenzenden Raub-, Entdedungs- und Handelssahrten ein klares Bild gewinnen will, der lese das prächtige Buch von Conrad Müller über Germanische Meeresherrschaft, und er wird aus diesem Wert und aus andren erkennen, daß die Normannen auf Grund eigener Fahrten zu Lande und zu Wasser das ganze riesige Gediet von Labrador die Bagdad, und von Nowaja Semlja die Ägypten und Marotto durchmessen haben. Müller spricht ausdrücklich von einer typischgermanischen Neigung zur See und weist mit Recht darauf din, daß die großen Seesahrernationen des endenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit, die Italiener, Spanier, Portugiesen, Franzosen, Briten, ihre wesentlichsten Bezeichnungen für alle mit der Schiffahrt zusammenhängenden Dinge, z. B. selbst die Namen der Himmelsrichtungen, durchweg den germanischen Sprachen entlehnt haben. Wacernagel sagt auf Grund seiner Studien ausdrücklich:

"Was immer die romanischen Völler durch Entdedung, durch Eroberung, durch Jandel Großes zur See geleistet haben, sie haben es nur geleistet traft der germanischen Verwandtschaft, in welche sie mit eingetreten sind, und haben es nur als Zöglinge der Germanen geleistet."

Je mehr die Forschung eindringt in die Taten der kühnen Normannen, um so mehr wächst die Wahrscheinlickeit, daß die großen Leistungen der spätmittelalterlichen Seevölter zum großen Teil auf der von den Normannen übernommenen Erbschaft beruhten. Selbst die ursprünglich aus China stammende und später von dort den Arabern vermittelte Renntnis des Rompasses scheint nicht, wie man disher annahm, eine nochmalige, selbständige Erfindung sud- oder westeuropässcher Völter im Ansang unseres Jahrtausends gewesen zu sein, sondern neuere Forschungen machen es nicht unwahrscheinlich, daß das unschäftbare Schissanstrument, das spätestens im Jahre 854 bei den Arabern zuverlässig betannt war, durch in Bagdad veriehrende Normannen zunächst der nordeuropäsischen und durch deren Vermittlung erst der west- und südeuropässchen Schissahrt betannt wurde.

Und als das Mittelalter wich und die Neuzeit begann — welch Wolt war es, das in der Nord- und Ostsee die oberste Seegeltung hatte? Nicht das englische und das zeitweilig in der Schiffahrt fehr hochstehenbe banische, sondern die Stadte ber deutschen Banse, die jedenfalls nach dem Frieden von Stralfund (1370) die führende Rolle zur See in den beiben beutschen Meeren hatten. Mochte die Sanse sich mit Benedig zur Zeit seiner höchsten Blüte auch nicht messen tonnen, ihre Sanbelsnieberlassungen in ben verschiebensten Lanbern, und nicht zum wenigsten ihr "Stahlhof" in London, standen an Bedeutung nicht viel hinter ben Stapelplaken Benedigs und Genuas zurud. Bon Bergen bis Liftabon und von der Themse bis zum Ural durchtreuzten die ganfeschiffe die europäischen Meere, und bis zu den Tagen der Gegenwart, ba beutsche Unterseeboote ben Rrieg gegen Englands Rusten mit erstaunlichem Erfolg aufnahmen, hat neben dem Erscheinen ber spanischen "unüberwindlichen Flotte" im Jahre 1588 und neben de Runters teder Fahrt in die Themse am 20. Auni 1667 der Sicherheit des Infelvoltes nie so große Gefahr gebroht wie im Jahre 1473, als unter Paul Benetes Führung ber berühmte "Peter von Danzig" seine stolze und erfolgreiche Raperfahrt an die englische Rüste unterrahm, den Lord-Mayor von London gefangen nahm und die Briten zwang, an die beutschen Bansestatte eine Entschädigung für getaperte Schiffe und Waren in Bobe von 10000 Pfund Sterling zu zahlen.



106 Die Germanen als Secoolt

Ruft man sich diese Catsachen ins Gedächtnis zurud, so geht einem erst recht der Blid auf für die geschichtliche Genauigkeit, die in dem anmaßend mitleidigen, am Eingang zitierten Wort bes edlen Lord Palmerston zutage tritt. Und boch, man darf dem britischen Premier nicht allgu gram fein, benn was er aussprach, war lange Beit hindurch fogufagen Gemeinplat gewesen. Bis zu einem gewissen Grabe lagt fic auch nachprufen, wieso es tam, bak Rabrbunberte bindurch die Meinung bestehen konnte, die Deutschen verstunden nichts von ber Schiffabrt. Das "offizielle" Deutschland bes Mittelalters batte ja in ber Cat nicht bas leifeste Berftandnis für die Bedeutung deutscher Schiffahrt gezeigt. Mit alleiniger Ausnahme Raifer Beinrichs VI., ber eine beutsche Flotte im Mittelalter schaffen wollte, ben aber ein gruber Cob (28. September 1197) an der Ausführung dieses Planes hinderte, und Raiser Rarls IV., der ben Bund ber gansestädte im Zahre 1375 fester mit bem Reich zu verbinden trachtete, ber aber seinen Bersuch grade zu einer Zeit machte, wo die auf den Bobepunkt der Macht gelangte Banfe am wenigsten bes taiferlichen Schutes bedurfte, bewiesen alle beutschen Raifer bes Mittelalters und der Neuzeit die zum neunzehnten Zahrhundert auch nicht das leiseste Berständnis für die Bedeutung einer ausreichenden Geegeltung; teiner von ihnen, außer Karl IV., hat die Nord- oder Oftsee auch nur einmal geschen. Um so bewundernswerter ist es, daß ein fleiner beutscher Fürst, wie ber Große Rurfürst von Branbenburg, inmitten einer Welt von Berftanbnislofiateit für ben Wert beutscher Geeberricaft ben beachtenswerten Versuch machte. eine turbrandenburgische Flotte und turbrandenburgische Rolonien zu begründen. Leiber gingen bie pon ibm geschaffenen vielversprechenben Anfange unter feinen Rachfolgern, benen wieder jeber Sinn bafür fehlte, aufs neue verloren, und auch ber allumfassende Geist bes großen Friedrich mar nur insofern bier und ba auf Die See gerichtet, als er einen preufischen Seebandel ins Leben ju rufen ftrebte, wofur u. a. die Erwerbung von Emben, die Grundung von Swinemunde, die Schaffung ber Preugischen Seehandlung ein icones Beugnis ablegten. Aber an eine preukische ober gar beutsche Marine- und Rolonialpolitik bat nach bem Groken Rurfürsten tein beutscher Berrscher bis ins lette Zahrhundert hinein mehr gedacht.

So kann man es wohl verstehen, daß die Vorstellung sich seissen konnte, der Deutsche verstehe nichts von Seefahrt. Als im Jahre 1790 der französischen Nationalversammlung unter anderen Eingängen auch eine Oruckschrift "Aber die Schiffahrt" vorgelegt wurde, deren Versassen die Bezeichnung "par un Allomand" angegeben war, drach die ganze Versammlung in schallendes Gelächter aus. So selbstverständlich erschien es jedermann, daß hier ein Blinder von der Farbe rede!

Aun, der alte Normannen- und Hansengeist ist jetzt aus neue lebendig geworden im beutschen Bolt. Es ist eines der größten und unvergeßlichsten Berdienste Raiser Wilhelms II., daß er den Blid seines Boltes aus Meer hinausgelenkt und ihm seine künstigen weltwirtschaftlichen Ausgaben durch seine bekannten Worte von der Zukunst, die auf dem Wasser liegt, und der ditteren Notwendigkeit einer starken Flotte vorgezeichnet hat. Ihm und dem reiser gewordenen und geeinten deutschen Bolt war es beschieden, daß die Blütenträume endlich reisten, die schon um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts sich schüchtern ans Licht wagten, aber noch nicht vom Verstehen der Massen getragen wurden und daher wieder zugrunde gingen. In unseren Tagen erst haben sich die Seherworte erfüllt, die von einigen der Besten schon in den vierziger Jahren gesprochen wurden, in unseren Tagen hat das ganze große deutsche Volk vom Etsch bis an den Belt erst das Verständnis errungen für Herweghs mahnenden Spruch:

"Auf! beutsches Bolt, beiß beine Cochter spinnen,

Wir brauchen wieder deutsches Linnen

Bu beutschem Segeltuch!"

Und im Beitalter Raifer Wilhelms II. ist erfüllt worden, was der alte Jakob Grimm am 26. September 1847 ins Ratskellerbuch der alten Hanse-Vorstadt Lübed mit prophetischem Blid eintrug:



"Es muß noch einmal eine stärtere beutsche Bansa, als die alte war, sich auf dem Mccre scharen!"

Die "ftartere beutsche Banfa" - fie ift beut ba! Bu friedlicher Betatigung und au triegerischem Sandeln bereit, bat fie feit einem Blerteliabrbundert ben unbestritten ameiten Plat jur See unter ben Nationen erstritten. Dieses Neuaufleben bes Banfastrebens bat uns in erster Linie ben Neib Englands und ben großen Welttrieg beschert. Aber ber Sansageist wird lich auch im Rampfe groker und stolzer benn je bewähren. Die Weltgeschichte wiederholt fich bes öfteren. Die aufftrebenbe Scemacht Rom fette fich in furchtbar harten Rampfen gegen punischen Marinismus und punische Treulosigkeit burch, bas aufstrebende England trug gegen bie alteren Seepolter, die Spanier und bie Hollander, trop vieler Rudichlage, ichlicklich ben Sieg bapon, und nun will anscheinend wieder berechtigtes Aunges und Neues das greisenbaft geworbene, unverträgliche Alte fturgen, und eine auf ben Lorbeeren Relfons in Gelbitbeweihraucherung eingeschlafene Weltenberrichaft wird, wie es von Monat zu Monat beutlicher ben Anschein hat, vom gerechtwaltenben Schichal gestürzt und von aufgeblafener Selbsterhebung erniebriat werben. In ben internationalen Beziehungen ber Boller lakt fic nun einmal nicht auf die Dauer ein Moratorium ber Moral verkundigen, wie es England zu tun gewohnt ist: die Bergeltung tommt früher ober später, und wenn nicht alles täuscht, wird eines der Ergebnisse bes großen Welttriegs barin bestehen, daß wieder einmal bas moralisch starte Rom über das falfche und hinterliftige Rarthago den Sieg bavontragt, daß die deutsche Seegeltung ber seit 1805 allein makgebenben britischen in Aufunft zum mindeften ebenburtig fein wird!

Der beutsche Anspruch auf ein Dreinreden in Fragen der Seeschiffahrt, der noch 1790 spöttisch belacht, der jetzt nicht mehr zu leugnen ist, aber beneidet wird, er soll und muß nach diesem Kriege der Welt als eine Notwendigkeit erscheinen, und wieder einmal mag sich dann Schopenhauers Wort erfüllen: "Ein jedes Problem durchläuft die zu seiner Anerkennung drei Stusen. In der ersten erscheint es lächerlich, in der zweiten wird es bekämpft und in der dritten gilt es als selbstverständlich." Richard Hennig

## Nietsiche, ein deutscher Meister?

brt eure deutschen Meister!"

Soweit, schreibt Rubolf Juch in einer Aufsatzreihe "Germanendämmerung" in der "Sägl. Rundschau", — sind wir gewiß alle in schönster Eintracht. Aber nun tommt's: Nietsche ist teiner von den deutschen Meistern.

Das ist gar nicht zu leugnen: Nicht nur das Ferrbild bes Abermenschen, sonbern er selbst, wie Nietziche sein Bild umrissen hat, mit seinem schrankenlosen Willen zur Macht, die schleichende Bestie, der die Erde ein großes Revier für ihre Raubzüge ist, findet sich überraschend verwirklicht in John Bull.

Für mich zählt Niehsche überhaupt nicht zu den Meistern. Indessen gibt es für mich nur sehr wenige dieses Sitels, und ich will nicht darüber streiten. Deutschen Geistes aber war er nicht. Er wollte es selbst nicht sein, schätzte den französischen Geist hoher als den deutschen, und war stolz auf den Schuf Bolenblut in seinen Abern.

Deshalb könnte er ja immerhin bennoch deutschen Geistes gewesen sein. Es war viel, übrigens durchaus berechtigte Empfindlichkeit in seinem Deutschenhaß.

Indessen war schon seine übergroße Freude an der formalen Schönheit, die ihm, barüber sollte man nicht streiten, nicht so sellen statt des Inhaltes steht und ihn zu seinen unzähligen Wiederholungen verleitet, romanisch.

Worauf es hier aber antommt: Die Offiziere, die einen Band Niehsche mit in die Front genommen haben, spotten ihrer selbst und wissen nicht wie.

Von bem, was den Geist unserer Armee ausmacht, hatte schechterdings nichts vor Nietsiche Gnade gefunden. Man stelle sich vor, was er gesagt oder wie er geschwiegen hatte, wenn jemand die Wörter Baterland, Pflichterfüllung, Unterordnung vor ihm ausgesprochen hatte!

War ihm boch ber Staat ein pudendum, von bem nicht gesprochen werde, weil er tein inneres Recht habe.

Nein, ber Berkunder des außerften Individualismus kann unserer Beit nicht die Farbe geben, nicht dem Abglanze der großen Cage noch dem, was sich unter ihrem Beichen bereitet.

Abgesehen von der Frage, ob nicht Individualismus in einem Bolte, das nach Millionen gezählt wird, ein Widerspruch in sich ist, wohin sollte er uns denn führen? Nietsiche selbst würde sich vor den letzten Wirtungen seiner Lehre betreuzen. Das war ja der große Widerspruch, der die anderen in sich darg, daß er sich nicht im reinen Denken dewegte, daß er nicht oder nicht nur Philosoph, sondern vor allem Prophet, Zarathustra sein, daß er unmittelbar auf das Leben wirten wollte, und es nicht kannte.

Es ist ja ohne weiteres einleuchtend, daß, je individualistischer eine Sesellschaft ist, um so ohnmächtiger der Schwache, um so mächtiger der Starte sein muß. So will es Niehsche auch haben. Die Frage ist aber, was heute dem einzelnen Macht verleiht, und die Antwort: Der Besit. Jede andere verschleiert die Wahrheit. Der Individualismus, in die Wirklichteit übertragen, dewirtt unsehlbar eine immer schrankenlosere Macht des Reichtums. Das eben ist der Zustand der Bereinigten Staaten, und es ist sehr die Frage, od der Rampf gegen die Seldsäde da jest noch Erfolg haben tann. Sie sind vielleicht schon mächtiger als der Staat. Für den Fernstehenden sieht es so aus, als od der Rampf jedenfalls von Roosevelt nicht einmal ernsthaft gemeint wäre. Die Parteinahme für die Engländer, die uns so befremdet hat, beruht aus Wahlverwandtschaft. Ich möchte wissen, wieviel von dem Erlöse aus den Lieferungen an unsere Feinde die Taschen der Carnegie und Genossen füllt.

Ein größeres Maß von Freiheit wird nur bann bas Gegenteil bes Namens bewirken, wenn zugleich bie großen Zusammenschluffe erleichtert und geförbert werben.

Die Besten der Deutschen haben sich immer als dienende Glieder eines großen Ganzen gefühlt und gerade in diesem Zeichen den Reichtum ihres Wesens entfaltet. Wer an hohen Gleichnissen seine Freude hat, mag sich in den Traum versenken, ob sich hier vielleicht ein Geseh vollziehe, das auch für Planeten, Sonnen und Milchtraßen in Geltung sei.

Bestätigt etwa diese eiserne Zeit, daß man die Schwachen und Kränkelnden hinabstohen soll? Wer den Musterungen der Zurückgesehten beigewohnt und in den Mienen gelesen hat, weiß es anders. Der hat gesehen, daß man Aufgaben stellen, daß man rusen soll: ihr seid weder schwach noch trank, wenn ihr nur stark sein wollt! Wo stünden wir heute ohne diesen Ersah der von Jause aus Untüchtigen, die der Staat nach der Lehre Niehsches in den Abgrund stoßen mußte!

Nebenbei gesagt, menschlicher ist es so auch; und ich bente, wir Deutschen wollen menschlich bleiben. Es ist gut, daß wir die Dumbumgeschosse und Konzentrationslager nicht mit gleichem vergolten haben; wir braten ja die Gefangenen auch nicht, wenn wir in den Kolonien gegen Menschenfresser tämpfen.

Anertennung von den Neutralen? Nein, die werden wir nicht haben. Wir sind nicht menschlicher, damit uns die Neutralen dafür halten, sondern weil wir es sind. Wenn es aber erst einmal soweit ist, daß mit uns bessere Geschäfte zu machen sind als mit den Englandern, werden die Nantees schon heraussinden, daß wir bessere Menschen sind.

Dem Tragischen in dem Schicksal Nietziches werde ich mich niemals verschließen; aber das verpflichtet noch lange nicht dazu, ihn zu bewundern, wie er selbst es getan hat. Auch das ist eine Eigenschaft, die man frei oder groß oder Gott weiß was nennen mag, aber nie und nimmer deutsch, daß er sich selbst Hymnen singt, nicht in einer Laune, wie sie begabte Menschen wohl einmal zu einer Geschmacklosigkeit hinreißt, sondern beharrlich.

Die Polen 109

Gerade jetzt, wo seine Bücher in die Masse dringen, wirten sie verderblich. Aur gesessigte und gebildete Menschen sollten sie lesen. Niemand sollte an ihn gehen, ehe er seinen Goethe kennt. Der bewahrt unter anderem auch vor der Täuschung, als wäre Nichsches Denken so welterschütternd neu, wie er selbst es sich eingebildet hat. Goethe verleiht aber vor allem, immer vorausgesetzt, daß man ihn wirklich kennen lernt, einen Sinn, der auch und noch mehr gegenüber mancher Größe der Moderne nötig ist, den Sinn für das Schlichte. — —

In biesen Bemertungen Rubolf Huchs ist sicher sehr viel Wahres und Nachdentliches. Aber der Behauptung, daß "von dem, was den Geist der Armee ausmacht, schlechterdings nichts vor Niehsche Gnade gefunden hätte", widerspricht — Niehsche selbst. Im "Zarathustra" sagt er "Dom Krieg und Kriegsvolt":

"Meine Brüber im Kriege! Ich liebe euch von Grund aus, ich bin und war euresgleichen . . . Ich seine Soldaten: möchte ich viel Kriegsmänner sehen . . . Ihr sollt mir solche sein, beren Auge immer nach einem Feinde sucht — nach eurem Feinde.

Man tann nur schweigen und stillsigen, wenn man Pfell und Bogen hat: sonst schwarzt und zankt man ... Der Krieg und der Mut haben mehr große Dinge getan, als die Nächstenliebe. Nicht euer Mitleiden, sondern eure Capferkeit rettete bisher die Verunglücken. "Was ist gut?" fragt ihr. Capfer sein ist gut. Last die kleinen Mädchen reden: gut sein ist, was hübsch zugleich und rührend ist.

Auflehnung — das ist die Vornehmheit am Staven. Eure Vornehmheit sei Gehorsam! Euer Befehlen selber sei ein Gehorchen! Einem guten Kriegsmann klingt "du sollst" angenehmer als "ich will". Und alles, was euch lieb ist, sollt ihr euch erst noch befehlen lassen. . . . So lebt euer Leben des Gehorsams und des Krieges! Was liegt am Lang-leben! Welcher Krieger will geschont sein!"



# Die Polen

eutsche Kritiker haben behauptet, daß das russische Polentum durch seine Haltung bei den jetzigen Kriegswirren selbst die Wechsel seiner Hosfnungen auf Wiedergewinnung nationaler Selbständigkeit zerrissen habe. Diesen und ähnlichen Antlagen gegenüber stellt Reny in der Frankfurter Halbmonatsschrift "Das Freie Wort" zunächst die tatsächlichen Verhältnisse sest, wie sie sich beim Kriegsbeginn entwickelt haben, um dann die weiteren Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abzuwägen:

Polen, insbesondere Warschau, war längst zu einem Sammetplat und Kriegsarsenal der zarischen Heeresmacht in großem Stil gemacht worden, und zu dieser Masse strömten noch immer weitere Streitkräfte aus dem russischen Riesenreich in einem Umfang und in einer Schnelligteit, mit welcher der deutsche und disterreichisch-ungarische Generalstad taum gerechnet hatte. Die russischen Polen hätten nichts anderes als Selbstmord begangen, würden sie versucht haben, unter diesen Umständen gegen die Petersburger Regierung sich revolutionär aufzubäumen. Dazu tam, daß die einrückenden russischen Heerführer den Polen sofort das Blaue vom Himmel über alle möglichen Freiheitsgeschenke versprachen, welche die zarische Gnade ihnen zuteilen werde, wenn sie lopal blieben, ja der politische Boden war schon lange vorher bearbeitet worden, um die Bevölkerung im Kriegsfall zu kirren. Auf der einen Seite wurde nach bekannten russischen Methoden der gesamten polnischen Presse ein Maultord von solcher Enge vorgebunden, daß ihr nichts anderes übrig blieb, als entweder zu schweigen oder sich russenstellich zu gebärden, und zugleich mit allen vergisteten Mitteln der Lüge und Geschichtssälschung der Jaß gegen Deuischland genährt. Aus der anderen Seite wieder hielt man neben der Peitsche den Polen das Zuderbrot des Wohlwollens hin, welches die Ententemächte angeblich ein-

110 Die Polen

mutig ihren nationalen Wunschen gegenüber hegten; beispielsweise erschien im "Rurper Porannn" unter russischer Zensur ein Artitel, welcher barlegte, wie Boincare auf seiner Reise nach der Newa einen ausführlichen Entwurf über die Wiederherstellung eines deutsche und österreichische Gebietsteile umfassenben polnischen Rönigreiches unter Oreiverbandsauspizien mitgebracht habe, und dieselbe Idee wurde gleichzeitig in auffälliger Übereinstimmung und in noch breiterer Form von der "Fortnightly Review" in einem Beitrag "Russia and the War" behandelt. Alle diese Machenschaften können um so weniger ohne Einfluk auf die Stimmungen der polnischen Boltsmassen geblieben sein, als gleichzeitig mit ihnen die bekannten Siegesmelbungen über die Berschmetterung der deutschen und österreichischen Beere verbreitet wurden. Unter Berücklichtigung dieser Berhältnisse wird man aber auch die gewiß an sich bedenklicen und eigentümlichen Erscheinungen richtig zu würdigen wissen, daß im aleichen Augenblid, ba die polnisch-galizischen Zungschützenverbände begeistert mit dem Schwert in der Hand für die Sace des habsburgischen Reiches eintraten, in Warschau sich polnische Legionen unter das zarifce Banner stellten, und daß 68 angesehene, einflußreiche polnische Führer eine Ergebenheitsabresse an den Herrscher aller Reußen richteten. Die Zutunft wird erst vor dem Gericht geschichtlicher Kritik entscheiben mussen, inwieweit diese Bastung poinischer Parteihäuptlinge lediglich von Nützlichkeitsrücksichten bestimmt und von den russischen Gewalthabern erzwungen wurde; was die Legionärfrage anbelangt, so darf, um sie aus einseitiger Beleuchtung herauszurüden, an die Catlache erinnert werden, daß in der Schlacht bei Krasnif, als das 13. österreichische Infanterieregiment, die "Arakauer Kinder", zum Bajoncttsturm ansette, von der Gegenseite der Ruf ertönte: "Halt! Wir tommen zu euch. Wir sind ja Polen!"

Auch was über die wirtschaftlichen und sozialen Anziehungsträfte gesagt wird, die das polnische Bolt nach ber russischen Seite bin magnetisieren sollen, ist keineswegs unbedingt überzeugend. ... Das heutige welterschütternde Bölkerringen ist ein Rampf der Rationen um ihr politisches Dafein und ihre staatliche Butunft in gewaltigsten Abmessungen, bochfter Anspannung ber ibealistischen Seelentrafte und von unabmekbarer Traqweite; die wirtschaftlichen und tapitalistischen Einflusse spielen eine sehr viel mehr untergeordnete Rolle, als es nach ben vielen Prophezeiungen zu ber vorausgeahnten Weltfriegs-Götterbammerung anzunehmen gewesen ware. Auch das Polentum wird sich, soweit es das nicht bereits erkannt hat, sehr bald aligemein bewußt werben, daß in der Krise der Gegenwart alle seine wirtschaftlichen Anteressen nebensächlichen und abhängigen Wesens gegenüber ber gewaltigen Schidsalsfrage sind, ob es die lette Gelegenbeit zur Berwirklichung der nationalen Machttraume. benen es in Sabrhunderten einer leibensschweren Bergangenheit unabläffig nachgebangen, zu ergreifen willig und start und klug genug ist, ober ob an ihm der Schickalsfluck sich erfüllen foll: "Who may smile that sinks beneath his fate?" Eben im Spiegel Diefer Geschichte aber leuchtet zugleich unverkennbar die Wahrheit auf, daß es den Polen bei all den vielen, nicht zu übersehenden Bergschwächen ihres politischen Charafters und ben Gigenbrobeleien ihrer Barteien und Parteigruppen teineswegs an dem großzügigen, gemeinsamen nationalen Schwung fehlt, ber zerrissene Bolksstämme zu staatliden Einheiten zusammenzuschweißen vermag. Bevor schiechthin solche Fähigteiten abgesprochen werben, moge baran gebacht werben, wie zersplittert einst bas Deutschum in seiner Zwietracht und Rirchturmpolitik, und wie franzosenfreundlich ein großer Teil von ihm war, und wie es bann bennoch unter ber Schmiebe bitterfler Erfahrungen und Leiben die Acaft zu helbenhafter nationaler Ermannung wiedergefunden bat. Was einzelne gesellschaftliche Elemente bes Bolentums zur russischen Seite binüberzieht. tann nicht schwer wiegen gegen die Abstohungsträfte, welche die Gesamtheit nach der entgegengesetten Richtung brangen. Der polnische Bauer, ben ber Bar von ber Schlachtaknechtschaft befreite — dieser Böriateit machte erstmals beutsches Recht ein Ende! —, bat dafür die Ehre, eine siebenmal bobere Grundsteuer zu bezahlen, als fie in ben übrigen ruffifchen Gouvernements üblich ist. Die kunftlich in die Hobe getriebene Anbustrie bringt, da sie mit der Die Litauer 111

Landwirtschaft in keiner organischen Berbindung steht, nur einem begrenzten, meist nicht polnischen Unternehmertum Vorteile und hat im übrigen lediglich ein Arbeiterproletariat geschafsen, das den Abgründen des sozialen Anarchismus zutreidt. Von der polnischen Gesamtbevölkerung entsallen auf das russische Herrentum nur sieden vom Hundert der Seelenzahl; trozdem hat in der Revolutionszeit nicht einmal die Radettenpartei gewagt, für autonome Verwaltungsrechte der Polen einzutreten. Dafür ist unter hundert polnischen Familien gewiß in fünfzig die Erinnerung ledendig, wie irgendein Verwandter um seiner aufrührerischen Gesinnung willen von der russischen Regierung versolgt, nach Sibirien verschleppt oder sonst in graufamster Weise bestraft, gemartert worden ist. Und selbst wenn alle solche Gegensähe nicht wären, was Gutes und Nützliches, welche Stüze überhaupt solt das polnische Volt vom Osten her erwarten, wenn das russisches, welche Stüze überhaupt solt das polnische Volt vom Osten ber erwarten, wenn das russisches mie wir Deutsche es zuversichtlich erwarten, in den Stürmen der Gegenwart als ein Koloß auf tönernen Füßen sich erweist, der dem Anprall dieser Ratastrophe teinen dauernden Widerstand leisten tann, und von dem nach politischen Naturgesetzen alle ihm gewaltsam angesügten aber nicht törperlich verbundenen Glieder sich loslösen müssen müssen der nicht törperlich verbundenen Glieder sich loslösen müssen müssen der nicht törperlich verbundenen Glieder sich loslösen müssen müssen wiesen aber nicht törperlich verbundenen Glieder sich loslösen müssen missen wiesen aber nicht törperlich verbundenen Glieder sich loslösen müssen missen der nicht törperlich verbundenen Glieder sich loslösen müssen.

Es wird angesichts der merkwürdigen Verwicklungen des polnischen Problems vor einer neuen Mythenbildung gewarnt, die auf diesem Gediet der prottischen Politik nur schälich wirten kann. Die Mahnung ist, in die richtige Gesichtslinie eingestellt, gewiß derechtigt; über ihr aber steht eine andere, die lautet: Fürchterlich wirkt ein falscher Gedanke, wenn ihn die Macht annimmt und durchzusühren versucht, wenn Führer und Gesührte irre sind, Blinde von Blinden geleitet. Niemand kann das Zukunftsdunkel der heutigen Weltrise durchschanen, und niemand weiß, auf welche Gleichung letzen Endes das polnische Problem in den Entwicklungsgängen dieser großen politischen Sturzslut gestellt werden wird. . . . Geen deshalb aber sollte es vernünstigerweise vermieden werden, sich mit apoditischen Urteilen sestalb aber sollte es versähren bedeutet, dis der seltsame Rampf der zwei in der Brust des Polentums miteinander ringenden Geelen, der deutschschen und der russischen Kriegegewitters zum Abschilig gedrängt wird, als ein unkluges politisches Baissespiele, mit dem lediglich der eine Zwed, die Leitung von Wasser auf die Mühle unserer Feinde, erreicht werden kann.



### Die Litauer

Mit wie wenig Recht dieser Volksstamm außer Betracht gelassen wird, ergibt sich u. a. schon aus der Tatsache, daß die einzige an unserer Grenze in Rußland wohnende Völterschaft außer den Polen eben die Litauer sind. "Östlich von diesen", schreibt der preußische Landtagsabgeordnete Dr. Gaigalat in den "Grenzdoten", "haben zunächst die Weißrussen und die Reinrussen oder Ruthenen ihre Size, und erst hinter Smolenst, von der Linie Wiasma die zur Pripetmundung ab östlich, also unsern vor Mostau, beginnt das Gediet der Großrussen. Die Weißrussen, beren Gediet innerhalb der Linien Bjelostot, Augustowo, Grodno, Wilna, Ounaburg, Luzyn, Wiasma, Pripetmundung und Pinst liegt, und die Reinrussen, die ihre Size in Teilen der Gouvernements Grodno und Minst, in Wolhynien, Podolien und weiter haben, sind, wie der Name besagt, allerdings auch Russen, jedoch in der Sprache dialettisch nicht unbeträchtlich verschieden und besecht von dem Streben, national neben den Großrussen sied und betätigen. . . .

Die Polen, die gegenwärtig in Rufland etwa 8 Millionen zählen und beren Gebiet 127312 Quadrattilometer umfaft, haben in der Geschichte der Böller Europas jahrhundertelang

112 Die Litauer

eine bedeutende Rolle gespielt, sind dann aber insolge einer unpraktischen Staatsverfassung, Bestechlichkeit der Abelsparteien und innerer Uneinigkeit eine Beute der benachdarten Reiche geworden. Bei der dreimaligen Teilung Polens hat Preußen zunächst (1773) ganz Polnischpreußen mit Ausnahme von Danzig und Thorn erhalten, dann (1793) sind ihm die Wosewodschaften Posen, Gnesen, Kalisch und andere Landschaften von Großpolen ("Güdpreußen"), auch Danzig und Thorn, zugefallen, und schließlich (1795) hat es "Neuostpreußen" die zum Niemen und das Land links der Weichsel mit Warschau in Besitz genommen. Später hat Napoleon nach dem Tilsiter Frieden (1807) aus Gebieten, die Preußen abtreten mußte, das Großherzogtum Warschau gebildet, das jedoch 1812 wieder zerfiel. Dann (1815) hat der Wiener Kongreß die beutigen Grenzen sestigesett. . . .

Während die Polen als Slawen zu den Aussen in einem gewissen drüberlichen Nationalitätenverhältnis stehen, ist dies bei den Litauern durchaus nicht der Fall. Die litaussche Sprache, die "unter allen lebenden indogermanischen Sprachen die bei weitem größte Altertümlichteit zeigt" (Schleichers Grammatik), ist von der russischen ungemein verschieden. Die im siedzehnten Jahrhundert im Deutschum untergegangene altpreußische und die in Kur- und Livsand herrschende lettische Sprache bilden mit der litausschen eine ganz besondere Sprachfamilie, die baltische, die von den slawischen Sprachen weit entsernt ist. Sprachlich, wie national, haben die Litauer so gut wie nichts mit den Russen.

Die Altertumsforschung hat aus sprachlichen Gründen erwiesen, daß die Litauer ein autochthones, seit Zahrtausenden sefthaftes Bolt seien. Seit altersber haben sich in Litauen verschiedene bedeutende Einflusse seitens der benachbarten Bölter, insbesondere der Bolen und Weikrussen, geltend gemacht. Das Bolt ber Litauer bat in ber Geschichte ber öftlichen Bolter eine sehr bedeutende Rolle gespielt. Aber erst seit dem Anfang des zwölften Rahrhunderts sind nähere historische Nachrichten über sie überliefert, als sie einerseits von den östlichen Nachbarstaaten, anderseits von den zur Ausbreitung des Christentums nach Osten binströmenden Germanen bebrängt wurden. Runachst waren es beutsche Schwertbrüder und Rolonisten, bie sich an ber baltischen Ruste nieberließen und ihre Betehrungsversuche, die meist durch Feuer und Schwert unterstütt wurden, begannen. Das heidnische Bolt widersetzte sich der Einführung ber neuen Religion und ber damit verbundenen Untertänigteit. Es begannen Kriege, bie fast ununterbrochen Zahrhunderte dauerten. Die Grenzen des ältesten eigentlichen Litauen im engeren Sinne burften sich mit ben ethnographischen Grenzen ber gegenwärtig von ben Litauern bewohnten Gebiete annahernd beden; fie find also verlaufen von der Oftsee oberhalb Polangen langs ber Beiligen La in fast geraber Linie östlich über Bauste bis Dunaburg, von da in weit ditlich gebauschtem, vielfach gewundenem Bogen nach Süden über Wilna (Oszmiany) fast bis zur Memel (Niemen), bann in westlicher Richtung über Lyba, Grobno, Suwalti, Golbapp, Dartehmen, Weblau, Labigu bis zum Rurischen Saff. Dieses eigentliche Nationalgebiet der Litauer wurde im Laufe der Zeit durch die Eroberungszüge ihrer Fürsten bedeutend erweitert, ja gewaltig ausgebehnt.

Der sagenhafte Großfürst Ringaud von Litauen (1204—1239) tämpste Zeit seines Lebens gegen die russischen Großfürsten und behnte seine Herrschaft die Smolenst und Witebst aus. Sein Sohn Mindowe (1240—1263) trat zum Christentum über und ließ sich unter Anertennung des Papstes Innozenz des Vierten zum König von Litauen krönen. Den deutschen Ritterorden besehdete er zunächst erfolgreich, einigte sich dann mit ihm, schenkte ihm weite Ländereien und versprach ihm sogar sein ganzes Land, wenn er tinderlos stürde. In Wilna gründete er ein römisch-tatholisches Bistum. Doch die Eroberungslust des Ordens zwang ihn zu neuen Rämpsen. Da verließ er den neuen Glauben und vereinigte die baltischen Stämme zum nationalen Freiheitstamps. Auch gegen die Russen hat er jahrelang getämpst. Sedimin (1316—1341) war der erfolgreichste litauische Berrscher, der Riew und Nowgorod eroberte, Wolhynien unterjochte und sich König der Litauer und Russen nannte. Seine Untertanen bestanden zu einem

Sie Akaner 113

Prittel aus Litauern, ju zwei Pritteln aus Ruffen. Deutsche gandwerter und Runftler, driftliche Monde und Gelehrte zog er in feln Land. Er baute ben Chriften Rirchen und lieft feine Sobne griechisch-tatholische Fürstentochter ber Mostowiter heiraten. Seine Sobne Algirb und Reiftut regierten gemeinschaftlich und bebnten die Grenzen bes Reiches noch weiter aus: jener residierte in Wilna, dieser in Rowno (oder Troti). Das Reich erstreckte sich vom Baltischen bis jum Schwarzen Meer, von bem breimal erfturmten Mostau und ber Uara bis zu ben rechten Nebenfluffen ber Weichsel. Doch gelang es bem Orbensmeister Winrich von Aniprobe auf seinen Kriegsreisen weit in Litauen bineinzubringen; ja er zerstörte 1362 Rowno und besuchte 1378 fogar Wilna. Pafür rächten sich bann die Litauer durch verbeerende Kriegszüge im Breukenlande. Es tam nun Alairds Sobn Aggello zur Berricherwurde (1377—1434). Er liek feinen Obeim Reistut, bem er miftraute, ermorben, wurde Chrift und bestieg nach seiner Berbeiratung mit ber polnischen Bringessin Bedwig ben Königetbron von Bolen. Doch erzwang sich das litauische Bolt zunächt noch einen eigenen Grokfürsten. Witaut, Reistuts Gobn. ber noch einmal die Macht litauischen Belbentums offenbarte. Witaut war ein Muger Bolitiker, der bald mit bem Orben, balb mit Ragello in Freundschaft ftand, je nachbem es bas Interesse seines Landes erbeischte. Den Auben gab er 1389 besondere Vorrechte, um den Randel im Lande au beben. Er förderte die Einführung des Christentums aus nationalen Gründen und sandte 1418 awangig griechische Bischöfe seines Lanbes nach Ronstang, um eine Union ber romischen und griechischen Rirde berbeiguführen. Die Bobmen boten ibm ibre Ronigetrone an, weil fie pon feiner religiofen Colerang viel Segen erhofften. Mit feinem Better Ragello führte er 1410 bie große Mieberlage bes Orbens bei Cannenberg berbei, wußte aber im Frieden burchauseten, daß der Orben ibm gewogen blieb, er selbst Samaiten bebielt. Ragello aber nichts betam. Es war bas ein politifch febr Muger Schachzug Witauts, bag er im Antereffe Litauens Bolen nicht übermächtig werben ließ. 1422 ichlog er mit bem Orben ben Frieben am Melnosee, wodurch die noch jekt bestebende Ostgrenze des Ordenslandes festgelegt wurde. Hierbei bat er den Augang zur Ostsee bei Bolangen für Litauen erwirft, wodurch die bis babin zusammengrenzenden Gebiete des deutschen Ritterordens und des Schwertbrüderordens voneinander getrennt wurden. Der Raifer Sigismund trug Witaut die Rönigstrone an: 1429 follte er fie sich in Wilna aufs Baupt seten. Inbessen ließen bie auf Litauens Größe neibischen Bolen, die befürchteten, dak Litauen sowohl politisch wie kirchlich pollia frei und von Bolen unabhängig wurde, die taiserliche Gesandtschaft nicht über die Grenze, und Witaut starb enttäuscht und tinberlos in Eroli. Litauen fiel nun in Personalunion mit Bolen und teilte bessen Geschicke. Runachft blieb ber litauische Abel pollig felbständig und wählte jedesmal seinen Grokfürsten. bevor die Bolen zur Königswahl geschritten waren. Erst 1501 wurde, nachdem bereits 1413 eine gleiche Bereinbarung in Horoblo getroffen war, unter bem Einfluß bes polnischen Abels befoloffen, ben Ronig gemeinschaftlich ju mablen, ber gleichzeitig Groffürst von Litauen sein follte. Litauen behielt aber junachft noch eigene Berwaltung, ein eigenes Beer, einen befonbern Landtag in Wilna und eigene Finanzverwaltung. Für die Rechtspflege in Litauen bildete das Litauische Statut' die Grundlage. Parin batte der Ranzler Gosztaut das litauische Gewobnbeitsrecht und alle Erlasse ber litauischen Großfürsten zusammengefaßt. Das Statut blieb nach seiner Bestätigung burch ben Reichstag in Wilna 1529 bis zum Aabre 1839 in Araft, wo es burch die russischen Reichsgesetze ersetzt wurde. Das Ende fast jeglicher Selbständigkeit Litauens brachte die Union zu Lublin (1569), in der beibe Länder vereinigt, ein gemeinsamer Landtag und Senat eingeführt und die Grenze zwischen Litauen und Bolen verwischt wurde.

Das eigentliche ethnographische Litauen war klein im Verhältnis zu den Gedieten, die der litauischen Herrschaft unterworfen waren. Der Abel, der die unterworfenen Gediete zu verwalten hatte, paste sich der Umgebung an und entnationalisierte sich. Es herrsche in Litauen volle Freiheit für die fremden Sprachen der unterworfenen Völker. In der Staatstanzlei und im Zustizdetrieb war vornehmlich das Weisprussische im Gedrauch. Witaut war noch

Der Turmer XVII, 14

Digitized by Google

114 Die Litauer

bestrebt gewesen, das Litauische zur Hossprache zu erheben. Nach Eintritt der Personalunion erhielt aber polnische Sitte und Sprache großen Einfluß dei Hose und in der Verwaltung. Am Ende des sechzehnten Jahrhunderts hatte sast der ganze litauische Abel bereits die polnische Sprache angenommen; Städte und Güter waren polonissert. Auch die Geistlichteit, die aus dem Abel hervorging, verstärkte die Vorherrschaft der polnischen Sprache in Litauen. Obwohl der Abel polnisch sprach, nannte er sich doch litauisch und trat für Litauens Interessen voll ein. In der Umgebung von Wilna, Oszmiany, Lyda, Szwencziany nistete sich allmählich das Weißrussische ein.

Im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts fand die Reformation schnell Eingang in Litauen. Hauptsächlich durch das Bemühen der Radziwills wurde das reformierte Betenntnis weit und breit durch Wort und Schrift verkündigt. Bald wurde in fast allen Kirchen Litauens litauisch-evangelischer Gottesdienst gehalten. In Riedainy wurde von Radziwill eine Druckerei errichtet, die eine Menge litauisch-resormierte Bücher herausgab. Da riesen die Katholiten die Zesuiten ins Land; mit Unterstützung der königlichen Regierung wurden die Kirchen den Ralvinissten wieder genommen und das Bolt, meist mit Gewalt, wieder dem tatholischen Stauben zugeführt. In Wilna errichteten die Zesuiten 1578 eine Atademie, in der philosophische und theologische Fächer, auch freie Künste traktiert wurden; 1614 tam eine juristische Fakultät hinzu. Die Atademie wurde, nachdem sie 1796 von den Russen zur Hauptschule von Wilna umgewandelt worden war, 1803 zur Universität erhoben, aber 1830 wieder völlig aufgehoben.

Die beiben Jahrhunderte der Zugehörigkeit Litauens zu Polen haben dem litauischen Bolt nicht ben mindesten Segen gebracht. Das Bolt, das seiner Sprache und Sitte treu blieb, ersuhr weder in nationaler noch wirtschaftlicher Hinssich eine Bedung. Es blied in seiner Rultur immer mehr zurück, und Regierung wie Abel wurden ihm entstremdet. So regte sich das Bolt auch nicht weiter darüber auf, als 1795 der größere Teil Litauens, das nördlich der Memel gelegene Szamaiten und die angrenzenden Segenden (Gouvernement Rowno und Wilna) von Ruhland, und das südlich der Memel gelegene litauische Sediet (Gouvernement Suwalts) von Preußen annektiert wurde. Letzteres ist bekanntlich 1815 ebenfalls Ruhland einverleibt worden.

Seit der polnischen Insurrektion 1863, an der sich weniger das litauische Volk als der litauische Abel beteiligte, begann als Vergeltung dieser Beteiligung die spstematische und rücksiche Russissierung Litauens.

Murawjeff, ber ben Aufstand mit blutiger Strenge unterbruckt hatte und Generalgouverneur von Wilna geworden war, feste einen Erlag burd, infolgedeffen jeder Buchtrud und jebe Berbreitung von litauischer Schrift in Rugland verboten wurde. Zebe Abertretung wurde mit Gefängnis, administrativer Berschickung ober Stellung unter polizeiliche Aufsicht geahnbet. Statt ber litauischen Bucher, mit ber bem Bolt seit altersher gewohnten Schrift, wurden ihm solche mit rusischer Schrift (Cprillische Schrift) angeboten, die bas Bolt jedoch perschmähte. Vierzig Rabre bindurch lastete dieser, die geistige Entwicklung start bemmenbe Drud auf dem Bolt. Diese Entziehung jeglicher geistigen Nahrung wurde den Litauern, deren Nationalitätsbewuftsein sich auf teine Weise unterbruden lieft, unerträglich. Sie wandten ihre Blide nach Preugen, um von dort mittels Schmuggels geistige Nahrung zu erlangen. In Tilfit begannen einige Drudereien fast ausschlieflich für bie Litauer zu arbeiten. Go wurden Millionen von Büchern, Zeitschriften und Broschüren heimlich über die Grenze geschafft, und bann mit berfelben angftlichen Beimlichkeit bis in die entlegensten Gegenden Litauens perbreitet; wuften boch die Berbreiter, ob sie als Gebildete ben hoheren Standen angehorten ober einfache Leute waren, daß ihrer die hartesten Strafen bei einer Entbedung barrten. Das Lesen und Schreiben hatten die Litauer burchgangig nicht verlernt. Aus ben alten Gebetbüchern von vor 1864, die wie tostbare Schätze gehütet wurden, hatten die Mütter ihre Kinder unterrichtet, und zwar mit so gutem Erfolge, bag bie Bahl ber Analphabeten unter ben Litauern im Gegensak zu vielen andern Gegenden Ruflands verschwindend klein war.

Die Litauer 115

Am Rabre 1883 ericien in Ragnit die erste periodische Reitschrift für die Litauer Ruklands, die von Dr. Bassanvica in Warna (Bulgarien) redigierte Ausgra' (Morgenrote), deren Bouptziel in der nationalen Erwedung der Litauer bestand. Bald tat fic ein Teil der litaufichen Antelliaena ausammen und lick von 1889 ab in Tilsit den "Barpas" (Glode), eine Monatsschrift für Literatur, Politit und Wiffenschaft, ericeinen, besgleichen ben "Utinintas" (Landwirt) aur Belebrung ber bauerlichen Bevolterung. Diefe auf rabital-bemofratischer Grundlage berubenden Reitschriften ariffen gelegentlich auch die tatbolische Geistlichteit und Einrichtungen ibrer Rirche an, worauf die Geiftlichteit fich genotigt fab, ebenfalls Reitschriften (,Apavalga' [Rumbicaul, , Sapiela' [Licht] u. a.) zu begrunden, Die ben tleritaten Anteressen bienten und die Anariffe abwehrten. Alle diese Reitschriften, deren Redatteure unter Dechamen in Ciliit wohnende ruffiiche Litauer waren, wurden trok der strenabewachten Grenze nach Rukland geschafft und unter bem nach Bilbungsstoff burstenden Bolt verbreitet. Raussuchungen, Berbaftungen und Berurteilungen zu langdauernben Freibeitsstrafen, besonders unter ben Mitgliedern der Antelligenz, gab es darob in Menge. Allmählich tam die ruffische Regierung in Erwartung des japanischen Rrieges und unter dem Oruce der beporstebenden Repolution au ber Ertenntnis, aumal auch von ben litauischen Auswanderern in Amerika viel unerwünschter Lefestoff eingeführt wurde, bak fie in biefem Rampfe ben turgeren giebe und bie Berbreitung einer die Autorität der Regierung schwer schäbigenben Literatur zu hindern nicht imstande fei. Auch lieken sich gewichtige Stimmen von rufflichen Wissenschaftlern und Literaten vernebmen, die das Unfinnige ber Bebanblung ber Litauer feitens ber Regierung betonten. Go wurde 1904 das litauische Drucverbot aufgehoben. Seither bat sich die litauische Literatur in aans ungeabnter Beife geboben. Die letten litauliden Buchanblertataloge weisen an aweitausend verschiedene Prudidriften auf. Allerdings sind bas alles nicht Originalarbeiten. fonbern au einem guten Ceil Überfetungen. Ammerbin bat ber ichnelle Aufichwung ber litauischen Literatur taum seinesgleichen.

Das Schulwesen ist in Litauen unter russischer Herschaft nicht sonderlich entwickelt, zumal da kein Schulzwang besteht. Die alten Schulen waren meist an Atditer angeschossen. Im Jahre 1832 wurden viele katholische Röster nebst Schulen ausgehoben und kast alle diese Schulen in rein russische umgewandelt. Seit 1863 war die litauische Sprache aus den Schulen vollig verbannt. Als Lehrer dursten fast ausschließlich nur orthodore Aussen sungen fungieren. Es war natürlich, daß die Bevölkerung sich oft weigerte, Schulen einzurichten und zu unterhalten, die nur Aussissischungszwecken dienten. Die Statissische einzurichten und zu unterhalten, die nur Aussissische Ausstellich aus festellt ergibt, daß 1895 im Gouvernement Kowno nur eine Schule auf 5594 Personen, im Gouvernement Wilna eine auf 4601 Personen siel. Seit 1824 war den Bauern nicht gestattet, ihre Söhne in Symnassen fortbilben zu lassen. Der Unterricht durch Privatpersonen ist streng verboten. Nach der Revolution wurde auch die litauische Sprache in den Volksschulen zugelassen; in den höheren Lehranstalten ist sie fakultativ. Der Religionsunterricht wird setzt, im Segensatz zu früher, in der Muttersprache erteilt. Segenwärtig besindet sich wohl in jeder Kirchengemeinde mindestens eine — allerdings russische Schule. Zedoch ist auch eine ganze Anzahl rein litauischer Privatschulen zugebilligt.

Eine große Sahl Kirchen und Riöster sind durch die russische Regierung den Ratholiken genommen und zu orthodoren griechisch-tatholischen Kirchen oder zu Rasernen umgebaut; manche sind niedergerissen. In Wilna sind 25000 Orthodore im Besitz von fünfundvierzig Rirchen, während die 55000 Ratholiken nur fünfzehn Kirchen besitzen; jene fünfundvierzig orthodoren Rirchen sind jedoch früher fast alle katholisch gewesen. In Rowno steht es ähnlich. In Rrazy (Gouvernement Rowno) wurde die katholische Riosterkirche 1894 trotz des Widerstandes der Bevölkerung unter Blutvergießen geschossen. Die katholische Geistlichkeit steht unter strenger Staatsaussische So ist es den Priestern verdoten, ohne Paß in eine Nachbargemeinde zu reisen, ebenso Briese ins Ausland zu schreiben.

Dem wirtschaftlichen Aufschwung ber Litauer wurden seitens ber Regierung große

Hemmnisse bereitet. Die Bauern burften nicht mehr als 60 Dessätinen Land besigen. Der Rauf von größeren Grundstüden und Gütern war verboten, ebenso die Bacht von Domanen. Hingegen wurde die Aussississerung Litauens durch intensive Kolonisation eifzig betrieben. Staatliche Banken kauften in Litauen gelegene Güter auf und verteilten sie unter Verleibung von besonderen Rechten und Unterstüßungen an russische Kolonisten. Diese waren jedoch meist minderwertige und ungeeignete Personen, die wirtschaftlich nicht vorwärts kamen, dagegen in moralischer Jinsicht auf ihre Umgedung verderblich wirkten. Ein wie großes Gewicht die Regierung auf die inmere Kolonisation legte, erhellt daraus, daß im Jahre 1900 für diesen Zwed im Gouvernement Kowno die Gumme von sechs Millionen Rubel ausgeworsen wurde. Dagegen bemühte man sich, Litauer in das Innere Ruhlands zu verseken, um sie dort völlig der Heimat zu entsremden und zu russissieren. Ganz Litauen sollte ein "echt russisches Land" werden.

Die Beamtenschaft, die vielsach mit großer Willtür waltet, ist ausschließlich russisch. Litauer, die die Beamtentarriere ergriffen, tonnten nur im Innern Auslands Anstellung sinden. Als Arbeiter in sistalischen Betrieben wurden nur orthodore Aussenden, wenn sie auch von weither und mit großen Kosten berbeigeschafft werden mußten. Den litausischen Arbeitern blieb nichts anderes übrig, als in die entsernten größeren Städte oder nach Amerita auszuwandern. In Riga, Lidau und Petersburg zählt man die litausschen Arbeiter zu Causenden; in Amerita dürften sich wohl die zu einer Million Litauer aufhalten. In den neunziger Jahren sind aus dem Gouvernement Suwalti alljährlich 10 Prozent der Bevölkerung nach Amerita und 4 Prozent in die Großstädte abgewandert. Nach Berichten in litausschanzeitansischen Seitungen sind viele litausschen Auswanderer gewillt, in die Heimat zurückzukehren, sobald dort eine freiere Luft weht und die Möglichkeit zur Entsaltung wirtschaftlicher und geistiger Kräfte gegeben ist.

In die kleineren Städte Litauens hat die russische Berwaltung beträchtliche Garnisonen gelegt, wobei neben anderen Gründen das Bestreben mitgesprochen haben mag, diese Städte und ihre Umgebungen dadurch schneller zu russissizieren.

Trot aller biefer wuchtigen Regierungsmaßnahmen, die fehr drüdend auf dem litauischen Bolt lasten, ist es nicht gelungen, das Bolt dem Ruffentum näherzubringen. Außerlich angesehen scheint das russische Clement in Litauen große Bedeutung und viel Einfluß zu haben, wenn man aber von der russischen Beamtenschaft absieht, so bleibt eine ziemlich reine litauische Bevölkerung zurück, wobei allerdings zuzugeben ist, daß die Städte und eine Anzahl größerer Güter, die sich zumeist in polnischen Händen befinden, eine Ausnahme bilden.

Die russische Regierung treibt meist nur extensive Wirtschaft; das, was sie besitzt, du kultivieren, rationell zu benutzen, bessen ist sie nicht fähig; Ausbehnung des schon übergroßen Staatsgedietes neben der Verallgemeinerung des sogenannten "russischen Gedantens", bestehend in gleicher Sprache, gleichem Slauben, gleichen Institutionen für Millionen ihrer anders redenden, anders glaubenden, anders fühlenden Untertanen: das sind ihre Ziele, die sich als kurzsichtige Utopie herausstellen werden..."



# Das graue Elend in St. Petersburg

in Sowede, der die zwei letzten Monate in St. Petersdurg verbrachte, gibt in "Svensta Dagbladet" anschauliche Schilderungen der Verhältnisse in der russischen Jauptstadt. Hier die bemerkenswertesten Eindrücke des Neutralen (nach der "Frankf. 8tg."):

"Bon der Begeisterung, die in den ersten Kriegsmonaten in St. Petersburg herrschte, findet man jeht keine Spur mehr. Auf den Strafen ist es stiller als gewöhnlich. Eine ernste,

fast gebrückte Stimmung ist bemertbar, und jeder scheint sich in das Unumgängliche zu fügen. Auffallend ist die unerhört große Zahl in Trauer gekleideter Frauen, denen man überall begegnet. Es ist, als ob ein schwarzer Trauerschleier sich über die ganze Dauptstadt gesenkt hätte. Die sonst frohen und lebenslustigen Petersburger sind schweigsam und ernst, ja traurig.

Und es ist tein Wunder. Unzählig sind die Opfer, die der halbjährige Kampf bereits gefordert hat. Besonders die Verluste der hier in Garnison liegenden Garderegimenter sind fürchterlich. Im Durchschnitt betragen bei ihnen die Verluste an Offizieren mehr als 60 Prozent. Es gibt aber auch Regimenter, bei denen von 75 Offizieren nur zehn die zwölf an der Front noch übrig sind, ja bei einem stehen sogar nur noch vier. Es gibt taum eine Familie, die nicht Verluste zu beklagen hat. Ich tenne z. B. seit mehreren Jahren eine Familie, deren Oberhaupt im Russisch-Japanischen Krieg siel. Die Witwe hatte im Ansang des jehigen Krieges vier hoffnungsvolle Söhne, alle Offiziere. Von diesen sind bereits drei gefallen, der vierte tam neulich als Invalide zurück.

In allen Rreisen begegnet man bloß noch einem Wunsch, daß dieser Rampf, je eher besto besser, aufhören möchte. Aber man gibt dem Wunsch nach Frieden nur in geschlossenen, vertraulichen Rreisen Ausdruck. In den allgemeinen Rreisen scheint es, als ob niemand wagen würde, seine wirkliche Ansicht auszusprechen. Sier tritt jeder mit einer Larve auf. Man belügt sich selbst und andere: spricht von Siegen, an die man selbst nicht glaubt, und von Siegeshoffnungen, die niemand mehr hat.

Und die Presse? Die hat eisenbarte Schrauben angesetzt bekommen und getraut sich nicht, ihre eigene Meinung zu sagen. Es lohnt sich nicht, sagt man, die Wahrheit dürsen wir boch nicht ersahren! Die vielen Tausenbe Verwundeter, die zurückgekommen übd überall im ganzen Lande zerstreut sind, zum Teil als Invaliden, sprechen eine andere Sprache. Sie erzählen nicht von Siegen und Triumphen, sondern von blutigen Niederlagen und unerhörten Leiden, von tagelangem Hunger und Entbehrungen. Sie sprechen mit Schaudern von diesem Krieg, in den keiner von ihnen mehr zurückgeben will.

Wie bei der Nation die Begeisterung für den Krieg verschwunden ist, so hat auch das Interesse daran in Erstaumen erregender Weise abgenommen. Ein Beweis hierfür ist der Vertauf der Marten, Abzeichen usw., der auf Veranlassung verschiedener Gesellschaften angeverdnet ist, um der Armee und den verwundeten Kriegern Hise zu dringen. Während der ersten Monate zeitigte dieser Verlauf ein glänzendes Ergednis. Zeder tauste diese Marten, bezahlte freigedig und schmückte seine Brust damit, oft mit einer ganzen Reihe. Ja auch die armeren Volkstassen, wie Arbeiter und Oroschentutscher, gaben freudig Beiträge. Zeht aber sieht man nur ausnahmsweise jemanden, der ein Abzeichen tauft und sich damit schmückt. Die Damen dieten ihre vollbesetzten Schlder vergeblich aus. Ihrem Auffordern und Vitten wird nur mit kaltem Schweigen oder stummer Abweisung begegnet. In den dicht gefüllten Trambahnwagen ist selten jemand, der eine Kopete opfert. Dies Verhalten charatterisiert schafde jetzige Stimmung des Publitums gegen den Krieg. ...

Ob innere Unruhen bevorstehen, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. In der Jauptstadt, möchte man sagen, sind sie im Laufe des Krieges taum zu erwarten. Nach seinem Abschluß sind sie aber mehr als wahrscheinlich, wenn der Krieg einen für Ruhland unglücklichen Ausgang nimmt. Aber auch dies tann man nur mit gewisser Einschräntung und unter Vorbehalt sagen. Daß dereits jeht die Stimmung bei den Arbeitern, und in einigen Gouvernements auch dei der Landbevöllerung, nicht die beste ist, ist tein Geheimnis. In sozialistischen Kreisen ist die Stimmung gehässig und ausgeregt. Der Grund ist die strenge Bestrasung mehrerer Sozialistensührer, u. a. auch des betannten Burzew. . . . Solange der Krieg dauert, hat die Regierung teilweise die Arbeiter in der Jand. Da die meisten Fabriten hier sast ausschließlich sür die Regierung arbeiten, sind die Arbeiter bei diesen Fabriten militärfrei, aber nur solange sie in diesen Fabriten Pienste tun, wenn nicht, werden sie sosot an die Front geschieft, und dahin



118 Abolf Bagner

wollen sie nicht. Eine andere Sicherheit für die Regierung ist der über Petersburg und andere Orte verhängte "verschäfte Belagerungszustand". Auf Grund dessen wird, wie in jeder Fabrik angeschlagen ist, jeder Versuch dum Aufstand oder Streik mit dem Lode durch Aufhängen oder Erschießen binnen 24 Stunden bestraft.

Es gibt aber Verhältnisse, unter benen auch diese Drohungen ihre Wirtung teilweise verlieren. Ein solcher Fall ist bereits drohend herangerück. Ich meine die Epid emien, Cholera, Blattern usw., die bereits in fürchterlicher Weise unter den russischen Truppen in Polen und Österreich auftreten und durch die zurücktehrenden Verwundeten in ganz Ausland Verdreitung sinden. In St. Petersburg haben sowohl Cholera wie Blattern trot der talten Jahreszeit bereits viele Opfer gesordert. Man fragt unwilltürlich, wie die Lage sich gestalten wird, wenn das Frühjahr mit warmem Wetter eintritt. Es sind dunkse und drohende Aussichten, besonders jetzt, dei dem Mangel an Arzten, Sanitätern und Hissmitteln. Wenn diese Spidemien erst ansangen sollten, in Ausland zu wüten — die Sesahr und Wahrscheinlichkeit hierfür war niemals so groß wie jetzt —, dann kann der ärmere Teil der Bevölkerung, der natürlich unter ihnen am meisten leidet, in seiner Verzweissung leicht zu allem verleitet werden, und Ausland könnte unerhörte Ereignisse erleben.

Nach dem Falle Przempsis wird sich die Stimmung in Petersburg wohl wieder etwas gehoben haben. Obwohl es eben tein Helbenstück war, und nur der Hunger Sieger blieb. Aber an Hebelwerten, die "Begeisterung" hochzubringen, sehlt es den russischen Machthabern ja nicht. — Bis der Hindenburg mal wieder dazwischenfährt und den Apparat abstellt. Sr.



# Adolf Wagner

Solt geseiert: am 1. April. Aber da galt es dem Begründer des staatlichen Gebent- und Erinnerungstage verblatten daneben und mußten verblassen. Denn Erinnerungstage sind nun einmal immer Feste des Worts, und in dieser eisernen Beit gilt nur die Cat, kann allein sie gelten.

Am 25. Marz wurde der Nestor der deutschen wissenschaftlichen Nationaldtonomie, Abolf Wagner, 80 Jahre alt. Wie hätte ihn sonst der Jubel der studierenden Jugend, der auch heute noch das Herz des im besten und reinsten Sinne kindhaften Mannes gehört, umbraust, wie freudig hätten ihm ssossenschen waren) auch die Causende deutscher Manner gehuldigt, die er allein in den 45 Jahren seiner Berliner Wirksamkeit — er war im Schicksalssommer von 1870 von Freiburg nach Berlin gekommen — zu sozialem Verständnis, sozialem Venken, sozialer Arbeit erzog. Aun weilte die Jugend, weilte auch ein gut Ceil von den Schülern im reiseren Mannesalter im Felde bei den Fahnen, dei denen immer Adolf Wagners deutsches Herz gewesen war. So blied es bei einem öfsentlichen Festatte der getreuen Bodenresormer und einem anderen, intimeren, im Hause des Lebensjubilars. Und bei einer stattlichen Anzahl hochgestimmter — und was mehr gilt — ehrlich gemeinter Beitungsauf-



Abolf Wagner . 119

fate. Der bantbaren Liebe feines Boltes ober jum minbeften jener Oberschicht, bie burch feine Lebre ging oder ibm sonst auf ibren Wegen begegnete, wird er auch so gewiß geworben fein. Das aber bleibt schließlich bas Wesentlichste, und mehr hätte ihm auch ein rauschender Rommers mit Lieberfingen und Speereklirren nicht vermitteln tonnen. Die Gumme seines Schaffens zu ziehen hat man dabei kaum versucht. Mit Recht. Nicht, weil wir uns von dem Achtzigiährigen. ber ein Leben erstaunlichen Gelehrtenfleißes hinter sich hat, noch größerer Arbeit zu versehen hätten. Die Dinge liegen hier anders, verwidelter. Noch vor ein paar Monaten batte man fagen tonnen, die wiffenschaftliche Richtung, ber Abolf Wagner (nach feinen Anfangen ale liberaler Ötonomist aus der Schule Adam Smiths und Ricardos) gedient hatte: der Staatssozialismus, wie die andere, die er ehedem ebenso lebhaft zu betämpfen pflegte: ber "jüngere Historismus" Schmollers, begönnen langsam ber Geschichte anzugehören. Und man würbe taum auf viel Wiberspruch gestoßen sein, wenn man darin nur eine Auffassung prattischer Bolitit gesehen und bas Urteil von Gibe und Rift nachgeschrieben hatte: "ber Staatssozialismus bat ben Gesetgebern und politischen Schriftstellern bie notwendigen Grunde für bie neue Politit, die sie einführen wollten, geliefert; er hat einen Boben gefunden, auf dem sich die verschiedensten Barteien und die sich widerspiegelnosten Meinungen zu gemeinsamer Arbeit finden tonnten. Liegt hierin nicht bas große Berbienst einer Lehre, die vor allen Dingen sofortige Erfolge erstrebte?" Run hat die Kriegswirtschaft uns gezwungen — und weit entschlossener und umfassender als das je von uns geahnt worden war — auf den Staatssozialismus als Lehrmeister zurüczugreisen und im Gemeinschaftsinteresse den Individualismus einzudämmen. Damit ist bie Erörterung ber Frage: eigene ökonomische Doktrin ober nur Borschrift für die politische Praxis? von neuem eröffnet, und es wird nun wohl noch geraume Frist vergehen, ehe wir uns in diesen Stüden wieder zu einem ruhigen, vom Lagesstreit nicht beeinflußten Urteil zurückfinden.

Aber in diesen Beitläuften wollten wir ohnehin nicht so ben Wissenschaftler Abolf Wagner seiern, als den warmherzigen, liedenswerten Menschen und den großen, beispielgebenden Patrioten. So hat ihn in einer Ansprache zum 70. Geburtstag Gustav v. Schmoller uns geschildert: ". . . ein stahlharter, logischer, tonsequenter, abstrakt formulierender Verstand vertnüpft sich dei Ihnen mit den zariesten, empfindlichsten Regungen des Herzens, mit religiöser Tiese, mit loderndem Pathos. Sensitiv und reizdar, oft mißtrauisch und unbequem, sind Sie der beste Freund Ihrer Freunde, der leidenschaftlichste Patriot. Sie sind siets ein Rämpser gewesen, eine Streitnatur, und doch waren Sie stets der neidlosesse Anertenner fremder Verdienste. Sie sind eine durch und durch kritische Natur und wurden doch der pathetische Prophet größter nationaler und sozialer Ideale. Und das alles bedingt sich gegenseitig, entspricht dem Wesen eines nach innen, auss Bentrum der Dinge gerichteten starten und zugleich seinfühligen Geistes."

Die zehn Jahre, die seither verslossen, haben an diesem Bild nichts geändert, haben manchen Zug nur noch tiefer gegraben und verschärft. Wohl dem Volte, das an solchen Männern sich zu erheben vermag. Sie sind ihm ein töstliches Besistum und, da sie doch am letzen Ende das Wesen der eigenen Voltheit widerspiegeln, inmitten von Haß und Fälschung eine Zuversicht und ein Trost.

Dr. Richard Bahr



# Zwei neue Kaiserbilder

weiter Kreise, jene Männer, deren Händen die Leitung unseres deutschen Voltes in dieser schickscheren Beit anvertraut ist, im Bilde nahe bei sich zu haben, befriedigt werden tann, sinden einen geradezu typischen Ausbrud in zwei neu erschienenen Raiserdildern. Das eine, im Verlage von F. Brudmann A.-G., München, herausgekommene, ist ein — wie es sich bei dieser Anstalt von selbst versteht — technisch sehr gut ausgeführter Farbentunsibrud in Reinfolio, und rechnet mit dem billigen Preise von K. 1.50 auf weiteste Verbreitung. Dem Bild liegt eine Aufnahme des durch seine Raiserdilder vorteilhaft bekannten Hosphotographen Voigt in Bad Homburg zugrunde, die von W. Großmann in Pastell übermalt wurde. Diese Ausmalung ist für meinen Geschmad allzu weichlich und säuberlich ausgefallen, so daß die etwas betonten Krähenfüße um die Augen mit dem ganz glatten Ausdruck in einem gewissen Widerspruch stehen. Aber die Ahnlichkeit ist im allgemeinen gut, der Ausdruck ist milder, als auf vielen anderen Kaiserbildern und macht durch sich allein die Beschimpfung als Attila zum Wahnwis.

Bon ganz anderer Art ist das in der Kunsthandlung der Galerie Ernst Arnold zu Oresden und Breslau erschienene Bild "Raiser Wilhelm II." von E. Bischoff-Culm. Diese große Radierung versucht, im Kaiser den Indegriff dessen zu geben, was unser Bolt in Waffen jetzt vollbringt. In der durch die ernste Gewalt der Aufgade gedändigten, ader sich ihrer Unüberwindlichteit voll bewußten Kraft schreitet die Gestalt des Kaisers durch den Wettersturm: hart, aufrecht, zielbewußt. Der fliegende Wantel wirtt selber wie ein Stück des jagenden Gewölts. Der Gedanke ist vom Künstler gut erfaßt und in starter innerer Anteilnahme erfühlt.

Wie so häufig bei modernen Radierungen stören einige Rleinigteiten, die man taum zu nennen wagt, über die aber gerade der sich tieser versenkende Betrachter immer und immer wieder stolpert. Es ist nicht vollständig gelungen, die Stieselschäfte so als Schiene einer Panzerung wirten zu lassen, wie es dem Rünstler wohl vorschwebte. Er wollte dadurch das Bermalmende dieses Trittes darstellen; gerade weil es nicht ganz gelungen ist, bleibt einem mehr das Sesühl der Steisheit haften. Sanz mislungen ist der Abler auf dem Helm. Die Eigenmächtigkeit des Rünstlers gegen solche sessischen Dinge dürfte sich nur auf stillsierende Vereinsachung beziehen.

Wie gesagt, ich mache diese Einwendungen nicht gern; sie bleiben meistens über Gebühr haften und wirten stärter, als man möchte. Ich hätte sie auch unterdrückt, wenn ich nicht die Aberzeugung hätte, daß diese Art mit schällichen Einwirtungen der ganzen impressionistischen Richtung innerlich zusammenhängt und nun gerade dei der Radierung störend wirtt, die, wie sie in ihrer Technit vom Künstler innige Hingade an die Arbeit verlangt, nun auch vom Beschauer dauernde Versentung erheischt. — Das Blatt, das sich zum Wandschmuck hervortagend eignet — die Bildgröße ist 50 cm ins Quadrat — ist ausgezeichnet gedruckt und kostet in der gewöhnlichen Ausgade 25 K, in den Vorzugsdrucken 50 und 100 K.



Reue Bismard-Literatur 121

## Neue Bismard-Literatur

Monaten zu Bismard führt, ber äußere Anlaß tritt. Die oft äußerlich wirtenbe Jubiläumsbegeisterung wird bleses Mal Herzenssache. Die Beschäftigung mit dem Mann und seinem Werte verliert alles Literarische und Wissenschaftliche und wird zum Lebensbedürfnis. So dürsen wir auch sicher sein, daß die neue Literatur, die durch seinen hundertsten Gedurtstag über Bismard hervorgerusen worden ist, gleichzeitig zur Beschäftigung mit den bedeutendsten alteren Werten auss neue reizen und vor allem zu allen schriftlich niedergelegten Außerungen Bismards selbst wieder hinleiten wird.

Nur mit Staunen, mit wachsender Ehrfurcht vor der Wunderwelt, in der der Genius beheimatet ist, tann man jest Bismarch Gedanken und Erinnerungen, seine Reden und Briefe lesen. Was wir vom Runstwert gewohnt sind, daß es in seinem Ewigkeitsgehalte dem Wandel der Beiten trott, indem jede Zeit von sich aus einen besonderen Weg zu ihm finden muß, das offenbart sich in diesem Falle für das Wert des Mannes, der selber von sich gesagt hat, daß er nicht nach seisgesegten Grundsätzen seine Meinungen und Entschlüsse fasse, sondern aus den Verhältnissen des Cages, aus dem Gedot der jeweiligen Umstände heraus. Welch ein Künstler im höchsten Sinne des Schöpfertums muß Bismarck gewesen sein, daß trotzem all sein Wirten im innersten Kern ein ewig Gültiges hat? Doch dürsen wir uns darüber wundern? Hat nicht auch ein Goethe sich als "Gelegenheitstünstler" bezeichnet?!

So gebührt benn auch in der Reihe der neuen Bismard-Bücher der erste Platz einem Buche von ihm selbst. Neben seine "Briese an seine Braut und Sattin" wird man in Autunst die "Briese Bismards an Schwester und Schwager 1843—1897" stellen, die Horst Rohl im Auftrage der Frau Gräfin Sidylle von Bismard, gedorene von Arnim, herausgegeben hat. (Leipzig, Dieterichsche Berlagsduchhandlung Theodor Weicher, geh. 5 K., geb. 6 K.) Reihen sich Sismards Briese an Johanna an literarischem Werte würdig neben die Goethes an die Frau von Stein, die sie aber menschlich dadurch übertressen, daß sie eine weit größere Zeit umschließen und aus einem sittlich höheren Verhältnisse hervorgegangen sind, so stehen diese Briese eines Bruders an die Schwester in unserer Literatur wohl einzig da. Auch hier wird man an Goethes Verhältnis zu seiner Schwester Cornelle gemahnt, dessen Innigkeit in ähnlichen Verhältnissen des Elternhauses den Grund hatte. Aber auch hier trägt der Vismard-Band den Preis davon, weil sich diese Zeugnisse über mehr als ein halbes Jahrhundert erstreden und von dem ungeheuren Erleben, das ihrem Schreiber in dieser Zeit beschieden war, lebhastesse Runde geben.

Der Vollmensch Bismard erscheint in seiner einzigartigen Prächtigkeit. Wie war es möglich, daß so viele Menschen, daß ganze Zeiten diesen Mann nicht liebten, daß sie nicht durch die Eisenrüstung, die ihm das öffentliche Leben aufzwang, das in unerschöpflichem Reichtum der Güte, der Liebe glübende Perz spürten? Man tönnte die "Zdee" des deutschen Mannes aus diesen hundertfältigen Abbildern einzelner seiner Lebensstunden aufdauen. Und auch hier tritt zur Liebe für den Menschen die Bewunderung für den Künstler. Welche sprachliche Gewalt des anschaulichen Ausdrucks! Welche unbedingte Gestaltungstraft! Beide beruhen auf der tiesen Wahrhaftigkeit des Fühlens und Dentens. Ein Teil der Briese war ja schon bisher bekannt, ein größerer wird hier zum erstenmal veröffentlicht. Völlig neu ist ihre übersichtliche Vereinigung in einem handlichen Bande, der mit fünfzehn Bildnissen Schwester gesichmüdt ist.

Wir sind zu beneiben, daß wir von unferem größten Staatsmann genug schriftliche Zeugnisse haben, um uns aus ihnen, aus seinen eigenen Worten, das Bild feiner selbst gestalten



du tönnen. So ist auch der treue Historiter in der Lage, eine Biographie Bismarck schier au einer Selbstbiographic du gestalten. Das ist in besonders ansprechender, menschlich andeimelnder und swessen und seiner Weise Abolf Matthias in seinem Buche "Bismarck, sein Leben und sein Wert" (München, C. H. Becsche Berlagsbuchhandlung) gelungen. Daß der Versassbuch ein Worwort schreibt, fünfzig Jahre "innerlich mit Bismarck geledt hat", spürt man aus jeder Seite seines Buches. Für die Entwicklung des jungen Bismarck, für die weniger eigene Zeugnisse vorliegen, hat Erich Marcks mit psychologischem Scharssimm in seiner großen Biographie alles zusammengetragen, so daß wohl durch seine Arbeit der Unterdau jeder Vismarckviographie für immer gelegt ist. Matthias daut auf dieser Grundlage ein einsaches, aber dank der gewaltigen Persönlichteit seines Helden doch stattliches Haus; er vermeibet es überall, selber hervorzutreten, geht aller Geschichtsphilosophie aus dem Wege, ist ein großer Chronist. So ist sein Buch voller Sachlichteit und wirdt dei aller Abrundung und Seschosser Chronist. So ist sein Buch voller Sachlichteit und wirdt dei aller Abrundung und Seschosser überläßt, die letzen Schüsse und Einstellungen selbst zu vollziehen.

In mandem kleineren Buch zwingt sich uns der Verfasser selber mehr auf, so in dem sehr lebendigen und bei aller Verehrung doch mehr kritisch eingestellten Büchlein von Veit Valentin "Bismard und seine Zeit", das in der trefslichen Sammlung "Aus Natur und Geisteswelt" erschienen ist (Leipzig, B. G. Teubner; A 1.25). — Auch dei Gottlied Egelhaafs kleinem Büchlein "Bismard, für das deutsche Volk dargestellt" (Stuttgart, I. G. Cottasche Buchhandlung, 40 A) tritt die Personlichteit des Verfassers stärker in den Vordergrund, wie das ja nach seiner größeren Bismard-Biographie, die die Grundlage der vorliegenden bildet, nicht anders zu erwarten war. — Es mag übrigens, gerade weil das Kapitel vom Sturze Vismards in allen vorliegenden Büchern das am behulsamsten angesaste ist, bei dieser Gelegenheit auf Egelhaafs 1909 erschienene Schrift "Vismards Sturz" (Stuttgart, Greiner & Pfeisser) verwiesen sein, die auch jeht noch die tiesbringendste Varlegung jener von uns allen vielleicht erst in dieser Stunde halbwegs verwundenen Zeit gibt.

Ein gutes Volksbuch in seiner warmherzigen Begeisterung und künstlerisch gehobenen Darstellung hat Arnold Stiebrit in seinem Buche "Der eiserne Ranzler" (Leipzig, Besse Beder, geh. K 1.50) geschaffen. Möge das eine gute Vorbedeutung für die Sammlung "Bannerträger für Deutschtum und Vaterland" werden, die mit diesem Bande eröffnet wird. Wir tonnen nicht dringend genug wünschen, daß die Teilnahme der deutschen Leserschaft möglichst auf die Lebensbeschreibung seiner großen Männer und auf die Seschichte Deutschlands überhaupt hingelenkt werde. So wird die durch diesen Krieg geweckte deutsche Stimmung erhalten, der Stolz auf das Deutschtum gesesstigt und das Verantwortlichteitsgesühl für die eigene deutsche Betätigung gestärkt.

Ahnlich gehalten ist Franz Gepperts "Bismard" (Leipzig und Hamburg, Gustav Schlöhmanns Berlagsbuchhandlung, geb. A 1.60). Die beiden letztgenannten Bücher sind auch mit Bilbern reichlich geschmudt.

Sanz auf das Bild eingestellt ist ein in großem Ottavsormat gehaltener Band, der eine nach dem Namen des Berlags Montanus in Siegen benannte Bücherreihe eröffnet: "Bismard. Des eisernen Ranzlers Leben in annähernd 200 Bildern." Herausgegeben von Walther Stein. Bon seinen ältesten Borsahren begleiten wir hier den Mann die zum Grabe auf allen Wegen seines so inhaltsreichen und mannigfaltigen, aber doch wunderdar geschlossen wirdenden Lebens. Neben vielem Betannten ist manches halb Vergessene, auch einiges ganz Neue zutage gesördert. Eine Einführung des Perausgebers bereichert den auch durch Billigkeit (2 .K) ausgezeichneten Band.

Die bedeutenbste biographische Leistung stammt von Bismards glanzendem Biographen Erich Mards. Sein großes Wert ist noch nicht über den ersten Band gediehen, aber zahlreiche Aufsätze tundeten schon bisher von der auch die späteren Lebensabschnitte des Kanzlers durch-

Neue Bismard-Literatur 123

bringenden Vorarbeit des Gelehrten. Aun hat ihm nicht der mehr äußere Anlaß des 100. Geburtstages, sondern das Verlangen dieser Zeit eine gedrängte Varstellung abgerungen, die eben erschienen ist (Stuttgart, J. G. Cottasche Buchhandlung; 4 A., geb. 5 A.)

"Was ich gewollt habe, bas ist die Darstellung Bismards und seiner Geschichte selbst. des Segenstandes wegen, nach bessen eigenen, bistorischen Seboten, in Wärme augleich und in Sachlichteit, ganz aufrichtig und so gerecht als ich permöchte. Ach babe teinen Bersuch über Bismard foreiben wollen, sonbern einen Bericht von ibm, in turzer und übersichtlicher Form. in icarfer, begrundender und urteilender Busammenpressung bes Catfachlichen; einen Bericht pon seinem Werden und Sein und Handeln, von seinen Wandlungen und seiner Wirtung. pon der Einwirtung der Reit auf ibn und seiner Rudwirtung auf sie: ein Bild also seines Lebens und seines Wertes, wie ich es ebebem entworfen babe für Raiser Wilhelm I. Ach babe die Tatfacen ausgewählt nach meiner Schätzung ihrer Wichtigteit; ich babe geschrieben ohne ben Anipruch neu zu fein, wenngleich auf Grund einer langen Beschäftigung mit ben Dingen; ich babe ichnell geschrieben, fast ohne Bucher, nur an die Aufzeichnungen zu meinen Borträgen angelehnt; ohne Scheu por ber Gefahr einer Wieberholung aus meinen früheren Schriften ober einer Selbstberichtigung in tunftigen; so, wie es mir in biesen Wochen aus belasteter und erhobener Seele flok. Und biefen Reiten mochte ich bas Buch barbringen, nicht als ein Brogramm, benn ich handle von ber Geschichte, aber als ein Buch, bas von großen beutschen Erlebniffen und Caten und von einem großen beutschen Menschen zu tunben bat, von einem Belbentume, bessen Anblid Rraft und Trost und Mut und Hoffnung und Glaube ist: Glaube an das Boll und das Reich, das er aufgerichtet dat und das er verkörpert, und über allen Tod binaus Glaube an das Leben und an die Rufunft "

Moge bas großzügige Wert weiteste Verbreitung finden.

Eine Sonderfrage behandelt Professor Dr. Selmann in einem kleinen Bestchen "Bismard und die Engländer" (Westdeutscher Luther-Berlag, Witten [Ruhr], 30 A), das doch wohl etwas reichlicher hätte aussallen können. Es tut einem in dieser Stunde ordentlich wohl, daß Bismard sich über unsere sogenannten Bettern jenseits des Kanals niemals einer Täuschung hingegeben hat, und daß auf seiner ordengeschmüdten Brust kein einziges englisches Chrenzeichen prangte.

Viel tiefer fourft für ein allerdings auch weit fesselnberes Problem Otto Baumgartens Buch "Bismards Glaube" (Lübingen, J. C. B. Mohr [Paul Giebed], geb. # 2.80, geb 4 A). Der Berjaffer bat icon 1900 eine Schrift "Bismarde Stellung gur Religion und Rixde" veröffentlicht und hatte die Genugtuung, seine damalige Anschauung von Bismards tiefarundiger Religiosität durch die nachber erfolgte Beröffentlichung seiner Briefe an die Braut und Gattin bestätigt zu erhalten. Aus der Falle der ja meistens nur gelegentlichen Außerungen Bismards hat nun Baumgarten noch einmal in neuer forgfamer Arbeit das Bild bes beutschen Christen Bismard geschaffen. Aus all bem bei ber langen Dauer bes Lebens und ber Bericiebenartigteit ber Berbaltniffe, unter benen bie Ausspruche getan murben, gang felbstverständlichen gin und Ber, stellt Baumgarten für mein Gefühl überzeugend fest, \_bak der größte staatsmännische Genius unseres Boltes, der als eine gewaltige Wirklichteit am Webftuhl ber Beit faß, Gott erlebte als eine Wirtlichteit, por ber er fich felbft flein erfcbien". Charafteristisch für seine religible Anlage und zugleich eine originale Offenbarung einer beroifchen Religion, ift ber ebenfo nuchterne wie gemutsstarte Wirtlichteitssinn, ber nicht Rampf um die Weltanschauung, sondern Rampf um die Lebensgestaltung führte, und teine intellettuelle, sondern lediglich prattische Befriedigung in der Religion suchte und fand". Dadurch scheint mir auch ein Arrtum in bem sonst so trefflichen ersten Banbe von Erich March berichtigt, ber von einer "Selbsteinordnung in ein planvoll gebautes, lebenbiges Sanzes" gesprochen hatte. Rum Ausbau einer solden instematischen Weltanschauung ist Bismard nicht gekommen; er bat als echter Catmenich, ber immer "lebte", wohl auch taum bas Bedürfnis bazu verfpurt.



124 Reue Sismard-Literatur

Und was an derartigen Bersuchen in seinen Außerungen sich findet, ist mehr Antwort auf Anregungen, als aus ihm selbst hervorgewachsen. "Wir sind in Gottes gewaltiger Sand rechtlos und bilflos, soweit er selbst uns nicht belfen will, und tonnen nichts tun, als uns in Demut unter seine Schidung beugen. Er tann uns alles nehmen, was er uns gab, uns pollig pereinsamen lassen, und unsere Crauer barüber würde um so bitterer sein, je mehr wir sie in Jader und Auflebnen gegen das allmächtige Walten ausarten laffen." — "Prattifches Chriftentum heißt Betätigung unserer hristlichen Sittenlehre auf bem Gebiet ber Nächstenliebe." — In biese beiben Sake lakt sich das Religionsbetenntnis Bismarck zusammenfassen. Ach entnehme fie einem fleinen Buchlein: "Mit Bismard babeim und im Felbe" (Berlin-Lichterfelbe. Erwin Runge, geb. 60 &, geb. 1 &). Aus Briefen und Reden hat Horft Rohl biese Rernworte Ausammengestellt. Der Name des Verfassers verbürgt die denkbar genaueste Kenntnis des vorliegenben Materials. Das kleine, törperlich leichte Büchlein ist von einem geistigen Schwergewicht, an dem man immer und immer wieder beben sollte, um es endlich in sich aufzunehmen. Vor allem, was Bismard über Bölter und Länder äukerte, berubt auf so scharfer Beobachtung und einer geradezu beliseberischen Ertenntnistraft, daß es uns Deutschen in Fleisch und Blut übergeben sollte, um uns für Weltpolitik reif zu machen. Das Büchlein wird auch benen im Felbe eine bodwilltommene Liebesgabe fein.

Was der Ausspruch in subjektiver Hinsicht, ist die Anekdote in objektiver. Die Anekdote ist die verdichtete Wirtung eines Mannes auf sein Bolt. Darin liegt ihr bervorragender Wert. Den verschiedenen vorhandenen Sammlungen von Bismard-Anetboten treten zwei neue eigenartige Bucher jur Geite. "Bismard, ber große Deutsche. Geine Groke - feine Rraft — sein Ernst — sein Frohsinn. Ein Buch für ernste und heitere Stunden von Erwin Rosen (Stuttgart, Robert Luk, " 2.50, geb. " 3.50), bringt nicht nur Anekboten, sondern auch Aussprüche über Bismard, also seine Wiberspiegerung in anbern. 3m Vorwort beist es: . . . "Diefes Buch ist nicht geschaffen, um Bismard gerecht zu werben und bismardischen Zeiten, sonbern um uns und unserer Beit aus vergangenen großen Cagen die gewaltige Stimme erschallen zu lassen, die mahnt und tröstet, stärtt und stolz macht — ohne alle Rücksicht auf bas, was damals war, und mit bem einzigen Leitsat, die Weisheit Bismarcks und sein Deutschtum, seine Mannheit und seine Kraft uns Lebenden dienstbar zu machen in der Gegenwart und für die Autunft, als Bilfe für uns, damit wir start seien. Die Schönbeit dieses Denkens, biefe Rraft, diefes Deutschsein foll wie ein Quelltrunt sein für unser Bolt." 3ch bin überzeugt, dak das Buch diesen Beruf erfüllen wird, wenn auch im einzelnen manche Unebenheit bei ber Benutung des Materials unterlief, das leider nicht überall aus der erften Sand schöpft, selbst wo biese leicht erreichbar war.

Aus ähnlichen Mitteln ist das zweite der hierher gehörigen Bücher entstanden, das die neuartigste Erscheinung unter der neuen Bismarckliteratur ist: "Bismarck in Seschichte, Raritatur und Anetdote. Ein großes Leben in bunten Bildern. 242 Abbildungen und 20 Cafeln" (Stuttgart, Streder & Schröder, 14 K). Paul Liman hat aus gründlicher Renntnis des riesigen Materials ein ungemein lebendiges Buch geschaffen, dem er trot der vielen gleich Bildern eingestreuten Anetdoten die Großzügigteit zu wahren wußte. Ein Bilder- und Seschichtenbuch, aber auch ein Anschuungs- und Seschichtswert.

Ich glaube, daß bei teiner anderen Persönlichteit diese Form der Darstellung sich so struction erwiesen hätte, wie gerade bei Bismard. Es entspricht durchaus deutschem Wesen, den Menschen und sein Wert als Einheit anzusehen, und sobald wir hier — sei es beim Rünstler oder Staatsmann — Scheidungen vornehmen müssen, helsen uns alle logischen Verstandesgründe nicht über einen inneren Zwiespalt und eine Art von Herzensenttäuschung hinweg. Aun die ich der Aberzeugung, daß beim wirklich genialen Menschen die Einheit naturnotwendig ist. Und vielleicht wäre gerade sie ein Prüsselsin für den Unterschied zwischen Genie und Talent. So erfreulich, wie dei Bismard, erweist sich das Ineinander von Mensch

Reue Bismard-Literatur 125

und Schöpfer bei keinem anderen. Engste Häuslichkeit und breiteste Öffentlichkeit verwachsen in ihm und durch ihn zu einer schönen Einheit. Der Mann, den eine Welt den "eisernen" nannte, teils in Bewunderung, teils aber auch in Furcht, ja in Jah, bleibt im Eisen-keibe der gütige, durchaus natürliche Mensch und behält im Schlaftod das Großzügige und vor der strengsten Moral Einwandsreie seines öffentlichen Auftretens.

Bismard macht unsere Vorstellung zuschanden, daß ein Siegfried nur jung sein könne, denn er bleibt Siegfried auf allen Lebensstusen. Im Wesen Siegfrieds liegt sowohl in der alten Sage, wie in der Sestalt, die Wagner für uns neu geschaffen, die Fähigkeit allseitiger Entwicklung. Es ist die ungehemmte, weil nirgends verbildete, glänzende Naturanlage eines körperlich und gelstig begnadeten Menschen. So wirkt die Erscheinung, obgleich sie in der Weltgeschichte sast einzig dasteht, dei Bismard ganz selbstverständlich, daß jede weitere Renntnis irgendeines noch so intimen Zuges seines Lebens eine Bereicherung und Verschönerung seines Bildes bedeutet. Sicher haben die zahllosen Segner, die ihm sein Rampsbasein verschäfte, danach gesucht, wie sie das Bild seiner Persönlichteit verdunteln könnten. Ich halte es für das Schönste an diesem Leben, daß offendar auch die erbittertsten Segner durch dieses Forschen überwunden und widerwillig zu Anhängern und Lopbreisern geworden sind. Deute gibt es wohl teinen Deutschen, über den sich das ganze Volt — trotz religiöser oder politischer Verbitterung über manche seiner Jandlungen — so innig freut, auf den es so unbedingt stolz ist, wie gerade Bismard. Das ist um so erstaunlicher, als seit seinem Tode erst eine kurze Spanne Zeit vorüber ist.

Ich finde, daß dieser Sonderstellung Bismarcks Limans Darstellungsweise außerordentlich gerecht wird. Aus einer vollkommenen Renntnis der politischen Seschichte heraus,
aus gründlicher Beherrschung des ganzen weitschichtigen Stoffes in Briefen, Reden, Anetdoten,
wird hier Bismarcks Leben vorgetragen in einem Seiste selbstverständlicher Liebe und Verehrung, dem alles willkommen ist, was er über den Mann sagen kann. Dadurch bleibt das
Buch von aller parteissch seibenschaftlichen Stimmung gegen andere frei, es ist bloß erfüllt
von jenem "parteissche Enthusiasmus" für den Helden, den Soethe als unumgängliche Voraussehung jeder Biographie sorderte. Durch die Fülle Keiner Jüge entwickelt sich eine Stimmung
der Vertrautheit mit dem gewaltigen Manne, dessen riesige Arbeitsleistung, dessen der ganz
vorzügliches Bismarchuch entstanden, zu dem man Versasser und Verlag, aber auch die Leserwelt, die man sich als das ganze Volt umfassend benten möchte, aufrichtig beglückwünschen kann.

Auf zwei dem Umfange nach sehr groß angelegte dichterische Versuche, die Erscheinung Bismarck zu bändigen, sei vorerst nur hingewiesen. Wir müssen ein Urteil zurüchalten, die von diesen biographischen Romanen, die Rarl Jans Strobl in drei Bänden (Leipzig, L. Staadmann), Rarl Bleibtreu gar in vieren (Berlin, Bismarck-Verlag) ankündigt, mehr vorliegt, als der erste Band, der in beiden Fällen den Helden nur die zum Eintritt ins große öfsentliche Leben führt.

Bescheibener gibt sich ein anderer dichterischer Versuch: "Szenen aus Bismarcks Sedanten und Erinnerungen", dramatissiert von Julius Baumann (Göttingen; Robert Pappmüller). Der Verfasser beruft sich auf ein Verlangen Anton Mengers (Volkspolitik 1906) nach "Darstellung wichtiger geschichtlicher Vorgänge in wissenschaftlichen Theatern". Man wird aber für Dichtungen immer die künstlerischen Forderungen in die erste Reihe stellen müssen. Und da vermag der gutgemeinte Versuch leider gar nicht zu bestehen. Der Versasserschafter scheint niemals etwas vom "Pspochrama" Meerheimbs gehört zu haben. Einige der von ihm gewählten Szenen, z. B. die vor dem Friedensschluß mit Österreich, wären in dieser Kunstsorm zu guter künstlerischer Wirtung zu bringen gewesen.

Auch die bilbende Runft stellt sich ein. Ein neues Bismardbild hat Rarl Bauer, der vielbewährte Meister des geschichtlichen Bildnisses, als Steinzeichnung im Verlage von B. G.



126 Bu unfern Bilbern

Teubner zu Leipzig erscheinen lassen. Sicher und sest hingesetzt, wie alles, was dieser Künstler schaft, der sich aber in die Augen Goethes versehen hat und seit seinen tieseindringenden Goethestudien nicht mehr davon lostommt.

Bei der Gelegenheit erinnere ich auch daran, das Fahrenkrogs Bismardzeichnung, mit der wir den Kriegsjahrgang eröffneten, als großes für Wandschmud bestimmtes Blatt im Berlage von Greiner & Pfeiffer in Stuttgart erschienen ist. (6 K.)

Rarl Stord



## Zu unsern Bildern

ohann Bossard, ein geborener Schweizer — wir würdigten sein Schaffen im Februarheft 1907 — hat sich längst in unserm großdeutschen Runstleben eine eigenartige
Stellung errungen. Seinem elementar-träftigen Raumgefühl vereinigt sich zwanglos
das peiulichste Eindringen ins einzelne mit großzügiger detorativer Anlage, sowie ihm anderseits
die getrennten bildenden Rünste wieder zur Einheit "Runst als Bildnerin des Raumes" zusammengessossin, für die er nun jewells nach Sachgebot die Techniten der Architektur, Blastik
und Malerei aufruft. Der Einfluß, den er als Lehrer an der Hamburger Runstschle übt,
ist in unserm Runstleben als eine der wohltuendsten Erscheinungen seltzustellen, und es
dürfte gerade seiner Art durch das Erleben dieses Krieges ein fruchtbarerer Boden bereitet
werden.

Es ist uns eine große Freube, unsern Lesern seinen Hulbigungsfries zu Bismards hundertstem Geburtstage darbieten zu können. Die Blätter sind so durchaus erlebte Symbolik, so ganz frei von nur gedankenhaster Allegorie, daß es einer "Erklärung" für den willigen Beschauer selbst dann nicht bedürfte, wenn der Zeichner nicht selbst seinen Grundgedanken, in Worte gekleidet, den Bildern einkomponiert hätte. Freilich ein williges Hineinschauen verlangt diese Runst; es ist auch das wenigste, was der Beschauer ausbringen sollte; für flüchtige Genießer ist diese Art von Runst nicht.

So ganz verwächst uns der Gedante Bismard mit dem des Deutschtums selbst, daß seine Gestalt uns die schönsten mythischen Verkörperungen deutschen Wesens — Baldur, Wotan, Siegfried — vereinigt. Und wie jung ist dieses Deutschland aus seiner harten Schmiedefaust hervorgegangen?! So jung, daß, was dem Schmiede selbst noch ein Traum schen, Erfüllung ist. "König selbst im Reich der Lüste" zieht die deutsche Wehr hinaus zum Rampse für das Deutsche Reich.





# Der Krieg

s ist hart, sonst unaussprechbare Dinge in ihrer ganzen Nacktheit hinzustellen, aber die Tatsachen sind härter. Es ist jetzt nicht die Zeit
zu Weichlichteiten oder Zimperlichteiten —: wir müssen uns eisig
klar darüber werden, mit was für Feinden wir's zu tun haben,
wer über uns Nacht gewch ne, wenn wir unterliegen sollten, mit wem wir einen
Frieden schlössen, dessen Bürgschaften nicht in unsere eigenen sesten Hände gegeben
wären. Täuschten wir uns darüber in aberwitzigem Sesühlsdusel, lüsterner Schönfärberei, so wären wir nicht nur Narren, sondern unsere eigenen schlimmsten Feinde,
begingen wir nationalen Selbstmord. Und als schlimmsten Feind müßten wir
auch jeden im Lande ansehen, der uns das Gegenteil weismachen, in treuherzigweinerliche Versöhnlichkeitsgefühle, vorzeitige Friedenssüchte einwideln möchte.

Uber die Engländer sind "Haßgesänge" schon mehr als genug gesungen worden und werden weiter mehr als genug gesungen. Über die Franzosen ist im vorigen Heft das Richtige gesagt worden, wird aber noch öfter gesagt werden müssen, weil es immer noch Färtlinge und Narren — wie es scheint: unverbesserliche — unter ums gibt, die sich von dem tranthaften Wahne nicht losreißen tönnen, daß die Erbseindschaft eines Boltes über Nacht sich in eitel Brüderlichteit auflösen, der ganze Charatter dieses Voltes in sein Segenteil umtehren und so die Tatsachen einer jahrhundertalten Seschichte Lügen strassen werde.

Wir wollen also das eine tun und das andere nicht lassen. Wir wollen den Kampf gegen Engländer und Franzosen bis zum siegreichen Ende tämpfen, aber auch die Aussen nicht vergessen. Die "Aussen nämlich, mit denen wir's zu tun haben und auch in Zutunft zu tun haben werden, nicht den völkertundlichen Begriff "Ausland und die Aussen", über den deutsche Gelehrte und Reisepolitiker mehr oder minder "wissenschaftliche" historische, kulturhistorische, statistische, volkswirtschaftliche, psychologische, ästhetische Bücher und Artikel schreiben.

Diese Rufland hat uns die Sendboten seiner Kultur und Gesinnung nach Oftpreußen und kürzlich erst nach Memel geschickt. Die Meldungen von dort wiesen seltsame Widersprüche auf, die aber nur scheindar Widersprüche, in Wirtlickfeit nur eine einzige Bestätigung unausdenkbarer Dinge waren. Um darüber

128 Curmers Tagebuch

Aufschluß zu erreichen, ist ber Kriegsberichterstatter von Roschützti nochmals von Insterburg nach Memel heraufgefahren. Er berichtet nun in der "Boss.":

"Der Zwiespalt ist darin begründet, daß die Straßen der Stadt weit weniger Verwüstung zeigen, als die anderer oftpreußischer Städte, daß man aber von den Dingen, die sich hinter den Mauern abspielten, in Deutschland nicht im Vorübergehen spricht. Vielleicht wären diese Dinge diesmal im Lärm der großen Schlachten und in der Scham unserer Frauen und Mädchen verschollen, wenn die Erregung über die sinnlose Brutalität nicht dazu zwänge, die Wahrheit, wenn auch mit knirschenden Zähnen, zu sagen. Die Welt soll wenigstens anhören, was wir an unserem Leibe zu fühlen bekommen von russischer Kultur.

Bis jest haben amtliche Feststellungen in über hundert Fällen sinnlose Morde sowie Bergewaltigungen von Frauen und Mädchen sestgesstellt. Was amtliche Erkundung noch hinzubringt, was die Asche ber einsamen Bauernhöse für immer deck, was Hunderte verschleppter Landleute zu erdulden haben, kann niemand wissen. Die Verschleppten, deren Namen und Wohnort ich mir aussche, schwankten im Alter zwischen vier Tagen und 82 Jahren: Gutsbesitzer, Pfarrer, Bauern, Witwen, einzelstehende Mädchen. Auch die Frau eines Landwehrmannes mit zwölf Kindern ist darunter. Das Jüngste war vor vier Tagen geboren. Es starb unterwegs, blieb tot in Krottingen zurück. Unterschiedslos wurden die Menschen aus den Häusern herausgeholt, um als Rugelsang vor den Truppen bergetrieben zu werden.

In einem Gehöft am Meeresstrande, in Nimmersatt, sprach ich eine fünfundssedzigiährige Frau, die morgens um sechs Uhr von den Kosaken aus dem Bett geholt und im Hemd in den eisigen Frost hinausgejagt wurde. Unterwegs lieh sie sich hier einen Rod, da eine Jade, und mußte zähneklappernd weiter, während hinter ihr das Gehöft in Flammen aufging. Eine Müllerin in dem gleichen Oorfe führte mich in ein Zimmer, in dem der Leichnam ihres Vaters lag. Vor anderthalb Wochen ist er gestorben, gerade als die Russen eindrangen. Der Mann lebt nicht mehr, drei Söhne sind im Krieg, der vierte abwesend, die Frau wurde hinausgetrieben als Rugelfang. Sie kamen hinter den Wald. Ein deutsches Maschinengewehr hörte auf zu feuern, als sie sich näherten.

In Aumpischten bei Memel lagen nach dem Abzug der Aussen zwölf erschossene Zivilsten. Sie waren ebenfalls als Rugelfang mitgenommen und, als unsere Truppen vordrangen, von den Aussen hier erschossen worden. Die Schwestern und Pfleger des Krantenhauses wurden an der Wand aufgereiht, um erschossen zu werden. Einige verwundete Aussen, die in ihrer Pflege genesen waren, verhinderten es im letzten Augenblick.

Ein Oberwachtmeister sieht von seinem Fenster aus fünf Rosaten in die Straße diegen. Gegenüber steigen sie vom Pferd, sie gehen in das Haus. Es fallen Schüsse. Als die Rosaten fort sind, findet man den 72 jährigen Hausbesitzer Hinz, den 63 jährigen Schallus, den 82 jährigen Lehrer Schmidt, sowie einen 17 jährigen Schweizer tot, geraubt wurde nichts.

Nicht der leiseste Anhalt für den Grund dieser Morde ist zu finden. In Clemmenhof, vier Kilometer von Memel, lebte ein altes Gutsbesitzerpaar Ogilvie.

Eürmers Tagebuch 129

Der Mann war gelähmt, eine Jaushälterin war anwesend. Die Russen brangen ein, danach fand man die Frau mit durchstochener Brust und zerseichtem Arm, den Mann mit zerschmettertem Schädel. Die Jaushälterin wurde verwundet gesehen und ist verschollen. Der Sohn des Ehepaars sagt, er hätte den Vater nicht erkannt, so zertrümmert war der ganze Schädel. Eine Rellnerin wurde von den Russen in einen Stall geschleppt und von fünfzehn Mann vergewaltigt. Ihr Sesicht ist noch geschwollen von den Faustschlägen, die sie im Rampse erhielt. Sleichfalls gemißbraucht wurde eine dreiundachtzigsährige Dame. Die Tochter eines Handwerkers wird in Segenwart ihrer Eltern von russischen Soldaten so lange geschändet, die sie tot hinsintt, die Mutter nimmt aus Verzweislung Sift, der Vater durchschneidet sich die Pulsadern und liegt im hiesigen Krankenhause. Die Frau eines Bahnbeamten wurde in Segenwart ihres Mannes und ihrer Kinder von fünf Russen vergewaltigt, zwei anderen Frauen erging es ebenso. Meine Hand sträubt sich, mehr davon zu schreiben.

Was sich in Memel zwischen bem 18. und 19. März zugetragen hat, wiegt schwerer als alle Brandstätten Oftpreußens und Polens zusammen, denn diese Dinge geschahen in einem Landesteil, der als Kampsgebiet gar nicht in Betracht tommt, an einer ruhigen, dem Gegner freundlich begegnenden, wehrlosen Bevöllerung, nach einem sast tampslosen Einmarsch. Weder strategische noch taktische Interessen tamen in Betracht, weder Rachegefühle noch Junger oder Not irgendwelcher Art. Es war der Stlave, wenn er die Rette bricht, nichts anderes. In Urdans Gasthaus versuchten Offiziere die Goldaten von ihrem sinnlosen Treiben abzudringen, umsonst! Sie hatten alle Macht über die Horden verloren, und zwei großen Kulturvöllern ist noch immer teine Lüge zu schlecht, um ihren fanatischen Willen durchzusehen: deutsches Leben und deutsche Kultur von den Füßen dieser Wilden zertreten zu lassen."

Ein Volt von Stlaven mit einer bunnen tulturgefirniften Schicht von "Intellettuellen", beberricht von einem ruchlos größenwahnsinnigen autofratischen Müngel mit seinem nach oben kriechenben, nach unten tretenben, zu jeder Schandtat fähigen Wertzeug: einer ebenso knechtischen, wie feilen Bureaukratie —: das ist das Rußland, mit dem wir Deutsche es zu tun haben und — es kann nicht start genug betont werden — auch in Rutunft, auch nach Friedensschluß, zu tun haben werben. Das "andere" Rufland, über das fich viel Liebes und Schones fagen ließe, bas Rufland bes ruffischen Gemuts mit seinen schlafenben Tiefen, tommt hier gar nicht in Betracht. Was follen uns ba Bucher, wie bas von Otto Hoeksch über "Rukland als Gegner Deutschlands"? Die "Kreuzzeitung", die seit Ariegsausbruch ihre politischen Rundschauen statt von einer Autorität wie Brofessor Schiemann, Diesem berufenen, auch in die inneren Vorgange am Zarenhofe tief eingeweihten Renner Ruklands, sich von Berrn Otto Boetsch schreiben läßt, hat teinen beneibenswerten Tausch gemacht. In einer Beit voll so furchtbarer Verantwortung, wo es tlar ist, dak eine falsche Einstellung zu Rukland überhaupt die ganze Rechnung in Frage stellen muß! Der sehr russentundige Professor Dr. A. Haller kennzeichnet bas Buch von Boetsch in der Monatsschrift "Der Panther" als "eine jener Bucher, burch die bei uns ein Det Turmet XVII, 14

Privatdozent Professor wird: mit viel Fleiß aus einer umfangreichen Sammlung von Notizen zusammengearbeitet".

"Tiefere Renntnis von Volk und Staat, die freilich gerade in Rukland nur burch längere eigne Unschauung und Erfahrung, nicht durch noch so oft wiederholte Eisenbahnfahrten erworben werden tann, spürt man nirgends. Dennoch ist der Verfasser bei uns, wo die Renntnis russischer Verbältnisse noch immer auf dem Aullpunkt stebt, in gewissen Kreisen zu einer Art von Autorität geworden. Nun tritt er mit dem Anspruch auf, dem deutschen Bolke die ,russische Sphinx' auf 62 Seiten zu enträtseln. Bei der Lösung eines Rätsels denkt man gemeinhin an ein kurzes, einfaches Wort, das mit einem Schlage alle Unklarbeit bebt. Eine solche Lösung hatten andere in dem Worte assatisch' und in dem Hinweis auf ben tatarischen Ursprung des mostowitischen Staates gefunden. Dagegen erhebt ber Berfasser Einspruch: mit diesen Schlagworten sei nichts gewonnen. Gewiß ist damit noch nicht alles gesagt. Zedes Schlagwort ist unzureichend, und jedes ist der Gefahr ausgesett, unverstanden und gedankenlos wiederholt zu werden. Gleichwohl sind Schlagworte unentbehrlich, und ein besseres, als das eben erwähnte, ist zur Kennzeichnung bessen, was den Kern des russischen Staates ausmacht, bisher nicht gefunden. Es besagt in aller Rürze, daß Rufland den nacken, ziel- und maklosen Eroberungsreichen wesensverwandt ist, die die Geschichte Asiens ebenso beherrschen, wie sie ben Boltern Europas unerträglich sind. Die Ertlärung bafür aber liegt in ber Entstehung bes ruffischen Reiches, bas, wie seit langem bekannt, nichts anderes ift als der Erbe und die Fortsetzung der "Golbenen Horbe' der Tataren. Dabei wird es wohl auch bleiben, und es hat jedenfalls kein sachliches Gewicht, wenn der Verfasser in allgemeinen Wendungen davon spricht, daß man die Bedeutung des tatarischen Elementes "gewöhnlich ohne ausreichende historische Renntnis' übertreibe. Denn eben bie besten Renner ber russischen Geschichte sind es, die die entscheidende Bedeutung dieses Elements mit Recht betont baben.

Die Antwort, die der Verfasser selbst auf die Frage gibt, wie Rufland unser Gegner geworden, läft an Rlarheit alles ju wunschen übrig. Sie wedt im Leser ein beständiges 8war — Aber. 8war ist die Freundschaft zwischen Preußen-Deutschland und Rukland uralt und herzlich; zwar bestanden und bestehen tatsächlich zwischen ihnen nirgends politische Reibungsflächen, wohl aber eine reale Interessengemeinschaft; zwar hat Deutschland ben Krieg nie gewollt und auch Rukland in ihm noch in den neunziger Jahren tein "praktisches Biel" gekannt. Aber — ber Krieg ist ja trothem da! Der Verfasser vermeidet es durchweg, diesen Widerspruch turz und deutlich zu lösen; er überläßt es dem Leser, seine Meinung zwischen den Zeilen herauszulesen. Sie scheint darin zu bestehen, daß in Rugland in letter Zeit eine Richtung mehr und mehr die Oberhand erlangt habe, die in völliger Verkennung der ,wahren Interessen' des Reiches sich von panflawistischen Träumen leiten ließ, besonders in der orientalischen Frage maßlose und ehrgeizige Unsprüche erhob und eine phantastische Politik betrieb. Träumereien und Phantastik sind ebenso das ,bekanntlich gefälschte' Testament Peters des Großen, wie die Versuche Katharinas II., es zu vollstreden. Schwindel und Phrase, ,tein tlares politisches Programm', nur ein mächtiges und tief gewurzeltes Gefühl' ift der Türmers Tagebuch 131

Banflawismus, ber bas Dasein Österreich-Ungarns bedrobt. Damit mar allerbinas der stärkte und unüberbrückbarste Gegensak gegeben gegen das Deutsche Reich'. Denn Deutschland tann die Vernichtung Österreichs nicht bulden. Dies ift die eine Wurzel, aus der Rukland zum Geaner auch des Deutschen Reiches werben mukte. (NB.: mukte! Die Stilblute wird ber Lefer genieken: eine Wurzel. aus ber man Gegner eines andern wirb.) Die andere ,Wurzel' muß man selbst aus einem Wulft unklarer Rebensarten ausgraben. Es scheint das russische Berlangen nach Berrschaft über die Baltanvöller und Besitz von Konstantinopel und Vorberafien (lies: Aleinafien und Perfien) gemeint zu fein, — Beftrebungen, benen Deutschland nicht teilnabmlos zuseben tann, da es vielmehr seit 1889 ein immer engeres Bundnis mit der Turtei und dem gesamten Islam gepflegt bat. Der Berfasser beeilt sich awar, einen au belebren, daß bier eigentlich nicht Rukland. sondern England unser Gegner sei, so dak man sich über die tatsächliche Bedeutung und Tragweite der orientalischen Frage in den deutsch-russischen Beziehungen wieder im unklaren befindet. Wie immer, diese gange russische Bolitik ift in seinen Augen perkehrt und überspannt. Wird sie aufgegeben, so liegt zu Reibungen awischen Deutschland und Rufland nicht ber geringfte Grund mehr vor. Auf S. 61 versichert er: , Noch wissen wir nicht, wie dieser große Krieg auf die orientalische Frage wirten wird, der an ihr zum Ausbruch gekommen ist. Aur bas ist schon flar, bag in ibm Deutschland und Ofterreich-Ungarn für eine Orientpolitik tämpfen, beren Riele mit ben alles Mag verlierenben Orientträumen Ruflands nicht perfobnlich (fo)!, mit feinen realen Lebensinteressen barin aber kaum zufammenftoken. Der wahre und unverföhnliche Feind fei hier eben wieder England.

Beber Lefer mare bem Verfasser zu Dant verpflichtet, wenn er ibm hatte verraten wollen, welcher Art biefe Riele Deutschlands und Ofterreichs find, Die mit ben realen Lebensinteressen Ruflands so wohl pereinbar sein sollen. Bisber sind alle Polititer und Publizisten der neuesten Zeit, die sich mit der orientalischen Frage beschäftigt haben, zu der Meinung getommen, daß die Ziele Ofterreichs und Ruflands bier ichlechterbings unvereinbar find. Es ift also wirtlich graufam von Berrn Boetich, bag er in biefer ichweren Beit, wo guter Rat jeden Tag teurer wird, aus seiner seltenen Ertenntnis ein fo ftrenges Staatsgebeimnis macht. Daß er uns nicht verraten will, welches die realen Lebensinteressen' Ruflands in der orientalischen Frage und die großen Aufgaben' sind, die es auf anderen Gebieten au losen bat, verftebt man eber. Er bat wohl selbst bas Gefühl, bak er sich mit feinen Auftlarungen über biefe Dinge beffer an ruffifche als an beutiche Lefer wenden wurde. Denn uns Deutschen tann bas alles bis auf weiteres ziemlich gleichgultig fein, solange nämlich in Rufland bie Bolitit von Berrn Professor Boeksch noch nicht zum endgültigen Siege gelangt ist. Dazu aber besteht leider vorderhand sehr wenig Aussicht. Das, was er Träumereien, Phantaftik und maßlosen Ehrgeiz nennt, ist in Wirklichkeit nicht etwa eine Verirrung der letten zehn Rabre, sondern es sind die altesten geschichtlichen überlieferungen bes großruffischen Reiches, geheiligte Uberlieferungen - ber Ausbrud ift bier wohl am Blake — ber russischen Nation und por allem sehr reale, praktische Interessen, nämlich die Beberrschung des Schwarzen Meeres und seiner Meerengen und ber Zugang zum Mittelmeer.

132 Cürmers Cagebuch

Man wird taum hoffen dürfen, daß so festgewurzelte Überlieferungen und so gut begründete Bestrebungen von den leitenden Kreisen Ruklands bloß auf das freundliche Zureden eines Berliner Professors hin wieder aufgegeben werden. Vielmehr werden wir uns darauf einzurichten haben, daß die Ziele der russischen Orientpolitit auch nach dem Altoholverbot die alten bleiben werden — solange die Macht, sie zu verfolgen, vorhanden ist. Herr Hoeksch allerdings hat es leicht, von der Vereinbarteit der russischen und deutsch-österreichischen Wünsche zu orateln, denn er gestattet sich den Taschenspielertniff, bei der Erörterung der orientalischen Frage das, was an ihr die Jauptsache ist, verschwinden zu lassen: von der Frage der Meerengen tommt auf den ganzen 62 Seiten seiner Broschüre nicht ein Sterbenswörtchen vor.

Mit derfelben Gelassenheit leugnet er, daß es in Rugland Gedanten an eine Ausbreitung nach Westen und Nordwesten gebe. Er hat gefunden, daß davon in der russischen Bresse während der letten zehn Rabre ,taum (!) je im Ernst (!) bie Rebe gewesen ist'. Also boch wohl hie und ba, wenn auch nur zum Scherz? Wer das por dem Kriege noch allenfalls bätte sagen dürfen, trok der Bemühungen Beters des Großen, durch Besikergreifungen in Bommern und Medlenburg ,einen Fuk im Reich zu haben', trok der Angliederung Oftpreußens im Siebenjährigen Ariege und mander andern historischen Vorgange, den müßte doch die im August 1914 ausgesprocene Einverleibung Oftpreukens als "Reurukland' und die vom Grokfürsten Nitolaus verheißene Wiederherstellung des grofpolnischen Reiches bis zur Oftsee und Ober eines Befferen belehrt haben. Ganz abgesehen von den sattsam bekannten russischen Eroberungsplänen in Norwegen. Aber für Herrn Hoetsch sind alle diese Dinge nicht vorhanden, sie dürfen nicht vorhanden sein, denn sie würden seine schone Lehre von der praftabilierten Barmonie zwischen Deutschland und Rukland ins Reich ber Träume verweisen.

Diese Lebre zu beweisen, entrollt er por den Augen des Lesers das rübrende Abyll ber mehr als zweibundertjährigen gutnachbarlichen, zulett wahrhaft berzlichen Beziehungen, das wir icon fo oft, bis zum Uberdruß oft, gesehen haben. Ohne manderlei Umbiegen, Bertuschen und Berheimlichen geht es auch babei nicht ab. Von bem icarfen Gegensat, ber zwischen Friedrich dem Großen und Ratharina II. in den späteren Jahren bestand, als Ratharina die Bundesgenossin und Vertraute Zosephs II. war, ist ebensowenig bie Rebe, wie von der höchst bedenklichen Rolle, die Alexander I. 1807, 1813 und auf dem Wiener Rongreß gespielt bat. Die Namen Warschau und Olmük kommen nicht vor; Bismards Haltung während des Türkischen Rriegs wird, allen neueren Enthüllungen jum Trot, nach der hertommlichen Legende so harmlos wie möglich geschildert, der Konflitt von 1879 vertuscht und beschönigt, als wären bie Alten über die Entstehung bes beutsch-österreichischen Bundnisses noch unbekannt, und so fort. Daß die wirtschaftlichen Beziehungen beiber Länder sie auf Frieden und Freundschaft hinweisen, wird treuberzig versichert, obwohl die gleich darauf angegebenen Bahlen über den Sandelsverkehr allein handgreiflich machen, daß und warum gerade bier - um mit dem Verfasser zu sprechen - ,eine Wurzel' stedt, ,aus der Rugland zum erbitterten Gegner Deutschlands werden mußte'. Denn diese Zahlen Türmen Tagebuch 133

lehren deutlich, wie sehr Rukland den Verkehr mit Deutschland braucht, wie wenig dagegen Deutschland den mit Rukland nötig hat, daß dieses also von jenem wirtschaftlich abhängig ist.

Den stärtsten Widerspruch fordert jedoch der Verfasser da heraus, wo er bas Befteben eines Deutschenhaffes im ruffifden Bolte leugnet. Er ift oft in Rugland gewesen und hat von solchem Haß nichts bemertt. Ist das ein Beweis? Aur die Presse habe gehent, bas mabre Dolt' aber, b. b. die burgerlichen und bäuerlichen Massen', sei dem unzugänglich, weil die beutscheindlichen Zeitungen zu teuer und die Kunst des Lesens zu selten sei. Er vergift ganz, daß es in Betersburg einen "Swet" gibt, das Blatt der Rutscher und Haustnechte, das verbreitetste im ganzen Reich und das gehässigste von allen, und daß man sich eine Reitung auch kann porlesen lassen. Aubem sind es die Bopen, die den Deutschenhaß am meisten verbreiten. Der Berfasser leugnet auch, daß die gemeinen Goldaten das geflügelte Wort vom "Rrieg gegen das Deutschtum" versteben würden. Er mag nach Lodz geben und sich erkundigen, wie es bort nach bem Abzug ber Beutschen und ber Rudtehr ber Russen zugegangen ift, und er wird fein mit großer Emphase abgegebenes Urteil wohl verbessern. Vor mir liegt ein Brief aus Betersburg, geschrieben um Neujabr, worin es beikt: "Grokfürst Nitolai wird vom Volt und den gemeinen Soldaten vergöttert, weil er bas Baterland vor den Deutschen gerettet hat'. Sie scheinen also die Losung vom "Arieg gegen das Deutschtum" recht wohl, wenn auch auf ihre Art begriffen zu haben. Zudem: was liegt uns an den Gesinnungen der Analphabeten? Wir haben es mit bem Staat und den führenden Schichten der Gesellschaft zu tun. Daß dort ein blinder, wahnsinniger Deutschenbaß berricht, wagt auch Berr Boetsch nicht zu leugnen.

Die Flugschrift segelt unter falscher Flagge. Wer sie durchgelesen hat, fühlt sich versucht, zu vermuten, daß im Titel ein Drucksehler stede. Er müßte, wenn er dem Inhalt entsprechen sollte, lauten: "Rußland nicht Gegner Deutschlands". Denn der Inhalt verfolgt ganz ersichtlich die Tendenz, Stimmung zu machen für eine baldige Versöhnung mit Außland. Ob das gelingen wird? In weiten Rreisen wird man schwerlich viel Verständnis dafür haben, daß ein Deutscher in diesem Beitpunkt so hat schreiben können. Wenn dem Verfasser sein Arbeitsgebiet so sehr ans Herz gewachsen ist, daß er trot allem Vorgefallenen sich in die veränderte Lage der Dinge nicht sinden kann, wie es doch so mancher andere in ähnlichem Fall gegenüber England getan hat, so ist das seine Sache. Dann sollte er es wenigstens über sich gewinnen, zu schweigen. Das fordert der einsache Anstand; und — noch etwas anderes.

Durch die Schrift geht ein gewisser Zug, der wohl staatsmännisch sein soll. Der Verfasser erklärt es für ,kein Zeichen politischer Reise', daß schon zu Beginn des Kriegs ,sehr hochstehende Männer unseres Seisteslebens' sich daran gemacht hätten, das Fell des Bären zu teilen, und nennt es ,eine geradezu kindliche Unterschätzung und Unkenntnis des Gegners', daß man auf eine Erhebung der Grenzvölker Rußlands gehofft habe. Wir können diesen Vorwurf leicht ertragen, denn er trifft in erster Linie die kaiserliche Staatsregierung, die den Krieg mit dem bekannten Aufruf an die Polen eröffnete. Wir, die wir keiner Beziehungen zu

134 Cumers Cogebuch

amtlichen Stellen verdächtig sind, durften auch recht wohl von Anfang an sagen, was wir uns als die Frucht eines Sieges dachten. Bismard, der von solchen Oingen etwas verstand, hat das in ähnlicher Lage nicht ungern gesehen. Wem aber mit gutem Grund solche Beziehungen zugeschrieben werden, dem darf man wohl die Frage vorlegen, od es politisch klug gehandelt ist, im kritischsten Augenblid des Rampses Worte ausgehen zu lassen, die, wenn sie im gegnerischen Lager bekannt werden, dort gar leicht die Vorstellung erweden können, daß man dei uns des Krieges müde sei und den Tag kaum erwarten können, wo man wieder am breiten russischen Busen werde ruhen dürfen, "wie einst im Mai". Die so denken, denen sei es unbenommen; Gedanken sind zollsrei. Aber daß sie ihre Gedanken einstweilen für sich behalten, das darf man fordern."

Ist schon dieser sehr notwendigen Berichtigung weit höhere Bedeutung beizumessen als die einer bloßen kritischen Auseinandersetzung, so beansprucht, was derselbe Verfasser allgemein über unser russisches Problem darlegt, die besondere Aufmertsamkeit jedes Deutschen, dem das gegenwärtige und künftige Beil seines Volkstums und Vaterlandes am Herzen liegt. Möchte es nicht in den Wind gesprochen sein, was Prof. J. Haller in der Wochenschrift "Das größere Deutschland" zu sagen hat!

"Fragt man beute einen Deutschen, was er sich unter einem glücklichen Ende des Arieges vorstellt, so betommt man in neun Fällen unter zehn zur Antwort: die Besiegung Englands, die Rerstörung des britischen Weltreichs. Fragt man weiter, auf welchem Wege bas erreicht werben soll, so bört man wieber fast einstimmig die Antwort: zunächt muß Frantreich niedergeworfen werden, von bort aus der Angriff auf England erfolgen. So sind die Blide fast aller unentwegt nach Westen gerichtet. "Frantreich läßt uns teine Rub", singen bie Mustetiere, "Nieder mit England' rufen die Gebildeten. Daß der Arieg noch eine andere Front bat, wurde die längste Reit fast vergessen. Erst die glanzenden Taten der Oftarmee baben die allgemeine Aufmerksamteit stärter auf den Often gelentt. Aber auch bas steht noch in teinem Berhältnis zur Bedeutung ber Dinge. Vom westlichen Kriegsschauplat erfahren wir jeden Schützengraben, der gewonnen ober verloren wird; von ben Leistungen im Often erhalten wir in ber Regel nur summarischen Bericht. Erft wenn wieder einer jener weltgeschichtlichen Siege erfocten ist, die man später als das Rennzeichen des Krieges ansehen wird, wird ber Telegraph beredter.

Um so lebhafter beschäftigt man sich neuerdings mit der Frage, ob nicht Rußland bald durch innere Verhältnisse genötigt sein werde, den Frieden zu suchen. Es sieht fast so aus, als wünsche man in gewissen Rreisen, den russischen Rrieg sobald wie möglich auf leidliche Art loszuwerden, und es sehlt nicht an freiwilligen Politikern, die grundsählich geneigt sind, Rußland, turz gesagt, zu schonen, den Krieg nach dieser Seite, sobald es mit Anstand geschehen kann, abzubrechen und das frühere freundnachbarliche Verhältnis wiederherzustellen. Alte Sewohnheiten und Erinnerungen, angebliche überlieferungen Bismarcher Politik, der Sedanke an gemeinsame monarchische Staatseinrichtungen, vielleicht auch Interessen der inneren Wirtschaftspolitik wirken da zusammen. Sich und andern such man einzureden, daß der Überfall von 1914 nur eine Entgleisung der russischen

Türmers Togebuch 135

Politik gewesen sei, die man verzeihen müsse, die auf keinen Fall dauernden Einfluß auf unsete Beziehungen zum diklichen Nachdar haben dürfe. Im Grunde, heißt es, sind uns die Russen gar nicht so gram, auch müssen sie schließlich doch selbst einsehen, daß wir ja füreinander und für ein Zusammengehen geschaffen sind. Also — Schwamm drüber! Seien wir wieder Freunde!

Stellen wir dem einmal die Tatsachen gegenüber. Welche Gesinnungen in Rukland gegenüber ben Deutschen berrichen, barüber tann man beute nicht mehr ftreiten; sie baben sich zu beutlich Luft gemacht, in Worten und Caten. Die allerbochten Stellen, ber nicht regierenbe Rar wie ber wirflich regierenbe Grokfürft, baben feierlich erklärt, ber Rampf gelte bem gemeinsamen Gegner aller Slawen, bem Erbfeind. Der Ministerprasident bat bas unterstrichen burch bas geflügelte Bort: Dir fübren ben Rrieg nicht nur gegen Deutschlanb. sondern gegen bas Deutschtum'. Ein wilbes Gebrüll bes Raffes bat ibnen bezeugt, daß sie die Meinung des Voltes getroffen hatten. Welchen Grad der Deutschenbag in Rugland seit Ausbruch des Krieges angenommen hat, darüber ist man sich in Deutschland noch lange nicht klar. "Wilhelm" ist dort das ärgste Schimpfwort. Auf ber Strafe beutsch ju sprechen ift ftreng verboten, wer ein beutsches Wort boren lakt, wird beschimpft und mikbandelt. Eine Dame fällt aus ber Strakenbahn, ein Berr will sie auffangen; fie ruft, balb unbewuft: ,O Gott', und sofort tritt er jurud: einer Deutschen hilft man nicht. Es geht bis jur Romit. Die Asphaltplatten bes Bürgersteiges in einer Grokstadt sind aus Deutschland bezogen und tragen daber ben beutschen Namen der Firma; sie werden zerstört. Und so weiter. Auch die Soldaten sind von dieser Wut erariffen. Bei ibrer Rückebr nach Lodz im Avvember baben sie Hunderte von deutschen Einwohnern bingemordet, nur weil sie ,jowangel'zy', Evangelische, waren. Denn den entscheibenben Unterschied schafft in den Augen des Bolles die Ronfession. Was will es angesichts solcher Satsachen besagen, wenn man uns einzureden sucht, das wirkliche ruffische Bolt, b. b. bie bauerliche und burgerliche Maffe, wiffe von teiner Feinbichaft gegen uns! Selbst wenn bas richtig ware, was ware bamit gewonnen? Was tommt auf ben Muschit an, ber weber zu lesen noch zu schreiben perstebt und in der Politik keine eigene Meinung haben kann? Die bäuerlichen und bürgerlichen Massen', die so milbe gegen uns gesinnt sein sollen, baben ben Rrieg nicht nur nicht verhindern tonnen, fie führen ibn fogar mit gabigteit und Opfermut. Abre mabren Gesinnungen tonnen uns folglich ebenso gleichgültig sein, wie die der russischen Sühner und Tauben, solange in Rukland der Bauer im Staate nichts zu sagen hat, und das wird wohl noch recht lange der Fall sein. Das ruffifde , Volt', mit bem wir allein zu rechnen baben, ift ber ruffifde Staat, b. b. bie Beamtenschaft, die Armee, die Intelligenz und, nicht zu vergessen, die Rreise von Industrie und Sandel. Diese alle hassen uns bitter, mit einer verbissenen Wut, wie das unter Kulturvölkern noch nie vorgekommen ist.

Niemand, der Rufland wirklich gekannt hatte, ist von dieser Catsache überrascht worden. Wer dort gelebt hat, weiß, daß der Russe, sobald er zum nationalen und politischen Selbstbewußtsein erwacht, in neunundneunzig Fällen unter hundert ein Deutschenfeind wird. Überall sonst, auch in England und sogar in Frankreich, gab es die zu diesem Kriege ehrliche, überzeugte Deutschen-

freunde von Ansehen und Einfluß — man denke nur an Haldane und an Jaurds, den man weder aus Blindheit noch zum Vergnügen ermordet hat, gerade als der Krieg ausbrach. In England haben zahlreiche Kreise gegen den Krieg protestiert und drei Minister haben ihr Amt niedergelegt. In Rußland hat man nichts derartiges erlebt, und die wenigen, die den Krieg misbilligten, wie Graf Witte und Fürst Trubezkoi, taten das doch nur, weil sie ihn jetzt noch nicht wollten, und weil sie wußten, wie gefährlich er war.

Diese Tatsachen würden von ihrer Bedeutung für unsere Politik nichts verlieren. selbst wenn ein vernünftiger Grund für die Feindschaft ber Ruffen nicht porlage. Es liegen ihrer jedoch mehrere por, und es gehört febr wenig Scharfblid ober sehr viel guter Wille bazu, sie nicht zu sehen. Wir wollen nur an die stärkften erinnern. Der erfte ift die Uberlegenbeit bes Deutschen in allen Studen, ber ber Russe sich nicht entwinden kann, und die ihm auf wirtschaftlichem Gebiet als Fremdberrschaft erscheint. Was man oft bören tann, daß beide Völter als Nachbarn wirtschaftlich aufeinander angewiesen und dadurch zu fester Interessengemeinschaft perbunden seien, ist eine bare Gebantenlosiateit. Gerade biefes Aufeinanderangewiesensein empfindet ja der Russe bei ber notorischen Aberlegenbeit des Deutschen als drückenden Awang. Wenn er könnte, er würde lieber heute als morgen alle Geschäftsbeziehungen zu den Deutschen abbrechen, aber er tann nicht, obne sich ins eigene Fleisch zu schneiben. Er tann für seine landwirtlobaftlichen Erzeugnisse den deutschen Martt nicht entbebren, und er kann für bundert Artitel des Gewerbefleikes die deutschen Bezugsquellen nicht vermeiden. obne billiger zu verkaufen und teurer zu kaufen. Will er sich durch eigene Anbustrie unabhängig machen, so bedarf er der beutschen Fabritbirettoren und Wertmeister. Der beutsche Raufmann vollends tritt ihm überall in ben Weg. Auf allen biefen Buntten bat er es mit einer weit überlegenen wirtschaftlichen, intellektuellen und moralischen Kraft zu tun, mit der er den Wettbewerd nicht wagen tann. Aft es ein Wunder, dak er sich beberrscht und ausgebeutet portommt? Die Furcht vor der deutschen Aberlegenbeit bei der für 1917 bevorstebenden Erneuerung des Handelspertrags bat sehr wesentlich dazu beigetragen, die Kriegslust in Rukland zu steigern.

Der "gemeinsame Erbseinb aller slawischen Völker" — man weiß, was das bedeuten soll: Deutschland hindere die Vereinigung aller Slawen unter der Fahne Rußlands und die Ausdreitung ihrer Macht in Europa. Ob dieses Programm, gewöhnlich Panslawismus genannt, vernünftig und innerlich berechtigt ist, od es dem Wohl der slawischen Völker und den richtig verstandenen Interessen Rußlands dient, ist vollkommen gleichgültig. Es besteht nun einmal, und zwar schon sehr lange, es hat im Laufe der letzten achtzig Jahre langsam aber stetig die Herrschaft in Rußland erlangt, so daß heute Reaktionäre wie Goremykin und Markow darin mit Gemäßigten wie Gutschow und mit alten Revolutionären wie Beter Struve vollkommen einig sind. Es ist im Grunde auch nichts anderes als die logische Fortsehung dessen, was den Hauptinhalt der Seschichte des russischen Reiches seit dalb vierhundert Jahren bildet und es zur europäsischen Großmacht erhoben hat: die Ausdehnung in der Richtung auf Nordsee und Mittelmeer, mit einem Wort der Orang nach dem Westen. Jedes Kind weiß, daß das Siel im Süden

Türmers Tagebud 137

noch nicht erreicht ift, aber nur ein Rind kann glauben, daß Rukland ihm freiwillig entsagen werde, solange es noch die Macht hat, ihm nachzustreben. Aur vollständige Ohnmacht, Bernichtung, Bertrummerung des großrussischen Reiches wurde ber russischen Ausbehnung im Subosten Europas ein Ende machen. Es tann sich also für Deutschland nur darum handeln, ob es diese Ausdehnung dulden kann und will. Die Frage ist bisber stets verneint worden, von Bismard, der die Eristenz einer österreichischen Grokmacht für ein Lebensbedürfnis des Deutschen Reiches ertlärte, ebenso wie von seinen Nachfolgern, die seit 25 Zahren alles daran gesetzt baben, das türkische Reich zu erhalten und zu fraftigen, damit es ber brobenden Zerstörung widerstehe. Es ist eine grobe Entstellung der Tatsachen, wenn man bebauptet, ber Gegner Deutschlands sei in dieser Frage nicht Rufland, sondern England. Wer nur ein wenig Renntnisse von der neueren Geschichte hat, weiß, daß die Berstörung des türkischen Reiches seit 150—200 Aabren von Rukland betrieben wird, und daß fie zweifellos icon längst erfolgt wäre, batte nicht England fich ibr bie langfte Reit wiberfett. Dag England biefen Wiberftand aufgegeben bat, ift eine ganz neue Erscheinung, noch teine 20 Rabre ber. Es ift ebensowenig eine Notwendigkeit ber englischen Weltpolitik und könnte jeden Cag wieder rudgangig gemacht werben, abgeseben bavon, daß England die Türkei bei weitem nicht so unmittelbar bedroht; während Rukland, sobald ihm niemand mehr in den Arm fällt. alle Tage den Todesstok zu führen vermag und seine Absichten auch nicht aufgeben tann, obne seine Vergangenbeit und Aufunft, seine tirchlichen und nationalen Abeale und seine realen Anteressen, mit einem Worte sich selbst zu verleugnen. Welches für Deutschland die Folgen wären, wenn Rufland hier seinen Awed erreichte, ift allbekannt. Es verlore burch ben Ausammenbruch Ofterreich-Ungarns den einzigen sicheren Bundesgenossen in der Welt, und es verlore durch bas Aufgeben ber Türkei in bie russische Machtsphäre ben letten Weg friedlicher wirtschaftlicher Ausbreitung, ber ibm auf bem Erdball noch offen stebt. Um den Fortbestand Österreich-Ungarns und der Türkei wird der gegenwärtige Krieg geführt; an dieser Frage hat er sich entzündet, in ihr liegt sein nächstes Biel. Man follte barum teinen Augenblid aus den Augen verlieren, daß hier ein scharfer Gegensat zwischen lebenswichtigen Interessen Deutschlands und Ruflands porliegt, und daß biefer Gegensak burch teine Berfohnung ober Berftandigung aus ber Welt geschafft werben tann. Es ift eine von ben Fragen, die burch Blut und Eisen gelöst werben müssen.

Handelt es sich hier um allbetannte Dinge, so sind uns die russischen Absichten im Norden Europas im allgemeinen wenig geläufig. Es gilt sogar bei uns als ausgemacht, daß Rußland hier gar teine Absichten mehr habe. Daß es sich vor zwei Jahrhunderten eines alten deutschen Rolonialgediets bemächtigt und damit eine undestrittene Bormachtstellung an der Ostsee erworden hat, damit hat man sich ein für alle Male abgefunden in der stillschweigenden Boraussehung, daß es sich damit begnügen und auf jede weitere Ausbreitung verzichten werde. Diese Meinung konnte aber nur entstehen und sich behaupten, weil man sich in Deutschland bisher um die Absichten der russischen Politik so gut wie gar nicht gekümmert hat. So ist der Aberglaube entstanden, Rußland habe im Nordosten seine natürlichen Grenzen erreicht und halte sich hier für endgültig

138 Eurmers Cagebuch

gesättigt, Deutschland habe folglich ebensowenig Grund, nach einer Anderung ber bestehenden Grenzen zu verlangen. Und boch ist von beidem das gerade Gegenteil mahr. Man febe doch die Rarte an! Die Eroberung von West- und Oftpreußen ift ein alter Programmpuntt ber Betersburger Bolitit. auf den sie bei gegebenem Anlag immer wieder zurudtommt. Schon in der Umgebung Peters des Großen hat man davon gesprochen, der Bar werde ,den König von Preußen aus Preußen delogieren'. Im Siebenjährigen Kriege hatten bie Ruffen Oftpreußen bereits annettiert, die Erwerbung von Westpreußen durch Friedrich den Großen war für Ratharina ein peinlicher Strich durch ihre Rechnung. 1849 dachte Nitolaus I. an Eroberung und hatte schon ben Feldzugsplan dazu fertig; nur die Unterwerfung der preußischen Krone unter seinen und Österreichs Willen, die der Zar nicht erwartet hatte, hat in den Tagen von Warschau und Olmük Preugen por diesem Berluft bewahrt. So war es nichts weiter als die Erfüllung eines alten Buniches, wenn in ben erften Bochen bes gegenwärtigen Rrieges die Einverleibung Oftpreußens ins ruffifche Reich unter bem Namen Neu-Rugland vertundigt wurde. seid jetzt Russen und werdet es bleiben! Go haben damals die russischen Offiziere zu den Bürgern von Tilsit und Insterburg gesagt.

Die Blane ber russischen Bolitit geben aber noch viel weiter. Es ist betannt geworden, daß sie sich mit England auf eine Wiederherstellung des polnischen Rönigreichs in Berfonalunion mit Rufland geeinigt bat, und baf biefes neue grofpolnische Reich alle Polen in Galigien, Schlesien, Posen und Breuken umfassen, also bis an bie Ober reiden foll. Man tann nicht bestreiten, daß dies vom russischen Standpunkt ein sehr kluger Plan ift, er ist auch nichts weniger als neu. In früheren Beiten war die Berföhnung ber Bolen bas Programm ber liberalen ruffischen Staatsmänner, wie z. B. bes Fürsten Gortschatow; es wurde 1863 gegenüber der polnischen Erhebung von der nationalrussischen Gruppe unter Rattow zuruckgebrangt, nicht ohne die eifrige Unterstützung Bismards, der die für Preußen brobende Gefahr sofort erkannte und abzuwenden verstand. Deren Nachfolger nun, die ,echtrussischen Leute', haben sich beute zu ihm bekehrt; heute verkundigt der russische Nationalismus durch den Mund des Groffürsten Nitolai den Polen Friede und Versöhnung und die Erfüllung ihrer tühnsten Hoffnungen — auf Rosten Deutschlande! Richt ohne Erfolg; ein ansehnlicher Teil der russischen Bolen hat daraufhin seine unbedingte Ergebenheit gegen Rukland bekannt und jeden für einen Berräter an der polnischen Nation erklärt, ber gegen Rukland arbeite.

Daß die Eroberung Aordostdeutschlands in den Areisen russischer Politiker eine vielsach erwogene Möglichkeit ist, sollte man nicht bestreiten. Um nur ein Beispiel anzusühren: im Jahre 1903 ist die Rüdeinnahme des historischen Siedlungsgediets der Slawen dis zur Elbe in den offiziellen "Peterburgstija Wjedomosti" gefordert worden, und der Verfasser des Artikels war Fürst Swjatopolk-Mirst, ein Bruder des Ministerpräsidenten.

Dieses Programm sollten unsere russenfreundlichen Diplomaten und Publizisten auch nicht als sinnlosen Traum einzelner überspannter Köpfe behandeln. Lürmers Cagebuch 139

Rukland bat, wie die Karte zeigt, eine für seinen Umfang viel zu turze Meerestuste. Es gleicht einem Riesenleib, bessen Lungen zu klein sind. Seine Rufte zu perlangern ist beswegen sein bocht natürliches Streben. Dag und wie es baran im Schwarzen Meer und in Asien arbeitet, ist allbekannt. Dagegen pfleat man zu überseben, daß an ber Office genau der gleiche Fall vorliegt. In der Office wiederbolt sich obnebin bas geographische Broblem bes Schwarzen Meeres, ba sie, wie dieses, an einer einzigen kleinen Stelle pollständig geschlossen werden. Mit ber Berricaft über Sund und Belt wurde Rufland in der Offee die gleiche Stellung erwerben wie mit der Besekung der Dardanellen im Schwarzen Meer: es batte ben Ausgang für sich offen und könnte andern den Eingang sperren. Der Unterschied ist nur, daß die Meerengen der Ostsee von einer Großmacht beberrscht werden können, obne dak sie sie zu besiken braucht. Es würde genügen, gegenüber den tleinen standinavischen Staaten die eigene Übermacht ohne Gegengewicht geltend au machen, so dak sie au abbängigen Basallen berabsänken. An der Freibeit der Office und ihren Bugangen bat England tein Interesse mehr. Seine Rolle ist inzwischen auf Deutschland übergegangen. Darum muß die deutsche Macht von der Offee und ihren Ruften verschwinden, wenn Rufland fein Biel erreichen foll, das der literarische Bater des russischen Banslawismus, Bogodin, in seinen "Bolitischen Briefen' schon 1853 aufgesteckt bat: die Herrschaft über den Sund und die Office. Damit wurde bas andere Riel fich beden, bas für bie ruffische Ausbebnung nicht weniger wichtig ist: die Berlängerung der Ostseeküste nach Süden. Sie ist barum so wichtig, weil Rukland erst bier das betäme, was es por allem braucht: groke elefreie Bafen. Seine bisberigen Oftseebafen frieren teils fast jeden Winter du, wie Betersburg und Riga, teils sind sie nur mit Mübe, und auch nicht immer, offenzubalten, wie Reval. Libau und Windau, die davon weniger betroffen werden, sind zu klein und ungünstig gelegen. Erst mit Rönigsberg, Danzig und Stettin wurde der russische Gigant einen nördlichen Lungenflügel bekommen, durch den er auch im tältesten Winter zu atmen vermöchte.

Aber der russische Ausdehnungsplan geht noch weiter. In Schweden und Norwegen weiß jeder politisch Gebildete, daß Außland sein Augenmerk längst auf die Eroberung gewisser Teile Norwegens gerichtet und die Vorkehrungen dazu getroffen hat. Was es dort will, ist wiederum so einsach und natürlich, daß man es nur übersehen kann, wenn man absichtlich die Augen schließt: es sucht den eissreien Jasen, den unmittelbaren Zugang zum Weltmeer. So wie es im Süden außer den Vardanellen noch den Golf von Alexandrette von Armenien aus erreichen will, so begehrt es im Norden als Flankenbedung und Reservestraße neben Gund den norwegischen Westsjord und die Jäsen von Narvit und Tromsö. Daß damit die Unabhängigteit der standinavischen Fragen ein Ende hätte, liegt auf der Hand. Deutschland aber — tönnte es dem gleichgültig zusehen? Liegt es in seinem Interesse, daß Außlands Macht in der Ostse noch größer wird und eines Tages eine russischen Nordseessote vor Brunsbüttel und Wilhelmshaven erscheint, um aus dem Raiser-Wilhelms-Ranal eine bloße Zierde der Landschaft zu machen?

Manche deutsche Leser werden überzeugt, wenn man ausländische Autoritäten anführen kann. Ich bin in der Lage, mich auf das Zeugnis eines russischen Generals zu berufen, der noch unlängst als Mitarbeiter Suchomlinovs im Kriegs-

140 Eurmers Cogebuch

ministerium in Betersburg tätig war. Generalleutnant B. bat im Gespräch mit einem Deutschrussen nicht lange vor Ausbruch des Krieges diesen Krieg als eine mathematische Notwendigkeit, als das Ergebnis eines einfachen Rechenerempels bezeichnet. Er meinte: die selbständige Politit des Deutschen Reiches zwinge Rukland, eine Armee zu balten, deren Rosten über seine Kraft gingen. Es musse also suchen, einen Teil dieser Rosten auf die Schultern des Gegners abjumalzen, indem es ihm ein entsprechendes Stud seines Staatsgebietes wegnebme. und das ware ungefähr das Land bis zur Ober. Das ist echt russisch gedacht, so wenig ein Deutscher biesem Gedantengang folgen tann. Rukland ist nun einmal ein nackter, brutaler Erobererstaat — bas ist bas Asiatentum in ihm, von dem unsere Russenfreunde so ungern reben boren -, und es steht noch lange nicht am Enbe, vielmehr erst in den Anfängen der Eroberungen, die es machen könnte und machen wird, wenn es Zeit, Gelegenheit und Rrafte dazu findet. Darum ift jeder Friede zwischen Deutschland und ihm, der ihm die frühere Macht beläkt, nur ein Waffenstillstand, der genau so lange dauert, die die Russen wieder soweit zu Rraften getommen sind, daß sie glauben, ben Rampf mit besseren Aussichten aufnehmen zu tonnen.

Dauernden Frieden können wir nur auf zwei Wegen zu erreichen hoffen. Der eine ist die Zertrümmerung der russischen Großmacht. Man sage nicht, so etwas sei unmöglich. Rußland ist von allen europäischen Großmächten der Gegenwart diejenige, die am leichtesten zerstört werden kann, denn wodurch ist es europäische Großmacht? Lediglich durch den Besitz seiner westlichen Provinzen. Diese aber sind von einem Ende die zum andern, vom Weißen die zum Schwarzen Meer, lauter eroberte und unterworfene Gediete mit fremder Bevölkerung, die, einmal abgelöst, nicht daran denten würden, auf ihrer Wiedervereinigung mit dem russischen Reich zu bestehen, vorausgesetzt, daß sie auf andere Weise ihr wirtschaftliches Gedeihen sinden.

Die Bertrümmerung der russischen Großmacht ist also lediglich eine Frage des militärischen Kraftauswands. Traut man ihn sich nicht zu, so muß man sich auch darüber klar sein, daß dann nur ein Weg zu dauerndem Frieden mit Rußland übrig bleibt: die Unterwerfung. Mit einem treu ergedenen, dienstwilligen, abhängigen Deutschen Reich würde auch Rußland gern Frieden und Freundschaft halten, jene adwechselnd gönnerhafte und gewalttätige Freundschaft, die es zwischen 1806 und 1870 dem Königreich Preußen bezeigt hat, die Freundschaft eines selbstsüchtigen Vormunds. Daß sie nach 1870 ein Ende nahm, weil das Deutsche Reich nicht mehr Preußen war, die neue Reichshauptstadt nicht mehr das alte Berlin, in dem Nitolaus I. schlechtweg "der Kaiser" hieß und auch Fürst Vismarck nicht mehr als der Herr von Vismarck, der, um "dem Kaiser" vorgestellt zu werden, sich den Vollbart abnehmen ließ, das ist es, was die Russen uns nicht verziehen haben und uns erst verzeihen werden, wenn wir sie dazu zwingen.

Wer mit übermenschlicher Anstrengung einen Arieg nach brei Seiten zugleich zu führen hat, tann sich nicht von allem Ansang ein Friedensprogramm vornehmen. Gben darum aber wäre nichts verkehrter, als den einen Gegner für "den Feind" schlechthin, gegen den unbedingt alle Aräfte gewendet werden müßten, einen andern als einen Feind zweiter Ordnung anzusehen, den man

Eurmers Cagebuch 141

schonen tann. Wer sich vom Haß gegen England, und sei er noch tausendmal berechtigter als er ist, dazu bestimmen läßt, mit Außland glimpflich zu versahren, der treibt Gesühlspolitik. Bu allen Zeiten ist der Haß ein schlechter Berater gewesen! Es ist auch nicht einmal richtig, daß England der gefährlichste unserer Feinde sei und darum vor allem getroffen werden müsse. Eine seindliche Roalition ist wie ein System kommunizierender Röhren: sinkt der Wasserstand in der einen, so leeren sich in entsprechendem Maße auch die andern. Nichts würde England und Frankreich mehr erschüttern, als ein militärischer Zusammenbruch Außlands, sei es durch eine Niederlage im Felde, sei es durch wirtschaftliche Lähmung, sei es durch innerpolitische Schwierigkeiten. Nichts würde umgekehrt den Mut zum Widerstand bei den Westmächten mehr stärken, als der Eindruck, ja selbst der trügerische Sindruck, daß bei uns Sehnsucht nach Frieden mit Außland bestehe. Dieser Eindruck muß entstehen, wenn im Ausland solche Anschauungen bekannt werden, wie die, von denen wir ausgingen.

Summa summarum: muk man sich mit bem Möglichen begnügen, so gilt es doch, das Brett dort zu bohren, wo es am dunnften ist, nicht aber a priori zu bestimmen, wo man den Bohrer nicht anseten will. Sollte es sich aber herausstellen, daß das russische Brett zu dick ist — nach allem, was bisher geschehen und betannt geworden ist, darf dieser Fall als der weniger wahrscheinliche gelten -, dann muß man sich darüber klar sein, daß ein schonender Friede mit Rußland nur ein Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit und die eigentliche Entscheidung nur aufgeschoben ist. Wer bem beutschen Bolt bas auszureben sucht, ber läbt eine schwere Berantwortung auf sich. "Sicherheiten für die Zutunft" hat der Reichstanaler wiederholt als das unerläkliche Riel des Arieges für uns bezeichnet. Wir bedürfen ihrer gegen Rukland mindestens so febr wie gegen eine andere Mact, benn Rufland steht erft in den Anfangen seiner Machtentfaltung, Frankreich ist längst auf dem absteigenden Aft und auch England hat den Gipfel schon überschritten. Wer Berföhnung predigen will, der tate überdies besser, sich junachst an die Ruffen zu wenden; benn fie find es doch, die ben Frieden gebrochen haben. Gelingt es, sie in ibrer großen Mebrbeit und ibren fübrenden Schichten bavon zu überzeugen, daß zwischen ihnen und uns tein realer Gegensatz besteht, daß ihr Streben nach Konstantinopel eine Torbeit ist und daß fie gang andere große Aufgaben ju lofen haben, dann ließe fich über das Weitere reben. Wir mußten freilich Wert darauf legen, daß für die Aufrichtigkeit dieser Bekebrung greifbare Bürgschaften gegeben und Sicherheiten bafür geboten würden, daß ber frühere Brrwahn nicht eines Tages wieder die Herrschaft über bas russische Reich erlange und, wenn bas etwa boch geschehen sollte, bag bann unsere Oftgrenze nicht wieder so schwer zu schützen und unsere Reichsbauptstabt nicht mehr dem feinblichen Überfall so nahe sei. Vor allem aber wäre es angemessen, daß das erste Wort der Versöhnung, der erste Schritt der Annäherung von der russischen Seite komme. Daß man uns überreben will, ben Ruffen, die doch noch por drei Wochen als Feinde auf beutschem Boben ftanden, über die rauchenben Trummer preußischer Städte und Dörfer und über die Leichen von Tausenden von hingemordeten friedlichen Deutschen hinweg, als erste bie biebere Rechte hinzustreden, diefes Berfahren mutet denn doch etwas eigentümlich an."

142 Lürmets Tagebuch

Wer Rußland nur aus den landläufigen Reiseschilderungen, Zeitungsaufsähen und dergleichen "tennt" oder es auf Eisenbahnfahrten glaubt tennen gelernt zu haben, der wird für diese Darlegungen wohl nur ein ungläubiges oder überlegenes Lächeln übrig haben. Wer in Rußland gelebt, jahrzehntelang in zwanglosem, auch vertrautem persönlichen Vertehr mit den verschiedenen Volkssichten gestanden hat, den erfüllt schwere Sorge, daß man sich in Deutschland mit bestagenswerten, aber feststehenden und für absehdare Zeit unabänderlichen Tatsachen als mit Phantasieerzeugnissen glaubt absinden zu können.

... Noch eine Randbemertung: Legt man sich benn gar nicht die Frage vor, was von einem Staate, einer Regierung zu balten ift, die solche Bestiglitäten. wie die in Memel, dulbet und nicht einmal zu bestrafen in der Lage oder auch nur gewillt ift? Vielleicht, weil sie an gewissen Stellen bober binauf recht gern geseben werden? Sind es doch beutsche Frauen, Mutter und Schwestern, die geschänbet werben, soll boch in ihnen bas beutsche Bolt mit seinem Raiser, seinen Fürsten, seinen Offizieren und Mannschaften. — das ganze Deutschtum geschändet werden! Wen angesichts solcher unterviehischen Schmach noch weinerliche Berföhnlichteitsgefühle anwandeln tonnen, ber mag fich por ben Spiegel stellen und an seiner eigenen Geelengröße emporschauen. — Achtung und Geltung verlange er nicht. "Die Bestialität," sagte ber Landrat Geheimrat Cranz zu einem Berichterstatter, "womit man gegen die schuklose friedliche Bevöllerung vorging, ist unbeschreiblich. Die Libauer Garnison scheint die ganze Unternebmung als einen militärisch organisierten Schanbungszug angeseben zu baben, und die Babl der Fälle, die festgestellt worden sind, mehrt sich von Tag zu Tag. Den ganzen Umfang der begangenen Untaten wird man auch nie feststellen tonnen, da die Betroffenen aus natürlichen Gründen ibre Schmach verbergen. Einige Fälle werben jedoch zur Charafterifierung genügen. ... Eine Weichenstellersfrau wurde in Gegenwart von Mann und Kindern genotzüchtigt, die Magd genotzüchtigt und erstochen. In Zanischten wurde die Tochter Lipte zu Tode genotzüchtigt, worauf die Mutter sich veraiftete und ber Vater sich die Abern aufschnitt. Wieviel Menschen ermordet wurden, ist noch bei weitem nicht festgestellt. ..."

Mag solche Schmach vergeben und vergessen, wer's kann, — mir geht's über die Kraft. Kein Galgen wäre mir zu hoch für dieses Geschmeiß und seine noch so knechtisch verehrten Aus- und Zuhälter!

Und da finden sich — wahr und wahrhaftig! — im deutschen Lande deutsche Manner, die sich die höchste Tribune aussuchen — damit es nur ja auch vom ganzen seindlichen Ausland gehört wird! — und mit wilden Gebärden ihren Schmerz und ihre Entrüstung in die Welt hinausschreien — ob des bescheinen Versuchs einer Sühne von Verbrechen, die überhaupt nicht zu sühnen sind! Da gibt's kurz nur zweierlei: geistige Minderwertigkeit oder — pfui Teufel!





#### Der Rosenrote

Mieltausenbfach — in Bers und Profa, In längeren Auffähen und in kurzen Feuilletonnotizen - ist in den letten Monaten die Geftalt bes "Flaumachers" beidrieben worden. Des beiammernswürdigen Sefellen, ber feinem Volt nicht traut, ber immer norgelt, immer tleinmutig binter ben Reitereianissen berläuft, und bem es Wollust bebeutet, seine Zweifel, seine angftliche Bedachtigteit auch anderen ins Berg zu träufeln. Dabei ift leiber nur ein Gegenspieler zu turz getommen, ber an fich ein erfreulicherer Beitgenoffe ift: ber ewig Rofenrote. Der Mann, ber überhaupt teine Schwierigfeiten tennt. Der spielt an seiner Bierbant nun icon ben neunten Monat Abend für Abend den Triumphator. In den meiften Fällen ift es ein Berr, bem tein laftiger Beruf Reit und Phantafie beengt. Er lieft alle Reitungen. und teine noch so verstedte und entlegene Bemertung entgebt feinen fpurenben Augen. Mit einem erftaunlichen Gebächtnis für allen Zeitungstram, für all die Gerüchte, Hoffnungen, Geschichten, die jest burch unsere Blatter treiben, paar sich ibm eine gewalige Rraft des Generalisierens. Wenn er sich abends gewichtig binter seinem Stammtisch nieberläft, bat er allemal ein paar neue ftolze Erfolge in seinen Taschen. Entweber steht Indien in bellen Flammen, ober bie Agypter find gerabe babei, ben letten Engländer zu vertreiben. Ober aber bie Ufraine rüftet sich wie ein Mann zum Abfall von Rufland. Natürlich ist er mit babeigewesen, als man im August in Berlin bie Rapaner feierte, die Rugland soeben den Arieg ertlart hatten. Die Enttaufdung war ftart, aber er bat sie siegreich überwunden. Neuerdinas gilt es ibm als ausgemacht, daß Japan wieder Anschluß an Deutschland sucht. Gein Haupttätigkeitsgebiet aber sind die Neutralen. Er bat einen Freund in Schweben, der ibm icon vor Monaten versichert hat: bie Schweben rufteten fich jum Befreiungsmarich nach Finnland. Noch beffere Runde ward ibm unausgesett aus Norwegen, das allen alten Beziehungen zum Erot England mehr und mehr baffen lerne. Von ber Schweiz aber behauptet er: in wenigen Wochen würben, burd die Schwierigkeiten in der Lebensmittelversorgung gezwungen, die Deutsch-Schweizer mit ihrer Wehrmacht zu uns zustoken, indes die welsche Minderheit auch formell mit Frankreich sich vereinigen würde.

Man wird sagen: bas alles sei nicht so ichlimm. Beffer mehr Bertrauen, als au wenig. Auf alle Faile sei rosenroter Optimismus uns zuträglicher als sauertöpfisches Ropfhängertum. Ich weiß es nicht. Ich babe unter den Männern, die man wegwerfend Miesmacher ichilt, icon manchen sorgenden Batrioten gefunden. Und sab brüben viel von jener geräuschvollen Oberflächlichteit, bie ebebem bei Rommersgefang und breitspurigen Reben sich auszutoben pflegte. Still und stolz sollen wir sein in biefer großen, doch ernsten Beit. Richt bie Gefahren wegzuschminten tut uns not, sondern in Zuversicht ihnen entgegengeben mit bem beiligen Willen, sie zu überwinden . . .

98. 98.

#### Gine Germanin

ie ich ihn mitempfinde, diesen Krieg! — 🔰 schreibt eine Hollanderin an eine Leserin ber "D. R." Wenn auch nicht gerabe Deutsche, bin ich bod Germanin im Aukern, im Fühlen, im Wollen. Es ift, als ob mein individuelles Leben aufgehört, ich fühle mich nur Teil ber großen Rasse. 3d war in Italien, als ber Krieg ausbrach. Wie ich mich ba febnte nach bem Norden, nach ber Reimat! Aber die Beimat fand ich nicht bier. Bier gab es nur Neutrale. Hier sab man nur bas verheerte Belgien, nicht ben ganzen Rrieg, nicht Bolen, Finnland, die Grausamkeit und Unfähigteit Ruklands, nicht die Gemeinbeit und Seuchelei Englands! Nicht so start, daß man sich mit bem Germanentum solibarisch Zahrhunderte haben wir neben Deutschland gewohnt — nie bat es uns was zuleide getan. England hat uns gelähmt und gebrochen, die Flotte zugrunde gerichtet, unsere Rolonien genommen, die Burenrepubliken zerstört, weil Gold im Boben war. Und als sie im Kerbst die ganze Welt durchschrien von der Gottlosigkeit der Deutschen mit ihren Minen, ba spulten bier 85 ans Land. 20 hollandische, 4 französische, 60 englifche, eine unbekannter Bertunft, - teine beutsche. Mir ist England die lebendige, die alles vergiftenbe, alles durchseuchenbe Lüge und ich verstebe, wie man es haßt mit bem beißesten, beiligften Saffe. 3ch erwuniche mir ein Siegesbentmal: Siegfriebs Rampf mit bem Drachen, bas ewige Symbol aller Germanen; und ber Prace foll fein "bie Lüge".

#### "Wir haben nur einen Feind..."

Inter biefer Aberschrift melbet ber "Borwarte":

"In einem Runbschreiben des Verbandes Kölner Größfirmen war ein Angehöriger eines neutralen Landes du geschäftlichen Vermittlungen nach England bestens empfohlen worden. Jest wird mitgeteilt, daß es sich hierbei um teine Originalleistung des genannten Verbandes handelt. Es ist viel-

mehr — in etwas veränderter Form — den "Mitteilungen des Kriegsausschusses der deutschen Industrie" entnommen, wo es diesen Wortlaut hat:

Geschäftliche Auftrage für England.

Ein wohlempfohlener Großtaufmann (Angehöriger eines neutralen Landes), mit guten Beziehungen zu englischen Amts- und Seschäftstreisen, der regelmäßig England besucht und seinen Sit in Berlin hat, stellt sich Interessenten zur Übernahme von geschäftlichen Aufträgen zur Verfügung. Näheres teilt auf Anfrage die Seschäftsstelle des Kriegsausschusses mit.

Als verantwortliche Herausgeber der Mitteilungen' zeichnen: Dr. Schweighofer, Geschäftsführer des Bentralverbandes deutscher Industrieller, und Dr. Herle, Geschäftsführer des Bundes der Industriellen!"

## Zu viel Shre

er "Matin" hat letithin eine Reihe selbst bei biesem Blatt ungewöhnlich gemeiner Verleumbungen gegen Deutschland geschleubert. Eine offiziöse Auslassung hat baraushin die uns angedichteten Greueltaten mit beutscher Gründlichteit Punkt für Punkt widerlegt.

Wir möchten vorschlagen, berartige gewerbsmäßige Schauermeldungen eines notorischen Fälscherblattes, auf die selbst die Neutralen kaum mehr hereinfallen, in Zukunft nicht gar zu ernst zu nehmen. Der einsache Hinde Dinweis, daß diese Meldungen aus dem berüchtigten "Matin" stammen, könnte vollauf genügen, ihren Lügencharatter zu kennzeichnen. Dadurch, daß man mit schwerem Seschüß gegen solche "renommierte" Lügensabriten vorgeht, gewinnt das Fabritat erst eine Bedeutung, die ihm sonst doch wohl niemand als der berussmäßige Abnehmer beigelegt hätte.

In biesem Zusammenhange sollte man auch erwägen, ob das Entgegenkommen, das unsere Heeresleitung gerade den ausländischen Berichterstattern erweist, wirklich angebracht ist. Es hat sich gezeigt, daß namentlich die Herren Amerikaner die ihnen

Auf ber Warte 145

vertrauensvoll übermittelten Ertlärungen in einer Form wiedergeben, die mehr der Tenbeng ihrer Blatter als ber Genauigleit entfprac. Wir erinnern nur an die Unterredung mit dem Chef bes Generalstabs, die binterber durch einen Wolffichen Bericht forrigiert werden mußte. Dag der Berichterstatter bes von französischem Gelbe lebenden "Corriere della Gera" gar Zutritt zu unserm Bindenburg erlangen tonnte, batte auf jeben Fall vermieden werden mussen. Und dann noch eine Frage: wird man jene ausländischen Berichterstatter, die sich jett in der Beschimpfung Deutschlands nicht genug tun tonnen, nach dem Kriege wieber unter uns "arbeiten" laffen. Ober wird man fich biefe Berren genauer anfebn?

#### Obfer?

n ben Schützengraben, so lieft man in 🔰 der "Nationalzeitung", tämpfen unsere Sohne, Brüber und Väter feit Monaten, um uns Dabeimgebliebenen es zu ermöglichen, ungestört unjerer Arbeit nachgeben zu tonnen, feit Wochen und Monaten fteben fie im harten Rampfe, der sie über eisbebedte Berge, durch Moraste und schier undurchbringliche Walber führt, erbitterten Feinden gegenüber, um uns die Segnungen ber Rultur ungeschmälert weitergenießen und unseren Frauen und Rinbern die tief eingewurzelten Lebensgewohnheiten nicht durch raube Feindesband zerreißen zu lassen. Wir wohnen in geheizten Raumen, ichlafen auf Bolle, effen an gebedten Tifchen mit bem Gefühl ber Geborgenheit und Sicherheit, des Arbeits- und Kunftleben flutet weiter, und der Luxus umflieft uns nach wie vor. Bas uns innerlich bebrückt, war taum noch imstande, unseren Lebensgewohnheiten eine neue Richtung zu geben, unfer Leben gleitet nach wie vor ruhig weiter dahin. Neue Stätten des Wohllebens baben fich aufgetan, die alten blieben stehen und - bestehen. Theater und Rongertfale find mit Menschen gefüllt, die genießen und ben Gorgen bes Alltags entflieben wollen, in den Raffeebaufern wird für Zerftreuung aller Art Der Turmer XVII, 14

gesorgt, und in den Restaurants flieft der gute deutsche Rheinwein so reichlich, wie por bem Rrieg ber frangolifche Sett. Und hat bas beutsche Bolt ein Opfer gebracht, wenn es fein Golb zur Reichsbant trägt und dafür Papiergeld, das die gleiche Kauftraft im Lande besitt, bekommt! Hat das deutsche Bolt in Wahrheit ein Opfer gebracht, wenn es feine Erfparniffe, die ihm Banten und Spartaffen im beften Fall mit vier Prozent verzinsen, in Kriegsanleiben anlegt, die um ein Prozent bobere Binfen bringen? Wir wollen die Opferfreudigkeit des beutschen Bolles teineswegs in Zweifel ziehen und der vielleicht nicht allzu optimistischen Aberzeugung Ausbrud verleiben, daß bie Kricgsanleihen auch ein befriedigenbes Ergebnis gezeitigt hatten, wenn fie ftatt fünf Prozent nur brei Prozent bringen wurden. Das Bolt war stets in großen Dingen zu Opfern bereit, es soll nun nicht kleinlich werben. Und ist es ein Opfer, wenn wir Schwarzbrot statt Weißbrot, statt Ruchen essen? Unfere Brüder im Felbe, die nur dafür tampfen, bag wir unfer Leben rubig fortführen tönnen, bringen wirtliche Opfer, wir aber faum.

### Die Zeitung der Zufunft

nen Mann, ber fie uns ichaffen tonnte, schaffen mußte, bezeichnet uns blinden Toren Siegfried Zatobsobn in seiner "Scaubühnc". "Vor vierundvierzig Jahren", schreibt er bort, "bat Rubolf Mosse ben Blid gehabt, ein Bedürfnis ber jungen Reichshauptstadt zu erspähen, und ben Mut und bie Rraft, es zu befriedigen. Zest ift es wieder so weit: mit dem gewaltigen Unterschied, daß die neue Zeitung nicht aus der Annoncenexpedition entstehen darf, sondern aus dem Geist entstehen muk. Schafft mir zehn Millionen, und ich mache mit euch und dreißig Mannern unfrer Generation biese Zeitung — eine Zeitung, wie Deutschland sie noch nicht geseben bat."

Wir glauben ihm aufs Wort: Er, Siegfried, wurde im Berein mit ben dreißig Auserwählten eine Zeitung machen — eine Beitung, wie Deutschland sie noch nicht erlebt hat -- --

#### "Raufe über Höchstpreise..."

Die "Mecklenburgische Bolkszeitung" berichtet:

Im "Rostoder Anzeiger" steht folgendes Inserat zu lesen:

"Kartoffeln taufe über Höchstpreise alle Sorten, Rasse vorher, große Posten, persönliche Abnahme. Auftäufer gesucht. Telegramm-Abresse: Eisenhardt, Erfurt."

Und angesichts solcher Kartoffelspetulation und solcher offenen Preistreibereien in Reintultur erfolgt immer noch teine Beschlagnahme der Borräte? Wann endlich soll dem Treiben der "Aber-Höchstreise"-Spetulanten ein Damm entgegengesett werden?!

## Gegen die englischen Trustfirmen

n einem Erlaß, dem man nur von ganzem 1 Berzen zustimmen kann, ist die Berliner Polizei gegen englische und französische Gefcaftebezeichnungen, Retlamefcilber und bergleichen vorgegangen. Joffentlich lätt sich die Behörde burch die Einwürfe und Bebenten gewisser Seschäftstreise nicht von diesem einzig richtigen Weg abbringen. Wir möchten ihr fogar empfehlen, mit frifcher Energie noch einen Schritt weiter zu gehen. Es ift Beit, enblich au verhindern, bag englische Trustfirmen sich noch immer unter uns breit machen. Am aufbringlichsten gebärbet fic ber britisch-ameritanische Cabattruft, weldem in Deutschland angehören bie Firmen: A. Batichari, G. m. b. B., Baben-Baben; Georg Jasmagi, A.-G., Dresben; Delta-Dresben; Garasvati, G. m. b. J., Dresben; Sulima, Dresben; Abler Comp., Dresben; Bofetti, G. m. b. B., Berlin. Er ift bis beute noch nicht unter staatliche 8 wangsverwaltung gestellt, obwohl in bem feinblichen Truft 38 Millionen Mart überwiegenb englischer Rapital arbeiten. In Hongtong sind jest 29 beutsche Firmen, unter ihnen bie Filialen ber Hamburg-Amerita-Linie und bes Norddeutschen Lloph, zwangsweise von ben britischen Liquidatoren aufgelöst worden. Und da sollen wir uns gefallen lassen, daß englische Trustsirmen sich am beutschen Gelbe mästen, durch ihre Trustorganisation die deutsche Industrie planmäßig vernichten und mit ihrem Prämienspstem, ihrer Preisschleuberei und ähnlichen Mitteln den anständigen deutschen Jandel zu verdrängen suchen?

### Liebe aus Verlegenheit

a wir drei Kriege führen, bemerkt Hermann Friedemann im "März", haben wir drei Parteien in Deutschland: eine französische, eine russische, eine englische. Die französische ist weit verdreitet, bestand schon seit Beginn des Krieges und hat erst in letzter Zeit einige Eindußen erlitten. Die russische gewinnt an Kraft; sie gilt als die realpolitische oder hält sich dafür. Die englische Partei ist noch tlein: und was kann sie wider Lissauer? Aber vielleicht hat sie Zukunft.

Jebenfalls: die Menge der Feinde zeitigt reihum eine sonderbare Art von Sympathie, das Abermaß der Gegnerschaft verzehrt den Daß — etwa wie man eine Stromstärke von hunderttausend Volt unbeschäbigt erträgt. Da wir uns mit mindestens einem der Hauptgegner leidlich verständigen werden, wird uns auch seine Sitte und Mode für die patriotische Abschließung schallos halten. Sein Einsluß wird zunehmen. Aus intimer Feindschaft ...

## Was uns nicht entgehen durfte

eine ber schmerzlichsten Folgen bieses Rrieges würdigt Ebuard Engel in seinem (hier bereits angeführten) "1914. Ein Tagebuch". Es ist "die tiese Unwissenbeit, in der wir Deutsche, früher zu der großen französischen Kulturgemeinschaft gehörig, jeht versunten sind. Über die uns doch so nahe am derzen liegenden Schickale der großartigen französischen Dramatiter. Weiß einer von uns Hunnen, was aus Jean Guitry geworden ist? Wo mag jeht der Klassister Jacques Bousquet weilen, he?

Und wie mag es den Zierden deutscher Afthetenbildung, Abel Bermant, Pierre Wolff, Benty Bataille, wie den unfterblichen Meiftern Caillavet und Flers ergeben? Und in dieser Unwissenbeit sollten wir noch Wochen, ja. schrecklich zu benten, noch Monate hintümmern? Ist es da nicht ein hohes Verbienft einer unserer Berliner Zeitungen um die Buldung, bag fie uns gerade in biefen bochgespannten Tagen über die ungemein mertwürdigen Schicfale jener unvergleichlichen Leuchten der Weltliteratur beruhigt?" Aber die Runde, daß Henry Bataille an ciner Nerventrantheit in Castelnaubary niederliegt, troften wir uns burch bie Melbung, "bag Jacques Bousquet als Gergeant bei Goldatenbegräbnissen in einer Dorftirche die Orgel spielt, und wohltuende Rube erfüllt unser Berg: Abel Bermant und Pierre Wolff Jeben als einfache Bürger in Paris'. Beruhigt also tonnen wir freudigen Bergens bem Aufschwunge echtbeutschen Geistes nach dem Rriege entgegenseben."

#### Der Verräter

Der Berrater Wetterle mit bem in Stant erloschenen beutschen Reichstaasmandat ist bereits von seinem Schickal ereilt worben: von bem gemeinen Schicfal ber Überläufer, bie der Feind aufninunt, ohne sie achten zu tonnen. Schon, berichtet bie "Frantf. 8tg.", verwendet Frankreich ibn, wie feinen Rumpanen Blumentbal. nur noch zu ben niebrigsten Sandreichungen, zu den Diensten, die man feinem Ehrbaren aumuten mag und die man benen aufträgt, die teine Ehre mehr zu verlieren haben. Die Polizei hat die beiden mit ihren anrucigften Schnüffeleien betraut, Die Armee das verachtetste ibrer Geschäfte, die Werbung für die Frembenlegion, ihnen übertragen. Man fab fie in Gefangenenlager schleichen, um zu foricen, ob ein Elfaffer geneigt mare, die Würde des deutschen Wehrmanns mit ber Schmach bes frangösischen Sölbners, Genossen von Deserteuren und Zuchthäuslern, zu pertaufden. Denn nur unter biefer Bedingung liebt Frantreich die Sohne des Elfag.

Und nun erweist es sich, bak felbft bie Parifer Preffe, fo tief fie im Somut fteden mag, für die Verrater nur noch den Plak jener, dem Bedarf gewiffer Blatter unentbebrlichen Winkeljournalisten übrig bat, benen der Eintritt nur über die Hintertreppe erlaubt ift und benen jeber aus bem Wege geht. aus Furcht, ihnen die Band reichen zu muffen. Der Verrat bat Wetterle berrlich weit gebracht. Schon ist der ehemalige Seistliche, ben Deutschland verachtet und bie Rirche ausstieß, auch in Frankreich unwürdig genug befunden worben, um ohne Gefahr für feinen Leumund bie Lefer bes "Petit Parifien" mit jenen obfgonen Geschichten unterhalten zu bürfen, mit benen vertommene Phantafien von jeber die Mauern der Rönigspalaste zu besubeln liebten. Man braucht nicht erft zu fagen, welche Wande es find, bie Wetterle mit bem Erstlingswert seiner pornographischen Betätigung zu verunreinigen sucht, nicht ohne die Plumpbeit des Anfängere dadurch zu verraten, daß er zu biefem Behufe nach einem ber armlichften Schmöler aus ben Gebeimfächern anrüchiger Buchbandlungen griff, in benen fonft nur perwahrloste Anaben nach sexueller Auf-Marung zu fahnben pflegen.

Die Zeiten sind fern, da die am wenigsten wählerischen unter den französischen Patrioten für Wetterle die Sprenlegion begehren durften. Deute haden wohl auch sie sich überzeugt, daß das den Verrätern zugedachte Arbeitsseld denn doch allzu große Gefahren für die Reputation des "Rreuzes der Braven" birgt.

#### Hurratitsch

as Königliche Landesgewerbemuscum in Stuttgart hat eine Abtellung für Geschmadsverirrungen, durch die man die üble Edtigkeit des den Ungeschmad der Massen ausbeutenden After-Kunstgewerdes bekämpsen zu können hofft. Man sammelt zurzeit auch die zahllosen kriegsattuellen Attrappen, Kühr- und Scherzstüde, die auf den Patriotismus spekulieren. Aun muß die Leitung vor allzureichen Einsendungen warnen, da sonst wider Willen diese Schundsabrikation noch unterstüht wird.

Die Cache bat noch eine ernite Rebricite mebr, als die Beranftalter ber Sammlung, über bie ich nicht gang fo wie fie bente, glauben. Es ist außerorbentlich schwierig, etwas Geichmadvolles auf bem genannten tunftgewerblichen Gebiete zu finden. Will man aber etwa bie Berechtigung tes Berlangens nach folder Ware beftreiten? Goll ber geiteigerte Patriotismus nicht bas natürliche Recht nach solchen Zier- und Erinnerungsituden baben? - Das wirb wenigstens jest niemand zu behaupten wagen. Wo bleibt also unser vielgerühmtes tünstlerisches Runftgewerbe mit feinen Leiftungen? Warum perfaat es aegenüber der patriotischen Korberung ber Stunde? Doch wohl, weil bei allen "Modernen" jeder Ausbrud des Patriotismus verpönt war, genau wie im Theater, wie in Malerei und Zeichnung.

# Deutsche Wassenlieseranten unserer Feinde

Du ben ameritanischen Waffenlieferanten her Feinde Deutschlands und Österreich-Ungarns gehört, wie dem "Vorwarts" aus Neuport geschrieben wirb, unter anberen auch der Ungar Theodore Rundk, ber in Cleveland eine Automobilfabrit befitt, in ber fürglich ein Streit ausbrach. Der Streit brachte die Tatsache ans Licht, daß Berr Rundy, bem ein großer Orben von ber Rrone Ungarns verlieben worben ift, scine Arbeiter Sag und Nacht arbeiten läßt, um Ruglanb mit Automobilen zu verforgen. Wie der Herr diese Handlungsweise mit seinem Orden ins reine bringt, ist ein etwas schwierig zu lösendes Problem. Doch da beute in Rechtfertigungs- und Auslegungsversuchen die größten Runftstude geliefert werben, tann man wohl folgenben Rechtfertigungsversuch des Herrn Runds wagen: Die Ruffen verlieren beständig foviel Gefangene und Ariegsmaterial, daß man wohl annehmen tann, die Automobile aus Eleveland werden schlieklich boch in die richtigen Sande gelangen.

Ferner haben wir den betannten Herrn Schwab, beffen beuticher Rame fich mit

bem beften Willen nicht anglisseren täft. In bem unschuldig klingenden Orte Bethlehem fabriziert dieser Berr auf Rechnung der englischen Regierung allerhand Kriegsmaterial und namentlich gewaltige Geschütze, die auf den großen Dampfern nach Europa geschafft werden, um auf englischen Kriegsschiffen montiert zu werden. Wie das "Wall Street Zournal" versichert, ist der größte Teil des sich in ausländischen Jänden befindenden Kapitals der Bethlehem Steel Corporation im Besitze deutscher Rapitalisten. Der deutsche Anteil wird auf 20 vom Jundert geschäht.

#### Im Lande der Freiheit

ach der "Humanité" verbot die französische Theaterzensur die Aufführung von Stüden von Molière und Corneille, weil die Zensur keine Zeit habe, die Stüde nochmals zu lesen.

"O Land der Freiheit und Kultur!" bemerkt — — der "Borwärts".

#### Eigenartige nationale Runstpflege

**D**eckt merkwürdige Vorstellungen über I ihre Pflichten gegen bas Deutschbewußtsein in der Runft scheinen in den Röpfen unferer beiden Berliner Opernleiter zu herrschen. Dabei ist bas Rönigliche Opernbaus durch die sehr große Unterstützung aus Staatsmitteln, bas "Deutsche Opernhaus" durch bie beträchtliche ber Stadt Charlottenburg weit über das Mak eines reinen Pripatunternehmens binaus zur Wahrung und Pflege nationaler Runft verpflichtet. Wie biefe Pflicht aufgefaft wirb, zeigt ein Blid auf den Spielplan vom 14. bis 21. März. Die Königliche Oper bringt an diesen Tagen gebn Werte, bavon find funf frangofifden Urfprungs. Läft man "Carmen" als eine ju universaler Bebeutung gestiegene Schopfung gelten - womit die Aufführung biefer deutider Art widersprechenden Berberrlichung der rein triebhaften Sinnenliebe in ernster Kriegszeit noch lange nicht gerechtfertigt ift -, so bleiben noch "Mignon", "Fra Diavolo", "Regimentstochter" und "Coppelia". Also erstens die Verbunzung eines der edelften Meisterwerte der deutschen Literatur, mit verständnislosester Bergerrung ihrer eigenartigften Geftalt. Dabei ift "Mignon", im Gegensatz zu Gounods "Margarethe", auch in musikalischer Binsicht belanglos. Dann in "Fra Diavolo" verblafte italienische Räuberromantit, in Berlines Schlafzimmerfzene mit französischer Bitanterie gewürzt, und als besonderer Reiz obendrein der englische Lord. Ferner die "Regimentstochter", eine Verherrlichung bes frangbfifchen Militars. Enblich bas Ballett "Coppelia", — ich meine, in bieser ernsten Beit burften selbständige Balletts überhaupt nicht aufgeführt werden. Bei ben beiben Spielopern ist zu bemerten, daß ihnen tiefergebenbe inrifche Stellen fehlen, ohne bie eine beutsche tomische Oper gar nicht zu benten ist. Auch von den drei Ofterfeiertagen find zwei mit ausländischen Werten befett. Wieder finden wir "Mignon" und außerdem bes uns so ebel freundlich gesinnten Buccini pariserische "Bobeme".

Das "Deutsche Opernhaus" in Charlottenburg steht in edlem Wetteifer mit ber Röniglichen Bühne. Von ben neun Werten, die bier zur Aufführung gelangen, sind nur drei deutschen Ursprungs. Zweimal erscheint des Tichechen Smetana urtschechisches Wert "Die vertaufte Braut", beren schone Musit über die bramatische Belanglosigkeit des Ganzen und die Gefühlsroheit einiger Szenen nicht binweghelfen tann. Zweimal stolziert auch hier ber "Berr ber Berge", Fra Diavolo, über die Szene, und dann hat man die Rühe einer neuen Bearbeitung auf Mehuls "Roscop in Agypten" versich)wendet. Also ein "beutsches" Opernhaus, bem noch eine Reibe von Werten Mozarts und Wagners, bem ber gange Marfchner fehlt, bas auch Lorkings zugkräftige Spielopern noch nicht alle im Besitt hat ("Wilbschüt" und "Die beiben Souken" fehlen), verwendet auf ein erwiesen undramatisches und für das Theater nicht zu rettenbes französisches Wert bie Mühen und Rosten einer neuen Einstubierung. Deutsche lebende Romponisten scheint es überhaupt nicht zu geben.

Sagen mag man zu alledem nichts mehr; bier könnte blog Dreinschlagen helfen.

12. St.

#### "The Kaiser"

enn man eine englische Zeitschrift oder Zeitung aufschlägt und es ist vom Deutschen Raiser die Rede, niemals heißt es "the emperor", stets "the Kaiser"; die Franzosen sprechen nicht von "l'empereur", sondern von "le Kaiser", die Italiener, die Spanier nennen ihn "il" oder "el Kaiser". Haben wir eigentlich darüber schon einmal nachgedacht? Spricht sich darin nicht eine vielleicht widerwillig gezollte, aber trohallem vorhandene Hochachtung vor unserem Monarchen aus? Es erinnert an die Zeiten des alten Rom, da man von vielen Städten, aber nur von einer "urds" sprach.

z. M. S..

## Wozu der Krieg gut ist

ist beschämend mit anzusehen, wie bestimmte Interessenverbande die Kriegelage dum Vorwand nehmen, um die Caschen des Publikums du erleichtern. Wie eine Seuche wütet das Bestreben einer allgemeinen Preistreiberei innerhalb der Interessenden. Das Collste auf diesem Gebiet willkürlicher Prositmacherei aber scheinen sich die Berren Selterwasserfahrikanten leisten du wollen.

Es ist bekannt, daß an wenigen Erzeugnissen so viel verdient wird wie an Selterwasser und Limonaden. Die Herstellungstosten stehen in durchaus gar keinem Verhältnis zu den Verkaufspreisen. Durch die jetzt angeordneten neuen bundesräklichen Verfügungen, die eine Einschräntung des Bierverdrauchs zur Folge haben, wird sich das Verdienst dieser Fabrikanten noch bedeutend erhöhen, da sich das Absatzebiet der alkoholfreien Getränke jetzt entsprechend vergrößert. Und in diesem Augenblick, wo ihnen ein unverdienter Prositzuwachs mühelos in den Schoß fällt, halten es diese Bertschaften für angebracht, eine Erhöhung ber Preise für Selterwasser und Limonaben anzukündigen. Und zwar wollen sie die Preise "erheblich" erhöhen, — wie sie dem lammfrommen Publikum mit einer Dummbreistigkeit sondergleichen androhen. Sollte es gegen das Unwesen dieser rein wildgewordenen Preistreiber wirklich gar keine Handhabe geben?

#### Stwas zum Merken

Die in Bofingen erscheinende "Schweizer Allustrierte Beitung", ein für seinen billigen Preis inhaltreiches und sich fleißig umtuendes Blatt, soll hier nicht weiter in seiner allgemeinen Haltung erörtert werden, zumal diese im Laufe der Ereignisse, wie es bei bekannteren schweizerischen Tageszeitungen auch der Fall war, von ihrer sehr merklichen "neutralen" Sevorzugung der Feinde Deutschlands doch etwas zurücgetommen ist. Aber einen Absah aus der Rummer vom 30. Januar lohnt es sich festzuhalten und etwas mehr zu verbreiten:

"Auffallend groß ist im französischen Beer bie Bahl ber abeligen, altariftotratischen Familien entsprossenen boben Offiziere. Es ist als ob etwas von ben militärischen Tugenden des französischen Rittertums sich in unsere Beit hinübergerettet habe. Die vielen Generale, welche ibre Beförberung politischen Machenschaften und ber Protettion rabitaler Polititer verbanten, sind vom Generalissimus Joffre gleich beim Beginn bes Krieges mit energischer gand beseitigt worden. ber bewährtesten unter ben frangofischen Beerführern ist General de Langle de Carp, dem bie Regierung nach der Schlacht an der Marne für seine Verdienste bas Großtreuz der Ehrenlegion verlieb."

Diefer Sat von ben rabitalen Politifern ist zum Schreien schon, wenn man etwas tiefer in bas Augenmaß eingedrungen ist, bas berartige Blätter bes bemotratischen Schweizerlandes gerne ben beutschen Verbältnissen widmen. Vielleicht aber hilft die liebevolle Beobachtung Frankreichs den Jerren mit dem "wandtafeligen Aberzeugungsvier-

ed" — wie Spitteler in einer besseren Zeit as nannte — noch einmal bazu, daß sie dann euch in dem "Zunkertum Deutschlands" nicht bloß mehr die alleinige Wurzel des Ubels in allen fünf Erbteilen finden. -d-

#### Volksküche und Rüche des — Raisers

n Regensburg murbe balb nach Beginn des Krieges eine Voltstüche eröffnet unter der Leitung einer — Kommerzienratstochter. Diese Vollstüche wollte ben armen Leuten eine billige und gefunde Boltsnahrung bieten. Was nun einige Leute unter Volksnahrung — nota bene jett im Kriegc persteben, zeigt der Speisezettel pom 4. bis 9. Januar, um nur einen berauszugreifen. Montag: Geriebene Teigsuppe, Ochsenfleisch, Blautraut, Aubelauflauf. Dienstag: Gelleriesuppe, Basenbraten, Rartoffeltnöbel, Reisauflauf. Mittwoch: Geschlossen. Donnerstag: Griefsuppe, Schweinernes, Rraut und Rartoffeln, Maultaschen. Freitag: Erbsensuppe, Ralbsgetrose, geröstete Rartoffeln, Schwarzbrotauflauf. Samstag: Fleischsuppe mit Leberknöbel, Rindfleisch, Wirsing, Rochobst.

Diesem Speisezettel der Regensburger Volkstüche wollen wir einmal den Speisezettel des — Deutschen Raisers aus dem Hauptquartier gegenüberstellen: 11. Januar 1915: Gebacene Seezungen, Raltes Fleisch. Rartoffeln in der Schale. Obst. C. Dr.

#### La Farina Lattea Nestlé

er angeblich neutrale und objettive "Corriere bella Sera" ist wegen seiner in Wirklichteit subjettiven Deutschseitchteit allgemein betannt. Es verblüfft heutzutage taum mehr, wenn er seine Leitartitel beginnt: "Se per disgrazia il trionso della Germania ..." wenn unglüdlicherweise der Triumph Deutschlands ... oder wenn er in Fettdruck von deutschen Greucktaten berichtet und hinterher in schmaler Rurssoschieft mit

bamischen Bemerfungen "la versione todesca", bie beutsche Lesart, bringt; verbluffend wirtt es allenfalls, bak sich noch immer beutsche Firmen finden, die diesem Blatt teuere und große Anzeigen zuwenden. Glaubt eine rheinische Motorenfabrit in ber Tat, sie werbe vielleicht Aufträge von ben deutschfeinblichen Lefern biefes Blattes erbalten?

Die Schamröte steigt einem aber ins Antlit, wenn man eine auffallenbe Anzeige lieft: "la Farina Latten Nestle". Es bandelt sich um Acstles Rinbermehl, ein betanntlich gut beutsches Erzeugnis. Aber aus bem deutschen Nestle ist, vermutlich nach bem Vorbild des berühmten Wetterle, ein Nestle geworden, damit nur ja niemand die beutsche Hertunft abnt. Allein selbst das genügt dem waderen Schwaben noch nicht: er muk noch binzufügen, daß bas Milchmehl aus bester Soweizer Mild bergestellt ift. Er will also, wenn nicht für einen waschechten Frangosen, fo allerminbestens für einen Westschweizer gehalten werben. Go gescheben im Rriegsjabr 1915, da manche Leute noch immer nichts gelernt und nichts vergessen zu haben scheinen. 3. M. S6.

Das auserwählte Wolf

Ibmiral Ralau vom Hofe erzählt in der "Boss. Big.":

Mit ber Miene ber größten Sclbstverständlichteit gab mir eine gut unterrichtete englische Dame, Frau eines Industriellen und Schwester eines pensionierten Generals. mit benen ich im Jahre 1912 am Genfer See längere Zeit vertebrte, zu, daß der Burentrieg nur im Anteresse und auf Wunsch englischer Bantiers geführt worden sei, welche bie Goldminen am Rand allein beherrichen und die von den Buren bevorzugten Franzosen und Deutschen verbrängen wollten. Meine moralischen Bebenken lehnte sie sehr erstaunt ab mit der Bemerkung: "Ja, was wollen die andern mit dem Geld: sie wissen ja damit gar nichts anzufangen?! Wir Engländer sind die einzigen, die anständig zu leben versteben, und dazu brauchen wir das Geld. Und wenn wir etwas haben wollen, so tämpfen wir barum und nehmen es!"

So offen und unverblumt wird dieser jeben Seeraubers wurdige Gedantengang von Engländern selten ausgesprochen; er beberrscht sie bennoch samt und sonders. Sie sind das erwählte Volt; was sie tun, bas ist gottgefällig.

#### Briefe

Frau v. D. Wir geben Ihrer Zuschrift gern Raum. Sie beweist nur einmal mehr, wie die öffentliche Aus-sprache alter blefer Dinge notwendig ist, daw. geweisen wäre, damit rechtzeitig nicht "habe", sondern alle Limstände berudischtigende ganze Rahnahmen ge-

troffen werben tonnten. "Der Artitet "Halbe Mahnahmen" im Türmerheft vom 1. März gibt mir Beranlassung, einiges zu er-widern. — Es handelt sich in demselben auch — wie Bioette — gante pet — um ble Vorräteaufnahme für Rartoffeln, um bleselben wenn nötig zu streden. Von dem Ergednis der Vorratsaufnahme will der Schreiber bem Ergebnis ber Vorratsaufnahme will ber Schreiber es abhängig gemacht haben, ob noch Kartoffeln in ble Vernnereten wandern duffen. — Herauf möchte ich num erwidern, daß scheinbar im Volke ein ganz salscher Begriff von den Vrennereien der Landwitze herricht. — Ein großes Gut tann — einmal auf Vrennereibetrieb eingerichtet — ohne bleselde gar nicht erstilteren — nicht der Einnahmen wegen, die nach Abzug aller Untoken, Steuern usw. nur gering sind, aber die Vrennereibetrieb eingerichtet der Einnahmen wegen, die nach Abzug aller Untoken, Steuern usw. nur gering sind, aber die Vrennerei Refert durch die Schlempe das Futter sür den ganzen Vledbestand, der der Größe des Guttes entsprechend größ sein muß — des Dungs wegen, ohne den tein Ader gedelht. — Künstlicher Dung ist in delesen schwerzen Aufwerzen Kriegsjahr nicht zu betommen — oder es müssen serwenden auf den Lande den Vernnereien auf bem Lande den Vernnereien auf dem Lande den Vernereien dem Vernereien de man alfo ben Brennereien auf bem Lanbe ben Betrieb — muß ber Diebbestand eingehen, ba auch Körner-futter beschlagnahmt ist. Mit bem Diebbestand und bem Bung gebt dem Ader die Aahrung vertoren — es gibt eine minderwertige Ernte. Dies noch zur Be-

ruhigung ben Aberängstlichen — alle Brennereien bürsen nur einem Teil ihres Brennrechtes abbrennen.

Wie soll mun aber die Landwirtschaft das Vaterlandsern dern man ihr alle Jüspauellen nimmt? Futtertom it seitgelegt, Rartossein dason Höchstreit, aber Krasstutternittel, Kusstlicher Dung daben unglaubliche Peelse.

John der Krasstutternittel, kusstlicher Dung daben unglaubliche Peelse.

John die Dinge Höchstreit est siehen? Ober hätte er vielmehr beizeiten tun sollen? Wert dat die Rartossein gestlagt wird? Hone Bestlich im sollen? Wert dat die Rartossein gestlagt wird? Hone Bertliner geitung, bas, nachbem ber Nachstung das, nachbem ber Nachstut sin Sertlin die Höchstreise ausgehoden, plöhlich reichsich Ausgebot geweien ist. Was zahlen die Schöbter den Händlich Ausgebot geweien ist. Was zahlen die Schöbter den Händlich Ausgebot geweien ist. Was zahlen der Schöbter den Händlich Ausgebot geweien ist. Was zahlen der Schöbter den Händlich Ausgebot geweien ist. Was zahlen den Martosseinen der Krandburte bezahlt? — Nach sie den Grund zum Rartosseinen den richtsen Plach sieden Grund zum das der Verlagen und den Scholen der Sc burfen nur einen Teil ihres Brennrechtes abbrennen. – Wie foll nun aber bie Landwirtschaft bas Vaterland

stanben with, imb ein jeber bie Abstrice macht, die sicher auch ber Vertasser bes Artitels innertich poli-togen hat. Der Artitel ist eben eine Antwort auf viele in den gebrandmartten Areljen übliche Ausführlingen. Aber wir wollen der Sachlichteit wegen auch Ihrer Vertabilt Angewen Bufdrift Raum geben.

Juschift Raum geben.
"Auch ich gehöre zu benen, ble sagen, baß ber Arieg (ber auf ber andern Seite natürlich Wertvolles schafft) Rulturwerte zersött. Dabei bente ich nicht an jenes im solgenden geschülderte Astbetentum. Aber waren es nicht wertvolle Rulturbestredungen: Hedung der Bostsphysiene, der Boliserzichung, des Rechtsewuhfteine? Das alles ist auf das schwerkte geschädigt. Nach dem Kriege werden wir fesstellen können: eine Zunahme von Tudertulose, Geschlechtrantheiten, Alloholismus, eine Schwädzung der Krentheiten, Alloholismus, eine Schwädzung der Krentheiten, Ausbertein, Ausbrieden, Korperveriezung um. Da hat man doch ein Recht, davon zu sprechen, daß der Krieg solche Werte spussogen sinnerer kultur zericht. Natürlich werden wir uns nach dem Rriege an die Arbeit machen, hier von neuem aufzubauen, aber über die Tatsach, das zunächst einmal zersötz wirk, benmen wir nicht hinweg."

Lehrer G., W. Ihr Erlebnis gehört in die lange

Lebrer C., B. 3hr Etlebnis gebort in die lange Reihe ahnlicher Zeugnisse, durch die die Anschuldigung "des Mannes mit der elsernen Stirn": "Die Derantwortung, Europa in blefen Krieg geftürzt zu haben, rubt allegeit bei Deutschland", widerlegt wird. Wir halten es barum an biefer Stelle für die Öffentlich-

leit fest.

"Am 31. August, bem Tage ber Teilschlacht bei Ortelsburg, lag in Wessplotygrund, einem 12 km von Ortelsburg entstenten Orte, die russilisse Reseauer Ortelsburg entstenten Orte, die russsilisse Reseauer und Brot, Eier und bergleichen. Nach vielem anderen tam in mein Haus auch ein zwanzig jähriger Kusse, ber leiblich Deutsch sprach und um Juder bat. Reine Bereitwilligteit, ihm zu hetsen, lösse ihm de Junge, und treuherzig klagte er mit seine Not. Er sei ber einzige Gohn eines reichen Apotheters in Klew, sabe in Berlin studiert und bann das Seschäft seines sei der einzige Sohn eines reichen Apotheters in Klew, habe in Serlin studiert und dann das Seschäft seines Vaters versehen. Nun aber sei er sichon bet Annate? Wiederbotte er: drei Monate! dod zum besteren Versichndus der Finger in die Hobe und kigte erstätend die die in die Lieben die erstätend die die Kleise in die Hobe und kigte erstätend die die in die Kleise in die Hobe und kigte erstätend die die in die in Unteroffizier, der sich dalb nach ihm eingefunden hatte, mit dem Gewehr einen Sots in den Kuden und sah ihn vorwurfsvoll an, worauf sich debe entsternten. Diese Atticklung eines gebildeten Kneige wilke, ehe irgendelne andere Macht an ihn dachte, sondern bestätigt auch die Vermutung, daß Ruhland den Krieg wollte, ehe irgendelne andere Macht an ihn dachte, sondern bestätigt auch die Vermutung, daß Ruhland von der geplanten Ernerdung des österreichischen Thronsolgerpaares gewußt hat. Thronfolgerpaares gewußt bat.

3m November wurde ich bann von einem Offizier bes Reiterregiments Alexander III., weicher zwei Tage bes Reiterregiments Alexander III., welcher zwei Tage hindurch bier Ortstommandant war, gefragt, we meiner Ansichen nach die Schuld am Ariege trage. Ich antwortete: "England. Es will den deutschen Ubersechandel vernichten, und da Frankreich Eliah-Lothringen nicht vergessen den Ann, Aufland gerne den Soodprus und Danzig als Ariegsdasen bestigen möchte, wurde es England nicht schwer, Ausland und Frankreich als Sumbesgenossen zu werden." Der Ofstigter wartete taum das Ende des Satzes ab und rief erregt: "Wir wollen Geitzlen. Das war russisch und mut wieder Lauflich werden." Ich entgegnete: Darum als billigte Rusland die Porderungen Osterreich an Serbien nicht, obgeich sie von England anerkannt wurden! Seine Antwort lautete: "Am soll richt einen kleinen Jund von einem Löwen ausstellen lassen." — herr Geep wied seinen siehte seine Sundesgenossen sewerlich Glauben sinden." Glauben finben."

Frau M. Gr., R. Wie man sich einem so bebauer-lichen Vorfall gegenüber verhalten soll, tann nur bas

eigene Gefühl entideiben. Von fernber lakt fic ba nicht raten. Im allgemeinen blirfte es am besten fein, über folde Beritoge binwegzufeben, wenn man fic nicht fofort abnben ober boch einwandfrei feststellen

D. W., Gr. Ihren bichteriich geformten Dant haben wir bem Berfaffer bes Artitleis "Cot öfterreichich" übermittelt, ber fich bertiber ficher freuen wirb.
Lehrer M. M., M. 3hr Brief entfpringt einem fconen

Sestühl sür die überragende Größe eines echten Kunftiers. Aber gerade Ihre Fühlweise zeigt, wie sein ausgebildet bet einem solchen Kunfter auch sein Verantwortlich-teitsgefühl ausgebildet sein mühte. Spittelex hat Mis-teitsgefühl ausgebildet sein mühte. Spittelex hat Misitionen sehr webe getan, ohne sede Herausforderung, ohne alle Notwendigteit. Er hat ein um sein Dosserung, ringendes Bolt einer Mörderbande vergilichen, — tonnen Sie sich da wundern, wenn auch die Bergielcheworte für ihn nicht immer in den höflichfien Bor-stellungen sich bewegen? — 3m übrigen scheint uns ber Fall jest reichlich erörtert. Bu "retten" ift baran

Diejem ein jones Schnigwort nachturgen.
Liegt bei der Aberfesting ein Fretum aus Fgworanz vor, ober ift es eine beablichtigte Bosheit? In latterem Fall würde unferer guten Sache, unferer Gree nur Schaben zugefügt worden sein. Hoffentlich fällt biefen Arfikel nicht in die Hande eines englichen Tarmers; er würde mit Recht mit Fingern auf diese handgreistiche

er würde mit Recht mit Jingern auf diese handgreistiche Berleumbung zeigen. Wir mussen io viele Vorwürfe wegen Lügen usw. über uns vom Auslande ergeben lassen — um so von mir gerügt, unterdrüden. Die zenaue Aberseigung wörde sein: Sedt, da geht der Kasten (oder: die Kanne, Kife, Bube, das Ding, der Karren) unter.

Bu einem netten Kind sagt man auf englisch: "Du dear little beggar; auf beutsch: Du lieber Keiner

Sie feben, Ihre Gorge, es fei jeht geführlich, "auch nur einen Hauch zugumften Englands auszufprechen", ericheint uns nicht berechtigt; jebenfalls werben wir ums niemals scheuen, eine zu unrecht ergangene Se-schulbigung mit Bebauern zurückzunehmen. Wenn nur nicht so surchtbar viel allzu Gerechtigtes übrig

bliebe. Seinzig. Unter Bezugnahme auf die Wartenotig "Wohltätigkeitsphrase zu Ausbeutungszweden" blitet uns die Kunstruck und Verlagsanstell Wezel & Aumann mitzuteiten, das sie mit der in dem Artikel erwähnten schoffigen Aufleungesellschaft nicht ibentisch währten schoffigens Aufleungesellschaft nicht ibentisch sieden Fellen, denen wir überigens ganz bestimmen. Barum das Blatt, dem wir die Kotig, Deutsche Plaghalterin sie englische Kurse gefuckt" entnehmen, den Kamen des fanosen "böheren" Beamten nicht angegeben das, wissen wir deben Kamen bei Küdsichnahme unangebracht. An den Pranger—sollte es bethen.

Berantwortlich für die Schriftleitung: Z. C. Freiherr von Grotthuß • Bildende Runft und Musik: Dr. Karl Stard Sämtliche Zufchriften, Einfendungen ufw. nur an die Schiftleitung des Türmers, Zehlendorf (Waunfeesahu) Drud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart





IVII. Jahrg.

Erftes Maiheft 1915

Beft 15

# Die Lüge vom Frieden

Von Hans von Kahlenberg

bat in diesen Beiten Menschen gegeben, benen die gange Welt plot-

ich und unerklärlich verändert schien. Der Krieg war ein Undegreifliches, ein katastrophaler Ausbruch ihnen unbekannter Kräfte, nirgends fügte er sich in die von ihnen empfundene Weltordnung ein — man afte ihn, je nach Temperament, wie einen verheerenden Sytlon vorüberbrausen wisen oder sich mit geschlossenen Augen in den Strudel stürzen, man mußte beten oder kaut schreien, sich anstemmen, — mußte handeln, körperlich, mechanisch sich betätigen oder wahnsinnig werden! Ein gut Teil der von interessierter Seite gewiß überschähren neuerwachten "Gortessurcht" geht auf diese Rechnung des Schredens und des unbesinnlichen Grauens. Ein Erdbeben von ungeheuerster Ausschnung, über den ganzen Kontinent, ein Weltbeben hätte ähnliche Erscheinungen Sezeitigt. Sehenso — wie stets in Beiten der Not und des Elends, fängt die Sindidung auch schon an, sich das Bild eines zufünstigen Friedens verführerlich mit allen lichten und weitesten Möglichkeiten auszuschmücken. Aus einem Barrdies vertrieben, unter Furcht und Schreden der Kampses- und Gerichiereit, strebt die Menschheit wieder einem Paradiess vertrieben, unter Furcht und Schreden der Kampses- und Gerichiereit, strebt die Menschheit wieder einem Paradiess vertrieben, unter Furcht und Schreden der Kampses- und

Diefer Entwicklungsgang scheint der gern einordnenden Inteliniem ein so einfacher und gegebener. Da heißt der Krieg ein Rüchschag, "Urtriebe" regen sich viählich gewaltig und drechen aus, den Tiefen in uns entsteigt der Löwe, der Tiger,

Der Themer XVII, 15

Digitized by Google

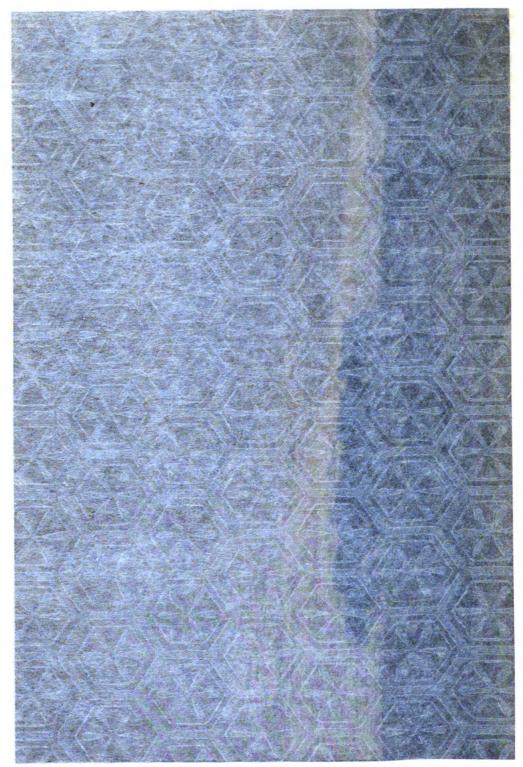



XVII. Jahrg.

Der Turmer XVII, 15

Erstes Maiheft 1915

Beft 15

## Die Lüge vom Frieden Von Hans von Kahlenberg

s hat in biesen Beiten Menschen gegeben, benen die ganze Welt plötzlich und unerklärlich verändert schien. Der Arieg war ein Unbegreisliches, ein katastrophaler Ausbruch ihnen unbekannter Aräfte, nirgends

fügte er sich in die von ihnen empfundene Weltordnung ein — man mußte ihn, je nach Temperament, wie einen verheerenden Ayllon vorüberbrausen lassen oder sich mit geschlossenen Augen in den Strudel stürzen, man mußte beten oder laut schreien, sich anstemmen, — mußte handeln, körperlich, mechanisch sich betätigen oder wahnsinnig werden! Ein gut Teil der von interessierter Seite gewiß überschätzten neuerwachten "Gottessurcht" geht auf diese Rechnung des Schredens und des undessinnlichen Grauens. Ein Erdbeben von ungeheuerster Ausdehnung, über den ganzen Kontinent, ein Weltbeben hätte ähnliche Erscheinungen gezeitigt. Ebenso — wie stets in Zeiten der Not und des Elends, fängt die Einbildung auch schon an, sich das Bild eines zukünstigen Friedens verführerisch mit allen lichten und weitesten Möglicheiten auszuschmüden. Aus einem Paradies vertrieben, unter Furcht und Schreden der Rampses- und Serichtszeit, strebt die Menscheit wieder einem Paradiese zu.

Dieser Entwickungsgang scheint ber gern einordnenden Intelligenz ein so einfacher und gegebener. Da heißt der Krieg ein Rückschlag, "Urtriebe" regen sich plötzlich gewaltig und brechen aus, den Tiesen in uns entsteigt der Löwe, der Tiger,

Digitized by Google

Falte und Abler, entsteigen der Fuchs und der Walf, fordem ihr Räuberrecht, stürzen der zappelnd blutwarmen Beute entgegen. Musteltraft entscheidet wieder, wie zwischen Heltor und Achill. Und morgen, wenn die Friedensgloden geläutet haben, wird dieser gleiche blutbesledte Raubmensch oder Übermensch wieder das fromme Lamm im Stall, von Bürgertugend strohend, abgebend und die Ungebühr abwehrend.

Weil sie, eigenen Urteils ungewohnt, nur ben Ereignissen folgen, und ibre Tageszeitung sich darauf beschräntt, die Ereignisse zu besprechen ober zu verbilblicen, icheint dieser Gedantengang ben meiften ebenfo folgerichtig wie alltäglich. Der Friede ist eine schneeweiße Caube, der toblicwarze Krieg ein Rabe oder ein Abler. Heute, vom vierten August ober vom zehnten März ab, ist Krieg, morgen. pon September ober Ranuar, ist Friede, und wir lernen die Daten in ber Schule auswendig. Beut, während wir im Kriege sind, gilt das Recht des Starten. Sut. Es läkt sich sehr Rübsches und Aberzeugendes barüber sagen. Nach bem Friedensfoluk, morgen, regiert das Recht als folches wieder, regiert die Gerechtigteit, Themis mit bem Schwert und mit ber Wage. Uber fie werben wir noch feurigere Auffake und noch geistvollere Erwägungen lefen. Unsere Batriotenpflicht beift beute: Bebente bei jedem, was bu tuft, was tann mir nuken und wie schäbige ich meinen Feind am nachaltiaften? Morgen wird es Christenpflicht, dem Siebenjährigen auf ber Schulbant eingeprägt, bem Feinde ju vergeben, ihm Rod und Mantel ju überlassen. Wer an sich selbst bentt, beikt ein Egoist, ein verächtlicher Streber. Du follst als Ebrenmann natürlich nicht lügen. — aber im Ariege jede List gebrauchen. au borden, sich einzuschleichen, an überfallen und zu täuschen ist ebenso selbstverständlich erlaubt, es wird mit Orben und Ebrenzeichen belobnt. Beut berricht der Schreden, und morgen, morgen, während wir das Schwert der Rache schwingen. prophezeien wir die Herrschaft der Liebe, die Weltversöhnung!

In diesem Segensat der Weltanschauungen fällt dem Krieg nur scheindar, und selbst dei sentimentalen Semütern, die ungünstigere Rolle zu. Er ist ehrlich, er handelt seinen Grundsätzen gemäß, — der Friede dagegen lügt. Es hat in der Welt niemals und zu teiner Zeit einen Frieden gegeben. Wohl haben wir den Begriff des Friedens, und wenn der erstandene Christus — wohlgemerkt, der erstandene! — die Seinen damit grüßt: Friede sei mit euch! so ist mit diesem Wort Friede eben das Allerhöchste, die sittliche und seelische vollkommene Übereinstimmung, die ein reiser und geprüfter Mensch erlangen kann, gemeint! Und wir sollten uns schämen, das hohe Wort für den Zustand gedändigter Sier und eingezäunter Verwirrung zu gedrauchen, worin wir vor dem Kriege, und jederzeit eben, seitdem die Welt besteht, gelebt haben. Zenen Zustand — höchstens darf der Einsichtige auf die sandkornartige Verminderung von Schuld, ein sandkornartiges Anwachsen der Wahrhaftigkeit hoffen! — worin wir höchst wahrscheinlich nach dem Kriege, nach dem Friedensschluß von diesem oder senem Datum, weiterleben werden!

Ich entsinne mich, daß in meiner sehr radikalen Jugend einmal eine Rundfrage an mich gelangte: Wie denken Sie über den Krieg? Der Fragende hoffte mit unserer, der Intellektuellen, hilfe eine erdrückende Anklage und Verurteilung

des Krieges zusammenzustellen. Mit solchen Zusammenstellungen hoffte er wohl, den Krieg endgültig auszurotten. Ein so glücklicher Optimismus reizte mich immer und gab mir den Gedankenblik ein: "Der Krieg ist die mildeste Form des Kampses ums Dasein." — Ich weiß, daß der Berausgeber damals empört war, eine solche Antwort hätte er nicht erwartet, er nahm sie als offenbaren John auf seine ausgezeichneten Absichten und druckte sie nicht ab, — "um mich nicht bloßzustellen".

Nun aut. Am Angesicht des Krieges beut, möchte ich ibn noch immer nicht für die milbeste vielleicht, aber jebenfalls für die würdigfte und achtbarfte Form des Daseinstampfes ertlären. Er ist die aufrichtiaste Form. die raube Ebrlichkeit bat immer noch ben Vortritt por der elegantesten und wohlgesitteten Keuchelei selbst, das in den Ringtampf, Brust an Brust, verstricte Europa scheint mir junger, hoffnungsvoller — echter — als bas füßlich lächelnde, ben Mord im Bergen bergende, als das greisenhaft gefühlvolle und verlogene Europa von gestern. Wir batten mit so vielen Aweifeln seit lange gebort, daß Ruklands Freude unsere Freude, daß Englands Freundschaft ehrenvoll, unentbehrlich und in den Tod getreu sei, dak die Ariegserklärungen der befreundeten und verwandten, der groken und gerechten Nationen befreiend, - fast erheiternd wirkten. O sicher suchte jeder bas Beste, bas Allgemeinwohl, nur ben teuren, ben tostbaren Weltfrieden galt es au erbalten! Desbalb wollte je von den Eblen niemand aum Beispiel Konstantinopel ober Antwerpen oder die Schelbemundung wegnebmen! Alles dies mußten wir glauben, sehr lange Reben und ungezählte Zeitungsspalten versicherten es uns glaubhaft. Aur um ben Frieden zu schüten wurde geruftet, wurde spioniert, wurde gestoblen, betrogen und bestochen, wurde unterwühlt und eingetreist.

Welch lieblicher, wohlwollender und wohltätiger Friede, voll unerträglicher Spannung, voll Jaß und Angst, bebend vor dem Aberfall, raffend im Busammenbruch, mit Spetulationen à la baisse und à la hausse, mit Verbrüderungen und Journalistenreisen, mit Gelehrtenaustausch, mit Vanketten und Festreden!

Das war unser Friede seit fünfundvierzig Jahren, der Friede, in dem wir erwachsene und reife Menschen wurden, in dieser Luft von Unaufrichtigkeit und Eigennut, von Verrat, Untreue, Spitfindigkeit, Gaunerei und Feigheit mußten wir atmen. Sollten wachsen, sollten selbst freie und reinliche Menschen werden! Diese entsetliche, verdorbene Stidluft lag über Europa. Und in ihr sollten die schönen Pflanzen, von benen wir schwärmten, sollten Menschlichkeit, Dulbsamkeit, Gerechtigteit, sollten Vertrauen und freundliche, milbe Gute gebeiben! Dann munberten wir uns zuweilen, daß wir teine Runftblute wie die des Mittelalters erlebten, wo die vornebmsten Seelen, ein Dante, ein Lionardo, ein Franzistus. eine Vittoria Colonna in die reine Sphäre ihrer Sehnsucht, tiefer und echter Gläubiateit. flüchten konnten — aus einer unenblich grauenvollen Welt, die sie, die Starten, niemals unebrlich genug waren, als Welt des Friedens und der Rultur zu bezeichnen. Nichts ist mir je so frivol erschienen, wie das Wort Renans, als man ibn fragte, was er in seiner auf Bernunft und Wissen neu eingerichteten Welt mit ber Sunde tun wollte? Er besann sich und sagte bann: "Die Sunde? — Run, id werbe sie abschaffen!"

Heut weiß jeder, auch der Aufgeklärteste und Bequemste, daß die Sünde zwischen uns ist, daß sie es ist, die die alte Welt zerfleischt, uns die Leiber unserer Satten und Söhne in Fegen reißt, die die Werke frommerer Kulturen in Flammen aufgehen läßt und dem ungepflügten Ader unfruchtbare Todessat aufdrängt.

Darum, ben Tapferen von uns, sei der Krieg willtommen, hochwilltommen das Blutbad und der Schwerterblit! Reinigung bedeutet er uns, Befreiung von der entsetzlichen, der einlullenden und vergiftenden Phrase, vom törichten Dünkel und von der Sorglosseit. Das höchste Erdengut, was es gibt, ist der Friede. Ihn gibt der Welt kein geschriedenes Blatt, auch ein mit Blut beschriedenes nicht. Um den Frieden zu kämpfen ist Zwed und Ziel des Menschenledens, für solchen Rampf sind wir, jeder einzelne von uns, in die Welt gesetzt. Wer ihn sand dienieden, er heiße Buddha oder Sotrates, er heiße Goethe, Emerson oder Tolstoi, ist ein Strahl vom Ewigen Licht, ist der Sendlinge Gottes einer auf dieser Erde schon.

Aber um Gottes willen! sprecht nicht mehr leichtherzig vom Frieden! Mit ehrfürchtigen Lippen, kniend, mit emporgehobenem Antlik, sollte man darum beten: Weh mir, ich bin unreiner Lippen! — Dem unreinen Herzen wird er nie zuteil.



#### Der Tod ruht aus · Von Rolf Gustaf Haebler

Ein wenig Rube ist mir heut beschieben, Müb wartet meine Sense neben mir, Still ist das weite Land und nichts stört hier Der einen Stunde tiesen, seligen Frieden.

Leis graft mein Gaul, ich band die blut'gen Zügel An einer Kirche mit zerschofnem Dach; Fremd, starr und sinnlos aus dem grauen Flach Wölbt sich ein Massengrab gleich einem Jügel.

3ch ruhe, träume . . . lausche — meinem Ohre Springt jäh vom Blau her ein Geräusch entgegen: Schon hab' ich allzulang hier still gelegen . . . Müb folge ich bem Surren ber Motore.



## Die tote Stadt Von Otto Krauß

ie Erde schien gestorben. Die Lüfte lagen bleischwer im Raume, indes sie sonst heiter treisten und würzige Gerücke der Kräuter mit sich führten. Wie aus Stahl unbeweglich wölbte sich der Himmel über der Ebene und stieß fern, dem Auge kaum sichtbar im Dunst, der dort quoll, auf dieser Ebene Enden, es mukten die der Welt sein.

Rein Bogel schwirrte in Luften, teine Wolke zog in den Höhen, nichts, als unendliche Leere und Starrheit.

Die Sträucher standen verdorrt; ihre Blätter hingen an den verschrumpelten Zweigen ohne abzufallen, als ob selbst dazu eine Kraft vonnöten, die hier längst zerronnen.

Der Staub lag zwischen ben wie bunnes Glas zerbrechlichen Gräsern. Alle die munter hüpfenden Grillen waren verschwunden, die beweglichen Würmer ihrer Beimat, dem Staub, wohl längst vermischt, mit ihnen die summenden, brummenden Ansetten, die sonst über das Feld und die Wiesen gestreift.

Erbe und Himmel ein ausgestorbenes Haus, ein verlassenes Gerüst, das unerklärlich in Zwed und Sinn von den regsamen Handwerkern verlassen, in der Öbe seinen Zusammenbruch erwartete.

Durch diese Ebene bewegten sich mühsam in gleichmäßigem, schwerfälligem Schritt zwei Wesen, in Lumpen gehüllte bartige Gesellen — zwei Menschen.

Der Staub, den ihre Füße wirbelten, erhob sich kaum, verwundert, geweckt zu werden und fiel schwer und träge alsbald zurück ins zertretene Gras.

Groß, knochig, breitschultrig war ber eine, mit verwildertem Bart, schwarzen, kleinen, triefenden Augen, die tief aus schwarzen Jöhlen schauten wie Orachen aus verstedter, schattiger Felsschlucht; das Gesicht war zerrissen von blutrünstigen Narben, deren erliche eine geschwollene rotdrandige Kruste zeigten. Ein Baumstämmchen diente ihm als Stod und Stüße. Um die schmuzigen aufgequollenen Füße waren Lumpen gewickelt und mit einem Strick am Knöchel besessigt, ähnlich wie bei dem Gesährten, der, kleiner, mit unsteten, siedrigen Blicken neben jenem humpelnd herschritt und dann und wann Atem schöpfend einen Augenblick stehen blied. Sein Gesicht war dürr, schmal der Bart und zerfressen, mit ekligen Klunkern bedeckt, die hin und her wie Gloden bei jedem Schritt baumelten und klapperten, wie Korallenzierat auf eines Mädchens Brust.

Er streifte oft mistrauisch ben großen schweigenden Gesellen mit verstedten Bliden. Eine Jand war ihm mit einem Tuch umbunden, das von dem ranzig gewordenen Blut starr wie Jolz war. Ein Ränzel hing über dem gekrümmten Rüden, in dem die dürftigste Zehrung lag, steinhartes verschrumpeltes Brot und zwei Feldslaschen, wie sie Goldaten haben, mit einigen Tropsen stinkigen Gumpfwassers.

Stumpf taten sie Schritt um Schritt. Die Sonne neigte sich dem Ende ihrer Bahn zu. Sie stieg ganz hinab und ließ der Dämmerung das Feld.

158 Rrauf: Die tote Stadt

Die beiben schritten weiter. Es ward Nacht. Im Gleichmaß stapften sie vorwärts, einem fernen rosigen Ziele zu. Sie redeten fast nie zusammen.

Jest begann ber Rleine:

"Jussuf, der Weg steigt an."

"Hm!"

"Ich trete in Furchen, die die Wagen gezogen, Jussuf. Wann, glaubst du, erreichen wir Dorf ober Stadt?"

"Hm!"

Jussufuf röchelte, knäulte die angeklebte ungelenke Bunge im Mund, befeuchtete sie mit Speichel und stieß heraus:

"Morgen! Alles tot rings. Rein Wagen, leine Menschen. Weiß nicht. Mübe."

Dabei blieb er stehen. Als der andere, einmal im Lauf, weitertortelte, brüllte er:

"Steh', dürrer Hund! Schlafen!"

Dabei ließ er sich fallen, daß es hohl dröhnte, und schlief.

Der Rleine legte sich vorsichtig etwas entfernt von ihm, da der ungeschlachte Tölpel ihn im Schlaf schon ins Gesicht gestoßen, daß die Nase zerbrach und jetzt noch did und verschwollen war.

Er hafte ihn schlechthin, und er fühlte sich gehaft.

Der Rleine, so ward er von Jussuf stets genannt, schlief nicht gleich. Er zog ein rostiges, krummes Messer aus dem Gürtel unter den Lumpen hervor und prüfte die Schneide wie allabendlich und kroch leise näher zu seinem Gefährten. Die kleinen mißtrauischen Augen umspähten scharf den Schlafenden im bleichen Schein der Sterne. Er hätte ihn zersehen mögen, aber ihn schreckte die Nacht, die endlose unerträgliche Einsamkeit, und so legte er das Messer wieder beiseite — wie jeden Abend, schob sich das Ränzel unter den Kopf und schlief ein — wie jeden Abend — —

Als der Morgen graute und die Sonne verjüngt über der Seine aufstieg, Jussis sich erhob, lag der Kleine zusammengekauert auf der Seite und knabberte verstedt und scheu an einem Stüdchen Brot.

Jussel, dem sie in der Nacht nähergekommen.

Er griff nach seinem Knüttel und schwang ihn erregt umber, daß der Kleine sich duckte.

Seine Zunge nahm den Kampf auf mit einer Anzahl impulsiv aus der Srust hervorquellender Worte, rauh und verworren entsloh es dem Aund:

"Hügel — Stadt — bort Stadt!"

Damit trabte er voran.

Balb standen beibe auf dem Hügel und blickten in ein Tal, in dem verstohlen die Säuser sich zusammendrängten; aber kein Mensch war zu sehen. Versumpft qualte sich ein Bach unten hin, den das Röhricht und die Binsen nach kurzem Lause ganz verschlangen.

Jussuf stieg hinab, der Rleine folgte bedentlich und unsicher.

Rraufi: Die tote Stadt 159

Die Felder lagen in der Runde verwildert da. Eine Sasse nahm sie auf, deren holpriges Pflaster gemildert wurde durch den gehäuften Sand, der über die spitzigen Steine getrieben war.

Wenn Jussiges Stod auf das Pflaster stieß, so schallte ein hohles, trauriges Eco von den Wänden zurud.

Jussefunkelte. Er spähte die Straßen auf und ab, dann rüttelte er an der Tür eines Dauses. Nichts antwortete. Er stieß mit dem Stod dagegen — wiederum nichts als ein rasch verflogenes Scho. Nun wagte er, gegen das Schloß zu drüden, die Tür wich zurüd und öffnete den Zutritt. Jussuf tappte in den sinstern Sang, vorsichtig drang er vor, die er über ein Hindernis stolperte und hinschlug. Einen Augenblick blied er liegen, ob nicht doch jemand käme.

Sein Gefährte stand außen, angstlich um sich spabend.

Jussuf rief innen. Er hatte sich wieder erhoben und tastete die Wand ab, so entbedte er eine zweite Tür, vie, geöffnet, das Tageslicht in den Gang fluten ließ.

Neugierig prüfte er den Boden, was ihn da wohl zu Fall gebracht, und sah einen — Toten liegen, mit dem Kopf gegen die Wand gelehnt, mumienhaft, vertrocknet, mit großen Löchern in der ledernen Haut; die knöchernen Hände waren verkrampft, die Lippen zurückgezogen, verzerrt, daß die schwarz angelausenen Bähne hervorstarrten; seine Augen waren geöffnet, aber längst ausgetrocknet, daß die Höhlen ohne Pupillen, erfüllt von nächtigem Dunkel, in das Dunkel ringsum starrten.

Jussef dannte das Schlachtfeld mit den tausenden verwesenden Leichen; er schreckte nur turz zusammen, wich dann aber vor dem Toten und der Stille, die ihn umlagerte, zurud. Orauhen wintte er dem Genossen, nachdem er die Tür zugeschlagen.

Seine Augen funkelten.

Er schritt aufgerichtet, kraftburchströmt, beutelüstern, straßauf und -ab, Mopfte, rief — niemand ringsum.

In den dunkeln Sassen, an denen er vorüberkam, lagen in Winkeln große bedeckte Klumpen. Es roch atemberaubend.

"Alles ist tot — geflohen", knurrte er. Vor einem hohen, reichgeschmuckten Jause, bem eines Wohlhabenden, hielten die beiden still.

"Effen, trinten, Rleiner!"

Er schug die Tür ein. Aber rascher als er war der Rleine durch die Öffnung gehuscht. Die Gefahrlosigkeit machte ihn unternehmend.

Das Haus war ganz leer. Rein Toter in den Zimmern, im Vorhaus. Die Reichen schienen rechtzeitig geflohen zu sein, als der schwarze Todesengel von Tür zu Tür schritt.

Jussuf stand gaffend im Treppenhaus, in das durch bunte Scheiben aus der Höhe Licht herabsiel. Marmor und Gold glänzte rings. Er wischte darüber, stieß mit dem Anüttel an, schlug ein Stüd solch kostbaren Zeugs ab und warf es einer hohen Statue an den Ropf. Dann zog er sein Messer, trennte vom weichen Teppich, der auf der Treppe lag, ein paar ansehnliche Stüde heraus und widelte sich diese um die Füße. Befriedigt stolzierte er in der neuen Bekleidung auf und ab.



Da rasselte und politerte etwas aus den Zimmern. Der Rleine leuchte daber mit silbernen Schüsseln und Tellern, Waffen, goldenen Quasten und allerhand Krimstrams zweifelhafter Qualität beladen, und suchte den Ausgang zu gewinnen.

Jussuf knurrte ihn an, alles hinzulegen; der Kleine zauberte verzweiflungsvoll, ihm traten die Tränen in die Augen; Jussuf hob den Knüttel — da warf der Kleine alles von sich. Es galt das Leben.

Jussuffuf bedeutete ihm, draußen zu plündern, soviel er wolle, und ihn morgen vor der Stadt, jenseits, zu treffen, daß sie weiterwanderten, der Beimat zu.

Der Kleine mußte es zufrieden sein und schlich hinweg. Er fand ja wohl noch mehr. Das tröstete ihn.

Aun schritt Jussuf, der Herr, durch alle Gemächer und Säle, hinauf und hinab. Es gefiel ihm hier. Vor allem suchte er schnüffelnd wie ein Tier die Vorratsräume. Einen Degen hielt er in der Faust, den er einem Waffenständer entnommen.

Der Hunger trieb ihn rastlos vorwärts; zulett stieg er mit einem Lichte, das er irgendwo gefunden, in die Rellerräume hinab.

Er fürchtete sich nicht. Es war ja auch wirklich niemand im ganzen Jause, niemand in der ganzen Stadt, die paar Leichen ungerechnet.

Schmale Stufen führten hinunter, immer tiefer. Unbehauene Steine, grob auseinander gefügt, sahen aus wie aneinandergereihte Frazen, wulstige Augen, klumpichte Nasen, breite Mäuler, spize Kinne, an der ganzen Wand. Das Licht warf grelle Strahlen darüber hin, die unruhig zucken, so ward der tote Stein lebendig. Oft war es überhaupt, als lebte doch etwas.

Unten in der Mitte des Kellers, an einer diden Saule stand ein Tisch, einige Släser auf ihm, die man wohl zum Prodieren des Weins verwendete, und noch anderes zinnernes Tischgerat. In einem der Släser stocke am Grunde etwas Wein, der stehengeblieden war.

Fasser lagen geschichtet und verstaut. Einige enthielten Wein. Jussuf goß sich in die Kanne und trank.

Er war gut. Drum trant er noch einmal.

In einer Conne befand sich trodenes Fleisch, in einer anderen lagen Fische. Sie rochen übel, aber schmedten ihm.

Jussuf räumte alles, was er gefunden, auf den Tisch, rückte die Bank hinzu und as und trank — vor allem trank er.

Das schwache Licht beleuchtete bei weitem nicht den ganzen Raum, es drang nicht in die Sänge und Nischen zwischen den Fässern.

Den Degen hatte er auf den Tisch gelegt, mit ihm zerhackte er die Speisen. Allmählich erheiterte ihn der Wein. Er stimmte ein Lied an, so ein tedes freches, unverschämtes Soldatenlied vom Trinten und von den Mädchen. Es wollte aber doch nicht recht Ningen. Die Tone wurden verschluckt, verschwanden in der Luft; das war das Seltsame, es klang nicht.

Es war aber doch niemand da. Er mußte sich immer wieder bestätigen: es ist niemand da.

Er schwieg, hielt den Atem an und lauschte, ob nicht irgendwo in der Ferne, im Hause, in der Stadt, etwas lebendig würde. Aber nichts! Rein nichts.

Rrauß: Die tote Stadt

Das Licht nur knisterte einzig. Er trank von neuem. Schöpfte in die Ranne, goß in den Becher. Es ging ihm wohl. Behaglich lehnte er sich zurück und ließ seine Blide schweisen, wendete sich auch um, hinterrücks, wo zwischen den geschichteten Fässern ein Sang ins Dunkle führte, gerade ihm im Rücken. Sein Schatten bewegte sich breit an der Wand, dis hinauf zur Decke reichte er.

Er verharrte, den Ropf immer noch rückwärts gewendet, in der Stellung, denn hinter ihm saß etwas, dort, in dem Dunkel auf einem Fasse oder auf sonst einem Gegenstand.

Der Biffen blieb ibm im Munbe fteden.

Etwas Beises saß dort, getauert. Seine linke Jand tastete sachte nach dem Degen auf dem Tisch.

Seister hatte er noch nie gesehen. Zett fürchtete er sich schon nicht mehr, das war blok das Unverhoffte im Anfang.

"Ast jemand bort?" frug er und wartete auf die Antwort.

Nichts regte sich.

Er sah scharf auf jenes Weiße, ihm buntte ba, es bewege und rege sich, aber wunsche, bas boch unbemertt zu tun. Aun hielt es wieder still.

"Willst du etwas?" frug er; er hatte gehört, man musse die Geister nach ihren Wunschen fragen. Beklommen war ihm die Brust doch, er konnte sich dies kaum verhehlen.

Jett griff er, da alles unheimlich still blieb, wiederum rücwarts und schob das Licht etwas vor, so daß der Schein über das weiße Ratfel fallen mußte.

Er stand langsam auf, hielt aber gleich wieder inne und musterte scharf sein gespenstisches Gegenüber. Doch das rührte sich nicht im mindesten. Jussus stätch sich den Bart, stellte sich fest auf beide Füße, ohne aber ein Auge von der Gestalt abzuwenden. Vielleicht stand so etwas noch hinter ihm, ringsum; er mochte das nicht prüsen. Zett saßte er den Leuchter mit der Linken, den Säbel rechts und schritt langsam und vorsichtig darauf zu.

Ze näher er kam, um so mehr erkannte er klar eine zusammengekauerte Figur, auf einem Faß hodend, an der Wand hingesunken, mit vorgeneigtem Kopf. Lang siel das weike Kleid berab.

Jett trat Jussuf ganz nab.

Es war eines Madchens Leiche, das sich hier verstedt haben mochte.

Er faste ihren Arm, zog sie etwas empor und leuchtete ihr ins Sesicht. Das war abgezehrt, aber nicht häßlich und entstellt. Sie war vielleicht noch nicht lange tot.

Er lacte nun seiner Furcht und seinem Schreden.

"Ein schönes Madchen!" rief er, "ein weißes totes Madchen hat Jussuf in Angst gejagt, Jussuf, der sich vor nichts fürchtet, Jussuf, den großen Ochsen!"

Der Wein revoltierte wieder frei in seinem Kopf.

"Du bist mir doch nicht gränlich, mein schönes Mädchen, wenn ich in beiner Sesellschaft trinke und esse. Das Sterben ist eine ungelenke und allgemeine Sache. Wen sie trifft, den hat es gründlich. Wer aber lebt, lacht. Sähst du ein wenig appetitlicher aus, so solltest du beine Freude an mir haben, Täubchen. Jussuf weiß auch ein Mädchen in den Arm zu kneisen, weiß, wie man sie anfassen muß,



daß sie kichern und kreischen und sich wohl befinden. Jussuf kennt das Leben und wie man es genießt."

Er holte ben Wein und trant ihr zu.

Es war aber eisig still um ihn, und seine heitere Stimmung verklang, wurde vom Schweigen rings erdrückt. So hielt es ihn nicht länger in der Toten Nähe, er räumte alles zusammen und stieg die Treppe empor mit seinem Licht.

Die weißgelleidete Dote versant im Schatten ber Nacht.

So lagen in allen Häusern vielleicht noch Umgekommene, und scheußlicher als diese, zerfressen von Geschwüren, wie jener im Hause dort, über den Jussufgestolpert war.

Oben schloß er sorgfältig bie Tür.

Dann trug er bis zum Abend eifrig alles Kostbare zusammen, wählte aus, prüfte, schätzte und stapelte das Erwünschte an der Haustür auf. Daneben legte er Teppiche zu seinem Nachtlager, denn die Sonne neigte sich. Der Abend kam.

Jussuf trat vor die Tür und hielt Ausschau nach dem Kleinen. Alles still und leer.

Morgen wurde er schon oben sitzen und warten, jenseits der Stadt, um mit Zussuf, dem starten Jussuf, bis zum Rand der Sbene, zu den Menschen zu wandern.

Es wurde bunkel. Der Mond stieg als bunne Sichel empor.

Jussuf lag auf den tostbaren weichen Teppichen und schnarchte, neben sich, recht zuhanden, seinen blanken Sabel, zur andern Seite die wertvolle Beute.

Mitten in der Nacht aber erwachte Jussuf und sprang auf; als er stand, glaubte er erst eigentlich wach zu werden. Etwas Unerklärliches hatte ihn emporgejagt. Ihn dürstete. Vorm Hause lag ein Brunnen, tief in die Erde eingegraben und ummauert. Dielleicht war dort etwas Wasser.

Er öffnete die Tür, schritt zum Brunnen, wach, und doch schien es ihm, er träume nur. Rings die Straßen wimmelten von Menschen, die ihn alle anschauten aus hohlen Augen, stumm nur immer auf ihn schauten.

Er stieg die Stusen des Brunnens hinab und fühlte seuchte Erde, die er aussog und so die brennenden durren Lippen erquidte. Als er zurüdtam, sah er die Menschen langsam sich von ihm abwenden und in die Straßen schreiten und dort in den Häusern verschwinden.

Run lag alles wieder still und ruhig, leblos wie zuvor.

Orinnen warf er sich auf sein Lager und schlief dumpf und schwer.

Mübe und zermürbt erhob er sich bes andern Tags, da schon hoch am Himmel die Sonne stand, schnürte ein Bündel, warf es über den Rücken und schritt dem verabredeten Orte zu. Ihn trieb es, aus der Stadt zu kommen.

Er tappte durch die Straßen, auf benen verstreutes Hausgerät in Menge lag. Der Durst qualte ihn, und um seinen Trinkvorrat zu schonen, beugte er sich an einem Tümpel nieder, in dem eine tote Ratte lag; diese warf er, ehe er trank, zur Seite.

Mobergeruch und Verwesungsgestant bekemmten die Brust; die tamen aus den engen Nebengassen und den kleinen Häusern, deren Türen und Fenster geöffnet waren.

Jussuf eilte.

Er tam jum Sügel und sah por sich bie Ebene, rudwarts lag bie Stadt.

Er sette sich so, daß er den Kleinen die Straße heraustommen sehen mußte; er saß und brütete mit verworrenem Sinn. Die Füße waren wie Steine so schwer und unhilfsam. Durch den ganzen Körper troch Müdigkeit und Etel. Er aß nichts, trank nur von seinem Wein.

Es ward Nachmittag. Die Dämmerung tam.

Sein Genosse schien sich zu verweilen.

Von der Sonne war jetzt nur noch ein roter Streif im Westen zu sehen. Jusses blickte starr mit unbewegtem Auge hinab in die dunkelgahnenden Straßen der Stadt.

Er wollte schlafen. Der Rleine wurde morgen früh tommen, gewiß.

Doch nein, dort schritt er gebuckt daher, mit dem Klunkerbart und dem Hinkefuß, aus der Dammerung, dem umfangenden Dunkel kam er, immer deutlicher geradewegs hierher auf Jussuf zu.

Juffuf fant, unfähig fich ju rühren, neben feinem Bunbel nieber.

Der Kleine mag sich legen und ruben und schlafen wie ich ...

"Bift bu's, Rleiner? Schlaf —."

"Willst du schlafen, Jussuf?"

Er horte die Stimme des Kleinen noch gang deutlich, sab ihn auch steben.

"Zussuf mube," sagte er murmelnd, "Zussuf sehr mube." Und wie ein Sier troch er in sich zusammen, Käglich hilflos.

"Du wirst ber Welt nichts erzählen von der toten Stadt, die du geplundert haft."

"Jussuf mube", wiederholte er dumpf für sich.

"Solaf, Jussuf, schlaf!"

Das klang ihm wohltuend in den Ohren, wie ein Wiegengesang, süt und einlullend.

"Schlaf, Juffuf, schlaf!"

Jussuf blinzelte.

"Wo gehst bu bin?"

Er frug ben Rleinen, ber fich umwendete, nach ber Stadt gu.

"Hinab!" sagte der, ganz deutlich hörte das Jussuf, "hinab, in meine Residenz!" "Du — schlauer Knirps! Ich werde — den Stod nehmen —."

Er rüttelte sich auf. Es stand niemand bei ihm. Ferne schlich ein Schatten bin und zerfloß.

Es war gang buntel.

Jussuf stöhnte und röchelte die Nacht hindurch.

Als der Morgen tam, lag er wie angebunden auf nacter Erde, die Augen start, offen, nach der Stadt gerichtet.

Aber ber Rleine ift nie getommen.

Bleischwer lag die Luft, und tein lebendiger Obem wedte sie mehr.



# Die geistige Bedrückung Deutschlands zur Zeit Napoleons I.

Von Generalleutnant z. D. Baron von Ardenne

Anter den vielen Aberraschungen, die der jehige Weltkrieg gebracht & hat, ist eine der wichtigsten die Ertenntnis der Bedeutung der Presse. Eine gute, ehrliche Presse soll eine tampfende Nation stugen, ihre Sefühle widerspiegeln, Trauernde trösten und Zaghafte emporrichten. 3br Nährboben aber ist die Wahrheit. Bismard sagte nach bem Kriege 1870/71, daß die "Kölnische Zeitung" ihm mehr wert gewesen sei, als ein Armeetorps. Im Gegensat hierzu steht die lügnerische, feile Presse, die aus unlauteren Beweggründen die Wahrheit fälscht, die Nationen irreführt und sie dem frivolen Interesse gewissenloser politischer Spetulanten bienstbar macht. Sie gleicht dann einem vergifteten Brunnen. Die Presse, die Deutschland feind ist, hat ihre Nationen dauernd aus diesem Brunnen trinken lassen. Sie hat die ruhige Beurteilung, den Gerechtigkeitssinn, das Gefühl für Wahrheit und Recht softematisch zerstört — sie hat die freche Lüge, die Verleumbung, Hak und Rachegefühl zu ibren Berbündeten gemacht und Abgründe geschaffen, die selbst lange Friedensjahre nicht werben überbruden tonnen. Goethe fagte einmal: "Wollt ihr bas Bolt betrügen, so macht es nur nicht fein." Unsere Gegner haben es wahrlich nicht fein gemacht, sondern mit plumper Hand ihr Lügengewebe geschürzt. Der deutsche Traum, daß die Wahrheit am Ende doch siegen musse, beginnt erst ganz langsam bämmernd sich zu verwirklichen. Die Lüge bat eine bamonische Kraft — biese zu brechen gehören gigantische geistige Kräfte. Eine gewisse Vornehmheit ber Anschauungen bat Deutschland vor und während des Krieges abgebalten, diese Kräfte einzuseken. Erst jekt bricht sich bas Gefühl der Notwendigteit dieses Rampfes Bahn. Wir können mit Befriedigung seine ersten Früchte ernten. Besonders in Amerika haben die 10 Millionen Deutschen unter der Fahne des Redakteurs der "Neuporter Staatszeitung" — Ribber — sich zu energischem Rampf für die Wahrheit zusammengeschart und die Aufklärung begonnen, die wie eine verheißungsvolle Morgenröte die Finsternis der umnebelten Gehirne zu verscheuchen versprict.

Am schamlosesten gelogen hat wohl die französische Presse—sie ist es gewohnt seit langen Beiten. Sie hat aber nicht das Gefühl der eigenen geistigen Erniedrigung. Im Gegenteil redet sie der Vergewaltigung der eigenen, der neutralen und der seindlichen Presse das Wort. Wessen wir Deutsche uns zu versehen gehabt haben würden, wenn der fränklische Feind unsere Grenzen überschritten und Macht über unser geistiges Leben gewonnen hätte, das lehren die geschicklichen Ersahrungen aus der Franzosenzeit vor 100 Jahren mit lapidarer, erschütternder Schrift. Es ist lehrreich genug, die damaligen Beitläufte sich noch einmal zu vergegenwärtigen. Man wird die Prüfung mit einem aus dem Perzen tommenden: "Sott sei Vank, das wird nicht wiedertommen" abschließen.

Die Reit zu Anfang des neunzehnten Rahrbunderts war nicht lesebungrig wie die heutige. Eine statistische Notiz aus dem Jahre 1811 gibt an, daß in Städten wie Mülbeim. Effen, Duisburg taum ein Dukend Menschen sich eine Reitung bielten. Dazu die Bemertung: "Gott sei Dant sind auch den Unternehmern, welche auf bloke Zeittötung des Lesepobels (sic) spetulieren, enge Grenzen gesekt." Diese Einenaung perstand Napoleon portrefflich. Am ganzen ebemaligen Deutschen Reich fristeten nur 150 Rournale ein kummerliches Dasein — kummerlich aewik. benn ein Buchbandler Stodhausen in Deut, beffen Blattchen bie Abonnentenzahl von 400 erreicht hatte, fürchtete so sehr den Argwohn der Bensurbehörde, dak er, um ibn zu beschwichtigen, sich zu einer Rablung von 400 Franten an die Armen erbot. Paris burfte nur 60 Buchbruder beberbergen. Reber von ihnen bedurfte zu seiner Anstellung die Rustimmung des Ministers. Als allgemeine Richtschnur für die Bresse diente ein napoleonisches Detret vom 21. August 1809: "Es barf teine beikende Schreibart gebraucht und am wenigsten illegale Angriffe auf irgendeine öffentliche physische ober moralische Berson gewagt werben." Reine Tatface litt die Beröffentlichung, die auch nur den Schatten einer politischen Schluffolgerung zugelaffen batte, fo baf felbst bie Anzeige von ber Durchreise eines Ruriers für staatsgefährlich galt. Go wurde ber "Dorftener Buschauer" unterbrückt, weil er am 28. Ranuar 1812 die Melbung gebracht batte: "Beute ift ber Leutnant Stoch auf seiner Reise nach Petersburg bier burchgetommen." Als ber Rebatteur bes "Mülbeimer Anzeigers" am 7. Mai 1812 bie Abreise bes rufsischen Botschafters Ruralin als wichtig zu bezeichnen wagte, bufte er biese Mitteilung mit monatelanger Rerterbaft. Als ein anderes Blatt, "Das Coo ber Berge". gemelbet batte, in Berlin werbe für frangofische Lazarette Scharpie geliefert, wurde es mit sofortiger Unterbrudung bedroht, ebenso die "Elberfelber Provinzialzeitung", die von der Anlage von Magazinen auf dem rechten Oberufer wissen wollte. Als die "Frankfurter Zeitung" den Abmarfc der bortigen Garnison anzeigte, wurde fie in 1000 Franken Strafe genommen. Der Abergang ber frangösischen Armee über bie Weichsel (25. Mai 1812), ben bas "Echo ber Berge" veröffentlicht batte, batte ben Rebatteur Cromer por ein frangösisches Arieasgericht gebracht, wenn er in der folgenden Nummer nicht diesen Abergang als einen großen Sieg geschilbert hatte. Das Abbruden ber amtlichen Berluftlifte vom 25. Februar 1813 toftete 3000 Franten Buke. Der Vorfall wurde als "abnbungswürdige Unbescheidenbeit" getennzeichnet, um "so mehr in einer Beit, wo erbichtete Ausstreuungen, schiefe Ansichten, voreilige ungegründete Raltulationen und feinbselige Machinationen den unseligsten Einfluk baben". Ru dem allen befahl ein Erlag Napoleons vom 29. Mai 1811: "Zebes Blatt wird unterbrudt, das andere politische Nachrichten bringt als der Moniteur. Die Redakteure setzen sich überdies persönlichem Nachteil aus." Was diese Drohung bedeutete, lebrt das Schickal des Buchbändlers Balm, ben Napoleon erschieken liek. Wie anders mutet dagegen der Befehl Friedrichs des Großen an: "Die Sazetten sollen nicht genieret werben." Der Rebatteur Mahlmann sollte füsiliert werben, weil im Inseratenteil seiner Beitung (Juni 1813) eine Aufforderung an ben Rittmeifter p. Colomb — einen preukischen Barteiganger — enthalten war, er möge sein

Bersprechen halten. Aur durch Fürsprache der Königin von Sachsen wurde Mahlmann vorm Tobe bewahrt. Schon im Jahre 1810 hatte Napoleon acht große Staatsacfangnisse für folde geschaffen, "bie vor Gericht zu stellen unpassend mare. benen man aber auch die Freiheit nicht lassen könne". Selbst eine über die Orgien frangofischer Offiziere gemachte spottische Bemertung brachte schwere Gefahr. Der "Mülheimer Anzeiger" erhielt die Benachrichtigung: "Das sind gemeine Scherze über Festlichteiten, die einem ehrwürdigen Zwede bienten." Der ewigen Scherereien ber Bensoren mube verwandelten sich die sogenannten "Departementeblätter" in "Intelligenzblätter", bie nur Unzeigen veröffentlichten. Aber in jedem Departement durfte nur eine diefer geiftigen Quellen fliegen. Go erbielt der Buchhändler Blech in Effen die obrigfeitliche Erlaubnis: "Frucht, Brot. auch Fleischpreise - antundigen zu durfen, weil er einen guten, moralischen Lebenswandel führe"; politische Artitel durfe er aber nicht bringen, auch solche nicht, Die in frangofischen Reitungen gestanden batten. Go tam es denn, daß in den gewitterhaftesten Beitläuften (1811) die Einwohner von Elberfeld in ihrem Beitungsorgan nur die Erzählung von einem Riesenkuchen fanden, den August ber Starte 1730 batte baden laffen. Angefügt mar ein Artitelden über Padagogit, ber ju bem Schlusse tam, es sei sehr schwer, die Prügelstrafe abzuschaffen. Es war natürlich. daß viele Ortschaften überhaupt teine Zeitung mehr hielten. Der Maire pon Burticeib fdrieb im April 1813 an ben Präfetten ber Rheinlande: "Da im vorigen Rabre nicht einmal bas Napoleonische Bulletin (Malodezno, 29. Ottober 1812, bas ben Berluft ber großen Armee eingeftand) in den Zeitungen habe steben burfen. so bebulfen sich bei ihm die Beitungsliebhaber jest lieber ohne solche, ba sie tein unnükes Geld wegwerfen wollten." Das war möglich in einer Zeit, Die man ben deutschen Völkerfrühling zu nennen gewohnt ift.

Von der fleinen Brovinzialpresse uns abwendend, seben wir bei ben großen deutschen Zournalen äbnlich Klägliche Erscheinungen, nur daß das Lächerliche mehr in ben Bintergrund tritt, um bem Langweiligen und Verächtlichen Blat 311 machen. Reine biefer Zeitungen — auch die bedeutenbste, die "Augsburger Allgemeine", nicht - macht auch nur ben leisesten Berfuch, bem tranten beutschen Bolle an ben Buls zu fühlen; teine wagt es, eine Rundschau ber caotischen Dramen vorzunehmen, die sich an allen Enden Europas abspielten, teine Schluffolgerung. teine Prophezeiung, ja überhaupt teine Reinung wird ausgesprochen. Da. wo eine nadte Tatfache an sich einen verbächtigen Schimmer bat, sucht man sich im naiven Schuldbewuftsein durch ben Busat zu rechtfertigen: "Aus frangosischen Blattern." In biesen öben Zeitungsspalten tommt am magersten die Rubrit "Deutschland" weg. Unglaublich gleichgültiges Beug füllt sie. Die württembergische Hofrangordnung nahm in der "Augsburger Zeitung" 41% Spalten in Unspruch. Uber ben Tob und bie Beisetzung ber Königin Luise von Preufen bat die "Leipziger Zeitung" (1811, Seite 23) dagegen nur die Worte: "Mehrere Einwohner Berlins batten an diesem Tage Trauer angelegt." Von des Königs Geburtstag (3. August 1811) wurde nur geschrieben, daß die Obsthoterinnen ibre Stände mit Blumen geschmudt bätten. Der Schluffat lautete: "Eine unschuldige. freundliche Außerung mahrhafter Boltsliebe."

Aurelan

n me

di aci

nd mà

Out.

Grit.

gemer

स्तान्त्र सम्बद्धाः

. 3::

êr c

, Br.:

cher

þt, i

pilla

این اینا

M

rlic

IC.

ise.

ìŒ

iπ

ľШ

M

ųΤ.

Ď.

Nun wird man mit Recht sagen können, daß die eiserne Faust Napoleons die deutsche Presse so niederhielt, daß sie nicht in der Lage war, militärische und politische Nachrichten wahrheitsgemäß zu bringen. Dann hätte sie schweigen sollen, wie die preukischen Zeitungen es auch fast durchweg taten. Die Rheinbundpresse überschlug sich aber geradezu in bithprambischem Preis von französischen Groktaten. Die Rämpfe auf ber iberischen Halbinsel, 1808—15, verherrlichte sie mit Lügenberichten geradeso, wie beutzutage die englisch-französische Bresse Niederlagen in Siege zu vertehren weiß. Aber auch bas tann man ertlärlich, wenn auch nicht entschuldbar finden. Reboch die bündischen Speichelleckereien, die man in der Verebrung der französischen Machthaber, französischer Sitte, französischer Mode. Sprace, Lebensart trieb, und der sükliche Ton, den die Bresse dabei anschlug, kann einem deutschen Mann noch heute die Bornesröte der Empörung in die Wangen jagen. Von diesem Geist nur folgende Brobe. Eine Festbeschreibung des "Weltfälischen Moniteur" über ein Fest, das der liederliche König Zerome bei ben Bergleuten von Klaustal veranstaltet hatte, schloß mit den Worten: "Die Schönheit bes Abends, bas Flimmern ber Feuerkunfte, Die rauschende Rriegsmusik die brennenden Fadeln der Hüttenleute und die tausendfach wiederholten Ausrufungen: "Es lebe der König", endlich der interessante Anblid einer ganzen Boltsmenge, welche getommen war, ihren "Herrscher" zu feiern nach Art ihrer Bater und dem treu bewährten Brauch uralter Zeiten, alles dieses bildete ein ebenso feierliches als mertwürdiges Schauspiel. Diese Huldigungen ber unbefangenen Liebe eines biederen und einfachen Volles, das von der Welt nichts tennt als seine Berge, seine Schachten und seinen Fürsten, schienen benn auch Seine Majestät zu rübren." Manchmal entschlüpft ein scharfes Schladicht der sorgfältig gebüteten geistigen Laterne. Einem armen Mädchen ist die Not des Baterlandes ans Herz gegangen. Sie hat sich festlich geschmudt und dann ertränkt. Die Bellagenswerte wird als Berworfene gebrandmarkt und ein Bergleich mit der Berbrennung indischer Witwen gezogen mit der Schluffolgerung, wie "gut es dagegen die Deutschinnen hätten". Als Rapoleon alles deutsche Land nördlich der Linie Wesel-Lübeck 1810 mit einem Federstrich annektierte, pries die Presse diese ungeheure Berletung des Bölterrechtes als ein berauschendes Glück. Die Hamburger Blätter teilten mit Befriedigung die Anrede ihres Senats an den französischen Bevollmächtigten mit, worin bas ehrerbietigste und unbeschränttefte Bertrauen auf die Weisheit des Raisers usw. ausgesprochen wurde. Der "Lübeder Bote" schrieb unter dem 20. Dezember 1810: "Gestern erhielt der Senat die Nachricht von der Bereinigung der Hansestädte mit dem Reich! Sobald das in der Stadt betannt wurde, verbreitete sich allgemeine Freude und man überliek sich der Hoffnung einer glanzenden Zutunft" usw. Sämtliche Kamburger Zeitungen schrieben bald darauf: "Es ist bemertenswert, zu sehen, wie die gerechte Sache, ungeachtet aller Hindernisse, am Ende den vollständigen Sieg davonträgt. — Frankreich macht alle seine Alliierten größer und mächtiger. Sie bilden ein schönes Sanzes, und baburch, baf sie einen und benselben Zwed haben, sind sie glüdlich. Sie veruneinigt tein geteiltes Interesse" usw. Diesen Worten hat das Schickal freilich mit beißender Fronie geantwortet. Vorläufig sagte der Sprecher der Kansestädte,

ber Napoleon (17. Mary 1811) eine Hulbigungsabresse überreichte: "Sire! Bu allen Reiten waren wir Franzosen an Berz und Vorzügen. Ihre neuen Untertanen tönnen nicht schwören, Ihnen treuer zu sein, als sie es bereits seit 10 Rabren waren. Uns ist der Gedante tröstlich und füß, daß unsere Unabhängigteit ihr Ende erreichte. als das Fatum beschlok, daß Tiber und Elbe nach gleichen Gesehen fließen sollten." Bei dieser Gesinnung wird es erklärlich, daß selbst die Besichtigung der geraubten deutschen Archive und der goldenen Bulle durch Napoleon mit Befriedigung verzeichnet wurde — daß weiterhin die ewigen Grenzberichtigungen mit dem Bechsel des Landesberrn gleichgültig hingenommen wurden wie die Launen des Aprilwetters. Aber selbst in literarischer Binsicht bemütigte sich die beutsche Presse in unerhörter Art vor der frangösischen Dichttunft, an der dazumal — wie Treitschte fagt — der Held der korrekten Klarheit, d. h. der splitternacken Prosa stand — Fontanes. Was irgend nach der Weise der echten Dichtung die Seele hinauslockt in bammernbe Fernen, alles Tiefe, Schwarmerische, Sehnsuchtsvolle verfiel als vage Abeologie bem Bannspruche ber frangossichen regelrechten Runft. Am "Journal be l'Empire" erschien eine Aritit von Bürgers "Leonore": "Werben nun die Liebhaber der deutschen Literatur noch die Behauptung magen, es sei nötig, die Originalsprache zu tennen, um solche Monstrositäten würdigen zu lernen?" Es folgen bie Bezeichnungen "burleste Narrheiten, Raritaturen einer regellosen Einbilbungstraft" usw. und am Schluß eine Aritik unserer Geistesberoen Goethe, Schiller, Wieland, von denen der Schreiber behauptet, er habe sie selbst perfonlich von ber unbegreiflichen Torbeit ihrer literarischen Grundsätze überzeugt. Dieses Machwert brucken viele beutschen Beitungen nach. Die "Augsburger Allgemeine" fand ben Mut, biese Besprechung eine "merkwürdige" zu nennen. Über ben Tod bes Dichters Beinrich v. Rleift wußten die Blätter nur zu vermelben, daß er mit seiner Geliebten vor dem Abscheiden aus diesem Leben 16 Tassen Raffee getrunken habe.

Napoleon I. ist unstreitig der größte Lügner der Weltgeschichte. Wie sehr er die Englander hafte, ift bekannt. Tropbem ließ er in den tritischen Tagen von 1811 den "Courier de Paris" offiziell schreiben: "Wie oft ist nicht seiner (Napoleons) patriotischen Seele der Zuruf entschlüpft: "Engländer! Ich liebe euch als Menschen, ich schätze euch als Krieger! Setzen wir dem Menschenwürgen ein Ziel! Die geschändete Menscheit erhalte endlich ihre nur zu lange verachteten Rechte wieber. Unsere Nebenbuhlerschaft gebe tunftig nur babin, unsere Mitmenschen aufzutlären und nicht, sie zu toten." 3m traffen Gegensat bierzu stand Napoleons anfänglicher Zubel über die Kontinentalsperre. Daß aber auch die deutsche Presse fie als eine Erlöfung pries, war boch ein startes Stück. Leipziger Blätter stellten sie höher als die Entdedung von Amerika, obgleich den dortigen Raufhäusern alle englischen Waren ohne weiteres weggenommen und verbrannt worden waren. Act Tage blieben die Stadttore geschlossen, und Totenstille herrschte in der sonst so betriebsamen Handelsstadt. Die Hamburger Blätter verstiegen sich sogar zu dem Jubelruf: "Also es ist unbestreitbar, daß das Rontinentalspstem England die töblichsten Streiche versett; wir brauchen nichts als Standhaftigteit." Man trieb den Selbstbetrug so weit, daß die Handelstammer in Röln eine dirette Dantadresse an den Kaiser selbst richtete wegen seiner traftvollen Magregeln gegen den englischen Handel, trothem die Hansestädte durch eine Bollsperre von dem übrigen Frankreich getrennt worden waren und daher verarmen mußten.

Das Jahr 1811 war ein tritisches Jahr erster Ordnung. Napoleon schwantte, ob er bem preukischen Staat nicht überhaupt ben Garaus machen sollte. Dessen Agonien ahnte das Volk nicht, und selbst der König wußte kaum, in welcher Gefahr er sich befand. (Treitschte, Der Bonapartismus.) Es ist vielleicht eine Sigenart von uns Deutschen, daß wir uns von ben politischen Gewitterstürmen überraschen lassen. So war es im Juli 1870 und im August 1914. Ein solch schläfriges Sicherbeitsgefühl, wie es 1811 berrichte, durfte aber boch tein Beispiel in der Weltgeschichte baben. Auf allen Beerstraften zogen nach bem Niemen bie französischen Rolonnen, rollten die Geschüte, das beutsche Bolt aber verharrte in stumpfer Rube. 3m August 1811 schrieb ein Berliner Blatt (Miszellen über die neueste Weltkunde): "In unserer Hauptstadt herrscht jest über die politische Lage des Kontinents nur eine Stimme. Alles glaubt an den Frieden, und die bedenklichsten Politiker sind überzeugt worden, daß von keiner Spannung zwischen dem Norden und Güben die Rede sein tann." Dieser Gebantengang erfuhr in ber Folge noch grotestere Formen, die sich bis zu der Annahme steigerten, daß die Bersammlung ber großen Armee bei Rowno nur eine Abwehrmafregel gegen ein englisches Landungstorps sei!

Das Jahr 1811 brachte Napoleon ben ersehnten männlichen Erben. Schon vor der Geburt hatte er bestimmt, daß dieser "Rönig von Rom" heißen sollte. Er schrieb also ber Vorsehung das Geschlecht des Kindes vor. Der Thronerbe wurde mit einem so affektierten Jubel in Deutschland begrüßt, daß die Leistungen der Poeten selbst in Frankreich lächerlich gemacht wurden. Die "Gazette de France" leistete sich einen Vierzeiler:

"Sire! votre sort est bien doux, Vous devez regner sur la France, Et vous n'avez pas connaissance Des mauvais vers, qu'on fait pour vous,"

Unser Dichterfürst Goethe dichtete auch. Es kann ihm jetzt verziehen werden, daß er das Karlsbader Gedicht schrieb: "Was Tausende verwirrten, löst der eine" usw. Preis sei dem alten, würdigen Wieland, der dem Korsen deutsche Wahrheit zu sagen wagte. Es ist eine gewisse Beruhigung, daß auch die Niederlande, die von Napoleon 1810 annektiert wurden, keinen Nationalstolz, sondern die trostloseste Schweiswedelei zeigten (das Seume das Arooneverv nannte). Der Bürgermeister v. Maarken ("Augsdurger Zeitung", S. 1181) verstieg sich zu den Worten: "Zu den Zeiten der großen Landplagen, wenn ein ganzes Volk seine Hände gen Himmel hebt, in solch trostlosen Zeiten geschieht es, daß die Vorsehung große Männer schickt. Möge der Schöpfer, der Eurer Majestät eingab, dieses Land zu retten, das nahe daran war, in den Schoß der Meere zurüczusinken, Eure Majestät segnen." Dieser aber verspottete die Herren Bataver. Als die erzwungene Deputation erschien, um Napoleon zu ditten, die holländische Königskrone anzunehmen, lachte der Ausertesene und rezitierte die Verse der La Fontaineschen Fabel: "Les grenouilles, qui demandent un roi."

Digitized by Google

Die oranischen Erinnerungen blieben in Holland wenigstens als nationales Beiligtum unberührt. Die "Düsseldorfer Zeitung" aber gewann es über sich, zu schreiben: "Friedrich Barbarossa suhr auf dem Rheine an unserer Stadt vorbei, als er nach Raiserswerth zog, um den ersten Stein zu der dortigen Pfalz zu legen. Einem größeren Kaiser gesiel es, drei Tage bei uns zu weilen. Diese mertwürdigste Epoche in den Annalen Düsseldorfs wird den Bergern unvergestlich sein." Der Präselt eines der Rheindepartements wagte sogar die frevelhaften Worte: "Sire! Täsarn fürchteten die Einwohner dieser Gegend, Karl dem Großen gehorchten sie, Rapoleon den Großen beten sie an" ("Augsburger Zeitung"). Dergleichen ungeheuerliche Beispiele ließen sich häusen — es dürfte aber an den Proben genun sein.

Der politische Brausetopf Görres legte in seinem "Rheinischen Mertur" (1814, Ar. 54) zur Charakterisierung dieser trostlosen Zeit Napoleon selbst die Worte in den Mund:

"Nur meine Netze durfte ich stellen, und sie (die Deutschen) liefen mir wie scheues Wild von selbst hinein. Ihre Shre habe ich ihnen weggenommen, und der meinen sind sie datauf treuherzig nachgelausen. Aberglauben haben sie mit mir getrieben, und als ich sie unter meinem Fuße zertrat, mit verhaßter Gemütlichteit mich als ihren Abgott verehrt. Als ich sie mit Peitschen schlug und ihr Land zum Tummelplatz der ewigen Kriege gemacht, haben ihre Dichter als den Friedenstifter mich besungen. Nachdem ich sie hundertmal betrogen, haben sie mir immer ihr Köstlichstes in Berwahr gegeben. Nachdem ich ihnen Teusel und Sift gewesen, haben sie in ihrer Einfalt mich sogar liebenswürdig gefunden."

Warum ziehen wir diese Beispiele von Deutschlands tiesster Erniedrigung wieder ans Licht? Weil wir uns des Wandels der Zeiten erfreuen wollen! Heute steht das deutsche Volt, das vor 100 Jahren zersplittert und in sich zerfallen war, machtvoll da wie ein Berg von Granit. Sein geistiges Leben und dessen Hauptorgan — die Presse — atmet durchweg nationale Begeisterung, Vaterlandsliede verbreitend als ein berusener Erzieher der Nation. Dafür soll sie bedantt sein. Unter den mannigsachen Faktoren, die Deutschland und Österreich-Ungarn den endlichen Sieg im Weltkriege gebracht haben werden, sei die nationale Presse in erster Linie genannt.



#### Blutfrühling · Von Willy Hacker

Der harte Winter ist vorbei, Bald werben dust'ge Blumen sprießen. Doch durch der Farben Mancherlei Wird unser Blutstrom weiter fließen.

Er fließt nicht mehr durch Schnee und Schlamm, Er strömt durch prangendes Gelände. Es ist, als führten wundersam Ihn eines Gottes starke Hände.

Blutfrühling ist's. Dem Vogelsange Verbündet sich der Schmerzensschrei. Die Nachtigall am Bergeshange Singt, wie so schon die Heimat sei.

Blutfrühling ist's. Und boch ein Quellen Von Kräften, stärter als die Zeit. Mag tausenbsaches Glud zerschellen — Der Sieg, der Sieg ist nicht mehr weit!





## Zur Lage des internationalen Sozialismus

ker unsterbliche Gedanke und das Verdienst von Rarl Marx — nicht nur vom Parteiftandpuntt der Sozialbemotratie, sondern vom gemeinsamen, voltswirtschaftlichen 🛮 Standpunft überhaupt — besteht in dem Hinweis auf das "Anarchische", d. h. Ungeregelte, Frrationale ber tapitaliftischen Wirtschaft; die Befampfung dieses irrationalen Elements der Boltswirtschaft ist baber bem Sozialismus, wie bem sogenannten Staats- und Ratheberfozialismus sowohl als jeder großzügigen Sozialpolitik gemeinsam. Indem aber seine wissenschaftliche Theorie — ber geschichtliche Materialismus — alle Erscheinungen des sozialen Lebens auf ötonomische Ursachen zurückführte, erblickte ber Sozialismus in allen Erschütterungen des Gesellschaftskörpers, in allen Arrationalitäten desselben und insbesondere im Kriege, der ja als die größte soziale Frrationalität betrachtet werden tann, die notwendige Folge der heutigen Wirtschaftsordnung allein, in sich selbst aber — das Beilmittel dagegen. Die sozialistische Anternationale, die die Losung der Barteibegrunder: "Proletarier aller Lanber, vereinigt euch!" in greifbarer Gestalt verwirklichte, sollte bas wirkamste Mittel dur Unterdrückung des Ariegswesens darstellen. Der jekige Arieg tam — und die beutsche. französische, belgische und serbische Sozialdemokratie hat sich von Anfang an jede der nationalen Gesamtbewegung ibres Landes, die sie auf den Kriegsschauplak führen mußte, angeschlossen; ble englische Sozialbemotratie bat basselbe nach anfänglichem Abgern getan; ihrer Regierung entgegen trat nur die russische Bartei, in letter Beit aber haben sich, wenn auch vereinzelte, Rübrer ber sozialistischen Bewegung in Rufland zum Kriege bejahend gestellt. Dessen aber nicht genug, bat bas Eretutivtomitee bes Internationalen Sozialiftifden Bureaus, unter Umgehung ber beutiden Fraktion, einen Aufruf an bas beutide Bolt erlaffen, in bem ber Krieg gegen Deutschland als im wesentlichen Interesse bes Sozialismus liegend bargestellt wurde: diesem Aufruf folgte ein zweiter berselben Organisation an die Neutralen, worin auf bie angeblichen Greueltaten bes beutschen Beeres hingewiesen wurde. Der angebliche Einwand, beide Aufrufe seien nur von der belgisch-französischen Sektion erlassen und haben nur burch einen Frrtum bes Abersetzers in der Unterschrift den Charafter einer Rundgebung der Gefamtorganisation erhalten, ist bisher nicht befraftigt worben. Bei ber ausländischen Gozialbemotratie hat dabei wohl auch der allgemeine Haß gegen das Deutschtum oder das Preußentum mitgewirtt, mabrend die beutsche Sozialbemotratie in ihren Aukerungen, wie selbst ber uninteressierte Beobachter zugeben muß, stets sachlich und objettiv geblieben ist, ja eine Einfühlung und Anertennung des fremden Wesens gezeigt hat. — Endlich der nach so vielen gebrachten Opfern und vergossenem Blut nach Kopenhagen zusammenberufene sozialistische Rongreß, an dem allerdings — bezeichnenberweise — nur Sozialbemotraten neutraler Länder teilnahmen, hat es über theoretische Wünsche zu teinen irgendwie greifbaren, die Kriegslage verbessernben Ergebnissen gebracht. Die verschiedenartige Beweissührung, auf die die sozialistischen Bereinigungen der tämpfenden Länder ihr Vorgehen stühten, soll uns von seiner inhaltlichen Geite unten beschäftigen. Zeht handelt es sich darum, die Stellungnahme der deutschen Sozialdemotratie selbst, als der theoretisch und praktisch durchgebildetsten zu untersuchen. Betrachten wir die maßgebende Literatur näher, so sinden wir eine Fülle auf unser Problem sich beziehender Ausführungen, aus denen wir hier nur die wichtigsten wiedergeben und einer tritischen Beleuchtung unterziehen können.

3m "Marz", in bem fich ber Sozialismus in gludlicher Weise zum "Rulturfozialismus" erweitert, weist A. Winnig ("Der Krieg und die Arbeiterschaft", Heft 47) darauf hin, daß die Stellungnahme der Sozialdemokratie im heutigen Kriege "völlig aus dem innersten Triebe ber Masse selbst" hervorgegangen ist und leitet diese Stellungnahme mit wohlbegründeten Beweisen aus der Geschichte der Partei selbst ab. In ihrer Zugendzeit befindet sich biese "aukerhalb des Staatsganzen". Diese Beriode müssen wohl alle sozialistischen Barteien in ihrem Lande durchmachen; insbesondere befindet sich die sozialistische Bartei Ruklands in biesem Stadium — bemertt treffend ber Berfasser; und wir tonnen binaufagen, bak baburch sich bas — im Bergleich mit allen anberen sozialistischen Barteien der triegführenden Länder — orthodoreste Berhalten der russischen Bartei dem Kriege gegenüber erklärt (wenn auch außerbem ein bem russischen Nationalcharakter aus historischen und psychologischen Grünben, auf die hier näher einzugehen nicht der Ort ist, anhaftender Doktrinarismus zweifellos mitspielt). — "Der wirtschaftliche und politische Ausschung entwickelte aber in der beutfcen Arbeitertlaffe bie Grunblagen eines neuen Staatsburgergefühls." Bolitisch: "Mit bem Eintritt in die Gesetgebungs- und Verwaltungstörperschaften erhielt ibr Hanbeln eine andere Richtung: mit der Berneinung des Staates tonnte sie dort nicht arbeiten." Birtschaftlich: "Batte nicht ber glanzvolle Aufstieg ber beutschen Industrie — hatte er nicht auch ben Aufstieg ber Arbeiterverbande zur Folge gehabt, hatte er ihn nicht erft ermöglicht? gatte er nicht erst die Vorbedingungen für die Verbesserung und Veredelung des Arbeitsverhältnisse geschaffen? Der Zusammenhang war zu durchsichtig, um nicht erkannt zu werden . . . In der Ausdrucksweise des Alltags hörte man die neuen Gesichtspunkte. In den scharfen Distuffionen ertlangen zuweilen ungewohnte Worte: Die Intereffen unferes Gewerbes; die Blute unferes Induftriezweiges ... Auch bier im Wirtichafteleben ftand man nicht mehr braugen." Go tam es, bag "an ber Oberfläche noch verjährte Formeln und Begriffe herrschten, die ihr geschichtliches Recht gehabt hatten in einer Zeit des heroischen Rampfes gegen eine gange feindliche Welt, Die aber, porerft in ihrem Wefen gogernd nur im Bewuftfein ber Bewegung, durch die Ergebnisse des Rampses unwirklich und schattenhaft geworden waren". Daß diese verjährten Formeln als solche erkannt werden, bestätigt uns ausdrücklich 3. Bloch in einem "Der Krieg und die deutsche Sozialbemokratie" (Sozialist. Monatshefte, Heft 16) betitelten Auffat; auch E. Fischer bezeichnet sie in demselben "unabhängigen Organ für Theorie und Braxis des Sozialismus" unumwunden als "Wortgebilde" ("Der Sozialismus während des Krieges", Soz. Monatsh., Heft 18). Und es ist wohl bezeichnend auch, daß die Gemeinsamteit ber Intereffen, von ber jener "Marg"-Auffat fpricht, und feine Bebeutung für bie gewertschaftliche Entwidlung ausbrudlich von Max Schippel in einem Auffat "Rrieg, Gewertschaften und Genossenschaften" (Soz. Monateb., Beft 16) hervorgehoben wird.

Und nun handelt es sich darum, ob diese Stellungnahme der Sozialdemotratie zum gegenwärtigen Rrieg eine "zufällige", d. h. vereinzelten Ursachen zu verdantende oder aber das Wert tonstanter historisch-psychologischer Notwendigteiten ist. Wir stehen nun nicht an, die Frage im letzteren Sinn zu beantworten. Die, oben betonte, durch die geschichtliche Entwicklung der Sozialdemotratie selbst bewirtte allmähliche Eingliederung in den Staatsorganismus, als auch engere Verknüpfung mit den

Interessen ber gesamten Boltswirtschaft, sie gilt nicht nur für die deutsche, sondern auch für die Sozialdemotratie aller entwickelten westeuropäischen Länder. Die Ständigkeit der Zusammenardeit innerhalb des eigenen Staates sowie des organischen Ledens innerhalb der eigenen Nation ist ferner von einem unzweifelhaften psychologischen Abergewicht über die im Vergleich hierzu sporadische internationale Berufstätigkeit.

Was mir aber gleichfalls besonders bemertenswert erscheint, ist die Berschiebenheit ber Beweisführung, burd bie bie fogialiftifden Barteien ber vericiebenen Lander ibr Borgeben im beutigen Rriege ju rechtfertigen fuchen. "Die französischen Sozialisten fühlen sich verpflichtet zu tämpfen als Republitaner gegen bas Raiserreich. Die gleiche Berpflichtung zum Rampf empfanden aber die meisten deutschen Sozialdemotraten, benn ihnen erscheint ber Arieg als Rampf eines Reiches mit allgemeinem, gleichem Wahlrecht, Roalitionsrecht und Preffreiheit gegen ben zarischen Despotismus. Die Deutschen tampfen gleichzeitig gegen den garen und die Republit, die Franzosen gleichzeitig gegen den beutschen "Imperialismus' und für den russischen Absolutismus" (Rautsky). Rennzeichnet nicht biese schwantenbe, mannigfaltige Argumentierung die nicht nur praktische, sondern auch theoretische Unmöglichteit der Festhaltung eines parteilichen Dogmas einem Elementarereignis wie dem Rrieg gegenüber? Ferner: bie pfpcologifd unvermeiblice Bineinbeziehung ber subjettiv fowantenden ethischen und rectlicen Begriffe in die Debatte über jeden Arieg ift für unfer Broblem von der größten Bedeutung. Eine Nation wird fich immer im Rechte glauben; jedenfalls wird vom objektiven Standpunkt stets nur eine Nation Recht baben tonnen. — Für die Butunft aber ist das hier interessierende Broblem das des Abstandes zwischen bem Glauben an die Möglichteit ber Berhinderung der Rriege durch die internationale Sozialbemotratie und ben realen, tontreten Bedingungen ber Entstehungsweise ber Rriege. Einen Aufschluß über biese, wie die Erfahrung uns zeigt, burchaus wichtige Frage, finden wir in einer Reihe lehrreicher Auffate von Rautsty in der "Neuen Beit". In dem Auffat "Die Sozialbemotratie im Rriege" (Beft 1) zeigt Rautsty zunächst bie Undurchführbarteit bes Rriteriums Angriffs- ober Berteibigungefrieg, bas Bebel in Abereinstimmung mit ber großen Mehrheit ber Partei auf bem Parteitag zu Effen (1907) zu einem für bie Sozialbemokratie maggebenben Rriterium erheben wollte: "Die Erfahrung zeigt, baf es Fälle gibt, in benen auch bie größte politische Schulung nicht ausreicht, ohne weiteres bei Ausbruch eines Krieges einwandfrei festzustellen, wer ber Angreifer sei. Schon beswegen, weil es Lagen gibt, in benen fich alle beteiligten Machte in eine Sadgaffe verrennen, aus ber teine friedlich ohne erhebliche Einbuße an Kraft und Unsehen beraus tann, in ber tampfloses Nachgeben für jede eine Nieberlage bedeutet. Es bangt bann oft vom Bufall ober von bem verschiebenen Ausmaf biplomatischer Geschidlichteit ab, wer ben ersten Schlag tut und als ber Angreifer erscheint."

Aber auch das zweite Kriterium: das proletarische Interesse, versagt im heutigen Krieg. Rautsty verweist hier auf die bereits oben hervorgehodene Verwickung der beiderseits angerusenen Seweise und fragt, durchaus mit Recht: "Wo liegt das proletarische und demokratische Interesse," Die Geschichte der Internationale aber, wie sie uns Rautsty selbst darlegt, ergibt, daß die Einigkeit der Internationale sich dreimal gezeigt hat: während des Burenkrieges, während des Russischen Krieges und während des Bukenkrieges, also in Fällen, wo von einem Gegenüberstehen der großen, maßgebenden Sozialistenparteien Europas, wie es heute der Fall ist, nicht die Rede sein konnte, wo die Realitäten des Krieges sich auf einem mehr oder weniger entlegenen Schauplat abspielten. Indessen kommt doch für unser Problem alles in erster Linie auf diese Parteien an. Und hier ist nicht einzusehen, warum im Falle etwaiger weiterer europässcher Kriege vom heutigen oder ihm sich nähernden Ausmaß eine grundsähliche Anderung des bisherigen Verhaltens eintreten sollte. Versagt, wie wir gesehen haben, das Kriterium des Angrifsetrieges empirisch, so würde sich auch die Verwicklung in der gegen-

seitigen Abwägung der proletarischen Interessen zweisellos wiederholen, wie dieselbe Geschickte der Parteidissernzen während aller europäischen Kriege lehrt. Vielmehr ist zu erwarten, daß dasjenige dritte Kriterium, das Rautsty als empirisch im letten Grunde maßgedend anertennt, auch tünstigdin durchgreisen würde: "Mochte man darüber streiten, wer der Angreiser sei, wer der Angegrifsene, was die Demotratie Europas mehr bedrohe, ein Sieg Deutschlands über Frankreich, oder ein Sieg Ruhlands über Deutschland; eins ist klar: jedes Bolk, und auch das Proletariat eines jeden Volkes, hat ein dringendes Interesse daran, den Landesseind am Überschreiten der Grenzen zu hindern, da dadurch die Schreden und Verheerungen des Krieges ihre surchtdarste Form, die der seinblichen Invasion, annehmen. Und in jedem nationalen Staat muß auch das Proletariat seine ganze Energie dafür einsehen, daß die Selbständigkeit und Geschlssseit der Demotratie, dieser notwendigen Basis für den Ramps und den Sieg des Proletariats."

Verbleiben wir also nicht auf bem Boben ber Zukunftsträume, sonbern — was in jedem Falle und vom Standpunkte aller Parteien das heilsamere ist — auf dem der Realitäten, so erweisen sich die Sozialdemokratien aller entwickelten Länder ihrem Wesen nach als innerstaatliche Rlassenorganisationen. Die Internationale aber, sagt Rautsky, und wie schwer muß hier gerade sein Bekenntnis wiegen: "ist kein wirksames Werkzeug im Kriege, sie ist im wesentlichen Friedensinstrument".

# Goethe-Spitteler und die Seinen

er Berleger Spittelers, Eugen Dieberichs, hat im "Buchhändler-Börsenblatt" von seinem Dichter behauptet, er kummere sich nicht um die Menge, er sei ein Sinsamer "wie Niehsche", der "vornehme" Mensch, der Mensch "von der höchsten vornehmen Sesinnung", der freilich — einem Goethe vergleichdar — dem deutschen Krieg abseits bleibt.

Darauf erwidert Max Bruns (Minden i. W.) in dem selben Buchhändlerdlatt: "Nicht davon spreche ich, daß Spitteler als Dichter ein Geist vom Range Goethes genannt ist. Auch dieses Diederichsche Wort sei unangetastet, — wie alles, was in irgendeinem Sinne monumental ist. Aber daß Goethes Abseitsstehen in den Befreiungsjahren sich heute in Spitteler irgendwie wiederhole: das ist das Wort, dem abermals mit Nachdruck widersprochen werden muß. Denn der einsamste Herr Spitteler ist doch wohl nicht "abseits" geblieden! Er hat seine Stimme erhoden wider deutsche Urt! Und das hat die Männer verletzt, die Eugen Diederichs belehren will und gegen die er schweizerische Brief- und Pressessimmen ansührt, um in der hier ausgerollten deutsch-nationalen Frage seinen Meinungen und Belehrungsversuchen eine stärtere Klanafülle zu geben! . . .

Ware Spitteler ein vornehm-einsamer Dichtergeist jemals gewesen, so hätte er bei Erscheinen seines "Olympischen Frühlings" nicht einen Werbevortrag über sein Wert mit angesügter Vorlesung einzelner Abschnitte ber Oichtung veranstalten mögen. Er hat von je nach Fühlung mit dem zeitgenössischen Publitum gestrebt — der goethegleiche Runstwart-Mitarbeiter. . . .

Nicht nur befrembet, sondern geradezu verletzt und emport hat aber der undeutsche Geist des angeblich neutralen Vortrags. . . . Das Peinliche, Unreine liegt nun in der Erkenntnis, daß ein Mann, der in deutscher Zunge ein "Weltanschauungsepos" gedichtet und durch einen deutschen Verleger es deutschen Lesern hat übermitteln lassen, als undeutsch in seinem Fühlen sich enthüllt hat.

Ich habe hier die Frage nicht zu prüfen, wie weit in seinem Lebenswert ein Spielen waltet; — aber mit der Wirtung seines Schaffens hat Spitteler offensichtlich bewußt gespielt, wenn er sich zu einer politischen Rede mit antideutschem Einschlag aus freiem Antried bahinstellte, offen ertlärend, es sei ihm wohl bewußt, daß er mit einer einzigen Zeile, mit einem mannhaften, wahrhaften Ausspruch seinen guten Ruf in Deutschland verwirten tönne. Er wußte also, daß seine Sesinnungen nicht wider französisches oder belgisches oder englisches oder serbisches, sondern daß sie gerade wider deutsches Empfinden gingen, daß ihre "mannhafte, wahrhafte" Außerung die Deutschen gegen ihn empören mußte. Indem er dieses wußte und ertlärte, tat er seine antideutschen Außerungen: So tief wühlte in ihm das Bedürfnis nach offener Aussprache seines antideutschen Fühlens. Wer tommt noch her und wirft sich irgendwie zu dieses Mannes, zu dieses antideutschen Seistes Fürsprecher auf? — Ein deutscher Verleger? . . .

Ein Dichter beutscher Zunge, ber in undeutschen Begriffen bentt, und gar in antibeutschen? So qualend es wirtt, es ist plausible Wahrheit . .

Als Spitteler sein "olympisches" Epos geschrieben hatte, trat er vor ein französisch sprechendes Publitum in Neuveville und ertlärte nicht ohne das lächelnde Selbsigefühl des Menschen, der sich originell weiß, gewiß sei "einzig im deutschen Sprachgediet" solch ein "sonderbarer Rauz" wie er selber denkdar, der in entsagender Einsamteit ein großes Stück seines turzen Lebens an ein mythologisches Versepos wenden müsse. Dennoch werde man in Frantreich einem gereimten Götter-Epos eher Gerechtigteit und Chrerdietung widerfahren lassen als in Deutschland. In Deutschland rechne er auf ein scholastisch-voreingenommenes Geschrei ... Immerhin sand so durch den Aufall der deutschen Sprache und durch ein Misverständnis deutschen Verleger- und Krititerurteils der Schweizer Dichter nun doch einzig in Deutschland sein gläubiges, freudiges Publitum — "das ihn umjubelte und nie verstand", wie Herr Diederichs sagt, der selber zu den Gläubigen gehört und seinen Autor einem Dante beigesellt. . . .

Mag fischblutige Kunstobjettivität es anders halten; mag der frühere Freund der Jodlerschen Kunst auch jetzt noch seine Freude an den Bildern Jodlers haben und dabei . . . ein schönes Sleichmaß in der Logit seines Fühlens offenbaren. Es sei ihm nicht geneidet noch verwehrt. Verwehrt aber sollte es jedem Deutschen seinen Deutschen zu schulmeistern und ihm tosmopolitische Reden zur sittlichen Rechtsertigung Karl Spittelers zu halten, wenn dieser Deutsche Spittelers undeutsche, unvornehme Sesinnung ertennt und diesem undeutschen Seist den Rüden tehrt. Es ist nicht die Frage, ob das Spitteler schade. . . .

Eugen Diederichs hat ihn Dante beigesellt. Eugen Diederichs hat Margarete Susmann wegen ihres Buches "Bon ber Liebe" (Verlag Eugen Diederichs in Zena) neben Platon — jawohl doch: neben Platon gestellt. Solche Aussprüche stehen für mich gigantisch unantastbar da, und wenn es lediglich um die dichterische Bedeutung Spittelers ginge und gehen könnte, so wäre für mich zu diesem Thema nichts zu sagen. Aber Dante-Spitteler oder Goethe-Spitteler dich nicht.

Num aber: Es geht nicht barum! Es geht um den Menschen Spitteler, den Diederichs ,einsam' und ,höchst vornehm' nennt, und der sich vulgär in jedem Sinne gezeigt, als er, der Deutsch-Schweizer, der wider eigenes Erwarten nicht in Frantreich, sondern in Deutschand Bewunderer und Freunde seines Schafsens gefunden hatte, unter dem Deckmantel der Neutralität in Stunden deutscher Not sich hämisch wider deutsche Art gewandt hat. Und es geht um die Frage, od man in diesen Belten bel der Nichtachtung des Menschen Spitteler noch Lust an der duchhändlerischen Förderung seiner Werte haben soll, oder od man an dem undeutschen Wesen eines Dichters deutscher Junge sich ärgern und seine Bücher in deutscher Entrüstung bordottieren darf, weil man teinen Unterschied machen will zwischen Mann und Cat, und weil man sich lakaienhaft unwürdig vortommen würde, wenn man fürder noch für dieses Mannes Wirten sich einsehen wollte. Und diese Frage will ich schiedt besahen ..."

Nun noch das Schlufwort, das die "Süddeutschen Monatshefte" dem glücklich der deutschen Sefahr entronnenen Goethegleichen nachrufen — er hat inzwischen von seinem "neutralen" Semüt so heiß ersehnten Anschluß an die Senfer usw. Franzosenblätter gefunden —:

"Ferdinand Avenarius hat es fertig gebracht, sich im "Runstwart" für die schone Wärme zu bedanken, mit der Spitteler dies Berhältnis geschildert habe. Alte deutsche Weise, auf einen Fußtritt mit einem Budling zu erwibern. Wir tennen teine schnöbere Berzenstälte von Berechnung und Politik, als fie uns aus diesem Vortrag eines Heldendichters anweht, der die beutschen Schweizer ermahnt, in der Stunde, in der ihre Blutsbrüder im Reich und in Österreich um Leib und Leben tämpfen, nur ja die Rühle des unbeteiligten Geschäftsmannes niemals auch nur in Gedanken zu verlieren und die würdige Trauermiene, die dem Neutralen jett ansteht, nur ja nicht etwa gegen Deutschland um einen Schatten berzlicher zu zeigen als gegenüber Rofaten und Senegalnegern; ber mit einer Einseitigfeit, die wie bewufter John wirtt, pon bem verführerifchen "Bifcheln' unfrer Preffe rebet und überlegen über ben "wohlmeinenben Ruspruch' ber beutschen Bettern spottelt - ohne ein Wort bafür zu finden, was unsere Feinde in alle Winde screien und das unsere, vielleicht oft täppischen Versuche doch nur eine schwächliche Notwehr waren gegen ben abgefeimtesten und schnachvollsten Berleumbungofelbaug, ber je die Erde betrogen hat; ber das Mitleid für Belgier und Serben aufruft, weil sie als Rleine schnöber Abermacht erliegen — und tein Auge bafür bat, bag im Gangen biefes Weltenringens wir es sind, die gegen die furchtbarste Abermacht nur durch unsere eigene Kraft uns aufrecht und fiegreich erhalten; ber es uns als ,feelischen Stilfehler' antreibet, wenn wir uns gegen ben Borwurf heimtudifden Morbes, ben er felber wiederholt, zur Wehr fegen und ber im felben Atem imftanbe ift, awifden Leichenbugeln geliebter Coten, awifden rauchenben Städten und weinenben Muttern mit icheinheiliger Gerechtigkeit über uns ju Gericht ju figen; ber bas Gefühl bes Buschauers an Diesem Bolterringen, ficher gang aufrichtig, ber Belbenbichter, mit ben Worten beschreibt: "In Kriegszeiten, wo wir Gefahr wittern, befinden wir uns in der Lage des Bauern, ber im Balbe ein Bilbichmein grungen bort, ohne zu wissen, tommt es, wann tommt es, und woher tommt es'; ber, ber Helbenbichter, in einer Stunde, wo eine Woge von Opfer- und Belbenmut ohnegleichen über alle tämpfenden Länder hinflutet, mit dem ganzen frechen Pharisaertum eines in seiner Wohlhäbigkeit gefährdeten Geschäftsphilisters von seinem Bult predigt: "In der Cat läßt sich die ganze Weisheit der Weltgeschichte in einen einzigen Sak zusammenfassen: "Zeder Staat raubt, soviel er tann. Punttum.' — Ja, Punttum, Karl Spitteler. . . .

Alle Freunbichaften aus Friedenszeiten, alle Busammenhänge des Blutes und der Rultur, fo haft du uns ertlärt, find jeht "Jarmlofigteiten des Zivil", "Philologie", die am Ende gar für den Beteiligten gerährlich werden könnten und deshalb aufs eiligste abzulegen seien: "Bor dem militärischen Rommandoruf und dem patriotischen Klang der Kriegstrompete verstummen alle andern Cone, auch die Stimme der Freundschaft. In der Stunde unserer größten Not und unferer bochften Erhebung nimmft bu, Freund im Frieden, gelassen die politische Türklinke in die Hand und machst sie wohlgemut hinter dir zu. Hältst du uns wirtlich noch für so altmodisch michelhaft, daß wir sie dir wieder aufmachen werden? Oder willst du dich — du tündigst es ja schon ganz harmlos an — vielleicht sogar selbst herablassen, wenn der unangenehme Spettatel so oder so vorbei ist, wieder den Ropf zur Eur hereinzustreden nach dem "frühern schoen, traulichen, unbefangenen Geistesvertehr'? Dann wirst du, hoffen wir, ein Bolt finden, das in der Einsamteit ber Gefahr mit sich selber ins reine getommen ist, start und reich genug, auch schmerzlice Schlukstrice unter seine früheren Verhältnisse zu setzen. Und diesem Volk wirst du, Karl Spitteler, sein, was du in ber Stunde ber Entscheibung selbst zu fein erwählt haft: ein gleichgültiger schriftsellernber Bürger eines neutralen Staates, aber tein beutscher Dichter."



## Deutsche Art im Lichtspielwesen

bereits ein unendlich wertvolles Gut gebracht: die Zurückefinnung auf uns selbst und die Abstreifung frembländischen Wesens. Und diese Wandlung, so dürfen wir boffen, wird dauernde Nachwirtung haben.

Aber diese Wandlung ist in zweierlei Beziehung wertvoll: in wirtschaftlicher und in kultureller. Auf alle Seiten des Lebens hat sie sich schon ausgebreitet; aber nicht auf allen ist bereits diese ihre doppelte Bedeutung klar erkannt. Es gibt manche Gebiete, auf denen bisher nur die wirtschaftliche Freimachung vom Ausland betont wurde, ohne daß auch gleichzeitig die Freimachung auf kulturellem Gebiete genügend hervorgehoben wäre. Und zu diesen Gebieten gehört auch das Lichtspielwesen.

Wohlbekannt sind ja die nur allzu berechtigten Alagen über die Ausländerei in der Ainematographie. Immer von neuem mußten sie in den letzen Jahren erhoben werden, und wir brauchen an dieser Stelle nur kurz daran zu erinnern. Obwohl die deutsche Filmindustrie durch ihre Leistungen genug ihre Fähigkeit, Gutes und sogar Hervorragendes zu schaffen, erwiesen hat, beherrschen immer noch die ausländischen Filme unbestritten den Narkt. Bedeutende Summen wandern dafür ins Ausland; von einer entsprechenden Aussuch deutscher Filme kann kaum die Rede sein. Und allen voran an Neterzahl marschieren die französischen Filme.

Oft genug ist auch auf die große Gefahr in politischer Beziehung hingewiesen, die darin liegt, daß alle Welt sich unter diesen Umständen besser über die Truppenschauen in Longchamp und über das gymnastische System des französischen Marineleutnants Hebert unterrichten tonnte und sogar mußte, als über entsprechende und höhere Leistungen dei uns. Ebenfalls wurde häusig darauf hingewiesen, daß französische Firmen das alleinige Aufnahmerecht bei bedeutenden vaterländischen Feiern in unserem Vaterlande erlangten.

Und noch mehr. Ebenfalls wohlbekannt ist — wir kommen hiermit schon ins Gebiet ber Kulturwerte —, daß der unangenehme Zug auf das Theaterhafte im schlechten Sinne, der mit dem Begriff Kino untrennbar verbunden schien, auf das Konto der französischen Erzeugnisse zu schen ist. Wir sind ja auch auf dem Sediet des eigentlichen Theaters, der Sprechühne, schon längst über den alten Stil hinausgewachsen sind, den die Comédie franzaise noch hochhält. Auch der französische Humor liegt uns gar nicht; und einsscholle Beurteiler haben schon lange darauf hingewiesen, daß die amerikanischen Filme uns viel näherstehen, daß sie nicht nur in den moralischen Eigenschaften ihres Inhaltes, sondern auch in ihrer kulturellen Bedeutung für unser Leben den französischen vorzuziehen sind.

Bei all dem tummert sich aber die ausländische (nicht nur die französische) Filmerzeugung so wenig um die einfachsten Wünsche in ihrem großen deutschen Absatzebiet, daß sie nicht einmal für richtiges Deutsch in den Texten, die am Schirm erscheinen, zu sorgen für nötig hielt. Die gröbsten Schniber, die dei der Zuhörerschaft meist unberechtigte Heiterkeit auszulösen pslegen, sind leider auch jetzt noch nicht unmöglich geworden, wie man nach der Besserung in der letzten Zeit hoffen mochte. Ein großer und auch recht guter Film, der neulich (September 1914) viel gespielt wurde, leistete z. B. wieder die verblüffendsten Oinge in deutscher Sprache.

Run tam die große Wandlung. Und wir tonnen damit rechnen, daß die deutsche Filmindustrie nach dem Kriege in Deutschland auch das gebührende Tätigkeitsseld endlich sinden wird.

Aber damit ift, wie gefagt, erft die eine Borbedingung eines deutschen Lichtspielwesens erfüllt. Im vollen Sinne tonnen wir von einem solchen erst sprechen, wenn diese deutsche Filmindustrie auch deutsche Art erkennen lagt, wenn sie nicht nur nach "bewährten" ausländischen Mustern weiterarbeitet, sondern einen eigenen Stil herausbildete. Jeder häufige Besucher unserer Lichtspielhäuser tann auf den ersten Blid einen französischen Film von einem



ameritanischen unterscheiden. Daß man dermaleinst auch einem deutschen sofort seine Hertunst ansehen tann, diese Aufgabe muß in der Zutunst gelöst werden. Bevor dies nicht geschah, tönnen wir von einem deutschen Lichtspielwesen nicht sprechen, und wenn es auch hundertmal mit ausschließlich deutschem Rapital arbeitet.

Was tonnen wir von einem berartigen neuen nationalen Kinostil erwarten? Sibt es Einzelzüge, die wir bereits jeht als haratteristisch für ihn hervorheben tonnen? Eins ist sicher: um eine vollständige programmäßige Darlegung des Ganzen tann es sich noch nicht handeln. Stets sind auf dem Gebiet derartige Entwicklungen die Leistungen das Ursprüngliche gewesen, und der Krititer zog seine Erkenntnisse von ihnen erst später ab, um sie in ein System zu bringen.

Der Verfasser sah einmal einen sehr hübschen Film, bessen Handlung eine Wassermühle, etwa im Bessischen, zum Mittelpunkt hatte. Die Schickale der Menschen, die dort heranwuchsen, als Kinder miteinander spielen, dann Liebe und Ehe miteinander erleben und zuletzt wegsterben, diese gruppierten sich stets um den Mühlenteich, das Wehr und den Bach; und das große Wasserrad dilbete dei vielen Szenen nicht nur einen malerischen, sondern auch dezeichnenden Hintergrund. Und dann wurde der ganze kleine Ort geschildert und die waldgeschmüdten Hügel, die ihn umstehen, und die einen schönen Blick auf das nahe Städtchen mit seinem schiefergedeckten Kirchturm dort in der Calmulde eröffneten. Die ganze Stimmung der mittelbeutschen Landschaft tam wundervoll zum Ausdruck, und mit ihr die ganze Poesie der engungrenzten Lebensverhältnisse dort zwischen den Köhenzügen. Der Verfasser ah den Film in einem unbedeutenden "Kientopp" am Orte. Er konnte nicht in Ersahrung bringen, daß er auch in elnem unserer großen Lichtspielhäuser vorgeführt wäre. Wenn dem wirklich so ist, dann wäre das außervebentlich charakteristisch. (Es wird bekont, daß es sich hierbei nicht um einen Film aus den letzten Wochen, sondern um einen älteren aus dem Jahre 1913 handelt.)

Unser Heimatland! Wie wenig erfahren wir doch von ihm durch die "Flimmerkiste". Gewiß, einige ganz besonders berühmte Couristengebiete tauchen gelegentlich auf, aber von den im Führer weniger besternten Teilen unserer so unendlich reichen Jeimat sehen wir nichts. Das muß auf zwei Weisen anders werden. Einmal muß die Filmerzeugung dafür sorgen, daß in den Landschaftsbildern, die jetzt in jedem Programm der besseren Lichtspieltheater nicht sehlen, Bilder aus Deutschland häusiger erscheinen. Auch diese Forderung ist teineswegs neu. Oft genug ist sie, freisich bisher ohne Ersolg, erhoden worden. Eine große deutsche Filmsabrit hatte einmal eine Neihe von deutschen Landschaftsaufnahmen angekündigt; leider erschienen sie nie. Es steht jetzt zu hoffen, daß das Publitum endlich einmal von dem verhängnisvollen Wahn läßt, das, was aus unserem Vaterlande kommt, sei "nicht weit her", wie unsere Sprache so überaus bezeichnend sagt.

Dann aber — wir sehen voraus, daß das Lichtspiel wenigstens in einzelnen Leistungen (die aber von jedem Wettbewerb mit literarischen Werten grundsählich absehen mussen!) eine Kunstgattung von eigenem Wesen schaffen tann — bann also täme die kunstlerische Verwendung der Landschaften unseres Vaterlandes in Frage, etwa im Sinne des eben angedeuteten Beispieles. Die Natur müßte die Jandlung des Filmstüdes bedingen, und ihre Stimmung müßte sie begleiten. Hier liegen noch reiche Möglichkeiten, die taum erkannt sind.

Eine deutsche Filmerzeugung müßte also zunächst im deutschen Boden wurzeln. Damit ist nun aber nicht gesagt, daß sie ihre Stoffe nur innerhalb der schwarz-weiß-roten Grenzpfähle suchen solle. Auch draußen gibt es Anregungen genug. Aber — und das ist der zweite bedeutsame Hauptpuntt — es tommt darauf an, welcher Anregung man folgt, und mit was für Augen man die Erscheinungen im Ausland anschaut. Das wird sich sehr viel mehr als in den Landschaftsaufnahmen aus fremden Ländern — die wir nicht zu unterdrücken, sondern nur auf den gedührenden bescheideneren Umfang herabzusehen brauchen —, in den charatteristischen Filmgeschichten zeigen, die in fremden Ländern spielen.

Ein Dergeffener 179

Die französischen Erzeugnisse haben ja die sattsam betannte Eigenschaft, daß sie alles, was mit der Liebe zusammenhängt, zur Jaupttriebseder aller Jandlungen zu machen pflegen. Deutscher Art würde es mehr entsprechen, statt der Erotik den Rampf in den Mittelpunkt zu stellen: den Kampf mit seindlichen Mächten in der Umwelt und mit dem eigenen Schissal. Wieder wollen wir betonen, daß es sich nicht um ein Ausmerzen, sondern um ein Begrenzen handelt. Nicht, als ob in einem Filmstüd, dessen beutsche Hertunst ertennbar sei, die Liebe gar teine Rolle spielen dürse; nur nicht die einzige, die alle anderen ausschließt, möge sie spielen. Die ewigen Liebeszenen mögen zur Seite treten; die Wünsche ber Frau oder besser Weibes mögen nicht alles bestimmen, ein männlicherer Seist möge die Lentung der Jandlung übernehmen. Er tann natürlich eine Seschichte von der Nordseetüste ebensogut bedingen, wie eine aus dem Apennin oder aus Sumatra. Nur auf den männlichen Seist tommt es an, um die deutsche Hertunst zu zeigen.

Auch auf diesem Gebiet berühren uns die amerikanischen Filme vertrauter als die französischen, denn sie haben den Wagemut des Mannes viel nachdrücklicher zum Thema. Nur daß dieser sich dort allzwoft auf sportlich-technische Kunststücke wirft, sagt uns weniger zu.

Das alles ist Aukunftsmusik. Aur zwei der Hauptthemen konnten wir anklingen lassen. Alles andere müssen wir der Entwickung überlassen. Hoffen wir, daß sie nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern auch auf kultureltem Gediet deutsch wird. Denn auch auf diesem Gediet, ebenso wie dei so zahlreichen anderen, handelt es sich nicht nur um ein deutsches Geschäft, sondern um deutsche Art.

Dr. Wilhelm R. Richter

#### 3

## Ein Vergessener

m 8. März 1890 starb Hermann Conradi. Man denkt an die Jungen der achtziger Jahre mit ihrem Schlagwort Natur und Wirklickeit, an Arno Holz mit seinem
konsequenten Naturalismus. — Fünfundzwanzig Jahre! — "Wer von den heute
Ledenden", fragt Edgar Steiger im "März", "weiß noch von ihm. Raum daß hier und da
noch einer in den "Liedern eines Sünders' blättert und plöhlich erschrick, als ob ihm eine heiße Flamme ins Sesicht schlage. Als er mit 28 Johren in Würzburg stard, war sein eistrigster Leser
ber Leipziger Staatsanwalt, der in seinem "Adam Mensch" ein unzüchtiges Buch entdeckt hatte.
Er selbst hat die Verurteilung nicht mehr erlebt. Und wenn — er hätte höchstens gelächelt
und dann ausgespudt.

Was er war? Einer von jenen Einsamen, die beständig vor sich selbst auf der Lauer liegen und über jede Stunde ihres Daseins Gericht halten. Bald ein Gott, der sich nicht von dieser Welt fühlt, bald ein Narr, der aus der eigenen Haut sahren möchte und zu klennen beginnt, wenn es ihm nicht gelingt. Ein Ankläger, der mit der Pose eines Schauspielers der Welt den Spiegel vorhält und ihn im selben Augenblid mit der Faust zertrümmert. Ein Abermensch, der mit Siedenmeilenstieseln seiner Zeit vorauseilen möchte und im gemeinen Kot des Alltagsledens steden bleibt. Ein Tempelschander, der alte Gesehestaseln zerdicht, und ein blinder Prophet, der trunken von neuen redet, die er nicht lesen kann. Ein brünstiger Azet, der seinen Leib in der wüstesten Sinnenbrunst badet, um den Etel des Ledensüberdrusses erleden zu können. Und da er dei allem, was er lebte, zugleich Schauspieler und Zuschauer war und jede Sekunde seinschen Zustände in ihre Atome zersaserte, blied von dem ganzen Menschen schließlich nur ein Bündel verworrener und widersprechender Stimmungen übrig, aus denen ein absterdendes und ein werdendes Jahrhundert der Menscheit zu uns redete.

Das ist viel und wenig, je nachdem man die Maßstäbe anlegt. Er war ein Stud Genie, aber tein Talent. Aber Maßhalten und Sichbeschein lächelte er verächtlich. Lieber wiegte

er sich in der Schautel des Größenwahns, um den quälenden Zweisel an sich selbst loszuwerden, oder prahlte mit einem abstoßenden Zynismus, um das Schamerröten seiner mimosenhaften Seele zu verbergen. Aber vergleicht man ihn mit dem, was um ihn war, nach ihm tam, so wächst er zusehends. Denn er war eben — auch einer. . . .

Sewiß sind seine "Phrasen" als Dichtung ungenießbar und sein "Abam Mensch" nur als prachtvolles Zeitdotument richtig zu würdigen. Aber eines gewährt dem, der diese Selbstbespiegelungen mit dem Spiegel vergleicht, einen einzigartigen Senuß: einen jungen Draufgänger von Künstler im ehrlichen Ringen mit der Tücke des künstlerischen Objekts zu beobachten. Und daß dieses Objekt, das sich gegen die künstlerische Stillsierung sträubt, eben der gestaltende Künstler selber ist, gibt diesen merkwürdigen Autodiographien eine solche Lebendigkeit, daß dem, der sie so zu lesen versteht, die Unarten des ringenden Dichters zu lauter Tugenden werden. Und stoßen wir gar auf Stellen, wo die sprachschofferische Krast das Objekt bezwungen hat, so fühlen wir erst, was uns dieser Achtundzwanzigjährige hätte schenken können, wenn

Doch ich sehe wieder, wie verächtlich sic Mundwinkel des verschrumpelten Gesichts abwärtsziehen, während die stahlharten Augen mich herrisch anbligen: "Auch du?"

#### 4

### Kalewala, das Volksepos der Finnen

Um Anfange des vorigen Jahrhunderts unternahmen es einige Gelehrte und Literaten aus Finnland, eine große Rabl finnischer Bollsdichtungen zu sammeln. Der eifrigste dieser Sammler war Elias Lönnrot, der Sohn einfacher Leute und Arat pon Beruf. Am Rabre 1834 überreichte er ber Finnischen Literatur-Gesellschaft eine Sammlung, Die sechzehn Runen ober Gefänge enthielt, welche ein Sanzes von 5000 bis 6000 Berfe bilbeten. Am folgenben Sabre fügte er seiner ersten Sammlung sechzehn neue Runen hinzu und gab diefes Epos, das jett mehr als 12000 Berfe gablte, unter bem Eitel "Ralewala ober Rarelische Runen bes Finnischen Altertums" auf Rosten ber Finnischen Literatur-Gesellschaft beraus. Trok bes sehr lebhaften Erfolges vergingen Jahre, ebe bie erfte Auflage pon 500 Eremplaren abgesett wurde; aber Lonnrot ließ sich nicht entmutigen und bereitete von 1847 an eine zweite Ausgabe vor, die 1849 herausgegeben wurde, noch vollständiger als die erste ist und fünfzig Runen mit 22 793 Bersen zählt. Seitdem haben sich bie finnischen Ausgaben ber Ralewala vermehrt; ein noch vollständigerer Text wurde 1887 pon A. B. Forsman berausgegeben. Man bat Auszüge baraus zum Gebrauch für Schulen gemacht und es ine Schwedische, Deutsche, Ungarische, Russische, Englische und Französische überfest.

Diese Ersolges war Lönnrots Wert wert, und ber Arzt aus Finnland hatte sich um seine Landsleute wohl verdient gemacht. Während langer Jahre hatte er unter zahllosen Schwierigteiten ganz Finnland bis zu den russischen Provinzen durchwandert, hatte bei den Bauern gelebt, ihre Zurüchaltung und dieweisen ihre Feindseligteit durch Wohlwollen und Einsacheit des Benehmens überwunden und sorgfältig die Gedichte aufgezeichnet, die von Sängern bei der Abendunterhaltung vorgetragen wurden. Diese laudaja, runoja, die rittlings einander gegenüber auf einer Bant sahen, sich dei den Händen hielten und sich leicht hin und her wiegten, trugen wechselweise ihre Verse vor, die alle von einem einzigen Versmaß und oft von gleichem Inhalt waren, wobei der letzte Sänger mit anderen Worten das wieder aufnahm, was der erste gesagt hatte, und einen neuen Gedanten hinzusügte, der von seinem Begleiter seinerseits wieder aufgenommen wurde. Und was behandeln die Gedichte dieser Bauern? Die Entstehung von Himmel und Erde und die Geduct Wäinämöinen's, des ewigen Sängers, oder Beschwörungen und Formeln, mit denen der höherstehende Mensch (der Schamane)

bie Elemente bandigt, über seine Feinde siegt, Krantheiten heilt und Wunden schlieft (Fluch bes Eisens, weil es verwundet), oder auch noch Vorschriften über die Pflichten der Eheleute (Ratschläge für die Cochter der Wirtin von Pohjola), traurige Idyllen (Tod der Aino), tragssche Ereignisse (Rulervos Liebesleidenschaft und Tod) oder endlich die Kämpfe der Helden, die mehr mit Zaubermitteln als mit den Waffen in der Jand sochen.

Alle diese Gedichte, die besonders an Ursprung und Alter so verschieden sind — die cinen gehen auf das graufte Altertum zurück, andere zählen von der Einführung des Chriftentums in Finnland — überdachte Lönnrot mit Liebe, und dant der allen bekannten Form des Berses (Bers von acht Silben in trockäischem Abythmus mit gleichem Anlaut mehrerer Wörter und Silben), die icon eine außere Einheit ausniachte, und bant ber haufigen Wiederfehr berlelben Helben, wodurch etwas wie eine innere Einbeit berbeigeführt wurde, gelang es ihm. sie in eine solche Form zusammenzustellen, daß sie untereinander verbunden waren, und daß der (zuweilen erzwungene) Ausammenbang zwischen ihnen flar genug erschien und den Leser über die Einheit des Gedichts tauschte. Selbst ein Sanger und Diasteuaft, erlaubte er sich, und mit größerem Rechte, bas, was sich bie ländlichen Sanger erlaubten, die ihm ihre Lieber geliefert hatten, und anderte fie gelegentlich ab - nicht, indem er fremde Elemente hineinbrachte, sondern durch neue Berbindungen und durch Einschaltung dieses ober jenes Bruchstüds, das einer anderen Rune entnommen war. Zu sehr Dichter und in seinen Gegenstand zu verliebt, um sich zu entschließen, seinen Landsleuten nur ermüdende Dokumente zur Letture zu geben, war er andererseits zu sehr Gelehrter und zu gewissenhaft, um die Boltserzählungen badurch zu verandern, daß er ihre Echtheit und ihren mythologischen Wert schmalerte. Er war tein Homer und tonnte, da er zu spat tam, teiner scin; er hat tein Macpherson sein wollen und hat nicht baran gedacht, eine Sammlung wie jum Beispiel bie Ebda zu geben, die niemals ein Nationalepos für die Standinavier wird, weil die Sprache darin zu modern ist, wie es die Ralewala für die Bewohner Finnlands ift.

Der Inhalt der Ralewala ist schon durch das Vorhergehende angedeutet; ohnehin ist es schwierig, eine genaue Zergliederung eines Spos zu geben, in dem Spisoden und rein lyrische und didaktische Stücke im Abersluß vorhanden sind. Zedoch erkennt man ziemsich gut zwei Leile. Der erste hat die Eroberung der wunderschönen Tochter der Wirtin von Pohjola, der Frau des Nordlands, des Landes der Lappen —

"Eine Zier von Land und Wasser, Sitzend auf der Lüfte Bogen, Glänzend an des Himmels Wölbung In dem strahlenden Gewande, In dem schimmerhellen Kleide" —

burch drei Helben des Landes Kalewala (Finnland?) jum Gegenstande. Diese Helben sind: Wäinämdinen, der göttliche Sänger, der die sinnische Poesie verkörpert, Ilmarinen, der geschickte Schmied des Sampo, einer Art Palladium, von allen begehrt, weil sein Besitz Slück und Wohlstand bringt, und Lemminkäinen, der fröhliche Verführer, dem weder Frauen noch junge Mädchen widerstehen. Dank der Zauberhilse der Nordlandsjungfrau trägt Ilmarinen den Sieg über seine Nebenbuhler davon und man seiert die Zauberhochzeit, auf der Wähnämöinen zum ersten Male das Bier besingt:

"Bier entstehet aus ber Gerste, Aus bem Jopfen gut Getränte; Doch entsteht's nicht ohne Wasser, Ohne Kraft bes wilben Feuers."

Der zweite Teil beschäftigt sich mit bem Suchen nach bem Sampo, ber nach Ilmarinens Hochzeit in Pohjola zuruckgeblieben ist. Die brei alten Nebenbuhler vereinigen sich zu biesem



182 Das ritterliche Bolt

Buge. Nach vielen Kämpfen, in benen Wäinämöinen bank seiner Zubermacht und bes Zaubers seiner Lieber, die er auf der melodischen Kantele begleitet, den Sieg davonträgt, bemächtigen sich die Helben Ralewalas des Sampo und flieben damit aufs Mcer. Aber die Wirtin von Pohjola holt sie wieder ein, und der Sampo zerbricht, als sie sich seiner bemächtigen will. Nur den Dedel davon kann sie nach Pohjola zurücktringen — daher die Armut ihres Landes.

Die letzte, ganz von Lönnrot bearbeitete Rune erzählt uns die sehr poetische Geschichte ber Jungfrau Marjatta (Maria), deren wunderbares Kind, das zie nach dem Genuß einer Beere empfangen und, von ihren Eltern verstoßen, in einem Stalle zur Welt gebracht hat, alle vorhergehenden Helben verdunkeln soll. Vor ihm zieht sich ber alte Wäinamöinen zurück.

> "Mit der Segel lautem Rauschen Aus dem tupserreichen Boote, Auf dem erzbeschlagnen Nachen Bis zum Orte, wo die Erde Und der Himmel sich begegnen. Blied mit seinem Boot dort haften, Mit dem Nachen dorten stehen. Doch zurüd ließ er die Jarse, Ließ das schöne Spiel in Suomi, Seinem Volk ließ ew'ge Freude, Großen Sang er seinen Kindern.

Die literarischen Vorzüge bieser Dichtung, bie ganz im Volke verbreitet und ganz von Bauern stammt, wo man weber Königinnen noch Ritter trifft, sind trok wunderlicher Einzelheiten und der Zusammenhangslosigteit, die sich bei einer ausmertsamen Lettüre enthüllt, in der Tat überaus vorhanden. Sewiß, man muß dort nicht die Schönheit, sozusagen die plastische Schönheit der Gedichte des Altertums suchen. Die Völker tes Nordens haben nicht so zu sehen verstanden wie die Völker des Südens; aber ihre Phantasse, so seltsam, selbst unnatürlich sie sein mag, ist reich, und der Ausdruck der Gefühle ist oft köstlich bei ihnen. Rührende Episoden in der Kalewala ziehen die Ausmertsamkeit derer auf sich, die Poesie lieben: wie die reizende Aino sich weigert, den alten Wännämöinen zu heiraten (Rune 3 und 4); wie Kulerwo sich an dem Orte tötet, wo seine Schwester entehrt ist, die er geliebt hat, ohne sie zu kennen (Rune 34 und 36). Auch Lieder sindet man, die in ihrer Melancholie bezaubern und würdig sind, andere Musiker als nur die sinnischen zu begeistern. Uber den Wert dieses Gedichtes unter dem Gesichtspunkt der sinnischen und vergleichenden Mothologie braucht man nicht zu reden.

# Das ritterliche Volk

andern wandern, gehört auch, wie Bietre Scheidemunze ungeprüft von einem zum andern wandern, gehört auch, wie Vittor Ottmann in der "Deut. Tagesztg." ausführt, die Phrase von der französischen Ritterlickeit. "Die Franzosen nennen sich selbst mit Vorliebe ein ritterliches Volt, also muß es doch wahr sein. Und wer Frantreich nicht aus eigener Anschauung tennt, mit Franzosen niemals in ihrem eigenen Lande zu tun hatte, der glaubt, dem Nachdar manches zugute halten zu müssen, weil er trotz vieler Fehler im Grunde so ritterlich sei. Nun, wie es mit der angeblichen Ritterlichteit in Wirklichteit aussseht, davon weiß seder ein Lied zu singen, der die Franzosen anders als aus Lustspielen und Romanen tennt, und dafür liesert der Krieg Beispiele ohne Bahl.

Das ritterliche Volk 183

Es war ja schon 1870/71 ziemlich arg . . . Aber wie bedeutungslos erscheinen alle Pampblete und Spottbilder 1870/71 im Bergleich zu den heutigen Ausgeburten bes so berübmten gallischen Wiges! Das alles war reine Limonade gegen bie Trante, die Madame Lutetia seit Kriegsbeginn aus Gefäßen eigener Urt über uns auszuschütten beliebt. Anno siedzia entbebrte selbst die zugelloseste Bresse noch nicht jeglichen Anstandagefühle, und man lucte bei allem Schimpfen boch immerbin eine gewisse literarische Form zu bewahren. Heute triumphiert in ber gangen frangoliicen Breffe fait obne Ausnahme ber muftefte Saffenton. Rein Schmähwort ift niedrig genug, um den Feind zu bezeichnen. Die besten Männer ber framöfischen Bolitit und Bublizistit. Männer, die sich früher gehütet batten, ein ordinares Wort niederzuschreiben, arbeiten schon ganz mechanisch mit Ausdrücken, die dem untersten Bobensak der Gesellschaft entlehnt werden. Die verhältnismäkig noch anständigste Bezeichnung bes Deutschen ift betanntlich ,Boohe', ein Wort, von bem fich an diefer Stelle nur fo viel fagen lakt, bak es bem ichmukiasten Rotwelich unnennbarer Barifer Rreife entstammt. Aber das tut nichts, für die Herren Clemenceau, Zean Richepin, Bierre Loti, den frangofischen Ramen Maeterlind und alle die anderen erlesenen Geister ist ber Deutsche ein .Boche' unb bamit basta.

Bu ber Augellosigteit ber Sprache gesellt sich eine beutsch-feinbliche Karitatur, in ber sich ohnmächtige Wut und lächerliche Selbstüberschätzung mit einer unsagbar bübischen Unanständigkeit seltsam mischt. Besonders empörend und obendrein maßlos dumm sind die bildlichen Verunglimpfungen des Raisers, den man in vollständiger Verkennung der Verhältnisse für den Krieg persönlich verantwortlich macht. Es gibt kaum eine hähliche Eigenschaft, die unserem Raiser auf diesen Schmähdildern nicht angehängt wird — dem Raiser, dem es in der ganzen Zeit seiner Regierung stets eine willtommene Freude war, wenn er im Inland oder auf Reisen Gelegenheit sand, sich gegen französische Männer und Frauen ritterlich und liedenswürdig zu zeigen! Gewisse Pariser "Scherzartitel", die sich mit der Person des Raisers befassen, können hier nicht einmal andeutungsweise beschrieben werden. Das alles spielt sich ganz offen und ungehindert vor den Augen der Behörden ab, und es ist keineswegs nur der Pöbel, der an den Oingen Gefallen sindet, sondern die ganze, auf ihre Rultur so stolze Gesellschaft.

Wir können für solche Besubelungen nur eine Gebärbe der Verachtung haben und wollen es gern für möglich, ja wahrscheinlich halten, daß der in Reihe und Glied kämpfende französische Soldat die Erdärmlichteiten der daheimgebliedenen "Kulturkämpfer" nicht billigt, weil er den Gegner achten gelernt hat, und weil er weiß, daß man sich mit so haltsosen Beschimpfungen des Feindes nur selbst beschimpft. Aber die Frage dursen wir wohl auswersen, und vielleicht dußert sich später einmal ein Franzose dazu: Ist es denkbar, daß der deutsche Bardar, dieser nach französischer Ansicht gänzlich kulturlose Emportömmling, sich jemals so weit erniedrigt und das französischer Ansicht überstüssischen sich wohl nicht überstüssige, einmal an diese Außerungen französischer "Ritterlichteit" zu erinnern, die ein würdiges Gegenstück zu den Mißhandlungen deutscher Arzte und zu den zahlreichen sonstigen Beispielen einer wenig edlen Sesinnung dilden. Sie bleiben immer und ewig dieselben: als Sieger waren die Franzosen zu allen Beiten maßlos übermütig, ohne die geringste Rücksichnahme auf die Gefühle der Besiegen; in die Verteidigung gedrängt oder als Unterlegene haben sie den Sieger stets mit Schmutz deworsen. Das mag ja keine schlechte Taktit sein, aber da sollte man doch endlich auf das Gerede von Ritterlichkeit verzichten."

Und nun gar — nach all den anderen Schändlichteiten gegen unsere Landsleute — die von unsäglicher Semeinheit der Sesinnung zeugenden Mißhandlungen der heimtehrenden invallden, d. h. zu armen Arüppeln verstümmelten deutschen Kriegsgefangenen auf der Fahrt durch Frankreich! "Hat nun noch", fragen die "Hamburger Nachrichten", "ein deutscher Ideologe den traurigen Mut, dei uns für dies Frankreich als Anwalt aufzutreten, bringt



noch ein Deutscher die elende rübrselige Borliebe für dies nicht erst seit gestern und porgestern, sondern längst völlig verwilderte und verrobte, dies von Grund aus ordinäre Volk auf? Dann treffe ibn die Berachtung jedes ehrlichen Deutschen. Wir balten nur bie lekten Geschehnisse gegeneinanber. Das Deutsche Reich schielt 1800 invalide Franzosen in ihr Heimatland zurud, gegen nur 800 deutsche Anvaliden, die Frankreich entläkt, die 1800 Franzosen werden mit aller pfleglichen Sorgsamteit bis an die Grenze des Reiches geleitet, die 800 Deutschen aber vernachlässigt, beschimpft, bespien, bedroht, taum des Lebensrestes in ihren verstummelten Rörpern noch sicher zur Grenze geschafft und mussen froh sein, wie sie den Boden der Schweiz und damit das Ende ihrer entseklichen Qualen erreicht baben. Söhnen unseres Boltes, die tapfer für ihr Baterland ins Feuer gezogen, in selbstloser helbenmütiger Hingabe ans Baterland verwundet und verftümmelt worden sind, Glieder, Augen, Gewandtheit, Gesundheit, Gebrauchsfähigkeit und Schönheit ihres Menschenleibes für immer verloren, die für uns alle, auch für die weinerlichen Franzosenfreunde, für unfre Frauen und Rinder, unsere Sicherheit gelitten und unbeschreibliche Schmerzen erbuldet haben, ist all ber Unglimps, all die Schmach angetan, und der Schimps, der ihnen ins Gesicht gespien wird, galt nur der Schändung unseres ganzen Volkes, trifft jeden Deutschen! Doch da steht die ruhmredige französische Nation und freut sich ihrer Gemeinheit und lacht über die Deutschen — nein: man hat dort für uns nicht mehr eine Bollsbezeichnung, sondern nur noch ein Schimpfwort — bie ,boches', die gegen 800 geschmähte Deutsche 1800 Franzosen austauschen und mit allen Rücksichten und Ehren wie 1800 Fürsten befördern, wie es, das versteht sich von selbst, den Angehörigen dieser Lieblingsnation von Blebejern zukommt. Ein Aufschrei der Empörung vielmehr, ein festes und zähes Gelöbnis muß danach durch das ganze beutsche Bolt geben: wir wollen bleiben, was wir sind, aber wir wollen nicht ruhen, bis das verrobte und vertommene Franzosenvolt die Zuchtrute deutschen Zornes ins Mart hinein gefühlt und ber Schimpf, ben es uns angetan bat, gefühnt ift."



# Weltgeschichte und Mutterboden

Rie Frage, inwieweit die Bodenbeschaffenheit und Ergiebigkeit auf die Bolksdichte eines Landes und damit auf seine weltpolitische Rolle rudwirtt, ist, wie die "Voss. 🏿 8tg." auf Grund einer Stubie von Georg Sigwart in "Schmollers Jahrbuch" über "Die Fruchtbarteit bes Bobens als historischer Faktor" ausführt, gerabe in der gegenwärtigen Zeit geeignet, über den Kreis der historischen und nationaldkonomischen Fachwissenschaft hinaus zu interessieren, denn sie berührt nahe die Erlenntnis der Kräfte in dem welthistorischen Ringen unserer Cage. Die Fruchtbarteit des Bodens ist zuerst von dem Chemiter Juftus Liebig zur Grundlage einer Geschichtstheorie gemacht worden. Die Bebauung des Bobens mit Nukpflanzen entzieht dem Boben Stoffe, die biefe Aflanzen zu ihrem Aufbau nötig haben und die bei der zu Liebigs Zeit und früher üblichen Düngung dem Boden nicht wieder erfett wurden. Berbesserung der Lechnik bewirkt für den Augenblick reichere Ernten, beschleunigt aber im Endergebnis die gänzliche Erschöpfung des Bodens. Man trieb also bis zu Liebig allgemein Raubbau, und bieser Raubbau hatte historische Folgen. In jedem Acerbau treibenden Lande stellte sich mit der Beit eine Verminderung der Ernten ein, die Folge war Rüdgang ber Bevöllerung und weiter Sinten ber politischen Macht. Liebig prophezeite ben europäischen Staaten das gleiche Schickal, wenn sie nicht die von ihm vorgeschriebenen neuen Grundsätze der Aderwirtschaft annähmen. Ein günstiges Vorurteil für diese Liedigsche Theorie muß heute die Tatsache erweden, daß den europäischen und außereuropäischen Staaten, die unter Führung Deutschlands seine Mahnung befolgten, der Bersuch gut bekommen ist, sie

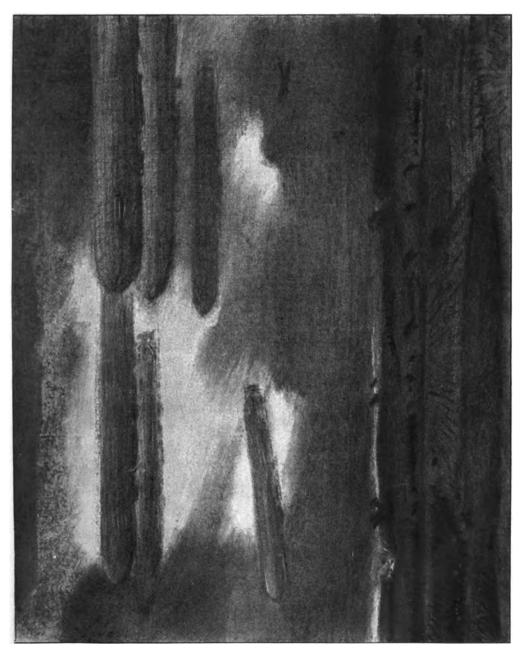

baben einen glanzenben Aufschwung genommen. Aber auch historische Untersuchungen tonnen Material bafur beibringen, das uns in der Liebigiden Theorie eine Scfenmagigteit ber aeschicklichen Entwickung vermuten läkt. Sigwart umreißt, wie der Handels- und Andustriestaat Atben, nachdem ihm die persuchte Eroberung einer Korntammer in Sizilien ober Agypten miflungen war, bem Agrarstaat Sparta unterliegen mußte. Sparta wiederum verlor seine Racht infolge der Bevölterungsabnahme der Spartiaten, die wieder eine Folge der Bodenperarmung war. Rom siegte in ber Auseinandersetung mit Karthago, weil es das stärkere agrarifde Rudgrat batte: es perfiel, als die Bauern infolge der Bobenerschöpfung perarmten und baburd bem Grofigrundbesit bie Borberrichaft eingeräumt wurde. Abnliche Linien lassen sich in der Geschichte des Mittelalters aufdeden. Die beiden Sätze: dak die Fruchtbarteit des Bodens ein veränderlicher Fattor ist und daß die Veränderlichteit dieses Fattors historische Wirtungen ausgeübt hat, sollten zum Ausgangspunkt besonderer wirtschaftlich-historischer Forschungen gemacht werden. Diese Forschungen eröffnen die theoretisch bedeutsame Aussicht, endlich einmal ein greifbares bistorisches Gesek zu finden, und sie können uns auch praktifc politisch wichtige Ertenntnisse vermitteln. Die Betrachtung der deutschen Geschichte unter biefem Sefichtspuntte wird lehren, bem politischen Genie Bismards, ber rechtzeitig zum landwirtschaftlichen Schutzoll überging, und der reinen Wissenschaft Zustus Liebigs die Würdigung zu verschaffen, die ihnen gebührt, um des Anteiles willen, den sie an der Kraft unserer Bolkswirtschaft haben, dank beren wir jest ben Rampf gegen einen großen Seil ber alten Welt siegreich besteben.

# Conan Dohles "Tauchbootkrieg"

m Juliheft des Londoner "Strand-Magazins", also der bedeutendsten englischen Monatsschrift, veröffentlichte Conan Doyle, der Schöpfer der "wissenschaftlichen" Monatsschrift, veröffentlichte Conan Doyle, der Schöpfer der "wissenschaftlichen" Detektivgeschichte mit dem Belden Sherlod Holmes, eine kleine Geschichte "Die Gesahr", die jetzt unter dem Litel: "Der Tauchdootkrieg. Wie Rapitän Sirius England niederzwang" in deutscher Übertragung des Konteradmirals St. Schanzer vorliegt (Stuttgart, Robert Lut; 1 A). Der ausdrücklich betonte Stand des Übersetzs zeigt, daß man auch bei uns diese Erzählung nicht nur als Erzeugnis einer lebhaften Phantasie gewertet wissen will. Sie ist in manchem Betracht mehr oder — vom künstlerischen Standpunkt — anderes.

Von vorneherein unterscheibet sich diese Schrift von der verwandten Gattung Jules Bernes durch ihre politischen Absichten. Dople will durch seine Darstellung für die Berbindung Englands mit dem Festland durch Tunnels unter dem Ranal und die Steigerung der eigenen Landwirtschaft Stimmung machen. Er zeigt darum, wie es dem Rapitan Sirius mit seiner kleinen Flotte von acht Unterseedvoten gelingt, England so von aller Zusuhr adzuschneiden, daß ihm seine ganze große Flotte nichts nützt, und es in seinem Rriege mit einer "kleinen Festlandsmacht" zu einem ungunstigen Friedensschluß gezwungen wird.

Conan Doples Erzählung ist eine Partelschrift, die im Dienste ihrer Absichten die Wirtungsfähigteit der Unterseeboote viel größer annimmt, als sie sich disher erwiesen hat Aber man wird sein spätestens im Mai niedergeschriedenes Phantasiestud doch als eine der glänzendsten Borahnungen der wirklichen Seetriegsverhältnisse, wie wir sie jeht erseden, gelten lassen müssen. Bedenkt man die glänzenden gesellschaftlichen Beziehungen des Baronets Dople, die politische Bedeutung der englischen Klubs, so bildet die Art der Schrift wie ihres Erscheinens in Berdindung mit zahlreichen Gutachten englischer Marineautoritäten einen Beweis dassur, wie sehr England im Frühjahr 1914 mit dem Ausbruch des Krieges rechnete.

Einen Borzug hat dieses Borgesicht sogar vor jedem Nachbericht, den wir von englischer Scite über den Unterseedrieg zu gewärtigen haben: die psychologische Einstellung für die Beurder AVII, 15

teilung der Handlungsweise der Unterseeboote ist unbefangener und gerechter. Man darf mit Sicherheit folgern, so, wie Dople ihn schilbert, wurde England den Unterseetrieg führen, wenn es dazu in der Lage ware. Gegen die "moralische" Auffassung Doples richtet sich denn auch nur ein einziges der zwölf beigedruckten Gutachten.

Donle lakt seinen Rapitan ohne vorherige Warnung ben Angriff auf ein englisches Sanbelsidiff eröffnen. Dennoch werden nachber noch Gruke zwischen bem fintenben Dampfer und bem Unterseeboot gewechselt: "Der Krieg ist ein zu gewaltiges Ding, um für personliches Abelwollen viel Raum zu belassen. Trokbem muß er unbarmbergig geführt werden" (6 23). — Ein Baffagierschiff wird versentt. Rapitan Sirius berichtet: "Das Schiff fant fast sofort. Die armen Meniden an Bord taten mir leib. Ich borte fpater, bag mehr ale 200 Bersonen ertranten. Sa, ich bedaure fie. Aber wenn ich an ben ungebeuren Kornspeicher bente, ber auf den Meeresgrund sant, so freue ich mich, wie ein Mann sich freuen muß, der das ausgeführt bat, was er fic pornahm" (S 29). Rudfichtslos greift bas Unterfeeboot englische Schiffe auch in neutralen Gewässern an (wie es die Englander ja in der Dat mit unsern Rreugern getan haben). "Was fümmerte ich mich um Dreimeilengrenzen und internationales Recht! England wurde blodiert, alle Lebensmittel waren Konterbande, alle Schiffe, die folde führten, mußten pernichtet werden: das war das Attionsprogramm meiner Regierung, somit auch das meine. Wegen bes übrigen mochten fich bann, wenn alles porbei war, die Rechtsgelehrten auseinanderseken" (S. 38). Der gleiche Grunbsak wird neutralen Schiffen gegenüber betätigt. bie Nahrungsmittel nach England bringen. — "Der Krieg hat nichts mit Spiel und Sport zu tun", beift es an einer andern Stelle. "Der Rrieg ist ein verzweiteltes Ringen um die Oberband und es gilt, das Gebirn anzustrengen, um die fowache Stelle bes Feindes zu finden." Gegen Schluß beißt es bann: "England hatte als feststebend angenommen, feindliche Unterseeboote wurden gandelsschiffe nicht angreifen. Simpler Menschenverstand aber batte ben Englandern fagen muffen, daß ber Feind fich berjenigen Rriegsmittel bedienen wurde, die am sichersten zum Riele führen mußten — und bag er nicht lange fragen werbe, ob biese Mittel auch erlaubt seien, sondern sie vor allem in Anwendung bringen wurde. Über Recht und Unrecht perhandeln tonnte er bann fpater. Beutzutage ift bie gange Welt ber Reinung, bag eine Blodobe, fobalb fie ertlart ift, mit allen Mitteln erfettiv erhalten werben muß und jeder Blodabebruch verhindert werden darf. Aus diesen Ansichten war die vernünftige Ronfequenz gezogen, ganz Großbritannien einfach als eine belagerte Festung anzuseben, ber wir die Lebensmittelzufuhr unter allen Umständen zu unterdinden batten" (S. 66).

Conan Doyle hat es nicht fertiggebracht, die von ihm doch sicher vorausgesehene Handlungsweise Englands, auch seinen Gegner mit allen Mitteln auszuhungern, mit in Rechnung zu stellen. Um so überzeugender wirkt seine Auffassung, und wir können nur dringend wünschen, daß der Unterseedvootkrieg von uns so rücksichtstos geführt wird, wie es die Engländer — von sich aus auf andere schließend — erwartet haben.



# Der deutsche Rückzug und die Schlacht an der Aisne

egen Frantreich und Albion" heißt ein Buch von Anton Fendrich, das (mit Titel und Kopfleisten nach Zeichnungen von Willy Pland, mit drei Übersichtstarten und Kartenstizzen im Text) soeben bei der Franchschen Berlagsbuchhandlung in Stuttgart erschienen ist. Wer sich ohne strategische Fachtenntnisse und doch weit über den Rahmen der Zeitungsberichte hinaus ein Bild von den gewaltigen, ewig denkwürdigen Kämpfen im

Westen machen will, wird hier einen Darsteller finden, der mit eindringlicher Herrschaft über den Stoff die gestaltende, seurig fortreißende Kraft des Dichters vereinigt. Wenn wir hier den Abschnitt über den deutschen Rückzug und die Schlacht an der Alsne im Auszuge wiedergeben, so dürsen wir überzeugt sein, daß viele Leser aus dieser Darstellung erst eine lebendige Anschauung der eifriger erörterten als klar ersasten und gerecht gewürdigten Geschenisse gewinnen werden. So glauben wir, das in bescheibenem Umsange und zu bescheidenem Preise (A 1.80) sich gebende Buch nicht besser empsehlen zu können, als indem wir den Versasser selbst sprechen lassen.

Die große Flucht der französischen und englischen Armeen ins Innere von Frankreich tam vor den ersten Septembertagen nicht zum Stehen. Am 2. und 3. September ordneten sich die fliehenden Massen wieder in einer neuen Schlachtfront. Sie lehnte ihre Flügel an die gewaltigen Festungen von Paris und Verdun an. Ihr Rüdgrat aber waren teine Forts aus Stahl und Beton, sondern Menschen einer härteren Rasse, die Engländer. Diese waren zuerst zur Besinnung getommen, nachdem sie in den Schlachten im Norden von Frankreich ersahren, daß der Krieg mit den Deutschen tein Fußballspiel sei.

Das englische Historys hatte in den Tagen des französischen Auchzugs allein 15000 Mann verloren, was damit zusammenhängen mag, daß sich unsere Leute ihrer mit besonderer Liebe annahmen. Aber als alte Goldaten, die die Elitetruppen des ersten englischen Historys nun einmal waren, erholten sie sich doch rasch von ihrer Bestürzung und wirtten durch die selbstdewußte Kähigteit ihrer Nation gesundend auf die moralisch völlig erschütterten Franzosen. Dazu tam, daß die gewaltige Rüczugsdewegung des Generals Josse um ganze 220 km, troß der riesigen Verluste an Mannschaften und Geschüßen, mit den ungeteilten Kräften der französischen Armee rechnen tonnte. Die Spaltung des deutschen Heeres in eine Ost- und eine Westarmee war in der Rechnung der französischen Hossen sin sen sehalb erst gar nicht mit Rüczugsgescheten großen Stils, wo sich ganze Brigaden für die sichere Ordnung des Hauptheeres opfern, sondern hastete topsüber rückwärts.

Paris, nichts als Paris zu! So hieß die Losung, weil man wußte, daß man dort sich in ungeheurer Abermacht dem Verfolger entgegenwersen tonnte, wenn die Sammlung und die Schließung der zersprengten Reihen noch einmal gelang. Aus Belfort wurde die ganze siebte französische Armee in endlosen Militärzügen herbeigeschleppt. Die Hälfte der Pariser Besaungsarmee mit zahlreichen Batterien und Festungsmörsern, ergänzt durch eine große Anzahl schwerer englischer Schisseschunge, vollendete die Wehrkraft der an zwei Millionen starten Menschenmauer, die sich sublich der Marne im Beden von Paris hinüber an das Dickich des Argonnenwaldes zog und nur darauf wartete, die herandrausende Woge des deutschen Heeres zu zerschmettern.

Aber es tam anbers.

Der General Joffre mit dem klugen Gesicht, dessen Unergründlichkeit durch das halddugekniffene linke Auge etwas Fatales bekommt, hatte sich das Schlachtgelände in dem von
Füssen, Bächen und Ranalen wirr durchzogenen Vorland von Paris nicht schlecht ausgewählt.
Aber der General Kluck nahm diese Wahl nicht an. Den begreiflichen Wunsch der übermächtigen
Angreifer nach einem möglichst kurzen Verlauf der Schlacht an der Marne setzte er als schwächerer
Angegriffener das Bedürsnis nach möglichst langer Verteidigung entgegen. So ließ denn
zunächst einmal der am weitesten vorgedrungene Führer der ersten deutschen Armee den Franzosen das Vergnügen ihrer Strategie und beantwortete die französische Tattik mit einem deutschen
Trumpf, der die große von der Marne dis zum Ornain so schon aufgestellte französische Armee
das Staunen lange nicht vergessen ließ. Aus der von den Franzosen beabsichtigten Schlacht
an der Marne wurde die wirkliche Schlacht an der Aisne, und der frühere Generalstabschef

von Schlieffen betam recht mit seinen Prophezeiungen von den langandauernden Riesen-schlachten mit endlosen Fronten.

Rlud war nach einem siegreichen Gesecht bei Senlis von Norden strack süblich auf Paris losmarschiert. Aber die deutschen Flieger hatten nicht umsonst während der ganzen Zeit über der Seinestadt und dem Marnegebiet gekreuzt. Die Sammlung der französischen Armee war ihnen nicht entgangen. Zur allgemeinen Berwunderung auch der deutschen Bierstrategen, die nicht genug die Röpse darüber schütteln konnten, warum man das schöne Paris nicht gleich mitnahm, vollzog die erste Armee dicht vor den Pariser Außensorts eine gewaltige Schwentung nach Südosten und stieß, gedeckt durch eine Flankenabteilung, die westlich des Ourcesslüßchens stand, gegen Provins vor.

Diese Bewegung vollzog sich zwischen bem 5. und 8. September, und hier setze Joffre am Morgen bes 8. mit starten französischen Kräften zum großen Borstoß ein.

Er griff die deutsche Armee zu gleicher Zeit in der Front und in der Flante an, sest überzeugt davon, auf diese Weise die Kluckschen Divisionen umgehen und vernichten zu können. Sine französische Armee unter dem Besehl des Generals Manoury stieß von Amiens her gegen Kluck vor. Aber der deutsche Flankenschutz westlich des Ourcq hielt sich so wacker, daß der Bersuch einer Zerreißung der deutschen Linie völlig miklang. Die Gesangennahme von über 3000 Franzosen und die Eroderung zahlreicher Geschütze war allerdings für die französische Millionenarmee, hinter der zu Junderten die ehernen Schlünde von Feldgeschützen und schweren Mörsern gähnten, nur ein geringer Berlust. Da meldete ein kühner deutscher Flieger den Anmarsch einer englischen Armee in Klucks linke Flanke. Das war möglich geworden, weil das Heer v. Hausen mit der vorstürmenden I. Armee nicht Schritt gehalten hatte. Die Lage wurde ernst.

In der folgenden Nacht vom 9. auf den 10. September ging die Rlucsche Armee in der Richtung auf die Ourcqmundung über die Marne zurück. Jest erst begann der denkwürdige Rüczgug der Rlucschen Armee, den sogar die Pariser klassischen nuchten, der in der Nähe aber ganz anders aussah, als in den Delegrammen der beutschen und französischen Beitungen.

Gewiß, nie ist ein Rüczug geordneter vor sich gegangen. Kein Mann, tein Roß, tein Geschüt blieb zurück. Aber als die duntlen Wälder längs des Ourcq die fliehende deutsche Armee umfingen, da waren wenigstens die französischen Bauern des abgelegenen Waldtals aus ihren elenden Hütten heraus Zeugen von dem grimmigen Ernst, der auf den Gesichtern der deutschen Offiziere und Mannschaften lag. Die Deutschen befanden sich darüber nicht im untlaren, daß ihr Sein oder Nichtsein von der glücklichen Durchführung des Rüczugs abhing. Wenn der Mond einmal durch die Wolken brach, dann wintten den keuchenden Soldaten, den schnaubenden Rossen und den wild auf die Pferde einhauenden Fahrern die duntlen Züge der Hochebene, durch deren Wiesengründe der Ourcq sloß.

Port warteten auf die Bataillone der Kludschen Armee lange Reihen von Schützengräben. Burüdgelassene Pioniere hatten sie in den von Herbstzeitlosen überdeckten Matten als Abergangsstellung angelegt. Am Morgen des 10. September war das Plateau erreicht. Die Stellungen brauchten nur bezogen zu werden, und die stärtste Gefahr war vorüber. Nun tonnte der Feind tommen.

Der kam aber zunächst nicht. Drunten bei Sanzy an dem großen Marnebogen standen die großen Schiffsgeschütze der Engländer neben den Festungsmörsern von Paris, oft 12 dis 14 Batterien auf einem schmalen Raum der hügeligen Flußniederung zusammengedrängt, und seuerten wie wahnsinnig auf die deutschen Stellungen. Aber der Tod und die Vernichtung aus den Hunderten von Feuerschlünden traf nur die mastierten Seschütze, gezimmert aus Rädern von alten Bauernwagen mit darübergelegten grün gestrichenen Baumstämmen, und die an den Rändern der verlassenen Schützengräden zum Schein aufgestellten Helme. Nicht überall freilich gelang die Loslösung vom Feind so leichter Hand. Bei Chateau-Thierry und westlich von Vitry mußten sich ganze Bataillon opfern, um den geordneten Rüczug der deutschen

Hauptarmee zu beden. Ein Glud, daß die französischen Flieger in den Tagen des deutschen Rüdmarsches den Abergang von der Luftgautelei und den Kunststäden auf dem stählernen Vogel zum ernsten Kriegsdienst noch nicht gefunden hatten! Der französische Generalstad wäre sonst besser unterrichtet gewesen über die Bewegungen der deutschen Armee.

Senug! — Kluck tapfere Scharen und auch die später zurückgenommenen öftlicher stehenden Heere der Generale v. Hausen und v. Bülow vollführten im gleichen stürmischen Tempo des Vormarsches auch den Rückzug. Auch nicht auf eine Viertelstunde kam Verwirrung in ihre Reihen. "Wie auf dem Exerzierplah" ging es dabei — nach der gedankenlosen Redensart mancher Schriftseller — gewiß nicht her. Der Gedanke, daß nur gigantische Marschleistungen, in unerschütterter Ruhe vollzogen, die Rettung vor der Erdrückung durch die seindliche Übermacht deringen konnten, stand auf den Gesichtern des jüngsten Musketiers wie der ältesten Generale geschrieden. Aber das Heer blieb Herr der Lage. Die Achsen der Prohen waren wohl geschmiert und knarrten nicht; die Soldaten holten die lehte Kraft aus ihren Muskeln, und so wanden sich in einer zweiten Nacht die Riesenschlangen der selbgrauen Bataillone lautlos durch die schon leicht herbstelnden Wälder des Hügellandes zwischen Marne und Aisne den stundenlangen Höhen zu, die das Flustal weithin beherrschen. Von dort aus konnte in aller Ruhe der Übergang über den Fluß und der Ausbau der Feldbesestigungen vor sich gehen, wie sie noch nie ein Krieg gesehen hat.

In zwei Tagen und zwei Nächten hatte sich das alles vollzogen. Die Helben des Rüczugs waren die Pioniere, die, in Automobilen dem Gros der Armee vorauseilend, ihre Brücken immer schon geschlagen hatten, wenn die Vorhut sich nahte. Weder die doppelte Abermacht des Feindes noch die seelische Bedrückung über den unvermeiblichen Rüczug hatte den Block des deutschen Herres sprengen können. Von der Marne die zur Aisne destand die Armee die Stahlprode deutscher Manneszucht. Zeder Soldat, der den wochenlangen unausschaltsamen Siegesmarsch nach vorwärts mitgemacht hatte und nun zähneknirschend die Strapazen des 48stündigen Rüczugs mit ertrug, hatte tätig und leidend den Unterschied zwischen deutscher und französischer Art aus tiessem Berzen miterledt. Er kannte den Kern deutschen und welschen Wesens, und er wird sich das Bewußtsein unserer größeren Stärke und tieseren Ruhe von keinem Besserwisser wegdisputieren lassen.

Dieser für den ganzen Kriegsverlauf bezeichnende Unterschied in der Versassungen beiden Boltsseelen zeigte sich auch deutlich in dem Stimmungsniederschlag der Zeitungen beider Länder in den Tagen vom 10. dis 15. September. In Paris ein mehrtägiger Zubel über gewaltige französische Siege, der bald einem kleinlauten Erstaunen wich, als die nachtürmenden französischen Regimenter sich die Köpse an den deutschen Stellungen einrannten; in den deutschen Blättern einige Tage besonnenes Aussetzen aller Urteile, dis die Nachrichten von dem Berlauf und dem Sinn der deutschen Rückzugs die seite Zuversicht in die Armeeleitung wieder von neuem als wohlbegründet erwiesen. Und es war eine Bestätigung des Pariser Katzenjammers, daß die in die Tage der zweiten französischen Offensive an der Marne fallende Ubergade von Maubeuge und die Gesangennahme von 40000 Mann Besatzung erst nach Wochen zugestanden wurde.

Am 10. September hatten bie Deutschen ben Fluß überschritten und am Norduser der Aisne eine seize Stellung mit schwerer Artillerie eingenommen. Bon Osten waren die Spizen der Eurme von Soissons sichtbar. Die Brüden waren alle abgebrochen, und da unsere Braven mit den schwarzen Rragen an der feldgrauen Unisorm den ganzen Flußlauf mit ihren leichten und schweren Seschützen beherrschten, die gegenüberstehenden Engländer aber unter allen Umständen den Abergang erzwingen wollten, entspann sich am 16. September ein mörderischer Artillerietamps, der in seinem Berlauf besonders beutlich aus englischen Berichten betannt wurde. Das Flußtal war bald zu einer Hölle geworden; von einer Jöhe zur anderen

donnerten die großen Geschüke. In den Reihen der Engländer plakten die Granaten unserer 21-cm-Raubigen, und über ben beutschen Stellungen verbreiteten fich die grunlichen Rauchschwaden der Lydditbomben, die die Engländer aus ihren Schiffsgeschützen herüberschleuberten. Auf besonders gebauten Wagen führten die Engländer Hunderte von Pontons an das Flukufer, aber es gelang ibnen kaum einmal, eines der Schiffe ins Wasser zu bringen. Ein Ragel pon Geschoffen aus ben beulschen Saubigen, ben Maschinengewehren und aus ben Flinten ber Anfanterie zerschlug alles auf bem jenseitigen Ufer zu einem Brei von Holz, Stabl und Menschenleibern. Immer neue englische Truppen nahmen bie Arbeit ber Gefallenen auf. Es war umfonft, fie teilten nur das Schidfal ihrer Vorganger. Den ganzen Tag über tobte die Schlacht, und barüber wiegten sich die Riesenvögel ber beutschen und englischen Flieger in ber Luft und melbeten jeden Stellungswechsel feinblicher Geschüte ber eigenen Artillerie. Da gelang es bei Einbruch der Nacht den Engländern, auf einem stehengebliebenen unbeschäbigten schmalen Stea ben Abergang zu bewertstelligen. Aber ber Abergang war noch tein Sieg. Die beutschen Scheinwerfer suchten die ganze Nacht hindurch mit ihren weitschauenden Riesenaugen den Fluklauf ab, und unsere Truppen machten gegen Morgen, nachdem sie im Schuk der Duntelheit Berftärtungen betommen hatten, einen furchtbaren Sturmangriff. Der enbete mit bem Rudaug der Engländer und mit der Verfolgung des Feindes. Die britischen Söldnerscharen lämpften wie verzweifelt, aber sie wurden Schritt um Schritt zurüdgebrangt, und nach sechsundbreißigstündigem Rampfe tonnte an das Hauptquartier der Sieg von Soissons über die Engländer gemelbet werden.

Der gleiche Tag zeitigte einen neuen Schlag in der Reihe der Rämpfe, die sich von der Aisne rasch in nordwestlicher Richtung gegen die Küste hin entwidelten. Josse Tattit dei seiner zweiten Ofsensive war, ganz wie es die Übermacht des noch einmal gesammelten Heeres nahelegte, aus Umgehung des rechten deutschen Flügels berechnet. Rlud antwortete mit der sogenannten ofsensiven Desensive, die sich zunächst darauf beschränkte, durch gleichmäßige Ausdehnung der Front nach Westen hin alle Umgehungsmandver zu parieren. Bei der außerordentlichen Marschtüchtigkeit der deutschen Truppen war das teine zu schwere Aufgade. Zwar gelang es den Franzosen, durch ungestüme Angriffe in den Waldwinkeln zwischen der Oise und der Aisne die beutsche Flügelarmee zu immer neuen Bewegungen und Windungen zu nötigen, aber auch diesmal, genau wie in den Tagen der ersten französischen Ofsensive, merkten die Generale Josses zu spät, daß aus dem Versolgungszug, den sie glaubten antreten zu können, eine schwere Riederlage wurde.

Am gleichen Tage, wo die Engländer bei Soissons das Wasser der Aisne rot färbten, war die strategische Truppenverschiedung vom deutschen linken nach dem rechten Flügel in aller Stille vollendet worden, und General v. Rlud wußte sich start genug, den Stiel umzutehren und aus der angreisenden Defensive eine reine Offensive zu machen.

Wenige Kilometer füblich von Noyon brachte er das 13. und 4. französische Armeetorps und eine Artilleriedivission zum Stehen und schlug nach mehrstündigem Geschütztampf den Feind im allgemeinen Sturmangriff vernichtend. Die Franzosen waren, seitdem sie die Verstärtung ihrer gutschiehen, aber zu schwachen Artillerie durch englische Geschütze betommen hatten, von ihrer artilleristischen Aberlegenheit überzeugt. Der Tag von Noyon belehrte sie auch hierin eines anderen. Noch nie in einer Schlacht waren die Lüste so erfüllt von dem Brausen und Heulen der deutschen Granaten, die 4 km hoch ihre Himmelsbrücken dis zum Feinde schlugen und dort ganze Kompanien wegsegten, wie dei Noyon. Säulen emporgeworfener Erde, vermischt mit menschlichen Sliedmaßen, stiegen hoch wie Pappeln in den Reihen der Franzosen auf und santen sontänenhaft in sich zurück. Unsere Artilleristen funkten, daß es eine Pracht war. Der heulende Granatengesang brachte die Reihen der französischen Divisionen in panische Verwirrung. Nur eine französische Satterie, die auch unsere tollkühnsten Flieger nicht entbeden konnten, richtete entsetlichen Schaden an unseren selbgrauen Regimentern an.

Aber wie eine aussohnende Rache war es, daß gerade diese Geschütze, wohlverstedt hinter einem bunnen Gehölz, beim Sturm von den Unseren genommen wurden, nachdem sich ihre Bemannung bis zum Schluß belbenbaft gewehrt batte.

Beim Beginn bes Rückzugs von ber Marne hinter die Aisne nahm das deutsche Heer eine Frontbreite von 160 km ein. Nach der Schlacht von Noyon betrug sie bereits 210 km und dehnte sich im weiteren Berlauf der Rämpse, die nur noch mit geringem Recht unter dem Sammelnamen der Schlacht an der Aisne einbegriffen werden, die auf 250 km aus. Wenn man bedenkt, daß die breitesten, etwa 150 die 200 km betragenden Schlachtfronten in der Weltgeschichte die von Mutden im Russisch-Japanischen Krieg und die von Lothringen zu Beginn des jezigen Weltkriegs waren, so kann man sich eine Vorstellung von den Truppenmassen machen, die jezt zwischen der Maas und dem Küstenland des Atlantischen Ozeans gegeneinander drängten.

Im letten Drittel des September führten die fast gleich starten Bemühungen der seindlichen Heere zur Umtlammerung des Gegners in der Richtung der genauen Kräfteresultante auf der gleichen Geraden von Soissons über Nopon nach Rope und Albert, der nordöstlich von Amiens liegenden tleinen Stadt.

Shon einmal waren beim beutschen Vormarsch aus Belgien durch Nordfrankreich die Bewohner von Albert mit den deutschen Truppen bekannt geworden. Eine Ulanenabteilung hatte dort in der letzten Augustwoche eine Brüde über das kleine Flüßchen Ancre gesprengt, an dem Albert liegt. Diesmal wurde es eine weit ernstere Bekanntschaft. 35 km südlich von Albert liegen die Höhen von Rope und zwischen diesem und Albert die Hügel von Fresnoy. Diese Höhen, die nur deshalb so genannt werden, weil sie sich in einem kast tellerslachen Land kaum über 60 m Höhe erheben, sperrten die wichtigen von Güden und Westen nach St. Quentin sührenden Straßen und beherrschten die wichtigsten Brüden über die Ancre und die Avre. Sie wurden am 30. September von den beutschen Truppen im Sturm genommen.

In erschöpfenden Marschen versuchte der französische linke Flügel diese Siege durch eine mit großen Verstättungen ausgeführte neue Umgehung unwirklam zu machen. Der Versuch mißlang. Anstatt dessen rücken die beiden Heere voreinander parallel nordöstlich und südwestlich über die Stadt Albert hinaus. Schon am Samstag, den 26. September, hatte Seneral v. Klud bescholssen, einen Reil in die Front der Verbündeten zu treiben. Die Spize des Reils war die Stadt Albert. Während des Sonntags verließen die Bewohner von Albert in voller Flucht ihre von französischen Truppen ganz besetzte Stadt in der Richtung nach Amiens. Drei Tage lang dauerte die Schlacht, während der saste Stadt in der Richtung nach Amiens. Drei Tage lang dauerte die Schlacht, während der saste Stadt in der Artillerieseuer vernichtet wurde. Am Mittwoch, den 30. September, vollendete die Kluchsche Armee das begonnene Wert durch den allgemeinen Sturm auf die seinblichen Linien, und nur der fluchtartige Rüchzug der Armee der Verbündeten rettete die westlich von Albert stehenden französischen Divisionen davor, abgeschnitten zu werden.

Diese Schläge konnten auch den kindlichsten Optimismus der Franzosen nicht mehr länger daran zweiseln lassen, daß es mit der zweiten Offensiedewegung des französischen Beeres aus war, und daß die Tage der zweiten Defensiede begannen. Das war um so schnieder für den Feind, als der eigentliche Sinn der ständigen Umgehungsversuche der Franzosen klar genug war.

An der Sheldemündung hatte ein deutsches Heer Antwerpen eingeschlossen und den Angriff auf die äußere Fortslinie eröffnet. Im Festungsgürtel kämpsten Zehntausende von Belgiern den Verzweiflungskamps. Berechtigt genug waren die belgischen Vorwürse über die ausbleibende Hilfe der französischen Armee schon gewesen. Jeht galt es, das Schild der "grande nation" blant zu puhen und Antwerpen zu entsehen. Vergeblich: Die Veutschen standen wie eine Mauer. Am 5. Oktober, nachdem die wichtigsten Auhensorts von Antwerpen schon gefallen waren, mußte das große Hauptquartier der verbündeten Franzosen und Engländer, der Not gehorchend, den kleinlauten Schlachtenbericht ausgeben:



"Auf unsere Linie dauert die Schlacht an. Das Ergebnis ist unentschieden, doch haben wir an einigen Puntten zurückgehen mussen."

Das war ber Schlufpunkt ber Schlacht an ber Aisne, die im strategischen Sinne unentschieden geblieden ist, aber insofern, als zum zweiten Male in diesem Krieg aus der französischen, zwar groß gedachten, aber schlecht durchgeführten Offensive ein unverhüllter Rüczug wurde, nicht auf die Seite des französischen Haben gebucht werden kann.

Mit dem Fall von Antwerpen war, so weit auseinander die beiden Schlachtfelder in Belgien und Frankreich auch lagen, die Schlacht an der Aisne, wenn auch nicht klar entschieden, so doch beendigt. Aus den Rüchzugsgesechten der flüchtenden Antwerpener Besahung und aus den letzten Reiterscharmützeln der Umgehungskämpfe im Pas de Calais entwickelte sich die zweite moderne Riesenschlacht um Feldbesessigungen auf dem westlichen Kriegsschauplatz, die Schlacht in Flandern.



# Abseits vom Krieg

(Berliner Theater-Runbicau)

ie die hohen Stödelchen von den ausgeschnittenen Damenschielen (boch beileibe nicht von allen!), sielen von den Augenhöhlen der literarischen Snobs die Monotels ab. Dürrbeinige Zeitgenossen (ganz Nerv!) wurden über Nacht brusttönende Barden. Leute, die über veraltertes Helbentum mitleidig gelächelt und sich, wenn ein Zurückgebliebener das Wort "deutsch" in den Mund nahm, miauend verkrümmt hatten, schrieben nun teutsche Kriegsgedichte, teutsche Kriegsbramen, marschierten — in der Phantasie — unseren Truppen voran.

Deutsch sein: es ist zu einsach für die Komplizierten, zu inhaltsreich für die Armen, die am Worte kleben. "Deutsch sein" — sagt Anastasius Grün —

"... heißt: offne Freundesarme Für alle Menscheit ausgespannt, Im Berzen doch die ewigwarme, Die einz'ge Liebe: Baterland! Deutsch sein heißt: sinnen, ringen, schaffen, Gedanten sä'n, nach Sternen spähn Und Blumen ziehn "— doch stets in Waffen Für das bedrohte Eigen stehn."

Also: Mistrauen schien geboten, wenn sichere Saulusse ben Herenmeister Mars zu Paulussen gewandelt sein wollten. Verdacht stieg auf, daß die Runst — oder was sich so nennt — nach dem Brot gehe. Manches Kunstgigerl, plötslich um Ansehen und Martt gebracht, bequemte sich in der Not, auch anders zu tönnen. Bequemte sich, deutsch sein zu tönnen. Die Artisere und Mystisare, tonnten sie's wirklich? In Büchern und auf Bühnen sah man Vaterländisches, ähnlicher einer herausgequollenen Krampfader, als dem gestreckten starten Mustel.

Da lob' ich mir immer noch die Leute, die nicht anders scheinen wollen, als sie sein tönnen. Das ist aber auch die einzige Anertennung, die mir Rarl Sternheims neue Romödie "Der Scharmante" abringt. Es ist sozusagen eine rein private Anertennung — act personam, die sich sehr wohl verträgt mit der absoluten Verwerfung des Pfuscherstücks und mit der ernsten Verwunderung über die Zumutung der Rammerspiele an das Publitum, an Stelle einer französischen Schendolie eine schlechte deutsche Nachahmung des Pariser

Abscits von Arleg 193

Oreiech (Gatte, Gattin, Freund) sich gefallen zu lassen. Das Publitum ließ sich die Sache übrigens nicht gefallen: es blieb weg. Nichts ist dagegen einzuwenden, daß jeht die Bühnen versuchen, die Geister in die untriegerischen Bereiche freundlicher Täuschungen zu entführen. Doch die gute Wirtung fordern wir vom Arleg: daß er dem unstruchtbaren Snobismus, der Geistreichelei ohne Geist, ein Ende mache!

Schlecht erging es auch der Neuheit des Aleinen Theaters, dem Schauspiel "Lätare" von Ernst Legal. Hier unternahm immerhin einer den ernstgemeinten Versuch, ins Leben zu greisen. Er griff nur leider daneben und zog — der Verfasser ist Schauspieler — ein Ouzend Rollen, einige hundert theatralische Acdensarten und allerlei in der jüngeren Oramatik angewandte Sillgattungen, die durchaus nicht in einem einzigen Stück zusammenpassen, dei den Baaren herbei. Das allmählich in dem Lehngut ganz untergehende Lebensmodell ist eine unverheiratete ältliche Bäuerin, in der der Johannistrieb erwacht und die bejammert, daß sie ihr Erbrecht der Natur ungenützt verderben ließ.

Es liegt nicht an der Ariegshypnose, daß Theaterfiguren aus Pappe gleichgültig bleiben. Für ein bischen Poese ist man auch heute empfänglich, vielleicht gerade jest dantbarer als sonst. Serhart Jauptmanns lyrische Posse "Schlud und Jau" batte im Deutschen Theater mehr Slück, als vor fünszehn Jahren bei Otto Brabm. Allerdings ist Reinhardt der rechte Webemeister für die lichten, leichten Fäden, die in diesem fröhlichen Berbstspiel wie Spinnenschleier schweben. Allerdings sind Hans Wasmann und Max Pallenderg tomische Darsteller für Jau, den hochmütigen —, und Schluck, den gutmütigen Bagadunden, wie man sie schwerlich irgendwo wiederfindet; denn sie holen aus der Burleste heraus, was ihr und Jauptmanns Bestes ist: Volkstum und Menschlichteit. Über die Rargheit der Dichtung täuschte auch der Erfolg der Aufsührung nicht. Die alte Anetbote vom betruntenen Bauer, den Junter-Aberwis im Fürstendett erwachen läst, haben Shalespeare, Holberg und andere verwertet. Jauptmann bereicherte sie mit teinem entschelbenden Einfall und beraubte sie des tieseren sozialen Sinns, den ihr der dänische Lussssehen.

Ja, eine Fundgrube für die Luftfpielbichter wird noch nach gunderten von Sahren Ludwig Holberg sein! Wenn man auch manches seiner Stüde in der ursprünglichen Gestalt nicht mehr aufführen kann. Das gilt recht besonders vom "Politischen Rannengieker", bem Stud, bas mit seinem Titel ein Schlagwort und einen unwandelbaren Begriff auf die Nachwelt vererbte. Wir wissen, daß es solche Rannengießer immer noch reichlich gibt, obwohl Kannen langst nicht mehr von Sandwertern gegossen werben. In Kriegszeiten blübt die alle Gilbe, die sich aus Vertretern aller Stände zusammensett, üppig auf, — und das in Leitartiteln oft wiederholte Wort reizte sicherlich bazu, gerade jetzt das Urbild vorzuholen, mit dem es einst geboren worben ist. Die Neugierbe tam nicht auf ihren Sohn. Mit ber Treue eines philologifcen Seminaristen ließ ber Regisseur des Rleinen Theaters unbarmherzig den unvertürzten Cert hersagen, wie er vor etwa 170 Jahren von der Gottschedin für die Neuberin übersett worden ist. Die Breite der Szenen (sie hatten behagliche Muße, unsere Vorfabren!) erdrückt den dünnen, naiven Berkleidungsulk. Ein Rannengießer, der sich politisch gebärdet und überbebt, wird bestraft, indem man ihm die Berücke des Bürgermeisters aussekt, bie er schlieklich nach argen Verlegenheiten gerne in die Ede schleubert. Die setzt sich Frau Moral hin und belehrt: "Schuster, bleib' bei beinem Leisten!" Heute empfinden wir diese Lehre von des Bolles Unmundigkeit als etwas Beitfremdes, ja Beitfeindliches. Politische Buftanbe veranbern sich in Jahrhunderten. Stedt bennoch in ber alten Romodie, wie in jedem echten Lustspiel, ein unzerstörbarer Rern. Er müßte aber herausgeschält und in eine ganz neue Schale gelegt werben. Das Cabalolollegium ber bieberen Spiefburger, bie bie Landlarte Europas verbessern und die Schlachtplane ber Feldberren durchbecheln, ist der bauernde Grundstein. Auf dem Siebel des neuen Saufes follte nicht mehr ein Spottwort für den Bürger, der nach Holbergs begrabener Meinung das Maul zu halten habe, prangen, sondern bie Schellenkappe für alle ohne Unterschied des Standes, die urteilen ohne zu wissen. — Die literarisch pedantische Art der Darstellung pakte zum hurlebuschigen Holbergschen Stegreifstil so wenig, wie ein Trauermarsch zum Fastnachtstanz.

Eine andere Antiquität ging im Kleinen Theater dem altdänischen Lustspiel voraus: Lessings einaltiges Jugend-Trauerspiel "Philotas". Auch diese Kleinod der Litcraturgeschichte ist nicht mehr ganz von unserem Zeitzeist erfüllt. Es ist aus einem antilen Mythenstoff gedildet, und sein Griechentum hat friderizianischen Charakter. In der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts war es noch selbstverständlich, daß das Schickal von Kriegen und Völkern vom Willen und Schickal der Herrscher allein abhing. Der Jüngling Philotas tötet sich, weil er wissen kann, daß sein Vater, der König, die Kriegserzolge und das Wohl des Vaterlands preisgeben wird, um ihn aus der Gefangenschaft zu lösen. Ist in unserer Zeit eine solche Voraussetzung hinfällig, so schlägt um so gewisser das Herz des Philotas, des Selbstausopferers aus Vaterlandsliede, in der Brust der deutschen Jugend.

Nein, wir suchen nicht unbedingt ben Krieg, bessen Schreden uns im Wachen und Schlafen begleiten, auf der Bühne! Fernad von den Blutfelbern der Gegenwart geben wir uns ernster Schönheit hin, wenn ein Dichter ruft.

Mit dem isländischen Drama "Berg Epvind und sein Weib" von Johann Sigurjonsson hätte die Volksbühne ihr neues Haus auf dem Bülowplatz eröffnen sollen. Vielleicht hätte der (jetzt verspätete) Erfolg sie davor bewahrt, sich einem fremden Gebieter auszulliefern. (Siehe meine Ausführungen in Heft 13, Erstes Aprilheft 1915 des Türmer.)

Island! Germanisches Land der Sagas und der Edda! Rauhes Siland der Gletscher und Vultane! In deinen voltarmen Sinsamteiten blühen auch heute eigenschöne Lieder. Sigurjonsson ist der erste Dramatiter, den Island nach Europa sendet. Sein Schauspiel trägt die Spuren lyrisch-epischer Abstammung. Es ist nicht aus einem Roman gearbeitet, doch zwischen den verwandelten Seelenzuständen der Personen dehnen sich zeitliche Weiten. Sinzelne Szenen entbehren nicht dramatischer Schlagkraft, und Lyrit staut nicht den Fluß der Handlung; doch ist das, was da fließt, eine Ballade.

Island, achtzehntes Jahrhundert. Die Besitzenden machen und huten harte Gefete, fich allein zu Rut und Schut. Wer ein Schaf ftiehlt, buft es viele Zahre im Buchthaus. Das schredt nicht ab, die Not ist größer. Oroben, im Lavagestein der Hochgebirge, am Rande der Gletscher, hausen die Geächteten, die dem Gefängnis entslohen sind. Führen ein abenteuerlices Räuberbasein, gefürchtet und besungen. Einer von ihnen ist der junge Berg Epvind. Er zieht ins Tal, er bient, unerfannt, unter fremdem Namen, auf dem Hofe Hallas, der Witwe. Ein Grundehrlicher mit dem Schidsal eines Diebs; ein Unglücklicher, der des blühenden Weibes Liebe nicht zu erwidern wagt. Es liegt tiefe Schönheil über dem Augenblich, in dem das Schweigen ber beiden unter ber Last von Schulb und Gesahr bricht. Denn Berg Envind wird von dem eifersüchtigen Bogt erkannt, wird verfolgt. Er bekennt dem bebenden Weibe, sie reicht ihm in Aubel und Web die Lippen zum Russe. Schütt ihn, gibt sich ihm bin, läkt Bab und Kof. entflieht mit ihm in die Bergwildnis. Damit ware ein Schauspiel zu Ende, das belebt ist von der Rleinwelt isländischer Volksgestalten und durchleuchtet vom Licht der großen Liebe. Reine Pflicht notigte, ben Faben fortzuspinnen. Den Dramatiter Sigurjonsson hielt ber Epiter am Seil. Der Epiter ließ ben britten Alt sieben Jahre, ben vierten und letten fiebzehn Aabre später spielen. Diese beiden Alte sind ein Orama für sich. In der wüsten Freiheit der Bergodnis verliert der Dichter die Unabhängigkeit. Er ist nun Strindberg-Epigone. Die schrantenlose Einsamteit wird für Berg Eppind und sein Weib gerabeso zum Cheterter, wie in Strindbergs "Cotentanz" für den Rapitan und dessen Frau der enge Curm auf der Infel. Im britten Ult beginnt bas Peinigen. Sehnfüchtig bliden Frauenaugen zu Cal, langfam löst sich des Mannes Berz. Furchtbares Geschick schmiedet zwei Menschen zusammen. Eine

216 feits pom Rrieg 195

Mutter hat ihre Kinder getötet, um sie nicht den Versolgern zu überlassen. Im letten Alt zersleischen sich Mann und Weib mit Anklagen. Der Schneesturm heult um die Blochhütte, die letten Lebensmittel sind aufgezehrt. In den Tod treibt es Epvind und sein Weib, das Weib voran. Was treibt sie? Daß sie ihrer Armut sich dewußt werden! Ihre Liebe ist gestorben. Eigenes und Bedeutsames trägt Sigurjonsson auch in die letten Tragödienakte. Sie haben Risse, über die sich die Logik mit allzukühnem Sprung hinwegsett. Doch sie haben auch Leidenschaft und Poesse. Die harte und die milde Kraft der Dichtung war in die Hände von zwei Künstlern mit wundervollem germanischem Wuchs der Seelen und der Leiber gelegt. Mit Friedrich Raphler und Belene Fehdmer teilte Sigurjonsson den Erfolg.

Nun hat das bedrängte deutsche Land doch auch in diesem bitteren Jahr noch eine volle Frucht getragen! Vor hundert und mehr Jahren, als die napoleonische Kriegssurie die Welt durchraste, vermochten es unsere großen Dichter fast alle, sich vor dem allgemeinen Menscheid in ihre tleinen Tempel der Menscheit zu flüchten. Doch unser Krieg ist anders. Er erschüttert jedes Haus, das Volksheer verbindet jeden Bürger mit dem Volksschickal. Trozdem! Wir dursen den geistigen Arbeiter, der auf seinem Posten bleibt, nicht tadeln, wir mussen es preisen, daß neue Saat gesäet wird!

Rarl Schonberr, ber Diroler, brachte aus entlegenster Bergwildnis feiner Beimat bas Orama "Der Beibsteufel". (Aufgeführt in ben Rammerfpielen, als Buch erschienen im Berlag L. Staadmann, Leipzig.) Reine Dichtung, die die Geelen zum Rauchzen erbebt. Nicht auf die ewigen Höben, doch in die Tiefen der Menschennatur führt sie, in das Anferno der Leidenschaften, der Mannesschwäche und Weibesurgewalt. Dieses Drama ist eigentlich so alt wie Abam und Eva. Doch sind wir seit langem gewohnt, es in den zerfaserten Gemütern überreizter und bekabenter Nervenmenschen sich abspielen zu sehen. Neu ist bas Elementare der Schönherrschen Alpler in solcher Cragodie. Neu auch der besondere Ausschnitt aus bem Leben, die mehr gefundene als erfundene bramatische Situation. Neu enblich die ganz persönlice technische Runst Schönherrs, bem gelang, was nur großem Können gelingt: aus bem icheinbar Einfachsten bie innere Mannigfaltigteit ber gandlung zu entfalten. Streng, wie eine griechische Tragobie, unterwirft sich bas Tiroler Drama der Einheit des Ortes (die Deforation verandert sich nicht!), teine Episobe verwirrt die einzige Linie, die bennoch erst nach vielen Berichlingungen jum Biel geht, und nur brei Bersonen bestreiten die fünf Atte. Schönherr burfte fich biefer Ronzentration vermessen. Geine bramatisch-theatralische Macht ift so start, bak sie den Zuschauer vom ersten Augenblid bis zum letzen in Atem hält, durch pausenlose Aufregungen treibt.

Ein Spiel mit den Elementen ist es, — aber ein eigenartiges Spiel. Hart am Schmugglerweg im Hochgebirge steht das Haus des Hehlers. Der ist ein kranker, misgeborner Mensch — und hat das schönste junge Weib und wird bald, mit seinem Diedsgeld, das schönste Haus im Dorfe kaufen. Sechs Jahre schon lebt die vollsaftige junge Frau, eine tüchtige Rameradin und Krankenschwester, im Fuchsdau des Scheingatten. Ihre Sinne schummern. Sie werden geweckt! Der Kommandant der Grenzwache scheingatten und strammsten seiner Leute aus, sich zärtlich an das Weib heranzupirschen. "Streichelt man die Gans, so schnattert sie ..." Der Detektivkniff soll zur Entdedung der Schmuggler und ihres Versteck führen. Die Frau erfährt von dem schnöden Befehl, der ihr Weibtum in wilden Aufruhr dringt. Was tat die Kleistische Thusnelda, als sie hörte, daß die Kärtlichkeit des römischen Legaten ihrem rotbsonden Haare galt, das der Kaiserin in Rom versprochen war? Sie warf den Falschen einer Bärin vor! Das Weib des Alplers handelt anders. Es solgt dem Rate des abgeseimten Gatten, auf den Liedeshandel zum Scheine einzugehen und den jungen Grenzsäger zu kirren. Um so siedere wird das kranke Gaunerlein seine Beute bergen können. Es kommt, was kommen muß: die beiden Jungen sepen ihr brausendes Blut in das Spiel ein, das sie beide verlieren.

196 Abfeits vom Rrieg

Prachtvoll sind nun die Kämpfe zwischen Trieb und Pflicht, Hingebung und Tüde. Swar wird alles Seelische auf die ursprünglichen animalischen Motive zurückgeführt. Doch die nackte Natur in ihrer Robeit ist eines startmütigen Dichters nicht unwürdig.

Das Weib, bem einmal ber Dämon geweck wurbe, — nein, sagen wir billig: bieses Schönherriche Weib, entwidelt sich ins Furienhafte. Etel por bem siechen Gatten, lobernbes Begebren nach bem jungen Grenziäger reiken es über alle Schranken der Scham und des Mitleibs. Im vierten Aft sett allerdings Schönberr seinem Drama Schrauben an, die nicht aus der Werkstatt der Natur sind. Der junge Solbat, so wild und so start und so verliebt er ift und obwohl ihn bas Gewissen nicht hindert, seine Dienstpflicht zu verraten, nimmt nicht, was sich ihm bietet, berührt nicht das Weib des anderen. Das Weib, das doch auch das zarte Gefühl ber beimlichen Muttersebnsucht kennt, wird zu einer Mordstifterin, ruchlofer als Rolas Therefe Raquin. Die morbet aus Liebe. Abre literarische Mildschwester in Cirol aber bat nur Brunft und will frei sein von bem verabscheuten Gatten, frei um jeden Breis, auch wenn der Grenziager zum Morber werben und für fie verloren fein follte. All fie reiche Witwe, fo bentt fie, bann wird es ihr an Ersak nicht fehlen. Im zweiten Deil bes Dramas, bas mit einem Bajonettstich endigt, geht mein Glaube an die psychologische Richtigkeit in die Brüche. Doch täuscht hier ber Dichter, so ist ber Täuscher boch wahrhaftig ein Dichter. Einer, dem Übergewalten im Inappen, naturalistischen Ausbrud zur Berfügung stehen. Es ist unbeimlich, wie ber Mordgebante aus weiter Ferne in immer engeren Wellentreisen fic nähert! Wie die bofen Lichter sprüben! Wie ber Abarund alle verschlingt. Alle? Einer ist gemorbet, einer wurde zum Mörber. Unversehrt bleibt Lilith im Bauernkittel. Mit biesem Trumpf sollte die Tragitomobie ber Geschlechtlichteit schließen. Das lette Wort, bas gesprochen wird, ift zuviel. Der Weibsteufel triumphiert mit diesem Wort über die Mannsteufel. Doch zur Nemesis fehlt dem Weib ber Acchtstitel. Wohl haben beibe Manner mit bem Frauentum ein nieberes Spiel getrieben. Was aber das Weib in die Wagschale warf, das hatte ein ungeheures Übergewicht des Bolen. Rein moralischer Ausgleich ist ba bentbar. Der moralische Spruch entstellt die Tragobie ber Naturdamonen. Sie wirkte überwältigend, weil Lucie Höflich, die große Runftlerin, nur Natur war, eine so traftstrogenbe, von allen Leibenschaften burchbebte und im berben Schnitt der Bauersfrau so verführerische Natur, daß ihr der Zuschauer, betört gleich dem jungen Grenziäger, alles glaubte, auch das, was füglich taum zu glauben war.

Hermann Rienzl





# Der Krieg

underliche Erörterungen", schreibt die "Vossische Zeitung", "spielen sich in einem Teil ber beutschen Presse ab. Während unsere Brüber im Felbe blutige Rampfe ausfechten, im Often wie im 🔀 Westen, streitet man in der Heimat über die Frage, wer der Sauptfeind fei, und ergeht fich in langen Betrachtungen, welche Rriegsziele diefer und jener Wibersacher verfolge, und mit wem Deutschland am ehesten zusammentommen tonne. Die einen weisen auf Rukland hin, das vor allen anderen Machten überwunden und geschwächt werden musse; denn von ihm drohe für die Rutunft die schwerste Gefahr; die andern betrachten die russische Gefahr als vergleichsweise harmlos und halten für die wichtigste Aufgabe des deutschen Volles, den Hochmut Englands zu brechen und seine Selbstsucht in die gebotenen Schranken zu weisen. Bald beift es, zwischen Deutschland und dem Zarenreiche gebe es eigentlich teine unverföhnlichen Interessengegenfake; balb wird England unterftellt, daß es im Grunde gar nicht Deutschlands Vernichtung anstrebe, und ein angeblich bervorragender Diplomat, allerdings eines neutralen Staates, glaubt sogar, einem deutschen Berichterstatter erklären zu sollen: "England ist — bitte, steinigen Sie mich nicht — der einzige Freund, den Deutschland heutzutage befitt'. Unterbessen bonnern die Geschütze in Flandern, in den Karpathen, zwischen Maas und Mosel, an der Weichsel und auf anderen Schlachtfelbern. Uberall wird mit äußerster Heftigkeit gefochten. Und da halt man für angebracht und zeitgemäß, sich barüber zu unterhalten und zu streiten, wen man als Hauptfeinb, wen als Nebenfeind anzusehen habe? Wenn man unseren tapferen Truppen an ber Front die sonderbare Breisfrage stellt, wird man die einzig zutreffende Antwort erhalten: Der Hauptfeind ist der, der uns gegenübersteht.

In der Tat die einzig zutreffende Antwort in einem Augenblick, wo hüben wie drüben mit Einsetzung aller Kraft um die Entscheidung gerungen wird. Ob Rußland, ob England — sie sind Verbündete und haben dasselbe Ziel: das deutsche Volk niederzuwerfen und zu demütigen. Das ist gegenwärtig für sie die Hauptsache, und Kauptsache für uns, diese Absicht gründlich zuschanden zu machen. Was

198 Cürmets Cagebuch

barüber hinaus ift, wird sich später finden. Bor einem Jahrhundert haben wir im Bunde mit Rufland und England der Gewaltherrichaft Napoleons ein Ende gemacht. Nur wenige Monate trennen uns vom Gebenktage ber Schlacht pon Belle-Alliance. Wir haben lange Zeit mit beiben Reichen freundschaftliche Beziehungen unterbalten, und Fürst Bismard war, bisweilen mit Gelbstwerleugnung, bemüht, bas gute Berbältnis zu erbalten. Der "Draht' mit Betersburg wie mit London follte nicht zerreißen. Aber seine wie seiner Rachfolger Mühe war verloren. Die russischen Machtbaber lebten in dem Wahn, das neue Deutsche Reich solle werden, was ihnen nur zu lange Preuken gegolten hat, eine mostowitische Satrapie, bas "Baschalit Berlin". Sie konnten sich nicht barin finden, daß Deutschland, statt sich gang in russischen Dienst zu stellen, eine selbständige und traftvolle Bolitik trieb. Zumal seit dem Tode Alexanders II. war Ruklands Diplomatie auf den Deutschenbak gestimmt, wurde der Krieg gegen Deutschland porbereitet, wurde ber Banflawismus geschürt und die Roffnung ausgesprochen, daß einst die Rosaten ihre Pferbe in der Spree baden wurden. England erfubr, als es Deutschland ein Bundnis gegen Rukland antrug, eine Ablehnung. Aber hat barum das Barenreich seine Haltung geandert? Hat es die freundschaftlichen Gesinnungen Raiser Wilhelms II. erwidert? Der Krieg mit Deutschland war seit geraumer Reit ber Grundpfeiler der russischen Politik. Und wer auf Oftpreußen blickt, wer die Greuel kennt, die den Weg der Russen nach Memel bezeichnen, der sollte heute barüber grübeln, welches Biel ber Gegner am letten Ende bat? Bindenburg wufte Befdeid: "Wir baben nicht zu grübeln, fondern ben Feind zu folagen."

Aber England! Lord Salisbury hat einst ben Abschluß des Bundnisses awischen Deutschland und Österreich-Ungorn als große Freudenbotschaft' vertundet, und England bat dann durch den Marotto-Vertrag Deutschland geflissentlich berausgefordert und in der Folgezeit planmäßig ,einzutreisen' gesucht. England bat diesen Welttrieg beraufbeschworen, indem es sein Schwert in die Wagschale warf und dadurch Ruklands Entschlieftung berbeiführte. Was bat England gewollt, welches ist sein wahres Riel? Seine Staatsmanner haben erklart, dak die deutsche Flotte auf den Grund des Meeres versenkt, dak seine Rüstungswerkstätten zerftort, daß der deutsche "Militarismus' vernichtet werden muffe. Wenn sie Militarismus sagen, meinen sie die Wehrkraft. Wehrlos und ohnmächtig foll Deutschland werden, seiner Rolonien verlustig, und por allem soll es aus sein mit bem beutschen Randel, ber beutschen Andustrie, dem beutschen Wohlstand, auf bak England eines unbequemen Wettbewerbers ledig werde. Wer die Geschichte kennt, ist über dieses Ziel im klaren. Das ist die überlieferte Politik des Inselreiches seit vielen Menschenaltern. Es hat sie Spanien, Holland, Frankreich gegenüber getrieben: jest tam Deutschland an die Reibe. Zeber große Handelsstaat, bessen Schiffe das Weltmeer furchten, wurde von England als Feind betrachtet. Uber turz oder lang suchte es ihm mit Hilfe dienstwilliger Bundesgenossen den Garaus zu machen. Und deshalb hoffte es jett, das mächtig emporgeblühte Deutsche Reich ju gertrummern. Und wenn sich bie Prophezeiung bes Lord Curzon, bag bald die gelbhäutigen Gurthas in den Botsdamer Garten lustwandeln wurden, noch immer nicht verwirklicht, so sucht England burch seine Seerauberpolitit bas Cirmets Cagebuch 199

beutsche Volk dem Hungertode preiszugeben und entblödet sich dann nicht, den Kameraden Otto Weddigens nachzusagen, es könne sie nicht als "ehrenhafte Gegner" ansehen. Lohnt es sich da, viel Worte darüber zu verlieren, ob England weniger als eine andere Macht als "Hauptseind" zu betrachten sei?

Diese ganzen Erörterungen über den "Jauptfeind" sind müßig, wenn sie nicht gar den falschen Sindrud erweden, als hätten sie den Zwed, für einen Sonderfrieden, sei es mit dem einen, sei es mit dem anderen der Feinde, Stimmung zu machen. Dafür ist überall tein Raum. Von einer solchen Neigung hierzuland kann im Ernst keine Rede sein. Deutschland wehrt sich seiner Jaut gegen jedermann, gegen eine Welt von Feinden, und ist entschlossen, auszuharren und durchzuhalten. Die Bekundung dieses sesten Vorsatzes ist wirksamer als alle Betrachtungen über die Abstufung der Feindschaft und über die wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Kriegsziele unserer Gegner. Solche theoretischen Aussührungen werden nur zu leicht als Beichen der Schwäche mißdeutet, während die nachdrückliche Sprache der Praxis ihre Schuldigkeit tut. Das hat eben erst die gewundene Antwort der britischen Regierung auf die Anfrage im Unterhause über die Vergeltungsmaßregeln für die schmähliche Einkerkerung der deutschen Unterseedootmannschaften bewiesen."

Wenn man die Reibe unserer Gegner burchgeht, so führt die Musterung au dem "beiteren" Ergebnis, daß — alle unsere "größten" Gegner sind! Der Abgeordnete Erzberger nimmt es im "Tag" auf sich, diese groteste Tatsache im einzelnen nachzuweisen. "Ohne den König von Montenegro hätten wir beute ben Welttrieg nicht, sagen manche, bie den Geldhunger biefes kleinen Gernegroß tennen, ber in früheren Zeiten nicht damit zufrieden war, vom Bofe in Wien eine runde Summe als Soschent zu erhalten, sondern auch noch bas Reisegeld für die Beimreise sich geben ließ. Zedenfalls wäre der erste Balkankrieg von Montenegro nicht begonnen worden, wenn die Rasse dieses Könias damals etwas voller gewesen ware. Montenegro aber bat groken Einfluk auf Rukland. Die Töchter bes Königs hängen an diesem mit auffallender Liebe, und die Töchter des Königs von Montenegro spielen eine große Rolle im heutigen Rukland. Also konnte man fagen: Montenegro ift ber größte Feind des Deutschen Reiches. Rommt man zu Gerbien, so ergibt sich dasselbe Resultat. Der Thronfolgermord von Serajewo ift das Produtt der serbischen Politit, angestiftet von der serbischen Regierung [nur der ferbischen? D. E.]. Obne ben Thronfolgermord aber murben wir heute nicht ben Weltfrieg haben. Ohne Zweifel mare biefer später boch getommen. Aber die Ursache zum Kriege ist Serbien. Der Schluk ist berechtigt: Ohne Serbien tein Welttrieg 1914. Daber mufte nach den Ansichten der berzeitigen Fragesteller Serbien als der größte Feind Deutschlands bezeichnet werden.

Rußland sehen die einen als den größten Feind Deutschlands, die anderen als einen irregeleiteten Freund unseres Volkes an . . . Unbestrittene Tatsache ist, daß ohne die heimtüdische Mobilmachung Rußlands, daß ohne die absichtliche Täuschung unseres Raisers, daß ohne den Bruch des Freundschaftswortes des Zaren der Krieg von 1914 niemals den heutigen Umfang angenommen hätte. Wenn Rußlands Armeen nicht gegen uns und unseren Verbündeten ständen,

200 Cürmers Cagebuch

würde der Krieg nach einer Front längst beendet sein; Rußlands Menschenwelle spült immer neue Truppen gegen unsere Rampflinie. Die russische "Dampfwalze" sollte uns erdrücken. So wollten es die Gegner. Panslawismus soll in diesem Krieg den ersten Sieg über das Germanentum davontragen. "Warum also soll es nicht unser größter Feind sein?" fragen viele, und doch steht die Tatsache sest, daß Rußland allein in diesen Welttrieg nicht eingetreten wäre.

Die Beurteilung der französischen Geschichte der letten 40 Jahre zeigt, daß Frankreich, von ganz geringen Perioden abgesehen, seit seiner Niederlage nur ein internationales Ziel kannte: Revanche. Darum hat es Rußland die Taschen vollgestopft mit französischem Geld, darum hat es ein Faschoda ruhig ertragen und einen Delcasse geduldet, der damals die Annäherung von England und Frankreich vollzog und heute einer der führenden Köpfe der Republit ist. Man kann mit gutem Grund sagen: Ohne diese sossenden Politik Frankreichs wäre der heutige Weltkrieg nicht gekommen. Wenn es daher weite Kreise gibt, die in Frankreich den Erbseind sehen, so kann man diesen nicht ohne weiteres widersprechen. Wer vier Jahrzehnte lang das Leben Europas durch den Gedanken der Revanche gegen eine Macht vergistet, kann jetzt seine Hände nicht in Unschuld waschen, und kein Deutscher kann diesen als einen gering zu nehmenden Gegner betrachten.

"Gott strase England", so grüßen sich unsere Blaujaden, und sie sprechen ungezählten Millionen des deutschen Volkes aus dem Herzen. England hat es zweisellos verstanden, alle die Segner unseres Reiches zu einer geschlossenen Roalition zu vereinigen. Die Politik König Eduards VII. ist es, die den heutigen Krieg herbeigeführt hat, freilich mußten so günstige Voraussezungen vorliegen, wie die Revancheides Frankreichs und die durch französisches Geld herbeigeführte Ausrüstung Rußlands. Aber den Ring geschlossen hat die aggressive Politik Englands gegen das Deutsche Reich. Daher haben zweisellos auch jene recht, die in England unsern größten Feind sehen und die der sessengung sind, daß das deutsche Volk sich erst nach einer Niederwerfung des englischen Jauptgegners frei entsalten kann . . ."

Wie an dieser Stelle immer wieder mit Nachbrud betont worden ist: wir müssen den einen schlagen und dürfen den andern nicht ungeschlagen lassen. In ihren Absichten und der Wahl der Mittel gegen uns sind die Brüder samtlich einander wert. Darüber freilich kann ein Zweisel nicht mehr bestehen: Die europäische Roalition, welche jeht gegen uns Krieg führt, ist in zäher und zielbewußter Arbeit, zwölfjähriger Arbeit, von Großbritannien zusammengebracht worden. "Großbritannien verband sich", wie die "Deutsche Tagesztg." erneut sessnagelt, "mit Frankreich, weil das Deutsche Reich ablehnte, in eine solche Beziehung zu Großbritannien zu treten. Diese Ablehnung halten wir auch heute noch für richtig, denn als Chamberlain seine Ententeangebote machte, war es Großbritannien darum zu tun, Deutschland als ein Wertzeug gegen Rußland zu benutzen, dessen Ausbehnung in Ostasien ihm gefährlich wurde. Ein solches Verhältnis hätte außerdem Deutschland auf der See und über der See für immer der Selbständigkeit beraubt, die letzte Gelegenheit, eine Flotte zu bauen, wäre verpaßt worden, Deutschland wirtschaftlich preisgegeben gewesen. Nach dem leicht

Türmers Tagebuch 201

abgewandelten Grundfage: ,Willst bu nicht mein Diener sein, so ichlag' ich bir ben Schabel ein', tebrte fich die britische Bolitit nunmehr gegen Deutschland. Als erster Vasall wurde Frankreich gewonnen, als zweiter Rukland, nachdem Rapan, mit Grokbritannien als Prabtzieber im Hintergrunde. Rukland zur See vernichtet und auf dem Lande zurudgebrängt batte . . . Die englisch-russische Annäherung war von vornherein ein Alt der gegen Deutschland gerichteten britischen Roalitionspolitit: beiläufig bemerkt, ist Sir E. Gren für ein Ausammengeben mit Rukland eben unter diesem Gesichtspuntte schon eingetreten, als er noch Barlamentsmitglied der liberalen Opposition im Unterhause mar, die bann aur Regierung gelangte. Es ist in früheren Jahren häufig genug in ber beutschen Bresse erörtert worden, daß in jenem englisch-russischen Abkommen (1906/07) über Versien und Mittelasien Großbritannien gegen seine realen und lotalen Interessen arbeitete und arbeiten ließ, und daß die Urfache bieses, sonst so ganglich unbritischen Berfahrens lediglich in bem Leitgebanten zu suchen ift, bak man Frankreid und Rugland mit ber Spite gegen Deutschland gusammenbalten muffe; bafür lohnte es fich, Opfer zu bringen. Und es war lediglich diefe, im Sinne des Wortes, ihres Zieles bewußte Politik Großbritanniens, welche die an sich unnatürliche Verbindung der drei Mächte zusammenhielt und birigierte. Diese Dinge sind vor dem Rriege so oft in ben Blättern aller Richtungen lang und breit erörtert worden. Warum follen fie benn jest pergeffen werben, wo es nötiger benn je ift, die Orientierung über die Natur ber groken Rusammenbange nicht zu verlieren?

Die großbritannische Politik war es, welche nach der russischen Niederlage im fernen Osten und nach der Entlastung Außlands durch das Abkommen in Mittelasien und Persien die russischen Ausdehnungswünsche auf den Balkan und auf die Türkei richtete und die russischen Staatsmänner mit allen Mitteln ermutigte, dort politisch vorzudringen. Die britische Absicht war, scharfe Gegensätz zwischen der russischen und der österreichisch-ungarischen Balkanpolitik und der deutschen Orientpolitik hervorzurussen. Mit allen Mitteln der Gewalt und der List hat Großbritannien das russische Vorwärtsdrängen aus dem fernen Osten und aus Mittelasien ab nach dem Balkan und dem nachen Osten gelenkt.

Bis dahin hatten sich Österreich-Ungarn und Rußland durch verschiedene Kompromisse, zulett das Mürzsteger Programm, über einen modus vivendi auf dem Baltan geeinigt. Erst als Großbritannien sich nach dem Abtommen mit Rußland in die Baltandinge hineindrängte, mit Frankreich und Italien im Schlepptau, wurde dieser modus vivendi unmöglich. Großbritannien war es, welches die "nakedonische Reformfrage international regeln" wollte und dadurch die Situation die zum Brechen spannte. Indem die britische Politik Rußland ungerüstet in die bosnische Krisis hineinhehte und Frankreich ebenfalls seine Unsertigkeit empsinden ließ, tried Großbritannien diese beiden Mächte durch ihre diplomatische Niederlage zu jenen ungeheuren und forcierten Rüstungen, gegen deren Ergednisse wir heute zu tämpsen haben. Gerade die diplomatische Niederlage Rußlands war England zu verdanken und ihr Eindruck in Petersburg schärfte den russischen Bas auss äußerste. Den hatte die britische Politik nötig für ihre lehten Ziele."

Digitized by Google

202 Cürmers Tagebuch

Wenn nun die "Deutsche Tagesztg." weiter betont: stets sei "die britische Politik die treibende Rraft, die russische die getriebene und gelenkte Masse" gewefen, fo ift ber Grundgedante barin zweifellos richtig. Wir wollen aber auch bie wonnebebende Bingabe nicht unterschätzen, mit der sich die russische Politik (panilawistische "Boltsseele") stets bat treiben und lenten lassen, wenn es gegen ben "prokljaty Njemez", ben "verfluchten Deutschen", ging. Ein verhangnisvoller Optimismus aber mare es, mit dem Berfasser die ruffifche Gefahr (bie er ironisch zwischen Unführungestriche sett) auch nur im geringsten zu pertennen und "das Ausdehnungsbedürfnis Ruflands nach Westen, Sudwesten und Guden" für einen "Irrglauben", ein "Schlagwort" zu halten, weil "bie Richtung dieser Ausdehnungswünsche von dem Orte des jeweilig geringften Widerstandes abbängig" sei. Im gegebenen Augenblid wird sich diese Richtung ganz selbstverftanblich durch starte Widerstande von ihrem Biele abdrangen lassen, sie wird aber immer wieder dabin gurudtebren. Um gu biefer Ertenntnis gu gelangen, bedarf es wahrhaftig teiner "Swangsvorstellungen", bafür liefert bie ganze Entwidlungsgeschichte bes russischen Reiches eine einzige geschlossene Rette von gleichstrebigen Vorgängen: Die ganze russische Bolitit von den Tagen Beters des Großen bis auf den heutigen Tag verläuft in dieser einen Linie, deren scheinbare Abweichungen nur aufgebrungene Umwege zu bem selben Riele sind, oder Ablenkungen, die durch große Meister der Staatstunst (Friedrich der Große, Bismard) und ibre perfönlichen Einwirtungen zeitweilig bewirtt wurden.

Nach diesen, freilich blutnotwendigen Vorbehalten wird man dem Verfasser wieder rüchaltlos zustimmen dürsen, wenn er mit Berusung auf das Bismarcsche Wort von 1866 fortfährt: "Wir haben lediglich deutsche Politik zu treiben, auch teines Richteramtes zu walten. Wir haben zu suchen, wo unter dem Gesichtspunkte der Ökonomie der Kräfte der Auhen für das Deutsche Reich liegt. Das sind Tatfragen, keine Grundsahfragen.

Rußland ist ebensowenig wie Frankreich ber leitende Geist der antideutschen Roalition gewesen. Es ist, wie wir sahen, von Großbritannien nach dem Baltan und Orient gedrängt worden und dann im Laufe der Jahre durch die britische antideutsche Politik wie eine Uhrseder bis zu äußerster Spannung aufgezogen worden. Als dann die Gelegenheit die Hemmung ausfallen ließ, schnurrte die Feder los . . .

Es hat teinen Sinn, Schlagworte zu brauchen, wie das vom "Jauptfeinde" und ähnliche, aber der grundlegende Unterschied zwischen dem erzeugenden, treibenden und zusammenhaltenden Kraftmittelpunkte der antideutschen europäischen Roalition und den einzelnen von dieser Kraft gehaltenen und gelenkten Mächten kann von sachtichen Beurteilern nicht geleugnet und von ernst zu nehmenden Politikern nicht außer acht gelassen werden. Daß durch diese Erkenntnis die Wucht der deutschen Kriegführung beeinträchtigt werden könnte und dürfte, ist eine unbegreisliche Annahme. Wenn sie gleichwohl hier und da besteht, so können wir das nur auf ein Mißtrauen zurücksühren, das in aller seiner Grundlosigkeit zu bedauern ist, weil es denen, die es hegen, den Blick hinsichtlich der einsachen und großen Zusammenhänge trüben muß. Nur in einem Punkte unterscheiden wir uns freilich von Grund aus von vielen deutschen Beitungsstimmen der letzten

Eurmers Tagebuch 203

Tage: Die Sache ber Menscheit' unter die Ziele dieses Rrieges und des Friedens aufzunehmen, ist weder die Sache der deutschen Politik noch der öffentlichen Meinung Deutschlands. Hier handelt es sich lediglich um die Zukunft des Deutschen Reiches und Volkes. Ze mehr sie gefördert, je besser sie gesichert werden, desto besser wird es auch um die Menschheit'stehen. Was das Deutsche Reich mehr denn je braucht und brauchen wird, ist eine starke, weitsichtige Politik, die das Große vom Rleinen zu unterscheiden weiß, auch große Verantwortungen nicht scheut und das Sprichwort betätigt, daß Pelze naß gemacht werden müssen, die gewaschen werden sollen, und Eier zerbrochen werden müssen, wenn man einen Pfannkuchen erzielen will."

Die "Rreuzztg." ihrerseits will nichts bagegen einwenden, daß man Rußland als den Brandstifter bezeichnet, "sofern dabei nur nicht vergessen wird, daß England den Brandstoff aufgehäuft, mit Petroleum begossen, dem Brandstifter die Fadel in die Jand gegeben und diese Jand geführt hat. Man mag über die russische Gefahr denken wie man will — und wir denken sehr ernst darüber —, so darf doch darüber nicht der grundlegende Gegensat vergessen werden, der England zu dem Plane bewogen hat, Deutschland mit jedem Mittel zu vernichten und seine Konturrenz in der Welt und auf den Meeren zu beseitigen."

Wenn jett in den (hochst sonderbaren) Darlegungen des früheren deutschen Botschafters in Rom, Grafen Monts, im "Berliner Tageblatt" andeutungsweise und gleichzeitig in benjenigen eines neutralen Diplomaten ausdrücklich die Meinung ausgesprochen wird, England habe sein Rriegsziel eigentlich erreicht, so sei diese Meinung irrtumlich, stebe im Widerspruch mit der gesamten Borgeschichte bes Arieges und fei außerft gefährlich. "Es liegt teinerlei ficherer Anhalt bafür vor, daß England bereits geneigt sei, den Rampf gegen uns einzustellen. Aber selbst einmal angenommen, daß solche Geneiatheit bervortreten follte, so würden wir uns stets volle Rlarbeit darüber erhalten muffen, daß dieser Entschluß nur ein vorläufiger sein wurde. Aur weil England gurgeit nicht mehr erreichen zu können glaubte, wurde es jest ben Rampf vielleicht porübergebend einzustellen sich entschließen. Ein endgültiger Bergicht auf ben Plan unsrer Bernichtung ist unter teinen Umständen zu erwarten. Darüber wird uns keine Berständigung und kein Bertrag binwegbelfen können ober binwegtäuschen burfen. Das lehrt die englische Geschichte der letten Rahrhunderte, das zeigt besonders flar die Vorgeschichte dieses Krieges. Born und Saf sind nicht die rechten Berater: aber ber unser Bolt bis in seine tiefsten Diefen bewegende, bei unsern Kriegern brauken besonders lebhaft empfundene Rorn auf England steht, wir mochten fagen, instinttiv im Eintlang mit bem Ergebnis fachlicher Erwägung. Und baraus ergibt sich zwingend die Notwendigkeit bessen, was wir tun mussen. Die Aufgabe, die burd nichts verbuntelt werden darf, ift die, daß wir unfre Macht fo verftarten und bie englische Macht fo fcmachen, bag es England hinfort unmöglich gemacht wird, uns vom Weltvertehr abzusperren und eine europäische Roalition mit außereuropäischen hilfstraften zu umfrer Vernichtung einzuseten."

Läkt sich aber das Gesagte — und mit genau denselben Gründen! — nicht auch von Rukland behaupten? Und von Frankreich, wenn es noch so viel Mart in den Knochen behalten sollte? War nicht ihrer aller verruchtes Trachten, uns durch eine riesengroke, übermaltigende Übermacht so niederzuwerfen, dak wir wie ein Geknebelter webrlos am Boden lagen, unter ibren würgenden Fäusten die Bedingungen binnebmen mukten, die sie uns in ihrem Frevelmut zu stellen als nüklich und angenehm erachteten? "Vor diesem Schidfal", glaubt die "Frantf. Atg." beute schon sagen zu bürfen, "bat das zu unzerbrechlicher Araft zusammengefakte deutsche Woll sich bewahrt, und welches auch die Blane unserer Feinde sein mögen, an eine Bernichtung unseres nationalen Daseins ober auch nur an eine Berstummelung Deutschlands glaubt von benen, die sich ernstlich mit den Möalickeiten dieses Krieges beschäftigen, niemand mehr. auch wenn Gren in bochtönenden Reden uns verleumderisch als Friedensbrecher anklagt und die Acht über uns verbängt. Denn sie haben in einem Ringen von acht (nun bald neun!) Monaten ertannt, daß Deutschland nicht niederzuwerfen ist. Trok der großen Opfer, die wir gebracht baben, steht unsere Araft militärisch und wirtschaftlich ungebrochen ba, und wir sind geruftet, ben Rrieg, den wir nicht gewollt haben, in jeder Dauer auszuhalten. Za, es ist unbestreitbar, daß das Berbältnis ber Macht Deutschlands und seiner Bundesgenossen zu den Feinden beständig günstiger geworden ist, und wenn der Krieg sich in den bisherigen Linien weiter entwidelt, so wird in einigen Monaten unsere Uberlegenbeit erft recht offenbar werben, wobei man gar nicht in Betracht au lieben braucht, daß verschiedene Momente auf den Betlauf des Krieges in unserem Sinne einwirten, die wie die inneren Buftande Ruflands, ber Beilige Rrieg und die wirtschaftliche Bedrängnis Englands, erst allmäblich wirksam werden können.

Unsere Siegesgewikheit ist um so fester begründet, je klarer wir seben, daß die Politik, deren Ergebnis und Fortsetzung dieser Krieg ist, am Ende ihrer Erfolge stebt. Freilich ist der Krieg von Rukland wegen seiner Machtansprüche im naben Orient begonnen worden. Die Berftorung Ofterreichs burch Gerbien mar bas eine, die Unterjochung ber Türkei bas andere Biel. Daß Englands Minister so wabnwikig gewesen sein sollten, für diese Englands Anteressen entgegengesekten Ansprücke England in den Krieg zu stürzen, ist undenkbar. Sie hatten andere Ziele, und seit England durch seine Zusicherungen der russischen Kriegspartei das Ubergewicht verschafft und damit die Wagschale des Friedens in die Robe geschnellt hat, ist es das Hirn des Ententetrieges gewesen . . . Der Ropf des Drachen ift London. Bon borther ist ber Plan ins Wert geseht worben, Deutschland durch politische Abschnürung zu lähmen und ihm die Kraft zu nehmen. England jemals gefährlich werden zu können. Dabei braucht man nicht notwendig an triegerische Absichten Edwards bes "Friedensmachers" zu benten, es genügte ibm wohl eine diplomatische Unterwerfung des verbakten Mitbewerbers. Von borther werden auch jest die Käden über den Erdball gezogen, in deren tödlichem Nek Deutschland und seine Berbündeten verstrickt und überwältigt werden sollen. Runächst rechneten die Kriegsmacher Gren, Asquith und Churchill und ihre militärischen Berater so, daß die Heere der furchtbaren Roalition, die sich gegen DeutschTürmers Cogebuch 205

land ausammengeballt hatte, und in die sie in Erwartung des Krieges auch das scheinbar neutrale Belgien bineingezogen hatten, überhaupt unwiderstehlich sein wurden. Um dieses übergewicht bis zu einer zermalmenden Schwere zu steigern, bat England feinen Bundesgenoffen Japan in ben Rrieg gegen uns bereingebekt. Das bat uns freilich unsere schönste Rolonie im fernen Often getoftet, aber es bat England und ber Entente für die Entscheidung dieses Krieges nichts genütt. Rapan ist ber Versuchung, Truppen auf ben europäischen Kriegsschauplak zu werfen, trok aller wurdelosen Hilferufe ber Frangosen geschickt ausgewichen. Denn es batte sich in dem Augenblic, da die blode Staatstunst Grens es auf den Blan rief, bereits andere Riele gestedt, die benen seiner Bundesgenossen scharf entgegenlaufen. Allerdings bat die japanische Flotte ber englischen die Schlacht bei ben Falklandsinseln gewinnen belfen, eine Schlacht, die in den Rapanern die Achtung por der englischen Seemacht sehr berabgebrudt bat. Dann aber bat Rapan die ihm von England aufgedrängte Eroberung von Tlingtau aum Ausgangspuntt genommen, um gewalttätig und ohne Rudficht auf die Buniche und Anteressen seines Bundesgenossen die Band auf China zu legen. Wenn es seine Blane durchsekt — und heute ist nicht zu erkennen, wer es hindern soll —. wird das große Reich der Mitte in wenigen Jahren für andere Bolfer ein verichlossenes Land sein. Das ist aber noch nicht alles, und wie Englands große Rolonien Australien und Neu-Seeland sich dem Ausdehnungstrieb der gelben Macht erwehren wollen, das ist eine Sorge für sich. Wenn England nach biesem Rriege in feinem Sauptbuche Abrechnung balt, wird ber Poften Japan einen riesenhaften Fehlbetrag ausweisen. Schon jest ist dieses Stud britischer Bolitit als ein augenfälliger unbeilpoller Mikgriff ertennbar. Für Englands gegenwärtigen Awed, die Niederwerfung Deutschlands, bedeutete die Anrufung ber japanischen Rilfe so gut wie nichts, für die Zutunft wird allerdings auch Deutschland unter bem Bordringen Rapans, bas sich Englands felgen Berrat an ber Sache Europas tlug zunute macht, zu leiben haben, aber nicht so sehr und jedenfalls nicht mehr als England selbst und alle anderen Bölter des Westens.

Je beutlicher es ben Lentern ber Entente geworden ist, daß sie sich in der Einschätzung der Kraft Deutschlands einem verhängnisvollen Irrtum hingegeben hatten, um so mehr mußten sie darauf bedacht sein, die beiseite stehenden Neutralen durch Aberredung oder brutale Anwendung ihrer Machtmittel auf ihre Seite zu ziehen. Waren diese Bemühungen an sich schon das Eingeständnis der eigenen Ohnmacht, so wurden sie es, da sie mißlangen, noch in einer anderen Art. Weder Holland, noch die standinavischen Länder, noch Italien oder die Baltanstaaten haben sich bisher troz aller Verlockungen bestimmen lassen, aus ihrer wohlüberlegten Zurückhaltung herauszutreten, und es wird das politische Ansehen Englands schwerlich steigern, wenn es von einer Dauptstadt zur anderen geht, nacheinander an alle Türen klopft und wie ein lästiger Händler Hilfe zu erschachern such, damit seine Pläne nicht mit einem vollen Zusammendruch endigen. Was die Abenteurer in Whitehall für ein besonders startes Mittel zur Jerbeisührung einer Entscheidung hielten, der Angriff auf die Meerengen, die den Weg nach Konstantinopel bilben, das hat im Gegenteil Italien

und die Baltanstaaten, die guten Grund haben, vor der russischen Gier nach dem Besit von Ronstantinopel und dem Erscheinen einer russischen Flotte im Mittelmeer auf der hut zu sein, bedenklich gemacht. Wie sollten sie auch zu einer Bolitik Bertrauen haben, welche die klug errechneten Linien der britischen Bolitik eines Rabrbunderts verläkt und sich in eine Lage gebracht bat, aus der sich zu retten sie allein nicht mehr die Kraft fühlt! Wie sollte eine Politik dieser Art imstande sein, Rukland davon abzuhalten, dak es sich zum wirklichen Herrn des Baltans und Vorberasiens machte, wenn es einmal unter ber fabenscheinigen Maste ber Neutralität nach Stambul gelangt wäre? Einstweilen hat der Angriff auf den Bellespont mit einer ernstlichen Niederlage ber Angreifer geendet und sein Ergebnis ist außer schweren Berlusten der verbundeten Flotte vor allem eine gewaltige Bebung des Selbstbewußtseins der Osmanen, die man vernichten wollte. Ru biefen Fehlschlägen ber britischen Politik gesellen fich noch die Sorgen um Indien und Agypten, die im Augenblid wohl noch zurüdtreten, die aber boch als buntles Gewölt den Ausblid nach Often verbeden. Auch die Berbältnisse dabeim sind nicht frei von Aweifeln und Ungewißheiten. Die durch den deutschen Tauchboottrieg berbeigeführte Preissteigerung für bie wichtigften Lebensmittel bat Lobnbewegungen in ber Arbeiterwelt im Gefolge gebabt. bie das Wirtschaftsleben fortdauernd beunruhigen. Es ist bis jekt immer wieder möglich gewesen, notdurftig Ausgleiche berbeizuführen. Aber wenn die Flamme an einer Stelle gelöscht ist. züngelt sie an einer anderen wieder in die Röbe . . . Eine äbnliche Unsicherbeit berrscht drüben auf der grünen Ansel jenseits der Arischen See. Außerlich ist zwar alles rubig, und Herr Redmond bat nach dem Muster indischer Radichas sich für die Loyalität der Iren gewissermaßen verbürgt. Aber von seinen nationalistischen Landsleuten wird er als Audas und Werbesergeant ber Regierung beschimpft, und Ritcheners Werbung bat in Irland, mit Ausnahme von Ulfter, tläglich verfagt. Durch bas Bolt aber schleicht der Geist des Miktrauens und der Unzufriedenheit, da man nicht ohne Grund fürchtet, daß das Schickal pon Homerule durch diesen Arieg noch unsicherer geworden ist, als es porber schon war. So ift die Regierung genötigt, Arland mit den Borfichtsmakregeln zu behüten, mit benen man ein Bulverfak por ben berumfliegenden Funken bewahren muk.

Wie ruhig, einig und sicher geht dagegen Deutschland seinen Weg. Es geht ihn mit so ernster Unerschütterlichteit, daß sich selbst die von Jaß sprühende englische und französische Presse der Wirtung nicht ganz zu entziehen vermag. Wir gehen den Weg, den uns die Pflicht nationaler Selbsterhaltung und das große Sefühl vorschreibt, daß der Sieg des deutschen Volkes nicht eine Sache des Zufalls, sondern eine metaphysische Notwendigkeit ist. Wenn eine Vernunft in den Dingen ist, welche die Seschide der Völker bestimmen, dann dürfen und müssen wir glauben, daß uns die Vorsehung für große Aufgaben vorbehalten hat. Noch sind wir nicht am Ziele dieses Krieges, und es ist möglich, daß uns noch schwere Cage bevorstehen. Das ist sein Unglüd und darf uns nicht zaghaft machen. Ein Unglüd wäre es gewesen, wenn uns ein leichter und müheloser Sieg zugefallen wäre, der uns stolz, übermütig und üppig hätte machen können. Ein harter Sieg wird uns den beutschen Ernst und die Ehrfurcht vor den ewigen Mächten

Curmers Cagebuch 207

erbalten, die über dem Leben der Bölter steben, und ohne die all bieses Ränwsen und Ringen ein sinnloses, verzweiflungsvolles Chaos wäre. Wenn wir beute seben, wie auch die vielgerühmte englische Staatstunft mit ihrer "Feinspinnerei" Mikerfola auf Mikerfola erleibet, bann abnen wir, bak eine weltgeschichtliche Berechtigkeit in den Geschiden waltet. Es find nun gerade bundert Rabre. seit Englands Vertreter Castlereagh auf dem Wiener Kongrek im Bunde mit Tallenrand und Metternich das Werden eines starten Deutschlands verbinderte. Ein balbes Rabrbundert ipater ift Deutschland boch geworden burch den Mann. bessen bundertsten Geburtstag wir soeben gefeiert baben. Und aber nach einem balben Rahrbundert führen wir für biefes neue Deutschland gegen ben grökten jemals geschlossenen Kriegsbund ben größten Rampf, den die Menscheit erlebt bat, und wir werden ibn gewinnen. Dag wir ibn führen können und so führen tonnen, sei uns der Beweis dafür, daß die große Weltvernunft mit unserer Sache ift. Wir wissen, bak wir siegen werden. Wir wollen behalten, was wir besessen baben und wollen erlangen, was unfer Bolt zur Führung seines nationalen Lebens, jur Entfaltung feiner Rraft und jur Sicherheit feiner Arbeit braucht."





# Der Friede, den sie uns wünschen

ז ehr oder minder ist jeder Kulturmensch Dazifist. Was uns aber von den zunftmäßigen Vereinspazifisten der Haager Richtung entscheibend trennt, ift die Einsicht, daß sich ein noch Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausenbe entferntes Biel nicht mit Gewalt in das nächste Jahrzehnt hinein verpflanzen läßt. Es zeigt sich leiber immer deutlicher, daß die Lehren dieses Weltfrieges an den gefühlsbuseligen Anhangern ber raditalen Friedensbewegung fast spurlos vorübergegangen find. Sie fahren unentwegt fort, das riesenhafte Weltgeschehen in ihre tinblich winzigen Makstäbe hineinzuzwängen. Man tonnte sie mitleidig sich selbst und ihren Utopien überlassen, wenn nicht die Art, wie sie sich neuerdings in den Vorbergrund brangen, geradezu einer politischen Gefahr nabetame. In ben "Blattern für zwischenstaatliche Organisation" wird ber Stimme eines Englanders, Dr. 21. 21. Warben, Gehör verschafft, der für den balbigen Friedensschluß eintritt. Diefer Englander, ber seit Jahren in Frankreich lebt, weiß den schnellsten und sichersten Weg anzugeben, auf bem ein Dauerfriede zu erzielen ift. "Man garantiere Deutschland, was es vor dem Kriege verlangt hat — die Sicherhiet gegen Angriffe — und unter bieser Bedingung — nur unter dieser — wird es sich aus den beute oftupierten Gebieten jurudziehen." Und weiter: "Deutschland moge der lauschenden Welt verkunden, was ber Schlachtenlarm uns alle, einschließlich

Deutschland selbst, vergessen ließ, daß es teinerlei Vergrößerung sucht und sein Beweggrund nicht Heraussorberung, sondern Verteidigung war. Mögen dann die Alliierten die Bedingungen angeben, unter welchen auch sie den Frieden wünschen; und wenn jene Bedingungen teinerlei Erniedrigung, Beraubung oder Bedrohung enthalten, dann dürsen wir hoffen, daß die Völter, die wieder einmal ihren Mut bewiesen haben, der Gesahr ins Auge zu bliden, sich selbst ins Auge zu seichen wurden, dur reichen vermögen zu dem Friedenswerte, das ihnen obliegt."

Das heißt: Gegen einen Wisch Papier soll Deutschland seine mit unerhörten Opfern errungenen Vorteile aufgeben, soll es sich glüdlich schähen, ohne "Erniedrigung, Beraubung oder Bedrohung" davonzukommen! Ein derartiger "Pazisismus" kam dem Dreiverband nur recht sein — wir danken dafür. Daß aber ein deutsches pazisistisches Blatt sich dazu hergibt, diese dummdreisten, waschechten Vorschläge eines Erzengländers zu verbreiten, zeugt von einer politischen Undefangenheit, wie sie heutzutage hoffentlich bei uns nur noch in pazisistischen Kreisen zu sinden ist.

## **G**efangenenaussagen

bei ist üblich, die Gefangenen sofort nach ber Gefangennahme zu verhören. Hin und wieder erhält die Heeresleitung dadurch auch wichtige Aufschlässe; aber man sollte sich — vornehmlich in der Presse — hüten, berlei Gefangenenaussagen allzugroße Bedeutung beizumessen.

Da ift vor turzem, um nur ein Beiipiel anauführen, erwähnt worben, rufsische Gefangene batten ausgesagt, fie seien jum Militardienst gepreft worben, batten teine ordnungsmäßige Ausbildung genossen und, bevor sie zur Front abgegangen seien, nur sechs (!) Schuf abgefeuert. Diese Catarennachricht ist von einer großen Anzahl deutscher Zeitungen nabezu kritiklos aufgenommen worben; daß daran etwas nicht stimmt, liegt auf der Sand. Entweder hat der Gefangene, der bei seiner Bernehmung diese Aussage machte, dem Offizier einen Baren aufbinden wollen, oder der verhörende Offizier hat insbesondere die lette Bemertung mikverstanden.

Es ist aber auch noch ein psychologischer Srund vorhanden, den Wert der Gefangenenaussagen nicht allzuhoch zu veranschlagen. Was in der Seele von Menschen vorgeht, die sich tapser ihrer Jaut gewehrt haben, dann mehr und mehr das drohende Verhängnis, den Tod auf dem Schlachtselbe, näherkommen sahen, das vermögen wir kaum zu ahnen. Auf die übermäßige seellsche Anspannung, auf das qualvolle Emporstammen des Lebenswillens solgt notwendigerweise ein gänzlicher Niederbruch, ein Zustand völliger Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit.

Und in diesem Austand werden die Gefangenen verhört. Das Berhör ist ihnen unter allen Umständen unangenehm. Sie sind müde, unglaublich müde. Und nun tommt da ein wildfremder Offizier und qualt sie mit allerhand Fragen.

"Jaben Sie Junger?" Der Gefangene nickt.

"Sie haben wohl lange nichts zu effen bekommen?" Der Gefangene nickt wieder.

Bei einem anbern wird eine Dauerwurst gefunden. "Die haben Sie wohl von der Beimat geschickt bekommen?" Der Gefangene nickt.

"Betommen Ihre Kameraben auch oftmals solche Senbungen?" Der Gefangene nickt wieder.

Und bann geht ein fingerfertiger Beitungsmann her und brahtet seinem Blatt:

"Die deutschen Gefangenen tlagen allesamt über Junger. Die Nahrungsmittelversorgung der deutschen Beeresleitung ist derart schlecht, daß die Soldaten darauf angewiesen sind, Sendungen aus der Jeimat von Verwandten, Freunden und Betannten zu erhalten, sogenannte "Liebesgaben"." — So beispielsweise zu lesen in den "Times", Ende Februar!

Und hin und wieder mag es wohl auch vortommen, daß ein Gefangener besonders ängstlich ist und glaubt, er müsse dem ihn verhörenden Offizier möglichst nach dem Munde reden. Dadurch entstehen dann die Schauermärchen über die miserable Behandlung, über Massensahnenslucht, über riesige Verluste und dergleichen mehr.

Man follte also, wie ein bayerischer Generalstäbler sich scherzhaft ausbrückte, von Gefangenenaussagen "höchstens die Hälfte, und davon am besten das Gegenteil glauben".

3. M. Sd.

# Das Preisbekenntnis eines englischen Marineossiziers

3 n ber englischen Zeitschrift "The United Service Institution" vom Jahre 1909 findet sich das folgende Betenntnis aus der Preis arbeit eines englischen Marineoffiziere:

"Wir (Englander) ziehen nicht aus fentimentalen Grunden in den Rrieg. 3ch bezweifle, daß wir das jemals taten. Krieg ist das Ergebnis von Handelsstreitigkeiten: sein Siel ist, unseren Gegnern mit bem Schwerte diejenigen wirtschaftlichen Bedingungen aufzuzwingen, welche wir für notwendig eracten, um uns kommerzielle Vorteile zu schaffen. Wir bedienen uns aller bentbaren Vorwande und Anlaffe für ben Rrieg, aber jugrunbe liegt allen der gandel. Ob als Anlak die Verteidigung oder Erringung einer strategifchen Stellung vorgegeben wirb, ob ber Bruch von Verträgen, ober was fonst noch, - alle biese Anlässe und Vorwande begründen sich letten Endes auf dem Handel aus dem einfachen und maggebenden Grunde, daß der gandel für uns das Lebensblut bedeutet."

Für jeden nicht aus der Art geschlagenen Engländer nur selbstverständlich. Aber für unsere "Bwischenstaatler", die dem englischen Raubzug gegen uns ein ideales Mäntelchen umhängen wollen, das englische Blätter vom Range der "Times" selbst haben fallen lassen, — für gewisse Deutsche recht hart, recht — rücksiches!

#### Neutrale

en Redakteuren des "Journal de Genève" und der "Gazette de Laufanne" ift kürzlich der Orden der französischen Chren-legion verliehen worden.

"Man hat nichts bavon gehört," bemerkt bie "Frankf. Stg.", "baß ein beutschschweizerischer Rebakteur etwa bas Eiserne Kreuz ober ben Roten Ablerorden erhalten habe."

Dielleicht hört man aber demnächst, daß auch — Spitteler durch die französische Ehrenlegion ausgezeichnet worden sei. Verdient hätte er's um die französische Sache in der Schweiz, und wenn die Franzosen noch eine Spur von Gerechtigkeitsgefühl haben, sollten sie ihn nicht etwa um deswillen übergehen, weil er Deutsch-Schweizer ist. Gehört doch zu solchem Verdienst für einen deutschblütigen Schweizer unvergleichlich viel mehr neutrale Selbstverleugnung und Aufopferung, als für jene schweizerischen Franzosen, die nur der Stimme ihres Blutes gehorchen.

## Schulbücherbetrieb in Kriegszeiten

Die Ewig-Gestrigen! — Aus dem Lesertreise wird dem "Berl. Lotalanzeiger" geschrieben: "Sie haben schon wiederholt die empfindlichen Misstände zur Sprache gebracht, die mit der Bücherbeschaffung für unsere liebe Schuljugend verbunden sind: die Ungleichheiten in den eingeführten Lehrund Lesedüchern an den verschiedenen Anstalten, und die in nur allzu turzen Abständen eintretende Aberalterung der Auslagen. Die Schulverwaltung bat sich auch der Einsicht

nicht verschlossen, daß bier dem Gelbbeutel der Eltern wirklich zu viel zugemutet wurde, und hat Magnahmen zur Einschränkung ber Ubelftande in Qussicht gestellt. Kaum aber bat jett bas neue Schulighr begonnen. so geht auch schon bas alte Lied und bas alte Leid wieder los. Go sollen in einer boberen Maddenschule eines westlichen Vorortes die frangosischen Lehr- und Lesebucher ber oberen Rlassen, die in britter Auflage aus bem Rabre 1910 porliegen, abgeschafft und durch die vierte Auflage ersett werden. Wenn es aber mit biefen Buchern fünf Zabre bindurch gegangen ift, fo, meinen wir, tonnte man fich mit ber neuen Auflage wirklich noch ein weiteres Sahr gebulben und nicht gerade jett in Kriegszeiten ben Eltern neue Ausgaben aufzwingen, bic wahrhaftig für bringenbere Zwede benötigt werben. Viele Väter sind im Kriege. und die Mütter müssen mehr noch als sonst sich Mühe geben, mit den Mitteln auszutommen, die ihnen zur Verfügung steben. An ,schultechnischen Grunden' für bie Einführung ber neuen Auflage wird es natürlich auch diesmal nicht fehlen, das wissen wir im voraus. Aber im Augenblick gibt es, follte man meinen, wirklich noch gewichtigere Grunbe und Rudfichten, und wir muffen es aussprechen, bag es einen febr bebauerlichen Mangel an Verftanbnis für bie burch ben Rrieg geschaffenen Verbaltnisse in vielen Familien bedeutet, wenn die Schule sich auch jest nicht von ihren technischen' Grunden freimachen tann. Auch fie follte jest eigentlich Wichtigeres ju tun haben."

Freilich, freilich, das sollte sie -- "eigent-lich".

### Notendeutsch

o man sich überall bemüht, die Sprache von ausländischen Schladen zu reinigen, sollten endlich einmal auch die Berren Diplomaten in sich gehen. Das Deutsch, das sie im Notenaustausch mit dem Auslande verzapfen, ist oft erschrecklich. In einem Runderlaß, den der Reichstanzler vor turzem

zur Rechtfertigung Deutschlands gegenüber einer Rede des frangfischen Ministerprasibenten an bie Raiferlichen Botschafter und Gesandten gerichtet bat, bezieht er sich auf einen "Baffus" in ber Rammerrebe Bivianis: er fpricht von einem "Ronflitt", von einem "Tribunal" (Gericht), von "Situation" (Lage), "Ronversation" (Unterredung), "Intervention" (Vermittlung), "Rompromiß" (Vereinbarung), "Ronzessionen" (Sugestänbnissen), "Attion" (Tätigfeit) und von "engagierten" (beteiligten) Mächten; die Berbeiführung bes Kriegszustandes wird dreimal mit "Mobilisation" und einmal als "Mobilisierung" bezeichnet; Österreich-Ungarn "dokumentierte" (betundete) seinen Willen. Aukerbem ist ron einer europäischen "Ronflagration" (Weltbrand) die Rede; ja sogar ein vollkommenes \_territoriales Desinteressement" (Bersichtleistung auf Lanberwerb) wird erwähnt.

Noch schlimmer beinahe ist das Gewimmel ber Fremdwörter in der deutschen Antwort auf die amerikanische Note. Manch einer mußte im "Bense" nachschlagen, um zu erfahren, daß "Convoyierung" die Begleitung durch Kriegsschiffe bedeutet! Nicht jedes Fremdwort ist ersesslich, aber das diplomalische Kauderwelsch schwelgt förmlich in Verstößen gegen die Muttersprache.

## "Strenge" Strafen?

Feldpostrauber, Rartoffelwucherer und Bader, bie gegen die neue Badorbnung verstoßen, sind leider jest ständige Erscheinungen vor beutschen Richtertischen. dem Allgemeinempfinden nicht recht verständlicher Unterschied in der juristischen Bewertung dieser drei Gruppen macht sich bemertbar. Beim Felbpostrauber wird immer wieder und mit vollem Recht die Niedrigkeit der Sesinmung betont, aus der seine Sandlung entspringt. Diese Beurteilung bes Beweggrundes findet auch im Urteil durch besonders harte Freiheitsstrafen seinen Ausbrud. Bei ben tleinen Wucherern bes Nabrungsmittelzweiges bat es bagegen fast burdweg bei verhältnismäßig unerheblichen Gelbstrafen sein Bewenden, obwohl die

Niedrigkeit ber Gesinnung bier nicht minber offen autage tritt. Die Überporteilung bes Publitums wird von diesen Leuten oft mit ganz niederträchtigen Aniffen systematisch betrieben. Die Verhandlung gegen eine Martthandlerin ergab fo z. B., daß die Angeklagte in ber Weise bie Berordnung über die Bochstpreise umgangen batte, daß fie fich weigerte, an die Räufer Rartoffeln zu vertaufen, wenn diese nicht gleichzeitig auch ein größeres Quantum Mohrrüben tauften, für die sie pro Pfund 15 A statt 5 A bezahlen mußten. Der Staatsanwalt beantragte 20 .K Gelbstrafe, bas Gericht ertannte jedoch auf 50 & Gelbstrafe, "da es sich bier um eine besonders trasse und raffinierte Ausbeutung des Publikums handele". Wenn das Gericht bieser Ansicht war, so versteht man nicht recht. weshalb nicht zu bem allerschärfften Strafmaß gegriffen wurde, zumal es sich um Massenerscheinungen banbelt.

Ebenso befremdend berührt einen das milbe Urteil bes Landgerichts Elberfeld gegen nicht weniger als 25 Bader, bie fich wegen Verbadens zu großer Mehlmengen, wegen Bertaufs ju frifchen Brotes, porschriftswidriger Mehlmischungen usw. zu verantworten hatten. Auch in diesem Falle nur Gelbstrafen! Von einer Fahrlässigkeit der Angellagten kann doch kaum mehr die Rebe fein, nachdem wohl der Einfältigste über ben Ernst der Lage aufgetlart sein durfte. Wer sich aber bewußt und aus kleiner, erbarmlicher Erwerbsgier an bem Allgemeinwohl versündigt, hat teinen Anspruch mehr auf richterliche Milbe. Nur die ganze Strenge bes Gesekes tann ba bas Bublitum schüken. das wabrlic Opfer genug zu tragen bat, um eines wirklich wirksamen Schutzes nach dieser Richtung bin wert zu sein!

# Dürfen wir auch?

m "Cag" bemüht sich der Geh. Oberfinanzrat Carthaus, in zwei langen Artikeln "die Berechtigung des deutschen Unterseebootkrieges" nachzuweisen.

Man wird auf diese Weise mit einigem Erstaunen gewahr, daß es unter uns jemanden gibt, der doch nicht so ganz von der Berechtigung des Unterseebootkrieges überzeugt zu sein scheint. Wozu sonst die endlosen sittlichen, rechtlichen und sonstigen Begründungen? Oder meint Herr Carthaus, daß außer ihm noch ein Mensch in Deutschland — mit Ausnahme vielleicht von Liedtnecht und seinen paar Anhängseln — über die Berechtigung des Unterseebootkrieges im Zweisel ist und das Bedürfnis hat, vom Gegenteil überzeugt zu werden?

Aber vielleicht beabsichtigte ber Berfasser, nicht uns, sondern den Engländern den deutschen Rechtsstandpunkt klarzumachen? Das bedeutete ungefähr soviel, als wollte man sich vor dem Mörder entschuldigen wegen der leider nicht zu vermeidenden Notwendigkeit, ihm die Polizei auf den Jals zu schieden.

Ach, wenn boch bas Papier nicht so geduldig wäre!

### Ein gutes Wort

Qund heraus betennt sich Georg Bernhard in ber liberalen "Bossischen Beitung" zu ber nütlichsten und wichtigsten Lebre dieses Krieges:

"Neulich las ich einen Auffak, in bem ausgeführt wurde, daß nur der Friedensschluß mit England uns por der Fortbauer des Wettruftens nach bem Kriege schützen könne. O beilige Einfalt! Eins hat ber Krieg mit England boch wahrhaftig jest schon auch den früher andersdentenden Kreisen des Voltes gezeigt: Wir hatten zu wenig Schiffe. Wir haben früher geglaubt, bak ber Handel ben Schutz ber Kriegsflotte nicht gebrauche. Wir find grundlich betehrt. Batten wir mehr Rreuzer gehabt, es fabe jest auf ben Weltmeeren anders aus als augenblicklich. Und wenn wir auf den Landtriegspläken Erfolge errungen haben, die es uns ermöglichen, in Rube abzuwarten, was für Friedensporschläge uns von unseren gegnerischen Mächten gemacht werden, wenn sich beute unsere Gegner nach Frieden sehnen mülfen, wir aber weitertampfen tonnen und werben, so verdanten wir das dem Umstande, daß glücklicherweise bei uns wenigstens das heer so start war, wie es unsere geographische Lage gebot. Wie immer also auch ber Arieg enden wird, und mit wem immer auch wir Frieden schließen werden, das starte heer und die starte Flotte werden selbstverständliche Voraussehungen jeder, auch der liberalen inneren Politit in Deutschand sein müssen."

# Schamlos und straslos

eine Anzeige aus bem "Berl. Cagebl." dar, die von der "Welt am Montag", wie folgt, an den Pranger gestellt wird:

10000 K vierteljährliche Rente gegen 100000 K

Beteiligung für Import start gefragter Lebensmittel burch allerbest eingeführte beutsche Firma, welche nachweislich hervorragende Eintaufsquellen besitzt. Weil nur Kassageschäft, ohne jedes Risto. Nur ernste Reflett. mit sos. Rapital belieben Off. unt. . . . an . . . abzugeben.

Es wird im Bolle unvergessen bleiben, daß Leute, die aus startgefragten Lebensmitteln berartige Bucherprofite herausschlagen, frei und ungeniert sich tummeln tonnen in einer Beit, da wir gegen England wegen seiner persiden Aushungerungstampagne Jaggesange anstimmen.

### Ausflüchte

Segen die dankenswerten Bestrebungen des Berliner Polizeipräsidenten, dem Fremdwörterunsug zu steuern, haben, wie nicht anders zu erwarten war, die davon betroffenen Seschäftsleute Sturm gerannt. Sie wenden ein, daß die Neubeschaffung wertvoller Schilder mit großen Kosten und— bei dem Mangel an Arbeitsträften — mit sonstigen Schwierigkeiten vertnüpft sei; in vielen Fällen müsse auch die Firmenänderung im gerichtlichen Firmenregister beantragt werden.

Der erste Einwand kann durch Gewährung einer angemessenen Frist leicht behoben

werben; der zweite ist überhaupt gar nicht stichhaltig. Wenn berartige Firmen sich bis jett noch nicht aus freien Studen entschließen tonnten, ibre bochft geschmadlosen, fremblandischen Bezeichnungen abzuändern, so mussen sie eben mit sanfter Gewalt bazu veranlakt werben. Acht Monate batten sie ja Zeit, ihre Sprachsunden gut zu machen. Auf was für haltlose und unwürdige Anschauungen sich die Berrschaften bei der Berteidigung ibrer ausländischen Liebedienerei stüken, baben wir am Fall ber "Continental-Caoutchouc- und Gutta-Bercha-Compagnie" ausführlich (Heft 4) gezeigt. Welche Ubertreibungen beliebt werben, zeigt die Beteuerung eines "Berrn aus einer Cliche-Sefellicaft", ber in einer Versammlung des "Bereins beutscher Retlamefachleute" allen Ernftes verficherte, wenn er feinen Firmennamen umtaufen müßte, würbe ihm bas einen Schaben von 60000 A verursachen!

Eine Nachrichtenstelle will von unterrichteter Seite wissen, daß die Polizei in dem Rampf gegen die Ausländerei "nicht so schroff" vorzugehen gedenke. Hier wird wohl mehr der Wunsch der Vater des Sedankens gewesen sein. Wir wenigstens glauben nicht, daß sich der Berliner Polizeipräsident so ohne weiteres wird ins Bockshorn jagen lassen.

### Das Waffenkleid als Posse

Die Uniform ist tein Spielzeug — da sei une Hott habirt Leiber aber hat wie uns Gott bafür! Leider aber hat, wie ber Deutsche Rurier" ben possenhaften Unfug tennzeichnet, die Sitelleit und Kurzsichtigkeit vieler Eltern eine ganz neue Industrie für Kinderuniformen entstehen lossen, die allebem, was an ben Spielen unserer Jungen erfreulich und reizvoll ist, gerabenwegs zuwiberläuft. Schon in ben ersten Kriegswochen tauchten hier und ba -besonbers aber im westlichen Berlin - pukige Dreitasehochs auf, die in eine bis auf die lette Lite genaue felbgraue Armeeuniform gestect waren. Da gab es zehnjährige Sufaren umb achtiäbrige Rürassiere, Anfanteristen und Artilleristen, die sich von den echten

Feldgrauen lediglich durch bas "Format" unterschieben. Man konnte vielleicht über den einen oder anderen der Knirpse einen Augenblid lang lachen, konnte ben ober jenen sehr "niedlich" finden, aber bann hatte man doch sogleich die unabweisliche Empfindung, daß wirkliche Militäruniformen benn boch nicht das geeignete Spielzeug für Kinder scien. Und war dies schon bei einfacen felbgrauen Waffenröden ber Fall, um wieviel unangenehmer und geschmadloser wirkte (und wirkt) diese Uniformierung von Rindern, wenn sich auf den Uniformen allerband Rangabzeichen befinden. Gine Beitlang sab man gar nicht so selten Aungens mit regelrechten Leutnants-Achselftuden, und — man follte es nicht für möglich balten, aber es ift vorgetommen — felbst zehnjährige Rnirpfe mit ben Raupen ber Stabsoffiziere konnte man, wenn auch vereinzelt nut, beobachten. Die Eltern, die ihren Sprößlingen diese Sachen tauften ober womöglich nach Maß anfertigen ließen, mussen einen sehr merkwürdigen Begriff bavon haben, was beute das feldgraue Waffentleid, was heute das Achselstud des Offiziers der Mehrheit unferes Volles bedeutet. Und wenn fie glaubten, ihren Kindern mit dieser Uniformierung einen Gefallen getan zu baben, so waren sie in einem faustbiden Frrtum befangen. Mit der naturgetreu nachgeabmten Uniform ist bem kindlichen Geiste ja jede Möglichkeit genommen, die Phantasie spielen zu lassen und burch ihre Kraft reichlich zu ersegen, was die Wirklichkeit versagt. Man geht taum fehl, wenn man als die Triebfeber dieser Geschmackverirrung eben die Eitelkeit mancher Eltern bezeichnet, die den geliebten Jungen am liebsten im Offiziersrock sieht. Solange biefe "echten" Uniformen in ben vier Wänden des elterlichen Beimes bleiben, ist das Sanze ja am Ende eine Privatsache, die niemanden etwas angeht. Wenn aber die jungen "Offiziere" an der Hand des Rinberfrauleins ober ber Mama auf ber Straße herumlaufen, dann ist das eine öffentliche Belästigung, die scharf zurudgewiesen werben muß, und bie ihren Johepunkt erreicht, wenn ben Kindern von ihren erwachsenen Begleitern nicht untersagt wird, Milltarpersonen durch Grüßen zu behelligen.

## "Wilhelm Tell" — staatsgefährlich!

Durch die Blätter ging eine Meldung aus Leipzig, daß bort eine Kirchen- und Schulbehörde es fertigbetommen habe, den Ronfirmanden der Voltsschulen den Besuch einer "Tell"-Aufführung im städtischen Theater ju untersagen, weil fie Schaben an ihrem Seelenheil nehmen konnten. Wir hielten bie Nachricht für so unglaubhaft, bag ihre Berichtigung nicht ausbleiben tonne. Eine solche ist aber bis beute - nach Wochen - nicht erfolgt, und so muß man wohl sagen: "Das Unbeschreibliche - bier ist's getan." -Sieben "Tell"-Vorstellungen hatten bereits im Mary für die Schüler und Schülerinnen ber oberen Rlassen einiger Leipziger Boltsidulen stattgefunden, der Schulausichuf batte eine namhafte Unterstützung, und der Rat ber Stadt das Theater jur Verfügung gestellt. Vor der achten Vorstellung wurde aber den Konfirmanden plöglich der Besuch verboten und ihnen das Eintrittsgeld zurückgezahlt. Ein Pastor aus Leipzig-Goblis hatte Bedenken im Interesse seiner Konfirmanden geäußert und sich an den zuständigen Leipziger Intenbanten gewendet. Darauf erteilte ber Dezernent des städtischen Schulmesens ben Rettoren ber in Frage tommenben Schulen das Berbot für die Konfirmanden mit.

Und der "Borwarts" mußte es sein, der die wie ein schlechter Scherz anmutende Tatsache in das rechte Licht rückt: "Schillers Orama gerade in diesen Tagen auf dem Inder! Mehr kann man in einer Zeit, in der Millionen draußen auf den Schlachtselbern für deutsche Kultur zu känupsen glauben, nicht verlangen."

Die Millionen braußen "glauben" nicht nur für deutsche Kultur zu tämpfen, sie tämpfen auch dafür. Aber diese Kultur ist nicht die Kultur derer, die der deutschen Jugend Schillers Tell verbieten.

## Der Kampf gegen das Deutschtum

Auf ber Warte

as Germanentum, den Teutonismus, ober wie sie sonst unser beutsches Volk und Wesen nennen, wollen unsere Widersacher ausrotten. Es ist verfehlt und führt zur Gelbsttäuschung, wenn man uns wohlgefinnte und gerechte ausländische Stimmen und Meinungen vorführt. Diese gibt es selbstperständlich auch. Denn mag irgendwo eine Unsicht noch so herrschend sein, es wird wohl niemals an entgegenstebenben abweichenden Meinungen fehlen. Für uns tann aber bier nur von Bebeutung fein, welches die Meinung ist, die sich durchzusetzen versteht und verstand. Das war und ist aber bei ben uns gegenüberftebenden Boltern Diejenige Auffassung, welche fich nur bann mit unferem Wefen und Dafein abfinden will, wenn wir uns mit ber Rolle eines genügsamen Gimpels, eines barmlosen Träumers oder eines schöngeistigen Schwärmers und Dichters begnügen ...

Wir wollen uns von bem Wahne freihalten, daß dies Wibersachertum allein bei England läge und daß unfre andern Gegner nur bie Frregeführten und Migbrauchten feien. Wir mußten eine Geschichte von Sabrhunderten, namentlich binfictlich Frankreichs, vergessen, wenn wir uns einer folden Vorstellung hingeben wollten. Frantreich wird auf die Dauer, nach diesen langen Erfahrungen, wohl schwerlich fich von Grund aus ändern, wenngleich die etwaige Ertenninis, von England ausgenutt zu sein, einen vorübergebenden Wandel hervorrufen tonnte. Das nütt uns aber nichts. Es tann nicht genug davor gewarnt werben, bag wir infolge von Hoffnungsseligteit ober von augenblidlichen Gefühlen bes Mitleids — bie hier tatsächlich nur Schwäche wären — die tüble abwägende Vernunft zurücktreten laffen. Wir muffen den uns aufgezwungenen Rampf mit den Waffen, sowie auch politisch und geistig restlos durchführen. Wir tonnen bie porbandene tiefe geistige Kluft nicht etwa durch entgegenkommendes Vertrauen schlieken. Diese Rluft lägt sich nicht beseitigen und ein Vertrauen läßt sich nicht begrunden und rechtfertigen. Wir haben in biesem Kriege und in seiner Borbereitung bei unsern sämtlichen Gegnern in wechselseitiger Erganzung und Anertennung ein foldes Aufgebot der Luge, ber Verleumbung und Schmabung, ein soldes Breisgeben sittlicher und rechtlicher Grundfate erlebt, daß es abgrundtief zwischen uns liegt. Wir tonnen mit unfern beutschen Begriffen so etwas einfach nicht versteben, und wir fühlen ben bochften Abscheu und Widerwillen dagegen. Wir tonnten es daber nur als eine tunstliche, unferm tatfachlichen inneren Empfinden widersprechende Selbsttaufdung anseben, wenn wir zu irgenbeiner Beit glauben wollten, bag wir mit unfern Segnern Vereinbarungen ober Freundschaften schaffen könnten, die nur irgendwie die Burgicaft langerer Dauer und die Gewährleistung eines nur einigermaßen dauernden Friedens in fich schließen wurden. Gine solche Gewährleistung werben wir daber nur dadurch erreichen, wenn wir uns und unfre Bundesgenoffen in der Folge biefes Rrieges fo ftart machen tonnen, bag wir in Butunft unsern hierdurch geschwächten Gegnern mit größter Sicherheit die Stirn bieten tonnen. -

Diese Bemertungen macht Otto von Pfister in einem längeren Aufsatz der "Areuzzeitung". Sie sollen auch hier ausbewahrt werden.

### 's Mistriecherl

in leichtverwundeter Fähnrich hintt ins Parkett herein, schon wieder jung und scich, als ware er nicht vor einer Woche totenbleich und voll von Läusen gewesen. Er sindet es wunderbar, wieder unter lauter netten, eleganten Leuten im Parkett der Neuen Wiener Bühne zu sigen, wundert sich aber ein bischen, daß so was noch auf der Welt ist. Der Vorhang geht auf, man spielt den "Viererzug", ein neues Lustspiel von Siegfried Geper und Paul Frank. Ein entzückendes kleines Mistriecherl von Wienerin tritt auf, und nun entsteht sogleich die Frage, ob für sie eine dreiedige She das Richtige ist; aber sie möchte halt sogern eine mindestens vieredige, und

fagt so schon bitte, bitte', daß ihr die anwesenden Manner den Gefallen tun — der Runfthistoriter, der unintelligente Mustelmensch (ber so geistvoll über seine Unintelligenz zu konversieren versteht) und der blutjunge Terefianift. Man ift fo munderbar unter fic. Jedes Wort bes Textes, jeder Laut, jede Bewegung ber trefflicen Schauspieler haben so viel Beziehung zu reizenben beimischen Dingen. Die Autoren machen teine Wige und sind boch luftig, haben Geschmad und Routine, benehmen sich liebenswürdig. Gott, es gibt auch bedeutendere Dichtungen, aber biefe ift gut gefleibet. Borbang, Pause, herzlicher Applaus ohne Radau. Der verwundete Fähnrich bentt sich: Unglaublich, fünfzehn Wochen war ich in der Front und nicht einmal babe ich barüber nachgedacht, ob eine schöne Frau brei Manner braucht ober vier! . . . Er wird später den Rameraden im Schükengraben mit Begeisterung erzählen, wie lieb biefes Wien ift, für bas fie tampfen."

Diese Zeilen stammen — mit reichlichen Kürzungen — aus dem Wiener Theaterbericht einer Berliner Zeitung. "Wenn man nicht wüßte," bemerkt die "Deutsche Tageszeitung", "wer da in Wiener Premieren "unter sich" ist, man würde sich eigene Sedanten über Wien und seine Bewohner machen. So aber darf man das entzüdende kleine Mistviecherl und seine vieredigen Sorgen den Leuten überlassen, die anscheinend augenblicklich auch weiter keine Sorgen haben. Und wirklich — für sie werden die Soldaten in den Schüßengräben mit nicht zu zügelnder Begeisterung kämpfen!"

### Vom Kongo

Seit der Marottotrisis haben wir für den Rongo viel Interesse übrig. Im "Rosmos" berichtet nun Paul Rohrbach über die in erschredendem Maße zunehmende Ausbreitung der Schlaftrantheit. "Heute ist die Schlaftrantheit vom Rongo der die ins deutsche und englische Ostafrika, die nach Rhodessen, nach Avotangola, nach dem ganzen französsischen Aquatorialafrika und nach

Alttamerun vorgebrungen. Um fcblimmften perseucht ift bas gange belgische Sebiet. Einzelne Berbe, von benen man noch nicht weiß, ob sie burch Berschleppung entstanden sind oder von alters her selbständig eristieren, baben sich in ziemlicher Entfernung, bis ins britische und französische Westafrita binein, wie es scheint auch in Dogo, gefunden." Betampft werden tann dieses Abel nur durch die Vernichtung der die Reime der Krankbeit verbreitenden Tietsefliege. "Vor allen Dingen muffen die Ufer der größeren Aluffe, bie bem Dampfer- und Ranuvertebr bienen, die Plate jum Fijchfang, Baben und Wasserholen und die Übergangestellen für ben Karawanenvertehr im weiteren Umfange gefäubert werben. Diefe Arbeit ist groß, weitläufig und tostspielig, aber wenn fie nicht geschieht, so tonnen wir mit Siderheit vorausseben, daß fic die tropischen Teile Afritas im Laufe ber nachften Sahrzehnte mehr und mehr entvöltern werben. - 3ch habe selbst in Neukamerun und im französischen Rongo die angerichteten Verbeerungen geseben. Aus ber frangosischen Gabuntolonie, zwischen Kamerun und Belgisch-Kongo, erbielt ich fürglich Bripatnachrichten geradegu furchtbaren Charatters. Ganz in der Stille haben auch die Belgier einen Teil des Landes zwischen dem Kongo und Ubangi geräumt, d. h. die Berwaltungs- und Handelsstationen zurüdgezogen, weil es nicht mehr möglich ist, sich bort aufzuhalten. Gerabe bieses Stud wurde uns gleichzeitig in der Beröffentlichung eines belgischen Rolonialschriftstellers für ben phantastischen Breis von zwei Milliarden Franken zu Rauf angeboten. Uberhaupt ist die Rukunft des belgischen Rongo und bes frangösischen Besitzes awischen bem Tschabsee, dem englischen Suban und dem Atlantischen Ozean durch die Schlaftrankheit auf das ernsthafteste gefährdet."

Das sind Tatsachen, die im Hindlick auf bas zufünftige Schicksal des Kongos nachbenklich stimmen müßten.

#### Hege dein Ich

Die "Direktion des Exterikultur-Instituts" in Berlin W, Cauenhienstraße, wendet sich mit folgendem Aufruf an die "Damenwelt":

"Wenn wir es auch jett, in ernster Zeit, wagen, Ihnen unser Institut in Erinnerung zu bringen, so gibt uns hierzu eine Anzahl Damen ben Mut, die uns gezwungenermaßen aussuchen mußten. Die furchtbaren Erregungen des Arieges, die wohl an den stärtsten Aerven nicht spurlos vorübergeben, wirten auf sein empfindende Naturen geradezu zerstörend. Nicht aus sader Eitelteit, sondern aus Sorge um einen vorzeitigen Verfall des Haarwachstums, des Sesichts, wie überhaupt des ganzen Körpers, suchten viele Damen aus ersten Kreisen unsern Rat, unsere Hilfe."

Auf diese Weise erfahren wir zum erstenmal mit Schaubern, daß dieser entsetliche Krieg nicht nur im Elsaß und in Ostpreußen, sondern auch auf den niedlichen Frahen sein empfindender Dämchen in Berlin WW. unermeßlichen Schaden angerichtet hat. Um so dankenswerter ist der von dem Tauentsieninstitut mit Hilse zweier eleganter Retlameheftchen tatträstig in die Wege geleitete Versuch, den Wiederausbau der zerstörten Werte durch die Anpreisung knuffig teurer Schönheitsmittel anzudahnen. Eine weise Staatsregierung wird nicht versehlen, unsere Feinde dereinst auch für diese "Flurschäden" zur Verantwortung zu ziehen.



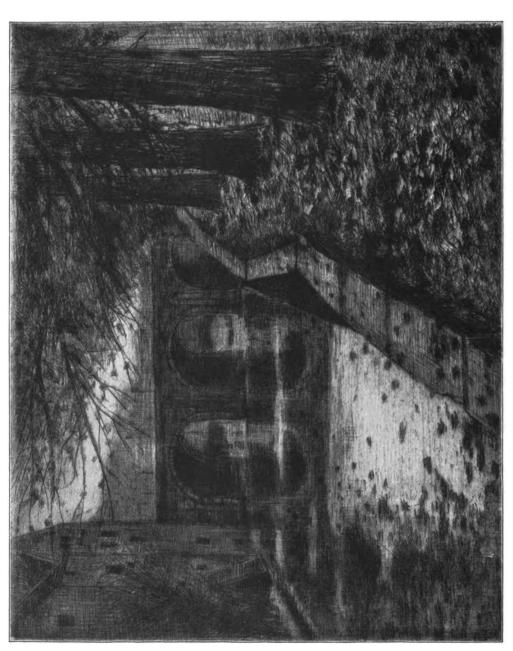

Der Yerkanal in Dirmulden



XVII. Jahrg.

Zweites Maiheft 1915

• Beft 16

## Alber die Gründe der Ausländerei

Bon Marie Diers

ne der rätselhaftesten Erscheinungen in der Völkerpsychologie aller Beiten ift diefer Sang jum Ausländertum bei den Deutschen.

Es gibt Stunden, in benen ber Baterlandsfreund um Diesen mebr als sonderbaren Sang, der einer unbeilbaren Rrantbeit gleicht, idwerere Sorge trägt, als je um den Ausgang des Krieges, denn er ist geeignet,

selbst die besten Erfolge nachträglich in Frage zu stellen.

Im großert und gangen bin ich ja ber Meinung, daß Erörterungen über irgendwelche Fehler und Schwächen innerhalb des deutschen Volkes grade jest nicht an die Öffentlichteit gehören. Denn wenn es uns auch gleichgültig fein fann, op sich bas Ausland über jedes Innengezänk bei ums freut, ba wir von der Seite ber allmählich schon an "stärkeren Toback" gewöhnt sind und ihn nicht mehr, wie zu Anfang, ernst nehmen - so ift es boch jest geboten, bag alle unsere Rrafte, auch die gelitigen, nach außen gerichtet werden und fich nicht gegeneinander abarbeiren. Ein Türmerlefer gebrauchte in bezug auf meine Abhandlung: "Schwartichers Stud und Ende" (1. Februarheft) das treffende Bilb, daß ein Bater, beffen Rubber zus Unvorsichtigkeit das Haus angestedt haben, wohl kaum die Beit bennit vorbringen wird, fie zu ftrafen und zu erziehen, fatt zu löschen. Unertroglich erscheinen bem gefunden Inftintt jeht diefe erzieherischen Berfuche am eig men Collotorper, und man möchte fie auf bas allerknappite Mag beschränkt seben. 15

Der Turmer XVII, 16

Digitized by Google





XVII. Jahrg.

Zweites Maiheft 1915

Beft 16

### Alber die Gründe der Ausländerei

#### Bon Marie Diers

ine der rätselhaftesten Erscheinungen in der Völkerpsychologie aller Beiten ist dieser Jang zum Ausländertum bei den Deutschen.

Es gibt Stunden, in denen der Vaterlandsfreund um diesen mehr als sonderbaren Hang, der einer unheilbaren Krankheit gleicht, schwerere Sorge trägt, als je um den Ausgang des Krieges, denn er ist geeignet, selbst die besten Erfolge nachträglich in Frage zu stellen.

Im großen und ganzen bin ich ja der Meinung, daß Erörterungen über irgendwelche Fehler und Schwächen innerhald des deutschen Boltes grade jetzt nicht an die Öffentlichteit gehören. Denn wenn es uns auch gleichgültig sein kann, ob sich das Ausland über jedes Innengezänk bei uns freut, da wir von der Seite her allmählich schon an "stärkeren Toback" gewöhnt sind und ihn nicht mehr, wie zu Ansang, ernst nehmen — so ist es doch jetzt geboten, daß alle unsere Kräfte, auch die geistigen, nach außen gerichtet werden und sich nicht gegeneinander abarbeiten. Ein Türmerleser gebrauchte in bezug auf meine Abhandlung: "Schwarzsehers Slück und Ende" (1. Februarheft) das treffende Bild, daß ein Bater, dessen Kinder aus Unvorsichtigkeit das Haus angesteckt haben, wohl kaum die Zeit damit verbringen wird, sie zu strafen und zu erziehen, statt zu löschen. Unerträglich erscheinen dem gesunden Instinkt jetzt diese erzieherischen Versuche am eigenen Volkstörper, und man möchte sie auf das allertnappste Maß beschränkt sehen.

Der Eurmer XVII, 16

Digitized by Google

Wenn ich nun dies bittere Thema hier selber anschlage, so geschieht das, um einen leider doch schon klaffend offen daliegenden Schaden auf seine Ursachen und seine ganze Beschaffenheit zu beleuchten. Denn der Zustand, wie er sich allmählich ausdildete, war überhaupt nicht mehr zu ertragen. Man ging wie unter einer dumpfen, schweren Last. Das Hochgefühl unserer heiligsten und hellsten Stunden litt unter einer immer lauter werdenden Angst: Wird diese schwähliche Ausländerei nach dem Frieden etwa wieder fortgehen wie bisher? Werden wir nie ein stolzes Volksbewußtsein haben? Werden wir ewig uns um "die Meinung des Auslands" bemühen? Wird uns die äußerliche Talmikultur von Ländern, die sich besser in Szene zu sehen wissen, nachher wieder die zur Entäußerung, die zur Verachtung der eigenen Wesensart untertänige Achtung einflößen? Werden wir jedes halbwegs anständige Benehmen der Feinde mit Vankbarkeit und einer gradezu lächerlichen Bewunderung verzeichnen?

Dies alles ist schon in unserer Presse und vor allem in unseren eigenen Berzen überlaut geworden, selbst für den entschiedensten Vertreter des Burgfriedens, der jede Erzieherei heute für so sinnlos hält, wie das Schelten eines Schulmeisters hinter Jungens her, die über Tische und Bänte setzen, weil draußen die Soldaten vorbeiziehen. Man mag Seschmadlosigseiten im Handel, man mag die unrühmliche Rolle, die viele halbgebildete Frauen in den Konditoreien und in der eigenen Wirtschaft spielen, nicht wichtiger nehmen, als sie verdienen, denn der Massencharatter hat noch nie einer großen Zeit genügt. Aber es wird zur Unmöglichkeit, das, was wirklich Deutschlands Größe gefährbet, noch mit Schweigen zu übergehen.

Da sind wir jest bereits tatsächlich in die Lage getommen, daß das Haus brennt und der Vater die unvorsichtigen Kinder schilt. Denn es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß eine der Hauptursachen des Krieges Deutschlands Demut vor dem Ausland war, die einen falschen Schein von Schwäche und Hilflosigkeit erwecke, mit der man bald fertig zu sein glaubte. Und nun wird ungeheuer viel gescholten bei uns, und ich verkenne nicht den inneren Zwang, der den Patrioten zu Auskerungen seines Unwillens gegen dies verdängnisvolle Abel veranlakt.

Aber wir haben in den letten Wochen eine überraschende Erfahrung gemacht. Es ist mit herzerfrischender Deutlichteit auf die "Frühstückbeuteltiere", auf jene Minderwertigen losgezogen, die nicht auf ihre gewohnten Magenfreuden freiwillig verzichten konnten. Das Überraschende war, daß die Leute, so deutlich sie gekennzeichnet waren, so photographisch getreu sich jeder einzelne dieser Art am Schandpsahl erkennen mußte, durch diese ungenierte Behandlung nicht im geringsten gebessert wurden. Es gibt Leute (und unerwartet viele!), denen selbst mit Ohrseigen nicht mehr zu helsen ist. Die bleiben, was sie sind, und tun, was sie taten. Diese Erfahrung sollte uns belehren.

Ich bin durchaus der Meinung, daß unpatriotische Verfehlungen, Auslandsbuckeleien irgendwelcher Art ohne weiteres, sogar ohne vorbereitende Warnung, durch volle Namensnennung bloßgestellt werden. Dadurch allein wird sich diese Sorte verkriechen. Langatmiges Schelten nützt gar nichts und verbraucht den Wert unserer Worte. Wir wollen uns unsere Seelen auch nicht mit der Sorge überladen. Ich habe sie stumm getragen und weiß, wie sie drückt. Was es für deutsches Empfinden heißt, zu sehen: Auch unsere Weisesten schelten das eigene Volk lieber, als daß sie seine Größe sehen. Dagegen schähen sie fremdländische Vorzüge übertrieben ein und stellen sie den Deutschen als Muster. Deutsche Untugenden zerren sie an die Oberfläche und stellen sie fremden Tugenden gegenüber.

Nur eines hilft gegen diese Not, und dieses Mittel ist, ich sage es mit Stolz: beutsch. Eine Vertiefung in die Gründe und Ursachen dieser scheinbar so unerklärlichen Erscheinung.

Ausdrücklich ausgeschlossen sind bei dieser Erörterung die niederen Typen der Ausländerei, die eine direkte Würdigung nicht beanspruchen, da sie unter die allgemeinen Massenistinkte zählen: geschäftliche Interessiertheit, Urteilslosigkeit, Nachahmung der führenden Schichten. Wie start dies letzte in Frage kam, hat sich bei Kriegsausbruch gezeigt. Sobald "deutsch" Mode wird, werden sie auch deutsch bis auf die Knochen. Da sind weiter keine psychologischen Kätsel zu lösen.

Was nun die höheren Schichten, die Kreise der Sebildeten und der Führer anbelangt, so glaube man nicht, hier mit einem Appell an ihr Deutschtum etwas auszurichten. Ermahnungen an Leute, die ihre eigene fertige Meinung haben, sind meisthin wirtungslos. Es läßt sich auch nicht so allgemein nur ermahnen, denn sie wissen, was sie tun und verachten, oft mit Recht, fremde allgemein gehaltene Einsprücke. Es ist daher viel wichtiger, zur Klarstellung der seltsamen Tatsacke vorzudringen, wie ein startes und in seinen Grundzügen durchaus edles Volk zu solchem Schwäckepunkt kommen konnte.

Unter "Ausländerei" verstehen wir mithin in dieser Erörterung nicht die Auswüchse und Entgleisungen eines unerzogenen Publikums, sondern jene seinere Art, die scheindar diesen Namen nicht verdient, weil sie sich als reine "Objektivität" gibt, die aber durchweg eine schon fast spstematische Strenge gegen das eigene Volk und Nachsicht gegen Ausländer zeigt, die die zu durchaus verschobenen Gesichtspunkten führt und unter dem Licht dieser misverstandenen Objektivität den Namen "Ausländerei" behalten muß.

Die Ursache für diese Erscheinung finden wir an zwei Punkten: in der historischen Entwicklung und in der Volkspsphologie.

Wir müssen ums heute, da wir der Welt als ein einziges Ganzes entgegentreten, fest geschlossen unter demselben eisernen Heerbann, bei uns einen Burgfrieden aufrecht haltend, wie ihn uns taum ein anderes Volk nachmacht, da müssen wir förmlich gewaltsam erst das Bild in uns emporrusen, aus welcher bunten Busammensetung sich dieser sestigete Staat gebildet hat. Es sei noch nicht einmal an die wüste Zerrissenheit des Deutschen Reiches im Dreisigsährigen Rriege erinnert, sondern viel näher rüdend, an den uns jetzt unfaßbar scheinenden Zustand Deutschlands am Anfang des vorigen Jahrhunderts, zur Zeit des Reichsdeputationshauptschlusses. Wie Preußen, vereinzelt dastehend, langsam zugrunde ging, unter dem Kohn und Triumph der übrigen deutschen Staaten, während unzählige Rlein-

fürsten sich in schmählicher Ländergier vor Napoleons Füßen herumwälzten. Man lese die Geschichte dieser Zeit in brennender Scham und stehe dann vor dem Rätsel, das anders lautet als vorhin. Nicht: wie tann ein Volk seiner selbst so wenig sicher sein, so wenig instinktives Selbstgefühl zeigen — sondern: wie war es möglich, daß aus diesem regellosen Trümmerhausen, aus diesem zertretenen, verhöhnten, entkräfteten Volk das Volk geworden ist, das niederzuwerfen drei Großmächte mit jahrzehntelanger Vorbereitung, mit Aufgabe der eigenen Ehre, mit Aufbietung aller Kräfte und Herbeizerrung von farbigen Rassen nicht fertigbringen!

Die Zersplitterung war das historisch Gegebene. Durch seine geographische Lage und die Schuld einzelner Häuser war Deutschland der Schauplatz verwüstender Kriege und nicht imstande, seine Völker in eins zu binden, wie die in ihren Grenzen scharf umrissenen Außenreiche. Die Zersprengung mußte kommen, solange noch an unhaltbaren Scheingebilden, wie dem des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, sestgehalten wurde gegen alle Wirklichteit. Was der brutale Eroberer umstieß, war nur ein versaultes Gebilde. Der Einsturz lag in der Logik der Geschenisse, aber der Ausbau war das Wunder.

Je mehr wir uns in die Geschichte dieser Zeit von Deutschlands Untergang und Auferstehung vertiefen, je mehr kehrt sich das dumpfe schwere Rätsel, das uns den Sinn belastete, in sein Gegenteil um. Je mehr stehen wir im Angesicht einer elementaren Kraft im Volksleben, die ihrengleichen nirgends hat.

Sehe man sich das Werden, Wachsen, Auf- und Abblühen anderer Völter an. War jemals irgendwo eine so tief hoffnungslose, politische Zerrissenheit, aus der sich ein Staat zu neuer Größe emporgerissen hat? Sie blühten auf unter äußerlich günstigen Umftänden, sie versanten in politische Nichtigkeit, wenn andere Völter über sie hinauswuchsen. Es ist vorgekommen, daß kleine Staaten sich zu Macht emporarbeiteten, aber nie, daß ein groß gewesener, dann in seinen Lebensbedingungen vernichteter Staat zu einer solchen Kraftleistung, die ihn hoch über alle seine Widersacher hinaustrug, von neuem erstartte.

Es sind furchtbare politische Fehler begangen worden, aber die sittliche Volkstraft im Innern ist von einer derartigen Stärke, daß sie die Arbeit leisten kann, die sonst nur außeren Umständen zuteil wird.

Vergessen wir aber nicht, daß die Zeit, die uns von dem politischen Tiefstand trennt, nicht so weit hinter uns liegt, daß es vor nicht viel mehr als hundert Jahren als Schande galt, deutsch zu sein. Daß das Reich jung ist! Und daß vielleicht — unsere Not, unser schwacher Punkt noch unter die Kinderkrankheiten zählt —

Denn jett sind wir bei der zweiten Ursache: bei Deutschlands Seele und Charatter. Wie nun Geschichte und Charatter, bei dem einzelnen sowohl wie im Völterleben, in steter Wechselwirtung steht (Ou Mensch bist deines Lebens Resultat. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht), so wob sich bereits in die erste Erdrerung diese zweite schon hinein. Und je mehr wir uns in diese Betrachtung hineinarbeiten, je stärter wächst unsere Zuversicht, und es blüht ein heimlich süßer Stolz in uns empor.

Warum ließen wir uns von der napoleonischen Woge nicht verschlingen, wie andere Bölter es taten, denen dafür Reichtümer und Leckerbissen in den Schoß

fielen? Warum gab Friedrich Wilhelm in den Jahren tiefster Not, als das ausgesogene Preußen das 16fache seiner Roheinnahmen zahlen mußte, nicht Schlessen ber, um sich damit loszutaufen, sondern behielt lieber die vertragsdrüchigen Räuber auf dem Halse? Warum erstand grade inmitten der Verwüstung der Kernpunkt geistigen Lebens, die Universität in Berlin, von der Treitschte sagt: "Wo war in der großen Wüstenei des Imperatorenreiches ein Verein von Denkern, wie er sich dier um die Wiege der neuen Stiftung scharte?" Das sind alles jene großen Unverständlichkeiten, denen der ideallose, praktische, kalte Geschäftssinn ratlos gegenübersteht.

Noch heute versteht das Ausland deutsches Wesen nicht. Aur gleich und gleich begreift einander. Der gemeine Begriff faßt das für ihn Unabwägbare sittlicher und geistiger Kräfte nicht, die in die äußerliche Vorteilsrechnung mit hineinspielen.

Wir haben vor diesem Kriege selber nicht gewußt, wieviel höher Deutschland steht als alle anderen Völker der Erde. Frankreichs Kultur ist derart zerfallen, daß wir jest einem unritterlichen, haltlosen Romödiantenvolk mit beinahe lächerlicher Politik und verkischtem Kunstleben gegenüberstehen. Wir dringen es nicht zu starken Gefühlen gegen diese Nation, wohl weil wir schon empfinden: es lohnt sich nicht mehr. — Rußland ist, wie Viktor Hehn in den siedziger Jahren nachwies, tein jugendliches Volk, das aus der Barbarei der Kultur zuwächst, sondern ein greisenhaftes, in seinem Massencharakter dumpses, haldasiatisches Pack. Über England ist es nicht nötig, ein Wort zu verlieren. Die neutralen Staaten haben iu diesen bedeutungsschweren Monaten mit wenigen Ausnahmen ihr Recht auf ernstliche Schätung verloren. Es bleibt nichts anderes übrig, selbst wenn es uns beinahe peinlich ist, es zu sagen: Deutschland steht vollkommen vereinzelt auf einer Kulturhöhe, die von keinem anderen Staat erreicht wird. — Und mit dieser Feststellung stehen wir schon an einem Jauptausgangspunkt seiner Ausländerei.

Stellen wir uns inmitten ungebilbeten Volts einen hochtultivierten, vornehmen Menschen mitsamt seiner Familie vor, der gezwungen ist, mit dem Gesindel auf gleicher Stuse zusammenzuleben und zu arbeiten. Er wird es höchtwahrscheinlich im Ton gegen sie versehen. Und je vornehmer er im Innern ist, um so sicherer wird er das Volt nach sich selber beurteilen und es fortwährend überschäten. Er wird mit Frau und Kindern um weit geringere Dinge schmälen, als wie er sie dei dem Gesindel übersieht und entschuldigt. Erst wenn ihm ein paar rüde Burschen, seine Großmut vertennend, ins Haus brechen, sich an seinem Eigentum vergreisen, wird er sich den Verblüfften als der Starte, Überlegene zeigen. Aber die Fensterscheiden sind ihm zerschlagen, der Hausfriede zerstört, die Familie brutal geängstigt. Durch wessen Schuld? Seine eigene. Sein früheres Benehmen war nicht klug, nicht richtig, nicht einmal sympathisch. Es war Schwäche, die Schwäche des Hochgebildeten, dem die eigene Überlegenheit peinlich ist, der sich für der andern Minderwertigkeit schämt und sie mit blinder Nachsicht zubeckt.

Der deutsche Durchschnitt ist ungleich gebildeter als der der andern Bolter. Wir lachen laut, wenn wir hören, daß der englische König noch nichts von Goethe

gehört hatte, seinen Namen englisch rabebrechte. Wir sprechen in Italien englisch, italienisch, französisch, nur nicht beutsch, um zu zeigen, daß wir es können, und um uns zu üben. Bildungsstolz, Bildungssucht mischt sich auch noch hinein.

Dann noch eine Ursache, die ungleich herziger ist. Der Deutsche ist, grade weil er einer höheren Entwicklung fähig ist, langsamer in seiner Ausreise. Es ist ein Zug von Kindlichteit, vom ewig großen Jungen in ihm. Der läßt ihn mit so großerstaunten Augen die weite Welt besehen. Wenn früher unsere Jungen auf Besuch waren, tamen sie, ebensogut aus geringeren wie aus reicheren Häuslichteiten, oft ganz berauscht nach Jause. "Ach Mutter, die haben's aber sein! Die essen von richtigem Wachstuch, da sind Schiffe drauf gemalt. Die brauchen sich nicht die Füße abtreten" und was derartige Herrlichteiten mehr waren. So sieht sich der Michel mit seinem goldenen dummen Kinderherzen in der Welt um. "Ach, Mutter Germania, die da draußen haben keinen Militarismus. Die haben viel schönere Stühle und Capeten als wir."

Es ist nur hochgebildeten Naturen möglich, im starten Manne den kindlichen Zug richtig zu würdigen. Auch große Künstler sind im Privatleben oft so gerne nichts wie spielende Kinder. Im kleinen, dummen Tändeln entspannt sich der schaffende Geist. Michel will nicht immer auf dem Quivive stehen, sich breitmachen, zur Geltung bringen. Das ist ihm zu langweilig, dazu ist seine ganze Anlage nicht beschräntt genug. Er mag so gern staunen, dewundern und schön sinden, wenn er in der Fremde ist. Dabei bleibt er den Angestaunten doch noch zehnmal überlegen. Aber wer mertt das?

Beschränkte Leute werden sich nie arglos kindlich geben. Sie können es nicht, und wenn sie es könnten, täten sie es aus Angst um ihre Stellung nicht. Aber freilich, wer den großen Jungen liebhat, muß sich tausenbsach über ihn ärgern, um sein liebenswürdiges Gestaune, das ihn überall lächerlich macht.

In einem Vortrag "Händler und Helben" (als Buch erschienen bei Ounder & Humblot, München und Leipzig) hat Werner Sombart diese Grundverschiedenheit zwischen deutscher und vornehmlich englischer Art erörtert. Der händlerischen Natur ist ein Begreisen der heldischen völlig unmöglich, weil sie, beschränkter als diese, nur deren sichtbare Zeichen sieht, die sich unter Umständen ihr gegenüber, gottlob!! als Barbarei äußern, aber für die idealen und sittlichen Kräfte, die eine Sache um ihrer selbst willen tun, die da bezeugen: Es ist nicht nötig, daß ich lebe, aber wenn ich lebe, habe ich meine verdammte Pflicht zu tun — in der eigenen Natur gar teine Handhabe für ein Verständnis sinden. Während die heldische Natur leicht in den gegenteiligen Fehler verfällt und in die leeren Stellen der andern überall die eigenen Begriffe einpslanzen möchte.

Es ergibt sich bemnach folgendes Bild:

Die Nachbarvöller unterschätzen die Deutschen traft ihres eigenen niedrigeren Standpunktes.

Der Deutsche überschätzt die Nachbarn kraft seiner eigenen höheren Kultur.
— Und hieraus ergibt sich dann tausend und eine Verwicklung.

Digitized by Google

Dies wären Meinungssachen. Es gibt aber jest im Rriege immerfort Gelegenheit, daß sie sich in Saten und Satsachen umsehen.

Wir sind schneidig bis zur Harte im eigenen Beer, großmütig bis zur Schlappheit gegen ben besiegten Feind. Dies lette ist auch eine Art "Ausländerei". Da stedt sich schon wieder das fatale Näschen heraus. Beinlich genug, aber die Ursache versöhnt wieder etwas. Ein heldisches, triegerisches Volt ist immer großmütiger als ein händlerisches. Der Patriot ärgert sich daran, und beides ist deutsch: die zu weitgehende Großmut und die rasche Kritit, die Kritit am deutschen Wesen. Und auch das dritte ist deutsch: das, was diese Beilen füllt, daß das Warum uns teine Ruhe läßt, die wir wenigstens versuchen, mit der Fadel in diesen dunklen Gründen herumzustolpern.

Es sollte nichts Neues und Besonderes heraufgeholt werden. Nur an einem Boltsproblem, bas vielen icon bas Berg ichwer machte, follte gerüttelt, einzelne Erscheinungen, die jeder kennt, die aber bier in ihrer Gruppierung vielleicht zur Rlarung beitragen konnen, herausgegriffen werben. Vielleicht seten Berufene diese Arbeit fort. Sie ist fruchtbarer als Mabnen und Schelten. Und vielleicht tommen wir auf diesem Wege zu einer Art von Ergebnis. Denn daß die Auslanderei, auch die feinste, auch die aus edlen Beweggrunden entsprungene, nicht nach dem Ariege fortbauern und sogar in die Bolitit hinübergreifen darf, wie bisber, das ist uns allen jett klar. Einerseits ziehen wir dadurch nationale Gefahren über uns berauf, indem wir uns Blogen geben, andererseits ist das Beispiel für die Urteilslofen und die große Mittelmäßigkeit in unserem Bublikum zu perberblich. - Der Deutsche muß das Stud Jungentum in sich, wenigstens nach außen bin, besser verbergen. Vielleicht verwächst es sich, wenn bas Volt als solches in seine Mannesiabre kommt und die Schäden seiner Kindheit überwindet. Vielleicht vermächtt es sich nie, bleibt als unlösbarer Bestand des beutschen Charatters, des deutschen Gemüts, als unaustilabare Nationalschwäche in uns. Es wäre nicht aut. aber — nichts dabei zu machen. Dann lagt uns nur dafür sorgen, daß das peritromte Blut unserer Rämpfer nie bei uns vergessen werbe! Unseren Toten sind wir fculbig, was wir für bie Lebenben nicht geleistet baben: Rüten wir unsere Nationalichwäche als unser Nationalgebeimnis. Die Völter drauken baben sich nicht als wert bewiesen, es jemals wieder zu sehen. Machen wir uns rar. Dazu gebort, daß wir unserer Eigenart Zwang auferlegen. Gehen wir rudfichtslos und wenn es sein muß pedantisch gegen die Verfeblungen der Gesinnungslosen im Lande por. Und die sich als Führer Fühlenden, die von ihrer sogenannten "Objektivitat" nicht laffen wollen, mogen fich gefaßt machen auf Gegenströmungen, Die Deutschlands Einheitlichkeit und seine Ehre nötig bat.



# Wölfe

#### Von Nikolaus Risbán

s war Winter. Hoch lag der Schnee auf den Bergen und Talern Siebenbürgens, stülpte den pilzförmigen rumänischen Bauernhütten große Müßen auf — zu großen weißen Pilzen wurden die serghänge, übergoß den Wald mit Schimmer und Slanz, verhüllte Kot und gefrorene Schollen und verwandelte das Tal der Maros in ein blendend weißes Meer.

Rlar und rein war alles, unbeschreiblich weiß.

Aur in den von Madjaren dewohnten Segenden, die an die Maros hinunter, war dieses endlose Weiß gestört. Fast in jedem Dorf starrten schwarzgerauchte Balten aus dem Schnee, verkohlte Tannen strecken die versengten Zweige gen Himmel, riesigen schwarzen Besen gleichend, der Dächer beraubte Mauern, an den Rändern rauchgeschwärzt, waren an eingestürzten Straßeneden sichtbar, die Mauern der Serichtsgebäude, Rastelle, verlassen, leer, in menschenloser Stille. Alles wollte der Schnee verhüllen; er breitete seine Dede über Särten, siel in die dachlosen wüsten Stuben und lag sogar dort in einer seinen Schichte, wo die Torwölbung nicht eingestürzt war. Und dennoch tauchten hier und dort, auf dem Estrich und der Sartenerde, eigenartig dunkeltote Flede auf, Menschenfüße zum Ausgleiten bringend. Alles begrub der Schnee unter seinem gleichmäßigen, einförmigen Weiß, nur diese Flede vermochte er nicht zu verhüllen. Ihr Rot drang immer wieder hervor, und alle Mühe erwies sich als vergeblich.

In den einstigen Gärten, zwischen niedergetretenem und versengtem Immergrün, auf dem nahen Rasen, wölbten sich frisch aufgeworfene Bügel, an denen wilde Röter schnupperten, scharrten, sich herumbalgten. Große Rrähenschwärme ließen sich unter lautem Weinen in mächtigen Wirbeltreisen nieder.

Entsehlich still war dieser Winter, stiller benn jemals früher ein Winter gewesen. Als seien der Leben weniger geworden, als zählte man weniger der menschlichen Leben.

Von entsetzlicher Stille war dieser Winter, der Winter, der dem Aufstande des Hora folgte.

Im Gebirge brachen die Wölfe auf, strebten hinunter, den Gebirgsdörfern zu. Jedem Vorse, jedem Gehöste nahten sie. Ansangs bloß einzeln oder zu zweien, später — als der Winter strenger und der Schnee höher geworden — in immer größerer Bahl, in immer stärkeren Rudeln.

Im abendlichen Grau und in der Nacht zogen sie umher. Un den Säumen der Wälder strebten sie in gemächlichem, gleichmäßigem Trab dahin, ohne Laut, einer hinter dem anderen. Mit herabhängenden Röpfen, stumm. Gefährliche Raubtiere von unansehnlichem Außeren. Beim ersten Anblid mochte man glauben, es seien graue, schmukige Röter. Um Saume der Wälder hocken sie sich zuweilen

Riobán: Bölfe 225

nieder, steif, nach Hundeart, und warteten: mit gefahrbrohender Geduld warteten sie, bis der dustere Abend hereinbrach.

Nur nächtlings griffen sie an. Doch auch dann gab es taum größeren Lärm, obgleich am Morgen mitunter halbe Schasherben sehlten. Nichts blieb von den Schasen übrig, aber große rote Blutlachen färbten den Schnee. Überall verübten die Wölse Räubereien, doch immer des Nachts, im Duntel, meuchlerisch, wie seige Raubmörder. Ohne Ersolg wurden die Sehöste, die Jerden bewacht, vergebens dand man die starten, surchtlosen Junde los. Die Hüter wurden zuerst zerrissen. Nur zuweilen ertönte ein Schrei durch die Nacht. Der Rammergespan hatte zwei Silberzwanziger auf jeden Wolfstops ausgesetzt. Ein schönes Stück Seld war dies zu jener Zeit, und doch wurde nicht mit rechtem Eiser gejagt, wiewohl man es im ganzen Schneegebirge kund und zu wissen getan hatte. Aber es gab damals in den Bergen anderes Wild, viel besser Mühe lohnend. Ein tostbares Wild, einträglich zu jagen. Denn viel größere Schußgelder waren auf die Röpse der Rebellenführer gesetzt, dreihundert Dukaten auf jenen Joras und ebensoviel auf den Rops Rloskas. Diese beiden wurden auch sofort eingesangen und nach Syulasehervar gebracht.

Jest galt die Hat dem Cavrila Lung, dem Stellvertreter Horas. Hundert Dukaten bot man für seinen Ropf, lebendig oder tot.

Ungestört konnten die Wölfe ihr Wesen treiben ...

Spät am Nachmittage strebte vom Toszerát eine kleine graue Schar die Abhänge des Szamostales empor, dem Berge Humpleu zu. Lautlos gingen sie im Gänsemarsch. Voran der alte Mastych, der Sägemüller vom Toszerát, ein kleiner grauer Mann mit einem Hundegesicht. Er war der Führer.

Ihm folgte ein hochgewachsener gewehrtragender Rumane, dessen vornehmer Rang durch eine riesige Schaffellmüße entsprechend bezeugt wurde. Sein Mantel war an den Seiten mit blauen Schnüren eingesäumt. Er war das Oberhaupt, dies konnte jeder sehen. Dann kamen zwei Männer aus Spurkuca, der, magere Pantyilimon und Simion, der Avramé, zuallerletzt der jüngere Mastyé, ein Bauernbursche aus Mereggyó, mit dem Spiknamen "der Hahn" geheißen.

Sie waren tüchtig ausgerüstet. Trugen über den lebernen Jaden alte schwarze Mäntel aus grobem Tuch, alle gleich, bloß der des hochgewachsenen Mannes war prunthafter; auch hingen ihnen hölzerne Flaschen, bunte Quersäde und Ranzen an den Rüden. Aur der hochgewachsene Rumäne, der Waldwächter, trug eine Flinte, die anderen waren bloß mit langstieligen Haden ausgerüstet.

So strebten sie dem Humpleu zu, einer Spur auf der diden, reinen Dede aus Schnee folgend. Die winzigen Schneekristalle hefteten sich an die geflickten Bundschuhe und überzogen auch die Hosen der Wanderer die zum Knie. Knirschend sank der Schnee unter den Füßen des alten Maftyé ein, und auf dem Weg, den die Männer kamen, blieb ein tiefer, metallisch glänzender Graben in der reinweißen Fläche zurück.

Bei der Posener Wiese machte der Alte plötslich halt und deutete mit dem Stiel seiner Jacke nach dem Saum des Fichtenwaldes. Dort trabten sieben Wölfe

hintereinander dahin, träge, langfam, in gleicher Richtung mit den Mannern dem Humpleu zu.

"Bierzehn Silberzwanziger laufen bort", sagte Maftyé mit leisem Lachen. "Was man in der Hand hat, ist wahr," antwortete höhnisch Demeter Nyág, der gewehrtragende Waldhüter, "also nur vorwärts!"

Sie gingen weiter wortlos wie früher, den Humpleu ebenso emporstrebend wie die Wölfe, hinein in den schneeerfüllten, geheimnisvollen Riesenwald ...

Es war schon finsterer Abend, als sie den Berg erklommen. Orei Männer blieben zurück, noch bevor sie ganz am Sipfel waren. Aur der alte Mastys und "Jahn", der Hirtenjunge, schritten dem Rande jener großen, kesselartigen Bertiefung zu, die sich in dem traterähnlichen Sipfel des Humpleu befand. In der Mitte des Abgrundes — die Felsen des Kraterrandes verbargen den Lichtschein — brannte ein großes Feuer und daneben, vor einer improvisierten Hütte, kauerte ein jüngerer Mann. Müßig starrte er in das Feuer. An seiner Seite lag eine lange Flinte.

Der alte Maftyé rief, noch bevor er den Rand des Felsenkessels erreichte, mit lauter Stimme in die Tiefe:

"Ich bin's, ber Maftyel Bring' bir Rafel"

Schwerfällig arbeitete sich ber Alte dann durch den Schnee des Waldes und stöhnte laut, während er mit großer Behutsamkeit die Füße auf die natürlichen Stufen des hinabführenden Felsenpfades setze. Der "Hahn" folgte ihm überall auf der Spur.

Beim Feuer sette er sich mit einem träftigen Rud nieder und stöhnte nach der Art greiser Leute auf. Er grüßte nicht einmal, löste den schwarzgestreiften Quersad von den Schultern und warf ihn, wie bose, zu Boden.

"Bier ift der Rafe, Gavrila."

"Warum hast du diesen Burschen mitgebracht?" fragte Gavrila Lung düster und wies mit einer Kopfbewegung auf den "Jahn".

Doch der Alte stöhnte bloß, und so wiederholte Savrila die Frage.

"Ach, es gibt viele Wölfe, mein Sohn, gar viele Wölfe", gab Maftyé endlich zur Antwort und wurde nun mit einem Mal gesprächiger. Weit ausholend, jede Rleinigkeit anführend, mit großen Gesten begann er zu erzählen, wie die Wölse in der vergangenen Nacht seine schönste Ruh zerrissen. Gerade vor dem Stall hatten sie seine schönste Ruh zerrissen. Reinen Laut hörte man, nicht einmal die Junde bellten. Entsehliche Flüche scheuberte der Alte auf die Junde und Wölse und rief Gottes entsehlichste Strase auf sie herbei. Ach, es gab viele Wölfe, sehr viele Wölfe, und nicht einmal ein Stücken war von der schönen Ruh übriggeblieden! Am frühen Morgen hatte er dann gehört, wie die Bestien vor dem Hause heulten.

Der alte Maftyé war anscheinend vom Feuer der Erzählung mitgerissen worden — oder sollte es bloß ein Zeichen gewesen sein? —, er ahmte das Geheul der Wölfe nach, heulte dreimal lang und gezogen, wie Hunde heulen. Und oben auf den Felsen tauchten daraushin seine Gefährten auf: Demeter Nyág, der Waldhüter, und die beiden Jolzfäller aus Gyurtuca, Pantyilimon und Simion, der Avramé.

Risbán: Bölfe 227

Savrila wollte nach dem Gewehr langen, doch darauf sat ber Hirtenjunge — zufällig.

"Wer sind die Leute, Maftyé? Wer sind die Leute!?"

"Jäger. Jagen auf Wölse. Und haben mich hinausbegleitet", antwortete Masty6 mit gelassenster Stimme und spuckte ins Feuer. Laut zischten die Flammen auf.

Ruhig, schwerfällig, ohne Eile kamen die Männer näher und grüßten nach Gebühr: "Geb' Gott einen friedsamen guten Abend!" Unter großem Achzen und Stöhnen ließen sie sich rings um das Feuer nieder. Neben Gavrila saß Demeter mit dem Gewehr von der einen, der "Jahn" auf der anderen Seite, dann die beiden Holzfäller aus Spurkuca, dem Rebellen gegenüber der alte Mafty6, der Müller vom Tószerát.

Savrila und Demeter stammten aus dem gleichen Oorf, aus Felsdaranyos. "Du bist es, Bruder Mitru?" fragte ihn Savrila. "Was suchst du hier?" "Zh? Besser ist hier oben als unten in der Zalantha. Port wimmelt es von Soldaten."

Dann hub die Unterhaltung an, langwierig, mit großen, langen Pausen. Mitunter schütte einer das Feuer oder warf ein größeres Scheit Jolz darauf; da stieg immer ein ganzes Beer von Funken auf, als trage der Rauch Sterne zum Himmel empor.

Die Nacht brach an.

Doch Gavrila schien noch immer Mißtrauen zu hegen. Auch er warf ab und zu ein Wort in das Gespräch, tat aber die Hand nicht vom Leibgurt, aus dessen Tiefe zwei schone, wappenverzierte, silberbeschlagene, französische Pistolen hervorschauten.

Eigentlich war an diesen Männern gar nichts Verdächtiges zu gewahren. Sie entnahmen ihren Querfäden, wessen sie bedurften, dieser und jener löste seine Bundschuhe und ließ die durchnäßten dampfenden Fußlappen am Feuer trodnen. Gemütlich, beim Pfeisenrauch, im eintönigen Tonfall der Gebirgsleute, floß das Gespräch dahin. Sie erzählten von den Soldaten, die Topánfalva überschwemmen, auch in Albat und Felsöaranyos seien Soldaten in Mengen, sie betlagten sich darüber, daß in jedem Gehöft zwei Jumpen Butter eingesordert worden waren. Schwere Zeiten, schwere Zeiten! So verfloß die Nacht. Hin und her flogen die Worte, während sie friedlich saßen und die Branntweinslasche im Rreise wandern ließen. Bloß Demeter, der Waldhüter, blied worttarg, brummte zuweilen wohl ein kurzes "Im, hm", doch seine Augen hafteten verstohlen am Gürtel Gavrilas, an der Hand am Gürtel, an der Pistole in der Hand.

Plözlich, als der alte Maftys einen frischen Ast aufs Feuer legte, brach das brennende Reisig zusammen, und ein glühendes Holzstück rollte gerade vor Gavrilas Füße. Port qualmte es. Der Rebell beugte sich nieder, um das Holzstück zurückzustoßen, und diese Bewegung ward ihm zum Verhängnis. Demeter und der "Hahn" stürzten sich sofort auf den gebückten Mann.

Im nächsten Augenblick hatten sich auch die beiben Männer aus Syurtuca auf ihn geworfen. Bloß Mafty6 beteiligte sich nicht und schaute von der anderen Seite des Feuers durch den Rauch hinüber. Er rührte nicht einmal einen Finger.

Savrila wurde niedergezwungen, man nahm ihm die Pistolen fort und schleuderte sein Sewehr beiseite. Dann holte Demeter Ayág aus seinem Quersack starke Handschellen und fesselte Savrila gelassen und mit Sachverständnis. An beiden Händen und einem Fuß. Die Männer ließen nun den Rebellen los und setzen sich, von der Anstrengung ein wenig müde, ans Feuer zurück. Auch der Gefangene sprach tein Wort, blickte bloß wild brein und atmete schnausend, wie ein verwundetes Sier.

Wieder wurde es beim Feuer so still, als sei nichts geschehen. Bloß der Schnee war stärker zerstampft, wo sie gerungen hatten. Wieder rauchten sie sich die Pfeisen an und brachten mit harten, unempfindlichen Händen das Feuer in Ordnung. Und wieder begann; das Gespräch, langsam, abgebrochen, über Steuern, Wölse, Winterelend. Flüche und Ausspucken würzten das Gespräch genau wie vorher.

Nach nicht sehr geraumer Zeit hub auch Gavrila an:

"Bieht mich naher ans Feuer, ich friere."

Sie taten es. Nunmehr führte schon Demeter Nyág das Wort, an Gavrila gewendet, wie von ungefähr zu dessen Unterhaltung. Er erzählte, wie er mit sechs anderen Hütergenossen Hora und Klosta auf dem Abhang gegen Sztoraset gefangengenommen hatte.

"Genau so wie dich, Gavrila, fingen wir sie, am Abend, beim Feuer, im Walbe."

Ebenso hatten sie neben ihnen gesessen, genau so hatte sich alles zugetragen und nicht anders.

Die Erzählung hatte für Gavrila Lung Interesse, als diene ihm zur Beruhigung, daß auch die anderen Anführer dieser Art in die Falle gelockt, auf diese Art gefangengenommen worden waren. Er erkundigte sich, was mit Ursz Ujbar, mit Krisán und den anderen sei. Wer von ihnen schon in Gefangenschaft geriet. Die Männer erzählten alles, jeder, was er wußte, und alle erzählten ihm. Es war ersichtlich, er werde für wichtig gehalten, für den Helden des Tages. So floß das Gespräch dahin, und die Beteiligten schienen allmählich vergessen zu haben, was vor kurzem geschehen war, daß sie sich auf einen Menschen gestürzt hatten, ihn sessensen sprachen munter drauf los und fühlten sich sehr gemütlich. Manchmal flog auch ein Witz, ein saftiger Bauernscherz auf, stürmisch belacht. Auch Gavrila lachte, genau so wie die anderen. Übrigens wurde doch nur ihm zu Ehren gescherzt.

Mit der Beit begannen sie stiller zu werden, der eine oder der andere nickte sogar ein oder starrte schweigend in die Nacht. Das Feuer knisterte monoton . . .

Doch plötzlich mischte sich ein neuer Laut in das Knistern der Flammen. Ein langgezogenes, gedämpftes Heulen. Aus der Ferne. Eine langanhaltende Stimme, als komme sie nicht durch die Luft, sondern über die Erde, durch den Schnee. Zweimal. Dreimal. Das Geheul der Wölfe!

Der "Hahn" vernahm dies zuerst und fuhr empor. Dann Pantpilimon und Simion. Aun waren schon alle aufgefahren und lauschten. Endlich hub der alte Mastyé an:

"Die Wölfe sind nimmer fehr weit."

"Sie sind nicht weit."

"Wie leicht wär' es mir jett, ein paar Silberzwanziger zu verdienen, hätte ich noch gute Augen und ein Gewehr", sette der Alte fort. Die Bemerkung galt Demeter Apág, wenngleich Mastys nur vor sich hinstarrte, als spräche er zum Feuer.

"Rann jemand von euch rufen?" fragte der Waldhüter.

Bur Lauer auf Wölfe bedarf es zweier: eines, der ruft, eines, der schießt. Fast jeder Gebirgler versteht sich aus Wolfrusen. Der lange Pantyilimon zeigte auch sofort seine Runst, beugte sich zur Erde nieder, formte mit beiden Händen vor dem Mund einen Trichter und heulte gedehnt. Von der Anstrengung schwollen die Abern seines mageren Halses wie Stricke an. Demeter Nyág war mit dieser Probe zustrieden und sagte:

"Gut!"

So brachen sie denn, von Mastyé angeeisert, auf. Der Waldhüter mit seinem Gewehr und Pantyilimon an der Spite, der andere Mann aus Gyurtuca mit dem "Jahn" seitlings als Treiber.

"Ich bin alt und bleib' beim Feuer," sagte der Müller ermunternd, "werde auf das Feuer achtgeben und auch auf Gavrila. Er wird nicht durchbrennen."

Mit betrübter Stimme sprach der Alte diese Worte, als tue es ihm sehr leid, nicht mithalten zu können.

Die anderen gingen ...

Auf bem Grat bes großen Humpleuberges, das sich gegen Muncselmarc zieht, trabten sieben Wölse hintereinander her. Voran lief der große Werwolf, die Schnauze am Boden, den Schweif eingezogen. Manchmal blieb er stehen, und dann hielten auch die anderen still. Er horchte und witterte. Dann ging er wieder weiter. Leise und ohne Lärm liefen sie dahin, nur sehr selten knirschte der Schnee unter ihren Füßen leise auf. Manchmal schaute sich der große Werwolf um. Und bald ging es wieder weiter im gleichmäßigen Trab ...

Vom Hauptgipfel des Berges klang leises Heulen hinüber, einmal, zweimal. Die Wölfe hielten an. Doch nun war es wieder still. Nein, jest ertönt es wieder to Der Werwolf sest den Weg fort, die andern folgen ihm; doch sie traben mit Vorsicht, noch vorsichtiger denn ehedem, zwischeneinander große Zwischenräume lassend. Und wieder erscholl das Geheul oben auf dem Berggipfel, doch nun schon näher. Doch so, als sei dies tein echtes Wolfsgeheul ... Der Werwolf verlangsamt seinen Lauf ... faßt Verdacht ... Sollte dies in Wirklichkeit der Ruf eines Genossen

Jetzt langten die Wölfe bei einer Lichtung an. Der große Werwolf bleibt am Saume des Dickichts stehen und äugt zwischen den hinabhängenden Asten der Fichten aus dem düsteren schwarzen Wald hervor auf die Lichtung. Draußen war es so hell! Der Schnee gleißte gleichmäßig und unberührt rein in dem blauen Dämmerlicht. Reine verdächtige Spur unterdrach die weiße Fläche. Der Wolf trat einige Schritte vor, ins Freie hinaus.

Ein Schuß ratterte.

Um den Bruchteil eines Momentes bemerkte der Wolf die Jäger zu früh. Schon zu spät, um dem Schuß ganz zu entgehen, aber noch rechtzeitig, um sein Leben zu retten, umzukehren und auch die anderen sechs Wölfe im Dickicht drinnen umkehren zu lassen.

Auf den Schuß schnappte der große Werwolf zähnefletschend nach dem Hinterbein und folgte dann den Gefährten. Auf dem Pfade, den sie gekommen, rannten sie zurück und verschwanden in der Wildnis, alle sieden. Dann trabten sie weiter, so wie früher, nur daß jett auf der Spur des letzen, des Werwolfes, ab und zu ein Blutstropfen den Schnee färbte, ein purpurroter kleiner Blutstropfen. Aber trothem ging es weiter und weiter ... im gleichmäßigen Trab ...

Maftyé schwieg. Er stemmte seine beiden breiten Sohlen auf einen vertohlten Ast, und seine winzigen Augen schauten unter den geröteten Lidern hervor wie blöde in das Feuer. Seine Blide folgten den Flammen, die tanzend und fladernd emporschnellten, mit güldenen Körpern, blau glänzenden wogenden Wellenbewegungen, beschaute, wie die Flammen über Zweige hüpsten, emporschnellten, als wollten sie durch den Rauch entsliehen, und sich dann wieder auss Holz niederließen. Manchmal schoß durch die Rizen einer Fichtenrinde wagrecht ein kleines Flämmchen hervor, ganz blau, als blase es jemand aus dem Inneren des Holzes hinaus, und pfiff leise. Dann knisterte es einigemal, und Funken sprühten umher. Ein Ast spaltete sich, und während sich die Öffnung mit umstülpenden Slutlippen wie ein sich zum Lächeln öffnender Mund verbreiterte, leuchtete im Innern Höllenglut auf. Ein anderes Mal kam an ein trodenes Astchen, an kleine Holzspäne die Reihe, und da flammte plöglich heller Lichtschein auf und warf von den beim Feuer sizenden Versonen scharfe Schatten.

Auch Cavrila schwieg. Seitbem die anderen fortgegangen und er mit dem hundeschnäuzigen Alten alleingeblieben war, lastete das Gefühl der Gesangenschaft viel schwerer auf ihm. Auch die Fesseln drückten stärker. Als verblaßte Erinnerung tauchte vor ihm das Bild eines Galgens auf — des Galgens zu Fehervär, auf den man auch ihn knüpsen wird. Und dies schien so unglaublich. Savrila sprach nicht, wimmerte bloß leise.

Nach fehr geraumer Beit hub Maftyé an:

"Nicht wahr, bei Topánfalva warst du der Anführer?"

Der Alte sagte nicht wann, doch der andere begriff sofort, daß von der Plunderung des Geldeinlöseamtes die Rede sei.

"Warum fragst bu?" antwortete Gavrila.

"Nur so."

"Ich war's. Doch warum hast du gefragt?"

"Nur so", wiederholte der Alte gleichgültig und spudte ins Feuer.

Wieder schwiegen sie und saßen bewegungslos. Savrila fühlte, daß der Alte etwas wolle, eiferte ihn jedoch nicht an. Und Mastyé begann auch tatsächlich wieder zu sprechen, ohne aber den Blid vom Feuer zu erheben.

"Muß ein guter Fang gewesen sein bamals, ein guter Fang."
"War's auch."

Maftyé brummte etwas und schürte das Feuer. Es war ersichtlich, et zerbreche sich über etwas den Ropf, denn seine Augen blinzelten heftig. Dann spuckte er wieder ins Feuer, wie um sich Mut zu machen. Als er endlich merkte, Gavrila wolle nicht den Anfang machen, hub er an:

"Wenn ich dich jetzt losbinde ... was würdest du mir geben?"

In Gavrila leuchtete die Hoffnung auf, die Befreiung, die Freiheit wintte ihm. Doch er zeigte dies nicht, war ebenso verschlossen wie der viel altere Mann.

"Hm... fünf Goldstüde", sagte er und fügte, als zwinge er sich zu Großmut, zögernd hinzu: "Und zu Ostern ein Schwein."

Der Greis antwortete nicht, sondern langte nach einem Stüd Holz, das er aufs Feuer tat. Lange schob er das Holzstüd hin und her, mit großer Sorgfalt, damit es gut brenne. Seine Hand machte sich zwischen den Flammen zu schaffen, so daß man meinen konnte, auch seine Finger würden verbrennen. Doch diesen schadete die Hige nicht, obgleich der Mann selbst die Glut mit der Hand auseinanderschob. Feuersest war die Haut des Alten.

"Auch mehr wurde ich bir geben", sprach Gavrila.

Der Alte starrte unentwegt ins Feuer, das Kinn vorgeschoben, die Zähne zusammengepreßt. Der dünnlippige lange Mund war es, der seinem Gesicht den Jundeausdruck gab, der bewirkte, daß sein Antlitz so unbeweglich grausam schien. Die tiesliegenden Augen verstärkten noch diesen Eindruck.

"Viel mehr würde ich dir geben ... sagen wir, doppelt soviel ... zehn Goldstüde . . . " sprach wieder Gavrila. Des Schweines ward mehr keine Erwähnung getan.

Der Müller gab teine Antwort.

Savrila wurde von der wintenden Befreiung entsetlich aufgeregt. Es war, als sitze ihm ein großer Klumpen in der Rehle, so würgte ihn gierige Erwartung. Auch fühlte er, daß die Zeit vergehe, daß die anderen bald zurücktommen würden umd dann alles verloren war.

"Sprich boch, Maftye! Sprich boch! Wieviel willst bu?"

In der Ferne trachte ein Schuß. Savrila wurde noch unruhiger. Er wußte, daß die anderen Männer nun bald eintreffen werden.

"Maftyé, auch mehr will ich dir geben, hörst du? Sag, Bruder Maftyé, wieviel verlangst du? Die Hälfte? Willst du die Hälfte? Die anderen kommen schon, gib Antwort! Die Hälfte geb' ich dir!"

Fragend, flebend schaute er dem Greis ins Angesicht, dessen untere Halfte vom Scheine der Flammen rot gefärbt war. Endlich begann der Müller.

"Woher foll ich wissen, wieviel die Balfte ift?"

"Auch ich weiß es nicht, aber viel, sehr viel ist's", beträftigte Savrila. "Wir werden es zusammen ausgraben. Laß mich nur los. Zusammen werden wir das Geld ausgraben."

"Hm . . . gut."

"Laf mich los ... sie tommen schon ... sie haben schon geschossen ..."

Doch Maftyé gab bem Prangen nicht nach.

"Erft fag mir, Gavrila, wo das Geld liegt."



"Lag mich los, ich zeig' bir ben Blat."

"Nein, erst sagst du es mir. Ein alter Mensch bin ich, und du bist jung. Läufst du mir weg, so hol' ich dich nimmer ein."

Gavrila zögerte, doch siegte in ihm noch die Vorsicht.

"Früher fag' ich's nicht."

"Auch gut", antwortete gelassen der hundeschnäuzige Greis und spuckte kräftig ins Feuer, zum Zeichen, daß es ihm auch so recht sei.

Wieder schwiegen sie. Gavrila horchte angestrengt, mit jeder Faser seines Körpers, ob im Walde noch nichts knirsche, ob die anderen noch nicht kommen. Die Sehnsucht qualte, die Angst peinigte ihn. Wieder erstand in seiner Seele das Bild jenes großen vierpseilerigen Galgens, den er in Gyulasenérvár gesehen hatte, als er dort zu Markt war. So lebhaft erinnerte er sich jetzt daran, als ob der Galgen vor ihm stünde. Zwischen den Pseilern hingen zusammengeschrumpste unförmige Dinge, die von den Kindern mit Steinen beworfen wurden und so leer klangen, als wären sie aus Papier. Wie mit Papierdüten raschelte der Wind. Und eben dieser leere Ton war so haarsträubend schaurig.

Gespannt lauschte Savrila, ob die Männer noch nicht kommen. Wenn ein Zweiglein knarrte, wenn die Flammen aufzischten, suhr er zusammen. Dinaus in den dunklen Wald lauschte er mit jeder Fiber seines Herzens, denn wenn die Männer kamen, war es um ihn geschehen!

Länger hielt er's nicht aus.

"Bei der Gruju-urszuluj-Quelle ... unter der großen Weißtanne ... neben der eine Buche steht ... Ein Kreuz ist in die Wurzel geschlagen ... dort liegt das Seld ..." Leise und seine Stimme immer mehr dämpfend, hastig stieß er die Worte hervor. "Nun laß mich los!"

Der Alte stand auf, ging aber nicht auf Savrila zu.

An zwanzig Schritte entfernte er sich, bis zu einem großen gefällten Baum, und schnitt ein paar Aste ab. Dann zog er langsam, schwerfällig, seinen greisenhaft schleppenden Gang noch übertreibend, das Reisig ans Feuer. Langsam ging er und teuchte schwer. Siese Furchen schnitt das Holz hinter ihm in den Schnee.

Er setze sich wieder ans Feuer und begann, die Afte mit seiner langgestielten Sade zu bearbeiten.

Der andere bat immer heftiger:

"Maftyé ... Maftyé ... bind' mich los!"

Doch der Greis achtete darauf nicht im geringsten. Flehende Worte und fürchterliche Flüche lösten einander nun ab, aber der alte Maftys hörte gar nicht hin, als sei er plöglich taub geworden. Gelassen und gleichmütig zerstückelte er das Holz. Dann hieb er die Hade in einen Stamm ein, um sie dei der Hand zu haben. Er warf ein paar Stücke Holz ins Feuer, setzte sich dann nieder und brachte mit den harten, seuersesten Händen wieder die Glut in Ordnung. Er warf nicht einmal einen Blick in die Richtung, wo Gavrila sich auf dem Boden wälzte, tobte, slehte und fluchte:

"Du Schuft, du elender Schuft!"

Das Hundegesicht bes alten Mannes schien aus Holz zu sein. Weber Lächeln,

Riebán: Wölfe 233

noch Schabenfreude, noch Böswilligkeit war darauf zu sehen, ohne Ausdruck starrte er brein.

Endlich drang das Geräusch von Schritten, das Anistern des Schnees und lautes Sprechen aus dem Walde. Gavrila verstummte, bloß seine Brust keuchte schwer.

Sie gingen hinab, wie sie am Abend heraufgetommen. Aur daß ihrer einer mehr war, der gefesselte Gavrila. Genau so wortlos, einer hinter dem anderen, ohne Lärm, schritten sie fürdaß. Diese Gebirgler waren einander an Kleidern, Bewegungen, nichtssagender Verschlossenheit der Gesichter so ähnlich, daß man schwerlich hätte sagen können, wer Wächter und wer Gefangener, würde nicht zuweilen die Fessel an Gavrilas Hand aufgeleuchtet haben.

Am Ufer der Szamos hielten sie Rast. Hier erklärte der alte Mastyé plöglich, er werde den Gesangenen nicht nach Copánsalva begleiten, denn er könne die Mühle nicht so lange allein lassen und müsse heim.

Bevor sie schieden, verhandelten sie in Anwesenheit Gavrilas darüber, wieviel jeder von dem Blutgeld bekomme. Fünfzehn Oukaten kamen auf jeden, außerdem entfielen auf Demeter Apág noch fünfzehn, weil er der Anführer gewesen, und auf den alten Maftyé noch zehn, denn er hatte den Weg zur Behausung des Gesuchten gewiesen. Die Einigung kam nicht so leicht zustande, denn der Alte wollte mehr und zankte sich mit den anderen, obgleich die Anteile schon früher vereinbart waren. Gavrila schwieg und war so gleichmütig, als handle es sich um einen Kopf Kraut und nicht um den seinigen.

Demeter Nyág, der Waldhüter, die beiden Bauern aus Gyurtuca, Gavrila und "Hahn", der Hirtenjunge, brachen auf. Sie gingen über der Gyalu Bului nach Albát, Topánfalva, den Gefangenen abzuliefern, den Sold entgegenzunehmen. Der alte Maftyé blied am Ufer der Szamos zurück und wartete, dis die anderen in die sich am jenseitigen Ufer dahinziehenden Waldungen einschwenkten.

Selassen wartete er, mit vorgestrecktem Sesicht, als wittere er. Savrila schaute sich zweimal um und sah den Greis noch immer auf dem gleichen Fleckstehn, regungslos, mit gespreizten Füßen. Der Alte machte sich erst auf den Weg, als Savrila und seine Jäscher schon vom finsteren Dickicht verschlungen worden waren. Doch schritt er nicht in der Richtung seiner Mühle, nicht auf Tószerát zu. Nein, er strebte wieder den Berg hinan, zum Gruju urszuluj, wo dicht neben der Quelle, nahe der Buche, die große Weißtanne steht. Langsam arbeitete er sich den kahlen Felspfad empor. Schwerfällig, zähe, hartnädig.

Und verschwand zwischen ben Sannen.

Sieben Wölfe trabten ben Hang hinab. Sechs in gleichen Zwischenräumen, ber siebente blieb ein wenig zurück. Die Spur des siebenten im Schnee wurde von kleinen Bluttropfen gerötet. Sie langten am Saume der Waldung an, und weil es noch zu licht sein mochte, drangen sie nicht weiter vor. Sie kauerten sich nieder, sast in Reih und Slied, schnupperten mit vorgestreckten langen Schnauzen in der noch kälter werdenden Abendluft, kratzen sich und singen Flöhe. Die Wölfe gebören eben nicht zu den eleganten Raubtieren.

Digitized by Google

234 Leonhard: Das Raufchen

Der verwundete alte Werwolf legte sich abseits von den anderen auf den Boden. Er teuchte schwer, und es war ihm anzumerten, daß ihn der Weg, den die anderen taum verspürten, ermattet hatte. Oft ledte er die Wunde.

Plötslich richtete sich einer der Wölfe auf und ging zu ihm, beschnupperte ihn. Der Werwolf knurrte, doch der andere rührte sich nicht vom Fleck, sondern schaute starren Blides auf den Verwundeten. Da kamen noch zwei Wölfe näher, steif und lautlos. Aun schauten schon drei grünlich glänzende Augenpaare mit undeweglicher Härte auf den Werwolf.

Langsam brach der Abend herein. In dem sich schwärzenden Grau des Abends glänzten immer entschiedener die Wolfsblice. Dier, fünf, sechs Paar Augen. Der große Werwolf legte den Ropf zwischen die Vorderpfoten, knurrte leise und zuweilen, plöhlich wie ein Blitz, blinkte sein mächtiges weißes Gebiß auf. Die anderen erwiderten das Knurren nicht, hefteten bloß regungslos die hungrigen grünen, stechenden Blide auf ihn ...

Es war Abend geworden ...

Sechs Wölfe schlichen ins Tal hinab, den Gehöften, den Schafherden zu. In einer Reihe trabten sie, einer in der Spur des anderen. Wie die Schatten großer Köter glitten sie über den Schnee dahin. Zeitweise hielten sie an, lauschten und witterten, dann ging es weiter, weiter, weiter . . .

Am Hang, wo sie des Abends gesessen, blieb eine große Blutlache in dem zerstampsten Schnee. Hier und dort lag ein Büschel Haare auf der weißen Fläche. Wolfshaare. Einige Schritte tieser, wohin ihn sein Gewicht hatte gleiten lassen, lag ein riesiger abgerissener Wolfsschädel. Die Unterlieser hatten sich in den Schnee gebohrt, das mächtige Maul stand offen als wollte es auch jetzt noch beißen. Die verglasten Wolfsaugen blickten schroff und ausdrucklos in die Mondnacht ...

Einzig berechtigte Ubertragung aus bem Mabjarischen von Stefan J. Rlein



#### Das Rauschen · Von Rudolf Leonhard

Horche, was rauscht ber Wald? "Wir Bäume sind ur-uralt. Unser Harz ist härter als eure Tränen, Unste Kronen höher als euer Sehnen. Hoch über euerm Glück und Leib Rauscht durch uns die Ewigkeit!"

Eine Stimme spricht in den Wind: "Ich din ein Menschenkind — Uber euch auf zu Sternenbahnen Sucht mein Fühlen, ringt sich mein Ahnen — Und all mein Glück und all mein Leid Sind Tropfen aus der Ewiskeit —"



## Der Kunstkritiker als Kunstheind

Von Prof. Dr. Levin L. Schücking (Jena)
er die Kunstentwicklung der letzten fünfzehn Jahre mit aufmerk-

samem Blid verfolgt hat, dem muß eine Erscheinung aufgefallen

sein, die allmählich erstaunlichen Umfang angenommen hat, nämlich die Entfernung zwischen "Produzent" und "Konsument" in der Kunst. Die Klust zwischen Publitum und Künstler ist heute so groß, wie sie vielleicht noch niemals in der Geschichte der europäischen Kultur gewesen ist. An Stellen, wo man überlieferungsgemäß seit Jahrhunderten zur bildenden Kunst des Vaterlandes in Beziehung gestanden, vermag man die "erpressionistischen" Ausstellungen nur noch mit einem Kopsschütteln anzusehen, und Leute in den Lebensjahren, in denen man für die Bestrebungen der Zeit am meisten übrig zu haben pflegt, und weit davon entsernt ist, "laudator temporis acti" zu werden, wissen zu einer Kunst, wie etwa der Wedetindschen, die auf Berliner Bühnen Triumphe seiert, überhaupt teine Brüde zu sinden. Vorwärtsdrängende Geister, die in der Politit zur äußersten Linken gehören, ziehen sich vor dieser Art Fortschritt verdunkt zurüd.

Ammer wieder hört man im Bublitum die Frage aufwerfen: wie ist diese Art Runft nur möglich? Bielleicht sind dabei zwedmäßig zwei Unterfragen zu stellen: wie ist es möglich, daß diese Runft geschaffen wird? und: wie ist es möglich, daß sie an das Bublitum berangebracht wird? Die zweite Frage ist die wichtigere. Denn der Versuch, sie zu beantworten, muß es zunächst klar werden lassen, daß wir es auf diesem Gebiet so wenig wie auf irgendeinem tommerziellen beute mit einem rein ibeellen Rampf der Leistung, mit einem Wettbewerb des Beften zu tun haben. Daß das Gute sich durchsett, war vielleicht immer eine schöne Selbsttäuschung, aber nie war sie weniger berechtigt, als auf bem Gebiete ber Runst heute. Causend Rräfte sind ja am Werk, die mit der Leistung an sich nicht jusammenhängen. Das gröbste Mittel ist die Rellame. Man erinnert sich noch, wie por einigen Jahren mit den "Ganterbriefen" ein wahrhaft napoleonischer Bersuch gemacht wurde, für ein schlechtes Buch mit einem Schlage einen riefigen Absak zu erobern. Das Unternehmen miklang, aber daß es unternommen werden tonnte, ist bezeichnend. Eine Scheu vor der Retlame bei kunstlerischen Bervorbringungen besteht kaum noch, höchstens was den Grad angeht: sie soll nicht allzu marttschreierisch wirten. Und auch diese Rücksicht wird oft nicht mehr genommen. In diesem Puntte ist das Ausland uns vielfach schon einige Schritte voraus. So 3. B. werben die Romane des englischen Schriftstellers Hall Caine vielfach mit Riesenplakaten angepriesen, die an jedem Omnibus, in jeder Untergrundstation von London mit auffälligen Farben den Betrachter anschreien. Aber diese Art biretter Retlame verfehlt vielfach, eben weil zu aufbringlich, ihren 8wed. Es haben sich deshalb sehr viel wirtsamere herausgebildet. Der Vorwurf, bag es Beitungen gebe, in benen man burch Anzeigen Besprechungen veranlassen tonne, ift namentlich im Auslande viel erhoben und bort sicher berechtigt. Daß aber von manchem Verlag Kritiker in ber einen ober andern — an sich nicht unebrenbaften - Form gewonnen werben, durfte icon eher möglich fein. Der Einfluß ber Berläge geht noch viel weiter. Vor turzem, taum ein Jahr vor dem Ausbruch des Krieges, wunderte sich z. B. das deutsche Bublitum, einen neuen englischen Autor ausgegraben zu sehen, bessen Stude über zahlreiche Bühnen gingen. Es war der englische Romanschriftsteller John Galsworthy. Dieser Schriftsteller batte eine Reibe von ausgezeichneten Romanen geschrieben, aber was er an Bühnenstüden verfaßt batte, das war nur für das englische Theater neu. bier war die naturalistische Bewegung dank der Borniertheit der für das Theater nötigen breiteren Schichten und der Engberzigkeit der Rensur, die Stücke wie Absens "Gespenster" turzerband verbot, an den Bübnen vorbeigegangen. Galsworthn, pon ihr burchträntt, brachte biese Richtung in satirischer Auspikung auf bie Bretter. Aber für uns Deutsche waren biese Dinge "olle Ramellen". Trokdem führte man sie überall auf. Man erfuhr dann später, dak ein sehr tatträftiger Verlag das Aufführungsrecht dieser Stücke erworben habe und sie dank seiner porzüalicen Beziehungen überall burchbrücke. Solche rein geschäftlichen Ursachen spielen offensichtlich in unserem Runftleben eine immer stärkere Rolle. Friedrich Rallmorgen hat noch jüngst in einem offenen Brief an Ernst Häckel auf biefen Einfluß einiger Sanbler, ihrer Berater und Belfer aufmerkam gemacht. Es geschah anläklich bes Falles Hobler. Die Erscheinung bieses geschäftstüchtigen Malers, ber sich gegen bobe Bezahlung tief in die deutsche Bolkseele einlebte (Zena, Hannover), um uns hernach mit Unrat zu bewerfen, eröffnet den Blid auf einen andern Schaden unseres Kunstlebens, ein Cliquenwesen, das in verbältnismäkig überraschend turzer Zeit einzelne Künstler in den Vorderarund schiebt, berühmt macht und beren Gegner als zurückgebliebene Tröpfe brandmartt. Damit tommen wir schon aus ber unterirdischen Mache in bas Gebiet des sichtbaren Gangelns herein. Wer später einmal bie Geschichte bes literarischen ober gesamtkünstlerischen Geschmades unserer Zeit zu schreiben haben wird, der wird bas ausführlichste Rapitel bem Kritiker zu widmen haben. Die Stellung bes Rritikers nämlich bat sich seit ber letten Generation in einer Weise geandert, Die für die Runstentwicklung selbst in vieler Hinsicht entscheidend geworden ist. Der Rrititer war früher vielfach, wie noch heute in der Provinz, nicht ein Zournalift, sondern ein gebildeter Laie. Er fühlte sich höchstens als primus inter pares der Ruschauer. Er war der Vertreter des gebildeten Publikums, der dessen Rechte wahrnahm und bessen Ansprüche vertrat. Er war, turz gesagt, sein Mundstück. sein Sprecher. Diese Rolle spielt er längst nicht mehr. Im Leben der Runst hat sich ein Vorgang zugetragen äbnlich dem in der Religion, als sich der Briefter zwischen Gott und ben Gläubigen einschob. Das Publitum ist mehr ober minder entmunbigt. Beweise bafur liegen sich häufen. Ich greife nur zwei heraus. Ende Mai 1914 wurde als Erstaufführung in Berlin Paul Ernsts "Ariadne auf Naxos" aufgeführt, ein Stud Runst, von dem man, ganz vorsichtig gesprochen, doch wohl sagen tann, daß es aus der Reihe der dramatischen Darbietungen der letten Rabre burch seinen besonderen Charatter berausfällt, so daß man gern wissen möchte. wie es wirtte. Zwei Zeitungen mit Besprechungen führender Kritiker barüber liegen mir por: "Der Tag" vom 30. Mai und bas "Berliner Tagebl." pom 29. Mai. Beibe Rrititer balten es nicht für notwenbig, ein Wort barüber au fagen, wie bas Publitum bas Stud aufnahm. Fand es Beifall? Ift es burchgefallen? Ich weiß es nicht, die Rrititer ichenten dem Umftande in ihrer Besprechung leine Beachtung. Dak es sich bier nicht um einen vereinzelten Fall bandelt, wird jedem klar sein, der moderne Runskkritiken liest. Aukerungen wie: "das Stud hatte einen außern Erfolg" ober gar "das Stud hatte einen "Publitumserfolg" (!?) find feine Seltenheiten. Es gibt Theater, wie das ausgezeichnete ber Quise Dumont in Duffelborf, in benen Beifalls- ober Mikfallsaukerungen überbaupt abgeschafft sind. Der einzige Erfolg davon kann nur eine unsinnige Steigerung ber Stellung bes Rrititers sein. Das Recht ber afthetischen Urteilsfindung ist dem Bublitum entzogen und in die Hände des allgewaltigen Krititers gelegt. Es banbelt sich bier nicht nur um die Theaterkritik, sondern auch um gleichartige Erscheinungen auf verwandten Gebieten. Vor einigen Zahren 3. 3. gab der rübmlicht bekannte Berlag von Langewiesche eine Anthologie, genannt "Die Ernte" beraus. Dieses Buch vereinte in einer Auswahl die Autoren, die die gebilbeten Leute in Deutschland seit ber Romantit für ihre besten Loriter gebalten batten. Aber als der Rusammensteller an die Gegenwart tam, da sekte er uns u. a. zwei Gedichte von Peter Kille (!), fünf von Richard Schautal (!) und nicht weniger als sieben von Max Dautbenden (!) vor. Die Frage nach bem Runftwert biefer Gebichte tann ganz ausgeschaltet werben. Das Charafteristische ist, bak bei ber Auswahl auf die Meinung des Bublitums überbaupt teine Rudiicht genommen ift. Sang gewiß murbe mich ber Berausgeber belehren, folche Rudfichten brauche er auch nicht zu nehmen. Wir haben bier ben topischen Fall bes modernen Rrititers, ber sich teineswegs verpflichtet fühlt, im Sinne ber Mehrheit bes gebildeten Publitums zu handeln. Und in der Tat wurde es bei dem Tode Brabms in einem Berliner Nachruf rühmend hervorgehoben, er sei der Bater einer Generation pon Rrititern, Die sich nicht icheue, gegen bas Bublitum zu ichreiben. Der Briefter, bant feiner boberen Einsicht, belehrt bie widerstrebenbe Gemeinbe. In einem gebankenreichen Auffak von Frik Engel im Märzbeft 1914 von "Nord und Sub" über "Sheaterkritit" tritt bieser Standpunkt ziemlich unverhüllt hervor. "Wir tonnen und muffen ben Schluß ziehen," heißt es ba, "wie weit ein Poet ben auten funftlerischen Trieben seiner Beit, wie weit ben minber guten entgegentommt. Und wir haben festzustellen, ob das Bublitum ihn begriffen bat, ober nicht." — Der Krititer als aftbetische Aufsichtsbebörde!! Fraat sich nur: was sind denn "gute tunftlerische Triebe"? Es verlohnt sich wohl, bier ein Beispiel heranzuziehen. In einer Besprechung über bas Webefindgaffipiel im B. T. pom 10. Juni 1914 fagt berselbe Krititer von Webelind: "Es streden sich aus biesem einzigen Naturell Saugarme, die jeden festbalten. Es stofen Widerhalen beraus, pon benen man sich nicht befreien kann . . . es entsteht ein Erregungsauftand, ein schweres Atmen, ein Fiebern." Sollte eine so gekennzeichnete Art zu ben "guten, tunftlerischen Trieben" gehören? Ich bachte, barunter ware eine Runft unmöglich zu perfteben, beren Wirtung nur mit Rrantheitssymptomen beschrieben werben tann. Aber in ber folgenden Beile bringt es ber Rrititer tatfächlich fertig, das Geschilderte als "ganz starte Kunst" zu bezeichnen! Das Beispiel ift lebrreich, weil es zeigt, welch eine Welt sich zwischen einem großen Teil ber Kritik und dem gebildeten deutschen Bublikum aufgetan hat. Das Theater aber folgt beute grokenteils der berufsmäkigen Rritit. Sie zu verachten. tann sich tein Bühnenleiter leisten. Der Direttor eines kleineren Berliner Theaters hat mir turalich gesagt, bei seinen Uraufführungen seien mehr als fünfzig Prozent ber Zuschauer Berufstrititer. Sie aber entscheiben noch immer über das Los bes Studes für oft gang Deutschland. — Gegen ihre Rritit anzugehen, ist nicht ungefährlich und tann nur von jemand unternommen werden, ben seine Stellung außerhalb des ganzen Getriebes leiblich unverwundbar macht. Die Erinnerung baran ift noch frifch, wie Subermann seinen bekannten Angriff auf die Berliner Theatertritit unternahm. Die Folgen für ihn waren erschredenb. Stude von ihm, die beispielsweise von dem vortrefflichen Londoner deutschen Theater einem gebilbeten Bublitum von Deutsch-Englandern vorgeführt, ben aufrichtigften Beifall fanden, wurden gleichzeitig von der Berliner Theatertritit geradezu als verächtliche Ausschufware behandelt. Die Rritit verbot bem Bublitum formlich, baran Geschmad zu finden. Ein interessantes Beispiel zur Geschmadegeschichte dieser Zeit ist deshalb ein Gedicht in der "Jugend", das damals über Sudermanns "Stein unter Steinen" icherzhaft-ichuchtern nach vielen Entschuldigungen in ber letten Beile bekannte: "Mir hat das Stud so übel nicht gefallen!" Ein solches Geständnis war in der Cat beinabe ein Wagnis. Damit foll teine Lanze für Subermann gebrochen sein, sondern nur bie Rluft zwischen Rritit und Bublitum aufgezeigt. In anderer Form zeigt sie sich bei Webekind. Ernst Schlaikjer bat neuerdings in einem ungemein lesenswerten Auffat "Wedetind als Zeiterscheinung" ben Versuch gemacht, zu ergrunden, wie bieser Mann auf ber Bubne möglich geworben ift, und tommt zu bem Schluß: "Bei Wedetind finden diejenigen ihre Rechnung, benen es auf die seelische Prostitution eines Menschen nicht ankommt, wenn sie babei nur grinsen können. Ebensofehr aber konnen febr ehrenwerte Leute in seinen Dramen ben Schrei bes gequalten mobernen Meniden vernehmen, den Schrei des Freudlosen, den Schrei des Kasses, den Schrei bes Hohnes über eine Welt, die nicht als ein Unglud, auch nicht als eine Bosse, sonbern als ein possenhaftes Unglud empfunden wird." Und an anderer Stelle saat er, diese Stude wirkten auf diejenigen Leute, denen unsere alten, ebrwürdigen, moralischen Vorstellungen im Wirbel ber Weltstadt als eine Bosse erschienen. — Diese Erklärung ist burchaus einleuchtend, aber besteht benn bas beutsche Publitum aus seelisch gerrutteten Eriftenzen? Aur die Krititer, Die ewig-übermorgigen, und ihr snobistischer Anhang sind dazu imstande, dem auch fünstlerisch mehr als bebentlichen Ausbruck einer so abnorm trostlosen Weltanschauung so viel Geschmad abzugewinnen.

Es tritt an diesem Fall ein Übelstand besonders klar hervor, den man als den des Spezialistentums bezeichnen könnte. Die Welt ist sich längst darüber klar geworden, daß beispielsweise in der Auffassung rechtlicher Verhältnisse der Beruspiurist leicht zu einer sormalistischen Verknöcherung kommt. Dem Migtrauen gegen den Beruspiuristen entspringt deshalb die Einrichtung der Schöffen, der

Geschworenen u. a. Aber auch in der Beurteilung tünstlerischer Fragen gibt es ein Spezialistentum, bas fich vom gesunden Menschenverstand gefährlich weit entfernt bat. Ein aftbetisches Richtertum aus Runftfrititern ift bei weitem weniger vertrauenswürdig als eines, das aus gebildeten Laien zusammengesett ift. Ru teiner Reit ist das Anteresse an der bildenden Kunst so grok und allgemein gewesen als die letten breifig Rabre in Deutschland, und keine Reit hat ein so lächerliches und grotestes Ende barin erlebt wie wir in ben erpressionistischen Ausstellungen. Aber das ist nur die notwendige Folge des Aberinteresses, das ein Spezialistentum entwidelte, bas bie Rügel in die Hand genommen bat, aber jenseits allen gesunden Menschenverstandes ist. Als die Kunst bei der größern Menge als ein "Nebenbei" bes Lebens galt, bat fie bie berrlichften Bluten getrieben. als fie aum bochften Lebensinhalt erhoben wurde und fich Schönheitspriefter berausbilbeten, ba brobte fie in Berftiegenheit und Unnatur zu enben. Diese Ericeinung tann man in ben verschiedenen Aweigen ber Kunft gleichmäßig beobachten. In ihrem Streben und Baften nach bem Neuen und Unerborten baben Diese Runftpriester Wedetind auf einen dramatischen Thron erhoben und Strindbera zu einer Urt von Rlassiter auch in seinen schwächsten Studen gemacht. Was sich ber gebildete Laie gewöhnt bat, als erfte Anforderung an den Dramatiter zu stellen: die Runft der Psychologie ist vielfach völlig überwunden, Stude von Gulenberg und gardt, in benen man den Eindruck hat, daß teiner ein natürliches Wort fpricht, werben als Meisterwerte gepriesen.

Da Kunst etwas Allgemeines sein soll, so mussen also auch nicht Krititer, sondern möglichst die Allgemeinheit über sie entscheiben. Ein Uraufführungspublitum, das zu über fünfzig Prozent aus Berusstrititern besteht, ist ein unfähiges Tribunal. Solange das Berliner Uraufführungspublitum in seiner Zusammensetzung im großen und ganzen der Zusammensetzung in den Theatern des Reichs entsprach, war Berlin als "dramatischer Vorort" durchaus berechtigt, seitdem ist sein Anspruch auf diese Art von Führung gegenstandslos geworden. — Die Frage drängt sich auf, wie die geschilderten Verhältnisse überhaupt entstehen konnten.

In dem schon erwähnten Aussatz von Friz Engel macht dieser gute Kenner des Theaterwesens den Versuch, andeutungsweise die Zusammensetung des Berliner Theaterpublikums sestustellen. (Bei der großen Wichtigkeit dieser Frage für unsere dramatische Kunst wäre es übrigens eine überaus dantbare Ausgabe, wenn etwa ein junger Germanist eine möglichst genaue aussührliche Untersuchung hierüber anstellen wollte. Er könnte uns damit mehr fördern, als mit mancher gelehrten Abhandlung.) Für die Uraufführungen bleibt er im wesentlichen die Antwort schuldig. Für das gewöhnliche Publikum aber ergeben sich allerlei wichtige Feststellungen. Zunächst einmal, daß es sich um eine völlig "durcheinandergequirlte" Zuschauerschar "von der seltsamsten Mischung" handelt: Einheimische, die gerade dies Theater aus persönlicher Liebhaberei bevorzugen, solche, die eine besonders gute Verbindung mit der Straßendahn hierher haben, Frembe, die an der Litsaßsäule den Zettel dieses Theaters gefunden haben usw. usw. — Was dier für das Berliner Theaterpublikum sessentlich wird, das gilt mutatis mutandis für das ganze deutsche Kunstpublikum: es sehlt ihm die Einheitlichteit.

Die Gegenüberstellung mit den früheren Verhältnissen läft diesen Umftand besonders icharf hervortreten. Alle Runft vorhergehender Zeitabschnitte ift von einer bestimmten, oft kleinen, sozialen Schicht getragen worden. Diese Schicht war in sich einheitlich. Um stärtsten vielleicht tritt bas zur Rototozeit bervor. Bon einer Runft "gegen das Bublikum" träumte noch niemand. Im Gegenteil ist die bildende Runst zu jener Zeit großenteils ein Wert der Bestellung und noch por turzem hat mir einer unserer größten Bildbauer bestätigt, daß mit dieser Methode der Bestellung durch tunftsinnige Laien trot gelegentlich gebundener Marichroute die Runst weitaus am besten gefahren sei. Der Geschmad der tunsttragenden Schicht wird durch ihre Weltanschauung bestimmt. In ihr stimmen die Andividuen im wesentlichen überein. Sie ist damals aristotratisch, und ihr Vorbild ist ber Ravalier. Da zu bessen Lebensglauben ber Genuk, die Leichtlebigkeit, die Ausschmüdung des Daseins, der Sinn für Form gehören, so trägt auch die Runst der Reit diese Rüge. Da der Aristotrat Achtung vor der Aberlieferung bat, so findet man ibn praktisch auch in ber Kunst ausgeprägt. Da sein Abeal die Baltung ist, so sind ihm die letten psychologischen Entschleierungen in der Kunst unsympathisch. Weil die ethische Voraussekung seiner bevorzugten Stellung die beroische Leistung ist, so siebt er sie auch in der Runst gern zum Gegenstand der Darstellung gemacht usw. usw. — Wir brauchen nicht einmal so weit zurückzugehen. Noch zu ben Beiten, als etwa die Bensesche Runft auf ihrem Bobepunkt war, haben wir es in der kunfttragenden Schicht mit einer ziemlich eng umzirkten soziologischen Einheit zu tun. Die Buftande waren abnlich, wie wenn man bie Runftverhaltnisse in einer heutigen kleineren Stadt ohne Industrie ins Große übertrüge. Der Bilbungsgang berjenigen. Die die soziale Führung baben, ziemlich gleichartig. ihre Erfahrungen wesentlich dieselben, ihre Lebensgewohnheiten und petuniären Berbältnisse ähnlich, ihre politischen Abeen nicht radital entgegengesett, ihre sonstigen Abeale ebenfalls nicht durchweg verschieden und also ihr Geschmad in tünstlerischen Dingen ziemlich auf ein und berselben Grundlage. Es ist die Reit, wo man in Westbeutschland bem Rheinisch-Westfälischen Runstverein angeborte und wohl die jährlich ausgegebenen "Runstblätter" kritisierte, aber doch nicht im Traum daran dachte, angesichts der dargebotenen Runst zu fragen, ob man selbst oder der Rünstler den Verstand verloren. Eine ähnliche soziologische Einheit wies naturgemäß derzeit der Ruschauerraum des Theaters auf.

Seitdem haben wir einen gewaltigen Umschwung aller sozialen Verhältnisse erlebt. Das höhere Bürgertum ist nicht mehr die allein kulturtragende Schicht. Denn wenn man als die führende soziale Schicht diejenige ansieht, auf deren Willen und Mitteln die Kulturförderung künstlerischer, wissenschaftlicher und ethischer Art wesentlich beruht, so kann diesen Ruhm dem Bürgertum gewiß sein bester Freund nicht mehr ausschließlich zusprechen, nachdem eine Reihe der allerwertvollsten Kulturgedanten gerade vom Arbeitertum verdreitet sind. Wir bemerken auch deutlich unter uns, wie die "Gesellschaft" im alten Sinne, die zu Zeiten unserer Eltern eine so große Rolle spielte, die Zugehörigkeit zu der alles, der Ausschluß aus der den Selbstmord bedeutete, nicht mehr besteht, in der Auslösung begriffen ist und nur noch in ihren Resten durch andersartige soziologische Konstruktionen,

wie das Reserveoffiziertum, gestützt wird. Durch mannigsache Verschiebungen mußte ihr Vorrecht unberechtigt werden. Wie es denn statt der wenigen öffentlichen Straßen zur Bildung jetzt Hunderte von neuen Wegen gibt, und die Zahl der an der künstlerischen Kultur beteiligten Volksgenossen durch solche Erleichterung sich unverhältnismäßig gesteigert hat.

Welche Schicht aber ift benn nun im alten Sinne Tragerin ber Runft? Offenbar teine. Ware also bas Biel erreicht, daß alle Schichten gleichmagig ein Verhaltnis zur neuen Runft hatten? Ganz gewiß auch nicht. Erfichtlich gibt es nur eine Rlasse, die ein wirkliches Verhaltnis zur modernsten Runft ber angedeuteten Art hat, das sind die Berufskrititer und ihr snobistischer Anhang. Es ift die Runft nicht des höheren Bürgertums, nicht der Mittelklassen, nicht des Arbeiters, sondern die Runft des Kritikers, was man uns bietet. Dieser Zustand ist die natürliche Folge des soziologischen Umlagerungsprozesses, in dem wir uns zurzeit befinden. Der Rrititer ift überflussig, wo garmonie vorhanden ift, aber vom Streit der Parteien lebt er. Wo große Umwälzungen stattfinden, ift seine Stellung am festesten. Als die Romantit in England den Rlassizismus über den Baufen warf, unter ähnlichen sozialen Verschiebungen im Verhaltnis von Bürgertum ju Aristotratie, wie wir sie beute in dem Aufsteigen des Arbeitertums gegenüber bem Bürgertum beobachten, ba übte bie Rritik sogar eine Art Diktatur, ein Umstand, der besonders deswegen allgemeiner bekannt geworden ift, weil der jugendliche David Byron burch seinen Rampf gegen besagten Goliath Rritit sich die ersten literarischen Sporen erwarb. Damals war die Rritik die ewig gestrige, heute ist sie, wie schon dargetan, die ewig übermorgige. Mit ihrer blinden Gensationswut, ihrem Basten nach bem Neuen um jeden Preis ift sie in der Literatur bei Webetind, in der bilbenben Runft bei ben Futuriften angetommen. Nichts ift zu verftiegen, um nicht seinen journalistischen Herold zu finden. Eine Raritatur diefer Runft ift nicht mehr möglich, benn sie ift selbst Karitatur. Das ernft zu nehmende Publitum ist weit zurückgeblieben. Diese Entwicklung bat sich für die ernsten Rünftler wie für das Publitum gleich verhängnisvoll erwiesen. Eine grenzenlose Unsicherheit des Urteils auf beiden Seiten ist die Folge. Es gibt Maler, die aus Furcht, ganglich zu veralten, den sichern Weg, den ihr Talent sie wies, aufgegeben und sich Bals über Ropf in die neue Strömung geworfen haben, um zu zeigen, daß auch sie Paradore geben können, es gibt zahlreiche Leute im Publitum, die ihrem eigenen gesunden Geschmad mistrauen und Snobs geworden sind. Gelegentlich gibt es einmal Fälle, wo die Kritik ihre Macht verlor. Mir ift das interessante Beispiel eines Dichters bekannt, der jest zu den gelesensten zählt, ber von der Kritik fast durchgebend schlecht behandelt wurde, weil er ihr nicht "modern" genug war, bis die Sitte der Dichtervorlesungen auftam. hier gelangte er unmittelbar mit dem Publitum in Berührung, gefiel, das Publitum taufte seine Werte, und die Kritit tam nachgehintt. Aber das Beispiel ist vereinzelt und will nicht viel besagen. Denn die Literaturvereine wie die Runstvereine sind in ber Regel in bem, was fie ihren Mitgliedern bieten, auch wieder in erheblichem Maße von der sogenannten berufsmäßigen Rritit abhängig. Auch in ihnen berrscht eben nicht die Karmonie, wie sie früher die tulturtragenden Schichten besaffen.

Sollte man danach also nun warten muffen, bis fich wieder eine folde innerlich einheitlichere Schicht bilbet, die eine gefunde Runft möglich macht? 3ch tonnte mir allerdings benten, daß sich jemand auf diesen Standpunkt stellt. Er konnte für sich anführen, daß das Bürgertum der letten Jahrzehnte sich einer Afthetentunft nicht gut bat erwehren tonnen, die unter bem Schlagwort, "bag auf ben Gegenstand nichts, die Behandlung alles antomme", einem Sat, ber Durer eine Torheit und Schiller ein Argernis gewesen ware, jebe Frivolität und Schlüpfrigteit, jede lächerliche Verstiegenheit zugelassen hat und für das unsinnige Überwuchern der Erotit in unserer Literatur verantwortlich zu machen ift. Und gewiß ist, daß gerade das Aufsteigen des Arbeitertums dieser Art Runft nicht gunstig sein tann. Denn das Volt ist niemals frivol und sieht nicht vom Gegenstand ber Behandlung wegen ab. Es wird auch nicht auf ben pragmatischen Wert ber Runst verzichten wollen. Wer arbeitet und tätig im Leben steht, der verlangt auch von der Runft Brot des Lebens. Roch jüngst hat mir deshalb ein Theaterdirettor gesagt, die Arbeiter seien ibm bei weitem das liebste Dublitum. Auch beginnen schon unvertennbare Einflüsse dieser Art sich geltend zu machen. Es gibt jekt schon Städte, in benen die Arbeiterorganisationen für einen Abend in der Woche gegen eine Pauschalsumme während ber ganzen Spielzeit die Plake des Stadttbeaters übernehmen. Selbstwerftanblich läßt sich in diesem Falle ber Theaterbirettor, ba seine Einnahmen gewährleistet sind, gern darauf ein, wenn ihm Wünsche über den Spielplan vorgetragen werden, schneibet ihn wohl gar schon darauf zu. Diese Einrichtung ist umgemein gludlich und ihre Förderung für alle Teile wünschenswert. Wird sie sich weiter ausbilden und den Charatter der Runft der Zutunft mitbeftimmen helfen? Es ware nicht undentbar. Bur Beit bes Rototo haben wir, wie oben dargetan, die ausgesprochene Herrschaft der aristotratischen Schicht gehabt. Die gelesenste Beitschrift in England im 18. Jahrhundert hieß mit einem ungemein bezeichnenden Namen "The Gentleman's Magazine". Abnlich lagen die Falle bei uns. Damit ist nicht gesagt, daß nicht auch das Bürgertum an dieser Rultur tätigen Anteil nahm. Aber seine Sbeale waren nicht entwickelt genug, um zu führen und zu bestimmen. Später erst trat es die Erbschaft der Aristotratie an. Es ware bentbar, daß wir abermals in einer Ubergangszeit lebten, wo die Führung einer anderen Schicht zufiele. Aber vorläufig scheint dieser Wendepuntt noch nicht erreicht zu sein, und es mußte bem Burgertum möglich sein, auch auf diesem Gebiete seine Stellung zu behaupten. Roch ist ja ein großer Teil von ihm vom Afthetentum unangefränkelt geblieben, und niemals war die Möglichteit, dies großenteils undeutsche Wesen abzustoßen, näher gerucht als in biefer Reit, wo die gemeinsame Gefahr das Gefühl des gemeinsamen ideellen Besikes so sehr verstärtt und mit der Steigerung aller wertvollen Anstinkte die Abneigung gegen alles Gemeine, Verstiegene, Unnatürliche und Spielerische auf die Schanzen gerufen bat. Aur eine Organisation des Bublikums kann hier helfen. Vielleicht wäre sie, was das Theater angeht, so zu erreichen, daß sich Theatervereine bilbeten, in benen jeder Theaterabonnent eine Stimme erhielte, um einen Ausichuß zu mablen, der seinerseits an der Feststellung des Spielplans mitberietc. Dies wurde namentlich an benjenigen Zentralen sich empfehlen, wo neue Stude ihre Feuerprobe erlebten. Solche Bentralen wieder kann man sich nur da denken, wo die Zuhörerschaft in ihrer Zusammensehung der allgemeinen deutschen Zuhörerschaft einigermaßen entspricht, d. h. also, wo sie ein gutes Stüd Arbeitertum, Bürgertum usw. enthält. Wenn der oft aufgetauchte Plan eines deutschen Mustertheaters einmal in die Wirklichteit überseht würde, so müßte bei der Auswahl des Ortes der Jindlick auf eine solche Zuschauerzusammensehung die erste Sorge sein. Denn der Resonanzboden des Publikums macht die Musik der Kunst erst möglich. Käme auf solche Weise der kunstsinungen Tale wieder zu seinem Einfluß, so lassen sich in den andern Kunstgattungen ähnliche Wege denken. Aber wie auch immer man den Weg wählen mag, das Ziel muß hier wie dort sein, den übertriebenen Einfluß des Kunstkritikers und seines Anhangs auszuschalten und Kunst und Publikum sich wieder anzunähern. Aur so läßt sich eine gesunde Kunst erhoffen, die nicht länger unter dem Schlagwort: "Die Kunst um der Kunst willen" leidet, sondern nach dem Grundsat: "Die Kunst um des Menschen willen" geschaffen wird.



#### Telegraphendrähte · Von Karl Berner

Dem grauen Strom schritt ich entlang Und borte, was ber Herbstwind sang In ben metallenen Strängen: Es war ein Lieb aus unenblichen Weiten, Wo sich bie Strome zu Meeren breiten; Es tunbete seltsam in summenben Rlangen Von Rampf und Sieg unter wechselnben Sternen, Von Glud und Leib in verbammernben Fernen. Und war boch ber Menscheit uraltes Lieb Vom Glud, das in die Fremde zieht, Vom Leib, bas unter Sternen wohnt, Von stolzen Träumen, Krämersorgen, Von eines Gottes Ratfelfpur, Der Schall nur ist und Name nur, Und der in Ewigkeit verborgen Hoch über allen Sternen thront . . . Dem grauen Strom schritt ich entlang Und hörte, was der Herbstwind sang, Und fab im fablen Dammerichein An stiller Balbe Kreuz und Stein — Da rührte der Wind die Drabte leise, Wie Sang ber Beimat flang bie Weise, Wie über Gräbern ein Choral Nach Rampf und Sieg, nach Glud und Qual.



# Das Wesen der sozialen Krise in England · Von Dr. Frhrn. v. Mackap

nglands Weltmachtstellung ist oft mit dem Imperium des alten Roms verglichen worden, und ähnliche Erscheinungen des Verfalls wie bei diesem in der Zeit nach Augustus hat man in den merkwürdigen politischen Entwicklungsformen Großbritanniens sestzustellen gesucht. Tatsächlich scheint angesichts der heutigen Haltung der Volksmassen in dem vereinigten Königreich der Tag nahe zu sein, da ein britischer Juvenal klagen könnte:

Qui dabit olim Imperium, fasces, legiones, omnia nunc se Continet atque duas tantum res anxius optat: Panem et circenses.

In den ersten Kriegsmonaten hallte das ganze Land wider vom entrüsteten Schrei des Batrioten über die Augend, die Fußball- und Kricketwettkampfe für sehr viel wichtiger hielt als Waffendienst, und über die Menge, die nach alter Gewohnheit gaffend, sorglos die Spielpläte umlagerte. Dann wurde die Werbetrommel für Ritcheners Millionenbeere mit allen erbenklichen Reklamekunften jedoch fehr mäßigem Erfolg geschlagen. Bugleich erhob aber in bem Maß, wie die Hoffnung auf die schnelle Bermalmung des eingetreisten Deutschlands sich als trügerisch erwies, ein innerer Feind brobender und brobender das Haupt: ber Sozialismus der Arbeiterschaft, der es nur um Brot, bobe Löbne bei turzer Arbeitszeit zu tun und die nicht barum sich zu kummern scheint, ob burch ihre ununterbrochene Störung des normalen Blutumlaufs im Wirtschaftstörper es dem Staat unmöglich gemacht wird, seine Ruftungsbedurfnisse zu befriedigen, ob bie Widerstandskraft der ganzen Nation durch die zersekende Säure des aufgeschürten Parteienzwistes sich schwächt. Bereits bat ber bochgefeierte Generalissimus im Oberhaus aufsteben und mit warnender Stimme erklären mussen. daß trok der gewaltigen amerikanischen Sufuhren der Munikionsersak ihm sehr ernste Sorgen bereite, ohne daß sein Anruf des vaterländischen Pflichtbewußtseins aller Volksklassen irgendwelchen durchschlagenden Einfluk auf die Gewerkschaften gehabt hatte, die nach wie por nur von bem Streben beseelt find, aus bem Rriegslieferungsgeschäft und der gesamten gespannten Wirtschaftslage möglicht viel Gewinn für ihre Mitglieder und ihre Parteitassen herauszuschlagen. Ein eigentumlices gesellschaftlices und politisches Problem, dessen Antlik die genau entgegengesetten Buge bes sozialen Burgfriedens zur Schau trägt, wie er in ben übrigen triegführenden Staaten West- und Mitteleuropas herrscht, entrollt sich; um seine Wurzeln zu finden, darf man den Blick nicht einseitig an dem politischen Rentrum London beften lassen, sondern muß ihn binüber nach Arland wenden, das auch bier als Dorn unter dem Banzer Englands und als das unglückeringende Sausgespenst seines Staatsgefüges sich erweist.

Die berücktigten Dubliner Arbeiterfrawalle, benen ein so seltsames tragisches Nachspiel auf dem flandrischen Kriegsschauplak folgte, wo nach unwiderlegt gebliebener Bebauptung des Gaelie American das Munster-Regiment die Kings Own Scottish Borderers aus Rache für beren Schergendienste zugunsten ber Rcgierung bei ber gewaltsamen Unterbrückung jener Unruben nieberschok, erregten ungebeures Auffeben nicht nur wegen ber Leibenschaftlichkeit ber sozialen Rampfesführung, sondern auch beshalb, weil zum erstenmal die enge Berbundung der irischen Arbeiterverbande mit den englischen Genossen scharf ins Licht trat: Die Londoner Transportarbeiter unterstütten ibre Rameraden jenseits des Georatanals aufs lebhafteste durch "Sympathiestreits" wie Geldsendungen und sogar burd Lebensmittelzufuhr auf einem eigens zu bem 8wed gecharterten Dampfer. Das war eine ganz neue und mit Recht gefürchtete Erscheinung am sozialen Wetterbimmel Grokbritanniens. Bis zur Sabrhundertwende bestanden irgendwelche Bindungen amischen englischem und - soweit bavon au reben war - irischem Sozialismus überhaupt nicht. Das Proletariat der grünen Ansel, das städtische wie bas landliche, folgte burchaus bem Banner ber Sinn-Fenier mit bem Wablspruch "Los von England!" und tämpfte dafür mit den berüchtigten terroristischen Mitteln nach den Aberlieferungen der Mondscheinbanden und dem Brogramm ber irischen Aunta. Mit ben Wyndbamatten von 1903, der großen konservativen Agrarreform, sekte dann eine durchgreifende Umbildung des Barteiwesens und seiner Entwickungsformen ein. Die Lebensbedingungen der kleinen Farmer und Bächter besserten sich, mit bem Aufschwung ber Landwirtschaft hoben sich auch wieder die alten einheimischen Gewerbe, porab die Baumwoll- und Leinenindustrie: bie Folge war, daß das ländliche Sinn-Feniertum sich in eine Art schukröllnerischen Bauernbund verwandelte, während die in den groken Fabrikstädten sich ansammelnde, in ihrer Lebenshaltung noch sehr gedrückte Arbeiterschaft anfing, sich aewerticaftlich zu pragnisieren, um gleich gunstige Arbeitsbedingungen wie die britischen Genossen durchzuseten, und zu diesem Awed mit diesen in enge Aublung trat. Nach bem Sieg bes englischen Liberalismus über bie Tories ward bann wieder das Gladstonesche Homerule das Hauptfeldgeschrei der politischen Rämpfe diesseits und jenseits der Frischen See, was nichts anderes bedeutete, als daß neue Wasserströme auf die Mühle der Unabhängigkeitspropaganda Barnellschen Stils getrieben wurden. Durch die ungeschickte Behandlung des Ulsterproblems tam weiterbin das pom Board of Erin geleitete nationalistische Triebwert erst recht in träftigen Schwung, und nun ergab sich eine seltsam zwitterhafte, aber in jeder Auspitung für die englische Regierung gleich gefährliche Arisenlage. Auf der einen Seite stellte sich binter Rebmond die Bartei der Bürgerlichen auf, die im Weg des Ruhhandels mit den bekannten Erfolgen ihre Heimregierungsziele durchzubrüden suchte. Auf der anderen Seite lagerte sich der proletarische Sozialismus, der schon aus Feindschaft gegen den Bourgeois von dieser Kampfesmethode nichts wissen wollte und so mehr und mehr dem Repealer- und Defendergeist verfiel, wie er in ben Millionen von der britischen Unterbrückerfaust aus der Beimat gestokenen nordameritanischen und auftralischen Auswanderern ungeschwächt gleich dem Gluttern eines Meilers fortlebt und sich forterbt, der desto mehr Site ansammelt, je mebr Asche sich über ibn bauft. Das Charatterbild dieser irisch-fozialiitischen Arredenta wird am beutlichsten bei einem Blid auf ibre Anführerin, bem Transportarbeiterverband. Seine Häuptlinge sind die bekannten Agitatoren Larkin und Connolly, dieser ein früheres Mitglied ber Sozialbemotratischen Föberation. jener ber ausgewanderte Sohn eines Feniers und hingerichteten Märtyrers. Durch reiche Gelbunterftukungen von seiten der ameritanischen Gesinnungsgenossen geträftigt, vermochte ber Bund in leibenschaftlich geführten Kämpfen, unter benen eben jener Dubliner Aufruhr der bekannteste ist, dem von dem berüchtigten Murphy verteidigten Unternehmertum in träftiger Weise zuzuseten. Zugleich brachte er ein Kartell mit ben englischen Fachgenossen zusammen, und seinem Wirten war es bann nicht zum wenigsten zu banten, daß am 4. Juni vorigen Jahres ber Busammenschluß ber brei größten und mächtigsten Gewertschaften, bie rund 1350000 Mitglieder zählen und in beren Kreisen der anarchosozialistische Radikalismus am meisten Eingang gefunden hat, eben ber Transportarbeiter, der Eisenbahner und ber Bergwertsarbeiter, unter bem Siegel bes Schwurs zustande tam, von jest ab alle um Löhne, Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen sich brebenben Streitigteiten gemeinsam burchzufechten. Diese "sozialistische Tripleentente", die es in ber Sand hat, burch gemeinburgichaftlichen Ausstand ben gangen Wirtschaftsorganismus nach Belieben lahmzulegen, ift mit Recht gefürchtet worben; die Streikluft wurde unter ihren Auspizien schon im Auli, also im Monat por bem Rriegsanbruch, geradezu epidemisch wie der Wahnsinn der Wahlrechtweiber, und ihr vorab ist es zu banten, wenn bieses Fieber auch jest nur wenig gebämpft anbalt. Der bie gange Bewegung beseelende Geift aber ist ber echt irische, ber in feiner fantastischen, prablerisch-illusionistischen, zugleich naiven und fast nibilistischen Art geradezu als natürliche Sammel- und Brennlinse der von Frankreich eingeführten innditalistisch-umstürzlerischen Abeologien erscheint und nun diese nuthar macht, um durch den Sturmlauf gegen die Rapitalmacht die sie dedende Regierungsmacht zu stürzen und auf solchem Umweg das letzte Ziel "Frland ben Irlandern!" zu erreichen.

Freilich liegen die Dinge nicht so, als ob der englische Sozialismus sich turzweg von den irischen Genossen das Leitseil um den Hals werfen ließe und blindlings deren Weisungen folgte. Wenn er so bereitwillig einen Kurs steuert, der den Parteiinteressen des Lagers mit dem St. Patrid-Feldzeichen entspricht, so liegt das daran, weil der Wind der eigenen Seelenstimmung sein Schiff in der gleichen Richtung vorantreibt.

Dem Durchschnittsbriten erscheint in seinem insularen Denken die Tragödie des Bölkerringens jenseits des Ranals letten Endes nach wie vor doch nur als "ein Krieg der Festländer", die einander zerreißen, auf daß Albions Abermacht herrlicher denn je erstehe, und in den er regulierend nur insofern eingreift, als es darauf ankommt, ein John Bull genehmes europäisches Gleichgewicht herzustellen. Die Regierungspresse selbst hat alles getan, um ihn in dieser seiner Auffassung zu bestärken, indem sie, wie sich die Times jüngst ausdrückte, den Krieg als "eine bloße Unternehmung der Menschenfreundlichteit" hinstellte, als eine Ehrenpslicht, die wohl einen Jausen Gelb (vorab den anderen Mitspielern) kosten

tonne, aber weber bas Wagnis einer nationalen Nieberlage noch ein Risiko personlicher Aufopferung und Vernichtung bedingen. Für ihn liegt also kein Grund por, die Streitart ber bauslichen Barteifebben zu begraben. Am Gegenteil! Man bat ibm goldene Berge des Wohlseins und Scharen gebratener Tauben persprochen, die ibm in den Mund fliegen würden, wenn erst der lästige Weltbewerber Deutschland zu Boben geschlagen ware. Statt bessen sieht er, wie die Rosten bieses Rriegsgeschäfts an Gut und Blut ins Ungeheuerliche wachsen, wie die Preise für die notwendigsten Lebensmittel jählings steigen, wie das Schreckgespenst einer unerborten Teuerung immer vernehmlicher an seine Tur klopft und bas Versprechen pom "business as usual" sich als reine Schimare erweist; die Urheber folden Betrucs gilt es. dur Rechenschaft du dieben. Aun baben bei ben Arbeitermassen. ie mebr die klassische Soule des Trade-Uniomismus mit ihrer friedlichen Gesinnung und ihrem Prinzip ber politischen Neutralität von der jungen draufgängerischen Sarbe ber sozialistischen Bartei verbrängt wurde, besto mehr die Lebren bes Barifer Synditalismus Eingang gefunden, aus benen aber in ber Sand bes materialistisch benkenden und profitgierigen John Bull etwas ganz anderes als im Urfprungsland wurde. Die blaffen Theorien eines Gorel und Lagarbelle vom sozialistischen Rutunftsstaat sind ibm nichts, wie überbaupt sein staatliches Denten. Verantwortlickeits- und Pflichtbewußtsein — eine Erbschaft des Cobdenschen Andividualismus mit seiner einseitigen Betonung der persönlichen Freiheits- und Nüklichteitswerte — sehr schwach ausgebildet ist. Um so mehr halt er von den Anweisungen und Abeen des "irritation strike", des Cacannu, der Sabotage, des Generalstreits: wie durch ständige Erpressung böberer Löhne bei ebenso stetiger Verminderung der Arbeitszeit und der Arbeitsleiftung der Gewinn des Unternebmertums immer mehr heruntergebrückt werben soll, bis bieses schlieflich burch "faule Arbeit" und unaufhörliche "Ausstandereizung" aus feinem Befit berausschikaniert ist. Ru solchem Schlag gegen ben Kapitalismus scheint aber eben jekt der bentbar gunstige Augenblid getommen zu sein, da die Rriegsindustrie unter hochbrud arbeitet, andere Gewerbezweige barnieberliegen, die Regierung mehr benn je darauf angewiesen ist, ben Forberungen ber Arbeiter nachzugeben und die ganze Nationalwirtschaft infolge ibrer Organisationsschwächen in trantbaftem Rrisenzustand fiebert. Satsächlich zeigt sich von Sag zu Sag deutlicher die Richtigteit solder Spekulation auf die Notlage der Arbeitgeber: überall werden bochprozentige Lohnerhöhungen und außerdem noch besondere Kriegszulagen als "War-Bonus" burchaebrudt, die allein bei ben Eisenbahnern eine Mebrausgabe von fast 300 Millionen Mart verursachen, so daß es verständlich erscheint, wenn schon heute auf der Unternehmerseite die Rassandra-Warnrufe sich mehren, die Fortbewegung auf diesen Bahnen musse in einer furchtbaren Katastrophe ber gesamten wirtschaftlichen und politischen Ordnung ausmünden.

Was das wirkliche Ende des seltsamen Rampses sein wird, darüber Prophezeiungen auszugeben, kann neunmal weisen politischen Auguren vorbehalten werden. Auf der einen Seite steht die geschichtliche Erfahrungstatsache fest, daß der Brite in der Stunde höchster Not an vaterländischer Opferwilligkeit keinem Bürger anderer Staaten etwas nachgibt. Auf der anderen Seite aber rächt sich

248 Erbner: Am Cor

heute sichtlich die Verblendung einer Regierung, die um der sogenannten Volkssouveränität willen aus dem Fundament der Staatsautorität Stein um Stein hat ausbrechen lassen; und an dieser aus Schwachheit und Kurzsichtigkeit geborenen politischen Todsünde wird sich sicherlich Shakespeares ernstes Mahnwort dewähren:

O Wahn, so balb empfangen! Zur glücklichen Geburt gelangst du nie Und bringst die Mütter um, die dich erzeugt.



#### Am Tor . Von Fritz Erdner

Beere schleichen, unabsehbar lange, Schwarz von Blut die Brust und blaß die Wange.

Aus dem Meergrund, Ruhlands weißen Felbern, Bon den Dunen, den Argonnenwälbern,

Schmerzverzerrt die Lippen, ohne Borte, Rahn fie sich ber bustren Bergespforte.

Anaben, halb im Kopf noch Kinderspiele, Manner, hoch am Lebensgipfelziele.

Junge Feuersöhne, blüh'nde Gatten, Rüst'ge Väter ziehn wie graue Schatten,

Mit der Faust die Waffe noch umtrampsend, Ross' am Zügel, noch vom Schweiße dampsend.

Bu bem größern Beer sind sie entboten: Führer ist ber buntle Fürst ber Toten . . .

Aber plöglich durch des Tores Rigen Schießt den Zug hinab ein flammend Bligen.

Um die Stirnen sprüht's, die wehen, fahlen, Und die glanzdurchglühten Augen strahlen;

Und es straffen sich die müben Sehnen, Und zum Schlachtenpfalm die Tritte bröhnen.

Und ein Wetterstürmen sprengt die Riegel, Und ein Lichtmeer flutet durch die Flügel —

"Michael!" so jauchzt es; eh'rnen Schalles "Deutschland!" braust es, "Deutschland über alles!"

Einer deutschen Zukunft Siegfanfaren Schmettern Ewigkeiten in die Scharen:

"Heldenheer! Du starbest nicht vergebens!... Führer ist der lichte Fürst des Lebens!"





3m Fischerhafen von Oftenbe

Robert Haag



Windmühle in Flandern

Sellage Jum Eurmer Digitized by Google

Robert Haag

.



### Reltische Greuel

don bamals, als die Germanen und die Relten Europa besiedelten, trennte sie, wie eine tiese Kluft, die die heute nicht überdrückt wurde, ihre Schöpfungssage: In der germanischen spielt die Hauptrolle das gute Prinzip, ein Lichtgott, in der keltischen das bose, ein Gott der Finsternis. Ihm, Swarthawn, wird die Entstehung der Welt zugeschrieden: "Aus dem Abgrund der Tiese, aus der Stadt des Gwarthawn, stieg sie empor, und viel Dunkles blied an ihr haften." Von Gwarthawn stammen auch die Menschen, "weshalb sie von Natur aus bose und sündhaft sind".

Johannes Scherr sagt: "Als törperliche Merkmale werden den Kelten von den Alten im allgemeinen eine hohe, schlante Gestalt und rötlichblonde Haare zugeschrieden; ein Zeugnis, welches diesenigen, denen Germanen und Relten eine Nation sind, für sich anführen mögen, das aber wohl nur die undestrittene Verwandtschaft beider Stämme, nicht aber ihre spätere Eindeit deweist. Im übrigen galt den Griechen und Römern das Reltentum für den Indegriff des Wisten, Wüsten. Leichtentzündliche, aber nicht nachhaltige Tapserteit, darbarischer Misdrauch des Sieges, Trägheit und Unstetheit, Unmäßigkeit im Trunke, Leichtsinn und Puhsucht, Wantelmut, blutdürstiger Aberglaube, endlich wüste geschlechtliche Ausschweifungen, das waren nach den Alten keltische Eigenschaften."

In den Annalen des Tacitus, wo er von dem Angriff des römischen Generals Paulinius Guetonius auf die Insel Mona (Anglesia) erzählt, ist von keltischen Frauen die Rede, von Oruidinnen, Priesterinnen: "Am Ufer stand die feindliche Schlachtordnung, dicht von Waffen und Männern. Dazwischen rannten Weiber gleich Furien umber, im Trauergewand, mit fliegenden Jaaren, Faceln schwingend. Rings die Oruiden, die Priester, die Hände gegen den Himmel erhoben und gräßliche Verwünschungen ausstoßend."

Wer benkt babei nicht an die Suffragetten?

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Art des Gottesdienstes in Gallien und Britannien dieselbe war. Der Kult hatte etwas Urwalddüsteres und Finsterseierliches, daher der Sindruck schewoollen Grauens, den er auf die Griechen und die Römer machte: Lutian spricht von "den grausamen Altären" des Taranus, des Donnergottes der Kelten, auf dem Menschen geopsert wurden. Lucanus schildert in dem epischen Gedicht "Pharsilia" ein teltisches Heiligtum: "Unweit von Massilia (Marseille) befand sich ein heiliger Sichenhaln, auf dessen Bäume seit dem Ansang der Welt tein Artschlag siel. So dicht waren ihre Wipsel, daß tein Sonnenstrahl sie zu durchtingen vermochte, es herrschte beständige Dunkelheit und Kühle.

Dieser Bain war der Feier schrecklicher Mysterien geweiht, man sah dort Altare, auf welchen Menschen geopfert wurden, die Rinde der Baume war von ihrem Blut gerötet. Nic Der Turmer XVII, 16

Digitized by Google

250 Retifice Greuel

erschien ein Bogel oder ein anderes Tier, der Wind verstummte, und tein Blitstrahl streifte je einen solchen Baum. Das Bild des Gottes, dem der Jain zu eigen, ist ein unförmlicher Stamm, mit fahlem Moos bewachsen. Staunen und Traurigkeit herrschen hier, und es geht die Sage, daß die Bäume zuweilen von selber erzittern, daß klagende und drohende Stimmen aus dem Boden herauftönen, daß umgestürzte Bäume sich wieder erheben, daß der ganze Jain von Feuer erfüllt ist und große Schlangen sich an den Baumstämmen emporringeln.

Ein einziger Priester geht mit Zittern hinein, fürchtend, der Gott könne ihm erscheinen." Die Jauptrolle deim Kult spielte in Gallien wie in Britannien das Opfer. Über das gallische Opferwesen gibt Julius Casar ausführlichen Bericht: "Die ganze Nation ist ohne Ausnahme den religiösen Bräuchen sehr ergeben. Wer daher an einer schweren Krankheit leibet oder in Kriegsgesahr und andern Nöten sich befindet, opsert statt der Tiere Menschen; oder gelobt solche Opfer, deren Verrichtung die Druiden besorgen. Sie glauben nämlich, die unsterdlichen Götter ließen sich nur dadurch befriedigen, daß für ein Menschelben wieder ein Menschenleben dargebracht werde. Auch von Staats wegen huldigte man diesem Brauch: Bei einigen Stämmen versertigte man ungeheure Götterbilder aus Weidengeslecht, füllte die Glieder derselben mit lebendigen Menschen und weihte die Unglücklichen dem Feuertod. Man glaubte, die Opferung von Menschen, welche sich des Diedstahls, des Straßenraubes oder sonst eines Verbrechens schuldig gemacht, sei den Göttern besonders angenehm, hatte man aber gerade teine solchen zur Hand, so tras auch Schuldlose dieses schreckliche Los."

In den Annalen des Tacitus findet sich folgende Stelle: "Mit dem Blute der Gefangenen die Altäre zu besprengen und aus menschlichen Eingeweiden den Willen der Götter zu erforschen, halten die Oruiden für ihre heilige Pflicht."

Nach Aussage Strabos werden die zum Opfer Bestimmten durch Pfeile getötet. Strabo und Diodor bezeugen auch die Gegenwart der Druiden bei den Opsern, während einige französische und englische Schriftsteller behaupten wollen, der Greuel der Menschenopfer habe ohne Vorwissen der Druiden, ja ihrem reineren religiösen Gewissen zum Trobe stattgefunden.

Herodot berichtet im vierten Buche von nicht minder grausamen Brauchen der (Relto-) Stythen. Der stythischen Diana opferte man ebenso wie der teltischen Ceridwen auf "graufamen Altaren".

Von teltischen Totenopfern, bei benen Menschen verbrannt wurden, weiß Julius Casar viel zu erzählen, und immer wieder verweist er auf frühere Zeiten, wo die Opferung aller Stlaven, Schützlinge, Freunde und Gespielen des Toten allgemein üblich war. Nach Julius Casar steht dieser Brauch mit dem Unsterblichteitsglauben in Zusammenhang: die Seele erwartet im Jenseits nicht nur ihren diesseitigen Leid, sondern auch alle ihre sonstigen Besitztümer und alle Freunde und Genossen wiederzussinden.

Dem widerspricht der Glauben an eine Seelenwanderung, nicht nur durch menschliche, sondern auch durch tierische Leiber:

In ber Weissagung des Gwen-chlans, eines bretonischen Barden aus dem fünften oder sechsten Jahrhundert, wird gesagt, daß alle Menschen dreimal sterben mussen, also drei Birtel des Daseins durchzumachen haben, bevor sie wirklich zur Ruhe gelangen.

Unter hristlichen Einflüssen bildeten sich Vorstellungen von einer Läuterung der wandernden Seele nach dem Tode. Zweds dieser Läuterung habe sie "Seen der Angst", "Täler des Blutes" zu durchschreiten.

Julie Abam



### Französische und deutsche Kultur

uns zu einem Grabe der Bewunderung nötigten, den wir sonst ausländischen Werten vorbehielten. Es war gut, daß das Fremde sich einmal in das Feindliche verwandelte und damit viele Rücksichen von uns sielen, von denen wir vordem unser Urteil beeinflussen ließen. "Paradox mag es ja klingen," wird in der "Frankf. Atg." dargelegt, — "doch ist die Paradoxie nicht in den Worten, sondern in den Catsachen, wenn wir sagen, daß der Krieg unsere Meinung über das Ausland in viclen Dingen unde fangener gemacht hat. Es geschieht uns da just das Gegenteil von dem, was wir an Franzosen und Engländern beobachten. Da diese sich um fremdes Denken und Cun nie ernstlich bekümmerten, so ist die Einschätzung, die das deutsche Volk jetzt von ihnen erfährt, lediglich aus der Gelegenheit geboren, die wahrlich wenig geeignet ist, vorurteilslose Bewertungen hervorzubringen. Unstatt daß wir, deren Schankenwelt dem Ausländischen stets gastfreundlich war, durch die gegenwärtigen Umstände nur angeregt werden, unser Urteil von der Befangenheit des Wohlwollens freizumachen.

Vor allem gilt bies ben Frangofen gegenüber, beren Rang in unferer Schakung ctwa an bem breiten Raum gemeffen werben tann, ber ihrer bramatifchen Brobuttion auf ber beutschen Bubne gewährt wurde. Und noch bezeichnender als die Babl der bei uns zur Aufführung gelangenden Werte frangofischen Ursprungs war babei ibre burchichnittliche Qualität, die über das mittlere Mag ber einheimischen Erzeugnisse um nichts hinausging. Es genügte uns, bag fie frangofifch waren, um ihnen einen Unfpruch an unfere Borliebe ju vergonnen, ber fo wenig auf Gegenseitigteit berubte, daß die Aufführung eines deutschen Buhnenwerts noch immer zu den seltensten Ereignissen bes frangofischen Theaterlebens gehörte. Nicht anders erging es uns mit ber fonftigen literarifchen Rundgebung bes frangofifchen Geiftes und letten Endes mit der französischen Rultur im allgemeinen, von der viele der Unsrigen eine "Ergänzung" des deutschen Geistes zu erhoffen erklärten, ohne freilich ganz klar zu sagen, welcher Art solche Erganzungen wohl sein möchten. Wenn man etwa die "Leichtigkeit" des französischen Geistes im Sinne hatte und babei nicht etwa an gewisse, in ihrem Einfluß auf die frangofische Rultur allerdings nicht zu unterschäkende Bersonen weiblichen Geschlechts dachte, die der französische Sprackaebrauch "leicht" nennt, so mußte man nichts von dem zähen, erdenschweren Fluß des französischen Bürgerlebens wissen, dem es gelungen ist, die Hauptstadt zu einer Kolonie kleinftädtischer Gemeinwesen zu machen, deren Einwohnerschaft durchaus in den Sitten und Abeen ber Rleinstadt aufgebt. Eine Ertenntnis, die sich freilich bem nicht erschof, bessen Pariser Erfahrungen sich auf den viel mehr kosmopolitischen als französischen Boulevard beschränkten. Wie es benn an vielen Orten, wo bas "Barifer Leben" am üppigften ichaumt, ein baufiger Fall war, daß die Fremden sich gegenseitig ein Schauspiel gaben, das sich dann dem Gedächtnis eines jeden von ihnen als authentische Ausgeburt frangofischen Geistes einprägte. Die langen Liften von Beschlagnahmungen feinblicher Sabe, die man jett in den Bariser Blättern findet, geben überraschende Aufklärungen über Die Nationalität so mancher Tätigkeit, die man als Spezialität bes französischen Erwerbssleißes zu betrachten gewohnt war. Unsere Hoffnung auf das Gelingen der Bemühungen um die Emanzipation unserer Mode gründet sich nicht zulett auf der Annahme, daß der erfinderische Sim beutscher oder österreichischer Rleidertunftler auf beimischem Boden nicht minder gebeiben wird, als auf ber Blace Bendôme ober in ber Rue de la Bair. Auch ber frangofische "Clan" figurierte unter ben Dingen, die zur Berbefferung bes beutschen Temperaments verwendbar ichienen, doch wird bieser Gedante, anaesichts der unvergleichlichen Schwungtraft unserer Andustrie, Wissenschaft, Runft icon reichlich problematisch, nach den durch den höchsten Grad des "Elans" gekennzeichneten Broben unserer militärischen und finanziellen Kriegführung taum noch zu verteidigen sein, es sei benn, baß man barauf bestehe, Gulen nach Athen tragen zu wollen.

Aber ift nicht bie vielberühmte Rlarbeit bes lateinischen Geiftes' eine Erganzung. pon ber wir mit Recht boffen durften, daß die Franzosen sie uns vermitteln würden? Die Sebnsucht wäre mußig, auch wenn sie berechtigt wäre, da sie unerfullbar ist. Denn jene Rarbeit' ist aufe engste an die frangosische Sprace gebunden. Der wesentlichste Unterschied zwischen bieser und ber beutschen Sprache tann im Bilbe bes rubenden Gewässers im Gegensak jum fliegenden geschaut werden, ober, wenn man lieber will, im Bilbe bes Alters im Gegensak zur Augend. An der deutschen Sprache ist alles im Fluß. Sie ist die ewig Unfertige, ewig Aunge. stets bereit, Neues in sich aufzunehmen. Selbst ihre Schwäche, die allzu große Geneigtheit, bem Fremben Gaftfreundichaft zu gewähren, ift eine Berirrung ber Augend, ber Unbefangenheit. Zeber Deutsche ist in gewissem Make ber Bildner seiner eigenen Sprache, die ihm gleichsam nur den Rohstoff bes Gedantenausdruck liefert. Und mag dadurch öfters die Eleganz au Schaben tommen, so wird boch augleich ber Gebankentosiakeit porgebeugt, mit ber bem Franzosen die Rede vom Munde flieft. Denn er bekommt seine Sprache fir und fertig in die Wiege gelegt, ein an allen Eden vollendetes Rleinod, aber auch eine Fessel, von altersgrauen Alabemien geschmiedet, die mit veinlicher Sorgfalt darüber wachen, dak nicht etwa ein neues Wort, eine neue Redewendung sich ohne ihre Erlaubnis einschmuggle, die oft erst nach jahrzehntelangen, von den Franzosen selber viel verspotteten, aber im Grunde doch mit ebrfurchtsvoller Scheu betrachteten Beratungen gewährt wird. Und nicht bas Wort allein, die ganze Ausdruckweise wird von einem bespotischen Sprachgebrauch vorgeschrieben, ein- für allemal festgelegt. Gebt zehn Franzosen auf, den gleichen Gedanten in Worte zu bringen, und kaum einer wird von den anderen im Ausdruck abweichen, der selbst im Munde des Ungebildetsten noch wie eine schlechte Nachahmung des Gebildetsten Kingt. In Wahrheit ist es biefe Uniformierung des Ausbruds, was die Franzofen die "Rlarheit" nennen, die fie der "Nebelhaftigteit' ber germanischen Sprachen und Gebanten gegenüberstellen. Was aus solcher Rlarheit' entsteht, ist aber nichts anderes als eine geistige Gebundenheit, deren einigende, Wirtung — benn nichts ist so einig wie die Unfreiheit — das französische Volk disweilen mit einer gewaltigen Stoktraft ausgestattet, immer aber zu einer leichten Beute gewissenloser Führer gemacht hat. Nicht umsonst sind die Epochen der französischen Geschichte häufig burch gewisse Rebensarten getennzeichnet, die, von Mund zu Mund gehend, das Bolt au blinder Gefolgschaft fortriffen. Der erste Napoleon wußte wohl, was er tat, als er jene Stichworte pragte, von benen er felber fagte, daß fie ihm zuweilen eine Urmee erfetten. Die ganze Nation betete ibm die Sonne von Austerlik' nach, — bis sie furchbar unterging. Nicht minder wirtsam erwies sich spater bie Phrase seines Aeffen: "Das Raiserreich ist der Friede", bis das blutige Ende tam, die miklungene "Rache für Sadowa", das gescheiterte "à Berlin", alles zauberhafte Formeln, die das französische Volt mit der jubelnden Verblendung, die jener geistigen Knechtschaft eigen ist, zum Abgrund eilen ließen.

Aber wenn schon wir die Segnungen der französischen "Alarheit" ablehnen müssen, bleibt nicht noch immer die Pflege der Freiheit, dieses höchsten Kulturprinzips, ein unleugbares Merkmal der französischen Kultur? Da wir nicht mit historischen Untersuchungen befaht sind, sondern nur jüngstvergangene Zeiten im Auge haben, so müssen wir auch diese Frage verneinen, es sei denn, daß man den Begriff der Freiheit in seinem trivialsten Sinne verstehen will. Wer sich je durch das Bewuhtsein bedrückt fühlte, über einen Minister oder Staatschef nicht strasso jede Unflätigkeit veröffentlichen zu dürfen, oder wer die strikte Anwendung des Schulzwangs als einen Eingriff in unveräußerliche Menscherechte empfand, oder streng durchgeführte hygienische Vorschriften als eine unerträgliche Beschränkung seiner Selbstbestimmung, der mochte allerdings mit dewunderndem Neide auf Frankreich blicken. Was aber ist Freiheit, insoweit sie den Staat angeht? Doch wohl der Zustand, in dem der Bürger, von äußeren Jemmungen möglichst unbehindert, den Plan seines Daseins zu erfüllen vermag. Und wo liegt, unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, die wahre Freiheit, die tatsächliche Förderung des

Individuans: in der Möglichteit, ungestraft einen Minister zu beschimpfen, oder in der, die Borteile ausgezeichneter Berkehrseinrichtungen zu genießen? Die kleinen Pariser Angestellten, die gezwungen sind, ihre Familien in elenden Mansarden unterzubringen, weil die jämmerliche Organisation des Borortverkehrs ihnen verbietet, in einiger Entsernung von der Jauptstadt zu wohnen, werden um die Antwort kaum verlegen sein. Die Freiheit kann nur eine inhaltlose Phrase sein, die vereindar ist mit der Unordnung, Mutter der Willkur, an der die Einrichtungen des französischen Staatswesens kranken; mit der Tyrannei einer Bureaukratie von sprichwörtlicher Faulheit und Unwissendit; mit einer Günstlingswirtschaft, die sich, wie die täglichen Andeutungen einiger Pariser Blätter erweisen, auch auf die Gefahren des Schlachtseldes erstreckt; mit der notorischen Bestechlichkeit der Staatsmänner, mit der Anrüchigkeit der richterlichen Funktion, mit der Schreckensherrschaft der hauptstädtischen Revolverpresse.

Es ist eine Eigentümlichteit des deutschen Rulturbegriffs, vielleicht der Rernpunkt seines Gegensakes zum französischen, daß er die Beredsamteit nur als Mittel zu dem Awed der Abeenpropaganda gelten läßt, im übrigen aber ben Rulturwert nicht als Klang, sondern als Satsache schätt, und ohne Aweifel gereicht uns das zum Nachteil in den Augen der pielen, die ihr Urteil mehr auf Worte als auf Werke einstellen. Wir sind nun einmal so, daß wir es für wesenlos, ia lächerlich halten, die Rundmachung ber Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit auf allen staatlichen Mauern mit dem Berbot gewisser leiblicher Berrichtungen zu paaren, wichtig und wefentlich bagegen, burch ben Ausbau der sozialen Gesetzgebung und ihre praktische Anwendung einen tatfächlichen Anfang mit ber Berwirklichung jener Rulturibeale zu machen. Zeben Augenblid pon neuem die Menscherrechte zu proklamieren, scheint uns ein geringeres Rulturbedürfnis, als eine gerechte Verteilung ber Steuern, eine zuverlässige Verwaltung ber Justig, bes Schulwefens, der öffentlichen Sygiene. Die mindeste Bertehreerleichterung duntt uns tulturell bedeutungsvoller als die schönste Rebe, und wir glauben, daß alle rhetorische Menschheitsbeglüdung noch nicht ben Rulturwert einer einzigen Lungenheilanstalt besitzt. Rurg, es ist ber ganze Abstand zwischen Sat und Geschwätz, ber unseren Rulturbegriff von bem franabsischen trennt.

Etwaige andere Unterschiede tenntlich zu machen, wäre wohl die Aufgabe der Kundgebung der ,lateinischen Kultur' gewesen, die jüngst in der Sordonne zu Paris veranstaltet wurde. Doch haben die mehr oder weniger namhaften Ausländer, die man zu diesem Zweck berangezogen hatte, sich leider damit begnügt, ihren Sastfreunden einige Schmeicheleien von erstaunlicher Banalität zu veradreichen, von denen nur diese Prode mitgeteilt sei: "Frantreich ist unsterdich, weil es tein vergänglicher Körper ist, sondern ein Seist, der Seist der Latinität, gemacht aus Poesie und harmonischer Wirtlichteit, aus Fortschritt und edlen Traditionen." Also sprach Herr Blasco Idasco Idasco, der sich in seinem Vaterland als Autreiber südameritanischer Auswanderungsagenturen einen Namen von zweiselhaftem Klange gemacht hat. Eine schöne Begegnung edler Seister hat ihn auf jener Veranstaltung mit Herrn Guglielmo Ferrero zusammengeführt, der in seiner Heimat durch die gleiche Art von Seschäften ebenso betannt ist, wie durch seine historischen Phantasien, durch deren Erhebung zum authentischen Schon des italienischen Sedantens Paris sich in einen Widerspruch mit Rom begab, das Herrn Ferrero den heftig begehrten Lehrstuhl verweigerte."



#### Städtekunst der "Barbaren"

dielleicht haben wir das Gerede über die deutschen "Barbaren" seitens unserer Feinde. besonders der Frangosen, etwas zu wichtig genommen. Bielleicht aber baben 🐰 wir es auch psychologisch nicht ganz verstanden. Deutsche Urt und Kunst war immer in wesentlichen Teilen ein Gewächs so eigener Art, daß schon für Fremde ein guter Wille ju ernsthaftem Eindringen nötig war, um sie ju versteben; und diese Ernsthaftigkeit haben aus fremden Böltern wohl immer nur einzelne aufgebracht. Wenn unter dem Einfluß der erbitterten Feindschaft (die besonders wieder aus dem Gefühl der deutschen Uberlegenheit entsprang) unseren Feinden die eigene Kultur und Kunst ins Gigantische stieg und die beutsche ihnen ins Nichts versant, so tann man das vielleicht psychologisch versteben; lächerlich bleibt es immerbin. Denn so lange Deutschland eine Geschichte hat, hat es ein startes geistiges Leben, bat es Kultur und Runft gehabt. Es bedarf das nicht einmal eines Beweises mebr. Aber ich möchte als ganz besonders überzeugend den deutschen Dombau, die deutsche Plastik in den Domen und in den Städten - ferner auf religios-philosophischem Gebiete bie beutiche Mystik anführen. Und schließlich möchte ich das Wohnen, das beutsche Wohnen dieser Barbaren anführen, die Städtetunft und Bautunft, die uns wie das beutsche Marchen aus "grauer Borzeit" übertommen ist und uns anmutet wie ein Volkslied, wie — nun, wie sichtbar gewordene deutsche Seele eben anmutet.

Allerdings sollen wir uns gestehen, daß manches davon lange Zeit nur "Eingeweihte", Wenige, wußten. Was deutsche Plastik sei, welche Höhe, künstlerische Reinheit, Herbheit und Eigenart sie habe, das haben wir erst in den lehten Zahren durch Veröffentlichungen vor Augen gerückt bekommen.

Die Schönheit deutschen Wohnens wird uns nahe gedracht durch eine Publikation im Verlage R. Piper & Co. in München, nämlich in den drei Banden "Die schöne deutsche Stadt", 1. Band "Süddeutschland", Band 2 "Mittelbeutschland", Band 3 "Norddeutschland".

In einem Feldpostbrief berichtete ein bekannter Journalist, der als Offizier im Felde steht, als besonderes Charakteristikum dies: daß ein französischer Gutspächter mit großem Wichbestand in seinen Studen keine Ösen hat, sondern mit seiner Familie in der Rüche wohnt; die Rüche aber hat löcherigen Fußboden, durch die Löcher dringt der Geruch der Jauche vom Stall herein. Man gehe durch die Dörfer Nord-, Mittel- und Süddeutschlands, deim ärmsten Beuerling wird man eine solche "Rultur" nicht finden. Aber das nur nedendei; es ist jedenfalls nicht von ungefähr, daß die deutschen Städte- und Dorsbilder, wie wir sie aus den Veröffentlichungen kennen lernen, eine so besonders anheimelnde Schönheit haben, daß wir fühlen, in ihnen atmet die "deutsche Seele" ebensogut wie in der deutschen Landschaft, wie im deutschen Lied.

Sanz gewiß ist es eine winklige, verborgene Schönheit, oft verschnörkelt, oft abseitig, oft eng umgrenzt, oft klein — und boch wiederum nicht nur das; oft in Bauwerken von gewaltiger Prägung, oft in Domen und Palästen sich stolz, redenhaft erhebende Schönheit. Wie aber immer auch, wenn wir darüber zu einem guten Teil hinaus gewachsen sind sich werde zum Schluß noch darüber sprechen), so hat das seine Gründe; und wir modernen Barbaren gehen unsern Weg, den Weg der neubeutschen Kultur und Kunst weiter. Aber das offenbaren solche Bilder und Bücher: was einst schon, vor uns, geleistet worden ist; und wir tun gut daran, es uns immer wieder zum Bewußtsein zu bringen. Ich will hier nicht die schon oft gehörte Klage wiederholen, daß wir viel zu sehr von fremder Art und Kunst vor der deutschen Kenntnis genommen haben; ich will nur sagen, daß, wenn wir nun uns mehr und mehr auf deutsche Kunst- und Kulturwerte besinnen, wir erkennen mögen, daß die deutsche Seschichte auch die Seschichte deutscher Kultur ist. Sanz gleich, ob die Fremden den guten Willen oder das ernsthafte Bemühen aufbringen, in die ebenso süße wie herbe Art deutscher Kunst einzudringen — wir haben die Pflicht, die eigenen deutschen Werte zu tennen.

Städtefunft der "Barbaren" 255

Der erste Band der Städtebücher, Süddeutschland, ist herausgegeben von Julius Baum. Zwischen lesenswerten Abhandlungen bringt der Band eine Fülle (193 Nummern) von guten Abbildungen. Der Verfasser schreibt über die Entwicklung des Städtewesens in Süddeutschland, über süddeutsches Bürgertum, über natürlich gewachsene und "angelegte" Städte, Higelstädte und ebene Städte, über Straßen und Pläße. Das Tertliche ist hier, wie auch in den andern Banden, vielleicht etwas zu weitgehend; vielleicht wäre größere Beschräntung gut gewesen; immerhin: man wird die Varlegungen gern lesen; auch wenn man nicht immer damit übereinstimmt. Und wenn man dann die Bilder auf sich wirten läßt, die Gesamtbilder, die Einzelbilder von Straßen, Pläßen, Brunnen, Stadtmauern, Brücken, Burgen, Rathäusern, Stadtsilhouetten an Flüssen und Bächen, überkommt es einen wohl wie Stolz und Freude und auch wie ein wehmütiges Gefühl; so wie bei einem Volkslied am Abend.

Gustav Wolf hat Mittelbeutschland herausgegeben; 160 Abbildungen mit einer Reihe Abhandlungen über Anlage der Städte, über den mittelalterlichen Gürtel, das Straßenbild, Straßennamen, Laubengänge, Terrassen, Uferstraßen und Brücken usw. Auch hier die meist stille, heimlich singende Schönheit der Städte, der Stadtmauern, die jest alt und bröcklig sind und oft überwachsen, der Brückenbögen, unter denen ein Bach hinsließt, der stillen Pläße mit den Brunnen; der Rathäuser und Kirchen.

Der Band Nordbeutschland ist mir besonders lieb, denn ich bin Norddeutscher und tann da vieles sehr nachfühlen, vielleicht auch deshalb, weil es mit persönlich Erlebtem verschmilzt oder mit persönlichem Traum. Niederrheinstädte, deutsche Küstenstädte, aber auch Städte des Binnenlandes, der Ebene rühren in Kontur und Einzelbild ans Herz. Der Fachwertbau ist (mit Ausnahme des Ostens) besonders sein in Norddeutschland ausgebildet. Entzüdende Bauten in Hildesheim, Lünedurg, Osnabrück, Braunschweig usw. zeigen es. Schöne Kirchen erheben sich vor dem Ausblick enger Straßen oder an Plägen, vor der Stadt sind schöne Alleen, und in den Küstenstädten rauscht mit ganz leisem Ton schon die See herein; in den Hafenbildern.

Als Ergänzung — sagen wir als willtommenc — hat der Verlag dann noch "Die Tiroler Stadt" durch O. F. Luchner herausgegeben; der Band hat dieselbe Ausstattung wie "Die schöne deutsche Stadt", enthält 162 Abbildungen und lesenswerte Abhandlungen, aus denen man erkennt, daß auch Luchner sein "Thema" gut beherrscht. Wie sehr auch die ganz andere Landschaft schon ein anderes Städtebild bedingt, wie sehr auch bei der Anlage der Städte stadtesische Rücksichen und die alten Straßen mitgesprochen haben, wir erkennen auch hier in den Bildern deutsche Seele; wenn wir auch sehen, daß hier ein Abergang in ein anderes Kulturgebiet ist. Wir verstehen und lieben auch die Tiroler Stadt, und der Band gehört mit den andern zusammen . . .

Die Verfasser sprechen es gelegentlich aus, daß es zu einem großen Teile versintende Schönheit ist, die sie zeigen. Versintende Schönheit — weshald? Einmal wird die Schönheit und Besonderheit der Städte- und Dorsbilder, auch in einzelnen Teilen, dei Neuanlagen nicht genügend geschützt. Das ist bedauerlich. Wo sich übertommene Schönheit in Bauten usw. shügen läßt, sollte es unter allen Umständen geschehen. — Anderseits wollen wir nicht vertennen, daß nie eine Zeit nur und dauernd von überlieserten Werten und überlieserter Ichnheit allein leben kann. Bei den Städten, der alten Wohnungskunst, den alten schönen öffentlichen Bauten liegt die Sache doch so, daß da und dort immer wieder die Zeit kommt, wo etwas verschwinden muß, weil es selbst als Ruine nicht mehr haltbar ist. Denn gerade Bauten sind, da ihr Material von der fast unpersönlichen Kraft der Zahrhunderte und Jahrtausende benagt wird, nicht für "die Ewigkeit" geschaffen. Darum müssen wir uns auch darauf besinnen, daß wir neudeutschen "Barbaren" auch selbst Schaffende und Bauende sein müssen.



## Das zeitlich Amfassende dieses Kriegs

er Philosoph Begel definiert in seiner Naturphilosophie die Zeit als "das Sein, das, indem es ist, nicht ist, und indem es nicht ist, ist — das angeschaute Werden" und fährt dann nach diesem parador klingenden Satz fort: "In der Zeit, sagt man, entsteht und vergeht alles. Aber nicht in der Zeit entsteht und vergeht alles, sondern die Zeit selbst ist dieses Werden, Entstehen und Vergehen — der alles gebärende und zerstörende Chronos."

Nach dieser Desinition Hegels ware also die Zeit als das angeschaute Werden der Dinge aufzusassen. Machen wir uns diese Auffassung von dem Begriff der Zeit zu eigen, dann wird uns auch das sofort einleuchten, was der Kriegsberichterstatter der "Österreichischen Kundschau" über den Umfang dieses Völkerkriegs nicht bloß im räumlichen, sondern auch im zeitlichen Sinn zu sagen weiß.

Daß dieser Krieg raumlich wohl alle bisherigen Kriege an Umfang weit übertrifft, barüber ist heute tein Wort mehr zu verlieren. Aber wieso benn auch im zeitlichen Sinn? Hier- über wird uns dort folgendes gesagt:

"Am mertwürdigsten erscheint der Umfang des Kriegs im Sinne des Zeitlichen. Damit ift nicht die Dauer nach Wochen und Monaten gemeint, sondern daß dieser Krieg sozusagen alle Erscheinungen aus der Geschichte der Menscheit umfaßt. Die Kriegsmittel gehen von den vollendetsten technischen Kunstwerten zurud die zu den primitivsten Mitteln alter Zeiten. Die Taten der einzelnen Krieger tragen die Mertmale der Belbentaten aller früheren Epochen."

Was hier Robert Michel — so heißt bieser hochgebildete Berichterstatter — ausführt, bedeutet im Sinne Hegels ausgedrückt: der enorme Umfang dieses Kriegs im zeitlichen Sinn zeigt sich darin, daß er uns das Werden der verschiedenen menschlichen Kampfmittel und Kampfmethoden zur Anschauung bringt.

"Wenn man biesen Krieg als Augenzeuge miterlebt — schreibt Michel weiterhin —, wird einem das geschichtlich Umfassende so geläufig, daß man kaum überrascht wäre, wenn sich in die Kämpse plöhlich eine historische Kriegsbegebenheit einfügen würde. Tauchte Allerander der Große an der Spihe seiner Streiter in der Rampssond zweien unserer Korps auf, und brauste ein Jausen geharnischter Ritter daher, es würde einen im Grunde nicht in Staunen persehen; in so wunderbarer Weise ist in diesem Kriege alles Dagewesene zusammengesakt..."

Das Klingt zwar sehr phantastisch. Man barf aber nicht vergessen, daß ein solch mörderischer Krieg an die Nerven eines Berichterstatters die stärksten Anforderungen stellt und die Bhantasie geradezu auswühlen muß. Doch bören wir weiter:

"Am sinnfälligsten erscheint einem das zeitlich Umfassende diese Krieges, wenn man in einem schnellen Fahrzeug von den rückwärtigsten Ausläusern der Armee vorwärtsfährt, bis in die tämpsende Front oder umgetehrt. Da sieht man vorne jenen modernen Ramps, der von sast völlig verdorgenen Infanterietruppen geführt wird, die in Unisormen von solcher Farbe gekleidet sind, daß sie das Auge im Gelände auch beim Vorgehen nur schwer wahrnimmt, von einer Artillerie, die von gedecken Stellen aus viele Kilometer weit tresssicher zu schießen vermag, von einer Ravallerie, die die Geschwindigkeit des Pferdes mit der Rampsweise der Infanterie zu vereinen weiß. Trozdem sieht man in dieser vordersten Front Vorgänge, die man angesichts der modernen Rampsmittel für unmöglich gehalten hätte: Reiterei, die auf die lebendige Wucht dahinrasender Pferde vertrauend vorwärtsstürmt; Abteilungen, die mit blanter Waffe auseinander losgehen; ja selbst den Ramps ohne Waffe tann man manchmal sehen, den Urtamps mit den bloßen Fäusten, mit trallenden Fingern und mit beißenden Zähnen ..."

Es liegt im Wesen jedes Kampfes auf Leben und Tod, daß je näher die Kämpfenden aufeinander lostuden, besto mehr auch die Wut der Kämpfenden wachsen muß, die ihren

äußersten Höhegrad erreichen wird, wenn schließlich nur noch mit den vom menschlichen Körper selbst gelieferten Waffen getämpft wird, mit den Sähnen, den Armen und den Fäusten. Diesem Kriege scheint es beschieden zu sein, solche Szenen der robesten Kampfweise primitiver Menschenrassen, Szenen des "Urtampfe" hervorzurusen, wie Michel sie nennt.

Ludw. Deinhard



## Sibt es ein Leben nach dem Tode?

am das in der Kriegszeit uns so start vor die Seele getretene Geheimnis des Todes au entschleiern, gibt es zwei Wege: ben Weg ber Vernunft und den Weg des Glau-🗃 bens. In einem Vortrage vor dem Berliner Repplerbunde hatte Prof. Dr. Dennert nur den ersten zu geben. Erfahrungstatsachen und beren Folgerungen bekunden die Unzerstörbarkeit der drei im Menschen miteinander verknüpften Wesensarten der Welt: des energetisch bedingten Stoffes, ber inftinktiv wirtenben Seele und bes intuitiv erkennenden Geiftes. Es ist aber eine Tatsache, daß der menschliche Geist neben seinen Fähigkeiten, die ihm in der Erziehungsichule biefes Erbenlebens bienen, auch einige Fähigkeiten besitt, bie in biefem Leben gar teine ober nur eine vorübergebenbe Rolle fpielen. Gine für gewöhnlich im Leben nicht zur Betätigung tommenbe Fähigteit bes Geiftes muß aber unbebingt in Butunft noch einmal Gelegenheit zur freien und finnvollen Betätigung erhalten. (Biologische Beobachtungen machen bies ebenfalls wahrscheinlich.) Da das Erdenleben die Möglichteit zur Betätigung der erwähnten Fähigteiten des Geistes nicht dietet, so folgt daraus, bag auf bas Erbenleben noch eine anbere Dafeinsform folgen muß. Das ift allerdings nur ein Analogiebeweis. Aber einen schärferen tann auch niemand verlangen. Gottes- und Unsterblichteitsbeweise tonnen ja nicht ben Charafter mathematischer Beweise haben — und dürfen es auch nicht. Denn wenn es ein Leben nach dem Tode gibt, so ist das Leben vorher eine Erziehungszeit zur freien sittlichen Bersönlichkeit, die aber nur in freier sittlicher Tat wachsen kann. Es kann uns somit zur Gewisbeit werden, daß der Tod die Erlösung des Geistes ist aus den Banden seiner bisher notwendigen Erziehungs- und Entwicklungsgrundlage. In ber irbifchen Geburt ift ber Rorper jur Gelbftanbigfeit geboren, im irbifchen Tod wird es der Geift. Geburtsstunden sind Schmerzensstunden, so auch, wenn der Geift sich vom Leibe losreift. Geburtsstunden sind aber auch heilige Stunden. Beilig ist auch die Todesftunde, in der fic der Geift zu feinem wahren Wefen erhebt. Wir fürchten fie nicht, sondern nur ben letten Rampf bes Rorpers. Schmerzen bringt eine Auflosung bes Geistes; aber bie Befreiung des Geistes muß ein Augenblid höchster Beseeligung sein — und dafür sprechen ja in der Cat manche Anzeichen der Erfahrung.

Wie wird sich das Leben nach dem Tode aber gestalten? Wir können aus den uns bekannten Fähigkeiten des Geistes auf einige Grundlagen des körperlosen Geistes schließen. Wird der Geist 3. B. in immerwährender Untätigkeit verharren, wie man ja sagt "Ruhe sanst"? Sprechen wir von einem Leben nach dem Tode, so müssen wir damit aber auch Ernst machen. Dieses Leben wird in freier Entwicklung und Wirksamkeit eben dieser Fähigkeiten des Geistes bestehen: das innere Schauen wird die Erkenntnisart des entkörperten Geistes sein. Was sich jetzt nur selten zeigt, wird dort normal sein. Dadurch ist auch die Persönlichkeit gewährleistet. Die Gedankenübertragung wird dort Verständigungsmittel sein. Nach alledem ist von einem Ausgehen in einem Allgeist nicht zu reden, sondern von einem persönlichen Fortbestehen, wozu der Mensch in dem Erdenleben des Geistes schon die Voraussetzungen empfangen hat. Wenn das Erdenleben nur zu oft unausgeglichene Gegensätz, abgerissen Entwicklungen ausweist, wer wollte denn nach dem Bisherigen die Möglichkeit

leugnen, daß einmal bort ein Ausgleich, eine Weiterentwidlung stattfinden tonnte. Diesseits und jenseits — das darf nicht wortlich aufgefast werden, denn es sind ja doch Sinnesbegriffe. Nicht von ewiger Zeit und unendlichem Raume tann man in Wirtlichteit sprechen, sondern von Zeitlosigteit und Raumlosigteit, von einer überhaupt andern Daseinsform.

Der gegangene Weg war der Weg der Vernunft; nun mag jeder selber entscheiden, ob er weiter auch den Weg des Glaubens gehen will. Schon der Weg der Vernunft kann manchem wenigstens etwas bringen. Die Opfer der Schlachtfelder sind nicht vergeblich, weder für das Vaterland, noch für die Krieger, noch für uns, die Betrübten. Wir werden einst mit ihnen vereint sein. Lassen wir uns antreiben, unser Vasein so zu gestalten, wie es das Leben zur Erziehungsschule zur sittlichen Persönlichteit erfordert, die Materie in uns zu überwinden und uns in ein geistiges Vasein hineinzuleben, das schon hier in das Licht der Ewisteit ragt. . . .

#### 20

# Amerikanische "Intellektuelle"

Sicht schlecht tennzeichnet sie — und zwar durch ihre eigenen "Taten" — O. E. Lessing, Professor für Deutsch an der Universität Urbana (Illinois) im "Literarischen Cho": Wie sehr hat man in Nordamerita immer auf Gerechtigteitsliebe und Anständigteit gehalten! Wie sehr schlägt man nun dieser altameritanischen Tugend ins Gesicht! Selbst unter den Besten, den geistigen Führern der Nation, gibt es Leute, die Deutschland nicht einmal so viel Rücksicht gönnen, wie ein von zehnsacher Übermacht angepackter Hund auf der Straße doch von seiten des ärgsten Gesindels immer genießt. Ganz zu schweigen davon, daß jett in der Gegenwart Millionen von Menschenleben geopfert werden: deutsches Blut gilt ja nichts! —, dem bedrängten Bolt soll auch noch das genommen werden, was es in der Bergangenheit als sein eigen, als seinen teuersten Schak liebte. Wie drüben die Belgier ploklich Beethoven als Belgier, die Briten Rant als wenigstens Halb-Schotten für sich beanspruchen, so versucht man auch in Amerika dem beutschen Bolt bisber unbestrittenen Besit zu rauben. Den Reigen eröffnete ber Erpräsibent von Harvard University, Dr. Elliot. Aus bemselben garvard, bas in bem Germanischen Museum ein so großartiges Dentmal beutscher Kultur besitt — u. a. mit vielen und reichen Geschenken des Raisers —, ist der niederträchtigste und zugleich bummfte Angriff auf bie beutiche Rultur ausgegangen, beffen fich Amerita zu schämen hat. Von Harvard aus hat Dr. Elliot jene schimpflichen Ebitte in die Welt geschickt, Die uns Ameritaner jum Waffentampf gegen bie beutschen Barbaren aufforderten und bie gegen bas angeblich im Panger bes Militarismus erstidte Deutsche Reich als Retter ber menschlichen Kultur — Rukland verbimmelten. Bei bem altersschwachen Dr. Elliot läkt sich immerhin noch Senilität als milbernder Umftand anführen, bei Prof. Brander Matthews von Columbia University fällt jede Entschuldigung fort. Er hatte sich von seinen Rollegen Burgek und Shepherd Rats erholen können, wenn er nicht selbst genügende Renntnisse besak. Aber für diesen "Professor ber bramatischen Literatur" (aller Bölter!), wie sein anspruchsvoller Titel lautet, existiert weder ein Kleist noch Hebbel, und außer Beine hat die deutsche Literatur seit Goethe überhaupt nichts Nennenswertes hervorgebracht; die deutsche Kultur im allgemeinen bis in die Besonderheit der Schrift gilt ihm als ungeschlacht. So mußte sich benn ber alabemifche Ignorant von einem Laien, bem Chitagoer Bantier Frig v. Frankius, in einer mit bergerquidender Deutlichteit geschriebenen Brofcure an ben Branger ftellen laffen: "Germans as Exponents of Culture" (Chitago, Selbstverlag 1914 und 15).

Bu der deutschfeinblichen Neuporter "Nation" hat sich auch "The Dial" gesellt: fast in jeder Nummer wird Deutschland verleumdet, seine Literatur vertleinert, nachdem der Berausgeber L. C. Moore selbst die deutsche Literatur seit Goethe, "abgesehen vielleicht von ein

paar Scdichten und Balladen", totgeschlagen hat. Daß Kant schottisches Blut in sich hatte, weiß Moore zwar nicht; aber das ist für ihn auch weiter gar nicht wichtig, denn die Größe Kants dünkt ihn illusorisch: habe der Philosoph ja doch selbst erklärt, daß ihm erst durch Hume ein Licht aufgegangen sei. Ich führe diesen Ausspruch eines verantwortlichen Krititers an, um zu zeigen, wie die angelsächsische Logit auch außerhalb der Politit arbeitet: eine Halbwahrheit wird durch Unterdrückung der wesentlichen anderen Hälfte zur Lüge. Die ungeheuersten Leistungen der deutschen Wissenschaft werden durch Jongleurkünste ebenso weggezaubert wie die deutschen Ersolge auf den Schlachtselbern.

Am schlimmsten von allen "Intellektuellen", wie man hier so gern sagt, hat sich aber Beren Mackane gegen Deutschland ausgetobt. Und zwar in einer Reihe von Gedichten, die unter dem Titel "The Present Hour" erschienen sind. In einem an den englischen Dichter Watson gerichteten Sonett wütet er für "Europas alliierte Ehre" gegen den "Teutonischen Wolf der Tyrannei". In einem andern über "Amerikanische Neutralität" heißt es:

"Peace! do we cry? Peace is the godlike plan We love and dedicate our children to; Yet England's cause is ours: The rights of man, Which little Belgium battles for anew. Shall we recant? No! — Being American, Our souls cannot keep neutral and keep true."

In einem britten wird ber Kaiser in einen Caligula verwandelt, in wieder einem anderen über "Kruppismus" teilt der "Robold Kaiser" die Dividenden der Firma Krupp! Und endlich wird Bismard als ber bofe Goift Deutschlands gebannt, bamit bie seligen Beiten Beethovens, Beines, Mozarts, Leibnizens, Schillers und der Bruder Grimm wiederkehren durfen - dies die Reihenfolge in dem Sonett "The real Germany". Dies "wirkliche" Deutschland ift darafteristisch. Die Berren Englander tampfen ja auch durchaus nur gegen bas icheinbare Deutschland ber Industrie, des Welthandels und der politischen Macht, um das wirtliche Deutschland der Märchenromantik und vormärzlichen Michelei zu befreien. Man sieht, die für Ocutichlands Feinde so bequeme Trennung in zwei verschiedene Deutschlande ist nicht eine Spezialität Lord Haldanes, sie sputt auch in ameritanischen Röpfen, und zwar ist es vornchmlich ein Ameritaner deutscher Abstammung, der biefe Spiegelfechterei auf bem Gewissen hat. Es ift Oswald Garrifon Billard, der Befiger der Neunorter "Evening Post" und "Nation", der in einer gangen Reihe von Auffagen jum Kampf gegen bas moderne Deutschland auffordert und das romantische Deutschland lobt. Er ift nämlich ber Sohn eines "Achtundvierzigers", der als Revolutionär auswanderte und, wie etwa Herwegh, nicht imstande war, den Fortschritten des neuen Reiches zu folgen. So taucht denn in der jekigen Weltkrise als ein Beispiel eines seltsamen politisch-tulturellen Atavismus die Reichsperdrossenheit ruckständiger Achtundvierziger wieder aus der Versentung auf, um gegen das ganz ungekannte neue Deutschland faliches Zeugnis abzulegen. Billard hat seine Anachronismen in ein Buch gebracht: "Germany embattled".

Die ganzliche Unwissenheit so vieler "gebilbeter" Ameritaner in bezug auf die Runst und Literatur des neueren Deutschland rührt nicht ausschließlich von der aus England ererbten Selbstgenügsamteit des Angelsachsen her. Sicher sind die Deutschen zum großen Teil selbst daran schuld, daß man ihre bedeutenden Talente im Ausland nicht wertet. Würde z. B. nur die Hälfte der geistigen Kraft und der materiellen Kosten, die deutsche Überseher, Kritiker und Berleger an des Ausland wenden, den eigenen Dichtern und Künstlern zuteil, so würde sich das Gesamtbild schon bedeutend andern. Was für prächtige Gestalten hat Deutschland an Fontane und Raabe — Lebende sollen absichtlich hier nicht genannt werden. Aber die deutsche Kritik hat so gut wie nichts getan, dem Ausland den Wert dieser Männer



au erschließen. 3m Gegenteil: Russen, Franzosen, Englander, Italiener, ja auch Ameritaner, wurden auf die unfinnigfte Beife verherrlicht, überfett, in toffpieligen Ausgaben wieder und wieder vor bas Bublitum gebracht, fo bag jene eigenen Cbelgemachfe im Schatten ber Ausländer vertummern. In Amerika tennt niemand Rleift; niemand tennt Wilhelm Busch. In Deutschland aber treibt man mit Edgar A. Poe und mit Mark Twain Gokenbienst. Warum stöft bie beutsche Rritit nicht laut ins horn, um ben Ruhm Fontanes, Raabes, Rleists, Buschs zu vertunden? Warum so bescheiben mit dem eigenen Gut? Wie soll die ausländische Kritit etwas von deutschen Dichtern erfahren, wenn die deutsche Kritit selbst immer nur die Fremde anstaunt? Das gilt auch von der Kunst. Wir mußten in ameritanischen Blättern lesen, daß Deutschlands "größte Autorität in Runstsachen" (!), Meier-Grafe, die deutsche Runst sehr gering achte: dann muß es ja schlimm stehen! Dann barf ber ameritanische Rrititer mit gutem Gewissen bie Bodlin, Leibl, Feuerbach, Thoma, Uhde nicht tennen und sagen: der Militarismus hat drüben alle Kultur vernichtet. Für Amerika und England ist es eine Schande, daß es noch keine englische Gesamtübersetzung von Größen wie Rleift, Grillparzer, Bebbel, Reller, Storm, Raabe, Fontane gibt. Für Deutschland ift cs ein Berbrochen am eigenen Fleisch und Blut, bag es in verblendeter Aberschätzung alles Fremben auch die belanglosesten Sagesschriftsteller des Auslandes mit emfigster Geschäftigkeit überfett, lieft, auf die Bubne bringt.

#### 2

## Die Blumen im Weltkriege und die Tomate Josse

yuch in das friedliche Reich Floras, so wird der "Frankf. Itg." geschrieben, hat der Arieg mit rauber Sand eingegriffen. 3ch rebe nicht von den tausend und Causenden 🖁 von zerstampften Gärten, blutgedüngten Beeten, vernichteten Kulturen. Nicht von ben Garten, über die ber Rrieg leibhaftig babingefahren ift; fonbern von jenen Garten, die jest der Züchter und Liebhaber, die kommenden Blüten erwartend, betreut. Durch die blumenzüchtenden Kreise unserer Feinde geht eine große Erregung. Auch die Blumen sollen am Weltkrieg teilnehmen. Vor allem follen die Blumen bem armen Belgien eine Revanche geben. Die "Revue Horticole" schlägt vor, bie in gang Mittelfrankreich wildwachsenbe Malvenart Abutilon megapoticum (im Volksmund bie belgische Fahne genannt) als Modeblume einzuführen und ihr die weiteste oftentative Berbreitung in allen Garten zu geben. Die Blume hat einc Traube von Glöckhen, deren Relch lebhaft karminrot gefärbt ist. Aus der gelben Krone grüßen die schwärzlichen Staubfäden. Zeder an die endliche "Auferstehung" Belgiens glaubende Franzose, so predigt die triegerische Gartenzucht, soll mit der Pflege dieser Malve seine optimistische Gesinnung bekunden. Im übrigen fühlt sich der Franzose im Obst- und Gemüsegarten, wo so vieles Gute und Schöne an die verhaften Boches erinnert, sehr ungemütlich. Was foll er mit dem Bismard-Apfel anfangen, mit der Rose "Aronprinzessin" und mit der Rose "Gruß an Lachen"? Das Organ ber Rosenzüchter schlägt vor, daß die Rose "Gruß an Lachen" ihren Namen behalten foll, allerdings nur unter der Boraussekung, daß es den Franzosen vergonnt sei, siegend in Aachen einzuziehen, ehe diese Rose knospt. Gewiß werden eine Unzahl Rosen und Gartenblumen, die neu gezüchtet werden, Namen erhalten, die an den Weltkrieg erinnern. Einstweilen geht das Gemüse den Blumen voran. Einer der besten französischen Buchter, Berr Comond Plateau, bringt eine neue Comate auf ben Martt, die den stolzen Namen Tomate Zoffre trägt. (Sie ist die Kreuzung einer englischen Varietät mit einer von Ebmond Plateau gezüchteten Art.) Diese neue Comate zeichnet sich durch eine unerhörte Platos Prophezekung 261

Fruchtbarteit aus. Die Pflanze trägt 120 Früchte per Quadratfuß, und 15 Früchte gehen auf ein Kilo. Die Bezeichnung einer Comate mit dem Namen des berühmten französischen Generals klingt allerdings wie ein vom Züchter nicht beabsichtigter Scherz. Die Comatensuppe mit ihrer blutroten Farbe sieht gar schredlich aus und ist doch nur von einer braven, aber harmlosen Tüchtigkeit. Und so hat sich denn auch Josse als ein braver, tüchtiger Mann erwiesen, aber die Schreden, die er verbreiten sollte, sind die heute in seinem guten Willen steden geblieben. So ist denn vielleicht die Comate gar kein so übles Symbol für seine Größe.



### Platos Prophezeiung

n ber "Hilfe" wird ber folgende Bericht Platos im "Cimaeus" (S. 24 A—25 D) und "Kritias" (S. 110 C—121 C) vorgetragen:

"Es war einmal in Europa ein ansehnliches Volt, das auf gesegnetem Boden in fleißiger Arbeit ein wohlgeordnetes Gemeinwesen begründet hatte. Aderdau und Gewerbe schusen wachsenden Wohlstand. Künste und Wissenschaften gedieden zu herrlichster Blüte. Die Lebensführung hielt die rechte Mitte zwischen Prunt und unedler Armlichseit. Tüchtigteit, Einsicht und Gerechtigkeit waren in schönem Bunde vertnüpft. Die traftvollen und wassengeübten Männer übertrafen an Tapserseit alle anderen und wurden Führer und Beschützer schwächerer Stämme. Aber zufrieden mit den Erträgnissen ihres Landes und ihrer Tätigkeit begehrten sie nicht nach den Gütern der Fremden und lebten in Frieden und Freundschaft mit den Nachbarn.

Run lag westlich pon biesem Lanbe brauken im Meer eine Ansel, auf ber ebenfalls ein machtiger Bollsstamm wohnte. Sie hieß Atlantis und war fruchtbar und reich an Schähen bes Bobens, namentlich an Erg. Biele Guter strömten auch von außen bergu, benn bie Insulaner gewannen vermöge ihrer Schiffsmacht balb die Herrschaft nicht nur über die Nachbarinseln, sondern weithin an den Rusten Afrikas die nach Ägypten. So wurden sie unermeklich reich, wie tein anderes Volk zuvor, und bauten hohe Tempel und prächtige Schlösser, zahlreiche Bafen und geräumige Schiffswerften. Solange sie nun Ebelfinn und Tüchtigkeit bober achteten benn das viele Gold, waren sie gludlich und angesehen. Als es ihnen aber zu wohl wurde und bie Schwächen ber menschlichen Natur die Oberhand gewannen, da rissen Selbstsucht, Habgier und Eroberungsbrang ein. Dem schärfer Sebenben wurden sie jest verächtlich, weil sie bas Soone und Chrenvolle um fonoben Gelbgewinn preisgaben, ben Toren aber ichienen fie gerade damals auf der Höhe ihres Glanzes und Glüdes zu stehen. Da beschlof Zeus, ihren Abermut zu strafen. In ihrer Verblenbung ließen sie sich zu einem Beereszuge gegen jenes friedliche Bolt bes Festlandes binreiken. Und nun bewährte fich ber Unterschied zwischen wahrer und scheinbarer Tüchtigkeit. Denn das Oftwoll zeigte fich auch ohne Bilfe ber anderen in ber außersten Bebrangnis so überlegen an Seelenstarte und in jeglicher Art pon Rriegstunft, daß es über die Gegner den völligen Sieg gewann. So schützte es zugleich die noch nicht Unterworfenen por ber Rnechtschaft und befreite bie icon Getnechteten. Es war bie größte und schönste Belbentat, welche bies Bolt vollbracht bat. Die Infel Atlantis aber soll in einer furchtbaren Nacht mitsamt ibren Bewohnern ins Meer versunten sein."

Eine Sage aus längst vergangener Zeit nennt Plato biese Geschichte. Sah er nicht vielmehr in ferne Zukunft? Und wollte sich's und anderen vielleicht nicht gestehen?



### Zu Defreggers achtzigstem Geburtstag

nicht, wenn ihr Lebenswert dentbar fern von alledem liegt, was uns der von uns allen ersehnten Entscheidung näherdringen kann. Und doch zeigt sich in der Art, wie die Presse Franz Oefreggers achtzigsten Geburtstag begeht, der Einfluß unseres kriegerischen Erlebens für den Maler günstig.

Wenn man die in den letzten zwanzig Jahren erschienenen tunstgeschichtlichen Darstellungen einsieht, so wissen sie über Defregger wenig Günstiges zu sagen, oder es ist doch so vielsach eingeschräntt, so unfreudig oder herablassend, daß jeder mertt, die Leute vom Bau — genauer: vom tunsttritischen Andau — mögen mit dem einst so geseierten und doch auch heute noch vom größten Teil unseres Voltes geliedten Maler wenig zu tun haben. Eins ist ja zuzugeden: die rein malerischen Werte, so wie wir sie heute sehen, sind in Defreggers Bildern gering. Die Farbe ist tein Ledenselement dieser Werte, jedenfalls tein schöpferisches, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß der Künstler vor allem in den die etwa 80 erschienenen Werten die Farbentone innerhald des Bildes sehr gut zu einem wohltuenden Sanzen zusammenzustimmen wußte, obgleich er an der objettiven Wahrheit der Erscheinung, z. B. der Tiroler Tracht, ebenso peinlich sessitelt, wie etwa Anton von Werner an den Einzelheiten der militärischen Rleidung. Werner ist es aber nicht gelungen, die sich widersprechenden Einzelheiten dann zusammenzubringen. Daß Defregger dazu das Mittel des altmeisterlich braunen Gesamttones verwendete, ist ihm schließlich doch nur vom rein malerischen Standpunkte des Aushellens der Bildtone übel zu vermerten.

Aber, wie gesagt, im eigentlich Malerischen liegt Defreggers Stärte nicht. Man tonnte sogar von vielen seiner Figuren behaupten, daß sie im Grunde plastisch empfunden seien. Defregger hat seine tünstlerische Hertunft von der Holzschnikerei, vor allem in seinen Männergestalten, nie ganz überwunden. Wenn man eines der sorgfältig herausgearbeiteten Knie seiner alten Männer mit der Art vergleicht, wie Leibl das macht, so hat man sofort den tiefeingreisenden Unterschied von Defreggers Fühlweise gegen die durchaus im Flächenhaften liegende des reinen Malers.

Aber so sehr das Wesen der Kunst auf die Dauer, auf das Ewige eingestellt ist, so wenig ist es unser Verhältnis zu ihr. Verschiedene Zeitalter brauchen von der Runst verschiedenes. Das beeinflust dann natürlich nicht nur das zeitgenössische Schaffen, sondern auch das Verhältnis zum dereits Geschaffenen und damit dessen Wertschäung. Des heute achtzigsährigen Vefreggers entscheidende künstlerische Entwicklungsjahre liegen über ein halbes Jahrhundert zurück, ein Zeitraum, der gerade in der Geschichte der bildenden Kunst von den tiessten Umwälzungen erfüllt ist. Für Vefregger tam der Gedanke des Malens um des Malens willen überhaupt gar nicht in Betracht. Die Malerei war ihm Ausdrucksmittel eines Geistigen, eines seelischen Erlebens. Das wird freilich von unserer allerneuesten Malerei, die unter der Flagge des Expressionismus segelt, auch wieder in Anspruch genommen, aber es ist doch sehr bezeichnend, daß alle diese neueren Richtungen durch Formgesetz das Geistige meistern zu können glauben, daß ihnen die Form also gewissermaßen das erste ist, während sie doch bloß eine Folge sein dürfte.

Auch von diesen Problemen hat Defregger zeitlebens nichts gefühlt; er gehört zu den Leuten, die die Welt, die ihre Welt getreu so wiedergeben, wie sie sie sahen. Ihr Wert beruht darin, daß sie ihre Welt gestalten und hängt also davon ab, mit welchem geistigen und seelischen Gehalt sie das von ihnen erkorene Gediet zu erfüllen, genauer, wie start sie den von ihnen bevorzugten Lebensausschnitt selber zu erleben vermochten. Persönlichkeit ist und bleibt alles. Und das, worin der Krieg für die Wertschäung Defreggers bereits eine Anderung gegen die vorangehenden Jahre herbeigeführt hat, liegt in der Schähung dieses Persönlichteitsgehaltes seiner Auffassung vom Bolke.

Die genaue Renntnis des Tiroler Bauerntums bat man Franz Defregger niemals abgestritten; bem batte ja icon seine Bertunft aus biefem Bauerntum felber wibersprochen. Er ift am 30. April 1835 ju Dolfach im Buftertal geboren, ift als Bauernbub aufgewachsen, in jungen Jahren auf bem Bof bes fruh verftorbenen Baters felbständiger Berr geworben, und wenn er auch bann Mitte ber Awangiger Saus und Rof perkauft bat, um sich ber Kunst binzugeben, so ist er boch mit allen Fasern seines Seins bis auf ben heutigen Tag ber Tiroler Beimat verbunden geblieben. Sein Wohnsik Munchen ist bafür tein Bindernis. So sehr bic banerifche hauptstadt in bie Breite gegangen ift, ihr enges Bermachsensein mit bem oberbanerifden Bolte bat fie fur bie Einbeimifden nicht eingebuft. Und boch haben viele Beurteiler Defregger neben Knaus gestellt, von bem ihn innerlich eine ganze Welt scheibet, just eben bas Berbaltnis zum Gegenstand. Es ist nicht wahr, bak Defregger berabichaut als ber Gebilbete auf die von ibm mit Wik oder Wohlwollen bargestellte Bauernwelt. Er blidt zu ibr binauf. Darin lieat seine Gröke. Denn nicht wabr, wir wollen den Rünstler nach seinem guten Schaffen werten. Ein Mann, der über ein balbes Rabrbundert lang malt und eigentlich vom ersten Tag ab sein Darstellungsgebiet gefunden bat, der schlieklich von dieser Malerei auch leben will, ift nicht nur Runftler im bochften Sinne, sondern auch Runftbandwerter, Bilberberiteller. Die ibn fo bodmutig beurteilenden Runftscriftsteller, selbst wenn sie "Brofessoren" sind, veröffentlichen ja auch nicht blog bie in langjähriger Arbeit und tiefbringenbem Stubium gewonnenen, bis ins lekte verdichteten Ergebnisse ibres Fleikes. Auch bei ibnen findet sich, ich will nicht sagen die geniale, aber doch die vollwertige Beile immer erst wieder nach langen Seiten einer allenfalls tuchtigen Arbeitsleiftung. Woher ichopfen fie also bas Recht zu diesem hochmütigen Abkanzeln eines Künstlers, der sein handwerkliches Können anständig benukt, um im Laufe ber Rabre bundert und mehr anmutiger Madchenköpfe binzustellen, wo er bas kunftlerisch Höchste, bas für sein Wesen Notwendige, vielleicht mit einem einzigen berfelben erfullt batte. Der Runfttrititer mag fich biefe Ropfe übergefeben baben; fie find ja schließlich auch vom Rünstler nicht für die Runsttritit gemalt, sondern für jene "Liebhaber", bie sich ein einzelnes Exemplar in ihre Stube hängen. Ich glaube nicht, daß diese Leute sich diese Ropfe übergeseben haben, sondern tann mir wohl benten, daß fie alltäglich sich von den munteren Augen in bem gesunden Gesichtden biefer Broni ober Leni freudig angemutet fühlen. Wir reden so viel von "Kunst und Leben", und gerade die Kunstkritiker sind die allerersten, die das einzelne Runstwerk nicht in seinem Lebensberuf sich vorstellen, sondern innerhalb ibrer Welt, in ber die Runstausstellung, der Runstsalon oder auch das Museum einen ungefund, weil unnatürlich breiten Raum einnimmt.

Wer fo mit der Liebe jur Beimat und ihrem Bolt im Bergen, der inneren Stimme seines Berufes folgend, in die Fremde zieht, bekommt zur Beimat ein ganz eigenartiges Berhaltnis. Er fiebt fie, im Laufe ber Zeit immer mehr, gewissermaken dauernd am Sonntag. Es vollzieht fich so eine Berklärung, die grundverschieden ist von jener, der der geborene Städter fo leicht anbeimfällt. Darum mar Defregger burchaus berechtigt, bas Salontirolertum ju perspotten, und es ist schief gefühlt, wenn u. a. Gurlitt meint, Defreggers eigene Gestalten feien von biefem Salontirolertum nicht frei. Defreggere Buben und Dirnbl mogen noch fo sonntäglich getleibet und gestimmt sein, sie sind eben boch echt. Zeber Bauer und erst recht bas Bauernmädchen fühlt tausenbmal mehr als die Städter den Sonn- und Festtag als den Höhepunkt seines Lebens. Parum ist ber Bauer instinktip feinblich gesinnt aller naturalistischen Parstellung seines Lebens in der Runft, und Gotthelf wußte sehr gut, warum er in seinen Schriften so viel Lebrhaftes einstreute. Dem Bauer sind diese "höheren" Stellen in Gotthelfs Schriften das Wertvollste, und wer es erlebt, wie die Bauern der Schweiz etwa zu ihren Festspielen hinziehen und hier gerade das Gehobene ihres Wefens, den Ausnahmezustand als das ihnen Ureigenste empfinden, der weiß auch, warum Defreggers Kunst seinen eigenen Landsleuten so lieb ist: sie sehen in ihr bas, was sie selber ersehnen. Daß es Defregger gelungen ist, ihnen diese Erhöhung ihres Lebens nicht nur im genrehaften Ausschnitt, sondern auch in seinen größten geschichtlichen Augenbliden zu geben, vor allem, wie er ihnen den Nationalhelben Andreas Hofer gestaltet hat, das macht ihn zu einem großen Bollstünstler. Und ich glaube, wenn jetzt sogar die städtische Kunstschreiberei den Achtzigjährigen freundlicher behandelt, als man es vor einem Jahre erwarten durfte, so liegt es daran, daß uns das Erlednis diese Krieges wieder einmal die sonntägliche Seele unseres Bolles offendart hat.

Die Tiroler haben noch ihren Egger-Lienz; er ist als Sohn einer anderen Zeit vor sein Volk hingetreten und hat aus dieser heraus aus den Menschen seines Landes, aus ihrem geschichtlichen Handeln die Stoffe seiner Bilder gewonnen, von denen einzelne inhaltlich denen Defreggers begegnen. Die beiden Künstler scheinen so weit voneinander, und doch glaube ich, wenn sie sich in der Heimat begegnen, reichen sie sich verbrüdert die Hand; sie spüren ihre Zusammengehörigteit, ihre innere Verwandtschaft, wie der Sohn ja auch zu Vater und Großvater gehört, trohdem er die Welt meistens mit anderen Augen ansieht und so grundverschieden empfindet, daß der Meinungsstreit zwischen ihnen zum täglichen Brot ihres Familienlebens gehört.

Defregger ist eine beneibenswert leichtblütige Natur, so daß er die düsteren Seiten im Leben seines Voltes nicht gesehen hat. Wollen wir ihn darob schelten? Wollen wir es im rein tünstlerischen Leben ihm als Schuld ausbuchen, wenn der große dußere Erfolg seiner Bilder hundert üble Nachreder auf seinen Weg gelodt hat? Mag sein, daß auch für Tirol eine Zeit tommt, in der Defreggers Bilder historisch sein werden — ich glaube übrigens, es hat gute Tage die dahin —, sie werden dann von ihrer Wahrheit nichts eingebüßt haben. Dieses Wahrhaftigsein aber bleibt auch beim Künstler das Höchste.

R. St.



# **Kriegsliteratur**

1. Gefdictliches.

an wagt es taum, ben Plan zu einer spstematischen Besprechung der Kriegsliteratur zu fassen, so unheimlich mehren sich die Stöße des durch die Ereignisse der letzten Monate hervorgerusenen Schrifttums, das im Umfang vom wenige Seiten sassen Destiden die zum dien Wälzer, im Format vom Folioband die zum Taschentalender in buntester und willtürlichster Mannigsaltigkeit auf die deutsche Leserwelt hereinprasselt. Ein ähnliches Mitteilungsbedürfnis, wie es sich in der Unzahl der Gedichte und Kompositionen bekundet hat, hat leider auch die Berufsschriftsellerei ergriffen; ja, die schon immer viel zu dicht gescharten Reihen der deutschen Schriftstellerarmee sind durch ganz ungeahnte Reserven auf eine Kriegsstärte gebracht worden, deren papiernem Seschützseuer auch die geduldigste Leserwelt nicht standzuhalten vermöchte.

Ich fürchte, die Wirtung diese Abermaßes wird ein allgemeines Mißtrauen gegen alle Kriegsliteratur sein. Und wie das Mitteilungsbedürfnis der unvergleichlichen geistigen Erregung dieses Krieges eine Fülle von Betenntnissen und Meinungen in die breiteste Öffentlichteit getragen hat, die nur für sehr engbegrenzte Kreise Wert haben tönnen, so wird umgetehrt der bevorstehende natürliche Kückschag eine große Bahl wertvoller Schriften wieder verschlingen, ohne daß ihnen die verdiente Wirtung beschieden sein wird. Wir tönnen auch hier nichts anderes tun, als dem in langjähriger tritischer Tätigteit erworbenen Instinkte solgend, aus den gehäusten Stößen das Vertrauenerwedende herauszugreisen.

Unserer deutschen Art entspricht es, möglichst schnell zu einer mehr geschichtlichen Einstellung zu den jetzigen Ereignissen zu gelangen, die uns erlaubt, die Geschehnisse bes Tages

**Rricasliteratur** 265

in größere Zusammenhänge zu bringen und boberen Gesichtspuntten unterzuordnen. Da wir in weitesten Kreisen bem Febler verfallen sind, uns um ausländische Bolitik wenig zu kummern. wofür auch ber im Berbaltnis geringe Umfang ber por bem Rriege porbanbenen Literatur ein Beweis ist, baben wir bier besonders viel nachzubolen. Dazu ist ein wirklich gutes Kilssmittel: "Die geheime Borgeschichte bes Welterieges. Auf Grund urtundlichen Stoffes übersichtlich bargestellt von Dr. Hans F. Helmolt." (Leipzig, Verlag R. F. Roebler. 3 M.)

Der wohlbewährte Siftoriter entrollt bier in sachlichfter Form bie Geschichte ber auswärtigen Bolitik feit ber sogenannten Krüger-Depesche, die ja gewissermaken bas perionliche Giegel unseres Raisers auf die am 31. Dezember 1895 von uns den Engländern aufgezwungene Mikbilliaung von Ramesons Einfall in ben Burenstaat aewesen ist. Ganz ausgezeichnet ist bann "Deutschlands Eintreisung durch König Eduard und seine Helser" dargestellt. Und nun ziehen vor unsern Augen alle jene Ereignisse der Auslandspolitik der lekten Rabrzebnte vorüber. die dem leider so wenig zahlreichen, politisch geschulten Teil unseres Boltes die Aberzeugung aufzwangen, daß wir einem großen europäischen Kriege entgegengingen, in dem unser Vaterland fic por einer fo foweren Aufgabe feben wurde, wie fie noch niemals in ber Weltgeschichte ein Bolt au besteben batte.

Die Darstellung wird immer eingehender für bas Jahr 1914, und es ist sehr bankenswert, wie hier die diplomatischen Borgange vom 20. Aus bis 5. August tageweise geordnet sind. Dem sehr fleißig und bei aller Rascheit doch gewissenhaft gearbeiteten Buche sind sechzehn Bildnisse beigegeben. Der Bhysiologe wird an den Gesichtern unserer Feinde seine besonderen Studien machen. Noch fpricht das Schwert, und gerade deshalb find wir zuversichtlich. Aber darüber darf teiner die Lebre vergessen, die uns dieser Arieg in so furchtbarer Weise erteilt bat, wieviel von uns in der Auslandspolitik, wie wir zusammenfassend das ganze Gebiet nennen tonnen, verfaumt worden ist. Belmolts Buch ist über den Krieg bingus eine aute Grundlage. auf der sich eine bessere Beurteilung der Absichten der anderen Bölter und damit eine bessere Vorbereitung unserer selbst aufbauen läkt.

Ein ganzes Buch hat der Vorgeschichte des Krieges auch gewidmet der Tübinger Historiter J. Haller: "Der Ursprung des Weltkrieges" (Tübingen, Kloeres. 1 .K.) Mit Recht fagt ber Berfasser von ben Ereignissen und ber Berteilung ber Kräfte, wie sie sich beim plöklichen Beginn dieses Arieges darboten: "Wenn ein Geschichtscher nach tausend Aabren von diesen Dingen nichts weiter wußte, als das nackte Gerippe der Tatsachen, er ware zu dem Urteil berechtigt, die Böller Europas seien im Rabre 1914 von teilweisem oder völligem Arrsinn befallen gewefen. Wir wissen, daß dieses Urteil nicht zuträfe; daß der Weltkrieg längst vor der Eure stand, seit Zahren gewollt, geplant, vorbereitet, und daß er sicher getommen wäre, wenn nicht jest, bann fpatestens in zwei, brei Rabren; und bag bie Ermordung bes öfterreichischen Thronfolgers nur der Anlak, nicht die Ursache, nur der Schlag war, der die längst gelegte Mine dur Entladung brachte." Um uns blefes Wiffen jum beutlichen Bewuftfein zu bringen, fest ber Berfasser mit den hierhergebörigen geschichtlichen Ereignissen beim Zahre 1871 ein und führt sie in einbringlicher, weitschauenber und umfassenber Weise aus.

Soon burch ben Citel stellt fich gang historisch ein bas Buch von Julius v. Pflugt-Barttung: "Die Beltgeschichte ift bas Beltgericht. Ereignisse und Stimmungsbilber 1914." (Berlin, Ernst Siegfr. Mittler & Sohn. Geb. 3 M.) Auch bier bringt der erste Teil eine allerdings nur sehr gedrängte Darstellung über die Ursachen und das Wesen des Welttrieges. Dann folgen drei Abschnitte "Daheim", "Der belgische Feldzug", "Der Feldzug gegen Frantreich und England". Dieser lettere zerfällt in die beiden Unterteile: "Der Bewegungsfrieg" und "Der Stellungstrieg". Um die Abersicht zu erreichen und andererseits doch auch den Schwierigkeiten zu begegnen, die in dem immerhin ungenügenden und einseitigen Material liegen, hat der Berfasser für die Ereignisse auf den Kriegsschauplätzen einen Mittelweg eingeschlagen, indem er turze, zusammenfassende Aberblick gibt, denen dann Außerungen von 18

Det Eurmer XVII, 16

Digitized by Google

Feldzugsteilnehmern und Kriegsberichterstattern beigefügt werden. Bei der Ausdehnung des heutigen Krieges ist es ja selbstverständlich, daß auch die lebhaftest erfaßte und bestgesehene Einzelbeobachtung nur einen sehr bedingten Wert für die Beurteilung des Ganzen hat. In der Form, wie es der Versasser bieses Buches tut, daß er also in einen sesten historischen Rahmen diese Einzelbilder einspannt, wirten sie aber ungemein belebend und anschaulich.

Durchaus objective Chronit, eine Sammlung amtlicher oder sonst volltommen beglaubigter tatsächlicher Nachrichten in Volumenten und Rundgebungen von unbestrittener sachlicher oder persönlicher Bedeutung, ist die "Chronit des Veutschen Rrieges", die von der E. H. Bechschen Berlagsbuchhandlung Oscar Bed in München herausgegeben wird, und von der der erste die Mitte November 1914 reichende Band vorliegt (geb. M. 2.80). Wenn man sich an die nüchterne Conart der meisten Generalstabsderichte und an die natürliche Zurüchaltung aller amtlichen Veröffentlichungen in dieser Zeit erinnert, glaubt man gar nicht, wie lebhaft eine Zusammenstellung aller dieser Zeugnisse wirdt. Ich glaube, auch wenn die Zeit für wirtlich tieser eindringende geschichtlich zusammenfassende Varstellungen getommen sein wird, wird noch jeder Veutsche gern diese vom Cag für den Cag hervorgebrachten Mitteilungen lesen. Dazu wird diese sorgfältig redigierte und gediegen ausgestattete Sammlung im besten Make dienen.

Bekanntlich hat aber auch unsere Heeresleitung die Berechtigung des Bedürfnisses weiter Volkstreise nach zusammenfassenen Aberblicken anerkannt und hat jett schon wiederholt Berichte veröffentlicht, denen man anmerkt, daß sie nicht nur aus genauester Kenntnis der Wahrheit sußen, sondern diese auch sagen wollen. Diese "Ariegsberichte aus dem Großen Hauptquartier" sind allen Zeitungen zugegangen und ein jeder von uns hat sie sich wohl auch beiseite gelegt. Aber das einzelne Zeitungsblatt bleibt als Sammelgegenstand nicht nur unschön, sondern auch unzuverlässig. So war es ein guter Gedanke der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart, diese Kriegsberichte in Hesten zu sammeln, von denen die jetz brei erschienen sind, je 25 I, denen auch die Karten beigegeben sind, die das Hauptquartier auch jedesmal mitveröffentlicht hat. Gerade diese zusammensassen Darstellungen wird man als wertvolle Zeitdotumente in seine Bücherei einstellen wollen.

Hier schließen sich nun die Versuche einzelner an, aus dem durch die eigene Teilnahme gewonnenen Material oder aus den Berichten ein Bild der bisherigen Kriegsereignisse zu geben. Mit militärischer Sachlichteit, knapp, übersichtlich und mit guten Karten unterstüht, schildert so Oberstleutnant W. v. Bremen "Die Kriegsereignisse in West und Ost die Dezember 1914" (Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 80 A). — Auf das außerordentlich ananschauliche, von prachtvoller Mannesstimmung erfüllte Buch A. Fendrichs "Gegen Frankreich und Albion" (Stuttgart, Franchsche Verlagsbuchhandlung. \*\* 1.80) ist an dieser Stelle durch Abdruck einiger Abschnitte schon empsehlend hingewiesen worden. Es ist Fendrich ganz ausgezeichnet gelungen, die im kleinen Ausschnitt gewonnene Anschauung zum Miterleben des im ganzen weiten Kreise Geschehenen auszudehnen und so die Lebhaftigkeit des Eigenerlebnisses mit der überlegenen Sachlichteit einer rubigen Anschauung zu vereinigen.

Weit weniger ist das der Fall in dem Buche "Mit den Feldgrauen nach Belgien" von Oberleutnant Wilhelm v. Trotha (Leipzig, Hesse & Beder. "K. 1.50). Hier sind die Kriegserlednisse und Schilderungen der einzelnen nicht durch eine starte schriftstellerische Persönlichkeit zusammengesaßt, so daß das Sanze etwas dunt wirkt. Freilich, gepackt wird man ja jett in dieser Stunde von jeder erledten Darstellung, und gerade die Entseylichteiten des belgischen Franktireurkrieges müssen jedem Deutschen die Zornröte ins Gesicht treiben. Sicher hat die Weltgeschichte eine so gemeine Art der Verteidigung noch nicht tennengelernt, wie sie hier die Belgier angewandt haben. Denn um den Ruhm, der in dieser wilden Seldstausopferung sür das Vaterland liegt, haben sie sich für immer gedracht; einmal durch die unnötige Grausamkeit, die sie gegen Wehrlose verübten, vor allem aber durch ihr nachheriges heuchlerisches Gewinsel vor der Welt. Da hat ihnen der Tiroler Egger-Lienz gehörig heimgeleuchtet, als

Rriegoliteratur 267

biefer belgische "Freiheitstampf" bem eines Andreas Hofer verglichen werden sollte. Nicht nur, daß die Kultur dieser Deutschämpser vor hundert Jahren sich unendlich höher erwies, als die jezige der Belgier, daß jene Bauern, wo sie nur konnten, als offene Kämpser dem Feind entgegentraten, sie haben vor allem auch mutig und gefaßt die Folgen ihrer Handlungen getragen, auch wo diese Folgen weit über das Staatsrechtliche hinausgingen.

Wie bieses Buch von Trotha, ist auch Beinrich Binders "Mit dem Hauptquarticr nach Westen" (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt. Geh. 3 M, geb. 4 M) mit vielen Bilbern geschmudt. Der Verfasser ist ein bekannter Kriegsberichterstatter, der hier im Buche die Gelegenheit wahrnimmt, die Einzeldarstellungen, die er als Berichterstatter geben konnte, zu einem Gesamtbilde abzurunden. Das Buch liest sich gut; der Versasser versteht es, auch unscheinbare Einzelzüge so hinzustellen, daß sie für die Erkenntnis des Ganzen wertvoll werden.

Einen kleinen Ausschnitt nur aus dem riesigen Geschehen schilbert Wilhelm Miesner in feinem Buchlein "Um Feinde. Der Augustfeldzug in Oftpreuken." (Reilbronn, Eugen Salzer. 1 .k.) Hier ist ganz und allein das perfönliche Erlebnis tunstlerisch geschaut und gestaltet. Das Buchlein gebort in ber Ainsicht zum Wertvollsten, was bie Rriegeliteratur bis jest hervorgebracht hat, gerade weil es das Schwergewicht auf das Lyrische, auf das innere Erlebnis des gewaltigen Geschebens legt. Die Sinne des einzelnen vermögen in diesem Rriege nur wingige Teilerscheinungen zu erhaschen, sein Berg aber vermag, ibn in ber gangen Große zu erleben. Diefes starte Erleben bes einzelnen teilt sich bem Lefer mit. Darauf beruht auch bie padenbe Wirtung, bie von manchen Felbpoftbriefen ausgeht und der Wert, den biefe hundertfältigen Außerungen einzelner, fo febr fie fich binfichtlich bes tatfachlichen Inhalts wiberfprechen mogen, auch als Dotumente ber Zeit und ihrer Geschehnisse zu beanspruchen haben. So ist es burchaus berechtigt, wenn ber Geb. Regierungsrat Butter und der Argt Dr. Raminer von der Ronigl. Charité in Berlin die breifig Berichte, die fie von Verwundeten der Ronigl. Charité fic haben geben laffen, als "Ariegodotumente" bezeichnen. (Leipzig, Georg Thieme. 1 .K.) Es zeigt sich auch ber überall, wie sehr in diesem Kriege ber Massen gegeneinander das Erlebnis des einzelnen dem Abenteuertum der ursprünglichsten Kriegführung gleichen kann, wie febr auch hier ber einzelne auf sein perfonliches Geschick, seine List angewiesen ist und zur höchsten Betätigung seiner individuellen Fähigteiten hundertfältig Gelegenheit hat. Das bezeugen ja auch die Hunderte von Feldpostbriefen, die allerdings gleichzeitig ein unvergleichliches Material für die Ertenntnis der deutschen Mannesseele bieten. Ruhigere Zeiten werden die Möglichteit geben, nach bieser Richtung hin biese Seelendokumente zu studieren. Jetzt packt uns ja über alles doch immer das Catfächliche, das sie enthalten, und auch der Gesichtspunkt, unter bem verschiedene Sammlungen von Feldpostbriefen aus der Masse des allerorten Berstreuten zusammengetragen werden, ist dieser mehr stoffliche. In der ausgezeichneten Sammlung "Feldpostbriefe 1914. Berichte und Stimmungsbilder von Mittampfern und Miterlebern." Gesammelt und berausgegeben von Hermann Spart (Leipzig, Otto Spamer. Geb. 3 .K) ist der lette Abschnitt allerdings überschrieben: "Stimmungen, Beschauliches." Aber er nimmt doch nur einen kleinen Teil ein gegen die anderen Abteilungen: "Im Lande der Franktireurs", "Altdeutschland", "Nach Frankreich hinein", "Gegen die russischen Mordbrenner" usw.

Mehr auf das Seelische und im besonderen auf das Religiöse eingestellt war J. Kammerer bei seiner Auswahl "Um die Heimat. Bilder aus dem Welttrieg 1914", von denen die setzt zwei Bandchen erschienen sind. (Stuttgart, J. F. Steinkopf. Kart. je 1 .K.) Diese beiden ersten Bande führen auf den westlichen Kriegsschauplatz. Der erste gibt in dem Abschnitt "Der Sturm bricht los" auch noch die wichtigsten Geschehnisse aus der Heimat. Dann folgen "Marschund Lagerbilder", "In der Feldschacht", "Flieger und Luftschiffe", "Bilder aus dem Festungstriege", "Ritter des Eisernen Kreuzes", "Edelmut und Nächstenliebe im Krieg", "Gotteswort im Kriege", "Bei den Gesangenen", "Bei den Verwundeten", serner "Jumor im Kriege" und Sedichte. Zedes der Bändchen ergibt in sich ein geschlossens Ganzes.

268 Rriegeliteratur

Bu ben wichtigsten Kriegsbotumenten gehören auch die Bilber. Durch ausgezeichneten Druck, ungemeine Reichhaltigkeit und billigen Preis ausgezeichnet ist die Sammlung "Um Vaterland und Freiheit, Wirklichkeitsaufnahmen aus dem großen Kriege", nebst einer Einführung. Herausgegeben von Walter Stein, aus dem Verlage Hermann Montanus in Siegen. Es ist schon der zweite Band dieser Sammlung, die auch von der seinblichen Seite recht gute Vilber zu bringen vermag. Die in großem Format gehaltenen Bande tosten nur 2 K.

Eine eigenartige Sammlung von Zeitbildern bringt Dr. Herbert E. Hirscherg in einem Hefte "Wie John Bull seine Soldner wirbt" (Berlin, Karl Curtius. 1 .K). Die Anzeigen und Platate, die in England als Werbemittel veröffentlicht worden sind, eröffnen uns besser als lange theoretische Auseinandersetzungen einen Blid in die von den unsrigen ganz verschiedenen Militärverhältnisse des Britenreiches, und so wenig sie dazu geeignet sind, unsere Achtung vor dem moralischen Werte der englischen Armee zu steigern, so gut tann man sich doch auch denken, daß auf diese Weise trotz allem eine schlagfertige Armee zusammenkommt. Den englischen Texten ist überall eine Abersetzung beigegeben.

Weit tiefer sinkt unsere Einschähung ber Feinde, wenn wir sie mit ihrer furchtbarsten Wasse, der Lüge und Verleumdung, am Werke sehen. Das Mittel dazu bietet die bei Ludwig Degener in Leipzig erschienene Sammlung "Gegen Lug und Trug. Deutschlands und Osterreich-Ungarns Schickalsstunde in Wort und Bild ihrer Feinde". Hier sind Auszüge der textlichen und bildlichen Lügen der seindlichen Presse in getreuen Abersehungen zusammengestellt, im Verein mit den amtlichen Veröffentlichungen der Hauptquartiere der tämpsenden Heere. Mögen diese Heste auch vor allem die Absicht versolgen, das neutrale Ausland auszutlären, so haben sie doch auch eine wichtige Ausgabe in Deutschland selbst zu erfüllen. Ich tann mir tein besseres Mittel denken, uns endlich von der Michelei gegen fremde Völker zu befreien und uns zur Selbstachtung zu verhelsen. Se hat wirklich nichts Pharisäerhaftes an sich, wenn wir nach Einblick in diese verlogene Welt sagen: zu solcher Schlechtigkeit sind wir einsach nicht sähig. Und auf die "Kultur" von Völkern, die menschlich so ties stehen, wollen wir gern verzichten. Da bleiben wir doch lieber in unserer eigenen Haut.

Für den Humor, einen galligen, sorgen Bücher wie "Unsere Feinde, wie sie einander lieben. Kritische Außerungen berühmter Franzosen, Engländer, Russen, Belgier, Japaner über ihre Berdündeten". Herausgegeben von Dr. Werner Rlette. Mit 75 Karitaturen. (München, Delphin-Berlag. Geh. 3 M, geb. 4 M.) Wie sie sich da wechselseitig begeisern und in ihren innersten Schwächen bloßstellen, ist ein eigenes Stück Kulturgeschicke. Daß sie nun trozdem alle eins sind im Rampf gegen uns, zeigt, wie der Haß vielsach noch besser zusammenkittet, als die Liebe. Aber wirklich fruchtbar kann glücklicherweise ein solches Bundnis nicht sein. — Das weist auf englischem Gediete überzeugend nach Walter Unus in einem ebenfalls mit zahlreichen Karikaturen geschmückten Bändchen: "England als Henter Frankreichs." (Braunschweig, George Westermann. 1 M.) Schabe, daß man dieses Heft nicht in Millionen Exemplaren ins französische Volk bringen kann! Das verblendete würde dadurch früher zur Besinnung kommen und sein Erwachen nicht so furchtbar sein, wie es jeht werden wird.

Bum Schluß dieser langen Reihe nun auch noch ein Dokument echten Humors. Abolf Hengeler, der uns allen aus den "Fliegenden Blättern" liede Zeichner, hat sich in seiner Weise mit den Zeitereignissen auseinandergesett. Unter dem Titel "Aus einem Tageduch 1914" liegen bls jett drei Mappen mit je sechs Bildern vor, in denen der ganze Ingrimm, aber auch das überlegene Kraftgesühl und die unverwüstliche geistige und seelische Zuversicht eines terndeutschen Mannes sprechen. Die hastig hingeworfenen Bilder sind aber auch künstlerisch vollwertige Saben. Die Wiedergade in Fardendruck erfüllt alle Ansprüche, macht allerdings das Unternehmen etwas teuer. Zede der Mappen mit sechs Bildern tostet 4 K. Hoffentlich entschließt sich der Verlag Karl Schnell in München dazu, noch eine einfarbige billige Volksausgade zu veranstalten.



=

π

7

ت ت

...

;

# Der Krieg

s ist nur eine Pflicht der Billigteit und Gerechtigteit, wenn wir unsern in den Tod getreuen öfterreichisch-ungarischen Bundes- und Waffenbrübern diejenige Ehre zollen, die ihnen gebührt. Und müssen wir da nicht auch, wie Beinrich Friedjung in der "Vossischen Zeitung", mit einem Schuldbekenntnis beginnen? "Viele vaterländisch gesinnte Manner und auch ich," gestebt dieser Österreicher, "müssen es der österreichischen Volksnatur abbitten, daß wir es ihr vor diesem Kriege nicht zugetraut haben, einen neunmonatigen mörderischen Rampf mit ungebrochener Kraft zu bestehen und auch ben weiteren Kährnissen unbeugsame Rähigteit entgegenzuseken. Von Grillparzer an, der sein geliebtes Wien als Capua der Geister tennzeichnete und ausschalt, haben die besten Söhne des Landes es fast als Axiom betrachtet, daß Nervenstärte nicht eben zu den Vorzügen des österreichischen Charatters gehöre. Doch siehe! Diese ganze altere Bolterpsychologie ist über ben Saufen geworfen worden. Die unermeklichen Opfer an Leben und Gesundheit werden gebracht, weil es als selbswerftändlich gilt, daß die Monarchie wie in den Türkenkriegen als Vormauer ber europäischen Gesittung diesmal den Russen standhalten muß. Die Entbehrungen, bie der Krieg den ärmeren Volksschichten auferlegt, werden von diesen mit heroischer Ergebung getragen; die, wie mit Unrecht behauptet worden ist, verweichlichten Kinder dieses Landes beziehen die ihnen durch die Brotlarte zugewiesene Krume minderwertigen Sowarzbrotes mit Ergebenheit, ohne Auflehnung, bloß mit Ausbrüchen des für sie in guten wie in schlimmen Tagen bezeichnenden Humors. Das arme Volk ist's, dem unsere Bewunderung aufgespart bleiben muß. Die Besikenben sättigen sich ja boch an ben nur etwas teuerer ertauften guten Bissen. Es ift unbillig, unserer Volksnatur die härtere des deutschen Nordens als Vorbild hin-In Ofterreich wird dasselbe an Entsagung und Entbehrung geleistet, ohne daß hier das moralische und vaterländische Pathos laut wird, für welches Rant und Fichte den weltgeschichtlichen Ausdruck geprägt haben. Es wird geleistet, obwohl hierzulande bittere Spottworte über den Staat und die Regierenden so zum täglichen Leben gehören wie Atem und Nahrung. Sich selbst herabzusehen

270 Cürmets Cagebuch

und dabei doch den höchsten Anforderungen zu entsprechen: diese Vereinigung von Charakterzügen formt den Österreicher des gewaltigsten der Kriege, welchen die Menscheit je durchgelitten hat.

Dabei ist aber die Belastungsprobe, der die Standhaftigteit des Österreichers ausgesett, unvergleichlich böher als in Deutschland. Die Mittampfer im Nordosten haben, wenn sie in den ersten Wochen des Krieges verwundet heimkehrten, mit Born und Schmerz von dem Verrat berichtet, der hie und da in den ruthenischen Landesteilen Galiziens den Russen den Weg öffnete. Manches Unerquickliche war von dem Verhalten der Tichechen ju melden, wenn auch der übergroße Teil der aus ihnen hervorgehenden Truppenteile sich gut geschlagen hat, was auch aus den amtlichen Berichten der Beeresleitung hervorgeht. Aber obwohl der Natur ber Sache nach der Rrieg in dem Nervenleben der einen Nationalität nicht bieselben Schwingungen auslöste wie in dem der andern, obwohl eilfertige Gerüchte unsinnige Übertreibungen brachten: Entmutigung ist beshalb in ber Masse bes Boltes nicht eingetreten und die vielen Hunderttausende, die durch Nachmusterung in die Armee eingereiht wurden, stellten sich willig und tampfbereit dem Baterland zur Verfügung. Daß Österreich-Ungarn, obwohl nicht wie andere beteiligte Großmächte ein einheitlicher Nationalstaat, relativ basselbe leistet wie fie. bak seine Truppen an den Rarpathen im Ertragen von Mühseligkeiten und an Heldenmut ebenso vorbilblich bastehen wie ihre Rameraden aus dem Deutschen Reich: dies gereicht der Volksnatur zu hoher Ehre und läkt auch einen Schluk auf die geistigen Gaben der militärischen Oberleitung zu. Aufgebotene Massen werden erst burch Zucht und Organisation ein Heer und dieses wieder tann in solcher Gile nur geformt werden, wenn der Volksgeist ihm willig und feurig entgegentommt.

Man tann nicht sagen, daß der belebende Atem der Entschlossenheit von den obersten Schichten der Gesellschaft ausgeht und von hier aus die Millionen befeuert. Es ist eher die Beobachtung zu machen, daß die in Österreich beliebte Selbstverspottung in den sogenannten boberen Standen mehr zu Saufe ift, als wenn man tiefer herabsteigt. Diejenigen Gesellschaftstreise, die durch drei Rahrhunderte die Staatsleitung als ihr Privileg betrachten durften und diese Aufgabe nicht immer befriedigend gelöst haben, sind sich dieser Schwächen wohl bewußt und muffen sich sagen, daß auch die öffentlichen Einrichtungen davon nicht frei sind. Begreiflich genug, daß viele von den unfreundlichen Gelbstrititen, die hier und da auftauchen, aus dieser Weltgegend stammen. Ihnen muß rücklichtslos entgegengetreten werden. Wie aber fühlt man sich gehoben, wenn man mit einem der Mitstreiter von den Schlachtfeldern her zusammentrifft! Generale, Offiziere und Soldaten sind von der Auversicht beseelt, selbst einer zahlenmäßigen russischen Übermacht erfolgreich widerstehen zu können, und in den Rarpathenkämpfen ist ihr Selbstbewußtsein begreiflicherweise gestiegen. Der Krieg hat wohl auch Gebrechen aufgededt und der Baterlandsfreund leidet an den Bunden, die ihm die Ereignisse von Belgrad und Przemysl geschlagen haben. Viel, sehr viel wird an der inneren Berwaltung zu bessern sein, ganz zu schweigen von dem Wirrsal der parlamentarischen Verhältnisse, das die Berufung der Volksvertretung während des Rrieges zur Unmöglichkeit gemacht hat. Überhaupt ist die Generation, die in

Lürmen Cagebuch 271

ihrer Jugend noch die Niederlagen von Solferino und Röniggrät miterlebt und sich von diesen Eindrücken nie befreit hat, der durch den jekigen Krieg angeregten Erhebung des Geistes weniger juganglich. Die Hoffnungen für die Rutunft beruben auf dem Geschlecht von 20 bis 40 Jahren, dem jene Ereignisse vollig zurudtreten gegenüber demjenigen, was es erlebt und vor allem gegenüber dem, was es selbst Großes vollbracht bat. Die Volksftämme der Monarchie, die bis zum letten Blutstropfen füreinander eingestanden sind, werden mit der starten Empfindung heimtehren, daß sie auch im Frieden und im bürgerlich-politischen Leben zusammengehören und aufeinander angewiesen sind. Nicht, daß der Sprachenstreit mit einem Male erlöschen wird: bei dessen tünftigem Aufzüngeln aber werden unter den verschiedenen Volksstämmen immer Männer aufsteben, die mitgetämpft und mitgelitten baben und den Mighelligkeiten ihre einigenden großen Erinnerungen entgegenbalten können. Bieles, was vorbem die Gemüter erregte, erscheint jekt flein: und Schäben, die auf die Zerrüttung des Gemeinwesens binzuweisen schienen, waren auch nicht im entferntesten imstande, die Schlagtraft ber Armee und die Grofmachtstellung der Monarchie zu erschüttern. Das Selbstbewuktsein ist stärker geworden und das Bertrauen besonders auf die eigene wirtschaftlice Kraft und Tüchtigkeit ist gestiegen. Deutschland und England, die den Krieg ausschlieklich mit den dem Staate von der Nation dargeliehenen Summen führen. können als Vorbilber nicht erreicht werden. Aber schon Frankreich ist an finanzieller Bereitschaft von Österreich-Ungarn überflügelt, da die Republik im Anlande kaum eine Milliarde an Darlehen aufbrachte, während die Bewohner der habsburgischen Monarchie drei bis vier Milliarden gezeichnet haben. Wenn Öfterreich-Ungarn daneben zwar auch zur Bantnotenpresse greifen mußte, so tonnte sich anderseits Frankreich, und in böherem Grade auch Rukland, gleicher Notwendigteit nicht entschlagen. Die Ziffern des Außenhandels der Monarcie steben zwar hinter den der Weltmächte weit zurück, aber die Tatsache, daß der Binnenbandel bei uns eine bedeutend größere Rolle spielt, macht das Reich unabhängiger von den ötonomischen Wirtungen des Welttrieges. Qie wirtschaftliche Geschlossenheit des Reiches, seine Autarlie, erspart ibm viele der Erschütterungen, denen solche Bölter ausgesett sind, die am Seehandel einen gewaltigen Anteil nehmen. Nicht hochragend, aber breitbeinig stemmt die österreichische Macht sich dem feindlichen Ansturm entgegen und straft diejenigen Lügen, die mit dem Abbröckeln ober gar mit dem Zusammenbruch des Raiserstaates gerechnet haben."

Die so erprobte Treugemeinschaft ber verbündeten Staaten und Völter hat auf beiden Seiten den Gedanken angeregt, den Wunsch erwedt, diese Gemeinschaft nach dem Kriege auch vertragsmäßig noch enger zu gestalten. Die nächstliegende Möglichteit wäre da eine wirtschaftliche Verbindung zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn. Das ist nun freilich, wie in der "Frankfurter Beitung" von sachtundiger Seite dargelegt wird, naturgemäß keine rein wirtschaftspolitische, sondern zugleich eine staatspolitische Frage ersten Ranges und gerade die mächtigsten Gegnerschaften, auf die ihre Lösung in Österreich-Ungarn stößt, sind politischer Art. "Am extremsten ist, wenigstens theoretisch, die Ablehnung desienigen Teiles der Madjaren, deren Zbeal das selbständige Sollgebiet ist; für

272 Cagebuch

fie beginnt ber Wiberstand nicht erst bei ber Berbindung Österreich-Ungarns mit Deutschland, sondern bereits bei der Bollgemeinschaft zwischen Ofterreich und Ungarn. Prattifc besteht biese Gemeinschaft, und alle urteilsfähigen ungarischen Wirtschaftspolitiker seben ein, daß es für beide Teile hirnverbrannt wäre, sie aufaubeben, aber das radikale Madjarentum gibt das Bringip der Trennung nicht auf, weil sie ihm das Symbol der vollkommenen staatlichen Selbständigkeit und der streng durchgeführten Bersonalunion ist, an die es sein Berz gebangt bat. Schon por dem Rriege waren die wirtschaftlichen Satsachen so start geworden, daß bas Trennungsprinzip im großen und ganzen wohl nur noch von seiner praktischen Aussichtslosiateit lebte, und durch den Krieg ist es erst recht zurückgedrängt worden. wenngleich die ibm zugrunde liegenden Stimmungen teineswegs ausgestorben find. — In Ofterreich find es die Tichechen, die dem Projett aus nationalen Gründen widerstreben, weil ihnen jede engere Ausgestaltung des Bundes mit Deutschland unsympathisch ift, und ihre Opposition wird durch eine Reibe weiterer areifbarer ober ungreifbarer, verantwortlicher ober unverantwortlicher Einflusse gestärtt. Da gibt es eine tleine klerital-jesuitische Gruppe (bas Gros der Christlich-Sozialen gehört nicht dazu), die einem allzu intimen Bertehr mit dem "protestantischen' Deutschland entgegenarbeiten, Feudale, die auf dem Fortbestand ibrer sozialen und politischen Macht bedacht und daher unübersehbaren Neuerungen abbold sind, und dann eine besondere Spielart von Österreichertum bei Rofe und in der Bureaukratie, deren stark betonte dynastische Gesinnung sich in einer gewissen ber Cifersucht nicht unähnlichen Empfindlichkeit gegen bas Reich außert. Bis in bie Regierung hinein reichen biese Einflusse; es muß aber hervorgehoben werben, daß die österreichische Regierung zurzeit ein ganz besonders vielgestaltiges Gebilde ist, wohl noch undurchsichtiger und unzusammenhängender als je zuvor.

Diesem seltsamen Gemisch von politischen Gegnerschaften steben nun sehr bebeutenbe Unbangericaften gegenüber. Bor allem natürlich die Deutschen Österreichs und Ungarns, soweit sie nicht durch jene engen reaktionären Airkel ober burd Bebenten wirtschaftlicher Art beeinflugt find, wünschen übereinstimmend die wirtschaftliche Vereinigung, wie sie jeden Schritt gutheißen, der sie den Deutschen des Reichs näher bringt. Es ist natürlich vielfach eine ganz naive und dilettantische Zustimmung, die sie dem Gedanken zuteil werden lassen, aber von Bedeutung ift sie besbalb boch, weil sie ibm bie breite, poltstümliche Basis gibt, beren er au seiner Verwirklichung bedarf. Auch diese beutsch-öfterreichische Gesinnung, die awischen ibrem Deutschtum und ihrem Ofterreichertum teinen Konflitt mehr sieht. bat in ber Regierung Vertreter. - Und die Wünsche ber führenden madjarischen Richtung geben, wenn auch um einige Grade gemilbert, mit denen ber Deutschen ausammen. So sehr ber Madjar bazu neigt, politisch ein Genüge in sich selbst zu finden, so ist doch der Krieg auch an seinen staatspolitischen Vorstellungen nicht einbrucklos porübergegangen, und wenigstens in der Antelligenz trifft man beute auf Gesinnungen, die in sehr weitgehendem Make bereit sind, aus der allgemeinen Sympathie für Deutschland tontrete Folgerungen zu ziehen. Die Ibee einer möglichst engen Verbindung mit Deutschland, die allein eine Überflutung des Madjarentums durch die Slawen verhindern und deren erziehlicher Wert der VerTünners Cagebuch 273

waltung umd Volkswirtschaft des Landes reichen Nuten bringen könne, hat in diesen Kreisen geradezu begeisterte Vertreter, und wenn dessenungsachtet die politische Folierungstendenz in dem breiten Strom der madjarischen Bevölkerung beute wie früher mächtig ist, so ist doch jedenfalls einem praktischen wirtschaftlichen Projekt gegenüber, wie dem des Wirtschaftsbundes, die Stimmung günstig. Auch die ungarische Regierung verhält sich zu dem Plan zwar zunächst abwartend, aber nicht abweisend. — Zu den Anhängern des Gedankens gehören schließlich die österreichischen Polen. Wenn ihre nationalen Hoffnungen in dem Kriege in Erfüllung gehen, so sind sie auf den engsten wirtschaftlichen Anschluß an die Zentralmächte angewiesen. Mit diesem für die Polen maßgebenden Sesichtspunkt ist man auf dem eigentlichen wirtschaftspolitischen Felde angelangt.

Schon por dem Rriege, so argumentieren die Freunde des Bollbundes, war eine der vielfältig sich treuzenden Tendenzen der internationalen wirtschaftlichen Entwidlung die Bilbung großer Wirtschaftsgebiete mit der Fähigleit zur Selbstverforgung gewesen. Amerita, Rugland, England waren die wichtigften dieser modernen Amperien, wobei allerdings die englische Freihandelspolitit innerhalb ihres Bereichs die Tür nach außen offen hielt und so den Staaten des europaischen Kontinents das Festhalten an ihrer Bereinzelung leichter machte. Was wird daraus nach dem Kriege? Wird England jest boch in irgendeiner Form Chamberlains imperialistische Schukzollideen verwirklichen, und werden dann die Bentralmächte fic burch bie Veranderungen in ber weltwirtschaftlichen Situation über den Krieg hinaus in einer wirtschaftlichen Molierung finden, die namentlich ben beutiden Überfee-Erport bis auf weiteres ftart reduzieren wurde? Erwartungen dieser Art sind mir in Österreich und in Ungarn an den verschiedensten Stellen begegnet; auf der anderen Seite vertrat freilich ein sehr erfahrener ungarischer Wirtschaftspolitiker die entgegengesette Auffassung, daß nämlich der Aukenbandel ber Bentralmächte nach dem Kriege fehr balb wieder unter abnlichen Bebingungen arbeiten werde wie vorher. Und das Zustandekommen eines englischen Rolonialbundes im Sinne Chamberlains sei höchft unwahrscheinlich. Eber sei eine Loderung der Beziehungen zwischen ben englischen Rolonien und dem Mutterlande zu erwarten; diejenigen englischen Rolonien wenigstens, die eine eigene industrielle Entwidlung haben, also in der Hauptsache Ranada und Auftralien, tonnen auf einen Sout dieser ihrer Industrie nicht verzichten; für die Englander aber werde ein Rolonialbund nichts Verlodendes haben, in welchem sie die Rolonien zollpolitisch bevorzugen und gleichzeitig die kolonialen Industrien gegen fich selbst schützen müßten.

Aber der Sedante eines großen mitteleuropäischen Wirtschaftsbundes hat auch unabhängig davon für viele eine starte Anziehungstraft. Ein solcher Bund, so wird hier gesagt, würde uns in einem neuen Kriege gegen jede Wiederholung des Aushungerungsplans sichern können. Im Frieden aber würde er unsere wirtschaftspolitische Macht nach außen erhöhen, und im Innern beiden Teilen mannigsaltig förderlich sein: durch gegenseitige Begünstigung dei der Einsuhr der Waren, sür die man auf das Ausland angewiesen ist, durch die Möglichkeit einer größeren Arbeitsteilung und Spezialisierung der Produktion, durch die Vervielsältigung der

274 Lürmets Cogebuch

Broduktions- und Absakmöglichkeiten, wie sie das größere Wirtschaftsgebiet mit sich bringt, und durch die damit verbundene allgemeine Befruchtung ber Volkswirtschaft und Bebung ber Ronsumtraft. Besonders für Ofterreich-Ungarn erhoffen viele eine solche Auffrischung und Belebung ber gesamten wirtschaftlichen Berhältnisse, wenn an die Stelle des alten Rampfes mit der deutschen Industrie und des bloken Schukes gegen die überstarte deutsche Konturrenz eine Verständigung tritt, die Ofterreich-Ungarn gewissermaßen zum wirtschaftlichen Rompagnon Deutschlands machen wurde. Und bier ist vielleicht der eigentliche Ausgangspunkt für die Scheidung der Geister: Die einen — man könnte sie die weltwirtschaftlichen Mittelständler nennen — seben alles wirtschaftliche Heil in der fortgesetzen Abschliekung nach auken und Reglementierung im Annern, und sie folgern aus einem eventuellen Rudgang des deutschen Uberfee-Exports lediglich das eine, dak Deutschland bann noch mehr als bisher gezwungen sein werde, seinen kontinentalen Absak zu forcieren, und daß Ofterreich-Ungarn sich dagegen boppelt ichühen muffe. Die andern dagegen halten das spezifisch österreichische System der absoluten Abschließung und der Bemutterung der Industrie von Staats wegen — Bemutterung im tünstlich fördernden wie im hemmenden Sinne — für eine Hauptursache der langfameren industriellen Entwidlung in Ofterreich, und sie glauben, dak ein Bundnis mit dem Unternehmungsgeist, dem Organisationstalent und der Rapitaltraft Deutschlands, eventuell eine Beteiligung an den deutschen Unternehmungen im Orient, für die öfterreichische Boltswirtschaft viel bedeutungsvoller sein werde als der Schaden, der aus einer Ermäkigung der Schukmauer erwachsen tonne. Ein bekannter Großindustrieller, ber theoretisch die Richtigkeit dieser Argumentation zugab, fügte freilich binzu: praktisch würden diese Hoffnungen sich doch nicht erfüllen, weil eben die Andustriepolitik der österreichischen Regierung eine gefunde Entwicklung bindern werde. Unsere Andustrie ist viel zu zersplittert. Wir haben eine galizische Industrie und eine mährische Industrie und innerhalb Mährens womöglich noch eine besondere Industrie für Olmüt und für Brunn. Und mit dieser kunstlichen Verzettelung, die alle natürlichen Entwicklungsbedingungen ignoriert, wird es immer schlimmer. Die Rlage über diese Andustriepolitik des Staates kehrte in allen Unterhaltungen wieder, aber die Freunde des Wirtschaftsbundes erwarten gerade von ihm auch eine Aufrüttelung der Amtsituben und der Barteizirkel mit ihren kleinbürgerlichen Tendenzen und partikularen Anteressen.

Natürlich bedürfen diese allgemeinen Gesichtspunkte der Nachprüfung an den konkreten volkswirtschaftlichen Taksachen. Die Lage der Landwirtschaft, namentlich der ungarischen, hat sich seit den achtziger und neunziger Jahren, wo die ungarischen Agrarier sich lebhaft um eine Bollunion bemühten, sehr geändert. Für sich betrachtet, ist zwar Ungarn heute noch wie vor dreißig Jahren ein Land mit großem Getreideerport, aber von diesem Export werden immer größere Mengen von Österreich ausgenommen, und wenn man das Gesamtgediet Österreich-Ungarns berücksichtigt, so bewegt sich die Entwicklung in ziemlich schnellem Tempo in der Richtung vom Agrarexport- zum Agrarimportstaat. Insolge des deutschen Sinsuhrscheinspstems ergab sich sogar das Kuriosum, daß Deutschland scheinbar einen

Eurmers Tagebuch 275

größeren Agrarerport hat als Öfterreich-Ungarn, und nach schlechten Ernten übersteigt tatsäcklich die Einfuhr auch in Österreich-Ungarn bereits die Ausfuhr. Da gerade die letten Sahre zweimal eine Mifernte gebracht haben (1909 und 1914). ift der Wandel der Reiten der Bevölkerung deutlich zum Bewuktsein gekommen. Das spezielle Anteresse der Landwirtschaft an einer Union ist unter diesen Umftänden nicht mehr so groß wie früher, und die ungarischen Agrarier erklären beute. dak sie bei ber Beurteilung ber Frage ber Andustrie ben Vortritt lassen wollen. sie sind aber beute wie früher mit der Schaffung eines gemeinsamen Rollgebiets. das den agrarischen Brodutten freien Bertehr geben wurde, einverstanden und erwarten Vorteil von ibm. Die Vergrökerung des Marktes wurde, wie sie annehmen, die Antensität ihrer landwirtschaftlichen Broduktion, die allerdings hinter der deutschen noch sehr weit zurücksteht, außerordentlich steigern, und eine solche Steigerung bes Bobenertrags die Erreichung bes groken Rieles ber Gelbitverforgung Öfterreich-Ungarns und Deutschlands möglich machen. Damit aber biete die ungarische Landwirtschaft dem Deutschen Reich für das größere Absakgebiet eine wertvolle Gegenleistung.

Für die österreichische Andustrie ist es im Hinblid auf den Wirtschaftsbund ein gunftiges Moment, daß sie zu ungefähr 80 Brozent in beutschen Randen ift. Die politischen Wiberstände, mit benen die wirtschaftliche Annaberung zu tämpfen bat, üben daber auf die Stellung der Industrie verhältnismäßig geringen Einfluß; wo das Projett innerhalb der Induftrie auf Widerfpruch ftokt, tann man im allgemeinen annehmen, daß er auf wirtschaftlichen Erwägungen berubt. Und hier liegt die Frage insofern nicht einfach, als die deutsche und die öfterreichische Industrie zwei sehr ungleiche Bartner sind. Zwar geht die Entwicklung auch in Österreich in ber Richtung stärterer Industrialisierung und Rapitalbilbung, und speziell in den lekten zehn Aahren hat sich der österreichische Außenhandel rasch vergrößert; er ist in dem Zeitraum von 1902 bis 1912 von 4 auf mehr als 61/2 Milliarden Kronen gestiegen. Aber der Abstand von der Entwicklung in Deutschland ift trokbem immer größer geworden, und auch abgesehen hiervon ist das wirtschaftliche Fortschreiten in Österreich unbefriedigend. Obwohl ber industrielle Erport start angewachsen ist, stagniert (mit rund 350 Millionen) das Attivum des Aukenbandels in Andustrieartiteln, und gleichzeitig bat sich bas Bassibum in Nabrungsmitteln und Robstoffen mehr erböht (von 130 auf 1100 Millionen), als bei schnellerem Fortschreiten von Landwirtschaft und Bergbau nötig gewesen ware. Die österreicische Handelsbilang ift zu rafd und in zu hobem Mage paffir geworben, weil Andustrie und Landwirtschaft sich nicht in dem Tempo gehoben baben, das der gegenwärtigen Phase ber wirtschaftlichen Entwicklung in Ofterreich entsprechen wurde. Man führt dieses Auruchleiben im Tempo nicht etwa auf eine allgemeine Unterlegenheit der industriellen Tüchtigkeit des Ofterreichers zurud; so boch man bie spezifischen Qualitäten bes beutschen Fabrikanten und Raufmanns einschätzt, jo glaubt man boch für eine Reihe von Aufgaben, namentlich auf dem Gebiete ber Geschmackindustrie sogar besser ausgerüstet zu sein als der Reichsbeutsche. Aber die natürlichen Arbeitsbedingungen des öfterreichischen Induftriellen find in verschiedener Hinsicht ungunftiger als die des deutschen; der Absah wendet sich 276 Türmers Cagebuch

an eine weniger dichte und ärmere Bevöllerung, und dazu tommen dann die künstlichen Erschwerungen: hohe Frachttarise, unvernünstige Industriesteuern (die Steuer auf Aktiengesellschaften kann die zu 29 Prozent des Reingewinns ausmachen) und, wie hier immer hinzugesügt wird, der als sehr nachteilig empfundene Handelsvertrag mit Deutschland von 1905.

Unter diesen Umständen ist schlieklich die ausschlaggebende Frage die, ob die Gegensäklickleit der deutschen und österreichischen Entwicklung die wirtschaftliche Verbindung gusschliekt, oder ob nicht doch genügend Abnlichteiten vorbanden sind, die die Basis für eine Wirtschaftsgemeinschaft abgeben konnen. Und bier ist nun in der österreichischen Andustrie die Auffassung sehr verbreitet, daß die notwendige Gemeinschaftsbasis in der Tat porhanden ist. Schon jeht haben die industriellen Rölle in beiden Ländern vielfach eine abnliche Röbe: schon jekt lieat für beibe eine umfangreiche Bebarfsgemeinschaft por, eine Fülle gemeinsamer Bezugsinteressen, die nach einem Wort des württembergischen Finanzrats Loid ebenso ausammengeballt werben tonnen wie die einer Grokeintaufsgenossenschaft (Beispiele: Baumwolle, Wolle, Seibe, Felle, Rupfer, Raffee, Tabat, Reis); schon jekt ist schlieklich die Möglichkeit einer ausgebehnten gegenseitigen Aushilfe bei den Waren gegeben, die eines der beiden Länder im Überfluß besitht, während bas andere Mangel an ihnen hat (Beispiele: Gerste, Bauholz, Eier, Rohlen, Mais). Den großen Anteressengegensätzen aber, die natürlich nicht zu leugnen sind, könnte baburch Rechnung getragen werden, daß für eine Reibe von Industrieprodukten tein pöllig freier innerer Martt, sondern ein System von Zwischenzöllen geschaffen wird, die der österreichischen Industrie, zum mindesten für eine Abergangszeit, ben notwendigen Schut gewähren wurden. Auf folde Swischenzölle glaubt die öfterreichische Andustrie nicht verzichten zu können, es sei denn, daß etwa sehr zwingende Gründe staatspolitischer Natur im Interesse eines ganz engen Ausammenschlusses der beiden Länder eine Ausschaltung dieser Schukbestrebungen notwendig machten. Aber über bas Ausmaß ber Swifdengölle geben bie Meinungen natürlich sehr auseinander; zum Teil könnten sie vielleicht durch Rartellvereinbarungen erfett werben, die fachlich eine gewisse Arbeitsteilung und räumlich eine Abgrenzung von Interessensphären porzusehen hätten. Wie man sich indessen die Durchführung auch denken mag: sobald man einmal prinzipiell bas Vorhandensein einer hinreichenden Gemeinsamteitssphäre bejaht hat, sind alles weitere lediglich technische Fragen. Man wird bann die zahlreichen in Frage kommenden Interessen und den Grad ihrer Schukbedürftigkeit möglichst gründlich prüfen müssen, aber die entscheidende Frage, ob überhaupt ein Wirtschaftsbund erfolgreich durchführbar ist, ist unabbängig bavon.

Es ist indessen bei dem Charatter unserer wirtschaftlichen Interessentämpse natürlich, daß sich trothem die Ansichten danach gruppieren, wie die einzelnen Industrien ihre augenblickliche Konkurrenzfähigkeit gegenüber Deutschland und die Bedeutung eines Schutzolls bewerten. Es ist eine ganz ähnliche Gruppierung wie die, die sich in Deutschland bei jeder zollpolitischen Debatte herausstellt. Die Segner des Wirtschaftsbundes kommen hauptsächlich aus dem Lager der Schwerindustrie, vor allem der Eisenindustrie, und der mit ihr eng liierten Hochsinanz,

Türmers Tagebuch 2777

bie Anhänger aus den verarbeitenden Industrien; dazwischen steht eine Reihe von Branchen, die mit ihrer Stellungnahme schwanten, weil ihre Bezugs- und ihre Absahrteressen verschieden sind. Die Maschinenindustriellen z. B. stehen der Wirtschaftsgemeinschaft steptisch gegenüber, soweit sie an die Konturrenz der deutschen Maschinen denken, freundlich dagegen, soweit sie das Hauptgewicht auf die Berbilligung ihrer Rohstoffe legen. Man kann, wenn die Diskussion erst einmal auf das Gleis dieser kausend und aber tausend kleinen Produzenteninteressen gelangt ist, die Stellung der einzelnen Interessenten im vorhinein aus der Jandelsstatistik ablesen; es fehlt indessen nicht an Köpfen, die sich über diesen Branchenstandpunkt erheben und selbst in der Eisenindustrie ist die Ablehnung weder so unbedingt noch so vollkommen einheitlich, wie meist angenommen wird ...

Was über die Schutbedürftigkeit der österreichischen Industrie gesagt wurde, gilt für die noch wenig entwickelte ungarische Industrie in erhöhtem Make. Ein mit dem ungarischen Wirtschaftsleben gut vertrauter Industrieller, der unter politischen Gesichtspuntten ein lebhafter Anhanger jeder Annaherung Deutschland ift, erklärte mir aber boch, daß er im Hinblid auf die wirtschaftlichen Folgen einer Union für die ungarische Industrie mabre Betlemmungen empfinde. "Die Deutschen sind uns auf diesem Gebiet nun einmal absolut überlegen; sie haben bie altere Erfahrung, die glanzende Organisation, die besseren Arbeiter. Ihre großen Elettrigitätswerte g. B., die bis auf ben letten Anopf abgeschrieben sind und diesen ungeheuren Massenabsat haben, tonnen zu Breisen liefern, die für uns weit unter ben Selbsttoften steben. Wenn wir dieser Ronturrenz schrantenlos preisgegeben würden, so mükten wir einfach abbanken und eine beutsche Kolonie werben. Das aber tonnen und wollen wir nicht.' Die galtung ber ungarischen Anbuftrie ist unter biesen Umftanden reservierter als die der österreichischen, aber unter der Boraussekung, daß auf ihre Eristenzbedingungen Rücksicht genommen wird, ist boch auch unter ihnen eine entschiedene Strömung für die Gemeinschaft vorhanden. Im einzelnen find die Gegenfate der Branchen abnlich wie in Ofterreich; auch bier ist die Schwerindustrie eber gegen, die perarbeitende Andustrie für ben Wirtschaftsbund. Und so sehr man die Notwendigkeit von Zwischenzöllen betont, fo wird boch auch die Anficht vertreten, bag biefe Bolle um tein Saar breit weiter geben sollten, als unbedingt notwendig ist. Auf einer Bersammlung des Mitteleuropaischen Wirtschaftspereins, die im Dezember in Budapest stattsand, wurde die Abee des Bollbundes allerdings auch sehr tübl aufgenommen; inzwischen aber bat sich die Stimmung, wie mir ertlart wurde, mertlich gebessert.

Und damit ist der Vorbehalt berührt, mit dem alle diese Aufstellungen über die zustimmende oder ablehnende Stellung einzelner Gruppen versehen werden müssen. Die Entwicklung ist noch in vollem Fluß, und es sind schließlich disher doch überall nur Minderheiten, die ihre Haltung schon einigermaßen festgelegt haben. Auch sie reden mit ihrem Für und Wider oft aneinander vorbei. Verschiedene Leute denken sich unter der Wirtschaftsunion sehr Verschiedenes, und manche Stellungnahme beruht auf irrigen Voraussehungen oder bezieht sich lediglich auf eine bestimmte Form der Gemeinschaft, die vielleicht nicht die praktisch in erster Linie in Betracht kommende ist. Untlarheit herrscht besonders noch darüber, daß es außer

278 Türmers Tagebuch

der absoluten Bollunion mit völlig freiem inneren Verkehr noch mehrere Möglichkeiten gibt, um die wesentlichen Voraussetzungen eines gemeinsamen Wirtschaftsgebiets zu verwirklichen."

Es werben aber in Deutschland und in Öfterreich-Ungarn auch Stimmen laut. die — über eine wirtschaftliche Vereinigung binaus — auch eine Fortentwidlung bes politischen Bunbnisperbaltniffes erftreben, biefes auf noch festere und breitere Grundlagen gestellt seben wollen. So sagt Professor Franz von List in seiner Schrift "Ein mitteleuropäischer Staatenbund" u. a.: "Ich bente meinerseits in erster Linie an eine verfassungsrechtliche Beranterung bes Bundnisses und an seine Erganzung durch eine Militartonvention. Es mag sein, bag an ber Sachlage selbst nichts Wesentliches geanbert wird, wenn ber Bunbnisvertrag burch bie Volksvertretungen ber beiden Staaten genehmigt und in ben Gesekessammlungen veröffentlicht wird; aber den Aweiflern und Nörglern im Anland und im Ausland wird das Handwert gelegt, wenn unzweifelhaft und vor aller Welt bargetan wird, bag in Ofterreich-Ungarn wie im Deutschen Reiche bas gange Bolt einmutig binter feiner Regierung fteht." Um der "8weifler und Nörgler" willen die Grundlagen des Bündnisperhältnisses zu andern, das - meint die "Deut. Tagesztg." — tönne man als einen sachlich politischen Awed oder Grund nicht bezeichnen. "Um &weifler und Nörgler zu betehren, andert man teine Austände, die sich in schwerster Probe auf das glänzendste bewähren und eben daburch ben Beweis liefern, bag bie unterstellten Zweifler und Abrgler nicht wert find, daß man auch nur einen Buchftaben um ihretwillen andere. Was in den obigen Gaben von einer Militattonvention gesagt wird, ift einigermaßen verwunderlich. Glaubt ber Berr Berfasser, daß bisber teine Militartonventionen awischen den beiden Mächten bestanden bätten? Ob andererseits parlamentarische Erörterungen des Bündnisses und was mit ibm ausammendangt, praktisch, awedvoll ober gar wünschenswert seien, möchten wir um so mehr bezweifeln, als sich hier auch in dieser Hinsicht der bisberige Zustand bewährt hat.

Ernsthafte öffentliche Erörterung und Propagandierung eines tünftigen politischen Zustandes, den man wünscht, halten wir unter allen Umständen für unpolitisch, vielleicht für bedenklich, wenn die Verhältnisse, welche seine Grundlage bilden müssen, noch gar nicht vorhanden sind. Um auch nur einigermaßen beurteilen zu können, welche Ziele auf diesen Gebieten in Europa erreichenswert und dabei praktisch erreichdar sind, muß als Grundlage erst der Frieden, zum mindesten auf dem Festlande, vorhanden sein. Heute stehen wir mitten im Kriege, und der Zeitpunkt des künstigen Friedens ist nicht abzusehen, noch viel weniger das Wesen und die Gestalt dieses Friedens. Wir sind nicht der Ansicht, daß Besprechungen über das zukünstige Verhältnis zwischen dem Oeutschen Reiche und Österreich-Ungarn irgendwelchen praktischen Zweck haben könnten, bevor der Festlandkrieg geendet hat. Sobald das der Fall ist, wird sich das Weitere annähernd von selbst ergeben . . .

Es kommt noch etwas anderes hinzu: Wir glauben zu wissen, daß in Österreich-Ungarn die Ansichten über das Rapitel der zukunftigen deutsch-österreichisch-ungarischen Beziehungen geteilt sind. Es wurde den Reichsdeutschen weder po-

Türmers Tagebuch 279

litisch noch rein bundesgenössisch anstehen, wenn sie durch eine bestimmte Propaganda einer bestimmten Gestaltung der zukünstigen Beziehungen Widerspruch bei einem erheblichen Teile der österreichisch-ungarischen Bevölkerung erweckten. Und es ist doch wirklich keine vertretbare politische Notwendigkeit dafür vorhanden, noch irgendwo und irgendwie in Sicht. Wir möchten uns in bezug auf diese Fragen das Tallegrandsche Wort: "Vor allem, nicht zu viel Eiser" zu eigen machen und daneben die Bismarchsche Wendung setzen: politische Früchte reisten nicht schneller, wenn man die Lampe darunter hielte."

Soweit es sich bei ber gerügten "Propaganda" um die Festlegung auf "beftimmte" Grundlagen unferes fünftigen Bundnisperhaltniffes mit Ofterreich-Ungarn handeln sollte, wird man ber "Deut. Tagesztg." beipflichten muffen. Wenn aber büben wie brüben bei den Schulter an Schulter tämpfenden Bundesbrubern ber Bunich rege wird, biefes porbilbliche Berhaltnis grunbfaklich, in ber einen ober anderen areifbaren Gestalt, auch über die Kriegsbauer binaus zu binden und zu sichern, so kann das doch nur mit lebbafter Freude und Genugtuuna bearükt werden. Es ist nichts natürlicher als dieser Wunsch, und es läkt fich ichlechterbings auch nicht einmal erraten, welche Gefabren aus ibm ben Beziebungen zwischen ben Berbundeten erwachsen tonnten. Alt boch bas Gegenteil hier das Gegebene: ein um so lebhafteres Bewuktsein der Zusammengehörigteit auf Gedeih und Verderb. Und wer wollte beute noch die entscheidende Wucht solder Amponderabilien auch im Rriege leugnen? — Der Eifer aber, mit bem ber Berfasser, trok aller ihm geboten erscheinenben Einschränkungen, boch recht allgemein gegen den Gedanken an sich vorgeht, legt einem fast nahe, auf ihn selbst das Tallepranbiche Wort anzuwenden und sich über etwa tiefer liegende Grunde biefes "zu viel Eifers" seine eigenen Gebanten zu machen.





#### Bismarck und unser Kriegsziel

murbe Bismard uns tabeln, wenn wir 🕽 Rlarheit über das Kriegsziel fordern, wenn wir den Preis des Sieges nach einem an Opfern so reichen Rampfe verlangen?" - fragt ber Landtagsabgeorbnete Dr. Wilhelm Beumer im "Tag". Und er antwortet: "Uns würde er, glaube ich, nicht tabeln, aber flaumachende Professoren und in sentimentaler Stimmung vor weiterem Ausbalten bis zum siegreichen Ende warnende Seelen würde er mit der Lauge seines Spottes übergießen und an ben Philosophen von Sanssouci erinnern, den Philosophen, der durch seine Berfönlichkeit den tategorischen Imperatio Immanuel Rants in Wirklichkeit darstellte, bevor ber Rönigsberger Gelehrte biesen wissenschaftlich begründete, an Friedrich den Einzigen, der gesagt, als ihn die Feinde umbrauten: ,In biefen barten Beiten beißt es, sich mit Eingeweiden von Eisen wappnen und mit einem Berzen von Stahl, um alles Gefühl zu vergessen.' Möge bieser Philosoph von Sanssouci bem Philosophen von Johenfinow vor der Seele stehen, wenn er mit den Feinden über ben Frieden verhandelt! Bismard, der den Umfang unseres beutigen Welttrieges nicht voraussehen konnte, vielmehr in erster Linie nur an die Möglichkeit eines neuen Rrieges mit Frankreich dachte, hat mitten im Frieden das Ziel eines solchen — es war im November 1887 — tlar und furchtlos gezeichnet: "Der nächste Krieg bedeutet entweder die Vertilgung Deutschlands von der Oberfläche Europas ober die Vertilgung Frankreichs'.

Man verweist uns mit Vorliebe auf das Beispiel Bismards, ber nach ber siegreichen Schlacht von Königgrat bem König ben Frieden auf der Basis der territorialen Antegrität Österreichs anriet. Gewiß bezeichnet biefe, im anfänglichen Gegensat zum König und zur Armee burchgesette Mäßigung vielleicht den Höhepunkt im diplomatischen Wirken Bismards. Aber lassen sich die Verhaltniffe von bamals auch nur im geringften mit ben beutigen vergleichen? Hätte es sich damals um die Frage gebandelt. ob Preugen überhaupt weiterbesteben soll oder nicht, wie es beute bezüglich Deutschlands ber Fall ift, ich zweifle nicht, daß Bismard bann anders gehandelt hatte. Er aber hatte überhaupt bei jener Mäßigung, wie jest geschichtlich feststeht, lediglich das weitere Rick im Auge, deffen Erfüllung wir 1871 erlebten. Bismard übrigens als Kronzeugen burch Flaumacher und fentimentale Seelen berangezogen zu horen, wirtt einfach grotest; benn fein ganzes Leben war eine Beträftigung bes von ihm geprägten Wortes: "Ein Appell an die Furcht findet in deutschen Bergen niemals ein Eco!' Die Stimmen flaumachender Professoren aber und Sentimentaler bringen ins Ausland, werden dort ausgebeutet als Beiden beutscher Furcht - bas ift ein gefährlicher Buftand, ber nicht fürder anhalten barf.

Große Ziele sind noch nie in der Welt errungen worden, ohne daß sie der Erringende von vornherein sest ins Auge gesast hätte; dafür ist und bleibt des Reiches erster Kanzler das hervorragendste Beispiel. Das muß um so deutlicher ausgesprochen werden,

als dann Migverständnisse in der ausländischen Presse völlig unmöglich gemacht werden. Mir ist 3. 8. befannt, daß u. a. das Pariser "Journal" Ende März das Berlangen der deutschen schaffenden Stände, das Biel des Rrieges erörtern zu dürsen — natürlich mit Absicht — so ausgelegt hat, als sehnten wir uns nach dem Frieden um jeden Preis. Zu einer solchen der Böswilligteit entspringenden Auffassung trägt in erster Linie der Flaumacher bei, nicht aber ber, der das Rriegsziel klar und furchtlos barlegt."

#### Freie Babn jedem Talent!

Semüt, ober wenn ihn nach einem beuchtenden Aushängeschilb verlangt für eine Sache, die im Grunde ein wenig duntel ist, dann ertlärt er: er gedente "im Geiste Bismards" vorzugehen. Herr v. Zedlig wünscht teine Wahlresorm in Preuhen oder nur eine nach Besig und Bilbung (Was ist Bilbung? Wer hat sie?) abgestufte. Darum schreibt er im roten "Tag" von der Notwendigteit, unsere innere Politit in Bismards Geist neu zu orientieren. In Wahrheit heißt das schlechte gewerbliche Sitten in die Politit übertragen; den Namen des Großen zu Zweden der Retlame misbrauchen. Jabt Ehrsurcht vor dem Toten und gönnt ihm die ewige Ruh!

Andes findet neben der Spreu sich doch auch ein wenig Weizen. Freiherr v. Beblit, ber sein lebenlang ein Vortampfer bes burch den Andustrialismus gemilderten Altpreußentums war, spürt plöylich etwas von dem großen Sohn der Revolution in sich und ruft: freie Bahn für jedes Talent! Nämlich wörtlich: "Bei der entscheibenden Bedeutung der Bildung für das Emporfteigen im öffentlichen wie im Erwerbsleben ist hierzu in erster Linie erforderlich, daß ben Befiglofen, ber Arbeiterschaft, Kraft und Befähigung vorausgesett, die vollig gleiche Bildungsmöglichteit eröffnet wird wie den besikenden Volksgenossen. Die zweite aus dem Grundgebanken sich ergebende Solukfolgerung ist, dak für die Anstellung und das Aufrüden im öffentlichen Dienst Der Eurmer XVII, 16

neben sittlicher Cabellosigkeit allein Befähigung und Eignung für den betreffenden Dienst, nicht aber Bermögen, Zugehörigteit au bestimmten sozialen Kreisen, Rlungel und bergleichen entscheibend sein foll." Das bort sich erstaunlich gut an. Wenn wirklich diese Blutentraume reiften, waren wir bem fozialen Frieden ein ansehnliches Stud näher. Zu solchem Ende reichen Wahlreformen nicht aus. Sie sind notwendig zu ihrer Frift, aber sie liefern (wie Sesete und Rechte überhaupt) boch nur die grobe Arbeit. Und auch das freieste Wahlrecht hat dem Streit der Rlassen und Schichten bislang nicht zu wehren vermocht. "Freie Bahn für jedes Talent", das ist ein Wort, das dem mehr als Siebzigjährigen, gerabe weil er ehebem auch anders tonnte, nicht vergessen werden foll. Es mehren sich in verdächtiger Weise die Stimmen, die unter Berufung auf angebliche Lehren biefes Krieges heischen, bas nichts, aber auch nichts an ben bisherigen Zuständen sich ändere und die "Autorität" (wofür ich die Berdeutschung: "eigene Besitrechte" vorschlagen möchte) stabiliert werde. In den Kämpfen, die uns taum erspart bleiben werben, wird man sich dann gern des Freiherrn Ottavio v. Zedlik erinnern: "Freie Babn für jedes Calent."

R. B.

#### Wer find diese "Deutschen"?

Die Befürworter ber amerikanischen Waffenlieferungen an unsere Feinde haben außer dem berühmten Wilson-Bryanschen Argument: daß andernfalls die Vereinigten Staaten ihre "Neutralität verlegen" würben, noch andere Argumente, die den Deutschen besonders peinlich berühren. "Wenn man", berichtet Rarl Eugen Schmidt im "Marz", "sich die ameritanischen Firmen ansieht, bie an bem Seschäft beteiligt sind, mertt man nicht ohne schmerzliche Überraschung, daß man es dabei durchaus nicht nur mit Anglo-Ameritanern zu tun hat. Bei weitem bas umfangreichfte Geschäft wird von den Stablwerten in Bethlebem - biefen friedlichen Namen führt die größte Ranonengiegerei ber Vereinigten Staaten — im Staate Penniplvanien gemacht. An ber Spike bieses Stahltrusts stand früher der große Friedensapostel und Menschenfreund Carnegie, hierzulande als der erbarmungsloseste Arbeiter-Heuchler bekannt. aussauger und feinem Rücktritt übernahm ein Mann bie Leitung, ber den guten deutschen Namen Sowab trägt und somit nicht als Anglo-Ameritaner angesprochen werben tann. Damit noch nicht genug, erfahren wir aus bem in finanziellen Angelegenheiten makgebenben Wall-Street-Journal, daß zwanzig Prozent ber Attien bieses Unternehmens in beutfcen ganben sind, wohlverstanden nicht in deutsch-ameritanischen, sondern in reichsbeutschen ganben. Diese Enthüllung verblufft uns nur, weil fie in biefen Rriegszeiten tommt. Andernfalls würden wir uns nicht im geringften darüber wundern, deutsches Gelb in irgenbeiner ameritanischen Unternehmung zu finden. Arbeiteten doch dereinst in Marotto englische, belgische, französische und deutsche Kapitalisten zusammen, um die bortigen Erzlager auszubeuten! Beute entfegen wir uns barüber, bag beutiches Gelb gegen Deutschland arbeitet, daß beutsche Rapitalisten aus Waffenlieferungen an Deutschlands Feinde Gewinn ziehen, aber bei Licht besehen, ist die Sache gar nicht so wunberlich.

Es ift auch noch lange nicht das Schlimmfte, was bei biefer Gelegenheit an ben Tag getommen ift. Während man von mehreren waschecht anglo-ameritanischen Fabritanten erfahren bat, die Bestellungen ber französischen und englischen Regierungen abgewiesen haben, weil fie von folchem Blut- und Sündengeld' nichts wissen wollen, hat der in Milwaukee erscheinende sozialistische Leader' die Namen mehrerer Deutsch-Amerikaner genannt, die öffentlich laut und eifrig für bie Sache Deutschlands eintreten, während die von ihnen geleiteten Fabriten Patronen, Flinten und anderes Rriegsmaterial für England und Frankreich berstellen. Ja, es kommt noch schlimmer: es gibt in den Vereinigten Staaten Filialen reichsbeutscher Firmen, bie fic an diesem Seschäft beteiligen! Jat man da noch das Recht, gegen die merkwürdige Neutralität Ontel Sams zu protestieren ...? Können wir ihn an den Pranger stellen, wenn unser eignen Landsleute der Versuchung nicht widerstehen und das englische und französische Seld einstreichen?"

### **Ergöblich**

In einer Mofchee im afritanischen Niger-🚺 lanbe der Engländer ward ein von einem Eingeborenen geschriebener Brief, ben er da für seine Landsleute niedergelegt hatte, gefunden. Er erzählt von den Taten ber Deutschen, die er ertundet hat, wie fie ben Engländern dice Kanonen und viele Gefangene abnahmen und diese mit Retten um ben gals nach Deutschland brachten. Die Engländer und Franzosen sind Lügner und Diebe, die Deutschen verrichten gute Caten, wieder und wieder große Taten. Wenn bae alle Moslem wissen, werben sie bie Englander und Franzosen besiegen. Wer biefem Briefe glaubt, was darin steht, und ihn befolgt, wird freiwerden von Ungemach.

Die Englander bruden den Brief ab und sagen: er ist natürlich auf beutsche Bestechung geschrieben.

Die beutschen Zeitungen drucken ihn nach und finden ihn ergötzlich. Sie bringen ihn in der familiären Belustigungsecke und schreiben voll Posemucker Humor darüber: "Ariegsbericht eines schwarzen Diplomaten."

Das sind so kleine Unterschiede in der Begabung für Weltpolitik. Eb. H.

### "Ihr Ruß"

or turzem las ich irgendwo eine wehmütig heitere Lazarettgeschichte. Ein bayerischer Rrieger wird schwerverwundet ins Spital gedracht. Der aber bleibt guten Mutes und erklärt: er durfe gar nicht sterben, denn er hätte zuvor noch eine Aufgabe zu erfüllen. Er musse zurud an die Front, um "seinen Ruß", der ihm die Rugel beigebracht hätte,

zu massatrieren. Der Baper gesundet, und eines Tages trägt man in das nämliche Lazarett todwund und bleich "seinen Ruß". Natürlich darf der nun erst recht nicht sterden. Gesund soll er werden und dann von unseres Bapern Rächerhand sallen. Inständig fleht er die Ärzte an, "seinen Ruß" nur ja gesund zu machen und pflegt ihn ausopfernd und mit zärtlicher Sorge wie sein eigenes Kind. So werden, ohne daß es ihnen recht bewußt wird, Schlachtopser und Rächer unzertrennliche Freunde. Bis eines Tages "sein Ruß" grinsend den Baper fragt: "Wann du mit schlagen tod?" Und in den Armen liegen sich beide . . .

An dieses, wie gesagt, reichlich sentimentale Seschickthen mußte ich immer denken, wenn ich in diesen Tagen auf die Betrachtungen stieß, die noch unter dem Donner der Seschütze uns lehrten, in Rußland den nur in die Irre geführten Freund zu schätzen. Eigentlich ist's zum Lachen.

. . [Vom Generalkommando geftrichen!] . .

. . . . , . . . . . . . . . . . . Derweil aber schreiben sich Unzählige, die boch nicht durch die Bank Einfaltspinsel sind, die Finger wund, uns haarscharf zu erweisen, daß wir eigentlich nichts Befferes tun tonnten, als uns nach schnell erreichtem Frieden an die zottige Russenbruft zu schmiegen. Deutschland und Rufland hatten nun einmal keine, aber auch gar teine Reibungsflächen. Und was den Völler verbindenden und einträglichen Sandel angebe, seien die beiden Reiche aufeinander geradezu angewiesen. Bergebens mahnst du, daß es bei diesen Dingen nicht allein auf unsere Empfindungen und Anschauungen, sondern doch auch ein klein wenig auf die der Russen antommt. Erinnerst, wie seit sechzig Jahren ihre Intelligenz unter verschiedenen Firmen den Rampf gegen das Deutschtum als solches vorbereitet hat, und wie im vorigen Frühjahr, als unser Militärattaché

noch die wundervollsten Berichte über die Rube am Newastrand schrieb, bes Raren "araue Tierden" vom Amur und den Gestaden des Eismeeres sich langfam in Bewegung sekten, um über das in Frieden atmende deutsche Land herzufallen. Uber jeden Gefangenen, der in England zwei Rartotfeln am Cage zu wenig erbalt, steben ibnen die Baare zu Berge. Nach den aus Oftpreußen Verschleppten, ben geschlachteten Mannern und geschändeten Frauen, nach unseren im Wundfieber in ungebeizten Viebwagen nach Gibirien "evatuierten" Rriegsgefangenen frabt auch nicht ber bikigste Babn: "ibr Ruk".

Und wenn erst Friede sein wird, wird es sein wie zuvor. Die Legende von der turmhohen Freundschaft wird fröhliche Urständ
feiern, und wieder werden wir wie durch ein
ganzes Jahrhundert zuvor ohne Falsch und
Urg der russischen Politik Vorspann und Vorschub leisten. Bis die Bevölkerung Auslands,
die schon in den letzten fünfzehn Jahren um
47 Millionen wuchs (bei einem Zuwachs von
nur 12 Millionen in Deutschand), sich um
neue 50 Millionen vermehrt haben wird und
die Partie dann wirklich zu ungleich wurde.

Vor bem Zaren ber Barbaren Gott bich möge treu bewahren, Denn Sibirien ist sehr nah', Sieh bich vor, Germania . . .

R. B.

### Die Höhe!

Die "Jamburger Nachrichten" veröffentlichen und die "Kölnische Zeitung" übernimmt eine Zuschrift, die vor allem beweist, mit welcher Lammsgeduld der brave deutsche Mann auch heute noch ausgepolstert ist. Es wird da u. a. erzählt:

"Wer als Deutscher am Montag abend in bem turz nach 7 Uhr von Berlin abgesahrenen Zug gen Nordwesten rollte, traf, wie uns Teilnehmer an dieser Fahrt berichten, in ziemlich erregter Gemütsversassung 11 Uhr nachts in Jamburg ein. Und da der Zug, wie in dieser Zeit alle durchgehenden Züge, gedrängt voll war, so nahmen recht viele deutsche Volksgenossen an dieser Erregung teil. Es ist boch Kriegszeit; wem nicht vergonnt ift, felbft im Felbe für Raifer und Reich, für Vaterland und Volt mitzustreiten, ber bat Göbne, Brüber, Mann ober Vater unb, was zuweilen so viel gilt als Blutsverwandte: liebe Freunde an ber Front, forgt um fie, trauert um Verwundete, in Gefangenschaft Geratene ober um Belben, die nicht wiedertehren werden, hofft, arbeitet und opfert für das gemeinsame Vaterland und seine Rutunft und ist bei aller Ruversicht auf den Sieg bes Deutschen Reiches, ber allein bie ungebeuern Opfer segnen und uns einen vollen Ertrag dieser schweren Beit sichern tann, ernst gestimmt. 3m Bug Berlin-Bamburg aber ging es boch ber, da knallten im Speisewagen die Champagnerpfropfen, und fröhliche Berren pflogen mit lauter Stimme bei schäumendem Sett und töstlichen Speisen, warm und talt, eine luftige Unterhaltung. Allerdings in englischer Sprace! Erstaunt horchten die gablreichen mitfahrenden Deutschen in Feldgrau, im Bürgerrod, im Trauergewand auf, wie sie sich dicht bei dicht in den Abteilen quetschten ober in den Fluren brängten. Aus verschiedenen Abteilen erster Rlasse tönten ebenfalls die zerkauten Laute des Englisch, von Berren gesprochen, bie behaglich zu dreien in den Polstern ruhten und auf die geleilt in brangvoll fürchterlicher Enge reisenden Deutschen blidten. von biefen Deutschen nach erlebigtem Tagewert die Reisezeit benuten wollte, um einen Imbig zu nehmen, mußte por bem überfüllten Speisewagen umtehren, nach einer halben Stunde einen erneuten Versuch als vergeblich aufgeben und sich nach aber einer balben Stunde überzeugen, daß noch immer tein Plat freigeworben war. Und wer endlich das Slud hatte, anzukommen und einen Sit zu ergattern, fühlte sich in frember Sphare: Englisch ringsum. Englander in den Abteilen erster Klasse, Englander im Speisewagen; die Deutschen wie Stieftinder draugen porgebrangt. Ein Bilb zur Rriegszeit, in ber unfer Volt gegen ben verruchten Unftifter des Weltgemetels, gegen England und feine bösartigen, mordgierigen Alliierten ringt, opfert und schluchzt. Eine Anzahl gefangengesetzter Engländer war aus dem Gesangenenlager in Ruhleben freigelassen worden. Warum, gegen welche Gegenleistung Englands,
ist uns Deutschen einstweilen ein Geheimnis.
Wir leben im Krieg, im Krieg mit England
und seinen Alliserten, denen unsere herrlichen
tapfern Truppen auf den Rampfgesilden
im Westen und im Often ihre Aberlegenheit
gezeigt haben. Was deutsche Volksgenossen
von der Fahrt im Zug Verlin—Hamburg
am Montag abend erzählen, gibt in der
ernsten Kriegszeit ein seltsames Bild. Kein
Wunder, daß es die erregte, die es ansehen
mußten; und nicht freudig erregte."

"Man weiß in der Tat nicht," bemerkt die "Köln. Zig.", "was man mehr bewundern soll: die Ungeschicklichkeit der Eisenbahnverwaltung oder die Geduld der Mitreisenden. Es hätte unbedingt verhindert werden müssen, daß die freigelassenne Engländer in größerer Zahl mit deutschen Reisenden zusammentamen ... In England und wohl in jedem seindlichen Auslande wäre etwas Ahnliches unmöglich gewesen; der Deutsche, der sich dort so betragen hätte, wie es diese Engländer taten, wäre auf der nächsten Station sessen der von den Mitreisenden vor die Tür gesett worden."

36 meinesteils bewundere entschieden mehr die "Geduld der Mitreisenden", und es erscheint mir wiederum echt — deutsch, daß nach der "Polizei" (hier der Eisendahnverwaltung) gerusen wird, statt daß träftige, ja dußerst fühlbare Selbsthilse getätigt wurde. Soll denn Bismard in alle Ewigkeit recht behalten: daß es dem Deutschen — bei allem kriegerischen Mut — an "Zivilcourage" sehlt?

### Ihre Kultur

Que ber Schweiz wird der "Frankf. 8tg."
geschrieben:

3ch habe seit Ariegsausbruch die französischen größeren Zeitungen ziemlich regelmäßig gelesen und wußte nicht, worüber ich mich mehr wundern sollte: über die niedrige

Einschätzung der Leser oder über die beispielbfe Robeit ber Gefühlbaugerungen. Die franjösischen Zeitungen mussen bei ihren Lesern auch jeden Rest von Urteilsfähigkeit als verbren vorausseten, so plump lügen sie. Sie muffen ferner bei ihren Landsleuten an die unbedingte Herrschaft der niedrigsten Instintte glauben, so rob und widerwärtig sind ihre Berhetungen. Man sett Leser voraus, die dumm genug find, zu glauben, bie taiserlichen Prinzen stählen seidene Unterrode, Frau Bindenburg raube Juwelen. Eine führende Zeitung bringt den Raiser Franz Zoseph als Orang-Utan und ist sicher, bamit ibre Leser zu "erfreuen". Es braucht nicht gesagt zu werben, daß solche Dinge bei einer beutschen Zeitung — auch einer solchen niebriaften Ranaes — unmöglich wären. Ein noch traurigeres Rapitel bilden die Ansichtspostkarten. Bei ber Berner Oberpostbirettion befindet sich ein ganzer Baufen von Rarten an Rriegsgefangene, die wegen ihres beleidigenden Inhaltes beschlagnahmt wurden. Dabei bilbet die Menge der aus Deutschland tommenden beschlagnahmten Rarten nur einen winzigen Bruchteil ber beschlagnahmten französischen "Ull"-Rarten. Aber noch mehr als dieser Unterschied im "wieviel" ist der im "wie" caratteristisch. Die deutschen anstößigen Karten verfehlen sich samtlic durch eine gewisse allzugroße Derbheit. Haue, Dresche, Prügel spielen die Hauptrolle. Es war ein gefundes Zeichen für die Seele der deutschen Goldaten, daß aus der Front Stimmen laut wurden, die sich solche Busendungen verbaten. Man achtet auch im Feinde den tapferen Vaterlandsverteidiger und will nicht, daß er durch Derbheit beleidigt werde. Wirkliche Gefühlsroheit habe ich auf teiner einzigen beutschen Rarte geseben. Wie anders sieht es da mit den französischen Rarten aus! Eine gewisse perverse Gemeinheit ist für sie tennzeichnenb. 36 will nur zwei besonders typische Beispiele erwähnen: ein blutüberströmter Holzblod, baneben ein blutiges Beil. Paraber, an einem Nagel an der Wand bangend, die abgeschlagenen Röpfe Raiser Wilhelms und Raiser Franz Zosephs, bluttriefend, mit zur

Frage vergerrten Gefichtern. Dazu bie Aufschrift: Le dernier trône des deux compères. Eine andere "Ult"-Rarte zeigt eine Gruppe lachender beutscher Goldaten, bie um einen Frangofen fteben, ber fich am Boden in seinen Schmerzen windet. Ein beutscher Soldat halt dem Verwundeten die Pistole por und will ibn erschießen. Aber die andern fagen (fo lautet bie Aufschrift ber Rarte): Lag ihn noch etwas leben, bamit wir uns an seinen Qualen weiben tonnen! Wer jolche "Rulturbotumente" angeschaut bat, wundert sich über nichts mehr. Er begreift es, wenn frangofische Gelehrte, die noch gestern aus Deutschland intellettuelle, ibeelle und materielle Nabrung sogen. Mitalieder ber Atademie, heute im Sauhirtenton in "wissenschaftlichen" Veröffentlichungen über Deutschland bergieben. Mit schmerzlicher Scham wenden wir uns ab. Es schmerzt uns dieses brutale Zerreißen aller Rulturbande, bie zwei Nachbarvolter vertnüpften, wir schämen uns für bie ganze Menschbeit ob der verletten Menschenwürde.

### Die Landstürmerin

obeblätter bringen die Ropfbededung des Landsturms zur Damenneuigkeit verarbeitet, und unter die Form der Rriegermüße, die von allen das Ernsteste, Ergreisendste hat und an die durch nichts entheiligte Beit von 1813 noch erinnert, zeichnet der entwersende Rünstler ein raffiniert animalisches, neugieriges, buntgeschminkt mondanes Sesicht mit dummlich offen starrenden, von Pralines verlutschen Lippen.

Ist dieser Beichner ein stiller Froniter? Ach nein, es ist nur, daß sie nicht mehr anders können. Man hat zu lange dafür die Beichentunst am Simplizissimus und an den Montmartre-Leuten gebildet. Es war auch das Logische in einer Beit, die immer vom Umwerten reden mußte und es mächtig weit gebracht hat im Entwerten.

Daß nichts mehr heilig ist und nichts mehr vorbehalten ist, ward dieser jüngsten Gegenwart zu ihrem Zeichen. Das Kleid, worin unsere Goldaten in den Tod gehen, mußte

zum Spielzeug der reichen Kinder werden, der Lühower-Sichalo, aus dem die Landsturmmühe ward, geht auf der Tauenhienstraße modisch zeitgemäß spazieren, das Burschenband einer Verbindung, das gestern der Student durchbebt von Gelübden empfing, schlingt er morgen beim Tanzsest um den ersten besten geschmeichelten Sänsebusen, Fakultäten und Hochschulen stödern umher nach reichen Seschäftsleuten und dickerischen Eintagssliegen, die noch keinen Dr. h. c. besihen, das eiserne Zeichen des Kriegers, das vorbehaltendste von allen, das Sinnbild ausopfernder Todesmutigkeit, treibt Protuberanzen hinaus zum ......orden.

Und mit der Vaterlandsgesinnung verbinbet sich — in gewissen Schichten — abnliche ruchaltlose Ungeniertheit. Dieselben Leute, die Anno 1913 die Bewegung der boben Befreiungstriege im Spottbild taritierten, dieselben, die noch vor zwölf Monaten alles fühlende, wollende Deutsche als beschräntt verhöhnten, sind heute bie Lautesten und die Fingerfertigsten in der großen Sensation bes Patriotismus. Wieber einmal, genau wie bei jebem porbergegangenen Jomus, wollen sie am pordersten babei fein, find fie bie tonenben "Entbeder". Vom großen Umlernen sprach Meier-Grafe bas Berolbswort der Seinesgleichen und schob mit ein paar Gaten die Leute aus ber Bewegung, die gar nichts umzulernen brauchten. Wie immer find biefe bie Blamierten, um ihrer Joffnung schönsten Teil sich Sorgenden. Alles ward "Jauffe" und Ebbe, ward schwabbelnde Welle; wie gerade ber Wind gebt, so rauschen sie auf und zerrinnen am Sanbe.

Ich will nicht ber sein, ber in biesem Patriotismus von der Schnellbleiche gar keine Berte, teine Ansage zum wirklichen Umlernen sieht. Nur soll man nicht meinen, daß wir mit ihnen nun schon zur Deutscheit tämen. Einst zum wahrsten Wesen ber Deutschen gehörte die tiese Achtung, die Scheu, das Stumme, der bindende Takt, die zu jener schonen "Tumbheit", der für das stärkste und heiligste Sefühl die spielenden leichten Worte sich versagen. Das aber waren

bie epenhaften Beiten, bie unfere Vollsguter schufen, von den großen allgemeinen "Imponderabilien" bis zu ihrer schöpfungsmachtigen Betätigung in ber Dichtung und ben Runften. Noch find biefe Fähigkeiten nicht verloren; sie sind noch da, wo das wahre Volkstum, das der alten beutschen Stämme, porbanden ift, sie liegen nur unter bem beillofen Flugfand jener Geschwindigteiten und Geschäftigteiten, die sich für die Rultur ausgeben, halberftidt vergraben. Seit bas "Junge Deutschland" zur Gottheit ber Geister die feuilletonistische Schnoddrigteit erbob, ist von den Schichten ber, die mit ber freien Bilbung bie Resepettlosigfeit verwechseln, die alles beledende, befingernde Entheiligung aufgetommen, die aus jedem neuen Aftbetentum einen neuen verlogenen Sums machte, aus jeder Umwertung eine neue Entwertung, aus iedem neuen Umlernen ein weiteres Verlernen. Sind wir beute imstande, uns noch einmal von dieser Sorte ber führenden Intellettuellen zu befreien und sie zu zwingen, einer echteren beutschen Führung sich zu beugen, bann burfen wir, weil die Krafte da sind und sich zeigen, weil noch bas Volt in seiner Sanzbeit unverwüstet gesund und tiefgut ist, den neuen Morgenaufstieg Deutschlands aus diesen Schicfalsentscheibungen hoffen. Dann werden wir auch, bis in die Geschäfts- und Mustertoffertreise hinein, den lebendigen Catt wieder walten zu lassen versteben, der die bassenden ober abgeneigten Völler ringsum mit unseren Tüchtiakeiten versöhnt, und aus bem richtig leitenden Catt des schöner und reiner befreiten Gefühls werden wir endlich auch zu einer Runft gelangen und sie nicht fingerfertig und marttschreierisch im Wechsel ber mobischen Gelegenheit aus allen Zeiten und Völkern gelehrsam mehr zusammensteblen. Ed. A.

### So muß es kommen

And ber "Rieler Zeitung" hat ber Landrat bes Kreises Hadersleben folgende Bekanntmachung erkassen:

Am 29. Marz tam es gelegentlich pon

Rriegsgefangenen-Transporten burch Jadersleben zu widerwärtigen Auftritten, indem den Sefangenen aus dem Publikum allerhand Aufmerksamkeiten erwiesen wurden, die der Würde unseres Volles gegenüber unseren Feinden nicht entsprechen. Die Beteiligten sind bestraft worden. Ihre Namen werden auf Veranlassung des stellvertretenden Generaltommandos, wie folgt, veröffentlicht: 1. Cand. theol. Holer Andersen, 2. Raufmann Lausen Holm, 3. Raufmann B. P. Aroe, 4. Bädermeister Andersen, 5. Fräulein Marp Lausen, 6. Seschäftsführer 3. Oggesen und 7. Weinhändler P. O. Bang, alle aus Habersleben.

### Sin bemerkenswertes Singeständnis

n ber Felbärztlichen Beilage ber "Mündener Medizinischen Wochenschrift" zieht Marine-Oberftabsarzt Dr. Gennerich in einem Auffak über die Baut- und Seschlechtskrankheiten im Felde einen Vergleich zwischen der Quecfilber- und Salvarsanbehandlung und tommt zu bem Schluß, es sei genügend Anlah vorhanden, "unter den heute vorliegenden Umständen der symptomatischen Quedfilberbehandlung bei ber frischen Gekundarinphilis den unbestrittenen Vorzug einzuräumen. Sie beschert uns zwar die terminmäßigen Rudfälle, die bann wieber 4—6 Wochen auf der Etappe zu behandeln sind, sie gefährbet aber teinesfalls in fo ernfter Beife bie Feldbienftfähigteit und auch bie weitere Butunft bes Patienten, wie es nach fymptomatischer Salvarsanbehandlung ber Fall fein tann".

Es liegt uns fern, in ber gegenwärtigen Beit ben Rampf um bas Salvarsan wieder aufleben zu lassen. Um der Sache willen aber glauben wir, dieses überraschende Bekenntnis eines ehedem begeisterten Salvarsanhängers sesthalten zu müssen.

### Spitteler — französischer Shrendoktor

Offio wirklich: bie hier angekündigte französische Auszeichnung für den "deutschen Dichter" Karl Spitteler ist nicht ausgeblieden. Zwar der französischen Sprenlegion ist er — noch — nicht einverkeibt worden, dafür meldet aber die "Boss. Atg.":

"Erst jest wird ber bisher geheim gehaltene Beschluß ber brei Schweizer Universitäten Reuenburg (Reuschätel), Genf und Lausanne betannt, dem Dichter Spitteler zu seinem 70. Geburtstag am 24. April den Dottortitel h. c. zu verleihen."

So ist das Verdienst von den Stellen erkannt und belohnt worden, für deren Sache es erworden wurde. Warum aber so "geheim"? Wir Deutschen wollen uns doch auch mit freuen, wir haben ein Recht dazu, nachdem von so berusener Seite auf so einwandfreie Weise sessetellt worden ist, welchem Lager Ehrendottor Spitteler künftig zuzuzählen ist. So ist doch wenigstens reiner Tisch gemacht worden. Hände weg!

### Rosmopolis

in ausländisches Blatt bringt die Wiedergabe einer Photographie, wie ein deutscher Berwundeter auf der Tragdahre aus dem Lazarettwagen ausgeladen wird. Es tann der Erklärung beifügen: "Der Herr mit dem weißen Bart ist der berühmte Berliner Chirurg Professor Israel." Es solgen dann Abbildungen von französischen Sanitätszügen und Sanitätstolonnen, ohne daß die darauf sichtbaren Herren mit Aplindern zur persönlichen Vorstellung gelangen.

Selbstverständlich würde das Blatt dem Professor Israel, wenn er es zu Gesicht betäme, nicht die vielleicht beabsichtigte Freude machen. Aber auch die Bewunderung absichtsvoll Eifriger könnte in den heutigen Beiten mit dem Spielenlassen der internationalen Fäden immerhin etwas zurüchaltender sein.

Bei den erwähnten französischen Photographien ist die Aufnahme verwundeter

Soldaten vermieden, während für die erstgenannte personenreich aufgestellte Gruppe
ein leidender Deutscher als Mittelpuntt
berhalten muß. Dannit wird ein weitschichtiges Anstandstapitel berührt, für das es
aber wohl leider vergeblich bleibt, bei unseren
Seschäftsphotographen noch Verständnisse zu
weden.

288

### Miesmacher und Rosenroter

Melder Typus ist der schlimmste? Preisfrage! In Friedenszeiten auch wirklich schwer zu lösen. Während bes Krieges aber gibt es nur eine Antwort: Dem Miesmacher gebührt der Preis der Schande! Der Rosenrote, mag er oberflächlich, unangenehm fein, tuchtigen Leuten auf bie Nerven fallen, soviel er will, er wirkt nicht icablic. In biefen ernften Beiten findet er fowieso taum Widerhall. 3ch habe icon versucht, in "Schwarzsehers Glud und Enbe" nachzuweisen, worin bes Miesmachers Gefabr für die Nation liegt, und grade dann, wenn er ein "sorgender Patriot" ist. Er labmt die Stimmung im Lande, die wie eine rubige, feste Mauer binter unserem Beer M. D. steben foll.

### Wer hat recht?

Que bem tühlen Lande Tells, wo die nur noch "Intellektuellen" die Beit zu ertennen meinen, um in der letten Absage an jegliches stammliche Volksgefühl das schladenfreie Modell des "wahrhaft geistigen" Weltstaats aufzurichten, kommt die nalve Stimme einer Frau herüber. Einer Schweizerin, die aus einem von ihr besuchten Kurort der reichen Lungenkranken heimkehrt und in herzlichster Neutralität das Leben der beiden Parteien da oben, der Preiverdändlichen und der Bentralmächtlichen, in einem Feuilleton beschreibt. Sie ist eine gute Schweizerin, es tat ihr wohl, endlich einmal anstatt der allbeschäftigten Lurus- und Toilettenfragen

auch zwischen jenen internationalen Kranken einen Anflug der einfacheren Lebenssitten ihrer Heimat gespürt zu haben. Und wie sie das ausspricht, kommt ihr unvermittelt folgendes:

"Ein Wunsch brängt sich bem Schweizer Besucher in dieser Zeit allgemeiner Nationalisierung auf: wäre es nicht möglich, ohne der Frembenindustrie zu schaden, daß die Anschläge in Ruchäusern, an Restaurants und Ronzertlotalen der Fremdenzentren in unsern Landessprachen allein abgefaßt würden? Ober daß, wenn eine unserm Land fremde Sprache unumgänglicherweise ergänzend aufgenommen werden muß — die Probe auf diese Notwendigteit wäre einmal zu wagen —, sie in letzter Linie, nicht in erster, wie das öfters der Fall ist, zu stehen täme? Auch wir dürften in dieser Zeit Anlaß nehmen, uns wieder auf uns selbst zu besinnen."

### Nochmals ber "beutsche" Opernspielplan

ie "Welt am Montag" regt sich barüber auf, daß wir in unserer Kritit bes Spielplans unserer Opernbuhnen bas urtschechische Wert "Die vertaufte Braut" nicht als eine in dieser Ariegszeit erwünschte Bereicherung gelten lassen, trothem die Tschechen "Schulter an Schulter mit ben Deutschen tämpfen". Wir haben biefe Tatfache natürlich nicht übersehen, wohl aber hat die "28. a. 9R." nicht zu erkennen vermocht, worauf es antommt. Ein tschechisches Wert gewinnt trot des Bündnisses für uns nicht an Rulturwert. Gerade, wenn die Runft nichts mit Politik ju tun hat, wie die "B. a. M." hervorhebt, brauchen wir bei der Aufstellung des Spielplans uns nicht von Bündnisrücksichten bestimmen zu lassen, sonbern von tünstlerischen und tunftpolitischen. Doch über ben Begriff "nationale Runstpflege" gebenten wir uns mit ber "W. a. M." nicht zu unterhalten, ba wir das für aussichtslos balten.

Berantwortlich für die Schriftleitung: J. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbende Runft und Mufit: Dr. Rari Stord Gamilice Zujchriften, Ginfendungen usw. nur an die Schriftleitung bes Thrmers, Zehlendorf (Bannferbahn) Prud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

Dorf an der vlämischen Küste



XVII. Jahrg.

Erstes Juniheft 1915

Beft 17

# Die Arheber des Krieges in Frankreich

Von Dr. M. Ritenthaler

Is ich seinerzeit eine längere Arbeit über die Gesahr des "wiedergeborenen" Frankreichs, das "seinen Stolz gefunden hat", in dieser Beitschrift veröffentlichte, wurde ich teils als Bangemacher, teils als Kriegsheher verschrien, unter anderem auch vom Pazisisten D. Fried, dem Herausgeber der Friedenswarte, jener Beitschrift also, die vom größten Massendrer aller Beiten, von Carnegie, sinanziell unterstüht wird. Nun ist ja der Krieg da, und daß Frankreich in diesem Kriege eine große Widerstandstraft entwickelt, das kann man wohl ruhig zugestehen.

Es ware aber mußig, wollte man sich etwa als guten Propheten aufspielen, und bas "ich hab's ja gleich gesagt" liegt mir fern. Anders verhält es sich mit ber Frage, wer in Frankreich eigentlich den Krieg gewollt hat, oder besser gesagt, wer bei unserem westlichen Nachbarn für den Krieg verantwortlich zu machen ist.

Daß hierüber bei uns eine vollkommene Uneinigkeit herrscht, lehrt ein Blick in unsere Zeitungen; nach wie vor begnügt man sich, um dies Problem zu erklären, mit den abgedroschensten Schlagworten und tritt mit Temperament ewig die gleichen Gemeinplätze platt, kurz, man hat nichts gelernt und nicht einen Papageienschrei vergessen. Sucht man nach der letzten Ursache dieser Unzulänglichteit, so sindet man sie in der bei uns gehegten Wahnvorstellung eines demokratisch-

Der Turmer XVII, 17

Digitized by Google

parlamentarischen Frankreichs, eines Staates also, bessen Volt über sein eigenes Schickal zu entscheiden vermag, dant allgemeinem Stimmrecht und Parlamentarismus. Nun weiß und wußte man, daß die Mehrzahl des französischen Voltes den Krieg bestimmt nicht wollte, man weiß ferner, daß die größte und damit, wie man es so glaubt, herrschende Partei Frankreichs durchaus friedsertig war — um so trampshafter die allseitig unternommenen Versuche, das Kätsel, wie dies Frankreich zum Kriege getrieben wurde, ohne allzu gewagte Sophistit zu erklären.

Wir mussen demnach vor allem wissen, wer in den letten Jahren vor dem Kriege in Frankreich geherrscht hat, d. h. welches die maßgebenden Faktoren der dritten französischen Republik waren.

Wie bekannt, beruht die Kraft eines Staates in hohem Maße in seiner wirtschaftlichen Stärke; dies vornehmlich in Friedenszeiten. Die wirtschaftliche Stärke ihrerseits beruht bei allen hochzivilissierten Staaten seit fast einem halben Jahrhundert zum größten Teil auf dem Kredit, der äußerlich in den Kreditinstituten und dem Bankengewerbe überhaupt zum Ausdruck kommt. Dessentwegen mag zunächst diese, vielleicht unerwartete Seite der dritten Republik erörtert werden; wir werden später sehen, daß für diese Reihensolge bei einer Stizzierung der maßgebenden Faktoren des gewesenen "Bankiers der Welt" sehr triftige Gründe sprechen.

Das Berz des französischen Wirtschaftslebens, das ihm immer wieder das frische Blut, bas Gelb nämlich, spendet, ift die Bant von Frankreich. Geleitet wird dieses Anstitut von etwa zwanzig Männern, darunter den drei von der Regierung bestimmten Couverneuren. Ebenso nun, wie die Bant von Frantreich ben Effettenmartt beherrscht, tut dies das zweite Hauptorgan, der "Crédit Foncier", hinsichtlich des Ammobilienmarttes; falls dies Anstitut seine Appotheten realisierte, befände fich ein Fünftel bes gefamten frangofischen Bodens in seinem Befige . . . Auch der "Credit Foncier" wird von wenigen Angehörigen der numerisch sehr beschräntten "Haute-Finance" geleitet. Stellen biese beiben Anstitute gewissermaken die Reserve dar, so werden die tampfenden Bataillone von vier gewaltigen. eigentlichen Rreditinstituten gebildet, dem "Crédit Lyonnais", der "Société Générale", bem "Comptoir d'Escompte" und bem "Crédit industriel et commercial"; biese haben über gang Frantreich und bessen Kolonien ein engmaschiges Net von Filialen gespannt, dem nur wenig erspartes und verfügbares Rapital entgebt. Das Hauptgeschäft bieser vier Institute ist bas Unterbringen neuer Effetten, bie mittels ber sogenannten "Banques d'affaires" emittiert worden sind — ein Geschäft, nebenbei gesagt, bei bem rund acht vom Hundert an Rommission vcrdient und dem tleinen Sparer das meist sehr gering verzinsliche Papier zu forciertem Rurs aufgebängt wird.

Alle diese Institute zusammen bilden die "Haute-Banque", die von knapp 150 Männern gebildet wird.

Auch das industrielle und kommerzielle Leben Frankreichs ist trefflich organisiert; es würde zu weit führen, falls ich alle Organisationen und Korporationen nennen wollte, es sei beshalb nur das weitest bekannte "Comité Mascuraud" erwähnt, von dem der Leser größerer Zeitungen schon oft gehört haben wird.

Charatteristisch an all diesen Verbänden ist die Tatsache, daß sie in teiner Weise für den Kleinhandel oder die Kleinindustrie in Betracht kommen; der französische Kleinhändler oder kleine Industrielle zählt nicht, sondern er bildet mit seinesgleichen eine amorphe, innen- wie außenpolitisch ziemlich farblose Masse.

Diese finanziellen und wirtschaftlichen Organisationen und Institute waren bis vor Ausbruch des Arieges die einzigen, wirtlich ausschlaggebenden, leitenden, treibenden und hemmenden Aräfte Frankreichs, während Regierung und Parlament nichts anderes gewesen sind, als Mittel zum Zwed, Bollzieher, Aussührende. Der Hereinbruch dieses Arieges ist zum großen Teil nur dann verständlich, falls man die Tendenzen und Absichten, die Hoffnungen und Befürchtungen jener sinanziellen Oligarchie kennt, die unverantwortlich, absolut und — was man unbedingt zugeben muß — geschickt die Schicksale ber "demotratischen" Republik seit Zahren leitete.

Wie soll es aber einer Oligarchie möglich sein, absolut in einem Staate zu berrschen. ber ja, wie jedermann weiß, bemokratisch-republikanisch ist, und bessen Devise "Freiheit — Gleichheit — Brüderlichkeit" auf jedem öffentlichen Gebäude prangt? Bei einem Bolk, das um seiner "Souveränität" willen die heroischsten Kämpfe führte? Hier Antwort: eben weil diese Oligarchie sich demokratisch gebärdete, herrschte sie unumschränkt, und gäbe es keine republikanische Demokratie, so müßte sie von der Oligarchie erfunden werden — denn anders könnte sie sich, in unserer so aufgeklärten Zeit, nicht halten.

Oligarchien waren nie beliebt; sie fanden oft ein rasches Ende, und tein Wahn ist dem Franzosen teurer, als der der Gleichheit. Deshald warf man der eigenen Oligarchie den Mantel der Demotratie über, und siehe, er saß wie angepaßt! Stieg dem Jacques Bonhomme hie und da dennoch ein Verdacht auf, so verwies man ihn auf seinen Stimmzettel, der, wie bekannt, dem ganzen Volk die ganze Souveränität und ihm selber deren Zwölsmillionstel verbürgt. Und bescheiden begnügte man sich damit, den Parlamentarismus, die Regierung und die Presse dess Landes in Beschlag zu nehmen, um eine "öffentliche Meinung" zu baben, auf die man sich verlassen durfte.

Um die Deputierten in der Hand zu haben, benutte man das einfache Mittel der sinanziellen Unterstützung bei der Wahl, wobei es auf die Richtung des Abgeordneten kaum ankam. Man hat verschiedene Deputierte; die noch Einflußlosen, von Clemenceau als "ces cochons-lä" bezeichnet; den Député d'affaire, der bestimmte Interessen zu vertreten hat; den noch mehr respektierten Député sinancier; und schießlich jenen Abgeordneten, der zugleich Anwalt großer Unternehmungen (Kreditinsstitute, Schwerindustrie usw.) ist und als solcher Sehälter bezieht, die in die Hunderttausende gehen. Die berühmtesten solcher "avocatsconseil" waren und sind, nach den Finanz. Jahrbüchern, Walded-Rousseau, Poincaré, Briand, Baudin, Viviani, Millerand, Etienne usw.

Der tüchtige Député d'affaire wurde "ministrable", b. h. er tam bei der Haute-Banque als eventueller Minister in Betracht. Die Ministerien selber wurden nie ohne Befragung der "Haute-Banque" gebildet — andernfalls wären sie, mittels einer kleinen Finanzpanik, schon am nächsten Tage gestürzt. Die Wahl



bes Finanzministers insbesondere war fast ausschließlich Sache der Hauto-Finance und fand des öfteren in irgendeinem Bankpalast statt; man liebte berartige Symbolit.

Ahnlich verhielt es sich mit dem Senat; und was den "Conseil d'Etat" anging, so war dies vom ersten Napoleon konsolidierte Überbleibsel des alten Regime als ein trefsliches Werkzeug vollkommen in den Händen der herrschenden Oligarchie.

Über Tattit und Richtlinien, nach denen die "Haute-Banque" das parlamentarische Spiel zu leiten pflegte, ließe sich sehr Wertvolles, Ausschlußgebendes sagen, aber dies würde erst recht weit führen; deshald nur so viel: die Hauptpersonen der beliebten parlamentarischen Romödie waren die politischen Parteien, die Regisseure wurden durch den Reritalismus, den Antiklerikalismus und den Chauvinismus dargestellt, und die Claque, die das ganze Jaus mitzureißen hatte, ward von der Presse gebildet, nicht zum mindesten von der ausländischen Presse, die uns ja spaltenlang über die nichtsbedeutenden, wesenlosesten Gesten von Figuranten berichtete, die zu agieren hatten, so wie der Draht gezogen wurde. Es muß hier die Versicherung genügen, daß die französsische Oligarchie in Heiterkeit und mit Gemütsruhe Kämpse inszenierte und ihrem Verlause wohlwollend folgte, die den gewöhnlichen Franzosen begeisterten und bei denen für den einsichtigeren "Tätigen" manch hübscher Vissen absiel.

Zweiselsohne wies das politische Leben Frantreichs oft, wenn auch nicht mehr in den letzten Jahren, größere Ehrlichteit auf, doch auch dann verstand man es bei uns recht selten. Solche Momente waren der Rrach der "Union Genérale", der Panamastandal, der Boulanger-Jandel, die Dreifuß-Affäre — alles Bersuche der Ratholiten und Monarchisten, die jüdisch-protestantisch-freimaurerische Berrschaft der "Haute-Banque" zu stürzen, Jand auf die Bant von Frantreich zu legen und damit Herr im Rentnervolt zu werden. Denn ohne Herr des französischen Kreditwesens zu sein, ist eine Beherrschung Frankreichs ausgeschlossen.

Wahrhaft genial erwies sich die Oligarchie in der Verwendung der Presse. Uns guten Micheln stieg ob bes revolutionaren Tones, in dem oft die "Machtbaber" in der französischen Tagespresse angegriffen wurden, die Ripfelmüke zu Berge: man erwartete das Ende berartig belämpfter Herrschaft. Man wußte eben nicht oder wollte es nicht wissen, daß die gesamte große Tagespresse, fast obne Ausnahme, vom "Gaulois" bis und mit der "Humanité" des unentwegten Herrn Zaures, im Dienste ber Oligarchie stand, und bag biese, um z. B. eine zu übermutig geworbene Regierung ju schreden, die verschiedenen Artitel inspirierte. Eine Bauptsorge ber Oligarchie war es ferner, die Presse zu teilen, um sie zu beberrichen, was baburch geschab, bak man, mittels ber Regierung (!), einmal diesem, dann dem anderen Blatt entgegentam, hier ein Ministerportefeuille für biesen Beitungeinhaber, bem anderen eine Konzession usw. Hierfür mußte sich bie Bresse baburch erkenntlich erweisen, daß sie ihre Leser immer in der gewünschten Weise mobilisierte. Go erfuhr das Ausland auf einmal, daß so und so viel Millionen Wähler das Proportionalwahlrecht verlangten — wovon diese Millionen wenige Tage zupor auch teine Ahnung hatten, ober bag bie "dignite" ber Nation wieder einmal bedroht sei — was mit dumpfem Groll empfunden wurde, und was dergleichen Humbug mehr war.

Rurz: Regierung und Presse verkehrten von Pair zu Pair, über beiden stand die Oligarchie, und das Opfer war Jacques Bonhomme; doch hatte er seine Zwölfmillionstel-Souveränität . . .

Derart verhielt es sich mit der dritten französischen Republik demokratischer Gehabung. Alle ihre Machtmittel waren in Händen weniger Männer, die sie gebrauchten, wie's ihnen gefiel. Aus welchen Gründen nun stürzte die französische Oligarchie Frankreich in den Krieg?

Da muß eines zum voraus gesagt werden: Frankreichs Oligarchie war im großen ganzen burchaus friedliebend, was teils baraus zu erklären ist, daß ein großer Bruchteil dieser Oligarchie aus Nicht-Franzosen bestand, und andererseits war man schon deshalb dem Frieden wohl geneigt, weil sich in Friedenszeit unendlich mehr verdienen läßt als mit dem Krieg (die sehr einträglichen Kolonialkriege hierbei ausgenommen).

Dennoch waren für die Oligarchie sehr triftige Gründe maßgebend, die wir hier, der bequemeren Ubersicht halber, in vier Abschnitten nennen wollen.

Bunachst waren es die ehrliche Angst vor dem wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands und das bose Gewissen ob der eigenen, durch gar nichts gerechtfertigten und damit auf den Sand gebauten Expansionspolitik.

Dann war zum großen Teil maßgebend und ermunternd das Absterben einer Generation, die den deutsch-französischen Arieg noch erlebt und im ängstlichen Angedenken bewahrt hatte, und das Heransteigen einer jungen, von keinerlei Schuld belasteten Generation, die, wie sie glaubte, nichts zu vergessen, aber viel zu sühnen batte.

Orittens war die Herrschaft der Oligarchie immer mehr ins Wanten getaten; und viertens und dirett ausschlaggebend war der bevorstehende Finanztrach, der riesenhafte Maße angenommen hätte.

Jeber einzelne dieser vier Umstände wiegt schwer; bebentt man nun, daß alle vier zeitlich zusammenfielen, so wird man verstehen, warum Frankreichs herrschende Oligarchie dem Volke das Schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert schwert in die Jand drückte — man möchte sasst schwert schw

Über das Verhältnis in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Frantreich und uns braucht wohl nichts mehr gesagt werden; und daß man wegen einer Expansionspolitik, die trot Geburtenabnahme und trot kolonisatorischer Unfähigkeit nie genug haben konnte, gerade uns gegenüber ein sehr böses Gewissen haben mußte, ist wohl verständlich. Auch über die Wesensart des "jungen, wiedergeborenen" Frankreichs wird der Leser dieser Zeitschrift wohl unterrichtet sein; es mag vielleicht noch betont werden, daß dies "junge" Frankreich sein Ziel auf jeden Fall verfolgt hätte, wenn nicht mit, dann gegen die herrschende Oligarchie.

Unders verhalt es sich wahrscheinlich mit den beiden letten Gründen, und beshalb ist hier ein Eingeben wohl am Plate.

Die Lage im Innern war wirtlich auf die Dauer unhaltbar, ber von allen Seiten auf die Oligarchie geführte Ansturm zu start geworden. Wohl gab

es in der älteren Generation Frankreichs fast keine hochragende Intelligenz, die nicht in dieser oder jener Weise in den Dienst der Oligarchie eingespannt und oft fürstlich belohnt worden wäre, aber gegen diese Plejade von Nationalökonomen, Juristen, Soziologen, Ingenieuren, Wissenschaftlern, Künstlern, Journalisten und Schriftstellern traten in den letzten Jahren hohe Talente jener Art immer zahlreicher auf, die in ihrem "süßen Frankreich" das "Opfer gieriger Geldmänner" sahen, während, um mit Anatole France zu reden, "die scheinbare Regierung Frankreichs zusammengesetzt sei aus armen, erdärmlichen, kläglichen Teuselchen, im Solde der Finanziers". Ja, es gab sogar gerade in der letzten Beit vor dem Kriege einige kleinere Verleger, die den wirklich außerordenklichen Mut hatten, Schriften und Pamphlete gegen die herrschende Plutokratie herauszugeben!

Hand in Jand hiermit ging ein schonungsloser Rampf gegen den französischen Parlamentarismus, gegen die französische Rammer als einer "Republit der Rameraden", in der eine unsaubere Hand die andere schmiert, gegen das gespensterhafte Parteiwesen und gegen jene berussmäßigen Polititer, die als Anwälte der größten "Interessen" allgemein bekannt und dis jeht allgemein gefürchtet gewesen waren. Gewiß war dieser Rampf ein bloßer Worttampf, aber man soll in dem start rationalistischen Frankreich die Kraft des Wortes ja nicht unterschäßen — Worten zuliebe wurden schon Tausende von Franzosen in den Tod geschickt, wegen hohlen Worten wurden von Frankreich schon Abenteuer aller Art, ja Kriege unternommen. Johl waren jedoch die gegen die herrschende Oligarchie geschleuderten Worte gewiß nicht.

An Mitkämpfern aus allen möglichen Lagern fehlte es nicht. Die "Rleritalen" (hinter benen allerdings auch ungeheure Finanztonzerne stehen) stießen ins gleiche Horn und warsen ihre Steine, soweit dies aus ihrem Glashaus heraus ging, die Monarchisten hatten ein leichtes Spiel darin, die vorhandene Oligarchie mitsamt ihrem Sumpf von Korruption und Käusslichteit als ein jeder Republik notwendigerweise anhastendes Laster zu tennzeichnen, und schließlich wurde dieser Kampf aus wirksamste aus den synditalistischen Arbeitertreisen heraus unterstützt, denen das "Reformieren" zu langweilig geworden war, und die ganze Arbeit verlangten. Man wird sich vielleicht noch erinnern, daß wenige Monate vor dem Kriege die Forderung einer progressiven Einkommensteuer, jenes Schreczgespenst des wohlhabenden Bourgeois, mit einem Ernst aufgestellt wurde, vor dem das ganze Parlament erzitterte, und nicht zuleht die Setreuen des Hern Jaurès; denn diese wußten, daß der Synditalist zwar "Einkommensteuer" sagte, dabei aber "progressive Konsistation" meinte.

All dies ware dann harmlos gewesen, falls die französische Großbourgeoisie noch über Männer von jenem Schlage verfügt hätte, die ungestraft einen Panamaskandal machten, die bei einem Entscheidungskampse nicht nur ihre Familie, ihre Frau und ihre Kinder, sondern sich selbst aufs Spiel geseth hätten; aber an solchen Männern sehlte es durchaus. Frankreichs wohlhabende und reiche Bürgerklasse stand und steht heute im Zeichen des Verfalls und mußte, um den Mangel im eigenen Lager zu erseten, "Kinder des Volkes" mieten, wie die Briand, Bardou und Viviani, Leute von zweideutiger Hertunft und bar jener harten und beschränkten

Rlassenvorurteile, die während dreier Generationen der beste Wall gegen alle Anstürme von unten her gewesen waren.

Am schlimmsten machte sich diese Führerlosigkeit jedoch dann geltend, als über den Geldmarkt Paris ein Finanzkrach von ungeheuren Dimensionen einzubrechen drohte. Wenn man im allgemeinen die sinanzielle Krisis in Frankreich, die um die Mitte des Jahres 1913 einsetze, wenig beachtete, so deshalb, weil die gleichzeitigen politischen Vorgänge die allgemeine Ausmerksamkeit vollauf in Anspruch nehmen; aber der künftige Historiker der Vorgeschichte des gegenwärtigen Krieges wird sich mit dieser Krisis auss eingehendste, ja bändeweis zu beschäftigen haben, denn ohne sie wäre es vielleicht nicht oder doch nicht so schwellzu der Weltkatasstrophe gekommen.

Berursacht wurde die frangosische Finangtrifis durch das uferlose Aberschwenmen des ganzen Landes mit neuen und meist minderwertigen Effetten, und bann burch die finanzielle Lage des Hauptschuldners, Ruglands, die immer pretärer wurde. Wie schon oben erwähnt, ist das Emittieren neuer Anleiben und das Unterbringen neuer Effetten seit Jahrzehnten die Sauptaufgabe und ber Hauptverdienst der großen französischen Kreditinstitute gewesen. Bierbei ging man anfangs vorsichtiger zu Werte; als aber die Herrschaft der Oligarchie burch die glückliche Beendigung des Prenfus-Handels auf lange Zeit hinaus gesichert zu sein schlen, sette eine Emissionstätigteit ein, die rasch zum mahren Fieber wurde. Es waren por allem sübameritanische Werte, mit denen das Gold aus dem bas de laine herausgelockt wurde, und dies milliardenweise! Anfang 1913 brach nun über verschiedene ber großen, südameritanischen Unternehmungen eine Rrifis ein, die sudameritanischen Staaten weigerten fich, irgendeine Berantwortung zu übernehmen, einzelne Teilstaaten ber großen Republit im Norden folgten biesem lodenden Beispiel, und damit santen die Rurse von Effettentategorien, die zum größten Teil auf dem Pariser Plat untergebracht worden waren. Nach und nach tommt es heraus, daß auch die höchsten Schätzungen berühmter Finanzwirtschaftler über den Umfang der Entwertung dieser Effetten viel zu niedrig gegriffen waren; Institute, wie die mit 500 Millionen arbeitende "Société Genérale", tonnten nur vermittels des Eingreifens der Bant von Frankreich gerettet oder boch gehalten werden, ganze Finanzkonzerne, die ebenfalls Hunderte von Millionen tontrollierten, standen vor dem Zusammenbruch, auf der Borse folgte eine Panik ber anderen trot aller Intervention von seiten des Staates.

Und die finanzielle Lage des Hauptschuldners, des verbündeten Rußlands, wurde immer schlechter, die Verzinsung der rund 30 Milliarden französischen Goldes, das man in Rußland hineingestedt hatte, schien immer unwahrscheinlicher zu werden. Denn nicht nur stand die Industrie des Zarenreiches ebenfalls im Zeichen einer schweren Krisis, sondern der auf die Verschnapsung des Volkes begründete Staatshaushalt selber trieb, erdrückt von der ungeheuren Steuerlast und dem Wachsen unproduktiver Ausgaben, dem Bankbruch zu, wie es ja bei einem Budget, das "auf die Zerrüttung der moralischen und ökonomischen Kräfte der großen Mehrheit der russischen Bürger" begründet war, nicht anders erwartet werden durfte. Eine einzige Mißernte hätte genügt, um das Passiv-

werben der russischen Jandelsbilanz derart zu verschärfen, daß der Zusammenbruch unabwendbar geworben wäre.

Nun stelle man sich vor, daß beim französischen Rentnervolt, das, wie man es jetzt deutlich sieht, das Geld weit höher einschätt als das eigene Blut (die Söhne schidt man ins Feld, das thesaurierte Gold aber nicht an die Bank von Frankreich!), jeder Bürger, fast jeder Bauer und selbst viele Arbeiter Besitzer von russischen, argentinischen, brasilianischen Wertpapieren sind; man vergegenwärtige sich, daß man, besonders in der Provinz, dem Leiter einer Bankfiliale das gleiche Vertrauen entgegenzubringen pflegt, wie man es früher etwa dem Beichwater entgegendrachte; und schließlich vergesse man nicht, daß man in der Allgemeinheit des französischen Volkes nichts über den wahren Umfang einer Finanzkriss wußte, die Millionen von Menschen zwar nicht das Leben, aber ein recht hübsches Stück Geld gekostet hätte — dann wird man die wahre Lage der sinanziellen, an dieser Kriss schuldigen Oligarchie Frankreichs zu würdigen wissen.

Der einzige Ausweg aus der inneren Krisis war das Heraufbeschwören einer äußeren Krisis, und so entschloß man sich, zweiselsohne nicht leichten Herzens, zum Krieg. Vom ethischen Standpunkt aus war dies ein Verbrechen, vom moralischen Standpunkt aus war es der ausgesprochene Bankerott, vom rein egoistischen, allein durch die Selbsterhaltung bedingten Standpunkt aus war dieser Entschluß vermutlich das einzige, was zu tun übrig blieb...

Der Glaube jedoch, daß die Macht, die den Krieg in Frankreich entfesselte, noch imstande sei, ihm ein Ende zu setzen, wäre grundsalsch. Der französischen Oligarchie sind die Zügel aus den Jänden entglitten, die schon vor dem Frieden schwach und zaudernd gewesen waren, die einmal und solange herausbeschworenen Seister wird man nicht mehr bannen können. Die Revancheidee, mit der man, der notwendigen Unterhaltung des Volkes wegen, während vieler Jahre manövrierte, ist in furchtbarer Weise erstarkt, der Parlamentarismus steht im tiessten Mißtredit, gewisse vor dem Kriege allmächtige Seschästspolitiker sind heute schon für die Laterne vorgemerkt, und die klerikalen und monarchistischen Parteien seiern einen Triumph nach dem andern. Dies gibt sich schon in der Auflagenhöhe der Presse kund; während Blätter, wie das rein von der "chantage" lebende und mit der schmierissten Pornographie arbeitende "Journal" z. B., einen Auslagensturz erlebte, der in viele Jundertkausende ging, schnellte die Auflage rechtsstehender und offen klerikaler Zeitungen, z. B. die des "Echo de Paris", um die gleiche Strede in die Jöhe.

Mit wem wir einst über einen deutsch-französischen Frieden verhandeln werden, kann man jetzt, wo in Frankreich alles im Fluß ist, noch nicht sagen; sicher ist es nur, daß wir es alsdann mit einem ehrlicheren, sauberen und zweiselsohne starrsinnigeren Vartner zu tun haben werden.



# **Romisch** Von Frih Müller

Gr war mir braußen gleich aufgefallen. Nämlich als ber ernsteste ber Kompagnie. Alle waren sie lustig und guter Dinge, und hatten Grund bazu, im Erholungsquartier hinter der Front. Nur der Gefreite Franz Raffelschmidt lachte nicht und lächelte nicht. Grüb-

lerisch blies er den Dampf von seiner Suppe. Mit runden Augen ging er umber. Und das war das Sonderbarste: Die Falten in seinem Gesicht — es waren ausgeprägte Falten — zielten alle konzentrisch auf seine Augen. Und es war flar: Der Schnittpunkt dieser Falken war ein prächtiges Gelächter. Gleich wird es klingen, scheppern oder rollen, dachte man. Aber es kam nie dazu. Daß alle diese Lächelsalten keinen Schnittpunkt hatten, das war eben das Eigenkumliche. Alls fröhliche Pseile zielten und flogen sie herauf aus den Ebenen der Wangen. Aber mitten im Fluge brachen sie zusammen, wie eine Schar Vögel, die vom Höhenslug ins Röhricht fällt. Wupp, weg sind sie gewischt vom Atherblau. Aur im Röhricht raschelt es versteckt ein bischen. Es kann aber auch eine Täuschung sein.

Franz Raffelschmidt selbst war teine Täuschung. Aufgeschlagen war sein Buch. Nur daß man's nicht lesen konnte. Es schien verlehrt zu liegen. Und wenn man es umdrehen wollte, klappte es sich von selber zu.

"Bielleicht hat der Krieg sein Lächeln ausgelöscht?" fragte ich einen seiner Rameraden.

"Nein, so war er immer schon, gleich bei ber Musterung."

"Was ist er benn?"

"Gefreiter."

"Nein, ich meine seinen burgerlichen Beruf."

"Weiß ich nicht."

Das wissen sie selten voneinander. Sie sind Soldaten, und damit ist es gut. Der Schneiber, der Gießer, der Schuster, der Buchhalter, der Professor sind versunken. Ihre Röpfe, so verschieden sie auch waren, tauchten knapp am Kriege unter und im Kriege wieder auf als Soldatentöpfe, einer wie der andere. Bis auf die Falten, die auch der Krieg nicht überbügeln konnte. Eher daß er sie vertieft bat.

"Romisch ist er manchmal, der Gefreite Raffelschmidt", sagte der befragte Ramerad hinterher.

"Romisch?"

"Ja, und gerade dann, wenn man's am wenigsten erwartet."

"Bum Beispiel?"

"Da triegten wir neulich im Graben Front- und Seitengranaten zugleich. Es war sehr ungemütlich. So viele waren schon hinweggeputzt. Auch unsern Leutnant sahen wir die Zähne eklig zusammenbeißen. Wir fühlten es alle: Sleich tam der Augenblick, wo unsere Nerven reißen und wir den Graben räumen mußten. Da hörten wir den Raffelschmidt in der Totenstille zwischen zwei Gra-

natenschüssen mit einer ruhigen Deutlichteit sagen: "Jett da legst di nieder — a solchene Schweinerei!" Wir sahen uns erstaunt an. Einer sing zu lachen an. Zwei andere sielen ein. Ich auch. Und auf einmal lachte die ganze Rompagnie, der Leutnant mit. Und die nächste Granate platte mitten in unser Gelächter. Aber auslöschen konnte sie's nicht. Und wir hatten alle wieder unsere Nerven in der Gewalt. Und als gleich darauf der Feind stürmte, betam er einen fürchterlich gezielten Empfang."

"Da hat euch also der Raffelschmidt gerettet?"

"Ja, sozusagen, Berr."

"Und hat dafür das Eiserne bekommen, wie?"

"Aber, was denten Sie auch, Herr — für einen Wit?"

"Er hat wohl öfter solche Witze gemacht, wie?"

"Ja, auch mit seinen Füßen."

"Na, mit den Füßen tann man doch taum Witze machen?"

"Doch, Herr, doch. Das war nämlich bei den Erkundungsgängen. Die kamen nämlich gar zu oft hintereinander. Und immer wieder sagte der Leutnant das gleiche: "Wer meldet sich freiwillig?" Natürlich waren immer zwanzig da anstatt der drei, die nötig waren. Aber wenn das gleiche immer wieder kommt, Herr, so stumpst das ab. Denn wegen der Gesahr war's sicher nicht, daß sich einmal nur mehr zehne meldeten, dann sieden, dann fünf und schließlich ausgerechnet drei. Jui, dachte ich, wie wird es morgen gehen?"

Er schwieg eine Beile in ber Erinnerung.

"Nun, wie ging's dann morgen?"

"Wie's eben gehen mußte, Herr. "Erkundungsgang", sagt der Leutnant fast mechanisch, "Freiwillige vor". Reiner rührt sich. Es hat sicher nur einen Augenblick gedauert, Herr, dies Bögern. Aber es war uns allen wie eine Ewigkeit. Als seien wir gelähmt, so standen wir da. Da war es, daß plöglich der Raffelschmidt hervortrat. Nicht heldenhaft, Herr, durchaus nicht heldenhaft. Sondern er setzte die Füße auf eine besondere gravitätische Weise. Das sah so komisch aus, daß es unsere Füße — es klingt selber komisch — zur Nachahmung förmlich reizte. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Kinderzeit, Herr, wie das auf dem Spielplat wirkte, wenn einer so was Komisches vorgemacht hat —"

"Hm, allerdings und dann?" —

"Und dann sind dem Naffelschmidt erst zwei, dann drei, dann die halbe Rompagnie nachgestelzt. Ich war auch dabei, Herr. Meine Beine haben nicht daran gedacht, daß es auf die gefährliche Patrouille ging. Sie stelzten einsach vor die Neihe, weil der Naffelschmidt stelzte. Herrgott, waren wir froh nachher. Denten Sie mal, was das für eine Schande für unsre Rompagnie gewesen wäre, hätte der Leutnant erst besehlen müssen: "Der und der muß auf Ptarouille."

"Und auch für diesen — diesen Wit hat er das Eiserne nicht getriegt?"

"Nein, es hat sich nichts Besonderes auf jenem Ertundungsgang ereignet, wissen Sie."

Später hat es sich gegeben, daß ich den Gefreiten Franz Raffelschmidt näher tennen lernte. Anfangs war er gar nicht mitteilsam. Viertelstundenlang tonnte

er mir gegenüber an dem Kantinentisch sitzen, mit den Fingern auf die Platte trommeln und blanke unbeteiligte Augen machen.

Erft, als ich ihm von der Heimat brinnen erzählte, wurde er zutraulicher. Befriedigt nickte er, als ich ihm sagte, das Leben ginge seinen alten Gang. Mutters Pfanne briete wie sonst, die Fabrikschresteine rauchten, im Theater säßen sie wie ebedem —

"Und in den Varietés?" fuhr es ihm beraus.

"Die sind verschwunden."

"Teufel auch —"

"Das heißt, der Name. Man heißt sie deutsch jest Bunte Bühne' oder äbnlich."

"Ach so", sagte er erleichtert. Und auf einmal schossen bie stumpf zielenden Falten auf seinem Gesicht im Augenpunkt zusammen. Er lachte.

"Jab' schon geglaubt, sie würden mir die Arbeit genommen haben, wenn ich nach dem Krieg zurücktomme."

36 scaute ibn aufmertsam an.

"Sie sind also — sind also —"

"Za, ja, ich bin Romiter von Beruf. Aber behalten Sie's für sich. Wissen Sie, die Kameraden möchten mich sonst plötzlich — ernst nehmen. Ernst sind andere auch, während ich ihnen dann und wann ein wenig mit der Komit nützen kann. Nur dürfen Sie nicht merken, daß es mein Beruf ist — Sie verstehen?"

Ich nickte. "Ja, ja, der Humor ist schlecht daran in diesem Kriege", setzte ich binzu.

"Sagen Sie das nicht. Das Gegenteil ist richtig. Der Krieg hat viele Abern weit geöffnet. Auch die humoristische."

"Aber dann verblutet sie ja."

"Nein, befruchten tut sie. Ich habe brinnen in zehn Jahren nicht so vielen gesunden Humor erlebt wie hier draußen in zehn Tagen. Wie ein Jungbad ist es. Da reden sie immer von Werten, die der Krieg zerstört. Aber von gehobenen Schätzen, die im Frieden verstaubten, reden sie nichts."

"Ich denke mir den Kriegshumor aber recht einseitig, nach der grimmigen Seite nämlich."

"Wieder falsch geraten. Der ganze Fächer schillert neu, sage ich Ihnen. Und an seinen Rändern hängen jene blizenden Augentropsen, die das Beste am Humor sind. Die haben uns gesehlt vor dem Krieg. Wie schal haben sie uns oft geschmedt, die Suppen unseres Humors, weil jenes Salz der Tränen sie nicht würzte."

"Und jett?"

"Jett sind die Suppen — ich will es wohl gestehen — ein wenig bitter, wenn dann und wann die Salzperlen zu ergiebig fallen, aber gesund sind sie, verlassen Sie sich darauf."

"Im, das ist Ihre Felderfahrung, aber mit dem Humor in der Beimat dahinten —"

"Ist es ganz genau dasselbe. Wenigstens nach den Zeitungen, die zu uns gelangen. Ihr könnt das freilich noch nicht sehen. Ihr seid euch zu nahe. Ihr

steht euch noch selbst im Wege. Und ihr würdet es vielleicht höllisch übelnehmen, mimte ich euch heute all den unfreiwilligen Humor eurer Angstmeier, eurer Mießmacher, eurer Propheten drinnen vor. Nun, nach dem Kriege werdet ihr's vertragen können, denk' ich, vielleicht schon, wenn er sich dem Ende zuneigt. Herrgott, wie ich mich drauf freue, Herr. Mit einem wahren Füllhorn Feldhumor — der ist aktiv — und einem andern Füllhorn des Humors der Daheimgebliebenen — der ist passiv — werd' ich auf der Bühne stehen können." Er strahlte. Eine kindliche Freude huschte über sein Komikergesicht.

"Und wenn mich nicht alles trügt," fuhr er fort, "so erlebe ich es noch, daß dann aus der Routine Kunst wird, echte Kunst. Herr."

Er hat es nicht erlebt, der Gefreite Franz Raffelschmidt.

Als ich auf der Rückreise wieder über das Erholungsstädtchen tam, marschierte seine Rompagnie gerade wieder von einem Rampfe ins Quartier.

"Wo ist der Gefreite Raffelschmidt, bitte?"

"Den hat's gerissen diesmal, Herr." Und dann erzählte er, wie sie einen Sturmbesehl bekommen hätten. Und sie hätten alle gewußt, daß der Feind da drüben dreimal stärter war als sie. Natürlich würden sie dennoch stürmen. Aber so etwas wie Hoffnungslosigkeit saß doch dem und jenem auf den Schultern und grinste. Da habe der Raffelschmidt diese Sesichter auf einmal nachgeahmt, aber zehnmal multipliziert, so daß es aussah wie Zahnweh oder Bauchweh. Und er habe erklärt, er habe jetzt die Ehre, die Wandlungen des Herrn Angstmeier in der Heimat beim Lesen unverstandener Depeschen einem geehrten Publitum vorzuführen. Und sie hätten alle lachen müssen. Lachen müssen, daß ihnen fast die Tränen gekommen seien. Und es sei sicher, daß sich mancher ein wenig geschämt hätte. Und alle Hoffnungslosigkeit sei wie weggeblasen gewesen. Frisch und lachend hätten sie zum Sturm angesett. Und drüben, im feindlichen Graben, hätten sie das Lachen scheppern hören müssen, und waren natürlich auf alles andere eher als einen Angriff vorbereitet. Denn daß man lachend stürmen könne, das ginge über ihren Horizont. Na, sie hätten sie herausgeschmissen auf der ganzen Linie —

"Und dabei ist der Raffelschmidt gefallen?" sagte ich.

"Nein, dabei nicht. Erst eine Stunde drauf, als er nach Verwundeten gesucht habe. Da sei einer gelegen, den habe die Rugel in dem Augenblide getroffen,
als er selbst gerade abdrüden wollte. Dann sei er in dieser Zielstellung wie ein Lebender dagelegen. Der Raffelschmidt habe es topfschüttelnd gesehen und wollte ihm das Gewehr aus der Jand nehmen. Durch diese Zewegung habe der Finger des Toten abgedrüdt. Die Rugel sei dem Raffelschmidt glatt durchs Herz gegangen. Und da hätten sie beide still nebeneinander gelegen."

"Ift das nicht — nicht tomisch?" schloß der Erzähler, der sich um teinen Preis weich zeigen wollte.

"Romisch?" sagte ich betroffen, "dann wäre er also seinem Berufe bis zulett treu geblieben, ber Romiter Franz Raffelschmidt."

"O, ein Romiter war er also, der Raffelschmidt? Dann — dann —". Er stodte fast verlegen.

"Nun, was haben Sie sagen wollen?"

"Ach, ich bachte nur, wenn er jetzt das Eiserne Kreuz bekommen hatte, das ber Hauptmann schon für ihn bestellt haben soll, dann — dann —"

"Nun, bann hätte er sich sicher sehr gefreut."

"Ja, das schon. Aber glauben Sie nicht, wenn er es nach dem Krieg oben auf der Bühne als Komiter getragen hätte, so wäre das — so wäre das doch — doch komisch gewesen, nicht?"

36 bachte nach.

"Ja," sagte ich, "von einer eisernen Romit, die wir nach dem Kriege bitter notig haben werben."



## Senefung · Von Ernst Ludwig Schellenberg

Aur zag gewöhnte sich mein Fühlen An meiner Jugend Wiedertehr; Aun streicht der Lenz mit zärtlich fühlen Händen die Wimpern, die sich schwer Dem neuen Tag entgegen heben. Still: von den schwanken Birkenzweigen, Die sich im tiefen Blau verweben, Tropft durch das schattenlose Schweigen Der Amsel unverhofftes Lied, — Ein Gruß aus langentwöhntem Leben.

Mit plöglichem Erinnern flieht Mein Denken über Winterkälte In blaß entschwundne Zeit zurück: Einst lag auf bronzebraumem Felde Des Herbstes wehmutsvolles Glück, Als wir mit rasch gewecktem Mute Die Gräben stürmten, Mann an Mann. Da lag ich schwer in buntlem Blute Und lauschte, wie es rann — und rann, Und hörte die Geschütze grollen, Und wie sich sern die Schlacht verlor.. Und dann die weichen, friedevollen Edne der Amsel nah am Ohr! Und immer nur die süßen Lieder, Bis Nacht um meine Augen sant — —

Wie lange lag ich bleich und trant Und starrte zweifelnd auf mich nieder? Nun hör' ich dich, mein Vogel, wieder Und seh' die blanke Gonne glänzen, Und werde meiner selbst bewußt —, Und Dantgebete ohne Grenzen Weiten die eingesunkne Brust.



# Hindenburgs Schicksal

### Von Erich Everth

unächst stutt man vielleicht: er ist doch ein Schickal, hat er auch eins? In Wahrheit ist uns seine Größe um so kostbarer, weil das Schickal, das ihm widerfuhr, sast so groß ist wie das, das er für andere wurde. Er gehört zu den Geistern, die spät zur Erfüllung kommen,

benen das Geschid erst nach einem langen Leben das Werk gönnt, um dessenwillen dieses ganze Leben auch rückwärts gesehen einen unvergleichlich höheren Sinn und Rang bekommt. Aber er ist nur ein spät Wirkender, nicht ohne weiteres auch einer der spät Gereisten, wie man sie unter Forschern und Künstlern, oft Männem ersten Grades, kennt; denn diese waren und sind unabhängiger von äußeren Bedingungen, ihre späte Entsaltung lag mehr an ihnen selber. Er dagegen hätte vor fünf Jahren, vor zehn, ja wohl vor zwanzig dasselbe leisten können wie jett, — wir sehen an seinen Belsern Ludendorff und Hoffmann, was schon von diesen Lebensaltern auf dem Gebiete der Strategie zu erreichen ist.

Hindenburg also ist wie ein Baumeister, der Zeit seines Lebens immer nur Grundrisse und Aufrisse auf dem Papier zeichnen durfte und nun im Alter den benkbar größten Bauauftrag erhielt, den ein großes Volk überhaupt zu vergeben hat. Wie ein solcher Baumeister mit einer Wollust des Arbeitens und Vollendens bei seinem Werke stehen würde, um zu sehen, mit den Augen zu trinken, wie sich Steine und Mörtel zu Mauern fügen, wie körperlich, leibhaft, in der wirklichen Luft die Sebilde seines Seistes sich aufreden, sich Platz verschaffen und sich nie wieder verdrängen lassen im Raume, wo sich hart die Sachen stoßen — so mögen die Augen des großen, gealterten Feldherrn seit Beginn dieses Krieges die unendlichen Kolonnen, dis hinab zum letzen Heresgerät, jeden Trainwagen, jedes Reservepferd gesehen haben und immer noch sehen unter dem inneren Jubel seiner Seele: "Wirklichkeit!"

Das ist im kleineren und kleinen ja die Kriegsempfindung aller Berusssoldaten, das ist im großen immer die Empfindung des geborenen Feldherrn —
am stärkten wird sie in diesem Fall eines ganz großen, aber schon bejahrten Beerfürsten sein.

Wir hören, wie er längst in Pension lebte, bereits abgefunden mit einem tragischen Schickal, wie er dann mit der Mobilmachung noch einmal Hoffnung saste, aber wieder Wochen warten mußte, nachdem er sich zur Verfügung gestellt, und auch die neue Hoffnung schon wieder aufgegeben hatte —: und man tann sich den Aufruhr, den Sturm, mit dem in seiner Seele sich die ungeschwächten Lebensund Schaffensenergien in höchste Bereitschaft setzen, als er den Oberbesehl betam, wohl taum elementar und frühlingshaft genug vorstellen! Vor Toresschluß, als der Abend schon sinten will, öffnen sich plötslich die Tore noch einmal weit, weiter als je; und die Sonne schein stillzustehen, nein zurückzuwandeln und noch einmal in die Mittagshöhe zu steigen, um ihm Zeit zu geben, sein Tagewert zu vollbringen. "Sonne, stehe still!" so ähnlich mag in seinem Leben früher öfter sein Sefühl

geklungen haben, wie in jenem israelitischen Heros, als er die große Schlacht schlagen wollte und wirklich jene Worte betete. — Nun aber, nach der Erfüllung, wird ihn ein Gefühl durchziehen, für das es abermals nicht bessere Worte gibt als jenes andere biblische "Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren".

Nun ist dieses Leben wie ein Kunstwert durch langes Zurüchalten zu einem unerhörten Glücksfall gestaltet, aus der Tragödie ist ein Mysterium geworden. Denn die demütige Religiosität, die diesem Starken eigen sein soll, ist gewiß erst ganz zu ihrer Blüte gekommen, als er erlebte, wie etwas, worüber er gar keine Macht hatte, sich gewährend zu ihm niedersenkte, so daß er es zuerst kaum zu begreisen vermochte und ihm nur Dank übrig blieb für den ganzen Rest seiner Tage (so schrieb er der Stadt Hannover). An wen soll man solchen überströmenden Dank richten — Erlednisse wie dieses ergeben echte Religion.

Das ganze übrige Leben dieses Mannes wird ein Ausatmen sein in der Befriedigung der inneren Rube, der endlich gewonnenen, nach zerreibenden Zweifeln von Sabrzehnten, die wir uns vorstellen können, und die gelautet haben mögen: "Bin ich der Mann von größtem Format, als den ich mich in Augenblicen geistigen Schauens fühle, ober bin ich nur ein Begabterer unter vielen tommandierenden Generalen?" Das Genie bort sicherlich immer eine innere Stimme, Die ibm fact, was es leisten könnte, aber Gewisheit tann diese Stimme nicht geben, und auch eine Gewisheit über bas, was ein solcher Mann leisten konnte, vermochte ihm ia nicht zu genügen, da er eben in Wirklichkeit leiften will und zeigen, wer er ift. Wie Grokes aber in Wirtlickeit in ibm lag, bas, barf man annebmen, bat er nicht einmal ahnen können. Denn auch er hat die Ausmaße und Verhältnisse bieses Weltkrieges nicht voraussehen können, auch für ihn hat es zweifellos Überraschungen gegeben. Rett - fo tonnte unsereiner benten - wird er vielleicht bie Empfindung haben, daß ibm taum noch Zeit genug bleibe, um ganz ins Gleichgewicht und zur inneren Rube zu kommen, nach der endgültigen, unumstöglichen Gewißbeit; aber die unerschütterliche Rube ist längst eine seiner größten Eigenschaften — sie wird um fo bewunderungswürdiger, wenn man fich das grandiose Bild eines solchen Innenlebens auszumalen versucht.

Denn dieser Mann der gewaltigsten Leistungen für Millionen Volksgenossen hat in seinem innersten Sigenleben Dinge von nicht geringerer Kraft erlebt, als die Taten sind, die sortan die Weltgeschichte nennt. Das ist für uns das gefühlsmäßig Wohltätigste an dieser Erscheinung: daß wir einmal einen ganz überragenden Menschen, dessen Arbeitsgebiet den weitaus meisten unter uns völlig fremd ist, innerlich glauben ersassen zu können, daß wir, bescheidener gesagt, wenigstens eine bestimmte große Vorstellung haben, wie es in ihm aussehen mag. Nicht am wenigsten dadurch ist seinem Bilde in uns die dauernde Lebendigkeit gesichert.



# Onkel Sam als ehrlicher Makler

Von Dr. Frhrn. v. Mackay

Un politischen Kreisen kriegführender wie neutraler Mächte. namentlich

in solchen, wo früher das Blasen auf der Weltfriedensschalmei üblich war, wird heute vielfach ber Abbau ber Mauer bes Bolterhaffes 😊 als ein dringendstes Gebot der Zeit hingestellt. Im Brinzip mag die Forderung berechtigt sein; ob derlei wohlgemeinte Mahnungen praktische Nukwirtung haben, darüber tann man immerhin zweierlei Meinung sein. Denn bes Menschen gemeine Natur ist es, daß er gerne nükliche Vorgaben ber Tugendhaftigteit, die er selbst nicht besitzt, von anderen heischt; so sind auch dier die lautesten Abpolaten für die Versöhnung zunächst unter denienigen zu finden, die in der organisierten Verleumbung Deutschlands das Höchtmaß geleistet baben und. während sie diesem den Friedenspalmwedel in die Band drüden, nicht im geringsten — wie es der Lusitania-Fall neuerdings bewiesen hat — daran denken, auf irgendeine neue Beke gleicher verlogener Art zu verzichten, wenn es ibren Aweden dienlich ift. Aa, es zeigt sich schon jekt sehr deutlich, daß, genau wie es früher mit den berüchtigten Anbiederungslockrufen ber Ententebäuptlinge ging, binter ber Maste der Verträalickeit die Falscheit lauert, die auf neue Übertölpelung des braven deutschen Michels ausgebt.

Diese Tatsache wird sehr beutlich sichtbar, wenn man auf eine eigentümliche Blüte achtet, die neuerdings am Baum der ameritanischen Presse, und zwar an demjenigen Alft treibt, der nichts als ein Ableger des britischen Barmsworth-Bekpressesynditats ift, die also vorab aus Blättern von der Art des "New Jort Herald", ber "New Jort Times" und "New Jort Tribune" entgegenduftet. Hier wird nämlich systematisch von Anglo-Ameritanern, die aus dem Bereinigten Königreich kommen, teilweise auch scheinbar unter der Maske von "wohlwollenden Neutralen" in Deutschland umhergereist sind, für eine Verständigung zwischen England und Deutschland Stimmung zu machen gesucht und Propaganda getrieben. Das Leitmotiv ist stets dasselbe: der eigentliche Erbfeind des Deutschen Reiches sei Frankreich mit seinem blinden, verbohrten Revanchehak. Der Engländer hingegen denke viel zu sachlich, empfinde viel zu nüchtern, als daß er nicht jest schon trok aller Posen erbitterter Feindschaft im Grunde seines Berzens die militärischen wie die staatspolitischen und wirtschaftlichen Leistungen, überhaupt das nationale Heldentum Deutschlands bewundere und anertenne; mit London sei baher viel eher ein Einvernehmen auf bem Boben vernünftiger, sachlicher Erwägungen möglich, als mit Paris.

> "Wirtschaft, Horatio, Wirtschaft! Das Gebadene Vom Leichenschmaus gab talte Bochzeitsschüsseln."

Der Zwed der Ubung, deren Orahtzieher offenbar an der Themse sitzen und hier, vom Londoner Nebel gedeckt, methodisch Masche an Masche des neuen Fangnehes ihrer Heuchelei knüpfen, ist nur zu klar. John Bull beginnt es mählich auf-

رغب. احد: 12

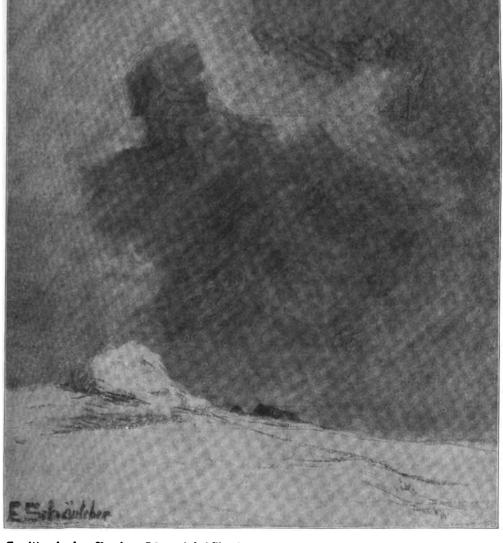

Sewitter in den Broeders-Dunen bei Oftbunterte

E. Schönleber

Bellage jum Eurmer

zubämmern, daß er Leistungsfähigteit und Widerstandstraft des deutschen Gegners weit unterschätt hat, und daß ihm eine Sturmernte für den Kriegswind, den er frevlerisch gesät hat, bevorsteht. So werden die Teller vom Leichenmahl der deutsch-britischen Versöhnung für die Hochzeits-Friedensseier wieder herumgereicht, wird in echt englisch-hinterlistiger Politit die Last des deutschen Hasses auf den verdündeten Franzmann abzuwälzen gesucht, Vruder Jonathan aber als Mittelsmann des Geschäfts angeworden. Und diesem ist die Mission sehr willtommen. Denn auch er hat ein schlechtes Gewissen und weiß, daß ihm Deutschland seine eigenartige Neutralität mit dem Milliardengewinn aus Waffenlieferungen, die uns unendlich viel Blut und furchtbare Verlängerung des Kriegselends getostet haben, so bald nicht vergessen wird. Die Rolle als ehrlicher Matter zu spielen, die ihm also doppelten Vorteil: erstens beim Friedensschluß ein gewichtiges Wort mitsprechen zu können, und zweitens sich England zu verpflichten, als dessen Schutherr in der Not zu erscheinen und es nicht nur sinanziell, sondern auch politisch in den Griff seiner Macht zu bekommen.

Das ganze taktische Manöver macht der Geriebenheit der Politiker jenseits des Kanals alle Ehre, dürfte aber dennoch ein Schlag ins Wasser bleiben. Denn der gutmütige Deutsche ist nun wirklich mehr wie genug belehrt, was Gutes ihm angelsächsischer Wind zuweht. Wir wissen, daß für uns der kaltblütige, rechnende Brite ein tausendmal gefährlicherer Gegner ist, als der hisige Franzose, daß für uns der Anglo-Amerikaner mit seiner kriegsgeschäftlichen Betriebsamkeit in dieselbe Feindschaftskategorie gehört und daß, wenn irgendwo, so hier, beiden Genossen gegenüber das Danaer-Mahnwort von denen gilt, die am meisten zu fürchten sind, wenn sie Geschenke bringen.



## Ich spür' in meinem Grab den milden Mai...

Geschrieben im Mai 1914 zu bem Beethoven-Largho op. 70 von bem am 14. Ott. in Norbfrantreich gefallenen 24jährigen

### Paul Ernst Köhler

Mir ift, als ob ich nun gestorben sei, Und bennoch lebte tief im Weltgetriebe. Ich spür' in meinem Grab den milben Mai, An Blüten reich und überreich an Liebe. Und über meinem Grabe streift ein Duft, Geheimnisvoll und süß von den Syringen. Die Nachtigall belebt die dunkle Luft Mit ihrer Klage seelenvollem Klingen.

Für mich blüht nichts. Das Lied klingt mir tobtraurig, Als tropften von den liebsten Wangen Tränen. Im Weidenbaume steht der Mond so schaurig. Ich bin doch tot. Warum starb nicht mein Sehnen?





# Auch ein Kriegsproblem

ie gegenwärtige Zeit unerhörten äußeren und inneren Erlebens stellt uns vor so viele ungelöste und unlösdare Fragen, daß es gestattet sein mag, auf ein eigenartiges und schwieriges psphologisches Problem hinzuweisen, dessen Lösung auch jett nicht erreicht, aber vielleicht weiter vorbereitet werden kann bei vorsichtiger, kritischer Wurdigung der hier in Betracht kommenden Geschehnisse. Es ist längst bekannt und wissenschaftlich anerkannt, daß es beim Zusammentressen besonderer und nicht gerade häusiger Vorbedingungen zu den sehr eigenartigen Erscheinungen seelischer Fernwirtung kommen kann. Wie sich aus der solgenden kurzen Betrachtung ergeben wird, ist die Zeit seelischer Jochspannung, die so viele setzt durchleben, ganz hervorragend geeignet, die erwähnten Vorbedingungen zu schaffen. Die als seelische Fernwirtung gekennzeichneten Dinge wie Fernahnungen, Ferngesichter u. a. gehören dem Gediete der Psychologie zu, der durchaus ernst zu nehmenden Wissenschaft von dem Wesen, den Kräften und der Tätigkeit der Geele.

Es ergibt sich für jeden, der an dieses schwierige und so leicht abseits führende Gebiet porurteilefrei und klaren Ropfes herantritt, die unbestreitbare Taksache, daß unter allen "Geistergeschichten", bie erzählt werben, eine besondere Form am häufigsten vorzukommen und am bartnädigften festgebalten zu werben pflegt. Es find dies die mit großer Bestimmtheit immer wieber porgetragenen Berichte von Fernwahrnehmungen beim Tobe ober bei schweren und ungewöhnlichen Unglückfällen Nabestebenber, von Eltern, Rinbern, Gatten ober Freunden. Eine ganze Literatur für sich bilben allein die Fälle, in benen sich z. B. einem fernen Rinde bie Sterbestunde der Mutter genau und charakteristisch angezeigt haben soll durch die vermeintliche torperliche Erscheinung ber Gestorbenen, burch schwere und auffallende Angitzustände, ganz bestimmte Ahnungen usw. Die Häufigkeit und Bestimmtheit, mit der diese Dinge behauptet werden, und ber in manchen Fällen burch Nachprufung und einwandfreie Zeugen erbrachte Beweis läßt es nicht zu, alle biese Vorkommnisse durch Zufall, Selbsttäufdung ober Betrug "erklären" zu wollen, mogen biese Motive auch oft genug im Spiele fein. Es bleibt ein gewisser Rern von Tatfachen, die nicht mit einem Achselauden ober einer großartigen Rebensart zu erledigen find. Es ift nicht immer ein Beiden von Aberlegenbeit, berartige Dinge unbeachtet zu lassen, sondern gelegentlich auch von Beschränttheit! Die Unmöglichteit einer befriedigenden Erklärung berechtigt niemals zu unbedingter Ablehnung. Mit bem Begriff bes Unmöglichen follten gerabe wir mobernen Menfchen recht zuruchaltenb fein, wenn wir nur an unferer Grofmutter mutmagliche Auffassung bei einer ihnen gemachten Voraussage von Strahlen, die das Körperinnere sichtbar machen, und von Telegraphie ohne Drabt benten.

Huch ein Kriegsproblem 307

Bunächst mögen hier zwei Fälle von Fernwirtung der geschilderten Art turz wiedergegeben werden, die ich durchaus zufällig aus denkbarst "unverdächtigen" Quellen erfuhr, und die besser als alles andere, die Bedeutung von Kriegszeiten für die Beurteilung dieser Fragen dartun:

Ein alter, waderer Landbriefträger a. D. und ehemaliger turbeffischer Busar, ber fiebzigjährig mit seiner gleichalterigen Lebensgefährtin an Bok' "reblichen Camm" erinnerte, unb in beffen ftiller, einfacher Feierabenbhauslichkeit ich mich bamals zum Staatseramen porbereitete, berichtete schlicht und boch anschaulich, wie in ber auf ben Sag ber Schlacht bei Worth folgenden Nacht in dem kleinen hessischen Dorfe, in dem er damals noch ledte, plöglich und ohne jeben erkennbaren Grund die beiben großen Junde eines Bauern sich wie unsinnig au gebarben anfingen, beulend burch bas Baus geraft seien, ohne sich burch bie Leute berubigen zu lassen, bis es ihnen gelungen war, in bas Zimmer bes im Kriege befindlichen Sohnes einzudringen, in dem sie sich winselnd niederlegten, und aus dem sie sich in der Nacht nicht mehr entfernen lieken. Nach einigen Tagen erhielt aber ber Bauer die Mitteilung, daß sein Sohn in dieser Nacht an seiner am Cage porber bei Wörth erlittenen Wunde gestorben sei. Die Bunde batten beibe mit großer Liebe an bem jungen Bauern gehangen. Was hier von der Tierseele gilt, tann natürlich auch jederzeit für bes Menichen Geele zutreffen, wie ber zweite mir ebenfalls burchaus glaubwürdig berichtete Fall zu beweisen scheint: Eine Obersteigerswitwe, beren gleichfalls bereits ergrautes gaupt ben Verdacht ber Aufschneiberei nicht gerade wahrscheinlicher macht, ergablte mir einige Beit spater gang von felbst, ohne im geringsten burch mich gu berartigen Berichten angeregt worben zu sein, ein eigenartiges Erlebnis aus ihrer Rindheit: Am Zahre 1849 lebte die damals Dreizehnjährige mit ihren Eltern und Geschwistern in einem einsam und abseits im mittelbeutschen Berglande gelegenen sogenannten Zechenhause, bas zu einem halb schon aufgegebenen Bergwertsbetriebe gehörte. Bier erwachten sämtliche Bewohner eines Nachts burch bas starte Geräusch und Empfinden eines bei geöffneten Fenstern ununterbrochen burd bas Raus brausenben Sturmwindes, ber aber unerklärlich fein mukte. da draußen volltommene Windstille herrschte. Das Ungewöhnliche dieser Erscheinung ist wohl dadurch gekennzeichnet, daß diese mit der Natur vertrauten Menschen unter dem Rätselhaften des Vorganges erschauerten und, wie die alte Frau sich noch deutlich zu erinnern vermochte, die ganze Familie niederkniete, während der Vater das Vaterunser laut vorbetete — —. Nach einigen Wochen erfuhr die Familie, die diese Nacht wohl genau im Gedächtnis behalten konnte, daß der alteste Sohn, der in Schleswig-Holstein im Felde gegen die Danen stand, in derselben Nacht burd Bergiduk getötet fei!

Diefe beiben Erlebniffe vermögen felbstverftanblich teinen Anspruch auf völlige Beweistraft zu erheben, und ber Steptiter zweifle weiter! Aber manch einer wird mir wohl barin beipflichten, daß diese belben Källe in Anbetracht sowohl der berichtenden Bersonlichkeiten als auch von mancherlei Rebenumständen an Bertrauenswürdigkeit nicht allzuviel zu wunschen übrig lassen. Eine befriedigende Ertlärung vermag bis jett noch niemand zu geben, wenn es auch an Versuchen solcher nie gefehlt hat. Aber es barf behauptet werden, daß wir in bezug auf Ertlärungsmöglichteiten doch einige Anhaltspuntte und Richtungslinien besitzen, bie nicht immer genügend beachtet werben. Während bie theologischen und philosophischen Deutungen das Broblem einer Lösung bisher nicht näher zu bringen vermochten, gibt uns die erakte Naturwissenschaft in ibren neuesten großen Errungenschaften immerhin gewisse Handhaben, die uns bekannte und bis zu einem gewissen Grade vertraute Sinnenwelt mit dem anscheinend Abersinnlichen in Einklang zu bringen. Schon seit Zahrzehnten hat die Wissenschaft alle Lebensbetätigung des menschlichen Rörpers auf physitalische Geset und cemische Formeln zurüczuführen vermocht. Für die geistige und seelische Sphare ist das nicht gelungen, trosdem ist man wohl berechtigt, auch hier, wenigstens teilweise, seinste chemische und vermutlich auch elettrische Vorgänge noch unbekannter Art als die eigentliche Grund308 Pas größere Italien

lage auch für geistige Lebensbetätigungen anzunehmen. Unter bieser Boraussekung kann eine der großartigiten neueren Errungenschaften, die drabtlofe Telegraphie, mit Erfolg berangezogen werden, unserm Berständnis Dinge näher zu bringen, denen wir bis dabin pollständig hilflos gegenüberstanden. Wie bei den der Funtentelegraphie dienenden Apparaten eine Senderstation elettrische Wellen aussendet, die auf der bunderte, ja tausende von Kilometern entfernten Empfangsitation eine entsprechende Wirtung bervorrufen, und zwar Wellen einer bestimmten Lange stets nur auf einer für biese Wellenlange passenben, b. b. abgestimmten Empfanasstation, so darf man von der Seele eines in einer ungewöhnlichen Lage befindlichen ober sterbenden Menschen annehmen, daß sich vielleicht infolge eine unerhörten Anstrengung ober anderer schwerwiegender Einflusse elettro-demische Vorgange abspielen, die zur Aussendung elektroformer Wellen führen, die sich auf der für sie abgestimmten Empfangestation, d. b. in der Seele eines Nabestebenden zu einer Wahrnehmung verdichten. Die Art der Aukerung ist babei anscheinend nebensächlich und entzieht sich vorläufig noch vollständig unserem Bersteben: es tann zurzeit für uns allein barauf antommen, ob eine seelische Fernwirtung bestanden hat oder besteht. Die Barallele zwischen drahtloser Telegraphie und seelischer Fernwirtung lakt sich im einzelnen noch erweitern: Wie z. B. die Wirtung des Anduttionsstroms immer nur eintritt, wenn die Elektrizität erzeugt wird ober wenn sie verschwindet, also wenn fie stärter ober schwächer wird, so zeigt sich auch die entsprechende Induttionsfähigteit der Seele nicht im rubigen gleichbleibenben Berlaufe ihrer Catigleit, sondern stets unter bem Einfluk ungewöhnlichster Einwirtungen, bei benen es sich sowohl um eine Verstärtung als eine Abidwächung banbeln tann.

Unter strengster Selbsttritit des einzelnen und tritischer Sichtung durch Berufene läßt sich vielleicht in der gegenwärtigen, ungewöhnlichen Zeit weiteres, einwandfreies Material zu dem Problem der seelischen Fernwirtung ermitteln. Die Mitteilung derartiger Fälle werde ich gern entgegennehmen.

Dr. med. Löhmann

# Das größere Italien

talien, rechnet Arved Zürgensohn im "Tag" ben interventionistischen Frenhausaspiranten vor, hatte 1911 eine Einwohnerzahl von 34,67 Millionen, OsterreichUngarn (1910) aber 51,4 Millionen ober 17 Millionen mehr. Dieser Unterschied
ber Einwohnerzahl ist jedoch in beständiger Vergrößerung begriffen. Denn die Volksvermehrung Italiens geht nicht unwesentlich langsamer vor sich. In Österreich-Ungarn wuchs
belspielsweise die Bevölkerung im letzten Jahrzehnt um 9 v. H., in Italien dagegen bloß um
6,8 v. H. Wenn das so weiter geht, wird Italien in 20 Jahren etwa 39 Millionen zählen,
Österreich aber 61 Millionen, also school 22 Millionen Menschen mehr.

Diese Zahlen sind lehrreich und geben zu benten. Sie zeigen in bezug auf Österreich-Ungarn, welches teine Rolonien zur Aufnahme seines Menschenüberschusses hat, wie es mit eiserner Notwendigteit darauf angewiesen ist, dem gewaltig start nachdrängenden Volkszuwachs seinen jezigen Landbesit so unverkurzt wie nur möglich zu erhalten. Italien ist zwar weit dichter bevölkert, aber mit seinen großen menschenarmen Schuzgebieten weist es bereits ben dreisachen Flächenraum der Habsburgischen Monarchie auf, 1876 838 gegenüber 676 615 Quadrattilometer...

In ganz Österreich gibt es (1910), wenn man die Latiner mitzählt, der Sprache nach 768 000 Italiener. In Österreich und Ungarn zusammen 803 000. Sie wohnen größtenteils in Cirol und in der adriatischen Provinz "Rüstenland", deren drei Kreise von Westen nach Osten "Görz-Gradista", "Triest" und "Istrien" sind. Die Zahl der Bevölkerung italienischer Zunge ergibt sich aus dem nachstehenden Zahlenbild.

|                      | qkm    | Ein-<br>wohner<br>(in 1000) | Darunter  |                     |
|----------------------|--------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|                      |        |                             | Italiener | Nicht-<br>Italiener |
| 1. Cirol             | 26 683 | 947                         | 386       | 561                 |
| 2. Rüftenland        | 7 969  | 894                         | 357       | 537                 |
| Darunter: a. Triest  | 95     | 230                         | 119       | 111                 |
| b. Görz und Gradista | 2918   | 261                         | 90        | 171                 |
| o. Istrien           | 4956   | 403                         | 147       | 256                 |
| 1. und 2. zusammen   | 34 652 | 1841                        | 743       | 1098                |

Wie man sieht, sind diese Gebiete nicht entfernt rein italienisch. Auch Südtirol ist nicht ohne Sprachinseln anderer Art. Im Grenzbezirk "Görz und Gradista" wohnen 155 000 Slawen, in Triest 57 000 (neben 12 000 Deutschen), in Istrien 223 000. Für Osterreich aber ist der Besitz der einzigen großen See- und Handelsstadt Triest sicherlich eine Lebensfrage, ein Ausund Einfuhrpunkt, auf den ein Großstaat freiwillig wohl nie verzichten wird.

Wer die Dinge als nückterner politischer Rechner möglicht unbefangen betrachtet, würde es daher nicht verstehen können, wenn Italien etwa um Südtirol und Görz-Gradista, also ein kleines Gebiet etwa vom Umfange Korstas (8722 Quadratkilometer) und mit ungefähr 400 000 Italienern — darunter drei Viertel Frauen und Kinder — einen gewaltigen Eroberungstrieg zu führen beschlösse, vielleicht den größten seiner disherigen Geschichte, einen Krieg, der möglicherweise ein Opfer von 500 000 Menschen und eine Ausgabe von vielen Milliarden erfordern würde und dabei noch mit der Gesahr rechnen müßte, daß er erfolglos oder unglücklich verliese. Das an Ackergrund (6 Prozent) so sehr arme Alpenland Tirol dete dazu für Ansiedlung des italienischen Menschenüberschusses fast gar teinen Raum, und die alten Bewohner würden, da sie meist vom Weindau leben, durch die neuen Zollgrenzen um ihre wirtschaftliche Wohlsahrt gebracht werden. Für Italien als große Mittelmeermacht im Wettbewerd mit Frankreich und England würde dieser Gewinn gar nichts bedeuten, wohl aber täme es, wenn es nicht mehr den Rüchalt an Österreich und Deutschland hat, in seiner Machtstellung neben den anderen nur zu leicht in eine abhängige und dienende Lage, die seinen Stolz empfindlich verletzen könnte.

Das "größere Italien" aber und die sogenannten "legitimen Ansprüche" und nationalen hoffnungen ber Italiener wurben ein gang burftiges Flidwert und Studwert bleiben. wenn nur ein paar Grenggebiete Ofterreichs hingutamen. Leben boch auch in ber Schweig allein über 300 000 Italiener, bavon im Ranton Teffin 156 000. In Frankreich beträgt ibre Rabl gegen 500 000. Rorfitas Bevöllerung beläuft fich auf nabezu 300 000, natürlich meistenteils Italiener. Bu ben "legitimen Ansprüchen" seiner Nation rechnete Italiens Nationalhelb Garibalbi aber auch Savonen (500 000 Einwohner) und fein engeres Beimatland Nigga (143 000 Einwohner), bas in einem Alpen-Departement mit 300 000 Geelen liegt. 3m Juli 1860 forieb ber große italienische Staatsmann Cavour über Garibalbi: "Die Abtretung Nizzas hat ihn tief verleht; er betrachtet sie gewissermaßen als eine persönliche Beleibigung, die uns niemals verziehen wird". Cavour gab in bemfelben Zahre aber auch in der italienischen Rammer den Grund bafür an. Er sagte: "Um die günstige Stimmung des französischen Volles für Italien zu bewahren, war die Abtretung Savoyens und Nizzas unumganglich notwendig, benn bie Frangofen betrachten — ob mit Recht ober Unrecht, will ich hier nicht erörtern — biese beiben Provinzen als gesehmäßig zu Frankreich geborig."

Aber betrachtet die Jabsburgische Monarchie, welche Tirol seit 1363, Görz und Astrien seit 1500, Triest seit 1382 im Besitz hat und ihre Abtretung nicht erst noch forbert, diese Länder etwa nicht in noch viel höherem Grade "als gesehmäßig zu Österreich gehörig"? Braucht Italien auf ein mächtiges Nachbarland mit 51 Millionen und gewaltig wachsender Bevölkerung weniger Rücksicht zu nehmen als ehemals auf Frankreich, durch dessen Verhalten es erst genötigt wurde, im Dreibunde größere Sicherheit zu suchen? Jenes Frankreich, dessen Bolkszahl heute stille steht und nur 39 Millionen beträgt, also von Italien balb eingeholt werden wird?

Doch das "Größere Italien" wäre auch mit Triest, Südtirol, Savopen, Nidda und Korsila noch lange nicht vollendet. Tunis, das Frankreich den Italienern zu ihrem schwersten Verdrusse 1881 wegschnappte, zählt 125 000 ihrer Landsleute neben 35 000 Franzosen (darunter 10 000 Beamten) und ist fünsmal so groß wie Sizilien, größer als die Hälfte des italienischen Festlandes, und dabei wegen ganz undichter Bevölkerung noch sehr aufnahmefähig für Italiens Menschenüberschuß, der jeht dort wegen der Schulverhältnisse schnell französiert wird. Das britische Malta, eine italienische Ansel, zählt sogar 225 000 Seelen.



# Englands große Seeschlacht gegen sich selbst

beutschen und englischen Schiffen stattgefunden haben. Festgestellt wurde, daß mehrere englische Schiffen stattgefunden haben. Festgestellt wurde, daß mehrere englische Schiffe, übel zugerichtet, geborgen werden mußten, mehrere sollen zu Grunde gegangen sein. Nun hat sich erwiesen, wenn's auch, wie ja nur selbstverständlich, von der englischen Admiralität abgeleugnet wird, daß deutsche Schiffe bei diesem Kampse überhaupt nicht beteiligt waren, die Engländer also die große Seeschlacht — gegen sich selbst ausgesochten haben. Daß unser Reichsmarineamt damals nicht in der Lage war, "Räheres" über das Ereignis bekannt zu geben, erscheint hienach einigermaßen begreiflich.

Von überwältigender Tragitomit aber ist es, heute, unter dem Gesichtspuntte dieser Tatsache, die Melbungen zu lesen, die der Oraht über die noch frisch rauchende fürchterliche Seeschlacht in die aufhorchende Welt verbreitete. So drahtete der Sonderberichterstatter der "Tägl. Rundschau" aus Ropenhagen:

Ropenhagen, 9. April. Nach Christiania ist aus Bergen gemelbet worden, baß am Mittwoch abend eine heftige Seeschlacht in der Nordsee in der Nähe Bergens stattgefunden habe, die die in die späte Nacht hinein dauerte. Auf einer Insel, die eine Meile westlich von Bergen gelegen ist, wurde von der Nordsee her heftiger Ranonendonner gehört. Auch sah man das Spielen der Scheinwerfer. Der Donner der Geschütze war teilweise so heftig, daß die Fensterscheiben klirrten. Wegen der Dunkelheit konnte man nicht feststellen, wieviel Schiffe beteiligt waren.

Die norwegischen Beborben beobachten über bie Angelegenheit strengstes Stillschweigen. Die Bensur verbot ben Beitungen, etwas barüber zu veröffentlichen.

Ropenhagen, 9. April. Zu der Seeschlacht an der Westkuste Norwegens liegen, trot der scharfen norwegischen Zensur, folgende näheren Nachrichten vor:

Am Mittwoch abend gegen zehn Uhr sahen die Bewohner ber tleinen norwegischen Insel Sartor, in der Nähe Bergens, eine Anzahl Scheinwerfer in Tätigteit. Rurz nach elf Uhr begann eine gewaltige Ranonade. Troz der Duntelheit war das Aufbliten des Mündungsseuers der Ranonenschlünde beim Abseuern der Geschosse deutlich zu sehen. Das Schießen nahm beständig an Stärte zu. Die Erde auf der Insel erzitterte. Die Fensterschein tlirrten. Die Inselbewohner versammelten sich erschreckt am

Strande. Es war unmöglich, die Nationalität der Schiffe festzustellen. Bald nach Mitternacht nahm der Rampf an Heftigkeit ab und hörte allmählich auf. Noch einige Zeit danach waren vom Strand aus eine Anzahl Kriegsschiffe sichtbar, deren Scheinwerfer das Meer absuchten.

Alle Bewohner ber Insel waren fest davon überzeugt, daß es sich um eine Seefclacht, teine Schiehubung, handelte. Die Schiffe befanden sich, obgleich in der Nähe der norwegischen läufte, nicht auf norwegischem Seegebiet.

Von der kleinen Insel Utsire, die 50 Kilometer südlich der Sartorinsel gelegen ist, wurde gestern vormittag berichtet: Ein Geschwader von acht Kriegsschiffen passierte die Insel, in nordwestlicher Richtung fahrend. Die Schiffe waren so weit entsernt, daß ihre Nationalität nicht zu erkennen war. —

Es war also in der Cat eine fürchterliche Seeschlacht, die die Engländer in grimmer Erbitterung sich selbst geliefert haben. Welche von den beiden englischen triegführenden Parteien bat nun den Sieg davongetragen?

3mmer aber burfen wir — ohne Beuchelei — in des waderen Barben "Gottlieb" begeisterten Belbenfang im "Cag" einstimmen:

Ebles England siege weiter, Schlage wieder solche Schlacht; Stolz verkunde dann Herr Reuter "Großer schöner Sieg — bei Nacht!" —

Umficht hatte ihn erstritten, Und wenn ihr auch viel versort, Sei der Ruhm euch nicht beschnitten, Wenn ihr selbst in Grund euch bohrt.

"Bravo, England!" also endigt Mein hochachtungsvoller Sang. "Start ist, wer den Löwen bändigt, Stärter, wer sich selbst bezwang."



# Die österreichischen Zweiundvierziger

as vielbesprocene neue österreichische 42-Zentimetergeschüt ist eine Haubite und wurde, wie der Ariegsberichterstatter der "Nationalzeitung" aus dem R. A. Pressequartier mitteilt, von dem Ingenieur der Pilsener Stodawerte, Aroh, hergestellt. Von dem Geschüt, das hinter der Dunajecdrücke aufgestellt wurde, gab man am 13. Januar den ersten Schuß ab. "Ich habe die Wirtung des ersten Tressers in Tarnow geschen; eine Grube im Ausmaß von etwa sechsmal acht Meter bezeichnet die Stelle, wo das Seschöß niedersiel. Die Gebäude ringsum sind teils zerstört, teils start beschätigt. Weit im Umtreis sprangen alle Fensterscheiben. Die Bewohner Tarnows berichten, daß das Schrecklichste gewesen sei, das Geschöß in der Luft heulen zu hören. Etwa anderthalb Minuten dauert die Zeit von der Abgabe des Schusses die Jum Einschlagen. Die Angst und Spannung während dieser 90 Setunden sind furchtdar. Es ist Tatsache, daß viele Aussen vor Schreck in Irrsinn versielen oder erblindeten. Das klingt wie ein grauenvolles Märchen, wird aber von verschiedenen Seiten einwandsrei bestätigt. Das Seschüß stand im

Walbe verstedt; auf einer eigens gebauten Feldbahn war die riesige Maschine, deren Dimensionen an eine Lotomotive erinnern, dahin gebracht worden. Unrichtig sind die Angaben,
nach denen die Bedienungsmannschaft sern vom Geschütz Ausstellung nehmen muß. Der
Mann, der auf Rommando den Schuß löst, befindet sich in fünf Schritten Abstand vom Geschütz. Auch die vielumstrittene Höhe 419 wurde von der Haubitze beschossen. Ein stockhohes Jaus an der Dunasechrücke wurde zum Trümmerhausen, desgleichen das Schloß Blonze,
in dem sich Aussen befanden. In die Schlacht dei Szczepanowice hat das Geschütz wirtungsvoll eingegriffen. Es war dies jenes Tressen, in dem Kote 419, eine Höhe, deren Abhänge
wie Alpenwiesen stell abfallen, von den Tiroler Kalserjägern in zweitägigem Sturme genommen wurde."

Mit Arupps Zweiundvierziger-Mörser hat diese Haubike nichts gemein, weder äukerlich, noch in ihren tonstruttiven Grundfagen. "Aur in der Wirtung", melbet der Berichterstatter des "Berl. Cagebl.", "tommt sie ihm gleich, hat aber größere Schußgeschwindigteit. Dem Dreißigeinhalb-Motormörser ähnelt sie, um die Worte des erläuternden Offiziers au aitieren, wie das Ferkel der Muttersau'. Sie ist ein Mammut. Abr rundes und gerilltes Maul schluckt einen Mann glatt hinunter. Ihr Geschof hat die Größe eines vierzehnjährigen Anaben und wird durch einen elektrisch betriebenen Aran vom Zufuhrgeleise zum Rohr gehoben. Das ganze massige Geschütz ruht auf einem Rugelaufsat, der in eine zwei Meter tiefe Grube eingebettet ist. Falsche Bäume verbeckten die erste Stellung hier am Dungjec, fpater wurde bie Riefenhaubige in ben Walb verschoben. Sie war urfprunglich für Rüftenzwede bestimmt, wie der Motormörser für Gebirgszwede, und mußte deshalb entsprechend umgearbeitet werben. Ihr Ronstrutteur, Ingenieur Krob, überwachte persönlich ben Einbau, für den die böhmischen Arbeitsmannschaften das erstemal fünf, jest nur mehr zwei Tage brauchten. Die Baubite tann alle vier Minuten einen Schuft abfeuern, bei stärkster Inanspruchnahme jede halbe Minute. Sie hat vor Carnow dreihundert Schuk abgegeben. Der erste Schuk war Stodas Gruk zum russischen Neujahr. Er fuhr in steilem Bogen zwölf Kilometer weit nach Carnow, wo die russischen Offiziere sich gerade mit Salbweltbamen auf einem Balt vergnügten. Die Ballgesellschaft stob in panischem Entseten auseinander. Das Etappenkommando und die Berpflegstation wurden scheunigst zehn Rilometer weit nach Often nach ber Bahnstation Wola Rzebzinsta verlegt. Aur Feldtruppen blieben in Carnow. Ich fab mir bort die Schufwirkung an. Die Granate schlug nachts ein Uhr in einen hof hinter bem alten gotischen Bacfteinbau bes Rathauses ein. Die Rückeite ber Vordergebäude ist von Sprengftuden zerhadt. Der Luftbrud sprengte alle Fensterscheiben und schleuberte durch ben Flurgang ben Oberteil bes Baustores auf die Strafe. Ein ruckwartiger Schuppen ist abgebedt, die Seitengebaube links und rechts und die Hofmauer sind zermalmt. Mitten im Hof klafft ein sechs Meter breiter und zwei Meter tiefer Trichter. Die Russen glaubten, einen beutschen Sweiundvierziger vor sich zu haben. Man ließ sie bisher absicklich bei diesem Arrtum. Nicht nur die physische, auch die psychische Wirtung des Riesengeschosses ist furchtbar. Die Bedienungsmannschaft steht nur fünf Schritt, umgedreht mit augebaltenen Obren binter dem Geschüt, dessen Granate steil in den Rimmel schieft. Die Leute in ben Unterständen werben vom Luftbrud wie von einer unsichtbaren Faust weggestoken. Der Feind aber hört durch anderthalb bis zwei Minuten das Geschok wie eine wilde Geisterjagd beranheulen. Die übermäßige Nervenspannung löst sich erst mit dem Einschlagen bes Projektils. Wer im Einschlagraum stand, zerstob in Atome. Auch von ber Bivilbevölterung ertrantten manche por Schred . . . 3m Rampf um ben Bugel 419 gab ber Zweiundvierziger den Ausschlag. Das Geschüt war dort so genau eingeschossen, daß es selbst bie Binbernisse por ben russischen Stellungen zerstörte und biese baburd sturmreif machen fonnte."



# Gegen das Aufräumen mit alten Bräuchen

üngst las ich in einer sübbeutschen Beitung flammende Worte gegen unsere Nachahmungssucht ausländischen Wesens mit der Schlußforderung, jetzt endlich mit der "englischen Unsitte" zu brechen, allen Schiffen weibliches Geschlecht zu geben und z. B. die Raiser, die Bismard usw. zu sagen. Wieviel Verständnislosigkeit enthält doch für den Fachmann diese Forderung!

Bunachst einmal ganz sachlich: es handelt sich hier um teine "Unsitte" und schon gar nicht um eine "englische", sondern um einen alten Brauch, den wir bis in die alten deutschen Banfebucher und weiter jurud verfolgen tonnen, - um einen iconen Brauch, ber fo recht die Hochachtung des Menschen vor seiner Hande Werk zum Ausbruck bringt. Das Schiff wird bem Rapitän, als die Frau vertraut, die er vom sicheren Hafen über das Meer, durch Klippen und Brandung bindurch wieder in den Schuk des Rafens führen soll, der er in Not und Sturm zur Seite fteben muß, und bie er nicht verlassen barf, wenn auch ihr lettes Stunblein geschlagen bat. Diese bobe Auffassung ber Schiffsführung, Die gerade in ben Seeschlachten des jezigen Krieges immer wieder zum Ausdruck tommt, fie besagt ja nichts anderes, als daß wir nicht nur Rechte über bie uns anvertrauten Maschinen, Schiffe usw. besiken wollen. sondern auch Pflichten gegen sie fühlen sollen. Und das ist das eigentlich Wichtige! Ein Schiff ist ja - ich möchte sagen "gludlicherweise" - noch teine so einfache Maschine, bei ber man auf ein paar Kontakte brudt, ein paar Hebel stellt und dann lustig brauf losfährt. Es bat sich seinen individuellen Charafter bewahrt: ber Führer muk sich genau mit ihm befassen. muß es kennen lernen, muß seine Borgüge und Nachteile richtig abschäken, um so endlich das Höchste aus ibm berauszubolen. Das alles erfordert nicht nur Zeit, sondern por allem Berständnis und Anteresse, es führt aber von selbst dazu, daß der Führer allmählich mit seinem Schiff verwächlt, mit ihm eine Einheit bilbet, es wirklich beberricht. Das aber wiederum ift ber Schluffel bes Erfolges, nicht nur fur ben Rubrer felbst ober bas ibm anvertraute Kabritat, sonbern für die Reederei — letten Endes für die Nation, die Allgemeinheit. Denn darüber muffen wir uns flar sein: nicht ber große Sportsmann forbert das Ansehen beutscher Fabritate, ber seine 10 Autos im Aabr verbraucht, stets das neueste Modell führt, nebenber noch schnell ein paar Motorboote "erledigt", mit seiner Dampfjacht märchenhafte Geschwindigteiten erreicht, vielleicht sogar das Fliegen praktisch ausübt — und doch teinem seiner Fahrzeuge innerlich nähertritt. Nein, zum wirklich erfolgreichen Pionier wird nur, wer fich ber Mube unterzieht, seine Maschine tennen und lieben zu lernen. Das zeigt z. B. ber Krieg mit großer Deutlichteit. Die Führer aller Marine-Einheiten, vom Unterfeeboot bis jum Schlachtfciff, vom Minenleger bis jum Corpedoboot, find mit ihren Schiffen verwachsen, tennen ibre Eigenheiten, die sie geschickt ausnuten, wie es ber Lage am besten entspricht. Aber auch bei ben weit vereinheitlichten Massenfabritaten ber Rraftwagen und Flugzeuge macht sich das oben Gesagte geltend. Die weitgebenden Bereinfachungen gestatten ihre Führung bereits in turzer Zeit, auch wenn bem Führer ihr innerer Organismus noch fremb ist; und doch bas eigentlich Große holt stets aus ihnen erst heraus, wer ihre Sprache versteht, wer mit ihnen fühlt, turz - wer sich ihnen ernsthaft widmet. So haben wir Flugzeuge an ber Front, die schon bei ben vorjährigen Rennen erste Blate belegten und bie noch heute im angestrengtesten Frontbienst an erster Stelle stehen. Und nicht etwa besondere Wertschöpfungen sind es, sondern einfache Massenfabrikate, denen verständnisvolle Behandlung diese Kähigkeiten verlieb. Und weil wir uns diese verständnisvolle, fast liebevolle Stellung zu unseren Fahrzeugen, Maschinen, Wertzeugen, die uns in der Rast der letten Sabre etwas entschwunden ift, wieder aneignen wollen, barum lasse man uns auch alte schöne Bräuche, die dies so treffend Dipl.-Ang. Bejeubr jum Ausbrud bringen! -

#### Grabbe und das deutsche Theater

(Anlählich ber Aufführung von "Scherd, Satire, Ironie und tiefere Bebeutung" in Berlin)

enau genommen, tann man ben 23. April 1915 ben Theater-Geburtstag von "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bebeutung" nennen. Denn die früheren Bühnenversuche mit der Groteste waren, weiter oder enger, um sie herum gegangen. Waren Bearbeitungen gewesen. Grabbe läßt sich nicht streden und kürzen. Mit jedem Boll, den man ihm abhadte, ging Wesenheit verloren. Grabbe läßt sich nicht mildern, zähmen, manierlich machen. Er, der die Formen sprengte, will nicht geformt werden Auch nicht um der Bühne willen, nach deren Widerhall sein Genius schmachtete, und die er zugleich verachtete. In diesem Schickslas-Verhältnis des Oramatiters zum Theater bietet sich einer von den inneren Zwiespälten dar, die Grabbes tragisches Verhängnis waren. Auch hier tut sich die Frage auf, die den Biographen begleitet — den ganzen Lebenslauf Grabbes entlang: Kraft oder Schwäcke?

Es gibt, wenn wir die in Grabbes Schöpfungen ausgeprägte Natur seines Genius allein in Betracht ziehen, losgelöst von dem intelligiblen (moralischen) Willen des Menschen, tein Schwanken bei der Antwort. Was ihn zwang, ungefüg zu sein, die Gesetze des theatralischen Herkommens zu zerdrechen, das war Kraft. Sie war stärker als der Druck der materiellen Not, stärker sogar als die Abssicht, die ihn hie und da locke, dem Theater Zugeständnisse umachen. Die Lockung beschlich ihn nicht mehr, als er am "Napoleon" arbeitete, seiner reissten und bedeutungsvollsten Schöpfung. Und das Elend seiner letzten Jahre — unglückseiger als Grabbe war, trot Günther, Bürger, Hölderlin, kein deutscher Dichter — machte seine letzten Werke ("Hannibal" und "Hermannsschlacht") nur noch unbeugsamer.

Grabbes Briefe enthüllen manchen Zug des Ibsenschen Halmar Etdal. Er war in seiner Zugend ein renommistischer Fabelhans; und ein Selbstäuscher blieb er auch dann noch, als er die Wahrheit achten gelernt hatte. Meine Ausführungen hier sind darauf beschänkt, den Erfolg der jüngsten Grabbe-Aufführung und die Möglicheit wünschenswerter Wirtungen zu würdigen. Versagen muß ich mir den psphologischen Nachweis, der sich übrigens sedem Kenner Grabbes von selbst erschließt: daß dieselbe Phantasie, die diesen Paria des Schickals schöferisch machte, ihm auch die notdürftigen Krüden leihen mußte, sich aus seiner Wirtlichteit des Elends illusionistisch emporzurichten. Der zuwellen Berge versehende Glaube an sich selbst, ausartend in kindische Eisersucht gegen Goethe und andere klare Firsterne, war das Öl, das seine opt hellsladernde, oft trüb schwelende Flamme brauchte, um nicht zu verlöschen. Doch, wie viel auch von dem Glücksglanz, an den der arme Grabbe gläubig glauben machen wollte, eitle Schimäre war: was er in seinen brieflichen Geständnissen über sich und das Theater sagte, das müssen wir voll gelten lassen. Und nicht bloß als subsektive Wahrheit. Denn achtzig Jahre später beginnt nun die Zeit, es zu bestätigen.

In einem Brief an den Literarhistoriter Menzel schried Grabbe: "Sie wünschen mich populärer. Mit Recht. Aber theatralischer? Der Manier des jezigen Theaters entgegentommender? Ich glaube, unser Theater muß dem Poeten mehr entgegentommen." — Der Gedante wird wiederholt und erweitert in mehreren Briefen Grabbes an Rettembeil, den Jugendfreund und (allzu "praktischen") Berleger. "Das jezige Theater taugt nichts" — so ruft er aus — "meines sei die Welt!" Ein andermal: "Die jezige Bühne verdient's nicht. Lumpenhunde (im besonderen gemeint scheinen Raupachs historiographische Hohenstausenten) sind ihr willtommen, dafür sollen sie aber wieder zu den Dichtern tommen, so gewiß ich wieder gesund bin." (Er wurde nie —, war taum je gesund!) Und wiederum an Rettembeil, als der Dichter mit dem balb fallen gelassenen "Rosciuszto"-Orama beschäftigt war: "An

das Theater denke ich dabei auch, aber verwünscht, wenn dieser hölzerne Lumpenkram, der total verändert werden, weit einfacher und doch weit großartiger werden muß, mich durch seine jezige Außerlichkeit ganzlich im freien Gebrauch meiner Phantasie stören sollte."

Uns, die wir uns heute noch nach der "weit einfacheren und doch weit großartigeren" Bühne sehnen, weht es aus Grabbes lapidaren Sähen wie Morgenwind entgegen. Zu allen Zeiten haben die Dichter (die Dichter! nicht die Rollenschreiber!) ein Theater der Zutunft beschworen; so wie jeder Zdealist von einer volltommensten der Welten träumt. Von anderen unterscheibet sich Grabbe nicht etwa bloß darin, daß er die Forderung in seinem überträftigen Frestostil herausdonnerte. Er hat außerdem mit seinen Dramen die Wursscheibe vorausgeworsen — so weit, daß Thespis lange Zeit nicht einmal versuchte, ihr nachzutommen.

Nicht etwa die Bügellosigkeit seiner Bhantasie ist seine Groke. In der Beschräntung, wie Goethe fie verftand, zeigt fich im Gegenfat zu bem zuchtlofen Grabbe ber Reifter. Doch es wissen die, die lahme Schindermähren "tügeln", nichts von der heiligen Wut des tollen Reiters, der den schaumenden Berserter rasen läkt, ob er selbst auch stürze, ob er auch zu blutigen Feken geschleift werde. Und sicher: bem Christian Dietrich Grabbe fast achtzig Jahre nach seinem Tode wünschen, daß er sich nicht vergeudet, daß er Zucht und Sitte — auch in seinen Pramen — angenommen haben moge, das hat ungefähr so viel Sinn wie der Stokseufzer: "Ach, ware doch der Samum ein kühler Zephir!" Grabbes verkommendes Leben, sein schauerlices Sterben und das Ungetümlice seiner seuerspeienden Oramen: all das war ihm am Tage ber Geburt, nach dem Stand der Sonne im Kreise der Planeten, verhängt. "So mußt du sein, du kannst dir nicht entfliehn!" Und es beklagen? Ob seine ungezimmerte und unbegrenzte Bühne mehr "die Welt" war, als die andere, in deren Maße sich Goethes "Zphigenie" schickte, das ist gewiß teine Frage. Wer vergleicht die Allmutter Sonne einem furchtbar prächtigen Nordlicht? Die Welt nicht, — boch Grabbes Welt war schrantenlos. Daß Grabbe niemals trachtete, seine Welt dem "hölzernen Lumpenkram" zu unterwerfen, das war das Männliche an ihm neben vieler Schwäche. Zwar kann ber Hahn nicht anbers als krähen; aber auch ber Stolz nicht anders als stolz sein.

Als Grabbe am 12. September 1836, noch nicht 35 Jahre alt, an Trunk und Darre starb, hatte er nur ein einziges seiner Pramen: "Don Juan und Faust", aufsühren gesehen, in verstümmelter Sestalt, im kümmerlichen Theater seiner Heimatstadt Detmold. Auch noch zu seinen Ledzeiten gab man das Stück, wie späte Forschung sessstellte, in Lünedurg und Augsburg. Erst ein halbes Jahrhundert nach Grabbes Tod wurde diese theatergerechteste seiner Dichtungen von großen Bühnen aus der Literaturgeschichte hervorgeholt — zu seltenen Selegenheiten, die von der musischen Semeinde "sestlich" genannt werden. Später tauchten "Raiser Friedrich Barbarossa" und "Heinrich VI.", die beiden Hohenstausen-Oramen, in sehr verminderten Fassungen auf mehreren Bühnen auf. Theatralische Versuche sind mit "Napoleon" und sogar mit dem Tigerwurf des einundzwanzigsährigen Dichters, dem grandiosen Ungeheuer "Perzog Theodor von Gotland" gemacht worden — und mehrsach, wie schon erwähnt, mit dem höchst bizarren Lusssehr, zum erstenmal in sast unveränderter Urgestalt, eine verblüffend starte Wirtung dei der Berliner Aufsührung erzielte.

Soll sich nun an Grabbe selbst sein tapferes Gebot erfüllen und die Bühne zu dem Dichter kommen, der so weit abseits von ihr wandelte? Nicht die "interessanten" Experimente der Dramaturgen könnten es bewirken. Seschehn kann es, weil in den Werken Grabbee, der ungereift und zu harmonischer Ausreise nicht befähigt dahinging, etwas lebt, dem späte Zeiten entgegenreisen; das nämlich, was über den Zeiten steht: das Genie. Es müste geschehen, wenn das deutsche Theater aus der Feueresse Weltkriegs geläutert hervorginge und nicht bloh, wie es gegenwärtig scheint, mit ausgegrabenen alten Schähen Lüden der Gegenwart füllen, sondern Lebendiges dem dauernden Leben schenen wollte. Es wird geschehen,

wenn das Verstehen um sich greift, daß Grabbes mit erratischen Blöden besetzes Trümmerselb auch ein geheimnisvoller Samenboden ist. Grabbe war nicht bloß der Antlop, der Felsen schleuberte, er war auch ein Voraussühlender, ein Seher, ein Weltanschauer. Seltsam über die Maßen ist's, wie uns aus Grabbes Gesichten, Gefühlen, chaotischen Ballungen unsere Gegenwart, diese blutigernste Zeit des Abergangs, packt und ergreift.

Der Zusammenhang unserer literarischen Moderne mit dem starten Realismus in Gradbes Dramen ist oft nachgewiesen worden. Von seinem "Napoleon", seinem "Hannibal", seiner "Hermannsschlacht", diesen überhaupt ersten "zeschichtlichen Milieudramen", führt ein gerader Weg zu Gerhart Hauptmanns "Florian Geper". Näher noch ist Eulenberg mit Gradbe verwandt (doch Genie vererbt sich selten . . .), und Frank Wedekind ist sein sicherer Abstämmling. Wer jüngst "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" sah, weiß, daß der Entel dem Ahnen viel von seiner barocken Originalität zu danken hat. Doch heute weich' ich den Labyrinthen der vergleichenden Literaturforschung aus. Nur noch dies: Rönnten sie nicht 1914 geschrieden sein, die Gradbeschen Worte vom 10. Februar 1832: "Die Zeit und ihre Trompeter, die Poeten, haben etwas Rrampshaftes an sich . . . Bruchstücke von vielen einzelnen Bruchstückmenschen sind da, aber teiner, der sie im Orama oder Epos zusammensaßt."

In tieferer Tiefe verschlingen sich die Zusammenhänge. Als ob es unserem Zeitalter ber Stepsis, das nach einer neuen ethischen Kultur ringt, an die Stirne geschrieben wäre, erschreckt uns der Bers aus "Don Juan und Faust":

"Nichts glauben tannst du, eh' du es nicht weißt, Nichts wissen tannst du, eh' du es nicht glaubst."

Aus diesem Nihilismus heraus drängte Grabbes stürmende Seele nach unmäßigem Kraft- und Machtbesig. Goethe prägte als erster leichthin das Wort "Ubermensch"; Nietsiche hat es zu einem tragenden philosophischen Begriff gemacht. Zwischen beiden steht Grabbe, der in seinen Oramen leibhaftige Übermenschen schus. In einer Eragödie sogar deren zwei: den sinnlichen Übermenschen Oon Juan und den (angeblich) übersinnlichen Übermenschen Faust. Wie Grabbes Faust könnte Zarathustra sagen: "Wozu Mensch, wenn du nach Übermenschlichem nicht strebst?" In diesem Orama ist auch dem Persönlichkeitsglauben eine Losung gegeben — mit den Worten Oon Juans, der sterbend die Reue verschmäht:

"Was ich bin, das bleib' ich. Bin ich Don Juan, So bin ich nichts, werb' ich ein anderer."

Und schließlich: wenden wir uns dem Zeitinhalt zu, der seit dem Ausbruch des großen Kriegs der unsere ist: dem Schlachten-Heroismus. Serade er ist der stärtste Rhythmus in Grabbes Oramen! Es wurde tein zweiter Oramatiter geboren, der die triegerischen Seister des Cherusters, des Marius und des Sulla, der Hohenstaufen, des Hannibal und des Napoleon so in seinem Haupte auserwecken tonnte, wie Grabbe. Der sieche Mann, schon zusammendrechend tommandierte er noch mit fliegender Feder, etstatisch entrückt und mit dewundernswerter Sachtenntnis, die Schatten-Armeen seiner Phantasie. Wenn es teinen Krieg gäbe, so lautet eine überlieferte Auserung Grabbes, man müßte ihn machen — in Tragödien.

Ein politischer Zusammenhang mit ber Segenwart ist in der satirischen Grotest-Romodie nicht nachzuweisen, die gerade man im Berliner Rleinen Theater zur Aufführung wählte. Die literarische Fehde des Studenten Gradbe ("Scherz, Satire, Fronie und tiefere Bedeutung" ist in dem tollen Berliner Jahr 1822 entstanden) schlägt mit genialen Dieben Poetlein und Dichterlinge tot, von denen dem heutigen Geschlecht zum Leile nicht einmal die Leichensteine bekannt sind. Denmoch wirtte dieses närrische Stück, an dessen Aufführbarteit der Dichter am wenigsten dachte, aushellend, aufreizend und durchaus als töstliches Erlebnis auf die neuen Geister. Es ist taum eine Spur von Sinn in der parodistischen Jandlung; doch es funkelt in



ben Berzerrungen des Hohlspiegels eine sinnlich-gemachte geistige Welt und es sprüht die Torheit so zielbewuht, daß abgetlärte Weisheit den Wettlauf taum bestehen könnte. Roheit und hoher Schwung, Weltironie ("Die Welt ist ein mittelmäßiges Lustspiel") und Selbstironie sind geschwistert. Im Teusel, der die Menschen mystisiziert, im versoffenen Schulmeister, der die Nüchternen überragt, ledte sich Grabbe persönlich aus — nicht am wenigsten auch in dem hählichen Mollsels, den eine kaum eingestandene Wehmut erfüllt. Ihm legt der Dichter die selbstbewußten Worte in den Mund: "Der Künstler soll sich an seinen eigenen Senius halten, sich an seinem eigenen ruhigen, klaren Bewußtsein erkennen, und was sein Verhältnis zu den Kritikern anbelangt, so ist es solgendes: die Kritiker ziehen mühselig die Schranten und machen sie just so weit wie ihr Sehirn, also sehr enge; das Genie tritt herein, sindet sie jämmerlich schmal, zerbricht sie und wirft sie den Kritiksern an den Kopf ..."

Wie der junge Schiller in den "Räubern", hat Grabbe in seinem Jugendlustspiel das Niederreißen besorgt. Der eine räumte mit seinem Spikhaten eine Welt — oder wenigstens eine weltliche Ordnung, der andere allerdings nur eine Allerweltsliteratur fort, mit ihr aber doch auch das Gedälke einer angefaulten Sesellschaft. Die: in tyrannos! Die: in philisteos! Doch — von allen anderen Grundunterschieden abgesehen, in einem sehr Wesentlichen unterscheiden sich die beiden: der zweite legte keinen Stein zu einem sittlichen Neubau. Freilich — Gradbes "teuflische Komödie" ist ein Lustspiel. Und dem Lustspieldichter erlaubte August Wilhelm Schlegel, der Asthetiter der Romantit, die uneingeschräntte Willtür des erfinderischen Wises. "Er ist besugt, die Wandlung so ked und phantastisch wie möglich zu ersinnen; sie darf sogar unzusammenhängend und widersinnig sein, wenn sie nur geschickt ist, einen Kreis von komischen Lebensverhältnissen und Charakteren in das grellste Licht zu seken." — Die Definition könnte von dem aristophanischen Lustspiel Grabbes abgenommen sein!

Wie war es möglich, die literarische Posse fast hundert Jahre nach ihrem Entstehen höchst bühnenwirksam zu machen? Der Spielleiter Dr. Georg Altmann leistete ihr die beste Hilfe, indem er nicht mit dramaturgischen Hilfsmittelchen an sie heranrückte und ihren eigenen paradoxen Geist ungeschoren ließ. Da bliste nun etwas vor erstaunten Augen, dessengleichen man nie auf den Brettern gesehen hatte! Das lotterige Genie Grabbes jagte mit glänzenden Sprüngen die Lacher vor sich her!

Ein Rolumbus-Ei hat der Regisseur übrigens gelegt. Er drehte in einem archimedischen Punkt die gewohnte Welt des Theaters, die uns die richtige Wirklichkeit darstellt, aus den Angeln und gab, indem er die Szene zu einem — Bilderbuch verwandelte, von vornherein zu verstehen: Hier sind wir nicht dei einem "richtigen" Theaterstüd. Die Mitte des Prospetts stellte den inneren stumpfen Winkel des ausgeschlagenen Buches dar. Die Seitenwände der Bühne waren Buchblätter. Beim Szenenwechsel wurde in dem Buche umgeblättert. Sollte in diesem ulkigen Mechanismus, der schon allein viel Spaß machte, nicht ein Kerngedanke steden, aus dem sich etwas entwideln könnte für die Darstellung ernster Dramen, für Grabbes "weit einsachers und doch weit großartigeres Theater"?

Nachdem dies gelungen: das bücherlichste aller Stude Grabbes auf der Buhne zu elettrisieren, wer sollte jett noch zagen, den Sargdedel der Literaturgeschichte von Grabbes Tragdbien zu heben? Der Nation ihren Dichter lebendig zu machen? Es gebietet die Eintehr der Deutschen zu sich selbst, der Nationalbramen Grabbes zu gedenken: der beiden Hohenstaufen-Dichtungen, der "Bermannsschlacht" und am kommenden Jahrhunderttage von Belle-Alliance des Grabbeschen "Napoleon".

Es ist sehr merkwürdig: Grabbe, ber Steptiter, ber Anniter, verspottete sich und die Welt. Er hatte nicht Beim und Glück, keinen Halt auf Erden, keine tröstende Liebe in der Todesstunde. Aber eine Liebe flammte treu in seinem von der Mitwelt und von eigener Schuld wild mishandelten Berzen: die Liebe zur Heimat, zum Baterland. Zur Beimat, deren kleinstädtische Bürger den Todkranken, Nieverstandenen verhöhnten, zur Heimat, die ihm durch

die Hand des Fürsten Steine statt des Brotes bot. Zum Vaterland, das, so lange er lebte, wenig von ihm wissen wollte. Sein Faust, auf dem römischen Aventin, ruft es aus:

"Was ist mir näher als das Vaterland? Die Heimat nur kann uns beseligen, Verräterei, die Fremde vorzuziehn! Nicht Faust wär' ich, wenn ich kein Deutscher wäre. O Deutschland! Deutschland! Die Träne hängt Mir an der Wimper, wenn ich dein gedenke."

Shon vom nahen Tode gezeichnet, an seinem letten Wert, der "Bermannsschlacht", in schwerer Erschöpfung arbeitend, schreibt Grabbe dem Berleger: "Der Bermannsschlacht unterlieg' ich fast. Wer kann das Ungeheure, jeden Nerv Aufregende vollenden, ohne zu sterben? Wär' ich tot! Im Leben ahnt man das Große und hat's nicht. Nich trösten die Sterne. Ran hat sie auch nicht, so arg sie glänzen."

Grabbes erhabenste Widmung an das deutsche Volk ist sein "Napoleon". Eine Huldigung zwar des Genius vor dem Genius und dis heute unerreicht als dichterischer Niederschlag von Napoleons Persönlichkeit. Doch je höher der Überwundene, desto glorreicher steigt der Überwinder empor, und Innigeres hat Grabbe nie geschrieden, als diese deutschen Lagerund Schlachtenbilder. Hier lebt in wundervollen Volkzügen Veutschland. Das übergewaltige Vrama, überleuchtet vom Prophetengeist des Dichters, der da sah, was nach Jahrzehnten sich erfüllte (Veutschlands staatliche Einheit, die Besteiung des Rheins, den Wiedergewinn von Elsas und Lothringen), es muß heute deutsche Herzen jauchzen machen und die Stirnen glühen. Der 18. Juni ist nah. Wer wagt die Tat?



# Harden gegen Heine

In einer Auseinandersetzung mit dem "Temps", der in einem Schmutzartikel gegen Deutschland mit Beinrich Beine eine rühmende Ausnahme machte, schreibt Harben in der "Zukunft":

"Mertenswert aber ist die hohe Einschätzung Heines, die hier, nicht zum ersten Male seit dem Kriegsausbruch, ans Licht tommt, und die Anschuldigung, er werde in Deutschland nicht so bewundert, wie ihm gedühre. Die Jugend hat der scheige Künsteler freilich nicht mehr in seinem Bann. Und des Aberwiges, ihn für "Deutschlands herrlichsten Dichter' auszugeben, wird im Lande Goethes und Walters, Rieists und Schillers, Jebbels und Mörites wohl nur selten noch ein Erwachsener schuldig. Aus seiner Schöpfung ist viel abgewelkt. Bon seiner Tasel nur manches noch schmachaft. Der Umfang, der Funkelglanz seines Talentes erzwingt Bewunderung. Nur: der Träger dieses Talents war ein unreiner Mensch, der sich von Frankreich besolben ließ, seine Feder, eines, der mit Pranken und Mähne des Rebellen prunkte, dem Fürsten Metternich anbot, reiche Berwandte und den eitlen Meyerbeer für sein Behagen auszunutzen trachtete und sich die dicht an den Erpresserbunstkreis verirrte. Nicht ein Schuft, doch ein so hemmungslos schwacher Mensch, daß der Widerstand gegen den Plan, ihm ein, auf offenem Markt, urteilslosem Gewimmel sichtbares Denkmal zu sehen, aus gesundem Urtried deutscher Bolkheit kam."



#### Der Krieg in der Natur

ie auch in der Tier- und Pflanzenwelt durch Vererbung und Auslese die Ausrustung und die Waffen für den Kampf ums Dasein immer mehr vervollkommnet worden sind, ja, wie auch die Waffenformen der Menschen bei den niederen Organismen ihr Gegenstück haben, das wußte Wilhelm Bölsche in einem zu Berlin gehaltenen Vortrage in überraschender Weise zu veranschaulichen.

Der Stadelbrabt (wir folgen hier einem Bericht ber "Berl. Boltegig."), ben unsere Rrieger als Souk für ihre Stellungen anwenden, ist auch den Pflanzen und Dieren nicht fremb. Alle Distelarten sind damit verseben, und die Brennesseln verschärfen seine Wirkung burch brennendes Gift. In der Tierwelt sind australische Eidechsen mit unvolltommenen, die 3gel mit polltommeneren Stacheln verseben. Bei einzelnen Arten ber Rochen finden wir jagar ben elettrifd geladenen Stadelbrabt. Die unbeimlichen Fische baben in diesen Stadeln eine gefährliche Berteibigungs- und Angriffswaffe. Der feste Barnifch, mit bem in früheren menschlichen Rampfen Die Ritter verseben waren, bat sich wegen seiner Schwerfälligkeit als unpraktisch erwiesen und ist beshalb in allen Urmeen abgeschafft worden. Aber auch in ber Tierwelt hat man es zunächst mit dem Harnisch versucht. Die Schuppentiere haben einen richtigen Schuppenpanzer aus der alten Ritterzeit, die Schildtröten einen starten Schild, unter den sie sich bei Angriffen zuruckziehen. Aber bieser Schuk wird mit verminderter Bewegungsfähigkeit bezahlt. Darum ist die Natur in ihren höheren Entwicklungsformen von dieser Waffe abgetommen und hat mehr Wert auf starte Angriffswaffen gelegt, die in den scharfen Sähnen liegen. Bei ben Bögeln, die in ihren ersten Entwicklungsstufen auch mit Rähnen verseben sind, bat sich der unbezahnte scharfe Schnabel als zwedmäkiger erwiesen, die weitere Entwidlung bat bier beshalb zur Abschaffung ber Babne geführt.

Wie ein gefährliches Unterseeboot arbeitet ber Schwertfisch, ber mit feinem scharfen Speer nicht blok Wassertiere, sonbern nach einwandfreien Feststellungen auch mit Menschen bemannte Boote erfolgreich "torpediert". Es gibt auch Tiere, die schießen können. Das Chamaleon schieft nicht eigentlich, sondern harpuniert mit seiner lang berausgeschleuberten eigenartigen Bunge fleine Insetten, aber es beweist babei eine große Fähigteit im Bielen. Der Schütenfisch bagegen schieft auf verhaltnismäßig große Entfernungen einen Wassertropfen auf Insetten ab, um so die Beute in sein feuchtes Element zu werfen. Boch entwickelt ist die Waffentechnik auch beim Ameisenlöwen, benn er benutt fremdes Material, ben von ihm emporgeschleuberten Sand, um sich seiner Opfer zu bemächtigen. Auch in ber Uniformfrage zeigt die Naturentwicklung eine Tendenz, die bei der Ausruftung unserer Krieger unbewußt übernommen worben ift. Wenn unfere Golbaten felbgrau tommen, um möglichft unbemertt vom Feinde ju tampfen, so finden wir in ber Tierwelt als Gegenstud bas Mimitry, bie Soukfarbung. Das Pfauenauge, ber betannte Schmetterling, bessen Flügel beim Liebesspiel in prächtigen Farben leuchten, klappt sonst die Flügel zusammen, so daß die unscheinbare Unterseite sich von der Baumrinde, auf der er sist, taum abhebt und das Tierchen fast unsichtbar wird. In ahnlicher Weise passen sich viele andere Tiere ihrer Umgebung an. Auch Kriegsliften auf schwindelhafter Grundlage werden im Rampf der Tierwelt nicht verschmäht. Einen echt englischen "Bluff" wendet die australische Krageneidechse an. Wenn sie angegriffen wird, so richtet sich bas barmlose Tierchen auf ben Binterbeinen auf, blaft eine Urt Kragengeschwulft auf und gibt sich überhaupt ein möglichst schreckenerregendes Aussehen, das manche Angreifer abschreckt, benen sonst das schlechtbewehrte Tier ohne weiteres preisgegeben wäre. Es ist eben ein Bewohner des britischen Reiches. — Diele andere schlechtbewaffnete Tiere nehmen in Gefahr abnliche "Schredstellungen" ein.

Und wie verteibigt im Termitenstaat ein aus wahren "Belben" zusammengesettes Kriegsheer bis zur Selbstaufopferung die Eltern des Staates und die undewaffneten Arbeiter! ...



## Rrieg und Kriegswucher

ie Armeelieferungen, so liest man im "Borwärts", "spielten seit jeher bei der unrechtmäßigen und schwindelhaften Bereicherung gerissener Unternehmer eine große Rolle. Schon im sechzehnten Jahrhundert, als der Rapitalismus in den Kinderschuhen die ersten Sprünge machte, war die Saunerei dei Armeelieferungen eine lustig sprudelnde Quelle des Prosits. Der Jesuitenpater Georg Scherer wenigstens entwirft uns in einer Predigt aus den Türtentriegen dieses Jahrhunderts ein anschauliches Bild von dergleichen Praktiten:

"Ebnermaßen tun auch unrecht, welche böses Setreib und böse, zähe, rotsuchsete Wein in die Proviant für die Landstnecht um teure Bezahlung geben, daran die Rriegsleut in Gränizhäusern alle Bettbostrantheiten und den Tod selber fressen und sausen müssen. Es ist unnot, daß solche Kriegsleut von türtischen Säbeln niedergehauen oder von türtischen und tatarischen Pseilen und Kugeln niedergeschossen, die Christen, welche ihnen ein schimmlig, saul und übelschmedend Mehl oder Brot und tämigen, ungesunden Wein geben, die sind ihre Türten, von denen sie um ihren Sesund, Leib und Leben gebracht werden."

Aber im großen Stil konnte sich boch bieser Lieferungsschwindel erst mit dem Andruch des eigentlichen kapitalistischen Zeitalters, das will sagen, mit der französischen Revolution entwickeln. Das ofsenbarte sich sofort in den Revolutionskriegen selbst. Schon zu einer Zeit, als für Wucherer, Spekulanten und Börsenwölse der Weg vom Revolutionstribunal zur Guillotine erstaunlich kurz war und sich deshalb in diesen Kreisen kein rechter Tatenmut regen wollte, wußten die Armeelieseranten ihre Schäschen zu scheren. Das waren die Tage der Carnotschen Massendigebote, der Helben in Holzschuhen und Lumpen. "Mit Hilse von Brot und Eisen, hat der Rommissard des Konvents gesagt, kommt man die ans Ende der Welt, von Schuhen hat er nichts gesprochen." Und selbst dieses zerlumpte Helbentum der Revolutionstämpfer, die die Heeressäulen der seudalen Gegenrevolution zum Lande hinausdrängten, wurde dermaßen ausgebeutet, daß ein gewisser Espagnac die ihm vom General Dumouriez übertragene Besorgung der Kriegssuhren an das Haus Densson & Cie. für 10 000 Franken täglich (1) vermietete. Wie gigantisch muß da, um auf ihre Kosten und zu ihrem Prosit zu kommen, die ehrenwerte Firma Densson des ihrerseits das Heer begaunert haben!

Unter Napoleon trieb basselbe Spstem neue Schwindelblüten, und zwar nicht selten unter dem Beistand napoleonischer Generale, bei denen meist die rein soldatischen Tugenden die einzigen waren. Dem Marschall Massen z. B. folgten wie Schakale ganze Schwärme von Intendanten, Lieseranten, Kommissionären und Agenten ins Feld, mit denen gemeinsam er seine armen Soldaten um Löhnung und Brot zu bestehlen pflegte, und er war nur einer unter vielen! Daneben sielen für die Industriellen in den Tagen des ersten Kaiserreichs Riesengewinne ab, denn was die durch ganz Europa hin und her ziehenden Heere an Kleidungsstüden, Schuhen und Wafsen verbrauchten, ging ins Ungeheure.

Da sich das zweite napoleonische Kaiserreich zum ersten verhält wie die Posse zur Tragödie, so war es ganz in der Ordnung, daß hier unmittelbar kapitalistische Interessen nicht nur den Marschällen und Generälen ihre Gaunerpraktiken, sondern auch dem Raiser seine Politik vorschrieben. Der Ausbruch des Krimkrieges war über ein Jahr früher fällig, als er wirklich erfolgte, denn nach der Kaiserproklamation Bonapartes hatte man nicht übel Lust, den Kriegs-

Rrieg und Rriegswucher 321

fall herbeizuführen, weil das Beglaubigungsschreiben des russischen Botschafters die üblichen Rurlasien vermissen ließ. Aber im Ministerrat entschieden sich die Minister, die in Börsenspetulationen verwickelt waren — und das war die überwiegende Mehrzahl! — aus Furcht vor Börsenzerrüttung für Annahme des Schreibens, und von ähnlichen lauteren Beweggründen geleitet, stellte sich Napoleon III. Aber wie hier der Bonaparte um tapitalistischer Interessen willen einen Krieg vermied oder doch hinausschob, so stürzte er sich ein andermal um tapitalistischer Interessen willen in einen Krieg. Borwand und Anlaß zugleich zu dem mexitanischen Abenteuer bildete ein gigantischer Anleihenwucher des Genfer Bantiers Zeder, an dem durch Napoleons Halbbruber, den Herzog von Morny, die taiserliche Familie unmittelbar beteiligt war.

Je "moderner" die Ariege werden, besto gewaltigere Profitmöglichteiten für den Kapitalismus bringen sie mit sich. Im Aussischen Appanischen Arieg trat das in tlassischer Form dutage. Die Stadt Charbin, 1900 gegründet, zählte vor dem Feldzug rund 5000 Einwohner, bestand zu einem guten Teil aus Holzschuppen und Bretterbuden und hatte im besten Fall als Durchgangsplatz nach dem Wladiwostotgebiet einen gewissen Aufmert. Aber nun tam der Arieg und wälzte die wirtschaftlichen Verhältnisse um. Eine gewissenhafte zeitgenössische Darstellung schilderte die Entwicklung der Dinge:

Ein und eine halbe Million Menschen und breieinhalb Milliarden Rubel ergossen sich über die Manbidurei. Sie alle - Gelb sowie Menschen - passierten Charbin, und beibe liefen bort ibre Abfalle gurud. Charbin murbe bas Eben ber Lieferanten, ber Abenteurer und der Berbrecher. Zwanzigtausend Dirnen aller Länder, aller Nationen und Sautfarben, barunter fogar Regerinnen, triumphierten in bem muften Getriebe, wie es unsere Beit zum zweiten Male gewiß nicht mehr sehen wird. Über ein Dugend Eingeltangels schossen aus bem morastigen Boben, und die Breise stiegen ins Ungemessene ... Die schlauesten Besucher waren zweifellos die Dirnen, und Millionen sind in Brillanten von Charbin weggetragen worben. Ein guter Prozentsak bieser Damen hat ruffifche Offiziere ober Beamte geheiratet, manche von letteren sind im Dienst geblieben und blog verfest worben, nur wenige bat man taffiert. Aber bleiben mußte bie Raufmannicaft. Diefe Firmen waren erst zu Beginn bes Krieges gegründet worden, hatten sich mit den ersten verbienten zehntausend Aubeln große Magazine gebaut, in die Hunderttausende Kredit genommen, und da wirtlich fabelhaft mahrend des Krieges verdient wurde, hatten sie sich im tollen Wirbeltang bes Genusses mitreißen lassen und ben größten Teil ihres Gewinnes verjubelt und verspielt, als musse ber Krieg ewig währen. Die Rieberlagen ber russischen Armeen im Suben wurden mit Aubel begruft, benn immer naber tamen die Riesenheere bem Norben und alle anderen Pläke wurden als Lieferungspunkte damit ausgeschaltet. Charbin bereitete sich auf eine Belagerung vor, Riesenreserven wurden aufgestapelt. . . . Gechzehn Mühlen im Bauwerte von vierzig Millionen wurden in wenigen Monaten in Betrieb gefett — ba bas Pub Getreibe in ben teuersten Zeiten nur 80 Kopeten tostete, bas Mehl jedoch pro Pub bis auf 4 Rubel 20 Ropeten stieg, so arbeiteten die Mühlen mit tolossalem Gewinn.

Das bekannte Zitat bes Quarterly Reviewer, das Marx in seinem Hauptwerk anführt, sagt, daß das Rapital Cumult und Streit fliehe und ängstlicher Natur sei. Aber "mit entsprechendem Prosit wird das Rapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; zwanzig Prozent, es wird lebhaft; für hundert Prozent stampft es alle menschlichen Sesehe unter seinen Fuß; dreihundert Prozent, und es existert kein Verbrechen, das es nicht ristiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. Wenn Cumult und Streit Prosit bringen, wird es sie beibe ercouragieren".



#### Germanisches Blut in Italien

er Triumph ber lateinischen Rasse" ist das große Feldgeschrei, mit dem in Italien verblendete Großmannssucht, jugendliche Unreise und bestochene Gewissenlosigteit dum Kriege gegen die "Barbaren" aufrusen. Und mit seiner für uns unerträglich schwülstigen, für seine Landsleute aber gesährlich wirtsamen Beredsamteit schildert Gabriele b'Annunzio die "sittliche" Verpslichtung des Italiens von heute, die großen Überlieserungen der Renaissance und des alten Roms wieder auszunehmen.

Daß sich das italienische Volt diesen Mann als Sittenprediger gefallen läßt, bessen Lebensführung boch auch den sittlichen Anschauungen der Italiener so oft hohnsprach, der dann überdies diese Lebensführung literarisch in der schamlosesten Weise ausmünzte, braucht uns nicht weiter zu betümmern, ist aber insofern lehrreich, als es zeigt, wie wenig in dieser ganzen Bewegung die Stimme der Bernunft auf Gehör zu rechnen hat. Es soll auch nicht untersucht werden, inwieweit d'Annunzio selbst, der doch wohl nicht ganz umsonst seinen Vatersnamen Rapagnetta verdeckt hat, dieser lateinischen Rasse angehört. Dagegen tut es uns Deutschen gut — und darauf allein kommt es an —, einmal schäfer zuzusehen, wie es in Wirklichteit um die Beteiligung der lateinischen Rasse an der großen Vergangenheit Italiens bestellt ist.

Lebte in uns ein Teil von dem Rassenstolze, dessen laute Verkündigung nun schon seit zwei Jahrzehnten zu einem der stärksten politischen Rampf- und Werbemittel jener Kreise Frankreichs, Italiens und Rumäniens geworden ist, die uns heute seindlich gegenüberstehen, so hätten wir einerseits längst die Rassengemeinschaften stärker ausgenutzt, die uns mit anderen Völkern verbinden; wir hätten aber obendrein gerade in der Rassengeschichte die beste Wasse gefunden, dieser junglateinischen Bewegung entgegenzutreten, ihr jedenfalls den Nimbus einer ruhmreichen Vergangenheit zu zerstören.

In diesen Tagen der großen, zu besonderer politischer Bedeutsamkeit gelangten Feierlichteiten zu Ehren Garibaldis, ging wieder einmal die Nachricht durch unsere Zeitungen, daß bieser italienische Freiheitsheld deutscher Jertunst sei. Seine Großmutter, Amalie von Neuhof, stammt aus Nüggeberg in der Mart; ihr Gatte war der Vertraute des Abenteurers von Neuhof, der sich 1736 zum König von Korsita ausrusen ließ. Daß Garibaldis ursprüngliche Verehrung deutscher Art ihn nicht davon abhielt, 1871 gegen uns ins Feld zu ziehen, soll auf des alten Freischärlers republikanischer Gesinnung beruht haben. Reine dieser Notizen, die so die deutschlütige Großmutter bemühen, erwähnt auch nur mit einem Worte die körperlichen Merkmale Garibaldis, die für seine Zugehörigkeit zur germanischen Rasse sprechen. Und doch sind diese schon vor einem Jahrzehnt in einem bedeutsamen Werke für die darin versochtene Meinung nutzbar gemacht worden, nach der zum mindesten vier Fünstel aller genialen Männer, die Italien seit dem Sturze des römischen Reiches hervorgebracht hat, der germanischen Rasse angehörten.

Siuseppe Garibalbi war zwar nur von mittlerer Größe, hatte aber helles, rötlichblondes Haar und ebensolchen Bart. Die Augen waren von grauer Mischfarbe, die sich bald mehr ins Blaue, bald auch ins Braune änderte. Die Aase war schmal und gerade, die Gesichtsfarbe rosig-weiß. Der Name Garibaldi ist das altdeutsche Garipalt. Der neben Garibaldi verdienstvollste Mann um das neue Italien, Camillo Cavour, betonte selbst seinen Stolz darauf, daß er dem Grenzvolte angehöre und Halbgermane sei. Er hatte blaue Augen, war blondhaarig. Nach der Familienüberlieserung war der Stammvater ein deutscher Richter namens Benz, der mit Barbarossa nach Italien getommen war.

Das Buch, von bem ich spreche, stammt von bem vor einigen Jahren im italienischen Meer ertrunkenen Ludwig Woltmann und betitelt sich "Die Germanen und bie Renaissanstalt, 1905).



Man hat es bei uns verstanden, aus leicht begreiflichen Gründen die rassentheoretische Geschichtsbetrachtung um die verdiente Volkstümlichteit zu bringen. Ihre vielsach mißbräuchliche Verpslanzung ins heutige politische Leben hat auch jenen Zurüchaltung auserlegt, die im Grunde von der ausschlaggebenden Bedeutung der Rasse für alle Entwicklungsfragen überzeugt sind. Man kann zugeben, daß hier vielsach auch wissenschaftlicher Mißbrauch getrieben worden ist, aber das ist doch kein Grund, von der genauen Erforschung dieser Zusammenhänge adzusehen. Woltmanns Buch beruht jedensalls auf gründlichsten geschichtlichen Studien, dei benen ihn ausgebehnte Renntnisse in der Runstgeschichte und der germanischen Namentunde unterstützten; er hat außerdem gewissenhaft die gerade für Italien sehr ausgebildete genealogische Forschung dienstdar gemacht und hat mit diesem Material den im ganzen unumstöhlichen Beweis geführt, daß in anthropologischer Hinsicht weder Etrusker noch Römer und Griechen, sondern die eingewanderten Germanen, die Goten, Langobarden, Franken und Normannen im wesentlichen die Erzeuger jener neuen Rultur Italiens waren, die wir unter dem Begriff Renaissach zusammenzusassen sewohnt sind.

Es ift falich, von einem "Wiedererwachen des Altertums" zu sprechen, fo gewiß eine vielfache Aberlieferung von der tlassischen Reit ber bestand und auch manche Anregungen bes Altertums übernommen wurden. Aber bie wesentlichen Formen und Anbalte ber neuen Rultur find eigenartige Lebensauferungen einer neuen Raffe und fteben in engem Bufammenbang mit jener allgemeinen geiftigen Bewegung, Die etwa um bas Rabr 1000 eine neue Epoche ber Geschichte von ganz Europa einleitete. Sie war bie Folge bes Eintritts ber Germanen in die Weltgeschichte, die jest, da fie nach ben Stürmen der Bollerwanderung zur Rube und Anpassung getommen waren, nun auch geistig erwachten und bie ihnen angeborenen Anlagen zur Entfaltung bringen konnten. Schon ber alte Gibbon bat in seiner "Geschichte bes Untergangs bes römischen Reiches" (1774) nachgewiesen, wie bas römische Reich vor allem in Italien zulett von einem Geschlecht von Zwergen bewohnt war — bas Militärmaß war auf 1,42 m herabgesunten — und wie erft vom britten Sahrhundert her durch den Einbruch der Germanen biefe phyfiologifchen Borbebingungen langfam beffer wurben. Aber biefe aus bem Norben einbrechenden wilben Riefen verbefferten nicht nur ben Rörper, fie stellten auch ben "mannlichen Geift ber Freiheit" wieder ber, ber bann fast ein Rahrtausend später Wissenfcaft und Runft einer neuen Blute auführte. Bis auf ben heutigen Tag ift bie Berichiebenbeit ber Mischung ber germanischen und italienischen Rasse beutlich zu bemerken im oberen lombarbifden Italien und ben füblichen Provinzen. Was bier bie Normannen herbrachten, reichte auf die Dauer nicht zu, und in ber Tat ist ja auch die Beteiligung Süditaliens an allem großen Leben ber Salbinfel immer nur gang gering gewesen.

Man neigt so sehr bazu, die Begriffe "Rasse" und "Nation" gleich zu sehen. Aber die Rasse beruht auf Natureigenschaften, alle Nationen dagegen sind etwas politisch und kulturell Gewordenes. Wie eine Nation aus den verschiedensten Rassen zusammengesetz sein kann, so entwickelt sich auch ein dewußtes Nationalgefühl nur langsam durch gemeinsames geschichtliches, wirtschaftliches und kulturelles Erleden. Bedenkt man, wie gering dieses dei den alten Germanen ausgedildet war, so kann man sich nicht wundern, daß sie überall, wo sie mit dem hochentwickelten römischen Staatswesen und seiner dies ins letzte ausgedildeten Ledenskultur zusammentrasen, daß erlagen und sich bemühten, in dieser glänzenden Staatsgemeinschaft möglichst rasch aufzugehen. Die Römer selbst, ihre Geschichtschreiber voran, unterstützten diesen Jang und bezeichnen selbst die erst kurze Zeit angesiedelten Germanen, zumal wenn sie die Rämpse des Römerreiches gegen die noch seindlichen Germanen aussochten, immer als "Römer". In Wirklichteit ist die Durchsetzung der italienischen Bevölkerung mit Germanen, wobei diesen die ausschlaggebende Krast zusommt, schon sehr früh bedeutsam vorgeschritten. Der starten Bevölkerungsabnahme, die eine Jauptgesahr des römischen Raiserreiches bedeutete, wurde spstematisch entgegengearbeitet durch Ansiedelung von Sklaven und

Solbaten, die die Lüden ausfüllten. Soweit diese aus Afrika und Asien stammten, haben sie zumeist die Rasse noch verschlechtert. Aber die bereits zur Kalserzeit im größten Maßstabe durchgeführten Ansiedelungen von Germanen bewirtten so dalb eine törperliche Verbesserung, daß schon im vierten Jahrhundert wieder ein großes Bevölkerungsmaterial für die militärische Aussebung vorhanden war und auch die Anforderungen an die Körpermaße um rund zwanzig Zentimeter gesteigert werden konnten.

Im allgemeinen bestanden die römischen Heere des vierten die sechsten Jahrhunderts durchweg aus germanischen Söldnern. Auch die Offiziere und zahlreiche höhere Staatsbeamte waren Germanen. Trozdem hören wir von den Schriftstellern immer nur von der Tapserkeit der "Römer" sprechen. In Wirklichkeit waren es Germanen, die in römischem Solde gegen die eindrechenden germanischen Völker tämpsten. "Wie gegen die Alemannen, so waren es auch Germanen, die gegen die Parthen tämpsten; Germanen haben die Krast der Ostgoten in Italien gedrochen, Belisar war ein Gote, und Totila wurde in der blutigen Schlacht dei Gualdo Tadino (552) von einem Germanen Asdad durchbohrt. Gelbst die Langobarden schlacht die Gualdo Tadino (552) von einem Germanen Asdad durchbohrt. Gelbst die Langobarden schlacht auserlesene Hilfstruppen dem Belisar zu Hilfe (Paul. Diac. II, 1). Aber Protop, der den Gotentrieg so anschaulich beschrieben hat, redet stolz von "Siegen der Römer". Nichts bezeugt mehr die Ausschlach der alten römischen Militärverfassung, als der Umstand, daß an die Stelle der Legionen die "Völkerschaften" und "Scholae", an Stelle des römischen Ablers die Fahne getreten war, "welche die Römer Bandum nennen". Bandum ist die allgemeine germanische Bezeichnung für die Rriegssahne. So hieß auch das große Banner der Goten, und Bandelarius der Träger des Bandum."

Auch über die Bevölterungszahl dieser germanischen Einwanderungen und Nieder-lassungen im Römerreiche macht man sich leicht zu geringe Vorstellungen. Die der Goten darf man immerhin mit einer Million ansehen, und es ist durchaus falsch, von einem "Untergang der Goten in Italien" zu sprechen. Als Rasse jedenfalls sind sie erhalten geblieden nicht nur dadurch, daß fast alle Frauen, die Kinder und die halbwüchsige Jugend die schweren Schlachten überlebten, sondern weil auch große Teile der Goten sich schon vorher dem römischen Staatswesen angeschlossen weil auch große Teile der Goten sich schon vorher dem römischen Staatswesen zahlreiche gotische Namen. "Aus den Berichten des Protop geht aufs deutlichste hervor, daß sich namentlich in Tostana Goten in größerer Zahl erhielten. Das ist auch die Ansicht von Leo, Gregorovius, Bruckner und anderen, die sich mit der mittelalterlichen Geschichte Italiens beschäftigt haben. Und wenn Tostana und Florenz vor allen anderen Teilen Italiens sich durch eine erstaunliche Produktion von Genies auszeichnete, so dürfte dies in erster Linie dem Einsluß der gotischen Rasse der Germanen bildete." Auch der Name Alighieri, den wir in Verbindung mit Tostanas größtem Oichter, Dante, sinden, ist gotisch.

Für Italien aber viel wichtiger noch wurde die Einwanderung der Langobarden von 568 ab. Mit Ausnahme weniger Städte haben sie ganz Italien unterworsen, wenn sie auch hauptsächlich im Norden sien blieben. Dann brachte die Eroberung durch die Franken neue Scharen ins Land, und endlich sind noch die Kömerzüge der deutschen Kaiser, die viele Sachsen und Schwaben im Lande zurückließen, zu erwähnen. Bahlreiche bedeutende italienische Abelsgeschlichter sühren ihren Stammbaum auf die Eroberer dieser Beit zurück. "Außerdem ist in Norditalien von den Alpen her ein fortdauernder Einwanderungsstrom von seiten der Bajuvaren und Alemannen festzustellen. Die Patriarchen von Aquileja (deutsch Aglei) stammten z. B. von 1019—1250 sast ohne Ausnahme aus deutschen Familien. Bis ins späte Mittelalter hinein hat in Gradisca, Görz, Frlaul und in Venetien dis in die unmittelbare Nachbarschaft von Verona und Vicenza sich deutsches Volkstum erhalten. Die letzen Reste bestehen in den "Oreizehn Gemeinden" und "Sieden Gemeinden" und am Nonte Rosa. Das sübliche Tirol, das heute sast ausnahmer ist, war da-

mals deutsch, und die Chroniten von Trient sind ,im schönsten Mittelhochdeutsch' geschwieben." —

In Toksana erkennt sich noch heute ber hohe Abel reinen Blutes an blauen Augen und blonden gaaren; jedem Befucher von Floreng muffen die eingreifenden forverlichen Unterschiede der pornehmen Kreise von dem breiten Bolle auffallen. Überhaupt bat der bafür Gefdulte bauernb bas Gefühl, mit zwei verschiebenen Raffen zu tun zu haben, bie neben vielen Abstufungen bod auch noch icharf getrennt in allen Bevollerungesichichten wahrnebmbar find. Denn bas germanische Blut beschräntt fich teineswegs auf ben Feubalabel, für ben ber bedeutende italienische Genealoge L. Passerini ben Sat aufstellt: "Alle biejenigen altabligen Florentiner Familien, beren Ursprung man burch Urtunben beweisen tann, stammen von jenen Barbaren, die in ben Reiten ber Langobarden und Franken in bas icone Land einbrachen." Es ist aber für Atalien bedeutsam und segensvoll geworden, dak die germanische Einwanderung sich teineswegs auf diese bunne Oberschicht beschräntte. Es sind ja die ganzen beutschen Boltsstämme eingewandert (jumal für bie Langobarben gilt bas), und während bie alteingesessen Einwohnerschaft ins Sorigenverbaltnis gezwungen wurde, sette sich bie freie Burgericaft ber Stabte ebenfo aus germanischen Einwanderern jusammen, wie bie "valvassori" und "oapitanei", die auf den übers ganze Land verstreuten Rastellen — oft dentt man babei an bie vom Nachbar geschiebenen altgermanischen Bauernhöfe - hausten, aber auch icon frühzeitig in ben Städten ihre festen Baufer hatten. Die Namenlisten bieser beiben Gefellschaftsschichten wimmeln bis über die Renaissancezeit hinaus von altdeutschen Ramen und aus beutidem Sprachgeifte geschaffenen Umformungen ber Beiligennamen.

Mertwürdig ist, wie die von Tacitus hellseherisch erfaßte Eigenart der alten Deutschen sich auch hier bei den Eingewanderten zeigt. In allem Nationalen versagen sie vollständig; das große Volksempfinden geht ihnen ganz ab. Um so stärter ist ihr Familien- und Sippengefühl. So geben sie ihre Sprache preis und bemühen sich in allem, was unter den Begriff Sivilisation fällt, um möglichst rasche Anpassung an die als höher anerkannten Verhältnisse. Aber an ihrem angestammten Recht halten sie zäh fest; dieses war ja aus ihrem starten Familiengefühl entwickelt und dafür zugeschnitten.

Rur aus dieser germanischen Art heraus ist die mittelalterliche Geschichte Italiens, ist der Geist der Renaissance zu begreifen, der mit dem des alten Roms so gar keine Berührungspunkte hat. Es ist der echt germanische Individualismus, der in der Renaissance die ersten Triumphe im Geistigen seiert. Die endlosen Familien-, Sippen- und Geschlechtertampse aber, die der mittelalterlichen Geschichte Italiens das Gepräge geben, beruhen auf diesem deutschen Sippengeiste.

Rennzeichnend ist auch das Fehlen eines höher entwidelten Nationalgedantens. Wohl wurden die romanisierten Germanen in Italien die Träger der antiten Überlieserung von der Selbständigkeit Italiens. Aber Rassengegensätze fühlten diese "Italiener" so wenig gegen die anstürmenden Deutschen, daß im Rampse zwischen Raiser und Papst dieselben Familien und Städte abwechselnd guelssich und ghibellinisch gesinnt waren.

Was so die Seschickte der Niederlassung der Germanen in Italien wahrscheinlich macht, wird durch die Seschicktergeschickte und die physiologischen Beodachtungen bestätigt. Es kommt dier zugute, daß Italien nicht nur die ausgiedigste geneologische Literatur, sondern auch den reichsten Vorrat an guten Bildnissen besitzt. Man muß die eingehenden Untersuchungen Woltmanns an Ort und Stelle nachlesen und sich so die Erklärung für die jedem aufmertsamen Betrachter der italienischen Runst ausdrängende Beodachtung gewinnen, daß 1. die Schönheitsideale der italienischen großen Runst nirgendwo aus den körperlichen Eigentümlichteiten der italienischen Rasse gewonnen sind. Groß, blondhaarig, blaudugig, weiß-rote Sesichtsfarde, zurücksliegende Stirn, schmale, adlerförmige Nase, schönheitsbild des Menschen.

2. Diese germanischen Rasseigentümlichteiten, die so schroff dem widersprechen, was wir mit Recht die zum heutigen Tag als "italienisch" empfinden, sehen wir aber auch auf der überwältigenden Mehrzahl der Bildnisse der großen Genies, die Italien hervorgedracht hat. Das entwickelte Bild wird noch schröfer, wenn auch noch die landschaftliche Hertunft der Genies in Betracht gezogen wird. Da ergibt sich die Zahl der Talente als parallel der Dichtigkeit der germanischen Einwanderung. Die oft besprochene und gezwungen erklärte Unfruchtbarkeit Roms und noch mehr Süditaliens ergibt sich nun ganz einsach.

Mag im einzelnen sich manches verschieben, als unwiderlegbares Ergebnis bleibt bestehen: 1. daß die sogenannte Renaissance teine Wiedergeburt des Altertums, sondern eine eigenartige Leistung der eingewanderten germanischen Rasse ist; 2. daß die Germanen in Italien die meisten und größten Genies hervorgebracht haben, abgesehen von einer geringen Bahl von Mischlingen; 3. daß die Rulturentwicklung Italiens dislang im gleichen Schritt mit der der blonden Rasse ging. Mit ihrem Hinschwinden und Aussterben ging das alte Kom zugrunde. Die germanische Neueinwanderung ermöglichte die neue Blüte. Seither hat sich in steigendem Maße das germanische Blut ausgebraucht. Schon Dante hat das Aussterben dieser edlen Familien betlagt.

Ob die neue Wiedergeburt für die größere Zukunft, von der das junge Italien träumt, wirklich aus der lateinischen Rasse hervorgehen kann? Wagt man ernstlich von der gealterten eine Zugendleistung zu erwarten? Wir sehn auch hier Italien vor der entschenden Stunde. Die Liebe der Germanen ist ihm treu geblieden. In unmehdaren Strömen ist sie sehr hunderten über die Alpen getragen worden. Sie hat selten Erwiderung gesunden, und was ihr in dieser Stunde zuteil wird, müßte für immer einen Damm errichten, wenn nicht aus tiessten, unwägdaren Gründen dieser deutsche Liedesstrom sich immer wieder dahin tehrte, als in ein ihm ureigentümliches, weil von ihm selbst fruchtbar gemachtes Gediet.

Rarl Stord



#### Unser österreichischer Ramerad

armherzig würdigt Bittor Alfred Esser im "Berl. Lokalanz." das wahrhaft ibeale Zusammenwirken, den herrlichen Geist der Waffenbrüderschaft Deutschlands mit Österreich-Ungarn:

"Diese Einvernehmen muß uns erhalten bleiben. Immer stärter muß es ausgebaut werden, immer tieser sich in den Gesinnungen und Aberzeugungen der beiden verdündeten Reiche verantern. Und wie die Heere, so müssen auch die Völter in unverdrücklicher Freundschaft einander nähertommen, müssen Organismus, zusammenwachsen. Dafür wird in der Zutunft noch zielbewußt zu wirten sein. Bisher sührten wir, trotz treuer Freundschaft, in mancher Hinsicht immerhin ein etwas getrenntes Sonderleben, das mehr die selbständige Entwidlung der Volksindividualitäten als eine auch in Friedenszelten lebendige sossenen Was er mit Blut zusammengetittet hat, das lebt danach im Blute selbständig weiter. Die Völker werden begreisen, wie sehr sie auseinander angewiesen sind, wie glücklich sie einander ergänzen. Gerade weil sie, bei aller Gleichartigkeit und Kulturgemeinschaft, doch so vielsach ,anders' sind. Der Deutsche liebt es nicht, daß alles über einen Ramm geschoren sei. Das würde ihm als öbe Sleichmacherei erschienen. Er freut sich vielmehr an der Buntheit der Individualitäten, auch im staatlichen, völksichen und provinzialen Leben.

Die bunteste aller Volksindividualitäten aber ist gewiß die ksterreichische. Schon weil sie so vielfach zusammengesetzt ist, und weil auch die Deutschen Ofterreichs, in viel weiterem

und mannigfaltigerem Maße als bei uns daheim, fremde Blutzuflüsse in sich aufgenommen haben. Madjarisches, tschechisches, troatisches, italienisches Blut haben sich mit alemannischassuvarischem vereinigt, ein teltischer und hunnischer Unterstrom macht sich gleichfalls mitunter fühlbar, und dazu tommt noch das an sich beweglichere sübliche Temperament sowie die durch Jahrhunderte gepflegte Kulturverbindung mit romanischen Nationen, die nach Spanien hinein. Daß trozdem das Deutsche führend blieb, ist, außer dem numerischen Übergewicht der Kasse, vor allem der Werbeltraft der deutschen Sprache zuzuschreiben, die sich, allen versuchten Anseindungen zum Troz, als ein durchaus unentbehrliches Verständigungsmittel bewährt bat.

Was so vielfältig erwachsen ist, kann naturgemäß nicht ganz so einheitlich wirken wie ein in dieser Hinsicht glücklicher geartetes Bolkstum. Die Österreicher baben daber als Gesamtnation nicht den gleichen starten, mit voller Gelbstverständlichteit sich durchsekenden Anstinkt wie wir Deutschen. Sie sind kritischer, mistrauischer gegen sich selbst, trauen und muten sich weniger zu, haben mitunter das Gefühl, als müßten sie sich ihre Existenzberechtigung gewissermaßen erweisen. Erst wenn gewaltige Elementarereignisse wie der gegenwärtige Krieg berporbrechen, zeigt sich die Kraft des österreichischen Staatsbewuftseins, die ihre natürliche Gipfelung findet in der Liebe jum habsburgischen Raiserhaus, jumal ju beffen gegenwärtigem ehrwürdigen Bertreter. Zedenfalls vermag das dynastische Gefühl in Österreich viele Gegenfate zu überbrüden. In ber Regel aber tritt bas staatliche Gemeingefühl zurud hinter ben sebr ausgeprägten Charatterzug einer gerabezu glühenden Liebe zur engeren Heimat. Es sei bier pon ber Frembsprachigteit und Fremdrassigteit der einzelnen Bestandteile pöllig abgeseben: icon bie beutschen Boltoftamme unter fich scheiben fich in Ofterreich viel bestimmter und selbstbewufter voneinander ab als bei uns. Zumal die Tiroler sind formlich ein Bolt für fic und besizen einen so hohen Stammesstolz und Unabhängigkeitssinn, dak sie mit niemand verwechselt werben wollen und ihrerseits auf alle anderen ein wenig herabblicken. Aber auch Die Steirer, Die Salaburger, Die Rarntner, Die Ober- und Niederöfterreicher, Die Bohmen find ftreng unter fich geschlossene Gruppen: "Länder", nicht Provinzen, wenn schon in staatlicher Ainsicht, so besonders traft eines ausgeprägten Selbstgefühls. Bezeichnend ist bierfür folgende tleine Beobachtung. 3ch traf einmal mit einem bekannten steirischen Schriftsteller in einem Böbenorte an der Grenze Nieder-Ofterreichs zusammen. Bei einem gemeinsamen Ausflug tamen wir porübergebend auch auf steirisches Gebiet. Ich tann versichern, daß weber Landichaft noch Menichen hier irgendwie anders waren als etwa eine Stunde vorher. Aber mein Steirer geriet boch in eine Art von beseligtem Caumel, hatte geradezu bas Gefühl, als ob er Langentbehrtes endlich wiedergefunden habe und fragte die ihm begegnenden Landleute mit jubelnber Stimme: "Seib's ihr froh, bag ihr Steirer feib?" - worauf biese nicht etwa lacten, sondern mit einem biederen ,Ja freili!' berghaft antworteten.

Diese rührende Liebe zur engeren Heimat und Heimatslandschaft ist gewiß einer der tiefsten und liedenswürdigsten Züge der Österreicher. Es ist zugleich ein Zeichen, wie eng diese Menschen mit der umgedenden Natur verwachsen sind, wie sie sich, gleich Zaum und Strauch, als ein Produkt der Scholle fühlen, die sie trägt. Wo man auch hinkommt, tritt einem der Lotalpatriotismus wie ein elementarisches Urgefühl entgegen, und zwar nicht bloß auf dem Lande, auch in den Städten. Die Grazer, die Linzer, die Karlsbader dünken sich als erwählte Götterliedlinge. Und die Wiener, so sehr sie sinzer, die karlsbader dünken sich als erwählte Götterliedlinge. Und die Wiener, so sehr sie slich sekritteln und beraunzen und, wenn sie unter sich sind, mit Verlin oft kleinmütig und neidvoll vergleichen, sie gehen doch augenblicklich gewaltig hoch, sobald etwa ein Fremder es sich herausnimmt, etwas Wienerisches zu tadeln, und seis auch die längst als Landplage empfundenen Einrichtungen der hohen Fiakerpreise und der Hausmeistertyrannei. Im innersten Herzen ist jeder Wiener auch heute noch ausst tiesste überzeugt, daß es so was wie "sei Jean" nicht zum zweiten Male auf Gottes Erdboden gibt, nir so Gemüatliches, so Fesches und nirgends wieder so an g'sunden Hamur . . .

Dies alles ist in Wien von wundervoller Echtheit und Natürlichteit. Und man tann und muß ihnen vieles vergeben, manche Schlamperel und manche Unverläßlichteit, weil sie sich ihre Renschlichteit und reine Empfindungsfähigteit so unberührt bewahrt haben.

Und etwas bavon stedt im Österreicher überhaupt, und bas macht ihn so liebenswürdig. Für ben Umgang jebenfalls gibt es teinen angenehmeren Gefellen als ihn. Er zantt nicht, er belästigt nicht, er schmiegt sich taktvoll und zartfühlend an, ist guter Laune und in seinen perfönlichen Bedürfnissen meist recht bescheiben. Wie tief bas freilich geht, barf man nicht immer fragen. Es mag fein, bag biefe Borzüge fic vornehmlich bei oberflächlicher Betanntschaft zeigen und bag sie gern auch ein bigchen aufgeputt werben. Für bas Subichmachen ist ber Osterreicher ja immer sehr eingenommen, wobei ihn sein natürlicher Geschmad aufs sicherste unterstützt. Es stedt geradezu in ihm eine gewisse Rotetterle, die man ihm aber nicht zu sehr verübeln barf, weil sie die Rehrseite seiner Liebenswürdigkeit und seines Schönheitssinnes ist. Bei den österreichischen Frauen ist harmlose Kotetterie sogar dirett ein Vorzug und ein Teil jenes undefinierbaren Reiges, ben fie ausstromen. Sie bat nichts Gemachtes und Angelerntes, sondern liegt im Instinkt und verrät sich beispielsweise in der unfehlbaren Sicherheit, mit ber auch bas tleinste Wiener Mabel, ohne fich angitlich einem Robebittat gu beugen, in ber Rleidung dasjenige berausfindet, was seine personlichen Borzüge am gunftigsten beraushebt. Darum will auch ber Ofterreicher stets seine Umgebung möglichst anmutend gestalten, er liebt das Saubere und das blumig Geschmüdte, daneben auch das Behagliche und Mollige, das "Rommode". Mag er darum vielleicht etwas verweichlichter sein als der Deutsche ibm gern zugestebt, so barf man boch nicht vergessen, daß bier ein Teil von jener kunstlerischen Begabung stedt, die sich auf dem gesamten Gebiet der Annendetoration schon vielfach schöpferisch bewährt hat und gewiß in unseren Tagen wieder von besonderem Wert sein wird, wofern es uns gelingen soll, einen Teil der Rleidermode selbständig zu machen und den ersehnten Stil für eine ,beutsche Tracht' zu finden.

Diese seine, natürliche Sinnlichteit des Österreichers durchzieht sein ganzes Wesen, macht ihn leichtblütig und phantasievoll, ungemein empfänglich für Stimmungen und Semütseindrüde und vidriert durch alle seine Nerven, sobald er musitalischen Reizungen unterworsen ist. Fast allen Österreichern dringt die Musit dirett ins Blut, das Tanzen wie das Singen wird ihnen zur Leidenschaft, sie sind davon wie behert. Auch hier ist nichts Angelerntes, sondern etwas Natürliches; darum gibt's denn auch im österreichischen Volk so viel musitalisches Talent. Wenn der Österreicher nicht mehr singt, ist er nur halb noch er selbst, dann ist er niedergeschlagen, frühsinnig, "desperat". Sodald aber die Musit wieder zu ihm spricht, kehrt auch sein guter Humor zurück, dieser Humor, der vielleicht gar nicht besonders witzig ist, aber ein phantasievoller Aussluß gehobenen Lebensgesühls.

Diese Art Humor konnte man vor allem beobachten, als zu Beginn des Krieges die disterreichischen Truppen in endlosen Bahnzügen durchs Land fuhren. Alle Eisenbahnwagen waren mit übermütigen Verslein und Ausrusen bekreidet, während ununterbrochen aus rollenden Fenstern ein tolles Gejuchze und munteres Gequietsche erschallte. Hielt dann die Wagentette, etwa an einem kleinen Landbahnhof, und die Soldaten kamen zu kurzer Erfrischung herausgeklettert, welch ein Con von frischer Fröhlichtelt herrschte dann, ganz ohne Spur von Gedrücktheit oder Verzagtheit!... So mit losgebundener Lustigkeit scherzten sich die Braven über die Situation hinweg, sest entschlossen, keinerlei Welchherzigkeit oder Sentimentalität austommen zu lassen. Es waren schone, starke, herrliche Menschen, die da vorüberzogen, jugendlich-männlich dis in den letzen Nerv, wagemutig und todesverachtend. Man konnte sie nicht ansehen, ohne begeistert zu werden. Wie blitzten ihre Augen, wie lachten ihre gesunden Lippen! Alle Mädchen waren verliedt und warsen endlos Blumen. Und die hefteten die jungen Krieger sich an, stedten sie ins Knopsloch oder an die Mühen, und so zogen sie davon, in ihr ungewisses Schickale.

Das sind die Leute, die jest mit unseren Truppen zusammen gesiegt haben — vickleicht andere, als die damals durchgezogen tamen, von denen gar viele schon die Erde deckt — und doch wiederum dieselben: benn die gute, wadere österreichische Art tehrt immer wieder."



## Der ahnungsvolle Franzose

finer im Jahre 1911 im Berlage der "Guerre Soziale" in Paris erschienenen Schrift von François Delaisie entnehmen die "Neuen Büricher Nachrichten" Abschnitte, die im Lichte der Beitereignisse seit August 1914 von doppeltem Interesse sind. Sabor würde, wenn er noch lebte, sagen, daß sie "tief bliden lassen".

Von einem möglichen, wahrscheinlichen Krieg zu sprechen, meint Delaisie, scheint auf ben ersten Blid eine Lorheit. Man hat uns so lange eingewiegt, in friedfertige Träume! Und boch: Zwischen England und Deutschland bereitet sich (man beachte: geschrieben im Mai 1911) ein furchtbarer Zusammenstoß vor, mit dem verglichen das entsehliche Gemehel des Russischen Krieges nur ein Kinderspiel gewesen sein wird.

England hat einen doppelten Plan:

- 1. Deutschland durch ein System der Entente und von Bündnissen einzutreisen, so daß es mitten in Europa isoliert bleibe, ohne militärische und sinanzielle Hilfe in der Stunde der Sefahr zu sinden. So sah man 1903 Eduard VII. sich Frankreich nähern und mit unseren Finanzleuten die Bande der Entente anknüpsen, während er ihnen Marotto überließ, welch letteres, nebenbei gesagt, ihm nicht gehörte. Bald nacher versöhnte er sich mit dem russischen Baren vermittelst einiger Konzessionen in Persien und im Baltan. Er versuchte, Italien aus dem Oreibunde zu entsernen, indem er ihm Albanien andot. Er sachte bei den Ungarn die Abneigung gegen die Deutschen an. Mit seinem Selde und mit seinen Katschlägen war er den Jungtürten behilslich, um den zu sehr mit Wilhelm II. befreundeten Abbul Jamid zu stürzen, und bald sah man den Beitpunkt kommen, wo Deutschland, ganz von seindlichen Mächten umgeben, allein seinen Feinden gegenüberstehen würde.
- 2. Sleichzeitig unternahm man in England gewaltige Rüstungen. Die englischen Ingenieure bauten die ersten Oreadnoughts. Dann wurden alle größeren Panzerschiffe, die bis dahin in allen Meeren stationiert gewesen waren, um das Reich, "in dem die Sonne nicht unterging", zu schühen, zurückgerusen und in den Kriegshäfen des Mutterlandes konzentriert. Die maritime Basis wurde geändert. Früher war sie in Plymouth, Frankreich gegenüber, dem Feind von Jahrhunderten. Heute ist sie in Dover und in Rosyth (Schottland), um den Zugang in die Nordsee zu überwachen, im Norden und Süden, beides gegen Deutschland gerichtet.

Der Arieg wird ein Jandelstrieg sein. Deshalb wird man zurückgreifen zu bem alten Berfahren der Raperei und der Rontinentalsperre. In Englands Absicht läge es, die deutsche Ein- und Aussuhr zu sperren und damit auch die deutsche Industrie lahmzulegen. Dazu mühten Jamburg und Bremen gesperrt werden. Selbst nach der Ansicht der englischen Admiralität ist das Biel des künftigen Arieges die Absperrung der deutschen Jäsen, die Wegnahme der deutschen Jandelsslotte, um die Versorgung der deutschen Fabriten und die Aussuhr der deutschen Waren zu verhindern. Es ist eine Art von Rontinentalsperre, die wir wieder erleben werden, wie zur Beit des großen Rampses Napoleons I. Bis hierher habe ich gesprochen, als ob die Wertstätten am Rhein, in Sachsen und in Schlesien sich allein über Bremen und Jamburg versorgen. Das ist nicht genau.

Es gibt zwei Bafen, welche in dem deutschen Wirtschaftsleben eine fast ebenso wichtige Rolle spielen. Das ift Rotterdam und besonders Antwerpen. Damit England über

Deutschland triumphiere, muß Antwerpen verschloffen werben; damit Deutschland widersteben tonne, muß Antwerpen offen bleiben. Für beibe ist es eine Lebensfrage.

Also: in der Umgebung von Antwerpen wird sich das Schickal beider Reiche entscheiben. In den belgischen Sbenen wird zwischen den beiden industriellen Nationen um die wirtschaftliche Herrschaft über die Alte Welt gestritten werden.

Wie ich dargelegt habe, muß England, um die deutsche Industrie auszuhungern, unbedingt Antwerpen blodieren. Wenn Deutschland zuvorkommt, wird man Antwerpen zu Lande erobern müssen. Aber damit ändert sich die Art der Operation. An Stelle der Seeblodade tritt der Landtrieg. England muß Truppen in Belgien landen. Diese Truppen müssen dem preußischen Heer den Weg versperren und es auf den Rhein oder die Maas zurückwersen. Deshalb hat Lord Kitchener, der große englische General, den berühmten Ausspruch getan: "Die Grenze des britischen Reiches in Europa ist nicht die Meerenge von Calais, es ist die Maaslinie".

Ein eigentümlicher Ausspruch, ber zeigt, wie England bie belgische Reutralität achten will.

Aber mit welchen Truppen wird England diese Grenzen besetzen? Darüber ist das Londoner Rabinett verlegen. Bekanntlich gibt es in England keine allgemeine Wehrpslicht. Und da sie keine Truppen in ihrem Lande fanden, dachten sie an Frankreich. Sie haben sich gesagt: "Es sehlt uns an Soldaten, aber Frankreich hat welche. Dort jenseits der Meerenge von Calais steht eine zahlreiche, gut ausgebildete, gut ausgerüstete Armee, eine Armee, die imstande ist, den Deutschen gegenüber standzuhalten. Die Franzosen sind tapfer. Sie sind triegerisch, sie lieben den Krieg und verstehen, Krieg zu führen. Wenn man ihnen nur die großen Worte von nationaler Ehre, von überwiegenden Interessen des Daterlandes und der Zivilisation soufsliert, werden sie losgehen. Wenn es dem Auswärtigen Amt in London gefallen wird, den Kampf zu beginnen, so werden es seine Diplomaten einzurichten verstehen, daß sie die Berantwortlichteit dem Gegner aufbürden; und wir werden marschieren müssen, um traft einer "Desension dem König Georg V. zu helsen.

Wenn erst in Frankreich der Gedante einer "deutschen Gefahr" genügend Wurzel gefaht hat, dann werden an einem schönen Abend die englischen Panzerschiffe mit Volldampf nach Blissingen fahren. (Darin, sagen die "Neuen Bürcher Nachrichten", hat sich François Delaisic geirrt, die englischen Panzer bekamen "Jausarrest".) Zur selben Stunde oder fast zur selben, werden die preußischen Regimenter in Schnellzügen von Aachen nach Antwerpen fahren. Sofort wird, wie üblich, die französische Regierung alle Depeschen, alle Briefe, welche die Bewegungen der kriegführenden Truppen melden könnten, anhalten. Dann wird eine offizielle Notiz der Presse mitgeteilt. Am nächsten Tage werden in allen Zeitungen in handbreiten Buchstaden die Worte erscheinen: "Die belgische Neutralität ist verletzt. Die preußische Armee marschiert auf Lille".

Bei biefer furchtbaren, durch Millionen von Prefstimmen wiederholten Nachricht wird ber Bauer, der kleine patriotische Bürger, der schlechtunterrichtete Arbeiter sich zum Beer stellen. Ohne ihnen Beit zur Aberlegung zu lassen, wird man sie in Biehwagen nach den belgischen Gefilden führen. Die in ihrem Marsche auf Antwerpen behinderte deutsche Armee wird über sie berfallen.

Und so wird burch die List einer kleinen Gruppe von Finanzleuten und Diplomaten ein großes Bolt in einen Rrieg verwidelt werden, ben es nicht gewollt hat.

#### Kriegswanderungen von Tieren und Pflanzen

ah die Menschen im Kriege, die Soldaten im Felde, so liest man im "Vorwärts", nach einem altindischen Worte der Vedalieder "Brot für Ungezieser" werden, ist bekannt, und aus der Rampffront in Ost und West tausenbsach destätigt. Wie aber gewisse, besonders anpassungsfähige Tiere und Pflanzen als Begleiter der Kriegsheere ihr Ledensgediet erweitern oder indirett durch den Krieg verdreitet werden, ist erst in neuerer Zeit nachgewiesen worden. Um das Kapitel der Hausparasiten vorweg zu erledigen, so ist die vielsach als russisches Einsuhrgut (so von Goethe in Briesen an Zelter) verdächtigte Schade, Küchenschwade oder Katerlat nicht erst mit den verdündeten Russen in den Freiheitstriegen nach Deutschand eingewandert, sondern hier schon längst heimisch: sie erschien zuerst im 11. Jahrhundert in Stuttgart! Aber es bleibt doch auffallend, daß Chamisso 1816 besonders "die bei den Russen sich heiligen Gastrechts ersteuenden Tarakanen oder Licht- und Bäderschaben" erwähnt: die russischen Durchzüge 1813—15 haben ihre Verbreitung sehr gefördert.

Daß Rrahenschwärme ben Schlachtfelbern nachziehen, ist aus Masuren mehrsach gemelbet worden: die Saattrahe ist nachweislich vor hundert Jahren erst den russischen Heeren, an die sie sich mit der Ratastrophe von 1812 angeschlossen hatte, nach Deutschland gesolgt. Mit dem riesigen Troß, den die Armeen der damaligen Zeit noch mit sich führten, hat sich auch die asiatische Wanderratte bei uns eingeschmuggelt. In welchem Zusammenhange das sporadische Auftreten des Steppenhuhnes in Mitteldeutschland seit dem Ansang des neunzehnten Zahrbunderts mit den Kriegsereignissen steht, ist noch nicht festgestellt.

Roch mertwurdiger find vielleicht die Pflangenwanderungen im Berlaufe ber Heereszüge, die einen eigenen Wissenschaftszweig der "Adventivflora" gezeitigt haben. Nach Ascherson ist ber in ber Catarei, in Rautasien und Sübrußland heimische giftige Stechapfel in ben Wirren bes Dreifigjabrigen Krieges burch Zigeuner nach Deutschland eingeschleppt worden; daß die Rartoffel den Sceräuberzügen Francis Drakes verdankt wird, ist bekannt. Der Ralmus, der beliebte Pfingstschmud, weist schon durch seinen polnischen Namen Catarat auf seine östliche, mongolische, b. h. nach bem alten Sprachgebrauch "tatarische" Keimat hin; er ist burch die Türkenkriege im 17. und 18. Jahrhundert über die Balkanhalbinsel nach Öfterreich und Deutschland verbreitet worden. Interessant ist, daß nach Brofessor Grabner "noch niemand in Europa eine Ralmusfrucht beobachtet hat; nur aus dem füblichen und östlichen Assen sind solche betannt". Die Pflanze Galinsoga parvislora, das Anopstrautheißt in der Mart Brandenburg geradezu "Franzosenuntraut", weil es erst seit der franaöfischen Ottupationszeit 1806—1807 auftritt. An die Epoche der napoleonischen Herrschaft erinnern noch an vielen Stellen Deutschlands die säulenförmigen, schattenlosen italienischeu Ppramidenpappeln längs ber Chaussen: ber Raiser ließ mit Borliebe seine neu angelegten Heerstraßen damit einfassen.

Ahnliche Pflanzenwanderungen, deren Beispiele sich noch vermehren ließen, wird auch der jetzige Weltkrieg zur Folge haben; es sei nur daran erinnert, daß an allen deutschen Bahnbauten die Atazie und die vor genau 300 Jahren aus Nordamerita nach Europa gebrachte Nachterze einen außerordentlich charakteristischen Bestandteil der Eisenbahnslora bilden. Was alles durch Samen zufällig mit dem Getreide und der ganzen Fourage überallhin verschleppt wird, läßt sich gar nicht absehen: es kann vorkommen, daß durch solche Ankömmlinge, die in der Fremde gute Lebensbedingungen vorsinden, allmählich die heimische Flora im Kriegzgebiet ganz verändert oder gar vernichtet wird. Dat man doch ausgerechnet, daß im Derbst 198 Wanderratten als Nachsommen eines überwinterten Rattenpaares vorhanden sein können, während die Samen einer einzigen Pflanze schon nach Junderten und Tausenden zählen.



## Unser wissenschaftlicher Schutzeist im Kriege

r heißt "Batteriologie" und wird von Professor A. v. Wassermann in Teubners "Internationaler Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technit" in das rechte Licht geseth:

Die Weltgeschichte tennt bisher teinen größeren Krieg, in bessen Gesolge nicht verheerende Seuchen ausgetreten wären, die von Kriegs- und Bürgersmann sogar mehr gefürchtet waren, als der wehr- und waffentragende Feind. Noch im Jahre 1870 hatten wir in unserem im Vergleich zur heutigen Heeresgröße bescheiden zu nennenden Heere noch allein über 70000 Fälle von Unterleibstyphus. Es leuchtet ein, daß die Batteriologie, bezugsweise die auf ihrer Grundlage von Robert Roch geschaffene rationelle wissenschaftliche Seuchenbetämpfung, heute als eine unentbehrliche Kriegshilfswissenschaft zu bezeichnen ist. Das hat die Verwaltung unseres Militärwesens vom ersten Augenblick an erkannt.

Um sich einen Begriff zu machen, auf welche Gebiete sich die Fürsorge und Seuchenbetämpfung in dem heutigen Welttriege erstrecken muß, genügt der Sat, daß es angesichts des gegen uns aufgedotenen Völkergemisches kaum eine dösartige Seuche gibt, gegen die wir nicht gewaffnet sein müssen. Von allen Segnern, Russen, Belgiern, Franzosen, droht der bei ihnen noch endemische Unterleibstyphus sowie Ruhrgefahr, von den Russen außerdem noch die Cholera, das Flecksieder, die Pest, das Rücksllsieder, von den schwarzen Truppen und den Indern Protozoen- und andere in den Tropen vorkommende Krantheiten. — Heute haben wir über acht Monate Krieg, während dessen wir in der heißen und kalten Jahreszeit Millionen Soldaten im Felde stehen gehabt haben. Wohl haben sich überall die Köpse der gefürchteten Iydra drohend gezeigt, zum Beweise, daß sie auch heute noch sebt, aber nur durch unsere Wissenschaft verhindert wurde, ihren alles verschlingenden Rachen zu öffnen. Weder die Bevölkerung noch die Armee kamen auch nur zum Bewußtsein, daß es diese fürchterlichen Feinde ihrer Sesundheit noch gibt; denn schon beim Auftreten der ersten Fälle war die Sesahr beteitigt.

Unser Heer ist, angefangen vom Heimatgebiete, burch die Etappen und die Stäbe ber höheren Rommandos dis vorn in die Schühengräben hinein, nach strengst wissenschaftlichen Grundsähen batteriologisch überwacht. Allenthalben sind batteriologische Untersuchungsstellen errichtet, oder es sind berartige Vorlehrungen getroffen, daß auf freiem Felde, im Schühengraben, in einem Unterstande, ein modern ausgerüstetes batteriologisches Laboratorium sofort aufgeschlagen werden tann, so daß nur die Meldung von einem infettionsverdächtigen Falle einzulausen braucht, um sofort Gewisheit und damit das für die Beseitigung der Gesahr entscheidende Handeln zu schaffen ist. Die Batteriologie hat uns aber Untersuchungen und dazu auch alle die nötigen Mittel gegeben, welche gegenüber der betreffenden Insestion Schuh gewähren. Man ist dazu gelangt, gegen eine Reihe der wichtigsten Kriegsseuchen Schuhimpfungsstoffe herzustellen, und wir haben in dem jehigen Feldzuge, von dieser Ertenntnis ausgehend, die Schuhimpfung gegen Typhus und Cholera im weitesten Maße durchgeführt. Sie hat sich, soweit wir dieher beurteilen können, vortrefslich bewährt.

So sehen wir benn, wie die Bakteriologie als wissenschaftlicher Schutzeist über unseren Beeren wacht, um sie mit Erfolg, und was im Kriege die Hauptsache ist, ohne durch ihre Mahnahmen, wie dies früher bei den üblichen Folierungen, Quarantanen usw. geschah, die Durchführung der militärischen Aufgaben zu erschweren, vor dem Würgengel der früheren Kriege zu bewahren.



## Die Kriegsverschollenheit und ihre Wirkungen

Cook aller gewaltigen Verbesserungen unseres Vertehrswesens und unseres Nach-

richtendienstes und tropdem sich im internationalen Haager Abkommen vom Rabre 💋 1907 die triegführenden Staaten untereinander verpylichtet haben, über die Kriegsgefangenen genaue Listen zu führen und nach Beendigung des Krieges miteinander auszutaufden, wird bei ber Schwäche aller menichlichen Einrichtungen eine unvermeibliche Folge auch des gegenwärtigen Weltenbrandes fein, daß über den Berbleib gablreicher deutscher Solbaten und sonstiger Ariegsteilnehmer auch nach Friedensschluß teine Nachrichten bei ben Angehörigen eintreffen. Alle noch so eifrigen Nachforschungen bleiben erfolglos, über Tod oder Leben des teuren Bermigten läßt sich nichts ermitteln. Ein unleidlicher Bustand der Ungewischeit, die zurüdgebliebene Chefrau weiß nicht, ist sie Chefrau oder Witwe, die Gläubiger befinden sich im Ungewissen, ob ihr Schuldner noch lebt, an wen sollen sie sich halten bei Beitreibung ibrer Forderungen? Bur Beseitigung dieser und anderer zahlreicher Unzuträglichkeiten muß bas Gefek Abbilfe gewähren, und das tut es auch durch Schaffung des Rechtsinstituts der Todeserklärung wegen Kriegsverschollenheit. Danach kann jeder, der als Angehöriger einer bewaftneten Macht an dem jezigen Kriege teilgenommen hat, während des Krieges vermift worden ift und feitbem verschollen ift, für tot ertlärt werden, wenn feit bem Friedensschluß brei Jahre perftricen find. Den Begriff ber Verschollenheit sett bas Geset poraus, es entnimmt ibn bem Sprachgebrauch des täglichen Lebens, danach ist verschollen jeder, über den seit so langer Reit teine Nachricht porliegt, so daß sein Fortleben oder sein Tod als ungewiß erscheint. Diese Nachrichtenlosigkeit muß also noch nach Friedensschluß 3 Jahre angehalten haben. Angehöriger der bewaffneten Racht bes Deutschen Reichs ist nicht etwa nur der Rombattant, sondern auch derjenige, der fic in einem Amts- oder Dienstverbältnis oder zum Awed freiwilliger Bilfeleiftung beim Beere befindet, also die Feldgendarmen, die Bost- und Telegraphenbegmten der Feldpost, die Rriegsberichterstatter der Zeitungen, welche die Beere begleiten, alle Ariegsfreiwilligen, freiwillige Arzte, Feldgeiftliche, Zobanniterritter, Krantenpfleger, Lazarettbeamte, auch Martetenber.

Nach Ablauf von 3 Jahren tann auf besonderen Antrag das Amtsgericht, bei dem der Berfcollene im Inland seinen letten Wohnsit, d. h. ben Mittelpunkt seiner gesamten Lebensbeziehungen batte, die Todeserklärung aussprechen. Von selbst, aus eigener Machtvollkommenbeit, von Amts wegen tann also bas Gericht teinen Berschollenen aus der Liste der Lebenden ftreichen. Antragsberechtigt ift jeder Anteressent, a. B. ber Erbe ober auch jeder Glaubiger bes betreffenden Berichollenen, also 3. B. die zurudgebliebene Chefrau, die Rinder, Eltern und Gefdwifter als nachste gesetzliche ober testamentarische Erben. Die Die Verschollenheit begrundenden Tatfachen, alfo Bugehörigteit des Betreffenden zur bewaffneten Macht des Deutschen Reichs und völlige Nachrichtenlosigteit über ben während ber Kriegsbauer Vermiften 3 Rabre hindurch seit dem Friedensschluß, hat der Antragsteller glaubhaft zu machen. Es genügt — dieses ift in der Praxis der einfachste Weg —, daß er durch eine einfache privatschriftliche Ertlärung an das Gericht, die aber auch natürlich durch eine Ertlärung zu Prototoll des Gerichtsschreibers ersett werben tann, die Richtigkeit seiner diesbezüglichen Erklärungen an Eidesstatt versichert. Alsbann erläßt das Amtsgericht das "öffentliche Aufgebot", d. h. es erläßt die öffentliche Aufforberung an den Berschollenen, sich binnen mindestens 6 Wochen beim Gericht zu melben, widrigenfalls seine Todeserklärung erfolgen werde, und an alle, die Auskunft über den Berbleib bes Bericollenen ju geben vermogen, dem Gericht biervon Runde jutommen ju laffen. Das Aufgebot des Gerichts muß mindestens durch Anschlag an der Gerichtstafel bekannt gemacht werben, doch tann es auch noch — gang nach Ermessen des Gerichts — in öffentliche Blätter eingerudt werben. Während bieser Aufgebotsfrist muß nun das Gericht von Amts wegen

alle zur Feststellung des Sachverhalts erforderlichen Ermittlungen anstellen und die geeigneten Beweise erheben. Meldet sich der Verschollene, so ist das Versahren beendigt, es ist gegenstandulos geworden. Meldet sich niemand — und das wird wohl der am häusigsten vordommende Fall sein — so prüft das Gericht, ob alle Erfordernisse der Todeserklärung vorliegen und spricht dann in dem gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung anzuberaumenden Termine die Todeserklärung aus, und zwar durch ein sogenanntes "Ausschlußurteil". Denn das gerichtliche Erkenntnis schließt den Verschollenen aus dem Leben aus, es ist ein juristischer Ersah des natürlichen Todes, es begründet die Vermutung, daß der Verschollene zur Zeit des Friedensschlusses verstorden ist. Sein Tod wird also um mindestens 3 Jahre 6 Wochen zurückdatiert. Rehrt also der für tot Erklärte später wieder zurück, so muß er erst durch eine besondere Ansectungstlage das gerichtliche Urteil wieder aus der Welt schaffen, er muß seine Identität nachweisen.

Die Hauptbedeutung der Todeserklärung liegt auf dem Gediet des Familienrechts. Die Che des für tot Erklärten gilt als aufgelöst. Die Chefrau wird zur Witwe und kann eine neue vollgültig eingehen. Aur dann, wenn sie sowohl wie der neue Chemann übereinstimmend beide genau wußten, was immerbin bentbar ift, daß in Wahrheit ber für tot Ertlärte boch noch am Leben sei, ist ihre neue Che ohne weiteres nichtig und beibe machen sich des Berbrechens der Bigamie schuldig. In allen anderen Fällen kann jedoch jeder Chegatte der neuen Che diese anfechten, wenn ber irrtumlich für tot Ertlärte zurudtehrte - Fall bes Enoch Arden -, aber biefem felbst, dem Burudgetehrten, steht diese Anzechtungsbefugnis der neuen Che nicht zu. Die Chefrau tann bagegen zwischen bem alten und neuen Chegatten mablen, fo bat unfer Sefekgeber das tief tragische Problem gelöst. Ob ganz zufriedenstellend, soll hier nicht untersucht werben ... Die ehemännliche Berwaltung und Aukniegung bes für tot Ertlärten endigt, besgleichen die von ihm geführte Vormundschaft ober Pflegschaft, ebenso seine elterliche Gewalt. Diese wächst dann der Mutter zu. Das Bermögen erhalten die gesetlichen oder testamentarischen Erben. — Das Ausschlußurteil wirft für und gegen alle, während sonst gerichtliche Urteile grundsätlich nur zwischen ben Parteien wirten. Dr. jur. et phil. Bovensiepen



## Die Gigengesetlichkeit des Krieges

Anapp vor dem Kriege, schreibt Karl Leuthner, Mitglied des österreichischen Reichsrate, im "Marg", batte Bernhardi General Faltenhaufen icharf vorgebalten, bak 🙀 er in seinem Werte "Flantenbewegung unb Massenheer" eine aus Reservetruppen bestehende Armee zum entscheidenden Angriff ansete; diese Magregel hatte sich vermeiden laffen. Go urteilten nabezu alle Theoretiter famtlicher Militarftaaten, am enticiebenften vielleicht die öfterreichisch-ungarischen. Allein in Wirklichteit ließ sich die "Mahregel" gar nicht permeiben. Ebenfalls tury por bem Kriege betlagte es einer unserer angesebenften Militärschriftsteller, daß Ofterreich-Ungarn all feine Reservemannschaft für die erste Linie verausgaben muffe; biefe fei ber ber übrigen großen Staaten ebenburtig, aber eine zweite gebe es nicht. Dennoch war fie am ersten Kriegstage ba: burch Einberufung bes Landsturms und Schaffung von Formationen aus den Resten der Reserve und dem Landsturm. Es ist nie genug hervorgehoben worden, daß icon mit der Einleitung des Rrieges, mit der Mobilmachung, die Rriegeverwaltungen vollständig über die bisher ausnahmslos herrschenden Wertungen, namentlich über bie allgemein gang und gabe Geringschätung ber Neuformationen aus ben alteren Sabrgangen achtlos hinwegschritten. Das Bollsbeer, bas wahrhaftige Boll in Waffen ftand ba, in einer ben phantastischeften Voraussetzungen überbietenden Satsachlichteit. Und wie die

Aufbietung, so die Verwendung der Kräfte. Landwehr bildete die sesthaltende Gruppe, die den Vernichtungssieg von Cannenderg vordereitete, schlesische Landwehr trug in der Nähe von Lublin über die russische Garde einen Erfolg davon; Reserve, Ersatreserve, Landsturm bildeten neun Zehntel des dietereichisch-ungarischen Beeres, das die Aufmarschschlachten in Südpolen und Galizien gegen die russischen Korps schlug. Bei diesen machte indes im Ansang der Friedensstand weit mehr als die Hälfte, oft über zwei Orittel des gesamten Standes aus. Ruropatkin hat bekanntlich in seiner Rechtsertigungsschrift unter den Hauptursachen der Niederlage die Entsendung von Neusormationen aus Urlaubern aller Art auf den mandschurischen Kriegsschauplatz besonders hervorgehoben. Seine Nachsolger mußten erleben, daß sie ihre schönsten Riederlagen von Cannenderg und Lublin die zu Nadworna und zur masurischen Winterschlacht, der umfassenden Mitwirtung solcher Neusormationen im deutschen und österreichisch-ungarischen Keere zu verdanken batten. . . .

٠..

Der alle herrschenben Borstellungen umstürzenden demokratischen Ausammensekung bes Heeres scheinen die Formen der Tattit, wie sie in den Eröffnungsschlachten des August und September beobachtet wurden, wenig zu entsprechen. Doch wenn man ben Verlauf ber Lothringifchen, ber Marne- und ber Lembergerschlacht vergleicht, gibt sich zu erkennen, daß Franzosen, Deutsche und Österreich-Ungarn in der gleichen taktischen Berdammnis waren. In allen Spraden hatte fich eine überaus lehrreiche Literatur über ben japanischen Krieg angehäuft, allein mehr als die Lehren icheinen Warnungen wie die, daß das Eingraben den Angriffsgeist lähme, fürs erste nachgewirtt zu haben. Die Lemberger, wie die Lothringische Schlacht, saben Wunder infanteristischer Capferteit, die jedoch schlecht abgestimmt waren auf die Abstokungstraft binter verstärtten Fronten wirtenber Mehrlaber und Maschinengewehre und ein offenes Auffahren von Batterien, das sich noch weniger mit der Feuerentwicklung moderner Geschütze vereinbaren ließ. Mit eherner Regelmäßigkeit wiederholt sich biese Erscheinung in ber Kriegsgeschichte. Alle Kritik ist darin einig, daß 1866, 1870/71 und 1877/78 sämtliche kämpfenden Heere, Sieger und Besiegte, eine Gesechtstattit besolgten, die hinter den Fortschritten der Waffentechnik um Jahrzehnte nachhintte; ber berzeitige Generalquartiermeister bes beutschen Beeres, Freytag-Loringhofen, hat in seiner geschichtlichen Erläuterung des Exerzierreglements dieser Tatsache eine eindruckvolle Darlegung gewidmet. Doch erwies sich auch im jezigen Kriege wieder, "daß die Rugeln" - mit Bald zu reben - "fonell eine neue Saltit foreiben, alte Formen gertrummern und neue schaffen." Man hat nunmehr überall und allerseits vortrefflich gelernt, sich einzugraben, ohne zu fürchten, daß man dem Angriffsgedanken dabei das Grab schaufele, und die Runfte des indiretten Schiegens der Artillerie werden tadellos gehandhabt.

Doch man ift auch über die erste Ruckwirtung blutiger Lehren rasch hinausgekommen. Die methobifche Langfamteit ber Japaner sichert vielleicht vor Rudichlägen, bas tuhne Greifen nach bem entscheidenben und zerschmetternben Erfolge ist ihr jedoch versagt. Sie wagt wenig und gewinnt nur halb. Bat die Ausbehnung des Rampfgelandes, hat Hindenburgs schwunghafte, in der Rühnheit und Neuheit der operativen Bewegungen nie ermüdende Strategie, in bem sie die anderen Führer der verbündeten Beere zur Nacheiferung mit fortriß, die Ostfront bisher por bem Erstarren im Stellungefriege bewahrt? Zebenfalls hat man im ofterreichifchungarischen Beere wie zuerst die Unterschätzung, so jett die Aberschätzung der Ruffen vollständig überwunden. Ein sicheres Anzeichen bessen bif nach bie nach ber Lemberger Schlacht von allen Berichterstattern im österreichisch-ungarischen Kriegspressequartier anerkannte Aberlegenheit ber russischen Artillerie heute ebenfo allgemein bestritten wird. Auf die Grunde bes Umidwungs ber Meinungen lege ich weniger Wert. Das ruffifche Gefcutrohr foll fich ftarter verbraucht haben als bas österreichisch-ungarische, die Ausstattung ber neuen Formationen mit Geschüten soll weit weniger reichlich, ja vielfach burftig sein. Möglich - boch lehrt bie Geschichte ber Kriege, daß in ihrem Fortgange, ja oft noch nach ihrem Beschlusse, die Urteile ber Teilnehmer, ber militarischen und mediginischen Sachverständigen über bas Berhaltnis

ber Wirtungstraft von Sewehr und Seschütz, über die von beiden verursachten Verluste, also über die vorherrschende Rolle des einen oder des anderen im Feuergesecht, in der erstaunlichsten Weise schwanten und sich in gegenfählichsten Wertungen ausprägen. Weniger das von uns nicht sesstauftellende Sachverhältnis, als die darüber in dem Heere selbst herrschende Vorstellung ist entscheidend. Senug, daß wir wieder auch an unsere artilleristische Aberlegenheit glauben, man muß von seinen besseren Ersolgsaussichten durchdrungen sein, wenn es im Angriff vor wärtsgehen soll.

Es war einer der größten Augenblide des Ringens im Osten, als sich die Berbundeten entichlossen, von Warichau und Awangorod zurückzugeben. In der Geschichte bieses porwärtsführenden Rückluges ist von besonderer Bedeutsamleit die Verschiebung großer Teile der ölterreichisch-ungarischen Armee nach dem Norden aur Decuna gegen ben auf Bosen und Schlefien gerichteten Unmaric ber Ruffen. Alle politifchen Bebenklichteiten und tleinliche Rudficten beiseite sekenb. gab man zunächt um bes gemeinsamen Blanes willen Weltgalizien preis. Die öffentliche Meinung, nicht die stummgemachte der Bresse, sondern die von Mund zu Mund gebende, in Reden und Raunen um so einflukreichere, konnte zuerst nicht mit. Die naive Anschauung bemist Erfolg und Miserfolg blok nach dem Raumgewinn und sieht in dem Heere eine Art Grenzwache. Wie oft haben gerabe in ben Kriegen ber österreichischen Bergangenheit Stimmungen und Berftimmungen binter ber Front ben sachgemaken Gang ber Rriegführung beirrt! Ronrad von Höhendorf scheint ihnen den Zugang ins Hauptquartier versperrt zu haben. Es ist nicht immer leicht, den Anteil des Generalstabschefs an den Ariegsbegebenheiten festaustellen, und es wäre ganalich irreführend, weil man ben Schriftsteller tennt, auf ben banbeinben Meniden ichließen zu wollen. Theoretisch betrachten, lebrend vertreten und ichaffenb verwirtlichen find Vorgange, die in burchaus getrennten Schichten bes Willens- und Vorstellungslebens sich vollzieben. Doch eins läft schon ber Schriftseller erraten: Die Durchbrungenheit des ganzen Menichen von der Eigengesetlichteit des Krieges als tattichstrategisches Broblem genommen. Bon ber gleichen Unschauung ift auch ber fachlich gebilbete, aeistia leitende Teil des Offiziertorps erfüllt. Aus diesem, dem Enpus des modernen Menschen etnsprechenben Sach- und Kachdenken ergibt sich bann beibes: die Möglickeit bes Ausgmmenwirtens beiber Beeresleitungen im Often, sogar ohne gemeinsamen Oberbefehl, und bas in allen Wechselfällen gabe Festbalten bes Rampfziels.

Sewiß bleibt Felbherrntunst boch Kunst und wird nie bloße Wissenschaft werden, sie wird immer die starte und ganze Persönlichteit fordern und niemals an dem methodisch geschulten Denten ihr Genügen sinden. Dennoch tann die wissenschaftliche Dentschulung und ihr Einsluß auf die moderne Kriegssührung nicht hoch genug angeschlagen werden. Sie schafft Voraussehungen und Einsichten, über die alle einig sind, und sichert die Herrschaft von Grundsäten, die mit ihren Folgerungen alles triegerische Jandeln beherrschen. Wenn Osterreich einst manchen Krieg bloß deshalb verlor, weil es ihn verloren gab, weil dem vielgemengten Staate der stählerne harte Widerstandswille mangelte, der einem einigen national geschlossenen Volke innewohnt, so vertritt in Österreich seine Stelle heute die über der Kriegssührung waltende und auch in die Dentenden außerhalb des Heeres gedrungene Uberzeugung, der noch geläusiger als der Vernichtungsgedante im Angriff die Vorstellung von der ungeheuren Wucht der Abwehr, eines aus allen Kraftquellen der Bevölterung eine Streitmittel schöfenden Widerstandes ist. Wir werden ein Jahr 1859 nicht wieder erleben, da haben die Spetulanten des Oreiverbandes salsch spetuliert. . . .



#### Das Kind

ie ein armes, rührendes Sonnenlächeln durch finsteres Sturmgewölk bricht, für turze Augenblicke eine kleine Lichtoase in das düstere Grauen zaubert, so hebt sich wohl aus dem Kriegsorkan hie und da ein dünnes glockenreines Stimmchen, das mächtig an unsere Herzen rührt und selbst die harte Kriegerpflicht in seinen Bann zwingt, Ein solches zartes Augenblicksidys wird uns im "Vorwärts" erzählt. Es ist wohl nur ein armes, rührendes Sonnenlächeln durch sinsteres Sturmgewölk, nur ein Gedicht — eine tiese, unseligselige, erschütternde Wahrheit:

Von einer Anhöhe herab tobte und klirrte das Gefecht. Die Franzosen kralken sich an ihrer Erde sest, warfen sich heiß von Wut und Tränen hinter Hügel und Busche, stemmten sich in Löchern und Gräben gegen die Deutschen. Diese schritten in breiter Reihe vor, beugten sich im Hagel der französischen Geschosse, sahen links und rechts nach den Rameraden, drangen dann wieder talwärts. Die Reihe hob und sentte sich, lief vorwärts, stand und warf sich ins zerstampste nasse Gras in rhythmischer Gleichmäßigkeit. Als wären es nicht hundert einzelne Menschen, sondern eine Kette mit hundert Gliedern. Eine graue, stählerne Rette.

Bei jedem Anprall wurden Lüden in sie gerissen, sie schossen, und die Rette rasselte und schwang sich weiter über den braungrünen Rasen. Die Gesichter der Soldaten waren vom Staub grau gesärdt wie ihre Unisorm, die Züge hatten die Wut des Rampses starr gemeiselt. Von Zeit zu Zeit war es, als tonne sich die graue Rette nicht mehr erheben. Dann raste das Feuer der Franzosen; es schien, als hätten Erde und Himmel stählerne Zähne betommen, die knirschend und malmend zusammensuhren, Rleiber, Fleisch und Herzen zerrissen. Aus manchem grauen Rleibe schoß ein roter Strahl warmen Lebens. Dann stießen die Rameraden der Getrossenen Ruse aus, die sonst bei Menschen nicht zu hören sind, die aus unbetannten Tiesen tommen. Und stürmten weiter.

Die Franzosen waren im Tale auf einer geraden, ebenen Straße angedommen. Die meisten sprangen darüber hinweg und benutzen die Böschung als Deckung. Viele achteten der Zuruse ihres Offiziers nicht, sie blieben trohig wie aus Erz gegossen auf der Straße stehen, als hielten sie es in dieser Stunde für unedel und seig, sich in ihrem Lande, sich vor dem Antlik ihrer Mutter Erde zu versteden. Sie standen und seuerten. Alle sielen. Alle breiteten im Fallen die Arme weit aus, schlugen mit krampshaft geballten Händen auf die Erde — im Fluchen und im Beten.

Der Abstand zwischen den Feinden wurde geringer, bald tonnte der Augenblid tommen, wo sie gleich Raubtieren sich ineinander verbissen, würgten, umtrallten. Da wichen die Franzosen aus und suchten ein nahes Dorf zu gewinnen. Am Dorfeingang sammelten sie sich in wenigen eilenden Augenbliden, dann waren sie auch schon hinter den ersten Häusern verschwunden.

Durch das hirn des deutschen Jauptmanns zuckte der Gedante: ihr müßt sie im Laufen halten, müßt verhindern, daß sie in die Jäuser dringen und sich dort einnisten. Er schwang seinen Degen, rief ein Rommando und stürmte die Straße entlang dem Dorfe zu. Die graue Rette schob sich zusammen und stampfte und dröhnte über die Straße.

Als der lette Franzose taum das zweite Haus im Dorfe hinter sich hatte, tam aus einer offenen Gartentür ein tleines Mädchen getrippelt. Es trug im Schürzchen eine tleine Rate und wollte mit diesem Schatze quer über die Straße. Von Bewohnern war sonst im Dorfe nichts zu sehen. Sie hielten sich in Ställen und in sicheren Rellern verstedt, zitterten und weinten Die Mutter der Rleinen befand sich gewiß auch mit Eltern, Geschwistern und Verwandten in solch einem Verstedt. Sie alle hatten wohl nicht bemerkt, wie das Kind still davonging, die Rate zu holen, die es ohne Schutz wußte.

Digitized by Google

So tonnte es gewesen sein. Genug, das Rind stand mitten auf der Strafe und sah mit großen erstaunten Kinderaugen den grauen Männern entgegen, die mit eiserner Harte daherstürmten.

Die Augen der Kleinen wurden größer im erstaunten Fragen, sie wich jedoch teinen Schritt, nur das Kähchen barg sie fester. Zwei Schritte vor dem Kinde stand der Jauptmann still, holte tief Atem, dann hob er die Kleine empor und trug sie an die Seite der Straße. Er fühlte die weichen, warmen Armchen, fühlte das leise Rlopfen ihres Kinderherzens. Seine Bewegung, der warme Jauch des jungen Lebens wedte in ihm die Erinnerung. Flüchtig ließ er einen Gedanken an zu Jause vorüberhuschen Wie er sein Kind im Garten und in der Arbeitsstube aufgehoben und geküßt hat, wenn es sich ted und im lustigen Troz ihm in den Weg gestellt hatte.

Darum ließ er seinen Degen, ben er schon von neuem erhoben, wieder sinken, ging einen Schritt zurüd und strich sacht bem Kinde über ben blonden Kraustopf. Seine Soldaten hielten im Laufen inne, nahmen die Jand vom Abzug und ließen die Gewehre sinken. Ein Landwehrmann trat herzu, suhr sich mit dem Rodärmel über das schweißseuchte Gesicht und legte wie der Jauptmann seine Jand sanft und zart auf das Kind. Die anderen standen herum und schauten zu. Aus ihren Gesichtern wichen die starren Linien, ein Lächeln glitt darüber. Durch ihre Jerzen zog es wie ein heimatlich Lied, sie dachten an ihre Kinder, ihre Frauen, den Frieden ihrer Arbeit. Stille war umher. Durch die Baumwipfel eilte der Wind mit leisem Singen. Irgendwo aus der Ferne klang der Ruf eines Vogels.

Die Franzosen hatten weiter oben in den Mauernischen, in Hauseingängen, hinter einer Gartenmauer Schutz gesucht. Mit angeschlagenem Gewehr sahen sie, wie die Deutschen im Laufen hielten, wie sie um ein Kind standen. Da ließen sie ihre Gewehre sinken, kamen aus ihren Versteden und schauten verwundert auf die grauen Soldaten und das Kind. Sie scharten sich zusammen und schritten weiter. Sehr häufig sahen sie sich ängstlich und scheu um nach ihren Feinden.

Die schritten jett an dem tleinen Mädchen vorüber. Im Marsche hielten sie die Gewehre so, als suchten sie die vor dem Kinde zu verbergen. In jedem war ein Wunsch wie ein Gebet, daß sie diese sonnige schöne Ruhe, die über sie gekommen war, behalten möchten, daß niemals die Raserei des Kampses, der Rausch der Wut über sie kommen möchte. Sie waren traurig, wenn sie daran zurüddachten.

Da fiel ein Schuß. Einem Deutschen schlug das Blei ins Herz. Seine Rameraden faßten das Gewehr wieder straff. Sie stürzten vor mit donnerndem Schrei. Weiter raste der Rampf.

Zwei Tage später schrieb ber Hauptmann an sein Weib: "Die tobspeienden Gewehre, der Holdenmut, die Kraft der Franzosen haben uns nicht aufgehalten, aber ein unschuldiges Kind. Ich glaube, wenn sich die Menschen die Unschuld und die Reinheit in Vertrauen bewahren könnten, die in unseren Kindern lebt, dann wären wir wohl alle am besten geschützt."



## Ein Hort deutscher Kunst und Wissenschaft

(Vgl. die Notenbeilagen der Befte 14, 16, 17)

o sich die Schwarzwaldhänge nach Südosten neigen, ruht in der sonnigen Beschaulichkeit einer weiten und ziemlich flachen Mulbe bas alte Städtchen Donaueschingen. Alt möchte es freilich den Wanderer nicht dünken, der, von Villingen kommend, aus dem prächtigen Cannenwalde heraustritt und nun in gastlicher Nähe die behabige Ortschaft vor sich liegen sieht. Bielmehr konnten ihn die spiekburgerlich einformigen Saufer (bie nach bem verheerenben Branbe im Jahre 1908 möglichft rafch erbaut wurden) mit ihren uniconen roten Biegelbachern ju bem Gebanten verführen, er habe eine neugeschaffene große Arbeiteransiedelung por sich, wenn ihn nicht einige altehrwürdige Gebäude eines anderen belehrten. Unter diesen ragen besonders auffällig zwei mächtige Bauten über die anderen Glebel empor: die fürstlich fürstenbergische Hofbiliothet und das fürstliche Archiv. Beim ersten Anblick hat man unwilkurlich die Empfindung: Za, so muß das Haus ausseben, in dem Viktor pon Scheffel als Bibliothetar sich wohlfühlen konnte. Diese Empfindung erhoht sich noch wesentlich, wenn man durch ein prächtiges Portal und über eine breite, mit großen hiftorifchen Wandgemalben geschmudte Treppe bie Raume ber Bibliothet betritt. Was liegt hier alles an toftbarem wiffenschaftlichem Gut auf ben hohen Regalen und in ben stattlicen Bitrinen sorglich aufbewahrt! Da finden wir die alte Barzivalbandschrift, eine Nibelungenhandschrift, ben Schwabenspiegel von 1287. Und bort, hinter jener kleinen eisernen Ture, befinden sich wohl noch weitere Schäte? Der freundliche Rofbibliothekar, ein junger, begeisterter Freund aller Biffenschaften und Runfte (er ift mabrend ber ersten Rriegswochen als Sauptmann an ber Weftfront gefallen), lächelt etwas verlegen. "Unfere Musikabteilung. Sie werden aber wenig Freude baran haben. Die alten Musikalien aus dem früheren Besik ber fürstlichen Familie sind bis jett recht lieblos in machtigen Schranten untergebracht. Gine ihrer wurdige Neuaufstellung habe ich für die allernächste Zeit geplant." — Kann man wenigstens den Ratalog einmal seben? Das verlegene Lächeln geht in ein aufrichtiges Bedauern über. "Ein Ratalog existiert leiber noch nicht. Aur aus früheren Zeiten sind einzelne, sicherlich längst nicht mehr dem Tatbestand genau entsprechende Auszeichnungen vorhanden. Einiges hat übrigens unser rühriger junger Ropellmeister durchgesehen und turn notiert. Dieser hat auch schon verschiedenes zur öffentlichen Aufführung gebracht. Sie wissen, wir haben hier eigens zu diefem Zwed unter dem in jeder Hinsicht tatkräftigen Protektorate des Fürsten eine Gesellschaft der Musikfreunde gegründet."

Alle Achtung vor einem Rapellmeister, der sich um alte Notenarchive kummert! 3ch hörte während des letzten Sommers in Donaueschingen eine "Aufführung von unveröffentlichten Werten der Conkunst aus dem Besitze der fürstlichen Hosbibliothet" unter der seinsimmigen Leitung des noch sehr jungen Rapellmeisters Heinrich Burkard. Da gab es u. a. eine Sinsonie von Anton Eberl, ein teilweise ganz herrliches, disher völlig undetanntes Septett von Ronradin Rreutzer (das aus den alten Originalstimmen von Mitgliedern der Ronstanzer Regimentsmusit vortrefslich gespielt wurde), Arien von Cimarosa und Zoseph Haydn.

Daß bei der von jeher außerordentlichen Musikfreudigkeit der fürstendergschen Familie der fürstlichen Bibliothet im Laufe der Zeit ein höchst stattlicher Musikalienbestand erwuchs, läßt sich leicht denken, besonders wenn man sich erinnert, welch dedeutende Musiker einstmals den Titel des fürstlich fürstendergischen Hoftapellmeisters trugen. Der Name Kalliwoda ist wohlbekannt. Wie oft mag gerade heute sein "Deutsches Lied der Österreicher" gesungen werden. Auch von Konradin Kreuzer spricht und singt heute noch so mancher mit inniger Freude. War der treuherzige Schwade doch einer unserer deutschessen Musiker, einer, der teine unehrliche Note schen konnte, dessen Musik daher jeder "Effett" abgeht, weshalb

von seinen zahlreichen, zum Teil von prächtiger Musik erfüllten Opern nur sehr wenige einen Bühnenerfolg erzielten.

Die Namen der übrigen fürstenbergischen Hoftapellmeister sind heute klanglos geworden, die der fürstenbergischen Hof- und Rammermusiker natürlich erst recht. Und doch befand sich auch unter diesen so manches Talent, das gerade heute, wo wir den über dem Auslandstult lange Beit hindurch schmählich vernachlässigten Tempelbau der deutschen Runst wieder kraftvoll weiterzuführen beginnen, unsere ehrliche Beachtung verdient.

Unter ben Tausenden von älteren Musikalien in der Donausschinger Bibliothet befindet sich auch ein vergildtes Liederheft mit dem Titel: "12 Lieder beym Clavier zu singen. Der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen Frauen Maria Antonia Fürstin zu Fürstenderg Landgräfin in der Baar und gebohrnen Fürstin zu Johen Bollern Hechingen unterthänigst gewidmet von 3. A. Sixt Fürstlich Fürstendergischen Rammer Musicus."

Von Robann August Sixt weiß man, außer daß er als fürstenbergischer Rammermusiter einige Beit in Donaueschingen war, nur noch, bag er im 18. Jahrhundert zu Geislingen in Württemberg geboren ist und in Strakburg ein Organistenamt bekleibete. Was ihn an den fürstenbergischen Bof führte, welche Stellung er hier einnahm, und wann jene bisher vollig unbeachteten Lieder entstanden, ist noch unerforscht. Wahrscheinlich hat er sie anfangs ber achtziger Jahre geschrieben. Bei fünf Liebern tonnte ich ben Dichter und bas Datum ber ersten Beröffentlichung des Textes feststellen. Am frühesten, im Jahre 1770, erschien Rlopstods Gedicht "Das beutsche Madchen", das sich im zweiten Liebe vertont findet; am spatesten, 1783, Schubarts "Madchenlaune" (fünftes Lieb). Die Sirtschen Gefänge wurden 1791 von den Musikverlegern Gombart in Basel und Augsburg sowie von Schmidt in Amsterdam berausgegeben. Dag ben Liebern ein febr tubler, abweifenber Empfang zuteil wurde, nimmt teineswege wunder, wenn man sie mit ber allgemeinen Liebliteratur jener Beit vergleicht, bie besonders in Almanachen und Taschenbüchlein beliebt und verbreitet war und einem bementsprechenden Geschmad hulbigte. Wie anders biese Sirtschen Lieber! Zebes Stud von ausgesprochener Eigenart, beinabe in jedem Catte etwas Charafteristisches, fast jede Note ein bedeutungsvoller Beitrag zur möglichft plastifchen musikalischen Darftellung bes Certes. 3m tief Ernsten wie im ausgelassen Lustigen zeigt Sirt eine wunderbar vielseitige Personlichteit. Mit meisterhafter Sicherheit erfaßt und vertieft er von Anfang an, oft in ausgebehnten Borfpielen, die Grundstimmung des in der Regel bemertenswert geschmadvoll gewählten Textes. Mit offensichtlicher Leichtigkeit findet und entwicklt er Melodien und Barmonien, mit absoluter Beberricung ber Form gibt er bem Ganzen eine organisch einheitliche Fassung, turg, ber Gebante liegt nicht fern, biefen Sirt als ben Bugo Wolf bes 18. Jahrhunberts anaufprechen. Wenn ihm auch ausnahmsweise einmal eine Ungeschicklichteit begegnet, wenn ibm bei einer besonders kühnen Modulation für einen Augenblick die Feder verfagt, so sind bas nur gang natürliche Mertzeichen für jene Beit, in der auch ein genialer Neuerer unficher und hilflos werden tonnte, wenn er nach einem Ausbruck suchte, für den noch teinerlei Mittel und Formen vorhanden waren. Daß Johann August Sixt in mancher Hinsicht bedeutenb über seine Beit hinausragt, bas erhellt am flarften aus ber Catsache, baf uns beute bie Mehrsabl seiner Lieber durchaus lebendig und urwüchsig erscheint, bak wir nicht erst wie bei manden älteren Runfterzeugnissen über soundso viele historische Anteressenbugel und -berge zu tlettern brauchen, um ju bem Quell ju gelangen, ber ftart und toftlich aus ihrem Annern bringt und ber unferer heutigen Runft eine gefunde und gebeihliche Nahrung zu fpenben vermag. Dr. Erich Fischer





## Der Krieg

ngland tann nicht zugleich die See beherrschen, die Bedürfnisse der Verbündeten finanzieren und gleich den Kontinentalmächten die ganze Bevöllerung in das Beer einstellen." Dies wuchtige Geständnis bat nicht etwa irgendein englischer Außenseiter, nichtverantwortlicher Privatmann abgelegt, sondern der englische Schaktanzler Llond George von Amts wegen im Unterhause in seiner letten Budgetrebe. Vier Millionen englischer Arbeiter seien durch den Krieg der normalen Werterzeugung entzogen; zwei Millionen stehen unter den Waffen, zwei weitere Millionen werden für die Beschaffung von Kriegsmaterial gebraucht. Also kann England nicht mehr Waren genug erzeugen, um bas, was es einführt, durch seine Ausfuhr zu bezahlen, und dabei baben sich die Mengen seiner Sinfuhr durch die Lieferung von amerikanischem Ariegsmaterial ungeheuer gesteigert. Es muß also mit Gold zahlen, mit der Waffe, mit der es uns, nach Clond Georges eigenem Ausspruch, niederzwingen wollte. "Was wird", fragt die "Frantf. Stg.", "aus den "filbernen Rugeln' und der ,letten Milliarde', die den Ausschlag geben sollen, wenn England nach des Schakkanalers eigener Rechnung jährlich 7 bis 8 Milliarben Mark aufzubringen hat, um seine und seiner Berbundeten Käuse im Auslande zu finanzieren? Diese Riesensummen geben bem englischen Nationalvermögen verloren, und es ist darin, wie Lloyd George ausführte, ungünstiger gestellt als Deutschland, das sein Kriegsmaterial fast ausschließlich im eigenen Lande erzeugt. Nach der prablerischen Drohung aus dem Anfang des Krieges, nach der Deutschland wirtschaftlich und finanziell ericlagen werben follte, lieft man biefes fleinlaute Eingeständnis, bag England in diesem Wirtschaftstrieg eigentlich schlechter fährt als Deutschland, bessen wirtschaftliches Anseben große englische Blätter seit Rahren burch förmliche Berabsekungsselbzüge zu erschüttern suchten, bei uns mit berechtigter Genuatuuna.

Die Darlegung des englischen Finanzministers zeigt weiterhin, daß die Ankündigungen, England werde diesen Krieg auf eine unbegrenzte Dauer von Jahren hinaus die zur völligen Niederwerfung Deutschlands führen, törichte Unbedacht342 Türmers Tagebuch

beiten waren, die bereits angefangen baben, sich gegen ihre Urheber zu kebren. England, das uns von der Aukenwelt absperrt, muk sein Gold in groken Betragen ins Ausland senden, um Borräte zu kaufen, die im Kriege verbraucht oder zerstört werden. Das bedeutet, daß es, wenn der Rrieg lange fortbauerte, um diese Riesenfummen, die es über die See ichidt, armer werben muß, gang abgefeben von ben ungebeuren Schaben, Die auch die englische Privatwirtschaft erleibet. So sind awar die ameritanischen Waffenlieferungen eine schwere militärische Schädigung Deutschlands, aber wirtschaftlich bedeuten sie eine beständige und starte finanzielle Blutentziehung für England, die man ebensowenig auf unbegrenzte Reit fortseken tann, ohne dak der Batient verblutet, wie man das Beer der britischen Goldaten und Munitionsarbeiter unbegrenzt vermehren kann, ohne bak seine Warenaussuhr noch weiter zurückgebt und der Überschuß der Einfuhr über bie Ausfuhr zu tatastrophenartigen Ziffern anwächst. Denn bas ist der andere wichtige Puntt in der Rede: England ist an der Stelle angelangt, wo es sein Beer nicht mehr vermehren tann, ohne bas gange Spftem seiner Wirtschaft in die schwerste Gefahr zu bringen. Ob die angegebenen Riffern für die zu den Kabnen eingezogenen und die mit der Munitionserzeugung beschäftigten Arbeiter gang richtig find, tann bier außer Betracht bleiben. Am allgemeinen werden ja wohl, da das britische Beer mit Einschluß der Reserven. des Territorialheeres und der weißen Truppen in Indien schon vor dem Kriege auf 800000 Mann angegeben wurde, die Zahlen zutreffen. Worauf es aber antommt, bas ist die von dem Minister festgestellte Catsace, daß England am Rande seiner militärischen Leistungsfähigkeit angelangt ist. Nicht daß teine Menschen mehr da wären, die man einziehen tonnte, aber wenn man fie einzoge, ginge England rafd bem wirticaftlichen Ruin entgegen.

Der Minister hat ausbrudlich gesagt, er spreche vom finanziellen Standpuntt. Aber seine Ausführungen treffen darum nicht weniger zu. Auch Lord Ritchener wird ihre Richtigkeit nicht bestreiten können. Aur fragt es sich, ob man die militärischen oder die finanziellen Gesichtspunkte in den Vordergrund stellen will. Die Soldaten und die auf ihrer Seite stehende tonservative Presse werben es por allem für notwendig ertlären, daß England sein Beer so start macht, um ben von ihnen immer noch für möglich gehaltenen Sieg über Deutschland zu erringen. Der Schakkangler aber und biejenigen, die ihm anhängen, werden ber Ansicht sein, daß Englands Sauptkraft in seiner Wirtschaft und seinen Finanzen liegt, und daß man diese nicht ruinieren dürfe. Das ist die bittere Notwendigteit für England, es muß mählen zwischen einem starten Beer und starten Finanzen. Seine Geschichte und sein wirtschaftlicher Aufbau legen ibm nabe, seine Finanzen start zu halten. England hat noch nie einen Krieg geführt, in den es so große Scharen von Menschen geschickt hat, wie in diesen. Ammer hat es sich bamit begnügt, ben Festlandsstaaten Bilfsgelber, meist in recht knauserigem Ausmaß, zu zahlen, Feldberren zu stellen und verhältnismäkig keine Beere zu schiden. Betrug boch selbst bei Waterloo bie eigentlich britische Streitmacht taum ein Orittel des gegen Napoleon tampfenden Beeres. Jest, so meint Lloyd George, Türmers Tagebuch 343

leistet England schon weit mehr, als es je geleistet hat: es unterhält eine riesige Flotte, finanziert die Bedürfnisse seiner notleidenden Verbündeten und unterhält auf dem Festlande ein Heer von mehr als 36 Divisionen. Mehr kann England nicht leisten.

Ift dieser lette Sat richtig, und die vorhergehende Begründung scheint seine Richtigkeit barzutun, dann ist damit auch ausgesprochen, daß England niemals die allgemeine Wehrpflicht einführen kann, ohne wirtschaftlich von seiner Höhe berabaufteigen. Wahrscheinlich war die Beweisführung des Schakkanglers auch gerade dem Zwede gewidmet, dem Ruf nach der allgemeinen Wehrpflicht entgegenzutreten. Das ift eben ber ungeheure Unterschied zwischen Deutschland und England. Englands Macht beruht auf feinem Golde, Deutschlands auf seinen Menschen, und unser Wohlstand ist uns zugeflossen, weil bas deutsche Bolt sich zu Arbeit und Wehr tüchtig gemacht hat. Englands Reichtum fturat, wenn es ben letten Mann einstellen muß, um sein Weltreich zu stützen. Ex ore tuo te iudico, der englische Schattanzler spricht seinem Lande selbst Urteil, und auch wenn man annehmen wollte, er habe zugunsten seiner Steuerprojekte die dunklen Farben etwas stark aufgetragen, so darf man doch nicht glauben, daß er über die Grenze hinausgegangen wäre, an der seine Rede auch dem Auslande Die Augen öffnen muß, wenn er nicht gemeint hatte, seinem Lande die ernste Wahrheit nicht vorenthalten zu dürfen."

Um so größer die Wut über ben Untergang ber "Lusitania", die Wut der Ohnmacht, die sich in aller schamlosen Nadtheit an ben wehrlosen Deutschen im Lande der patentierten "Rultur" und "Moral" austobt. Wobei auch der angeborene "prattische Sinn" des Engländers zur Entfaltung tommt und das "Geschäftliche" seine Rechnung findet, indem Königlich Britische Goldaten im Verein mit Frauen und Rindern — Urahne, Grokmutter, Mutter und Rind! — das deutsche Eigentum fleißig in Karren verladen, um damit ibr trautes englisches Beim zu schmüden: "Home, sweet Home!" Es foll teine Beuchelei barin gefunden werden, wenn der erste Minister Asquith im Unterhause ertlärte: "Rein Patriot könne sich etwas Schimpflicheres porftellen, als die Ausschreitungen und Plunderungen der letten Tage", und — auf den Zuruf, die Zeitungen hätten das Volk dazu aufgeheht, fein Urteil noch unterstrich: "Um so schimpflicher für die Beitungen, einen entehrenden Ausbruch der Rachsucht hervorzurufen." Es soll auch ohne weiteres angenommen werden, daß alle anständigen Engländer — und es gibt selbstverständlich auch solcher ein ganz Teil, wenn sie auch nichts zu sagen haben — sich dieser Entbüllung und Betätigung niedrigster Gesinnung in tiefster Geele schämen. Aber was tann das an dem Gesamtbilde ändern, in dem sich das von Rulturphrasen triefende England eben als blutige Rulturluge offenbart? "Wie oft in Friedenszeiten". erinnern bie "Samb. Nachr.", "baben fich bie englischen Blatter über bie ruffischen ,Bogroms' entrustet und mit frommen Augenausschlag gezetert, so etwas durfe im kultivierten Europa nicht geduldet werden. Und jett? Rufland ift der geliebte Alliierte, seine Brauche und Gewohnheiten sind darum den Englandern verehrungswürdig und werden gern als neueste Mode übernommen. Von Gerbien, bem anbern Allierten, für beffen Freiheit im Ausleben feiner Berbrecher344 Cürmers Cagebuch

instinkte ber Rrieg gegen Ofterreich-Ungarn und bas Deutsche Reich ja entfact worden ist, hat England schon zu lernen gesucht und den Meuchelmord sich angeeignet. Der unbequeme Frenführer Gir Roger Casement sollte durch seinen Bertrauten beseitigt werden; aber Abler Christensen war tein Serbe, sondern ein Norweger, und es gelang nicht, ihn zu bestechen. In Konstantinopel hat das englische Ministerium Kopfpreise von 20000 Pfund und mehr auf ben Ropf Envers und anderer bedeutender Männer im osmanischen Staat und Heer ausgesett. Auch das mislang. Bei den Serben ist England noch ein Stumper in der Schule. Aber von Rugland hat es ichnell auffassend gelernt. In der englischen Volksseele leben der russischen verwandte Regungen: das erleichterte die Veranstaltung von Pogromen nach russischem Muster auf englischem Boben. Sie sind einander völlig gleichwertig, die Alliierten in diesem Rriege, England, Rugland und Frantreich. Mit Bogromen gegen wehrlose Menschen, die deutscher Abstammung verdächtig sind, übt England Bergeltung für eine friegsmäßige Sandlung bes Deutschen Reiches, die für England peinlich auslief und einer erheblichen Niederlage zur Gee gleichtommt."

"Wo find beute", fragt die "Rhein.-Weftf. 8tg.", "die wohlerzogenen Briten, beren gesellschaftliche Überlegenbeit noch por turzem so mancher Deutsche anauerkennen schien? Wo ist das Volk der auten Sitten und politischen Wohleraggenbeit? Das Bolt, bas nach englischer Auffassung infolge biefer kulturellen Aberlegenheit allein imstande war, die Welt zu beherrschen? Dieses Bolt bat es nie und nimmer gegeben. Es bestand blog in der Einbildungstraft der hochmutigen Insulaner, in der bedientenhaften Berehrung britischer Art durch bie biederen Deutschen. In Wirtlichfeit ift ber Brite ftets infolge seiner unübertroffenen Selbstsucht ein rudfichtslofer, vor keinem noch so verberblichen und moralisch ansechtbaren Schritte zurückscheuender Mensch gewesen, dessen wahre Charatterzüge die jezigen Ausschreitungen in England an den Tag legen. Vielleicht ift diese Berftorungswut ber Briten, die von den guftandigen Behorben in teiner Weise gehemmt, sondern sogar noch gefördert wird, die beste Antwort für die, bie noch immer auf ein Ausammenarbeiten Deutschlands mit England, auf eine gewisse Interessen- und Kulturgemeinschaft beider Völler binarbeiten. Abgrundtief fist der Sag ben Briten im Bergen. Ammer wenn England bie Macht bes Feindes zu fpuren betam, bann fiel ber Firnis ber politischen und gesellschaftlichen auten Form wie Blunder vom wahren Antlik des englischen Voltes. Dann tam die wahre Grundstimmung der Briten zutage. ... Als unsere Abmiralität am 18. Februar das Meer um England für Kriegsgebiet erklärte und mit der Bernichtung ber britischen Handelsflotte drohte, hat man an der Themse spöttisch gelacht. Das Lachen ist den Herren vergangen. Die Torpedos im Leibe der "Lusitania" haben eine Sprache geredet, wie sie England noch nie vernommen hat. Nun braust bas Britenvolk auf, jest fühlt es sich getroffen in seinen "beiligsten Rechten", und aus ist es mit der guten, politischen wie gesellschaftlichen Erziehung. Die wahren Instinkte dieses selbstsüchtigen Bolkes drängen zum Licht, und unabsehbare Massen rauben und plündern beutsches Eigentum. Der Schaben für die Deutschen, mag er auch Millionen betragen, kann ersett werden. Die Vernichtung aber des briTürmers Tagebuch 345

tischen Ansehens kann nicht wieder gut gemacht werden. Auch der einfältigste Anglomane in unserem Vaterlande wird jett den Tiefstand britischer Kultur in vollem Umfange erkennen."

Es ist ja nicht allein die Wut über die Torpedierung der "Lusitania", was bie englische Volksseele in so lauteren Wogen aufschäumen läkt, es ist wohl mehr noch bas bumpfe Gefühl, bag ber gange Geschäftstrieg, ben England gegen uns in unerhörtem Frevelmut vom Baune gebrochen bat, mehr in fein eigenes Rleisch als in das unsere schneidet. Das Gefühl, das sich bei Lloyd George gur Ertenntnis der Grenzen englischer Rraft und zu dem Eingeständnis, an diesen Grenzen angelangt zu sein, verdichtete. Und da ist es von hobem Interesse, einer bandelspolitischen Darlegung der "Boss. 8tg." zu folgen, die das, was die "Frankf. Atg." nur umrissen bat, weiter ausführt und mit unumstöhlichen Catsachen begrundet. Gewiß, der "Lusitania"-Fall mar arg genug: "Unerhort, daß unsere Marine sich unterfing, ein Schiff anzugreifen, bas mit Geschüken ausgerüstet mar, frische Truppen nach England bringen follte und eine Fülle von Munition, denug, eine balbe Million beutscher Manner tampfunfabig ju machen, an Bord hatte; unerhört, benn die llugen Leute an der Themse hatten es boch so einzurichten verstanden, daß eine Anzahl ameritanischer Bürger, die dem Selbstbewußtsein ber Englander mehr als ben wohlgemeinten Warnungen ber Deutschen vertrauten, auf bem großen Cunard-Dampfer reiste; sie waren töricht genug gemefen, fich als ,neutrale' Dedung für bie militarifden Operationen Englands migbrauchen zu lassen. 3m Aufluchen unebrlicher Dedung entwideln ja bie Briten eine große Findigleit. Man dente nur an das Bertreiben beuticher Gefangener por englischen Angriffstolonnen, an den Mikbrauch deutscher Uniformen, frember Flaggen und an all die Runfte, die sie ihren farbigen Truppen ablernen. Den ,honourable men', die jenseits des Ranals das Ruder führen, soll alles erlaubt, ben damned Germans, ben ,Barbaren', ber , Bipernbrut' alles unterfagt sein, was zum Schuk dagegen dient. Wir müssen uns jekt mit einer Flut von Schmähworten in ber englischen Presse überhäufen lassen; ein Temperament zeigt sich barin, bas man bem als phlegmatisch verschrienen Englander nie zugetraut hatte. Aber - feien wir gerecht - bie But ist zu verstehen. Wenn einem alles quer gebt, soll man nicht verbissen werden? Der ganze Kricg geht den Englandern gegen den Strich. Bon Anfang an hat ihre Rechnung nicht gestimmt. Es war zu icon, von der sicheren Insel aus überall Rante zu spinnen, die Bolter aegeneinander aufzuwiegeln und aus der Zerfleischung der anderen mübelosen Gewinn einzuftreichen. Das waren die Grundfate, die der englischen Diplomatie in Fleisch und Blut übergegangen waren. Divide et impera! Und alle Welt staunte über die Rlugheit dieser Staatsmänner, bewunderte ibre Flotte und hörte staunend in gewissen Zwischenräumen von Belbentaten der englischen Landheere gegen wilbe ober halbwilbe Bolterschaften, bie es wagten, sich einem mit ben morberischen Waffen ber jetigen Beit ausgerüsteten Feind zu stellen. Wie ungeheuer geschieft die Englander bas so gewonnene Brestige zu nuken verstanden, beweist gerade jett wieder jeber Tag. Alle noch so großen Erfolge und Siege unserer Beere und ber Truppen unserer Verbundeten haben bei sonst klugen Völkern 346 Lürmers Tagebuch

und Staatsmännern taum ben Klang, wie irgendwelche phantastische Versprechungen, die unter Bürgschaft Englands gemacht werden. Doch das sind die letzten Trümpse, die es ausspielt. Versagen sie, so wird es die Partie bald vor der Welt als verloren betennen müssen. Von Ansang an mislang sie. Man hat wohl in Downing Street gar nicht ernstlich damit gerechnet, daß Deutschland und Österreich den Fehdehandschuh des Oreiverbandes ausnehmen würden. Ein diplomatischer Erfolg nur wurde, nachdem die völlige Eintreisung Deutschlands und Österreichs gelungen, angestrebt. Hätte er sich pflüden lassen, so wäre allerdings Englands Machtstellung ins Ungeheure gehoben. Es wäre der Schiedsrichter der Welt geworden. Auch Deutschland wäre zum Vasallen englischer Wünsche herabgesunken. Das alles hat deutsche Tattraft zu Lande und zu Wasser zunichte gemacht. Die Welt befreit sich allmählich von der Zwangsvorstellung britischer Allmacht, die noch nicht einmal die Küsten Englands selbst gegen deutsche Angriffe zu schützen vermag. Die Enttäuschung ist zu groß für John Bull. . . .

Einer dieser Ausbrüche droht uns Feindschaft und Krieg für Generationen an! Nun gut. Auch damit können wir uns befreunden, wenn die Engländer es wollen. Daß es zu Orohungen, den Krieg gewaltsam in die Länge zu ziehen, englischerseits immer wieder kommt, kann uns nur als Beweis für die erfreuliche Tatsache gelten, wie die Engländer das Rechnen verlernen. Bei einem Bolk, das fast nur vom Handel lebt, eine gefährliche Erscheinung! Aber psychologisch verständlich. Eine Rechnung, die an sich nicht stimmt, wird durch immer neues Nachprüsen nicht richtiger. Der Rechner selbst aber verliert dabei schließlich seine Fassung. So ist's im kleinen wie im großen.

Prüfen wir einmal Englande Saupttonto, ben Augenhandel in Waren nach. Er ist die Quelle von Englands Macht und Reichtum. Wie hat er sich nun im Rriege entwidelt? Hochtonend hatten die Leiter der englischen Politik vertundet, es ware für Britannien einerlei, ob es den Krieg mitmache oder daneben steben bleibe. Catsachlich jedoch erlitt der Aukenhandel des "Bereinigten Königreichs' vom ersten Kriegstage an eine außerorbentliche Einbuße. Inzwischen bat lie sich zu fabelhaften Biffern summiert. In den Monaten August bis Dezember 1914 einschlieflich fant ber Wert ber Ginfuhr (im Vergleich mit berfelben Voriabrezeit) um 1350 Millionen Mart. Die Ausfuhr um 1850 Millionen Mart. Das macht zusammen 3200 Millionen Mart. Am laufenden Rabre bat sich der Abstieg der Ausfuhr mit Riesenschritten fortgesekt. Er belief sich bis Ende April auf weitere 1150 Millionen Mart. Die Einfuhr allerdings nahm vom Februar an zu, so daß sich für die ersten vier Monate ein Mehr von rund 500 Millionen Mark herausstellt. Alles in allem bleibt aber für die ersten neun Kriegsmonate ein Ausfall von 3850 Millionen Mart bestehen. Um diese Riesensumme verringerte sich der Warenumsak Englands mit dem Auslande und seinen Rolonien. Die Nachfrage nach Erzeugnissen seines Gewerbefleißes hat sich allein schon in dieser Frist um genau 3 Milliarden Mart verringert! Demgemäß sank natürlich auf ber andern Seite das Bedürfnis nach Einfuhr gewisser Robstoffe. Und wenn die Einfuhr sich im laufenden Jahre steigerte.

Eürmers Cagebuch 347

so war das nur auf den (angesichts der drohenden deutschen Blodade) mit allen Mitteln beschleunigten Import von Nahrungsmitteln und vor allem von Kriegsmaterial jeglicher Art jurudjuführen. An biefer Ginfuhr mag ber englische Raufmann zwar verdienen; aber doch nur auf Roften des Staates, der um denselben Betrag armer wird, und auf Rosten des englischen Berbrauchers, der die nötiaften Lebensmittel jett zu unausgesett steigenden Preisen erwerben muß. Den Löwenanteil des Gewinnes zieht hieraus der fremde Lieferant, das heißt im wesentlicen ber Ameritaner. Da tommen wir auf ben Rern ber Frage: Englands Banbelsbilang hat fich im bisherigen Berlaufe bes Rrieges um nicht weniger als 2150 Millionen Mart verschlechtert. Weit größer aber ift die Verschlechterung seiner Zahlungsbilanz. Nur einer ihrer Komponenten namlich ift die Kanbelsbilang. Die anderen find die Vermittlergewinne des Kandels. ber Berficherung, ber Schiffahrt, ber Banten — und fie find gerade dasjenige, was das Sandelsvolt par excellence, das die Englander nun boch einmal sind. reich gemacht bat. Alle biefe Gewinne fehlen jest. Dazu tommen jeden Tag neue Verluste an Schiffsladungen und Schiffen, und wir dürfen wohl hoffen. daß sie dank unseren Sauchbooten mit jeder Woche Kriegsdauer immer größer werden. Auf der anderen Seite steben die ungebeuren Aufwendungen, die England, das auf gablreichen überseeischen Bläten Truppen wirbt, sammelt und ausrustet, für die Kriegsführung machen muß. Die ausländischen Guthaben der Engländer schmelzen auf diese Weise rasch zusammen. Za, das Defizit der Zahlungsbilanz Englands ist bereits ba. Den Makstab dafür gibt der Rurs des Pfundes Sterling ab. Es hatte icon por einiger Beit eine Entwertung um fast 2 % unter den Paristand im Verlehr mit Amerita aufzuweisen und hat diese nicht ausgleichen tonnen. Und das alles denten die Engländer Generationen hindurch aushalten zu tonnen? Sie sind schlechte Rechner geworden.

Allerdings lassen sie es an verzweifelten Bemühungen, das Unbeil abzuwenden, nicht fehlen. Sat sich England doch nicht gescheut, eine Valuta-Anleihe in Neupork aufzunehmen, argentinisches Gold in London zurückzubalten, sich den indischen Goldschat ohne weiteres anzueignen und anderes mehr. Noch weniger schämt sich England, seinen Berbundeten ihre Goldvorräte abzuloden. Ruerst mukte Belgien baran glauben. Das Golb ber Belgischen Nationalbank bat die alte Dame von Threadneedle Street icon längst verspeift. Aus Rufland liek sich England seinerzeit 160 Millionen Mark Gold zur Dedung eines Borschusses von 240 Millionen Mark kommen; und wenn es seither nicht mehr solcher Geschäfte mit der Russischen Staatsbant gemacht hat, so trägt wohl nur die Unterbindung der russisch-englischen Schiffahrt die Schuld daran. Dafür beeilt fich Frantreich jest, ben englischen Goldschat aufzufüllen. Es hat mit London ein Darlebensgeschäft abgeschlossen, das unter den verschiedensten Gesichtspunkten das größte Anteresse verdient. Die Aufnahmefähigteit des frangofischen Finangmarttes steht in einem argen Migverhältnis au bem Unleihebedarf ber Republit. Bleibt die Ausnuhung ber Notenbant als Silfsmittel. Der Ananspruchnahme ber Bant von Frantreich durch ben Staat bat man tatfachlich soeben den Spielraum bis zu 9 Milliarden Franken erweitert. Doch bis ins Ungemessene geht das schließlich nicht weiter. Auch die Stundung der Zahlungen an Beereslieferanten hat ebenso wie die Aufnahme von Kriegslieferungsanleihen in Amerita ihre Grenzen. Als einziger Ausweg scheint danach das geblieben zu sein, was sich soeben abspielt. Frankreich, dasselbe Land, das vor dem Kriege Seld und Sold für alle möglichen Unternehmen in aller überseeischen Herren und des Zaren Ländern spendete, muß jeht bei England um einen Vorschuß von vergleichsweise lumpigen anderthalb Milliarden Franken betteln gehen. Doch an der Themse versteht man zu rechnen. Man sagt mit großmütiger Seste die 1550 Mill. Fr. gegen sranzösische kurzfristige Schahscheine und — gegen 500 Mill. Fr. Gold zu. Der Kredit des Verbündeten genügt denen in London nicht mehr allein, sie verringern sich ihr Risito durch Sinforderung von Vedung in barem Golde. Sie brauchen's offenbar sehr nötig zur Stühung des erschütterten Sterlingkurses.

Auch andere Vortommnisse zeugen dasür, daß die Bank von Frankreich sich auf die abschüssige Bahn begibt. Sie läßt sich von der Rammer zur Erhöhung des Notenumlauss von 12 auf 15 Milliarden Franken ermächtigen. Zu Beginn des Krieges hatte seine Höchtgrenze 6,8 Milliarden betragen. Sie wurde durch Seset vom 6. August auf 12 Milliarden ausgedehnt, ist jeht aber zu eng geworden, denn 11,6 Milliarden Noten sind schon im Umlaus. Auf der einen Seite erweitert er sich beständig, auf der anderen wächst der Goldbestand der Banque de France nicht nur nicht, sondern der englische Verbündete sorgt noch dafür, daß er tüchtig geschmälert wird. Die Goldbestung des französischen Notenumlaufs betrug bereits am 29. April nicht mehr als 36 Prozent (gegen 45 Prozent bei der Deutschen Reichsbant). Wie wird sie nächstens aussehen, wenn jene Goldsendungen nach England vom Goldbestande abgebucht sein werden?

Vielleicht sind die Leiter der Bank von Frankreich klüger als die des Generalstabs. Ihr Gold buntt ihnen möglicherweise jenseits ber Strafe von Calais sicherer als an der Seine. Das wäre angesichts des Standes der Rriegs operationen nicht verwunderlich. Rufland verfagt. Die von England gestellten Hilfsvölter manten gleichfalls, und die eiserne Mauer der Deutschen läkt sich weber in Oft- noch in Nordost- und Nordfrankreich burchbrechen. Seine letten Reserven schiebt Frankreich vor. Rurzum, die Sorge der Franzosen um die Sicherbeit des Goldbestandes ihrer Staatsbank ware zu begreifen. Doch gleichviel, ob biese Sorge gehegt wird oder nicht, der Goldvorrat der Bant von Frankreich ftebt icon aus rein rechnerischen Grunden ber ernftesten Gefahr gegenüber. Die Besetzung großer Landesteile durch den Feind, die Kriegführung im Lande solbst schaltet ungeheure wirtschaftliche Bilfsquellen aus. Ersat muß durch die Ginfuhr von Nahrungsmitteln, Kriegsmaterial, Rohlen aus dem Auslande geschaffen werden. Gleichzeitig stodt die Ausfuhr, und beides zusammen bewirtt eine außerordentliche Verschlechterung ber Handels- wie der Zahlungsbilang. In den erften vier Monaten dieses Jahres allein beträgt diese Berschlechterung im Außenhandel 452 Millionen Franten. Einen Ausgleich tonnten die Binseingange auf französische Anlagen im Auslande bieten, doch sie sind jest ebenfalls ins Stoden geTürmers Tagebuch . 349

raten. Frankreich muß also Gold ins Ausland schiden, wenn es nicht eine Entwertung seiner Valuta erleben will. Die schlechte Bardedung der Noten bereitet ihr den Boden vor. Das Land zehrt seine Reichtümer in eiligem Tempo auf. Die Verdienstmöglichkeiten sind arg beschnitten, die Ausgaben für den Krieg ungeheuer. Wie sehr Handel und Wandel stoden, bekundet genugsam der fortgesette Rüdgang ber Einnahmen aus inbiretten Steuern und Monopolen. Allein seit Beginn des Jahres 1915 bis Ende April macht er (verglichen mit dem Vorjahr) 294 Millionen Franken aus. Und nicht minder beredt zeugen für den Verfall der Wirtschaft, der arbeitenden Bevölkerung zumal, die beständigen großen Abhebungen aus den Sparkassen: Sie betrugen vom 1. Zanuar bis zum 10. Mai d. 3. netto 59 Millionen Franken. Aufzehrung im Innern, ungeheure Bunahme des Bapiergelbumlaufs, rapide Verschlechterung seiner Goldbedung. dazu steigende Verpflichtungen ans Ausland — das sind die bisberigen finanziellen Ergebnisse des Revanchetrieges gegen Deutschland. Wie lange noch tann Frantreich diesen Bustand, der sich von Woche zu Woche mehr ausprägen wird, ertragen, wenn es nicht ganzlich auf seine Zukunft als Handelsstaat verzichten will?"

Wie lange können unsere verbündeten Gegner überhaupt noch ihr "Vernichtungswert" gegen uns fortseken, wenn — ja, wenn nicht Hise von anderer, von "neutraler" Seite kommt, — aber, bitte: schnell, schnell! Da begreift man schon den nicht mehr zu überdietenden Jochdruck, unter den die Neutralen genommen, mit dem sie in einer Weise bearbeitet werden, bei der man sich nur wundern kann, daß die Neutralen nicht schon längst stukig geworden sind, daß sie sich solche dreiste, schon gewalttätige Erpressung überhaupt gefallen lassen.

Sie lassen sie sich aber gefallen, und darauf allein kommt es an. Daran andern auch noch so überzeugende moralische Betrachtungen nichts, wie wir uns denn — gewiß nur der Not gehorchend, nicht dem eignen Triebe! — gewöhnen sollten, an die uns umgebenden Kräfte und Mächte gänzlich "moralinfreie" Maßstäbe anzulegen. "Im Unfang des jehigen Krieges", schreibt die "Frantf. Stg." im Gedenken an den Frankfurter Frieden vor vierundvierzig Jahren (10. Mai), "batten bei uns wohl viele gedacht, daß noch vor der Wiederkehr dieses Gedenktages die Welt aufs neue befriedet, der menschenmorbende, zerstörende Rampf beendet sein werbe. Diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, es besteht im Gegenteil in diesen Tagen die Gefahr, daß der Krieg noch weitere Gebiete erareift und sich baburch möglicherweise auf einen längeren Zeitraum hinauszieht, als es sonst der Fall ware. Aber diese Schahung der Kriegsdauer entsprang jum guten Teil bem raschen Fortschreiten ber friegerischen Entwidelungen im ersten Monat des Krieges und einer gewissen Unterschätzung der Kräfte unserer Gegner, obwohl wir sie mahrhaftig nicht gering eingeschätt haben. In ber großen Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Deutschland, die der Frankfurter Friede beendete, batte Bismards unübertroffene Staatstunst es verstanden, alle Roalitionsbestrebungen Frankreichs zu vereiteln. Weber Österreich noch Italien noch Danemart, beren Anschluk an Frantreich in Betracht tam, traten aus ihrer Neutralität beraus, weil es gelungen war, Rukland auf der einen, England auf der anderen Seite dafür zu interessieren, dak der groke Rampf der damals führen350 Lürmers Cogebuch

den Kontinentalmacht gegen das werdende Deutschland ein Zweikampf blieb. Allerdings verlängerten Englands Munitionslieferungen an Frankreich, die auch durch Deutschlands energische Proteste nicht zum Stillstand gebracht wurden, den Krieg über die Zeit hinaus, in der er sonst aus natürlichen Ursachen erloschen wäre. Aber diese gleiche Funktion übt jeht Amerika aus, und was will das überdies bedeuten gegenüber der Tatsache, daß wir heute gegen eine mindestens doppelte Übermacht zu kämpsen haben, die wir nur Griff um Griff niederringen können.

So gludlich und so erfolgreich in der diplomatischen Abwehr feindlicher Rante wie damals find wir heute nicht. Es ift eine furchtbare Busammenballung feindlicher Mächte zustande gekommen, und im zehnten Monat des Krieges stehen wir vor der Möglichteit, daß sogar unser Bundesgenosse Stalien sich ju unseren Feinden ichlägt, die wir mit der Waffe überwunden haben und die ledialich noch durch solche politische Ablenkungen die Gewichteverteilung der großen Wage bes Krieges zu ihren Gunften verändern zu tonnen meinen. Daß es fich heute um dasselbe Atalien handelt, bas 1866 im Bunde mit Preufen seine nationale Einiauna vollendete, das aber vier Rabre später bereit stand. an Frantreichs Seite fich ber Einigung Deutschlands in ben Weg zu stellen, sind Umstände, die nur darum unsere Aufmerkamkeit erregen, weil die beteiligten Mächte die gleichen sind, die aber irgendwelche Schlusse auf die Gegenwart und Zukunft zu ziehen nicht erlauben. Bundesgenossenichaften werden nur zu einem fleinen Teil burch Gefühle, zum weitaus größeren burch die wirtlichen Bedürfnisse und die Ansprücke auf nationale Geltung und Macht bestimmt. Dag ein uns feindliches Eingreifen Italiens in den Rampf, von dem wir um der tunftigen Möglichkeiten europäischer Politik willen noch immer hoffen möchten, dak es vermieden wird, an dem endgültigen Ergebnis des Arieges etwas ändern tonnte, glaubt in Deutschland niemand. Aber es murbe moglicherweise den Krieg um einige Monate verlängern."

Nichts scheint nun, wie die "Boss. Stg." ausführt, einfacher zu sein, als die Antwort auf die Frage: Soll Italien einen Krieg, bei dem es alles aufs Spiel fest, führen um einzelner minder wesentlicher Wünsche willen, ober foll es, als Breis für seine Neutralität, die meisten seiner Forderungen durchseken: die gesicherte Oftgrenze, die Sicherung des italienischen Charatters von Trieft und eine starte Stellung auf dem andern Ufer der Abria? - "Stunde die Frage so einfach. welcher Überlegung bedürfte sie noch? Aur diejenigen, die keiner Uberlegung fähig sind, könnten nach einem Krieg rufen, der mit dem mildesten Ausdruck überflüssig zu nennen wäre. Aber es handelt sich in der Cat für Italien nicht um diese Alternative, die keine ist: ob es das Schwert ziehen soll um gewisser Forderungen willen oder die Erfüllung dieser Forderungen ohne Schwertstreich erhalten. Denn wenn Öfterreich-Ungarn Italien Zugeständnisse machen will, so versteht fich eine Boraussehung dabei von selbst: daß es einem befreundeten und verbundeten Italien diese Zugeständnisse macht. Nicht aus Schwäche und nicht um sich zu schwächen, sondern um den Dreibund und baburch bie eigene Stellung zu ftarten, will Ofterreich-Ungarn die Fragen aus der Welt schaffen, die sein Verhaltnis zu Türmers Tagebuch 351

Italien, bem Bündnis zum Trohe, mit alten Erinnerungen und inneren Einwänden belastet haben. Seht Italien barauf ein, so legt es auch seine Politik nach dem Krieg sest und trifft eine klare Wahl. Für oder wider den Oreibund: das ist die eigentliche Frage, die durch die Entscheidung über Neutralität oder Krieg gelöst wird. Denn das Oritte, eine splendid isolation inmitten der Großmächtegruppen, kann sich Italien während des Krieges nicht länger gestatten und nach dem Krieg nicht aufrechterhalten.

Wenn das Wort vom sacro egoismo, dem vor wenigen Monaten ganz Italien augejubelt bat, noch gilt, wie es Italiens Losung in bem Beitalter gewesen ift, in dem es Unabhängigteit und Einheit errang: so wird die Frage, ob für oder gegen ben Dreibund nicht nach Sympathien gelöst werden, sondern auf Grund eines rubigen Urteils über die militärische und politische Lage. Viel, fast alles, sollte man meinen, spricht dafür, daß bieses Urteil Italien nicht an die Seite unserer Gegner treiben kann. Daß der Oreiverband nicht ohne Italien zu siegen imstande ift. — bas ist sogar die Meinung ber entschiedensten Anbänger ber italienischen Rriegspartei, die damit jugeben, daß Deutschland, Öfterreich-Ungarn und die Türlei bereits auf dem Bunkt sind, wo sie den sich zu ihnen neigenden Erfolg ganz auf ibre Seite zieben konnen. Die italienischen Anterventionisten sind aber bes Glaubens selig und stold, daß das militärische Gewicht Ataliens, an diesem Bunkt angreifend, den Erfolg auf die andere Seite treiben würde. Das ist ihre Hoffnung — eine Hoffnung, die gewiß start auf die Phantasie wirten tann. Italien als Retter des Preiverbandes würde zu ungeahnter Größe emporwachsen, und schon zeigt Rußland, da es Serbiens stärkte Sehnsucht den italienischen Forderungen zu opfern bereit ist, den nationalen Schwärmern in Italien das lodende Bild eines größeren Italien als Baltanvormacht. Aber folden Lodungen steht die nüchterne Ertenntnis gegenüber: Deutschland und Ofterreich-Ungarn sind in diesem Frühjahr auf zwei Fronten in der Offensive und durchaus vorbereitet, auch einer weiteren Belaftung zu widerfteben. Dag fie - mit ber Turtei als Pritter, beren Widerstand bas englische Ansehen nach bem Rrieg ichwer erschüttert lassen wird — heute die Stärteren sind, ist unbestritten. Gegen den Glauben, daß Italien durch seinen Anschluß an den Oreiverband das Stärkeverhältnis entscheidend zu ändern vermöchte, ist die Gewißheit abzuwägen, daß es, wenn es neutral bleibt, der Freund der Stärkeren ist und bleibt. Ist es vorteilhafter, aus Dieser Gewisheit Nuken zu ziehen oder nach jenem Glauben zu handeln? Das tann nur die italienische Boltsvertretung selbst sich sagen. Sie wird sich eine klare Vorstellung von der Lage ihres Landes nach dem Krieg, je nachdem ob es in den Rrieg eingegriffen baben wird ober nicht, bilben muffen. Sie wird Italiens Stellung als Freund der siegreichen Bentralmächte und der Türkei, in der die wirtschaftliche Vormacht Englands und Frankreichs beseitigt sein werden, in Betracht gieben; und bagegen ermagen, wie seine Stellung neben einem siegreichen Preiverband ware. Und sie wird sich um alle Unbefangenheit des Urteils bemühen, damit Italien nicht fehlgehe und am Schluß des Krieges nicht auf der falschen Scite ftebe. Wir tonnen Italiens Urteil nicht beeinflussen, tonnen nicht mit italienischem Gehirn benten und haben abzuwarten, was das Ergebnis sein wird. Welches Er352 Curmers Cagebuch

gebnis wir wünschen, braucht nicht gesagt zu werden, und es wäre vergebliche Mühe, jene, die in Italien vom Krieg gegen uns schwärmen, heute davon überzeugen zu wollen, daß wir Frieden und Freundschaft mit Italien um Italiens willen wünschen. . . .

Im Falle der "Lusitania" hat die Verfälschung der öffentlichen Meinung ein paar hundert Menschenopfer geforbert. Aber die Lügen, welche die Deutschland feindliche Presse in der ganzen Welt verbreitet, sind drauf und dran, ein ganges Bolt ins Unglud ju fturgen. Mit allzu eifrigem Beftreben bemüben fich, im Verein mit den Polititern ihrer Länder, die englische, die französische und die russische Presse, all jene herzerfrischenden Fortschritte zu leugnen, die die deutschen Heere und die österreichisch-ungarischen Truppen auf sämtlichen Ariegeschauplätzen machen. Bei Ppern ist, wenn man die englischen Blätter liest, überhaupt nichts geschehen. Die russischen Botschafter erklären auf dem geduldigen Papier unser Fortschreiten in Galizien bis vor Przemysl und den fluchtartigen Rückzug der russischen Beere aus den Karpathen als nicht geschehen. Die Einnahme von Libau und das weitere Vorrücken der Deutschen in Ruxland erscheinen nahezu als von den Ruffen gewollt. Warum das alles? Der Zwed ift nur zu durchfichtig. In England, in Frantreich und in Rukland fürchtet man, daß die andauernden beutschen Siege schließlich doch noch die Röpfe der erregten italienischen Interventionisten etwas abtublen tonnten. Deshalb durfen die verbundeten Bentralmachte jest nicht siegen. Genau so, wie die Passagiere ber "Lusitania" wohlgemut an Bord gestiegen sind, weil sie, von der englischen Presse getäuscht, an die Gefahren nicht glaubten, vor denen sie Deutschland gewarnt hatte, so soll das italienische Volk nicht erfahren, wie reißend der Strudel ift, auf den seine verblendeten Führer zusteuern.

Aus England stammt das Sprichwort: "Honesty is the best politic." Wir können es dem Urteil der Welt überlassen, od Ehrlichteit jemals in der englischen Politik zu sinden war. Im Gegensatzu England ist die moderne deutsche Politik der letzten Jahrzehnte stets ehrlich gewesen. Bismard hatte die Ehrlichteit zu einem politischen System ausgedildet: er errang seine größten Erfolge dadurch, daß ihm das Ausland nie glaubte, daß er das meinte, was er sagte. Und hinterher war allgemeines Erstaunen darüber, daß er tatsächlich genau das getan, was zu tun er angekündigt hatte. An die Treue, die Erispi und Bismard hielten, sollten die Italiener sich gerade in diesem Augenblid erinnern. Sie sollten daran denken daß das Land, das die Einigkeit Italiens fügte, es mit ihnen ehrlicher meint, ale die im Unglüd sienden Bundesgenossen sügte, die fälschlicherweise ihre Rettung durch ein italienisches Blutopfer erhoffen. Wir meinen es ehrlich, wenn wir in zwölfter Stunde die Italiener warnen und ihnen noch einmal die Methode vor Augen sühren, die der Oreiverband anwandte, um die Kriegssadel in Italiens Auen zu werfen.

Von französischem und englischem Gelde waren die Quellen gespeist, aus denen der trübe Strom politischer Brunnenvergiftung über Italien sich ergoß. Erst sanft, dann immer stärker ertönten die Stimmen, die das Volk darauf aufmerksam machten, daß man sich niemals besser als jett so manch langerträumtes

Türmets Tagebuch 353

Studden Land vom öfterreichischen Rachbar holen könne. Die Stimmen ber Gerechtigkeit und der Treue haben vor den Versuchern gewarnt. Es war der Bundesgenoffe, von dem man fordern follte, und man scheute fich, in der Reit seiner schweren Not Vorteile zu fordern. Die Versucher setzten haarscharf auseinander, daß auf Grund der bestehenden Verträge Gegenleistungen durchaus gerechtfertigt waren. Diese Beweisführung wirtte immer starter. Die italienische Regierung war der so aufgewiegelten Volksmeinung gegenüber nicht mehr in der Lage, nichts zu tun. Sie sette fich sonst ber Gefahr bes Vorwurfs aus, Die Antereffen des Landes zu verleten. Dieselbe Presse, die von Berrn Barrère verloct worden war, das Wohl ihres Vaterlandes gegen Gold zu verraten, sprach bereits von Berrätern an der Nation. Österreich-Ungarn schien dadurch, daß es verhandelte, Die grundsäkliche Berechtigung Italiens, Gegenleiftungen zu verlangen, augugeben. Für Italien winkte im Wege bes friedlichen Ausgleiches viel mehr, als es mit Waffengewalt jemals zu erringen hoffen burfte. Die ehrlichen italienischen Bolitiker atmeten auf. Der Erfolg war groß. Aun schien ber Arieg permieden.

Sie rechneten nur nicht mit dem Interesse berer, die ja die italienische Volksleidenschaft nicht aufgestachelt hatten, damit Italien größer und mächtiger werde. Denen war jede Verhandlung ja nur Mittel zum Zwed des Scheiterns. Nichts fürchteten sie mehr, als die Vermeidung des Krieges. Raffiniert bliesen sie nun den Italienern ins Ohr: Nie wird man euch das, was ihr fordertet, verzeihen! Ihr könnt jest wohl ohne Schwertstreich die Segenleistungen erhalten, aber wie wollt ihr sie gegen die Rache der Nachbarn später sichern? So hat man mit Italien ein schmähliches Spiel getrieben. Erst hat man ihm klar gemacht, daß es nur Berechtigtes fordere, und hinterher soll es nun selbst Furcht empfinden vor dem, was es tat.

Wenn die italienischen Polititer diesem Gedantengang folgen, so geben sie damit selbst vor aller Welt zu, daß ihre Forderungen ungerechtfertigt und den Gesehen von Treu und Glauben widersprechend waren. Sie dementieren sich damit selbst, und sie bringen sich für später in die schlechteste Situation vor der Weltgeschichte, die es überhaupt geben kann....

Unsere Siege in Galizien, Belgien, Rurland zeigen, daß wir nicht aus Schwäche und Angst vermittelt haben. Jeder unserer Siege bedeutet eine Chance weniger für ein militärisches Eingreisen Italiens... Und will Italien wissen, in welcher Verfassung wir der Stunde der Entscheidung entgegensehen, so schaue es auf die Hauptstadt des eroberten Belgien: In Brüssel, im Théâtre de la Monnaie, hat in diesen Tagen Felix Weingartner zwei Beethoven-Konzerte dirigiert, unter dem rauschenden Beisall unserer Feldgrauen und der erstaunten Brüsseler. Sieht ein Volt, das mitten im schwersten Waffendienst andächtig Beethoven lauscht, so aus, als ob es sich traftlos fürchtet?"





#### Giner!

as einzige größere Blatt Italiens, das den Mut hat, den Krieg rüchaltlos zu verbammen, ist ber sozialbemotratische "Avanti". Er wagt es sogar, den "Liebling der Götter", den beiligen D'Annungio, mit derbem Griff durchzuschütteln, nennt ibn einen "verbrecherischen Degenerierten", ba er bas Bolt aufgefordert habe, sich vor Montecitorio aufzustellen und die friedensfreundlichen Abgeordneten anzugreifen und zu vergewaltigen. D'Annungio fei "ber & dandfled Ataliens" und ein frangofischer Goldling, ber bas italienische Volt für Frankreich ins Verberben beke. Die ungebeure Mebrheit bes Landes wolle vom Kriege nichts wissen und sei lediglich das Opfer des blutigen Wahnsinns ber Clique Salandra-Sonnino. Das Ministerium Salandra, das zuerst feierlich jede Verschacherung ber Reutralität als ehrlos abwies, begebe beute ben ichamlofen Schacher ber Erpreffung. babe die Neutralität entehrt, indem es Österreich die Aufrechterhaltung der Neutralität gegen Enticabigungen anbot. Es habe endlich geradezu Stalien versteigert, indem es dem Meiftbietenben das beste Blut Italiens versprach.

#### Wie zu erwarten war

ie aus Zeitungsmelbungen betannt ist, hatte ber beutsche Gesandte in Christiania, Graf von Obernborf, sich veranlaft gesehen, vor anonymen Schmähbriefen in Sachen ber "Lusitania" die Flucht

in die norwegische Öffentlichteit zu ergreifen. "Er war", wie die "Deutsche Tageszeitung" schreibt, "der Ansicht gewesen, dirett an die Wohlmeinenden im Volte sich wenden zu müssen. Es schien ihm nötig, gegenüber diesen seigen und verstedten Anpöbelungen, die ja nicht so sehr ihm persönlich als dem Deutschen Reiche, das er vertritt, galten, das vornehme Schweigen und Verachten zu brechen."

Nun ist das Eco auf seine Kundgebung erfolgt. Das aus dem Chorus der übrigen norwegischen Landespresse wollen wir hier nicht erst auffangen. Aber es sind die der Regierung nahestehenden "Intelligenssedler", aus denen dieses zurüchallt:

Es darf ruhig als ganz besonders ungewöhnlich bezeichnet werben, daß ein in einem Lande beglaubigter fremder Gesandter sich darauf einläft, polemische Rundschreiben an die Presse zu versenden, und das um so mehr, als der gräfliche Artikel als Antwort auf anonyme Briefe auftritt, die fowohl nach Form als Inhalt sich unbedingt qualifiziert hätten, im Papiertorb zu verschwinden. Uns will scheinen, daß es am besten gewesen ware, wenn der Graf der ersten Versuchung nachgegeben hätte, diese unverschämten, untultivierten Briefe fo zu behandeln. Wenn ber Graf schreibt, einzelne angesebene norwegische Blatter brudten sich auf bie gleiche Art aus, so tonnen wir die Richtigkeit diefer Worte nicht zugeben. Einige norwegische Blatter haben ein Scharfes Urteil über die Torpedierung der "Lusitania" gesprochen. Aber ihre Ausbrude tonnten teinesfalls mit den in den bewußten anonymen Briefen enthaltenen in einen Topf geworfen werben. Wenn ber Gesandte die Möglichteit andeute, "beide Briefschreiber können gleichwohl ernsthafte Politiker sein, die eine Antwort haben mussen", so kann dies unmöglich seine wirkliche Meinung sein. Dies musse wohl als Wis aufgefast werden, jedoch als einer von der Art, die, wie uns vortommt, in so ernsten Zeiten wie jest nicht am Plate ist.

#### Treu zu England!

Das lobenswerte Bestreben, den deutschen Rennsport in zielbewußter Arbeit vom Engländertum freizumachen, stöft bedauerlicherweise in deutschen Sportkreisen auf Widerstand. Für biese Verfechter einer Bolitit ber "Offenen Tur" bat der befannte Sportsmann Berr v. Tepper-Lasti in einer von der Reitschrift "Deutscher Sport" wiedergegebenen Zuschrift bas Wort geführt und sich binterber in einem Rundschreiben febr ungehalten barüber geäußert, bag bicfe feine "privat gedachten" Außerungen die verdiente Burudweisung in ber Breffe erfahren baben. In feinem Rundschreiben, das (feltsam genug) vom "Bund Neues Vaterland" verbreitet wird, betennt sich Berr v. Tepper-Lasti offen zu ber Ansicht, daß wir por langer Rand obne die Engländer im Sport nicht fertig werben tonnen: "Bunachit tann man niemandem verwehren, denjenigen in seinem Betriebe zu verwenden, ben er für ben geeignetsten balt und beffen Satigteit ihm die besten Erfolge verspricht, selbst bann nicht, wenn geeigneter Erfat aus Deutschland schon jest burchweg jur Berfügung stände, was infolge der bisherigen Migwirtschaft mindestens zweifelhaft ift. Unbillig scheint es auch, in langen Sabren wohlerprobten harmlofen Leuten plöglich aus "politischen Rudfichten" jede Erwerbsmöglichteit abzuschneiden, und ,last not least' (Pardon - wollte sagen: Verzeihung) ,das Wichtigfte gulett'! Wir leben in einer Beit ber "Repressalien". Vielleicht ist bekannt, bak zurzeit in England über 60 % ber Deutschen frei ibren Geschäften nachgeben, jebenfalls

nicht aus humanitaren, sondern aus pratlifden Grunden. Sollen wir einem Rauflein Fanatiter zuliebe (!) unsere Landsteute brüben etwa ähnlichen Magnahmen aussetzen, die ihnen jedenfalls weit verberblicher werben mußten als ben wenigen bei uns tätigen Englandern der Berluft ihrer Stellung? Auch in England tonnte ja schlieglich einmal der Chaupinismus über prattifche Erwägungen bie Oberhand behalten. Also fassen wir unsere Aufgabe ber Reinigung des deutschen Sports von der Englander-Anvasion sine ira, sed cum studio auf. Wir brauchen teineswegs zu fagen: die Beifter, die wir riefen. werben wir nicht mehr los Wir wollen fie aber allmählich und systematisch loswerben."

Also: Immer langsam voran und vor allem mit ertra weichen Glacehandschuhen. Das allerdings hat Herr v. Tepper-Lasti bei seiner offenbar schrantenlosen Hochschung bes englischen Gentlemantums nicht ahnen können, daß just in bem Augenblick, da sein Rundschreiben in die Lande ging, die wüsteste Deutschenhehe in England losbrach.

Das "Häuflein Fanatiter", dem die Gesundung des deutschen Sports am Berzen liegt, wird gut tun, außer den Engländern auch die hoffnungslos verengländerten Sportsleute vom Schlage des Herrn v. Tepper-Lasti sich selbst zu überlassen. Solche Töne wie die von Herrn v. Tepper-Lasti tönnten gut aus der anglo-ameritanischen Presse stammen. Sie würden dort sicher reines Wohlgefallen auslösen.

#### Offene Feinde in der Schweiz

Someiz für Frankreichs Sache offen Bartei nehmen, so will ihnen Friz Zutrauen in der "Boss." ihre Gefühlerichtung nicht verübeln. Was aber den schäfften Widerspruch herausfordere, sei die Art, wie die französische Schweiz ihren deutscheindlichen Gesinnungen offenen Ausdruck verleibt.

"Deutschfeindliche Gesinnungen? Ein wütender Jaß ist es, der sich wild und zügellos auf alles stürzt, was deutsch ist oder im Verdacht steht, deutsch zu sein, ein Haß, der gelegentlich auch vor den eigenen Landesgenossen nicht Halt macht, wenn sie sich vermessen, auf dem Boden der französischen Schweiz in ihrer deutschen Muttersprache zu reden. Ist es doch, im Ansang des Krieges, dahin getommen, daß deutsche Schweizer in Veven verprügelt und in den See geworfen wurden, lediglich weil sie sich weigerten, den wüsten Feldzug gegen das Deutschtum mitzumachen, und weil sie, nach echt deutschschweizerischer Art, sich gelegentlich auch zu einem kräftigen Worte der Abwebt binreisen ließen!

Der Grunde, wie es möglich mar, bie Bewohner ber welschen Schweiz gegen Deutschland so aufzuheten, bag von einer schweren Vergiftung der öffentlichen Meinung gesprochen werden tann, find mehrere. In erfter Linie ift es die Preffe, die instematisch darauf ausgeht, die Stimmung ihrer Lefer in beutschfeindliche Bahnen zu leiten, und die vom sanften piano rasch zum fortissimo überging, um ibre erlogenen Antlagen gegen Deutschland in die Welt zu feten. Reine Berdrebung, keine Berleumdung ichien verrucht genug, um nicht sofort in ben Zeitungen der französischen Schweiz an hervorragender Stelle wiedergegeben zu werden. Und wurde einst ein Preis darauf gesett, der demjenigen aufiele, welcher feit bem Beginn ber Feindseligteiten das meifte Gift gegen Deutschland verspritt bat, so tann es taum zweifelhaft sein, daß por ben frangösischen den Blättern ber meliden Schweig jener Preis juguertennen mare. Der ,Matin' und das "Echo de Paris' haben in dem "Journal de Scnève" und der "Gazette de Laufanne' ibre Meifter gefunden, und was für die führenden Zeitungen zutrifft, das gilt in entsprechendem Verhältnis auch für die fleineren Blatter ..."

#### Mitleid

Rriegsschauplate sind teine Golflints, Schiffe triegführender Machte teine Bergnügungslotale", so äußerte sich ein früherer beutscher Diplomat zu dem Bertreter der "Affociated Breff", Mr. Dreber. "Daß man in England selbst seit langer Zeit mit der Möglichkeit der Bersenkung der "Lusitania' gerechnet bat, beweist die auf Täuschung berechnete Führung der ameritanischen Flagge durch dieses Schiff auf seiner vorletten Fabrt. Warum also glaubten die Ameritaner den prablerischen englischen Zusicherungen mehr als unseren gutgemeinten Warnungen? Aber freilich, nichts konnte den Engländern willtommener sein, als wenn ihre geheuchelte Entruftung von den Amerikanern auch autaläubia aeteilt wird. Denn bann würde es genügen, daß auf jedem englischen Schiff ein paar Burger ber großen ameritanischen Republit verfractet wurden, um es mit feiner Runitions- und Waffenladung vor Angriffen beutscher Kriegsschiffe ju sichern. Die Bersentung der Lusitania' war für uns eine militarische Notwendigkeit, nicht nur, weil sie Kriegsrüstung trug, sondern insbesondere deshalb, weil wir unfere eigenen tapferen Rrieger bavor ichuten mußten, daß sie durch die auf ihr verstaute ameritanifche Munition Tob und Untergang finden tonnten. Mitleid mit ben Opfern und ibren Angebörigen? Gewif, wir haben es! Aber hat man von Mitleid bei ben Reutralen gehört, als England ben teuflischen Plan ber Ausbungerung eines ganzen großen Boltes faßte? Sat man Mitleid tundgegeben, als Caufende unschuldige und friedliche Bewohner Oftpreukens, Männer, Frauen und Rinder, von den ruffifden gorden beraubt, ermorbet und geschändet murben? Warum jest ploglich Mitleid für die betlagenswerten Opfer zur See, während die zivilisierten Nationen ber Neutralen gegen bie Leiden der gunderttausende auf dem östlichen und westlichen Kriegsschauplat unempfindlich find? In einem aufgedrängten Existenztampf, der ohne die Lieferung von Rriegsmaterial durch Amerita längft ju Ende mare, in einem Rriege, in dem Englander und

Franzosen gelbe, braune und schwarze halbwilde Völker zu unserer Bernichtung beranführen. Die "Lusitania", diese Königin der Gee, ift von dem Mecre verschwunden, aber die Schuld an bem Untergang tragen letten Endes nicht wir, es tragt fie die englische Regierung, die frivol und prablerisch vertündet hat, daß alle Magregeln zum Schute dieses größten und schnellsten englischen Sandelsichiffes getroffen seien. Es tragen fie die Reeder, die friedliche Angehörige neutraler Staaten verleitet haben, unter englischer Flagge burch die gefährdete Kriegszone auf einem Schiffe zu fahren, bas in ben Liften der englischen Admiralität als ,im Rriegsfalle jum Eransport von Baffen und Munition bestimmt' aufgeführt mar, es tragt fie endlich die englische Preffe, die die ernstgemeinte Warnung des Grafen Bernstorff für einen bloken Bluff ertlärt und mit beigendem John und Spott übergoffen bat...."

#### Sie verabscheuen

Die "Deutschen" in London, Felix Semon, Charles Meyer, Felix Schuster, Leopold Hirsch, August Cohn und Louis Felbermann, haben eine Ertlärung gegen Deutschland erlassen: Sie "verabscheuen" die "barbarischen Methoden" der Deutschen.

Nur eine einzige Stimme in England, bie "Daily News", wagt es noch, gegen die russischen Pogrome Einspruch zu erheben.

#### Neutralität

er Begriff ber Neutralität hat seltsame Wandlungen burchgemacht. Nach den bisherigen Lehren des Völkerrechts gab es eine strikte und eine wohlwollende Neutralität. "Der jetzige Krieg", bemerkt Georg Bernhard in der "Voss. Stg.", "hat Abwechslung in diese allzu einsache Unterscheidung gebracht. Ein duntscheckiges Farbenspiel von Neutralität tut sich vor unseren Augen auf. Nur in einem Punkt gleichen sich die Neutralitätspolitiken der meisten Staaten: in dem hohen Maß von Unterwürfigkeit

gegenüber den englischen Forderungen und Anmagungen. Bon Anfang an hat England in allen neutralen Ländern eine ausgedehnte Sandelsspionage betrieben, es hat insbesondere durch Sir Francis Oppenheimer und seine Kreaturen jede Möglichkeit ausspionieren lassen, die vorhanden war, um an Deutschland Waren zu senden, die nach Londoner Begriffen als Ronterbande angesehen wurden. Neuerbings aber hat England es gar nicht mehr nötig, zu "spionieren" (worunter man ja gemeinhin eine Tätigkeit versteht, die beimlich unter Berbergung ihres wahren Zwedes ausgeubt wird), denn eine Reibe von neutralen Staaten hat sich freiwillig unter die Oberhoheit Englands geftellt. Gie bulbet, daß englische Aufpasser gewissermagen amtlich die Labung der aus den Bafen jener Staaten abgebenden Schiffe tontrolliert. Es scheint ben Regierungen jener Nationen mit den Pflichten der Neutralität vereinbar, daß diese amtlich beglaubigten Aufpasser ihren Raufleuten verbieten, die harmlosesten Waren nach Deutschland zu befördern. Go ist mir zum Beispiel neben anderen Fällen glaubhaft versichert worden, daß aus einem neutralen Bafen die Ausfuhr von - Gartenmöbeln verhindert worden ist. . . . "

#### Engländer in Deutschland

Du ben hier schon gewürdigten, wohl nur in Deutschland möglichen Borgängen, bei benen beutsche Reisenbe in einem deutschen D-Zug von hochgemuten Söhnen Albions an die Wand gedrückt wurden, sozusagen Fußball mit sich spielen lassen "mußten" und — ließen, schreibt ein höherer Beamter an die "Tägl. Rundschau":

"Ich hatte Fahrtarte erster Alasse. Alle Plate erster Alasse waren aber schon 15 Minuten vor Abgang des Zuges von den Engländern besetzt. Ich mußte daher in der zweiten Alasse Plats nehmen. Nach vieler Mühe und einer Stunde Zeit überredete ich den Zugführer, das Frauenabteil freizugeben, denn in ihm saß schon ein Engländer,

der sonft nicht Plat gefunden batte. Die Engländer hatten die Plate belegt, waren aber bie gange Beit im Speifemagen. 3ch versuchte dreimal vergebens, dort Plat zu finden. Sie hatten die doppelte Rabl Plage beschlagnahmt, die ihnen zustand. Der Englander in meinem Abteil batte nur 1,50 .K Geld bei fich! Wer hat diesem Herrn die Fahrtarte erfter Rlasse eigentlich bezahlt? Es ware für die Beurteilung derjenigen, die bier die Anteressen ber Engländer wahrzunehmen haben und ihnen die Fahrtarten lieferten, doch wichtig, das festzustellen. Diese Leute sind doch zunächst verantwortlich. Ihnen scheint jedes Gefühl für das Gehörige zu fehlen, ja man muß bei ihnen einen ganz ungebörigen Dünkel voraussegen. Der Englander in meinem Abteil hat ohne Zweifel noch nie vorher in einem Wagen erster Klasse gesessen!"

Was es wohl für Deutsche in England für Folgen gehabt hätte, wenn sie sich in ähnlichen Heraussorderungen gefallen haben würden? — Wir meinen: Schon der bloße Gedante ist lächerlich. Engländer hätten Deutsche in solchem Fall einsach für verrückt gehalten, — fürs Irrenhaus reif. Wegen — Größenwahns.

#### Das verdammte Siegen

Sewissen Leuten, Die nicht alle werden, schreibt die "Bost" ins Stammbuch:

"Schon lange hatte Berr Flauniacher seinem Freunde Angstmeier seine Bedenten geäußert über die zunebmende Rabl der gefangenen Ruffen in Deutschland, und mit jedem neuen Taufend schwollen seine Besorgnisse. Er konnte es Hindenburg nicht verzeihen, daß dieser uns so viele unnüte Mitesser ins Land schickte, die sich ja doch nur bei uns bid füttern laffen wollten. Berr Flaumacher versuchte in der freien Beit, die ihm vor dem abendlichen Stammtisch blieb, berauszurechnen, welche Menge diese Kerle fo ungefähr wegessen, und bei dieser Rechnung, auf die er viel Mübe verwandte, wurde es ihm tlar, daß das deutsche Voll einer Katastrophe entgegeneilt, und daß es

fo nicht weitergeben durfte. Berr Flaumacher (ober war es vielleicht Berr Angitmeier) sette sich also bin, schrieb an den Großen Generalstab, welche bedentlichen Folgen das viele Siegen babe, und bat zugleich, nicht so viele Gefangene zu machen. Spaf? Rein, bitterer Ernft. Es gibt bei uns zulande wirklich und mabrhaftig Leute, die allen Ernftes fürchten, die vielen Gefangenen, die wir in unsern siegreichen Rämpfen machen, brächten uns in die Gefahr des Verhungerns, und die deshalb an jedem neuen Erfolge mit ihren kleinlichen und albernen Bedenten herummateln. Ein befonders erleuchteter Beitgenoffe bat es wirklich fertig gebracht — diese Mitteilung ist verbürgt —, an eine hiesige Beborbe ju schreiben, daß, wenn ,das verdammte Siegen in Galizien so weitergeht, wir in fünf Monaten verhungert seien'. Bit es wirklich nötig, berartigen Lächerlichkeiten gegenüber barauf binzuweisen, daß die Gefangennahme noch so vieler Feinde, und wenn ibre Babl felbst eine Million überschreitet, auf unsere Boltsernährung gang und gar teinen Ginfluß haben tann? Es gibt Dinge zwischen Simmel und Erde, über die man wirklich nur ben Ropf schütteln tann."

Ja, man ahnt es nicht, wie groß Gottes Tiergarten ist und was alles dein frei herumläuft! Wenn schon von unnügen Fressern bei uns die Rede sein soll, dann ist diese Gattung seiner Bevölkerung wohl die allerunnügeste und lästigste. Außer Wettbewerb.

#### Verderblicher Pessimismus

ie Zeitschrift "Vie Parisienne" versichert, die Stimmung der Pariser sei ausgezeichnet, tadelt aber an anderer Stelle die Leute, die sich fortgesetzt über den indezenten Seelenzustand der Hauptstadt, die nervös machende Langsamteit der strategischen Operationen, die Indistretionen der Presse und die selbstschiegen Berechnungen der Neutralen aufregen. Besonders schaff aber greift das Blatt jene Leute an, die immer die Phrase im Munde führen: "Die Deutschen sind doch verteufelt

stark." Unter bieser Phrase verstede sich ein "verberblicher Bessimismus", der sich nur schäme, offen seine wahren Besürchtungen einzugestehen.

Rann schon stimmen. Aber die Dümmsten wären "jene Leute" noch nicht, und ihr "verderblicher Pessimismus" für die Franzosen jedenfalls heilsamer als der "indezente Seelenzustand" der Jauptstadt.

#### Sine Zeitschrift im Kriege?

du dieser "Frage" schreibt Hedwig Drausfeld im "Frauenland":

"Noch tiefer sei es allen eingeprägt, Mannern und Frauen, jung und alt, boch und niebrig: das gute Buch, die gebiegene Zeitung und Zeitschrift ift nie und nimmer ein Lurusgegenstand, auch nicht, wenn sie eine für die Gegenwart verhältnismäkig bobe Gelbaufwendung forbern. Buch, Beitung und Beitschrift haben unserer Nation mit die geistige Ruftung geliefert, auf die wir ebensowohl unfere Soffnung fegen, wie auf unser gutes, scharfes Schwert. Rame es in dem gegenwärtigen Kriege nur auf die Rabl der Truppen an, die sich feindlich gegenübersteben, also auf die Summe der torperlichen Rrafte, die sich miteinander meffen: Deutschland mükte mit Sicherheit unterliegen. Aber den Ausschlag auch in biesem Bolterringen gibt letten Endes die geiftige und sittliche Aberlegenheit, sowohl beim einzelnen Goldaten, als auch bei den Beerführern! Nicht das an Truppen stärtste, fondern das geistig und kulturell höchststebende Volt wird siegen.

Sparen wir also nicht am Notwendigsten: An der Nahrung und Rüstung des Geistes! Es ware in Wahrheit eine verfehlte Sparsamkeit ..."

#### Das Geschäft über alles

ad Nauhelm. Nur noch wenige Tage trennen von der Eröffnung der eigentlichen Rurzeit. Die regelmäßigen Rurtonzerte beginnen am 16. April. Überall werden eifrig Borbereitungen für den Sommer getroffen.

Nach ben zahlreich eingehenden Anmelbungen zu urteilen, wird voraussichtlich der Besuch lebhaft werden. Auch aus dem neutralen Ausland kommen viele Anfragen. Kurbedürftige aus dem übrigen Ausland können ebenfalls in Bad Nauheim eine Kurgebrauchen, wenn sie zuvor unter Einsendung eines ärztlichen Attestes die Zustimmung bei dem stellvertretenden Generalkommando des 18. Armeetorps in Frankfurt a. M. einholen und, soweit sie jeht schon in Deutschland sich aufhalten, die des Generalkommandos ihres jehigen Aussenhaltsortes."

Mit ber vorstehenden Reklamenotiz hat das deutsche Bad Nauheim würdig die Kriegssalson begonnen. Da es der rührigen Badeleitung leider unmöglich gemacht ist, in der "Times", im "Matin" und in der "Nowoje Wremja" entsprechende Anzeigen aufzugeben, so mußten schon deutsche Blätter dazu herhalten, das neutrale und das "übrige" Ausland nach Bad Nauheim zur Kur einzuladen.

Es ist nur die Frage, wie das deutsche Publitum, auf das, nach der odigen Retlamenotiz zu urteilen, die Kurverwaltung allerdings weniger Wert zu legen scheint, sich mit der — Neutralität am Bad Nauheim abfinden wird. Wir glauben nicht, daß deutschen Kurgästen gegenwärtig viel daran gelegen sein dürfte, mit Angehörigen feindlicher Staaten zusammen zu treffen.

#### Riga, die schöne deutsche Stadt

1 nb sie klingt boch, die deutsche Zunge, und singt Gott im Himmel deutsche Lieder — trot alledem! Trot des Verbots des Generalgouverneuts Rurlow, Deutsch zu sprechen, und trot der angedrohten hohen Strasen, klagt der Verichterstatter der Nowoje Wremja" aus Riga, spreche man doch überall Deutsch. "Weshalb spricht man überall Deutsch?" fragt der Korrespondent einen Schutzmann in Riga. "Verboten ist's wohl," sagt der Schutzmann, "aber wie soll man sich hier austennen? Der eine spricht Deutsch, der andre Lettisch, der dritte Gott weiß was für eine Sprache — es sind eben zu viele bier." Während der Nann von der Nowoje

Wremja noch mit bem Schukmann verhandelt. tommt gerade eine Gruppe Studenten der beutschen Rorporation "Fraternitas Baltica" vorüber; die Studenten gestikulieren heftig und - fprechen Deutsch. Der Schutzmann aber zudt nur die Achseln und meint geheimnisvoll: "Es sind ja Barone. 3ch tenne sie an ben Muten". Damit nicht genug. In einem großen Fleischlaben (Besitzer: beutscher Untertan Marienfeld, der schon längst aus Riga verschickt ist) wendet sich der Verkäufer in deutscher Sprache an den Korrespondenten. Als dieser darauf hinweist, daß es doch verboten ift, Deutsch zu sprechen, sagt der Bertäufer ganz ruhig: "Es ist nur auf der Straße verboten, aber nicht bier im Handel". Aber nun das Allerschlimmste: In Riga befindet sich der sogenannte "Bulverturm", berühmt aus dem Bombarbement Rigas durch Peter ben Großen, also ein historisches Dentmal. "Statt daß nun die Stadt dieses Altertumswert als beilig butet," entruftet fich ber Berichterstatter, "statt bessen bat sie biesen "Pulverturm" der deutschen studentischen Korporation "Rubonia" überlassen." Just in dem Augenblice, als der Nowoje-Wremja-Mann sinnend dieses Beiligtum betrachtet, öffnet sich wie mit einem Bauberstabe ein Fenster im Turm und auf die Straße klingen die Klänge eines beutschen patriotischen Liebes. "Den Titel fürchte ich mich im jezigen Augenblice bekannt zu geben, denn das ruffische Volt ift in bieser Beziebung sehr spiekbürgerlich." "Nun foll mir nur einer sagen, daß Riga nicht cine schöne Stadt ist."

#### Gallische Entwicklung

enn wir elenben "Boches" auch zu weiter nichts nut sind, zu einem sind wir allemal noch zu brauchen: zum Ausgeplündert- und Bestohlenwerben. Nach dem Pariser "Temps" hat die Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques alle deutschen, österreichischen und ungarischen Mitglieder, darunter Gerhart Hauptmann

und Siegfried Wagner, aus ihrer Liste geitricen. Aun ist aber die Société eine Gesellschaft zum Schutze wirtschaftlicher Interessen; der Beschluß bedeutet also eine Auslieserung des geistigen Eigentums der Gestrichenen an die geschäftlichen Ausbeuter. — Ein braver gallischer Mann mag teinen Deutschen leiden, doch ihre Werte stiehlt er gern! Vom Lügen zum Stehlen —: das ist nur eine ganz solgerichtige Entwidlung.

#### Die "Bointe"

Serr Siegfried Jacobsohn ist sehr unzufrieden mit uns. Wir hatten hier von seinem gigantischen Erbieten Renntnis gegeben, mit "zehn Millionen" und "dreisig" starten Männern eine Zeitung zu machen, wie Deutschland sie noch nicht gesehen hat. Mit der einfachen Mitteilung dieser Tatsache, der Tatsache nämlich, daß Herr Siegfried Jacobsohn damit umgeht, "Deutschland" die Zeitung seiner Zukunft zu schenken, glaubten wir unserer Pflicht und den Bedürfnissen unserer Leser, ernsten, wie besonders auch heiteren, genügt zu haben.

Anders Herr Zacobsohn. In seiner "Schaubühne" beklagt er sich: "Zett, denkt man, jett kommt's. Zett kommt entweder eine Pointe, die mich verultt, oder der sachliche Beweis für meine Unfähigkeit. Leider kommt gar nichts mehr."

Herr Jacobsohn will also entweder verultt werden oder ernst genommen werden.

Warum sollten wir Herrn Zacobsohn verulten, da er das durch die Antündigung seines Planes schon selbst besorgt hat? Herr Zacobsohn tann also nur noch wünschen, ernst genommen zu werden. Aber, Herr Zacobsohn, — das ist ja eben die "Pointe"!

Wir wollen aber Herrn Zacobsohn im Vertrauen verraten: Sein gigantischer "Wurf" hat uns dermaßen überwältigt, daß uns die Feder aus der Hand fiel und wir nicht weitertonnten — vor — vor Bewunderung natürlich.

Verantwortlich für die Schriftleitung: J. E. Freiherr von Grotthuß & Bilbende Kunst und Musik: Dr. Karl Stord Cämtliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Echriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Wannsechahn) Ornd und Verlag: Greiner & Pfeisfer, Stuttgart L' . A (1 OF THE . . - UNIVERSITY OF MURCUS



Beilage jum Turmer



XVII. Jahrg.

Zweites Juniheft 1915

Beft 18

## Die Kriegserklärung Italiens und ihr Sinfluß auf den Verlauf des Weltkrieges

Von Generalleutnant z. D. Baron von Arbenne

er Würfel ist gefallen", rief Casar aus, als er den Rubikon überschritt, um gegen Rom zu marschieren. "Der Würsel ist gefallen", rusen auch die jezigen Römer mit sanatischem Triumphgeschrei, als ob ihnen schon eine Siegeslausbahn sicher wäre, wie sie Casar beschreiten durste. Der Treubruch Italiens wird in der Weltgeschichte vereinzelt dassehen. Diese wird ihr Urteil sprechen. Jezt ist jede Beleuchtung unnüg. Jezt steht die Frage im Vordergrund: "Wie start sind Italiens Machtmittel, und welche Verwendung werden sie sinden?"

Die Angaben, die über das Heerwesen Italiens in den militärischen Lehrbüchern enthalten sind, sind nicht zuverlässig, denn die Armee ist in der Stille ausgebaut und vermehrt worden. Außerdem tommt es darauf an, ob eine Nation ihre letzten Kräfte daran sehen will, um den Sieg zu erringen, wie es jetzt die Bentralmächte in so vorbildlicher Weise tun. Es ist mehr wie zweiselhaft, od das italienische Volt dis zum letzten Atemzug zu tämpsen gesonnen ist für eine Sache, die es gar nicht begreift. Man geht indessen wohl taum sehl mit der Annahme, daß die Feldheere eher mehr als weniger wie eine Million Streiter zählen werden. Die Frie-

Der Turmer XVII, 18

Digitized by Google

bensstärke betrug 250 000 Mann und 14 000 Offiziere, dazu können treten 490 000 Reservisten und 330 000 Mobilmilizen. Dazu ist noch eine territoriale Miliz zu nennen, zahlreich, aber minderwertig -- unsern Ersaktruppen keineswegs gleichaustellen. Nach den bisberigen Nachrichten ist die italienische Mobilmachung aunächft teine vollständige gewesen. An Reservisten sind bisher einberufen sieben Aabraange (Alter 23 bis 29 Aabre), dazu die früher Freigelosten oder sonstwie befreiten biensttüchtigen Manner. Dies wurde für die sofort attionsfähigen Beeresteile etwa 600 000 Mann betragen, die jekt in Norditalien, nördlich von Ravenna und Bologna, in dem historischen Festungsviered, und bei Venedig vereinigt sind. Seit etwa acht Monaten hat Italien bereits seine Rustungen begonnen, die einen Schnedengang genommen baben, verglichen mit ber imponierenden Schnelligfeit und Ordnung, die die Mobilisierung der Bentralmächte erkennen ließ. Trot der Fülle von Beit, die die Italiener verfügbar hatten, verlief ihre Mobilmachung und ibr Aufmarich doch nicht ohne ichwere Störungen. Das Eisenbahnnet (besonders die Linien von Süden nach Norden) ist unvolltommen, der Kohlenmangel empfindlich, die Beschaffung von Augmentationspferden fast ausgeschlossen, Betleidung und Ausruftung ungleichmäßig. So wird z. B. die Infanterie zu einer Halfte noch die alte blaue Uniform mit weißem Lederzeug tragen, die andere die neue graugrüne.

Es ist natürlich, daß die Verwendung der mobilisierten Streitkräfte zunächststreng gehütetes Geheimnis der oberen Leitung ist. Wenn daher Schweizer Blätter die von der deutschen Presse wiederholte Nachricht bringen, daß England 150 000 Italiener für die Vardanellen und gar 300 000 zur Verstärkung der französischen Front in Anspruch nehme, so ist diese wohl als unwahrscheinlich zu betrachten. Da aber Italien auch nach Tripolis, wo nun der Heilige Krieg in die Erscheinung treten wird, namhafte Kräfte detachieren müssen wird, so dürfte einleuchten, daß die italienische Beeresmacht einer gewissen Bersplitterung nicht wird ausweichen können.

Mehr noch wie die Rahl wird die Gefechtstraft der Truppen entscheidend sein. Der Ersak der Armee ist sehr ungleichartig. Die Norditaliener, die noch das germanische Blut der Goten, Langobarden und Vandalen in den Abern haben, gelten als tuchtige Goldaten. Die Piemontesen haben daher im Krimtrieg wenigstens einen Achtungserfolg erzielt. Die übrigen Italiener — nach dem Süden in wachsenbem Grade — haben den ernsten, todesmutigen Sinn, den die moderne Schlacht erfordert, weit weniger. Die Heeresgeschichte weiß wenig von italienischen Großtaten zu erzählen. Schon im 16. Zahrhundert wurden die Italiener von den Deutschen wenig geachtet. Gevra v. Frundsberg, der Landstnechtsvater, sagte von den Benetianern, dak sie ihm trok ihrer langen Harnische lange nicht so lieb seien, wie seine deutschen Knechte ohne Schukwaffen — seine "nackten Knaben". Dasselbe Urteil hatte Schärtlin v. Burtenbach, Bemmelberg, genannt der kleine Beg, und andere. Die Tude der italienischen Kriegführung trat schon in jenen fernen Zeitläuften hervor. Vor ber Schlacht von Ravenna, 1619, traten vor Beginn bes Rampfes por die Front die beiden Deutschen Jans Spät v. Pfumern und der riesige Sachse v. Schlaberndorf und forderten die italienischen Führer zum Zweitampf. Da traf ben ersteren eine verräterische italienische Rugel. Die beutsche Ritterlichteit entsetzte sich über diesen Verrat — dann stürzte aber der deutsche Sewalthause unter dem altdeutschen Schlachtruf "hara her" auf die Welschen und hat ihnen, wie die Chroniten melden, "rechtschaffen das Bad gesegnet". Die solgende Zeit der Condottieri machte aus den Ariegszügen "Masteraden", die vorzüglich bezahlt werden mußten. Die Ariegsherren wechselten in buntester Reihensolge — gesochten wurde nur äußerst selten, die politische Zersplitterung tat das Ihre, um das Volt erschlaffen zu lassen.

Napoleon gliederte das gesamte Italien an sein Raiserreich an und zwang es zur Beeresfolge. Obgleich selbst Italiener, traute er der Kriegstücktigkeit nicht. Bei Smolensk. 1812, ober Wjasma wurde ibm eine neapolikanische und eine illyrische Brigade jum Sturm jur Verfügung gestellt. Er sagte: "Quand aux Napolitains je m'en fiche — attendons plutôt d'abord encore un assaut des Illyriens." 1813 im Treffen bei Wartenburg a. Elbe gab eine italienische Truppe über eine fumpfige Wiese mit so wilben Sprüngen Fersengeld, daß das angreifende preußische Leibgrenadierregiment (Ar. 8) por Lachen nicht schießen konnte. In neuester Zeit bat der italienische Flügel in der Schlacht von Solferino (1859) versagt und während eines Gewitters seine Gefechtstätigfeit überbaupt zwei Stunden lang eingestellt. 1866 erlitt die italienische Operationsarmee bei Custozza eine schwere Niederlage. Eine einzige österreichische Ulanenschwadron rollte eine ganze Division von der Tête auf, so daß diese für den ganzen Tag das Fechten aufgab. Bei Abua haben die Abessinier ihre Angreifer vernichtet und sie zu einem wenig ehrenvollen Frieden gezwungen. Im Feldzug gegen Tripolis gelang es den Atalienern nicht, trok eines Opfers von 100000 Mann, das Litorale auf etwas größere Entfernung zu verlassen.

Nun soll ja die Ausdildung der Armee in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und besonders das Offiziertorps sich vervollkommnet haben — ob aber der Nationalcharakter hat umgemodelt werden können, steht dahin. Zedenfalls herrscht in Deutschland und Österreich-Ungarn keine Furcht vor dem italienischen Raubzug — wohl aber eine sinsstere Energie, die den bevorstehenden Kämpsen einen besonderen Charakter ausdrücken wird.

Die Kriegsbegeisterung wird von der italienischen Presse in dithyrambischen Worten gepriesen. In Wahrheit hat die Einberusung der Reserven an vielen Orten Tumulte hervorgerusen, und die Beförderung mit der Eisenbahn erst recht. Die Schweizer Grenze meldet schon jett die Ankunft vieler Deserteure, die zahlreiche Arbeiterpartei droht mit Störungen des Ausmarsches usw. Darüber können die äfsischen Szenen in der Deputiertentammer und im Senat nicht hinwegtäuschen. Sie erinnern genau an ähnliche Vorgänge in der französischen Kammer im Juli 1870. Dort hatte der Minister des Außern, Olivier, wie heute Salandra, de cour leger — ein leichtes Berz. Der Kriegsminister Leboeuf sagte, die Armee sei archiprete, d. h. erzbereit, wie jeht der italienische nebst dem Generalstabschef Cadorna dem König in einstündiger Audienz versichert haben. (Italienische Presse.) Noch ein dritter Vergleichspunkt tritt hinzu. An die Stelle des Renommierdichters Victor Jugo, über den unsere Soldaten 1870 so herzhaft gelacht haben, ist jeht

Signore D'Annunzio getreten. Er wird den ersteren an Prahlerei und unsinniger Geschmadlosigkeit wohl noch übertreffen.

Inzwischen haben die Ranonen bereits gesprochen, Ancona und Benedig sind von der See- und Luftseite bombardiert worden — ein erfreuliches Zeichen dafür, daß Österreich-Ungarn den Feldzug offensiv zu führen gedenkt.

Das Eintreten Italiens in den Rampf würde nur dann für die Zentralmächte ernstlich bedenklich sein, wenn baburch ihre Rampffronten in West und Oft geichwächt werden mußten. Sie stehen aber in alter Stärte wie ein Steinwall ba. In gedrängtester Kurze bier ein Überblick über die 2000 Kilometer langen Schlacktlinien. Bunächst aber die Feststellung, daß überall da, wo der Bositionstrieg ein längeres Verweilen im selben Gelande vorschrieb, die biesseitigen Linien in einer Weise verstärtt und befestigt worden sind — besonders auch durch geeignete Stellungen für Maschinengewehre und schwere Artillerie —, daß selbst feindliche Urteile viele Teile der Front, so 3. B. bei Lille, als durchaus uneinnehmbar bezeichnet haben. Ammer wieder ist aber in Rechnung zu ziehen, daß wir auf feindlichem Gebiet stehen, daß wir eine unbegrenzte Dauer des jetigen Zustandes deshalb wohl aushalten können; die Gegner — wenigstens Franzosen und Belgier aber nicht. Unsere Westfront von der Nordseefuste bis zur Schweizer Grenze ift 750 Rilometer lang. Sie teilt sich in mehrere Rampfgruppen. Die am meisten umstrittene ist wohl die am Pertanal. Dieser tonnte wohl ein Blutstrom genannt werben, fo erbittert ift feit Monaten um feinen Befit gelämpft worden. Belanntlich batten die Engländer ihn bei Noern überschritten und sich östlich ausgedehnt. Ein konzentrischer Angriff warf sie aus dieser sacartigen Stellung auf Prern selbst zurück. Sie haben ben bortigen Kanalübergang burch einen starten Brückentopf au schüken persucht. Die deutschen Stellungen, die Roern noch por Monatsfrist in einer 25 Kilometer langen Linie umgaben, sind jest so nabe an die Stadt gerückt, daß biese Linie sich auf 12 Kilometer verturzt hat. Die beherrschenben Boben sind von deutschen Batterien getront. Bei biesem Ansturm sind einzelne Truppenteile in ihrem Rampfeseifer auf das westliche Ranalufer gelangt und hatten einige Örtlichkeiten, wie Steengrate und Het Sas, besetzt. Sie sind von dort mit voller tattischer Berechtigung zurückgezogen worden, da ein weiteres Vorbringen von bort deutscherseits nicht beabsichtigt war und das Halten dieser Ortschaften unter bem stärkften feindlichen Artilleriefeuer gang unnötige Berlufte im Gefolge gehabt haben wurde. Solde vorgeschobene Stellungen mit schwacher Besethung bevorzugt die französische Taktik, die deutsche verwirft sie. Ihre Behauptung ist meist nicht angängig, der erzwungene Rückzug aus ihnen gleicht einer Niederlage. Im Feldzug 1870/71 hatte die Zernierungsarmee vor Baris das Oorf Le Bourget auf der Nordfront besett. Es lag 4 Rilometer vor der eigentlichen Berteibigungslinie, der Überschwemmung von Pont Ablon. Es wurde dauernd von der Artillerie der umgebenden Forts unter Feuer gehalten und mehrfach von starten Aräften angegriffen. Die Behauptung des Dorfes, die eine Art Ehrensache geworden zu sein schien, bzw. seine Wiedernahme nach eingetretenem Verlust, tostete uns schwere Berluste und lehrte eindringlich von neuem, daß man solche Borstellungen vermeiden soll, wenn man irgend kann. Zeht steht die deutsche Rampflinie fest auf dem

östlichen Ranalufer. Die Engländer baben dort und fühlich bei Neuve Chapelle so sowere Verluste erlitten, daß sie im britischen Varlament Gegenstand besorgter Anfragen geworden sind. Die Offiziersverluste nur bis zum 1. Mai haben sich einschlich berjenigen auf Gallipoli auf 9000 erboht. Diese Bahl spricht für sich selbst. Berluftliften für Mannschaften werden in England nicht ausgegeben. Bezelchnend ift aber ein Artitel ber "Morningpost", ber vermelbet, die englischen Regimenter glichen nur noch Steletten. Daraus folgerte sich ein Schrei nach Retruten, Munition ufw. Die neuerlichen Angriffe auf ben Mertanal erfolgten daber burch schwarze französische Rolonialtruppen: mit dem bisberigen negatipen Erfolg wie auf der ganzen übrigen Rampffront. Seit der großen Winterschlacht in der Champagne hat General Joffre einen wirklich großzügigen Angriff nur bei Arras—La Bassée usw. wieder in die Wege geleitet. Dort unterstützten vier neuaufgefüllte Rorps und zahlreiche Reserveformationen die bisher im Rampf befindliche Linie, die dadurch auf 71/2 Armeelorps anschwoll. Einen ganz kleinen Teilerfolg bat diese Offensive gehabt, indem sie in bescheidener Breitenausbehnung die deutsche Front auf etwa 300 Meter zurüchrückte. Von einem Durchbruch. wie die frangofischen Berichte faselten, war teine Rede. In so geringer Ausdehnung ware ja auch die durchbrechende Truppe mehr einer Ratastrophe ausgesett geweien, wie die burchbrochene. Der Gelandegewinn der Frangosen lakt sich vergleichen mit einer tleinen Beule, die in einem ftarten Rurag einen leichten Einbrud gemacht bat. Die Rämpfe an der endlosen Front abneln der Bewegung von Flut und Ebbe. sie geben ein wenig por- oder ructwärts, obne das Kinterland zu überidwemmen. Die frangofische Flut tritt aber allmählich etwas zurud, die deutsche verzeichnet mehr Gelandegewinn. Um fie zu bewerten, find nicht die französischen Berichte maggebend, benn sie sind auf die moralische Aufrichtung ihrer Lefer berechnet, und dazu brauchen sie die Lüge. Die beutsche Beeresleitung bat sich baber veranlaft gesehen, sie bem deutschen Bolte gegenüber zuweilen richtigauftellen.

Die Rampsweise auf der westlichen Front verschmäht tein Mittel der Technit und Chemie. Minentrieg, Handgranaten, vergistete Vämpse und dergleichen haben der Ariegsührung eine notwendige Beimischung gegeben. Dazu tritt auf Seite unserer Gegner eine kaum glaubliche Munitionsverschwendung. Es wird ein Feu à rasale alltäglich einige Stunden lang abgegeben, d. i. ein Schnellseuer, das die Unsrigen "Trommelseuer" genannt haben, weil es sich von sern anhört wie ein Trommelwirdel. Die Schützengräben werden durch die Masse der einschlagenden Geschosse in sormlose Staubmassen werden durch die Masse der einschlagenden Geschosse in sormlose Staubmassen werden Hollenschen haben unsere Truppen es verstanden, Mittel zu finden, um sich diesem Höllenseuer zu entziehen oder sich dagegen zu deden. Diese anzubeuten, verbietet sich zurzeit selbstverständlich.

Puntte, an benen besonders erbittert täglich getämpft wird, sind außer den genannten Givenchy und die Lorettohöhe südwestlich Lille, Arras, die Champagne, die Argonnen, der Raum zwischen Maas und Mosel und die Südvogesen. Diese werden besonders traftvoll verteidigt. Der Hartmannsweilertopf, den wir dort als beherrschende Stellung halten, ist ein wahrer Rocher de bronze.

Ungleich bewegungsreicher als die westliche ist die östliche Rampfesfront. Port gewannen die Rämpfe um die Rarpathenfront den Charafter der Entscheidung. Die Monate April und Mai haben dort unausgesekte Gesechte und Schlachten gesehen, so lüdenlos, erbittert und vielgestaltig auf der langen Gebirgstette und ihren beiberseitigen Abhängen, daß selbst die abgefürztesten Berichte einen starten Band füllen würden. Es erübrigt daher nur, die großzügigen Richtungslinien anzugeben, nach benen die biesseitigen Beere geleitet und zum Siege geführt wurden. Clausewit - noch immer unsere Autorität in der Lehre von der Rriegführung — fagt einmal, es empfehle fich, auf einem Teil bes Schlachtfeldes in starter Stellung sich in der Berteidigung zu halten und den Feind in seinen Angriffen verbluten zu lassen (Caldiero), auf dem andern Teil mit träftigster Offensive einzuseken. In den Rarpathenkämpfen ist dieses Rezept in der großzügigsten und erfolgreichsten Weise durchgeführt worden. Im Monat April rannte die russische Armee mit der Wut eines gereizten Stieres unter verhängnisvoller Nichtachtung der eigenen Berluste gegen den Ramm des Gebirges und seine Pässe an. Dabei steigerten sich die Berluste zu Hunderttausenden. Die Berbündeten gewannen im Gegenangriff wertvolles Gelände (Swinin, Oftry usw.), so daß sie die Tiefebene Galiziens vor sich sahen. Immerhin war tein Ende dieser Frontaltämpfe und besonders teine Entscheidung abzusehen. Diese brachte der genial durchdachte und angelegte Flantenangriff aus der Gegend von Aratau, im Ellbogengelent der russischen Heeresfront, am Dunajec und bei Gorlice einsekend und im weiteren Berfolg die britte und achte russische Armee aufrollend. Der Angriff — mit sehr starten Rraften erfolgend — tam den Russen ganz überraschend. Es ist eigentümlich und rubmvoll, daß das Geheimnis der Versammlung dieser Beeresmassen so febr gebütet werden konnte, daß der ruffische Armeeführer Radto Dimitrieff bei seiner eiligen Flucht aus seinem Stabsquartier Carnow seine wichtigsten Papiere auf seinem Schreibtisch zuruckließ. Während die Dunajeclinie gestürmt wurde und bie Verfolgung oftwärts in taum begreiflicher Schnelligteit weiterrollte, griffen nach und nach die bisher an und auf dem Karpathenkamm stebenden österreichischungarischen und beutschen Armeen flantierend ein, so daß die Gegner dauernd von zwei Seiten umfakt wurden — und wie Generalfeldmarschall Moltte sagte, immer "en tenaille", d. h. in der Kneifzange tämpfen mußten.

Wochenlang dauerten diese Verfolgungskämpse, die den Russen einen Verlust von gering gerechnet 350 000 Mann brachten (barunter 220 000 Gefangene, 150 Geschüße). Jede Verfolgung, auch die am energischsten betriebene, endigt aber entweder durch die eigene Erschöpfung oder dadurch, daß der geschlagene Feind von widerstandssädigen eigenen Truppen ausgenommen wird oder eine starte tattische Varrière dem Verfolger Einhalt gebietet. Dies schien an der Sanlinie der Fall zu sein. Sehr starte russische Kräfte standen am östlichen User. Nichtsdestoweniger wurden die Brückentöpse von Jaroslau und Dobromil von den Truppen der Verdündeten gestürmt, die Festung Przempsl von der österreichisch-ungarischen Armee Vorgehen der Armeegruppen Linsingen, Szurmey, Hossmann, Vöhm-Ernolli von Süden her unterstüßt. Diese Kämpse dauern noch an, versprechen aber vollen

ķ

1

h

7 6

.

.

₹-

1

Erfolg, ebenso wie das Einsehen der Armee Pflanzer Baltin, die einen russischen Einfall in der Butowina erfolgreich abwehrte (Rolomea) und den Pruth siegreich verteidigte. Reflexionen über die weitere taktische Entwicklung erübrigen sich. Ein Blid auf die Rarte wird für den bentenden Leser genügen. Alle großen Entscheidungen äußern Reflexwirtungen auf die benachbarten Ariegsschaupläße. Die Russen haben daher das vielumstrittene Gelände zwischen oberer Weichsel und Piliza größtenteils geräumt. Die Armeen Woprsch und Dankl sind gefolgt und haben das Mittelgebirge der Lysa Gora gewonnen. Die dortigen Kämpse waren gleichfalls schwer. Wenn aber — wie unser Generalstabsbericht sagt — allein in den letzten zwei Tagen, 25./26. Mai, 6200 russische Gefangene eingebracht wurden, so läßt das erkennen, daß die Stoßkraft der feinblichen Armee wesentlich gelitten hat. Die Nachricht, daß russischen Tiessstaden noch erklärlicher erscheinen.

Auf dem Nordflügel der deutschen Front brachte der Einfall deutscher Heeresteile in Rurland eine Überraschung. Im raschen Anlauf ist die Eisenbahnlinie Lidau—Wilna gewonnen, Lidau selbst von der See- und Landseite erobert, stürmische russische, wochenlang dauernde Angriffe, besonders dei Schaulen (Szawle), der Dudissalinie, Augustow, von Grodno und von der Narew her und südlich des Niemen blutig abgewiesen, wiederum Tausende von Gesangenen gemacht. Der Rampf steht noch, aber mit keinerlei Aussicht auf Erfolg für den Gegner. Im Gegenteil scheinen sich die Ereignisse zu einem entscheidenden Erfolg für die deutschen Wassen zuzuspitzen! Schon am 20. Mai konnte die oberste Heeresleitung kundgeben, daß die russischen Streitkräfte südlich des Niemen entscheidend geschlagen (2200 Gesangene) und ihre Überreste in die östlichen Wälder gestohen seinen

Der beschräntte Raum dieser turzen Darlegungen gestattet nicht, auf den türkischen Kriegsschauplätzen länger zu verweilen. Borläusig steht fest, daß die zahlreiche türkische Armee vollständig genügt, um die wiederholten Landungsversuche der Franzosen und Engländer auf Gallipoli blutig zurüczuweisen. Das wird sich auch schwerlich ändern, wenn auch Italiener an dieser Küste erscheinen sollten. Die Flotte hat allen Grund, die türkischen Landbatterien nur aus respekt-voller Ferne zu betrachten, die Engländer haben durch die Unterseedvote disher 5 große Panzerschiffe, die Franzosen deren eins verloren — kleinere Kriegssahrzeuge nicht gerechnet.

Von der Armee Oschemal Paschas, die von Syrien gegen Agypten angesetzt ift, hört man vorläufig nichts. Hat sie aber einmal den Suezkanal erreicht, so denken wir daran, daß Bismard Agypten das Genick Englands genannt hat.

Deutschland tämpft zurzeit gegen acht Feinde. Der gigantische Rampf ähnelt dem Ringen Friedrichs des Großen gegen fast die ganze europäische Rriegswelt. Der tapfere Beld verzagte aber nicht, wenn ihm auch das Geständnis entsuhr (1760): "Wenn einer, wie ich, einen solchen Krieg führen muß, der muß Eingeweide von Sisen haben und ein Berz von Stahl."



## Frühlingszeilen aus dem Dorfe Von Max Jungnickel

Qie Mutter Maria trägt eine Krone aus blinkendem Gold.

Bur Frühlingszeit aber wohnen in der Marienkrone zwei Rottehlchen.

Die herzen sich und lieben sich den ganzen Frühling lang in der Marientrone. Aber um die Abendzeit huschen sie hin, ans Fenster vom Dorfschneiber. Am Fenster steht nämlich eine Wiege, und in der Wiege liegt der Jüngste vom Dorfschneider.

Die Rottehlchen setzen sich auf den Wiegenrand und singen ganz leise und ziehen das Lächeln aus dem schlafenden Oorfschneidersjungengesicht.

Und tragen das Lächeln hin in ihr Nest, das in der Marientrone ist.

Am Samstag abend studiert der alte Pastor die Frühlingspredigt, die er morgen früh halten wird.

Das Studierlicht schimmert über sein dides Predigergesicht und über seine dide, vergilbte Bibel.

Der alte Pastor studiert im schwarzen Großvaterkäppchen und langer Pseise; bis tief in die Mitternacht hinein.

Da klettert ein ganz kleiner Engel mit großen, bunten Flügeln in die Bastorstube.

In der Sand hält er eine blaue Glodenblume.

Der Paftor nict mube ein.

Der kleine Engel aber löscht mit der blauen Glodenblume das schimmernde Predigtlicht aus.

Dann klettert er wieder hinaus, in die Frühlingsnacht.

Irgendwohin, in ein Schnedenhaus oder in ein Vogelnest.

Ich weiß es nicht.

Frühlingsabendwind, nun trägst du die Tone der Kirchglode durchs Dorf. Frühlingsabendwind, o störe den gelben Traum der Himmelsschlüssel nicht; verwehe nicht die Silbertronen, die ihnen der Mond schenkte!

Du bist so mild, du bist so sanft, du bist so wild, frischer Geselle!

Es war einmal ein ganz tleines Abendgebet.

Das wohnte, am Tage, oben beim lieben Gott, im großen Bilderbuche, das er für die Engel gemalt hat.

Wenn die Sterne tamen, nahm der liebe Gott das kleine Abendgebet aus dem Bilberbuche und ließ es noch ein bischen, wie einen Schmetterling, auf seinem rechten Zeigefinger tanzen.

Dann flatterte es hinunter, auf die Erde, in ein Rinderbett.

Wenn die Wanduhr zur Lampe sagte:

"Za — na — ja — nu — ist's — schon — um — achte", bann faltete bas Abendgebet ganz sanft zwei kleine Hände, machte zwei kleine Augen fromm und sagte zärklich:

"Lieber Gott, mach mich fromm, Daß ich in ben himmel tomm'."

Und dann fielen die beiden kleinen Augen zu, und das Abendgebet legte sich selig an eine kleine Brust und schlief auch ein.

Der Frühling tam.

Das Abendgebet ging am Tage nicht mehr zum lieben Gott.

Es tanzte mit den Müden im Sonnenlicht herum, es scherzte mit den Veilchen, es flog mit Kinderringelreihenstrophen auf den Wiesen umber.

Die Wanduhr sagte zur Lampe:

"— Beite — isse — awer — miede, — die — Rleene — um — achte."

Die Frühlingssterne aber bestellten braufen dem Abendgebet viele Grüße vom lieben Sott.

Und weil das kleine Abendgebet doch den lieben Gott so lange nicht gesehen hatte, ließ es sich von den Frühlingssternen allerlei Himmelsgeschichten erzählen.

Die kleine Lampe in ber Stube war schon eingeschlafen.

Die Wanduhr schnarrte vor sich bin:

"— Wer — ben — janzen — Tach — rumspringt, — schläft — jut — um — neine."

Das Abendgebet wußte gar nicht, daß es schon so spät war, und flog leise in das Kinderbett.

Aber wie sah das Kinderbettchen aus!

Das bunte Decibett war auf den Fußboden gefallen.

Bwei kleine, nadte Beine hingen luftig über ben Bettrand.

Braune Loden waren zerwühlt.

Zwei Schlüsselblumen hatten sich dein verstedt.

Zwei kleine Augen waren fest geschlossen.

Und ein Lächeln lag auf dem roten Gesicht; ein glückliches Lächeln, das die Kinder haben, wenn sie hinter Schmetterlingen herlaufen.

Da hat auch das Abendgebet leise gelächelt, und weil es nicht stören wollte, so ist es eben in die Wanduhr getrochen und hat dort geschlafen, die ganze Frühlingsnacht hindurch.

Die alte Wanduhr stotterte:

"— Im — Friehjohr — meent's — der — oole — Voter — oom — mit — den — Menschen — jut. — Bwelwe —"

Draufen sang eine Nachtigall bazu.



# Das stille Wirken der deutschen Flotte

## Von Konteradmiral z. D. Kalau vom Hofe

s ist eine lanbläufige Vorstellung, daß der Arieg die Fortsetzung der Staatspolitit mit gewaltsamen Mitteln barftellt; jeboch teineswegs in demselben Umfange findet sich die Einsicht verbreitet, daß auch im Frieden die Staaten der Stüke auf die gewaltsamen Mittel nicht entraten können, wenn sie, um die Anerkennung und Berücksichtigung ihrer Antereffen zu erlangen, nicht auf die Gnade und den guten Willen der anderen angewiesen sein wollen. Daß die gewaltsamen Mittel: die Heere zu Lande und zu Wasser, burch beren triegerische Einwirtung aufeinander eine Umgestaltung der politischen Machtverhältnisse angestrebt wird, auch außerhalb des Krieges lediglich durch ihr Bestehen, durch den Grad ihrer Bereitschaft, durch ihre Größe und Tücktigkeit bauernd politisch wirksam sind, wird allgemein weniger erkannt und beachtet, da diese stillen Wirtungen nicht wie Kriegsereignisse immer augenfällig sind, da diese Wirksamkeit übrigens in den meisten Fällen nicht den zahlenmäßig feststellbaren Rräfteperhältnissen entspricht, sondern wie im Kriege viele schwer einzuschätenbe Fattoren babei mitspielen. Von dem Eindruck, den die Gewaltmittel eines oder mehrerer Staaten auf die Gegenpartei machen, von der geschickten Ausnukung dieses Sindruces, von dem stillen, stetigen Hinweis auf den internationalen Aredit der Machtmittel sind im friedlichen Widerstreit der Staatsinteressen die politischen Erfolge birett abhängig.

Soweit nun die Verhältnisse der Landheere allein als politische Machtfaktoren zu würdigen sind, begegnet man im allgemeinen weit größerem Verständnis und richtigerem Urteil, als wenn es sich um Seemacht und Weltpolitik handelt. Es mag dieser Umstand darauf zurüczusühren sein, daß der Landkrieg auf lange Zeit sichtbare Spuren zurüczulassen pflegt, daß die Geschichtschreibung von jeher sich eingehender mit den Ereignissen der Landkriege befaßt hat und in der Lage gewesen ist, diese mit den politischen Vorgängen in logische Verbindung zu dringen. Erst ganz kürzlich wird den Grundlagen und der weitreichenden Bedeutung der Seegewalt nachgespürt, nachdem die englische Staatskunst mit großem Geschick eine Weltherrschaft aufgerichtet hat, die sie mit verhältnismäßig geringer Flottenmacht ohne große Kriege und Opfer seit einem Zahrhundert hat verteidigen können.

Die englische Diplomatie hat es meisterhaft verstanden, mit dem Aredit der Undesiegdarkeit der englischen Flotte, den diese aus den großen Seetriegen davongetragen hatte, zu wuchern, ihn zu steigern, die die ehemaligen Rivalen jeden Gedanten an Gleichberechtigung auf dem Weltmeere aufgaben und sich den englischen Interessen so verhalten der neutralen Seemächte gegenüber der englischen Vergewaltigung ihres Seehandels und ihres Handelsverkehrs überhaupt zeigt in diesem Weltkriege deutlich, die zu welch unglaublich hohem Grade diese Völkerhypnose gelungen ist. Nebendei sei demerkt, daß ein Anteil dieser eigenartigen Wirtung auch auf die Nacht des Goldes gerechnet werden muß, das England durch sein dies vor kurzem nicht bestrittenes Welthandelsmonopol in seine

Roffer gesammelt hat, und ein anderer Teil auf die Beherrschung der großen Rabel- und Pressegesellschaften durch England entfällt. Der englischen Politik tonnte es nur recht sein, wenn die "kleinen Seemächte" auch "kleine Linienschiffe" bauten, mit denen sie nur sich selber, aber niemals England Schaden zusügen tonnten; sie hatte auch teine Veranlassung, ihnen die Augen darüber zu öffnen, daß nur Seemächte, die Oreadnoughts und gute Unterseedoote ihr eigen nennen tonnten, Aussicht auf ernste Beachtung ihrer Interessen durch England erwarten durften, daß wenige Schiffe stärtster Konstruktion und höchster Kampstraft in ihrer Art im maritimen Kräftespiel mehr wiegen als eine große Zahl von Schiffen mit geringeren Eigenschaften.

Es bat lange Zeit gedauert, bis die deutsche Marinepolitik zu der im Flottengesetz festgelegten Höbe der Ertenntnis sich durchgemausert hat — die geringe Erfabrung und das jugendliche Alter der deutschen Marine ertlärt diesen Umstand zur Genüge -; immerbin war die deutsche Marineverwaltung die erste, welche, getrieben von dem beiken Wunsche des deutschen Voltes nach Seegeltung, den Sebanten in die Tat umsette. Bufällig geschab dies zu einer Reit, als durch Rapitän Maban von der Marine der Bereinigten Staaten Nordamerikas auf Grund umfangreicher Geschichtsstudien der Zeit der großen Seekriege die Quellen der englischen Seemacht aufgezeigt und die bislang unterschätzte oder vertannte Einwirtung der Seemacht auf die Weltgeschichte allgemein verständlich nachgewiesen wurde. Als diese Ertlärung auch bei ihnen sich durchgerungen batte, ertlärten die unter dem Nimbus der englischen Flottenallmacht eingeschlafenen kleineren Seemächte. dak ibnen die Mittel für die theoretisch richtige maritime Rüstung fehlten und verbarrten bei ihrer praktisch nuklosen Marinepolitik. Anstatt minderwertige Bangerschiffe zu bauen, hätten sie mit viel geringeren Mitteln als sie anwandten und noch aufwenden, sich die besten Unterseeboote anschaffen können; aber auch von Unterseebooten stellten sie, der Macht alter Gewohnheit folgend, nur zweitklassige Ware in ibre Flotten ein: das beste. das erstklassige Material gebörte gefühlsmäkig in die englische Flotte, um beren von der Vorsehung gewollte Überlegenheit zu sichern: so batte die von England überall inspirierte Presse gepredigt. England dürfte sich beute bie rudlichtslose Rrantung ber neutralen Sanbelsschiffahrt nicht gestatten, wenn die neutralen Geemächte nur über einigermaßen brauchbare Unterseeboote verfügten, die ähnliches leisten konnten, wie die deutschen Unterseeboote.

Das stille Wirten ber beutschen Flotte als Machtfattor ber friedlichen Reichspolitik konnte erst von Bebeutung werden, nachdem ersttlassige Schiffe der verschiedenen einer Ariegsflotte notwendigen Sattungen in ihren Dienst gestellt waren, und mußte wachsen in dem Maße, als sich die Schiffszahlen vermehrten. Mit wenigen Ausnahmen geringfügiger Art hat die neue deutsche Flottenmacht als Oruckmittel der Reichspolitik teine Verwendung gefunden, dagegen ist dei völlig desensivem Verhalten der allgemeinen deutschen Politik ihr Einfluß auf die Marinepolitik der Seemächte und das politische Gebaren mancher Staaten doch unvertennbar. Ohne Abertreibung kann gesagt werden, daß die englische Sesamtpolitik in den letzten Dezennien zum Teil sehr wesentlich durch das stille Wirten der deutschen Flotte beeinflußt ist. Der Ramps Englands gegen die deutsche

1

Ronkurrenz dürfte unter Vermeidung des Risitos dieses Weltkrieges zu seinem Vorteile abgelaufen sein, wenn Deutschland nicht über einen so wichtigen Machtfattor in Sestalt einer in ihren Rampfeinheiten auf englischer Höhe stehenden Flotte hätte verfügen können. Wer hätte England wohl daran gehindert, wenn es eines Tages ohne Kriegserklärung alle Seehäsen Deutschlands für geschlossen ertlärt und diesem Verbot durch Aufmarsch seiner Flotten in der Ost- und Nordsee Nachdruck verliehen hätte? Welcher neutrale, in seinen Handelsbeziehungen mit Deutschland gestörte Staat würde mit Ersolg gegen England aufgetreten sein, etwa die Vereinigten Staaten von Nordamerika, oder Frankreich, oder Russland?

Runachit, als die noch kleine deutsche Flotte nur in der Adee unbequem war. glaubte man in England durch finstere Miene (Zusammenziehen der Bauptflotte in der Nordsee) auf die deutschen Michel einwirken und durch die Erfindung des Preadnought (Autor der jekige Erste Seelord Abmiral Fischer) sie von der Aussichtslosigteit ihres Strebens nach dem Weltmeere überzeugen zu tonnen. Es folgte die Eintreisungspolitit, die Übertragung des Schukes der englischen Mittelmeerinteressen an Frankreich, bas bafür seine Rüsten am Ranal und Atlantischen Ozean Englands Snade auslieferte. Obichon immer von der deutschen Kriegsflotte, Anvalion, agressiven Tendenzen und Ränten der deutschen Politit gesprochen wurde, bachten die Leiter von Englands Politik nur an die Vernichtung der deutschen Anbustrie und des deutschen Jandels, sowie an die Schwächung der deutschen Volkstraft. Durch das stille Wirten der deutschen Flotte wurde bisber verbindert, daß bie Erreichung dieser Ziele nicht spielend gelang und hoffentlich überhaupt nicht gelingen wird, aber keineswegs wurde England beshalb gezwungen, sich und fast bie gange Welt in biefen so teuren Rrieg zu stürzen. hier folgte es nur seiner Berblendung, seinem Abermut und seiner Raubgier.

Die Stellung der verschiedenen Staaten zum gegenwärtigen Weltkriege, die sicherlich durch das Bestehen einer kräftigen deutschen Flotte beeinflußt ist, soll hier nicht weiter erörtert werden.

Daß die stille Wirtung der deutschen Flotte im Kriege selbst sich fortsetzen würde, batte man wohl taum erwartet. Die als Willys Spielzeug von den Engländern verspottete kleine deutsche Marine ist heute ein gefürchteter Gegner, der ben Nimbus ber englischen Allmacht auf allen Weltmeeren bereits zerftort bat, bevor es noch zu ernsten Rämpfen ber Hauptflotten getommen ist. Es ist nach vielen Müben und mit großem Kraftaufwand der englischen Flotte zwar gelungen, bie geringe Rahl ber beutschen Auslandstreuzer zu überwinden; Ruhm bat sie dabei aber nicht geerntet, wahrscheinlich eher das Gegenteil; denn die englische Abmiralität schämt sich, die betreffenden Vorgange ber Wahrheit gemäß bekanntzugeben. Einer auf so große Vergangenheit stolzen Flotte sind die Neutralitätsverletungen unwürdig, mit benen es ihr gelang, ben Rleinen Kreuzer "Presben" und ben Hilfstreuger "Raiser Wilhelm ber Große" unschäblich zu machen. Die Hilfstreuzer "Prinz Eitel Friedrich" und "Aronprinz Wilhelm" haben, nicht bezwungen burch die Engländer, sondern nach völliger Erschöpfung ihrer Subsistenzmittel und wegen Abnukung ihrer Maschinen einen neutralen Hafen in den Bereinigten Staaten aufgesucht, um dort zu verbleiben. Was für ein Armutszeugnis

für die zahlreichen, während neun Monaten auf sie ständig Zagd machenden englischen Kriegsschiffe?! Daß die englische Flotte der deutschen an Rabl überlegen ift, diefe Satfache besteht nach wie vor, aber ben Beweis, daß sie auch an Rriegstüchtigkeit in Baupt und Gliebern eine Uberlegenheit besähe, konnte sie bisber nicht erbringen. Wenn man nun in Betracht zieht, daß aus bestimmten Grunden Die beutsche Marine für ben Kreuzerkrieg im Auslande, besonders auch wegen Mangel notwendiger Stukpuntte, teinen großen Aufwand gemacht, sonbern alle verfügbaren Kräfte für den Saupttriegsschauplat in den beimischen Gewässern zurudgehalten hatte, so mussen die englischen Erfolge im Rreuzertriege um so unbebeutender erscheinen, als jest die deutschen Unterseeboote die englische Randelsschiffabrt unmittelbar por ihren eigenen Häfen bedroht, ungeachtet ber zabllosen Kriegsschiffe, bewaffneten Handelsbampfer, Fischbampfer usw., die England an seinen Küsten mit groken Rosten unterbält. In bekannter Weise suchte die englische Regierung die Mitwelt burch falsche Bresseberichte über ihre Ohnmacht gegen unsere moderne Kriegführung zu täuschen und die mikliche Lage in Grokbritannien. die Teuerung, die Störung des Handels und der Industrie, die durch unsere Rriegsführung berporgerufen sind, au leugnen und au pertuschen ober als aufällig und obne Bedeutung für bas erfolgreiche Enbergebnis bes Arieges binzustellen. Der Untergang des schnellen Hilfstreuzers und staatlich subventionierten Bassagierbampfers "Lusitania", bei bem bie von einem beutschen Torpedo getroffene Munitionsladung wesentlich zu ber Größe bes Berlustes an Menschenleben beitrug, wird biefe Bemühungen möglicherweise auch in ber bieber nur von englischer Brekmache beberrichten Welt einer richtigeren Beurteilung auführen. Mit grimmiger But wagt die englische Regierung nicht zu sagen, was ihr wohlbekannt ift, daß all dieses Ungemach und noch vieles andere auf die stille Wirtung der deutschen Flotte zurudzuführen ist, die schlagfertig von Kriegsbeginn an vor ber beutschen Ruste ben Aberfall ber englischen Armada erwartete, und die nicht angegriffen wurde. weil die englische Abmiralität den Sieg nicht garantieren konnte, wenigstens nicht obne ernste Verluste und Einbuke an Macht auf dem Weltmeer. Die beutsche Alotte follte mit Deutschlands Bevöllerung ausgehungert ober burch Hunger zum Rampf unter ungunstigen Umständen gezwungen werden. Inzwischen bielt die umbesiegte deutsche Flotte nicht nur die englische Nauptflotte aus der Ost- und Norbsee fern und die beutschen Safen offen, sondern unterstükte auch durch ihre stetige Bereitschaft die Unternehmungen gegen die befestigten Blake der englischen Oftkufte und gegen ben Seehandel, Unternehmungen, die jett bas ganze englische Ruftengebiet umfassen, die nur möglich waren, weil die Aus- und Einfahrt in allen deutschen oder unter deutscher Berrschaft befindlichen Bafen gesichert waren.

Um ermessen zu können, welche gewaltige, wenn auch wenig auffällige Wirkung von unserer Flotte ausgeübt wird, ist es zweckmäßig, sich zu vergegenwärtigen, was der jett seines Postens enthodene Erste Lord der Admiralität, Mr. Churchill, am 15. Februar 1915 im Unterhause über die Leistungen der englischen Flotte in diesem Kriege ausgeführt hat. Er sagte hierüber wörtlich: "Wir müssen unseren draußenliegenden Geschwadern und der Organisation der Admiralität, durch die sie geleitet worden sind, Anerkennung zollen (Beifall!). Es darf niemals vergessen werden, daß

die Lage auf jeder See, selbst auf der entferntesten, durch den Einfluk von Sir Robn Aellicoes Flotte beberricht und entschieden wird, unsichtbar in nordischen Nebeln. erhalten burch Gebulb und seemännische Tüchtigkeit in ihrer ganzen Stärke und Rraft, schweigsam, schlaflos und bis jest nicht herausgeforbert. (Beifall!) Die Herrschaft über bas Meer, beren wir uns erfreuen, hat es nicht nur erreicht, bak unser Sanbel fortgeführt werben tann, fast gang ohne Unterbrechung und ernstliche Störung, sondern wir waren imstande, unbehindert in aller Welt starte Truppenmassen zu bewegen. Schemeint ist die im Norden Schottlands verborgene englische Hauptflotte, die dort sich auf teine Kriegsbäfen stützen tann und beren Unterbalt sebr schwierig und tostbar ist.] Die Feststellung, daß die Abmiralität annähernd ein Fünftel des Connengehaltes der englischen Handelsflotte gechartert babe, ist rictia. Damit erfüllen wir eine doppelte Aflict, jede in jekiger Reit von großer Wichtigkeit: erstens bie Zufuhr von Beizmaterial und Wiederauffüllung von Munition für die Flotten; zweitens den Transport von Verstärkungen und Bufuhren für die Urmee ins Feld, die Rudtehr der Berwundeten eingeschloffen. Was die Flotte anbetrifft, so muß daran erinnert werben, daß wir teine Werft und teinen Rriegsbafen in unserem Ruden baben, und daß die Stukpuntte, die wir mahrend bes Krieges benuten, teine Möglichteiten besiten, vom Ufer aus Roblen einzunehmen. Wir leben nicht, wie die Deutschen, an einem großen Safen, wie Wilbelmsbafen. Rospth ist noch nicht fertig und für einige Zeit nicht benutbar. Alles also, was die Flotte erhält, Vorräte, Waren und vor allem Brennstoff muß nicht allein transportiert, sonbern auch auf Schiffen über See gebracht werben. Es ift nötig, daß genügend Roblenschiffe ba find, um allen Flottenteilen es zu ermöglichen, an einem besonderen Stutpunkt zur selben Zeit und mit größter Geschwindigkeit zu tohlen, und zwar zweimal innerhalb eines turzen Zwischenraums. und ausgedehnte Flottenbewegungen mit bochster Geschwindigkeit konnen diese Feuerprobe in jedem Augenblick bervorrufen. Nach zweimaligem Roblen müssen immer noch genügend Rohlen übrig sein für unvorbergesebene Fälle, die Fälle von Bergögerung der Zufuhr eingeschlossen, die durch Sturm oder nebliges Wetter. burd Schließung bestimmter Meeresteile infolge feinblicher Unternehmungen ober burch zeitweiliges Einstellen ber Roblengewinnung in Sübwales, burch Schäben von Werften, Gisenbahnen, Bruden, Gruben ober burch andere örtliche Urfachen entstehen. Wir können nicht Gefahr laufen, daß die Flotte unbeweglich gemacht wird. Wir muffen die Sicherheit boppelt sicher machen. Das Leben bes Staates hängt davon ab, und es folgt daraus — da wir immer für die große Notwendigteit bereit sein muffen, die Flotte fofort ununterbrochen für ganze Tage unter Dampf zu halten -, daß für die Dauer normaler Flottenbewegungen die Reservetoblen oft und notwendigerweise nur langfam ausgewechselt werben. und die Roblenschiffe beswegen für eine beträchtliche Zeit in ben Stütpuntten liegen bleiben muffen."

Den Erfolg des Rreuzertrieges schilderte Mr. Churchill, indem er sagte: "Die Spannung der ersten Rriegsmonate hat jetzt start nachgelassen infolge des Aushörens des überseeischen Geleitdienstes und der Beseitigung der seindlichen Flagge von den Ozeanen. [Mit Hilfe der Japaner, Russen und Franzosen.] Es

gab Zeiten, wo 3. B. die große australische Flotte von 60 Schiffen unter Bebedung den Indischen Ozean burchfuhr, ober die große tanabische Flotte von 40 Schiffen mit ihren fie schütenben Geschwadern ben Atlantischen Ozean treuzte, oder mo ber regelmäßige Strom ber großen indischen Flotten, an die 40 und 50 Schiffe, unter Geleit fahrend, auf ber Aus- und Beimreise seinen Bobepuntt erreichte. [Wegen ber "Emben" und "Rarlsrube".] Ein halbes Dugend fleinerer Expeditionen wurde nebenher durch die Marine geführt, bewacht, an verschiedenen Buntten gelandet und nach dem Landen verforgt. Noch war ein mächtiges beutsches Kreuzergeschwader im Stillen und im Atlantischen Ozean, welches beobachtet werden ober mit überlegenen Rraften an sechs ober sieben Puntten ber Welt zu gleicher Reit erwartet werben mußte. Während ber gangen Beit war nur wenige Dampfftunden von unseren Rusten entfernt eine feindliche Flotte versammelt, von der früher viele behaupteten, sie sei ber unfrigen wenig unterlegen. Ja, ba gab es Beiten, wo unfere Hilfsmittel gur Gee, so bebeutend sie auch waren, bis zu ihrer außersten Grenze ausgenutt wurden, und wo wir alte Linienschiffe benuten mußten, um unseren Rreuzergeschwabern Rudhalt zu geben, selbst auf Rosten ihrer Geschwindigkeit, und wo wir Gefahren ins Auge seben und auf uns nehmen mußten, mit benen wir die Öffentlichteit nicht belästigten, und die niemand gern willig mit uns teilen möchte."

Wie icon vorber erwähnt, ist die Gefährdung der gandelswege durch unsere Rreuzer zurzeit zwar eingestellt, aber nicht unmöglich gemacht, und bleibt bie englische Abmiralität gezwungen, dauernd auf ein Wiederauftreten beutscher Bandelszerftorer zu rechnen. Die Rosten ber englischen Rriegführung zur See steben außer allem Verhältnis zu den erreichten Resultaten und werden nur gerechtfertigt ericeinen, wenn die Joffnungen, welche Mr. Churchill am Schlusse seiner vorerwähnten Rebe ausbrudte, fich verwirtlichen werben. Er fagte: "Wir tonnen nicht fagen, was uns bevorftebt, ober wie bald ober auf welche Art die nächfte große Entwidelung dieses Rampfes tommt, ober in welchem Bustande sich Europa und bie Welt nach seiner Beendigung befinden wird. Aber bas, bente ich, tonnen wir bereits fagen: soweit die englische Marine in Frage tommt, werden - obschon zweifellos neue Gefahren und Verwicklungen über uns tommen werben und bie Sorge sich in unseren Wohnungen einnisten wird — die Gefahren und Sorgen, benen wir jest entgegenseben, nicht ernster und beunruhigender sein, als biejenigen, Die wir icon erfolgreich überftanben haben (Beifall). Denn in ben tommenben Monaten werden die englische Marine und die Seemacht, die sie ausübt, die allgemeine Lage in steigendem Make beberrichen. Sie werden die hauptfächliche und die nicht verfagende Referve der Verbundeten fein, werben fortichreitend bie Rampfesenergie unserer Gegner lähmen und könnten, wenn es not täte, selbst, wenn alle anderen gunftigen Umftande verfagen sollten, letten Endes aus sich selbst heraus den Ausgang dieses Krieges entscheiden" (lauter Beifall).

Das stille Wirten der deutschen Flotte besteht also im wesentlichen darin, daß sie die Hauptmacht der englischen Flotte bindet und sie zu ihrer steten Bewachung, wenn auch weit vom Schuß, zwingt und an der Entwickelung genügender Kräfte andernorts, z. B. vor den Dardanellen und in Ostasien, hindert. Das Flasko

ber Verbündeten vor den Dardanellen ist im wesentlichen auf die Überhebung der englischen Admiralität zurüczuführen, die glaubte, auch ohne Mitwirtung eines Landungstorps die Dardanellen bezwingen zu können. Es ist aber wohl kaum zweiselhaft, daß dort eine größere Anzahl von Kriegsschiffen versammelt und mit größerer Rückschossigkeit gegen eigene Verluste vorgegangen worden wäre, wenn die drohende deutsche Flotte dies zugelassen hätte. Daß die Aushungerung Deutschlands mißlungen ist, und daß die Absperrung der Nordsee, besonders am Nordausgang, sehr bedingt bestanden hat, hielt Mr. Churchill für nicht weiter erwähnenswert, weil allgemein bekannt.

Für jeden, der sich in die Zeit zurüdversett dentt, wo Deutschlands Ruften nur durch Festungswerte geschützt waren und ein dänisches Kanonenboot vor der Elbemundung genügte, um Samburgs Sandel zu erdroffeln, wo die Officebafen empfindlich unter ber Blodade burch bie fleine banische Flotte litten, und ber jett fiebt, wie der deutsche Jandelsverkehr über die Oftsee unbehindert vor sich gebt. weil die russische Flotte sich aus dem Finnischen Meerbusen nicht berauswagt und die englische Alotte in die Offfee gar nicht erst hineingebt, da sie sich aukerstande fühlt, bort eine Blodabe aufrecht zu erhalten, bem ift ber stille Drud ber beutschen Seemacht tlar ertennbar. Außer ber von Mr. Churchill angedeuteten Absicht, ben letten ftarten Trumpf für die Friedensverhandlungen in der Jand zu behalten, wird permutlich in England die Uberlegung maggebend sein, daß selbst nach einem Seefieg über die beutsche Flotte die effektive Stärte der englischen so gemindert sein murbe, daß sie jahrelang hinter ber ameritanischen, französischen ober italienischen wurde zurückteben mussen. Wabrscheinlich bofft man in England, bak aus diesem ober jenem Grunde die deutsche Flotte die Offensive zu ergreifen und sich in die von englischen Minen gefährbeten Gewässer zu begeben sich veranlagt seben tonnte. Aber bagu liegt, soweit sich die Butunft überseben läßt, tein Anlag por. Die beutsche Flotte tann und muß einstweilen mit ben Verlegenheiten, Die sie schon burch ihre schlagfertige Anwesenheit in ber Nordsee ben Englandern bereitet. aufrieden sein und abwarten, bis ihr stiller Drud die Englander awingt. ben letten Trumpf auszuspielen, um den stetigen Prud unserer Seemacht zu brechen. Für diesen Beitpunkt stets bereit zu sein, ist die gegenwärtige anstrengende Aufgabe unserer Flotte, ber sie burch eine wohlburchbachte und bewährte Organisation ber Frischhaltung aller materiellen und personellen Mittel gerecht wird. Trok aller damit verbundenen Mühen herricht auf ihr gludlicherweise ein Catenbrang und eine Rampffreudigkeit, die in dem lebhaften Wunsch gipfeln, die stolzen Hoffnungen, die das deutsche Volt auf seine Flotte sett, noch zu übertreffen.





Banfel und Gretel

Siegmund v. Suchodolsti

Beilage zum Türmer

OF THE UNIVERSITY OF HELINOIS

# Italien und der europäische Krieg

### Kritische Betrachtungen von Theodor v. Sosnosky

as Bündnis zwischen Österreich und Italien ist in Wahrheit nichts Tals eine Farce, ein Dorf à la Potemein, dessen grell-rosensarbener Anstrich, so die und so oft er auch ausgetragen wird, nur mehr turzsichtige Augen zu täuschen vermag. Zeder klare Blie aber muß längst erkannt haben, daß er da nur eine mühsam künstlich aufrecht erhaltene Ruine vor sich hat, deren offiziöse Stüzen eines Tages unsehlbar zusammenbrechen müssen. Nichts mehr kann den Einsturz verhindern; er ist nur mehr eine Frage der Zeit."

Diese Worte schrieb ich im Frühjahr 1911 in einem für die "Österreichische Aundschau" bestimmten Artikel "Wir und Italien", der am 1. April jenes Jahres erschienen und später in mein Buch "Die Politik im Habsburgerreiche" (Berlin, H. Paetel 1912) aufgenommen worden ist.

Man verzeihe, daß ich mit mir selber beginne! Es ist dies sonst wahrlich nicht meine Gewohnheit; aber in diesem Falle schien es mir doch angezeigt, auf jene Arbeit zu verweisen, damit man im folgenden Aufsat nicht etwa ein Ergebnis jener dilligen Alltagsweisheit sehe, die es — hinterher — "schon lange" gewußt hat. Zudem din ich, eben wegen meines Unglaubens an Italiens Ehrlichteit, als ein "Ariegsheher", "Reaktionär" usw. angegriffen worden. Für einen gewissen "Freisinn" und die Freimaurer ist Italien ja von jeher ein Blümlein Rührmichnichtan gewesen.

Der Tag, von dem ich damals gesprochen, ist nun gekommen: Italien hat die ihm lästig gewordene Maske fallen lassen und sein wahres Gesicht gezeigt: eine wut- und hakverzerrte Frake.

Nach der klassischen Probe seiner Bundestreue, die es im vorigen August gegeben, als es nicht nur untätig zusah, wie sich die Entente-Mächte auf seine beiden Verbündeten stürzten, sondern Österreich-Ungarn in den gegen Serbien erhobenen Arm siel — hinter den Rulissen! —: nach dieser seine Sesinnung in unzweiselhaftester Weise verratenden Bündnisprobe sollte man sich über den jetzt erfolgten offenen Bruch des Bündnisses und brigantenhaften Überfall nicht weiter wundern; er ist ja nichts anderes als deren logische und psychologische Folgerung, und wundern tann man sich höchstens darüber, daß dieses Vorgehen Italiens irgend jemand überraschen tonnte, daß man es nicht längst schon als — vom italienischen Standpuntte — geradezu selbstwerständlich erwartet hat.

Aber freilich, woher sollte die Bevölkerung denn wissen, wie es um das Verhältnis zwischen Österreich-Ungarn und Italien in Wahrheit stand? Italienische Beitungen pflegt man in Österreich und Deutschland nicht zu lesen. Wenn man die Dithyramben liest, die die tonangebende Presse Wiens — vor allem das "Neue Wiener Tagblatt", das in Österreich sehr verbreitet ist und darum auf die breite Menge, zumal der bürgerlichen Stände, den größten Einfluß ausübt —

Digitized by Google

seit Jahr und Tag auf die Innigkeit des Bündnisses zwischen Österreich-Ungarn und Italien angestimmt hat, dann kann man sich natürlich nicht wundern, daß die Leute auch sest an diese ihnen unablässig angepriesene heiße Bundesliebe geglaubt haben und schon bei Ausbruch des Kriegs auf das peinlichste überrascht gewesen sind, als Italien keine Miene machte, seinen beiden Bundesgenossen zu Hilfe zu eilen.

Es mag ja seltsam klingen, aber es ift nur die nüchterne Wahrheit, wenn man die jest allgemein gewordene und an sich wahrlich berechtigte Empörung über den meuchlerischen Überfall von seiten Ataliens im Grunde als nicht gerechtfertigt bezeichnet. Mit dem scheinbar so naheliegenden Vorwurfe der "welschen Tücke" tate man den Atalienern entschieden unrecht; den perdient nur die italienische Regierung, die länger als dreißig Rahre hindurch ihr wahres Gesicht hinter einer verbindlich lächelnden Maste verborgen hat: das italienische Volt aber — womit jedoch nicht etwa dessen groke Masse gemeint sein soll, die dem Kriege entschieden abhold ist, sondern blog bessen politisch einflugreiche Kreise, hat aus seinen Gefühlen dem Dreibunde, zumal Österreich gegenüber, nie ein Behl gemacht, sonbern im Gegenteil teine Gelegenheit vorbeigehen lassen, ohne seinem Basse gegen jenes in makloser Weise Luft zu machen und seine territorialen Raubgelüste in unverhülltester Deutlichteit zu betunden. Wenn man dies in Öfterreich und Deutschland trokbem nicht bemerkt hat, so darf man wahrlich nicht Atalien die Schuld geben, sondern bloß der eigenen Rurzsichtigkeit, die von der offiziösen und liberalen Presse tünstlich gezüchtet worden ist. Italien hat nun einmal von jeher die beftigste Abneigung gegen Ofterreich gehabt, und damit hatte man eben rechnen sollen.

Man wird vielleicht nun auf die — wenigstens vermeintlichen — Sympathien verweisen, die in Italien für Deutschland vorhanden gewesen sein, und nicht minder auf die politische Interessemeinschaft im Hindlick auf Frankreich.

Diefer Einwand steht aber auf ziemlich schwachen Füßen: Man bat die Sonpathien Ataliens für Deutschland entschieden bedeutend überschätt. Sie wogen weniger schwer als die für Frankreich, und wenn die politischen Interessen Italiens bei Deutschland auch zweifellos schwerer ins Gewicht fallen als bei Frankreich, so wurde dieser Unterschied zugunsten Deutschlands dadurch wieder aufgewogen, daß Italien das Bundnis mit diesem nur mit bitterer Selbstüberwindung abgeschlossen bat; einer Selbstüberwindung, die ihm täglich härter wurde, denn um bie Freundschaft Deutschlands zu empfangen und zu erhalten, hat es seinen Widerwillen gegen bessen Freund und Verbundeten, Österreich-Ungarn, unterbrücken mussen. So bat es Bismard gewollt, der Atalien die Bundesfreundschaft Deutschlands seinerzeit nur unter der Bedingung gewährt hat, daß es auch mit Österreich-Ungarn Freundschaft ichlösse, wenigstens formell. Dieses Berlangen bes großen Ranzlers war auch durchaus begründet, denn er durfte die von ihm mühsam errungene Freundschaft mit dem Habsburgerreiche nicht um der schönen Augen Italias willen aufs Spiel setzen. Er wollte und konnte kein Bundnis mit einem Staate eingehen, von bem er stets gewärtig sein mußte, bag er seinem anbern Bundesgenossen in den Rücken falle. Daher verfügte er: der Weg nach Berlin geht über Wien. Und Italien hielt es für ratsam, diesem Winte Folge zu leisten, so sauer es ihm auch fallen mußte; denn es grollte damals Frankreich, das ihm Tunis sozusagen vor der Nase weggenommen hatte, und fürchtete, nun auch um Tripolis zu kommen. Bloß dieser Groll und diese Besorgnis waren es, die es in die Arme Deutschlands getrieben hatten und um deretwillen es sogar die ihm so unangenehme Freundschaft mit Österreich-Ungarn in Rauf genommen hatte. Man hat das Bündnis Italiens mit den beiden andern Nächten darum als eine Bernunstehe bezeichnet, weil die Liebe dabei nichts zu tun hatte; noch besser würde man sie als eine Ebe "par dépit" kennzeichnen.

Wie es aber um die Beziehungen zwischen Italien und Österreich bestellt gewesen ist, als sie das Bündnis schossen, zeigt das irredentistische Attentat Oberdanks gegen Kaiser Franz Joseph, das wenige Monate nach dem Beitritte Italiens zu dem Bündnisse der beiden Kaisermächte erfolgte. Und daß dieses Attentat und die Verschwörung, aus der es hervorgegangen ist, nicht etwa das Wert vereinzelter Verbrecher gewesen sind, sondern nur der verbrecherische Ausdruck einer weitverbreiteten politischen Gesinnung, das wird mit einer zeden Einwand im Keime erstickenden Überzeugungskraft durch die Tatsache bewiesen, daß man den hingerichteten Attentäter als nationalen Märtyrer feierte, ihm zu ehren eine Straße benannte und eine Hymne dichtete, ja ihm, dreißig Jahre später, in Venedig sogar ein Ventmal setze, und zwar, was noch bedeutsamer ist, ohne daß die italienische Regierung dagegen Einspruch erhob! Saxa loquuntur...

Daß ein Bündnis, das unter so merkwürdigen Aussichten begonnen hatte, nicht erfreulich gedeihen konnte, und daß sich der Jaß der Irredenta im Laufe der Jahre nicht in Liebe verwandelte, wiewohl von seiten der beiden Verbündeten, besonders Österreichs, ein wahrer Wettbewerb um diese Liebe veranstaltet wurde, kann nicht wundernehmen.

Der Liebe Mühe ist umsonst geblieben. Rühle Höslichkeit war alles, was man in Italien für Österreich aufbrachte. Und als gegen Ende des vorigen Jahrhunderts die albanesische Frage emportauchte, da flammte der alte Haß, der inwischen heimlich fortgeglimmt hatte, neuerdings lichterloh auf, und Italien hallte wider von dem Rampfruse nach dem "mare nostro" ("unser Meer"), als das man dort die Adria beanspruchte.

Wohl befliß sich die italienische Regierung äußerlich stets einer torretten Haltung, und zwischen den leitenden Staatsmännern fand ein Austausch von Besuchen statt, wie ihn in solcher Häusigsteit die Geschichte die dahin nicht kannte: allein trotz der verzückten Hymnen, in die die offiziöse Presse in Österreich und Deutschland dei diesen Anlässen auszudrechen pflegte, wurde das Verhältnis zwischen den beiden verdündeten Adriamächten immer gespannter; so gespannt, daß der Ausbruch eines offenen Zusammenstoßes schon jeden Augenblick besürchtet werden nußte, wie dies während der Annexionskrise 1908/09 der Fall war.

Bare Rugland damals gerüstet gewesen, so wurde Italien schon in jener



Treubruchs Italiens sprach.

:i

Beit seinen "Bundesgenossen" überfallen haben; die Mobilisierungseinberufungen waren schon gedruckt; ein Beweis, daß es nicht nur, wie die offiziöse Presse in Österreich und Deutschland es immer hinzustellen suchte, eine kleine Schar toller Schreihälse war, die den Krieg gegen Österreich verlangte, sondern daß auch die italienische Regierung ihn vorbereitete.

Man hat es damals der Bevölterung der beiden Zentralmächte verheimlicht, daß Italien einen Überfall auf Österreich plante: was man ihr aber nicht verheimlichen konnte, war die Zusammenkunft König Viktor Emanuels mit dem Zaren in Racconigi im Spätherbst 1909; eine Zusammenkunft, die allein schon durch die Tatsache dum Greisen belichtet wurde, daß der Zar bei der Reise dahin einen ungeheuren Umweg machte, um nur ja keinen Fußbreit österreichischen Gebiets betreten du müssen...

| Cearen acreaces On mulless   |                  |               |               |                |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Diese Feindseligkeiten       | waren freilich   | nur gegen     | Österreich ge | richtet, nicht |
| auch gegen Deutschland; abe  | r tropbem war    | es ganz und g | ar nicht begi | ründet, wenn   |
| man hieraus folgerte, die Fr | eundschaft für D | eutschland we | rde die Fein  | dschaft gegen  |
| Österreich wettmachen. Die   | bekannte "Extr   | atour", die J | talien anläßl | ich der Alge-  |
| ciras-Ronferenz mit Frankr   |                  |               |               |                |
| belehren sollen              |                  |               |               |                |
|                              | • • • • • • •    |               |               | · • • • • • •  |
| [Vom                         | Generaltommo     | mdo gestriche | n!]           |                |

Da man dies der Bevölterung Deutschlands immer wieder versichert hat, und da diese nicht in der Lage war, sich von der Unwahrheit dieser Versicherungen durch eigene Anschauung zu überzeugen, hat sie auch arglos geglaubt, was man ihr sagte, und es als Schwarzscherei betrachtet, wenn man von der Möglichkeit eines

In Österreich sehlte es zwar nicht an Stimmen, die vor dieser Sesahr warnten, allein es waren Ruse in der Wüste, und die Warner wurden von der tonangebenden Presse als Finsterlinge und Reaktionäre verschrieen, die sich angeblich mit keinem andern Plan trügen als der Wiedererrichtung der päpstlichen Weltherrschaft, auch die darum das liberale Italien zertrümmern wollten. Als die Seele dieser klerikalmilitärischen "Ramarilla" aber denunzierte man den verstorbenen Erzherzog-Thronsolger Franz Ferdinand, und als dessen kand den damaligen Seneralstadschef Freiherrn v. Conrad. Dem Treiben der Italophilen, die an Graf Ahrenthal eine mächtige Stütze sanden, gelang es schließlich sogar, die Entsernung dieses hervorragenden Generals von seinem Posten durchzusetzen, einsach deshald, weil er mit Nachbruck auf die italienische Sesahr verwiesen und die Notwendigkeit betont hatte, das Verhältnis der Monarchie zu Italien endgültig zu klären, komme, was da wolle.

Nur der mächtige Einfluß des Thronfolgers war es, der Conrad wieder an seinen früheren Plat versetze, als im Spätherbste 1912 die Balkankrise ausbrach.

Wie gegen Conrad, fo hette bie Tagespresse später gegen ben Statthalter

bes Kustenlandes, den Prinzen Johenlohe, weil er die zahlreichen italienischen Staatsbürger, die im städtischen Dienste Triests angestellt waren und hier, mit österreichischem Gelde bezahlt, für Italien Propaganda machten, durch österreichische Staatsbürger ersetzt wissen wollte.

Die irregeleitete und in ein arglose Sicherheitsgefühl eingelullte Bevölterung ist jetzt unsanft aus dieser italophilen Hypnose aufgeschreckt worden, um in schmerzlicher Weise am eigenen Leibe die Richtigkeit der Alltagsweisheit zu erfahren, daß ein falscher Freund schimmer ist als der schimmste Feind.



#### Deutscher Choral · Von Otto Doderer

In unserm Cun unb unserm Sinnen, Wie Wind in Ahrenfelberraunen Und wie der Rlang in den Posaunen, Ist heimlich unser Derrgott drinnen.

Er formte uns aus Aderschollen Als aller Creue Schildgetreufte, Er gab uns berbe Bauernfäuste, Daß wir sie redlich brauchen sollen.

Durch Note hat er uns erprobt, Er hat uns viel ertragen lassen, Er hat uns viel erringen lassen. Er sei gelobt! Er sei gelobt!

Er schläft ja nicht in Marmorschreinen, Der beutsche Gott, er ist der Geist, Der uns zu hassen, lieben beist, Und kommt aus dunklen Eichenhainen.

Sein Atem geht durch unfre Werte, Sein Antlit strahlt aus unfren Frauen, Die Schultern sind die deutschen Auen; Und dieser Gott ist unsre Stärke!





11 12 m

::

ن جز

3) ::

.

31

. )

班 医 職 推 生 生 八 的 班 本 份 步 4

### Von der Natur in Kriegszeiten

wie an einem gewöhnlichen Sonntag. Eine bunte Fülle der Gestalten, zum Teil in sonderdurem, zum Teil glücklicherweise aber auch in weniger sonderdurem Aufzug, strebte aus der Großstadt heute am Festtag nach draußen. Man glaubte sich fast in die Beiten des längstverschollenen Friedens versetz, so sehr glich das Bild demjenigen, das die allsommerliche Ausslugsperiode auch in gewöhnlichen Jahren bietet. Nur die Bahnhofspatrouillen brachten einen fremden, ungewohnten Zug hinein. Pflingsspaziergangsstimmung herrschte unter der hohen Eisenhalle. Man sah viel frohe, unternehmungssustige Gesichter, doch auch andere, in denen auch jeht in der Kriegszeit ein Hoffen auf die besser grüne Jahreszeit ausgeprägt war. Aber mit griesgrämigen Mienen standen zwei ältere wohlbeleibte Herren dabei; der eine reichlich jugendlich gekleidet, der andere mit dicken goldenen Ringen an sast allen Fingern. Dieser gab dann endlich topsschiedend und mit einer Stimme, daß die Nahestehenden ihn hören mußten, seine Meinung dahin ab, es sei doch höchst sonderdar, daß so vielen Leuten selbst in diesen ernsten Zeiten die Lust zum Aussliegen immer noch nicht vergangen wäre.

Merkwürdig genug: öfter kann man, auch von angenehmeren Menschen als jenen beiden, die Ansich äußern hören, es scheine ihnen eigentlich ganz unzeitgemäß, jest ins Freie hinauszusahren, um sich dort stiller Beschaulichteit hinzugeben, oder gar — auf die Jugend gemünzt — jest auf größere Wandersahrten zu gehen, um sich draußen zu erlustieren. Sich an der Natur zu freuen, erscheint vielsach als ein ganz ungehöriger Luxus, als Wertherische Weichlichteit, als leichtsinnige Vergnügungssucht, als Oberstächlichteit des Empfindens, die unsere Zeit in ihrer Größe nicht ersatt und ihr vor allem also in ihrem Ernste nicht angemessen ist.

Eins ist gewiß klar: dieses harte Urteil — man kann es, wie gesagt, ofter hören — bezieht sich auf all diejenigen Ausslugsneigungen, bei denen es weniger auf körperliche Regsamteit, als auf Wünsche des Gemütes abgesehen ist. Daß es gut und notwendig ist, vor allem unsere Jugend in dieser Zeit — und ganz besonders in dieser Zeit — ins Freie fort von der Stadt zu ihrer Erküchtigung hinauszusühren, wie das die Jugendkompanien tun, darüber kann natürlich nur völlige Einstimmigkeit herrschen. Der Vorwurf richtet sich offendar gegen den Wunsch, das in Betracht kommende Stück Erde mehr als Landschaft zu genießen, als es als Gelände einzuschähen, also etwa nach seiner jeht so überaus wichtigen wirtschaftlichen Verwendbarteit. Und lehten Endes liegt wohl die Empfindung zugrunde, ein derartig genießendes Verhalten sei ungebührlich selbstsüchtig; es sei deshalb unzeitgemäß, weil es kein Dienst an der Allgemeinheit ist und eben in diesem Sinne den nötigen Ernst der Zeit vermissen läßt.

Dagegen ist aber mancherlei zu sagen. Auch bicse "Genuksucht" wird für die Allgemeinbeit ihre Früchte zeitigen, benn bei näherem Ausehen stellt fie fich als eins ber besten Mittel bar, ben einzelnen zur Erfüllung feiner Pflichten gegen bie Gefamtheit geeigneter zu machen. Bergeffen wir eine nicht: teineswege ift mit bem Friedensschluß für biejenigen, Die hinter ber Front schaffen, der Zeitpunkt gekommen, an dem sie ihre Arbeit einstellen können. Denn gerabe ihnen erwachsen mit ber Rudtehr ber Eruppen neue und nicht leichte Aufgaben, und ein groker Teil ihrer Dienstleistung am Baterland beginnt erst bann. So werden sie gut tun. haushälterisch mit ihren Kräften umzugeben und sich möglichst nicht schon jest völlig zu verausgaben; nicht aus Eigensucht, sondern um leistungsfähig für die Gesamtheit zu bleiben. Und beshalb meinen wir, daß die Beschäftigung mit guter Musit, guter Runft, guten Büchern in ber Kriegszeit tein mußiger Zeitvertreib, sondern als ein Mittel zur seelischen Gesundcrhaltung zu icaken ift. Und auch bie Beschäftigung mit ber Natur will so gewertet sein. Bon Amüsement zu reben, ist nicht angängig, benn es handelt sich nicht um Amüsement, sondern um Freude, das heißt nicht um eine flüchtig verrauschende Lustigkeit, sondern um eine tiefinnerliche Erheiterung des Gemutes, die die Neigung und den Wunsch hat, auf andere Menichen überzustrablen. Bon Wertherischer Weichlichteit braucht babei ebenfalls teine Rebe zu scin, benn bas Naturempfinden unserer Beit ist von bem ber empfindsamen Epoche grundverschieden. hiervon war im Augustheft 1914 bes Türmers die Rede.

Um eins handelt es sich ja stets in unserer Gegenwart: Wenn das Geschied der Kriegszeit im Leben daheim seine Furchen zog, dann den Betroffenen hinauszuheben über seinen Berlust, der ihm so riesengroß ist, und ihn hinzuweisen auf all die vielen Schmerzen, die die Scsamtheit betroffen haben und jetz Linderung heischen. Und wenn nun die Aufgabe, die sich da emportürmt, zunächst nicht allzuschwer scheint, dann mag wohl die fragende Mahnung des alt gewordenen Soethe vertraut klingen, die er erhob, als sein Berz "verschlossen in sich selbst" wurde:

"Zit benn die Welt nicht übrig? Felsenwände, Sind sie nicht mehr gekrönt von heiligen Schatten? Die Ernte, reift sie nicht? Ein grün Gelände, Zieht sich's nicht hin am Fluß durch Zusch und Matten? Und wölbt sich nicht das überweltlich Große, Gestaltenreiche, bald Gestaltenlose?"

Dem ichwantenben, in biefer Beit boppelt unraftvollen Menschenleben, über bem ricfengroß die Fügungen unferer Schickfale steben, ibm treten die stillen, aber nicht stummen Bilber ber natur, ber Landichaft, als bas icheinbar Beftanbige gegenüber: ein icharf umriffenes Ganzes gegenüber bem taufenbfältig Zerriffenen und Geteilten, ein Sinnbilb bes Ewigen gegenüber bem Beitlichen, beffen Unbeftanbigteit gerabe jest ben Grundton aller Berhaltniffe bilbet. Es find also junachft nur bie verschiedenen Gestaltungen unserer Erdoberfläche, deren Einbrude wir aufsuchen; sie treten uns entgegen als etwas, das durch die Zeitereignisse, und seien sie noch so riesenhaft, sich nicht wandeln lagt. Um was für Gestaltungen ber Erboberfläche es sich babei handelt, ist tatsächlich einerlei. Mag es ein malerisches, wohlangebautes Stud Mittelgebirge fein ober eine fowermutige Einsamfeit am Nordrand ber Alpen, wo die Borgipfel unterhalb der boben Gebirgsbäupter auf dunkle Fichten und Moorflächen binabichauen. Ober es fei auch ein heiteres Bügelland mit filbergrunem Buchenwald und blauen Geen zwischen den sanften Bangen; ein schlichtes "grunes Gelande", das sich am Fluß durch Bufd und Matten dabingiebt, ober ichlieflich ein fruchtbares Marichland, wo ber Blid fich ins Unabsebbare weitet und einzelne Baume ober einzelne Rinder als gewaltige Gebilde gegen den himmel steben. Wie der Charafter der Landschaft auch jedesmal ist: die Geschlossenbeit ihres Befens, bas Zusammenklingen all ber einzelnen Suge zu einem daraktervollen



Sanzen, darin liegt zunächst die große Beruhigung, mit der die Natur die bedrängte Brust weitet: Mitten zwischen all dem Drunter und Drüber auf unserer alten Erde gibt es doch noch Erscheinungen, die uns als dauernd entgegentreten und unbekummert um alles außer ihnen sest und still dastehen: das ist das erste an Natureindrücken in unserer Zeit.

Ba, nicht nur fest, sondern auch still. Denn darüber muffen wir stets von neuem staunen, wie boch immer wieder die Landichaftseindrude uns mit der Empfindung des garmonifchen erfüllen, obwohl wir mit unserem Verstande gang genau wissen, wieviel Rampf in ber Natur berricht; dak die Beibe mit dem jungen Rieferwalde ringt, dak die Schuttbalben der Berghange mit dem Graswuchs, der sie begrünen will, ebenso kampfen, wie die Brandung bes weithinrauschenden Meeres mit den Felstlippen, an benen sie in prachtigem Schwunge mit vielzerteilten Schaumtopfen sich emporturmt. Und gerade in der jegigen Beit wird sich wohl auch unser Empfinden, nicht nur unser Berstand, mit dem Kampfe beschäftigen, der überall unter ber Stille sich regt. Rampf im Menschenleben, Rampf in der Natur. Aber in ber Landschaft sehen wir seine Wirtung: Ausgeglichenheit greifbar vor uns. Und so wird — das ertlügelt nicht unser Berstand, das ergreift unser Empfinden ohne weiteres so - auch im Bolterringen dasjenige, was sich als sein Endergebnis zeigt, uns beim Betrachten schön und frohftimmend entgegentreten. Noch sehen wir es nicht, weil wir noch mitten im Werben stehen. Wir wissen noch nicht, wie unser eigener Weg, und wie der Weg für die ganze Menscheit weiter läuft. Der einzelne mächft empor und ftirbt ab, und die Boller fteben in ihrem Aufschwung und Niedergang unter derselben Fügung, die auch den von heiligen Schatten gekrönten Felsenwänden ihre Lebenszeit zumißt, an der Wind und Regen, Frost und Hise nagen. Der Kampf ift für alle das zugemessene Teil, draußen in der Natur, wie drinnen im Böllerleben. Draußen führt er zu schönen Gehilben, und so gewinnen wir die Überzeugung, daß auch brinnen in der aroken Sesamtheit und in unserem kleinen Blidfelbe alles sich nach Rampf und Berluft in feste Grundlagen einordnen wird, die uns als charattervoll und harmonisch froh machen werben, einerlei, wie ihre Wesensart im einzelnen sich formt — ganz so, wie es bei ben Landschaften der Fall ist. Das ist das zweite, was uns das Naturempfinden gerade in der Ariegszeit wert macht.

Und ein brittes hängt eng bamit zusammen. Mag zuerst der Wunsch uneingestanden mitgewirkt haben, im Anschauen des überwelklich Großen das Ringen auf der Erdenwelt zu vergessen oder vor ihm zu flüchten, dann führt die Naturbetrachtung gerade zu ihm zurück, um es mit geläuterten Sinnen von neuem Gesichtspunkt zu betrachten. Die Bilder der Landschaften erschienen uns zuerst als das scheindar Beständige gegenüber dem hinfälligen Menscheleben. Aber auch sie sind scheinder vergänglich, auch die Gestaltungen der Erdobersläche haben ebensowenig ihre bleibende Stätte, wie die Menschen auf ihnen mit all ihren Versuchen, sie zu modeln. Nichts scheint beständig zu sein, als der Wechsel. Aber wenn man diesen ertragen will, dann gibt es nur einen Weg: es gilt, sich ganz in den jeweiligen Zustand zu vertiesen, nicht obwohl er vergänglich ist, sondern weil er es ist. Und dies gilt ebenso, wie für die landschaftlichen Bilder, die wir aussuchen, auch für das Menscheleben, das wir jetzt als gleichlausend mit dem Leben der Natur empfinden. Die Naturbetrachtung führt über sich selbst hinaus; und wie Faust, als er Feld und Auen verlassen hatte, mögen wir spüren, daß sich jetzt, von ihr hervorgerusen, die Menschenliebe, die Liebe Gottes regt.

Nein, wir wollen das Naturempfinden nicht, wie so viele jett tun, als ein selbstüchtig weltflüchtiges Genießen schelten. Denn auch dieses mündet jett in der Kriegszeit doch wieder in den umfassenden Rhythmus unseres gegenwärtigen Lebens ein und bringt den einzelnen dazu, von den Aufgaden an der Allgemeinheit nicht fortzusehen, sondern sie schärfer und mit geläuterten Sinnen ins Auge zu fassen. Das aber ist es doch gerade, was wir gebrauchen und erstreben. Und deshalb scheint und, die Natur könnte auch in der Kriegszeit und gerade in ihr, eine Macht in unserem Seelenleben bedeuten, die wir im wohlverstandenen Interesse der Ge-

Die beutiche Burichenicatt 385

samtheit nicht vernachlässigen sollten. Wohl mag es unter den Menschenmengen, die an freien Tagen aus der Großstadt nach draußen streben, manche Areise geden, die nicht diesen Gewinn, wie wir ihn zu schildern versuchten, von einem Aufenthalt im Freien haben. Sie werden nur die lediglich physiologische Auffrischung davon gewinnen. Auch das ist in dieser Zeit — wir sprachen schon davon — von hoher Bedeutung. Aber trozdem scheint es undillig, nur diese körperliche Seite gelten zu lassen und die seelischen Eindrücke und Auffrischungsmöglichteiten, die uns die Natur gerade jest dietet, als weniger bedeutsam oder als unzeitgemäß zu dewerten. Wilhelm R. Richter



### Die deutsche Burschenschaft

Zann einer, der selber nicht Farbenstudent war, einem jubilierenden Couleurbunde ben Festgruß schreiben? Es wird altkluge Leute geben, die das rundweg bestreiten 🖞 werben. Schon weil ihnen das Farbenwesen an Deutschlands boben Schulen nachgerade jedes Daseinsrecht verwirtt zu haben scheint. Weil ihrem berben Rüchternheitssinn die frohe Symbolik dieser Augendbunde eine Torheit und ein Argernis ist, die bunten Mützen und Banber und bas Waffenspiel ber Mensuren nur eine Schule ber Aberheblichteit, die neue Scheibewande aufrichte zwischen ben Sohnen besselben Bolles. Bielleicht auch mit ein Grund, warum bas Nationallafter ber Deutschen, bie Becherfreube, so tiefe Burgeln schlug in unseren akademisch gebilbeten Schichten, und mancher beutschen Mutter Sohn, ber mit guten Anlagen und von froben Hoffnungen geleitet, auf die Universität zog, sein Biel nicht erreichte. Wer alt genug ist, um für seine Berson allen Doktrinarismus abzuschwören, wird lich bieser Art ber Beweisführung nicht ohne weiteres anschlieken mögen. Über Catsachen des menschlichen Lebens tann nur das Leben selbst uns Austunft geben. Rein Zweisel: Hunderte und Tausende deutscher Jünglinge sind in den Strudeln studentischen Berbindungslebens zugrunde gegangen. Aber es perdarben auch solche, die nie Band und Müke trugen, und wenn sich über diese Dinge eine Statistik aufmachen lieke, würde sich vielleicht herausstellen, daß deren Bahl die der anderen übersteigt. Die Wahrheit ist wohl, daß das Ausmaß der in deutschen Landen hertommlichen studentischen Freiheit zu groß ist, um für alle zu taugen. Daß diese, von teiner Aufsichtsinftang behütete Ungebundenheit bes Lernens und ber Lebensführung, die nach der strengen Zucht der Schule gar zu unvermittelt über die jungen Leute hereinbricht, für die füngsten unter ihnen, die Schwachen und nicht ganz Gefestigten, eine schwere Gefahr bedeutet. Tatface bleibt jedenfalls, bag Unzähligen diese studentischen Bunde zum Segen geraten find, daß fie ihren Sinn stählten und durch die Rontrolle, die die alteren über die jüngeren Glieder übten, ben Salt ihnen boten, der sie vor dem Versinken bewahrte. Und daß von der Romantik bieser jungen Zabre, ihren enthusiastischen Freundschaften und ihrer gelegentlich ein wenig umständlichen Feierlichteit, sie etwas hinwegnahmen, was ihr ganzes späteres Leben überstrahlt. In ber Erinnerung ihnen auch bann noch liebenswert erscheint, wenn sie über das eine und andere, über die Dinge mitunter und mitunter auch über die Menschen langft zu lächeln lernten.

Dem Ausländer bunkt, was unsere Farbenstudenten treiben, ein närrisches Possensiel. Und auch unter uns wächst, ich sagte es schon, vielleicht die Zahl der Anspruchsvollen, Aberempfindlichen, die sobiech die Auswüchse auf diesem Gediete bereits seit geraumer Frist beschnitten wurden und worin heute gesehlt wird, nach einer anderen Richtung, der des überhandnehmenden Luxus, liegt die Nase rümpsen über den "Rauf- und Saustomment", der vor der Vernunft nicht zu bestehen vermöge. Mir sind die Leute immer greusich gewesen, die durch ein ganzes Leben als die vertörperte Vernunft einherzustolzieren wünschen. Eine



Jugend vollends, die der holden, unbekümmerten Torheit kein Daseinsrecht mehr gewährte, müßte einen dauern. Die Temperamente wie die Anlagen sind nicht gleichartig über die Menschen ausgeteilt, und niemals wird eines sich für alle schien. Immer aber wird es deutsche Jünglinge geben, die den heißen Drang ihrer jungen Jahre, den Überschuß an Daseinsfreude inmitten der überkommenen Symbole deutschen Studententums werden ausleden wollen. Und so, als über eine Tatsache deutschen Ledens, soll zu ihrer Jundertjahrseier von der deutschen Burschenschaft hier geredet werden.

An Wirklickleit wäre an diesem Erinnerungstage auch gar nicht vorüberzugeben. Die Geschichte ber deutschen Burschenschaft ist zu nicht unwesentlichen Teilen auch die Geschichte des leidpollen Ringens um die deutsche Einheit, und die Tragik dieser Rämpfe ist zugleich die Lebenstragobie von Bunderten beutscher Burichenschafter. Um die Anfange weben die berben Zauber der Befreiungskriege. Die jungen Leute, die, da der Rönig endlich rief, in einer Stimmung nicht unähnlich der von heute, aufgebrochen waren, sind aus dem Felblager zurückgekehrt in die Hörfäle, in die Enge der kleinstädtischen und kleinstaaklichen Universitäten. Ein wenig überheblich, vielleicht auch ein wenig rauh, die Bruft noch angefüllt von allerlei Sturm und Orang, dem das erreichte "Ariegsziel", von dem sie vorher doch recht ausgiedig hatten reben und schwärmen dürfen, nicht volle Befriedigung gab; aber doch erheblich ernster als sie ausgezogen waren. Oraußen war ihnen der Gott, der unserer Feinde Trok zerbliget, in Flammen aufgegangen; zum erstenmal batte es sie wie ein Bauch frohen Erlebens gestreift, daß, soweit die deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt, von Rechts wegen des Deutschen Vaterland ist. Nun umfing sie wieder der Zammer der dreiunddreißig Vaterländer und auf den Universitäten der Pennalismus und die Wüstheit der in Aleinkram erstarrten Landsmannschaften, die just aus der ängstlichen Bewahrung des Sonderwesens Nahrung sich und Nachwuchs zogen. Sie waren zu alt geworben für biefes Creiben. Nicht umsonst hatte Fichte in seinen Reben an die deutsche Nation gemahnt: "Die Zugend soll nicht lachen und scherzen, sie soll ernsthaft und erhaben sein." Nicht vergeblich auch der Turnvater Jahn gegen die Aleinstaaterei gewettert, in der die Scele des Volles verkümmere. "Oas Vaterland muß Hochgefühle weden, ein Heiligtum sein und Helbentum werden. Erbärmlichteit ist das Grab alles Groken und Guten." Was sie im Kriege erfahren hatten, gedachten sie im Frieden zu bewahren. Schon 1811 batte man in Berlin in den Kreisen, die um Fichte sich scharten, eine Burlwenschaft oder "Deutschjüngerschaft" gründen wollen. Das war in jenen erregten Cagen nicht gelungen. Nun, da der Landesseind vom deutschen Boden vertrieben war, sollte es vollendet werden, die Macht und Herrlichteit des Vaterlandes hinfort in einem einzigen großen Zugendbund sich verkörpern, der alle landsmannschaftlichen Sonderbünde vernichtete. Diesmal war Zena der Sik der studentischen Reformbewegung, die dabei doch mehr war als eine nur studentische Bewegung. Nachdem man etwa ein Jahr lang über die neuen Formen beraten batte, zogen am 12. Aanuar 1815 zwei Zenenser Landsmannschaften mit ibren Fabnen und einem Schwarm von "Wilden" feierlich vom Marktplat über die Saalebrüce zum Gasthof "Bur Canne". Dort hielt der Theologe Horn, der später als Lehrer Frig Reuters betannt geworden ist, eine Ansprache, die Fahnen der Landsmannschaften senkten sich zum Seichen, daß sie aufgehört hatten, zu existieren: die Zenaische Burschenschaft mit einem Bestande von 143 Mitgliebern war begründet. Ein Jahr später gab es in Jena überhaupt teine andere Verbindung mehr. Freilich, ganz so schnell und so vollständig, wie die Stifter der Burschenschaft in ihrem idealistischen Drang sich das gedacht hatten, vollzog dieser Auflösungsprozek, das Aufgehen aller alten Bunde in einen neuen, sich nicht. Zumal die preußischen Universitäten hielten sich, die junge Berliner Hochschule ausgenommen, zurück. Ammerhin breitete bic Burschenschaft, die die alten Farben des Lühowschen Freitorps schwarz-rot-gold als Banner angenommen batte, sich ruftig aus. Als die Zenenser auf den 18. des "Siegesmondes" 1817

Die beutsche Burschenschaft 387

zu einem Berbruderungsfest nach ber Wartburg luben, folgten an die 500 Burichen ihrem Ruf. Bon biefem Fest bat einer, ber spater gang anbere Wege gegangen ift, Beinrich Leo. betannt: es fei ben meiften eine Erinnerung furs Leben geblieben, ftrablend wie ein Maientag der Augend. Dennoch ward die Wartburgfeier, die sie auf stolzer Hobe zeigte - vom Landesherrn bewirtet, von den Brofessoren gefeiert und andächtig bestaunt von der gesamtdeutschen Bresse —, ber Urburschenschaft zum Anfang vom Ende. Bum erstenmal war bier der Raditalismus, ber unter ben Altbeutschen Jahns aufgetommen war, in dem Feuergericht durchgebrochen, das am Abend bes 18. Ottober auf bem Wartenberge an ben Schriften ber "Rampt- und Schmalzgesellen" und "allen anberen schreibenben, schreienben und schweigenden Feinden der löblichen Turntunft" abgehalten wurde. In Berlin, noch mehr in Wien gerieten alle Peruden in Schreden und Entruftung, und nur Karl August, der brausenben Zugendübermut an sich selber genugsam erfahren, blieb ruhig und mahnte: "Die gegenwärtige Aufregung ist allgemein, sie ist eine natürliche Folge der Ereignisse: Bertrauen und Mut tonnen fie erftiden, Argwohn und gewaltfame Magregeln wurden Deutschland verwirren." So tonnten die Buridenicaften ber einzelnen Sochschulen sich noch im Berbit 1818 zu einem Sefamtverbande, ber "Allgemeinen Deutschen Burschenschaft" jusammenschließen und sich cine Berfassung geben, gegründet, wie es in dem ersten Baragraphen hieß, "auf bas Berhaltnis der beutschen Zugend zur werdenden Einheit des deutschen Bolts". Dann brach unter dem Eindruck der Ermordung August Rohebues durch Ludwig Sand, der auf dem Wartburgfest cinen wirren Phrasenbrusch "gegen die Römer, Möncherei und Soldaterei" hatte verbreiten laffen und das finnlose Attentat des Apotheters Löning auf den Nassauer Prafidenten von Abell. das Verbängnis berein. An Karlsbad ward unter Metternichs Vorsik und auf sein Betreiben der Bernichtungstampf gegen die "unter dem Namen "die Deutsche Burschenschaft" betannten Bereine" beschlossen, und zwei Monate später schon löste in demselben Zena, das ibre Gründung gesehen hatte, die beutsche Burschenschaft sich auf. Der Schleswiger Rarl Binzer aber sang ihr das Sterbelied: "Wir hatten gebauet ein stattliches Haus und drin auf Gott pertrauet." Das Beroenalter ber beutschen Burichenichaft war zu Enbe.

Der binreifende Schwung und - vielleicht darf man trot mancher Auswüchse, an denen boch mehr die Augenblichteit bieses ganzen Reitalters die Schuld trug, sagen — ber stolze Abel ber Anfange ist von ber beutschen Burschenschaft nicht wieder erreicht worden. Die Demagogenverfolgungen lasteten schwer auf ihr; innere Wirren tamen hinzu und schienen zeitweilig ganz das einigende Band zu zerreiken. Wohl erwies bernach das Aabr 1848 und das Frankfurter Barlament, zeigte später auch die Geschichte des National-Vereins, wie tief das Embeitosebnen, in bessen Beiden man einst sich auf ber Universität zusammengefunden, in den Seelen der alten Burschenschafter Wurzel geschlagen hatte. Aber über die Altivitas war boch etwas wie ein Austand ber Erschlaffung getommen, aus ber felbst die Einbeitsfeldzüge sie nicht gleich aufzuweden vermochten. Vorübergebend hatte man fast ben Einbruck, als ob Riel und Streben der Burschenschaft sich nur noch in ber Belämpfung der Korps erschöpfe, die inwischen an die Stelle der alten Landsmannschaften getreten waren. Erst allmäblich gelang cs, bie Buricenicaften mit einem neuen Geift zu erfüllen, ihnen einen ben veränberten Beitläuften angepakten Anhalt zu geben. Über diese Dinge berichtet der getreue Berwalter des Burichenschaftlichen Schrifttums, ber Reichstagsabgeordnete Bugo Böttger, in einem fleinen Schriftchen, bas er biefer Tage bei Otto Salle in Berlin hat erscheinen laffen (Die Deutsche Burschenschaft von 1815 bis 1915). Wie die Burschenschaft, von der Treitschte sagt, ibr politisches Brogramm sei in Arnbis Baterlandslied beschlossen gewesen, begonnen bat, wieder mit Bewuktfein die Bande zu pflegen, die uns mit dem ölterreichischen Deutschtum vertnüpfen; wie sie Arbeiterturse eingerichtet hat, um ber Bertlüftung unseres Boltes ju wehren und die gebilbeten Schichten ben Handarbeitenden zu nähern; wie sie mit Cattraft und schonem Erfolg die Auswüchse des Duellwesens belämpft und an der Reform des

stubentischen Wohnungswesens, der Trinksitten und, um einmal das Modewort zu gebrauchen, an der körperlichen "Ertücktigung" unserer Jugend handanlegend mitwirkt. So steht im hundertsten Jahre ihres Bestehens die Burschenschaft mitten im Strome der Zeit, an deren dewegende Kräfte sie Anschuß gesucht und gefunden hat. Aun ist sie freilich in allen diesen Dingen nicht mehr allein. Auch andere studentische Bünde — und daß dem so ist, ist ein Segen und eine Freude — streben längst in der gleichen Richtung. Eines indes hat sie vor ihnen voraus: sie hat an einem Zeitpunkt unserer Geschichte, da der Gedanke an die deutsche Einheit schon eine Kühnheit schien, ihn nicht nur energisch zu benken gewagt, sie hat ihn sogar auf dem studentischen Feld und mit den Mitteln, die jungen Leuten zu Gedote stehen, zu verwirklichen versucht. Die deutsche Burschenschaft zuerst zeigte der erstaunten Kleinwelt von damals das Gedilbe einer über die Binnenschlagdäume hinausreichenden allgemein deutschen Korporation. Schon um deswillen darf auch, wer selber nicht Farbenstudent war, an diesem Gedenktage sie grüßen. Unter den Vorläusern der deutschen Einheit wird der Burschenschaft immer ein Ehrenplaß gebühren.



#### Das sogenannte Trentino

📆 an hört jetzt überall vom "Crentino" reden. Aber biefer Ausdrud "Crentino", der seine Einbürgerung wohl nur der Bequemlichteit verdantt, ist, wie im "Berl. Lotalanz." mit Recht betont wird, geeignet, die Vorstellung hervorzurusen, als habe das Südende Tirols jemals geographisch und staatlich zu Italien gehört. Tatsächlich ist die Grafschaft "Trient" ursprünglich ein Teil des Berzogtums Kärnten gewesen. Der deutsche Raiser Konrad II. verlieb sie am 31. Mai 1027 an Ubalrich, Bischof von Trient. Von biesem Tage an war das Bistum Trient ein selbständiges Gebiet des Deutschen Reiches. Der Bischof war Reichsfürst. Später wuchsen, namentlich in Subtirol, die ursprünglich von den Bischofen belehnten Grafen und Herren zu immer größerer Macht empor, so daß allmählich das Berhältnis sich umtehrte, bis die Grafschaft Tirol alle übrigen Gebiete des nunmehr so benannten Landes an sich zog. Die Bereinigung ber Grafschaft Tirol mit ben österreichischen Erblanden begann 1363 mit Aubolf IV. und fand im 17. Jahrhundert ihre endgültige Ausprägung. Durch bie Napoleonischen Kriege geriet Tirol bekanntlich unter eine Fremdherrschaft, und damals wurde allerbings Trient auf wenige Jahre bem neugebilbeten italienischen Rönigreiche einverleibt, bas aber bem Umfange teineswege nach bem heutigen Italien entsprach. Erient blieb noch bis 1803 bem Namen nach Reichsgebiet, tam bann auch offiziell an Ofterreich und ist seit bem Napoleonischen Zwischenspiel 1805—1814 tirolisch und österreichisch geblieben. Die Bevölterung spricht zwar vorwiegend Italienisch, es fehlt aber teineswegs an beutschen Sprachinfeln, die sich mit bemerkenswerter Sähigkeit gegen die Verwelschung gewehrt haben. So trifft man noch im Fersental, bicht an ber Grenze bes Königreichs, mitten im welschen Gebiet, die beutschen Gemeinden Sichberg, Gereut, Mitterberg, Sankt Felix u. a. m. Za im Königreich Italien felbst gab es wenigstens noch por turzem bie mertwürdigen "imbrischen Gemeinden", bie eine sehr alte beutsche Mundart sprachen. Die Stadt Trient, das Tribentum ber Römer, hat unzweifelhaft den Charafter einer füblichen Stadt. Aber die Trienter in Stadt und Land find im allgemeinen viel bessere Österreicher, als man annehmen würde, wollte man die Phrasen einzelner überspannter Röpfe als vollgewichtige Dotumente betrachten. Die Gprachgemeinschaft mit Italien schließt eine aufrichtige Anhänglichteit an die Babsburger Monarcie ebensowenig aus wie ben landsmannschaftlichen Stolz, mit bem sich biese Subleute ausbrudlich als "Ciroler" zu bezeichnen pflegen. Ubrigens war Trient auch in sprachlicher Hinsicht nicht immer Italienische Treue 389

so italienisch wie heutzutage. Denn früher mußten von den 18 Domherren des Hochsites 12 der deutschen Nationalität angehören. Das älteste Stadt- und Landrecht (aus dem 13. Jahrhundert) ist noch in deutscher Sprache versaßt. Der bedeutendste Ort Welschtirols neden Trient ist Rovereto (Rovereit), das die Bischofsstadt an landschaftlicher Schönheit bedeutend übertrifft. Die Hänge von Fera erzeugen den besten Wein des welschen Tirols, und in Sacco werden die gepriesensten Virginia-Zigarren versertigt. Von Calliano, das durch einen Sieg tirolischer Bauernkraft über den Löwen von Sankt Marco berühmt geworden ist, zieht sich das Etschal als "Lägertal" die zur Veroneser Klause. Dies Gediet wurde 1516 mit Tirol vereinigt. Endlich tommt Ala, die "Gamtstadt"; wir stehen an der Rlause, wo 1155 unter Otto von Wittelsbach das Heer des Rotbarts gegen die verräterischen Veroneser tämpste.

Das Schönste ist nun aber, daß die italienische Bevölkerung im "Trentino", ebenso wie in Triest und bem Rustenlande, gar nicht "erlöst" werden will, daß sie im Gegenteil gegen ihre "Erlösung" burch bie angeblich so tief um sie "trauernde Mutter Italia" schärfsten Einspruch ethebt. Ware ber König, schreibt Oswald von Romstebt (Wien) im "Cag", nicht mit Herrn d'Annungio (richtia: Rapagnetta = Rübchen, ober noch richtiger: Rappaport mit Stammbaum aus Russisch-Bolen?) wesensverwandt, so batte er wissen mussen, bak nirgends das, was im Blatterwalde Bolksftimme beikt, fo trügerifch ift wie in Rtalien. Denn in Wirklichteit wird in Atalien die Diazza nicht vom Bolte beberricht, sondern von kleinen Abvokaten, die große Bolititer werden wollen, von zweifelhaften Zournalisten, von Bilbungsproletariern und anderen vertrachten Eristenzen. Die sind in Atalien bie Rriegsbeker, bie fich als Erloser gebarben. Und sie sind in den anarenzenden Gebieten Osterreichs auch die einzigen, die eine Erlösung wunfchen. Dag fie fich bann aber im Ernftfalle immer gurudzieben, bas ift eine Erfahrung, Die jett in Ofterreich gemacht wirb. Das fleine Rauflein öfterreichischer Arrebentisten bat sich plöklich verflüchtigt. Und nun tommt das Bolt zum Bewuktsein der Gefahr, die einige Eraltados ibm bereiteten. Zahlreiche Abordnungen aus bem "Trentino" und aus Trieft und bem Ruftenlande find (icon mabrend ber Berhanblungen über bie für bie Neutralität Ataliens zu gewährenben Rompensationen) in Criest, Annsbrud und in Bien ericienen, um gegen ibre Befreiung Ginfpruch ju erheben. In beweglichen Worten baben biese alle Schichten ber Bevollerung vertretenben Deputationen ertlart, dak fie Ofterreicher bleiben wollen, und bak fie auch gegen eine friedliche Abtrennung ber von ihnen bewohnten Gebiete protestieren. Gie verwiesen barauf, daß nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Anteressen der Bevölkerung burch eine Anberung ber Staatszugehörigleit schwer geschäbigt werben. Freilich: was betummert fich ein berufsmäßiger Arrebentist barum, bag bie Berschiebung ber Bollgrenzen ben wirtschaftlichen Untergang ber Besiger von Weingütern bewirten wurbe, und bag ein italienisches Eriest bem gleichen maritimen Verfalle ausgeliefert ware, bem Venedig entgegengeht? Das Volk im italienischen Gubtirol und in Triest ist aber erwacht und bat mit einem Rud die auswärtigen Berführer abgeschüttelt.

# Italienische Treue

ie Italien zum Berräter warb", sucht ein "Renner und Freund Italiens" in ber "Frants. 8tg." aus ber eigenartigen Gemütsverfassung und ben ihr gleichwertigen Überlieferungen bes Italienertums zu erklären:

Was erhofft Italien von einem Siege an der Seite unserer Segner? Triest und das Trentino? Sewiß, auch diese Gebiete, obwohl sich die Maßgebenden, die nicht von sentimentalen Schlagworten Abhängigen, längst darüber klar sind, daß Triest vom Felsenwall des Karst umschrändt, abgetrennt von seinem Hinterland, jeden Wert für Italien verlieren müßte, zur

390 Stallentiche Treue

Berödung bestimmt wäre und die ohnehin geringe Handelsbewegung von Benedig durch seine Konkurrenz herabdrüden würde, daß ferner das Trentino einen Gedietszuwachs von nur recht geringem Wert darstellt. Lediglich die Phrase von den "unerlösten Brüdern" gibt dem Streden nach diesen Territorien einen Gehalt, und zuletzt müßte man einsehen, daß die Trentini und Triestini durchaus nicht vermittels einer Annexion erlöst sein möchten, sondern daß deren Wünsche auf eine stärkere Berücksichtigung ihrer Eigenart und ihrer Sprache, auf eine gewisse Autonomie innerhald Österreichs gerichtet sind. Daß Österreich seine Italiener stets klug und gerecht behandelt habe, wird man nicht behaupten dürsen, aber es gibt jetzt andere Gorgen als die Kritit an Irrtümern der Vergangenheit. In Wahrheit erhofft Italien sehr viel weitgehendere Vorteile, und auch hier ist die angeblich verletzte nationale Empfindung nur das Mäntelchen zur Verhüllung von Machtgelüsten. Der leidenschaftliche Wunsch, selten geäußert und doch in allen Gemütern lebendig, bezieht sich auf den Erwerd der österreichischen und ungarischen Küstengediete an der Abria, deren Verlust die Voppelmonarchie aus der Reihe der lebenssähigen Mächte tilgen würde, und er bezieht sich auf den Besig des weitaus größeren Teiles von Tirol mit Bozen und Briren bis zum Brennerpaß.

Auf allen Lippen schwebt die Frage, wie es geschehen konnte, daß ein vor 31 Jahren geschlossens, vor kurzem nach Italiens Bedürfnissen und Wünschen abgerundetes und erneuertes Bündnis zunächst durch die Neutralitätserklärung außer Wirkung geseht, dann in sein Gegenteil verkehrt werden konnte derart, daß an die Stelle des verbrieften Vertrages offene Feindschaft tritt.

Italien, gleich der Helena Goethes "gepriesen viel und viel gescholten", wurde tausendfach in verlehrter Art gelobt, in verlehrter Art getabelt, immer ist es in bezug auf sein Volkstum, auf bessen Denken und Empfinden den Nachbarlandern fremd und unverständlich geblieben. Umgetehrt wissen die Italiener von der Empfindungsgewalt der Deutschen so aut wie nichts, auf bunderttausend tommt taum einer, ber bierin eine Ausnahme bilbet. Die oberflächlichsten Urteile sind auf beiben Seiten im Schwange gewesen. Vom Kern beutscher Art, pon beren innerer Tuchtigfeit, pon bem waderen Pflichtgefühl, bas eine Sache um ber Sache willen, ohne Rudficht auf bie eigene Person, auf Ehre und Augen betreibt, von bem Streben nach Gerechtigfeit baben wenige Ataliener eine Borftellung, wogegen ibr Sinn an äußeren Dingen haftet, ihr Urteil durch die ästhetisch unerfreuliche Erscheinung vieler Touristen, durch manche laute Manieren und nicht zulett durch den Bohn gewisser beutscher Withlatter beeinfluft ift. Selbst Italiener, die jahrelang in Deutschland gelebt haben, bekennen, daß deutsches Wesen ihnen achtbar erscheint, aber innerlich fremd geblieben ist. Im Grunde existiert für den Italiener nur Italien; die sonstige Welt bildet eine gewisse notwendige, aber im Grunde unsympathische Zugabe. Aus dieser Empfindung nährt sich ein glübender Patriotismus, ber aber voll Einseitigkeit, voll einer gewissen Beschränktheit ist, ba man Einheimisches vorweg mit einem anderen Makstade mikt als Frembes. Für die Engländer bestand stets Neigung, den stammverwandten Franzosen brachte man starte Sympathie, aber sehr geringe Achtung entgegen. Doch hat die geschickte Beeinflussung der Presse und der Gesellschaft von diplomatischer Seite seit Aabren eine bedeutende Wirtung im Sinne der Franzosenfreundlichkeit geübt, und jene systematischen Beziehungen tragen jest ihre Früchte auf dem Gebiet der Politik. Selbst die aus Frankreich vertriebenen, massenbaft nach Atalien übergesiebelten Kongregationen trieben eine sehr starte französische Bropaganda und leisteten der ihnen feindlichen Republit im nationalen Sinne bebeutenbe Dienste. In berselben Richtung wirkten staatlich subventionierte wissenschaftliche Anstitute und selbst Wohltätigkeitsgesellschaften. Bon beutscher Seite verließ man sich auf innere Wirtungen und geschriebene Verträge: man bat bie Rleinigkeiten, ben Wert ber Amponberabilien nicht richtig eingeschätt.

Man tann Deutsche ober man tonnte Deutsche achten, aber Neigung hegte man für sie nur in gang vereinzelten Fällen, etwa bann, wenn sie ihr Leben italienischen Interessen zu-

Stalienische Treue 391

gewandt hatten. Dankbarkeit in dieser Hinsicht ist ein schöner Zug italienischen Wesens, aber das Gesamtbild der Beziehungen von Volk zu Volk bleibt dadurch underührt. Der Deutsche war und ist dem Italiener ein Pedant oder ein auf den Gewinn bedachter Kaufmann oder ein unerträglich disziplinierter und korrekter Soldat und Beamter. Die Söhne des del paese sind scharfe Beodachter für alles Außerliche und für alles ihrem Verständnis Zugängliche, aber gerade das Beste und Innerlichste unseres Daseins bleibt ihrer Auffassung wie ihrem Empfinden fremd und verschlossen.

In der Gelehrtenwelt, die medizinische Wissenschaft etwa ausgenommen, ist seit ungefahr einem Zahrzehnt, besonders aber seit dem tripolitanischen Kriege, ein ungesunder Nationalismus groß geworden, der nur italienisches Verdienst tennen wollte, der höchst widerwillig Leistungen der Ausländer, zumal der Deutschen, anerkannte, wenn es denn durchaus nicht anders ging. Dierbei macht die Parteistellung keinen Unterschied, in diesem einen Punkte waren sozialistisch gerichtete jüngere Gelehrte und konservativ empfindende ältere durchaus eines Sinnes. Im Beer, in der Marine bestanden unter den Offizieren gewisse Sympathien sur Deutschland, die auf der Anerkennung der militärischen und seemannischen Tüchtigkeit deruhten; dem ausmerksamen Beodachter erwiesen sie sich indes politisch paralysiert durch die Abneigung dieser Kreise gegen Österreich. Nicht selten hörte man Marineoffiziere erklären, es gäbe ihnen einen Stich ins Berz, wenn sie auf einem Kriegsschiff der Doppelmonarchie, das Seite an Seite mit dem ihren lag, italienische Rommandoruse hörten. Sie hielten die Schiffe eigentlich für die ihren, da Mannschaft und Ofsiziere italienisch sprachen, wie denn die allgemeine Auffassung überhaupt dazu neigt, alles, was italienisch redet, als Italien gehörig zu beanspruchen.

Seit Zahren hat einen großen Teil ber Borghesia und ber Aristotraten ein Nationalismus durchaus überbister Art erfaßt. Der "Corriere bella Sera", das Leibblatt biefer Arcffe. mit 2 bis 300 000 Eremplaren Abfat in normalen, mit 5 bis 600 000 in erregten Zeiten, bat seit dem Ausbruch der europäischen Krise die Maste der Mäkigung abgelegt, bat alles getan, um Deutschland als Friedensbrecher barguftellen, Die Nachrichten von belgischen, frangofifchen, ruffischen Siegen zu verbreiten und gegen bie beiben Raiferreiche zu begen mit bem 3wed, die Leibenschaften aufzupeitschen, Italien in ben Krieg für Frantreich gegen Ofterreich bineinzutreiben. Es ware falich, bei biefem Blatt (von anderen Organen fprechen wir bier nicht) an ben Einfluß frangolischen Gelbes zu glauben. Der Rompler ber Unternebmungen bes "Corriere", die mit ihm stehen und fallen, ist ein zu grokartiger, als daß die Zeitung felbst durch beträchtliche Summen bestochen werden tonnte. Dies scheint uns eine sebr optimistische Meinung des Berfassers, die auch durch die folgende Begründung nicht überzeugen tann. Die italienischen Unternehmungen vom Schlage bes "Corriere" vereinigen eben das Angenehme mit bem Ruglichen, indem fie fie - mit beiben Sanden nehmen. Uberdies ift es eine befannte Satfache, baf fie von englischem und frangofischem Gelbe gespeift werden, soweit sie nicht in festen Randen englischer oder französischer Gesellschaften find. D. E.] Bielmehr geht die Geschäftspolitik biefes Organs babin, fich ber allgemeinen Empfindung klug anzupassen, die Unterströmungen geschickt aufzuspüren und die Stimmung des nächsten Tages vorauszuahnen. Der Leiter des "Corriere" war bis 1911 überhaupt Gegner des tripolitanischen Unternehmens. Als sich das Bublikum dafür erwärmte, wurde er dessen entschiedenster Anbanger, und nirgends gab es so grokes Kriegsgeschrei, wie in den Spalten biefes Blattes, in bem auch Berr D'Annungio gegen bobes Honorar seine schwülftigen Oben veröffentlichte, vermittels beren er ben Chauvinismus burch Erinnerungen an die Vergangenheit anzustacheln versuchte, und die zwar von jedermann gebührend bewundert, aber trog des gleich mitveröffentlichten Kommentars von niemandem verstanden wurden.

Es bleibt die Haltung ber Sozialbemokratie, ber Geistlichkeit und ber Monarchie zu erwähnen. Die Sozialisten wollten keinen Krieg, ber die Arbeitsgelegenheit vermindert,



392 Stallenische Treue

bie maßlos gestiegenen Lasten, die Preise der notwendigsten Lebensmittel weiter erhöht. Bor allem aber wollten sie teinen Krieg zugunsten Österreichs, und da, wo ehrlicher Pazisismus herrschte, täuschte man sich ebenso wie vor drei Jahren über die Leidenschaftlichteit nationalen und nationalistischen Empfindens. Die italienische Sozialdemokratie hegt überdies tiese Sympathie für Frankreich, in dem der Sieg sozialistischer Ideen ihr eher möglich erscheint als in den monarchischen Ländern, und das sich ihr in Stunden der Krisis nicht mehr als Lummelplatz des rücsischslosesten kapitalistischen Egoismus, sondern lediglich als die Heimat der Gedanken von 1789 darstellt. Der sozialistische Deputierte, Professor Labriola, hatte, sagen wir, die Rühnheit, als erster in einem der großen Blätter das Verlangen auszusprechen: Österreich habe gutwillig als Belohnung für Italiens Neutralität Triest und das Trentino abzutreten.

Der niebere Rlerus ist national gesinnt und Österreich ist ihm ber traditionelle Feind, obwohl es so aut tatholisch, der Kirche, dem Papsttum so wohlgesinnt ist. Was Deutschland anbelangt, so empfand, wie jest gesagt werben tann, tros allen Austausches von Höflickleiten ber aus jenen Kreisen hervorgegangene verstorbene Papst gegen die deutschen Reter eine Art naiver Abneigung. Ein ber Öffentlichteit nicht bekannter Borgang möge bies bezeugen. Es war in ber Zeit ber Ronferenz von Algeciras, bei ber ber verstorbene Emilio Visconti-Venosta Italiens Hauptvertreter war. Seine Antipathie wiber Deutschland war und ist jedem bekannt; er hat die Abwendung vom Dreibund, an dessen Entstehen er einst selbst beteiligt war, ausbrücklich gutgeheißen und gepriesen. Man wußte damals noch nicht, daß er in Algeciras als Gegenlohn seiner Haltung von den beiben Westmächten die Genehmigung zur Fortnahme von Cripolis einhandeln werde, aber man ahnte Ahnliches und kannte fein Wirten gegen Deutschland. In jenen Tagen hatte die Marchesa A., eine Großnichte Cavours, bie zugleich sehr fromme und patriotische Schwägerin Visconti-Benostas, bei Pius X. eine Audienz. Als diese sich dem Abschluß näherte, sagte der Papst: "Meine Tochter, ich ersuche Sie, Ihrem Schwager meinen Gruf und meinen besonderen Segen für seine gegenwärtige Wirksamteit zu übermitteln." Der greise, von allen Amtern zurückgezogene Diplomat stand sonst außerhalb aller birekten Beziehungen zum Oberhaupt ber Kirche.

Der König hat den Krieg zweifellos nicht gewollt, sondern ist in ihn bineingetrieben worben. Es liegt tein innerer und, soweit wir wissen, tein augerer Grund vor, an bem Wunsche Bittor Emanuels III. zu zweifeln, das gegebene Wort zu erfüllen. Seine Gattin steht start unter ruffifdem Einfluk, und ihre Empfindungen find zweifellos gegen Deutsche wenig freundlicher Art. Sie ist in Rußland erzogen, ober vielmehr man hat dort ihrer Erziehung den letzten gesellschaftlichen Schliff gegeben, und ber Bar bat ihr eine Mitgift geben wollen, beren Annahme sich Umberto höslich verbat, worauf sie in das Hochzeitsgeschenk eines Brillantschmuckes im Werte von fünf Millionen Lire umgewandelt wurde. Bei der Besichtigung einer Sammlung historischer Porträts war Königin Elena teilnahmslos für alles Italienische, Französische, Spanische, Osterreichische, aber sie lebte auf, als sie bie Bilbnisse bes 18. Zahrhunderts bemertte, die Mitglieder des ruffischen Raiserhauses darftellten. Der Besuch des Zaren in dem abgelegenen Königsschloß Racconigi war zum Teil ihr Werk, jedenfalls bediente sich Giolitti dazu ihrer Einflusse, und die Abneigung der Montenegrinerin gegen Ofterreich, dem ihr Bater. ber König von 300 000 Leuten, ben Krieg erklärt hat, ist menschlich begreiflich. Der Ministerpräsibent Salandra war sofort, der Marchese di San Giuliano nach kurzem schamhasten Zögern bereit, die Verträge, die San Giuliano erneuert hat, dahin auszulegen, daß der Bündnisfall nicht gegeben sei. Man erklärte sich für beleibigt, weil Österreich ben Tert der Note an Serbien nicht zuvor in Rom mitgeteilt habe. Da Italien bei einem so folgenschweren Schritt nicht befragt worden sei, brauche es auch für Österreich sich nicht einzuseten. Was Deutschland anbelangt, so habe dieses an Frankreich ben Krieg erklärt, beshalb sei ber Dritte im Bunde frei von der Pflicht gewesen, gegen die Republit das Schwert zu ziehen. Italiener besitzen cine besonbers entwidelte Fähigteit, die Dinge so zu wenden, daß fie fich ins scheinbare Rocht

Atalicnische Treue 393

verschen und sich über erlittenes Unrecht betlagen, aber mit aller bialettischen Runft wird man teinen Renner ber Berhältnisse darüber zu täuschen vermögen, bag, wie immer ber Berlauf ber Ereignisse gewesen ware, bas Bolt sich niemals zu einer Erfüllung ber Bertrage zugunften Ofterreichs hatte fortreißen lassen. Nachdem der Boden durch die "bewaffnete Neutralität" bereitet war, wirtte bie englische Pression, die nationalistische Bewegung und die Spekulation, auf Kosten Österreichs Beute zu machen, so mächtig, daß der verbängnisvolle Entschluß gefaßt wurde, vor dem wir jest steben. Man fürchtete Englands Born wegen der langgestrecken Rusten und wegen des eben erworbenen, noch nicht völlig erkämpsten Tripolis; man fürchtete ihn ebenso sehr wegen ber Roblenversorgung, weil zu der Beschäftigungelosigteit von Hunderttausenden im Elend zurucgetehrter Emigranten der Stillstand der Fabriten weitere Hunderttausende dem Mangel preisgegeben hatte. Go entschlof fich Italien jum Treubruch gegen die Berbundeten und gegen ein Bundnis, das dem Lande trok aller Rlagen boch große Vorteile gebracht hat, zu einem Verrat, ber zugleich ein folder gegen bas Anbenten ber letten bedeutenben italienischen Staatsmänner ift. Die Pygmäen, der Berfasser des Berwaltungsrechtes Berr Salandra und Berr Sidnen Sonnino, der fast ebenso febr Englander wie Italiener ist, verhöhnen ben Schatten Francesco Crispis, ber ben Sweibund zum Dreibund erweitert und in ibm bas Beil Ataliens erblict bat. Des verstorbenen San Giuliano innere Abneigung gegen beutsches Wesen konnten wir durch in ber Intimität getane Augerungen belegen, verschmähen es aber. Es war dies berfelbe Staatsmann, der bei Ausammentunften mit seinen Ministertollegen von den Bentralmächten jeden Zweifel an der Bundnistreue ausschloß, mabrend bald darauf die politischen Wirtungen seiner wahren Gesinnung an den Tag traten.

Der Monarch bat schwächlich unter dem Drud eines Awanges gehandelt, und die Onnaftie wird dies buken muffen. Man weiß, daß er aus innerpolitischen Grunden Wert auf ben Anschluß an die Raisermächte gegen die Einflusse des republikanischen Frankreichs legte. Nicht nur von den Wellen des launischen Kriegsgludes wird das Schifflein des savonischen Königsbauses umgetrieben, auch an ben Rlippen innerer Schwierigkeiten brobt es zu zerschellen. Selbst in dem für Italien gunftigsten Falle geht die Monarchie aufe außerste geichwächt aus diefer Rrifis hervor. Der Generalftreit in der ersten Aunihalfte des vorigen Zahres bezeugte die garende ötonomifche Unzufriedenheit, die Reattion nach der tunftlich geschaffenen und künstlich aufgepeitschten tripolitanischen Rriegsbegeisterung; aber barüber hinaus bilbete er geradezu eine Hauptprobe der sozialen Revolution und zeigte, welche Massen und welche Leidenschaften diese in Stadt und Land zu entfesseln vermag. Über die geringe Widerstandstraft der organisierten Gewalten tonnte man sich, zumal in den ersten Tagen der Unruben, keiner Taufdung hingeben; weite Gebiete waren ber Macht ber Aufständischen preisgegeben. Zeht hat die nationalistische Agitation der Regierung auch die Zügel der auswärtigen Politik aus der Hand geriffen, die Monarchie erweist sich als ein Spielball von Anteressen und Leidenschaften, bie zu meistern ihre Pflicht gewesen ware. Gie wurde weniger schulbig als schwach erscheinen, bilbete nicht die Schwäche der Berantwortlichen im politischen Leben die größte Schulb. Solange die fogenannten "leitenden" Staatsmänner die Politik zu lenten vermeinten, suchten fie, woran man in Frantreich benten moge, zwei Gifen im Feuer zu haben. Die Sorge für das Trentino und für Trieft follte eine fpatere fein, junachst hoffte man, bei einer europaifden Berwidlung ber westlichen Republit Tunis und, wenn möglich, einen Teil von Algier zu entreißen, um durch die Bereinigung dieser Gebiete mit Eripolis ein italienisch-nordafritanisches Reich zu grunden. Die Romer sprachen höhnisch von "griechischer Treue"; ihre fehr fpaten Entel bescheren der Welt bas Beispiel ber "fides italica".

Die nationalistische Partei, auf deren innere Umtriebe, was jeht geschieht, zurückzuführen ist, besteht als Organisation erst seit vier Jahren. Auf einem Kongreß im Florentiner Palazzo Becchio wurde sie ins Leben gerusen. Das tripolitanische Unternehmen, woder Türmer XVII, 18

Digitized by Google

394 Stallenifche Creue

burch, wie wir uns erinnern wollen, Italien die Lunte an das orientalische Pulversaß legte, war von langer Hand geplant, aber seine politische Ourchsührung, die Aufnahme, die es im Lande sand, waren größtenteils das Wert der nationalistischen Partei. Ihr begadtester Mitbegründer, Scipione Sighele, ein Trientiner, ist, mit unter den Einflüssen erlebter Enttäuschungen, gestorben, nachdem die halbtleritalen, schuhzöllnerischen, reattionären Elemente ihn aus der Leitung verdrängt hatten. An sich ist die Partei weder zahlreich, noch stehen bedeutende oder auch nur ansehnliche geistige Rräste an ihrer Spize. Der durchgefallene Oramatiter und mittelmäßige Romanschriftseller sowie Beitungstorrespondent Enrico Corrad in i uchte vergeblich ein Mandat zur Deputiertenkammer zu erringen.

Sec. 17.

湖

111

c i

16

r)

3

7

C

K

71

a (

10

'n

Ė,

۹, ;

₹;

÷.

ì į

7

3

•

??

'n,

Dies gelang in Rom seinem Genossen, dem jungen Journalisten Federzoni, der seinerzeit im "Siornale d'Italia" des Herrn Sonnino die Hehe gegen die den Gardasee besuchenden Deutschen veranstaltete. Intellettuelle oder politische Leistungen von Wert hat keiner von diesen Leuten aufzuweisen, keiner besitzt außerhalb der eigenen Anhänger eigentliche Autorität, aber sie verfügen über die Schlagworte, die das Publikum in Bewegung sehen, was dei der Masse ber gern Erregten niemals schwer war, zumal wenn es wider Österreich ging. Bei den Demonstrationen spielten stets unreise Bürschen, nicht etwa Studenten, sondern Symnasiasten und Realschüler, eine Hauptrolle, doch die Herzen der Alteren, die äußerlich die Ausschreitungen misbilligten, waren in Wirklichkeit stets bei der lärmenden grünen und grünsten Zugend. Zu ties wurzeln die systematisch gepflegten Erinnerungen der Vergangenheit, als daß gegen diese Unterströmungen viel auszurichten gewesen wäre, und das Wenige, was hätte geschehen können, ist leider unterlassen worden.

Gewiß gibt es Hunderttausende Besonnener, aber es liegt im italienischen Volksdaratter, daß niemand sich der Flutwelle übermächtiger Bewegungen offen entgegenzustellen wagt, selbst bann nicht, wenn eine solche Bewegung bas Land ins Berbangnis zu reißen brobt. Man will nicht als Berräter erscheinen, und es muß zugegeben werben, daß eine ihren Inftintten preisgegebene Voltsmaffe mit ben jur Besonnenbeit Mahnenben wahricheinlich turzes Spiel treiben wurde. So trauern die Einsichtigen, aber eben, weil sie die Besonnenen sind, wagen sie nichts. Bis zu bem Wunsch, die Dreibundvertrage ihrem Geiste nach erfüllt zu seben, gingen auch sie nicht. Ihr Ideal war die Neutralität. Sprach man ihnen von Bündnispflicken, so börte man die Antwort: Das Berlangen, solchen nachzutommen, bebeute einen napoleonischen Zwang. Im Norben mag man über solche Auffassung persönlich bochft ehrenwerter Leute staunen, man tennt eben bie Binche bes sublicen Volles nicht. Der Italiener besitt bei einer Fulle trefflicher Eigenschaften wenig ober teine Objettivität; er tennt nur Vorteil und Nachteil, Freund ober Feind, gerechtes Abwägen aber liegt, wenn die eigenen Interessen in Frage tommen, außerhalb seines Empfindungsbereiches, außerhalb ber seelischen Fähigteiten bes Voltstums. Diesem sind einige besondere Mangel eigen, ohne beren Kenntnis sich die politischen Borgange nicht versteben lassen. Die Italiener haben als Individuum wie als Nation eine unbegrenzte Vorstellung von ihren Rechten und Ansprüchen. bod ein geringes Bewuhtsein von Pflichten. Erinnerung an Pflichten reigt ihren Biberstand, erscheint ihnen als Gewaltsamteit, und die des Preibundes haben innerlich nie für sie bestanben, sondern lediglich die Rechte, die fie aus ihnen herleiten tonnten. Etwas mehr pfphologishe Einsicht, eine weniger formalistische Auffassung hatte bie Diplomatie langft zu tlarerer Ertenntnis ber Wirtlichteit bringen muffen. . . .



In seiner von innerer Entrüstung bebenden Antwort an das verräterische Italien hat der alte österreichische Raiser den Geist Tegetthoffs herausbeschworen, und der kühne Vorstoß, den die österreichische Flotte gleich in der auf die Kriegserklärung

folgenden Nacht gegen den italienischen Ariegshafen Ancona wagte, zeigt, daß dieser Geist in der Flotte unserer Bundesgenossen auch wirtlich noch lebendig ist. Hoffentlich wird ihm, der heute in einem viel stärteren Körper lebt, derselbe Rampfersolg beschieden sein, wie vor einem halben Jahrhundert, und wird es dem hartbedrängten Kaiserreiche dann gelingen, die Früchte seiner Siege einzuheimsen, die ihm damals durch eine Politik verloren gingen, die sicher die Notwendigkeit für sich hatte, aber doch gerade heute ihre Zweischneidigkeit beweist.

Ich glaube, uns Reichsbeutschen ist es kaum möglich, uns in die österreichische Empfindungswelt gegen Italien zu versehen. Gewiß, es ist jest ein halbes Jahrhundert her, daß der Monarchie Benedig verloren ging, und was ein halbes Jahrhundert im Völkerleben vermag, zeigt die Tatsache, daß jest in engster Wassenderschaft verdunden sind, die sich damals grimmig bekriegten, und daß beide heute gemeinsam gegen jenes Italien kämpsen müssen, das gar nicht möglich geworden wäre, wenn das siegreiche Preußen ihm nicht die schöne Provinz von Österreich abgelöst hätte. Aber Bismard, der hart genug war, dieses Opfer von Österreich zu erzwingen, war auch klug genug zum eigenen Verzicht. Was berührte die Österreicher schließlich Schleswig-Jolstein? Den Verlust Venedigs dagegen hat die ältere Generation niemals völlig verwunden. Und schließlich mußte man ja seither auch in steigendem Maße erleben, daß der Länderhunger Italiens nur um so gefräßiger wurde, je leichter man ihm die schönsten Broden zur Sättigung verschafft hatte. Nun endlich wird das Volk, das sich durch Jahrhunderte ans Räubern und Betteln gewöhnt hatte, zeigen müssen, so es auch einen mannhaften Ramps zu bestehen vermag. Denn den werden wir ihm auszwingen, so listig es auf die bedrängteste Stunde seines Segners gelauert hat.

Wer weiß, wie start das innerste Volksempfinden von jenen Gefühlswerten genährt wird, um die sich die große Politik sehr oft nicht kümmern kann, die sie einmal doch zur zwingenden Macht heranreisen, der wird auch im Ringen Österreichs mit Italien in der jezigen Stunde mehr und Tieseres sehen, als den vom Zaun gedrochenen Krieg. Es gibt auch im Leben der Völker Machtfragen, die einmal lediglich durch die höhere Kraft und nicht mehr durch kluge Erwägung entschieden werden müssen. Daß der Krieg Preußen-Österreich vor fünfzig Jahren eine solche Schässlenotwendigkeit war, haben wir längst alle — die Österreicher mit eingeschlossen — eingesehen. Daß die Verbindung des Schässlass Italiens mit dem unstigen, wie sie damals von einer gewiß klugen Politik geknüpft war, diesen Anspruch auf eine höhere Schässlesordnung erheben konnte, vermochte selbst der nicht rüchaltlos zu behaupten, der den Staaten der Apenninenhalbinsel die nationale Einheit gönnte. Die Gabe war zu leicht, zu unverdient gewonnen worden.

So tann man es nur begreifen, wenn weiten Rreisen Ofterreichs, insbesondere seinem Heere, der bevorstehende Rampf im engsten Zusammenhang mit dem Ringen von 1866 erscheint, vielleicht wie der endgültige Austrag eines damals gewaltsam abgedrochenen Rampses, und wir Reichsdeutsche werden gut daran tun, uns in das Verständnis dieser österreichischen Fühlweise tieser hineinzuarbeiten. Ein ausgezeichnetes und dabei sehr unterhaltsames Mittel dazu bieten die Erinnerungen des österreichischen Linienschiffstapitäns Max von Rottauscher, die gemeinsam mit denen seines Bruders Friedrich, eines Kürassierritmeisters, unter dem Titel "Als Venedig noch österreichisch war" von Paul Rohrer letzes Zahr herausgegeben worden sind. (Stuttgart, Robert Lut. Geh. 6 K., geb. 7 K.)

Der Rittmeister berichtet in einigen wenigen Rapiteln über ben Preußisch-Österreichischen Rrieg. Der Jauptumfang des Buches gehört dem Schiffsoffizier, der ein ungemein anschau-

liches Bild des Daseins der österreichischen Flotte die zum Jahre 1866 gibt, eines Daseins, aus dem die großartige Tat der Schlacht von Lissa als eine unbegreisliche Erscheinung herauswächst, nur erklätdar durch die hinreißende Gewalt des Genies Wilhelm von Tegetthoffs, dessen Persönlichkeit für den Verfasser dieses Buches den Glanz seines Lebens und den Höhepunkt seiner Erinnerungen ausmacht.

Das Buch, das dur Zeit seines Erscheinens vor einem Jahre eigentlich nur den Wert einer lebhaft fließenden Geschichtsquelle hatte, ist in dieser Stunde zu einem Mittel der lebendigen Anteilnahme auf diesem neuen Schauplate des unsere Zeit umgestaltenden Weltringens geworden. Italien, das so sehr auf das Naturrecht des Nationalen pocht, vergist, daß es bei seinen Ansprüchen auf Dalmatien ein ursprünglich und in seiner Grundlage noch heute slawisches Land verlangt. Der für fast alle Lande der österreichischen Monarchie charakteristische Nationalitätenhader bedeutete die zur Stunde für Dalmatien ein Ausbäumen des alten slawischen Elementes gegen das Italienertum ihrer einstigen Unterdrücker. Österreich war hier Erbe eines Landes geworden, in dem seine eigenen Söhne sich dauernd als Fremde gefühlt haben; freilich sind sie bei ihrem Ausenthalt an der blauen Abria von der eigenartigen Schönheit dieser Welt so in Bann geschlagen, daß sie fürs Leben dieses Land nicht mehr vergessen können, in dem sie als Wachposten gestanden.

Sanz fremd dem österreichischen Volke muß die von Venedig ererbte Flotte gewesen sein. Matrosen wie Offiziere blieben hier zunächst Benezianer. Das Leben, das diese österreichische Flotte von 1809 bis ins Revolutionsjahr 1848 führte, war ein Nichtstun, das an das Erstorbene der dalmatinischen Lande erinnert. Der übelste Schlendrian war eingerissen, die Schiffe vertamen, zuweilen unterdrach ein Abenteurerzug das einödige Dasein. So ging es ungestört, die die italienischen Provinzen Österreichs sich empörten und die Vereinigung mit Piemont erstrebten. Da schloß sich der weitaus größte Teil der österreichischen Marine dieser revolutionären Bewegung an. Die Monarchie, die zu Lande unter Radeztis Führung so rasch sieget, tonnte zur See nichts tun und mußte es mitansehen, wie die Flotte des kleinen Piemont die wenigen treugebliedenen Schiffe, die nun die österreichische Flotte bildeten, einige Wochen lang im Triester Hasen blockerte. Danach kam es sogar zu Kanonaden zwischen der venezianischen und der kaiserlichen Marinepartei. Erst die Eroberung Benedigs machte diesen tragitomischen Verhältnissen eine Ende und brachte für die Flotte insofern eine neue Zeit, als die deutsche Dienstsprache und der österreichische Militärdrill eingeführt wurden, der letztere mit all seinen üblen Begleiterscheinungen, unter denen das ewige Prügeln die schlimmste war.

Die Reformen reichten aber nicht aus, um die österreichische Flotte bereits 1859, als es zum neuen Krieg mit Italien tam, schagfertig zu machen. Freilich hatte sich jett Frankreich mit Italien verbündet, und so war die Übermacht zur See so start, daß die österreichische Flotte es überhaupt nicht wagte, hinter ihren Küstenbatterien hervorzutommen. War nun dieses Mal auch das österreichische Landheer geschlagen worden, so empfanden es doch die Offiziere der Marine noch als größere Schmach, daß sie nicht einmal hatten tämpfen dürfen. Und so wurde denn dieses Unglück zum Ansporn für eine erhöhte Tätigteit. Im Jahre 1861 ist der Erzähler unserer Erinnerungen in die österreichische Marine eingetreten, und seine Schilderungen geben aus diesen Jahren ein ungemein sebendiges Bild, das uns so fremdartig anmutet, als läge es nicht ein halbes Jahrhundert, sondern lange, lange Zeiträume hinter uns, und hätte es zum Schauplat nicht das uns so nahe Bundesland, sondern die weite orientalische Ferne.

Das Offiziertorps war aufs bunteste zusammengesett. Das tam vom Kriege her, wo man in der Not ziemlich alles annehmen mußte, was sich angedoten hatte. Die verzweiselte Finanzlage Österreichs ließ taum eine Besserung zu. Gewöhnlich tonnten die Gehälter zur rechten Zeit nicht ausgezahlt werden. Langsam wurden nun nach der Niederlage die zweiselhaften Elemente verdrängt und ein neues Offiziertorps herangebildet. "Dieses bestand aus Österreichern und Bundesdeutschen. Sie beschligten nunmehr die Seetruppen der einstigen

Republik Benedig. In strenger Bucht herangebildet, teils vom Herzen, teils mit etwas gezwungener Bofe, waren fie die rauben Seebaren, wie fie auf alten verblichenen Photographien noch au seben sind, die Badenbarte bis au den Golbepauletten bin ausgezogen. Ihr Element war die Führung der gewaltigen Fregatten, die sauber schwarz und weiß gestrichen, mit einem Brunt an Flaggen, mit einem Aufwand leuchtenber Leinwand, Schwänen gleich, eine hinter der anderen über die Wasser rauschten. Unsympathisch war alles, was Maschine hieß, der Wind verläßlicher als der Dampf, der Angenieur als "Schlossergeselle" verachtet. Nichts galt, als der perfonlice Mut, und ber Rampf Mann gegen Mann wurde von ihnen noch so fehr in den Kreis ber Möglichteit gezogen, daß auf das Rommando "Groß Klarschiff zum Gefecht" wie im 17. Jahrbunbert die Enterdreggs, fechearmige Spikeisen, um das feindliche Schiff zu halten, von den Raben hingen und die Mannschaft sich mit Beilen und glatten Pistolen bewaffnete. . . . Die **Mannschaft zerfiel in zwei Gruppen: Matrosen un**b Marineinfanterie. Die ersteren, an Sprache und Nation verschieden, teils Benezianer, teils Dalmatiner, waren doch durch jahrhundertelange Busammengehörigkeit ein Bolk geworben. Mit gleicher Berachtung, wie die Ataliener, blidten die Slawen der Kuste auf ihre armseligen Stammesbrüder herab, die im Annern auf ibren Fellen ein trauriges Dasein fristeten, ausgesperrt vom Meere und seinem Reichtum, Die Anfanteristen andererseits, schon durch ihre Uniform als Landratten ackennzeichnet, batten tein beneidenswertes Los. Ruthenen, seltener Bolen, waren sie bilflos auf den schwanten Brettern, von Charafter Ulanen, die man zum Schiffsdienst befoblen batte. . . . . Bola, unser Ariegshafen, war ein Dorf. Es lag in römische Ruinen eingebaden, überhöht und erdrückt von dem oden Rolog des Amphitheaters, in dessen Fensterhöhlen die Dohlen nisteten und dessen Banktrümmer wildes Gestrüpp überwucherte. Alles ringsum war Steingeröll, an Stelle des jekigen Konstruktionsarsenals spiegelte sich eine kleine olivenbedeckte Ansel in der tragen Flut des Kafens. . . . Reder Spazieraang war mit dem Kieber bedrobt, das aus der Sumpfwildnis der vorgelagerten Brionischen Anseln berwehte. Wir batten teine andere Verbindung mit dem Binnenland, als den Llonddampfer, der zweimal wöchentlich von Triest tam. . . . Rebe Strafenbeleuchtung fehlte. Der Schmut lag fo boch, bag man nicht anders, benn in hoben Stiefeln geben tonnte. Alles wurde mangels Ranalisation aus den Fenstern geschüttet, so bag man fich besonders nachts, wenn man im porsichtigen Laternenzuge beimtehrte, burch ben Zuruf ,Attenzione' zu warnen pflegte, hörte man irgendwo einen Laben öffnen. Dag bie übrigen Orte ber Rufte noch mehr jenen in ber Turtei ähnelten, ift selbstverftanblich. Fiume und Trieft allein bilbeten Ausnahmen. Besonders Trieft, dessen reiche Raufmannschaft turz vorher zum Bau der Schraubenfregatte "Radekty" eine ansehnliche Summe beigefteuert batte, galt als wahres Elborado. Dies also war bas Land und dies waren bic Menichen, dies die Umstände, die ich porfand. Durch die Aberbleibsel einer alten Zeit rang fic bas Reue. In folden Garungen erwog, icon bamals wiffenicaftlich wie militärisch weit mehr benn feine Borgefetten befannt, Linienschiffstapitan von Tegetthoff mit seinen flaren Augen alle Für und Wiber. Wenn er, nur von einem großen Neufundlander begleitet, seine einsamen Wege spazierte, grukte man ehrfurchtsvoll, als abne man tommenbe Dinge, und hinter ihm war nachschauenbes Geraune."

Das Leben der Kadetten war denkbar hart und streng, dabei wurden sie kaum notdürstig genährt und gekleidet. Löhnung hatten sie so gut wie keine. Im Binnenlande Österreich hatte man keinerlei Verständnis für die Marine. Um 1862 hatte diese "sozusagen Konkurs gemacht. In dem Maße, als Monde um Monde seit Garibaldis neapolitanischem Abenteurerzuge verstrichen und eine Insurrektion Ungarns in ihrer Unmöglichkeit erkannt worden war, schwand die Ausmerksamkeit der Regierung für die Abria. Seit eine kaiserliche Flotte eristiert, ist ja diese stets — je nach der politischen Konstellation — Gegenstand größter Vernachlässigung oder siederhafter Förderung gewesen. Tiesstand und Hochstand haben nach der Weltlage derart gewechselt, daß es zu Beiten Fregattenkapitäne gab, die siedenundzwanzig Jahre zählten,

au Beiten wieder Geeladetten acht Jahre auf bas Offiziersportepee warten mußten. Damals also hatten sich eben vier Manner bes freiheitlichen Parlaments, Gistra an ber Spige, ber Abria angenommen. Auf eine Beit kurzen Aufblühens folgte Berfall. Wir nannten die vier bas "Streichquartett". Denn sie ftrichen, ohne rechtes Verständnis vom Notwendigen und Überflüssigen zu haben, was ihnen unter die Hände kam. Das hatte zwei Gründe: erstens war es Prinzipiensache des Liberalismus, dem Militär, der Stüge des Absolutismus, die Faust zu zeigen, zweitens lagen bie Finanzen bes Staates im argen. Der Krantheit, bie an Ofterreich seit ben Tagen Franz' II. fraß, suchte man burch Sparen an ber Reichsmacht beizukommen. Doch statt uns weber leben noch sterben zu lassen, ware es vernünftiger gewesen, Fregatten, Briggs und Goeletten krumm und klein zu schlagen und als Brennholz zu verkaufen. Wir batten uns wenigstens ein anderes Brot suchen können. So aber waren wir durch ben Diensteib gebunden und bekamen nicht einmal mehr so viel, uns satt zu essen. Schiff um Schiff wurde abgerüstet und lag als trostloses totes Ding hinter ben Barrikaben; von der ganzen Flotte blieben bloß eine Fregatte, eine Korvette und sieben Kanonenboote bemannt. Die Arbeiten im Arfenal stocken, und beschäftigungslos trieben sich die Rabetten burch die schmutigen Straßen von Pola". Sie hatten nicht einmal genug, um sich ein Zimmer zu mieten und litten an solcher Rleibernot, bag ber Erzähler zum Beispiel längere Zeit nicht imstande war, ben fehlenben Abfat an feinem rechten Stiefel erneuern zu laffen. Ein anberer befaß teine Bofe mehr und mußte baber stets im Mantel erscheinen.

In biesen traurigen Berhältnissen gebiehen unter ben höheren Offizieren bie wunderlichsten Originale. Die Berbaltnisse auf bem Lanbe waren in biefen Strichen materiell besser, aber bafür um so gefährlicher. Die räuberischen Überfälle ber Montenegriner auf Provianttolonnen und Blockfäuser und furchtbare Mekeleien gehörten zu ben regelmäßigen Erscheinungen. Aber felbst in biesen jammerlichen Berbaltnissen gelang es einem Tegetthoff, ber provisorischen griechischen Regierung durch seine Energie eine bedeutende Summe für geschäbigte Osterreicher abzutrozen. Ubrigens erscheint in dieser persönlichen Erzählung auch ber Demonstrationszug gegen Griechenland, in bem König Otto eben verjagt worben war, in eigentümlichem Licht. Unser Erzähler hat ihn auf ber "Saiba" mitgemacht. Diese lief Mitte Juni "ben ersten Festlandshafen, Rolokothia, an. hinter ben boben Bergen lag Olympia und Sparta. Diese Illusion war das einzige, das von den Idealen blieb. Die trostloseste Gegenwart empfing uns. Während ein halbwildes, in Lumpen gehülltes Gesindel aus verfallenen Hütten hervortroch, um uns anzubetteln, während weit und breit nichts zu sehen war, als Stein, Geröll und Sand, lag vor dem Orte ein griechisches Ranonenboot, das Räuber topfen sollte. Was bie Räuber in Rolotythia rauben tonnten, ist mir bis heute ein Ratfel. Mit bem tleinen Kriegsschiff aber hatte es sein eigenes Bewenden. Das Brigantenunwesen hatte berart überhand genommen, bag biefes Miffionsichiff mit einer Guillotine an Borb von Bafen zu Bafen fuhr und so die laufenden Geschäfte erledigte. Als Benter fungierte ein begnabigter Berbrecher. Bu jener Beit wurde viel eine Geschichte erzählt, die, wenn auch vielleicht nicht wahr, um ihrer griechischen Möglichkeit willen geglaubt wurde. Bei einer berartigen Exetution foll es nämlich bem Berurteilten gelungen sein, ben Scharfrichter ju überwältigen und biefen, mabrent bie Estorte interessiert aufah, nun seinerseits au topfen; welcher Prozedur er sich mit berartigem Geschid und Catt entledigte, daß man einig war, solch Licht dürfe nicht unter dem Scheffel leuchten, und ihn zum Benter ernannte".

Aus dieser ganzen Zeit leuchtete eben nur der Name Tegetthoffs, der sich trotz seiner schwachen Kräfte (eine Fregatte und zwei Kanonenboote) in der internationalen Flotte zu behaupten vermochte, dabei persönlich durch seine überragenden Kenntnisse und seine persönliche Lauterteit ein solches Ansehen gewann, daß allen strebsamen Mitgliedern der österreichischen Flotte der Dienst unter ihm als das höchste Ideal erschien. Damals ist ihm auch der Erzähler bieser Erinnerungen als junger Kadett zum erstenmal persönlich gegenübergetreten. In frühester

Stunde war er an Bord des Schiffes gekommen. "Ich, den die spätere Glanzzeit unter seinem Kommando vielleicht parteilsch macht, will nicht davon sprechen, daß es uns, stramm Stehenden, sosort mit dem Sefühl durchrieselte, daß ein Außerordentlicher uns so musterte, als könne er in jedes tiefsten Berdorgenheiten lesen. Eins aber weiß ich: daß in diesen warmen blauen Augen die Achtung der Persönlichkeit war, daß Tegetthoff der erste seit unserem Sintritte gewesen ist, der uns als gebildete junge Leute ansprach. Den Kadetten, die Seschüße pußen und Deck waschen mußten, stiegen Tränen der Dankbarkeit und Liebe auf. Wir hätten ihn mit den Leibern gegen jeden Feind decken mögen. In der Stunde, da uns Tegetthoff in seinen Bann und in seine Marine zog, reisten wir um Jahre. Es war, als hätten wir vorher ganz wo anders gedient."

Aus hunderten kleiner Vorfälle fühlte jeder, daß inzwischen in Italien die Feindschaft gegen Österreich auss höchste gesteigert war. Die öffentliche, von Garibaldi aufgewühlte Meinung drängte überall zum Feldzug um Venedig. Vorher aber kam es noch zur ersten ruhmreichen Betätigung der österreichischen Flotte im Deutsch-Dänlschen Krieg. "Ich bezweisse, daß sich mehr als ein Zehntel der Offiziere darum betümmerte, weshald ein Feldzug gegen Dänemart geführt wurde, vor allem, weshald man dies an Seite Preußens tat und nicht allein. Von den Mannschaften ahnte solches teiner. Erlässe, Ansprachen und Besehle reichten nicht din, die Tatsache zu überbrücken, daß die Holsteinschen Jerzogtümer den venezianischen und balmatinischen Matrosen ebenso wie den ungarischen und polnischen Infanteristen notwendig mehr als gleichgültig sein mußten. Das, was Deutschland in Atem hielt, war uns nichts anderes, denn ein schones Ereignis und ein frischer Krieg, irgendwo in der Ferne, ein phantastisches Abenteuer, das uns erregte."

Tegetthoff, ber sich mit zwei Schiffen auf einem Rommando in der Levante befand, war, ohne erst Pola zu berühren, nach der Nordsee abgesahren. Unterwegs vereinigte er sich mit der "Radehth", dem einzigen Schiff, das man gleich von Pola hatte ausgehen lassen können, alle anderen befanden sich in einem so erdärmlichen Zustande, daß es lange dauerte, die man sie weglassen konnte und sie danach bald hilfesuchend die nächsten Häsen angehen mußten. Der Erzähler unserer Erinnerungen wurde zur Estadre Tegetthosse kommandiert und wurde auf dem Landweg über Wien, Breslau und Jamburg nach Euchafen befördert. Die völlige Sleichgültigteit in Wien wich größter Begeisterung in Nordbeutschand; denn hier leuchtete der Ruhm, den Tegetthoss am 9. Mai sich im Sesecht bei Helgoland gewonnen hatte. Rottauscher macht dann noch die Expedition gegen Sylt und die friesischen Inseln mit, dann ging es zurück nach Vola.

Dag es jum Krieg mit Italien tommen wurde, war jest tlar, und so begann ein emsiges Leben. Die Arbeit murbe um fo freudiger, als betannt murbe, daß Tegetthoff jum Oberfttommanbierenden der Flotte ernannt sei. In den Arsenalen feierte man teine Stunde. Es fehlte wieder gründlich an Geld und Material. Um die Kommandobrücken wurden gangematten als Splitterschutz gebängt, die Holzschiffe mit Retten gepanzert. "Die Flanken der Fregatten schienen runzlich wie die Häute alter Saurier. Rette an Rette war da mit langen Spickern zwischen ben Studpforten festgeschlagen. Während auf ber Reebe steuerbords nach Scheiben geschoffen wurde, hingen backbords die Arbeiter und trieben beim Ranonendonner die Halter ein. Ein Schiff, die "Novara", focht bei Lissa sogar mit Eisenbahnschienen überzogen. . . . Die Neubauten ber letten Beit gesellten sich ber Estabre zu: die beiben Panzer "Habsburg" und "Ferdinand Mar', sowie bas Holglinienschiff ,Raifer', jedes berfelben wie ein herrliches Fest begrüßt, jedes berselben unsere Hoffnungen zur Elstase anfachend. Freilich waren sie nur halb fertig, freilich fehlte ihnen die Anneneinrichtung, freilich waren die Banzerungen stellenweise berart mangelhaft, bag einem Spetulierenben bie höchsten Bebenten hatten aufsteigen muffen. Aber was galt dies? Bon allen ihren Fehlern erfüllte uns nur ein einziger mit Born und mit einem argen Baß gegen Preußen, bessen Regierung Rrupp bie Geschützlieferung untersagt

hatte: man mußte statt der Hundertpfünder, wie sie fast jeder italienische Banzer führte, diese Schiffe mit glatten Achtundvierzigpfündern bestüden. Die ganze Flotte hatte nur eine einzige jener schweren Kanonen. Aber wiederum, was galt dies? Als der "Ferdinand Max" eingelaufen war, biste Tegetthoff auf ihm seine Flagge. Seither war er vollkommen."

In der Nacht des 24. Juni, als die Lichtblike auf der vor Fasana anternden österreichischen Alotte ben Sieg von Cuftogga vertundeten, legte biese Flaggengala an. Dann entschloft sich ber Abmiral, perfonlich Runbichaft einzuziehen und lief mit den ichnellsten Schiffen ben nachsten Abend gegen Ancona aus. Hatte man im österreichischen Lager geahnt, wie es um bie Ausruftung ber hier liegenben italienischen Flotte in Wirklichteit bestellt war, so hatte es tein Liffa mehr gegeben. Denn von all ben bier aufgestellten Schiffen, die eine riefige Ubermacht gegen bie österreichische Flotte darstellten, war wirklich schlagfertig nur ein — englisches Kanonenboot, bas sich zwischen den italienischen Schiffen herumtrieb und natürlich in Mitleibenschaft gezogen worden wäre, wenn es dem öfterreichischen Befehlshaber eingefallen wäre, die italienische Flotte zu beschießen. England hätte dann den erwünschten Grund zur Einmischung gehabt. Doch es hatte Österreich an Gelb gefehlt, Spione zu bezahlen, und so wußte Tegetthoff nichts von der Schwäche seines Gegners und mußte sich mit dem Gelingen seiner Erkundung begnügen. Während die Flotte noch auf die Möglickeit des Auslaufens harrte und ohne jede Nachricht war, hatte bas österreichische Landheer bie Niederlage bei Roniggrat erlitten. Schon ichien es, daß auch diesmal die Flotte zu keiner Sätigkeit kommen und keine andere Aufgabe erhalten wurde, als Trieft und die Bahn zu beden, auf der die Sudarmee nach Norden geworfen wurde, als ploklich bas Gerücht aufflatterte, italienische Schiffe griffen Lissa an.

So unglaublich es schien, daß die übermächtige italienische Flotte sich in das tleine Fessennest verbeißen würde, war es doch Tatsache, und so entschos sich Tegetthoff seinerseits zum Angriff. Um ein Uhr mittags am 19. Juli brach der "Ferdinand Max" hinter der voran segelnden österreichischen Flotte vor, "florschwarz, dem fliegenden Holländer ähnlich. In diesem Augenblick geschah das Gewaltige, etwas, das mit dem grauen Gang der Neuzeit unvereindar scheint. Denn plötlich, ohne daß ein Beschl hiezu gefallen war, erbrachen alle Luten trappelndes Gewühl, aus den Tiesen jedes Schiffes heraus rannte die Mannschaft, stürmte die Masten, je höher je besser tradbelten Hunderte und Hunderte von Menschen empor, schienen jegliche Besinnung verloren zu haben, nur mehr Händeausstrecken und jauchzendes Geschrei zu sein. Auf den Schiffen, die Musit mitführten, eilten deren Leute Hals über Kopf zusammen und spielten die Volkshymne. Tegetthoff zog die Müge vom Haupte. Er schwenkte sie mit weitem Kreisen des Armes. Stürmisch vorbeigerissen, von Jubel überschüttet, von völlig disharmonisch durcheinanderrauschender Musit umbraust, stürzte das Admiralsschiff an die Tete".

Die ganze Nacht durch strebten die Österreicher vorwärts. Die alten Holzschiffe bemühten sich, mit der letten Kraft ihrer Maschinen, den sechs Panzern, die an der Spitze standen, nachzukommen. Sturmgepeitschter Regen jagte über die Schiffe, so daß man vom Segner nichts sehen konnte. Plötzlich, "wie der Vorhang eines Theaters zur Seite rollt, klaffte vom Himmel die zur See ein riesiger Spalt tiessten Blaues auf. Rückgeblendet sahen wir in der Ferne die italienischen Panzer im Kielwasser vor Lissa fahren, sahen sie wie hellgraue Blechspielzeuge ganz klein, eines hinter dem andern, vor uns in langer Linie. Doch ehe man sie zählen, ehe man nach den Holzschissen des Segners auslugen konnte, ehe die kahlen Berge der Insel sich ins Auge prägten, brach die Erscheinung wieder in einer Wolke zusammen, die uns von rückwärts überlief, auffraß und in Dunkelheit riß. Der Wind war umgesprungen, mit ihm umballte uns die Regendö, die nun von Achter über die Verdeck segte. In sie gehüllt, sausender Wind und Wetter mit uns, jagte die Estadre gegen den Feind. Immer wieder prasselten die Schauer peitschend ihr in den Rücken. Die Maschinen arbeiteten mit einer Hast, daß das Rassell gewaltiger Ton wurde. Vor uns her zerstäubte der Rauch über die Vorderschiffe, die manchmal plumpe Stampsbewegungen machten. Nun hatte die Regendö die Flotte überholt und schob

fich als fcwarze Wand, die taiferliche Estabre ber bidftromenden Sonne überlaffend, por uns ber wider Lissa. Bon dieser Wand bob sich das Admiralsschiff, als klebe sein Bug boch in ben Bolten, gleich einer schwarzen Silhouette ab. Es signalisierte: Rlar Schiff zum Gefecht. Alle antworteten: "Rlar Schiff zum Gefecht", es signalisierte den Vanzerschiffen: "Den Feind antennen und zum Sinten bringen!' Die Banzerschiffe antworteten: Den Feind anrennen und jum Sinken bringen!' Die Alarmborner schmetterten. Wir horten bier, bort eines, bann viele, immer ftarter, je mehr fich bas Blafen vom "Ferdinand Mar" ber über die Flotte nach rudwarts fortpflanzte und anschwellend schlieklich alle Schiffe erariff. Die Studpforten flogen auf, und in die wasserstaubburchsiderte, sonnschäumende Luft schossen blisschnell auf famtlichen Raften geballte Tucher empor, ftredten fich im reifenden Wind und wurden Flaggengala. Alles war Licht, buntes Farbenströmen und Stoß nach vorwärts. Noch einmal zeigte der "Ferdinand Max' ein Signal, das Wort: "Muk." Es follte den Ausruf "Muk Sieg von Liffa werden" einleiten. Aber zugleich taumelte die Regenbo nach rechts ab und lief gegen die bobe Sec. Lissa und die feindliche Flotte lag por uns. Die Signalmannschaft des Abmiralschiffes hatte nicht mehr Reit, den Sak zu vollenden. Einige Setunden lang fauste bas eberne Wort "muk" an der Spite ber Reile einher, gleichfam die Stelle bezeichnend, wo Tegethoff war. Dann troch es berab und nichts mehr folgte".

Der Verlauf der Schlacht ist bekannt. Die alte Holzfregatte spielte zum lettenmal in der Weltgeschichte mit, jedem mußte es klar werden, daß ihre Rolle ausgespielt war, aber dant dem Geiste, der ihre Mannschaft beseelte, sicherte sie sich einen glänzenden Abgang. Kein einziges der österreichischen Schiffe kam zum Sinken, so schwer der "Raiser" verlett war. Die Italiener hatten zwei große Panzer verloren. An eine Verfolgung der Fliehenden konnte Tegetthoff nicht denken, da seine Maschinen viel zu schwach waren. Die alte Zeit hatte gegen die neue mit all ihren Errungenschaften gesiegt dank der geistigen Uberlegenheit des österreichischen Führers und seinem rücksichsen Mute. Die italienische Presse allerdings brachte es fertig, aus ihrer schweren und schmachvollen Niederlage einen Sieg herauszudeklamieren. Aber auch die Österreicher wurden ihres Sieges nicht froh, und kast möchte man sagen, das Reich habe ihn nicht recht verdient. Zedenfalls wußte man im eigenen Lande damals die Tat des kühnen Flottensührers so wenig zu würdigen, daß er kurz danach in Ungnade siel und seiner Stellung enthoden wurde.

An Venedigs Schickal hatte seine Cat nichts ändern tönnen. Es fiel den überall gesichlagenen Italienern als Kriegslohn zu, der unverdienteste unter den Glücksfällen, von denen das Werden des modernen Italiens begleitet gewesen ist. Hoffen wir, daß die Gerechtigkeit, die doch zuletzt in der Geschichte immer geherrscht hat, wenigstens jetzt von dem verwöhnten Etaate verlangen wird, daß es sein Schickal selber schmiedet. Dann braucht uns um die nächste Zutunft nicht bange zu sein.

# And der "Herr Finanz" —?

enn der alte Montecuculi das große Wort gelassen aussprach, daß zum Kricgführen erstens, zweitens und drittens Geld gehört, so ist wohl die Frage nach
Italiens wirtschaftlicher Rüstung nicht die unwichtigste. Da wird nun aber,
ichreibt Leo Jolles im "Cag", Italien noch ganz anders als England und Frankreich nicht nur
den Verrat an der Bundestreue, sondern auch die Verletzung des wirtschaftlichen Geistes zu
spüren bekommen: "Auf den großen Handelsstraßen, die seit Jahrhunderten den Norden mit
dem Süden verbanden, werden statt Güter Kanonen rollen, und eine ehrwürdige Überlieserung
wird zermalmt werden. Wenn auch Italien seine Bedeutung als Handelsemporium längst verloren hatte, so gab ihm das Deutsche Reich doch einen Teil seiner wirtschaftlichen Bedeutung

3

٤.

÷

.

C.

7

1

::;

بخر

.

37

٠.

વે

-

٠,

.

30

. 10

2

٠;

purud. Der Geift, den die tlugen Sändler der Lombardei und Benetiens einst nach den beutschen Handelsstätten verpflanzt hatten, trug für das neue Italien seine Früchte. Die beutsche Birtschaftsmacht hat den Italienern kaufmännische Catkraft und Rapital gebracht, die, vereint. eine träftige Forberung bes italienischen Geschäftslebens im 19. und 20. Sabrbunbert wurden. Groke italienische Handelsbanten, wie die Banca Commerciale Ataliana, der Credito Ataliano und die Società Bancaria, sind mit deutschem und österreichischem Gelbe gegründet worden und saben in ihrer Berwaltung Finanzmänner, die aus ben verbundeten Reichen stammten. Niemals hätte Italien bedeutende Kreditinstitute entstehen sehen, wenn nicht aus den Ursprungslanbern ber Groffinang Anregung und Bilfe getommen ware. Die italienische Inbuftrie ift von beutschem Rapital und beutscher Technit in die Bobe gebracht worden, und manche Rrife, bie in den wichtigsten Gewerben (Baumwolle und Geide) ausbrach, wurde mit deutscher Bilfe auf bem Wege zur letten und gefährlichsten Konsequenz aufgehalten. Die Summe ber wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien ist ein reichlicher Überschuß von Nuțen für den treulosen Bundesgenossen. Das Deutsche Reich hat, seit seiner Entwicklung zur Weltmacht, den Schwerpunkt seiner Aukengeschäfte nach überseeischen Gebieten perlegt. so daß ein Partner wie Italien an eine untergeordnete Stelle rückte. Der deutsch-italienische Handelsverkehr ist durch eine Wertsumme von 955 Millionen Lire dargestellt. Da der gesamte Aukenbanbel Deutschlands im Rabre 1913 rund 20 776 Millionen Mart umfakte, so entfiel auf Italien nur der geringe Anteil von 3,6 %. Und die Hauptsache ist, daß Deutschland die italienischen Einfuhrprodutte viel eber entbehren tann als Italien bie beutschen Waren. Atalienische Robseibe und Früchte sind für den deutschen Berbrauch teine unerläglichen Gegenstände, während beutsche Roble, beutsche Maschinen, Chemitalien und beutsches Sisen von den Rtalienern nicht leicht vermist werben tonnen. Der Mangel biefer Guter wird fich in Atalien schon in turzer Zeit schmerzhaft fühlbar machen. Roble und Eisen sind Brodutte, die der Ariea verzehrt. Sie muffen in unerschöpflichen Vorräten ba fein, um eine Störung ber militärischen Magnahmen unmöglich zu machen. Aun hat ber Gotthard in den zehn Monaten, die der Italiener zur Kriegsrüftung verwendete, täglich lange Rohlenzüge verschlungen und sie auf den "lachenden Fluren" des gepriesenen Landes deutscher Sebnsucht wieder zum Borschein gebracht. Ob es klug war, beutsche Roble nach Italien zu senden, bevor man die unbedingte Gewisheit der italienischen Neutralität die and Ende des Arieges hatte, ist eine andere Frage. Aber die Läger werden rasch aufgebraucht sein, und dann wird sich zeigen, ob England imstande ift, auch nur einen Bruchteil des Brennmaterials zu liefern, das Deutschland und Ofterreich in Friedenstagen auf beguemen Wegen nach Italien gebracht haben. Der italienische Boben selbst bringt nur wenige hunderttausend Connen Roble im Jahre hervor. Fast der gesamte Jahresbedarf von 10 Millionen Tonnen muß vom Ausland bezogen werden. Es hieß nun, daß ein Vorrat von 3 Millionen Connen aufgehäuft worden sei. Das würde unter normalen Umständen für den Berbrauch von etwa vier Monaten genügen. Da im Sommer der Hausbrand wegfällt, so ist ber genannte Beitraum auch für ben Krieg als gesichert anzunehmen. vorausgesett, daß die Schäkung der Lagerbestände zutrifft. Die italienische Industrie kann die Roble zum Teil entbehren, da in den Alpenländern Wasserkräfte als Quellen des elektrischen Stromes porbanden find. Aur tonnen bie Fabriten nicht bavon leben, bag ihre Mafchinen Antrieb haben. Der Krieg entzieht ihnen die besten Arbeiter und Abnehmer; und die wenigen Großindustrien des Landes haben keine Möglichkeit, aus einer eigenen Konjunktur Ersak für ben Berluft gablungsfähiger Auslandstunden zu ziehen. Der Seibenerport bewertete fich im Jahre 1913 auf 410 Millionen Lire. Er ist ber wichtigste Faktor in ber Gesamtausfuhr. Ihm folgen die Produtte der Baumwollindustrie, deren Außenabsatz einen Wert von 265 Millionen Lire erreichte. Von den Folgen der letzten Kriege, an denen Italien beteiligt war, hat sich gerade die Textilindustrie nicht mehr erholen können. Der Jandel nach der Levante ist seit dem Zahre 1911 gestört geblieben.

Wie sich ein Land, mit einer so unbegrenzten Abbangigkeit wie Atalien, auf die enormen Gelbansprüche bes Rrieges einstellen wird, ist ein vollkommenes Ratfel. Sat England ben Berrat wirklich mit einem Aubaslohn von 3 Milliarben Lire bezahlt, so ist von biesem Gelb schon bie Balfte verbraucht, benn bie Ausgaben für die Kriegsvorbereitung werben taum niedriger als 3 Milliarden gewesen seine Eine Anleibe von 1 Milliarde (Die zu einem Fünftel von ben Banten übernommen werben mußte, ba bas Bublitum mit seiner "nationalen Begeisterung' nicht für die ganze Summe ausreichte) hat den Hauptanteil der notwendigen Selber icaffen muffen. Aukerbem leifteten bie Notenbanten bes Landes, bie im Frieben für den Staatsbienst 125 Millionen aufzubringen haben, einen Borschuß von 310 Millionen. Ferner wurden die im Umlauf befindlichen Staatstaffenscheine um 175 Millionen auf 700 Millionen Lire erhobt. Die Summe ber von den brei Notenbanten (Bant von Italien, Bant von Reapel und Bant von Sizilien) ausgegebenen Geldzettel hatte vor Ausbruch bes Krieges 2265 Millionen Lire betragen; sie ist auf 3200 Millionen gestiegen. Nimmt man an, bak ber größere Teil bes Zuwachses in die Staatstasse geflossen ist, so würden etwa 2000 Millionen burch die Anleihe und die Sätigkeit der Notenpresse in Fluß gebracht worden sein. Was darüber hinausgeht, ift Rredit, ber natürlich von ben neuen Bunbesgenoffen, bas heißt von England, dem allein noch zahlungsfähigen Alliierten, finanziert werben muß. Das italienische Bapiergelb wird jett icon mit einem Wertabzug von 10 % gehandelt, für den es feine Möglichteit bes Berschwindens gibt. Es werden mehr und mehr Noten gebruckt werden, ba bie Aussicht. Schuldverschreibungen abzuseten, in Atalien noch enger ist als in Frankreich.

Die italienische Staatsschuld zeigt die stattliche Höhe von 16 000 Millionen Lire. Das Land konnte die Zinsen leicht aufbringen, da mit dem Zuge der Fremden jedes Zahr ein breiter Soldstrom ins Land floß. Dieser überaus wichtige gabler wird aus ber 'talienischen Bilana jast vollständig verschwinden. Seit August 1914 hat die Fremdenindustrie unter brückenden Entbebrungen gelitten. Wer soll in Kriegszeiten Neigung verspüren, sich ins Ausland zu begeben! Der Verfall ber Frembenquelle wird nun zum Ruin werben. Sicheren Schätzungen nach haben die Fremben jedes Jahr mehr als 800 Millionen Lire nach Italien gebracht; 500 Millionen wurden von den im Ausland beschäftigten italienischen Arbeitern nach Sause geschickt. Auch biefe Quelle wird verfiegen, benn bie Mehrgahl ber Arbeiter mußte gurudtebren, und eine Auswanderung während des Krieges ist natürlich unmöglich. Da Atalien tein Kapital im Ausland angelegt hat, so bedeutet der Wegfall der Einnahmen aus dem Frembenverkehr und aus den Ersparnissen ber Arbeiter einen Berluft, für den es teinen Ausgleich gibt. Geitdem die italienische Staatsrente auf den niedrigen Zinsfuß von 3½ % gebracht wurde (dank der gunftigen wirtschaftlichen Entwidlung, die bis jum Jahre 1911 bestanden hat), schrumpfte ber deutsche Besit an italienischen Bapieren auf ein Minbestmaß zusammen. Bier hat also bas deutsche Rapital so gut wie teine Einbußen zu befürchten. Und auch sonst tann es die wirtihaftlichen Folgen des italienischen Krieges ohne großen Rummer tragen. Zedenfalls ist der ideelle Einbruck des Treubruches größer als der materielle. Die Sehnsucht nach dem Lande, wo die Aitronen blüben, ist jedem Deutschen ins Berg gewachsen. Aun ist ein Abeal in Trümmer gegangen; und der Deutsche steht trauernd am Grabe einer Liebe und einer Hoffnung. Italien aber wird diesen Schmerz teuer bezahlen ..."

So kann es wohl schon kommen, wie es in dem feucht-fröhlichen Studenkenliede heißt: "Und der Herr Finanz, fallera! Liquidiert mit Glanz, fallera!" Aur vielleicht — mebr feucht als fröhlich . . .



1. 17

'n

37

.

ا بخ

ķ

. .

4.20

Ą

¥

\*

#### Schluß mit dem Plärren und Klöhnen!

ine Frau mußte kommen, zaghaft niederhängende Männerherzen aufzubinden, männlichen Trauerweiden Stab und Stühe zu sein! Ein wenig erbaulicher, aber um so verdienstlicherer Liebesdienst, dem sich Frau Marie Diers in der "Deut.

Tagesztg." unterzieht. Sobald von unserem Beer, unserer Flotte ein starter und gottlob! rūcsichtsloser Schlag gefallen ist, erhebt sich auf Zephirschwingen in einigen unserer Zeitungen
ein wehleidig sauselnder, gleichsam entschuldigender Con. "Statt einer unvermischten Freude,
statt heller, jubelnder, dantbarer Worte, die allein des Helbentums unserer Kämpser würdig
wären, hebt ein behutsames Erklären und Entschuldigen an, daß es nicht anders ging',
daß "die Feinde indirekt selber schuld wären', daß wir "natürlich", ohne Ausnahme' mit den betrofsenen Zivilpersonen "herzliches Bedauern' fühlten, und was dergleichen Zeremiaden mehr
sind, jeßt, gerade jeßt, da uns jedes Wort, das nicht der Dankbarkeit für unser
Jeer gilt, zuviel sein sollte! Am unverständlichsten äußerte sich das bei der Versenkung
der "Lusitania". Wir wurden geradezu aufgesordert, die Zivilpersonen zu bedauern, dieschen, die alle deutschen Warnungen frech verlachend, sich im wahren Sinne des Wortes auf
ein Pulversaß geset hatten! Würden wir Zivilpersonen bedauern, die sich vor der Front
herumtreiben und dabei erschossen Welche gefühlsduselige Begrifsverwirrung?

Sind es Manner, die dies wehleidige Amt des Entschuldigens und Beklagens ausführen? Und wenn sie es sind, haben sie die oberste Kriegsregel aus ihrer goldenen Zugendzeit vergessen, daß die beste Berteidigung der Widerschlag ist? Was wäre das für ein Zunge, der sich kläglich entschuldigt und mitleidig barmt, wenn sein Gegner um einen blauen Fleck in eine Flut von Schimpsworten und Anklagen ausdricht? Widerschlag ist die beste Verteidigung.

Geradezu unleidlich ist es für uns Soldatenmütter, wenn die Leute, die hier zu Jause die Feder führen, uns jede Heldentat unserer Männer und Jungen mit dieser weichlichen Sauce übergießen. Sie sind zum Teil hilstos, wenn England schreit: "Wieder eine Schandtat der deutschen Barbaren!" Was tun sie dann? Sie erklären, daß es doch keine Schandtat war, daß wir doch keine Barbaren sind, daß es so und so und so entschuldigt werden könne, daß man doch "einsehen" müsse usw. Es schüttelt einen, daß man Brrr! dazu sagen möchte.

Wiberschlag ist die beste Verteidigung. Und es wird uns hier so leicht gemacht! Sobald England den Mund auftut, gehört ihm etwas drauf, aber feste. Nicht negativ, sondern positiv. Ihr wollt euch überhaupt mucken? Ihr wollt von Frauen- und Kindermord reden, und euer angebeteter Kitchener hat 27000 Burenfrauen und -tinder in den Konzentrationslagern sterben und verderben lassen und den Männern zum Zweck der Entmutigung die "Verlustlisten" zugeschickt!

Ihr wollt euch muchen, und eure Regierung bezahlt Meuchelmörder??!

Was wist ihr überhaupt von Ehre und Ehrenwort? Wie war es mit dem Kapitān, der ,auf Ehrenwort' versicherte, teine Munition an Bord zu haben, und dann durch die eigenen Schiffspapiere überführt wurde? Ach so, er hätte geglaubt, die lägen schon auf dem Meeresgrunde. Das ist englisches Ehrenwort, und ihr wollt den Mund aufmachen? Ihr habt teine Manneschre mehr, schimpfen und teisen könnt ihr wie Weiber, weiter nichts..

Das ist die einzige Antwort, die England gebührt, möge es sagen, was es wolle. Zede ernste, sachliche Widerlegung ist in diesem Falle dumm, ein "Sich-einseifen-lassen".

Männlich ist unsere Beit geworden, furchtbar männlich, und sie fordert männliche Eigenschaften. Männlich ist die Kraft, die zuschlägt, ohne Vorrede und Nachrede, weibisch ist das Beplärren und Betlöhnen der Cat. Man kann es, "sein" ausgedrückt, auch feminin

Digitized by Google

Rriegoliteratur 405

nennen. Feminin ist die Nation geworden, deren Kraft nicht mehr reicht zum Widerschlag, die ihre Schwäche bemänteln und ausgleichen muß mit Phrasenmachen und ohnmächtigem Angreisen. Feminin sind von jeher die theatralischen romanischen Nationen.

Wir haben es nicht nötig, und wir vergeben uns etwas, wenn wir auf diesen Ton hereinfallen. Jede deutsche Mutter, die noch Saft und Kraft in sich hat, empfindet das. Wir wollen die Männer, die zu Hause ihr Amt versehen, auch als Männer haben, nicht als rührselige Schwächlinge. Die, die jeht in großer Zeit trampshaft an sogenannter "Objektivität" sesthalten, verdienen sich nicht die Achtung der Mütter und den Dank der Nation. Ein für allemal: Was unser Jeer, was unsere Flotte tut, das ist über jede Kritik, auch über jeden noch so gut gemeinten Entschuldigungsversuch himmelhoch erhaben! Sie schühen uns das Land, sie schühen Hein und Herd und der Felder Frieden und Gedeihen. Das Blut unserer Söhne fließt nicht zum Spiel und Spaß. In den Staub, auf den Meeresgrund mit allem, was uns seindlich ist! Und wenn im Lande ein paar Schwachnervige und Schwachgeistige um untergegangene Feinde wimmern, so belehrt sie privatim oder belehrt sie auch nicht. Zedenfalls: die deutsche Presse wimmern, so belehrt sie privatim oder belehrt sie auch nicht. Zedenfalls: die deutsche Presse hat bessere Ausgaden. Wie gesagt, teine negativen (zu widersegen, zu entschuldigen), sondern positive: Aus jede Anschuldigung zweie geseht! Wir haben Material genug. Bis denen drüben der Atem zu unserer Verkeherung ein bischen ausgeht. Das wäre Männerarbeit zu Hause!



### **Rriegsliteratur**

II. Ergablenbes.

du Tage wächst und eine beinahe bedrohliche Höhe erreicht hat, ist die Ernte an Kriegserzählungen, zumal an guten, sast spärlich zu nennen. Dieses Misserhältnis ist leicht zu erklären: ein Gedicht — das im wesenklichen Stimmungen und Erregungen der Seele wiedergibt — gelingt in günstiger Stunde auch einmal einem Laien, eine Erzählung, die nicht bloß gut ersunden, sondern auch nach den Gesehen der Wahrscheinlichseit durchgeführt sein soll, setz zum mindesten einige Ubung und einiges technisches Können voraus. Es tommen daher für diese Gattung lediglich Berussschriftseller in Frage."

Diese Reilen sind der Einführung entnommen, die der Verlag Besse & Beder in Leipzig einer Sammlung von "Geschichten aus bem Weltkriege 1914/15" voranschickt, ber er ben lodenden Titel "Der Leutnant ergablt . . . " gegeben bat (geb. # 1.50). Es sind einundmanzia kleine Erzählungen von sechzehn verschiedenen Berfassern. Unter ben lekteren ist mancher gute Name. In selbstritischer Stunde wird feiner von ihnen die bier gebotene Sabe ju feinen beften Schöpfungen rechnen. Ich glaube, baft bas Ungeheure biefes Rrieges, um das sich jeder einzelne ehrlich muht, sich der tunstlerischen Bandigung entzieht, sobald der Schilberer über sein eigenes inrisches Erleben binausgreift. Es wird ja sicher die Reit tommen, in ber unser Nacherleben auch so in die Breite geben, so umfassend werden tann, daß die Schilberung ber epischen Borgange an sich uns etwas gibt, was ber Groke jenes inneren Empfindens entspricht, das jett in jedem von uns lastet. Gerade dieses Lasten verlangt nach Auslöfung, tann biefe aber nicht burch etwas Episobisches finden. Wie die hunderttausend ichwerer Einzelschidfale nur baburch erträglich werben, bag man fie nicht als einzelnes anfieht, sondern als unentbehrlichen Teil des Gesamterlebens, so tann die Runft für dieses Gesamterleben nur Wert gewinnen, wenn es ihr gelingt, die von ihr berausgegriffenen Einzelichidfale als einen wefentlichen Teil bes Gesamterlebens erscheinen zu laffen. In bem im Ber406 Rriegeliteratur

gleich zu den heutigen Berhältnissen so kleinen Rahmen des Trojanischen Krieges hat Homer alles Geschehen in das Tun und Erleben einzelner weniger Pelben zusammengedrängt. Trozbem hat er es erreicht, daß wir nicht einen Augenblid das Gefühl verlieren, daß die Schickale bleser Jelben die ihrer Völker sind. In unserem Krieg dagegen gelingt es ja auch der Wirtlichteit nicht, das Helbentum zu individualisseren gegenüber dem alles andere überwältigenden Gefühl: hier ist die Gesamtheit der Held, das Ganze als solches das ungeahnt Große. Und solange es einem Künstler nicht gelingt, uns auf dem umgekehrten Wege wie Homer dahln zu bringen, daß das von ihm geschilberte Schickal des einzelnen uns als ein Teil des Ganzen erscheint, so kommen wir über die Empfindung des Anekdotischen nicht hinaus. Der einzelne dat nur noch Wert als Symbol.

3ch habe dieses Gefühl bei den Geschichten des vorliegenden Bandes am stärksten gebabt bei einer Stizze, die gar nichts mit dem Rampf zu tun hat: "Auf der Fahrt" von Waldemar Bonfels, in der das eigenartig beglüdende Erlebnis des volllichen Zusammengehörigteltsgefühls, das uns dieser Krieg gebracht hat, ganz einfache Ausdrucksformen gefunden hat, wie man so auf einmal mertt, daß das Bolt im Grunde nur die erweiterte Familie ist. Naturlich tann auch das Episodische zu einer an sich reizvollen, vom tragisch Erschütternden bis zum Heiteren reichenben Wirtung ausgemünzt werben, und in dieser Hinsicht wird bieser Welttrieg mit seinen ungeahnte Massen bewegenden Ereignissen, die andererseits doch auch der indipiduellen Betätigung so vielface Gelegenheit bieten, einen riesigen Stoffvorrat aufbäufen. Auch das porliegende Buch bringt manches Charatteristische von dem merkwürdigen Buftanbetommen einer "Attade", die Carl Busse berichtet, die zum ergreifenden, von Richard Rick erzählten "Wiederschen" einer Mutter, die ihren sterbenden Sohn aufsuchen will und babei einen fremben Burschen finbet, bem fie seinerzeit bie bem Sohn zugebachten Liebesgaben schentte, als sie ihren eigenen Jungen nicht hatte erreichen konnen. Wie hier in ber einfachen Frau das Gefühl vom Weltmuttertum aufgeht, das rührt auch an die stärtsten Erlebnisse dieser in ihrer Furchtbarkeit so fruchtbaren Beit.

:

₹.

٦,

G

阿拉斯斯斯 医阿斯特氏病

ş

Als ein gutes Zeichen empfinde ich es, daß wir auch jetzt imstande sind, auch in der Belletristit das Starte und Sute beim Feinde zu fühlen (Kurt Mertens: Mein Vetter, der Rolonel; Rurt Rüchler: Revanche; Hermann Horn: Moriturus); dagegen durfte Elisabeth Dauthenders "Der Scheiterhausen" sehlen. Darin, daß man die von Feinden herrührenden Bücher verbrennt, würde der ja vielsach in etwas seltsamen Formen geäußerte Deutschwille auch dann nur einen lächerlichen Ausdruck gefunden haben, wenn er glaubhafter entwickelt wäre. Nun aber gar ernste Auseinandersetzungen daran zu knüpsen, ist zu viel.

Die hier gewählte Form ber Kurzgeschichte ist die häufigste. Leider ist auch der Unfug beibehalten, daß die ganzen Bände nach der ersten Erzählung betitelt werden. So bei Abolf Köster "Der Tod in Flandern" (München, Albert Langen, 1 .K). Die zehn hier vereinigten Seschichten sind stofslich sehr mannigsaltig und greisen in die verschiedensten Ledenssphären. Dabei sind sie alle gut und spannend erzählt. Der Grundstoff in der letzten, wie Zesus selbst erst durch die blutigste Schlacht hindurchgehen muß, um Verkünder des Friedens zu werden, würde eine eindringlichere Behandlung verdienen.

Leiber hat Ferdinand Künzelmann es auch für nötig gehalten, seinen Seschichtenband auf zehn Bogen zu bringen, indem er noch brei Erzählungen hinzufügte, die mit dem Titel "Spione" (Berlin, Rob. Martiewicz) gar nichts zu tun haben. Dabei war es doch entschieden ein guter Sedante gewesen, diese fünf Abwandlungen des so viel besprochenen Themas als ein geschlossenes Sanzes darzubieten.

Ein schönes Erzählertalent von feiner Beobachtung, zumal bes Kleinen, offenbart sich in ben beiben plattbeutschen Bandchen "Belben to Hus" von Friz Lau (Hamburg, M. Glogau; je 75 I). Auch der echt niederdeutsche Humor findet hier durch allen Ernst hindurch noch seine Schleichwege zur Front.

Rriegsliteratur 407

In Thea von Parbous Band "Deutsche Frauen", Bilder stillen Helbentums (Leipzig, C. F. Amelang; \* 1.50) schöpft nur die erste der fünf Geschichten, "Der Weg in der Nacht", aus den Ereignissen bieses Krieges. Wie wir es von der Verfasserin dieses Buches "Der Krieg und die Frauen" nicht anders erwarten, schürft sie auch hier tief ins Erdreich des Frauenledens und fördert ein eigenartiges Problem zutage. Ich stelle diese erste Geschichte dieses Bandes, die weitaus die stillste ist, am höchsten von den fünsen. In den anderen zeigt sich ein gewisser Jang zur Uberhitzung, etwas Theatralisches, von jener durch Richard Voß am auffälligsten vertretenen Art, die für alles und jedes immer nur die stärtsten und leidenschaftlichten Worte wählt, so daß wirtliche Steigerungen nicht mehr möglich sind.

3m Anichluk an biefe tleinen Geschichten fei auf einige ber aablreichen Anetbotenkammlungen bingewiesen, die sich ja zumelst in der Anordnung und im Anbalt begegnen. Der mebrfach erwähnte Berlag Besse & Beder in Leipzig bat in seiner Sammlung "An ber Front". Anetdoten und Begebenbeiten aus dem Welttriege, berausgegeben von Dr. A. R. Ratislav, die österreichischen Beitungen etwas ausgiebiger berücklichtigt, als es sonst vielfach gefcheben ift, und fo finbet man manches noch weniger Befannte. — Cberhard Buchner, ber bie Sammlung "Rriegsbumor" im Verlag von Albert Langen, Munchen (1 .K) zufammengestellt bat, bat icon so oft ein besonderes Finderglud und eine geschickte Sand in ber Anordnung bewiesen, daß man auch bier sich gern seiner Aubrung anvertraut. — Vielen wird auch bie von Joachim Frande berausgegebene Sammlung "Binbenburg-Schläge", Sindenburg-Anetdoten (Stuttgart, Robert Lut; & 1.50) willtommen fein, die in mehreren Abschnitten bas Beste vereinigt, was in ber Preffe über hinbenburg mitgeteilt worben ift. In die Abschnitte "Ein Soldatenleben", "Der Sieger in Oftpreußen und seine Rampfer", "Der Sieger in Bolen" ist dann auch das rein Anetbotische und Scherzhafte geknüpft ("Der beneralfeldmarichall im Spiegel ber Zeitung", "Die beutsche Dantbarteit im Scherz"). -Ein gang ausgezeichnetes Anelbotenbuch bat Beinrich Mobr gusammengestellt, indem er "Rriegs fom ante aus alter Beit" ju einem bubiden Banbden vereinigte. (Freiburg i. Br., Berberiche Verlagsbuchbandlung; 1 &.) Der beutiche Schwant steht literarisch in seiner Art ebenso wertvoll da, wie die altitalienische Novelle, und die zweiundvierzig Stude, die hier mit guter Literaturtenntnis zusammengestellt find, verdienten zum Allgemeingut zu gehören. Das ift eines von den Buchlein, die man in die Schützengraben schiden sollte, allwo das Lachen eine besonders gute Zehrung für bange Wartestunden ist. — Man tann dann gleich ein zweites, wn Beinrich Mohr im selben Berlag jum gleichen Breise berausgegebenes Bandden beifügen: L. Auerbachers flaffifchen "Rriegszug ber fieben Schwaben". Und ba aller guten Dinge drei sind, lege man Abraham a Santa Claras "Ariegsbrot für die Seele", bargeboten von Dr. Rarl Bertiche (ebenba, 1 .K) bagu. Das ist ernste Rost, aber aus bem gleichen beutschen Korn gebaden wie bie beiben bumoristischen Büchlein, von benen zuvor die Rede war.

Es ift kein gewaltsamer Sprung, wenn man im Anschluß an diese altbewährten Schriften des neueste Büchlein von Friß Müller nennt: "Das Land ohne Rücken", Erlednisse und Seschichten vom Weltkrieg (Jeilbronn, Eugen Salzer, 1 .K). Ich habe nämlich das Sesühl, als ob in Müller eine Art moderner Ralendermann stede, dessen eigenartigste Fähigkeit darin liegt, die alltäglichen Dinge so persönlich anzusehen, daß sie auf einmal ein neues Sesicht bekommen. Darauf beruht auch seine fast immer überraschende und doch schlagende Bildbastigkeit, die sich hier gleich im Titel offendart. "Das Land ohne Rücken" ist nämlich Deutschand, das deshalb undesiegdar ist, weil es dem Feind, der ihm in den Rücken fallen will, nirgendwo einen Rücken zeigt; es hat überall die Stirne. Wie oft ist dieser Sedante des "Feinde ringsum" und des "Angrisse gegen alle Seiten" ausgesprochen worden, und wäre es bloß gegen zwei Seiten gegangen, da wäre wohl manchem der Sedante an den alten Janustopf getommen. Aber so rundum — das ist eben das Land ohne Rücken. Im übrigen brauchen

wir ja gerade den Türmerlesern Frig Müller nicht zu empfehlen, der zu unseren bestgeschätzten Mitarbeitern gehört. Auch in diesem Bandchen sind einige Stude enthalten, die zuvor in unserer Beitschrift erschienen sind.

Einen eigenartigen Versuch hat der bekannte Militärschriftsteller Oberst Hoppenstedt gemacht, indem er aus der vor allem für den Laien ja ganz verwirrenden Sammlung der Einzelberichte ein Gesamtbild der großen Schlacht in Lothringen zu entwidelln versucht, Das heißt, es kommt ihm auch da mehr darauf an, "Unsere Feldgrauen im Rampfe" zu zeigen, denn auch er vermag natürlich nicht hinter den noch nicht gelüsteten Schleier der Geschehnisse in jenen Augusttagen von der französischen Offensive die zur Eroberung des Forts von Manonviller zu bliden. Und so ist, was er gibt, eine Schilderung der Phantasic. aber "einer Phantasie, die geschult genug ist und die Tagesgeschichte hinreichend verfolgt, um wirklich auch ein Spiegelbild des Ernstampses zu zeichnen, wie immer es nur möglich ist". Ich persönlich habe durch das Buch zwar sehr eindringliche Einzelheiten bekommen, nicht aber das erwartete Gesamtbild des breit ausgedehnten Kampfes.

Während Hoppenstedt es sehr geschidt vermieden hat, einzelne Gestalten so herausjuholen, baf fie jum "Belben" im romanhaften Sinne werben, versucht Otto Tormann die belgischen Kriegsereignisse gerade baburch lebendig zu schilbern, als er sie uns als Einzelfchidfal zweier junger Deutscher miterleben lagt: "Bon ber Maas bis an Die Marne", eine Erzählung aus dem großen Kriege (Stuttgart, W. Spemann, 75 &1). Es tommen daburd einige anetbotische Büge zu träftigerer Wirtung, bas Ganze wird aber abgeschwächt. — Dann ist es schon besser, wenn ber Erzähler ganz personlich vor uns hintritt und sein eigenes Erleben berichtet. Bermann Ebbod reibt so die ernsten und beiteren Erlebnisse aus seinen Kriegstagen von der Meldung zum triegsfreiwilligen Dienst bis zur Berwundung, zu Beimtransport und zu Beilung, die ihn aufs neue feldbienstfähig macht, in schlichter, fraftiger, oft von humor belebter Art aneinander: "Der Rriegsfreiwillige" (Berlin, Johannes Baum, 1 .4). Das Büchlein bietet durch den Geist, den es atmet, viel tiefere Einblide, als sie an fich ber enge Ausschnitt, ber bem einzelnen in biefem Riefenschauplat zu überfeben vergonnt ift, vermittelt. Übrigens führt der Weg unseren jungen Kriegsfreiwilligen an den Psertanal ins Überschwemmungsgebiet und auch jum Sturm auf Dirmuiden. Einzelne Erlebniffe, wie das "Ramerad bete mit mir!" funden überzeugender die religiöse Erwedung, als lange, theoretische Ausführungen. — Auch die Erlebnisse und Eindrude aus dem Welttriege 1914, die Hedwig Vok "Im Dienste des Roten Kreuzes" (Stuttgart, Walter Seifert, "4 1.50) gesammelt hat, werben bas Miterleben ber Buhausegebliebenen vertiefen und bereichern. Diese Frau bekundet einen scharfen Blid, ben das gute Berg in der Urteilstraft nicht behindert. Mutig spricht sic ihre Überzeugung aus, und das tut gut gegenüber dem vielen heimlichen und feigen Getuschel. Aber bie weniger erfreulichen Beobachtungen nehmen nur einen tleinen Plat cin; bas Gange ift, gerade weil es in fo bescheibenen Tonen gehalten ift, ein doppelt wohlklingendes und eindrucksvolles Loblied auf echte deutsche Art.

Man darf in diesem Zusammenhang C. A. Bratters Büchlein "Im Krieg in Paris" (Berlin, Concordia, 1 .K) nennen, denn diese Beobachtungen eines deutschen Journalisten, der es ermöglichte, im Januar dieses Jahres einige Tage in Paris verbringen zu können, sind lebendig erzählt und an sich über den Tag hinaus sessend und für die Zeit charakteristisch. Ich vermisse nur ein Kapitel, das freilich nicht nach einem Ausenthalt von wenigen Tagen geschrieden werden kann. Der Verfasser hat sicher recht, daß der Organismus Deutschlands im Vergleich zu dem Frankreichs gesund, blühend, sestwurzelnd und von frischen Lebensträften erfüllt ist. Um so wertvoller wäre es nachzuweisen, wo jene Kräfte ihre Wurzeln haben, die wir troß allem dem heutigen Frankreich zuerkennen müssen. Es ist dei uns im Türmer schon im Mai 1913 von Ritzenthaler auf starte geistige Bewegungen im jungen Frankreich hingewiesen worden, die man bei uns bei weitem nicht genug eingeschätt hat. Ich glaube

ċ

:

٠,

**:** 

'n

37

.

. .

'n

) to

Rriegsliteratur 409

auch, daß sogar das politische Verhalten Frankreichs jett während des Krieges, die Art, wie man es verstanden hat, sämtliche Parteien regierungsverantwortlich zu machen, das Beispiel einer Staatstlugheit gibt, das auch von uns nachdenksame Erwägung verdient. Auch der Gesundeste sollte sich nicht auf den ihm verliehenen Vorrat von Gesundheit verlassen, sondern alles zu ihrer Kräftigung tun.

Auch zwei umfangreichere Werte liegen por. Horft Schoettlers Roman "Zwischen zwei Kriegen" (Leipzig, Berlag L. Staackmann, geh. 4 .K., geb. 5 .K.) ift wohl nur durch den außeren Sang der Ereignisse zu seinem Titel getommen, der denn auch viel zu anspruchsvoll ift. Denn wenn auch gelegentlich immer wieder der zu Beginn traftige Unlauf, eine Art Rulturbild Deutschlands von 1870-1914 dadurch zu geben, daß zwei Generationen mehrerer Familien in ihrer verschiedenen Lebensführung gezeigt werden, wiederholt wird, so bleibt es doch in diefer Binficht bei blogen Anläufen, und das Rulturgeschichtliche fällt mehr nebenbei ab. 3d möchte den Verfasser barob nicht schelten; seine Stärte liegt gang wo anders. 3d habe immer wieder einmal an Didens denten muffen, seine Art, durch lebhaft herausgearbeitete Rleinzuge in einen engen Lebenswinkel eine Fülle von Farbe und Licht bineinzubringen. In dieser Charalteristit der Bersonen, der Boobachtung Hunderter von Einzelbeiten, liegt ber Wert bes Buches. Weniger gut ift es um die Entwidlung ber Charaftere bestellt, bie ber Berfaffer mehr durch die bunt erfundenen außeren Geschehniffe als aus den Bedingungen ihrer inneren Anlagen por sich geben läßt. Dem entspricht benn auch das etwas willturliche Ende des Buches. Über diese Enttäuschung vermag auch die frische, bie und da etwas burschitofe Darftellung nicht gang binweggubelfen. Entschieden ift aber bier ein Salent am Werte, das por allem in der tleinen Charatterstigge Gutes leisten dürfte.

Ein porzügliches Buch ist bagegen Beter Dörflers Erzählung "Der Welttrieg im fcmabifden Bimmelreich" (Rempten, Bof. Rofeliche Buchhandlung, 3 .K). Diefes Buch geht aus bem Dörflein im bayerischen Schwaben nicht hinaus, und boch lebt barin mehr vom Rrieg, als in ben vielen Rampfepisoben der vorgeschilderten Bucher zusammengenommen. Das ift nämlich bas, was wir wirklich voll erleben tonnen: Die Wirkung auf Die Dabeimgebliebenen. All Die Angite, die übertriebenen Soffnungen, Die Große und Rleinbeit in ibrer bundertfachen Abpragung auf die perschieden gegreten Menschen sind lebendig erfaft. Wir haben nur gang wenige Schriftsteller, die über eine gleiche Fähigfeit einer bolgidnittartigen, aber unbedingt ficher geführten Menichencharafteriftit verfügen, wie Beter Dorfler, bem babei ein besonderer Sinn fur bie Rindesseele verlieben ift. Er ift tein Schonfarber, diefer Bauernichilberer; aber er ift felber reich genug, um die Rleinlichen nicht wichtiger zu nehmen, als sie es in ihrer Erbarmlichteit verdienen. Das Gute, Schte, Große aber stellt er so schlicht und einfach dar, wie es ber echte Bauer tut. So wächst das Buch an manchen Stellen zu tragifcher Grofe, um fo mehr, als feinem Schöpfer eine ternige Sprache und eine Bilbtraft von finnlicher Einpragsamteit eignet, die bie bochften Erwartungen auf die weitere Entwidlung des noch in jungen Sahren stehenden Runftlers erwedt. R. St.

\* \* \*

Besser hatte ber Verlag S. Fischer, Berlin, seine Sammlung von Schriften zur Zeitgeschichte nicht beginnen können! Was hier der schlichte Sanitätssoldat (Rudolf Requadt ist sein Name) in den Raststunden zwischen Märschen und Schlachten, mit Bleistift auf Fetzen, zuletzt auf Papier, das mit des Schreibers Blut bessecht, geweiht und gestempelt war, niederschrieb, es möge der Sammlung Richtung und Charafter geden. Dieses erste Bändchen sicherlich geht ein zu den Archiven der Historiter. Gerade deshald, weil der, der es verfaste, weder Historiter noch Dichter, noch überhaupt ein Mensch ist, der gesernt dat, der Sprache Wirtungen abzugewinnen, die die des Gegenstandes ersehen oder erver VIII, 18

Digitized by Google

N

: (1)

1

יותני. זוני

1

305 p

gänzen. Dieser Mangel an bewuster Kunst erzeugt den Eindruck unbedingter gegenständlicher Wahrhastigteit. Doch glaube teiner, das Buch sel kümmerlich geschrieben! Vergedens würde mancher viel Kunst auswenden, eine so sessen, vermieden ist jede Abschweifung ins Kritische und den stem stock, sind die Beschreibungen, vermieden ist jede Abschweifung ins Kritische und Sentimentale, und das reine Erlednis spricht sich start und surchtbar aus. Der Unterschied ist sessen, das hier nicht etwa, wie in einem schlechten Roman, ein taum mehr zu übersehndes Ganzes in eine verwirrende Fülle von Einzelheiten ausgelöst wird; daß vielmehr der Verfasser die Aufgade erfüllt, nur Einzelheiten aneinanderzureihen. Er hielt fest, was eben ein Soldat während des Ausmarsches, dann in der Schlacht, dann in den schesslichen Franktireurstämpsen persönlich mitmachte und sah. Die Synthese ergibt sich dem Leser von selbst. Er verdankt diesem Sanitätssoldaten einen so vollen Gesamteindruck von den schauerlichen Dingen zwischen Leben und Tod, daß er jeht den Krieg zu tennen meint.

Allerdings aber schildert das Buch nur eine Episode am Beginne des Weltkrieges; nur die Tag- und Nachtlämpse vor Lüttich. Und nicht alles, was der junge Krieg an Fiedererscheinungen und Gräueln brachte, ward mitgeschleppt in den blutigen Fußtapsen des älter gewordenen Kriegs. Fände der Sanitätssoldat, der seine Auszeichnungen machte, die ihn eine Rugel schwer verwundete, die rechten Fortseher, und trüge man die persönlichen Kriegsgeschichten, die alle so gewissenhaft und lebendig wären wie das Lütticher Tagebuch, ausammen: das ergäde eine Kriegsgeschichte von unvergleichlichem Quellenwert. Schon der kleine Teil sei uns hochgeschätzt! Belten werden tommen, in denen auch die Augen fremder Völker, frei vom Nebel des Hasse, die Wahrheit suchen werden. Dann werden sie aus diesen unverfälschen und unfälscharen Notizen des biederen Sanitätssoldaten mit Entsehen erfahren, was sich in Belgien zutrug — und wie schändlich man die Welt betrog, als man im Namen der Menschichteit gegen die Deutschen Antlage erhob!





# Der Krieg

des 🖺

, bis : n State

), wis er As

[ ]社

cici :

richt.

36

9.5

as alle gewußt haben und doch nicht wissen, nicht öffentlich aussprechen durften, das ist nun endlich offizielle und damit für
den deutschen Staatsbürger erst "wirklich" Tatsache geworden.
Alle unsere Zurüchaltung hat uns vor dem Kriege mit Italien

wenig bewahren können, wie alle unsere und unserer österreichisch-ungarischen Bundesbrüder heiße Bemühungen und — die gebotenen Grenzen vielleicht schon überschreitenden — Zugeständnisse. Wir müssen's nun wieder einmal erleben, daß selbst unsere große Liebe nicht ausreicht, andere zur Liebe zu zwingen, und daß jede Karte, die wir auf Anstand, Treue, Dantbarkeit oder sonst dergleichen außer Kurs gesetze Werte setzen, nicht nur Glücksspiel, sondern todsichere Verluste sind. Werden wir nun endlich klug werden? Vielleicht — dis zur nächsten Gelegenheit. Wenn unsere Feinde ihre letzten Trümpse gegen uns ausgespielt haben, wenn sie gar nicht anders können werden, dann werden auch sie sich wieder darauf besinnen, daß wir Ocutsche doch eigentlich und sozusagen "auch" Menschen sind und nicht ganz so viehisch verrucht und verächtlich und verabscheuenswert, wie sie uns "in der Erregung" hingestellt hätten. Und wenn sie sich dann noch dazu bequemen, auch uns ein gewisses Recht des Oaseins zuzubilligen, dann werden — des dürsten sie sich, da wir ja doch nur einen "Verteidigungskrieg" führten, wohl versichert balten — auch wir keine Unmenschen sein.

Ober sollten sie dann vielleicht doch nicht ganz so billigen Raufes davonkommen?

Der Reichstagsbericht vom 28. Mai verzeichnet diese Erklärung des Herrn Reichstanzlers und dieses Scho seiner Erklärung:

"Nicht mit Saß führen wir diesen Krieg, aber mit Born (lebhafte Zustimmung), mit heiligem Born (wiederholte stürmische Zustimmung auf allen Geiten des Hauses), und je größer die Gesahr ist, die wir, von allen Geiten von Feinden umdrängt, zu bestehen haben, je mehr uns die Liebe zur Heimat tief an das Perz pack, je mehr wir sorgen mussen für Kinder und Enkel, um so mehr mussen wir ausharren, die wir uns alle nur möglichen realen

412 Curmets Cagebuch

Garantien und Sicherheiten dafür geschaffen und erkämpft haben, daß keiner unserer Feinde, nicht vereinzelt, nicht vereint, wieder einen Waffengang wagen wird. (Stürmischer, sich immer wiederholender Beifall auf allen Seiten des Hauses und Händeklatschen.) Je wilder uns der Sturm umtobt, um so fester müssen wir uns unser eigenes Haus bauen (wiederholter stürmischer Beifall)."

"Als der Reichstanzler", bemerkt Georg Bernhard in der "Boss. Azum Schluß dem Reichstage ,den heißen Dank des Kaisers' für seine Mitarbeit aussprach, und als er dabei mit besonderer Betonung die Reichstagsabgeordneten ,Vertreter des Volkes' nannte, da löste sich die Spannung des Hauses in einem minutenlangen Beisallsklatschen, in das — ganz gegen die Regel, aber entsprechend dem Geist der Stunde — die Tribünen mit einsielen. In dieser Stunde wurde gewissermaßen symbolisch die einige Preiheit von Kaiser, Reichstag und Volk zum Ausdruck gebracht. Das war keine jener Theaterszenen, wie sie noch jüngst uns aus dem italienischen Parlament geschildert worden sind. Würdevoller Ernst und zornige Entschlossenheit bildeten den Inbegriff dieser Kundgebung . . .

Der Reichstanzler beschäftigte sich in seiner Rebe sehr geschickt ausführlich mit dem schwächsten Buntt der italienischen Ausflüchte. Mit jener Ausrede, die so fabenscheinig ist, daß die italienischen Staatsmänner nicht gewagt haben, sie in ihre offiziellen Schriftstude aufzunehmen, die aber um so eifriger durch die Presse verbreitet und auf der Straße kolportiert wurde. Weshalb, so fragte der Ranzler, sollen im Mai die österreichisch-ungarischen Zugeständnisse zu spät getommen sein? War das Trentino, das in den Tagen der ersten Frühlingssonne zugestanden wurde, ein anderes Trentino als das, das die Italiener im März oder im Februar bekommen hätten? Der Kanzler hatte ganz recht mit seiner Feststellung, daß das Angebot nur deshalb zu spät tam, weil verantwortungslose italienische Minister sich inzwischen trok des bestehenden Bundesvertrages dem Feinde verpflichtet hatten. Ob es Mittel und Wege gegeben hätte, diesen Verrat noch zu hintertreiben, ob von unserer Seite alles geschehen ist, was geschehen tonnte und mußte, das zu untersuchen, hat einer späteren Beit vorbehalten zu bleiben. Beut muffen wir uns damit begnügen, dem Kanzler zu bestätigen, daß er die Meinung des gesamten deutschen Boltes ausgesprochen hat, als er sagte, daß das deutsche Empfinden sich ursprünglich sträubte, an die Möglichkeit jener Wendung zu glauben, die nun eingetreten ist.

Das beutsche Empfinden wird sich abgewöhnen mussen, sich zu sträuben. Wir sind in den neun Monaten dieses Krieges daran gewöhnt worden, vieles für möglich und nichts für unmöglich zu halten. Und es scheint, daß auch der deutsche Reichstanzler inzwischen gelernt hat, die Welt mit anderen Augen als denen des Philosophen anzusehen, der sich bemüht, alles zu verstehen und die Maßstäde seiner Ehrlichteit an das zu legen, was er von anderen erwarten darf. Der Berr Reichstanzler scheint namentlich endlich eingesehen zu haben, daß die politischen Notwendigkeiten, die der Krieg uns immer deutlicher aufzwingt, nicht ganz mit jenen Grundsähen vereindar sind, denen er früher angehangen hat. Er

Dirmers Tagebuch 413

hat gestern gesagt, daß wir ausharren mussen, bis wir ,uns alle nur möglichen realen Sarantien dafür geschaffen haben, daß teiner unserer Feinde wieder einen Waffengang gegen uns wagen wirb', und er bat bingugefügt, bak wir unfer Saus um fo fester bauen muffen, je wilder uns ber Sturm umtobt. Wir begrüßen diese Worte mit aufrichtiger Genugtuung. Gerade der Bingutritt Italiens jum Chor unserer Feinde hat uns deutlich gezeigt, daß wir auf Freundschaften nicht fürder rechnen tonnen. Weder jest, noch in Butunft. Denn ber Schlamm, den die Lügenflut unserer Feinde über die Welt geschwemmt hat, ist nicht in ein paar Jahren fortzuräumen. Man wird uns noch lange im Ausland nicht fo ansehen, wie wir alle - und sicher insbesondere ber deutsche Rangler — es gerne möchten. Das Berrbild, bas bic bezahlten Breislügner der Triple-Entente pon uns gezeichnet haben. wird noch lange ben Völkern um uns herum als unfer mabres Gesicht gelten. Richt mit Liebe für uns, sondern mit der Furcht vor uns werben wir uns baber in ben nachften Sahren burchfegen muffen. Und da wird in der Cat unser Baus doppelt fest und aut gefügt sein muffen. Reine Lude barf ba tlaffen und teinen Schlupfwintel barf es geben, in dem zu neuem Vernichtungsfeldzug gegen uns Verrat gebaut werden kann . . .

Das italienische Rabinett behauptet, Ofterreich-Ungarn hatte seine Note an Serbien an Italien mitteilen muffen, und es erklart bamit ben Umftand, baf es im ersten Stadium bes Krieges neutral geblieben ift. Deutschland und Ofterreid-Ungarn baben wegen biefer haltung Rtaliens beibe Augen gugebrudt, um fo mehr, als Italien fich bauernd auf die Gefährdung feiner Ruften im Falle eines Krieges gegen England berief. Aber es muß doch nunmehr endlich gefagt werden, daß die Urt, wie Italien Neutralität übte, bereits ein Bruch des Dreibundvertrages war. Es hat von Anfang an an der öfterreichifchungarischen Grenze Truppen angesammelt, dagegen seine Truppen von der frangofischen Grenze abgezogen. Es hat badurch von Unbeginn bes Rrieges an Die militarischen Rrafte feiner Bundesgenoffen gefcwächt, die militarifden Rrafte ber Feinde feiner Bundesgenoffen gestärtt. Damit ift es von Anfang an auch gegen Deutschland illonal (verräterisch! D. T.) gewesen. Es hat von Anfang an gezeigt, daß es die erfte passende Gelegenheit dazu benuten wolle, scinc nationalen Afpirationen zu befriedigen', es hat diese Haltung, unbekummert um die Berpflichtungen gegenüber Deutschland, auch später eingenommen: Die Mitteilung an Öfterreich-Ungarn vom 4. Mai 1915, daß es sich an den Vertrag mit Öfterreich-Ungarn nicht mehr gebunden halte, bat Italien erft abgegeben, nachbem es am 25. April 1915 fich bem Preiverband gegenüber verpflichtet batte. Das war ber offene Verrat gegenüber Deutschland.

Der Kernpunkt der italienischen Perfidie aber ist im letzten Abschnitt des italienischen Gründuches zu suchen. Dort wird das Abkommen mit dem Preiverband zu entschuldigen versucht mit den immer stärker auftretenden Gerüchten über einen drohenden Sonderfrieden zwischen Österreich-Ungarn und Russland. Man kannte den Inhalt dieser Verhandlungen nicht, man konnte ihn gar nicht

.

.

.

4

, T

...

3

2(-5)

Š

4)

۲,

1,1

tennen, weil sie niemals ernstlich geführt wurden. Man mußte sich in Italien aber boch fagen, daß Rukland in einem Sonderfrieden nicht ohne weiteres Gerbien preisgeben würde. Alle Voraussekungen sprachen dafür, daß Serbiens Integrität in einem solden Sonberfrieden gesichert werden würde, besonders, da Österreich-Ungarn wesentliche militärische Erfolge gegen Serbien nicht zu verzeichnen batte. Damit wurde also ber Statusquo für Serbien wiederhergestellt, mithin entfielen alle diejenigen Gründe, die für die italienische Politik als Voraussekung für die Rompensationen gegeben waren. Der Vertragsbruch Österreich-Ungarns — infoweit ein solcher überhaupt bestand — wurde dadurch gewissermaßen geheilt. Nach den Mitteilungen Sonninos on Österreich-Ungarn über das Interesse Italiens an der Erhaltung der serbischen Integrität konnte Italien, wenn es ehrlich war, gar nichts willkommener sein, als eine solche Lösung der Frage. Aber durch das italienisch Grünbuch wird nunmehr endgültig entschleiert, daß Italien an Serbien gar nichts lag, daß es auch gar nicht die Wiederherstellung des friedlicen Rustandes wollte, sondern dak es im Gegenteil diesen Rustand fürchtete, weil damit jeder vorgebliche Rechtsgrund für seine Erpressung weggefallen ware. Darin liegt gleichzeitig eine neue Berfibie gegen Deutschland. Denn Italien lag nichts baran, die militärische Situation seines Bundesgenossen Deutschland zu erleichtern. Es wollte lediglich sein eigenes trübes Supphen am Feuer bes Weltbrandes tochen. Und beshalb mußte bie Beute besonders ichnell heimgeholt werden, weil die Gefahr bestand, daß von den Bundesgenoffen die Notlage, die Italien gerade recht war, weichen konnte.

Daraus erklärt sich wohl auch der überaus geringe klingende Sold, mit dem Italien sich begnügt. Gegenüber anderslautenden Meldungen glaube ich bestimmt versichern zu können, daß Italien an finanzieller Unterstützung vom Preiverband nur dreiviertel Milliarden Francs zugesichert erhalten hat, die es mit fünf Prozent verzinsen muß. Italien ist schließlich durch die Angst seiner Staatsmänner, die Beute zu verlieren, in den Krieg getrieden worden. Sie haben gefürchtet, daß sie später von ihrem Lande zur Rechenschaft gezogen werden würden, weil sie eine mit loyalen Mitteln erreichbare Sedietsabtretung ausschlugen und ohne Achtung aller politischen Moral Erpressung auf Erpressung häuften, um nun — womöglich gar nichts zu erhalten. Deshalb mußte Krieg, und deshalb mußte mit Mitteln gearbeitet werden, die anständigen italienischen Politistern wie dem disherigen Botschafter in Berlin so bedentlich erschienen, daß er während der Zeit der schwebenden Verhandlungen dreimal um seine Entlassung bei seiner Regierung einkam . . ."

Es tann sein, meint das "Berl. Tagebl.", daß in gewissen Augenbliden die Geschicklichteit des Fürsten Bülow zu triumphieren und nur ein Mangel an Einheitlichteit der Anschauungen den Erfolg zu hindern schien: "Aber wenn man (mit Recht! D. T.) annimmt, daß Viktor Emanuel und seine Minister auf den Arieg eingeschworen waren, hätte auch die sessetzeit den einheit des Wollens und Jandelns, hätte die schnellste Vereitwilligkeit zu einer immerhin bedenklichen Minderung von Besitz und Ansehen nichts genüht. Von den Fragen, die in dieser, schon von

Curniers Cagebuch 415

neuem Rampf erfüllten Stunde auftauchen können, verlobnt nur die eine allenfalls noch eine nachträgliche Erörterung: wäre es nicht klüger gewesen. Atalien beizeiten aus bem Preibund zu entfernen, in dem es seine beiben Bartner mit fo iconer Ronfequenz betrog? Graf Monts, ber bis jum Rabre 1908 beutider Botidafter in Rom mar, trat mit berber Entschiebenheit für eine solche Abtrennung ein und sagte bas, was heute eingetroffen ift. mit unbeirrbarer Bebarrlichteit poraus. Das bat pielleicht mikfallen, aber er bat . . . die richtige Auffassung gehabt. Schon der beimlich verabredete Mittelmeervertrag, durch den Frankreich sich Marotto. Atalien sich Tripolis sicherte, war selbst bei milber Deutung ein Scheidungsgrund, und als, infolge dieses Vertrages, der Marquis Visconti-Benofta auf ber Algecirastonfereng gegen Deutschland und für Frantreich sprach und stimmte, erläuterte bas die italienische Bundesnüklickeit wohl beutlich genug. Man bebente, bak bie gange politische Lage, bie ichlieklich zum Welttrieg geführt bat, aus biefen zwei Ereignisgruppen entstanden ist: aus der unseligen Marottoangelegenbeit, die Frantreid mit England jufammenichloß, und aus ber Tripolisaffare, bie nach ber Aerenthalichen, mit ber Aufgabe bes Sanbicat verbunbenen Annerion Bosniens tam. Der italienische Tripolisfeldzug wedte bie Baltanstaaten auf, schuf ihnen, indem er die Turtei schwach zeigte, die Gelegenheit. Tropbem tabelte mancher die abfällige Rritit, die ... an der italienischen Tripolisattion geübt wurde und wünschte schonende Rücksichtnahme auf die italienische Empfindlichteit. Es gab Optimisten, die ganz wirtlich den Glauben bewahrten, Atalien - bem man boch so sehr mistraute, daß man es von ben wichtigten Beschlüssen fernbielt — werde im Ariegsfalle mit uns geben. Es gab andere, die es wenigstens für nühlich hielten, Italien im Dreibunde ju behalten, weil damit sein Ubertritt zur Triple-Entente verhindert schien. Diese aweite Meinung war gewiß erwägenswert, aber was wäre geschehen, ware Rtaliens Anschluß an die Entente schon früher, nicht erst beute erfolat? Atalien, bas jest gebn Monate lang unter bem Oduke feiner Dreibundzugehörigteit gerüstet hat, würde am ersten Kriegstage, Anfang August. zur Entscheibung gezwungen gewesen sein. Dann bätte es, wenn es ber Entente treu bleiben wollte, fich pollig ungerüftet ben deutschen und österreichischen Beeren gegenüber gesehen. Ober es hatte die Entente verraten, statt Österreich-Ungarn und uns . . .

Wir haben — leider! muß man heute sagen — teinen roten Kopf betommen, als Italien in Algeciras mit den Mächten des Oreiverbandes die betannte Extratour tanzte. Wir haben selbst das tripolitanische Abenteuer Italiens — leider! muß man abermals sagen — ruhig hingenommen, obwohl in diesem Kall die Schädigung der deutschen Interessen in der Türkei auf der Kand lag..."

Wann war Italien je treu?! "Italien", erinnert die "Frankf. Zeitung", "ist nach den schweren Leiden, die es in einer jahrhundertelangen Kleinstaaterei und unter einer mit Murren ertragenen Fremdherrschaft erduldet hatte, vom Schickal etwas verwöhnt worden. Die Niobe of nations, wie Byron sie noch ge-

416 Türmere Togebuch

nannt hat, bekam auf einmal rasch hintereinander, und ohne daß es ibr große Opfer tostete, ihre Kinder zurud. Die jungen Beere Italiens tonnten sich den sieggewohnten, von starken militärischen Überlieferungen getragenen Truppen des Donaureiches gegenüber nicht balten, und selbst da, wo Ofterreich, wie bei Solferino, unterlag, war es nicht die italienische, sondern die französische Streitmacht, die den entscheidenden Schlag führte. Und die Siege Radektins porher und die Erzherzogs Albrecht und Tegethoffs nachher zeigen eine hilflose Unterlegenheit Italiens gegen Österreich. Dennoch befam Italien burch Frankreichs und Preugens Schwert, was es zur Aufrichtung seiner nationalen Ginbeit brauchte . . . Auch was Italien später, in Abessinien und Tripolis, geleistet hat, war nicht so, daß es ein wehrhaftes Volt von imponierender Größe gezeigt hatte. Allein die Teilnabme am Krimtriege, die eine mit ficherem Blid angestellte Spetulation auf die Freundschaft der Westmächte war, blieb für Italien frei von dem bäklichen Nachgeschmad, den unverdiente und mit üblen Erinnerungen behaftete Gewinne auch für den glücklichen Gewinner zu baben pflegen. An dem Gedächtnis Italiens baben diese Erinnerungen nicht lange gehaftet, erhalten hat sich nur bas Gefühl, daß auch Niederlagen erhebliche Machterweiterungen teineswegs ausschließen, und man mag wohl heute in Rom so rechnen, daß Italien außerlich auch im Falle einer Niederlage in seinem nationalen Leben taum bedroht ift, und dak es also das Aukerste, das beispielsweise Deutschland mit Anspannung der letten Sehne zu verteidigen hat, durch sein Eingreifen in den Krieg nicht in Gefahr bringt. Die Rechnung tann trothem trügerisch sein. Denn auch wenn Atalien äußerlich bleibt, was es ist, kann es am Ende des Krieges eine Ruine sein, deren Bewohner in die Fremde ziehen, weil sie dabeim zu verderben fürchten muffen. Was Italien zu seiner nationalen Abrundung etwa fehlt, ist geringfügig im Bergleich mit dem, was zu Deutschlands völliger Einigung fehlt. Trokbem hat das beutsche Bolt sich damit abgefunden, daß viele Millionen seiner Stammesgenossen außerhalb seiner Grenzen leben, um nicht die allgemeinen Biele seiner nationalen Politit zu gefährden . . .

Die Gebiete, um die im Laufe dieses Krieges der Streit zwischen Österreich-Ungarn und Italien entstanden ist, bilden seit mehr als einem halben Jahrhundert den Gegenstand des italienischen Begehrens. Nachdem Österreich die Lombardei abgetreten hatte, richteten sich Italiens Blide auf Venetien und Welschtirol, und durch die Vermittlung Napoleons tam im Frühjahr 1866 jenes Bündnis zwischen Preußen und Italien zustande, das ein gemeinsames Vorgehen der beiden Staaten vereindarte und in einer Militärtonvention die Einzelheiten des Zusammengehens praktisch festlegte. Dabei ist bemerkenswert, daß Italien beständig bemühl war, seine militärische Mikwirkung auf ein sehr geringes Maß zu beschränken, da es wußte, daß Österreich zur Abtretung Venetiens ohnehin bereit war, und daß Preußen einen besonderen Bevollmächtigten, Theodor von Bernhardi, in das italienische Hauptquartier schicken mußte, der darauf zu dringen hatte, daß Italien den Verpslichtungen seines Bündnisses nachtam. Friedjung sagt in seinem Buche "Der Rampf um die Weltherrschaft", es habe in neuerer Zeit tein Bündnis gegeben, bei dem die Verbündeten sich so wenig getraut hätten Eürmers Tagebuch 417

wie bei diesem. Man sieht hier bereits den Charafterzug, ber auch dem Berhāltnis Italiens im Dreibunde anhaftet, und der nach Bismard leider viel zu wenig beachtet und zu nachsichtig von den beiden anderen Bundesgenossen behandelt worden ist. Noch bemerkenswerter aber ist, daß dasselbe Atalien, das im April 1866 mit Preußen den Bund gegen Ofterreich folog, taum ein halbes Jahr früher ein Bundnis gegen Preugen anbot, ebenfalls zu dem Zwede, Benetien bis zum Asonzo gegen eine Gelbentschädigung von einer Milliarde Lire und aukerdem Welschtirol gegen Waffenhilfe zur Wiedergewinnung Schlesiens zu gewinnen, während es abermals zwei Monate früher bereit gewesen war. in einen Krieg Preußens gegen Österreich als Bundesgenosse ber erstgenannten Macht einzutreten. Die Frage, mit wem man Bundniffe ichlieft, wenn man nur etwas dafür zu erreichen glaubt, hat, wie man sieht, Ataliens Staatsmännern und Herrschern noch niemals Gorgen gemacht. Es liegt ganz in der Art dieser von Rudsichten des Anstandes und der Moral gang freien Bolitik. wenn icon wieder vier Zahre nach ber Gewinnung Benetiens Atalien fic bereit machte, gegen ben Bundesgenoffen, beffen Siege ibm diefe Broping pericafft hatten, zu fecten und fo die Ginigung Deutschlands zugunsten der französischen Machtstellung in Europa zu verbindern, was auch geschehen ware, wenn nicht Deutschlands rasche Siege ihm ben Mut zu biefer Betätigung seiner Undantbarteit geraubt hatten. Aber wenn cs auch nicht zu einem Kriege an ber Seite Frankreichs tam, so blieb boch die hinneigung des amtlichen und des volkstümlichen Italiens zu Frankreich bestehen, und wenn man von ,unerlöften' italienischen Gebieten sprach, so meinte man Saponen, Nizza und Korfita nur in bem unpolitischen Sinne einer stillen Liebe, aber Welschirol, die Fonzogrenze, Aftrien mit Trieft und die dalmatinische Ruste waren Gegenstände bes unmittelbaren leidenschaftlichen Verlangens. Als vollends um die Mitte der siedziger Kabre durch die Kustände in der alten Türkei die Möglichteit naber rudte, bag Ofterreich-Ungarn ein Stud turtischen Gebietes sich einverleiben könnte, wurde in Italien der Unspruch auf Entschädigungen' sehr laut und lebhaft erhoben, Entschädigungen, unter benen man vor allem die ganz ober teilweise von Italienern bewohnten Gebiete Österreich-Ungarns verstand. Vergeblich bemühte sich Crispi, ber damals Rammerpräsident war, Bismard in bem Sinne zu beeinflussen, daß er solche Rompensationen als berechtigt anerkenne. Er persuchte sogar noch weiter zu gehen und beutete Bismard an, daß doch auch Deutschland zur völligen Berstellung seiner nationalen Einheit noch manche Gebiete feblen, die Öfterreich befige. Bismard wies lediglich auf Albanien als Ausgleich für Italien bin, wenn die Donaumonarchie Bosnien und die Berzegowina besette, alle anderen Rumutungen lehnte er beharrlich ab. So gab es in Italien nach ber Besekung Bosniens eine sehr heftige Aufregung; die irredentistische Bewegung schwoll gewaltig an, und Bismard hielt es icon bamals nicht für ausgeschlossen, wie er in einem Briefe an ben beutschen Botichafter in Wien ichrieb, daß Italien fich einer ruffifchen Rriegspartei gur Berfügung stelle, wenn ihm Landgewinn und die adriatische Ruste bafür geboten wurden, eine Voraussicht, die sich nun 38 gabre später erfüllt bat!

::

7)

7

::

r

I,

Eine Wendung der italienischen Politik trat erft ein, als Frankreich im Mai 1882 zur Besekung von Tunis schritt. Die italienische Diplomatie war zeitig genug auf biese Möglichteit bingewiesen worden, beren Verwirklichung Bismard nicht ungern sab, da er glaubte, Frankreichs Politik werde baburch von den festländischen Gebieten abgelentt werden. Man hatte icon ben italienischen Bertreter beim Berliner Rongreß, ben Grafen Corti, barauf aufmerkfam gemacht und ihm gleichzeitig nabegelegt, sich durch Tripolis zu entschädigen. In Rom achtete man zu wenig darauf und ließ sich durch Frankreichs Versicherung, bag es an eine Besetzung von Tunis nicht bente, in Sicherheit wiegen. So wurde man benn eines Tages sehr grausam überrascht, als Frankreich gegen seine Versicherungen Tunis besetzte. Italien hätte das verhindern können, wenn es sich rechtzeitig entschlossen batte, seinen Bak gegen Osterreich zu unterbrücken. Seine verantwortlichen Staatsmänner wären auch bereit gewesen, mit Deutschland sich zu verständigen, aber da ihnen Bismarck erklärte, Österreich müsse der Pritte im Bunde sein, so liek man, obwohl Wien zu einem Ausgleich durchaus bereit war, den Gedanken wieder fabren, und mukte so ertragen, was man batte perhindern können. Die Erbitterung über Frankreichs hinterhältiges und Italien feinbliches Vorgeben in Tunis, die nun in der italienischen Regierung und Bevölkerung entstand, das Gefühl, betrogen worden zu sein, war der Grund, weshalb Italien sich jetzt den verbündeten Sentralmächten zuwandte und am 20. Mai 1882 mit ihnen den Bund schloß, der fast 33 Jahre lang bestanden hat. Er sicherte Italien gegen weitere Übergriffe Frankreichs, er sicherte es gegen Angriffe Österreich-Ungarns im Falle eines Krieges mit Frankreich und ebenso bas Babsburgerreich gegen Angriffe Ataliens im Falle eines Krieges mit Rukland. Für die Verbaltnisse im Abriatischen Meer wurde der beiderseitige Besitztand, der Statusquo. gesichert. Der Preibund beruhte auf ber Boraussetzung, daß Italien während seiner Dauer barauf verzichtete, aus der Abria ein italienisches Binnenmeer zu machen. Italien verzichtete barauf, weil seine bamaligen Lenker empfanden, bak seine Stellung als Weltvolk nicht im Abriatischen Meer, sondern jenseits des Mittelmeers begründet liege, und weil fie einfahen, daß der Befik der dalmatinischen Rufte boch nur Italien in unabsehbare Ronflitte sturzen wurde. Bei der Erneuerung bes Bundes im Jahre 1887 wurde Italiens Stellung im Bunde insofern noch verbessert, als festgesett wurde, daß, wenn Österreich-Ungarn sich auf dem Baltan ausdehne, dies auch Atalien austehe, eine Bestimmung, durch die nach Friediungs Ansicht die Wiener Politik veranlakt worden ist, von Gebietserweiterungen abzusehen, und die heute Italien den Vorwand liefert, den Bund zu brechen. Das Bundnis ist dann noch breimal, 1891, 1902 und im Dezember 1913, erneuert worben. Beränderungen bat es, trok Italiens Bemühungen, bem Anschein nach nicht erfahren. Wohl aber hielt es Italien mit seinen Bundespflichten für vereinbar, sich immer mehr den Ententemächten anzunähern, was besonders in den Verhandlungen über Marollo zutage trat.

Bismard, der den Dreibund geschaffen, hat selbst die bindende Kraft solcher Verträge nicht überschätt. In seinen "Gedanken und Erinnerungen" hat er selbst die Paltbarkeit aller Verträge zwischen Großstaaten als eine bedingte bezeichnet,

Türmers Tagebuch 419

sobald sie in den Rampf ums Dasein auf die Brobe gestellt wird. Der Wortlaut eines Vertrages gewähre beshalb, wenn er zur Kriegführung zwinge, nicht mehr bie gleichen Bürgschaften wie zur Reit ber Rabinettstriege. Dennoch mikt er ben Berträgen einigen Einfluk bei: "Die Bereitwilligkeit zum zweifellosen Wortbruch pflegt auch bei sophistischen Regierungen nicht vorhanden zu sein, solange nicht die force majeure unabweislicher Interessen eintritt.' Bismard bat die Herren Salandra und Sonnino nicht getannt, sicherlich würde er jedoch dem Bundnis allein nicht die Rraft beigemessen haben, dak es sie von einem Treubruch abhielte. Aber die force majoure unabweislicher Interessen war in diesem Falle gar nicht gegen das Bundnis. Atalien batte den Kauptteil bessen, was es früber unter seinen nationalen Bestrebungen begriff, ohne Krieg und ohne bundesbrūchia zu werden, erlangen tönnen. Was es beute tut, entspricht einem doppelten Wahn: es meint, daß Österreich-Ungarn fertig für die Auflösung sei, und es läßt fich pon bem Geschrei eines engstirnigen Nationalistentums pon ben groken Rielen seiner Weltpolitik abbringen, um sich zum Sklaven ber Entente zu machen und fich in Probleme zu verbeißen, beren Löfung im gunftigften Falle nur geringen Gewinn bringen, an benen es aber wahrscheinlich scheitern wird . . . "

Zett wird uns nun auch amtlich, durch die "Nordd. Allgem. Ztg.", bestätigt, daß schon von Anfang des Bündnisses an "die aus früherer Zeit überkommenen Gegensätze zwischen der habsburgischen Monarchie und Italien auch unter der Dede des Dreibundes" fortwirtten! "Schon in das Jahr 1901 fallen Vorgänge, die ein leises (? D. T.) Abrüden Italiens nach der französischen Seite erkenndar machten. Es ersolgte der Abschluß des italienisch-französischen Mittelmeerabkommens, in dem Frankreich und Italien Vereindarungen über ihre gegenseitige Politik bezüglich Tripolis und Marokto trasen, und dessen desen in der Valgeciraskonferenz erkenndar wurden. Schon damals lagen begründete Anzeichen dafür vor, daß neben diesen, sozusagen kolonialen Vereindarungen noch Abreden zwischen beiden Mächten getroffen wurden, die, wenn nicht mit dem Wortlaut, so doch mit dem Geist des Preibundes schwerlich im Einklang standen . . ."

Noch mehr: Die taiserliche Regierung hatte sogar "wiederholt die Beobachtung machen müssen, daß Interna der Politik der Oreibundmächte auf dem Wege über Rom nach Petersburg gelangten und wischen der italienischen und der russischen Diplomatie politische Fragen in einer Weise erörtert wurden, die mit dem Geist der Loyalität, wie er zwischen Verbündeten obwalten sollte, kaum noch in Einklang zu bringen war. Die kaiserliche Regierung hat unter diesen Umständen schon lange mit der Wahrscheinlichkeit gerechnet, daß im Falle des Eintritts des casus soederis Italien sich der ihm obliegenden aktiven Vertragspflichten entziehen werde, wozu die, wie in den meisten Bündnisverträgen, so auch im Oreibundsvertrage angewandte elassische Formel, daß die Bündnispflicht nur für den Fall eines unprovozierten Angriffs auf die Vertragsgenossenossen dandere Mächte eintrete, eine Jandhabe bot.

Rur zu bald aber setzten die Stimmungen ein, die Italien in das Lager unserer Gegner geführt haben. Die Elemente, die den Augenblick benuten wollten,

wo beinahe die gesamte Streitmacht Österreich-Ungarns gegen Rußland im Kampfe stand, um langgehegte nationale Wünsche zu verwirtlichen, begegneten bei den maßgebenden Staatsmännern Italiens teinem Widerstand, sie fanden dort vielmehr Ermutigung . . . Ihnen hat Italien es zu verdanken, wenn ihm in der Geschichte der Matel des verächtlichsten Verrats, den die Welt je gesehen hat, unauslöschlich aufgeprägt sein wird."

Auch wer tein Freund starter Worte ist, wird doch der Wahrheit die Ehre geben müssen, und die ist teine andere, als daß Italien seit Jahrzehnten, in jedem ihm günstig erscheinenden Augenblick, seine Dreibundsgenossen zu verraten und zu vertaufen bereit war und auch "wiederholt" — als Dreibundsgenosse! — verraten und vertauft hat. Wenn es jeht die Maste adwirft, so erweckt seine schmußige Vertäusslichteit nur deshald gesteigerten Etel, weil dies im vollen Tageslichte geschieht; weil ihm in seiner Schamlosigsteit jedes Sefühl für die Schande seines täuslichen Verrätertums abgeht; weil es sich auf öffentlichem Martte mit grunzendem Behagen in seiner Schande noch sonnt und sielt. Oder hat sich in der hundsföttischen Deutschenhehe die "Bestialität" etwa nicht "gar herrlich offendart"? Wer und was ist da weniger, wer und was mehr Pöbel: der da gegen Wehrlose wütet, raubt und brennt oder der als Intelligenz in Smoting und Lackschuhen den Mordbrand anstistet und ansührt, als Staatsgewalt Gewehr bei Fuß sich an dem Anblick grinsend weidet? —

Nach den bisherigen Erfahrungen dieses Krieges müssen wir in der Tat auf alles gesaßt sein. Bielleicht bringt der Verrat Italiens, sein Eintritt in den Krieg, auch die Gruppierung der Balkanländer in Fluß? "Es ist nicht anzunehmen," meint der "Berl. Lokalanz.", der manchmal die Gloden läuten hört, "daß die sleißige und erfolgreiche Diplomatie des Dreiverbandes auf diesem wichtigen Gebiete nicht vorgearbeitet hätte. So müssen wir kühlen Sinnes damit rechnen, daß die scheindaren Gegensähe zwischen Serbien und Italien und zwischen Serbien und Rußland bereits sorgsamer Behandlung unterzogen wurden. Auch sollte uns die Wirtung des großen westgalizischen Erfolges der verbündeten Waffen auf Rumänien nicht sorglos stimmen, und wir sollten uns bewußt bleiben, von wie großer Bedeutung bei den gegenwärtigen Entwicklungen auf dem Balkan der endgültige Entschluß König Ferdinands von Bulgarien werden muß.

Wir stehen vor schwerwiegendsten Ereignissen, denen wir mit stählerner Nervenstärte entgegensehen wollen. Das oft betonte Prinzip, zuschauende Völter schlügen sich stets auf die Seite des Siegers, besteht nicht mehr zu Recht. Wenn die Zentralmächte auch noch nicht endgültig gesiegt haben, so sind sie doch im Vorteil, was den Besitz seindlicher Länder betrifft, und sie haben zahlreiche Schlachten siegreich geschlagen. Ihr endgültiger Sieg scheint indessen von disher undeteiligten Staaten als bedrohlich aufgefaßt zu werden. Deshald versuchen sie ihn zu verhindern. Sewiß haben sie mit ihren Besorgnissen unrecht, aber wer hält sich in diesem Kriege für machtvoll genug, die Vernunft zur Regierung zu dringen! Auch mit einer zum mindesten noch unfreundlicheren Haltung der Vereinigten Staaten von Nordamerika müssen wir rechnen. Die Kraft der Zentralmächte ist groß, und die Last ist groß, die sie zu bewältigen haben. Es kommt darauf

Türmere Tagebuch 421

an, beide Gewichte auszubalancieren. Das ist die gewaltige Aufgabe, die allein ftaatsmännisch zu lösen ist."

Über die "staatsmännische" Lösung "gewaltiger Aufgaben" — es können auch weniger "gewaltige" recht wichtig sein, denn nicht alle brauchen sich erst zu "gewaltigen" auszuwachsen — wäre manches auch heute noch recht Nühliche zu sagen. Aber da dies notwendig Kritik vorausseht, und Kritik verboten ist, so möchte ich — für heute! — mit einer Bemerkung aus dem "Berl. Tagebl." schließen, die mir auch ganz angebracht erscheint:

"Man begegnet heute, weit hinter der Front, Leuten, die nie genug haben und alles "desto besser sinden — desto besser, wenn auch Italien loszieht, desto besser, wenn England sich zur allgemeinen Wehrpslicht bekehrt, desto besser, wenn auch Amerika sich beteiligt, desto besser, wenn noch dieser oder jener sich in Bewegung sett. Diese Abart des Optimismus, die auf dem gesicherten Boden der Verantwortungslosigkeit wächst, lehnen wir ab, und man darf wohl hinzusügen, daß überhaupt nicht fortwährende optimistische Schlagworte nötig sind, sondern eine rubig mit allen Tatsachen rechnende Festigkeit."

Für manches und manchen wäre freilich ber Bruch mit dem Schlagwort auch der Bruch mit einer ganzen Vergangenheit . . .





#### Die freie vaterländische Vereinigung

Burgfriede aus dem August und September ist nicht mehr. Damals, in den Ansängen des Krieges, war es die Stimmung, neben der eine andere überhaupt nicht hätte bestehen tönnen. Was plötslich über uns getommen war, erschien so groß, zermalmend zugleich und emporhebend, so geheimnisvoll und schier unfaßbar, daß wir unwillkürlich zusammenrückten, einer neben den anderen, der gemeinsamen Gefahr gemeinsam zu troten.

Von biesem Gemeingefühl ist einiges — gottlob — geblieben; leiber nicht alles. Die tleinen Geelen, die engen und dürftigen, die Maulwurspolititer und Nicht-als-Partei-Philister, die zunächst wie versteinert dagestanden hatten, beginnen sich wieder zu ihrer Rleinheit zurüczusinden. Richtiger vielleicht: sie betamen, seit sie sich vergewissert haben, daß auch ihre Weg- und Gesinnungsgenossen am Leben blieben, Mut, sich von neuem zu ihr zu betennen.

Wir wollen uns nichts vormachen: viele tragen ben gebotenen Burgfrieden nur noch wie eine unwilltommene Last. Und ihr inneres Rriegsziel heißt: wieder da anzutnüpfen, wo man ehedem, in den matten Jahren eines unbehaglichen Friedens, bei dem der Krieg schon vor der Tür stand, für die eigene Person sich ganz wohl gefühlt hatte.

Nun haben siedzig Männer — die Tageszeitungen haben darüber ausführlicher berichtet — aus allen Parteilagern (und auch solche, die in teinem von ibnen standen) sich zusammengetan, um bas Beste von bem, was der Krieg in den Beziehungen von Menich zu Menich geschaffen hatte, berüberzuretten in die Zeit des Friedens. Als die erften Werberufe für biefe "Freie Vaterlandische Bereinigung" in die deutsche Öffentlichteit schollen, haben manche von uns ben Ropf geschüttelt. Ich selbst gehörte zu ben Sweiflern: in dem Aufruf ichien einiges nebelhaft und schwer zu greifen; anderes wieder buntte uns schlechthin selbstverftandlich. Und die große Frage blieb: wie man obne feste Organisation mit einem über ben Waffern fcwebenben fchemenhaften Gebilbe bie Durchführung ber guten Vorsate sich bachte. Auch ber Segen bes Ranzlers, gespendet in Sätzen, die alles und nichts bebeuten konnten, bat diese Zweifel nicht zu beseitigen vermocht. Aber bann erlebte man im Reichstag, als bie verbrecherische Berbohrtheit der Liebtnecht und Ledebour von ihren Genossen abgewiesen worden war, wie die starten und scharfen Manner von ber Rechten sich alsobald wieder regten und am liebsten die ganze sozialdemokratische Fraktion in die Verneinung von früher zurüdmandvriert batte. Und weiter erlebte man, wie Berr Kirdorff die Minister wegen ihrer paritätischen Bebanblung ber Arbeiter bart anliek, und die ibm Nabestebenben gang wie in alter Beit sich weigerten, mit ben Arbeiterorganisationen zu verbandeln, zu gleichen Rechten mit ihren Vertretern fich am namlichen grünen Tisch nieberzulassen. Seither, scheint mir, braucht man über ben Rugen ber Freien Vaterlandischen Vereinigung nicht 114

: fu

74

Z ):

. //

37.

71

- 3

ξ,

٠.

1 10

mehr zu streiten. Ein Berband, ber an die Spike feines Programms ben Sak stellt: "Dem Deutschen barf niemand in ber Welt naber steben, als sein Reichsgenosse. Wer sich bazu betennt, hat auf die rücksichtslose Anerkennung seiner nationalen Gesinnung Anspruch", ber also bie Gleichberechtigung der paterländisch empfindenden Sozialdemotratie ausspricht, tann unenblich segensreich wirten. Wohlverstanden: er tann. Gine Gewähr für die Zukunft vermag niemand zu übernehmen. Aber es bedeutet doch immerbin ein nicht unbeträchtliches Bemmnis für eine Entwicklung, die wieder in die alten Babnen einzulenten persuchte, wenn ein Bund ba ift, ber erklärt: wir wollen einfach nicht, bag bes Disraeli Wort von den zwei Nationen, in die unsere modernen Völker zerfielen, je wieber für uns Geltung gewinne. Diesen Bund möglichst start zu machen, bleibt, so geseben, eine bringliche Aufgabe der zeitgenössischen Deutschen. Und es ift keiner, der hier nicht sein Scherflein beizutragen vermöchte ... R. B.

#### An den Pranger!

Man traute seinen Augen nicht, aber es war schwarz auf weiß in der "Röln. Big." zu lesen:

"In einem Babeorte sind fünf- bis sechshundert verwundete Goldaten. ber Kurgast zum Nachmittagskonzert, so fieht er als Zaungafte por bem Rurgarten unfere braven Bermunbeten fteben. Jeder Versuch bes Eintritts in ben Garten scheitert an bem Wärter. Der arme Mann bat von feiner Direttion ben ehrenvollen Auftrag, jeden Verwundeten in Lazarettkleidung abzuweisen. Andere als Lazarettkleidung hat der Verwundete aber im allgemeinen nicht. — Warum gab die Kurdirektion diese Anweisung? Weil fünf Berren -Rurgafte - bei ihr vorftellig geworben feien, der Anblid der Verwundeten in "Lazaretttleibung' im Kurgarten sei ihnen peinlich."

Die "Berl. Volkeztg." trifft nur ben Nagel auf ben Kopf, wenn sie biese Schmach, wie folgt, brandmarkt:

"Zum ersten ist es bedauerlich, daß die "Rölnische Beitung' den Namen des Badeorts verschweigt, dessen Verwaltung es über sich bringt, deutsche verwundete Krieger an den Zaun zu verweisen. Warum? Weil gefühllose Gigerl sich durch den Andlick verwundeter Goldaten in Lazarettkleidung in ihren "heiligsten" Empfindungen verletzt fühlen, obwohl die Lazarettkleidung in jedem Falle tausendmal sauberer ist als die geschniegelte Orecsele dieser fünf Steissleinenen.

Bum anderen ist die Jandlungsweise der Badeverwaltung schmachvoll, die den fünf empfindsamen Gefühlsrohlingen nicht die Antwort gegeben hat, sie möchten schleunigst das Bad verlassen und dorthin gehen, wo sie von dem Andlick deutscher Belden nicht belästigt würden. Sie, die Badedirektion, werde von jest ab den verwundeten Kriegern Ehrenplätze anweisen.

Bum britten darf von den anständigeren Gästen dieses ungenannten Bades erwartet werden, daß sie der Badeverwaltung mit hinreichender Deutlickeit zu verstehen geben, wie sie über die schändliche Behandlung der verwundeten Soldaten denken, und daß sie sofort die nötigen Folgerungen ziehen werden, falls den Verwundeten nicht die denkbar weitestgehende Genugtuung zuteil wird. Es gibt Badeorte genug in Deutschland, in denen man sich weniger schmachvoll zu benehmen weiß."

Die "Tägl. Runbschau" berichtet, baß "ein Platregen von Zuschriften" über sie niedergegangen sei, die alle die Feststellung der Namen jener deutschen Badegäste und des Namens jenes deutschen Badeortes verlangen, und ist leider in der Lage, den schmachvollen Fall durch Weitergabe einiger ähnlichen Mitteilungen ergänzen zu müssen, die ihr zugehen, "um Gesinnungsgenossen jener Musterdeutschen an den Pranger zu stellen":

"Bunächst werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß die Kurverwaltung von Heringsborf in einer Anzeige, die z. B. in der "B. B. a. M." zu lesen war, die Lazarettfreiheit von Heringsborf als einen besonderen Borzug anpreist, ohne irgendein Gefühl dafür, daß ein solcher Vorzug heute geradezu eine Schande bedeutet. Was für eine Sorte von Menschen und Deutschen muß es sein, die sich heute dadurch anloden läßt! Mit Fingern müßte man auf sie weisen. Zweisellos wird es aber mehr Deutsche geben, die durch eine solche Anpreisung abgeschreckt werden, als solche, die sich dadurch anziehen lassen. . . .

Ein anderer Fall wird uns aus Ballenftebt im Bary mitgeteilt. Danach bat auch der Oberbürgermeifter von Ballenftedt Unftof daran genommen, daß fich die 70-80 Verwundeten, die dort im Sanatorium Dr. Rosell untergebracht sind, in Lazarettkleidung überhaupt außerhalb des Sanatoriumsgeländes, also vor allem auch in dem sich baran anschließenden Walde, bewegen. Er hat sich dieserhalb an die Militärbehörde gewendet. Lügenhaft zu erzählen, aber mabr, benn ber Berr Oberburgermeifter beftätigt es uns auf eine Unfrage burch den Fernsprecher ausbrudlich. Auch er findet den Anblick der Lazarettanzüge unferer Bermundeten anftogig.

Ubrigens schreibt uns der Chefarzt eines Lazaretts, daß der Schauplat des von der "Röln. Sta." leiber obne Namensnennung niedriger gehängten Falles wohl Wiesbaden sei, ,wie ich vor einigen Tagen in der "Frankf. Big." ober in ben "Frantf. Nachr." gelesen habe'. Wir erwähnen biefe Bufdrift, um der Wiesbadener Badeverwaltung die Möglichteit einer Richtigstellung ju geben. Aus dem Brief dieses Arztes aber möchten wir die paar Worte wiedergeben, in denen er als ein Berufenster Zeugnis bafür ablegt, daß teine beutsche Babeverwaltung sich einen ehrenvolleren Befuch munichen tann, als den von den Ballenstedtern und Beringsdorfern verponten. Der Berr ichreibt: ,Wer wie ich als Chefarzt von einem Lazarett mit 650 Rranten täglich sieht, wie unsere braven Solbaten mit einer beifpiellosen Bescheidenheit sich in ihr zum Teil schweres Schidsal fügen, wie sie ohne jede Rubmredigkeit ihre Pflichterfüllung als selbstverständlich ansehen, bem trampft sich bas Berg gufammen, wenn er folche Bortomm-niffe erfahrt.

Ein unsauberes Geschäftsinteresse hat hier einen hählichen Auswuchs gezeitigt. Wir hoffen, daß es genügt, darauf hingewiesen zu haben, um durch das allgemeine Erschrecken vor einer solchen Hählichteit sie allerorten auszurotten. Sonst auch weiterhin: An den Pranger!"

#### Der Vetter des Königs

Ferr Gabriele d'Annunzio ist vom König von Italien nicht nur am Portal des königlichen Parks (mit dem Hut in der Hand?) zu einstündiger familiärer Unterhaltung empfangen, mit begeisterten Lobreden geseiert worden, er hat vom König auch den Annunziatenorden (wie sinnig!) erhalten und ist dadurch "Vetter des Königs" geworden, also auch wirklich in die "Familie" eingetreten.

Und da entblödet sich der "Vorwärts" nicht, diesen Liebling ber Gotter, Olympier und Better des Königs wie folgt auszubangen: "Es ist wirklich ein Hohn des Schickfals, daß gerade ein Gabriele d'Annungio heute den triegsstrebenden Teil des italienischen Volles verlörpern und verfinnbildlichen foll. Wir benten nicht fo niedrig von ben Verfechtern des Krieges, ja, taum so niedrig von den Kriegsschreiern, daß wir sagen tonnen, fie feien biefes Nationalhelden würdig. Ast doch an diesem Manne mit dem geilen Gesicht und dem glatten Wüstlingsschädel nichts, aber auch gar nichts italienisch; beschimpft er doch durch seine ganze moralische Erscheinung jenes mannhafte und martige Abruzzenvolt, von dem er sich artfremd, im wahrsten Wortsinn: entartet, abzweigt. In diesem Sinne wird der Patriotismus zur Phrase und bann zu Geld, wie ihm seit seinen jungen Jahren das Weib zur Phrase ward und ju tlingender Munge. Er ift ein Wortkunftler, wie wenige por ibm. Aber alles ift ibm nur Material für seine Wortfiligrane: er fühlt für das Vaterland nichts, das er besingt, so wenig er für die Frauen gefühlt hat, die er in seinen Romanen der Gier des Publitums nadt preisgibt. d'Annunzio ist international im schlechtesten Sinne, vaterlandslos, wie die Hefe der Großstadt, wie das Schmarozergeschmeiß der Lebewelt. Er tann tein Volt vertörpern, das sich, sei es auch in einem Frrwahn, zum Kriege drängt: er vertörpert den Kredsschaden aller Völter, den alle abstoßen müssen, den sterilen Egoismus der Genußsucht und Ausbeutung."

Aber der Gewährsmann des "Vorwärts" ift immerbin ein "beutscher Barbar", also auch nicht berufen, einer fo feinen Blute ber "Latinität" gerecht zu werben. Hören wir also einen Landsmann des Olympiers, und zwar schon einen "prominenten". Hören wir 3. B. Carufo. Der schreibt einem ibm befreundeten Munchener: "Von Signora Dufe weiß ich, daß sie den größten Teil ihres beträchtlichen Vermögens (bas vollftandig in die Taschen ihres früheren Freundes d'Annungio gefloffen ift) in Deutschland erwarb. ... 3ch glaube nicht, dak sich d'Annunzio nur aus brennender Vaterlandsliebe allein an die Spike der Es sind wobs Kriegsbeker gestellt bat. andere Grunde stichhaltig gewesen. brauchte Retlame, sehr viel Retlame. d'Annunzio wird in Frankreich mehr gelesen als in Italien. Auch mehr gekauft, benn bie Italiener taufen nicht gern Bücher. Aber Frankreich tauft Bücher, viel Bücher, und er reprasentiert auch weit eber ben Pariser Geschmad als die italienische Dichtung. Ich bezweifle, daß sich Carducci zu solchen 8meden hergegeben batte. Aber b'Annunzio? — Er gebort zu der wenig beneidenswerten Gattung von Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben. Ein literarischer Condottiere! 3ch meine, er ware weniger Deutschenfresser, wenn er weniger Glaubiger hatte. Ich bedaure die Deutschenbeke in meinem Vaterlande aufs tiefstc. ... Aber wir leben in einer Beit ber traftigften Lungenflügel — wer am meiften schreien tann, ber wird am besten gehört. Und wo bie natürlice Lungenkraft nicht ausreicht, benütt man Shalltrager - bie tann man für Gelb jederzeit haben. An Goldangeboten für diese Zwede mangelt es nicht."

Der Turmer XVII, 18

Nun ist aber nach Mitteilungen des "Neuen Pester Journals", die vom Grafen Coluchowsti stammen sollen, Berr d'Annunzio seiner Abstammung nach überhaupt tein Italiener, sondern der Gobn eines Abvotaten aus Ruffisch-Polen namens Rappaport, der seinerzeit in Diensten des Grafen Goluchowsti, ebemaligen öfterreichiichen Minifters bes Augern, auf beffen Besikungen in Galizien stand, später nach Rom übersiedelte und bort den immerbin noch bescheidenen Namen Rapazzi (Rapagnetta?) annahm. Seinem talentvollen Sobne, bem Olympier, blieb es vorbehalten, sich ein Abelsprädikat beizulegen und den Namen b'Annungio anzunehmen, unter welchem er u. a. die Dufe um ibr Bermogen erleichterte, von patriotischer Glut siedende 100000-Franksreden bielt (andere nennen einen höheren Tarif), Retter bes Baterlandes und feiner "unerlöften Göbne". Unnunziaten-Ordensritter und Vetter des Königs wurde. Und warum sollte er es dabei bewenden laffen und nicht noch Rönig, Vater des Vaterlandes, werden? — Wird doch dem Ungekrönten schon heute von seinem Volk mit toniglichen Ehren gehuldigt!

#### Damals

In einem Mabrider Blatt, dem "Correo **)** Espanol", wird daran erinnert, daß während des spanischen Krieges mit den Vereinigten Staaten der Postdampfer Alfonso XII. bei Los Colorados, nahe Habana, sowie der Postdampfer Santo Domingo in ben meritanischen Gewässern von ben Jantees in ben Grund gebobrt wurden. Beide Dampfer geborten der Compania Transatlantica Espanola und hatten den Versuch unternommen, die Blodabe der Insel Ruba zu burchbrechen, taten also bas gleiche, wie die "Lufitania". "Damals", bemerkt das spanische Blatt, "protestierte niemand, und bas bedeutet boch wohl, daß unsere Schiffe und unsere Menschenleben anscheinend nicht so viel wert waren, wie die der Herren Engländer."

Und heute hat in der spanischen Stadt

:x

7.5

::

::

70

3

-

2

:1:

1

4.1

7

.

13

J.

t

7

Ť.

r:

7

Ł

C

...

Allicante eine Protestversammlung wegen ber Torpedierung der "Lusitania" von Amts wegen verhindert werden mussen. So tiefen Eindruck hat die sittliche Entrüstung des ollen ehrlichen Jantees auf harmlose Gemüter gemacht.

#### Herr Sidney Jsacco Sonnino

Sidney, — ein eigentümlicher Vorname 🖊 für einen Sohn der italienischen Erde! Er verrat, schreibt die "Neue Gesellschaftliche Rorrespondenz", daß der Lenker der auswärtigen Politik Italiens tein Vollblut-Italiener ist. Die Vorfahren des Ministers tamen aus Agypten nach Italien und entlebnten ibren Namen vermutlich bem Städtden Sonnino in der Nahe Roms, dem Geburtsorte des Rardinals Antonelli, des allmächtigen Staatssetretars des Papstes Pius IX. Des Ministers Vater lebte als ein Bantier in Livorno und war Fraelit, seine Mutter aber, Georgine Terry, war Englanderin und Protestantin. Bei seiner Geburt erhielt er ben Namen "Ffacco", bann aber trat er zur Religion seiner Mutter, b. h. zur anglikanischen Landestirche Englands, über und nahm den Vornamen "Sidnen" an. Geinem Glauben nach ist also ber Baron Sibnen Sonnino (der Barontitel stammt aus dem Jahre 1890) ein Englander, ein Anglitaner. Rein Wunber, daß er sich ben Bunichen Englands, feines "Mutterlandes", fo willfährig zeigte ...

#### Im Zeichen der Brotkarte

es klingt zwar etwas "anachronistisch", muß aber boch wohl wahr sein, da bie Angaben zu sehr ins einzelne gehen. Die ""Welt am Montag" berichtet:

Einen verzweifelten Rampf gegen die Aberfülle des ihre Felder ruinierenden Wildes führen die Bauern des schlesischen Rreises Löwenderg. Die gewaltigen Besitzungen des Reichsgrafen Schaffgotsch sind es, von denen aus das Wild die bäuerlichen Felder verwüstet. In ihrer Not wandten sich die Bauern an ihren Landrat, der ihnen

am 22. April mitteilte, daß er am 10. April bie Schonzeit für Rehwild aufgehoben habe und hoffe, daß durch Abschuß die Schäden bald vermindert sein würden. Wie diese "Saat auf Joffnung" des Herrn Landrats aufgegangen ist, das verrät ein Schreiben, das der Rabishauer landwirtschaftliche Verein am 5. Mai an den Abgeordneten Kopschrichtete. In dem Schreiben beist es:

"Es sei noch hinzugefügt, daß im großen Jagdbezirk Rabishau in den letten Wochen sage und schreibe ein Stück Rehwild abgeschossen wurde, trothem auf einer Strecke von höchstens drei Kilometer Länge neunzig Stück Rehe seitgestellt wurden. Seitens der gräflichen Revierförster wurden im letten Winter große Setreide- und Kartoffelmengen als Futter für das Wild angetauft und verbraucht, während Landleute, die vielleicht taum noch mahlfähiges Futter für die doch ungleich nützlicheren Haustiere verbraucht hatten, vielsach bestraft wurden.

Ein beschleunigtes Eingreifen, um das ergebenst gebeten wird, dürfte dringend notwendig sein, da bei der jezigen Frühjahrsbestellung die Fasanen die Saatfurchen aufwühlen, und die Rehe jeden hervorsprießenden Halm abfressen."

Ropsch wandte sich an das Landwirtschaftsministerium, wo man ihm sehr freundlich entgegenkam. Nur das Wild blieb leider vollzählig am Leben! Am 16. Mai erging ein neues Schreiben aus Radishau an Ropsch, worin es hieß: "Noch nicht ein Stück Wild ist abgeschossen." Im Kreise Löwenberg aber fragen sich die Bauern, wann es wohl den vereinten Kräften der Behörden des mächtigen preußischen Staates gelungen sein wird, die Fasanen, Rehe und dirsche des Reichsgrafen Schaffgotsch zur Rason zu bringen.

### Brav, Herr Bürgermeister!

Mich hinter ben Spiegel steden werden sich die Betroffenen eine vom Bürgermeister Stieb-Forbach erlassen Betanntmachung. Nach der "Saarzeitung" (Saarlouis) lautet sie:

Die Unsittlickeit in biesiger Stadt nimmt trot schwerer Rriegszeit, Not und Elend in bedentlichem Make zu. Das Schlimmfte dabei ist aber leider die ernste Tatsache, daß durch die schlechten Frauenzimmer die Gesundheit ber Golbaten ber Garnison Forbach auf bas ernstefte gefährbet ift. Anstatt unfer bebrobtes Vaterland im triegerischen Schmud der Waffen zu schützen, liegt eine nicht geringe Anzahl der Soldaten an Geschlechtstrantbeiten darnieder. Diesem unbeilvollen Unfug muk nunmehr mit aller Macht entgegengetreten werden. Ich werbe jett jedes verdächtige Frauenzimmer, das in den öffentlichen Lotalen, auf ber Strafe ober in ber Nähe der Kaserne seinem duntlen Gewerbe nachzugehen versucht, festnehmen lassen und eventuell zur Bestrafung bringen. Stellt sich bei der jedesmal erfolgenden ärztlichen Untersuchung heraus, daß das Weib geschlechtstrant ist, werde ich basselbe in einem hiesigen ober in einem Krantenhaus in Met unterbringen lassen. Das bedauerlichste Zeiden der Entsittlichung einer gewissen Weibertlasse ist die weitere Tatsache, daß sich barunter auch leichtsinnige verheiratete Frauenzimmer befinden, beren Manner im Felbe steben. Diese ehr- und schamlosen Dirnen, die durch ibren schlechten Lebenswandel ibr ganzes Familienglud untergraben, habe ich mir besonders ins Auge gefaft. Sie find mir und meinen Bolizeiorganen genau betannt, und ich werbe sie bei jeder zukünftigen Verfehlung schon zu fassen wissen und sie öffentlich brandmarten. 3ch bedauere lebhaft, an diesen elenden Kreaturen nicht die Brügelstrafe anwenden lassen zu tönnen.

Forbach, ben 3. Mai 1915.

Der Bürgermeifter Stieb.

#### Deutsch und Blämisch

in Mittampfer schreibt ber "Deut. Cages-

Beute sah ich einer Gastwirtin vergnügt zu, wie sie alle französischen und englischen Anpreisungen ihres Lokales mit Farbe beklerte. Hier ein Strich, dort ein Klex, bald waren die französischen und englischen Worte fort, und nur in Blämisch ersah man, daß bort ein Gasthaus einlud. Dem Treiben der Frau werden dis jeht zum 8. Mai viele Hausbesiher und Geschäftsleute folgen müssen, denn folgende Verordnung des Stadtsommandanten ist allenthalben in deutscher und vlämischer Schrift angeschlagen:

"Es ist nicht zu billigen, daß in der vlandetischen Stadt Ostende sehr viele Wohnhäuser und Geschäftsgebäude mit französischer Inschrift aller Art bedeckt sind. Zu ihrer Beseitigung wird Frist die zum 8. Mai gegeben.

Englische Aufschriften haben ebensowenig Berechtigung und sind gleichzeitig zu entfernen. Nichtbeachtung dieser Anordnung, beren Bollstreckung überwacht wird, hat für die verantwortlichen Hausbesitzer und Geschäftsleute böchst unangenehme Folgen."

So wird benn in Oftende manches Haus gehörig übertuncht werden muffen.

Die französischen Straßennamen sind schon seit längerer Beit verschwunden. Es gibt teine "Rue", teine "Place" mehr. Es gibt die "Antwerpener Straße" oder "Antwerpen Straat", deutsch und vlämisch.

In den Parkanlagen gemahnen die Cafeln deutsch und vlämisch an Ordnung. Das Französische verschwindet.

Unsere Felbgrauen bürfen im Umgang mit der Bevölkerung die französische Sprache nicht benutzen.

Ich denke da an die "Fremdwörter-Liebelei", die vor dem Kriege in Berlin zu Hause war. Hoffentlich ist daheim schon ganze Arbeit gemacht.

Ob die Sprachenfrage in Belgien besonders große Schwierigkeiten machen wird? — Mag sein.

36 sprach barüber mit Leuten echt flamschen Einschlags. So einen Badermeister. Ob viel Französisch in Ostende gesprochen werde?

"Im Sommer, im Winter sprechen bie meisten Leute vlämisch."

Wo er denn Französisch gelernt habe, als echter Vlamländer?

"Beim Militär mit 20 Jahren!"

Wie das zuginge?

"Man stedte in der Kaserne wie in der Front Vlamländer und Wallonen durch-

ızi

zi

t.

23

ΞF

: 3

:6

М

...

=

\*

:1

26

\*

وزو

ī. -

Ţ,

.

...

30

.

einander. Ar. 1 ein Wallone, Ar. 2 ein Blamländer uff. Die Blamländer lernten so von den Wallonen die französischen Kommandos." Man siebt, ein einfaches Erempel.

Der Verkehr in beutscher und vlämischer Sprace ist benkbar leicht. Da braucht man gar nicht erst auf das "Plattdütsche" verfallen. Za, man sagte mir, daß unser "Berliner Platt" durchaus verständlich sei. Wir haben uns benn auch allenthalben in Flandern gut mit den Leuten verständigt. Wozu auch der französsischen Sprace Vorschub leisten?

Die Germanisierung tann hier gar nicht so viel Schwierigkeiten bereiten. Schon jest singt die liebe Jugend unser Leib- und Magenlied: "Wer weiß, ob wir uns wiedersehn . . . in der Heimat, in der Heimat."

#### Ritterlichkeit

Mit mehr Recht, als mancher Deutsche wahrhaben will, betont Dr. Rubolf Rrauß in der "Deut. Tagesztg.", daß auch das pornehme Verhalten gegen den Feind, eben die Ritterlichteit, auf die Dauer nur aufrechterhalten werden tann, sofern es auf "Der beutsche Gegenseitigteit beruht. Kronprinz läßt bem gefangenen Rommanbanten ber Festung Longwy feinen Degen, aber hinterher stellt fich heraus, bag ber Ehrenmann an Verwendung von Dumdumgeschossen nicht unbeteiligt gewesen ift! Die Seeleute auf unseren Unterseebooten scheuen teine eigene Gefahr, um ben Mannichaften auf den torpedierten Dampfern das Leben ju retten, und jum Dant bafür erheben fich überall Stimmen, fogar maggebliche, bag fie, in Gefangenschaft geraten, als gemeine Verbrecher zu behandeln seien! Muß nicht nach folden üblen Erfahrungen auch bem großmutigften Bergen die Luft vergeben, seine Grokmut an Unwürdige zu verschwenden? Ritterlichteit, fortgefest am untauglichen Objette geubt, mußte ja schließlich zur Donguicotterie werden.

Wenn bei benen, die unter die Gesetze eines so furchtbaren Krieges gestellt sind, die Ritterlichteit allmählich erlischt, kann man es wenigstens verstehen. Sollte man dann aber

nicht glauben, daß sie bei den nicht unmittelbar Beteiligten und Betroffenen, bei ben Neutralen, eine Zuflucht gesucht und gefunden babe? Und sollte man ferner nicht meinen, daß der erfolggetrönte beldenmütige Widerstand Deutschlands mit seinem Käuflein Bundesgenossen gegen eine überstarte Koalition hervorloden mußte, was diefen Neutralen an ritterlichen Gefühlen eignet? Nicht als ob wir von irgendwem verlangten, es bis zur Waffenhilfe zu treiben; eine solche tann natürlich immer nur durch das eigene Staatsinteresse in Bewegung geseht werben. Aber auch von Rundgebungen aus bem Bergen bringender Teilnahme bekommen wir nicht allzuviel zu verspuren, wenn man von einzelnen Prachterscheinungen, wie Spen Bedin, absieht. Dielmehr herricht fogar unter benen, von beren freundlichen Gefinnungen gegen uns wir schon mit Rudficht auf enge Rulturgemeinschaft überzeugt sein dürfen, eine gewisse vorsichtige, ja ängstliche Zurudbaltung por, bak nur gewik nicht burch ein allzu warmberziges Wort die sorgsam gebütete Neutralität irgendwie verlett werde! Vielleicht zeugen die vielfachen deutschen Sympathien im ferngelegenen Spanien am ehesten von noch nicht versunkener Ritterlichteit, und es ist nicht Aufall, daß sie aus einem Lande kommen, wo die Romantik noch heute höheren Kurswert hat als im übrigen Europa ..."

### Die Angarn und wir — einst und jetzt

Die Waffenbrüderschaft, liest man in der "Frants. Ztg.", hat jedenfalls das eine schon bewirtt, daß man in Deutschland Ungarn besser tennen gelernt hat, und daß man in Ungarn Deutschland als den einzigen Staat Europas betrachtet, der mit Österreich-Ungarn die gleichen Eristenzinteressen besitzt. Der Chauvinismus, der früher wütend aufschrie, wenn ein deutsches Wort erklang, ist ganz verstummt. Wir erinnern uns, daß wir einmal Zeuge einer Szene waren, wie ein deutschspierechendes Ehepaar von einem betannten Abgeordneten der Unabhängigkeits-

partei, ber por einem pornehmen Café im Freien faß, auf offener Strafe angefahren wurde: "Ungarisch sprechen!" Dieser selbe Abgeordnete singt heute begeistert "Die Wacht am Rhein" und "Deutschland, Deutschland über alles!" Und was war die erste Tat des neuen Direktors Aurel Rern, den das Rgl. Ungarische Opernhaus nach einem fo langen Interregnum erhalten bat? Er gestattete die Benützung der deutschen Sprache auf ber Bubne ber Oper! Und so haben wir vor einigen Tagen zum ersten Male in der Oper in einer "Lohengrin"-Aufführung die deutsche Sprace erklingen boren. Alle europaischen Kultursprachen, selbst polnisch und tichechisch, durfte man bisher in ber Oper singen — nur deutsch nicht. So hatte man inmitten eines ungarischen Ensembles einen englischen Siegfried, einen hollandischen Wotan, einen ftanzösischen Cannhäuser, eine norwegische Senta, einen italienischen Bans Sachs anhören muffen, weil es den Chauviniften eine Gefahr ichien, die Verse bes deutschen Wagner im Original hören und versteben zu lassen. Nun haben wir aber Dr. Rirchner als ben ersten beutschen Lobengrin auf ben Brettern ber ungarischen Ronigl. Oper hören können, und jest wird sich auch Frit Feinhals, ber fich fonft aller Art Sprachen, nur nicht der deutschen bedienen durfte, bei seinem nachsten Gaftspiel als echter beutscher Hans Sachs prasentieren burfen. Auch das Wiener Burgtheater, das por Jahren Standalfzenen hervorrief, als es hier aufzutreten wagte - jett, seit Kriegsbeginn, ift es jeben Augenblid zu einem Gaftspiel in Budapest, und die Bande rühren sich, nicht wie einst, um faule Apfel und Eier auf die deutschiprecenden Runftler zu werfen, sondern um enthusiaftisch Beifall zu klatichen.

### Auf höheren Befehl?

nvergessen bleibt es und wird es bleiben, wie die Russen in dem armen Ostpreußen gehaust haben, als sie zum zweitenmal das schwergeprüfte Land überschwemmten. Mit ihnen, erzählt Richard Stowronnet in der "Voss. Big.", brach eine Flut von Nord

und Brand und Notzucht berein, beren Grauenhaftigkeit nicht auszuschilbern ist. "3ch habe mit vielen ernsthaften Mannern gesprochen, denen jede Abertreibung fernliegt. Sie gaben auch nur widerwillig Austunft. in der Befürchtung, die Namen der Familien, benen das Schlimmfte angetan wurde, tonnten in die Öffentlichkeit bringen. In der Erinnerung aber rotete sich ihnen die Stirn und die Fäuste ballten sich vor Born. Einer von ihnen, den ich aus der Jugendzeit als ruhigen und befonnenen Menschen tenne, sagte mit taltem Angrimm, er wünschte sich nur eines: ber liebe Gott follte ibm bie hunderttausend Gefangenen der Winterschlacht in die Hand geben und dazu ebensoviele hanfene Stride. Baume mit starten Aften wären genug da im oftpreußischen Wald. ... Mir flog ein Schauer über ben Ruden, aber nach dem, was ich gesehen und glaubwürdig gehört hatte, konnte ich den Mann perstehen ...

Auf den Strafen ber Städte, durch die ich kam, sah ich Hunderte und aber Hunderte gefangener Russen. Sie verrichteten unter der Aufficht von Landsturmleuten zufriedenen Mutes die ihnen zugewiesenen Arbeiten, besserten Wege ober sauberten Wohnungen von dem stintenben Unrate, den sie selbst binterlaffen hatten. 3ch habe fie mir lange, oft und genau angeseben, Stumpffinn und Dummheit stand in den meisten Gesichtern zu lesen. Reinem von ihnen mochte ich bie viehischen Freveltaten auf den Ropf zusagen. Und da sprang mich der Gebante an, all diese Greuel, die Morde, Brandstiftungen und Schändungen find auf höheren Befehl verübt worden! Wie sollte es sich sonst ertlaren, bag überall an ber ruffifden Grenze die Spuren ber Berftorung aufhören? 3ch habe auf meinen Fahrten zur außersten Rampffront zweimal die Grenze passiert, hinter Lnd und Margarabowa. In dem früher so blübenben Grenzorte Prostten ist buchstäblich jedes einzelne Baus ein wirrer Trümmerhaufe von vertohlten Balten und Steinen, bas nachfte ruffifche Dorf ift polltommen unversehrt, und in dem, nur wenige Rilometer entfernten Städtchen Grajewo merkt man nichts vom Kriege. Ebenso sieht es bei dem Grenzübergange östlich von Marggrabowa aus, am beutlichsten aber offenbart sich's bei Schirwindt und der nur durch eine Flugbreite getrennten ruffischen Stadt Wladislavow, früher Polnisch-Neustadt gebeißen. Schirwindt ist eine einzige Stätte grauenvoller Berwüstung, in ber ruffischen Nachbarstadt steht jedes Haus, taum eine Fensterscheibe ist zerschlagen. Eine zügellose Truppe aber haust im eigenen Lande genau so wie im fremben. Wer will mir ba einreden, die feindlichen Führer hätten ihre Scharen in Deutschland nicht genau fo straff in der Sand halten können wie babeim in Ruffifc-Polen? ...

Ratlos stehen die Armen vor ihren niedergebrannten Beimstätten, vor den Wohnungen, in benen sich unsäglicher Schmutz und Unrat gehäuft hat. Es ist eine taum faßbare, aber über jeden Zweifel festgestellte Satsache, daß sogar die Mehrzahl der russischen Offiziere sich in ben von ihnen monatelang bewohnten Zimmern nach Art ber Schweine aufgeführt hat; wobei ich zur Ehre biefer nüglichen Borftentrager annehmen möchte, daß fie nur gezwungenermaßen ihre Notburft auf der eigenen Lagerstatt verrichten. Die Berren Offiziere aber, die nach dem unverschämten Worte des Ministers Sasonow uns die Rultur bringen follten, waren nicht eingesperrt, tonnten sich ungehindert an den Ort begeben, den wir Barbaren ja auch aufsuchen, wenn es nötig ift.

Vor diesen Spuren einer höheren Gestitung stehen nun meine armen Landsleute, der Etel würgt sie am Halse, und leider sind nicht genug Russen verfügbar, die allein geeignet wären, das Wert der Reinigung ohne stetes Erbrechen zu vollziehen ..."

## Sutmütigkeit?

Die Russen in Rarlsruhe haben es gut. Sie stehen zwar unter polizeilicher Aussicht, müssen sich zweimal täglich auf der Polizei melben, können aber sonst tun und lassen, was sie wollen. Wie gut sie's haben, und wie sie unsere "Gutmütigkeit" sohnen,

beweist der folgende, mit Recht als empörend getennzeichnete Vorfall:

Ein Ruffe tauft in einem Laben 10 Bigaretten für 20 A und zahlt mit einem 20-16-Schein, auf ben er 19 K in Silber und 80 A Als er behauptet, ein herausbekommt. Markstud sei falsch, gibt ihm der Raufmann, um die Sache turg zu machen, ein anberes Stud. Nun glaubt der Raufmann die Sache erlebigt. Doch auf einmal erscheint ber Bolizeiwachtmeister in Begleitung des Russen. der den Raufmann wegen Ausgabe falfchen Gelbes angezeigt bat! Der Wachtmeister durchsuchte die Rasse des Raufmanns nach falfdem Gelb und ließ ben ruffifden Angeber dabeistehen, bis ihn der Raufmann hinauswies. Falsches Gelb wurde nicht gefunden.

Run frage man, bemertt bazu der "Schwäbische Mertur", ob eine berartige garte Fürforge für einen Angehörigen eines feinblichen Staates in einer frangofischen, englischen oder russischen Stadt bentbar ware? Wir leben im neunten Kriegsmonate, unsere Stammesgenossen in jenen Ländern wurden ausgewiesen, in elende Lager verbracht, unsere Ariegsgefangenen und Verwundeten in Feindesland werden lange nicht so gut behandelt. wie die feindlichen bei uns. Russische Räuberbanden in Uniform überfallen und plündern deutsche Grenzstädte, toten oder entführen Privatpersonen und schänden Mädchen und Frauen. Französische und englische Flieger bombardieren babische Städte und toten Frauen und Kinder. Und in Karlsruhe bemubt sich ber Bolizeiwachtmeister perfonlich barum, den Verdacht zu zerstreuen, daß ein ruffischer Schutbefohlener ein unechtes Martftud erhalten habe! Werben wir Deutsche nie unsere vertehrte Gutmutigkeit ablegen? Auch Französinnen, Belgier- und Englanderinnen sollen sich noch in Karlsruhe frei unter unwirksamer Polizeiaufsicht umbertreiben, wo es gewiß, als an einem Truppe nausbildungs- und Depotplat, genug au spionieren gibt!

Unfere "Gutmutigleit" follte boch wenigftens an der Wurde unferes Boltes und der Sicherheit unferes Baterlandes ihre Grenze finden — in einem Kriege, der Volk und Vaterland mit der Vernichtung bedroht, dem wir ungezählte blühende Menschenleben opfern, von den andern Opfern gar nicht erst zu reden!

#### Zweifelhafte Wohltätigkeit

Perfönlichkeiten, die fich überall gern in ben Bordergrund drangen, haben vor einiger Reit versucht, in Berlin unter ber Flagge des Roten Areuzes eine Wohltätigteits-Festwoche abzuhalten. Der gute Geschmad des Bublitums, das sich mit nicht mikzuverstehenber Deutlichkeit gegen biesen unwürdigen Plan wandte, hat den bereits bis in die Einzelheiten vorbereiteten Rummel Gott sei Dant noch rechtzeitig verhindert. Aber damit ist leider jener Gorte von Wohltatern, die ihren Namen gern unter Ausschuffen prangen seben, ohne selbst in ben meift recht prallen Gelbbeutel zu greifen, das Handwert nicht gelegt worden. Von den ungezählten Wohltätigkeitsveranstaltungen, die an allen Eden und Enden abgehalten worden sind, hat ein leider recht beträchtlider Prozentsak mehr die persönlichen Eitelkeiten der Beranstalter gefördert, als den porgeschobenen Ameden gebient. Das arglose Bublikum, das sich um der guten Sache willen bobe Preise gefallen läßt, abnt nicht, daß ein großer Teil des Geldes in Nebenkanale abfließt, die zu speisen gerade jest wahrhaftig kein Anlah vorliegt. Auf die Umfrage eines Berliner Blattes bat eine Reihe von Runftlern, die sich in den Dienst der Wohltätigfeit ftellten, febr abfällig über den Durchschnitt berartiger Beranstaltungen geurteilt. Go äußerte sich Albert Patry, der Regisseur des Berliner Kgl. Schauspielhauses, über den verblüffenden Gegensat zwischen Einnahmen und Ausgaben, zwischen der Selbstlosigteit der mitwirtenden Runftlerfcaft und ber Bobe ber Untoften:

"Der Erfolg aller für die Kriegshilse veranstalteten Runstabende wäre in materieller Hinsicht nicht halb so groß, wenn nicht alle ausübenden Künstler ohne Entgelt tätig wären. . . . Verstimmend wirtt auf uns

nur, wenn die den Notleidenden zufließende Summe auch nicht entfernt im richtigen Berhaltnis steht jur Bobe ber erzielten Einnahme! Wenn z. B. von einer Gesamteinnahme von 7000 K etwa 2500 K abgeliefert werden, so beweist das, daß die in Abzug gebrachten Rosten von 4500 .K bei weitem au boch sind! Wo bleiben biefe 4500 #? Sie fliegen meistens Leuten zu. die nicht notleidend sind und bei der Veranstaltung der Wohltätigkeitsporstellung ein gutes Geschäft machen. Die Beranstalter selbst ziehen natürlich teinen persönlichen Rugen baraus - aber meiftens besiten fie zu wenig Sachtenntnis, um die Rosten auf das richtige Maß turzen zu tonnen und werben überteuert!!"

Ein ganzlich verfehlter Weg, Wohltätigkeitsgelder zusammenzubringen, ist auch die in letzter Beit viel geübte Unsitte bestimmter Bereinigungen, die Häuser mit Massenstein von Ansichtskarten zu überschwemmen und das Publitum durch Beifügung von Postscheck zum Abkauf förmlich zu zwingen. Selbst der Laie kann sich ausrechnen, was dei Abzug der Untosten, der Porti usw. für den eigentlichen Zweck wohl übrigbleiben wird.

#### Die edle hochpatriotische Sache

Sewiß ware es eine ebenso große Corheit wie sowere Ungerechtigteit, die Berbrechen der Lenker wie des Pöbels von Italien — eine edle Gemeinschaft! — dem italienischen Volke in seiner Gesamtheit aufzubürden. Die Behauptung von Kennern Italiens und Beobachtern ber bem offenen Verrate vorausgegangenen und ihm unmittelbar folgenden Vorgange: daß vielleicht 85 vom Bundert innerlich gegen ben Rrieg gewesen seien, ist durchaus glaubhaft. Auch bak, wie es in einer Meldung über die Mailander organisierten Schurtenstreiche heißt, die besseren bürgerlichen Elemente über biefe Selbftentebrung por Wut und Scham geweint haben, wollen wir gern glauben. Aber bie Ranaille war von der Presse aufgepeitscht, von der Intelligenz aufgerufen worden,

wurde von der Intelligenz geführt, von der Staatsgewalt aber nicht nur nicht unterdrückt, sondern ganz offen in ihrem verbrecherischen Treiben begünstigt und ermuntert. Die nachhinkenden, aus sehr durchsichtigen Gründen erfolgten Entlassungen der schuldigen Beamten, die Untersuchungen und Verhaftungen tönnen weder an dieser Tatsache etwas ändern, noch die regierenden Häuptlinge reinwaschen.

Und wahrscheinlich sollen sie das auch gar nicht! Denn wie wurde fonft bas offiziofe Blatt "Popolo d'Italia" sich veranlakt seben, die verübten gemeinen Verbrechen zu rechtfertigen? Wie wurde es bazu -- unter ber Benfur - auch nur in ber Lage fein? Das Regierungsblatt erklart die Mailander Schandtaten als gerechte Vergeltung dafür, daß bie in Deutschland zurückgehaltenen Italiener in fürchterlichster Weise mighanbelt (!) werden, bag man in Stuttgart Baufer von Italienern angezündet habe (!) und daß die unter dem Vorwande, Schweizer ober Elfässer zu sein, in Mailand zurüdgebliebenen Deutschen burchwegs Spione seien. Was habe es da auf sich, wenn bei ben allgemeinen Represfalien gegen biefe Feinde Italiens ein paar Diebstähle als Plünderungen mit unterliefen? Bei ben Mailanber Tumulten handle es sich um eine eble, hochpatriotische Sache. "Bielleicht," so schreibt bas Organ ber Salanbra und Sonnino, "mag sich unser allzufeiner Ginn für Rivilisation und Ritterlichteit von gewisfen Vorgangen abgestoßen fühlen, aber wir bürfen und sollen nicht vergessen, mit welcher Raffe von Wegelagerern und Mörbern wir es zu tun haben. Statt nur bie Möbel und Waren ber nach Mailand geschneiten beutschen Berrater ju zerftoren, mußte man Berlin felbst vom Erbboben vertilgen." Bu feiner Genugtuung tann ber "Bopolo d'Atalia" schlieklich feststellen, daß heute die Zivilisation der ganzen Welt sich gegen die beutschen Barbaren eihoben habe: "Die schlimme Bestie ist von allen Seiten umringt, es gibt leinen Ausweg mehr. Auf, ihr Jäger! Noch einen einzigen Anlauf, und bas beutsche Untier ist erlegt." Das ist zurzeit bie von Hunderttausenden und aber Hunderttausenden verschlungene geistige Nahrung der italienischen Antelligenz.

Um dies Bekenntnis des offiziösen italienischen Blattes in feiner ganzen Größe zu würdigen, stelle man sich vor, zu welcher Leiftung unfere Reichsregierung fich aufschwingen mußte, um sich biefer Größe anzunähern. Sie müßte etwa die "Nordbeutiche Allgemeine Beitung" einen ähnlichen Auffat gegen die Italiener ichreiben lassen, in bem bas beutsche Volk zu Raub, Diebstahl, Brandstiftung gegen alle Italiener und ihr Eigentum, zur Abschlachtung aller Italiener aufgefordert, die Vollstredung dieser Aufforderung als "edle bochpatriotische Sache" gepriesen wurde. Nur fehlen bei uns leider alle, aber auch alle Voraussetzungen bazu. Wir konnen leiber nicht dienen. Leider, leider fehlt uns bazu jener "feine Sinn für Zivilisation und Ritterlichkeit", der dem "Popolo d'Italia" und seinen Gefolgsleuten mit der Einbrecherstange und der Betroleumkanne in so überfeinerter Ausprägung eignet. Gr.

#### Bur gefl. Beachtung!

Wieberholt werben Briefe und Sendungen für den Türmer an einzelne Ritglieber der Rebattion perfonlich gerichtet. Daraus ergibt sich, daß solche Eingänge bei Abwesenheit des Abressatun uneröffnet liegen bleiben ober, falls eingeschrieben, zumächt überhaupt nicht ausgehänd igt
werden. Eine Verzögerung in der Erlebigung der Eingänge ist in diesen Allen unwermeiblich. Die geehrten
Absender werden baber in ihrem eigenen Interesse freundlich und bringen der fluch, fämtliche Zuschriften und Sendungen, entweder
"an den Gerandgeber" ober "an die Redattions des Türmers" (beibe Zehlendorf, Bannierschip) zu richten.

Berantwortlich für die Schriftleitung: J. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbende Runft und Musit: Dr. Rari Stord Sämtliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Bannsechahn)

Orud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

UNIVERSITY CONTROLLS

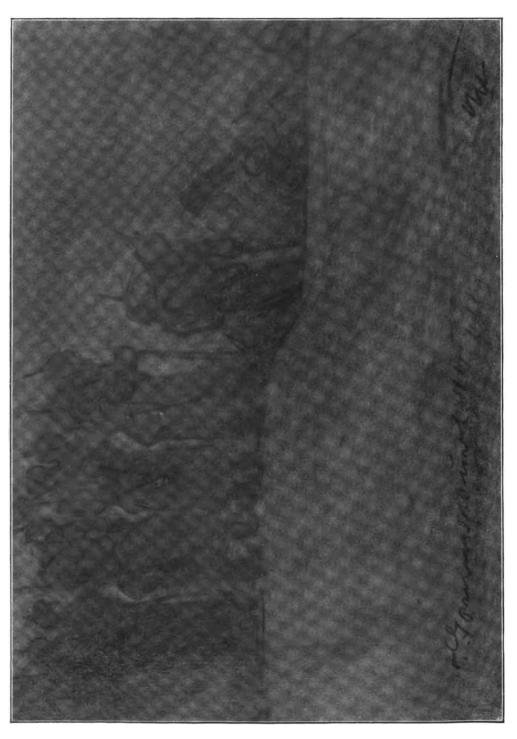



XVII. Yehrg.

Der Tanner AVII. 19

Erftes Juliheft 1915

Beft 19

# Das politische Erbe des Königs Carol von Rumänien

Von Dr. Frhrn. von Dungern

Professor an ber Universitat Czernowik

Eräume fünftiger beutscher Ausdehnung richten sich beute mehr benn je nach dem Baltan. Deshalb verfolgen wir mit Recht aufmerkfam alles, was bort geschiebt ober geplant wird. Das Bundnis mit der Turtei ift fest geschmiedet. Wir helfen den Turten, Ronstaninopel por tuffifder Gewalt, por englischer und frangofischer Abbangigkeit ju libern, wir ftellen uns in ben Dienft ber Turfen, um fie auf allen Gebieten bes öffe tlichen Lebens zu forbern, damit ihr Staatswesen seine Krafte zusammenbalt und weiterbin groß und mächtig basteht. Die Turfei ist ja nicht mehr ber Burbarenftaat des 15. und 16. Jahrhunderts, mit dem Waffenbruderfchaft zu imm fint für alle driftlichen Jonige als Schmach galt. Die ftarte Türkei foll wie frat ting die Brude fein, um m. unferer Rultur und unferem Fleiß in fri tode in mid fegensreichem Wirten nach wien und Agppten vorzudringen. Auch die Balanen find unfere guten Freunde, die im uns ben natürlichen Bundemannen nogen ibren funftigen Unterbruder, Ruflam finden, und benen wir gem finangielle und kulturelle Bilfe leiften wollen, damit au fie fich fo fraftig at er atten wie das notig ift für einen Staat, ber Rugland die Ep. bieten will. Aber gwifden uns

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Digitized by Google



XVII. Jahrg.

Erstes Juliheft 1915

Beft 19

# Das politische Erbe des Königs Carol von Rumänien

Von Dr. Frhrn. von Dungern

Professor an der Universität Czernowik

lie Träume tünftiger deutscher Ausdehnung richten sich heute mehr benn je nach dem Baltan. Deshalb verfolgen wir mit Recht aufmerksam alles, was dort geschieht oder geplant wird. Das Bündnis mit der Türkei ist seschmiedet. Wir helsen den Türken, Ronstan-

tinopel vor russischer Gewalt, vor englischer und franzdsischer Abhängigteit zu sichern, wir stellen uns in den Dienst der Türken, um sie auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zu fördern, damit ihr Staatswesen seine Kräfte zusammenhält und weiterhin groß und mächtig dasteht. Die Türkei ist ja nicht mehr der Barbarenstaat des 15. und 16. Jahrhunderts, mit dem Waffendrüderschaft zu schließen für alle christlichen Könige als Schmach galt. Die starte Türkei soll uns späterhin die Brüde sein, um mit unserer Kultur und unserem Fleiß in friedlichem und segensreichem Wirken nach Asien und Agypten vorzudringen. Auch die Bulgaren sind unsere guten Freunde, die in uns den natürlichen Bundesgenossen ihren künstigen Unterdrüder, Rußland, sinden, und denen wir gern sinanzielle und kulturelle Hilfe leisten wollen, damit auch sie sich so kräftig ausbauen, wie das nötig ist für einen Staat, der Rußland die Spise bieten will. Aber zwischen uns

Der Turmer XVII, 19

Digitized by Google

£

und diesen heute befreundeten Ländern liegt noch ein anderer Staat: Rumänien. Das moderne Rumänien hat sich in beispielloser Entwicklung seit 1866 unter einem deutschen Fürsten gedildet. Deutsch geboren und deutsch erzogen ist auch sein jeziger König. Lange ehe man bei uns daran gedacht hat, mit der Türkei und mit Bulgarien wirtschaftliche und politische Bande anzuknüpsen, war uns Rumänien ein Schüzling, ein guter Freund, ein stiller Bundesgenosse. Auch Rumänien hat reichlich Grund, die Russen als seine schlimmsten Widersacher zu fürchten und zu hassen. Mit jedem Schritt vorwärts gegen das Mostowitertum, den unsere Armeen machen, befreien wir auch Rumänien mehr und mehr von einem unerträglichen Orus und sichern ihm den Weg von seiner einzigen Küste im Schwarzen Meer hinaus durch Bosporus und Dardanellen auf den Weltmarkt; ein Weg, der für Rumäniens Entwicklung notwendiger ist als irgendeine andere Verbindung über Land.

Das hat nicht nur Rumäniens erster König gewußt; das weiß auch König Ferdinand und wissen Volk und Regierung. Aber unter den Rumänen gibt es noch immer viele, die Rukland als unüberwindlich und für die Macht der Sukunft halten, und die deshalb glauben, es sei besser, sich heute schon mit dieser kunftigen Abermacht gut zu stellen, als sich auf die Seite der Feinde Ruflands zu neigen. Außerbem sind unter ben Rumanen zahlreiche gebildete Menschen, die schon von ihren Eltern und Großeltern her enge Beziehungen zu Frankreich haben, und bie sich heute noch bort ihre Bilbung und alles, was zu höherer Rultur und feinerer Lebensweise und Lebensart gebort, suchen; die glauben, daß ihr rumänisches Blut ein Band sei, das sie zu geborenen Gesinnungsgenossen und Anhängern Frank reichs macht, und daß sie beshalb alle Strömungen des frangosischen Boltsgeistes mitempfinden und mitdurchleben mussen. Schon 1870 sind uns diese rumanischen Französlinge unangenehm gewesen. In scharfen antideutschen Kundgebungen ber Straken und ber Bresse, die von leitenden Elementen der gebildeten Rlassen organisiert waren, hat sich damals während des Deutsch-Französischen Krieges die Sympathie für Frankreich in Hakausbrüchen gegen alles Deutsche kundgetan; genau wie jest während des Welttrieges. Daß seitdem in mehr als vierzig Jahren Rumanien viel enger mit Deutschland und Österreich-Ungarn verknüpft war als mit Frankreich, hat diese frangosische Grundstimmung ebensowenig unterdrückt, wie der Berrat Ruklands an Rumänien 1878, der die Rumänen Bessachien tostete, den Respett por Rukland zerstört bat. Während man aber die russischen Sympathien in Rumänien heute, zum Teil wenigstens, auf den Einfluß unlauterer russischer Propagandamittel (Bestechungen, Raufen der Bresse) zurückführen tann, ist diese Sympathie für Frantreich noch immer viel tiefer gegründet: auf die fran-Biliche Bilbung ber rumanischen Intelligenz, Die burch ben Ginfluß beutscher Beziehungen nicht überwunden worden ist.

Beim Ausbruch des Weltkrieges überwog jedenfalls wieder in Rumanien die antideutsche Stimmung. Nicht erft als im September die Russen in die Butowina eingedrungen waren und über die Rarpathen dis nach Ungarn hineinstreiften, ist im Lande laut der Anschluß an Rußland und seine Verbündeten gesordert worden. Schon in den letten Julitagen 1914 erschienen in Bukarest Flugblätter, die eine

beftige Sprache gegen Deutschland und Österreich-Ungarn führten und bas Volk zu einem sofortigen Eingreifen auf russischer Seite aufreizten. Den Deutschen. die seitbem in Rumanien Gelegenheit hatten, mit einflufreichen Berfonlichfeiten zu sprechen, ift oft gesagt worden, nicht gegen Deutschland, nicht einmal gegen Österreich richte sich bie Gegnerschaft ber Rumanen, sondern nur gegen Ungarn, meil es bort brei bis pier Millionen unterbrudter Rumanen gabe, bie nach Befreiung riefen. So mogen einzelne Rumanen wirklich fühlen. Doch burfen wir uns baburd nicht täuschen lassen: taum ein nichtbeutscher Stamm ber österreichischungarischen Monarchie bat sich so unbedingt kaisertreu und deutschfreundlich gebalten. wie die Rumanen der Butowina und Siebenburgens; der großrumanische Erlösungstaumel wuchert im Rönigreich und hat im Raiserstaat nur schwache Wurzeln. Es war aber auch nicht richtig, wenn man uns in Rumänien glauben machen wollte, nur das Zusammengeben mit ben Ungarn, die der Rumane in ber Tat ganz besonders glübend haft, mache uns notwendig zu Gegnern der Rumänen. Vielmehr ging die Feinbschaft des Volts oder doch der Volkstreise, die zum triegerischen Eingreifen auf seiten Ruklands aufriefen, von Anfang an auch gegen Ofterreicher und Reichsbeutsche selbst, weil man das geliebte Frankreich, die intellektuelle Mutter, die Erzieherin in feinerer Sitte und Lebensart, von Deutschland bedrängt fab. Diefe antideutiche Stimmung war von langer Rand burch Frankreich und durch Rufland vorbereitet. Wohl fühlte man sich mit Deutschland durch wirticaftlice Anteressen eng perbunden; aber auf die politischen Gefühle bat das teinen ausschlaggebenden Einfluk gebabt. Umgelehrt ist das rein politische Entgegenkommen Ruklands in der lekten Zeit vor dem Ariege gerade von den Polititern in Rumänien bantbar empfunben worben. Dak ber Raiser von Ruklanb zum Beluch nach Konitanza getommen war, turz nach dem Abschluk des Butarester Friedens, der Rumäniens Vormachtstellung auf dem Baltan besiegelt batte, das war wie eine Anertennung, ja wie eine Garantie bieser letten Entwicklung Rumäniens empfunden worden; ebenso daß die Russen Rumänien herangezogen batten bei ibren lekten Berbanblungen in Ronstantinopel wegen der tünftigen Freibaltung ber Darbanellen für die Handelsschiffahrt. Nicht lange vor dem Krieg batte fic der rumänische Thronfolger mit seiner Gemablin und seinem ältesten Sohn am Hof in Petersburg aufgehalten, wo sie außerordentlich auszeichnend empfangen worden waren. Ebenso erinnerte man sich der Verleibung des russischen Marschallstabes an Ronig Carol, die burch eine besondere großfürstliche Mission feierlich gestaltet worden war. Alles das turz vor dem Kriege.

Als dem Könige Carol dieser russische Marschallstad angekündigt wurde und er das Telegramm seiner Umgebung vorlas, machte er gar kein erfreutes Gesicht, sondern sagte bedenklich: "Das dedeutet Krieg!" Als ihm am gleichen Tage, an dem das österreichschungarische Ultimatum an Serdien überreicht wurde, der österreichschungarische Gesandte hiervon in langer Audienz Mitteilung gemacht hatte, sah er noch viel bedenklicher aus und meinte: "Das ist der Krieg, und zwar der Weltkrieg!" In derselben Nacht hat er sich hingesetzt und ausgerechnet, daß sechs Monate dieses Weltkrieges Europa 40 Milliarden tosten würden. Zwar hat er in jenen letzten Julitagen alles getan, was in seiner Macht stand, um den Aus-

bruch des Konflittes zu verhindern; denn dem König, dessen größter Ersolg als Staatsmann auf dem Gediet der wirtschaftlichen und tulturellen Arbeit und der diplomatischen Attion gelegen hatte, war Krieg ein Greuel; und in der Macht des Königs, an dessen Ersahrung und Weisheit in der letzten Juliwoche Mächtigere appellierten, stand damals mehr, als an und für sich einem Herrscher eines Baltanstaates von 7½ Millionen Einwohnern möglich gewesen wäre. Aber die Aussichten für den Frieden, die König Carol in diesen Tagen surchtbarer Spannung Abend für Abend abschließend wog und tlarlegte, sanken von Stunde zu Stunde. Alle seine Vermittlungsvorschläge, um die er von vier Großmächten nacheinander gebeten wurde, blieben unbeachtet. Die Furie war entsesselt. Der Dämon war in die Köpse der Staatsmänner gefahren, die noch hätten ein Zurüd gedieten können. Das fühlte der König, und deshald erwog er schon in diesen Tagen ununterbrochen mit seinen Käten und Ministern, wie sich Rumänien in dem kommenden Weltbrand verhalten müsse, und ob und wie und wann es eingreisen solle.

Denn Rumanien war gebunden.

Die Öffentlichteit hat bis heute nicht ersahren, welcher Art die Verpflichtung war, die Rumänien für den Fall eines Krieges der Raiserstaaten auf sich genommen hatte. Wohl hat man in politischen Kreisen seit langem damit gerechnet, daß Rumänien auf der Wagschale der europäischen Mächte der Gruppe des Oreibundes zuzuzählen sei. Über die Art der Verbindung ist aber dis heute nichts offiziell betanntgegeben worden. Die Tatsache der Vereindarung ist so geheimgehalten worden, daß König Carol noch im Jahre 1911 einem Korrespondenten der "Neuen Freien Presse", Sigmund Münz, eine direkte Frage, ob Rumänien mit dem Oreibund durch ein Bündnis verknüpft sei, und ob er, Münz, etwas darüber publizieren dürse, geantwortet hat, ein Bündnis, durch welches sich Rumänien an den Oreibund angeschlossen habe, bestehe nicht. Selbst diplomatischen Vertretern der Oreibundmächte ist der Tert des Abkommens dis in die neueste Zeit unbekannt geblieben.

In den österreichischen und ungarischen Grenzlanden wurde die Frage der rumänischen Bundesgenossenschaft besonders während der Modilisationszeit 1912 und 1913 in geschlossenen Kreisen, zumal von Offizieren, viel erörtert. Auch da gab es nur Vermutungen darüber, ob der Vertrag mit Rumänien überhaupt noch in Kraft sei und was es bedeute. Man erzählte sich wohl davon, daß in der Vereindarung die Butowina eine besondere Rolle spiele, hat sogar davon gesprochen, daß im Falle eines Krieges mit Rußland eine Besehung der Butowina durch rumänische Truppen vorgesehen sei. Aber das waren alles haltlose Vermutungen, sür die niemand eine bestimmte Quelle anzugeben wußte. In der Tat bestanden über Einzelheiten eines eventuellen gemeinsamen Vorgehens nur mündliche Abmachungen.

Auch in Rumanien selbst ist die zum Kriege nie Bestimmtes darüber lautgeworden. Erst im Winter 1914 haben merkwürdigerweise zuerst italienische und
bann rumanische Beitungen offen und unwiderlegt von einer Militärkonvention
gesprochen, wodurch Rumanien beim Ausbruch des Weltkrieges verpflichtet gewesen sei, sich mit seiner Armee an die Seite Österreich-Ungarns und Deutschlands
zu stellen. Und etwas mehr noch ist erzählt worden: Die Konvention habe Ru-

mänien nur für den Fall verpflichtet, daß Österreich-Ungarn zum Kriege provoziert worden wäre; und weiter, daß diese Konvention ohne Mitwirtung der Rammern zustande gekommen, daß sie also niemals ratifiziert worden sei. Endlich hat Ansang Juni dieses Jahres die "Vossische Beitung" etwas Näheres über das Abkommen bringen dürsen: daß es bereits im Jahre 1883 abgeschlossen, und daß es beizeiten erneut und noch in Geltung sei; eine Mitteilung, die nicht dementiert worden ist.

Tatfächlich tann von einem Bundnis nicht gesprochen werden; es handelt sich lediglich um eine Militärkonvention, durch welche sich die Monarchen und ihre verantwortlichen Minister gegenseitig zu militärischer Unterstützung unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen verpflichtet hatten. Rumanien war es babei auf einen Sout gegen Rukland angetommen, das Anfang der achtziger Rabre die verlekende und drohende Sprache start hervortehrte, die es 1878 und 1879, als Dank für die Rettung durch den König, damals noch Fürsten Carol, vor Blewng. angeschlagen batte. Eine berartige Ronvention bindet ein rein parlamentarisch regiertes Land, wie Rumänien, nicht ganz in der gleichen Weise, wie die deutschen Raiserreiche mit ihren selbständigeren Regierungen. Die Entscheidung, ob der Bertragsfall porliege ober nicht, lag in Rumänien nicht allein in der Hand des Rönigs, sondern ber jeweiligen Regierung, die wiederum von der jeweiligen parlamentarischen Mehrheit abhängig war. Ein parlamentarisch regiertes Land tann eben, wie auch die Frage der Entscheidung über Krieg und Frieden verfassungsrechtlich formell gelöst sein mag, prattisch nicht einen Krieg führen, wenn die Mehrbeit im Varlament diesen Krieg nicht will.

Aber dreißig Sabre lang batte die rumanische Bolitik ihre Haltung nach der Ronpention gerichtet. Trok manchen Wechsels in ber Warme bes ofterreichischungarischen und des deutschen Entgegenkommens; trokdem die beiden Kaiserreiche die wirtschaftliche Entwicklung Rumaniens nicht immer ganz gleichmäßig und ausschlieflich gefördert hatten, waren doch von der rumänischen Regierung die Gefüble der politischen Rusammengebörigkeit mit den deutschen Mächten streng aufrechterbalten und manche Lodungen von russischer Seite zurückgewiesen worden. Am großen und ganzen war es ja auch flar, daß Rumanien durch seine Hinneigung zu Deutschland und Österreich-Ungarn den größten wirtschaftlichen Auken gehabt. Raum ein paar Stud ber rumanischen auswärtigen Anleiben befinden sich in Die neueren Anleihen, benen Rumanien seinen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung verdankt, sind fast ganz von Deutschland und Österreich übernommen worden. Auch obne die Ratifikation füblte sich der Rönig im Sommer 1914 an die deutschen Mächte durch Dantbarkeit und durch sein Wort gebunden, und er mukte und konnte sich sagen, dak er sein Land an die Seite gebunden batte. bei der es bisher fast allein wertvolle Unterstützung gefunden hatte, und von der es auch in Autunft nur Bilfe und Sicherung, niemals einen Angriff zu erwarten baben würde. Deshalb stand der Wille des Königs Carol fest: als die Kriegserklärung awischen Rukland und Deutschland erfolate, war er sofort entschlossen. mit seinem Land sich aktiv auf die Seite seiner alten Verbundeten zu stellen, ohne zu fragen, ob wirklich eine "Propolation" Österreich-Ungarns und Deutschlands im Sinne der Ronvention porlag ober nicht.

Die Rumanen wissen das heute ganz genau. Es ist ihnen öffentlich gesagt worben, pon einigen ihrer bedeutenben Staatsmänner, denen es König Carol damals, in den ersten Tagen des August 1914, erklärt bat. "Zekt werde ich mein Volk zu neuer Gröke führen!" bat er damals geäukert; und das biek: im Ariea gegen Rukland; Seite an Seite mit Ofterreich-Ungarn und Deutschland. Alle Mikstimmungen gegen Österreich-Ungarn, die sich bei dem Widerstand des benachbarten Raiserstaates gegen die Durchführung des Butarester Friedens 1913 in Rumänien gezeigt hatten, sollten vergessen sein. Das Ziel war größer als damale, wo es sich um die ideelle Anerkennung des rumanischen Vorranges unter ben Baltanstaaten gebanbelt hatte. Das Ziel war: Bessarbien, bas rumanische Bessarbien, das jahrhundertelang mit der Moldau verbunden gewesen, das durch russische Werfidie und russischen Wortbruch dem rumänischen Königreich 1879 entrissen worben war. Das Riel war noch größer: Der Rönig hoffte, die machtpolle Bilfe. Die seine Armee Österreich-Ungarn gewähren sollte. könne seinem Volk auch von dieser Seite Gewinn eintragen, wenn nicht durch Belobnung mit österreichischen oder ungarischen Landesteilen, so doch, zumal in Ungarn. burch Erleichterung ber freien Entwidlung für bie Millionen Rumanen, Die bort leben. Und bas mächtigere, größere Rumanien sollte bann mehr noch, wie seit dem Butarester Frieden, auf dem Baltan bas Rube und Ordnung gebietende Element darstellen, und sollte, verbündet mit Österreich-Ungarn und Deutschland, eine Brude bilben auf bem Weg ber beutschen Mächte nach Rleinasien binüber.

Aber um zu tun, was er wollte, brauchte der König eben die Mitwirkung des Landes, weil die rumänische Regierung eine parlamentarische ist. Brekfreiheit. Bereins- und Bersammlungsfreiheit können nur unter dem Belagerungszustand eingeschränkt werden, und ber muß vom Parlament genehmigt sein. Es galt vor allem, die Mebrheit der parlamentarischen Vertretung festzustellen. Genau wie das später in Griechenland und in Italien geschehen ift, berief ber Rönig in ben ersten Tagen des August eine verfassungsmäßig nicht vorgesehene Versammlung ber einflufreichsten Manner aller Barteien: einen Kronrat, und trug seine Plane por. Einer der bedeutendsten Manner Rumaniens, der ehemalige Minister Carp, hat in seiner Zeitung "Moldava" Ende Marz einiges darüber veröffentlicht, wie es in diesem Kronrat zugegangen ist. Er selbst erklärte sich in dem Kronrat uneingeschränkt für die Absichten des Rönigs, aber er blieb mit seiner Meinung ganz allein. Die russischen und mehr noch die frangosischen Sympathien waren so start, bag teiner von den anderen Raten und Ministern von einer Kriegserklärung etwas wissen wollte, die Rumanien auf die Seite der deutschen Machte gestellt batte. Der verpflichtende Fall der "Provokation" wurde allgemein geleugnet. Der Rönia mußte nachgeben und ben befreundeten deutschen Monarchen schreiben, daß er seine Armee nicht mit ihnen losschlagen lassen könne. Rumänien beschloß eine abwartende bewaffnete Bereitschaft.

Das war für die russischen und französischen Intriganten die Grundlage zu einer heftigen Agitation für den Anschluß an Rußland. Ende September wagten diese Elemente sich so weit vor, daß sie in Versammlungen und in der Presse offen erklärten, ein König, der von ihrem Ziel nichts wissen wolle, müssehnung Rumäniens. Statt Bessarbien schrieben sie auf ihre Fahne die Ausdehnung Rumäniens in der Bulowina und in Siebenbürgen und nannten das Bestreiung der Rumänen unter habsburgischem Zepter. Aber König Carol und seine Regierung haben sich durch diese nationalistische Agitation nicht beeinflussen lassen.

Merkwürdigerweise baben diese rumänischen Nationalisten im Testament des Rönias Carol. das zwei Tage nach seinem Tode (10. Ottober) peröffentlicht wurde, einen Sat gefunden, den sie für sich verwerten tonnten. Der Rönig batte da ausgedrückt, er erhoffe für sein Land eine größere Autunft. Auch bei uns bat man vielfach geglaubt, daß der König im Laufe seiner 45jäbrigen Regierung allmählich so sehr Rumane geworden sei, daß er mit den nationalistischen Vergrößerungswünschen seines Boltes sich ibentifiziert und mit der Ausdehnung nach Norden ebensogut wie mit der Rüdgewinnung von Bessarbien gerechnet babe. Das ist nicht richtig. Rönig Carol war so volltommen Realpolitiker, bag er einem praktischpolitischen Gedanten, ben er nicht glaubte sofort verwirklichen zu tonnen, auch leinen Ausbrud verlieb, ja einem solchen Gedanten selbst rein theoretisch gar nicht weiter nachging. Seine Absicht war bis zulett, klar und bestimmt, Anschluß an die deutschen Mächte gegen den schlimmsten und gefährlichten Widersacher. Rukland. Noch am Abend por seinem Tode bat er dies in der lekten offiziellen Audienz. die er gewährt bat, dem rumänischen Brofessor Birgile Arion deutlich auseinandergefett. Auch hierüber haben wir jett eine bestimmte Auferung in der Zeitung "Moldava".

Rumanien hat dies gelesen, und Rumanien fühlt, daß dieser Gedante auf die langjährige Erfahrung, die Rlugheit und den staatsmännischen Blick seines ersten Rönigs aufgebaut war. Es gibt genug Leute in Rumänien, die sich sagen, daß sie ganz gewiß sichergeben, wenn sie sich fest an die politischen Maximen ihres ersten Königs halten, und daß es Gefahr, ja Tollheit für das Land bedeutet, wenn es über diese Abee hinweggeht. So fest rechnet das Land heute mit den Gedanken seines ersten Herrschers aus Bollernblut, daß seit dem Tode des Königs niemand, auch der schärfste Russopbile nicht, gewagt bat, die Absichten und Bläne öffentlich auch nur zu kritisieren, die der Rönig als sein politisches Erbe binterlassen bat. Bohl ist die Regierung angegriffen worden und ebenso die einzelnen Bertreter ber Abeen bes Rönigs; heftig, leibenschaftlich; mit bemagogischen Einschückterungsversuchen und mit phrasenbaften Schwärmereien für die angeblichen französischen Blutsfreunde. Noch immer ist zu fürchten, daß die besonnene Regierung von diesen wilden Angreifern überrannt wird. Aber die Berson des Königs läft man aus dem Spiel. Man hütet sich, sie in den Angriffen zu erwähnen, ja man vermeidet es forgfältig, benen, die fich geradezu auf die politischen Grundfate des verstorbenen Königs berufen, direkt zu antworten. Das Volk, die Armee würde man damit emporen. Auch die Bolititer, die pielleicht gang anders benten, wurden es gesomadlos finden, wenn man die Anschauungen des Königs Carol in die öffentliche Distussion bineinziehen wollte. Desbalb ist es für Rumanien so wichtig, was beute dort als die Summe der politischen Weisbeit und der richtunggebenden politischen Berechnung des Königs Carol fortlebt.

Aus dem Geist der Borsicht und des Mistrauens gegenüber dem einzigen unmittelbar gefährlichen Nachdar, Rußland, dessen unersättliche politische Bergrößerungssucht eine ständige Drohung für Rumänien bedeutete, war die Militärtonvention mit den deutschen Mächten gedoren. Darauf baute sich die Stellungnahme des Königs zu allen übrigen Problemen der äußeren Politik Rumäniens aus. Das reale Interesse müßte Rumänien dazu führen, auf jede Weise seine eigene Stellung zu stärten. Eine Folge hiervon war, daß Rumänien nicht die Macht seines südlichen Nachdars, Bulgarien, allzusehr anwachsen lassen durfte, wenigstens nicht, solange die Macht Rumäniens nicht in gleicher Weise Zuwachs erhielt. Deshald waren es nach der Auffassung des Königs, die heute noch im Lande lebendig fortlebt, teineswegs Eroberungsgelüste, die Rumänien dazu führten, nach dem ersten Baltantrieg von Bulgarien eine territoriale "Rompensation" zu verlangen und, als Bulgarien sich darauf nicht einließ, im zweiten Baltantrieg sich diese Rompensation mit Wassengewalt zu nehmen.

Den Serben gegenüber ist ber König zeitweise recht schroff aufgetreten. Nach dem Mord des Königs Alexander hat er entrüstet das Ehrenkommando eines serbischen Regimentes, das er innehatte, niedergelegt. Auch das Vorgehen der Serben gegen die Albaner war ihm nicht recht, und er hat deshald wiederholt in Belgrad energische Schritte getan. Aber die Existenz des Königreichs Serbien paßte in das System des Gleichgewichts unter den Balkanmächten, das seiner Ansicht nach am besten ein Aberhandnehmen der Macht des einen oder des anderen Balkanstaates verhindern konnte. Diese Auffassung, an der König Carol beim Ausbruch des Weltkrieges noch festhielt, hat er allerdings später wohl etwas geändert: es schien sich die Möglichkeit zu zeigen, daß auch bei einer Schwächung Serbiens das Gleichgewicht wenigstens unter den übrigen Balkanstaaten aufrechterhalten werden könnte.

Das gute Berhältnis zu Griechenland, das sich nach einem bis zum Bruch der diplomatischen Beziehungen gesteigerten Konslitt seit dem Jahre 1911 schnell hatte herstellen lassen, war dem König sehr wichtig. Er hat den Griechen die diplomatische Unterstühung Rumäniens in ihren Schwierigseiten mit der Türkei wiederholt geliehen. Als sich die Regierung seines Aeffen, des Prinzen Wilhelm zu Wied, in Durazzo sehr schnell als unmöglich erwies, sahte der König, dem ein unabhängiges, möglichst großes Albanien an und für sich als neues Gleichgewichtselement auf dem Baltan sehr willtommen gewesen wäre, schnell einen neuen Plan: er war ganz dereit, die Herrschaft der Griechen in Südalbanien anzuerkennen, natürlich unter der Voraussehung, daß den Albanern dort persönliche Freiheit in vollstem Umfang gelassen würde, wie sie von Griechenland den Ruhowalachen, die auch einen Teil des Epirus bevölkern, auf der Butarester Friedenskonserenz 1913 ausdrücklich zugesichert worden war.

Auch das Verhältnis Rumäniens zur Türkei regelte sich für den König nach seiner Auffassung der russischen Sefahr. Seit dem Berliner Kongreß ist es dem König gelungen, ein gutes Verhältnis zur Pforte aufrechtzuhalten. Persönlich stand er bei den türkischen Staatsmännern im höchsten Ansehen. Obwohl er durchaus nicht immer den Wünschen, die aus Konstantinopel an seine Regierung heran-

traten, nachgegeben hat, ist es ihm boch gelungen, die Türtei mehr und mehr davon zu überzeugen, daß sie an Rumänien einen aufrichtigen Freund besaß. Der Rernpuntt lag hier für den Rönig in der Frage der Freiheit von Bosporus und Dardanellen. Unter teinen Umständen durfte Rumänien in Konstantinopel einen Herrn dulben, der imstande gewesen wäre, die Meerengen dauernd für den rumänischen Handel zu schließen. Die Türtei als Gebieterin schien ihm nach dieser Richtung hin die sicherste Gewähr zu bieten.

Die Verhältnisse in Österreich-Ungarn hat König Carol seit Jahren mit Besoranis beobachtet. Er sab nicht in erster Linie auf die nationalen Wünsche, die ab und zu aus dem Munde der Siebenbürger Rumänen berüberklangen, obwohl er gern mehr getan bätte, um für diese Rumänen unter frember Kerrschaft eine möglichst freie nationale Entwicklung zu erreichen. Wichtiger schen ihm die Grokmachtstellung, die staatliche Antegrität der österreichisch-ungarischen Gesamtmonarchie. Er brauchte eben diesen Grokstaat als Rückbalt gegen Rukland für die Sicherheit seines Rönigreichs. Deshalb haben ihn die Selbständigkeitsregungen in Budapest, die den Ausammenhalt der Länder des Raisers Franz Aoseph lockern mußten, mit Sorge erfüllt. — Über Österreich hinaus blickte er gern nach Deutschland als dem Bankier Rumäniens und dem Organisator der rumänischen Volkswirtschaft und Andustrie. Der König hatte eine tiefe Abneigung gegen ben Ameritanismus. Als man in Rumänien Betroleum entbectte, bat er sofort perfönlich getan, was möglich war, um zu verhindern, daß diese neue Quelle des Reictums ameritanischen Händen ausgeliefert würde. Desbalb sind ihm damals die deutschen Rapitalisten, die sich willig den rumanischen Verhaltnissen anpakten, als Unternehmer in der neuen Ölindustrie Rumäniens so willkommen gewesen. Er bat überbaupt niemals in dem Eindringen der Deutschen eine Gefahr gesehen. Als ibm por Rabren ein Bevollmächtigter eines beutschen Syndikates den Vorschlag unterbreitete, in Rumanien selbst Zuckerfabriten anzulegen, um so die Rübenzucht im Lande rationeller auszunuken, nahm der König, nachdem er sich genau über die finanziellen Grundlagen des Blanes batte unterrichten lassen, einen weiken Bogen. schrieb selbst auf rumänisch an die Spike den Titel der neuen rumänischen Unternebmung und darunter seinen Namen mit einem Betrag von einer Million, als erfte Zeichnung für bas notwendige Rapital. Damit schickte er ben deutschen Berrn in sein Land. Beute ist die Budergewinnung in Rumanien ein wichtiger Andustriezweig, der den rumänischen Fabritanten und Grundeigentumern bobe Sewinne gebracht bat. Es war bie Energie bes wirtschaftlichen Fortschritts, Die der König mit den Deutschen in sein Land 2003; des Fortschritts, durch den er Rumanien mehr und mehr auf die gleiche Stufe mit den Landern Westeuropas stellen wollte. Denn auch der Volkswohlstand gehört ja zu den Mitteln, die einem Lande erlauben, im Rreise der Nationen selbständig aufzutreten und, wenn es not tut, mit den Waffen seine Eigenart zu verteibigen.

Die Zutunft wird zeigen, wie sehr alle diese Grundsätze des verstorbenen Königs den wirklichen Bedürfnissen Rumäniens angepaßt waren. Er hatte alles sorgfältig überlegt und genau berechnet. Als der Krieg anfing, versuchte er, seinen Räten auf Grund seiner Kenntnis der militärischen Lage in Europa zu erklären,

daß Deutschland und Österreich-Ungarn stark genug seien, um selbst gegen die gewaltige Abermacht ihrer Feinde die Oberhand zu behalten. In seiner persönlich bescheidenen Art meinte er, da man seinen Berechnungen Zweisel und Bedenten entgegenstellte: "Ich kann mich ja natürlich irren, aber ich glaube es nicht." Auch in seiner politischen Berechnung hat er sich gewiß nicht geirrt!



## Potsbam · Von Ernst Theodor Müller

Hoch über Potedams Türmen schieft im Blauen Ein Flieger stürmend auf sein fernes Biel. Die Javel blitzt und plaubert durch den lauen Frühsommertag im Silberwellenspiel.

Aus stillen Wälbern, die die Ufer saumen, Weht stolzes Grüßen ber aus alter Beit, Und trugfroh singt der alte Turm in Träumen Sein Königslied von Treu' und Redlickeit.



# Ein Nachruf

# Von G. Toeche

ine kurze Notiz heut in der Beitung ließ eine Erinnerung in mir aufleben, die im Laufe der Beit, durch anderes verdrängt, mir fast entschwunden war:

Ich benke an einen Abend vor drei Jahren auf der Hotelterrasse bes "Continental" in Rairo. Von einem mehrtägigen Jagdausslug ins Fayum — auf dem sich mir der Rittmeister Graf Zassen angeschlossen hatte —, erst gegen Mittag zurückgetehrt, saßen wir beide nach dem Diner doch etwas müde in den Rorbsessehen, das mit jeder späteren Stunde lebhafter wurde. Durch das Gitter der Balustrade boten Händler ihre naiven Fällschungen an, zum Überdruß abgelehnt, aber wie die Fliegen dieses Landes immer wiederkehrend. Laternenanstecker liesen im Trade vorbei, ein paar englische Soldaten in knabenhaft kurzem roten Röckhen grüßten nachlässig den Offizier, der mit dem schwarzen Groom im Dogcart vorm Hotel hielt. Fellachen kehrten müde heim, auf der Kruppe der Sel reitend; ein Ramel brüllte kurz auf, als ein sich schnell an ihm vorbeischiedendes Auto seine Wolle etwas abrasierte.

Aberall Bewegung, und doch in ihr die orientalische Gleichmütigkeit, parador und fesselnd, aber selten überraschend, weil das Erstaunliche das Eppische wird.

Der Boy vom Photographen Larghegian brachte Zassen die Abzüge einiger wohlgelungener Aufnahmen von seiner indischen Reise, für die er sich nach einem Sturz auf der Karlshorster Bahn auf ein Jahr hatte beurlauben lassen, um nun über Agypten in den nächsten Tagen heimzureisen. Er zeigte mir die Bilber aus den Jagdgründen Darjeelings und nordindischer einsamer Flußinseln, und beibe waren wir so vertiest im Austausch alter Reiseerinnerungen, daß wir gar nicht unsern Oragoman Musa bemerkten, der wohl schon eine ganze Weile hinter uns gestanden hatte, und mich nun endlich mit seinem stillen arroganten Führerlächeln leicht am Arme zupste. Er machte uns auf das Programm eines "Spiritissischen Abends" aufmerksam, von dem er sich Unsägliches versprach, weshalb er uns dringend ermahnte, in seiner Begleitung hinzugehen. Ich hatte eigentlich wenig Lust, denn die scharfen Ritte der letzten Tage machten sich doch etwas ermüdend fühlbar, aber Zassen ließ sich von den blumenreichen Worten Musas bereden, und so gingen wir.

Das Hotel, in der die "Séance" abgehalten werden sollte, lag in der Nähe Bulats in einer stillen Nebenstraße und versuchte schon nach außen gespenstisch zu wirken durch einen roten Scheinwerfer über dem Eingang, der ab und zu aufflammte, um sofort zu verlöschen, wie ein entzündetes böses Auge, das sich nur unter Schmerzen öffnet,

Eine dick Negerin saß an der Rasse und grub eigenartig mit ihren Fingern in ihrer wolligen Frisur nach ein paar Goldstücken zum Wechseln, die dann auch unter Kopfschütteln, der passenbsten mimischen Bewegung, heraussielen.

Musa empfing uns im halbbuntlen Buspauerraum mit eingebildetem Lächeln: er hatte von den besten Plätzen ein paar Türken heruntertomplimentiert, war zweier hoher Lederkissen habhaft geworden, die unsere Sitze um ein Beträchtliches erhöhten. Da die Vorstellung sofort begann, als habe man nur noch auf uns gewartet, konnten wir Musas zarte Ausmerksamkeit nicht mehr ablehnen, sondern überragten nun um Ropseshöhe die andern, wie Rutscher und Diener nebeneinander auf dem Boch, die das übrige Publikum kutschieren sollten.

Da man bei körperlicher Ermübung leicht zu einer matten, kindlichen Albernheit neigt, so war unsere Stimmung ziemlich heiter geworden, wenn auch die Vorführungen auf der Bühne viel, eigentlich alles zu wünschen übrig ließen, einstweilen auch nur von dem üblichen Derwisch bestritten wurden, der konventionelle arabische Kunststüde als Auftakt zum "Spiritistischen" zum besten gab.

Das Publikum setzte sich hauptsächlich aus Türken zusammen, auch einige Engländer sah man in den Logen. In den Gängen hockten ein paar Fellachen; Araber reichten Mokla und öltriefende flache Ruchen. Es roch nach Negern und Rosenöl.

Der Mann auf der Bühne wurde in seinen Leistungen unappetitlicher, ein Beichen, daß wir uns langfam dem Böhepunkt des Abends näherten. Er stach sich mit Nadeln in die Augen, af Glas und verschludte Storpione. Das Publitum folgte mit starrem Entzücken. Mit einmal ertonte ein Gong, weich wie bie bengalische Flamme braugen. Der Derwiich flappte jusammen, raffte seine Sachen auf und verschwand, wie eben ber kleinere Geist zu gehorchen hat, wenn ber "große" auf ber Bilbflache ericeint, in biefem Fall ein Turte in unwahrscheinlichem Frad, mit großen weißen Sanden und gelblichen Brillanten, eiformigem Gesicht und glanzenden Augen, deren Licht blaulich schimmerte. Er zeigte erft einige Runftstude. bie der Derwisch porber besser geleistet, aber ber Frad hypnotisierte das Bublitum. Man raste Beifall. Eine verschleierte Jungfrau ließ er zusehends verschwinden, eine Sat, die Rassen neben mir nur die resiginert gelangweilten Worte abringen tonnte: "Es war doch dumm, daß wir heut' abend nicht lieber zu den Tänzen in der Mousti gingen." Er fab mich tummervoll an. Ich verwies ihm folch frivoles Reden, und wir sagen wieder stumm und andachtig auf unsern boben Blaken, bas Sanze scheinbar beberrschend.

Der spiritistische Türke ließ jetzt alles von der Bühne forträumen, klappte weich in die Hände, warf sie mit einer runden Bewegung nach oben, sah starr gradeaus, sann nach und sagte einem Araber, der harmlos auf der ersten Reihe sah, auf den Ropf zu, was er dachte. Schreiendes Gelächter war die Antwort des Publikums. Der Spiritist wartete lächelnd und pickte sich dann ein neues Opfer unter seinen Zuhörern. Ein Schauer andächtigen Gruselns ging durch die Reihen.

Bassen neben mir wurde unruhiger: "Wir wollen doch lieber gehen; schließlich sind wir ja vor ihm auch nicht sicher. Wir sitzen so exponiert!" — Und in der Angst eines schlechten Gewissens oder einer gequälten Langeweile zog er sich vor der eigenen "Höhe" zurück und tappte dem Ausgang zu; ich hinterher.

Musa kam mit gekränktem Gesicht, das sich erst aufklärte, als wir ihm erlaubten, dazubleiben. Als ich mich noch einmal umwandte, sah ich seinen Turban hoch über den andern schweben, ihn selber als Thronprätendenten.

Coeche: Ein Nachruf 445

Die Straßen lagen ziemlich leer im Licht des schmalen arabischen Mondes; nur ein paar Araber saßen rauchend vor einem kleinen Café. Die Schelle eines Zitronenverkäufers schrillte aus einer Nebenstraße durch die Stille, aus einer Soldatenkneipe klangen abgerissene, unendlich flüssige Läuse eines Rlavierautomaten.

Bassen brehte sich ein paarmal um: "Romisch, ich habe immer das Gefühl, als wenn jemand hinter uns ginge."

"Das stimmt auch. Zwei Amerikaner aus unserem Hotel kamen mit uns beraus, sie sind jest wohl etwas zurückgeblieben —"

Der Trubel in der Schäria Ramel war zu dieser späten Abenbstunde noch lebhafter geworden. Auf der Terrasse unseres Continentalhotels waren alle Tische dis auf einen kleinen an der Brüstung besetzt. Wir bestellten dorthin den Motta; die beiden Amerikaner, die kurz nach uns kamen, baten uns, ihnen zu gestatten, sich zu uns setzen zu dürsen. Die Unterhaltung wurde zwischen Zassen und dem Jüngeren ziemlich lebhaft aufgenommen; der Alte saß zurückgelehnt, bewegte wie kauend die Mundwinkel und machte den Eindruck, als ginge ihn die ganze Situation nichts an.

Ich hatte selten ein merkwürdigeres Gesicht gesehen: klein und gedrückt, mit flacher Nase, die seinem Gesicht etwas durchaus Affenartiges gab; Augen von undefinierbar grünlich-gelber, fast phosphoreszierender Farbe. Als verbärgen sie sich hinter einem Gitter, so hingen strähnig zusammentlebend ein paar graue Wimpern darüber. Auch auf direkte Anreden Zassens reagierte er kaum, trank nur ziemlich laut seinen Mokka, dessen Rest er ungeniert über das Terrassengeländer auf die Straße goß und ohne Hinzusehn auf den Wollkopf eines Sudanesen, der sich aber nicht weiter beschwerte, sondern die herablausenden Tropsen mit der Zungenspiese auffing.

Tagsüber hatte ein sehr hählicher Chamsin geweht, der einem allen fragwürdigen Staub Kairos in die Augen gewirbelt hatte. Nun war die Luft ruhig geworden; nur um die ferneren Minaretts schwebte noch ein eigentümlich weicher Dunst, wie verwischtes Pastell. Es war einer ziener Abende, die man im Orient schweigend genießen muß oder an denen man Freunden gegenüber sich dis zum letzten überflüssigen Perzwinkel auskramt, um am nächsten Morgen über seine eigene Indiskretion zu rasen.

Der jüngere Amerikaner war des Tadels voll über die eben gehörte "Séance", deren Komik, als ihr Bestes, ihm entgangen war. Überhaupt, suhr er fort, drauche er derartige Anregungen ja am wenigsten, da er die aus erster und bester Jand durch Mister Seachwell empfinge —

Er stodte. Zassen frug interessiert, und der Amerikaner erzählte geschwätzig weiter, daß der alte Herr dort die unangenehme Eigentümlichkeit habe, Krankheiten und Todesart den Leuten aus der Hand lesen zu können, so mühelos, als sei es ein Börsenbericht.

In diesem Moment schien der Alte erst zu merken, von was die Rede war; er griff heftig mit seiner behaarten kurzen Hand über den Tisch und rüttelte den Sprecher bose am Arm. Der lachte verlegen: "Well, Mister Seachwell hort es nicht gern, wenn ich davon erzähle. Aber da wir grade von diesen Sachen sprachen —"

Bassen war sieberhaft interessiert und zapplig. Er bestürmte den Alten, hielt ihm die Hand hin: "Prophezeien Sie: ein schlechtes buffertiges Ende im Bett, oder ein schnes unbuffertiges hinter der Hürde?"

Der Amerikaner tat, als höre er nicht. Seine kleinen Augen glitten über uns fort. Bassen wurde dringender. Es ärgerte ihn wohl dieses glatte Aberhörtwerden. Endlich wurde er etwas ausfallend, fast provozierend: "Gut. Lassen wir den ganzen Humbug; ich habe ihn nie für etwas anderes gehalten."

Ein Glimmen kam in des andern Augen. "Den Scherz eines Humbugs will ich Ihnen gern machen. So nannten Sie denselben eben, nicht wahr?" Er griff nach der Jand, die Zassen, seltsam verwirrt, mit einmal zurückgezogen hatte. Ich sehe jett nach Jahren diese beiden Hände noch deutlich vor mir: schlank, ein wenig frauenhaft die eine, mit einer dünnen goldenen Kette um das Gelenk; haarig und breit die andere. Mit seinen Fingern strich der Alte leicht über die Jandsläche Zassen, seine Augen weiteten sich für den Bruchteil einer Setunde, um wieder hinter den Wimpern zu erlöschen. Er schob die Jand wie achtlos zurück:

— "Sie werden in einer Nacht von Indiern ermordet werden." — —

Rurges Schweigen. Dann lachte Baffen ein wenig gezwungen auf.

"Bester Mister Seachwell, Sie hätten sich in Ihrem Interesse vorher doch etwas besser nach mir erkundigen sollen. So kam der kleine Irrtum. Ich gehe nämlich nicht nach Indien, sondern ich komme von da und werde wohl schwerlich noch einmal hinreisen —"

Der Alte schien nicht zu hören und saß wieder teilnahmslos. Aur einmal, mit einer schnellen Bewegung, budte er sich und schlug heftig auf die Jand eines Jändlers, die durch die Balustrade gegriffen und an seinem Fuß gerüttelt hatte.

Wir standen bald auf und verabschiedeten uns. Es war doch eine unbehagliche Stimmung zuletzt gewesen. Im Vorbeigehen bei der Loge gab der Portier Zassen einen Zettel mit erbetener Angabe der Züge nach Alexandrien, im Anschluß an das Schiff nach Hamburg.

Bassen kniffte ben Bettel nachbenklich. Auf bem Treppenabsatz faßte er mich leicht am Arm:

"Denken Sie, wie komisch. Ich glaube nun prinzipiell an solche Sachen wie vorhin nicht. Aber sie ,haben' uns doch mehr, als wir uns eingestehen. Ich glaube, wenn meine Reise erst jett nach Indien ginge, ich wäre fähig, sie aufzugeben!"

Ich tröstete ihn mit seiner harmlosen nordbeutschen Garnison. Er schalt sich auch selber und wechselte das Thema. Doch blieb er nachdenklich und zerstreut. —

<sup>...</sup> In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag fiel bei Pont-d-B... bei einem unerwarteten nächtlichen Angriff durch indische Truppen der bekannte Herrenreiter Rittmeister Graf Zassen...



Die heutige Zeitungsnotiz aber, von der ich sprach, und die mir die Erinnerung an diesen Abend wieder wachgerufen, lautete:

# Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen · Von Richard Calwer

n der demokratischen Presse spielt bei der Erörterung der Friedensfrage das Selbstbestimmungsrecht der Nationen eine ausschlaggebende Rolle. Jede Nation und jedes Nationchen soll gewissermaßen autonom bestimmen dürsen, wie sie sich in den Fragen der Weltpolitik zu verhalten habe. An sich klingt diese Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes sehr schön, leider aber verträgt sich dieses Necht nicht ohne weiteres mit der zukünstigen Gestaltung einer einheitlichen westeuropäischen Politik. Es fragt sich zunächst: ist eine solche einheitliche westeuropäischen Politik eine zwingende Notwendigkeit? Wenn ja, haben sich dann die einzelnen westeuropäischen Staaten dzw. Nationen diesem höheren Zwecke unterzuordnen oder kann man es in ihr Belieben stellen, den höheren Zweck badurch zu vereiteln, daß sie ihre eigenen Wege geben?

Es ist im Laufe bieses Rrieges icon öfter barauf verwiesen worben, bag ber große Rampf, der gegenwärtig ausgefochten wird, nicht nur zur Sicherstellung der wirtschaftlichen und politischen Stellung Deutschlands geführt wird, sondern auch zur Berteidigung der westeuropäischen Kultur Rukland und England gegenüber. Durch ben politischen Gegensat zwischen Deutschland und Frankreich ist es leider dazu gekommen, daß die Angriffe Englands und Rußlands auf Deutschland möglich waren, dak durch diesen Krieg auf alle Källe eine Schwächung der westeuropäischen Länder erfolgt. Ein wirtschaftlich und politisch einiges Westeuropa ift für England ebenso eine Gefabr wie für Rukland. Englands Herrschaft zur See ist durch den wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands bedrobt, und Ruflands Vordringen an die See wird durch ein einiges startes Westeuropa aufgebalten. Die historisch gewordene staatliche Bersplitterung Westeuropas ist in dem Rampfe gegen Deutschland ber beste Bundesgenosse Englands und Ruklands. Und wenn der Krieg damit enden sollte, daß Deutschland unterläge, so würde Westeuropa auf lange binaus, vielleicht für immer, als ein Achtung gebietenber Faktor aus der politischen Geschichte ausscheiden. Man verkenne doch nicht die jüngste Phase des wirtschaftspolitischen Amperialismus, der durch die Entwicklung einer kleinen Anzabl von überaus großen Wirtschaftsgebieten, die eine mehr oder weniger große politische Geschlossenbeit zeigen, geschaffen worden ist. Da sind die Bereinigten Staaten von Amerita, deren Einfluksphäre der ganze ameritanische Rontinent ift, und die auf Grund ihrer Monroedottrin eifersuchtig barüber wachen, daß teine asiatische ober europäische Macht wirtschaftlich ober gar politisch festen Auf in Amerika fasse. Da ist das Riesenreich Rufland mit einer einzigen einheitlichen politischen Organisation, bessen Entwidlungsmöglickeiten gar nicht abauseben sind, und das mit jedem Rabrzebnt dem uneinigen Westeuropa gegenüber eine immer stärter wachsende Gefahr bedeutet. Da ist ferner England mit seinem unermeklichen Kolonialbesik, das als Mutterland sich politisch und wirtschaftlich enger und enger mit seinen Kolonien verbindet, um das größere Britannien als ein sich möglichst selbst genügendes Wirtschaftsgebiet zu schaffen. Da ist endlich noch Japan, das in Ostasien seine Einflußsphäre zu erweitern sucht und vor allem China sich wirtschaftlich und politisch untertan zu machen sucht. Diese vier in der Entwicklung begriffenen Imperien lassen Umfänge erkennen, die die wirtschaftliche und politische Leistungsfähigkeit der genannten Staaten in ungewöhnlicher Weise steigern müssen.

Gegenüber diesen wirtschaftlichen Großgebieten, die entweder eine einheitliche politische Organisation zum Teil schon genießen oder einer solchen entgegengehen, blide man nun auf das wirtschaftlich und politisch so ungemein zersplitterte und uneinige Westeuropa. Auf einem relativ kleinen Territorium im Verhältnis au den Gebieten der pier genannten Amperien hat sich bei einer überaus starten und tulturell hochentwidelten Bevolkerung eine ganze Reihe voneinander unabhängiger staatlicher Organisationen entwidelt, von benen jede ohne Rudficht auf die zutunftigen gemeinsamen Gefahren ihre eigenen Wege geht. Wenn vernunftige Uberlegung maggebend mare, fo mußten bie westeuropaischen Staaten schon längst ben Ernst ber weltpolitischen Situation ertannt und sich zu einem gemeinsamen Wirtschaftsgebiete zusammengeschlossen haben, aber bie Ertenntnis bessen, was im hinblid auf die gemeinsame Zutunft not tut, ist so gering entwidelt, baß die gegenseitigen Rivalitäten, die alten historischen Gegensätze viel stärter ins Gewicht fallen als die von außen ber brobenden Gefahren. Das Selbstbestimmungsrecht der vielen westeuropäischen Staaten ober Nationen führt zu nichts anderem als zur Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen und staatlichen Bustandes, bei bem Westeuropa als geachteter Partner aus der Reihe der Amperialmächte mit der Beit ficher ausscheiben mußte. Es tann nur bann im Ronzert ber Machte in ber Rutunft mitwirten, wenn es seine wirtschaftliche und politische Rersplitterung überwindet und sich ebenfalls zu einem möglichst einheitlichen Großwirtschaftsgebiet zusammenfindet, das ein einheitlicher politischer Wille namentlich nach außen bin verbindet.

Ist man über die zukünftige wirtschaftspolitische Gestaltung Westeuropas im klaren, erblickt man in dem hier angedeuteten Ziel die einzige Möglickeit der Erhaltung und Weiterentfaltung des westeuropäischen Kulturkreises, dann wird man das Recht der absoluten Selbstbestimmung der Nationen in seiner relativen Bedingtheit ertennen und verlangen müssen, daß sich die einzelnen Nationen unter dieses höhere Ziel beugen, wenn es irgend möglich ist, aus eigener Initiative, wenn nicht, so unter Anwendung von Oruck und Zwang durch die politischen Organisationen, denen die Aufgabe in erster Linie zufällt, die Erreichung des Zieles durchzusehen. Daß die politisch besonders kraftvollen staatlichen Organisationen sich an die Spitze der zu dem Ziele führenden Bestrebungen stellen, daß sie die Führung übernehmen müssen, das ergibt sich aus dem Selbsterhaltungstriede dieser Organisationen gegenüber der wachsenden Macht der rivalisierenden Imperien außerhald Westeuropas. Wenn z. B. Deutschland diese Führerrolle übernimmt, so wird es natürlich keineswegs die politische Selbständigkeit der verschiedenen Nationen ohne Not und Zwang antasten, vielmehr wird es nach Möglichkeit diese Selbständigkeit der Selbständigkeit diese Selbständigkeit diese Selbständigkeit diese

teit zu wahren suchen, soweit es im Rahmen des zu verfolgenden Zieles möglich ist. Aber es wird nicht ruhig zusehen können, daß westeuropäische Nationen das im Interesse der Gesamtheit Westeuropas zu verfolgende Ziel mutwillig oder sahrlässig durchtreuzen, daß sie halsstarrig der Notwendigkeit einer Entwicklung sich verschließen, die im Interesse aller westeuropäischen Staaten liegt. Man tann z. B. nicht dulden, daß westeuropäische Staaten mit England oder Rußland zusammengehen, um die Erreichung eines einheitlichen westeuropäischen Gedietes zu erschweren oder gar unmöglich zu machen, so wenig wie es die Vereinigten Staaten von Amerika dulden würden, daß mittel- oder südamerikanische Staaten bei außereuropäischen Großmächten Schutz und Anlehnung suchen würden.

Das Recht der Gelbstbestimmung der einzelnen Nationen findet also seine wohlweislichen Grenzen, die durch die Wahrung ber Solibarität und durch die Durchführung der gemeinsamen Aufgaben der westeuropäischen Staaten bestimmt sind. Wir haben von dem Gelbstbestimmungerecht ber "Nationen" du sprechen, benn so lautet bas übliche Schlagwort, obwohl es vielleicht statt Nationen besser Staaten bieke. Denn was ist eine Nation? Wenn es nach dem Beariff der Nationalität ginge, wenn es wirklich richtig wäre, daß jede Nation selbst über ibre wirtschaftlichen und politischen Geschicke bestimmen dürfte, so würden sich bie icon beute bestebenden Staaten febr ichnell um ein Vielfaches vermehren. Denn es dürfte beute wohl teinen Staat geben, in dem nicht mehrere Nationen nebeneinander ober miteinander lebten. Bon ber fleinen Schweig an mit ihren drei Nationalitäten bis zum aroken Amerika, in dem neben Engländern und Aren Deutsche, Italiener usw. in einem großen Staatsverbande ausammenleben, ja wohl in allen Staaten der Welt wird durch die Tatsachen das Schlagwort von dem Selbstbestimmungerecht ber Nationen Lugen gestraft. Man blide nach Ofterreich-Ungarn, wo die große Rabl der Nationen und Nationchen zu einem totalen Berfall einer einheitlichen politischen Organisation führen würde, wenn jede Nation sich gewissermaßen auf eigene Faust politisch organisieren durfte. Die Anertennung des Rechts der Gelbstbestimmung der Nationen wurde einen Ruckfall in bie ersten Anfänge ber politischen Organisation ber Menschen bilben, die aus ber Vielbeit sich berausgebildet bat und allmäblich zu immer weniger, aber um so größeren politischen Gebilden führt, die für die Entwidlung der Menscheit schließlich segensreich wirken. Man wurde sich dem Fortschritt der Menscheit entgegenstemmen, wenn man diese Entwidlung durch die Anertennung des Rechtes auf die Selbstbeftimmung ber Nationen illusorisch machen wollte.

Es muß noch darauf hingewiesen werden, daß dieses Selbstbestimmungsrecht aus dem Arsenal der Demokratie, wie es schon vor einigen Generationen ausgerüstet war, hergeholt und namentlich von der Sozialdemokratie übernommen worden ist. Nun, mit wirklicher Demokratie hat das Schlagwort nichts zu tun, es wäre denn, daß nach demokratischer Auffassung jede Nation tun und lassen dürfte, was sie will, was zur völligen Anarchie und weiterhin zu den schlimmsten Kämpsen ohne höheres Ziel sühren würde. Die Arbeiter werden dieses ganze organisatorische Problem sehr viel leichter verstehen, wenn sie an ihre eigenen Organisationen denken wollen. Wenn die Arbeiter ihren wirtschaftlichen Kampser Kumer XVII. 19

Digitized by Google

z is

ı

'n

. 3

ŧì,

1

T.

7

Ir i

**对于他们是对对对对对对对对** 

gegen die Arbeitgeber wirklich mit burchschlagendem Erfolg führen wollen, so ist bazu die erste Voraussehung, daß sie den Arbeitgebern eine geschlossene einheitliche Organisation gegenüberzustellen vermögen. Wenn nun aus historischen Gründen in der ersten Beit der Arbeiterbewegung eine Bersplitterung eingetreten ist, wie es leider der Fall ist, so wird durch diese Zersplitterung zweifellos der gemeinsame Gegner, in diesem Falle die Arbeitgeber, gestärtt, die Arbeiter in ibrer Gesamtheit baben unter der Zersplitterung bzw. unter der Vielheit der Organisationen zu leiden. Denn diese Bielheit der Organisationen führt zu inneren Rämpfen zwischen den verschiedenen Organisationen und ihren Mitgliedern, wodurch eine Menge Rraft, die gegen die Arbeitgeber verwandt werben sollte, nutlos vergeudet wird. Würde es nun undemokratisch sein, wenn man verlangen wurde, daß im Interesse bes gemeinsamen Rampfes gegen die Arbeitgeber in ihrer Gesamtheit die Vielheit der Organisationen beseitigt und eine einheitliche Organisation der Arbeiter geschaffen werden musse? Oder wurde hier etwa auch bas Gelbstbestimmungsrecht der einzelnen, nun einmal bestehenden Organisationen anerkannt werden muffen? Nein, auf diesem Gebiete lehnen die Arbeiter mit Recht eine Auffassung ab, die eben mit Demokratie im Grunde gar nichts zu tun bat, sie vertreten vielmehr die aus dem wirtschaftlichen Kampfe sich ergebende Forberung nach einer möglichst einheitlichen geschlossenen Organisation für alle Arbeiter, um im Rampfe mit den Arbeitgebern so start als möglich dazustehen. Diesem höheren Awede, der aus der Kampsstellung sich ergibt, haben sich die bestebenden Organisationen zu beugen, entweder aus Ertenntnis und eigener Anitiative ober burch Drud und Zwang, indem die starke und große Organisation die mittleren und kleinen unter ihren Einfluß zwingt und sie sich schlieklich angliebert. Was hier für den gewerkschaftlichen Rampf der Arbeiter gilt, das trifft auch auf ben gegenseitigen Rampf der staatlichen Organisationen zu.

Es soll noch einmal wiederholt werden, daß man nicht ohne Not das Selbstbestimmungsrecht ber nun einmal bestehenden staatlichen Organisationen antasten soll. Wo es geht, soll man unter Wahrung dieses Rechts ben höheren Zwed, das höhere Ziel zu erreichen suchen. Wo aber eine staatliche Organisation, die zu einem größeren Ganzen durch ihre Lage und durch ihr kulturelles Niveau gehört, sich mit allen Kräften sträubt, sich bem größeren Ganzen einzuordnen, ja der Bilbung eines solchen größeren Gebilbes Schwierigkeiten in ben Weg legt und womöglich die natürlichen Gegner dieser Bildung begünstigt oder sich von ihnen begünstigen läßt, da ist das Recht der Gelbstbestimmung auf alle Fälle verwirkt. Dagegen kann eben auch vom bemokratischen Standpunkte aus nicht das Geringste eingewandt werden. Und erst recht nicht vom sozialistischen. Ganz im Gegenteil: gerade der Sozialismus tennt ein solches Recht nicht, tann es auch nicht anertennen, hat vielmehr bas lebhafteste Anteresse an dem Austandetommen weniger, aber großer Imperien, da sie ben Frieden und die materielle Wohlfahrt ber Menscheit in erheblich höherem Grabe zu gewährleisten vermögen, als bies bei einer Vielheit staatlicher Organisationen überhaupt möglich ist.



Rece

, 10

inte riide

lgita:

es ir M.

it le

in:

池

icli

iliç.

et i

واا

(1)

٠...

11...

ī

ŢΝ

ļ:

ji.

## Berratene Liebe Von Karl Storck

er leitende Staatsmann des Deutschen Reiches hat vom Zorn geiprochen, ber uns ob ber Handlungsweise Italiens erfülle. Tausenben deutscher Kerzen wird dieser Rorn noch verbittert durch ein tiefes Weh. Denn nichts trifft so hart und tut so weh, wie verratene Liebe.

Trok der Blutsverwandtschaft war unser Verhältnis zu England immer tübl. Von Englands Dichtern lieben wir eigentlich nur Shatespeare und Dicens. Unser Verbaltnis zu Frankreich war trok ber alten Erbfeinbschaft warmer: es berubte auf sinnlicher Freude an einer alten, in langen Zeitläuften berausgebildeten Lebenstunst des Genusses, tonnte also auch tüblen Erwägungen standbalten, da es nirgendwo an die innersten Lebensnerven ging. Aber Italien haben wir geliebt. Und alt ift diese deutsche Liebe zu Italien, so alt fast, wie wir von Deutschen wissen.

Aus Nacht und durch Nacht zum Licht, ist der Wesenszug deutschen Lebens. Rein törperlich genommen, wie die Naturerscheinung, die der deutsche Anthos als Rampf zwischen Dunkelheit und Licht gestaltet bat, erscheint diese Süblandssebnsucht zuerst. Bebbel ist in seinem "Moloch" biesem Broblem nachgegangen. Tacitus sprach schaubernd vom "triste caelum", dem trübseligen Himmel, der über Germanien sich wölbe, und die Nordlandssöhne brachen über ben ungeheuren Alpenwall, den die Erde gegen sie aufgetürmt hatte, sebnsuchtsvoll binunter ins Land ber warmen Luft, die im blauen Sonnengewölbe gleich gesponnenem Silber und Gold glänzte. Mit der Urgewalt eines Naturtriebes warb biese Germanenliebe um die subländische Schone, die es in ihrer tatigen Gewandtheit bald verstand, bes tappigen Baren Stärke in ihre Banbe ju schlagen.

Welche Fulle deutscher Rraft ift dieser Italia geopfert, ist um ihren Besit, und in ihrem Dienste verbraucht worden! Schon die Schickfale der Germanenvölker in ber großen Weltwanderung bieten immer wieder bas Bilb, bag zuerst um Atalia gekämpft, dak sie besiegt und gewonnen und dak dann in ihrem Dienst (oft gegen die eigenen Brudervöller) Blut und Kraft vergeudet wird. Und als endlich der Schwerpunkt der Welt verschoben wird, als das deutsche Volk die Berrschaft der Welt. die es neu gestaltet bat, bewukt in die Kand nimmt, wird der Besik der südlänbischen Schönen zum Symbol ber deutschen Raisermacht im Norden. Ein Traum, ben alle träumen von Rarl bem Groken an, ber immer wieber lodt, sooft auch seine Erfüllung ben trügerischen Wert bes Besites erwiesen; eine Liebe, die immer neu entflammt, aufs neue ihre besten Rrafte einsett, obwohl ber Berstand immer wieder einsehen muß, daß sie einer Unwürdigen gilt, und daß ein innerer Swang — sei es des Blutes oder des Schickals — die Geliebte zu anderem Bunde lock.

Das ebelfte und begabteste der deutschen Raisergeschlechter hat in dieser Liebe seine groke Kraft vergeubet, und wenn des letten Robenstaufen Blut unter bem Beil bes frangösischen Benters Anjou flok, in bessen geile Arme sich die golbgekirrte Buhlin Italia geworfen hatte, so wirkt das wie ein Urbild dessen, wovon 452 Stord: Berratene Liebe

heute die italienische Sasse und Sosse träumt. Art läßt nicht von Art, und wenn die Seschlechter kommen und gehen, wie die Blätter am Baum, die Völker bleiben gleich ihm dieselben.

Danach war der Deutsche, zumeist weil er seine beste Kraft dort unten im Süden vertan, daheim zu schwach geworden, um noch an kühne Eroberungen zu benten. Aber zu tief hatte sich die Leidenschaft zum Südland ins deutsche Herz verankert, als daß sie durch äußere Geschehnisse, und mochten sie noch so gewaltig sein, hätte geheilt werden können. Stärker als zuvor das Machtverlangen, ketteten jest geistige Bande die Länder aneinander. Das Volk, dem die Acligion am tiefsten von allen Herzensbedürfnis war, vermochte nicht mit der Klugheit Frankreichs die Grenze gegen Rom adzusteden, jenes Frankreichs, das sich "die älteste Tochter der Kirche" nannte und als solche verhätscheln ließ, dafür aber die Mutter tyrannisierte und, wo es Vorteil brachte, beiseite schob und misachtete.

Deutschland sab für Zahrhunderte auch für seine Gottesliebe die Heimat in Rom und trug der Mutter in geistigen und leiblichen Gaben das Beste zu, was cs aufbringen konnte. Dann kam der gewaltsame Rif bezeichnenderweise unter schwersten Seelenkampsen vollzogen von einem Mann, der zuvor in Rom für sein religiöses Empfinden die bittere Enttäuschung erlebt batte, die por ibm und nach ibm Tausenden deutscher Ratholiten dort widerfahren ist. Aur daß er dann den Mut fand zu sagen: Da sie unwürdig ist, kann sie meine Mutter nicht sein. Aber wir Deutsche baben bis auf den beutigen Tag den Schaden bavon. Wie einst Rom es perstand, die Waffenträfte beutscher Bölter gegen beutsche Brüder zu nuken. so bat es bis heute die Brüder in ihrer Religion sich nicht zusammenfinden lassen, und alle Enttauschungen, die der deutsche Ratholizismus bis in die jungften Tage binein in Rom und burch Rom bat erleiben mussen, alle die unüberbrückbaren Rlüfte, die er zwischen sich und Rom dauernd gähnen sieht, haben die opfervolle Liebe ber einen Bälfte des deutschen Bollsstammes zu dieser neuzeitlichen Berförperung des römischen Imperiums — denn das ist die römische Kirche, und nicht der schwantende Thron, auf dem das Haus Savonen sist — nicht zu ertöten vermocht. Inzwischen batten sich aber längst andere Kräfte gefunden, um auch den von der Rirche befreiten Teil in die alten Bande zu schlagen. Die Wissenschaft des Humanismus und die Runst der Renaissance, beide tausendfältig genährt von Kräften, die deutschem Blut entsprungen waren, locten mit einer Macht, der gerabe die besten deutschen Geister niemals zu widerstehen vermochten.

Und doch, das alles hätte nicht gereicht, wenn es nicht das Leben selbst gewesen wäre. Des größten deutschen Dichters Lebenslied, dessen sämtliche Strophen auf den Rehrreim "Liebe" gehen, enthüllt dem scharf zusehenden Forscher den merkwürdigen Fall, daß er die Frauen nie liebte, wie sie wirklich waren, sondern wie er sie sich geschaffen hatte, auf daß sie dem Bilde seiner Sehnsucht entsprächen. Diese Sehnsucht ist das tostbarste Sut des Deutschen, um ihretwillen haben die Fremden ihn "verträumt" geglaubt und waren dann doppelt erstaunt, wache Augen und harte Fäuste zu sinden, wenn sie es wagten, an das Bild seiner Sehnsucht zu rühren oder ihm die Wirklichkeit so trübe zu gestalten, daß er fürchten mußte, sie zu verlieren.

Stord: Verratene Liebe 453

Das deutsche Volk hat in einem großen Teile seiner Besten als solches Gebilde seiner Sehnsucht Italien geschaffen. In der Tat: das Italien, das wir Deutsche so sehr geliebt haben, hat es nie gegeben, das war ganz unsere eigene Schöpfung. An der Seite eines jeden von uns stand eine Mignon, die fragte: "Rennst du das Land?" und in leuchtenden Farben und mit süßen Tönen die Schönheiten dieses Landes pries, so daß in uns allen das Verlangen erwuchs: Dabin! dahin!

Was war uns Atalien?

Das Land ber Schönbeit schlechtbin! Wir strebten binunter aus wirklicher oder vermeintlicher Enge — bort unten war alles weit, alles hell und licht. 3ch bin auf allen Alpenstraken binübergewandert und immer batte ich dasselbe Gefühl, wenn die Rammbobe überwunden war: Nun gebt's binein in die Sonne. ins Helle! Gewiß, es war die Runft. Aber es war so unendlich viel anderes. Es war auch der Wein, die Früchte, eine Natur, die sich in hellen, flaren Formen abhob. 3ch habe als das eigentlich Beglüdende immer empfunden, daß das Bewußtsein des Raumes einem so beseligend aufging, des durch Menschenwert gestalteten, weil architektonisch beherrschten Raumes. Und man wollte sich biese Seligteit nicht trüben lassen. Man verschloft die Augen por allen Raklichkeiten, mit benen die Ataliener seit Aahrhunderten ihr Land verunstaltet haben. Man sab nur das Schöne. Und die Menschen nahmen wir als Kinder. Sie waren schmutig, schlampig; sie betrogen und hintergingen einen; man lacte, wie sie selber lachten, man fühlte sich frei. Etwas von der mertwürdigen Genügsamteit dieser Leute übertam einen selbst. Ich meine im Geistigen. Das Faustische, das stete Orängen, Bohren und Suchen, das uns Deutsche daheim nie verläßt, wich dem Behagen der Stunde, einem befeligten Erfülltsein. Echte und Rüchenromantik mengten sich bunt ineinander. Der Brigant und die glutäugige, blendend schöne Atalienerin — die lette in Wirklickleit noch viel seltener als der erste — wurden von jedem Italienfabrer wenigstens in Gedanten erlebt. Das Slück, das Goethe in der siebenten seiner Römischen Elegien besingt, bat ein jeder Ataliensabrer in seiner Art erlebt, und auch die heibnische Stimmung, die den damals noch nicht zum Olympier gereiften Weimarer umfing, übte auf einen jeden ihren Zauber. Darum find die deutschen Brotestanten fast begeistertere Lobredner Ataliens gewesen, als die Ratholiken; wurde jenen boch auch der römische Gottesdienst, an dem der innerlichere beutsche Ratholit vielen Anstoß nahm, zum sinnlich padenben Schauspiel.

So liebten ganze Seschlechter der Deutschen in Italien geradezu die Poesie, die Poesie ihres eigenen Seins. Zahlreiche der besten Deutschen haben daran geschaffen, dies Sedilbe immer herrlicher und reicher auszugestalten. Die Oichter von Soethe die zu Paul Jense und Voß, die Künstler vom alten Carstens, dem knorrigen Roch über die Nazarener zu Feuerbach, Marées, Bödlin, Hildebrand, die Historiter von Windelmann zu Mommsen, Nieduhr, Gregorovius, Burchard, Behn und viele, viele andere.

Weil so das Italien, das wir liebten, unser Gebilbe war und von dem wirtlichen Italien und seinem Volke nicht mehr erborgt hatte, als das Bildwerk des Künstlers von den materiellen Erscheinungen der Natur, deshalb haben wir auch

454 Stord: Verratene Liebe

teine Gegenliebe verlangt. Wieso auch? Diese höchste Form ber Liebe hat ihren Reichtum in sich selbst; sie ist glücklich, weil sie lieben barf, geben und beschen tann. Ist der Geber nicht immer reicher, als der Empfänger?

Nein, es war nichts ungesund Sentimentales in dieser Liebe, auch nichts vom Aitter Toggenburg. Wir haben die Geliebte wirklich besessen. Freilich — unsere Geliebte: das Italien Dantes, Michelangelos, Leonardos; das Italien der enggassigen Städte um Siena, der truzigen tostanischen Burgen, der wilden Abruzzendörfer; das Italien auch schattendunkler Osterien. So wenig die Italiener mit ihrem Wein anzusangen wissen, so wenig im Grunde mit ihrer Kunst. Wie ihm die Zecherandacht abgeht, so das völlige Versunkensein in die großen Werke der Architektur. Manches fällt ihm freilich im Spiele zu, worum der Deutsche sich erst müht. Aber das Beste, nein das Beste haben sie nie.

Dieses Bewußtsein, Italien in seinem Besten zu lieben, gab uns die Sicherheit, weil die Liebe immer an den Sieg des Besten in der Geliebten glaubt. Und so stießen wir uns nicht an der ganz anderen Art, ja wir liebten sie gerade darum um so mehr. Nirgendwo hat noch in den letzten Jahrzehnten die rohe und niemals tieser gegründete Leidenschaft des italienischen Verismo in der Kunst leidenschaftlichere Bewunderung gesunden, als bei uns.

Mit der Blindheit dieser Leidenschaft, mit den Launen eines unreifen, verwöhnten Kindes hatten wir dei der Geliebten gerechnet, aber in dem Gedanken: In der Stunde der Not, wo es wirklich an den Kern geht, da muß sie zu dir halten, da muß sie fühlen, wo ihr Plat ist.

Hier liegt die furchtbare Enttäuschung. Wo wir ein leidenschaftliches Weib glaubten, sehen wir die berechnende Hure. Weiß Gott, es ist bezeichnend, daß dieser Treubruch auf der Gasse vollzogen, von der Gasse erzwungen ist.

Es gibt Dinge, über die ein Mann nie hinwegtommt. Von der Art ist dieser Treubruch Italiens. Man kann sich nicht vorstellen, daß der Deutsche jemals wieder das alte Verhältnis zu Italien gewinnt. Gewiß, wir werden wieder hinreisen, und unsere Augen und Herzen werden offen sein für das Schöne, mit dem dieses Land von Natur und Kunst in so überreichem Maße begnadet ist. Aber auch künstige Seschlechter werden dieses Jahr 1915 nie wieder vergessen können. Daß jetzt so viele dei uns versuchen, das italienische Volk von der Verantwortung seines Tuns freizusprechen, es lediglich als verführten Hausen hinzustellen, ist nur die Notwehr unserer alten Liebe. Je klarer wir uns des Seschehenen bewußt werden, um so weniger kann dieser Rettungsversuch auf Erfolg rechnen.

Nein, wie das Ringen der Völker auch ausfallen möge, diese Frage ist bereits jeht entschieden. Das einzigartige Verhältnis Deutschlands zu Italien, wie es vor bald zwei Jahrtausenden sich angebahnt hat, wie es seit anderthald Jahrhunderten von unseren besten Geistern mit hingebender Liebe ausgebaut worden, ist vorbei. Denn auch wir werden aus dieser Zeit als andere hervorgehen. So ist die Stunde da, sich über die Tragweite des Verlustes klar zu werden und Rechnung und Gegenrechnung auszustellen. Reine Gegenrechnung für Italien, denn von ihm haben wir nie etwas gewollt. Uns gehen heute nur die Posten auf den Soll- und Habenseiten unseres eigenen Volkes an.

Stord: Verratene Liebe 455

Soweit ich sehe, gilt die Rlage hauptsächlich dem Verlust der künstlerischen Beziehungen.

Wenn das Wort: "Wer den Dichter will verstehn, muß in Dichters Lande gehn" einmal Geltung hat, so ist es für die italienische Runst. Das Wesen ihrer Architektur vorab kann sich einem nur in Italien erschließen. Aber auch die große Malerei der italienischen Renaissance setzt ein inneres Erlednis dieser Zeit voraus, wie man es von sern aus dem bloßen toten Studium kaum gewinnen kann. Selbst die italienische Literatur in ihrem Sipselpunkt Dante wird nur dem verständlich, der das italienische Mittelalter zwischen Florenz und Siena einmal mit Augen geschaut hat. Aber diese Welt ist ja auch nie zu verschließen, und was sie unserer eigenen geistigen Entwicklung zu geden hatte, haben wir uns längst erworden. Mit allen Mitteln des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachempfindens haben wir uns die Jochblüte des italienischen Schaffens zu eigen gemacht, und wir dürsen ohne Überhebung sagen, daß wir diese große italienische Runst von Dante die Michelangelo in einem Maße für unser Empfinden erobert haben, wie es niemals möglich gewesen wäre, stedte nicht in dieser Kunst so viel aus deutschem Blut entsproßte verwandte Krast.

Gegen das spätere Barod erhebt sich bann der Widerstand. Was diesseits Bernini liegt, brauchen wir obendrein nicht in Italien felbst zu suchen. Manches deutsche Schlok des siedzehnten und achtzehnten Rabrhunderts zeigt diese Runft in ibrer böchsten Vollendung. Und auch Ciepolos Farbenrausch kann man in ber Würzburger Residenz seurig nacherleben, zumal der frankische himmel in seiner Art nicht minder leuchtend blaut als der venezianische. Aber überhaupt bat ja die ältere italienische Runst als Anregerin und Befruchterin unseres Schaffens langft ibre Schulbigkeit getan, und wir burfen nie vergessen, bag neben bem Ruken eine Masse Schaben anzubuchen wäre. Raum einer bat ungestraft unter italienischem himmel gewandelt. Wie einst die besten deutschen Stämme als Bölter der Locung des Südens erlegen find, ihr bewuktes Boltstum eingebükt baben. so bat auch fast jeder deutsche Künstler, der im Süden weilte, am Deutschen seines Wesens Einbuke erlitten. Es bleibt ein ewiger Rampf der in berber Külle verschlossenn deutschen Seele gegen die sinnliche Schönbeit, und wenn auch unsere Beften diesen Rampf schlieftich siegreich bestanden haben, Wunden und Narben haben sie baraus mitgenommen, und ein strenger Nachrichter könnte fast bei jedem pon ibnen pon sündbaft pergeudeten Rahren sprechen. Freilich, ob einer pon den "Sundern" biefe Jahre in seinem Lebensbuche hatte missen mogen? "Wie wird mich dabeim nach diefer Sonne frieren", feufzte der gewiß ternhafte Qurer im blauen Benedig, als er der Nürnberger Reimat dachte.

Was Italien im neunzehnten Jahrhundert an Kunst hervorgebracht hat, ist so wertlos und ohnmächtig, daß schon diese Tatsache die lauten Verkünder des neuen Ausstiegs der lateinischen Rasse topsichen machen müßte. In der Musit, wo es noch weitaus am besten steht, ist seit Verdis mittlerer Schaffensperiode das eigentlich Italienische zu Ende. Den Verdi des "Falstaff" haben die Italiener nicht mehr verstanden. Der gewaltsame Verismus der Mascagni und Puccini lebte von fremden Kräften, und es zeugt für die innere Unfruchtbarkeit des jungen

456 Stord: Berratene Liche

Italien, daß in der Musik wie in der bildenden Kunst der gedankenblasse, jeglicher Naturkraft bewußt ausweichende Futurismus hier entstanden ist und seine wüstesten Orgien seiern konnte. Rassenpsychologisch ist es demerkenswert, daß diese den neuen Aufstieg der lateinischen Rasse am wildesten verkündenden Futuristen, wie sie zuvor schon ihr Kunstleden in den Birkus und auf die Sasse gezerrt hatten, jest auch in der Sassenpolitik die ärgsten Mitschreier abgaben. Was die italienische Musik der deutschen bringen konnte, hat schon Mozart in wunderbarster Weise sür uns gewonnen. Seither sind wir, wie für alle Welt, so auch für die Italiener die Gebenden gewesen. In der Literatur beschränkt sich der einzige wirkliche Wert für uns auf den einen Dante.

Für die Kunstgeschichte ist es geradezu ein Glüd, wenn sie in der Zutunst etwas von der Beschäftigung mit der italienischen Kunst abgelenkt wird. Es war entschieden schon immer übertrieben, daß wir den Italienern die kostspieligsten archäalogischen Forschungen durch die Einrichtung unserer Institute in Florenz, Kom und Neapel abgenommen haben. Denn wir dürsen doch nicht vergessen, daß es sich hier um jene Art von Kleinarbeit handelt, die auch im günstigsten Fall nur das Naterial für eine wirklich großzügige, befruchtende wissenschaftliche Arbeit liesert. Und so ist überhaupt eine Unmasse Gelehrtenarbeit an Quellenforschung und sonstiger Kleinarbeit von deutscher Seite für die italienische Kunst geliesert worden, die viel besser Seschichte unserer eigenen Kunst zugute gesommen wäre.

Wichtiger nehme ich ein anderes, bas gemeinbin gerade von den Fachleuten nicht erwähnt wird, bas ist ber Runstgenuß. Ich habe bas Mobische und barüber hinaus sogar das Erheuchelte in der Runftbegeisterung, die die große Masse der beutschen Italienfahrer zutage legte, nie vertannt. Erokbem follte man ben Wert nicht unterschätzen. Sicher haben Tausenbe von Deutschen sich niemals wirklich eindringlich mit bilbender Runft befast, als auf ihrer italienischen Reise. Und ich glaube, bei ben meisten, so lächerlich bas Getue bem Kachmann portommen mochte, ist doch etwas zuruckeblieben: sie hatten einmal einen Hauch des Geiftes ber Runft perspurt und find bes Segens biefer Berührung nie mehr gang verluftig gegangen. In ber gehobenften, feftlichften Stimmung ihres fonft im Alltag gleichmäkig verlaufenden Daseins batten sie, wennschon zum guten Teil aus Baebeterpflichten, täglich viele Stunden ber Runft gewidmet. Bei jedem, ber pon Natur aus nicht ganz unempfänglich für Kunst ist, kann so etwas nicht ganz ohne Segen bleiben. Diese Berbindung von Feierzeiten bes Lebens mit Runft, wie sie Italien in einer sonst nie erreichten Annigkeit gerade für uns Deutsche berbeiführte, bebeutete einen Lebenswert, mögen die Folgen auch für das Berbaltnis zahlloser Deutscher zur eigentlich beutschen Runft sogar schäblich gewesen fein. Denn entschieben bat die Masse bes beutschen gebilbeten Mittelstandes überhaupt nur zur italienischen Runft ein engeres Berhältnis gefunden, niemals zur alten beutschen.

Hier sehen wir, wie eng diese Frage der Kunst mit der der Bedeutung Italiens für unser Leben, wie ich sie oben behandelt habe, verbunden ist. Und dadurch zeigt sich auch der Weg, den wir gehen müssen, ein Weg übrigens, auf dem wir, glaube ich, unvermerkt schon weiter vorgeschritten sind, als uns disher zum

Stord: Berratene Liebe 457

Bewußtein gekommen ist. In unserer deutschen Jugend hat sich ein Wandel vollzogen. Zene Jugendbewegung, von der der Wandervogel die auffälligste, aber keineswegs die einzige Erscheinung ist, hat mit dem Wandern in deutschen Landen, der Wiedererwedung des alten deutschen Volksliedes, dem innigen Zusammenleben in kamerabschaftlicher Geselligkeit mit der deutschen Natur Veränderungen in der Gemütseinstellung vollzogen, die, wie gerade die Erlebnisse dieses Krieges zeigen, viel bedeutsamer sind, als man von vornherein sich denken konnte. Hinzu kommt die Entdedung der Schönheit des Winters in der Natur in Verbindung mit der Pflege des Wintersports. Ursache und Wirkung mögen sich da durcheinandermengen, aber ein Blid auf die Landschaftsmalerei des letzten Menschenalters zeigt doch, wie das Südlandsideal immer mehr verblaßt ist, wie wir die Schönheit anderswo suchen und sinden.

Weniger zeigt sich das die jest in der Zbealanschauung von der menschlichen Schönheit. Da zehren wir zu sehr von den Bildern der Vergangenheit. Aber hat uns dieser Krieg nicht auch ein neues Schönheitsideal des Körpers offendart? Ich wenigstens stand, wenn ich unsere Soldatenzüge sah, oft wie vor einer Offendarung der deutschen Mannesschönheit. Es ist höchste Zeit, daß unsere Erziehung hier der Entwicklung des Lebens nachzueisern strebt, höchste Zeit, daß in unserer ganzen Berandildung der Jugend das Schwergewicht auf das bewußte Deutschsein verlegt wird.

Wer wird in Zukunft noch die Beispiele für männliches Helbentum in der Antike suchen wollen, wo die Gegenwart sie in solcher überwältigenden Fülle bietet? Aber barüber hinaus hat biese Beit ber hochsten Gefährbung uns die Berrlichteit des Deutschtums so binreikend offenbart, dak es unser aller Bestreben sein muk, den Rräften dieses Deutschtums nachauspuren, wo und wie sie fich finden. Und so wird auch die Erziehung zur Kunst ihre Wegrichtung dahin ändern müssen, daß sie dorthin leitet, wo beutsches Wesen in der Kunst, auch in der bilblichen, sich am reinsten und stärtsten geoffenbart hat. Da wird es gerabezu ein Glück sein, dak in den nächsten Kabren die deutsche Reiselehnsucht sich taum im Ausland wird befriedigen tonnen. Wer wird gern in Feindesland gehen? So wird benn die Ferienstimmung, die freie Boberspannung unseres ganzen Wefens, beutschen Landen und ber in ihnen aufgespeicherten Runft zugute kommen. Mögen alle Berufenen ihre Rrafte aufbieten, um hier beim Entbedungswerte zu helfen. Mit furchtbarer Pflugichar ift bas Erbreich bes beutschen Wesens aufgerissen, nun beikt es rechtzeitig die fruchtbare Saat von beutscher Art und deutscher Schönbeit barein senten. Dann wird uns, die wir Treue gehalten, auch aus bem Berrat der einst so heißgeliebten Fremde Segen erblühen.





Beber "Die Leistung und die Zukunft der baltischen Deutschen" spricht sich in der "Woche" unser berühmter Theologe Wirklicher Geheimer Rat Abolf von Harnack in so wohlüberlegten und begründeten Worten aus, daß diese Stimme — zu dieser Stunde! — von keinem Deutschen überhört werden sollte:

Ein Teil baltischen Landes, die Jafenstadt Rurlands, Libau, ist in deutschen Händen; das war eine Freudenbotschaft besonderer Art in diesem schweren Krieg, wenn sie vielleicht auch nicht alle deutschen Jerzen, wie sich's gebührt, bewegt hat. Eine Freudenbotschaft besonderer Art — denn hier haben unsere Truppen ein Land betreten und teilweise besetzt, das jahrhundertelang zum Deutschen Reich gehörte, und bessenkterung in der maßgebenden Oberschicht deutsche Kultur die zur Gegenwart zäh seisgehalten hat. Man lese Jippels "Lebensläuse in aussteigender Linie", um zu wissen, wie es in einem turländischen evangelischen Pfarrhaus aussicht, und welcher Geist von ihm ausströmt. Man vertiese sich in die ausgezeichneten Romane von Pantenius aus dem turländischen Leben, um die terndeutsche Art dieses Stammes tennen zu lernen. Man werse einen Blid auf die Jahresberichte des Goldinger Gymnasiums, um die Kraft der deutschen Schule auf baltischen Soden zu würdigen! Nun weht über einem Teil dieses Landes die deutsche Reichssahne, und der turländische grün-blau-weiße Wimpel ist ihr beigesellt.

Ist es ein "vergessener" beutscher Bruberstamm, der uns, Gott sei Dank, wieder nahcgerüdt ist? Das kann man in bezug auf die baltischen Deutschen nicht sagen; vergessen hat sie Deutschland nicht. Aber die Empfindungen ihnen gegenüber sind doch dei uns nicht warm, sondern in weiten Kreisen zurüchaltend und kühl. Daß sie so lebendig und heiß sein sollten wie gegenüber Elsaß-Lothringen im Jahr 1870, und daß daher eine herrliche Flamme nationaler Begeisterung auflodern müsse dei dem Gedanken, das Baltenland wiederzugewinnen, das kann man freilich nicht verlangen; denn das Elsaß ist uraltes deutsches Land und hat in der beutschen Geschichte eine hervorragende Stelle, die baltischen Provinzen dagegen sind ein deutsches Kolonialland. Aber die Kühle in weiten Kreisen ist doch auffallend und für ein baltisches Perz schmerzlich. Gewiß, sie herrscht nicht überall — es gibt in deutschen Landen gute Kenner und treue Freunde der baltischen Provinzen — aber die starte Welle nationalen Empfindens müssen sie zurzeit noch entbehren.

Wie erklärt sich diese Erscheinung? Nach einer vierzigjährigen aufmerksamen Beobachtung bin ich wohl in der Lage, eine Erklärung zu geben. Sieht man von allen denen ab, die sich nie die Mühe gemacht haben, sich um den baltischen Bruderstamm zu kummern, und daher nichts oder nur Falsches über ihn wissen, so erklärt sich die Rühle der Empfindung gegenüber

Die baltifden Deutschen 459

ben baltischen Provinzen in Deutschland nicht etwa schon aus der langen Zeit der politischen Entfremdung dieser Provinzen; es sind hier vielmehr tiesere Momente wirksam. Es wird erstlich die statistische Erwägung ins Feld geführt, es seien ja taum 20000 Deutsche dort (8 Prozent der Gesamtbevöllerung). Es wird sodann auf die tonservativ-soziologische Rückständigkeit der baltischen Deutschen hingewiesen, sie stellten einen Anachronismus im modernen Leben dar, etwa wie die medlendurgische Abelsherrschaft. Es wird endlich auf die Kluft hingewiesen, die die baltischen Deutschen zwischen sich und der eingeborenen Bevöllerung haben bestehen lassen (den Letten und Esten), aus der nunmehr offene Feindschaft sich entwidelt habe.

Diese Bedenten, aus denen sich die Zurüchaltung gegenüber den baltischen Deutschen ertlärt, lassen sich im Grunde in einem Vorwurf zusammenfassen: die Deutschen in den baltischen Provinzen, so sagt man, haben die ihnen gestellte Aufgabe nicht gelöst. Sie hätten sich durch Germanisserung der Eingeborenen verstärten und ihr politisches Gemeinwesen auf eine breite bürgerlich-bäuerliche Grundlage stellen sollen; statt dessen haben es die adeligen Herren aus egoistischen Gründen vorgezogen, ein tleines, mächtiges Herrenvolt zu bleiben, die ihnen nunmehr in der modernen Zeit die Macht zu entgleiten droht oder schon entglitten ist. Sie ernten also nur die Früchte ihrer engen, ständischen Politit, und Deutschland tann mit dieser Jandvoll anspruchsvoller Aristotraten wenig ansangen. Schade!

So oder ahnlich habe ich immer wieder gehört; so lautet auch das Urteil seitens nicht unfreundlich gesinnter Kreise. Dieses Urteil ist unrichtig. Ich kann es hier nicht unternehmen, es aussührlich zu widerlegen; aber ich darf hoffen, daß es die Leser interessieren wird, einige Gegenbeweise kennen zu lernen. Jandelt es sich doch um die Eigenart und das politische Lebenswert eines deutschen Bruderstammes, dessen Schickslasstunde nahegerückt scheint.

Zunächst die mangelnde tolonisierende und germanisierende Kraft. Dier ist sofort darauf aufmertfam zu machen, daß neben ben Gutshofen ber baltifchen beutschen Ritter bedeutende beutsche Städte mit einer nicht geringen beutschen burgerlichen Bevölkerung und beutscher Selbstverwaltung entstanden sind: Riga, Reval, Mitau, Dorpat, Bernau, Libau, um nur die größeren zu nennen. Nicht selten werden diese Schöpfungen überseben, und man spricht so, als bandle es sich in den Oftseepropingen lediglich um beutsche Grokgrundbesiker. Allein diese Stabte stellen selbstandige Mittelpuntte beutschen Lebens bar, steben fraft eigenen Rechts neben ber baltischen Ritterschaft und haben trot ber politischen Russifizierung einen wichtigen Teil ibres Deutschums noch immer festgehalten. Namentlich Riga hat es zu allen Zeiten verstanden, sich in traftvoller Eigenart neben den Rittern zu erhalten, und das Selbstbewußtsein des Riggiden Bürgers bleibt in teinem Stud binter dem Selbstbewuktsein des deutschen baltischen Großgrundbesikers zurud. Aber das gesamte Landvolt ist undeutsch geblieben! Das ist zwar richtig; aber der Borwurf, daß es sich dabei um eine eigensüchtige und sträfliche Unterlaffung banble, ift unberechtigt. Roch por einem Menschenalter tonnte man ibm allerdings schwer wibersprechen; benn die soziologischen Studien und Ertenntnisse waren damals noch nicht binreichend porgeschritten. Zett aber wissen wir, daß eine polltommene Rolonisierung mit Auffaugung ber eingeborenen Bevöllerung nur gelingen tann, wenn Grofgrundbefiger, Bürger und Bauern zusammen in das fremde Land einströmen. Geschieht das nicht, und unternimmt man bennoch ben Bersuch, bas eingeborene Bolk einzuschmelzen, so tritt das Gegenteil pon bem ein, was man erstrebte; die Einwanderer werben ibrerseits pon den Eingeborenen aufgesogen. Das wäre bas Schickal ber Deutschen in ben Oftseeprovinzen geworden, wenn sie nicht eine scharfe Grenzlinie zwischen sich und ben Letten und Eften gezogen batten. Denn bie Rabl ber eingewanderten Deutschen war für eine wirkliche Germanisierung zu tlein: es fehlte ber Bauer gang, und auch die beutschen Raufleute und Handwerter tamen so spärlich, daß sie nur einzelne Blate befeten tonnten; auch war in bem rorberrichend agrarischen Betrieb für fie nur langfam Spielraum zu gewinnen. Was aber geschehen tonnte, bas ist im wesentlichen geschehen. Die Letten und Esten sind in den westeuropäischen Rulturkreis bereingezogen worden.

Man liek ibnen ibre Sprache, mußte sie ibnen lassen und vermischte sich nicht mit ibnen; aber man brachte ihnen die Griftliche Religion in ihrer abendländischen Ausprägung und sodann - bereits feit bem Beginn bes 19. Jahrhunderts - bie volle burgerliche Freiheit und endlich in rasch fortschreitender, zielbewußter Arbeit die deutsche Schule und Kultur im Gewand ihrer eigenen Sprache. Seit dem Ausgang des porigen Rahrhunderts steht der baltische Lette und Eite bem Bauer in ben östlichen preukischen Bropinzen an Bilbung teineswegs nach. Nicht nur ist die Zahl der Analphabeten verschwindend, sondern auch die Zahl derer, die zu einer mittleren und höheren Bilbung gelangen, ist verhältnismäßig sehr groß. "Man findet beute Letten (und Cften)", screibt ein Renner, "wohl in allen Berufen, nicht allein in Livland und Aurland, sondern auch als Rulturträger über das weite Zarenreich verstreut. Die Zahl der lettischen (und estnischen) Geistlichen, Arzte, Auristen, Schriftsteller, Künstler und sonstigen Gebilbeten ist scon eine recht bebeutenbe; viele von diesen Leuten, die natürlich alle die deutsche Sprace volltommen beherrichen, tonnen allerdings als vollig germanisiert gelten, wie ja selbst unter den Mitgliedern der deutschen Bereine in Riga und Aurland sich viele lettische Namen finden." Freilich, auch der umgelehrte Fall tritt auf dem Land und in den Vorstädten vereinzelt noch immer ein, daß tleinbürgerliche deutsche Familien von den Letten und Esten aufgesogen werden — ein warnender Beweis für die oben festgestellte Catsache, daß einer Abermacht gegenüber bie hober tultivierte Einwanderung ber eingeborenen Bevolkerung verfällt, wenn nicht scharfe Grenzlinien gezogen werben.

Die abendländisch beutsche Kultur hat das ganze Gebiet bis zur Narwa, dem Peipussee und Dünaburg nicht nur besetzt, sondern auch wirklich durchdrungen: das ist das geschichtliche Hauptwert der baltischen Deutschen.

Aber, wendet man ein, was hilft das? Die Letten und Esten sind trot dieser Kultur in steigendem Mak Deutschfeinde geworden und halten beute lieber zu den Russen als zu den Deutschen! Run, junächst ist biese Behauptung in dem vollen Umfang nicht richtig. Von den Esten gilt sie überhaupt nur in starter Beschräntung — es gibt noch immer ein freundliches Zufammenarbeiten mit nicht wenigen unter ihnen —, und auch von den Letten gilt sie nicht in dem Sinn, baf jeber beutscheinbliche Lette bamit ein Ruffenfreund ift. Bier ichieben fich vielmehr bie nationalen Selbständigteitsbestrebungen biefer kleinen Bolterstämme ein. Auch sie sind vom Nationalismus des 19. Zahrhunderts ergriffen worden und suchen nun nationale Gemeinwefen zu begründen. Daß bies auf breitester bemotratischer, ja womöglich republikanischer Grunblage erstrebt und zugleich eine "eigene" lettische Kultur ertraumt wird, gehort zu ben freilich nicht unbedentlichen Krantheiten nationaler Bubertätsentwicklung. Daß sie babei zunächst die deutschen Wiberstände stärter empfinden als die russischen und ihren einstigen Erziehern samt den vielleicht noch bestehenden Resten patriarcaalischer Bevormundung besonders grollen, das ist der Lauf der Geschichte, und man kann sich darüber nicht wundern. Aber wenn sie zu ruhiger Betrachtung getommen und zugleich ben Drud ber russischen "Rultur", ben bisber hauptfachlich bie Deutschen erfahren haben, stärter empfinden werden, werden fie bas hohe Gut ihrer abendländischen Bildung und vor allem ihres Protestantismus höher schäken lernen. Bor die Frage gestellt, ob sie einfach in die byzantinisch russische Form sich einschmelzen lassen sollen ober mit den Deutschen die abendländische Kultur behaupten wollen — und diese Schickfalsfrage ruck auch an sie heran — werden sie entweder ihre Stellung zu den baltischen Deutschen revibieren ober sich selbst bem Untergang weihen mussen. Bu prophezeien vermag hier niemand, aber die Hoffnung ist nicht aufzugeben, daß sie das Rleinod, das sie besitzen, nicht einfach preisgeben werben.

Das Rleinob, das ist der Geist und die Kraft der deutschen Kultur! An der Universität Dorpat, die jeht zerstört ist, aber noch dis vor wenigen Jahren neben dem deutschen Abel und dem Bürgertum der Städte der dritte Pseiler des Deutschtums in den baltischen Landen war, fand jener Geist die Stätte seines lebendigen Wirtens und hat nicht nur die baltischen Lande

zu fruchtbaren Gefilben ebler Gesittung und echter Wissenschaft gemacht, sonbern auch seinen Samen weithin über bas ganze große russische Reich gestreut.

Du Niltal edler Bildung, Kunst und Sitte, Gleichsam am Rande Libyens, daß in Mitte, Von Ost und West, es ostwärts Segen schütte!

So hat ein reichsbeutscher Dichter vor fünfzig Jahren das Land mit seiner Universität Dorpat befungen. Dorpat ist dahin, das Haus ist zerfallen; aber noch haben jene Provinzen dis zum Krieg in ihren deutschen Bereinen bewiesen, daß sie auch ohne Universität ihren Geist zu bewahren vermögen. Sewiß — nicht mehr als acht Prozent Deutsche sind im Lande; aber noch tennt dieses Land, trotz allem, was geschehen ist, die russische "Rultur" nicht, und auch die eingeborene Bevölkerung steht noch immer, ob sie's wahr haben mag ober nicht, im deutschen Rulturkreis, wie sie in der evangelischen Kirche steht. Unter solchen Berhältnissen darf man nicht von sehn Greechnis einer rohen Statistit den Mut sinken lassen.

Aber bie "Abelsherrschaft" und bie konservative Ruchtandigkeit! Run, auch bier baben wir aus ben modernen soziologischen Arbeiten viel gelernt. Wir wissen jest, baf fic eine tolonisierende Minorität schlechterdings nur als Herrenvolt zu balten vermag, ferner, daß mit der Berfassung als Kerrenvolk notwendig der Rompler von Charakterzügen, Eigenschaften und Methoben gegeben ist, ben man ben aristotratisch-patriarchalischen nennt, und daß es bem einzelnen gar nicht möglich ist, sich biesem geistig sozialen Gefüge zu entzieben; enblich, bas dieser Enpus sein geschichtliches Recht so gut bat wie jeder andere. An den baltischen Berhältniffen aber hat diefer ariftotratifche Cypus, der hicr, wie gezeigt, eine Notwendigteit war, seit langer Beit ein Gepräge erhalten, das ihn von allen ihm verwandten Eppen in der deutschen Geschichte zu seinem Vorteil unterscheibet. Leiber ist biese wichtige Tatsache in Deutschland längst nicht binreichend bekannt: An den baltischen Landen gebörte und gehört jeder zum deutiden Herrenvolt, zur Aristotratie, ber sich bie volle beutsche Bilbung angeeignet hat und mit ben anderen jum Wohl bes Landes jusammenarbeitet. Ich will nicht sagen, bag jeber baltische Geburtvariftofrat fo empfindet und urteilt. Auch bier gibt es die bekannten ariftofratischen Unarten und Sunden; aber fie find für ben Gesamtcharatter ber baltischen Aristotratie nicht entscheibend. Für biese ist die beutsche Bilbungsfrage bie lette, entscheibende, und ber bürgerlice Arat, Burift, Lehrer, Geiftlice, Schriftsteller usw. steht mit bem Grofgrundbesiger auf einer fozialen Stufe, wie es benn auch andererseits nicht wenige abelige Lehrer, Lehrerinnen, Arzte, Geistliche usw. in ben baltischen Landen gibt. Gelbstverständlich erhalt nun auch ber Bürgerliche dadurch den Trous, zu einem Herrenvolk zu gehören, und schließt sich an die soziologische Art bieser Schicht an. Aur ein verbohrter enger Liberalismus aber tann vertennen, daß diefe Art auch große Borzüge hat, den einzelnen ftärtt und hebt und vor allem unter gewiffen geschichtlichen Berhaltniffen einfach — eine Rotwenbigteit ift.

Unter gewissen Berhältnissen — aus ihnen im richtigen Moment, wenn die geschichtlichen Zustände andere geworden sind, herauszukommen und die gesellschaftlichen Ordnungen anders zu gruppieren, das ist bekanntlich die große Schwierigkeit, vor die dalb früher, dalb später jede aristokratische Berrschaft gestellt wird. Das baltische Berrenvolk steht etwa seit einem knappen Menschenalter vor dieser Schwierigkeit, die dadurch ungeheuer gesteigert ist, daß nicht Deutsche, sondern gedildete Letten und Esten die Aufnahme verlangen. Daß die Berren die Zeichen der Zeit nicht früh genug erkannt und der Schwierigkeiten nicht in befriedigender Weise Berr geworden sind, wird man einräumen müssen. Aber dei billiger Berücksichtigung der Größe der Aufgaben und der geradezu sich kreuzenden Erwägungen, die hier eintreten mußten, wird man doch sagen dürfen, daß vieles Fördernde geschehen ist, und daß man sich nicht einsach auf ein hoffnungsloses "Non possumus" zurückgezogen hat, bei dem vielmehr nur einzelne in Ber-

blendung verharren wollten. Daß man deutscherseits an der Bedingung festhielt, nur deutscher Bildung könne volle soziale Gleichberechtigung gewährt werden, nachdem die volle bürgerliche und materielle gewährleistet war, ist zu verstehen, und doch lätz sich fragen, ob man in kühnem Vertrauen auf die deutsche Kultur auch im fremdsprachigen Gewand nicht den großen Versuch hätte wagen sollen, die volle soziale und gesellschaftliche Gleichberechtigung der Letten und Esten anzustreben und danach zu handeln. Die großen Gesahren, die bei solchem Siel dem Deutschtum drohen würden, sind unverkenndar — man braucht nur auf Finnland zu blicken und auf die heutige Lage der Schweden dort neben den Finnen — aber man hat in den baltischen Provinzen zwei sich ganz fremd gegenüberstehende Völker neben sich, das ist ein Vorteil, und vielleicht dürfte man der deutschen Kraft doch diese Probe zutrauen.

Es tam die lettische "Revolution"; es ist der Weltfrieg getommen. Bei seinem Beginn bat Rukland erklärt, es kämpfe nicht nur gegen die Deutschen, es kämpfe gegen das Deutschtum überhaupt. Daß es dem Panslawismus mit dieser Drohung ernst ift, wissen wir; ob aber auch jeder zukunftigen russischen Regierung, ist nicht ganz so sicher, und ob die Regierung die Kraft haben wird, die Prohung wirklich durchzuführen, muffen wir abwarten. An Gesetzen ist bekanntlich diese Regierung start; in der Durchführung werden die Dinge bort oft febr anders. Aber unzweifelhaft ziehen nicht nur fowere Tage, fonbern Schidfalstage für bie baltifden Deutiden herauf. Der Rrieg felbit bat fie in eine furchtbare Lage gebracht, um so furchtbarer für sie, solange der Ausgang des Krieges und das Mak des deutschen Sieges noch im Dunkeln liegt. Sie mukten in die Reiben der russischen Armee eintreten und gegen uns tampfen. Das baben sie schon im Siebenjäbrigen Krieg tun mussen und werben es als eine Schidung anseben, die sie in beutscher Treue fur ben Landesberrn auf sich nehmen, ben ber Sang ber Seschichte ihnen zuleht angewiesen bat. Aft ihnen die große erhebenbe Aufgabe feit fieben Zahrhunderten geworben, Bilbung und Gefittung in ben Often zu tragen, fo find fie allzeit barauf gefaßt gewefen, die fcweren Ronfequenzen zieben zu muffen. bie diese Aufgabe ihnen auferlegt. In einem Auffak von Rubolf Strak in dieser Zeitschrift (15. Mai), der sich sonst durch manche scharfe und treffende Beobachtung auszeichnet, wird deutlich genug gegen die baltischen Deutschen der Borwurf erboben, daß sie nicht unter Rurucklassung ibres Besikes zu uns nach Deutschland zurudgewandert sind, seitbem ihre Lage hoffnungslos geworben fei, bann brauchten fie jett nicht gegen uns zu tampfen. Dazu wird auch noch von folden baltifden Deutschen gesprochen, die bei Ausbruch bes Rrieges blindlings bie Sache bes Baren zu ber eigenen gemacht und in ber Not der Stunde "ihre Geelengemeinschaft mit Ofchingis Chan entbedt haben". Das ist ein boses Wort, ba es so verstanden werden wird, als habe es eine weite Geltung.

Gewiß gibt es verruste Deutsche, und wahrscheinlich ist es, daß in der Not der Stunde mancher innerlich und äußerlich nicht bestanden hat. Aber so weit tenne ich die Balten, um sagen zu dürsen, daß jenes Urteil nur vereinzelte tressen tann, daß aber die große Mehrzahl den schmalen und harten Weg, den sie nun gehen muß, gefunden hat und wandelt. Sie wird dem russischen Raiser geben, was sie ihm in dieser Stunde geben muß, und dadei darauf vertrauen, daß sie entweder ihre große Aufgade für das russischen Mehalb ist auch der Rat, auszuwandern, übel angedracht. Er war es sicher die gestern noch; er tommt heute nicht in Betracht, und er wird, so hosse ich zu Gott, auch in Zutunst falsch sein. Er war es die gestern noch; denn hat nicht das Wirten der deutschen Vereine die unmittelbar vor dem Krieg, hat nicht der langsame Wiederausdau der deutschen Schulen und so manches andere gezeigt, daß die Lage des Deutschtums in den baltischen Provinzen teineswegs schon hossenusses war? Wäre es da nicht Fahnenslucht gewesen, das Land zu verlassen und die deutsche Kultur preiszugeben? Und selbst wenn die Hossenusgen abzubrechen? Muß nicht vielmehr auch noch der letzte Urdeit an einer großen Aufgade abzubrechen? Muß nicht vielmehr auch noch der letzte

Antile "Miesmacher" 463

Bersuch gemacht werben, ohne schüßende Institution ben Geist doch lebendig zu erhalten? Diese Notwendigkeit gilt auch in der Zukunft; sie gilt auch nach dem Krieg. Wenn aber auch die Hoffnung vieler sich nicht erfüllen sollte und das Deutsche Reich die baltischen Provinzen nicht erobert oder nicht behält, so darf doch mindestens heute noch nicht der Gedanke auftommen, die Aufgade der Deutschen in Rußland sei nunmehr erfüllt, und die deutschen Provinzen Außlands seien für die deutsche Rultur verloren. In einem Weltreich, das Polen, Kleinrussen, Tataren, Armenier, Georgier usw. umfaßt, müssen und werden die Deutschen an ihrem Grund und Boden, an ihrer Eigenart und ihrer Aufgade die zum letzten Blutstropfen selstalten. Fallen sie dennoch, so sollten sie auf ihrem eigenen Boden sterben mit dem edlen Schweiß der Arbeit und dem Blut des Rampses auf ihren Stirnen.

Martern, verjagen ober toten kann man sie; aber niemand soll und wird sie russissieren ober zu freiwilliger Auswanderung bewegen konnen.



## Antike "Miesmacher"

riedrich der Große stedte die "Miesmacher" einfach in die Festung. Der große König war freilich, wie die "Bossische Beitung" erinnert, nicht der erste, der gegen Gerüchteträger, Feiglinge und Wichtigtuer unter den Heimkriegern zu tämpsen hatte. Schon Theophrast, der Schüler von Plato und Aristoteles, hat in seinen Charakterbildern auch den "Entenjäger" nicht vergessen, der der richtige athenische Miesmacher ist. Er erfindet in seiner Art Nachrichten, die heutzutage das "W.E.B." dementieren müßte; er hat einen Better, der einen Portier aus dem Generalstad kennt, und teilt seine eigenen Phantasien als Gerüchte der Stadt mit.

"Wenn ber Entenjäger", schreibt Theophraft, "einem Befannten begegnet, nimmt er sofort eine vertrauliche Miene an und fragt mit schlauem Lächeln: "Aun, woher?" und "Aa, was fagft bu bazu?' Und ohne eine Antwort abzuwarten, fabrt er fort: "Wie benist bu barüber?' — "Dast du sonst nichts gehört?" — Da hat er benn entweder einen Solbaten ober einen Jungen bes Mufitanten Asteios ober ben Armeelieferanten Lyton, ber gerade vom Kriegsschauplat angetommen ist und ihm die Nachricht gebracht hat. So eradhlt er benn auf beren Bericht hin, Polysperchon und ber König hätten die Schlacht gewonnen und Rassander sei gefangengenommen. Und fragt man ihn: "Hältst du benn das auch wirklich für mahr?', so erwidert er, die gange Stadt sei ja bavon voll, bas Gerücht verbreite sich immer weiter, und alles stimme auch zusammen, überall erzähle man sich das gleiche von der Schlacht. Auch habe er bas ja gleich an den Mienen der Regierungsbeamten gesehen, die seien seit gestern ganz umgewandelt. Dann seht er binzu: so unter der Band babe er noch vernommen, daß sie schon seit fünf Cagen im Rathause einen Menschen versteckt hielten, der aus Mazedonien getommen sei und alles selbst mit angesehen habe. Und indem er nun alles ber Reihe nach noch einmal erzählt, jammert er unglaublich rührend dazu und ruft: "Ach, bu ungludfeliger Raffander! O bu erbarmenswerter Menich! Ach, und er war boch ein fo tüchtiger Mann.' Dann fagt er noch: "Das muß aber alles unter uns bleiben!", und babei läuft er in der Stadt herum und erzählt es allen Leuten." — "Es ist ein seltsames Volt, diese Entenjäger," fügt Theophrast hinzu, "denn nicht allein ist ihr Eun und Treiben nichts als Lug und Trug, sie haben sogar nicht selten auch noch ben Schaben bavon. Denn oft schon sind ihnen, währenb sie in ben Babern einen Haufen Neugieriger um fich versammelten, die Mantel gestohlen worden. Es ist ein trübseliges Sandwert."



### Gines Schweden Hoffnung auf den deutschen Sieg

as Mitglied der Ersten Kammer des schwedischen Reichstags Professor Dr. Gustaf F. Steffen-Stockholm stellt sich in der "Leipziger Illustrierten Zeitung" die Frage: "Warum ich auf den Erfolg Deutschlands im Welttriege hoffe?" Und er beantwortet diese Frage in den nachstehenden Ausführungen, wie es überzeugter und schlagender auch von deutscher Seite taum geschehen könnte:

36 wuniche ben beutichen Waffen Erfolg, weil eine erträgliche politische und tulturelle Butunft für die Welt im ganzen und für Europa im besonderen absolut nicht auf eine militärische, politische, wirtschaftliche Riederwerfung Deutschlands gebaut werden tann.

Sogar die Engländer haben es früher anerkannt, daß die volle militärische Kraft Deutschlands unentbehrlich ist als Europas Bollwert gegen das mostowitische Slawentum, wie dieses in seinem jezigen unersättlichen Erobererstaate verkörpert ist. Die einsichtigeren Engländer wissen auch heute noch ganz genau, daß das Gerede von der Gefährlichteit des deutschen "Militarismus" für die "Freiheit" Europas und von der Eroberungswut des Deutschen Raisers nichts als freche Kriegslügen sind. Sie wissen das ebenso genau, wie sie wissen, daß der ganze Welttrieg als ein lange eistig herbeigewünschter Angriffstrieg des russisch-englisch-französischen Bundes auf die beiden Zentralmächte angefangen hat und in eben diesem Geiste getreulich durchgesochten wird. Es gibt wohl französische Kleindürger, die anschend in gutem Glauben behaupten, daß sie sich jezt gegen einen brutal chaudinistischen Abersall seitens Deutschlands wehren. Dies ist aber nur möglich, weil sie nicht mutig und ehrlich genug sind, sich offen zu gestehen, daß die ganze Welttriegsgesahr in ihrer eigenen brutalen Russen-Alliance und in ihren eigenen chauvinistischen Revanchegelüsten schon längst vor dem Kriegsausbruch eingeschlossen dalag.

Ich erblide in einem Siege Englands und Frankreichs absolut keinen Gewinn für "Demokratie und Freiheit" — denn die Demokratie und die Freiheit, die ich in England und Frankreich beobachtet habe, imponieren mir als radikalem Demokraten außerordentlich wenig. Fast ebensowenig wie die "Demokratie" und die "Freiheit" der Belgier hier in Europa und dort unten im schwarzen Rongostaat. Und die gar zu rührende Wassenküberschaft mit dem Moskowiter-Imperium verdirbt mir noch gründlich den allerleiten Rest an Geschmack sie die demokratischen und freiheitlichen Prätentionen der tugendhaften Westmächte und des noch tugendhafteren Italiens in diesem weltgeschichtlichen Rriege. Ein sehr grober Schwindel — auch wenn er sich zu weltgeschichtlichen Dimensionen ausblädt.

Ich sage "Schwindel", weil ein politisches Kind sehen kann und muß, daß Autokratismus und Militarismus in Europa durch eine Niederlage Deutschlands einen ungeheuren Aufschwung erleben mußten.

Ein siegreiches Ruhland wäre ein zu weiteren Eroberungen gekräftigtes und aufgestacheltes Ruhland. Und wer ist so hilso naiv, allen Ernstes an die fortgesetze Friedlichteit und treu bewahrte gegenseitige "Freundschaft" eines siegenden Frankreichs, Italiens und Englands zu glauben? Würde das "Gleichgewicht" in Europa sich nicht sehr sonderbar ausnehmen, nachdem das einzige, was dieses Gleichgewicht wirklich befestigen kann — nämlich deutsche Friedensliede im Bunde mit deutscher Staats- und Wehrkraft —, geschwächt oder temporär vernichtet wäre? Was könnte ein militärisch und politisch niedergeworfenes Deutschland überhaupt anderes kun, als wirklich furchtbar "militarissisch" zu werden — d. h. dem von seinen haßerfüllten Feinden gemalten Berrbilde endlich etwas ähnlicher zu werden, als es bisher in der Wirklichteit je gewesen ist?

Der jetige rufflich-englisch-französisch-italienische Angriffotrieg auf Deutschland und

Ofterreich-Ungarn ist ein weltgeschichtliches Berbrechen schon beshalb, weil die Weltlage so beschaffen ist, daß ein solcher Krieg überhaupt teinen vernünftigen Zweck, tein wünschenswertes Ziel haben tann. Es sei benn, daß ein siegendes Deutschland die Absichten der Angreifer in ihr gerades Gegenteil umtehre.

3ch mache mir durchaus teine Illusion über die möglichen Fortschritte für "Demokratie" und "Freiheit" in der nächsten Zukunft nach dem Kriege, auch wenn Deutschland dann, wie ich sicher glaube, unbesiegt und unerschütterlich start dasteht . . . Die sehr demokratischen, freiheitsliedenden, tugendhaften und friedlichen Feinde Deutschlands — die Engländer, Franzosen, Italiener und Russen — werden aber noch lange nach dem Kriege gewissenhaft dasür sorgen, daß Deutschland seinen "Militarismus", seinen Agrarprotektionismus und seine starte Monarchie nicht wird entbehren können. Die Demokratie und Freiheit in Deutschland werden — so wie es der politische Genius des deutschen Bolkes im Grunde auch verlangt — noch lange auss innigste mit einem sehr strammen Staatsbewußtsein verknüpft sein.

Und das beruht zulett auf bem abgrundtiefen Haß, der in England, Rußland und Frankreich gegen das beutsche Wesen als solches gehegt wird.

Diefer Baß — ein prinzipieller, töblicher Antagonismus gegen bas Beutschtum an sich — ift für mich bie zentralfte pfychologische Satsache bes ganzen Welttrieges.

Er ist teineswegs im ober durch ben Krieg entstanden. Der Krieg hat ihn nur mehr als sonst enthüllt. Nichts anderes als eine solche Enthüllung sind die gräßlich gemeinen englischen und französischen Schmähungen und Verleumdungen des deutschen Volkes, Staates und Heeres seit dem Ausbruche des Weltkrieges.

Dieser gigantische Schmählrieg in Wort und Bild gegen Deutschland bezweckt ja, vor aller Welt ein recht anmutiges Abbild der deutschen Volksseele zu zeichnen. Catsächlich zeichnet er in undewußter Wahrheitsliede vor aller Welt etwas ganz anderes, nämlich die Volksseelen Englands und Frankreichs — so wie sie aussehen, wenn sie ihre tiefsten, geheimsten Brudergefühle gegen den deutschen Nachbar rückpaltlos enthüllen.

Diese ebenso eigentümlichen wie surchtbaren Selbstporträte der Engländer und Franzosen (um hier nicht von den Russen und anderen zu reden) zeugen freisich von teinem Rusturverlust durch den Krieg — denn die psychische Urtatsache war da Jahrhunderte vor diesem Kriege. Und diese Urtatsache ist die, daß mit der sehr hochmütigen englischen und französischen nationalen Eigenliede seit alter Zeit immer eine tiese Geringschäung und mit Furcht gemische Abneigung gegen das deutsche nationale Wesen vermengt gewesen ist. Dies ist einsach eine französische und englische Primitivität, ein originärer Rusturtiesstand, mit dem man zu rechnen bat, jeht und in einer langen Zutunft.

Mit anderen Worten: eine unheilvolle primitive geistige Insularität liegt den Franzosen genau ebenso wie den Engländern im Blute. Sie lieden einander — und alle Welt — im Grunde wenig anders, als sie die Deutschen lieden. Darüber wird die "Entente" uns nicht hinwegtäuschen. In dieser Beziehung ist die "Entente" einem rein temporären Raubzugsbunde unter primitiven Horden der Urzeit durchaus ähnlich.

Die vollspsphologisch Alarsehenden haben längst bemerkt, daß ein Fremder (auch "a distinguished foreigner") in England und Frankreich, troß aller äußeren Höflichkeit und konventionellen Gastfreundschaft, im Grunde immer "a native" (d. h. ein "Eingeborener" aus einem lumpigen Barbarenlande) bleibt. Die wissenschaftlichen und anderen internationalen Kongresse und bergleichen Beranstaltungen haben in gefährlicher Weise diese vollspsphologische Urtatsache verschleiert. Insofern bedaure ich nicht, wenn der Rulturaustausch nach dem Kriege für einige Zeit ein bischen weniger als vorher durch die blöde internationale "Rongreßselselsenkultur" gekennzeichnet sein wird.

Digitized by Google

Wenn man jett in England und Frankreich "den deutschen Barbaren" furchtbare Pläne auf die politische und geistige Verstlavung der ganzen Welt zuschreibt, so zeichnet man wieder undewußt nur ein Selbstporträt. Man malt das Bild des Feindes mit den Linien und Farden jener Anmaßung und Unduldsamkeit, die man im eigenen nationalen Berzen so reichlich vorfindet. Aus Mangel an geeigneter innerer Erfahrung kann man sich in England und Frankreich gar nicht vorstellen, daß ein großes und jugendlich lebensträftiges Volk sein volles Mitdesstimmungsrecht an der Gestaltung der Politit und Kultur der ganzen Menscheit verlangen und durchsehen kann, ganz und gar ohne den Wilsen oder die Absicht, seinen edenbürtigen Mitbewerbern den Lebensnerv abzuschneiden oder nur ihren Lebensspielraum ungebührlich zu schmälern. Wer die räuberische imperialistische Seschsche Englands und Frankreichs (und Rußlands!) während der letzten dreihundert Jahre und die auf den heutigen Tag genau kennt, wird die tiese Angst der Engländer, Franzosen und Russen vor einer ahnlichen imperialistischen Entwicklung Deutschlands jedoch sehr wohl verstehen.

Ich hoffe auf ben Erfolg Deutschlands im Welttriege, weil ich überzeugt bin, daß das beutsche Bolt — aber sicher nicht das englische, französische, russische ober italienische — bie für eine gute Ausnuhung des Erfolges im Interesse ber ganzen Menschheit vor allen Dingen nötige kulturelle Einsicht und Weitherzigkeit besieht.

Ich glaube auch — was bamit zusammenhängt —, daß auf dem Grunde der deutschen Volksseele eine tiefernste Friedensliede liegt, die ganz und gar nicht in den Tiefen des englischen und französischen Semütes zu finden ist. Für die Deutschen ist der Krieg überhaupt etwas furchtbar Ernstes — nicht eine "gloire"- oder "revanche"-Frivolität wie für die Franzosen oder "something that is good for trade" wie für die Engländer. Nur der, der den Krieg sehr ernst nimmt, wird auch den Frieden wirklich ernst nehmen.

Endlich will ich wiederholen, daß ich zu der Lebensfähigteit her "Demokratie" und "Freiheit" nach englischer (oder gar russischer!) Mode gar kein Vertrauen habe. Weil es dort an der für echte Demokratie und echte Freiheit nötigen Tiese des Staatsbewußtseins mangelt. Die Franzosen und Engländer haben sich die Eroberung der Demokratie und Freiheit viel zu leicht gemacht. Das Resultat ist deshalb — wie soll man sagen? nun: — der wahren Demokratie und der wahren Freiheit ziemlich unähnlich geworden. Diese Völker haben es nicht verstanden oder vermocht, genug vom Salze des sozialen Pflichtgefühles und der sozialen Organisationskraft dei der Zubereitung ihrer Demokratie und Freiheit zu benutzen. Es mangelt ihnen am "Potsdam" — oder, wie die Engländer jett mit so schonen Verständnisse und so tieser Furcht sagen: Potsdamnation. Jawoh!! "Potsdamnation" für die Engländer...



### Ein deutscher Weltfahrer über die Engländer vor fünfzig Jahren

bat lange gebauert, bis der Allgemeinheit bei uns das Verständnis für die englische "Eigenart" aufgegangen ist. Der Deutsche tämpft mit ehrlichen Waffen und erwartet dasselbe daher auch von anderen, und er ist leider nur zu sehr geneigt, den Ausländern eher Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, als dem eigenen Volk. So hat er seine Augen absichtlich den Fehlern der gewiegten Kausleute jenseits des Kanals verschlossen, nur einzelne unter uns, die in allzu nahe Berührung mit unseren angenehmen "Vettern" gekommen sind, haben ihre Stimme laut gegen sie erhoben, und ihr Zeugnis von dem englischen "Ebelsinn" klingt dann jedesmal recht vernichtend für sie.

Mit großem Interesse habe ich kürzlich einmal wieder die Tagebuchblätter des betannten Aquarellisten Eduard Hildebrandt, der mit Unterstützung des alten Kaisers in den Jahren 1862—64 eine Weltreise unternahm, gelesen. Er hat den Engländern wenig erfreuliche Dinge ins Stammbuch geschrieben. Damals war England noch in Wahrheit die allein seedeherrschende Macht, der Reisende daher fast noch ausschließlich auf englische Schiffe angewiesen und damit der brutalen Ausbeutung durch die englischen Schiffahrtsgesellschaften ausgeliesert. Was er sich dabei an rücksichtsloser Behandlung und schamloser Abervorteilung, gar nicht zu reden von der Bummeligteit des Betriebes, der schauberhaften Verpstegung, der Unsauberteit, der Leichtsertigteit, mit der die Kapitäne mit dem Leben der ihnen anvertrauten Passagiere umgingen, gefallen lassen mußte, übersteigt alle Begriffe und macht es erst ertlärlich, weshalb in der damaligen Beit eine verhältnismäßig glatt verlausene Reise um die Erde in 80 Tagen noch zu den größten Unwahrscheinlichteiten gerechnet werden und den Stoff zu dem bekannten Roman Jules Vernes abgeben konnte.

Die Leiben Hilbebrandts beginnen schon auf der "Jeddo" bei der Überfahrt von Suez nach Bombay. Da der Grundsatz herrscht, die englischen Passagiere in jeder Beziehung zu bevorzugen, wird ihm eine Kabine in der unmittelbaren Nachbarschaft der Maschine angewiesen, in der er bei der Fahrt durch den Glutosen des Roten Meeres beinahe erstickt. Die Verpflegung wird von Tag zu Tage miserabler:

"Am 28. Oktober war die Tafel noch reich mit Blumen geschmudt, und an der Decke hingen prachtvolle Punkas (Windsächer), die von indischen Bedienten in Bewegung gesetzt wurden, alle Setränke, Wein, Bier und Wasser, waren auf Eis gekühlt, vier Tage später hatte man die Sala-Punkas durch abgebrauchte kleine Wedel ersetzt, die Blumen waren verschwunden und von Eisgefähen war keine Spur mehr vorhanden. An Bord dieser Dampser herrscht ein spstematisch ausgebildetes Abervorteilungsspstem. Die im Billett zugesicherte Verpstegung wird, sobald man dem Lande den Rücken gekehrt, dis auf ein Minimum beschränkt. Wenigstens sucht die Direktion die Qualität der Verpstegung nach Möglichkeit zu verschlechtern."

Dasselbe Bild wiederholt sich auf der "China", einem der größten damaligen Indienfahrer, auf der Strecke Bombay-Ceylon. Ein Opfer schamloser Abervorteilung wird Hilbebrandt auf der "India" (Raltutta-Rangoon):

"Die India' war, wie bisher alle Schiffe, überfüllt; und die Rompanie hatte sich sogar nicht entblödet, dieselbe Rabinennummer zweimal zu vertausen. Als ich gestern hinabitieg, um mich auszukleiden, sand ich einen groben Opiumkrämer auf meinem Bette. Er legitimierte sich durch Vorzeigung seiner Nr. 16. Es war auch die meinige, und doch datte ich sie sechanddreißig Stunden vor ihm gelöst. Der Rapitan entschuldigte die Gaunerei als "Versehen", aber anderen Passagieren war es nicht besser ergangen. Mehreren Gepäcstücken, die ich außer dem Eindringling in der Radine vorsand und die sämtlich "Nr. Julius G. Schulze, Ralkutta" signiert waren, verdanke ich meine Nachtruhe. Der Besiger nahm mich mit deutscher Semütlichkeit sogleich als Schlasburschen in seine Radine und stärkte mich moralisch durch eine Philippika gegen englische Ungedühr; Mr. Schulze war seit sechzehn Jahren in Kalkutta ankässig und kannte das orientalische England ausreichend."

In der wohltuenbsten Weise sticht dagegen die Behandlung und Verpflegung auf dem ameritanischen Dampser "Jantow" auf der Strecke Hongtong—Ranton ab, ja selbst in den beschränkten Verhältnissen des natürlich nicht auf Passaserreichr eingerichteten preußischen Kriegsschiffes "Gazelle" fühlt sich der deutsche Reisende dant der Sauberteit und Ordnung der preußischen Zucht wie im Himmel gegenüber dem englischen "Romfort", und auf einem kleinen spanischen Ranonenboot, das ihm die Abersahrt von Manisa nach Hongtong ermöglicht, erfreut er sich nach monatelangem Umgange mit brutalen oder versoffenen englischen Rapitänen wieder an dem ritterlichen und höflichen Con der Rommandierenden und dem bescheidenen Benehmen der Mannschaft.

"Die Trennung von den spanischen Gentlemen ist mir wahrhaft schwer geworden", sagt Hilbebrandt. Dem Verkehr mit Engländern dagegen ist er auch auf dem festen Lande grundsählich aus dem Wege gegangen. Seine Tagebuchaufzeichnungen lassen neben der Profitsucht auch noch die andere üble Charaktereigenschaft dieses Volks, seine Brutalität im Umgange mit unterdrückten oder hochmütig verachteten farbigen Volkern, in betrübendem Lichte erscheinen. In Alexandrien repräsentierten dem Reisenden die dort wohnenden Deutschen und ihre Familien Vildung und Gesittung:

"Mit den Söhnen Englands, die auf dem Wege nach Indien schon alle unangenehmen Seiten ihrer Nationalität hervorkehren, vermag ich nicht mich zu befreunden. In dieser Hinficht stehe ich übrigens nicht allein; die gesamte Tischgesellschaft teilt meine Antipathie. Allgemeine Misbilligung erfährt das Betragen der jungen Englishmen. Bei Tage durch die Hits in die Zimmer gedannt, gehen sie nach Eindruch der Dunkelheit auf die Verübung mutwilliger Streiche aus. Ihr Hauptvergnügen besteht darin, den armen Einwohnern, die durch irgendein Geschäft gezwungen sind, nach Sonnenuntergang auszugehen, auszulauern, plöhlich hervorzuspringen und ihnen durch einen Fustritt die Laterne auszulöschen und zu zertrümmern. Das Ende vom Liede ist regelmäßig, daß die armen Gesellen von der Patrouille ausgegriffen, nach der Wache geschleppt und gezüchtigt werden."

Besonders den Mohammedanern gegenüber gefielen sich die Engländer häusig in gröblicher Berletzung ihrer heiligsten Religionsvorschriften, und das, nachdem erst wenige Jahre zuvor jener furchtbare Aufstand der Mohammedaner in Indien entsessel worden war, nicht zum wenigsten aus der gleichen religiösen Beranlassung. Man sollte meinen, gerade die Erfahrungen des indischen Feldzuges hätten den Engländern einige Vorsicht in der Behandlung der damals noch tief erregten Inder angeraten. Aber nichts von alledem. Auf Ceplon verleidete das Betragen der Engländer dem Maler geradezu den Ausenthalt auf der paradiessischen Insel:

"War ich boch, um nur ein ferneres Beispiel bestialischer Grausamkeit anzuführen, am Tage vorher Augenzeuge gewesen, wie ein Engländer zwei nackte singhalesische Kinderchen, bie ihn um seine ausgerauchten Zigarrenstummel ansprachen. freundlich heranwinkte und bann mit seiner Nilpferdpeitsche unbarmherzig zusammenhieb."

In Raltutta war es nicht beffer:

"Noch die letzten Stunden sollten mir durch englische "Scherze" verbittert werden. Unser Boot, in dem ich über den Jugly gesetzt hatte, fuhr in einiger Entsernung an der Dampsfähre vorüber, gleichzeitig ruderte an ihr ein Rahn voll nackter Eingeborenen vorbei. Diesen Moment nahm der Maschinenmeister wahr, das Bentil zu öffnen und die armen Nigger in eine Wolke glübenden Dampses zu hüllen. Das Webgeheul der Unglücklichen und die wilbe Haft, mit der sie über Bord in den Jugly sprangen und untertauchten, schien den Barbaren unsägliches Bergnügen zu verursachen."

In dem damals den Europäern noch größtenteils verschlossenen und feinblichen Japan tonnte Hilbebrandt die Beobachtung machen, daß die Hauptschuld an dem schlechten Einvernehmen zwischen Eingeborenen und Europäern dem Abermute und der Rückschlosseleit der letzteren, d. h. natürlich in erster Linie der Engländer, zuzuschreiben sei. Auf einem Ausfluge nach Ramatura erlebte er, wie sich englische Matrosen der vor Jotohama anternden Kriegsschiffe unter unbedingter Bustimmung ihrer Offiziere in der pöbelhaftesten Weise in den Tempeln vor den Augen zahlreicher Pilger und Priester aufführten. "Ich zweisle, daß wir bei unserer Absahrt einen vorteilhaften Eindruck der europäischen Gesittung und Billigteit hinterlassen,

Solcher Beispiele birgt ber noch heute lesenswerte, amusant geschriebene Reisebericht (herausgegeben von Ernst Rossat, Berlin, Otto Jante) noch eine große Fülle. Ein lehrreiches Rapitel ließe sich baraus auch noch über das Thema: "Engländer unter sich" zusammenstellen,

in dem die reisenden Ladys besonders schlecht wegtommen würden; ihr unleidlich anmakendes Betragen an Bord hat dem deutschen Maler viel Arger bereitet, dem er oft in recht braftischen Borten Luft macht. Manches bat fich naturlich in ben letten funfzig Jahren geanbert; aber man wurde sich tauschen, wollte man dies einer durchgreifenden Wandlung des englischen Charafters auschreiben. Wo der Engländer in den Aberseegebieten unbeschränkt berrscht, da bieten fich bem Reifenben noch heute biefelben Bilber von Rudfichtslofigteit, Rochmut, Unfähigteit, sich bem Denten und Fühlen frember Bolter anzupassen, und einer oft gang unglaublichen Gemütsroheit. Aber auf den großen Strafen des Weltverkehrs und Welthandels bat ibn freilich ber frembe, namentlich ber beutsche Wettbewerb gezwungen, etwas nachzugeben und sich in boberem Make als früher ben Bedürfnissen bes fremben Reisenben und Raufmannes anzupassen. Wenn, wie bie Englander von dem gegenwärtigen Rriege erhoffen, bie beutsche Flagge wirtlich von jenen Meeren verschwinden wurde, fo hatte ein neuer Silbebrandt gewiß icon in wenigen Jahren Grund, dasselbe Rlagelied über bie englische "Rultur" zu singen, wie unser Landsmann aus der Beit, da dem Better jenseits des Kanals die deutsche Flagge noch auf gleicher Stufe mit der Seerauberflagge stand. 93. R.



### Das Nationalitätengemengsel im Nordosten Italiens

weiter man ins Mittelalter zurückgreift, um so stärker tritt unter der Bevölkerung Norditaliens das deutsche Element hervor. Norditalien ist ein großes Totenseld des Deutschtums. Wenn wir mit italienischem Maßstade rechneten, hätten wir Anrecht auf den größten Teil von Norditalien. Besonders das langobardische Volk tritt überall hervor, wo man den welschen Firnis abtrakt. Aber schon vor ihm saßen an gar vielen Stellen deutsche Siedler dort. Es ist z. B. eine Gedankenlosigkeit, wenn man in der Schule immer erzählt, die Ostgoten, die dort ihr großes Reich hatten, seien vollständig ausgerottet worden, ihre letzten Reste seien in die Alpen gewandert, wo im Burggrasenamte speziell die Hassinger, die Sarntaler, die Passeirer usw. ihre Nachtommen seien. In Wirtlichkeit dürsten im ganzen Bereiche der Gotenherrschaft recht viele Gotensamilien sigen geblieden sein, die allerdings, wie die Langodarden und die anderen Deutschen, der Verwelschung anheimsielen. Daß Norditalien so viel tüchtiger und staatlich wertvoller ist wie Süditalien, hat es einzig und allein dem starten Anteil deutschen Blutes in seinen Adern zu verdanken. Sollte der Deutschenhaß nicht auch darauf zurückzusühren sein? Entnationalisiertes Blut pslegt ja mit Vorliede zum Fanatismus für die neue Nationalität zu neigen.

Sehr zahlreich finden wir in ganz Norditalien die deutschen Sippenortsnamen auf engo (ingen bzw. ing), besonders der Altbayer trifft dort seine Heimatsortsnamen: Pazengo-Pasing, Menzengo-Menzing, Marengo-Märing (Mering), Oossolongo-Tüssing, Shislarengo-Geiselhöring usw. Nicht minder häusig sind Familiennamen deutscher Abtunft; selbst die zwei Männer, die uns von den Freedentisten immer entgegengehalten werden, haben deutsche Namen: der "Held von Quarto", Garibaldi, hat einen langodardischen, Oante, der große italienische Dichter, der übrigens ein überzeugter Kaiseranhänger und Shibelline war, einen gotischen (Alighieri = Aliger).

Bis ins Mittelalter hinein war das Deutschtum in gar manchen Orten lebendig. Bekannt ist die Geschichte von den Vicentinern, zu denen (1311) deutsch gesprochen wurde, damit die Venezianer und Paduaner nicht verstünden, was ihnen gesagt wurde — sie müssen also wohl noch deutsch verstanden haben, die Bürger von Wisintain (Vicenza)! Und die Italiener des

Mittelalters haben schon das Reuterbureau als Lehrmeister im Berleumben "vorweggeahnt", als sie den großen Eddelin von Romano, der aus deutschem landsässigem Abel stammte, als "Erztyrannen" darstellten, so sehr, daß auch wir das in unseren Geschichtsbüchern nachbeten. Daß er die Italiener nicht allzusanft ansaste, kam daher, weil er sie kannte. Und sie haben ihn auch nicht sansten angepackt. Als sie seinen Bruder Alberich in seiner Burg singen und dann zum Richtplat schleppten, wurde zuerst dessen genze, sehr zahlreiche Familie, männlich wie weiblich, vor ihm, einer nach dem anderen, getötet, zum Schluß noch seine jüngste Tochter, ein Rind, vom Henter vor ihrer Hinrichtung entehrt, und dann erst kam der Vater an die Reihe. Es war tein Zufall, daß im Mittelalter Friaul ein deutsches Herzogtum (zulett im Besitz der gleichfalls lange Zeit deutschen Patriarchen von Aglern [Aglei-Aquileja]) war; der Abel und ein großer Teil der Bevölkerung war eben deutsch, das übrige Volk auch nicht italienisch, sondern surlanisch, also rätoromanisch.

Wir mussen und Augen halten: das hier zuständige Gebiet, d. h. Südtirol, Benezien und Friaul, war einmal tein italienisches Gebiet, sondern teils von Deutschen, teils von Rätoromanen bewohnt, wie dies jett noch in Graubünden und Südtirol der Fall ist. Das Italienische ist erst später vorgedrungen und hat mehr und mehr alles italienisiert, Romanen wie auch (leider!) Deutsche, die der heutige Zustand eingetreten ist.

Dieses Beute ist sehr gunstig für die Italianissimi: fast ganz Benezien ist heute italienifd. Auch die letten beutschen Burgen, die Sieben und noch mehr die Dreizehn Gemeinben, die, wie bas zwischen ihnen liegende Gebiet, sowohl auf ber Tiroler wie ber Regnoseite, por hundertfünfzig bis hundert Zahren noch deutsch waren, sind heute fast ganz verwelscht, verwelscht bis in die Namen hinein, die mit Borliebe italienisiert wurden, teils übersekt, wie dal Poddo (Brunner, Brunner), Descovi (Bijchofern), teils nur verschämt durch ein angesetztes i italienisiert, wie Beberi (Weber, die dortigen deutschen Mundarten sagen B statt W), Baisi (Weik), Pickleri usw., dann Ortsnamen, wie Schio (Sleit), Asiago (Schläge, Sleghe), die Alp Wiesen (Besena). Mezzaselva (Mitteballe-Mittenwalb) usw. Als beutsch kann man höchstens noch bie Gemeinben Roana (Roan — Roban — Rain) und Teile von Roho (Röh) und Fozza (Büsche) anseben. Sonst findet man bochstens einige wenige alte Leute, die noch zimbrisch (beutsch) "prechten". In den breizehn Beronefer Gemeinden fieht's noch schlimmer aus: der Innsbruder Alpinist Julius Pod schrieb mir in den neunziger Zahren, er habe nur mehr die Frattion Gliezen (Ghiazza) von San Bartolomco-Tedesco deutsch befunden. In Funts gäbe es auch noch beutsch sprechenbe alte Leute. Das ift alles! Hoffentlich tann beim Friedensschluß etwas für biese (wie die anderen beutschen) Sprachinseln in Norditalien (die Monte-Rosa-Deutschen und die Friauler Deutschen) geschehen. Sie liegen alle nabe ber italienischen Reichsgrenze.

Leider können wir hier nicht mehr von diesem alten erstorbenen Deutschtum erzählen: wir müssen uns zu Friaul wenden. Friaul, das müssen wir hier nochmals scharf hervorheben, hat tein italienisches Blut, teinen "Some puramente latino", in seinen Abern, edensowenig wie Südtirol. Die antiken Benezier waren Illyrer, nicht Italien, ihre Nachdarn waren Näter und Relten. All das wurde dann der Sprache nach romanisiert. Nicht italienisiert! Das Nätoromanische mit seinen vielen Mundarten ist kein Italienisch, wie auch italienische Sprachforscher, z. B. Ascoli in seinem Archivio glottologico italiano, anerkennen. Es erstreckte sich einstmals von der Abria dis zum Neuendurger See in der Schweiz. Heute ist es in drei Hauptgruppen zerrissen, zwischen denen Deutsche und im Osten auch Italiener sigen, nämlich die Graubündner Romanen (am Vorder- und Hinterrhein und im Engadin), die Tiroler Ladiner und endlich die Furlaner. Nur die Graubündner Romanen und ein Teil der Ladiner sind noch richtig stammesbewußt und schauen vielsach auf die Italiener, als auf eine inseriore Rasse, herad. Bei den Furlanern und den Westladinern (im Nonsberg) betrachtet man sich mehr als "italienisch", da die Irredentissen ihnen das seit Jahren vorpredigen. Bei entsprechender richtiger Belehrung kann das aber wieder geändert werden.

Das Friauler Deutschtum ist leider, trot seiner ehemaligen großen Ausbehnung, abgesehn von einer Reihe von Abelsgeschlechtern, die in Österreich deutsch blieben, wie die Attems (ein Zweig der schwädischen Monfort), die Colloredo (Wallsee), die Collalto (Johengollern) u. a. m., auf drei Gemeinden zusammengeschrumpst, von denen auch nur eine langobardischen Ursprungs sein dürste, nämlich die Zahre, während die anderen baprischer Pertunst sind: Bladen und Eischwang. Es wäre ein Verdienst des Friedensschusses, diese letzten deutsch sprechenden Langobarden vor der Verwelschung sicherzustellen.

Ein kleiner Teil von Friaul ist noch österreichisch. Der größere nörbliche Teil bavon ist surlanisch, ber kleinere am Meere und um Monfalcone ist italienisch. Im großen und ganzen sind die Grenzen der Bezirkshauptmannschaft Gradiska auch die Grenzen des furlanisch-italienischen Teiles von Görz. Görz, das die Italiener ebenfalls verlangten, ist keine italienische Stadt, hat allerdings eine starke, aber rasch sich verkleinernde italienische Minderheit. Fünszehn Prozent sind deutsch, der Rest slowenisch. Auch in der Grasschaft Görz kann man von einem deutschen Friedhof reden. Neben dem alten Deutschtum sind auch jüngere Sprachinseln, so besonders Deutschruth (an der Krainer Grenze), das im 14. Jahrhundert gegründet wurde, erloschen. Ob das Deutschtum hier wieder einmal stärter auftreten wird, ist eine Reichspolitik- und vor allem eine Schulfrage. Deutsch sist übrigens heute noch ein Teil des Görzer Adels.

Bu merten ist, daß das geschlossene furlanisch-italienische Sprachgebiet mit Mon-sakone (das deutsch einmal Neumartt hieß) endet. Der von den Italienern verlangte Gerichtsbezirk Comen, zwischen Monfalcone und Triest, ist slawisch, Triest ist also, selbst wenn man die Furlaner zu den Italienern rechnet, höchstens eine italienische Sprachinsel.

Das Gebiet von Triest ist slowenisch, die Stadt noch (!) überwiegend italienisch. Aber das slowenische Element wächst rasch an, mehrere Vorstädte sind bereits völlig slawisch. Daneben wächst auch der deutsche Anteil der Bevölkerung — hier liegen überhaupt nach dem Friedensschusse noch ungeahnte Möglichteiten für das Deutschtum. Man dente nur an den Handel mit der verbündeten Türtei, den in andere Bahnen zu lenkenden deutschen "Sonnenland"- Fremdenverkehr und gar manches andere! Soviel ist sicher: Triest wird nicht mehr lange eine "italienische Stadt" sein. Eine deutsche Universität wäre besser am Plaze wie eine italienische.

Von Fstrien sind die beiden nörblichen Gerichtsbezirke Capodistria (mit Ausnahme der Kuste) und Castelnuovo slowenisch, die Slawen in den übrigen Bezirken sind Serbotroaten. Italienisch ist die Westküste von Muggia dis Pola. Im großen und ganzen ein schmaler Streisen, der auf die eigentliche Küste beschränkt ist. Aur von der Bezirkshauptmannschaft Parenzo ist auch der größere Teil des Binnenlandes dis Montona und Portole hinaus italienisch. Im Osten ist noch die Sprachinsel Pinguente vorgelagert. Südlich von der Ausbuchtung von Montona wird das italienische Gebiet wieder zum Streisen längs der Küste, vor dem nach Osten drei kleine Sprachinseln (Albona, Bardana und S. Vincenti) liegen. Mit Pola endet das Italienische. In Pola, dem großen österreichischen Kriegshasen, ist natürlich auch eine starte beutsche Minderheit vorhanden. Stärfer wird diese an der istrischen Riviera, wo sich nach und nach durch die Fremdenindustrie eine deutsche Sprachinsel herausdikdet. Abbazia ist bereits über die Hälfte, Lovrana zu einem Oritteile deutsch. Von den zu Istrien gehörigen Inseln ist Veglia (mit Ausnahme des Ortes gleichen Namens) kroatisch, Cherso mit Ausnahme des Südendes (mit Osser) kroatisch, Lussin fast ganz italienisch. In den beiden Orten Groß- und Klein-Lussin burch die dortige Fremdenindustrie deutsche Minderheiten entstanden.

Man sieht, auch in Istrien stehen die italienischen Ansprücke auf teinen sonderlich staten Fühen. Burzeit ist noch etwa ein Orittel der Bewohner italienisch, ein Anteil, der sicherlich nicht wachsen wird, zumal es sich im großen und ganzen um einen schmalen, leicht verwundbaren Streisen längs der Westüsste handelt. Für Istrien gilt übrigens, wenn auch nicht ganz so start, das gleiche wie für Triest: seine Bugehörigteit zum Regno würde seinen Ruin bedeuten.

Digitized by Google

Was die Italiener beanspruchen!

(als "unsere "Alpen "gli alpi nochi"). Ba: y Vor arlberg stewery withing of Outra



Es bleibt Sübtirol — das Wort "Trentino" dürfte ein Deutscher nicht in den Mund nehmen. Es ist eine willtürliche Schöpfung weiland Prosessor Frapportis und nunmehr sechzig Jahre alt. Ein "Trentino" hat es historisch nie gegeben und noch weniger ein solches in dem Sinne, wie dieses Wort von den Irredentisten gedraucht wurde. Es ist mit einem Worte eine völlig willtürliche Neuschöpfung von dem gleichen Werte, wie die von Italienern erfundenen Namen für Deutsch-Tiroler Ortschaften, z. B. Misbacco für Mühlbach, Finisterre für Finstermünz, Pirene für Brenner. Historisch gibt es nur ein "Sübtirol", in dem das Fürstbistum Trient lag, das natürlich zum Deutschen Reiche gehörte. Das Bistumsgediet umfaßte nur einen Teil von Südtirol und war von dirett zu Tirol gehörigen Gedieten, den welschen Konssinien, umgeden.

Es gibt in Tirol — Ofträtien — wie in Graubünden — Westrätien — nur zwei bodenständige Bevölkerungsteile: Deutsche und Aätoromanen. Der Italiener ist erst seit Ende des Mittelalters hinzugekommen. Bis dahin bestand sogar ein direktes Verbot gegen ihre Ansiedelung. Genaue Renner taxieren übrigens die wirklichen Italiener, d. h. die dem Blute nach als solche zu zählenden, in Südtirol auf höchstens 60000. Alles andere ist italienissertes Romanen- oder Germanentum. Nach den Untersuchungen Tappeiners ist, anthropologisch genommen, Südtirol sogar "deutsche" als das nur deutsch sprechende Nordtirol. Im Ansang des 16. Jahrhunderts saßen Italiener, aber mit Deutschen und Romanen untermischt, nur erst im unteren Etschtal die Trient hinauf, am Norduser des Gardasees und in der unteren Val Sugana.

Das war also um 1500. Um 1700 hatte das Italienertum schon starte Fortschritte gemacht. In Innsbrud herrschte starter italienischer Einsluß. Doch tonnte man immer noch von Bozen, wenn man über das Gebirge ging, nur durch deutsch sprechende Gebiete dis sast Berona tommen. Die größte Einbuße kam dann im 18. und 19. Jahrhundert. Nur wo deutschgesinnte Pfarrer waren, erhielt sich das Deutschtum, so besonders in Lusarn und im deutschen Nonsberg. Sett nach den jezigen Ersahrungen mit Italien in Güdtirol die Regierung den deutschen Bestrebungen tein Hindernis mehr entgegen, so werden in Kürze all diese Täler wieder dem Deutschtum gewonnen werden können, vom Rauttale (Ronchi) bei Ala dis nach Zimmers (Cembra). Südtirol ist nun einmal tein einheitlich italienisches Land, sogar nicht einmal zum größeren Teile, und wirtschaftlich wäre seine Vereinigung mit dem Regno sogar sein diretter Ruin: mit Italien eine magere Alpe, mit Österreich ein Garten. Außer den Schreiern in den Städten und einzelnen Honoratioren in den kleineren Orten, d. h. Leuten, die ein persönliches Interesse an der Vereinigung haben, dzw. für ihre Agitation dirett bezahlt sind, will tein Mensch in Südtirol Untertan des Regno werden.

Das Deutschtum in Südtirol hat eine geschlossense und drüber hinaus immer noch eine Anzahl von Sprachisseln. Die Sprachgrenze beginnt bei der Zufallspike (Ortlergruppe) und folgt zunächst der Wasserscheide zwischen Martell- und Ultental einer- und dem Sulzund Nonsberg andererseits die zum Tale der Pescara. Hier greift sie ins Nonsland hinüber. Weiterhin folgt sie wieder der Wasserscheide über den Santtosel und den Mendelpaß die etwa zum Corno di Tres, wo sie das Gebirge verläßt und zwischen Fennberg (deutsch) und dem im vorigen Jahrhundert verwelschten Nichholz (Rovere della Luna) zur Etsch hinabsteigt; nördlich ist heutzutage das Etschtal deutsch, südlich italienisch. Von Salurn etschauswärts ist jetzt, dant der rastlosen Arbeit der deutschen Schuhvereine eine Berwelschung nicht mehr zu befürchten, wenn man natürlich auch nicht die Hände in den Schoß legen darf. Es dürfte jetzt an die Wiedergewinnung der sechs Gemeinden zu gehen sein, die in den letzten hundertsünszig Jahren verwelschen. Östlich vom Etschale geht die Sprachgrenze wieder bergan zu der Wasserscheide zwischen Etsch und Zimmertal. Aber auch hier greift das Deutsche an einer Stelle über die Wasserscheide hinüber. Weiterhin folgt die Sprachgrenze dem Gebirgstamm, scheidet aber nunmehr Deutsche und Romanen. Zenseits der Wassersche sind zwei Taler ladinisch. Südlich

Die Lehre Machiaveilis 475

vom Pustertal ist die Wasserscheibe stets auch die Sprachgrenze. Gegen Kärnten zn deckt sich die Staatengrenze mit der Sprachgrenze, so daß das zu Kärnten gehörige obere Fellatal teine Italiener enthält.

Das ganze Sebiet öftlich von Trient ist erst in den letzen zwei Jahrhunderten entbeutscht worden. Es ist auch, das kann nicht oft genug gesagt werden, zum großen Teile wieder leicht einzudeutschen, da der deutsche Ursprung noch im Bewußtsein der Leute stedt.

Zum Schlusse wollen wir noch erwähnen, daß auch in Nordwestitalien altes, allerdings ebenfalls start gefährdetes und geschrumpstes deutsches Gebiet vorhanden ist. Es zerfällt in zwei Gruppen, die Monte-Rosa-Deutschen, alte Walsertolonien in den Talschaften Gressonen und Macugnaga, in Rima, Alagna und Rimella, dann die Pommater (Bodenmatter) Ocutschen im obersten Tosagediet. Mit ihnen hängt wiederum die deutsche Ortschaft Gurin (Bosco) im Kanton Tessin zusammen.

#### A.

### Die Lehre Macchiavellis

Un der ungarischen Rundschau für historische und soziale Wissenschaften beschäftigt sich Professor Hofrat Vittor Comba mit der "Sittenlehre", die der italienische 💋 Staatsmann Machiavelli 1514 in bem Buche "Der Fürst" zusammengefaßt und di**e jeh**t in der "Bolitit" der Salandra, Sonnino und Senossen ihre Auferstehung gefeiert hat. "Dak Romulus seinen Bruder tötete und bann der Ermordung des Titus Tatius <sub>A</sub>ustimmte." fagt Mcachiavelli, "tönnte nicht migbilligt werben, wenn man bie Abficht betrachtet, welche zum Morbe führte." "Als allgemeine Regel muß gehalten werben, baß . . . wegen außerorbentlicer Mittel niemand verdammt werden kann, wenn diese für die Ordnung eines Königreichs oder zur Gründung einer Republik notwendig sind." "Wenn auch die Handlung verbrecherisch ift — hat sie nur Erfolg, gibt es teine Antlage." "Wo von der Rettung des Landes die Rede ist, darf nicht darauf geseben werden, was recht ober unrecht, milbe ober grausam, schmäblich oder lobenswert ist — alle Ruckichten beiseite muß zu dem Mittel gegriffen werden, welches ibm Leben und Unabhängigleit rettet." Machiavelli batte schon in seinem Werte über die Republit in den Discorsi bekannt, daß der Zweck die Mittel heiligt, daß der Staatsmann Fuchs und Wolf in einer Person sei, was er in seinem "Fürsten" in Fuchs und Löwe andert. In lekterem Werte stellt er benen, bie einen neuen Staat zu gründen wünschen, Cäsar Borgia als Muster hin und überhäuft bessen Heuchelei, Betrügereien und Morde mit Lobpreisungen.

So verherrlicht er die Hinrichtung des Orsini in Sinigaglia. "Um von diesem nicht zugrunde gerichtet zu werden, half er sich mit der Verstellung und verstand es so gut, seine Geschüle zu verheimlichen, daß die Orsini wieder ansingen, ihm zu vertrauen, und dieses Vertrauen strebte der Prinz in jeder Weise zu sestigen, schenkte ihnen Zuwelen, Rleider, Pferde, so daß ihm ihre Einfältigkeit in Sinigaglia alle Röpse auslieserte." "Und da er bemerkte, daß seine disherige Strenge einigen Unwillen erweckte, gab er, um die Sorgen der Untertanen zu zerstreuen und seinen Einfluß nicht zu schwächen, die Erklärung ab, daß die Grausamkeiten in der Vergangenheit nicht von ihm, sondern von seinen Ministern begangen wurden. Um dies in einer jeden Zweisel ausschließenden Weise zu erhärten, ließ er den Gouverneur — den er wegen seiner ungeheuren Ersahrung in Grausamkeiten mit ganzer Vollmacht ausgestattet hatte — auf dem Marktplat von Eesena entzweigeschnitten zwischen blutigen Schwertern aufnageln." Und nachdem Macchiavelli im berüchtigten achten Kapitel des "Fürsten" Cäsar Borgias sämtliche Niederträchtigkeiten und zur Gründung seiner Macht ausgesührte Greueltaten erzählt hat, schließt er seinen Vortrag mit den Worten: "Bei Behandlung der Laufbahn des Fürsten kann ich es nicht tadeln, ja ich muß dem, wie ich schon bisher getan, zustimmen,

daß sich jeber den zum Beispiel nehmen soll, der durch Glud oder mit hilfe anderer zur Macht gelangt ift."

Er zeigt aber auch an solchen, die mit Hilse von Verbrechen zur Macht gelangen, ohne daß er sie, wie er sagt, würdigen wollte, Beispiele benen, die einmal notgedrungen solche nachahmen müßten. So stellt er Agathotles, den von unvergleichlichem Glüd begleiteten sizilianischen Bürger dar, der König von Sizilien geworden ist. "Er war der Sohn eines Töpfers", sagt er, "und trieb während seiner ganzen Lausbahn ein ehrloses Leben, führte aber seine Schandtaten mit solcher geistigen und törperlichen Seschicklichteit durch, daß er sich die zur Monarchie erheben tonnte. Fragen wir, wie Agathotles imstande war, sich nach so vielen niedrigen Verbrechen in der Macht sicher zu behaupten? — Dies hängt nur von der richtigen oder unrichtigen Anwendung der Grausamteit ab. Die richtig angewendete Grausamteit ist die, welche der Betreffende im Interesse seiner Sicherheit einmal verübt, unrichtig aber ist, wenn er sie auch späterhin fortseht."

"Die Erfahrung unserer Zeit beweist es, daß die Fürsten Großes geleistet haben, die sich um ihr Wort, ihr gegebenes Versprechen nicht kummerten, es aber verstanden, den Leuten mit Schlauheit den Ropf zu verdrehen, und schließlich über die Ehrlichen triumphierten ... Der Fürst muß sich den Löwen und den Fuchs vor Augen halten, denn der Löwe ist nicht imstande, der Schlinge auszuweichen, und der Fuchs vermag nicht den Kampf mit dem Wolf zu bestehen. Er muß also ein Fuchs sein, um die Schlinge zu erkennen, und ein Löwe, um die Wölfe zu vertreiben. Die nur den Löwen spielen wollen, geben zugrunde."

"Ich tann tühn behaupten: Es ist sehr nachteilig, immer ehrlich zu sein, dagegen fromm, treu, menschlich, gottesfürchtig scheinen, ist sehr nühlich ... benn bie Menschen urteilen im großen und ganzen mehr mit ihren Augen als mit ihren Sefühlen. Die Augen hat jeder offen, wenige haben ein richtiges Gefühl, jeder sieht, was du zu sein scheinst, aber wenige sehen, wie du bist. Der Fürst soll daran benten, sich Leben und Macht zu sichern, die Mittel dazu wird man immer achtenswert sinden und loben, weil die Menge sich immer nach dem Schein und Erfolg richtet. Auch gegenwärtig spricht ein Fürst, der besser ungenannt bleibt, immer nur vom Frieden und vom Worthalten und ist beider Feind, seine Macht und seinen Ruhm aber hätte er schon längst verloren, wenn er ihnen treu geblieben wäre."



## Lettes Aufgebot der Berliner Bühnen

enn ber Rucus ruft, pflegt Herr Publitus sich ins Gras zu legen und durchs Blätterdach in die Sonne zu blinzeln. Doch diesmal bestand bei den Potentaten den des Berliner Theaterstaats die Absicht, dem Sommer zu widerstehen. Die Reisezeit ist heuer nicht an den Ralender gebunden. Seit länger als zehn Monaten rollen die Militärzüge nach allen Richtungen der Windrose. Der Absluß an Schaulustigen würde sich in den Sommermonaten kaum wesentlich steigern. Sind doch die meisten Touristenwege ins Ausland gesperrt, und mehr als sonst wird man die Ferien zu Städtereisen denutzen. Neben diesen praktischen Erwägungen unterstrich man einen sozialen Titel: den Schauspielern — ihre "Kriegsgage" steht in verkehrter Progression zu der der Soldaten — wollte man das Kriegsbrot nicht ganz entziehen. Und für die Bevölkerung sei künstlerische Ablentung von der ernsten Wirklickeit wohltätig.

Wiber die Abrede schloß anfangs Juni von den größeren Theatern eines nach dem anderen seine Pforten. Unter den landsturmpflichtigen Schauspielern hatte die Militärkommission gleich dem Karl Moor "fürchterliche Musterung gehalten". Was ist zu tun? Sollte jest, soll, wenn der zähe Krieg es will, im tommenden Herbst ein fünfzigjähriger Max seine erste Liebe zu Thetlas Ohren flöten? Wird der Prinz von Homburg im Leibesumfang ebenbürtig sein dem Großen Kurfürsten? Schon sah man kürzlich im Deutschen Theater eine Aufführung von Goethes "Mitschuldigen" mit einem Alcest, der aus der Not seiner reisen Jahre eine Tugend der besonderen "Auffassung" hatte machen müssen, den verwegenen Schwerenöter von Klein-Paris mit behäbiger Erfahrenheit spielend.

Die Lage des Theaters fordert ben Bedacht der Rriegs-, wie der Runstfürsorge. Uber die Notwendigteit seines Fortbestands in Kriegszeit ist genug gesagt worden. Sie bat sich auch im Spieljahr 1914/15 unbedingt erwiesen (wenn auch nicht die bobere Awedmäßigkeit dieses und jenes Spielplans). Wurde fich die Rabl ber raftenben Bubnen erbeblich vermebren - aus Mangel an jungeren mannlichen Kräften —, so wüchse ein Armeetorps von Arbeitslosen aus bem Boben. Solange wir Barbaren nicht die sittliche Robe Ataliens erreicht baben, wo die Frauenzimmer, im Maulbelbentum binter ben behosten Schreiern nicht zurucktebend. Amazonenregimenter fern vom Schuk aufstellen, ware es bart und unsozial, einen groken Stand weiblicher Arbeiter ber Erwerbslosigteit preiszugeben. Und bie vielen Theatermanner, Die nicht mehr friegs-, wohl aber tunftbienftfähig finb! Der pon funftlerifden Sorgen unangetrantelte Soziologe balt einen guten Wint feil: Seht euch boch um im beutschen Lanbe! Da wimmelt es noch immer von bartlosen Rünglingen, die tein Feldwebel brauchen tann. Der Theaterdirettor foll fie bolen! — Rann fein, es würde unter foldem Drud ber Umftanbe irgendwo ein verborgenes Calent entdeckt; boch Calente auszulesen, darauf könnte sich die Razzia taum einlassen, und was sie im allgemeinen zubauf scharren wurde, bessen schlimmfte Febler waren vielleicht nicht einmal die ficht- ober borbaren Leibicaben. Rein, zu einer blogen Berforgungsanstalt, zu einer Art Nachtafpl foll bas Theater boch nicht werben, trot ber weitgespannten Rudlicht auf die augenblidlichen Schwierigfeiten. Mitleid baben beift Menich sein. Doch auch bie geistigen Dinge mussen burch Mitleib geschütt werben. Abre wurdige Pflege ift von mittelbarem Ginfluß auf ben Buftand ber Nation.

Das von wütenden Jundemeuten umtläffte Vaterland hat Anspruch auf jeden triegstüchtigen Mann. 's ist in jedem einzelnen Fall eine ernste Gewissensfrage, die zivilderufliche "Unentbehrlichteit" eines Kriegspslichtigen zu beantragen. Trozdem ist nichts dagegen einzuwenden, daß der fünstlerischen Bühne (wohlverstanden: nicht dem banalen Unterhaltungstheater!) wenigstens das Mindestmaß von Schonung, das anderen großen Erwerdsbetrieben zutommt, eingeräumt werde. Selbstverständlich tann es sich nur um Ausnahmen und nur um solche junge Kunstträfte handeln, deren militärische Einderufung die Tätigteit eines wichtigen Instituts nachweislich in Frage stellen würde; ebenso selbstverständlich verdienen die Hoftheater nicht um ihres Titels willen irgendwelche Bevorzugung (die ihnen da und dort bisher doch zugestanden wurde!). Ein tüchtiges junges Blut, ein ganzer Kerl, wird lieber im Schützengraden liegen, als den herrsichsten geschmintten Helden auf den Brettern — spielen. Doch es geht nicht um persönliche Wünsche. Man sorge, daß dem Theater die Daseinsmöglichteit erbalten werde.

Immerhin war's schön, was als tleine Notiz durch die Zeitungen lief: Die Tiroler Schauspielertruppe des Ferdinand Erl hat sich, gerade auf einer erfolgreichen Runstreise begriffen, auslösen müssen, weil die männlichen Mitglieder sofort nach der italienischen Rriegsertlärung als Freiwillige zu den Tiroler Schükensahnen eilten! Die Jungen und die Alten, die bescheidenen Mitspieler und die großen Künstler, — alle. Wir haben diese Tiroler in den letzten Frühlingswochen wieder in Berlin gesehen. Wir wissen also: dieses Musenopfer auf dem Altar des rauhen Ares wiegt nicht gering. Denn die Erl-Truppe war eine hochwertige Individualität, nicht ähnlich und nicht vergleichbar den selbstgefälligen Salondauernspielern von Schliersee, Tegernsee und wie sie alle heißen. Diese natur- und tunstvollen Schauspieler durfte man nicht "Provinz" nennen mit dem gewissen Nasenton des Hochmuts; denn die Ein-

beit und die Stilreinheit ihres Spiels nahmen den Wettbewerd auf mit den Überlieferungen der ersten Kunstpssegstätten Deutschlands. Eine Provinz gleichwohl stellten sie dar: in der volks- und mundartlichen Beschäntung einer Stammestunst die Provinz Tirol, die so gewiß ein wesentlicher Teil Allbeutschlands ist, wie das Plattland Friz Reuters. Die Ext-Leute nahmen Grenzerweiterungen vor und grifsen hinüber nach österreich, Bayern, Steiermart, nach jedem Land, allwo die bajuvarische Zunge klingt und wirkliche Dichter (nicht die gewissen Theaterlederhosenschneider!) ihnen Stüde geschrieben hatten. Bom norddeutschen Ohr ist der Bayer vom Alpler in Österreich nicht zu unterscheiden, und es ist überdies gleichgültig, ob man den Schauplaz von Anzengrubers "Kreuzelschreibern", dieser Perle der deutschen Lustspielliteratur, auf der Landtarte von Steiermart oder von Tirol sucht. Wenn nur dieses besondere Menschentum, das in allen deutschen Alpentälern gedeiht, unverdorden von der Runst gehütet wird. So treu und echt, wie auf der Exl-Bühne, wird man in Berlin Anzengrubers Dichtungen nicht wieder sehen!

Die Künstler aus Tirol brachten auch das neue Wert eines Dichters mit, dessen Kame in der österreichischen Heimat guten Klang hat, doch im Norden bisher wenig beachtet wurde: Rudolf Hawels Bauerntomödie "Der reiche Ahnl". Daß die Jünger von Anzengrubers Schule sich auf einen sauberen Realismus verstehen, weiß man. Was neuerdings an einzelnen von ihnen in Erscheinung tritt, ist die besonders strenge Linie, eine Unterwerfung unter die Zucht der Kunstgesehe, unbeschadet der vollen Natürlichteit ihrer bäuerlichen Gestalten. Das fällt an Schönherrs letztem Orama auf ("Der Weibsteusel"), — und auch an Hawels Lustspiel, das unter dem fardigen Schmud des Voltslebens die einsache Struttur einer Molidreschen Charattertomödie entdeden läßt. Eine Anetdote — die Seschichte vom alten Ausgedingbauern, den die Erben so lange schlecht behandeln, die er sie verschmitzt mit den Hoffnungen auf setten Nachlaß täuscht — erweitert sich zu einem Rapitel Menscheit.

Und jett stehen die Erl-Leute, diese feinen Künstler, die gelernt haben, der Welt ins Herz zu sehen, auf dem Stilfser Joch oder im "Trentino", den Stutzen im Arm, den scharfen Ablerblick, der so fröhlich und harmlos leuchtete, auf das welsche Raubwild gerichtet. Könnten sie anders, sie wären wohl nicht die wahren Tiroler, als die sie sich inmitten des Theater-flittertands so merkwürdig bewahrten und bewährten!

Was sonst die Berliner Bühnen in den letzten Zügen des Theaterjahrs boten, sei turz aufgezählt: Der Zufall rückte die Aufführungen von Christian Dietrich Grabbes "Scherz, Satire, Fronie und tiefere Bedeutung" (siehe Türmer, 1. Junihest) und von Ernst Elias Niedergalls "Datterich" in zeitliche Nachdarschaft. Das tertium comparationis zwischen Grabbe und Niedergall ist: daß sie tranten, viel tranten, sich zu Tode tranten. Die Spuren ihres gar nicht tugendsamen Ledenswandels haften den beiden Komödien an. So gewiß aber nicht jeder, der säuft, ein Genie ist, so gewiß nicht lassen sich der Detmolder vultanische Krater und der verbummelte Darmstädter Theologe eingehender miteinander vergleichen. Daß man auch den "Datterich", die lustige Selbstverklärung (und bittere Selbstverspottung!) des hessissisch Lumpazi, gerade jetzt aus siedzigdrigem Grabe holte, diese Analogie mit dem Schickal der genialen Grabbeschen Literatursatire ist doch rein äußerlich! Im Lessingtheater verstand man sich besser auf die simple Harmonie des altsräntischen Volksstücks, als auf die duntse Dissonanz im Innern der Komödie.

Georg Hirschfeld hat den Versuch unternommen, die Posse mit dem bewußten Tropsen literarischen Öls zu salben. Sein Stüd "Rösides Geist" ist (mit allen seinen Requisiten, zu denen ich, weil sie in ihrer menschlichen Mittelmäßigkeit nicht höher geschätzt werden tönnen, die altbekannten Volkstüd-Typen rechne) eine richtige Berliner Posse. Daß der Verfasser nach dem Saze: "In jeder Tragödie stedt der Stoff zu einer Komödie" die lustige Rehrseite der traurigen "Enoch Arden"-Dichtung auszeigt — und daß der verschollene erste Gatte gottsroh von der wiedergefundenen und wiederverheirateten Cheliebsten scheidet, — das

verlangt doch nicht eine dis zur Abstinenz getriebene Wig-Temperenz? Ob sie in Hirschselbe Talent begründet war? Zebenfalls tann man von dieser langweiligen Wahrung der literarischen Würde sagen: recht "intellettuell", — nur leider nicht intelligent! Die Neue Voltsbühne, die nächstens in Max Reinhardts Armen stirbt, hätte sich schoner auss letzte Lager strecken sollen.

Im Deutschen Theater wurde die Spielzeit mit Goethe beendigt. "Das Jahrmarttsfest zu Plundersweilen", das Schönbartspiel, ist ein seltener Theaterbissen. Daß Reinhardt, wie seine Herolde riesen, es 47 Jahre nach der letzten Aufsührung entdedt habe, stimmt aber nicht. Er selbst wirtte 1899 bei einer Studentenaufführung des Stüdes mit; und im Ottober 1890 wurden in dem nun längst verschollenen Berliner Thomas-Theater die Jahrmarttsbuden von Plundersweilen aufgeschlagen. Mein tritischer Bericht, erschienen in der damals von Zeannot Emil Frhrn. v. Grotthuß herausgegebenen "Deutschen Posi", versichert mir, daß ich vor fünfundzwanzig Jahren der Possendhne einen weit freundlicheren und reinlicheren Eindruck zu danken hatte, als jetzt dem grellen und überlauten Reinhardtschen Aufwande. Der Grundsehler war: was da auf der Bühne wirdelte und tollte, glich nicht einem naiven Jahrmarttsgetriebe, so sich schließlich um die Bretterbude des Marionetten- und des Schattenspiels schart; war vielmehr als Ganzes eine Art von Zirtuspantomime. Die Worte (Goethes Worte!) ertranten, die Grenzen zwischen dem Menschenkeater (dem Rahmenspiel) und dem Puppentheater wurden unwesentlich.

Manches, was noch der Sommer reifen sollte, bleibt nun dem Herbste zugedacht. Wird er Früchte tragen? Die Frage wagt sich kaum hervor, dieweil wir der bedeutungsschweren Antwort warten, die unsere siegenden Waffen auf die Schickslasserage Deutschlands zu geben haben. Hermann Kienzl

#### . 3

### Otto Goltau †

27. Mai ist Otto Soltau im Kriegslazarett zu Jaroslau den zwei Tage vorher beim Sturm erlittenen schweren Wunden erlegen. Die Türmerleser werden es zuerst verstehen, wenn ich diesen vorzeitigen Tod des kaum Dreißigjährigen als einen der schwersten Verluste betrachte, die die deutsche Kunst treffen konnten: einmal im Hindlid auf das bereits Seleistete, mehr noch auf die Aufgabe, zu der er mit seiner Art nach dem ungeheuren Erlebnis dieses Krieges für unsere Kunst berusen war. Denn die Türmerleser kennen, wenn auch nur durch die immer bescheibene Vermittlung von Nachbildungen (vgl. XIII, 5; XV, 6; XVI, 3 und den lausenden Jahrgang), einen beträchtlichen Teil des umfangreichen Lebenswertes Otto Soltaus, der sonst in stolzer Einsamkeit abseits stand. Er, der im offenen Rampse so unwiderstehlich vorzustürmen verstand, mochte die träftigen Ellenbogen im schmutzigen Semenge unseres Kunstledens nicht benutzen.

So selbstverständlich es ihm war, ganz und nur so zu sein, wie ihn seine innere Natur antried, so natürlich war es ihm auch, daß die ganz anders geartete Zeit tein Verhältnis zu ihm fand, und je sicherer er seiner unverbrauchten Naturinstintte war, um so weniger durfte er von einer unnatürlichen "Gesellschaft" Verständnis erwarten. Ich habe in all den Jahren teinen Augenblick gefunden, in dem er das als tragisch angesehen, allerdings auch teinen, in dem er die Sache leicht genommen hätte. Alles Leben war für ihn Ramps, und so richtete er sich für den Ramps um seine Kunst ein, und zwar auch hier, soweit möglich, mur mit den eigenen Kräften. Bundesgenossen such er teine, und die sich von selbst fanden, hat er niemals ausgenunt.

Darum ist es boppelt auffällig, wieviel überzeugte Anhänger seiner Runft Goltau im stillen gefunden hatte. Das Bekanntwerden ber Nachricht seines Todes zeigt eine überraschend

480 Otto Goltau 1

große Sahl von Menschen, die sein Hinscheiden als einen schier unfahdaren, persönlichen Verlust betlagen. Unfahdar, weil ihnen der Verstorbene als Mensch und Künstler wie die Verdichtung von Lebenstraft erschienen war.

36 habe in ben letten vier Jahren in vielen Fällen biefe Betanntschaften vermittelt und bin Beuge ber fast immer gleichen Entwidlung bieses perfonlichen Verhaltnisses ernster Runftliebhaber zu diesem Rünftler und seinem Werte gewesen. Dieses persönliche Verhältnis (natürlich vor allem zur Runst) wird immer das Höchste und Beste sein, was es in der Runst gibt. Das Berlangen ging meist aus einem Zusammentreffen bervor. Man spürte die eigenartige Perfonlichteit, Die felbst, wo sie beim ersten Begegnen etwa gar abgestofen batte, boch unbedingt zur näheren Bekanntschaft reizte. So viel üble Erfahrungen er, wie ich aus alteren Briefen schliefe, früher mit Besuchern gemacht batte, die ihm von "Gonnern" ins Atelier gebracht worden waren, entsprach er boch immer mit ber gleichen Bereitwilligkeit bem Bunfche der Besichtigung seines Arbeitsraumes. Schon da begann die Uberraschung. Wie Soltau im geselligen Bertebr alle Ansprüche ans äußere Auftreten in böchstem Maße erfüllte, so zeigte auch fein Atelier nichts vom "unterftühungsbeburftigen" Runftler. Für falbungsvolle Gönner ober auch sich überlegen buntende Bearbeiter der öffentlichen Meinung war hier tein Raum. Dabei nichts von genialischem Geprange. Aur die Zunächltstebenden wissen es, mit welchen Opfern, mit welcher gaben Energie ber junge Runftler biefe Möglichteit eines öffentlichen Auftretens fich ertämpfte, bas teinem verriet, wie fcwer ihm bas Leben und bie rudbaltlose Bingabe an seine Kunst gemacht wurde.

Den Weg zu dieser Kunst verstand Soltau auch anderen nicht leicht zu machen, ober jedenfalls verschmähte er es. Das heißt, ich glaube Absicht lag bei alledem teine. Für ihn war bas alles eine Frage ber natürlichen Anlage. So führte er benn ben Beschauern Bilb auf Bilb vor, gewaltige Stude auch ber Ausbehnung nach, wobei boch ber Bilbinhalt noch bie riefigen Rahmenverhältnisse sprengte. Etwas merkwürdig beklommen, unbehaglich wurde dem Großstadtmenschen von beute angesichts bieser Naturgewalten zumute. Einige leichtere Bilber löften nur halbwegs die Spannung. Die Erleichterung trat erst ein, wenn die riesigen Studienmappen geöffnet wurden. Vor allem die Lanbichaftsstudien, die sich zu Bunderten aufhäuften, wirtten geradezu "erlösenb". Hier fand sich das Bindemittel zur heutigen Kunst, wie wir sie gewohnt sind. "Das sind ja lauter fertige Bilber", war das Urteil über diese Blätter, die für den Kunstler nur rasche Notizen in seinem Lebensbuche waren, das gleichzeitig das Buch seiner Kunst bedeutete. Ungemein scharf gesehen, von einer töstlichen Farbigkeit und dabei freilich gleich im Naturausschnitt so bilbhaft erfaßt und so als Stimmung gesehen, daß auch dort nicht ber bloge Abtlatich ber Natur gegeben war, wie ihn ber Kunftler beabsichtigt hatte. Das gilt feltfamerweise sogar von seinen Altstudien, obwohl darunter Hunderte nur den Zweck verfolgten, bie volle Beherrichung über alle anatomischen Berhältnisse zu gewinnen. Die eigentliche Bildnertraft in Soltau war fo ftart, daß fie fcon die ganze Art feines ersten Sebens beeinflußte.

Das bezeugen auch die beiden Studienblätter, die wir dem heutigen Hefte beigeben. Es sind neben einigen Soldatentypen aus dem Schükengraben die letzten Zeichnungen Soldaus. Obwohl wir die in der Kirche von Douai sitzenden Leute nur von hinten sehen tönnen, teilt sich uns doch das Empfinden mit, wie hier müde Männer nach rauhem Wert still sich zusammen-huschen, glücklich schon im Gefühl der Ruhe, aber doch auch voll Junger nach einem guten Worte aus einer ganz anderen Welt. Das Erwartungsvolle, innerlich Bewegte bei voller äußerer Ruhe lebt ergreisend start und bei längerer Betrachtung der anspruchslosen Stizze immer eindringlicher wirtend in der stillen, beharrlichen Rhythmit dieser gleichförmigen Linien. — Und wie gewaltig ist die stille Bewegung erfaßt, wie im Dunkel der Nacht die Ablösungsmannschaften in die Gräben steigen, in die Gräben, die so leicht zu Gräbern werden. Es liegt etwas Monumentales in dieser rasch hingerissenen Studie, das auch durch die größte Ausführung im Gemälbe sich nicht überdieten ließe.



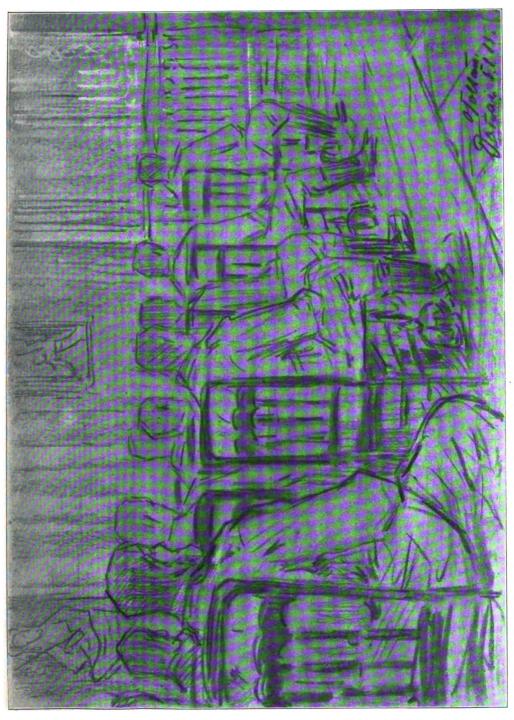

UNIVERSITY C RELETES

Otto Soltau † 481

Was jedem sich ausbrängte, war die Bewunderung für die geradezu ungeheure Arbeitsleistung, die in diesen Stößen von Studien, von denen der Künstler übrigens von Zeit zu Zeit Junderte vernichtete, ofsenbarte. Das zwiespältige Empfinden über diese zwei scheindar weit getrennten Welten seines Schafsens begleitete die meisten Runstfreunde nach ihrem ersten Besuche und gab sast immer den Stoff für die nachhallenden Gespräche. Einzelne — es sind nach meiner Beodachtung vor allem Leute gewesen, die sich beruswäßig mit Runst befassen — ließen es bei dem einen Besuche bewenden. Die meisten tamen wieder und wieder. Und da war es ein Genuß zu sehen, wie sie allmählich in jene Werke hineinwuchsen, denen sie zuerst so fremd gegenübergestanden hatten; wie innig das Verhältnis zu Bildern wurde, die außerhalb alles dessen standen, was sonst zum Leben gehörte, und wie man dann allmählich gleich dem Künstler in jenen Stößen von Studien, mochten sie äußerlich noch so wenig mit den Bildern zu tum haben, doch nur das Küstzeug sah, mit dem diese gewonnen worden waren. Da tam es wohl dann auch dazu, daß Soltau über Kunst sprach. Es waren Betenntnisse, über die sieh gar nicht streiten ließ, weil sie für diesen Mann Lebensnotwendigkeiten waren. Es war seine Moral des Lebens, seine Weltanschauung.

Ich habe nie einen Menschen kennen gelernt, der so eng mit der Natur zusammenhing, wie Soltau. Nicht im Sinne des Naturschwärmens. Das setzt ein sentimentalisches Berhältnis voraus. Nein, die ganze Natur war für ihn eins, eine unendliche Fülle von Ausdrucksformen für das eine: Leben. Mensch, Lier, Pflanze, Landschaft — in allem fühlte er die gleiche Kraft, sie waren im Grunde eins. Darum waren ihm auch die wenigen Urtriebe das eigentlich Kraftvolle, Schöpferische in der Welt. Für das ganze gesellschaftliche Getuc und darüber hinaus für die meisten sogenannten Lebenswerte hatte er im Innern nur das Gesühl der Verachtung oder Gleichgültigkeit, weil sie ihm als Verfälschungen oder doch Beugungen dieser natürlichen Urtriebe erschienen. Sein Kriegstagebuch läßt da manchen seltlamen Einblick in diese von ihm gegen andere sorgsam behütete Innenwelt tun.

Mit diefer "antmalischen" Lebensauffassung bangt aufe innigste seine vergeistigte Anschauung von Kunst zusammen. Wenn die Kunst in diesem Weltganzen eine Aufgabe zu erfüllen bat, so kann es nicht die sein, mit anderen Mitteln wiederzugeben, was bereits da ist. Die Abschilderung der wirklichen Natur kann somit nicht die Aufgabe, kann überhaupt nicht eigentlich Runft sein. Wir spüren aber hinter all biesen Erscheinungen des Lebens Kräfte stehen und walten, so daß alles, was die sinnliche Natur uns zeigt, im Grunde nur Erscheinungsformen diefer Arafte sind. Die Runft bietet die Möglichteit, diese "Ibeen" des Lebens — es drangt sich einem unwillfürlich die Schopenbauersche Vorstellung auf — in einer reineren, unvermischteren, freieren Form zum Ausbrud zu bringen, als es in ber finnlich zu sebenden Natur ber Fall ist. Denn so, wie das sinnliche Leben sich uns darstellt, ist es tausendfältig vermengt und bebingt. Freilich das Ausdrucksmaterial auch des Künstlers, wenigstens des bilbenden Künstkers, liegt in bem, was die Natur an sinnlichen Erscheinungsformen geschaffen hat. Es ist beshalb die Borbedingung für alles künstlerische Schaffen, sich diese Erscheinungswelt dienstbar zu machen, auf daß man mit ihren Kräften frei und selbstherrlich schaffen tann, um in den Formen ber sinnlichen Natur auch biese übersinnliche ober besser außersinnliche, noch nicht ins Similide eingetretene Welt darftellen zu tonnen. Der Runftler befigt bier bas Berrenrecht gegen die Naturrichtigkeit. Der Maler kann zum Beispiel die Berzeichnung, die Abweichung von der Naturfarbe genau so nötig haben, wie der Musiter die Dissonanz. Aber viel verwerflicher als die stlavische Unterjochung unter den Natureindruck ist die Willtür, zumal wo sie von rein verstandesmäßigen Erwägungen ausgeht.

Soltau war von der Notwendigkeit im künstlerischen Schaffen aufs höchste überzeugt, und er unterschied auch dei seinem eigenen Hervordringen schaff zwischen "Bildern" und "Werten". Nur diesen letzteren räumte er den höchsten Anspruch auf Kunst ein, während jene den von außen empfangenen Anregungen ihr Dasein verdankten. Aus diesem Sefühl Der Kumer XVII. 19

Digitized by Google

482 Otto Soltau †

ber inneren Notwendigkeit ergaben sich ihm auch die Stilgesetz der äußeren Gestaltung. Ze elementarer die Grundidee des Bildes war, um so elementarer mußte auch seine Gestaltung sein können. Höchste Vereinsachung war das gedotene Ziel. In den Grundelementen der Linie mußte sich bereits die Seele des Bildes offendaren. So ist dei allen seinen Werken die Zeichnung sest und klar, dereits von sern in ihrem Ausbau deutlich zu erkennen. Und als gleichwertiges Element wirkt die Farde. Sie ist nicht um ihrer selbst willen da, wie ein Malen um des Malens willen für diese Kunstaufsassung ein innerer Unsinn ist: Farde wie Zeichnung sind bloß Mittel, etwas auszudrücken.

So hat Soltau von jungen Tagen an in seinem Schaffen das vertreten, was der Expressionismus heute als seine Lehre verkündet, aber eben frei von allem verstandesmäßig Sewollten und darum auch nirgends gewaltsam gegen die Natur; sondern sein Rampf liegt darin, aus der Natur die Mittel herauszureißen, wie es schon der alte Vürer verkündet bat.

Es zeugt für die Tiefe, aus der Soltaus Bildvorwürfe geschöpft sind, daß sie so inhaltreich sind und doch nirgendwo erzählen, immer von allem Anetdotischen frei sind. Man fühlt sich in Zustände versetzt, die ganz natürlich wirten. Nur für den ersten Augenblick überraschend, in Wirtlichkeit del seiner Einstellung ganz natürlich, ist es, wie hier Mensch, Tier und Natur zur Einheit verwachsen. Man tönnte sagen, in seinen Bildern seien die Menschen den Tieren genähert und umgetehrt, die Tiere menschlich gehoben. Aber das träse nur das Außere. In Wirtlichkeit drücken sie eben beide elementare Empfindungen aus, und die sind ja dei Tier und Mensch nicht verschieden. Wenn wir da eine Riesensamilie auf der Wanderung sehen, so ist die Art, wie Bären und Menschen durcheinander sich mischen, ganz natürlich, und die Kämpse einsamer Jäger mit gewaltigen Tieren der Wildnis werden zum Kingen gleichberechtigter Kräfte. Aus Naturvorgängen wächst zwanglos der Mythos heraus, der Wettersturm wird zum Kingkamps gewaltiger Wolkenritter. Andere Bilder sind schlicht wie einsache Volkslieder (Zwei Sensen; Am Ende).

Mit Borliebe bat er immer die Anspannung der Kräfte im Kampf dargestellt, und seine Liebe zum Pferd ließ ihn bafür mehrfach bas Ausbruckmittel bes Bengstampfes wählen. Wahrscheinlich haben bazu auch alte islänbische Schilberungen Anlaß gegeben. Die Liebe zum Altgermanischen, Altnordischen war stark in Soltau und hat ihn noch im lekten Sommer nach Asland binaufgeführt. Auf langen Ritten bat er die Ansel durchstreift. Bei einer Rubepause. bie er mehr ben Pferben als sich selbst gonnen mußte, überraschte ihn die Rachricht vom Ausbruch des Krieges. Da ließ er alles fahren und eilte unter mancherlei Fährlichkeiten nach Deutschland zurud. Hier hat er eine für einen so nach Tat lechzenden Menschen doppelt qualvolle Wartezeit durchmachen muffen. Bur kunftlerischen Ausbeute ber starten islandischen Ginbrude ist er nicht gekommen, aber in einer Reihe von Zeichnungen, die zumeist in der Kriegsausgabe des Türmers erschienen sind, nahm er an der Beitstimmung Anteil, bis er endlich Anfang Januar nach Frantreich ausrüden tonnte. Schon einige Wochen später tam er wieber purud, um jum Offizier ausgebildet zu werden. Als Leutnant ist er in den Karpathenstürmen gefallen. Neben bem Eisernen Rreuz zeichnete ihn die Liebe und das Bertrauen seiner Rameraben, por allem ber Untergebenen, aus. Er hat seinen breißigsten Geburtstag nur um wenige Wochen überlebt.

Daß in ihm große Möglicheiten kunftiger Arbeit lagen, ist die Überzeugung eines jeden, ber ihn gekannt hat; bennoch wäre es schwer, sich die Richtung vieser Entwicklung vorzustellen. Wie jeder echte Künstler, war er eigentlich immer "sertig", von den Werken des Swanzigjährigen an, die den jungen Schleswiger nach kurzer Lernzeit in Hannover schon genau so selbstherrlich und abseitig zeigen, wie er es später gewesen ist. Freilich lindert das die Trauer sur einsch, die ihm persönlich nahe gestanden haben und den Verlust eines so durch und durch anständigen und ternhaften Mannes auch gerade für unsere Kunst taum verschmerzen können.



# Der Krieg

er "Berliner Lokalanzeiger" veröffentlichte kürzlich an leitender Stelle unter der Uberschrift "Zeitgemäße Betrachtungen" einen mit E. Z. gezeichneten. Aufsat, der so großes Aussehen erregt hat, daß zunächst die Wiedergabe seiner wichtigsten Stellen geboten erscheint:

"Ein damals jugenblicher beutscher Geschäftsträger im Auslande batte im Bericht an das Auswärtige Amt in Berlin seine Entrüstung darüber erwähnt, dak er pon der frembländischen Regierung, bei der er attrediert war, unzutreffende Informationen erhalten hatte. Der damalige Reichstanzler Fürst Bismard schrieb an ben Rand: Entruftung ift tein politischer Begriff. Wir Deutschen lernen schwer, an die Stelle gefühlsmäßiger Beurteilung politischer Dinge die tühle Abwägung bes Verftandes zu setzen. Aber wir muffen es lernen, und zwar muffen wir es schnell lernen, sonst blieben wir im politischen Rampf ber Bölter, ber im Augenblid mit gleicher Heftigkeit tobt wie ber ber Waffen, immer im Nachteil. Und erfreulicherweise scheint diese Ertenntnis im deutschen Wolte zuzunehmen. Der Abmarich Italiens an die Seite unserer Gegner wird nur selten noch gefühlsmäßig mit Entrüftung behandelt, sondern man versucht auch in Rreisen außerhalb ber Berufspolititer, politische und militarische Gegenzüge auf bem bistorischen Schachbrett zu erfinnen. Bei ber Beurteilung ber neuen ameritanischen Note und bei den Erörterungen über die Möglichteiten, von beutscher Seite auf fie einzugeben, wollen wir versuchen, pon pornherein jede Gefühlspolitit zu unterlassen, benn sie bringt wirklich nur Beitverlust, wenn nicht bas Berlieren ber gangen Bartie überhaupt. Einige Rreise werben babei nicht mitmachen. Die ben Rampf bis aufs Messer' predigen und sich in einer Art geistiger Arredenta, einer Unerlöftheit politischer Unvernunft befinden, sie können und wollen wir nicht belehren. Sie werden balb, ein fleines Bauflein ungehörter und unverftandener Belben des Wortes und ber Feder, abseits fteben.

Präsident Wilson will nicht mehr und nicht weniger als eine Verständigung zwischen Deutschland und England über die Formen des Seekriegs versuchen und bei dieser Gelegenheit die Gefährdung amerikanischer Schiffspassagiere in Zukunft

484 Türmers Tagebuch

verhindern. Die Aufgabe ist nicht leicht nach dem Entwicklungsgang, den der Seetrieg inzwischen genommen hat. Aber sie scheint bei ehrlichem Willen aller Beteiligten doch lösdar... Wir können heute nicht der Beantwortung der amerikanischen Note vorgreisen, weil noch wichtige Details vergangener Vorfälle einwandfreier Feststellung harren. Aber wir können auf Erscheinungen allgemeiner Natur hinweisen, die in den letzten Monaten eine Rolle spielten. Der Vorwurf gegen Amerika, daß es Kriegsmaterial an unsere Gegner liesere, ist ungerecht. Deutschland selbst hat bei den Haager Besprechungen den Vorschlag, die Lieserung von Kriegsmaterial neutraler Staaten an kriegsührende zu verbieten, zu Fall gebracht. Es eristiert daher nur ein Verbot staatlicher Lieserungen der Neutralen an Kriegsührende, während der Privatindustrie freie Bahn blieb.

Das schwierigste der Aufgabe des Prasidenten Wilson, die er verdienstlich und freiwillig auf fich genommen hat, burfte bie Verftandigung mit England über Anderungen ber bisher erfolgten Cattit bes Seetrieges sein. Allerdings ist die englische Staatsleitung wahrscheinlich klug genug, um aus den Erfahrungen zu lernen, die ihr der Seefrieg gebracht bat. Dag Deutschland seine überlegene Waffe, die U-Boote, niemals ausschalten könnte, wird ihr so flar fein, wie uns. Das wäre unmenschlich gegen uns selbst, und die Menschlichteit steht im Vorbergrund ber Forberungen Wilsons. Aber wenn England den guten Willen bätte wie wir, dem Bräsidenten der Bereinigten Staaten Gebor zu ichenten, fo ließe fich ohne Selbstichabigung eine Neuorientierung ber Rriegsgebiete gur See wohl überlegen. Wenn Baffagierichiffe mit besonderen Rennzeichen und ber staatlichen Garantie verseben würden, daß sie nicht bewaffnet sind, so konnte auch von unseren U-Booten Rudfict genommen werben, und damit mükten die Aufforderungen der englischen Abmiralität an Handelsschiffe, unsere U-Boote zu rammen. jurudgenommen werben ...

Nur negativ können wir noch erwähnen, daß wohl auch England jett weiß, mit dem Aushungern Deutschlands ist es nichts. Ich kann die Sefühlspolitik nicht teilen, die den Versuch Englands, uns auszuhungern, als eine große Semeinheit hinstellt. Ich kann sie deshalb nicht teilen, weil es mir ein Vergnügen wäre, diese Kriegstechnik England gegenüber mit Erfolg anzuwenden. Dabei kommt es ja auch nicht auf das wirkliche Verhungern von Ouhenden Millionen von Menschen an, sondern nur auf den Zwang, die Waffen zu strecken. Wir wissen, daß im Kriege 1870/71 Vismarck für die Beschiehung von Paris war, also für die Niederlegung toter Mauern, während eine zarter besaitete Partei in Preußen die Aushungerung durch geschüßstumme Belagerung toleranter fand. Es ist wirklich alles schon einmal dagewesen.

Dem Reichstanzler von Bethmann Hollweg ist die Bahn hier frei für eine politische Aktion größter Bedeutung. Wenn er sie ohne Kleinmut, unter vollster Wahrung der wirklichen Interessen Deutschlands beschritte, wäre er der Gefolgschaft der geistigen und physischen Majorität des deutschen Volkes sicher und würde sich ein großes Berdienst erwerben. Rücksicht auf die vorher erwähnten Messendlen, die sich, nebenbei bemerkt, in sicherem Abstand

Elirmew Logebuch 485

vom Geschohregen aufzuhalten pflegen, kann er allerdings nicht nehmen. Sie sind in der Politik ebenso geschmadlos wie an anskändiger Tafel..."

Es ist bezeichnend, daß diese Entladung bei niemand größeren Jubel, tiefere Befriedigung, rüchaltlosere Zustimmung hervorgerusen hat, als beim — "Vorwärts". Ganz hingerissen tann der "Vorwärts" "diesen Artitel allen, die es angeht, nicht dringend genug zur Beherzigung empsehlen". Hier werde "endlich einmal ernst und deutlich ausgesprochen, was vielen Tausenden bentender Deutschen längst auf den Lippen lag und — aus den betannten Gründen — in der Feder eintrochnete". Dem, was E. Z. über die ameritanischen Munitionslieserungen und über Englands Aushungerungsabsichten sagt, brauche "nicht ein Wort hinzugesügt zu werden". Ebenso tönne "dem Vorschlag E. Z. rücsichtslos zugestimmt werden, unter Amerikas Hilse eine Neuorientierung des Seetriegs mit England zu vereinbaren".

Außerhalb der Schriftleitung des "Vorwärts" und seines Räufleins Unentwegter (Marte Liebinecht), hat der E.-Z.-Erguß andere Gefühle und Gedanken ausgelöst. Port bat man ibn nicht nur in den Reilen, sondern auch awischen ben Zeilen zu lesen verstanden. "Das Bedenkliche des Artikels", so wertet ibn eine bem "Türmer" zur Verfügung gestellte Buschrift, "wodurch er namentlich für ben politisch weniger zulänglichen Teil ber Leserschaft irreführend und täuschend zu wirken geeignet ist, liegt vor allem darin, daß der Berr Verfasser die Maste dielbewußter Energie und Besonnenheit benukt, um eine Politik ber Sowache und bes Burudweichens zu verbeden. Weil ber Berr Berfaffer trot feines mannhaften Bismardzitats offenbar ein Anhänger ber nachbismardifchen Schule ist, die im Vermeiden jeden energischen Auftretens das Heil zu finden vermeint, glaubt er die Gegner einer solchen Politit, deren Ergebnisse bisher lediglich durch unsere militärischen Erfolge aufgewogen werden, herabseten, als Dummtöpfe, ja "geistige Arredentisten" binstellen zu bürfen. Nur naive Selbstüberschätzung tann es sich leisten, die Unbanger einer zum mindesten boch gleichberechtigten entgegengesetten Unschauung, zu der sich viele bervorragende und vaterlandsliebende Leute, man darf ruhig sagen: die überwältigende Mehrheit aller Deutschewusten. betennen, turzerhand mit wegwerfender Geste als "Resserbelden" zu bezeichnen. bie sich in sicherem Abstand vom Geschokregen aufzuhalten pflegens. Ach beabsichtige nicht, wie ber Berr Verfasser es beliebt, einen sachlichen Widerspruch burch perfonliche Berunglimpfung bes Gegners zu lofen, tann mir aber bie bescheibene Anfrage nicht ersparen, ob etwa Berr E. Z. seinen Artitel unter bem Donner der Geschütze oder dem Sagel der Geschosse geschrieben hat? Ich glaube wohl in der Annahme nicht fehlzugeben, daß diese angeblich so zeitgemäßen' Betrachtungen fern vom Schuf am bombenficheren grünen Difch entstanden find.

Bur Sache selbst ist zu bemerten, daß der Herr Verfasser sich wohl bemüht, der Gegenseite im weitesten Maße gerecht zu werden, das Wesentliche aber, was zur Rechtfertigung des deutschen Standpunktes dient, in auffallender Weise verschweigt und hintanhält. Beim Lesen der amerikanischen Note empfand man nicht ohne Beklemmung, wie außerordentlich geschieft das Schriftstud mit seinen schmalzigen Wendungen auf die Herzenseinfalt gewisser Kreise zugeschnitten

486 Cürmers Cagebuch

war. Daß sich aber unter uns selbst einer finden würde, der sich das Geschäft des Einseifens angelegen sein läßt — das übersteigt denn doch auch hochgespannte Erwartungen.

Müssen denn immer wieder die Gründe dargelegt werden, die Deutschlands aerade jekt mit fühlbarem Drud sich betätigenden Unterseebootkrieg als pollberechtigt und unumgänglich notwendig erscheinen lassen? Diese Grunde sind mit ichlagender Rurge in jener prachtigen Rundgebung bargelegt worden, die seinerzeit den neutralen Staaten den Beginn des U-Boottrieges anzeigte und die die frische und eindringliche Conart hatte, deren Wiederaufnahme bei ber nächltfälligen Note nicht bringend genug empfohlen werben tann. Wundern muk man sich nur über die flinte Bereitwilligteit und Geschmeidigteit, mit der sich Herr E. Z. die woblfeilen Einwände der Gegenpartei, diese taum noch erträglichen sopbistischen Zumutungen, zu eigen macht, um nur ja nicht ben Anschluß zu verpassen und die Brude der "Verständigung" ohne Absturzgefahr zu beschreiten. Das bedingungslose Zugeständnis, bag Amerita bas Recht babe, unsere sämtlichen Gegner mit unbegrenztem Rriegsmaterial auszuruften, werben bie Bierbundler ficher umgebend mit vollster Befriedigung zur Renntnis nehmen und wird ganz gewiß zur Stärkung unserer diplomatischen Stellung beitragen, jumal dieses Bekenntnis nicht durch ben leisesten Vorwurf gegen bie Regierung der Bereinigten Staaten abgeschwächt ift, die es mit dem Beariff der Neutralität für vereinbar bält, den willfürlichen Anordnungen der enalischen Ausbungerungspolitik nichts als papierene Scheinproteste entgegenaustellen. Aber das sind Dinge, an benen der Berr Verfasser sich mit einer höflichen Wendung porbeidrückt, was in gar seltsamem Widerspruch stebt zu der tapferen Entschlossenheit, mit ber er ben Weg ber Zugeständnisse zu betreten sich bereit erklärt. Es muß eigenartig berühren, daß Herr E. Z., der uns wegen gefühlsmäßiger Beurteilung politischer Dinge abruffelt und uns demgegenüber bie ,tühle Abwägung bes Berftandes' predigt, in ber Handlungsweise bes amerikanischen Bräsidenten kein anderes Motiv als das der verdienstlichen Uneigennükigteit ertennt. Dabei sollte doch allmählich ,jedem Schusterjungen tlar geworben sein, daß Berr Wilson sich in der Behandlung ber Lusitania-Angelegenbeit pon rein geschäftsmäßigen Beweggrunden und jedenfalls amerikanischen. b. b. sider nicht beutsch-freundlichen Anteressen hat leiten lassen. Daß 1916 ber neue Präsident gewählt wird, und daß hinter diese Frage alle anderen Interessen für den Ameritaner zurücktreten, scheint für Berrn E. Z. unerheblich. Sollten Berr Wilson, wie fein einstiger Rompagnon und jetiger Wiberfacher Berr Bryan, die Lufitania-Ungelegenheit nicht auch ein wenig unter den Gefichtswinkel stellen, wie der eine auf diese, der andere auf jene Weise, bei den großen Wählermassen für seine Randidatur Stimmung machen tann? Das ware nur echt ameritanisch, hätte aber mit Uneigennükigkeit eigentlich recht wenig zu tun. Wenn auch Berrn Wilson die wirtungsvolle Rolle eines Regelers in auswärtigen Angelegenheiten mit der Verspektive auf einen befriedigenden Wahlausgang gegönnt sein soll, so gehört doch nach allen Borzeichen ein goldenes Gemüt zu dem Glauben, daß die Anteressen Englands bei dieser Bermittlungsaktion nicht besser fahren

Türmers Tagebuch 487

werden als die unstigen. Oder hat Herr E. Z. noch niemals von den stillen Abmachungen des betriebsamen Herrn Roosevelt, noch niemals von einem verschwiegenen Stelldickein zwischen England und Amerika etwas läuten hören? Das Wort "Bertrag' läßt sich hierbei gern entbehren, unsere Gegner legen weniger Wert auf Philologie. Nach all den haarsträubenden Proben englischer Nichtachtung internationaler Rechte bedarf es schon einer gehörigen Gabe Naivität, seinblicke Passaierschiffe der Schonung anzuempfehlen, wosern sie mit "besonderen Rennzeichen und der staatlichen Garantie versehen würden, daß sie nicht bewaffnet sind'. Wo bleibt da die kühle Abwägung des Verstandes? Gewiß, daran zweisle auch ich nicht, England würde seine schönste Tinte, sein bestes Papier, seine geschickeste Feder opfern, wenn es mit diesen "Opfern' den für die englische Schiffahrt von Woche zu Woche drückender werdenden, seine inneren Verhältnisse zerrüttenden Unterseedootkrieg "neu orientieren" könnte.

Nein, die Bolitik, die Berr E. Z. zur maggeblichen erhoben sehen, für die er bie große Menge ber politisch Harmlosen begeistern möchte, ist eine Bolitit, Die weder vom Gefühl, noch vom Berstande biktiert wird. Ich weiß nicht, ob es wunschenswert ware, daß jegliches Gefühl für Recht und Chrlickeit in politischen Dingen im Bolte perfowinde, und wenn ber Berr Berfasser seine Freude barüber ausbrudt, daß die Entruftung über ben Abmarich Italiens fo giemlich erloschen fei, so täuscht er sich über ben Seelengustand bes beutschen Voltes gründlich. Der beilige Rorn über Italiens Untreue brennt Gott sei Dank noch heiß in allen Scelen, die nicht in der vermotteten Enge formalistischer Anschauungen verstodt sind, und wenn diese unsere Entrustung äukerlich nicht laut in die Erscheinung tritt, so ist dieser von Herrn E. Z. völlig falsch gedeutete Vorgang lediglich damit zu erklären, daß wir nicht wie die romanischen Bölter unsere Entrüstung auf die Straße zu tragen pflegen. Im übrigen bat ja auch keiner dieser Entrüstung stärkeren Ausdruck verlieben als der doch wohl in den Augen des Herrn E. Z. sicher eine gewisse Autorität genießende höchste Beamte des Reiches, ber Reichstanzler Herr von Bethmann Hollweg, und zwar in seiner vielbejubelten, auch im "Lotalanzeiger" besonders warm gefeierten Reichstagsrede unmittelbar nach der italienischen Kriegserklärung.

Nach alledem mutet es schon fast erheiternd an, wenn der Herr Verfasser sein mit reichlichem Aufwand verschleiertes Rüczugsmanöver unter dem schmetternden Fanfarenruf abschließt: "Wir wollen und werden, wie es auch kommen möge, start und nervenlos bleiben, wir wollen mit Blut und Eisen handeln und schreiben". "Gut gedrüllt, Löwe!" Aber markige Töne dieser Art, Herr E. Z., sollten Sie nicht uns, sondern unseren Feinden gegenüber anwenden, da wären sie besser am Plaze."

Den Hauptton, vermerkt die "Areuzztg.", legt die amerikanische Note darauf, daß durch die Versenkung der "Lusikania" die Gebote der Humanikät verletzt seien, und daß die deutsche Regierung den U-Bootkrieg so führen soll, daß das Leben am Ariege unbeteiligter Personen nicht gefährdet werde. "In Anknüpfung an den Gedankengang der ersten deutschen Note, worin Deutschlands Bereitwilligkeit ausgesprochen war, den U-Bootkrieg gegen Kaufsahrteischiffe einzu-

488 Curmers Cagebuch

schränten ober einzustellen, sobald England seinen Ausbungerungstrieg gegen uns aufgebe, erbietet Amerita seine guten Dienste zu einer entsprechenben Bermittlung. Die Einstellung des Ausbungerungstrieges bat aber beute für uns nicht mehr ben Wert, wie vor brei oder vier Monaten. Denn beute ist jener famose Feldzug der englischen Staatsmänner in allen Buntten gescheitert. Eben noch bören wir, daß wir auch nach dem Eintritt Italiens in den Krieg und ber Absperrung der Zufuhren von dort auch mit Baumwolle ausreichend verseben sind. Im übrigen ist die Beweisführung ber Note für uns natürlich teineswege überzeugend. In Stelle ber moblüberlegten rechtlichen Darlegungen der deutschen Note werden uns bier die Bflichten der Menschlichteit entgegengehalten. Für uns aber bestehen biese Pflichten por allem barin, unfre Truppen gegen bie Gefahren ber ameritanischen Munitionslieferung ju ichuten. Diefer Gefichtspuntt wird auch in Butunft für uns ausschlaggebend sein, und die ameritanische Regierung könnte viel für bie Menschlichkeit tun, wenn sie uns in biesem Bestreben etwas mehr entgegentame. Insofern trägt auch sie eine schwere Verantwortung." Im übrigen werbe die amerikanische militärische Bilfe in Preiverbandtreisen offenbar nicht sehr boch eingeschätt: "Die englische Militarzeitschrift The Broad Arrow ichreibt. wenn Amerita einschreiten wollte, mußte es erft eine Armee organisieren. Mit Amerita als Bundesgenoffen wurden die Verbundeten lange nicht fo ungebunden fein wie jest, wo feine Fabritanten ertennen, bak fie burch Erleichterung ber Munitionsbeschaffung für die Berbündeten biefen ebenfo wirtsam belfen, als wenn ein paar ameritanische Rorps in Flandern mittampften. Das ist einleuchtend, wenn man sieht, wie England und Frankreich immer wieder gezwungen sind, zugunsten der Munitionsberstellung und der sonstigen unerläglichen wirtschaftlichen Produktion ihre Front zu ichmaden. Amerita ist tatsadlich icon jest ber beste Bundesgenoffe bes Preiperbandes, ba, wie Broad Arrow sich ausbrudt, seine "riesige Anbuftrie zu einem mabren Arfenal für bie Berbunbeten' geworben ift."

Wir wollen uns weder selbst was vormachen, noch von anderen was vormachen lassen: es handelt sich nicht darum, den U-Bootkrieg auf die eine oder die andere Weise zu führen, sondern einsach um Fortsübrung nach unserem Ermessen und ohne Rücksicht auf Einspruch von anderer Seite oder um Einstellung. Ein drittes, ein "abgeänderter", also "gemilderter" U-Bootkrieg, könnte entweder nur ein Scheinkrieg sein, der unserer unwürdig wäre, oder aber eine Unmenschlichteit, ein Verbrechen gegen unsere eigenen in den Tod getreuen Leute, und das wird doch Herr Wilson, der so warm unsere "Menschlichteit" anzurusen weiß, gewiß nicht von uns verlangen! Wer sich aber disher vielleicht noch der frommen Selbsttäuschung hingegeben haben mochte, wir könnten einen wirklichen U-Bootkrieg führen und dabei alle möglichen Rücksichten nehmen, der wird das heute nicht mehr können, ohne daß seine "Menschlichteit" in einer recht eigenartigen Beleuchtung erschiene. Denn heute wissen wir so lange geahnt haben, heute ist es nach Mitteilung von maßgebender Stelle erwiesen, daß auch "U 29" und unser prachtvoller, unvergeßlicher See-

Eurmers Tagebuch 489

belb Weddigen feigem englischen Verrat jum Opfer gefallen find! Wer bat danach noch ben Mut, unsere Leute in die Todesfallen dieses Feindes au schiden, ber so einzig aller Höllentunfte Meifter ift, wie er por keiner biefer Runite gurudichredt? "Weddigen und ,U 29' find ein Opfer bes ungebeuer groken und weitgebenben Entgegentommens, bas wir ben Neutralen in unserem U-Boottampfe von Anfang an bewiesen baben. Unsere Tauchboote haben gegen neutrale Schiffe stets so gebandelt, wie es das Völkerrecht für die früher allein bekannten Überseeschiffe porschrieb. Sie sind aufgetaucht, baben die Schiffe angehalten, durchsucht und unter Rettung ber Mannichaft nur bann versentt, wenn bie Durchsuchung unzulässige Ladung ergab. Der Untergang von ,U 29' zeigt, wie ungeheuer gefährlich biefes Berfabren gegenüber bem Flaggenmigbrauch Englands gemejen ift, und legt die Annahme nahe, daß unsere Erfolge noch erheblich größer gewesen sein wurden, wenn wir biese Rudficht nicht genommen batten. Dak Amerita von biesem unserem Entgegentommen wenig Augen batte, weil seine eigene Sandelsflotte nicht ausreicht, ist nicht unsere Schuld.

Der Vorfall aber zeigt des weiteren klar und beuklich, welche Bebeutung die Forderung Amerikas hat, die dahin geht, daß die U-Boote auch feindliche Jandelsschiffe nicht ohne weiteres torpedieren, sondern zunächst anhalten und untersuchen sollen. Darin läge praktisch nicht mehr und nicht weniger als ein voller Verzicht auf die Vorteile, die wir dank unserer technischen überlegenheit durch die U-Boote haben. Das Versahren ist deshald nicht möglich, weil die englischen Jandelsschiffe dewaffnet und mit genauen Anweisungen versehen sind, wie sie die U-Boote rammen sollen. Außerdem bringt es den U-Bootschihrer in Gesahr, weil das Kriegsgebiet, um welches es sich hier handelt, selbstwerständlich von Torpedodootszerstörern start besetzt ist. Auch die zahlreichen Fischdampfer, die in letzter Beit in den englischen Gewässern torpediert worden sind, waren in Wahrheit bewaffnet und zur Verfolgung der U-Boote bestimmt. Gehen wir also auf die amerikanische Forderung ein, so verzichten wir auf die Anwendung dieser Waffe, die wir nun einmal gegen England haben, überbaupt.

Der Umfang, in dem das nach den amerikanischen Wünschen geschehen soll, ergibt sich mit besonderer Klarheit aus den Sähen der Note, in denen gesagt wird: Die deutschen Behauptungen hinsichtlich der Beförderung von Kriegstonterbande an Bord der "Lusitania" oder hinsichtlich der Explosion dieses Materials durch den Torpedoschuß seien für die Frage der Gesehmäßigkeit des deutschen Versahrens unerheblich. Auch vom deutschen Standpunkte aus muß man diese Behauptungen als unerheblich bezeichnen, da wir, wie die Dinge nun einmal liegen, vollkommen berechtigt sind, in dem erklärten Kriegsgediet jedes feindliche Handelsschiff ohne vorherige Feststellung zu torpedieren. Die amerikanische Note aber hält die deutschen Behauptungen im umgekehrten Sinne für unerheblich, indem sie meint, daß ein mit Passagieren besetzes seindliches Jandelsschiff unter keinen Umständen ohne weiteres torpediert werden dürfe, selbst dann nicht, wenn bekannt ist, daß

490 Curmer Cagebuch

es Ronterbande, Munition und bergleichen führt. Umeritas Forberungen im Falle der "Falaba" zeigen, daß icon die Anwesenheit eines einzigen ameritanischen Baffagiers auf einem Fractdampfer biefen ftets schützen soll. Dagegen tann nicht icharf genug Einspruch erhoben werben. Eine Munitionstolonne, die ins Gefecht fahrt, muß felbit dann beschossen werden können, wenn der Feind sie mit unbeteiligten Sivilpersonen befekt bat. Die Berren Ameritaner baben nicht bas Recht, fich spazierengebenberweise por ben Schükengraben aufzuhalten und bann zu verlangen, daß jeder Angriff barauf unterbleiben foll. Was fagt benn Amerika zu bem Fliegerangriff auf bas Schlok in Rarlsrube, burch ben bas Leben ber Rönigin bes neutralen Schwedens gefährdet wurde, obwohl bieses Schloß und die gange Stadt Rarlsruhe keinerlei militärische Bedeutung hatte? Die amerikanischen Forderungen find im Namen der Menschlichteit und Gerechtigkeit erhoben, und wer Amerika kennt, weiß, daß diese Worte ehrlich gemeint sind. Es trifft sich aber. wie das bei angelfächsischen Forderungen nicht gerade selten ist, zufällig so, daß dasjenige, was im Namen der Menschlichteit gefordert wird, auch burchaus im aeschäftlichen Anteresse ber amerikanischen Munitionslieferanten liegt. Auch vor bem ameritanischen Geschäftsinteresse haben wir nun allen schuldigen Respekt. Aur das eine mullen wir uns porbebalten, daß wir die amerikanische Munition ruckichtslos mit allen Mitteln, die uns zu Gebote steben, unseren Feinden fernzuhalten suchen, und daß wir England in dem Bernichtungstampfe, den es uns aufgezwungen bat, jeden erdentbaren Schaben aufügen. Desbalb ist die ameritanische Forderung, unseren Tauchboottrieg gegen jebes mit ameritanischen Bassagieren besetzte Schiff wirtungslos zu machen, für uns gang unmöglich."

Es ist mehr als das. Was es ist, barüber wird sich niemand im Aweifel fein, ber sich klarmacht, daß nach amerikanischer Auffassung England nur nötig hätte, sich für jedes seiner Schiffe einen Bürger der Bereinigten Staaten zu mieten, um bann feinen Rriegsbedarf in voller Rube und Siderheit in seine oder seiner Verbündeten Räfen zu befördern. Unseren U-Bootleuten bleibt dann immer noch die ehrenvolle Dienstbotenpflicht. die Schiffe anzurufen, sich von der Anwesenheit des ameritanischen Ehrenmannes zu überzeugen und dann unter respektvollen Entschuldigungen wegen der unliebsamen Störung gehorsamst abzutreten. Das beißt: wenn man es in einer gnadigen Laune und Spasses halber dazu kommen läkt, und es nicht vorzieht. bas beutsche Barbarenboot mit seiner Mannschaft in Grund zu schießen ober zu rammen, was wohl die Regel bilden würde. — Es ist etwas reichlich, was man uns zu bieten wagt! Man hält uns anscheinend immer noch für den dummen deutschen Michel, der auch gegen Gelbstmord nichts einzuwenden hat, wenn er ihm nur im Namen der "Menschlichkeit" und mit Anrufung seines guten Berzens freundlichst empfohlen wird.

Leider haben selbst die Erfahrungen dieses Krieges, und was uns sonst alles aus seinem Zusammenhange und aus seiner Vorgeschichte die Augen übergehen ließ, nicht vermocht, diese — ich kann es nicht anders ausdrücken — sich selbst weg-

Limes Lagebuch 491

wersende Buhlschaft um die Liebeshuld eines uns doch nachgerade offen und tenntlich genug gegenüberstehenden Auslandes zu erstiden. O nein, manche unter uns scheinen den Augenblid gar nicht erwarten zu können, der sie wieder in diese — ach, wie ehrlichen und treuen! — Liebesbande schlägt — um jeden Preis! Nachdem schon seit geraumer Zeit in privaten Kreisen allerlei darüber gemuntelt wurde, hat nun Dr. Doertes-Boppard in einem vielberusenen, "Maulwurfsarbeit" betitelten Aussah der "Nationalzeitung" (Berliner "8 Uhr-Abendblatt") der Kahe die Schelle umgehängt. "Klar und deutlich gesagt: es sind Bemühungen im Gange, die verantwortlichen Stellen im Reiche und die politisch einslußreichen und maßgebenden Schichten im Volke von der angeblichen Notwendigkeit und Nühlichkeit eines billigen Friedens mit England zu überzeugen, eines Friedens, der natürlich nur durch das Entgegenkommen Deutschlands in einer ganz bestimmten Frage zu erlangen ist.

Es ist heute noch nicht der Augenblick, die Persönlichteiten und die Verhandlungen näher zu tennzeichnen, durch die der Versuch gemacht worden ist, mit Hilfe neutraler Mittelsmänner eine Verbindung zwischen Berlin und London zu schaffen, die zu dem von einem gewissen kleinen Kreise gewünschten Bermittlungsergednis führen sollte. Dieser tleine Kreis umfaßt in der Hauptsache Vertreter der internationalen Verdüderungstheorie und der Friedens- und Verständigungsgesellschaften, deren weltbürgerliche undeutsche Anschauungen durch die Kriegsereignisse und gerade durch die einem strengen Nationalgesühl entsprungene Feindschaft dei unsern englischen und französischen Gegnern in einer für sie peinlichen, aber verdienten Art der Lächerlichkeit preisgegeben worden sind.

Trothem haben jene Anbiederungspolitiker auch während des schweren Ringens, das Deutschland um seine nationale Eristenz führen muß, nicht aufgehört, für ihre internationalen Bestrebungen zu wirken, wobei ihnen aus einem kleinen Teile des Volkes Gefolgschaft zugekommen ist, von Leuten, die nach wie vor teils kosmopolitisch, teils englandfreundlich denken und empfinden und aus Vergangenheit und Gegenwart nichts für ihr Deutschtum gelernt und gewonnen haben. Neue Vereinigungen sind gegründet worden, Regierung und Parlament sollen durch Denkschriften überzeugt werden, daß alles Beil für Deutschland nur in dem baldigen Frieden mit England zu sinden sei, das sich großherzig bereit erklärt habe, auf kolonialem und finanziellem Gebiete weitgehende Zugeständnisse zu machen.

Die Reichsregierung hat in der Nordd. Allg. Stg. am 5. Juni erklären lassen, ,daß keinerlei Friedensanregungen der englischen Regierung hierher gelangt sind. Wenn nun von bestimmter Seite, die der Regierung ja nicht unbekannt ist, jest der Versuch gemacht worden ist, dies durch gegenteilige Angaben zu bestreiten, so ist es Sache der zuständigen Stellen, ob sie sich ins Unrecht sehen lassen wollen oder nicht. Soweit aber das deutsche Volk in Betracht kommt, hat es ein Recht, und seine berusenen Vertreter haben sogar die Pflicht, nachdrücklich dagegen Einspruch zu erheben, daß von unverantwortlichen, im geheimen arbeitenden Persönlichkeiten, die mit allerles Ausländern in Verbindung stehen und unkontrollierbare Besprechungen über politische

492 Türmers Cogebuch

und militärische Fragen abhalten, über Ariegs- und Friedensziele einseitige Ansichten verbreitet und gefördert werden, die zu den Anschauungen und Erwartungen der großen Mehrheit des deutschen Volles im schrsten Gegensatztehen.

Das deutsche Volk hat in wunderbarer Stärke und Treue die höchsten Opfer an Sut und Blut gebracht, und wenn auch die möglichen Ergebnisse und Erträgnisse eines ruhm- und ehrenvollen Friedens gegenwärtig weder feststehen noch spruchreif sind, so muß man doch heute schon Verwahrung dagegen einlegen, daß von einem kleinen Konventikel englandfreundlicher Pazisisten und international gesinnter Fanatiker über den Kopf aller verantwortlichen Stellen hinweg Verhandlungen und Veratungen gepflogen werden, die auf nichts mehr und nichts weniger als auf eine Preisgabe der deutschen Interessen gegen "weitgehende Kompensationen" Englands abzielen. Diese Preisgabe soll eben darin bestehen, daß Deutschland vorbehaltlos sich auf der "prinzipiellen Grundlage" einigt, die von englischen Mittelspersonen vorgeschlagen worden ist. Was damit einzig und allein gemeint ist, liegt so klar auf der Hand, daß es der wörtlichen Wiedergabe der Vorschläge nicht bedarf.

Nach unserer Kenntnis der Dinge hat die Reichsregierung, obwohl namhafte Diplomaten (allerdings außer Diensten) diesen "Verständigungsabsichten"
sympathisch gegenüberstehen und sich um ihre Weitergabe bemühten, es abgelehnt, sich weiter mit der Angelegenheit zu befassen, und sie befindet sich
mit dieser Auffassung zweisellos im Einklang mit dem deutschen Volke, das
eine derartige "Lösung" unter den jezigen Verhältnissen als Schimpf und
Schande verabscheuen würde. Die rübrigen Maulwürse werden aber ihre
Arbeit im Dunkeln fortsezen. Vor diesen Dunkelmännern zu warnen, ist vaterländische Pflicht, denn sie erschüttern im Auslande den Glauben an die unbesiegbare Macht des Deutschen Reiches und erweden den falschen Anschein, als wünsche
das deutsche Volk lieber heute als morgen einen schnellen Frieden, und zwar
um jeden Preis! . . . "

Wie nicht anders zu erwarten war, hat diese Veröffentlichung nicht geringeres Aussehen erregt, als die oben gewürdigten "Beitgemäßen Betrachtungen" des Herrn E. Z. im "Berliner Lokalanzeiger". Die "Deutsche Tageszeitung" erklärt, auch sie habe seit einiger Beit von "berartigen Treibereien" gehört und den ihr gewordenen Mitteilungen entnommen, daß diese eifrigen Friedens- und Englandfreunde in der Hauptsache "auf Rückgabe Belgiens und auf Abtretung eines Stücks Elsaß-Lothringens an Frankreich (!) und anderes mehr" hinauswollten.

"Dieses Lied ist schon alt. Wir kennen es bereits lange, wissen auch, wo Dichter und Sänger siten... Nach den Erfahrungen vor dem Kriege und nach seinem Beginne wundern wir uns allerdings keineswegs über diese und solche Dinge. Wie damals, so ist es auch jett die völlige Verständnislosigkeit aller der ungeheuren und entscheidungsvollen Fragen, um welche dieser Krieg eigentlich geht und um derentwillen er entstanden ist. Wer diese Fragen vor dem Kriege und während der vergangenen Kriegsmonate nicht begriffen hat, der wird sie sicherlich auch in Zukunft nicht verstehen oder sie nicht verstehen wollen.

Elizmers Tagebuch 493

In der Presse wird barauf aufmerksam gemacht, daß auch Mitglieder ber vor einiger Beit gegründeten Vereinigung ,Neues Vaterland' fich mit Vermittelungsgedanten zwischen Deutschland und England tragen. Die Tatsache ist uns natürlich bekannt. Vorsigender der genannten Vereinigung ist Berr R. v. Tepper-Lasti ... Herr von Tepper-Lasti erklärte in einer Auseinandersekung über das Thema Deutschland und England u. a., in England bestehe teinerlei Haß gegen Deutschland, und ber Krieg sei nur bas "Brivatgeschäft" ber leitenden Männer des liberalen englischen Rabinetts. Wenige Tage nach dieser Außerung erfolgten die Massenplünderungen deutschen Eigentums in England, bei denen bekanntlich die englische Polizei, solange es ging, beide Augen zubrückte und auch die engliichen Gerichte wiederum verfagten: Alfo boch wohl einige Anzeichen bafür, baf nicht etwa nur der Mob, dem es vielleicht mehr auf die Plünderung als auf die Deutschen antam, sondern gerade auch die gebildeten' englischen Volkstreise Deutschland gegenüber nicht ganz so harmlos gesinnt sind, wie Herr von Tepper-Lasti glaubte. Wenige Tage nach Veröffentlichung seiner Auslassung erfolgte aber zugleich auch die Umbildung des englischen Rabinetts durch den Eintritt der berporragendsten konservativen Führer; beutlicher konnte wohl nicht die Ansicht herrn von Tepper-Lastis ad absurdum geführt werben, daß der Rrieg nur ein "Privatgeschäft" einiger liberaler Polititer sei, beren mehr ober weniger nabe beporstehende Ausschaltung von der Leitung der englischen Staatsgeschäfte eine Ara bes Friedens und der Freundschaft mit Deutschland einleiten werde. Da die klaren Tatsachen es übernommen batten, die Anschauungen des Herrn von Tepper-Lasti so überzeugend als falsch zu erweisen, konnten und können wir uns ein näheres Eingehen darauf sparen. Wir halten es aber boch für nüklich, wenigstens nachträglich auf die Tatsachen binzuweisen.

Es ist ja stets eine ber größten politischen Schwächen bes beutschen Volles gewesen, daß es auch in der Politik seine Sentimentalität nicht zu Rause lassen tomte, sondern das Herzensbedürfnis empfand, überall in der Welt deutschfreundliche Neigungen zu entbeden und sich jedem Fremden, der ausnahmsweise einmal aus irgendwelchen Gründen sich nicht gerade gehässig gegen uns aussprach, an ben Busen zu werfen. Ansbesondere baben gewisse Kreise unseres Voltes. trot des klassischen Bismarchen Ausspruches, solchen sentimentalen Anwandlungen gegenüber bem englischen Bolte immer wieder ihr Berg geöffnet; babei spielte noch in hervorragendem Mage das Gefühl mit, daß der Engländer doch eigentlich ein ungeheuer vornehmes Wesen sei; und wenn einer von diesen sentimentalen Deutschen — die sich meist um so welttlüger vortommen, je mehr lie ibrer Sentimentalität erliegen — pon einem Englander höfliche ober freundliche Worte borte, wie sie gesellschaftliche Selbstverständlichteiten sind, ober gar von ihm jovial auf die Schulter getlopft murde, bann schwor er auf die ehrliche Freundschaft Robn Bulls für seinen Vetter Michel und fühlte sich womöglich schon als Träger der hohen Mission, einen ewigen Liebesbund zwischen den beiden Böltern stiften zu belfen. Der Rrieg mit seinen in dieser Beziehung etwas grausamen und peinlichen Erkenntnissen bat gludlicherweise mit dieser beutschen Sentimentalität gegenüber den Englandern einigermaßen aufgeräumt; aber daß es

ire ici

Ć:

300

immer noch Leute in Deutschland gibt, die selbst aus den klarsten Satsachen nicht lernen und sich dabei noch besonders klug vorkommen, hat sich auch dieser Sage wieder gezeigt..."

[Vom Generaltommando geftrichen!]

[Vom Generaltommando gestrichen!]

Dabei mehren sich, wie Georg Bernhard in der "Voss. 8tg." feststellt, in England die Alagen über die Teuerung und nimmt die Angst vor der Entwertung des Sterlingkurses immer icarfere Formen an. "Daß man überhaupt von einer Entwertung bes Pfunbsterlings sprechen tann, ift an und für fich etwas, was uns allen früher unfagbar gemefen mare. Denn ber Pfundwechfel war ja boch das Mak aller Dinge, wie London das Zentrum des Welthandels. Bett, in der Rriegenot, ift der Dollar jum Standardwert erhoben, und gegen diesen zeigt das englische Pfund ein Disagio von etwa 2 Prozent." Englands erste wirtschaftliche Fachzeitschrift, ber "Economist", gibt diesen und anderen Noten, nicht zulett ber burch bie enorm gefuntene Ausfuhr bewirtten Baffivität ber englischen Sandelsbilang, beweglichen Ausbrud. "Diese englischen Diskussionen zeigen aber deutlicher als alles den Einfluß des U-Boottrieges auf England. Dabei tommen wir jekt erst in die Monate der Ernte. Die Babl der englischen Verlufte wird in ftarter Progression machsen. Allein es tommt auf die Bablen gar nicht fo febr an, wie auf das Grundfähliche. Im Prinzip haben wir gezeigt, daß England nicht unangreifbar ist und daß sein Sandel aufe ärgfte bedroht werden tann. Und diefer grundfähliche Erfolg wird, wie man zwischen den Zeilen ber englischen Zeitungen und mehr noch der englischen Fachzeitschriften lefen tann, jenseits bes Ranals bereits febr, febr bod geschätt.

Englands handelspolitischer Thron wantt. Es findet sich mit den Schwierigkeiten der Ernährung noch leichter ab als mit der Entwertung der englischen Valuta. In dem oben zitierten Artikel seht der "Economist" aus-

496 Türmers Cagebuch

einander, daß England auf die Dauer seine Bundesgenossen nicht mit Geld und mit Menschen unterstüßen kann. Die bange Frage: "Money or men?" wird von dem Fachblatt deutlich dahin beantwortet, daß es wichtiger sei, den Bundesgenossen in Zukunft nur noch Geld zu liefern. England müsse seine Männer zurückehalten, um Ausfuhrgegenstände zu produzieren. Natürlich, denn vergrößerte Ausfuhr bessert die Valuta und schmälert das Kriegsristo . . .

Das Ministerium hat die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht bereits abgelehnt. Es hat dadurch auch bereits unausgesprochen zu erkennen gegeben, daß es durchaus nicht den Arieg um jeden Preis fortzuführen wünscht. Den tonservativ-imperialistischen Politikern liegen die Rolonien, namentlich aber Indien, viel näher, als der Arieg auf dem Rontinent. Und gerade augenblicklich kommen aus den indischen Reichen immer bedrohlichere Nachrichten. Sie werden durch die Zensur verdunkelt. Aber sie sind da. Und es läßt sich nicht leugnen, daß in densenigen englischen Areisen, deren Exetutiv-Beamte die konservativen Minister sind, Bedenken über Bedenken wegen dessen, was da werden soll, auftauchen.

Diese Zustande jenseits des Ranals sollten uns veranlassen, nun erft recht alle Mittel anzuwenden, um immer deutlicher ben Englandern die Gefahr zu zeigen, die ihnen aus dem Kriege droht, den sie begünstigten, um Deutschland zu Boben zu werfen. Aber es scheint, daß bei uns einzelne — und nicht einmal einfluklose — Leute sich gerade jett in der Allusion wiegen, man könne nunmehr mit England paktieren. Es sind letthin in den Zeitungen verschiedentlich die Namen von Bereinigungen und von Bersonen bekanntgegeben worden, die ihre guten Dienste in dieser schlechten Sache betätigen. Dabei handelt es sich aber meist um fonderbare Schwärmer, um irregeleitete 3bealisten. Biel gefährlicher find jeboch hiejenigen, beren Namen nicht genannt werben, die, wenn auch nicht — wenigstens augenblicklich nicht — Macht, so boch Einfluß besitzen, und bie in der Cat zu den gleichen Schritten bereit sind. Abnen sollte meines Erachtens von unseren verantwortlichen Politikern energischer entgegengetreten werben, als das bisher der Fall war. Wir wissen boch alle, daß irgendein Batt mit England nur möglich ift, wenn wir biejenigen Sicherungen für unsere zukunftige Politik und für unsere zukunftige Wirtschaft aus der Hand geben, die zu schaffen und zu befestigen wir durch das Glud des Krieges in die Lage versetzt worden find. Wir weisen jede Bolitik uferloser Sabgier unter allen Umftanden und mit aller Schärfe zurud. Aber wir verlangen, daß im zukunftigen Friedensschluß ein für allemal die Gefahren gebannt werden, deren Vorhandensein im ganzen Umfange uns erst während des Krieges klar geworden ist. Zu diesem Standpunkte hat sich erfreulicherweise auch der Ranzler bekannt. Er steht mit diesem Bekenntnis durchaus auf dem gleichen Boben wie die Mehrheit des beutschen Boltes. Und gegen ibn richten sich letten Endes alle diejenigen Bestrebungen, die barauf hinauslaufen, sowohl unsere Erfolge gegenüber England zu verdunkeln, als auch hinsichtlich der Friedensmöglichkeiten flau zu machen.

Von benen, die augenblicklich eifrig an der Minierarbeit sind — in Konventikeln, deren Bedeutung man, weil die Presse suruchaltung auferlegen

Curmers Cagebuch 497

muß, anscheinend weit unterschätt —, wird es so dargestellt, als ob das deutsche Volk aus Phantasten besteht, die sich ausschweisende Illusionen von dem machen, was einmal nach dem Kriege sein wird. Sie meinen, daß diese hohen Erwartungen nicht erfüllt werden können, und daß deshalb eine kluge Regierung vorbeugen muß, um sich anderweitig gewisse Sympathien zu verschaffen, die ein Volkwerk gegen die Folgen der Enttäuschung nachher sein können. Für diesen Zweck wird am nüglichsten die sofortige Einführung gewisser innerpolitischer Reformen erachtet.

Es gibt in Deutschland wohl nur ganz wenig Menschen, die solche innere Reformen, insbesondere die Abanderung des preußischen Wahlrechts, nicht für dringend notwendig halten. Aber es gibt sicher ebenso wenig, die daran glauben, bak einem Bolte, bas so viel Reife, so viel Opferwilligkeit und so viel helbenhafte Tücktigkeit bewiesen bat, diese Reformen später versagt werden können, besonders von einer Regierung, die in fast allen ihren Gliedern diese Reformen mehr ober minder feierlich versprochen bat. So wichtig wie diese Reformen auch sein mögen, viel wichtiger noch ift bie Arbeit braugen auf ben Schlachtfelbern und auf bem Meere. Und selbst wenn auch nur ein Grüppchen unter uns, die wir alle gleichermaken jett ben Sieg bes Baterlandes berbeimunichen, fich gegen folche Reformen ereifert, fo haben wir teine Veranlaffung, die Brandfadel bes Meinungskampfes im Innern zu entzünden, solange wie der Feuerschein des riesigen Weltenbrandes grell uns ins Land leuchtet. Man bat so viel von der Bolitisierung des deutschen Boltes gesprochen. Der unpolitische Sinn unserer Boltogenossen ist meist barin jum Boricein getommen, bag wir burd tleinliche, für ben Moment viel weniger wichtige Gefichtsvuntte uns baben von dem gemeinsamen Rampf für große Riele abhalten lassen. Was wir jekt braußen zu verlieren und zu gewinnen haben, ist für unsere Bolkszukunft mindestens ebenso wichtig wie die Regelung von Verfassungsfragen. Gelbst wenn man für die Machtverteilung zwischen Volt und Regierung die Bebeutung des beschriebenen Studs Papier unhistorisch und gegen alle Erfahrung übermäßig boch einschätt, so spricht nichts bagegen, daß man den Rampf um innerpolitische Urtunden auch später noch mit dem gleichen Erfolge wie jetzt wird ausfecten tonnen.

Die, die solche Fragen jett in den Vordergrund schieden, sind zum Teil ehrliche Demotraten. Diese ehrlichen Leute wissen aber sicher nicht, daß ihre Ratgeber, die sich auch sonst mit allen möglichen Verfassungsspielereien und Projetten abgeben, sie nur zu Jandlangerdiensten für ganz andere Ziele einspannen wollen. Die Absicht dieser Ratgeber ist, Verlegenbeiten zu bereiten. Sie wollen die Vertrauenswürdigkeit derjenigen, die doch nun einmal vor dem Auslande als unsere Beauftragten gelten und weiter gelten müssen, in Zweisel stellen. Sie wollen sich mit demotratischen Zugeständnissen, in Zweisel stellen. Sie wollen sich mit demotratischen Zugeständnissen einschweicheln, um damit Ablaß zu erbetteln für die Sünden gegen unser Volt, die sie hinterher begehen wollen, wenn das von ihnen gesäte Mißtrauen zum erwünschten Erfolge emporgeblüht ist.

Unsere innerpolitische Zukunft uns zu zimmern, haben wir jederzeit in der Hand. Aber sicher will keiner unter uns unsere weltpolitische Zukunft gegen Der Kurmer XVII, 19

2,

7

710

¥ :

**\***. %

Tic

1.

7

~

TE:

₹.

30.

 $\mathbf{z}$ 

江京

Œ,

ìR,

4 3

25

-

26

刘屋

'n,

· h

15

d

শৈষ্

39

1

ein paar Silberlinge verschachern, die die Versucher jetzt andieten. Das deutsche Volk ist reif genug, um keinen Zukunftsillusionen nachzuhängen. Was es will, ist praktisch zu erreichen, und vor allem: es ist nicht mehr, als unbedingt nötig ist."

Und ist jest der richtige Augenblid für solche Schaumschlägereien? "Nie sind die militärischen und diplomatischen Aussichten der Bentralmächte besser gewesen als augenblidlich. Sie sind noch gesteigert durch die Erfolge unserer türtischen Waffengefährten, und nichts wäre versehlter, als wenn wir jest durch irgendwelche Nachgiedigkeit den Anschein erweden wollten, daß wir irgendwie an unserem völligen Siege zweiselten. Noch ist uns die Palme nicht beschieden, aber die Würsel des Schickals sind bereits gefallen. Wir haben es beshald nicht nötig, Bundesgenossen zu werben. Wer jest sich noch mit uns vereint, tut es, weil sein Verstand ihn richtig leitet. Wir werben nicht, wir drohen nicht, wir führen unbetümmert um die Umwelt unsere eigene Sache zum guten Ende.

Wir brauchen zu diesem Vollbringen teine guten Ratgeber außerhalb unserer Grenzen, aber wir wollen auch innerhalb unseres Voltes teine kleinmütigen Mahner hören. Namentlich scheint es uns wenig angebracht, daß sich einzelne Leute bei uns die Röpfe darüber zerbrechen, ob die Rassenverhältnisse unserer Gegner kräftig genug sind, um uns hinterher die notwendigen Entschädigungen zu zahlen. Sie sind es. Den deutschen Staatsmann, der etwa daran zweiselt, sollte man kurzerhand zum Tempel hinausjagen. Denn er taugt nicht einmal zum Rechnungsprüfer einer kleinen Bank, geschweige denn zum finanziellen Sachwalter eines Volkes.

Man sollte aber auch andererseits solche Leute gar nicht erst zum Tempel hineinlassen, die jetzt, wo wir das Gröbste hinter uns haben, die innere Einigkeit durch kleinliche Intrigen stören möchten, um ihre guten Dienste anzubieten. Sie sind mit ihrer ziellosen und egoistischen Geschäftigkeit schuld an der Entsachung des Weltenbrandes gewesen. Sie tun gut, sich jetzt nicht auf den Feuerplatz zu stellen. Die grelle Beleuchtung der lodernden Flammen könnte ihrer öffentlichen Schähung nur schaden."

Der das schreibt, ist tein poetisch verzückter, himmelblauer Phantast, auch tein böser "Allbeutscher", sondern — man beachte das wohl — ein kühler Rechner, ein Mann, der sozusagen von der Börse kommt, einer unserer ersten Jandelspolitiker, eine allgemein anerkannte Autorität auf diesem Gebiete. Dazu einer aus dem liberalen Lager, also gewiß nicht verdächtig, derechtigten internationalen Bestrebungen unzugänglich zu sein oder "chauvinistischen" Weltherrschaftsplänen zu huldigen. Es könnte keiner Stelle schaden, solchen Vertretern des öffentlichen Lebens Gehör zu schenken, sich ihre Kräfte, Einsichten und Erfahrungen nutzbar zu machen — bei allen notwendig erscheinenden Vorbehalten und abweichenden Anschauungen im einzelnen. Und es könnte ebensowenig schaden, wenn manche unserer Jeimkrieger von unseren Kriegern im Felde und auf der See die schlichte Weisheit sich zu eigen machten, die diese nicht nur singen, sondern auch betätigen: "Saltet aus im Sturmgebraus! Jaltet aus!"





#### Unsere Feinde verstehen lernen — ?!

unsere Feinde, noch langsamer ihre Günden! Gegen diese sich unter uns erhebende Mahnung, "die so zart und sorglich tlingt, wie die Mahnung eines reisen Menschen, der jugendliches Ungestüm sein und ohne hart zu sein, zurückhalten will", wendet sich Martin Riehr in der "Deutschen Tageszeitung": "Dom Pharisäertum tlingt's in der Mahnung, das leise sein Haupt erheben tönnte, von der Gesahr der Überschätzung des eigenen Wertes, vom harten Richten, und was sonst noch in diese Richtung paßt, ohne aufzusallen. Es gibt seine Ohren, die es hören; auch gleich bören, wober die Mahnung tommt ...

Es gab eine Zeit, ba galt es unter manden als fein und vornehm, in Gunbenquellen forgfam zu suchen und dann zu vergeben, restlos zu vergeben; so etwas Großes, Abermenschliches lag barüber. Da wurde alles mögliche jum Beweise herangeholt. Auch ber große Nazarener' sollte kommen und beweisen belfen. Er verzieh ja alles. — Wohl, er verzich allen denen, die sich restlos gebeugt hatten, restlos ihre Gunden verbammt batten. Der Gunde felbft aber galt feine Bergeibung nicht. In feiner ganzen Beiligkeit bat er seinen Born auf bas Schachergesindel im Tempel, auf das Otterngezücht der Pharisäer, die unter falschem Mantel zu ihm tamen, geworfen. Restlos hat Chriftus verurteilt und verdammt. Es gab eine Beit, ba wurde biefer Migbrauch gern mit ihm getrieben.

Es ist eine heuchlerische Mahnung, die irgendwoher kommt, wir sollten unsere Feinde verstehen lernen. Gott sei dem Bolke gnädig, das die Gemeinheiten unserer Feinde, die maßlosen und alles überüberragenden Gemeinheiten unserer Feinde verstehen lernt und dann verzeiht! Was sollte werden, wenn solche Gemeinheiten nichts weiter auslösen würden — als ein Suchen nach Verstehen? Alles verzeihen. Wer will sich die Verwirrung ausmalen, die daraus erwüchse!

Christus trieb das Schachergesindel im beiligen Borne aus dem Tempel. Will einer heute schachern um unseren gerechten Born? Wir wollen solch Gesindel nicht höher achten als unsere Feinde, das unser Volk belehren will, die Gemeinheit zu verstehen..."

### Welche Taten tun sie?

bisher Prof. Dr. Rabe, ber Herausgeber der "Christlichen Welt". Auch seine 3beale scheint der Krieg zertrümmert zu haben, benn er schreibt jeht:

"Die Religion bes Angloamerikaners, gerade in den obersten Schichten, war je länger, je mehr ein glühender Pazisizismus geworden. Ihr ausgesprochener Vertreter ist Bryan, und nur einem Zufall ist es zuzuschreiben, daß wir nicht eine uns zugegangene Bryansche Rede dieses Sinnes kurz vor dem Kriege in unsern Spalten veröffentlicht haben. Auch Präsident Wilson wird in derselben Ge-

sinnung wurzeln. Aber wie unfruchtbar, wie unprattisch hat sich diese Gesinnung schon Mexito gegenüber erwiesen! Es hat uns längst vor dem Rriege viel zu benten gegeben, daß der Zbealist Wilson teineswegs imstande war, Mexito in seinen Wirren zu Bilfe au tommen, fonbern bag er es mit seiner Politik erst recht in den endlosen, rettungslosen Bürgerfrieg hineinstürzte. Und jest ist es Amerita, basselbe Amerita, bas nur barauf wartet, bem Weltfriege burch feine Friedensvermittlung ein Ende zu seten, das eben diesen Krieg durch seine unermeßlichen Munitionssenbungen an unfre Feinde fo energisch wie tein andrer Fattor verlängert. Wir wollen um die Logit und um das Jus diefer Lieferungen nicht streiten. Aber sooft wir hören, daß es die amerikanischen Granaten sind, die jett unfre Krieger draußen treffen und fällen, fragen wir uns : Und was tun nun bie Pazifizistisch-Frommen über dem Ozean? Welche Proteste erheben sie? Welche Caten tun sie? Wir wissen es nicht. Nach bem Kriege werden wir es ja erfahren. Aber wenn sie nicht sehr rührig gewesen sind — ob auch in Ohnmacht —, so werden wir vor ihrer pazifizistischen Religion in Zukunft wenig Ehrfurcht mehr haben. Denn zum Spielen ist die Friedenssache nicht ba, bas merten wir doch; jest kann dem schweren Ernst des Krieges gegenüber nur eine tatenstarte Friedensgesinnung sich behaupten."

## Das Märchen vom friegsmüden Franzosen

Toch immer gibt es unter uns törichte Schwärmer genug, die felsensest glauben, daß Frankreich am Ende seiner Kräfte sei und auf dieser unausrottbaren Aberzeugung das Luftschlöß einer späteren freundschaftlichen Annäherung an den westlichen Nachdarerrichten. Diesen hoffnungsfrohen Philistern sticht Dr. Hans Delius gründlich den Star. Er hat als "Engländer" kürzlich eine Studienreise durch Frankreich gemacht und faßt im "Berl. Lot.-Anz." seine Eindrücke dahin zusammen,

daß es geradezu eine gefährliche Täuschung sei, den Glauben an die militärische
und moralische Erschöpfung Frankreichs zu
nähren. Wir sollten uns im Gegenteil darüber klar sein, daß die Widerstandskraft Frankreichs nach der Schlacht an der Marne durch
alle nur erdenklichen Mittel zu beträchtlicher
Stärke angefacht und troß aller Mißerfolge
der Joffreschen Offensive aufrecht erhalten
worden ist.

"Ich habe", schreibt Delius, "in Frantreich mit zahllosen Menschen aus allen Berufs- und Gesellschaftstreisen gesproden, mit Politikern, Gelehrten und Journalisten, mit Rohlenträgern, Rellnern und Drofchentutichern, mit Leuten aus bem Mittelstande, gemeinen Solbaten und Offizieren, ich habe Lazarette besucht und eben verwundete Soldaten aus der Schlacht tommen seben, ich habe por allem auch bie Frauen befragt, sowohl Damen ber Gefellschaft als auch Frauen aus dem Volke, ich habe endlich die Volksstimmung aufmertsam geprüft, wie sie auf Straßen und Plagen und in den öffentlichen Veranstaltungen zutage tritt — und ich bin zu dem Ergebnis getommen, daß wir uns buten muffen, die bemerkenswerte moralische Rraft zu unterschähen, die das frangosische Volt in diesem Rrieg an den Tag legt. Die Frangosen find jest noch keineswegs matt und mutlos; im Gegenteil, ich habe den Eindruck, daß ihre Zuversicht jett vielleicht gerade ihren Bobepunkt erreicht bat, ben fie hoffentlich bald überschreiten wird. Denn vorher gibt es teine Aussicht auf Frieden."

Der bringende Rat, nicht von Frieden zu reden, ebe nicht diese nahezu tranthaft überhitte Stimmung in Paris einer tühleren Beurteilung der militärischen Lage Plats macht, ist nur zu angebracht. Wir tönnen es unserem Generalstab getrost überlassen, die Franzosen zur gegebenen Stunde vor Tatsachen zu stellen, deren Tragweite auch ihren fanatischen Optimismus, so hoffen wir, zu Boden wersen wird.

#### Narrheit oder Gemeinheit?

at ns wird die Nr. 129 der in Frauenseld erscheinenden "Thurgauer Zeitung", vom 5. Juni, zugesandt. Unter der Ilberschrift "Deutschland verteidigt sich", die die Redaktion darübergesett hat, ist eine Mitteilung der deutschen Gesandtschaft in Berns abgedruckt, die sich auf das Weißbuch über den Franktireurkrieg in Belgien und die gegen unsere Goldaten dort verübten Schändlickeiten bezieht und angibt, an welchen Amtsstellen man dieses sinden und es lesen kann.

Solange der Krieg währt, hat Deutschland teinen Trug und teine Belügungsversuche auf seinem Gewissen. Nicht deswegen, weil ihm politisch an dem Urteil Fremder licat, sondern aus dem reinen Rechtsgefühl, das nur die aufs perfideste umgedrehte Wahrheit feststellen will, ist jenes Weisduch mit seinem urtundlichen Inhalt hervorgegangen. Schon die Mitteilung der Berner Gesandtschaft hat etwas ruhig Uberzeugendes, das dem anständig empfindenden Manne Achtung auferleat.

Aber die "Thurgauer Zeitung" schreibt ironisch darüber: "Deutschland verteidigt sich." Es soll an das bekannte "Qui s'excuse" gedacht werden, ein anderer Eindruck ist nicht möglich, selbst wenn man noch gar nicht in Anschlag bringt, mit welchem Stolz schweizerische Journalisten ihren Geist dem hochgeliebten Französisch entlehnen.

Un der Absichtlichkeit dieser Aberschrift ift noch schwerer zu zweifeln, wenn man bas Blatt sich näher besieht. Vorne im Sauptblatt ausführlich und an ber erften Stelle bie Amtlichkeiten und Tenbengnachrichten ber Staliener. Die unsinnigsten, nur für bie bummften Italiener bestimmten Behauptungen über bas Elend und die österreichischen Brutalitäten in Triest — die erhalten die Aberschrift: "Die Lage in Triest." Es weht einen kläglich bei biefen Rotau-Befliffenbeiten an, wenn man boch weiß, wie bie Schweizer in Wirklichkeit über bie Italiener benten. Dann tommt ber ganze übrige Zeitungeinhalt und endlich binten im Beiblatt, nach Plaubereien von Geflügelzucht und Schükenwiesen, bie amtliche Mitteilung ber beutschen Ge-sanbtschaft.

Ra freilich. Deutschland perteidigt sich. Nicht friedensgesinnter lebte die Eidgenossenschaft, als dieses große, starte Volt, bis es von allen Seiten die Niedertracht und die von ihr verführte Verblendung überfielen. Freundlich und arglos traten unsere Solbaten, bie rücksichtsvollsten und besterzogenen der Welt, in die belgischen Dorfhäuser, wo ihnen in der Nacht wallonische, als Weiber verkleibete Mörber die Ralle abschnitten. Von Frankreich bis Oftpreußen und Rugland sind an deutschen Kriegern und Rivilisten Schandtaten über Schandtaten verübt worden, welche bie Greuel ber fremben Golbatesta, die im 17. Sabrhundert in Deutschland bauste, Wallonen des Dreißigjährigen Krieges, Mordbrenner Ludwigs XIV., erreichen, und immer hat Deutschland, hat sein bewaffnetes Beer die Rube und menschliche Bilbung bewahrt, ber wilbesten Robeit nebst allen Rübeln von Beschimpfung und Berbächtigung nur seine Rechtlichteit entgegenzuseten. Das aber weißt auch du, du Thurgauer Neutralitätsfahne, die sich bemütig gläubig tuend bückt por dem, was die Ataliener zu bebaupten wünschen, und binterber bann, zwischen Geflügelzucht verstedt, an bem großberzig gebuldigen Deutschland ibr Mütchen tüblt.

Wiederholt hat uns der Einsender des Blattes von der einsichtigen und gerechten Jaltung der deutsch-schweizerischen Bevölkerung in der wärmsten Weise gesprochen. Denn wahrlich, wer es ehrlich mit der Schweiz meint und mit ihrer Achtungswürdigkeit, kann ihr nur wünschen, daß Gott sie vor ihren "neutralen" Zeitungen behüte.

#### Habas

Seit Monaten fällt es auf, daß die französische Depeschen-Agentur die Neutralen
mit Nachrichten überschwemmt, beren Mitteilung dem Inhalt nach nur aus England zu
erwarten wäre. Ständig versenken laut Havas
die Deutschen in der Nordsee schwedische, holländische, dänische Schiffe, deren Besahung
sie niemals Zeit zu ihrer Rettung gönnen, und

wo sie in Flanbern ben Engländern gegenüber tämpfen, treiben sie vor ihrer Sturmfront Frauen und Gefangene her und versuchen den Gegner dadurch, daß ihre Goldaten und Offiziere die englische Uniform anlegen, zu täuschen.

Es gibt also boch noch Dinge, die die Engländer nicht selber zu lügen imstande sindt Wie sehr sie auch gesunten sind, das Sesühl für den gemeinen nonsense haben sie noch nicht verloren. Ihn auch zu verwenden, haben sie zwar tein Bedenten. Aber darin bleiben sie eine äußerliche Selbstachtung wahrenden Herren, daß sie die ganz dumme, turzbeinige Sensationslüge von ihren romanischen Peloten unter solchen, die die Engländer für nichts Besseres halten, herumtragen lassen.

In Deutschland aber gibt es Leute, die sich für den Traum eines Schicksabundes mit Frankreich nebst "Verschmelzung der beiden Rulturen" begeistern. Eb. H.

#### Strupellose Reklame

ber "Amerikanische Neutralikät" berichten bie Mitteilungen bes Kriegsausschusses ber beutschen Industrie in Nr. 49:

"In der am 6. Mai erschienenen Nummer des American Machinist, einer der bedeutendsten technischen Fachzeitschriften Amerikas, dessindet sich im Inseratenteil eine doppelseitige Anzeige der Cleveland Automatio Machine Company in Cleveland (Ohio), die ein deutliches Bild gibt, in welcher Weise angesehene Firmen des Landes die Neutralität zu einem einträglichen Geschäft unbehelligt von der Regierung auszugestalten vermögen.

Die Erklärung hat folgenden Wortlaut:
"Wir möchten noch etwas mehr fagen,
was sicherlich von Interesse ist. Im nachfolgenden wird eine 13- bzw. 18pfündige hocherplosive Granate beschrieben, welche schon
jetzt in sehr ausgedehntem Maße im Kriege
an Stelle des gewöhnlichen Schrapnells verwandt worden ist.

Das Material ist ein Spezialmaterial von hoher Dehnbarteit und Festigteit und hat die Eigenschaft, dei der Explosion der Granate in kleine Stücke zu zerspringen. Die Einstellung ber Kündung dieser Granate ist der des Schrapnells ähnlich; aber sie unterscheidet sich dadurch, daß zwei explosive Säuren zur Verwendung gelangen, um die Ladung im Hohlraum des Geschosses zur Explosion zu bringen. Die Vereinigung dieser zwei Säuren ruft eine schreckliche Explosion hervor, die eine größere Wirtung hat als irgendeine disher gebrauchte Zusammensehung. Die Sprengstücke überziehen sich dei der Explosion mit diesen Säuren, und durch sie verursachte Wunden bedeuten einen Tod mit schrecklichem Todestamps innerhalb vier Stunden, falls nicht unmittelbar Hilse zur Stelle ist.

Nach ben Erfahrungen, die wir mit ben in ben Schützengräben bestehenden Bedingungen gemacht haben, ist für niemanden rechtzeitige ärztliche Hilfe möglich, um einen tödlichen Ausgang zu verhindern. Es ist unerläßlich, die Wunde sofort auszubrennen, wenn sie sich am Körper oder am Kopf befindet, oder zur Amputation zu schreiten, wenn es sich um die Gliedmaßen handelt, da es kaum ein Mittel geben dürfte, das der Vergistung entgegenwirtt.

7

2

7

•

.

÷.

DT.

...

\$

.

";;

7

. 0

.

'n

3:

٠.

.

Hieraus läßt sich ersehen, daß biese Granate leistungsfähiger als das gewöhnliche Schrapnell ist, da die Wunden, die durch Schrapnelltugeln und sprengstüde im Fleisch verursacht werden, nicht so gefährlich sind, da sie teine giftige Beimischung haben, welche eine unverzügliche Hilfe notwendig macht.

Diese Erklärung reiht sich würdig ber längst nachgewiesenen, aber von amerikanischer Seite bestrittenen Lieferung in Dumbum-Geschossen an."

Wie sagt boch Herr Wilson so schön — war's nicht "Menschlichkeit"? Dr. F. E. S.

## Der deutsche Verleger mit seinen westschweizer Freunden

ferr Eugen Dieberichs in Jena, ber Berleger und Freund Spittelers, hat bem Bedürfnis nicht widerstehen können, sich kürzlich nach Zürich zu begeben, um bort mit Hobler und ben anderen Westschweizern Spittelers siebzigsten Geburtstag festlich ju begeben. Die "Gubb. Monatshefte" bemerten bazu:

"Man tann sich nicht vorstellen, daß der französische Verleger von Sven Hedin zur Feier von Sven Hedina Geburtstag reise. So etwas ist nur möglich in dem Lande, in welchem Würdelosigkeit der Nationalsehler ist ...

Mit Grauen für die Zutunft muß es uns erfüllen, daß ein verdienter, hochstrebender Landsmann während dieses Vernichtungstrieges gegen das Deutschtum so wenig Sefühl hat für seine nationale Ehre. Wenn wir an unsere Soldaten benten, wissen wir an unsere Intellettuellen' benten, wissen wir: das Deutschtum ist verloren."

#### d'Annunzio als geschichtliches Sinnbild

an hat gegen ben vortrefflichen Herrn b'Annunzio vieles eingewandt, niemand aber, so liest man in der "Tägl. Rundschau", wird bestreiten tönnen, daß gerade er der rechte Mann am rechten Plate ist. Der geschichtliche Augenblich hat hier in der Erschaffung des menschlichen Belden mit der genialen Sestaltungstraft eines großen Künftlers gearbeitet. Alles, was die Situation der italienischen Politit enthält, ist durch ihren Pelden d'Annunzio zu einem wundervoll fardigen Ausdruck gelangt. Hier hat allerdings die Lage der Oinge den Pelden geschaffen, der sie einzig und allein sinnfällig darzustellen vermochte.

Ober sage ich zuviel? War nicht ein ausgesprochener Kultus der Sinnlickeit von jeher das Kennzeichen des Schriftstellers d'Annunzio? Und ist er nicht gerade darum der gedotene Beld der Stunde? Wenn die italienische Politik käuslich ist — ist es dann nicht ein hinreißendes Sinnbild, daß sie einen Unzuchtsschilderer zu ihrem Wortführer macht? Wenn in einem Land die politische Prostitution herrschend geworden ist, kommen die literarischen Zuhälter der Prostitution ganz von selber zu den verdienten Ebren.

Man hat tadelnd bemerkt, daß Herr d'Annunzio die Damen in seinen Schriften schamlos preisgäde, die ihm nicht nur ihre Gunst, sondern auch ihr Seld schenkten. Ist das in diesem Zusammenhang aber wirklich ein Vorwurf? Wenn die italienische Politik die Schamlosigkeit zum leitenden Grundsat macht — ist es dann nicht ein verdienstvolles Unternehmen, daß sie sich öffentlich von der Schamlosigkeit des Herrn d'Annunzio ver treten läht? Werden wir auch dem Feind gerecht! Sollte die italienische Politik überhaupt öffentlich in einer menschlichen Sestalt zum Ausdruck kommen, war niemand so geeignet, wie gerade Herr d'Annunzio.

Ein Teil ber Rritit hat ihn unsittlich genannt. Aber ist es ber Treubruch, ben er burch seine Belbenperson barstellen soll, nicht auch? Er sei täuflich, baben andere gemeint. Ra. zum Benter, ist nicht ganz Italien täuflich? Und zeugt es nicht von einer rühmenswerten Gelbstertenntnis, daß ein täufliches Land sich von einem käuflichen Schriftsteller vertreten läßt? ... Und wenn man mir gar vorhält, daß er ein öber Phrasenbrescher gewesen sei - burfte er etwas anderes sein, wenn er in einer Politit ber belirierenben Phrase ben Helben abgeben sollte? Er sei aber gar tein bobenständiger Italiener und schwelge doch in den wildesten Verzückungen des italienischen Patriotismus. Was fagt bas? Wenn seine italienische Abstammung wirklich unecht sein follte, ist sie bann nicht gerabe badurch der pollendete Ausbruck der bezahlten unechten Raferei? Was man gegen b'Annunzio als Menich und Schriftsteller auch immer einzuwenden baben mag: er ist ber geborene Belb ber augenblicklichen italieniichen Situation. Die Geschichte arbeitete mit der feinsten Runstlerphantasie, als sie gerade ibn jum menschlichen Ausbrud ber italieniichen Politit machte. Als geschichtliches Sinnbild hat d'Annungio sich jum ersten Male einen Anspruch auf Butunftsbauer erworben.

Beil ihm und feinem gesegneten Land!

#### Luxemburger Franzosenknechte

ir wollen es uns merten, was uns ja nicht mehr allzusehr überraschen burfte, jett aber von der "Trier. Landesztg." ins Handgreifliche gerückt wird:

"Wir hier an der Westgrenze mußten von jeher bamit rechnen, bag bie Bewohner bes Luxemburger Landchens bem Deutschtum nicht allzu wohlwollend gegenüberstanden. Wir haben das niemals sehr tragisch genommen, und wenn uns in luxemburgischen Orten aus sicherer Entfernung ein ,lagige Preig' oder ein ,sale Pruffien' nachgerufen wurde, regten wir uns nicht sonberlich auf. Wir lacten, wenn die Luxemburger ihr Nationallied sangen mit bem Rehrreim: ,Mir welle igo teen Breife ginn', ober wenn die Berren Stubenten eine Strohpuppe mit einer Bidelhaube verbrannten. Die Lage hat sich seit dem Kriege nicht gebessert; beute sind in Luxemburg viele, febr viele von einem ichier unbegreiflichen Deutschenhaß befeelt. Wir haben uns bisher mit Andeutungen beanugt . . . Mancherlei Ereignisse ber letten Beit zwingen uns, beutlicher zu werben. Warum sollte man den Luxemburger Französlingen gegenüber noch fernerhin so tun, als ob man nichts fähe und nichts hörte? . . . Ist man denn in Luxemburg völlig verblendet? Vor wenigen Monaten erft hat fich die Regierung des Landes bittend und beschwörend an die Bewohner gewendet und sie zur gewissenhaftesten Neutralität ermahnt. Die Regierung Luremburgs hat gewußt, warum sie das tat. Wird ihr Schritt etwas helfen? Wir glauben es nicht . . . Welche Früchte in Luremburg die mit allen Mitteln betriebene, offen und noch mehr verstedt auftretende Deutichenbeke getragen bat, bas gebt aus folgender Nachricht hervor, die vor einigen Tagen die ber Luremburger Regierung nabeftchenbe Luremburger Beitung brachte:

"Privatnachrichten zufolge find als Freiwillige in die französische Armee 8678 Luxemburger, davon 658 aus dem Kanton Luxemburg, eingetreten. Ihre Ausbildung erhielten sie in Bayonne. Sie wurden bei ihrer Fahrt an die Front überall in Frankreich, besonders in Bordeaux, stürmisch begrüßt.

Wir wiederholen es, die Luremburger Beitung, ein ber Regierung naheftebenbes Blatt, das Leiborgan der Freidenker und Logenbrüder des Landes, hat das geschrieben. Sie gibt genaue Zahlen an, und daran kann man ertennen, bag es sich nicht um Schatungen handelt. Nicht ohne Absicht natürlich verbreitet das Blatt diese Nachricht, sie soll aller Welt kund und zu wissen tun: "Sebt, wir sind nicht nur franzosenfreundlich, wir find Franzosen, die für Frankreich Blut und Leben wagen.' Bedauernswerte Verblenbung! Das ganze Luremburger Ländchen zählt rund 250 000 Einwohner, und bavon sind 8678, also rund 3 v. B., in bas Beer unferer Feinbe eingetreten. Wie man uns aus Berlin schreibt, sind Freiwillige aus Luremburg im beutschen Beere nicht vorhanden. Luxemburg, das deutsche Land, bas einst bem Reich Raiser gegeben bat, schickt ein Viertel seiner waffenfähigen Mannicaft gegen bas hartbebrangte Deutsche Reich. Auf beimlichen Wegen, bei Nacht und Nebel, schickt man die Jugend biefes Landes jum Erbfeind, um im Brubermord Lorbeeren zu ernten und sich einer fremben Raffe als Ranonenfutter anzubieten. Dabei pocht die Luremburger Regierung stets so machtig auf die Neutralität bes Landes. Man sieht aber, in welcher Weise sie selbst die Neutralität bekundet, denn eine berartige Unterstützung unserer Feinde auf dem Schlachtfelde hätte sie unter allen Umftanben verhindern muffen. Da gibt's teine Entschuldigung."

Wir wollen es uns merten.

## "Für Kultur und Menschlichfeit"

Ulfons Paquet bespricht in der "Frankf. 8tg." Kurt Arams Buch "Nach Sibirien mit hunderttausend Deutschen" (Berlin, Ulsstein). Er sagt zum Schluß:

"Möchte das kleine Buch nicht nur von benen gelesen werden, die klopfenden Hergens über das Schickal unserer Brüder in

bem feindlichen Rugland Naberes zu wissen verlangen, sondern auch von denen, die einst auf die Vergeltung zu achten haben. Es barf nicht fein, bag über biefe Tatsachen, über biefes furchtbare Leid der Deutschen hinweggegangen werbe, weil das nachträgliche Eingehen auf die Einzelbeiten vielleicht Unannehmlichkeiten bereiten, den glatten Verlauf etwaiger Verhandlungen erschweren konnte. Es darf nicht fein, daß wir es unterlaffen, festzustellen, was mit ben Deutschen im Gefängnis zu Orlow, in ben Buchthaufern, auf ben Etappentransporten in ben entlegenen Couvernements geschehen ift. Wie viele von ihnen sind geistig und seelisch gebrochen, wie viele völlig beruntergekommen und elend gestorben.

Ja, aber die Bereinigten Staaten baben doch offiziell den Schut der Deutfchen bei Rriegsausbruch in Rugland übernommen! Wie sie biesen Schutz ausgeübt haben, barüber ift in bem Aramichen Buche mancherlei zu lefen. In überaus neutralem Gleichmut, ohne auch nur eine Erinnerung an die Worte, mit denen einst ein Abrabam Lincoln seine Mitburger zur Befreiung schwarzer Stlaven aufrief, haben nach feiner Darstellung die Vertreter des freien Amerita bem Wert ber ruffifden Beborben gegen alles, was beutsch beißt, jugefeben. Der ameritanifche Gefcaftstonful in Batum, der um Bilfe gebeten wurde, scheint sich banach so wenig gerührt zu haben, wie eine bobere Stelle in Betersburg ..."

## Das Giserne Kreuz am weißen Bande

s ift bekanntlich bem Bayreuther Schriftsteller Houston Stewart Chamberlain vom Kaiser verliehen worden. "Bühne und Welt" (Maiheft) findet den Att bedeutsam und bemerkt dazu in einem Leitartikel: "Das freudige Gefühl, das in uns zu ersticken drohte, lebt neu, bestimmter, hoffnungsfreudiger in uns auf: daß der geistige Mensch, bessen schaffen von einer nationalen und religiösen Ankerfestigkeit bestimmt wird,

por seines Fürsten Thron Anerkennung und Belohnung findet. Wenn es uns in den letten Jahren enttäuschen wollte, daß eine gewiffe Allgemeinheit des geiftigen und tünftlerischen Lebens am Hofe Gebor fand, wenn wir ben ernsten geistigen Rampfer nicht nur von den Runststätten Gr. Majestät, den preußischen Softheatern, sondern von dem Angesichte des Raisers selbst verbannt glaubten, so ruft diese Tat den Gedanken in uns wach, bag es unfrem taiferlichen Berrn mehr an den Beratern fehlte, die ihn auf die ernsten völlischen Strömungen hinwiesen. Und wenn in den letzten Zeiten die Stillen, aber Ernsten und Deutschen im Reiche verbrangt wurden burch den Larm ber Lauten, so hoffen wir, daß der Krieg diese Richtung im deutschen Runst- und Geistesleben auch por Gr. Majestät ad absurdum führte. Von ber toniglichen Gabe ber Ertenntnis, die unfrem Raifer eigen ift, erhoffen wir für bie nachste Butunft des deutschen Geisteslebens nach dieser Verleihung viel. Denn in bes Kaifers Hand und Macht liegt es, bem beutschbewußten geistigen Menschen, der sein Leben und sein Wert den Idealen und dem Wohl seines Vaterlandes weiht, im tommenden Deutschland Geltung, Ansehen und vor allen Dingen Einfluß zu verleiben."

#### Deutsche Tracht

🏠 icht von der deutschen Mode ist die Rebe, dem Begriff "Mode" eint sich der des Deutschen höchstens so lange, als er eben Mode ist —, sondern von der deutschen Tracht. Das "Bamberger Tageblatt" berichtet, daß in Franken in der Kriegszeit die alten schönen Trachten wieber ftart in Aufnahme gekommen sind. "Diese Erscheinung hat einen nach mehrfacher Richtung bin tiefernsten und hohen sittlichen Grund. Die Mädchen und die jungen Frauen, die da mit den reich gefalteten Röden, den bunten Schurzen und Miebertüchern usw. erscheinen, besuchen meist Angehörige, den Vater, den Bruder, den Gatten, den Bräutigam im Lazarett, und durch ihren heimischen Sonntagsstaat übermitteln sie gewissermaßen die

berzlichsten Grüße ber Heimat. In ber Brust bes Kriegers, ber für die Heimat sein Blut vergossen hat, mag dann wohl der Anblid der wohlbekannten Trachten beseligende Gefühle auslösen." — Ist es nicht ergreisend, wie überall in unserm Volke der deutsche Urgrund durch die seit Jahrhunderten angeschwemmte Oberschicht durchdrängt? Die fremden Wörter erscheinen in ihrer Hählichteit, das alte Deutsche in seiner Schönheit. Wehe denen, die sich zu Erzlehern berusen sühlen, wenn sie diese fruchtbare Zeit nicht zu nuhen versteben!

## Reine Deutschen nach der Westschweiz!

Die erzfranzösisch-chauvinistische Universitat Laufanne batte an bobere beutsche Schulen die Abersicht ihres Sommerferienturfes gefandt, der Professor Gottlob Egelhaaf diese "freundliche Einladung" namens der höheren Schulen Stuttgarts ebenso höflich wie entschieben abgelehnt. Zest veröffentlicht Professor Egelhaaf in der "Tägl. Runbschau" mit einer Reihe anderer Buschriften, die ihn ju seiner Burudweisung der frangolischen Zumutung beglückwünschen, auch bas Schreiben eines seiner früheren Schuler. Er ist seit langer Reit prattischer Arat in einer größeren Stadt der deutschen Schweig, die dem romanischen Sprachgebiet nicht sehr fern liegt. "Hoffentlich", so außert er sich, "schließt man sich über Ihr engeres Vaterland hinaus in ganz Deutschland Ihrem gerechten Protest an und behnt ihn zum minbesten auf bie gange welsche Schweiz aus. 3ch fete voraus, daß Sie über die uns feindlichen Stimmungen in der Schweiz, besonders ber welschen, genau unterrichtet sind und sie im gangen Umfang tennen. Dann werden Sie auch mit mir barin übereinstimmen, bak es damit nicht sein Bewenden haben darf, daß von nun an Studenten die welsch-schweizerischen Universitäten Freiburg, Lausanne und Genf funftig meiben. Unfere Gelbitachtung gebietet uns vielmehr, jeden perfonlichen und wirtschaftlichen Vertehr mit biefen welfden Gaffenbuben

abzubrechen. Fast noch wichtiger und dringender als die Fernbaltung unserer Stubenten ist es, burch Wort und Schrift gegen ben Befuch ber Mabchenpenfionate ber frangolischen Schweig burch unsere boberen Tochter unablässig ju wirten. Es ist einer ber lächerlichften und gebantenlosesten gopfe, im feichten Salongeplapper frangofifder gunge ein befonbers erftrebenswertes Bilbungsideal für unsere weibliche Augend ju erbliden und zu diesem Swede fie ein Jahr lang auf die Papageienschulen in Neuenburg, Laufanne ober Genf ju ichiden. Die Boblheit, Oberflächlichteit und Unwissenheit einer Salondame nach Barifer Mufter wird baburd nicht beffer, daß sie biese negativen Qualitäten auf französisch zum besten gibt. schweizerischen Abrichtungsindustrie und Beutelschneiderei gehört aber ebenfalls einmalgründlich bas Handwertgelegt ... Es gibt aber noch mehr Gebiete, auf benen wir mit ben Berren Welfchen Abrechnung halten müssen. Da waren bisher unsere jungen gandelsbeflissenen ein willtommenes Ausbeutungsobjett für die stolzen Berren Bantiers in Genf. Als Volontare, nur um die französische Sprache zu lernen, schufteten sie im Frondienst dieser Finanabarone oder Raubritter, wie man's nimmt. Und nicht zulest unsere Kranten, Retonvaleszenten und Erholungsbedürftigen, die bisher törichterweise meinten, nur in Montreur und Clarens könnten sie gesunden, muß diese Suggestion ausgeredet und sie selber an andere, heimische oder österreichische Rurorte perwiesen werden. Für einen Deutschen wird es überhaupt nach biesem Krieg unmöglich sein, in der Schweiz mit Ruffen, Englandern und Franzofen zusammenautreffen. Gleichzeitig baben wir bie Pflicht, in unseren beimischen Babern und Rurorten bie Luden zu ftopfen, welche durch das Fernbleiben der Ausländer entstehen werben. Erot allem Gewimmer ber Pazifisten wird es eben boch naturgemak eine reinliche Scheibung geben. Die Logik ber Tatsachen wird icon bafür forgen."

Ã

: ;

'!

...

.

ŧ;

7

77

7);

Z

E

11

4

4

ž ž

.

₹ iç

17

ξŋ;

À.

37.4

.

ج نو

¥,

30

1 %

4

161

#### Weshalb fie deutschfeindlich find

ag die Neuporter Finanzwelt, beren Rauptquartier Wallstreet ist, ihre tiefgefühlten "Sympathien" unseren Gegnern zuwendet, ist bekannt. Auch über die Art ber Gründe wird man sich kaum im Awei-Aber die "Ralfulation", die ein Eingeweihter, O. Sperb-Neuport, in ber Beitschrift "Erport" aufftellt, laft tief bliden. In autunterrichteten Rreisen bat man die amerikanischen Werte, die sich beim Ausbruch des Krieges in deutschen Handen befanben, auf 700 Millionen Dollar geschätt. Als Mitte November vorigen Jahres die Neunorter Börse wieber eröffnet wurde, war es Deutschland inzwischen gelungen, biefe Berte unter ber Sand in Amerita ju vertaufen. Die Liquidierung erregte besonders in London und in Wallstreet bedeutenbes Auffeben. In ben ameritanischen Finanzereisen betet man deshalb noch heute inbrümstig für den Erfolg der sogenannten Berbundeten, wobei aber von besonderer Sompathie für sie teine Rebe sein tann, sonbern nur ber Beweggrund maggebend ift, dak von England, Frantreich und ihren Bundesgenoffen noch große Mengen amerikanischer Werte gehalten werben. Eine entscheibende Nieberlage dieser Mächtegruppe mükte ben ameritanischen Effettenmartt in boje Mitleibenschaft zieben, wenn nicht gar sein zeitweiliges Zusammenbrechen im Sefolge baben. Daber die Angft ber ameritanischen Finanzwelt und ihre zum Teil versowiegene, zum Teil aber auch ziemlich offen verratene beise Sehnsucht nach einem überwältigenben Siege ber Weftmächte, ber fie mit einem einzigen Schlage von ihrer bangen Gorge befreien tonnte. Wirtschaft, Boratio, Wirtschaft!

#### Sin Patriot

bie Not des Volkes junute machen, stand, wie der "Vorwarts" berichtet, dieser Tage in der Person des Gutobesitzers und Districtsrats Karl Brügel vor der Straf-

łammer des Landgerichts Zweibrücken. Er batte ebenso wie viele andere Landwirte mit feinen Rartoffelvorraten gurudgebalten, da er im Frühighr bobere Breise zu erzielen boffte. Ein Rommissar batte festaestellt. daß Brügel 200 bis 300 Rentner überschüssige Rartoffeln zu lagern batte, und auf Grund dieser Feststellung sollte er an das Landgerichtsgefängnis in Aweibrücken für die Sefangenen 50 Zentner abgeben, da bort die Vorräte nahezu aufgebraucht waren und nirgends Erfak aufgetrieben werben tonnte. Da für biefe Lieferung die amtlichen Connenpreise in Betracht zu kommen batten, weigerte sich Brügel neuerdings, von seinem Aberschuß abzugeben, und erklärte dem Staatsanwalt am Telepbon: "Ich gebe nichts her und weiche nur ber Gewalt!" Tatsächlich mukten etwa 180 Rentner durch die Behörde auf dem Gute abgeholt werben, gleichzeitig erfolgte Strafanzeige gegen ben Besiker. Wie in ber Beweisaufnahme bekundet wird, benahm er sich den tontrollierenden Beamten gegenüber höchst eigenartig. Als biese barauf binwiesen, daß seine Saltung wenig im Anteresse seiner bungernden Nebenmenschen liege, und ihn fragten, ob dies patriotisch sei, entgegnete er: "Patriotisch ist, wenn ich meine Kartoffeln bis zum Frühjahr behalte und sie bann gut vertaufe. Wer Kartoffeln haben will, soll sich welche pflanzen! Von meinem Vorrat werde ich kein Pfund abgeben!" usw. Weiter brohte er: "Wenn ber Staat mich schitanieren will, bann verbrenne ich meinen ganzen Bestand zu Schnaps!" Der Staatsanwalt führte u. a. aus, der Angeklagte habe aus reiner Habgier gehandelt und sich um die staatlichen Maknahmen, die Hintanhalten von Hungersnot und Teuerung bezweckten, nicht gekümmert. Die Handlungsweise tönne nur als schmutig bezeichnet werben. sie stehe auf ber gleichen Stufe wie die des Landesverräters, der den eigenen Truppen in den Rücken fällt. Er beantragte 1000 .K Gelbstrafe. Das Urteil gegen den Angeklagten lautete auf nur 200 4 Gelbstrafe, wobei seine nicht zu billigende Gesinnung und sein gegen die Volksinteressen gerichtetes Vor-

.

`::

.

4

-

7.

÷.

.

بزز

ξ,

t)

Ç

7

34

بر ہ

t:

\*

Ġ

tģ.

J.

.

1

geben in opferreicher Beit entsprechend gewürdigt wurde.

Die Charafteristit bes Staatsanwalts, bemerkt ber "Borwärts", ber die Lebensmittelwucherer auf eine Stuse mit Landesverrätern
stellte, dürste diesen habgierigen Menschen
nicht gerade angenehm sein. Sie werden sich
daraus aber weiter nichts machen, wenigstens
so lange nicht, dis man sie auch mit der sonst
gegen Landesverräter angewandten
Strenge bestraft.

#### "Für unsere verwundeten Helben"

n ben fettesten Lettern, die ganze Seite 🚺 füllend, wurde im "Börsenblatt für den beutschen Buchhandel" "Ein Samariter für unfere verwundeten Belben" angeboten. Es handelte sich um ein wegen seiner Unsittlichteit wiederholt beschlagnahmtes, bann wieder freigegebenes Erzeugnis. Die Sortimentsbuchhandlungen werben angefeuert: "Veranlassen Sie Ihre geehrte Kundschaft, das schöne, billige Buch als Lazarettgeschent zu verwenden; unfre verwundeten Krieger haben eine helle Freude baran, und Freude und Lebenslust sollen wir ihnen bringen. 3ch bitte, mit beiliegendem roten Bettel jest jum Ausnahmerabatt zu bestellen." Im Borsenblatt felbst ist Einspruch erhoben worden, daß man auch in der furchtbaren Rriegszeit, noch dazu in den Lazaretten, mit erotiicher Literatur ein Geschäft zu machen suche. "Ganz Deutschland", schreibt die Rorresponbeng bes Allgemeinen positiven Berbandes, "entrüstet sich darüber, daß Ameritaner um schnöden Geldgewinnes willen mit Friedensgebeten auf den Lippen unsern Feinden die Waffen liefern, die unfre Bruder zu Kruppeln schießen. Ist es nicht noch viel schlimmer, wenn der durch Chrifti Gleichnis vom barmberzigen Samariter für jedes fühlende Berz geheiligte Name migbraucht wird, um in die Lazarette, in benen täglich der Tod seine Ernte halt, schmutige, seelenvergiftende Letture einzuschmuggeln? Wir würden ja gern annehmen, daß die Lazarettverwaltungen berartige

Literatur von vornherein zurudweisen, wenn nicht als Rellame von der Verlagsbuchhandlung der Brief eines leider nicht mit Namen genannten Oberlehrers Dr. ... am ... Lyzeum, dd. Berlin-Wilmersborf, ben 3. Mai 1915, mit abgedruckt würde, ber bie ,schone, tlassische Büchersammlung aus dem Orient und ber galanten Zeit, die ihm für Lazarettzwede zur Verfügung gestellt war, rübmt und unter einem Seitenblid auf die ,immer noch zahlreichen Muder in unserm deutschen Baterlande' um ,weitere berartige Bucher voll Lebenslust' bittet. Es wird also nötig sein, von seiten der höheren Kommandostellen die Lazarettverwaltungen auf diesen Unfug aufmerksam zu machen ..."

#### Briefschwäher

or was allem unsere Behörden zu warnen genötigt werden, wird wieder einmal durch eine Beröffentlichung des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern recht anheimelnd beleuchtet:

"Man sollte es nicht für möglich halten, daß es Angehörige von beutschen in Gefangenicaft geratenen Rriegern gibt, die fich nicht fcamen, in ihren Briefen nach den feindlichen Landern einige in diefer Zeit unvermeibliche Entbehrungen ju einer Notlage aufzubauschen und sich darüber zu beklagen, daß Petroleum teuer ober ber Reis tnapp fei. Manche ichreiben sogar Unwahrheiten, wie, bag wir teine Kartoffeln mehr hätten, oder daß das Fleisch nächstens zu Enbe sein werbe. Ein berartiges Treiben grenzt beinahe an Landesverrat. Die feindliche Presse druckt diese gewissenlosen Schreibereien als Beweise für die angebliche Hungersnot in Deutschland ab und bebt damit den Mut und die Ausdauer der Feinde. Acber, ber folche Bricfe Schreibt, verlangert also ben Rrieg. Sollte diese Warnung erfolglos sein, so wurde nichts anderes übrig bleiben, als alle in das feindliche Ausland gebenden Gefangenenbriefe einer icharfen Bensur zu unterwerfen und möglichst auch die Schreiber unwahrer Behauptungen zur Recenschaft zu ziehen."

Man sollte diese Leute, die so viel Abersluß an Zeit haben, sich törichten und schädlichen Schwatz aus den Fingern zu saugen, einer nühlicheren, mehr törperlichen Beschäftigung zuführen, damit ihre rege Phantasie einmal gründlich ausspannen und sie wieder gesund werden tönnen.

# Snteignung brachliegender Grundstücke

Bei der Wichtigkeit, die die Frage der Volksernährung jetzt im Kriege gewonnen hat, wurde auch mehrfach betont, daß ganz abgesehen von den Öbländereien auch sonst baufähige Grundstüde in großer Zahl innerhalb des Reiches brachliegen. Es tann dahingestellt bleiben, ob bier Boswilligfeit, Fabrlässigteit ober Sorglosigteit bes ober ber Eigentumer ober ber Autberechtigten vorliegt. In Friedenszeiten mag es für die Gesamtheit vielleicht weniger empfindlich sein, wenn solche Grundstüde nicht bebaut werben: aber gegenwärtig muß alles baran gesett werben, bamit aus bem ertragfähigen Boben für die Volksernährung so viel als nur irgend möglich berausgeholt werden tann. Nötigenfalls muß eben zur Enteignung ber betreffenden Grundstude geschritten werben. Einen Schritt auf bem Wege, ber gegangen werden muß, zeigt uns eine leider wenig bemertte taiferliche Verordnung für Elfaß-Lothringen vom 30. März 1915.

"Wenn der Eigentümer (oder sonstige Berechtigte) eines brachliegenden Grundstüdes nicht imstande ist oder sich weigert, das Grundstüd zur Erzeugung von Nahrungs- oder Futtermitteln auszunuhen, so kann ihm die Nuhung des Grundstüdes während des Krieges ohne Entschädigung entzogen und die Nuhung der Gemeinde übertragen werden.

Voraussetzung ist, daß das Grundstüd zur Erzeugung von Nahrungs- oder Futtermitteln geeignet ist."

Mit Hilfe von Bundesrat und Reichstag sollte es doch möglich sein, ein ähnliches Kriegsgeset für das ganze Reich zu schaffen.

Dr. Sch.

## Frieden fürs Geschäft

Serr Joseph Jarno, der Leiter des k. k. priv. Theaters in der Josephstadt, des Lustspieltheaters, im Prater und des Neuen Wiener Stadttheaters hat sich bemüßigt gefühlt, einem Ausfrager gegenüber folgende, für die Gesinnung bestimmter Theaterkreise— nicht nur in Wien— überaus bezeichnende Austunft über seine Plane für die Zukunft zu geben:

"Jo habe die Beobachtung gemacht, daß das Publikum endlich im Theater das Richtige fucht: namlich bas Menschliche, Natürliche, Einfache. Meine Absichten für die nachfte Saison, nicht Spielzeit (wie patriotisch!): Im Stadttheater ein großer Strindberg-Intlus, bestehend aus zehn abenbfüllenden Dramen. Was ich im Theater in ber Josephstadt spielen werde? Ich wünsche — nicht nur im Interesse ber Menschheit, sondern auch in meinem Interesse - bag recht bald mit Frankreich ein ehrlicher Friede geschlossen wird! Dann babe ich wieder das Gleichgewicht in meinem Repertoire und tann die vielen Stude, die ich mir im Frieden um ichweres Gelb bei ben Parifern gefichert habe, loswerden."

"Bühne und Welt" bemerkt zu diesem Betenntnis einer schönen Seele: "Nein, nein, es wird nicht besser werden, wenn gewisse Leute an der Spize der deutschen Bühnen stehen. Ob Schrifttum oder alte Hosen — alles eins, wenn sich's nur auszahlt!"

### Nicht zuviel Gifer!

Dit beutscher Gründlichteit wird jeht barangegangen, alles Moorland landwirtschaftlichen Zweden nugbar zu machen. So sehr dies Unternehmen schon als Gegermaßregel gegen den englischen "Aushungerungsplan" allen Lobes wert ist, so erheben sich doch gewisse gewichtige Bedenten gegen ein gar zu gründliches oder übereiltes Vorgehen. Solche macht O. Junger in den "Blättern für Naturschuh" geltend. Einer-

seits wird die Eigenart und Schönheit der Beimat einer Veröbung und Eintonigteit weichen muffen. Denn durch eine allzu gründliche Moorvertilgung wird der dort heimischen Tier- und Pflanzenwelt die notwendige Wasser- und Feuchtigkeitsmenge entzogen. Andererseits führt die Hinaustreibung des Wassers aus dem Lande, die immer zunehmende Wasserverarmung zu einer volkswirtschaftlichen Schädigung von ungeabnter Tragweite. Die an feuchten Boben gewohnten Pflanzen werben infolge der Trocenheit von einer unfruchtbaren Steppenfauna verbrängt. Bebentlich ift der Einfluß der Trodenlegung der Moore auf die Grundwasserverhaltnisse. Go ift z. B. der niedrige Elbwasserstand, der in den letten Rabren, namentlich 1904, wiederholt die Elbschiffabrt unmöglich machte, zu einem guten Teil auf die Trodenlegung der norddeutschen Moore zurückzuführen (ber kleinen Moore im Thüringer Wald und ber großen Moore im Riefengebirge). Gine weitere Gefahr liegt in der Steigerung der durch die fortschreitende Ausrodung der Wiesen und Moore begünstigten Bliggefahr. Denn die natürlichen Bebingungen eines langfamen, unmertlichen Ausgleichs der Elektrizität des Boden und der Wolten mittels ber Grundfeuchtigleit werben immer seltener. Zwedmäßiger ist ce baber, zur Kultivierung sich auf große Öblandereien zu beschränten ober eine intensivere Bewirtschaftung bes Acerlandes einzuleiten. Auf alle Falle darf die Naturschutzbewegung vor einer übertriebenen Moortultur nicht baltmachen.

### "Doktoren" nach dem Heldentod

er "Bahrheit" wird geschrieben:
"Kürzlich ging durch die hiesigen
Blätter die Nachricht, daß die philosophische
Fatultät der Berliner Universität eine Ergänzung zu ihren Promotionsbestimmungen
getroffen habe, die man als "nachahmenswert" bezeichnet. Es handelt sich barum, daß
ein Kandidat, der das Oottoreramen bestanben hatte, aber vor der Promotion den Cod

auf dem Schlachtfelde erlitt, jett noch die Würde eines Dottors der Philosophie und Magisters der freien Künste erhalten solle, "um dadurch sein Andenken zu weihen"!

Ich halte dies nun in diesem Falle für eine durchaus banale und übel angebrachte Förmlichteit, benn wenn jemand sich durch seinen Tod fürs Vaterland den höchsten Ruhm erworben hat, so kann man diesen nicht dadurch steigern, daß man seinem Träger ein Titelchen anhängt. Oder glaubt man etwa, daß eines Voktors Tod fürs Vaterland höher bewertet werden muß als der eines nicht promovierten Philologen? Glaubt man etwa, daß die Angehörigen den Tod eines Voktors weniger schmerzlich empfinden werden als den eines nicht promovierten Verwandten? ..."

#### Sine lehrreiche Geschichte

Te nach bem Standpunkt wurde die Oresdner Oper dafür gelobt oder getadelt, daß sie in den Tagen der italienischen Kriegserklärung des Italieners Ermanno Wolf-Ferrari kleine Oper "Gusannens Seheimnis" als Neuheit herausgedracht hat. (Daß die Neuheit schon etliche Jahre alt ist — ich habe sie schon längst in Dessau gesehen —, tut ja nichts zur Sache.) Da traten Verteidiger auf den Plan und verkündeten, Ermanno Wolf-Ferrari sei gar kein Italiener, sondern — und hier beginnt nun die in mehrsacher Hinsicht lehrreiche Seschichte.

Ermanno ist in ber Tat tein Italiener, sondern 1876 als Sohn des deutschen Malers Beinrich Wolf gedoren, der jedem Besucher der Schad-Galerie aus seinen großen Ropien italienischer Meister bekannt ist. Der Bater blied in Benedig, wo er vor kurzem gestorben ist. Trozdem er eine Italienerin heiratete, hielt er für seinen Sohn, als die Beit dazu getommen war, an deutscher Bildung sest, und so hat Ermanno — das klingt ja unendlich besser, als das deutsche Dermann — seine musikalische Ausbildung in München beim grundbeutschen Rheinberger erhalten. Daß er sich als Romponist dann der italienischen Busso

oper zuwandte, ist durchaus tein Zeichen italienischer Veranlagung. Denn die Sehnsucht nach einer Erneuerung der Spieloper ist durchaus deutsch und wurde von den Ztalienern so wenig geteilt, daß teines der Werte Wolf-Ferraris die italienische Bühne gewinnen tonnte, während sie in Deutschland von Ansang an schöne Erfolge hatten. Überhaupt vernwochte Wolf-Ferrari in Italien teine musikalische Stellung zu gewinnen,— trozdem schried er seine Opern weiter auf italienische Texte, obwohl er ebensogut Deutsch kann, odwohl nun die Texte erst für die Aufführung übersetz werden mußten und dabei natürlich künstlerischen Schaden erlitten.

Warum?

Weil ein Italiener eben viel, viel leichter auf die deutsche Opernbühne kommt, als ein Deutscher.

Daß Herr Ermanno Wolf-Ferrari jett so ziemlich zwischen zwei Stühlen sitt, halten boshafte Leute nicht für ganz unverdient. Noch mehr verdienten aber jene Leute, die berartige Zustände in unserm Opernwesen herangezogen haben, daß man ihnen überhaupt den Stuhl vor die Türe setzte.

R. St.

## Keine Angst vor der französischen Mode!

o bankenswert, ja so notwendig es ist, endlich zu begreisen, daß wir Deutsche nicht alle die reinsten Schwacklöpfe, Trottel und Banausen sind, die sich alles, was Kultur, Kunst und Seschmad betrifft, vom Ausland verschreiben müssen — so notwendig es ist, diesen Punkt dermaßen undarmherzig zu beleuchten, daß nach dem Kriege nur noch die Ungedilbeten ihr Heil in der Ausländerei suchen — so wollen wir doch den Ehrgeiz, alles und jedes jeht im eigenen Land zu erzeugen, nicht übertreiben. Ist es denn wirtlich eine solche Ehre für unser Vaterland, ausgerechnet in Sachen der Mode tonangebend zu sein?

36 mochte Deutschland in bieser zweifelhaften Glorie gar nicht seben! Um bie Mobe zu machen, muß man in ihr leben, benn sie ist auch eine strenge Göttin, die teine andere neben sich dulbet. Wir sehen es schon im Einzelleben. Eine Frau, die in jeder Minute "auf der Höhe" ist in Modesachen, wird in Dingen der Kunst und Kultur, der Vornehmheit und Rasse todsicher versagen. Lesen wir die Geschichte der Mode, dann sehen wir auch, wie Frankreich "aufging" in diesem Interesse, und wie in demselben Grade, wie seine Modeherrschaft wächst, die innere Kultur verödet und verslacht.

Wenn wir heute zuviel von der "deutschen Mode" erwarten, werden wir möglicherweise morgen enttäuscht sein, empfinden: "Den "Chic' hat die Französin doch mehr heraus", sind verwirrt, unverhältnismäßig beschämt, und der Rückschag ist da!

Wenn wir uns aber von Anfang an fagen: "Französlein, mit euch ift leiber nicht mehr viel los. Eure Gloire ift unwiederbringlich dabin, ihr lagt euch von einer Presse, die auf dem niedrigsten Niveau steht, wie Kinder behandeln, und ihr seid auch wie alte, schlecht erzogene Kinder allesamt — aber einen Ruhm wollen wir euch neiblos laffen: in ber Mobe seib ihr uns voraus" — bann werben wir, ohne wieber in die lächerliche Abbangigkeit zu verfallen, uns manche Anregung ruhig aus Paris holen können und sie mit überlegenem Geschmad verarbeiten, ohne der Sache eine übertriebene Wichtigteit beizulegen. Denn bei uns ist steigende Rultur, bort aber atmet sie nur noch in biesem einen Lungenspikchen, alles andere ist tot. M. D.

#### Deutsche, gedenket!

... Wo blieb sie benn, die vielgepriesene Kultur der Mächte, die allezeit der Erfüllung von Preußen-Deutschlands weltgeschichtlicher Sendung widerstrebt und heute vereint uns überfallen haben aus keinem anderen Grunde, als weil unser Arbeitssleiß und unsere Arbeitsehre ihnen in die Augen stachen? — fragt Frig Bley in den "Zeitfragen": "Neben den zerfetzen Blättern vom Haag liegt Englands geschändete Ehre; alle Greuel der Rosaten sind überboten durch Frankreichs seige Grausamteiten! Bedurfte es aber wirklich erst

dieses Rrieges, um bas zu erweisen? Sprachen nicht die Trümmer der Marksburg am Rhein, der Pfalz bei Caub, des Chrenfels und Drachenfels, der Ebernburg und des Beidelberger Schlosses beredt genug von der feigen Rachsucht geschlagener frangosischer Morbbrenner? Und wie hat dies Volt, dessen Verfall auf Deutschlands Runftschaffen im letten Menschenalter so verberblichen Einfluß ausgeübt hat, im eigenen Lande verwüstend gehaust! Man lese das bei A. Broquelet nach in seinem 1912 bei Garnier Gebrüber in Baris erschienenen Werte , Nos Cathedrales!' Rein zweites Land der Erde hat durch Zahrhunderte hindurch solches Ubermaß von Rirchenschandung und Zerstörung herrlichster Kunstschöpfungen durch das eigene Volk erfahren! Der ganze Berlauf seiner Geschichte ist ein einziger ununterbrochener Grund für die Lebre, daß alle Kultur sich nur in einem freien, zu bober sittlicher Pflichtauffassung gereiften Volle und nur in der schützenden Rraft eines starten Staatswesens bewahren läßt!

Wir wollen nicht diese von Frevlerhand zerstörten Dentmale großer Vergangenheit neu erbauen. Aber bie gewaltige Sprache ihrer ehrwürdigen Steine foll uns im Vereine mit den Tatsachen bieses Krieges eindringlich daran mahnen, uns der Kräfte bewußt zu bleiben, die Deutschland aus tiefster Schmach zur Bobe emporgeführt haben! Gegen bie Tattraft ber gabsucht, wie sie Großbritanniens Politik seit den Tagen der Elisabeth und ihrer Handelsabenteurer tennzeichnet, bietet tein Völkerrecht Schuk; denn dem gerechtesten Spruche würde der Vollstreder fehlen. Mit ber Ausweisung ber Hansen hat 1579 der Krieg begonnen, den wir jest zu Ende tämpfen muffen: für uns alle und jene, die nach den gansen durch England von den Meeren verwiesen sind, Spanier, Danen und Standinaven, allen voran die Niederländer! Aus den Trummern biefes Völkerringens mag ein neues Völterrecht erblüben. Aber flar bleiben muß die Welt sich barüber, daß seine Durch-

settung nur von einer boch über bem Streite stebenden Verfönlichkeit zu erwarten steht. Ganz gewiß nicht von dem Präsidenten eines Freistaates, der bei allen noch so philosophischen Neigungen doch immer ein Spielball jener habsüchtigen Wünsche bleibt, die auf den Alleinhandel und die Alleinherrschaft zur See gerichtet sind. Insbesondere gilt das von Amerika, durch das noch immer nach Charles Diltes Worte , England zu der Welt spricht'. Und diese Sprache ist, wie die trot aller Verwahrungen des arbeitenden Volkes fortgesetzten Kriegslieferungen beweisen, auch in Amerika noch immer die Sprache des älteren Pitt: "Dem Alleinhandel, der Alleinherrschaft zur Gee zu entsagen und nicht mehr sein, ist für uns dasselbe. Wenn wir auch nur für eine Stunde ehrlich sind, so sind wir für die Ewigkeit verloren.' Nein, dies höchste und schönste aller Menschenrechte, Gutachter der Welt, Schirmherr des Friedens und Hort ber Meeresfreiheit zu fein, tann nur einem deutschen Raiser zustehen, der es aus jenem Pflichtgefühl schöpft, das aus der Bermählung hohenzollernscher Überlieferung und deutscher Gesamtbildung geboren ist! . . . "

## Gine zeitgemäße Fabel Lessings

🜊ie heißt "Die Wespen" und lautet: "Fäulnis und Verwesung zerstörten das stolze Gebau eines triegerischen Rosses. bas unter seinem tuhnen Reiter erschoffen worden. Die Ruinen des einen braucht die allzeit wirksame Natur zu dem Leben des andern. Und so floh auch ein Schwarm junger Wefpen aus dem beschmeißten Maje bervor. ,O,' riefen die Wefpen, ,was für eines gottlichen Ursprungs sind wir! Das prächtige Rof, der Liebling Neptuns, ift unser Erzeuger!' Diese seltsame Prablerei borte ber aufmerksame Fabelbichter und bachte an die heutigen Italiener, die sich nichts Geringeres als Albkömmlinge der alten, unsterblichen Römer zu sein einbilben, weil sie auf ihren Gräbern geboren worden."

Berantwortlich für die Schriftleitung: 3. E. Freiherr von Grotthuß · Bilbende Runft und Musit: Dr. Rarl Stord Camtliche Zuschriften, Ginfendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Jehlendorf (Bannfeebahn) Prud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

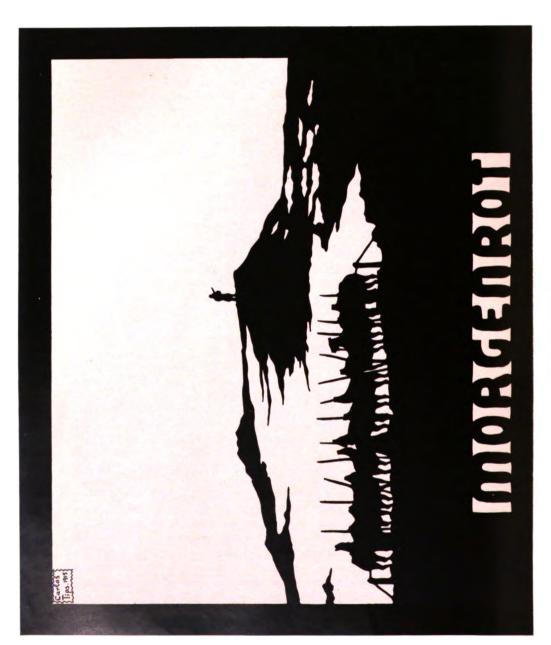



XVII. Jahrg.

Zweites Juliheft 1915

Beft 28

## Deutsche Sorgen

Bon Marie Diers

er liebe Gott paßt schon auf, das in Geare nicht in den minmet wachsen.

Da hat er unserm deutschen Tot auf onter i richtles Schwert in die Hand gegeben, wie keine auch Beiten, er suhet, und er gab unsern Waffen seinen Segen mit auf den builings Cong, das die draußen mitsamt allen ihren Millionen und Abermillionen. Fanciten und Negern, nichts morichten und jeder neue Helfer gleich wieder nach einem Helfershelfer schreit.

Und ob die Welt voll Link in de Und wollt' uns gar verst ingen, Doch fürchten wir uns sieht feine, Es muß uns doch gelingen!

Und da meinten wir schon, uns muffe die Bruft geripringen per Stolz, und unfre Baume maren wirklich balb am himmel.

Ach nein. An den Wurzeln unster stolzen Saume nagen Mäuslan von allerlei Art. Armseliges Gezücht nur, das ein richt ger Kriegemann und Den mit einem Tritt seines Reiterstiesels zerstampsen klante. Aber wenn er das Gotier nicht sieht oder es nicht der Mühr wert hilt, um kunetwissen einem Sariet zu von, da nagt es in aller Stille weiter und weiter bis oben in dem Anpfel ein Der Kumer XVII. 20



Digitized by Google



XVII. Jahrg.

Zweites Juliheft 1915

Beft 20

## Deutsche Sorgen

Von Marie Diers

Cer liebe Gott paßt schon auf, daß seine Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Da hat er unserm beutschen Volk ein gutes, ritterliches Schwert in die Jand gegeben, wie keine andre Nation es führt, und er gab unsern Waffen seinen Segen mit auf den blutigen Gang, daß die draußen mitsamt allen ihren Millionen und Abermillionen, Banditen und Negern, nichts ausrichten und jeder neue Helfer gleich wieder nach einem Helfershelfer schreit.

Und ob die Welt voll Teufel war' Und wollt' uns gar verschlingen, Doch fürchten wir uns nicht so sehr, Es muß uns doch gelingen!

Und da meinten wir schon, uns musse Brust zerspringen vor Stolz, und unfre Baume waren wirklich balb am Himmel.

Ach nein. An den Wurzeln unster stolzen Bäume nagen Mäuslein von allerlei Art. Armseliges Gezücht nur, das ein richtiger Kriegsmann und Held mit einem Tritt seines Reiterstiesels zerstampsen könnte. Aber wenn er das Getier nicht sieht oder es nicht der Mühe wert hält, um seinetwillen einen Schritt zu tun, da nagt es in aller Stille weiter und weiter — bis oben in dem Wipfel ein Der Turmer XVII, 20

Digitized by Google

514 Diere: Deutsche Sorgen

leises, unheimliches Rascheln anhebt, obwohl kein Wind von außen weht, bis ein Zittern und Schwanken den stolzen Stamm erfast — und dann —

Dann, wenn es erst so weit ist, dann helfe dir Gott, mein herrliches, betrogenes Baterland!

Die Bäume machsen nicht in ben Himmel. Es ist ein altes Sprichwort:

Gute Solbaten, ichlechte Diplomaten.

Ober umgekehrt:

Gute Diplomaten, schlechte Golbaten.

Das bewährt sich in diesem Rriege! Der Erbfehler der Deutschen, der schon Blücher das Berz schwer gemacht hat, meldet sich bereits dunkel in der Tiefe der Geschnisse, in der Ahnung des Kommenden.

Es sitzen zwei verhängnisvolle Anlagen dem Deutschen im Blut: ein unstillbarer Hang zu objektivieren, alle Dinge in ein intellektuelles, gelehrtes und, wie er sich einredet, "gerechtes" Verhältnis zu sich zu bringen — und eine weichmütige und meist noch dazu falsch gerichtete Sentimentalität.

Beides entspringt einer Grundlage, die nur im deutschen Wesen möglich ist. Nun hat es sich bei uns schon eingebürgert, und grade bei denen am meisten, die in diesen beiden Fehlern leben und weben, nur mit einem tiesen Seuszer, wie etwas Betrübliches, jeden Hinweis auf eine Nationaleigentümlichkeit zu bestätigen: "Ach ja, das ist wieder mal echt deutsch!" Und wenn es deutsch ist, liebe Tabler, so tam es aus gutem, tüchtigem Untergrund. Sollen wir lieber etwas "echt Englisches" in uns haben? Danken wir Gott, daß auch unsre Fehler "echt deutsch" sind. Im edlen Boden wächst auch das Unkraut schneller als im geringen.

Dieser Hang, durchaus objettiv sein zu wollen, ist ein in falsche Bahn geratenes Ehrgefühl, wenn es echt ist. So bang und ängstlich sieht uns bisweilen dies mißleitete edle Gefühl ins Gesicht. "Ja aber, wie ist denn das? wir sollen doch unser Feinde lieben? Wie dürfen wir jubeln, wenn viele von ihnen den Tod erleiden? wie dürfen wir ihnen Böses wünschen, sie hassen und verachten? Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, haltet die linke Bace auch hin."

Ja, das sind so Sorgen.

Ich habe aber nirgends gelesen: Liebet den Feind eures Vaterlandes. Segnet, die euren Vater begeisern und eure Mutter entehren (denn Vaterland ist uns Vater und Mutter). Haltet den Mördern, die eure Männer erschlugen, auch noch eure Frauenreinheit, eurer Kinder Unschuld bin.

Nein, in der ganzen Bibel fand ich solche Worte nicht. Dagegen herrliche, starte, gotterfüllte Baß- und Bornlieder in den Psalmen. Es ist nicht geboten, eine feine, abgeklärte und weltentsagende Persönlichteitskultur mit Volksrecht, mit gesunder, strahlender Volkstraft und Größe zu verwechseln.

Aber ein andres Bild ergeben die "Bescheibenen", wie sie vor dem Kriege allen großstädtischen Tees schon ihren Stempel gaben. "Ach, das haben sie in England ja viel besser, das können wir ja gar nicht so." "Die Literatur machen wir ja den Franzosen im Leben nicht nach." Damit glauben solche Leute ihre "unabhängige Objektivität" zu erweisen und erweisen nichts als eine jammervolle

Pletts: Peutsche Corgen 515

Unselbständigkeit, im ersten Fall ein Sich-imponieren-lassen von Außerlichkeiten, die sie für Rultur halten, im zweiten ein Nachbeten von Schlagwörtern ungebilbeter Schreier.

Es ist hiermit jetzt aufgeräumt und wird auch nach dem Kriege taum in dieser läppischen Art wiederkehren. Aber mit dem Fremdwort "objektiv" arbeiten die Leute immer noch gar zu gern.

"Wenn Sie objektiv sein wollen, müssen Sie doch zugeben, daß ..." und nun solgt eine Aufzählung ausländischer Tugenden und deutscher Unvollkommenheiten, und der deutsche Durchschnittsphilister fällt unbedingt darauf herein. Mit dem Worte "objektiv" (Peitsche und Bondon zugleich) kann man ihn zu jeder, aber auch zu jeder Verrenkung bringen. Er würde sich lieber alle möglichen Sünden und Schanden zusprechen, lieber seinen Patriotismus anzweiseln lassen als seine Objektivität.

Für die deutsche Beranlagung, die einen unzerstörbaren Kern von Ehrlichteit und Gerechtigkeit in sich trägt, hat dies Wort allerdings einen Zauber, der schwer abzuschütteln ist. Wir können uns auch nie die romanische Subjektivität der Franzosen und Italiener aneignen, denn eine reise, starke Nation kann nicht plötzlich zu einem Jausen läppischer Kinder werden. Die Naturanlage an sich, der Gerechtigkeitsssinn gehört ebenso wie der Idealismus zu den Geheimnissen unsere Kraft, die uns kein andres Volk nachmacht. Denn wie das Geistige letzten Endes immer über das Ungeistige triumphiert (der Mensch trotz seiner äußeren Unterlegenheit über das Tier), so triumphiert auch jetzt und wird es in Zukunst noch viel ausdrücklicher, die von geistigen und sittlichen Bestandteilen durchsetzte deutsche Nation über die andern, denen die idealen Kräfte sehlen, oder die sie im Laufe der Geschichte verloren haben.

Aber darum, weil die Grundlage gut und tüchtig ist, uns unsre dauernde Aberlegenheit sichert, darum braucht noch nicht alles, was auf dieser Grundlage wächst, unantastdar zu sein. Ja, es kann sich sogar zu einem Unkraut, einem Giftgewächs entwickeln.

Der Jang zu objektivieren und die Sentimentalität — diese beiden Fehlwüchse sind die besten Zeichen dafür, daß eine träftige Erziehung des Verstandes und Gemütes sehlte, durch die erst diese Anlagen wertvoll und brauchdar gemacht werden würden. Diese beiden Auswüchse scheinen sich gegenseitig auszuschließen. Objektivität ist Sache des Intellekts, wie uns beständig versichert wird, und sie ist Feindin jedes "Gefühls". Sentimentalität aber ist Gefühl und beargwöhnt den Verstand. — So müßte es sein, so ist es aber nicht.

Was uns als Objektivität vorgesett wird, ist eine verschwommene, unlogische und auf Halbbildung beruhende Tüftelei, die an dem Feinde "Borzüge" entdeden und das eigene Volk mit erhabener Miene tadeln möchte. Das ist sehr billig und gibt ein gelehrtes Aussehn.

In Wirklickeit liegt schon in der Anmahung, "objektiv" zu sein, eine ziemlich grobe Unwissenheit von den Elementarkenntnissen der allerpopulärsten Philosophie.

Es hat hier nämlich schon ber Herrgott einen Riegel vorgeschoben. Menschlein, nehmt die Nasen weg! Hier habt ihr nichts zu schnüffeln. Uch ja, wie tief steden auch die Weisesten aller Obiektiven noch mit den eignen Füßen im Sumpfboden des ewig Schwankenden, des ewig Ungewissen! Ihnen selber tanzen alle Begriffe durcheinander. Und Worte sind immer der Wahrheit Feind gewesen. Wo ist die Wahrheit? wer legt sie fest, so fest, daß sie auf jeden Einzelbegriff, jede Einzelfrage die rechte Antwort gibt?

"Es irrt der Mensch, solang er strebt." Wir alle nähern uns dem verhüllten Bilbe der ewigen Wahrheit nur. Aber immer wieder verdunkeln es uns — die Worte. Manch Kindlein hat in seiner träumenden Unschuld näher an der heiligen Pforte gestanden, als die "Objektiven" alle zusammen.

Aber die Objektiven wissen einen Einwand. "Grade weil alles schwankt, kein Begriff für alle Menschen und alle Umstände gleich ist und sestzustellen ist, darum dürfen wir uns keine Verurteilung fremder Art, die wir an unserm Wohlgefallen messen, erlauben. Darum bleiben wir bei der Anerkennung fremder Vorzüge."

Gut, wenn das eurem Geschmad so liegt, ist nicht darüber zu streiten. Aber bedt diese zweifelhafte Methode nur ja nicht mit dem Zauberwort "Objektivität". Das ist Migbrauch und Prahlerei, nicht anders, als wenn ein Bierphilister auf der Tischplatte mit seinem bierfeuchten Finger "Strategie" macht.

Es ist auch in der Tat teine Sache des Verstandes, des Intelletts, die hier betrieben wird. Denn die Bemühungen derer, die sich "die Intellettuellen" nennen und z. B. in der Morgenausgabe des 14. Juni vom "Berliner Lokalanzeiger" unter dem Titel "Zeitgemäße Betrachtungen" den amerikanischen Munitionslieserungen und dem englischen Hungerplan eine Verbeugung machen, jene gerechtsertigt, diese als durchaus keine Gemeinheit erklären und tatsächlich den Vergleich mit einer belagerten Stadt heranziehen, diese Art schmählicher Versuche enden ja unweigerlich in einem Bankerott dieses Intelletts selbst. Denn sie lohnen an sich nicht die Widerlegung, so leicht ist diese. Solche Pseudo-Objektivität hat wenig mit der strengen Logik dieser unerreichbaren Göttin gemein, sondern sie ist ein sanstes Hinübergleiten in die hilfloseste Sentimentalität, in eine Gefühlspolitik mit umgekehrter Richtung.

Die verstandesstolzen Objektiven machen durchaus in Sentimentalität zugunsten der Franzosen, Belgier usw., und die Sentimentalen hängen sich das intellektuelle Mäntelchen um.

Dies sind die unechten Sentimentalen, die ihre Rechnung dabei suchen. Aber auch die echten, die allen Ernstes um die Opfer der "Lusitania" weinen, statt ihre ganze Gefühlstraft unverzettelt zu bewahren für die heiligen Opfer des Vaterlandes, auch diese sind Mäuslein, die an den Wurzeln nagen, die man vom Stamm fortscheuchen soll. Denn ihre Jammermiene stedt an. Ein paar solcher "klagender Damen" machen sofort mehr. Groß ist überall auf Erden die Unselbständigteit. Das Gefühl wird verwirrt, der klare Blid verschleiert und schief gestellt, der große Nationalwille, die einzige Kraft, die uns durch die schwarzen Wasser bieser Zeit, durch die lodernden Flammen trägt, wird heimlich, ganz heimlich und unversehens geschwächt und abgeleitet.

Vielen Männern aber, die zu Hause blieben und jetzt die Feder führen statt des Schwertes, vielen von ihnen muß hier eine Frau sagen, daß sie für das Sefühl jeder richtigen Soldatenmutter ihr Gewerbe schwächlich betreiben. Wir

Rofegger: Weltfegen 517

Frauen wollen auch im Innern Männer sehen und keinen Mischmasch von Objettivität und Sentimentalität. Glaubt ihr, es hätte uns gefreut oder wir hätten euch dafür gedankt, daß ihr uns den "Fall Spitteler" mit so viel jammernden Tiraden vorsetzte? Glaubt ihr wirklich, der ganze Spitteler von oben die unten ist uns jeht eine halbe Minute Zeit wert? "In einer Fußnote mit einem Fußtritt erledigen", schried ein nationales Blatt. Es schried es nur zu spät. Sine Mutter, die ihre Jungen draußen hat und die schon weiß, wie die Tage aussehen, an denen die schwarze Wolke sich sentst, die versteht das Bitterste und das Weichste, den schneidigsten Todesgang der geliebten Jungen, die versteht ein kräftig Wörtlein von Haß und Vergeltung, aber dies "Geseire" um eine Handvoll Astheten versteht sie nicht. Und sie versteht auch nicht, wie man deutsche Verleger von der Art eines Avenarius und Eugen Diederichs, die den Feinden des Vaterlandes weinend und lobpreisend nachlausen, noch "hochschät" und ihr Verhalten wehmütig "bedauert".

Es scheint, daß, was an Männlichkeit in Deutschland ist, draußen steht und da seine Pflicht tut und Deutschlands Ehre vertritt dis zum letzten Jauch. Aber was wir hier zu Jause vielsach noch an "Männern" erleben, das ist eine Schwäcke und Weichlichkeit, vor der keine Soldatenmutter, die weiß, wie Männer sind, Achtung haben kann.

Deutsche Sorgen!

Ja, daß die Welt voll Teufel ist, das kummert uns nicht. Unsee Krieger schlagen sie heraus, die weißen, die gelben, die schwarzen. Die gut Schwert und Sindenburg! Die Madensen! Die unser Sisentordon im Westen und unser Kühnen von der See! Und hie unser innere Volkstraft und Sesundheit. Das stille Beldentum unser Frauen, unser jungen Witwen, unser beraubten Mütter. Jahrhunderte noch werden singen und sagen von dieser Zeit, da Deutschlands Stre aus Blut und Feuermeer herausstieg in goldnem Glanz. Jahrhunderte noch werden knien und beten an dieser geheiligten Stätte.

Möge dann auch keine Erinnerung mehr reden von dem Gezücht, das im Dunkeln buschte und dann jäh durch den hellen Sonnenglanz sprang. —



#### Weltsegen · Von Veter Kosegger

Gütig und treu, Fröhlich und frei, Rein und gerecht, Nicmandes Herr, Niemandes Knecht.



# Das Mittel und der Krieg

#### Von Hermann Kienzl

an sah Fräulein Gerta von R. schon seit Wochen nicht. Man vermißte sie als einen notwendigen Teil des Ganzen. Weil mancher gewöhnt ist, Gurtensalat nur mit Pfeffer zu essen.

Fräulein Gerta von R. war eine Zierpflanze auf dem Mistbeete des vornehmen Müßiggangs. Ein Nimbus von Niedertracht umstrahlte ihre hochwüchsige, trok allzu starter Ausladung der Formen immer noch elegante Erscheinung. Schider Schuh und Handschuh, in der moralischen Wage der Welt wiegen sie schwerer als ein unschidliches Semüt. Sesellen sich zu dem Sutgewicht noch der "tadellose" Name und die Allüre unbegründeten Hochmuts, so ist die gesellschaftliche Stellung einer solchen Dame wohlgeschützt. Unvergleichlich, wie Fräulein Serta von R. die arbeitende, schwitzende Menscheit zu verachten verstand! Unnachahmlich, wie sie, in neuer Frauenzeit eine ahnungslose Pagode des hösischen Damendienstes, dem zur Knechtschaft geborenen Männergeschlecht Sottisen ins Sesicht schleuderte! Nur war's im Grunde auch hier ein natürlicher Vorgang: je weniger sich, im Laufe der Jahre, die Ritter zum Minnedienst geneigt zeigten, desto höhnischer gedärdete sich der Absche des gnädigen Fräuleins vor dem "schmukigen Manne".

Was brauchen wir Hogarths Pinsel! Genügt boch, zu wissen: es fand sich nie ein Werber. Zugend, Schönheit, Name, die glänzendsten Beziehungen und ein niedliches Banktonto erwiesen sich schwächer als die Furcht. Die verwegensten Petrucchios, hatten sie eine Weile die Atmosphäre der Dame geatmet, so machten sie ein großes Kreuz und schlugen sich in die Büsche. "Gott behüte mein Haus und meine ungeborenen Kinder!"

Denn Fräulein Gerta von R. hatte eine Zunge. In knospender Jugend stand es ihr recht necksch, daß das Zünglein lispelte. Später hörte sich's an wie das Geräusch der Guillotine. Gewohnheitsmäßig schnitt diese Zunge Ehren entzwei. Die Dame hatte keine andere Beschäftigung. Stolz war sie auf ihr Messer im Munde, stolz auf ihr tastanienbraunes Haar! Dieses eble Braun! Wohl zu begreisen, daß es einer der geistvollen Lieblingsscherze des Fräuleins von R. war, weiße Haare zu verhöhnen. Wäre ihre eigene Mutter in die Jahre gekommen, Gertachen würde ihr das giftige "Allte Here" nicht vorenthalten haben.

Nun war Fräulein von R. aus den Sirkeln ihrer harmlosen Berufstätigkeit plötzlich verschwunden. Erkrankt? Berreist? Nein doch! Man lud sie ein, und sie antwortete, lehnte ab mit diesem und jenem Vorwand. Ein Rätsel! Ein Mysterium!

Regierungsassesson D. machte beim Fünfuhrtee den taktlosen Scherz, das gnädige Fräulein sei als freiwillige Arantenpflegerin in einem Lazarett tätig. Ein Schmunzeln, ein Richern, ein schallendes Gelächter folgte. Die! Sie hätte einem Ertrinkenden nicht vom sicheren User aus die Jand gereicht, aus Scheu, ihre weißen Finger zu besudeln!

Was war geschehen? Der Krieg war ausgebrochen. Der grauenvolle Welttrieg. Furchtbar für viele, am furchtbarsten für Gerta von R.!

Denn — das Mittel kam nicht mehr durch! Stand eine eiserne Mauer zwischen Deutschland und Frankreich. O Paris! Paris! Kein Pakriotenherz brannte so nach dem Einzug der Truppen, wie das des Fräuleins von R.! O Paris, Paris! Port, nur dort war es zu holen: das Mittel!

Das war die Schickalsstunde, in der die Friseuse die Achseln zucke: "Rein Vorrat mehr vorhanden, es ist nirgends zu bekommen." — Kriemhilde, als man ihr Siegfrieds Leiche brachte, konnte nicht blasser geworden sein, als Gerta von R.! Nun begann ein immer neues Ourchsuchen der Arsenale von Apotheken und Parfümerien, ein rastloses Mühen mit Ausbrauch aller seelischen und leiblichen Kräfte. Vergeblich! Vort vorne an der Stirne und an den Schläsen, dort sproßte es nach wenigen Stunden neu hervor: grau, grau, grau.

"Die elenden Deutschen!" so rief Verzweiflung mit fletschenden Zähnen, "Die Stümper! Lügen die verdammten Zeitungen von deutscher Wissenschaft und Technik. Weil die armen Faktes ein paar Luftschiffe und Unterseeboote und solches Zeug zustande brachten! Aber die Schweinerei der deutschen Jaarfärbemittel! Reines, das Farbe hält, das die zu den Wurzeln geht! Pfui!"

Es raste die Bedauernswerte. Dann erlosch der Zorn, und es quoll der Segen eines milden Kerzens: die Träne.

Wochen vergingen, Wochen bes erbitterten Kampfes mit der Tüde des Objetts. Endlich warf Fräulein Gerta von R. die sämtlichen Flaschen und Fläschchen der bestürzten Jaartünstlerin an den Kopf. Sher, so rief sie, eher als daß sie gesprenkelt, als daß sie schedig in den Salons auftauchte, eher noch wolle sie Krankenpflegerin (mit der Haube) werden! Das tat sie jedoch nicht. Sie verließ Berlin und zog in ein neutrales Land. Verließ das Varbarenreich, wo die Menschen wie die Tiere leben . . .



#### Auf dem Kinderfriedhof · Von Hans Schmidt

Die Rotdornhede leuchtet im Abendschein, Goldenes Flimmern schmudt Hügel und Leichenstein. Durch duntle Blätter zum Grase — welt und fahl — Geistert ein zitternder, spielender Sonnenstrahl.

Ein weißer Falter, lautlos und gar geschwind, Fliegt von Hügel zu Hügel, fliegt von Kind zu Kind. Als hätte er allen noch Gute Nacht zu sagen, Allen ein Schmeichelwort zuzutragen.

Aber den roten Geranien kniet weiß aus leuchtendem Stein Und betet das Abendgebet ein winziges Engelein. Schweigend am Wege die schwarzen Appressen stehn. Mein siedes Kind, wie schläfst du hier still und schön!



# Die Hintermänner von Serajewo

Von J. E. Frhrn. v. Grotthuß

ouston Stewart Chamberlain lenkt in seinen kristalklaren, seingeschliffenen "Neuen Kriegsaufsähen" (München, F. Bruckmann A.-G.), die sich würdig der ersten Reihe seiner "Kriegsaufsähe" anschließen und eigenklich, wie diese, von jedem Deutschen gelesen werden sollten,

unter anderem die Aufmerkamkeit auf eine höchst auffallende Erscheinung im Sefolge der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Semahlin. Da auch in den jüngsten zahlreichen Erinnerungen zum Jahrestage dieses weltmörderischen Ereignisses die Erscheinung nicht in das ihr gebührende volle Tageslicht gerückt worden ist, so wird sie in der scharfen Durchleuchtung Chamberlains ein ganz besonderes Aussehen gewinnen, Abgründe aushellen, an die wir nicht glauben mochten, nun aber glauben müssen.

"Man hätte glauben sollen, wenn jest die Welt es erfährt, daß österreichische Kürsten und Kürstinnen auf eigenem Grund und Boben von Serben ermordet werden, wenn es sich herausstellt, daß diese Mörder nicht verworfene, hartgesottene Berbrecher waren, auf eigene Faust handelnd, sondern idealistische Aunglinge, verrudt gemacht burch das tolle Geschwätz der "Großserben", Sendlinge einer Verschwörung, welche attive serbische Offiziere und attive serbische Staatsbeamte umfakt, dak die Bomben aus einem ferbischen Militärarsenal stammen, dak ein Major ben Betreffenden Schiefunterricht erteilte und höhere Grenzbeamte fie über die serbische Grenze nach Bosnien bineinschmuggelten — man bätte glauben sollen. cs wurde durch gang Europa eine Welle der Emporung ob diejer unerhörten Schandtat binrollen. Daß dies nicht geschah, ist höchst bemerkenswert und ift noch zu wenig bemerkt worden. Die fast stumme Sinnabme bes Ungebeuerlichen ist das Wert ber Presse: ber Presse Englands, Frantreichs, Ruklands, Italiens; die Presse, die sonst leicht Geschehnisse auszubeuten pflegt, hat gleich nach ber ersten Erregung zu bampfen begonnen, und in fürzester Beit war von der Morbtat in Serajewo keine Rebe mehr. Es ist nicht anders möglich: das muß auf Befehl und Drud pon oben geschehen sein. Unterbeffen betrieben bie österreichischen Gerichtsbehörden ihre Untersuchung; immer deutlicher stellte co sich babei heraus, daß nicht die Cat einzelner Individuen vorläge, sondern ein weitverzweigtes serbisches Romplott, dessen Berästelungen bis in die unmittelbare Umgebung bes serbischen Kronprinzen führten. Gine einzige unter den einwandfrei — und inzwischen gerichtlich — festgestellten Tatsachen spricht an sich schon Bände: ein ehrlicher Mann in Belgrad hatte von dem grauenhaften Vorhaben Wind bekommen; er eilt zur österreichischen Legation, um zu warnen; es war am Tag por ber Mordtat, sie konnte noch abgewendet werben; doch die Berschwörer batten überall Augen und verfügten über die Behörden: auf den Stufen, die zur Legation hinaufführen, wurde der Betreffende unter irgendeinem nichtigen Vorwande arretiert und 48 Stunden in Berwahrung gehalten; dann wieder losgelassen - zu spät! Nicht minder bezeichnend ist, daß die gräkliche Mordtat in



gang Serbien mit Aubel aufgenommen wurde; das öfterreichisch-ungarische Rotbuch bringt die Berichte aus Belgrad, Ustub und Nisch; nicht Scham empfanden die Serben, nicht verdammten fie die Tat als Wahnsinn und Verbrechen einzelner Berirrter, sondern die ganze Nation feierte den feigen Mord als eine patriotische Sat. Alles bas find Satfachen, die man nicht barum vergeffen follte, meil der Krieg sie inzwischen in den Hintergrund gerückt hat. Daraufhin hat nun Ofterreich peremptorische Forberungen gestellt. Neben solchen, welche die gegen Ofterreich gerichtete dauernde Agitation betreffen, Unterdrückung von Bereinen usw., gab es namentlich eine, die der Leser beachten muß: Ofterreich forderte, daß bei bem sofort in Belgrad anzustellenden gerichtlichen Verfahren von ihm zu belegierende' Beamte (also österreichische) an der Untersuchung teilnähmen. Österreich bat nicht — wie von Gerbien und Rufland behauptet wurde — das Berlangen gestellt, an dem Gerichtsverfahren beteiligt zu sein — was offenbar die Souveranität des Landes aufgehoben hätte --, vielmehr nur (wie es selbst erläutert) an ben polizeilichen Vorerhebungen mitzuwirten, welche bas Material für die Untersuchung berbeizuschaffen und sicherzustellen baben'. Bas Österreich biermit verlanate, war genau das gleiche, was Rufland in Paris als eigenes . Sicherheitsbureau' besitt, also gewiß teine übertriebene Forderung (siehe Telegramm Berchtolds an Szapárn vom 27. Juli). Man barf nicht überfehen, daß in einem Land wie Serbien die Rechtspflege auf primitivster Stufe steht und die Behörde sich jebe Willtur ungestraft erlaubt. Stellte Ofterreich biefe Forberung nicht, fo mar mit Gewisheit vorauszuseben, daß bei ber ganzen Untersuchung rein gar nichts beraustommen wurde (was bei früberen, weniger gewichtigen Fallen ftets ber Fall gewesen war); was stand zu erwarten, wo die Schuldigen so hoch binaufreichten? Serbien, sonst vielfach nachgiebig, verweigerte kurzweg die Gewährung dieser Forderung. Ebe aber Serbien diese verneinende Antwort abgab, batte bessen Kronpring an ben Raren telegraphiert und ihn gebeten, , so schnell wie möglich zu Hilfe zu eilen', und ber Bar hatte geantwortet: "Rugland wird unter teinen Umftanben Gerbien allein laffen.' Rufland bat fich alfo von pornberein auf die Seite der Morder gestellt: das darf man ebenfalls nie vergeffen. Der Bar - genau wie bas ferbifche Bolt - hat tein einziges Wort bes Abicheus über die Mordtat, tein Wort ber Mahnung, daß er die ftrengfte Untersuchung muniche, nur das Gine: 3ch ftebe ju euch Meuchelmorbern. Und nun beachte man bas Telegramm bes beutschen Botichafters in Petersburg an den Reichstanzler vom 24. Juli 1914, gleich nach seiner allerersten Besprechung mit Ssasonow über die österreichischen Forderungen: "Der Minister erging sich gegen Ofterreich-Ungarn in maglosen Untlagen und war sehr erregt. Auf bas bestimmteste ertlarte er: bag die ferbisch-öfterreichische Differeng zwischen den Beteiligten allein ausgetragen werde, konne Rugland unmöglich zulassen. Ist das nicht sehr auffallend? Zum Handwert des Diplomaten gehört in erster Reihe die Gelbstbeberrschung, die Undurchdringlichkeit; wozu und warum diese Erregung, biefe Maglofigteit, diefe fturmische Einmengung in eine Sache, beren volle Auftlärung jedem anftändigen Menschen hatte am Bergen liegen sollen? Bier hat sich ber russische Minister verraten — hier und an einem anderen Orte, wo er

gerade den Buntt bervorbebt, den ich porbin betonte, die Forderung Ofterreichs. an den polizeilichen Vorerbebungen beteiligt zu sein. Und zwar fällt bas bem aufmerkfam Beobachtenben um fo mehr auf, als gerabe Sfofonow vom Beginn an und im ganzen Berlauf der folgenden Tage einen wirklichen Wunsch nach Frieben, eine Roffnung auf Frieden tundgibt, die febr auffallen als Gegenfak zu ben Franzosen, die vom ersten Tage an in die Rriegstrompete blasen und stets jeden Schritt von sich weisen, ber eine Entspannung erhoffen lassen könnte, auch im Gegensat zu dem unaufrichtigen, schwankenden Berbalten der Engländer, Die querft felbst gern abseits geblieben wären, aber alles tun, bamit sich bie anderen in die Baare geraten. Sfasonow - mogen seine Grunde gewesen fein, welche fie wollen, ich tenne sie nicht — batte aufrichtig gern den Krieg vermieben: ben Gindrud gewinnt man aus dem gesamten Depeschenwechsel; bis jum letten Augenblid — eigentlich noch barüber hinaus — versucht er, sich mit Österreich zu perständigen; wollte dieses nur die eine Forderung aufgeben - benn darauf bediebt sich offenbar das immer wiederkebrende Wort von der dignité d'un pays independant', der Wurde eines unabhängigen Staates -, fo fande er fich au jedem Entgegenkommen bereit. Aft das nicht sehr auffallend: sehnlicher Wunsch nach Frieben, und boch lieber Welttrieg, als bag Ofterreicher an ben Dorerhebungen' über ben Mord in Sergjewo beteiligt seien? Ach meine. die Erklärung liegt nabe bei ber Hand: bätten öfterreichische Beamte an jenen Dorerhebungen' teilgenommen, so hätte sich berausgestellt, daß an allen den jabrelangen Umtrieben gegen Ofterreich-Ungarn -- einschließlich des Mordes -Rukland beteiligt war, teils das offizielle, teils das unoffizielle, das boch und immer höher bis an des Thrones Stufen heranreicht. Das ist meine feste Aberzeugung! Diese bummen Blau- und Rot- und Orange- und Weißbücher, welche die Wahrheit zu Grabe tragen wollen, können auch zu ihrer Enthüllung dienen: "il n'est question que d'avoir bonne vue'. Ware Ofterreiche Forberung erfüllt worden, wir hatten einmal das ,beilige Rugland' am Werte erblidt: bas burfte um teinen Preis geschehen. Siasonow - ber leibenschaftliche. unvorsichtige und insofern sympathische Mann — hat sich übrigens noch einmal arg verraten; benn in seinem jusammenfassenben "Communique" vom 2. August erhebt er gegen Österreich die unwahre Anschuldigung, es habe ,das ganze serbische Volt angetlagt, das Verbrechen von Serajewo begangen zu haben', und dies habe Serbien die Sympathie gang Europas zugezogen'; das heißt doch die Dinge auf ben Ropf stellen! Ofterreich bat in Wahrheit genau bas Gegenteil getan: es hat nicht ein ganzes Volt angetlagt, vielmehr die Auffindung der schuldigen Einzelnen verlangt, und gerade dies hat Rukland nicht zulassen wollen; weswegen wir porausseken muffen, es batten fich bestimmte Berfonlichteiten als die treibenden, bekenden, zahlenden, Berbrechen erfinnenden, Mörder dingenden erwiesen. Das wuhte Ssasonow: baber die Erregung, daber die Maklofiateit. baber bas leibenschaftliche Eingreifen, um biesen einen Bunkt ber Forderungen auszulöschen, bei erstaunlicher Nachgiebigkeit in allen andern Beziehungen erstaunlich nämlich, wenn es sich wirklich um ben Ehrenpunkt gehandelt hätte. Nicht Ruklands Ehre war gefährdet, vielmehr drohte die Aufdedung der Ehrlosigkeit des offiziellen Ruflands."

Das Segenstück finden wir in England und Frankreich, da sitzen auch die Mitwisser, Mitkäter. Meuchelmörder in aller Welt, aus aller Welt werden gedungen. Wer sie nicht dingt, hehlt sie. Die Schatten der Gemordeten, Semeuchelten gehen um — Bankos Geist! Oh, Shakespeare kannte diese "hohe Politik"! Deutschland kämpft gegen eine Zunft hochgestellter Verbrecher. — Ist nicht dieser ganze Krieg ein versuchter Meuchelmord!



#### Der junge Reiter · Von Helene Brauer

Ward heut', ein Grab gegraben Für einen, blond von Haar, Für einen bleichen Knaben, Der tonnt' so wacker traben, War eben siebzehn Zahr.

Erst jüngst warf er mit Schmettern Sein Lehrbuch an die Wand, Wollt' nicht auss Pult mehr klettern — Nun schrieb er rote Lettern Mit seiner Knabenhand.

Stolz hob er sich im Bügel, Der Knabe rank und schlank, Hielt fest die Hand am Zügel, Weithin schlug goldne Flügel Sein junger Reitersang.

Die Stirne ohne Beben Dem Feind er lachend bot, Sang nicht von Rof' und Reben — Er wußt' noch nichts vom Leben, Und ritt schon in den Tod.

Da war's ihm wie von Geigen Ein süßes Tönen rann... Er sah der Freunde Schweigen, Sah sie sich gramvoll neigen — Und lächelte sie an.

Sie schrieben stumm dem Jungen Am Heibesaum aufs Grab: "Der du so heiß gerungen, Der du so hell gesungen, Schlaf wohl, du blonder Knab'."



# Der Kriegsbankrott unseres Theaters Von Karl Stord

aß die meisten unserer Theater den Kriegswinter wirtschaftlich besser überstanden haben, als zu Anfang befürchtet wurde, wird von mancher Seite als ein Zeichen der Gesundheit unserer Theaterverhältnisse gepriesen. Man stellt dabei nicht in Rechnung, unter welchen sozial unwürdigen Verhältnissen zahlreiche Mitwirkende in geringeren Stellungen (Orchestermusiter, Chormitglieder usw.) den Winter haben durchhalten müssen, damit die sogenannten Zugträfte ihre gerade zu diesen Zeiten unverhältnismäßig hohen Bezüge weiter einsteden konnten.

Aber das soziale Gedeihen des Thecters hängt vom Unterhaltungsbedürfnis ab, und es ist tein Grund einzusehen, weshalb dieses zur Kriegszeit geringer sein sollte. Die Zuhausegebliebenen bedürfen der Ausspannung eigentlich dringender, als sonst; die heimtehrenden verwundeten und erholungsbedürftigen Soldaten stürzen sich nach den wochenlangen Entbehrungen mit einem wahren Heißhunger in alle jene Gelegenheiten hinein, die eine Erhöhung des Daseins sind oder vorgauteln. Rechnet man hinzu, daß die Behörden die Reinlichkeitsbedürfnisse ausgiediger befriedigen konnten, als zu Friedenszeiten, so daß eine ganze Menge unwürdiger Unterhaltungsstätten geschlossen wurden, so erklärt sich der verhältnismäßig aute Theaterbesuch leicht.

Um so wichtiger wird die kunstsoziale Seite: Wie hat das Theater das vorhandene Unterhaltungsbedürfnis zu befriedigen gesucht?

Es gibt für bas Theater bagu immer zwei Wege, auf denen sich die dramatische Runft überhaupt scheidet. Das Theater tann Führer sein, "moralische Anstalt" in jenem bochsten Sinne, daß der Dramatiter an die Seite des Priefters tritt. Ründer wird des Sittengesekes der Zeit, ja der Menscheit überhaupt. Oas griechische Trauerspiel hat in seiner Blütezeit nie etwas anderes sein wollen. Es wurde vom Volk darum auch geradezu als Gottesdienst betrachtet und hatte zum Inhalt immer wieder den Mythos. Dieses Drama und das Theater als seine Wohnftätte ist an sich unabhängig von allen zeitlichen Berhältnissen, denn es steht über dem Leben. Die Zeiten können blog mehr oder weniger gunstig für seine Aufnahme sein, und es ist sicher, daß bei der furchtbaren Aufrüttelung alles Seelischen, die dieser Krieg gebracht hat, die Herzen und Sinne von Tausenden Deutscher für eine Theatertunft weit geöffnet maren, die die böchsten Werte des Menschenlebens, die tiefsten Fragen des Menschendaseins zum Gegenstande hat. Unsere Bühnen haben dieses Bedürfnis mit den ihnen überkommenen Mitteln befriedigt. Die Rlassiter find, wie ber Bühnenspielplan ausweist, ziemlich viel gespielt morden, und diese Borstellungen haben sich eines guten Besuches erfreut. In der Oper hat Richard Wagners Musikbrama überall die gewaltigsten Eindrücke hinterlaffen, obwohl die Aufführungen im Laufe ber Beit infolge der ftarten Abberufungen der Mitglieder, vor allem auch in den Orchestern, meistens nicht die gewohnte Bobe zu behaupten vermochten.

Dagegen hat das deutsche Theater auf dieser ganzen Linie versagt mit neuen Werten. Von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, hat man es nicht einmal versucht, die aufs Boltstumliche im hochsten Ginne eingestellte Stimmung auszunuten für jene zahlreichen Merte in Musikbrama und Schauspiel, die in den letten Jahrzehnten immer mehr unter der Ungunft des allem bewuft Deutschen gleichgültig, ja geradezu feindlich gegenüberstehenden Theaters zu leiden hatten. Man bat es gar nicht versucht, das Orama großen Stils oder das bistorische Orama. um das sich auch in den letzten Sahrzehnten trot aller Ungunst der Bühnenverhältnisse zahlreiche beutsche Talente gemüht haben, jest unter den unzweifelhaft günstigen äußeren Berhältnissen zur Aufführung zu bringen. Dabei müssen auch die Gegner dieser literarischen Richtung die Gesamtbedeutung der hier wirkenden Perfönlickeiten so hoch einschäken, daß es einfach eine sittliche Pflicht des Theaters gegen das Volk ist, ihre Schöpfungen wenigstens zur Kenntnis zu bringen, zumal jett der Entschuldigungsgrund fehlt, daß etwas derartiges keine pekuniären Erfolge verspreche. Ein Theater, das derartige elementare Aufgaben nicht erfüllt, ettlatt damit seinen eigenen Banterott. Die gesteigerte Zahl der Rlassiterauffüprungen anbert an diefer Tatfache gar nichts. Die Zeit verlangt nach ber Stimme der Zeitgenossen und hat einen Anspruch darauf. Und wenn unser Theater nicht einfach als ein Warenhaus angesehen werben will, das die Literatur ber Vergangenheit bloß führt, weil sie ihm sicheren Absak verspricht, so hat es die Pflicht, die jener Vergangenheitsliteratur entsprechenden Erzeugnisse der Gegenwart dem Bolte anzubieten und mit allen Kräften auf "Lager zu halten". --

Es gibt aber noch eine andere dramatische Runft, die ihre Gesetze von der Beit, vom Publitum erhalt. Aft im erften Fall bas Theater ein Tempel, so ift es in diefem die Volkstribune. Probleme der Zeit, der Gesellschaft erheischen die Bebandlung auf der Bühne genau so wie im Roman, wenn diese Theater nicht zu einer Unterhaltungswerkstätte vom Range des Varietés und Zirtus herabsinten soll. In alle Zeitfragen bat der Krieg mit ungeheurer Gewalt eingegriffen, und während das Orama hohen Stils, das die großen Menscheitsfragen behandelt, durch den Krieg im Grunde gar nicht berührt wird, mußten die Verhältnisse für das Zeitdrama durch ihn völlig auf den Ropf gestellt werden. Für uns hat eigentlich beute keine Reitfrage Spannkraft, außer dem Krieg selbst und den damit verbundenen politischen Broblemen. Niemand tann leugnen, daß sich bier zahlreiche Fragen aufgetan haben, die auch am rein Menschlichen so gebaltreich sind, daß gerade der Dichter zu vorderst zu ihrer Lösung oder doch Behandlung berufen erscheint. Man überlege nur, welch fruchtbares Gebiet die Überbrückung der spialen Gegensäke, die Umwandlung scheinbar fester politischer Grundsäke in ihr Gegenteil, wie sie der Krieg in hunderterlei Abstufungen gebracht, erschlossen hat.

Hier eröffnet sich dem in der Zeit stehenden, sie in ihrem gewaltsamen und gewaltigen Pulsschlag mitlebenden Dichter eine seit Menschenaltern nicht vorhandene Möglichkeit, wieder einmal zum ganzen Volke, nicht bloß zu einzelnen Gesellschaftskreisen zu sprechen. Das ist auch das Orama, das verlangt und ersehnt wurde, wenn man fragte: Wo bleibt das Theater in dieser Zeit? Diese Art dramatischer Werke muß ihrem Wesen nach schnell wachsen. Während der Nieder-

schlag der Kriegserlebnisse ins rein Menschliche und Überzeitliche vielleicht erst dem kommenden Geschlecht dichterisch sich mitteilen kann, ist hier eine Zeitkunst gefordert, deren natürliche Lebensbedingungen im schnellen Schaffen liegen. In sassen des sie der diese Urt von Zeitkunst sich nur die Gattung der elenden Sensationsmacher vorsinden soll, die allein auf unserem Theater zur Sprache gekommen ist. Ich brauche es nicht beim theoretischen Widerspruch dewenden zu lassen, weil der Gegendeweis wenigstens mit einem Beispiel erbracht ist. Aber dieser eine Fall genügt, um auch hier zu beweisen, daß der wirklich Schuldige unser Theater ist.

Bur felben Beit, als "Immer feste bruff!", diefer in jeder Binsicht schlecht gemachte, aus widerlicher Rührseligteit, robem Draufgangertum, pinchologischer Verlogenheit zusammengerührte Schmarren, in dem einige wirksame Spake als genießbare Rofinen schwimmen, seiner breibundertsten Aufführung entgegenging und eine gange Reihe ähnlicher Machwerte ben Spielplan gablreicher anderer Theater beberrichte, mußte Franz Raibel für sein Stud "Die Sands und die Robebues" ju dem fummerlichen Aushilfsmittel des Borlesens vor einem Rreise gelabener Gafte greifen, weil es ibm nicht möglich gewesen ift, es auf die Bubne au bringen. Die Rritit bat ziemlich einmutig bem Stude nachrühmen muffen, daß es theatertechnisch geschickt ist, daß die Zeichnung der Charaftere pollig ausreicht, die Prägung des Wortes gelungen ift, daß es also die außeren Anforderungen jedenfalls erfüllt. Noch gunftiger mußte die Beurteilung feines inneren Sehaltes ausfallen. Es ist bier für eine uns alle bewegende Beitfrage eine wirtsame und überzeugende Einkleibung gefunden worden. Raibel sieht und fühlt, wie wir alle, in ben politischen Verhältnissen unserer Tage bas Seitenstud zu benen por hundert Jahren, und die Rogebues und die Sands find in der Tat immer wiedertehrende Enpen des deutschen Voltes. Rohebue ist bier nicht als Dichter, noch gar als ber verraterische Schurte genommen, als ber er ben 3bealisten seiner Beit erschien, sondern als Bedientennatur, die als solche unfähig ist, den boben Weltberuf seines Vaterlandes zu erkennen. Diese Gesinnung ist leider durch einen Doldstich nicht aus ber Welt zu schaffen, und ber diesen Polchstich führt, ist eine tragische Gestalt, nicht weil er sein Tun mit Blut und Ebre buken muk, sondern weil die Tat unfruchtbar ist.

Raibel hat den Konflitt von einst einsach in die heutige Zeit verlegt, und wir wollen hoffen, daß ihm die heutige Zeit nachträglich darin recht gibt, daß er eine glücklichere Lösung wagte. Der Kotedue von heute ist der Staatsmann ohne nationales Selbstbewußtsein, ohne das Verpflichtungsgefühl zur deutschen Größe. Der Sand von heute ist sein eigener Sohn. Er braucht den Mörderdolch nicht; als er dem Vater klarmacht, wie seine Schwäche von den Feinden ausgebeutet worden ist, wie er gewissermaßen zum Mitspieler in der gegen sein Vaterland gerichteten Intrige geworden ist, scheidet der Alte freiwillig aus dem Leben. Der Junge gewinnt freien Raum und damit die Hoffnung auf eine bessere Zutunft.

Warum wagt tein Theater, dieses Stud aufzuführen? Warum wagt die Kritit nicht, einmutig diese Aufführung zu verlangen? Schreckt sie vor dem Popanz "Tendenzstüd"?

Also auch hier die offene Bankrotterklärung unseres Theaters, das überreichen Platz hat für die roheste Ausschlachtung und gemeinsten Freführungen einer großen Zeitstimmung, nicht aber für eine mit männlichem Geist und stärkstem Deutschempfinden durchgeführte Behandlung eines für jeden greifbar liegenden Problems.

Auch wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Das völlige künstlerische Bersagen unseres Sheaters in diesem Kriege muß der Allgemeinheit die Augen bafür geöffnet haben, daß hier eine gründliche Wandlung not tut, wenn das Theater nicht um jede höhere Bedeutung gebracht werden soll. Wir müssen uns tlar werden, daß das Theater teine hössische, noch viel weniger eine privatkapitalistische Angelegenheit ist, sondern eine völkische.



#### Im Dom · Von Isa Madeleine Schulze

Jüngst lauschte ich im Dom ber Orgel Klängen, — Da war's, als rauschten ferne Geisterstimmen Im Strom ber Tone, und gleich Wandersängen Hört' ich sie nahn, — hinsterben und verschwimmen.

Wie Pilger, die zu heil'gen Stätten schreiten, In ernsten Reihn, mit weltvergefinen Mienen, Sah ich im Geist sie ziehn, die Längst-Befreiten, Die uns Gestorb'ne sind, — und dich mit ihnen.

Und heimlich glaubt' ich, baß ich unter allen, Im wundersamen Singen ihrer Chöre Auch deine Stimme im Vorüberwallen Mir einen Wandergruß entbieten höre.

Ob es geschah? — Ich weiß nicht! — Klangumrauschte Setunden weilte ich im Unbekannten; — — — Die Orgel sang, und meine Seele lauschte. —

Die weißen Altarkerzen reglos brannten.





## Das wirkliche Indien

ir tönnen in diesem Weltringen gar nicht offen genug der Wahrheit ins Antlitz schauen, gar nicht hart genug uns gegen schwiecklerische Hoffnungen und Selbstäuschungen panzern, bei denen doch nur der Wunsch der Vater des Gedankens

ist. Wir sollten grundfählich aus unserer Rechnung jede Erwartung auf eine Hilfe oder Unterstühung fernhalten, die uns nicht aus unserer eigenen Kraft heraus- und heranwächst. Rur so werden wir, unerbittlich gegen uns selbst, diese Kraft in einem Brennpunkte sammeln und zu einem Grade steigern, die uns den Sieg verbürgen. Und wahrlich — ruht diese Bürgschaft nicht auf sesterem Grunde, als irgendwelche Hoffnungen, deren Erfüllung sich unabhängig von uns selbst vollziehen müßte, fremdem Wollen, fremden Interessen überantwortet wäre?

So werden wir denn jede, noch so enttäuschende Austlärung über die uns mittelbar oder unmittelbar berührenden Tatsachen und Zustände nur dankbar begrüßen dürfen, um so dankbarer, je rücksichteloser sie uns von den Irrlichtern liebgewordener Vorstellungen und Schlagworte fortreißt und auf den Weg der Wahrheit weist, der zwar durch unendliche Mühfale und Opfer, aber zum endlichen Ziele, zum krönenden Siege führt!

Als eines der unausrottbarften Schlagworte, die, aus undurchtringlichem Nebel falscher Vorstellungen aufgetaucht, unverrückbar in unserer Einbildung haften, bezeichnet Alice Schald in der "Frantf. 8tg." das von der "Revolution in Indien". Nicht einmal die angebliche "indische Särung" sei mehr als eine Legende. Die Verfasserin, die selbst in diesem rätselvollen Märchenlande heimisch geworden ist, schildert dann das wirkliche Indien überaus klärend und einleuchtend:

Es ist den wenigsten Europäern gegenwärtig, daß Indien kein Einheitsstaat ist und nicht von einer Rasse allein bewohnt wird, ja daß es kein anderes Land auf Erden gibt, das eine so start vermischte Bevölkerung auswiese. Unser vielsprachiges Österreich mit seinen siedzehn Nationen, sogar der Schmelzosen Amerika mit seinen aus aller Herren Ländern herbeigeströmten Einwanderern sind im Vergleich mit den durcheinanderwimmelnden, einander seind!ichen 40 000 Rassen- und Rastenadzweigungen in Indien einheitlich zu nennen. In früheren Beiten bekriegten sich die meisten dieser Stämme aufs bitterste, sogar innerhalb eines Volkes, haßten und befehdeten, tyrannisserten und drangsalierten einander die Unterkasten, oft um der nichtigsten Vorrechte willen, zum Beispiel wegen des Tragens von Pantoffeln oder des Blasens von Trompeten bei Prozessionen. Da außerdem die angestammten, eingeborenen Fürsten ein Schredensregiment führten und ihre Reiche aussaugten, besteht kein Zweisel darüber, daß es für Indien geradezu eine Erlösung bedeutete, als die Engländer die Oberhobeit an sich rissen. Dies ist auch die Erklärung dafür, daß England mit einer Handvoll Sol-

Das wirfliche Andien 529

baten die Herrschaft aufrechtzuerhalten vermag; denn es genügt, wenn die kleine weiße Armee nur jedem einzelnen Stamm gegenüber als Abermacht auftreten kann. Es ist nämlich ganz ausgeschlossen, daß der Haß gegen die Fremden größer sei als jener der Kasten untereinander, ja auch nur groß genug, um zwei der verwandten Stämme gegen sie zu vereinigen. Im Gegenteil, so sehr auch das einzelne Volk unter der Bedrückung durch die Weißen seufzen mag, im Grunde ist es den Engländern dankbar, daß es sie als Schutz vor dem Nachbar betrachten darf.

Die politische Rechnung Englands ist also sehr einfach. Zeder Stamm hat mit der weißen Besatzung zusammen die Majorität, und die Briten sind weitblickend genug, niemals einen einzelnen zu bevorzugen, niemals Patte mit einem zu schließen, immer außerhalb der nationalen Streitigteiten, welche aber beständig von ihnen geschürt werden, zu bleiben, vor allem aber nach bester Rücksicht die religiösen Riten der von ihnen unterjochten Völker, seien sie noch so unappetitlich, gesundheitsschädlich oder lächerlich, zu schonen. Mit Sewalt wurde in Indien nur dem Glaubensmord und der Witwenverbrennung ein Ende gemacht. Da also die Engländer, die es so ausgezeichnet verstehen, der lachende Vritte zu sein und sich dabei noch die Vantbarteit der beiden Kämpfer zu erwerben, niemals Partei nehmen, so sind sie in Indien die idealen Schiedsrichter, die das Land so dringend braucht, daß es sie rusen müßte, wären sie nicht schon da.

So wie im großen, wird die britische Politit auch im tleinen durchgeführt. Meist richtet es der Engländer in Indien so ein, Bertreter von möglichst viel Rassen, Rasten und Bekenntnissen im Hause zu vereinigen, weil dann jeder Diener des anderen Aufpasser ist.

Bemerkenswert ist auch, daß der Eingeborene in Indien gar nicht den Wunsch nach einer Veränderung seiner Lage hat. Ein Puntah-Ruli, der sein Leben lang außerhalb der Speise- und Schlafzimmer hockt und, an einer herausgeleiteten Schnur ziehend, einen riesigen Lustwedel drinnen Tag und Nacht in Bewegung hält, will nichts anderes sein, auch wenn ihm zu einer Beförderung verholfen würde; der Sohn eines Kochrums, des allerniedrigsten indischen Ledewesens, das für so unrein gilt, daß ihm der Dienstgeder seinen Lohn von weitem vor die Füße wersen muß, wird unweigerlich wieder ein Rochrum, so traurig dessen Los auch sei. Von Pflanzennahrung und durch Kinderheiraten entträstet, von Inzucht detadent, infolge der Nichtaneignung moderner Hilsmittel nicht mehr tonturrenzsähig, durch die Religion völlig absorbiert, stumpf gegen Not und Tod, vom Ehrgeiz durch die Rasteneinteilung, die Unmöglichteit eines Aussteiden zu Ledzeiten, ausgeschaltet, muß diese einst so hochstehende, uralte Volk den besser ausgerüsteten Weißen unterliegen, und daß es sich zu einer Rebellion mit Aussicht auf Erfolg gegen sie aufraffen könnte, scheint sedem Kenner der Verhältnisse grotest.

Die Tatsache, daß in Indien bereits Revolutionen stattgefunden haben und Meutereien auch jetzt vorkommen, ist freilich eine unleugdare, aber meistens sind diese nicht auf politische, sondern auf religiöse Ursachen zurüczuführen. Der schwächste, stets zurückweichende Jindu wird wegen des Mordes an einer ihm heiligen Ruh zum Löwen, zum Helden, zum Rebellen. Solange nur wir Unwissenden seine Gebote mißachten, nimmt der Hindu es hin, sanst und seig, wie er ist, in seiner doppelten Lebensauffassung, die zugleich Dulbsankeit gegen stemdes Tun, Apathie gegen eigenes Erleiden vorschreibt. Wird er aber selbst an der Ausübung auch nur eines einzigen seiner tausend Riten gehindert, so däumt er sich auf. Als er glaubte — was russische Luswiegler damals aussprengten —, daß er seine Sewehrläuse mit Ruhsett einschmieren müsse, empörte er sich. So entstand die berühmte "Mutiny" im Jahre 1857, und was vor einigen Wochen japanische Hetzspione den abmarschierenden Regimentern in Singapore für Befürchtungen einredeten, kann jeht noch niemand hier wissen.

Der in Europa stets fließende Strom der Hoffnung auf eine Vertreibung der Englander aus Indien hat aber noch andere Quellen, und das sind die ebenso unleugdaren Bombenwürfe gegen die Vizekönige. Indessen sind diese Bombenwürfe noch ungefährlicher und ihre Der Kurmer XVII, 20

Digitized by Google

530 Das wirkliche Indien

Folgen noch weniger weittragend als die religiösen Aufstände, weil ihre Ursachen nicht in der Unzufriedenheit der Masse der Eingeborenen mit dem englischen Regime liegen, sondern in den meisten Fällen in der Auslehnung einzelner, die in die Halbblutfrage verstrickt sind.

So verschieden jede europäische Nation die Halbblutfrage anpact, an der Unlösbarteit dieses Problems ist noch jede Methode gescheitert. Die Portugiesen, die ihre Söhne unbehindert duntle Frauen heiraten lassen, haben schon fast teine rein gebliedene Familie mehr, ja die Bedeutung des Wortes "Portugiese" ist im Osten vielsach identisch mit Mischblut, und auch die Hollander, denen die schönen Javanerinnen gefährlich werden, sind im Begriffe, ihre Rasse zu zerstören. Davor haben die Engländer eine solche Furcht, daß sie nicht nur die illegalen Halbblut-Nachtommen niemals als edendürtig anertennen, sondern auch jede legale Verdindung eines Weißen mit einer blutsfremden Frau durch erbarmungsloses Ausstoßen der Kinder, ja sogar des Sehemannes selbst, bestrasen. Sie haben als Warnung das Oogma geprägt, daß jedes Kalbblut nur die schecken Eigenschaften beider Rassen ins Leden mitbetomme, sie verdächtigen jeden Jalbgedorenen der moral insanity, und um ihre Töchter vor der Verlockung zu schüßen, die für ein armes Mädchen trot aller Versemung in der Werdung eines reichen studierten Eingedorenen liegt, weisen sie unerbittlich jeden Versuch brauner Männer, in ihre Gesellschaft einzudringen, zurück.

Diese Problem wirft seine Wellen viel weiter, als es auf den ersten Blid scheint. Die abgewiesenen Hindus, deren viele in europäischen Schulen moderne Bildung erworben haben und in englischen colleges nicht nur an völlige Gleichstellung mit den Rameraden, sondern oft sogar an besondere Bevorzugung durch die Damen der Gesellschaft gewöhnt waren, die sie gern als exotische Schöhunden verhätschelten, sehen sich nun nach ihrer Beimkehr von beiden Seiten fortgestoßen. Denn auch der eigenen Raste waren sie durch das Verlassen der Beimat verlustig gegangen, und kein Brahmine verkehrt mehr mit ihnen. Verzweiselt in ihrer Vereinsamung, rächen sie ihre Kränkung durch anarchistische Anschläge.

Der durch die Engländer gebotene Unterricht ist aber noch auf andere Weise eine Beranlassung zu Bombenwürfen. Zeber Hindu, der lesen und schreiben kann, hält sich nämlich auf Grund solcher Boltsschulkenntnisse für berechtigt, auf die höchsten Stellen Anspruch zu erheben. Da aber ber erstaunlich raschen Auffassung ber jungen Leute ein mit Sicherheit zu erwartendes Stillestehen der Entwicklung vom dreihigsten Zahre ab folgt, so dak sie eine höhere Ausbildung gar nicht erlangen können, und da ebenso jäh, wie die Lernfähigkeit abreißt, auch die sittliche Erziehung ihre Grenzen findet, tonnen fie die von ihnen gewünschten Posten nicht erlangen und entladen ihre Erbitterung barüber in einer etlatanten Weise, die bann in Europa maklos aufgebauscht wirb. Die Allgemeinheit in Indien wunscht aber gar nicht, von folden Salbgebildeten regiert ju werben, benn im Bolt weiß jeder, baf ethische Prinzipien im westlichen Sinne, wie Unbestechlichteit, Ehrlichteit, dem Bindu niemals bis zu einer unbegrenzten Berläklichkeit einzuimpfen sind, daß fast nie ein Eingeborener einem "Rischwat" unzugänglich bleibt, und daß nur die Böhe ber Bestechungesumme wechselt. Wirtliches Bertrauen hat der Native nur jum Weißen, weil England in seiner wie stets den Umständen tlug angepaßten Politik nicht nur die Unparteilickeit, sondern auch die Bonorigkeit ausnahmslos burchhält.

Das Prestige des Weißen wird so hoch gestellt, daß man zum Beispiel die Beteiligten an einem Shestandal, die man, solange die Form gewahrt blieb, immer vorschubleistend zusammen eingeladen hat, für immer aus Indien verschwinden läßt, ebenso wie alleinstehende Damen, die ihre Anwesenheit nicht ausreichend begründen können. Rein Hindu soll von einer Britin sagen dürsen, sie sei keine Lady, von einem Briten, er sei kein Gentleman. Das englische Geset der Bevorzugung des Erstgeborenen, das den Zweitgeborenen zum Gelderwerd zwingt, führt dem Rolonialdienst zahllose Männer aus besten Familien zu und hilft badurch, das Prestige der Engländer bei den von ihnen beherrschten Völkern zu sesstigen. Im Gegen-

Das wirkliche Indien 531

sat zu andern Nationen, die sich leider oft genug nur durch die Despecados aus den Großstadtpfuhlen im Osten vertreten lassen, gehen die Besten unter den Engländern nach Indien. Das bobe Ansehen der Beamtenschaft in der Kolonie ist die Folge.

Bu ben falschen Schlagworten, die in Europa Kurs haben, gehört auch die Behauptung, daß jeder Engländer Indien als Aussauger betrete. Die Wahrheit ist aber, daß die meisten Regierungsvertreter, allerdings vielleicht mehr aus staatsmännischer Weitsichtigkeit als aus reinem Idealismus, als Pioniere der Kultur zu gelten wünschen und durch ihre unantastbare, untadelige Lebensführung ein Muster für die Eingeborenen ausstellen. Die in Indien lebenden Deutschen bestätigen dies, auch jetzt, trotz ihres Jasses gegen England. Es empört sich also sassen wie einzelne Eingeborene, und die Bomben fliegen meist in eigener Sache, sehr selten als Ausdruck einer weitverzweigten Verschwörung.

Die relativ höchste Gefahr, die England in Indien broht, entglimmt zweifellos der Brovin Bengalen. Die bier berrichenbe Rafte ift, nächft bem Bolt von Mabras, am meiften aufwieglerisch gesinnt. Die Bengglen sind porwiegend Raufleute, die sich gegen die ins Land gebrachte Ronturrens aufbaumen, nachbem sie sich ben Reformen am zuganglichsten gezeigt und so viel wie möglich von den Weißen gelernt haben. Aber sie sind ein völlig unkriegerisches Volt, persönlich feig und hinterlistia (ein indisches Sprichwort sagt: "Gott schuf den Hasen und den Bengalen") und ziehen sich durch ihre Handelstalente und ihre drohnenhaften Neigungen zur Anbäufung von Vermögen aus der Arbeit anderer den Hak der stolzen, bochgewachsenen, kriegerischen Nationen bes Nordens zu, der Silbs, Bathanen, Rabichputen und der Mobammedaner des Bandschabs, die sich mit den Engländern verbrüdert baben. So gern also die Bengalen allein Geschäfte machen und die Engländer von der Breischüssel abdrängen möchten, was ihr Land in den letten Jahren zum Berd der Unruben gestaltete und die Berlegung ber Residenz des Bizetonigs von Kaltutta nach Delbi notig machte, so tonnen doch auch fle ohne die Englander gegen ihre starten Feinde nicht auftommen. Wie wichtig ihnen der englische Schut ist, gesteben sie sich wohl nur ganz insgeheim ein, ebenso wie die im Lande verstreuten Rabschas, die sicherlich auch gern aus ihren Scheinregierungen wirkliche machen und ben Drud ber Usurpatoren abschütteln möchten, die es aber bann doch porziehen, lieber Suzerane ju bleiben, als von ihrem Volt weggejagte Ertonige ju werden.

Ebensowenig triegstauglich wie die Bengalen sind die bettelhaft demütigen, mageren Tamilen und Telugus aus dem Süden, von denen Junderte vor einer undewaffneten weißen Frau zurückluschen würden. Mit ihnen wird auch gar tein Federlesens gemacht, diese Millionen sind zur Selbstverwaltung teineswegs reif. Sterben sie doch lieber widerstandslos bei einer Jungersnot, ehe sie die göttliche Fügung durch Arbeit antasten. Freilich sind sie ans Jungern seit Zahrhunderten gewöhnt und fassen sicht so tragisch auf wie wir. Aus ihren der westlichen Kultur an Alter weit überlegenen Weisheiten und Wissenschaften, die das sterile Privateigentum einiger unzugänglicher Gelehrter geworden sind, machen die zahllosen Brahminen zu Zweden schamloser Ausbeutung abstosenden, sinnlosen Aberglauben.

Die triegstücktigen nordischen Stämme aber, aus denen die Eingeborenen-Regimenter gebildet werden, sind von den Engländern äußerst bedachtsam unter gleich starte Truppentörper aufgeteilt worden, so daß die verschiedenen Rassen einander im Zaume halten. Meutert ein Bataillon, so ist auf den verläßlichen Haß der anderen zu rechnen. Artilleriegeschütze werden nur von Europäern bedient, tein Inder darf einer Kanone nahe tommen. Ze zwölf englische Offiziere sind jedem Eingedorenen-Regiment zugeteilt, eine höhere Charge als die eines Najors tann ein Native nie betleiden, und diesem besiehlt in Wahrheit jeder der ihm zugeteilten englischen Leutnants. Überdies sind jezt, wo die Propaganda des Heiligen Krieges die Mohammedaner auswiegeln will, alle wehrsähigen Nänner nach Europa gebracht worden, das Land ist also fast ohne Wasse, die gegen England erhoben werden könnte. Hingegen sind sämtliche englischen Truppen in Indien verblieden.

Slaubt also tein Kenner der Verhältnisse an die alte Mar von der Revolution in Indien, auch nicht nach der Entsendung türkischer Emissäre, die wahrscheinlich gar nicht über die Grenze gelassen wurden, so bewundert im Gegenteil jeder Eingeweihte die unerreichte politische Käntetunst Englands, das von seiner dieher einzigen wirklichen Bedrohung in Indien, durch die Russen, in diesem Kriege lostommt. Man muß es als Meisterwert der Intrige anertennen, daß es den Engländern gelungen ist, Russand aus der indischen Interessensphäre zu verdrängen, dabei in Freundschaft mit ihm zu bleiben, es durch Deutschland schwächen zu lassen und es gleichzeitig zur Schwächung Deutschlands zu verwenden. Afghanistan, das dieher als Pufferstaat zwischen der englischen und der russischen Sone eine Subvention von England dafür empfing, daß es 2—30000 Gewehre bereit halte, und das sich angeblich auch von Russand für die entgegengesetzte Bereitschaft bezahlen ließ, kann schlimmstensalls einen Raub- und Plünderzug nach Kaschmir unternehmen, dem ein paar nordwärts verschlagene Engländer zum Opfer fallen würden. Süblicher als die Lahore dürsten sich die Afghanen kaum wagen.

Ist also bas Erwartete, die Revolution, ausgeblieben, so ist doch das Unerwartete Ereignis geworden; ber Krieg hat nämlich ein unvorhergesehenes Moment gebracht, bas bem oft zitierten englischen Krämergeist fast mehr Schreden einjagen burfte als ein Aufstand: ber Bandel in Indien steht ganglich still. Für die Englander, die offenbar weit schlechter über bie herrschenden Verhältnisse informiert sind, als man immer glaubt, stellt sich jetzt erst heraus, bag bie Deutschen bie Sauptabnehmer der indischen Baumwolle, ber indischen Saute und Saaten gewesen sind, und da infolge des Krieges der Export so gut wie lahmgelegt ist, gibt es auch zum Amport tein Gelb. Dazu tommt, daß die Eingeborenen in blindem Schrecken ihr Gelb aus allen Geschäften herausziehen, es ins Innere bes Lanbes verschleppen, bort versteden und gar nichts mehr bafür taufen. Eine weitere zermalmende Entdedung für die Engländer, die Deutschlands Handelskonkurrenz im Osten durch die Einkreisung gewaltsam vernichten wollten, ift bie Satface, bag bie Einfuhr Deutschlands berjenigen Englands mit der einzigen Ausnahme der Stahlartitel gar teine wirtliche Ronturrenz gemacht hat, daß also tein Vorteil aus der Verdrängung beutscher Waren aus Indien für England erwächlt, sondern im Gegenteil nur ein schier unerträglicher Mangel an Dingen, die Indien jur Lebensgewohnheit notwendig geworden sind. Zett, wo der hindu an billige Gebrauchsgegenstände gewöhnt ist, die England nicht über Nacht herstellen tann, entbehrt er fie geradezu, während die englische Manchesterware, die ohnedies nie von deutschen Erzeugnissen ausgestochen werben konnte, wegen Mangels an Bargelb nicht abgesetzt werden kann. Die neutralen Filialen ber indischen Export- und Importfirmen erhalten die dringenosten Warnungen, teine Ware ju ichiden, es fei teine Bertaufsmöglichkeit vorhanden.

Großbritanniens Vertreter im Ausland, die offenbar auch nicht alle so überlegene Diplomaten sind, wie Österreichs und Deutschlands Reid immer annimmt, dürsten über Tennis und Fußball vergessen haben, die Statistien darüber zu studieren, was nach den englischen Rolonien verschieft wird; und hätte England rechtzeitig gewußt, worin die so viel verlässerte Ronturrenz Deutschlands eigentlich bestehe, es würde sich den Krieg vielleicht erspart haben. Es scheint also, daß in England das Schlagwort von der deutschen Konturrenz edenso unbegründet gebraucht wurde, wie bei uns das von der indischen Revolution.

So wenig wahrscheinlich also ein Berlust der englischen Herrschaft in Indien durch eine Revolution im alten Sinne ist, so drohend zeigt sich den Engländern dort eine neue, durch den Krieg entstandene Gefahr, nämlich durch Japan, das durch Englands europäische Händel plöglich im Osten freie Jand erhielt. Die so äuherst weise und psychologisch reise Politik der Engländer ging dis zum Kriege stets dahin, weniger durch Macht und Gewalt, als durch Betonung der Überlegenheit der Rasse im Osten zu herrschen. So weit hatten sie es in dieser Kunst gebracht, daß man als Weißer in Indien fast sicherer war als daheim. Zeht zum ersten-

mal bekommt ber nach Europa gebrachte Inder etwas zu sehen, was er nie zu träumen gewagt hätte, nämlich daß auf weiße Sabs geschossen werden dürfe. Die Unantastbarkeit der weißen Rasse zerbricht hier gerade vor den stärksten und gefährlichsten, den Organisierten unter den Eingeborenen; und sie, die zu Junderttausenden nicht den Mut ausgebracht hätten, einem schuslosen, undewassenen Weißen ein Leid anzutun, die volkweise demütig einem einsam im Pschungel stationierten Amtmann gehorchen, sie sehen nun das Schauspiel mit an, wie diese Halbgötter einander niederknalsen. Sie, in deren Gegenwart nie ein Weißer einen Jandgriff getan hat, dürsen nun dienende Europäer sehen, sie, denen nie gestattet war, sich im selben Raum mit Weißen auszuhalten, und die nie anders als darfüßig und gedückt ihre Stlavendienste im Jause verrichtet hatten, sie werden jest mit den Engländern zusammen transportiert, zusammen gesagert, zusammen gefangengenommen.

England hat bisher ausnahmslos vor den Fardigen die fremden weißen Bewohner seiner Rolonien seinen eigenen Söhnen gleichgestellt, so daß dem Eingeborenen der Weiße als Einheit galt, ohne Unterschied der Nation. So sehr auch schon vor dem Kriege der Internationalismus unter den Europäern im Osten Schissbruch gesitten hatte, so start die Nationalität draußen in jedem Individuum betont wurde (wenn einer den andern erwähnte, nannte er ihn troh noch so guter Rameradschaft nie beim Namen, sondern stets nach der Bertunst), für den Nativo war der Weiße der Berr. Zeht zum erstenmal seit Englands Weltherrschaft wäscht Großbritannien die schmuzige Wäsche Europas vor Fardigen, läßt es Duntelrassige ahnen, daß es auch zwischen Weißen Händel gibt. Unabsehdar tann für England die Folge sein. Wenn das Prestige nicht mehr ausreichte, ohne das die kleine Armee ihren Zwed nicht zu erfüllen vermag, wenn die Weißen nicht mehr durch ihre bloße Gegenwart die Dämme des tosenden indischen Bruderhasses aufrechthalten können, dann mag das triumphierende Japan die längstersehnte Gelegenheit erhaschen, seine Geschischlichteit an Stelle Englands als Zwistbeschwichtiger und Zwistausnüber zu erproben.

Indien selbst ist aber trot aller in Amerika tagender Freiheitsapostel dem Untergange geweiht. Ein Bolt, dessen ganzer Lebensinhalt ausschließlich Religion ist, muß verdummen, verderben, weggefegt werden. Trot ihrer unsterblichen Philosophie kann dieser zugrunde gehenden Rasse nichts, nichts mehr helsen. Ihre uralte Rultur ist tot, Schiwa hat seine eigenen Kinder verschlungen.



# Von Uncle Sams Kriegsbilanz

n den vom "Rriegsausschuß der deutschen Industrie" herausgegedenen Mitteilungen wird in Ar. 49 eine gedrängte Abersicht über die Aussuhr der Vereinigten Staaten gegeden, wie sie sich nach der amtlichen Handelsstatistit während der ersten neun Monate des abgelausenen Rechnungsjahres, endend im März 1915, darstellt. Die hierin mitgeteilten Biffern verdienen bei uns nicht nur allgemeine Beachtung, sie müssen uns Deutsche nach der am 5. August 1914 erfolgten Neutralitätsertlärung des Präsidenten Wilson binsichtlich des Charatters dieser Neutralität sehr nachdenklich stimmen. Es ist ja längst tein Geheimnis mehr, wie ausgiedig der Oreiverband durch ameritanische Waffen- und Munitionslieserungen unterstützt worden ist. Und die ameritanischen Granaten, wie vor allem die Schrapnells, sollen, wie mir von fachmännischer Seite aus dem Felde versichert worden ist, leineswegs schlechtes oder mittelmäßiges, sondern ganz hervorragendes Material, zu unserem Nachteil geradezu eine Idealmunition sein.

Wie findet sich nun mit all den Kriegslieferungen die amtliche amerikanische Handels-statistik ab?

Darüber lesen wir a. a. O. folgendes:

"Die amtliche Handelsstatistit der Vereinigten Staaten über die Aussuhr während ber ersten neun Monate des abgelausenen Rechnungsjahres läßt wiederum eine scharfe Scheidung ertennen in der Aussuhr der Friedenswaren und der Kriegswaren. Mit wachsender Dauer des Krieges macht sich diese Scheidung immer bemerkbarer; doch zeigt sich auch immer deutlicher, daß die amerikanische Aussuhrstatistik in ihren Einzelposten schleckterdings kein mit der Wirklichkeit sich deckendes Bild zu geben vermag.

Vergleichen wir die Ziffern des Rechnungsjahres 1914 mit denen der entsprechenden neun Monate des Vorjahres, so finden wir mehr oder weniger bedeutende Ausfälle in der amerikanischen Ausführ überall dort, wo es sich um Erzeugnisse für die Versorgung der Friedenswirtschaft handelt, oder wo Deutschland zu den Jauptadnehmern der Vereinigten Staaten gehörte. Auf den letzteren Grund ist es namentlich zurüczuschen, wenn die Aussiuhr an Kupfer und Rupferwaren sich um 42 Millionen Vollar verringerte, die Aussuhr an roher Baumwolle sogar um 245 Millionen. Weiter sant die Maschinenaussuhr um 24 Millionen, die gesondert nachgewiesene Aussuhr landwirtschaftlicher Maschinen um 19 Millionen. Starte Ausfälle erlitt die Aussuhr von Bolz und Holzwaren, die um 41 Millionen, d. h. um mehr als die Hälfte zurücziging, die Tabakaussuhr, die sich um 11 Millionen verringerte, und auch — nach der amerikanischen Statistit — die Aussuhr von Eisen und Stahl, sowie Eisen- und Stahlwaren, und zwar um angeblich 50 Millionen, ein Posten, der manchen begründeten Zweiseln begegnen wird.

Auf der Seite der Ausfuhrsteigerung finden wir unmittelbares und mittelbares Kriegsmaterial. Die Pferdeaussuhr, die in der entsprechenden Zeit des Vorjahres sich auf 2 Millionen Dollar beschränkte, schnellte auf 41 Millionen empor. Die Automobilaussuhr erhöhte sich um 9 Millionen, und im Zusammenhang hiermit die Ausfuhr von Gummisabritaten um 1 Million. Die Aussuhr der Metallbearbeitungsmaschinen stieg um 7 Millionen.

Die Ausfuhr von Leder und Lederwaren erfuhr mit einer Steigerung um 42 Millionen eine Berdoppelung. Die Ausfuhr von Wollwaren für die Uniformierung der Alliierten stieg von 3 auf 21 Millionen. Die früher überhaupt nicht nennenswerte Zinkaussuhr erschien plöhlich mit 14 Millionen.

Das Ausbleiben der deutschen Zuderlieferungen für England ließ die amerikanische Buderausssuhr von 1 Million auf 20 Millionen steigen. Die Aussuhr von Fleisch- und Milchprodukten permehrte sich um 26 Millionen.

Enblich tommen wir zu ben beiben bemertenswertesten Posten: Die Ausfuhr von Explosivstoffen stieg nach ber amerikanischen Statistik nur um 10 auf 15 Millionen, bagegen bie Ausfuhr von "Brotstoffen" um ben kolossalen Betrag von rund 300 Millionen Dollar.

Das Gesamtbild der amtlichen amerikanischen Ausfuhrstatistik ist demnach dieses:

Die ameritanische Aussuhr ist gewaltig zurückgegangen überall ba, wo es sich lediglich um Versorgung der Friedenswirtschaft handelt, vornehmlich in benjenigen Posten, in denen Deutschland normaler Hauptabnehmer ameritanischer Lieferungen war. Eine beträchtliche Steigerung der Aussuhr wird namentlich verzeichnet dei solchen Artiteln, die verhältnismäßig harmlose Rriegsmaterial darstellen, wie Pferde, Automobile, Lederwaren und Wollwaren. Die große Geschützaussuhr erscheint in der amtlichen ameritanischen Statistit überhaupt nicht; vielmehr ist die Eisen- und Stahlwaren ein beträchtlicher Rückgang verzeichnet, und die riesenhafte Aussuhr von Munition tommt nicht entsernt zum Ausdruck in den 15 Millionen Dollar, die für Erplosivstoffe verzeichnet sind. Dagegen hat die Aussuhr von Brotstoffen nach der amtlichen ameritanischen Statistit in den neun Monaten mit rund 430 Millionen Dollar eine solche Höhe erreicht, daß sie den vollen Jahresbedarf Englands reichlich gedeckt haben würde. Entspräche diese Ziffer den Tatsachen, so müßte in England der Weizenpreis sinten, anstatt beständig und start in die Köhe zu geben.

Die Febern der Diplomaten 535

Mit der letterwähnten Erscheinung ist die amtliche ameritanische Aussuhrstatistit ebensowenig vereindar, wie mit den Berichten der ameritanischen Presse über die ungemein angestrengte Arbeit der ameritanischen Geschütz- und Munitionsfadriten, über die Ladungen der einzelnen Neuport verlassenden Dampser, sowie mit den Ersahrungen, die unsere Truppen namentlich an der Westgrenze dei Prüfung der von unseren Feinden verwandten Geschosse seit vielen Monaten regelmäßig gemacht baben.

Bekanntermaßen ist der Notenwechsel über den "Lusitania'-Fall dadurch verlangsamt worden, daß der Ausmerksamteit der amerikanischen Sollbeamken die massenhafte Verladung von Seschützen, Munition und Explosivstoffen auf der "Lusikania" "entgangen" ist. Diese Beodachtung liefert den Schlüssel für das Räksel der Unstimmigkeiten in der amtlichen amerikanischen Handelsskatisstit, und die amerikanische Regierung wird sich nicht beklagen dürsen, wenn man auf Grund dieser geringen Achtsamkeit amerikanischer Sollbeamker den amtlichen Zahlen der amerikanischen Ausschlicht keine volle Beweiskraft beimißt.

Gelegentlich war beispielsweise auch zu erfahren, daß auf dem Wege von Amerika nach Rußland eine ganze Schiffsladung "Speck" gekapert worden ist. Dieser Speck war eine gute Prise; denn er diente lediglich als äußere Hülle für Junderte von Maschinengewehren. Auch sie dürften der Ausmerksamteit der amerikanischen Bollbeamten "entgangen sein".

Endlich sei aus der ameritanischen Jandelsstatistik noch ein bemerkenswerter Zunahmeposten erwähnt: Die Aussuhr an Chemikalien stieg nämlich von knapp 20 auf über 27 Millionen
Dollar — eine sehr beachtenswerte Erscheinung angesichts der Tatsache, daß Amerika sich bitter
über das Ausbleiben deutscher Chemikalien beklagt und wiederholt die Aussuhr von deutschen
Chemikalien, insbesondere von Farbstoffen zu erwirken gewußt hat. Die Zunahme der
amerikanischen Chemikalienaussuhr tut dar, daß Amerika die von Deutschland erdetenen
Chemikalien nicht nur für die eigenen Zwede benutzt, sondern offensichtlich
auch England mit diesen Stoffen ausgeholsen hat. Wir haben demnach vermehrten
Anlaß, mit Lieserungen an Amerika äußerst vorsichtig und zurüchalkend zu sein, da gegenüber diesem Posten kein Grund vorliegt, die in manchen anderen Posten höchst seltsam anmutende amtliche amerikanische Jandelsstatistik nicht als beweiskräftig zu erachten."

Es ist also nicht genug damit, daß die private ameritanische Industrie das Neutralitätsprinzip gröblich verlett. Ihre Tätigkeit erfährt durch amtliche Feststellungen eine Beschönigung, von der man nicht recht weiß, ob sie auf absichtliche Irreführung, auf bedauerliche Selbsttäuschung oder auf arglistiges Betreiben unseres heimtüdischsten Feindes zurüczuführen ist.

Ja, Amerita ist heute mehr benn je bas Land ber unbegrenzten Möglichteiten . . .!

Dr. F. E. S.



# Die Federn der Diplomaten

dem eisernen Bestande geschichtlichen Wissens jedes Deutschen gehört die Kenntnis von Blüchers Trinkspruch nach Waterloo: "Mögen die Federn der Diplomaten nicht wieder verderben, was das Volk mit so großen Anstrengungen
errungen hat." "Es geht mit diesem Worte", schreibt Hermann von Petersdorf der "KreuzZtg.", "ähnlich wie mit so manchem anderen, das alle Welt für geschicklich beglaubigt hält,
das sich aber nicht mit Sicherheit nachweisen läßt. Die wissenschaftlichen Blücherbiographien
enthalten es nicht. Es kann gleichwohl sehr gut gefallen sein. Vor allem spiegelt sich in ihm
vortrefslich die Anschauung des greisen Marschalls Vorwärts. So entspricht der Eingang des
berühmten Schreibens, das der eigentliche Sieger von Waterloo (die gemütvoll-deutsch erdachte
Bezeichnung "Belle Alliance" kann man jeht wohl in die geschickliche Rumpelkammer verweisen) sechs Tage nach der Entscheidungsschlacht an seinen König richtete, dem Sinne nach

536 Datterid-Feuilletoniften

genau bem angeblichen Merkspruche. Jene Briefstelle lautet: ,3c bitte alleruntertänigst bie Diplomaten dahin anzuweisen, daß sie nicht wieder das verlieren, was der Golbat mit seinem Blute errungen hat!' Und der zweiten Hälfte des Monats Zuli 1815 scheint ein Wort Blüchers anzugehören, das in bemselben Sinne gehalten ist. Damals hat Blücher anscheinend zu bem Staatstangler Fürsten Barbenberg geäußert: "Wenn Ihr Berren von ber Feber boch nur einmal in ein etwas scharfes Feuer tamet, bamit Ihr wüßtet, was es heißt, Eure Fehler wieber gut zu machen.' Blücher gab mit solchen scharfen Worten ber Entrustung und Enttäuschung, bie ben damals die preußischen Geschäfte führenden, sonst gewiß nicht unverdienten Staatsmannern wie Barbenberg und Wilhelm v. Humbolbt, fehr wenig angenehm im Ohr klingen mußten, offenbar, wie auch sonst in zahlreichen glanzend geprägten Aussprüchen, ben Empfindungen des preußischen Beeres den gludlichsten Ausbrud. Dafür ist neuerdings ein höchst beredtes Zeugnis ans Licht getommen. Rein Geringerer als ber junge Pring Bilbelm von Preugen, ber nachmalige erste Sobenzollerntaifer, bat nämlich acht Cage nach jenem Schreiben Blüchers, in bem uns zum ersten Male bas Wort gegen bie Diplomaten begegnet, am 1. Juli 1815, wie bei Bermann Granier, Hohenzollernbriefe aus ben Freibeitekriegen, S. 298, nachzulesen ist, an seine Schwester Charlotte, die spätere Gemahlin bes Baren Nitolaus I. von Rufland, geschrieben: ,Das Schwert hat wieder das Seinige in vollem Make getan; ich hoffe, die Feder wird ein Beispiel daran nehmen!' Es nimmt sich wie eine geheimnisvolle Symbolit aus, daß der Prinz diese Worte in Zabern im Elsaß (gesegneten Angedenkens aus dem Herbst 1913!) zu Papier brachte. Es ist möglich, daß ein Wort Blüchers aus den Tagen nach Waterloo bereits an die Ohren des fünftigen deutschen Raisers gedrungen war. Weil jene Briefstelle so merkwürdig an bie angeblichen Worte bes siegreichen Felbmarichalls anklingt, mufte man bas annehmen. Und ba es von bem ju jener Beit in ber Umgebung seines Baters weilenden Prinzen im Anschluß an den Sieg vom 18. Zuni gebraucht wird, spricht auch die Wahrscheinlickleit bafür, daß es auf die Blücherschen Redewenbungen in jenem Briefe des Feldmarschalls an Friedrich Wilhelm III. vom 24. Runi oder auch sonstige Außerungen besselben in jenen Tagen zurückgeht. Sehr wohl möglich bleibt es aber boch auch, bag ber Ausruf bes Prinzen ben Wiberhall ber allgemeinen Stimme im Felblager der preußischen Truppen von 1815 darstellt. Möge das deutsche Volt diesmal davor bewahrt bleiben, daß sich ähnliche Sorgen, wie 1815 in den Reihen der tapferen Rampfer, regen. Sie liegen um so näher, als heute auch in ber anscheinend fossisten und darum auch rudftanbigften politifden Erscheinung ber Weltgeschichte, in ber beutschen Sozialbemotratie, Worthelben Miene machen, bas Wert ber Diplomaten zu erschweren ober zu vereiteln."



#### Datterich-Feuilletonisten

tern vielsach nicht das sind, was sie ihnen sein könnten und sollten, sondern das, was die Literarhistoriter aus ihnen gemacht haben. Mancher ist dabei gut gesahren. Er hat einen Darsteller seines Lebens gesunden, der ihn hoch ans Brett brachte, und bedeutet darum mehr, als er von Gottes und Rechts wegen bedeuten sollte. Andere wiederum gleichen dem Mann, von dem Lutas im zehnten Kapitel geschrieden steht: "Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho und siel unter die Mörder, die zogen ihn aus, und schugen ihn, und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen." Sie sind einem ungerechten oder übelwollenden Krititer in die Jand gefallen, der hat sie heruntergemacht, und nun können sie nicht mehr hochtommen: in den "Jandbüchern" sind sangetreibet, und wer in "Jandbüchern" übel angetreibet ist, dem schafft vielsach selbst die "große Kunst" eines wirklichen Ge-

Datterich-Feuilletonisten 537

lehrten nicht mehr sein Recht. Zu ber letzten Gruppe gehört hinsichtlich der Beurteilung, die cr als Persönlichteit gesunden hat, auch Ernst Elias Niedergall, der Dichter der Darmstädter Lotalposse "Datterich", bessen hundertjährigen Gedurtstag man am 13. Januar 1915 (nicht am 18., wie die "Janddücher" und darum 99 % der Menschen, die über ihn in den letzten Wochen geschrieben haben, berichten) seiern konnte. Sein Werk ist zwar in diesem Judelsahr zu Ehren gekommen: man hat das Darmstädter Dialektstüd, allerdings mit musikalischen Einlagen, die z. C. an der Grenze des Gassenhauers (vgl. "Berliner Tageblatt" vom 23. April) siehen, im Lessingtheater in Berlin ausgeschiptt, nachdem es vorher in Franksurt und Darmstadt zum erstenmal über eine große, in Darmstadt sogar eine "hochfürstliche" Bühne gegangen war. Aber wie sind die Kunstkritiker und Theaterrezensensen mit der Persönlichkeit des Dichters umgesprungen! Ich will's im nachsolgenden kurz darstellen und daran allerlei Bemerkungen anknüpfen.

Von Ernst Elias Niebergall wußte man bis zum Zahr 1894, daß er am 13. Zanuar 1815 au Parmstadt als Sohn des Großbergoglichen Rammermusiters Georg Niebergall geboren war, nach Absolvierung bes Darmstädter Symnasiums 1827—1832 in Siegen Theologie studiert und bann 1835-1839 im Saufe des Forstinspettors Reig in Dieburg sowie 1840-1843 am Anabeninftitut von Beinrich Schmik in Darmstadt als Lehrer in Ehren und mit Erfolg gewirkt bat, in welch letterer Stellung er am 19. April 1843 am Nervenfieber, einer bamals infolge bes Unverstands vieler Arzte graffierenden Krantheit, verstarb. Man wußte auch allerlei von einer hochnotpeinlichen Untersuchung, in die Niebergall als Stubent wegen ber Teilnahme an dem Leben der im Geruch des Hochverrats stehenden Berbindung "Palatia" verwidelt war, nach beren Abschluß er, vier Zahre nach Abgang von ber Universität, sein theologisches Fatultätseramen ablegen burfte; ferner von ber Entstehung seiner Schriften und von feiner — in jeder Beziehung ehrenwerten und unanstößigen — Berfonlichteit. Das alles war niedergelegt in der Einleitung zur neunten Auflage des "Datterich", die 1883 bei Scriba in Friedberg heraustam. Da erschien 1894 eine Ausgabe ber "Dramatischen Werte" Niebergalls, beforgt von Georg Fuchs, die, neben mancherlei Beiträgen zur Lebensgeschichte des Dichters, ber für ben "Datterich" begeisterten Darmstäbter Welt mit einem Urteil über ben Berfasser des Wertes aufwartete, das so ziemlich alles auf den Kopf stellte, was man bisber für unbedingt richtig gehalten batte. Der Bater bes Dichters, ber einen für seine Zeit sehr bebeutenben Gehalt bezog, ward zum "armen Musiker" begrabiert; ber Dichter selbst ruckte bei ber Fuchsichen Beerschau in die Reihe ber verbummelten Theologietanbibaten ein, die, aus Mangel an Besseren, sich bem Suff ergeben, "trinten und trinten, bis ber ersehnte Rausch bie qualenden Trubnisse von der Seele scheucht", und in deren Leben es darum gar nicht ausbleiben tann, daß "das Laster sie weich und lüstern an seine Bruft zieht und fie endlich erwürgt". Der "Datterich" ist nach Fuchs mehr ober weniger eine Art Selbstbekenntnis; ber Säufer Niebergall bat — nach berühmten Mustern — darin sich selbst taritiert!

Die Fuchsschen Aussührungen fanden sofort eine gründliche, mit wissenschaftlichem Ernst gearbeitete Widerlegung. Aber diese half nichts. Als die "Allgemeine Deutsche Viographie" den Artitel "Niedergall" schreiben ließ, übertrug sie die Arbeit einem Literaten, für den Fuchs eine einwandfreie Quelle war. Dessen Sätz wurden hier und da noch etwas unterstrichen, und damit war das "Wert" fertig. Das "Jandbuch" hatte gesprochen, und nun sprachen Junderte ihm nach! Aber wie! Die Besprechungen der Datterichaufführungen zeigen's ganz deutlich. Jeder fast, der die Feder in die Tinte tuntte, tat's mit dem ernstlichen Entschluß, in getreuer Nachfolge von Fuchs und der "Allg. Deutschen Biographie" Neues zu bringen. Und das muß ihnen ihr Feind lassen, diese Datterichseuilletonisten haben ihre Sache gut gemacht! Ein paar Beispiele mögen das Gesagte belegen. Einer der ersten Artitel, der über Niedergall in diesem Jahr erschien, stand in der "Neuen Zürcher Zeitung" (vgl. Nummer rom 18. Januar). Darin heißt es: "Sein Leben ist fragwürdig, sein Können fraglos. Ein Musikantentind, eine

538 Datterid-Feuilletoniften

Welle lang Ranbibat ber Theologie, Brivatlehrer um ein paar windige Groschen, daneben vom Wein alleweil betört, tlebt ihm bas Glas an ber gand. Mit achtundzwanzig Zahren verbarb er und ftarb er. Trogbem bewies er in ben tlaren Paufen feines Lebens, daß er eigentlich ein Dichter sein könnte. Das Modell und Urbild des Datterich ist er selbst. Wie der Datterich bat er bie Schwerenot mit feiner ewig trodenen Reble, fcwelgt im Gotterglud, wenn irgendwer seine Gurgel feuchtet." Schälen wir aus dem Gerante feuilletonistischer Phrasen bas geschichtliche Urteil bes Artitelschreibers beraus, so finden wir: Niebergall war ein versoffener Mensch; die Mittel zum Suff mußten ihm, da er selbst nichts hatte und wenig erwarb. seine Nebenmenschen liefern, die ihm auch von Zeit zu Zeit die Gurgel schwenkten. Das Urteil ist auf bem Boben bes Fuchsichen Buches und der "Allg. Deutschen Biographie" entstanben; aber es geht weit über sie hinaus: ber Saufer Niebergall bezahlt seine Reche nicht selbst, was ihn noch Fuchs tun lagt, er pumpt andere an. Gine weitere Staffel in ber Entwidlung bes modernen Niebergallbilbes erreichen wir in einem Artitel ber "Frantfurter Zeitung" vom 13. Februar, ber allerdings später von mir — auf bankenswerte Veranlassung der Rebaktion bin — am 3. Marz richtiggestellt werben tonnte. Es heißt ba: "Um die dreißiger Jahre bes letten Sahrhunderts lebte in Darmstadt ein Randidat ber Theologie, ber sich weniger um seine Wissenschaft, als um die verschiedenen Sorten des Weines kummerte. Er kannte wohl alle Rneipen in und um Darmstadt, in benen es einen guten Tropfen zu trinken gab, wohl aber gar wenig die Beilige Schrift und was mit seinen studiis zusammenhing. Dieser frohliche candidatus theologiae hieß Ernst Elias Niebergall ... Um 20. April 1843 begrub man ben erft Achtundzwanzigjährigen in seiner Vaterstabt. Von niemanden betrauert als von den vielen Aneipwirten, bei benen bieser gewaltige Saufer noch tief in ber Rreibe safi." Bergleichen wir diesen Artitel mit bem ber "Neuen Burcher Beitung", so finben wir, daß die Saufwut Niebergalls etwas stärter unterstrichen wird, daß daneben aber ein ganz neuer Zug aufsteigt: Niebergall — ber, wie das von mir veröffentlichte Zeugnis beweist, in Gießen ein sehr gutes theologisches Eramen gemacht hat und auch jederzeit ein tüchtiger Theologe blieb — tauate nichts in seinem theologischen Beruf und hinterließ Schulben. Geben wir in ber Zeit weiter, so stoken wir auf einen Artitel im "Frankfurter Generalanzeiger" vom 17. Februar. Da beikt's: "Der Dichter war in den dreifiger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine in Darmstadt betannte Figur, ein etwas versoffener Theologie-Kandidat, der die Manichäer und Philister der Stadt am Woog nach Rraften prellte und im übrigen dem burgerlichen Leben die besten Seiten abgewann, die es für einen Nichtspießer damals zu vergeben batte. Es wird erzählt, daß sich ihm die Sonne des Daseins meist auf den Wirtshausbanken erschlossen habe, und als er in jugenblichem Alter starb, da geleitete ibn tein feierlicher Leichenzug mit würdigen Honoratioren zu Grabe." Bergleichen wir wieber, so finden wir: Niebergall war auch ein Zechpreller, und die Spieger haben das auch bei feiner Beerdigung bezeugt, benn fie liegen's weber ju einer "fconen Leich" noch zu einem "ehrlichen Begrabnis" tommen.

Soll ich noch weitere Belipiele bringen? Ich benke, es ist unnötig. Die Leser des Türmers haben wohl alle den einen oder anderen Artikel in den Händen gehabt, vorab von jenen fürchterlichen Artikeln, die einige Berliner Zeitungen in den letzten Wochen brachten. So verschieden sie im einzelnen sind, gemeinsam ist ihnen allen ein Doppeltes: 1. sie entdeden immer wieder neue Züge an dem "sehr undraven Hessen Aiebergall", von den gewöhnlichen Feuilletonschreibern an die hinauf zum Aberseuilletonisten Alfred Kerr, dessen Artikel im "Tag" (Ar. 95) ich übrigens, tropdem ich mich zu den zünstigen Datterichsorschern rechnen darf, nur halb begriffen habe; und 2. all diese neuen Züge dienen dazu, das Bild des Niebergall der Geschichte noch mehr herunterzuziehen, als es bereits vorher geschehen war.

Wir haben im Bisherigen dargestellt, wie das Niebergallbild ber Feuilletonisten von Beitung zu Beitung und von Woche zu Woche um neue Züge gewachsen ist, die alle ebenso ungeschichtlich wie geeignet sind, das Lebensbild bes Dichters des "Darterich" herunterzuziehen.

Datterid-Feuilletonijten 539

Wie ist biefe Erscheinung zu beurteilen? Die Lösung biefer Frage wird uns wesentlich erleichtert, wenn wir ben Feuilletonisten anboren, ber in ber "Darmstädter Beitung" vom 17. Februar das Wort zu dieser Frage ergriffen hat. Er hat einen von mir in dem "Darmstädter Tagblatt" (7. Februar, Ar. 38) abgedruckten Auffat: "Ernst Elias Niebergall, Wahrheit und nicht Dichtung", in dem mit bem Niebergallbild von Fuchs und ber "Allgemeinen Deutschen Biographie" an Jand untrüglicher Atten und sonstiger Zeugnisse eine ebenso eingebenbe wie scharfe Rritit geübt und beren erfundenem Bild das Bild ber Geschichte gegenübergestellt wird, getannt, glaubt aber trokbem bei bem Marchen pon bem Saufleben Riebergalls bebarren zu mussen. Warum er bas glaubt, barüber spricht er sich folgenbermaßen aus: "Das Schone an Niebergalls Leben ist, daß wir es nur in einem gewissen Nebel tennen, aus dem einige daratteristische Umrisse berausfallen, die ihn uns eigenartig und seltsam erscheinen lassen, fast mythisch und tragitomisch ... Wir tennen den Autor des "Datterich" so, wie wir es sec. in der Ausgabe von Auchs von 1894!] gelernt haben, und wir lieben ihn so, wie wir ihn kennen, und wie es einmal Sitte ist, sich ibn zu benten. Und niemand weiß, wem ein großer Gefallen getan ware, ben Autor dieses tollen Studs als einen bescheibenen Privatlehrer festgelegt zu sehen. Es gibt Dinge, bie über bie Pflicht und absolute Berechtigung ber wissenschaftlichen Methode binaus größere Berechtigungen haben ... Wir wurden wenig Freube baran haben, wenn bas Salbbuntel über Shatespeare ploklich gelichtet wurde und einen ichlichten und torretten Beamten seiner Reit gebäre." Soll ich die Summa dieser Ausführungen ziehen, so kann ich nur sagen: "Der Mythus, an den ich gewöhnt bin, und der mich ergöht, ist mir lieber als die geschichtliche Babrheit, und weil er mir lieber ist, barum lebne ich die Ergebnisse ber geschichtlichen Forfoung ab, wenn ich fie auch für richtig balte." Wir find bem Berrn Feuilletonisten bantbar, bak er uns so tief in seine Karte schauen ließ. Zeht erkennen wir es, warum manche Feuilletonisten nicht mube geworben sind, bas im Jahr 1894 erfundene Märchen von bem Trunkenbold Niebergall immer wieder aufs neue aufzuwärmen und immer aufs neue mit schmudenben Beitaten zu verseben, trogbem es langft wiberlegt mar. Das Marchen ift ja zu icon!

Sieht man sich von bieser Enthüllung aus die Artikel, die wir oben berührten, noch einmal an, dann findet man: der Mann hat recht; mit welchem Behagen haben die Männer, die die Datterichaufführungen einzuleiten oder nachher zu besprechen hatten, dei dem Märchen von dem Kandidaten der Theologie verweilt, der so fürchterlich getrunken haben soll, wie baben sie's ausgeschmückt!

Dazu kommt freilich noch ein zweites, das hier ebenfalls nicht außer acht gelassen werben barf. Wie es Riebergall ergangen ift, erging es einer gangen Reibe anderer Schriftsteller ber Borgeit. Ich ermabne einen, an bem uns bas besonbers flar wird: Georg Buchner, ebenfalls einen Bessen-Darmstädter, den bieselbe Rrantheit in jungen Rabren wegraffte, an bet Niebergall gestorben ist. Als man por zwei Sahren seinen hundertjährigen Geburtstag seierte, lag teine Arbeit por, die wie die Niebergallausgabe von Georg Fuchs die Grundlage jur Mythenbilbung abgeben tonnte. Trothem tamen auch bei Buchner bie abenteuerlichsten Mythen zum Borschein: auch er war ein Lubrian und Saufer und mußte darum jung sterben! Die ganze Geschichte war frei erfunden, wie jeder, der Büchners Leben genauer tennt, mir zugeben wird. Warum wurde sie erfunden? Ad will's grob beraussagen: weil es in unserem beutschen Land eine ganze Anzahl von "Literaten" gibt, die ihr Publikum nur dann befriebigen zu konnen glauben, wenn sie ihm mit sensationellen und pikanten Bistorchen aufwarten. Sind diefe nicht vorhanden, so muß man fie eben erfinden. Die Lefer, und leider febr oft auch bie Leferinnen, erwarten das ja. Die wollen nicht "langweilige Geschichte", die wollen "turzweilige Hiftorden"; und je sensationeller diese sind, um so freudiger werden sie aufgenommen. Für die ist es auch ganz undenkbar, daß irgendein über das Durchschnittsmaß hinausragender Menfc in feiner Lebensführung "normal" gewesen ware; wer genial war, muß in feinem Leben in irgendeiner Form einmal um die Ede gegangen sein. Das scheint es mir letten Enbes zu sein, was zu solchen unwissenschaftlichen und gegen Persönlichteiten, denen man boch dankbar sein will, ungerechten Entgleisungen, wie sie in den Niedergallauffähen der lehten Monate in Fülle vorliegen, den Ausgangspunkt bildet.

Was ist dagegen zu tun? Ich kenne nur zwei Mittel: gründliches Forschen und dann Aufschren des schwersten Geschützes! Dann wird auch einmal die Zeit kommen, wo diese ungesunde, sensationslüsterne und unwissenschaftliche Art aus den "wissenschaftlichen Feuilletons" unserer Zeitungen verschwindet.

Prof. D. Dr. Diehl



# Vom heiligen Zorn

brlich und ungeschminkt heraussagen, was ist, tein Hehl daraus machen, was in biesem Kriege in uns ausbegehrt, predigt freimütig Dr. Wolfgang von Oettingen im "Cag" als befreiende Entladung und sittliche Pflicht. Es kann uns nicht genügen, daß unser sittliches Bewußtsein gestärkt und befriedigt wird durch die Aberzeugung, der Krieg auf unserer Seite vertrage sich mit den Forderungen der Sittlichkeit und müssehalb, möge er verlausen wie er wolle, zu irgendetwas Gutem sühren. Wir sollen auch mit unserem sittlichen Urteil über die Jandlungsweise unserer Segner nicht hinter dem Berge balten.

"Wenn eine Beit voll ist von Freveln und Verbrechen, die an Wahnsinn grenzen, so verlangt sie Brandmarkungen, wie Zorn, Haß und Berachtung sie eingeben, und die nicht abgeschwächt werden sollten; benn ihre Wucht tut eben not, sei es als Waffe, sei es als Heilmittel des Empörten. Wie herzhaft und herrlich hat das sechzehnte Jahrhundert, hat por allem Luther gescholten und auch geflucht! Er tämpfte gegen eine Welt von Feinden. beren Berberbtheit seinem Gewissen ein Greuel und eine Last war, und er adelte die Waffe. die wir in Besik eines Tölpels nicht achten und im Besik von Schwächlingen in ibrer echten Form nicht antreffen werden. Bei uns aber ist es nur zu sehr Sitte geworden, starte Ausbrücke ebenfo zu meiben wie starke Gefühle, unb wohlabgewogene, möglichst neutrale Ausbrude felbst dauernd zu verwenden, wenn der Gedanke durchaus kriegerisch und von Energie burchalüht ist. Das gilt mit gutem Grunde allenfalls in Gerichtsverfahren, obgleich zu besserer Erleuchtung und Zerknirschung nichtswürdiger Verurteilter dem Spruch des urteilenden Richters manchmal eine Färbung mit brastischem Bathos wohl anzuwünschen wäre; aber nicht follte es gelten bei der Behandlung wesentlicher Dinge, die eine scharfe Auffassung verlangen, und am allerwenigsten in bieser Kriegezeit gegenüber unseren Feinden, über beren Gebahren wir zu Gericht figen tonnen, follen und muffen mit gorn und Feuer. Gerade bas aber fceint vielen nicht "gentlemanlite". sei es, daß sie über das Gefühl der Entrüstung überhaupt binaus find, sei es, daß sie als Weltbürger einen einseitigen Standpunkt gegenüber Feinden nicht zulassen wollen. Und boch ist beides, und besonders jeht, durchaus notwendig. Wer befreiende Worte sucht und als schlichter Geist sie nicht in Philosophenschulen, als aufrichtiges Gemüt fie nicht in Rebensarten finden kann, der übe fein Recht, oder vielmehr feine Pflicht aus, unbedenklich und laut das schwarz zu nennen, was schwarz ist, und unnachsichtlich und unverföhnlich bas blokzustellen und zu kennzeichnen, was unseren Anschauungen über Sittlichteit nicht entspricht. Rudsicht auf politische Konvenienz, auf eingewohntes Bertommen, auf nationale Eigentümlichleiten der fremden Bölter ist in solchem Zusammenhange nicht zu nebmen, benn bier tommt es lediglich barauf an, unserem eigenen Gefühl, unseren beutschen Forderungen von Treue, Chrlichteit und Menschlichteit Ausdruck zu verleihen, für diese unsere Eigenart befräftigendes Zeugnis abzulegen und durch solche Aussprache, sei sie auch bart und leibenicaftlich, unser und unserer Nächsten Selbstbewußtsein und Zuversicht wachzuBerbeutschungen 541

balten. Nie durfen wir nach Verständnis suchen für die bodenlose Unsittlichkeit der seitt Jahrhunderten geübten englischen Regierungsgrundsätze; wir sollten aller Welt, nicht nur uns, in die Ohren schreien, daß ihr Migdrauch des Welttabelnetzes und der Weltpresse zu dem spstematischen Verleumdungs- und Lügenseldzug gegen uns ein Verdrechen bedeutet, das nicht zu entschuldigen ist und Sühne fordert; daß die Jeuchelei, die Verlogenheit und Brutalität ihrer Minister im internationalen Verlehr wie gegenüber ihrem eigenen Parlament abscheuliche, entehrende Laster sind; daß das Übertragen der Kriegsvergewaltigung auf unsere Zivilbevölterung durch den Versuch der Aushungerung nichts anderes ist als ein ganz gemeiner Schurtenstreich, und daß eine Verständigung mit solch einer Regierung aufs tiesste verabscheut werden muß, weil sie absärben und ansteden könnte wie die Gemeinschaft mit einem Spihduben. Mit Fingern sollen wir weisen auf die gewissenlosen Geschäftspolitiker, die das arbeitsame und nach Ruhm verlangende Frankreich verrückt gemacht und aus Eigenlucht es in den Krieg gehetzt haben; und wir sollen nicht zugeden, daß der Schrei nach Revanche für 1870 aus einer edlen, einer berechtigten Empfindung stamme.

Unbarmherzig sollen wir hohnlachen über bas verrottete Zarentum mit seinen geschäftstundigen Großfürsten und unbedentlichen Ministern, seiner großmäuligen Presse und phrasenreichen Beschänttheit; die Verachtung des käuflichen, so ganz unanständigen Italien, diese Gassenjungen unter den Weltmächten, sollen wir in uns edenso wach erhalten wie den Spott und die Geringschätung, die wir für das Feilschen und Markten dei der Bedrängnis der Nachdarn übrig haben. Ja, wir müssen unversöhnlich sedem dieser Feinde den Zusammendruch seiner Macht und schmachvollste Erniedrigung anwünschen und eine Kluft befestigen wischen uns und ihnen, weil wir nichts gemein haben dürsen mit ihrer Urt, die sie endlich einmal zur Besinnung auf ihre sittlichen Pflichten als Mitbewohner Europas zurückgetehrt sein werden; keinen Augenblick wollen wir vergessen, daß unser Volk in blanker Rüstung dassleht mitten im Schmutz und im Blutsumpf eines Getümmels von kriegführenden Verblendeten.

Das Hochgefühl, so empfinden, so sprechen und für solche Worte einstehen zu können, die Aberzeugung, daß man uns Vernichtung zubenkt, weil wir die Besseren sind, und die freudige Erkenntnis der Notwendigkeit, unsere Auffassung von Recht und Pflicht in der Welt durchzusehen, verbunden mit der gewissen Zuversicht auf unsere Kraft, die das vollbringen wird — dieses alles lebendig in uns erhalten mit Vorsatz und mit Willen, es muß ja doch die Bedrückten aufrichten und befreien, die nach Hilfe verlangen! . . ."



# Verdeutschungen

o alt die Bestrebungen, unsere Sprache von den Fremdwörtern zu reinigen, sind, wirklich volkstümlich sind sie zum erstenmal seit Ausbruch dieses Krieges mit seiner Auswühlung unseres innersten Volkstums.

Da die Sprache der sinnfälligste Ausdruck dieses Volkstums ist, also auch seine Hauptstütz, ist es nur natürlich, daß das Volk jeht die Fremdwörter als Unreinheit empfindet und sie am liedsten wie lästiges Ungezieser abschütteln möchte. Leider ist diese Reinigung nicht leicht. Denn die Verunreinigung beruht weniger auf der Verührung mit dem Fremden, als auf der eigenen Schwäche. Man hat nicht nur keinen Widerstand gegen das Fremde, das einem in diesem Falle ja gar nicht aufgezwungen wurde, sondern das man sich freiwillig hereinholte, geleistet, es hat auch an der eigenen Kraft gesehlt, selber etwas hervorzubringen. Da aber der Wille zur Säuderung seht fast in allen Schichten lebt, ist zu hoffen, daß jene Kreise, die

542 Verbeutschungen

aus irgendeinem Grunde nicht wollen, gezwungen werden. Das hat ja seinen (übrigens echt beutschen) Ausdruck darin gefunden, daß der Polizeipräsident von Berlin die Sprachreinigung der Geschäftsschilder besohlen hat. Übrigens, warum beginnt der Herr Polizeipräsident nicht bei sich selbst? Warum wird nicht dem Worte "Schuhmann", das sich für "Polizist" eingebürgert hat, entsprechend das Wort "Schuhmeister" gebildet? Der "Schuhmeister von Berlin" klingt so gut, daß man sich rasch daran gewöhnen würde.

Daburch, daß die Bewegung jett vom Volke getragen wird, beteiligen sich auch die Laientreise an der Säuderungsarbeit. Dabei verschlägt es nicht viel, wenn sich der Geschäftsgeist mitregt, wie bei jenem Berliner Rleidergeschäft, das Geldpreise für die Verdeutschung von fünf Wörtern ausgesett hatte, dabei aber sehr gedankenlos das Preisausschreiben mit der Aufforderung schloß, die Lösung an das "Reklamedureau zu adressieren". Für das letztere Wort wäre "richten" einsacher und beutlicher gewesen; wenn man für das erstere nicht "Anpreisstelle" sagen wollte, so konnte man ja zunächst dafür auch einen Preis ausschreiben. Übrigens hat auch der Deutsche Bühnen-Verein bei seiner Tagung eine "Rommission" zur Lösung dieser Frage ernannt, wo ein "Ausschuß" viel hübscher gewesen wäre. Sanz so einfach sind diese Dinge nicht, wenn sie einem nicht im Blute liegen.

Entscheibend aber ift, daß die Berbeutschungen aus dem Boltsgeiste beraus geschaffen werden. Run ist das Bolk selbst ja unberechenbar, und von vornherein läkt sich keinem Worte ansehen, ob es Aussicht hat, volkstümlich zu werden. Dagegen läft sich unbedingt jedem Wort ansehen, wenn es niemals volkstumlich werben tann. Da hat zum Beispiel Baul Lindau in einem Auffat wiber die Buhnenfrembwörter eine Unzahl von Borichlägen aneinandergereiht, die so umständlich sind und von so falschen Boraussehungen ausgehen, daß er es felbst für notig balt, am Schlusse zu versichern, seine Borschläge feien burchaus ernft gemeint. Und die Unmöglichteit, ja Lächerlichteit seiner Versuche bat überall benfelben Grund: bie umftanbliche Genauigteit ber Begriffsbestimmung. Die Mehrzahl ber Berbeutschungsversuche scheitert überhaupt baran, daß der vorliegende engbegrenzte Begriff ober womöglich gar das Fremdwort selbst eindeutig verdeutscht werden soll. Dabei übersieht man, daß das Fremdwort selbst diese Eindeutigkeit dem Begriff gegenüber gar nicht versucht hat. Aus diesem Bestreben kommen die überlangen Grundwörter, die sich dann bei Zusammensehung zu richtigen Bandwürmern auswachsen. Aber wie Ric von Carlowik in einem Auffat ber "Grenzboten" richtig hervorhebt, verhängnisvoll ist es, daß biese Art ber "Genauigleit der Wortabgrenzung der vollstümlichen Sprachbildung überhaupt zuwiderläuft. Sie arbeitet mit Logit, das Volt mit Phantasie, das heißt sie unterscheibet begrifflich, wo das Bolt zum Bild zusammenfaft. Das Bolt will bei seinen Worten nicht mit einer Bielheit belehrt, sondern mit einer Einheit — sagen wir ruhig: — tunstlerisch unterhalten sein. Für eine vollstumliche Verbeutschung muß also ber Begriff zur tunftlerischen Impression, zum Gesamteindrud verdichtet werden, aus dem man das hervorstechendste Merkmal, die psychologische Dominante dieses Eindrucks, als Symbol für die ganze Vorstellung herausgreift, das den Namen hergibt. Gewiß läßt das Zweibeutigteiten zu, weil dieses eine Mertmal sehr wohl auch anderen Begriffen mehr ober weniger beutlich zutommen tann. Aber gerabe über biefes Mehr-ober-weniger entscheibet allein die Gewohnheit. Wenn sie das herausgestellte Merkmal ,deutlich', das heißt symbolisch deutbar, und zwar traft psychologischer Gedankenverbinbung awangsläufig beutbar findet, so wird bem Deutlichen das Eindeutige unbedentlich geopfert. Die Macht ber Gewohnheit ist, wo psychische Faktoren im Spiele sind, nicht hoch genug zu veranschlagen. Wenn sie erst das turze und tühne Wort in diese neue Richtung gebrangt hat, steht es hier viel fester als ein angstlich torrettes Wortungeheuer, das von vornberein , ben Tob auf ber Zunge hat'."

Die Gewohnheit liebt nun gerade die Bertürzungen, weil diese für neue Berbindungen besonders geeignet sind. Als es die Berdrängung des Wortes "Belociped" galt, das ja auch Berbeutschungen 543

für das französische Sprachgefühl sehr hählich war und beshalb bort balb dem "Velo" weichen mußte, wurde bei uns "Fahrrad" oder "Zweirad" aufgebracht. Die Sprache des Volkes sagt längst nur "Rad", und keiner läuft Gefahr, wenn er sagt: "Borge mir dein Rad", daß man ihm ein Wagenrad oder ein Uhrrädchen dasür bringe. Die Phantasie der Sprache hat den ganz bestimmten Begriff mit dem an sich vieldeutigen Worte verbunden. Es kommt nur darauf an, daß ein solches Wort recht sinnfällig ist. Dieses Mangels wegen kommt auch der "Araftwagen" nicht recht vom Plate, allerdings auch, weil er für Verbindungen zu umständlich wird, und der Vorschlag von Carlowitz, "Läuser" zu sagen, läßt sich um so besseichnung "Wagen" von der Allgemeinheit nicht aufgenommen werden dürste. Im "Läuser" liegt auch das Selbstätige des Fortkommens. Läuserschuppen, Läuserrennen, Wanderläuser, Stadtläuser, Läuserschleiß sind lauter gute Verbindungen, wogegen der Läuser- oder Laussenter sieher bald dem einsachen "Lenter" Plat machen würde.

Das ist nur eines für viele Beispiele. Ein Jaupthindernis wird das Laster der Unehrlichteit bleiben, denn es ist doch im Grunde nichts anderes als Unehrlichteit, wenn man immer diese Fremdworte wählt, weil einem die deutsche Bezeichnung ihrer Verständlichteit wegen unangenehm ist. Sie ist den Leuten nicht vornehm genug. Segen das deutsche Wort "Haarschneider" wird geltend gemacht, es sage nicht alles, denn der Mann schneidet ja auch Bärte, womöglich gar Hühneraugen, handelt mit Kämmen und Seisen. Za, "Friseur" hat doch noch die viel engere Bedeutung "Haarträusler" und "Coisseur" ist Haartünstler in der allerengsten Form, daß der Betreffende eine Haartracht herzustellen vermag. Schon vor längerer Zeit hat die "B. Z. am Mittag" in einer offendar als witzig gedachten Plauderei eine Dame sich wehren lassen: sie trage teine Unterröde, sondern eben nur Jupons. Immer und immer wieder ertappen wir gerade die Frauen und die sogenannte bessere Sesellschaft dabei, daß ihnen die deutsche Bezeichnung nicht vornehm genug ist.

Bezeichnenderweise hat in der Sikung des Modeamtes des Vereins deutscher Mode, Die fich mit dem Erfat frembiprachiger Bezeichnungen ber beutschen Berrenmobe befatte, die Bezeichnung für "Sacco" ben lebhaftesten Streit hervorgerusen. Dabei heißt das italienische sacco doch nichts anderes als "Sad", und diese Bezeichnung ist sehr charatteristisch, weil gut gefehen. Aber "Sad" war unmöglich, fo daß die Abstimmung "Jade" ergab. Für "Sweater" wählte man "Sportwams". Man hätte richtiger "Wams" allein fagen muffen ober noch besser das in Subbeutschland vielfach übliche "Schlupfer" aufgreifen konnen, unbetümmert darum, daß dieses das Hineinschlupfen sehr anschaulich wiedergebende Wort häufig auch für Muff in Gebauch ist. Wenn man wenigstens bei ben fremben Bezeichnungen nicht immer bei uns seinen Bilbungsbunkel in die möglichst richtige Aussprache und Schreibweise bes Fremben feten murbe. Wie gut fich eine frembfprachige Bezeichnung weiterentwidelt, wenn man fie einfach als "Laut" ins Bolt geben läßt, zeigt bie Entwicklung bes italienischen "giubbone" in Roppe, alemannisch noch mehr ber italienischen Aussprache angepakt "Dichobe", woraus dann bei Bebel und anderwärts vielfach die Berkleinerungsform "Tschöbli" gebilbet ist. Auffällig ist es auch, daß bei uns die Modelreise nicht die Recheit ober das Selbstvertrauen besitzen, ein neuartiges Aleidungsstud mit dem Namen irgendeines bekannten Erägers zu bezeichnen, wo doch "Raglan" und "Havelod" ebenso wie ber früher getragene "Spencer" bie Namen bekannter englischer Offiziere und Staatsmanner sind und uns natürlich gar nichts bebeuten konnen.

Mit besonderer Freude habe ich es übrigens begrüßt, in der oben erwähnten Sizung des Bereins für deutsche Mode auch manche Runstschriftsteller am Berdeutschungswerte zu sehen, die bislang ihre eigenen Arbeiten mit einem Abermaß von fremden Wörtern entstellten, Berzeihung, das waren natürlich die für den "sublimen" und "subtilen" Ausdruck wirklich "differenziert" empfindender Nerven unbedingt nötigen Abschattierungen. Es wäre besonders

544 Shakespeares "Episoben"

erfreulich, wenn gerade auf dem Gebiete der Kunstschriftstellerei diese ganz üble Sprachmengerei aushörte, die geradezu zu einem Atelier-Rotwelsch geführt hat. Auch für die Empfindungen auf künstlerischem Gebiete gilt, daß, was sich nicht gut deutsch ausdrücken läßt, für deutsches Empfinden unwahrhaftig ist.

R. St.

#### 1

## Shakespeares "Spisoden"

7 anche haben an den großen Aufzügen und Schauszenen Shatespeares Anstok genommen, andere vielleicht in manchen gludlichen Buhnenbilbern ein blog an-🖠 genehmes Beiwert gesehen, und selbst liebevolle Beurteiler tadeln manche Episobe, die den Gang der Handlung angeblich störend unterbricht oder die Allusion zerreißt, wie hamlets Ausfälle gegen die Auswüchse des Theaterwesens. Ich glaube, bemerkt diesen Einwanden gegenüber Prof. Dr. Robert Betich in einem langeren Auffat der "Frankf. 8tg." über "Shatespeare und die Buhne", ber Rrititer mußte bier gang besonbers porfichtig fein. Es ist wohl richtig, aber es darf nicht einseitig übertrieben werben, daß Shakespeare ber Schopfer bes modernen Charatterbramas ist; wie für jeden echten Dichter, so sind auch für ihn die bramatischen Charattere nur Mittel zum tunstlerischen Zwed, und dieser Zwed ist eben die Darstellung des Lebens selber. Wie Goethe nicht bloß in Sasso, sondern auch in Antonio lebt, so umfakt Shatespeare einen Macbeth und einen Macbuff und alle die anderen großen Gestalten des Oramas mit der gleichen Liebe und schafft sie hinein in eine Welt und zugleich mit einer Welt, in der sie sich auszuleben vermögen; eines ist ohne das andere nicht zu denken, und beides mußte Shatespeare nicht blok den Sinnen und dem Verstande, sondern vor allem dem Bergen des Auschauers — seines Auschauers nabe bringen! Wenn noch minbestens bis por turzem in manchem Londoner Theater ber Böbel lange Szenen ernsten Charatters mit zotenbaften Burufen zu unterbrechen und eine Beitlang die Aufmerkfamkeit des Buschauers auf sich selbst zu lenten liebte, so verstehen wir, warum Shatespeare mit weiser Berechnung selbst in die Todesszene des "Romeo" ziemlich derbe tomische Clemente einstreute; seien wir gludlich, baf er folde Einlagen fast immer zu jener Bobe erhoben bat, wie in ber Totengraberfzene bes "Jamlet" und in den Narrenfgenen des "Lear". Als galte es, das Wort des Platon wahr zu machen, daß tragische und tomische Runst in berselben Runstlerseele ihre Wurzel haben, schwingt er fich einem Abler gleich über bie gemeine Romit seiner Genoffen zu jener Sonnenhohe des Humors und der erhabenen Satire empor, die der Philister nie verstehen wird, und ohne die das Genie die ernste Seite des Lebens überhaupt nicht vertragen tonnte.

Was aber die Schauspielerszene im Hamlet anlangt, so gehört sie, wenn irgend etwas, zu jenen Mitteln, die satt unmerklich und boch mit unbeirrbarer Sicherheit die Stimmung des Zuschauers beeinflussen und seine Ausmerksamteit auf die rechte Fährte lenken. Shakespeare liebt, wie wir sahen, das Spiel im Spiel, und in den Hamletstoff fand er es bereits in seiner Vorlage eingeführt. Wie mußte sein Schauspielerherz da höher schlagen; antike Anetdoten von der Ausbedung schwerer Verbrechen und von der Erweichung hartgesottener Sünder durch die Macht der Bühne, die der belesene Mann wohl kannte und auf die er anspielt, scheinen hier einmal künstlersche Vergegenwärtigung zu verlangen: das ganze Schicksal des Helben, ja der Welt, in der er lebt, ist auf einmal von der Wirkung einer mimischen Darstellung ab-hängig, zum mindesten zur einen Hälfte: die andere Hälfte ruht wieder ganz in Hamletz eigenen Händen. Mancher Alltagskomödiant mochte da verwundert aushorchen, manches Hosfräulein die Nase rümpfen, mancher Snob in der Loge und im "Pit" einen schlechten Scherz bereit haben — da galt es, zuvörderst die Würde der Kunst fühlen zu lassen, da mußte Jamlet als Schüter und als idealer Freund der Schauspieler erscheinen und der Beruf selber in seiner



Reinheit erfaft und bewertet werden. Weil Samlet aber auf ben bochsten Begriff ber Runft zielt, so muß er die Möglickleit ihrer Degeneration zugeben, und er malt sie mit den Farben, die bas Leben bem Dichter nun einmal barbot; und wenn er am Schlusse alle Schäben ber Runst mit der aus den Fugen gegangenen Seit in Zusammenhang bringt: "Kein Wunder, da mein Obeim in Danemart regiert", so ist bas tein Anachronismus im gewöhnlichen Sinne, aber es tonnte als ein wohlgezielter Hieb auf Berhältnisse ber Gegenwart wirten: solche Berhältnisse gehören nicht in die glorreichen Reiten des Shakespeareschen England! Die Rubörer perstanden ihn gewiß sofort und sie fakten mit Shalespeare die Angelegenheit überzeitlich und überpersönlich auf; ihr Herz wurde voll von der Würde und von der hohen Sendung der theatralischen Kunst, und ihr Geist bangte und hoffte der Wirtung des Spieles entgegen; Shakespeares Swed war erreicht, wenn die Flucht des Claudius geglaubt wurde und wenn sich damit eine neue, schwere Last ber Berantwortung auf Hamlets Seele fentte. So schelte man auch die Episoden nicht, die Shakespeare, treu dem Bühnenbrauche seiner Zeit, in reicher Fülle eingeschaltet bat. Auch in ihnen, wie in der Verbindung des Tragischen und Komischen, wie in der Mischung von Sein und Schein bei der Zeichnung der Charaktere, auf Schritt und Tritt verrät sich der Oramatiter, der auf dem Boden der Bühne erwachsen ist; auf jenen Brettern, die dem Durchschnittsgeiste hölzern und unfruchtbar erscheinen mögen und die dem Genie zu einem idealen Erdboden werden, in dem es wurzelt und aus dem es fortwährend seine bochften Rrafte giebt.

#### 3

## Deutschland und Österreich-Angarn

oviel auch schon über das tünftige Berhältnis zwischen uns und unseren österreichischen ungarischen Bundes- und Waffenbrüdern geschrieben worden ist, — was unser gemeinsamer getreuer Edart Peter Rosegger darüber zu sagen hat, wird immer noch williges Gehör finden. Er hat nun im "Beimgarten" das zu sagen:

Wie der kommende Friede auch aussehen mag, die Tore zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn, die der Krieg so weit aufgerissen hat, dleiden offen. Es werden sich — sind die außeren Feinde gewichen — ja wieder innere erheben. Sollen wir diese roh bekämpfen? Das wäre wieder der Krieg, der beständige, staat- und seelenvergistende. Überzeugt müssen die inneren Feinde werden. Wovon überzeugt? Von der Notwendigkeit eines sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bündnisses der beiden Staaten.

Aber nicht etwa mit dem Hobel gleichen wollen! Es gibt Sonderzustände hüben und drüben, die müssen, die müssen. Wenn der kühlere, stramme Norden und der heitere, phantasiereiche Süden die großen Verschiedenheiten haben, so ist gerade das der wichtigste Grund, zueinander in größere Gemeinschaft zu treten, damit der eine Teil vom andern allmählich erwerbe, was ihm abgeht, und von seinem Überschuß mitteile, was dem andern sehlt. Ich möchte zwar nicht die österreichische . . . . . . dem Norden anhängen, aber einiges von unserer Frohledigteit könnte er vielleicht brauchen. Dann sollten wir auf Einsuhr norddeutschen Pflichtund Strammsinnes keinen Boll legen. Der österreichische Bureaukratismus, der einer äußeren Formordnung wegen so leicht das Aktuelle und Tatsäcliche übersieht und versäumt, muß sich mehr in deutsche Firigkeit und Sachlichteit umwandeln. — Fester knüpse sich das wirtschaftliche Band, das alle Arbeit gleichmäßiger belebt, alle Erfolge gleichmäßiger verteilt. Bisher hat in beiden Ländern eine unnatürliche Berteilung, ein schiefes Verhältnis der Naturproduktion und der Industrie stattgefunden, ein Irrtum, der uns zurzeit start an den Magen geht. Das muß sich regeln zugunsten der Landwirtschaft, wenn wir für alle Fälle vor dem Aushungerungskrieg der Piraten sicher sein wollen.

Digitized by Google

546 Unfere Belben im Weften

Die eigentliche Kultur entwidelt sich aus seelischer und geistiger Semeinschaft. — Im Berzen Deutschlands ragten einst zwei Männer, zu Weimar stehen sie Arm in Arm auf dem Sodel, die den Deutschen ihre die dahin unter der Schlashaube dämmernde Seele aufgeweckt haben. Seither haben deutsche Dichter und Denter nicht mehr abgelassen, die seelischen Sigenschaften der Stämme zu kräftigen und einander näher zu führen. Neuerdings seit Jahrzehnten sind deutsche Künstler, Poeten und Schriftseller am Wert, in Nord und Süd die Feuerzeichen ihres Volkstums aufzuzeigen. Mit wärmerem Berzen schaut der Bayer nach Preußen, mit verständnisvollerem Auge der Niederdeutsche in die Alpen. Mit diesem Sichtennenlernen flauen auch die kirchlichen Segensätze ab. Und in einem gesitteten Volke muß doch endlich die Zeit kommen, da es zu den sozialen und ethischen Unmöglichkeiten gehört, daß einer dem anderen sein innerstes Perzenseigentum, das Verhältnis zu Sott, bestreitet oder besudelt.

Vor allem kennen lernen mussen sich der Reichsbeutsche und der Österreicher, und daß einer den andern nicht justament so haben wolle, wie er selber ist, sondern daß er freudig sich des unmesbaren Reichtums und der ungeahnten Entfaltungsmöglichteiten bewußt wird, die in der Unterschiedlichteit unserer Stämme liegen. Wir alle zusammen, mitindegriffen auch die anderssprachigen Völker, die in unserer Staats- und Kulturgemeinschaft leben, wir sind und haben eine Welt für uns. — Ich füge hier ein, daß überhaupt die Völker einander näher stehen, als sie wissen und glauben. Die modernen Menschen haben ja doch so ziemlich die gleichen Wünsche, Sedürfnisse und Bestrebungen; ein Deutscher, ein Tscheche, ein Madjar werden einander recht gut verstehen, allerdings nur so lange, als sie den Mund nicht aufmachen. Sobald sie das tun, verwirrt und trennt sie die Sprache. Deshald sollte mehr gearbeitet und wentger geredet werden.

Rönnten wir auch in dieser Sache einen leiblichen Frieden erzielen, dann hätten wir, die zwei mitteleuropässchen Raiserreiche, eine glückliche Welt für uns. So vieles, was wir um schwer Seld bisher aus der Ferne bezogen, wächst besser bei uns. Es ist auch für den Ex-holungsreisenden nicht nötig, so viel hinauszustreden in fremde Länder, deren Eigenarten wir dei der heutigen Fahrigteit doch nicht erfassen. Zeht tommt die Reisezeit. Der Bürger, der in seinen Erholungstagen in schönen Fernen Naturlust, neue Renntnisse und Erfahrungen sucht: zwischen Aachen und Kronstadt, Königsberg und Cattaro ist eine Welt ausgedreitet voll üppigster Mannigsaltigkeit der Naturschönheit und des Völkerlebens. Vom kraftvoll wogenden Nordmeer bis zum sonnigen Südmeer haben wir alles, was das herz begehrt.

Rurd, ich wüßte tein besseres Mittel dur gegenseitigen Annaherung unserer Bolter als bas gegenseitige Sichbesuchen im eigenen Sause.



# Unsere Helden im Westen

o uneingeschränkte Bewunderung unseren von Sieg zu Sieg stürmenden Belden im Osten gebührt — tein Lob reicht an ihre Taten heran! —, so wenig dürfen wir auch nur einen Augenblid des Heldentums im Westen vergessen, das in unerschütterlichen Ausharren die immer wieder gegen sie anschäumenden Sturmfluten einer gewaltigen seinblichen Überzahl immer wieder an ihren ehernen Mauern zerschellen lätt. Die "Frantf. Stg." sagt nicht zu viel, wenn sie darauf hinweist, daß dort im Westen "seit vielen Monaten ein unerhörtes Geschehen sich vollzieht, das tein Beispiel in der Geschichte der Kriege tennt". Und mit Recht betont sie, daß der Krieg im Westen, der

Unfere Belben im Weften 547

Krieg der Verteidigung, zwar dem "Gefühl" nicht so sehr entgegenkomme, wie der Krieg im Osten, der Krieg des Angriffs, daß man aber, um ihn ganz zu verstehen, nicht an den Weg, nicht an die gegenwärtige Methode denten musse, sondern an das Ziel des Handelns.

"Clausewis, ber Altmeister ber preukischen Rriegswilsenschaft, nennt bie Berteibigung an sich die stärtere Form der Rriegsführung', denn sie zielt auf bas Erhalten deffen ab, was man besigt, und sie gibt bem Berteibiger, sowohl im Gefecht, als auch in ber Kombination bes befechts, in Cattit und Strategie, Vorteile, Die bem Angreifer nicht ju Gebote fteben. Budem geschiedt sie nicht um ihrer selbst willen, sondern zum Awed des Sieges. Was unsere Heeresleitung im Westen veranlakte, in die Verteidigungsstellung in Frantreich und Belgien au geben, ist bekannt. Wir wissen, daß uns nicht Schwäche und Aussichtslosiakeit unseres Angriffs in die Gräben hineingezwungen haben. Wir wandten uns mit allen Kräften, die entbebrlich waren, nach bem Often. Es galt, im Westen bas Gewonnene zu erbalten, also abzuwarten und Reit zu gewinnen. Zeber für unfere Feinde im Westen nuklos verstreichende Tag. jeber verlorene Mann ber feinblichen Beere ist für uns ein barer Gewinn. Unsere eigenen Berlufte find nicht fructlos, folange unfere Linien ftanbhalten, benn bas nachfte Ariegoziel ift dort eben das Ausbarren und nur das Ausbarren. Engländer und Franzosen verbluten zu Causenden por unseren Gräben. Nach Hunderttausenden zählen die Berluste der gegen uns verbündeten Beere, während es gelungen ist, trok der lebhaften und aktiven Form unserer Berteidigung die Berluste der deutschen Truppen verhältnismäßig sehr niedrig zu halten. Fast alles eroberte Land ist noch in unserem festen Besit, wie vor neun Monaten; Unwesentliches ist verlorengegangen, Wertvolles ist bazu gewonnen. Seit Mitte Dezember sind vier große Gruppen von Angriffen gegen unsere Linien vorgetragen worden. Der berühmten Dezember-Offensive Zoffres, die etwa nach vier Wochen mit einem Verlust von weit über 150000 Mann zusammenbrach, ist die Winterschlacht in der Champagne gefolgt, in der aus den feindliden Armeen über 45000 Mann ausschieden; bann tamen die vergeblichen und äußerst blutig verlaufenen Stürme der Franzosen zwischen Maas und Mosel, und am 9. Mai begann die gewaltige Arübiabrooffensive unserer verbundeten Gegner im Westen, nachdem vier Tage lang eine über alle Begriffe gebende Artilleriebeschiefung dem ersten Sturm porangegangen war. Bis zum beutigen Eag reibt fich fo eine gewaltige Schlacht an die andere, denn all diefe großen Angriffsgruppen lösen sich in eine Unzahl von Stürmen und Beschiehungen jeden Grades und jeder Stärke auf. Was unsere Truppen dort seit vielen Monaten zu besteben batten. geht mit einiger Deutlichleit aus den Berichten bervor, die von Zeit zu Zeit an die Öffentlichleit gelangen. Die rastlose Bochspannung ber Nerven, die monatelang mit den raffiniertesten Mitteln der Technik durchgeführten Angriffe erfordern bei den Berteibigern ganz ungebeure lörperliche und seelische Kräfte. Dazu die gewaltige Überzahl der Feinde, die nur durch geschidteste Berteilung der Truppen und sorgsamste Ausnützung der Berkehrsmittel ausgeglichen werden kann, dazu die Catsache, daß wir dort im Westen vollkommen ebenbürtigen Feinden gegenüberstehen, die mit ben modernsten Geschützen und Waffen reichlich versehen sind, und beren Bufuhr, im Gegensat ju ben Berhältniffen im Often, in ftanbigem Bachsen begriffen ift, dazu der Umstand, daß der Rausch des begeisternden Angriffs nur selten den Berteidiger bie Not des Kampfes vergessen machen kann! Wer sich des ungestümen Mutes und der oft tolltühnen Angriffslust unserer Soldaten während der Schlachten im August und September bes vorigen Rahres erinnert, wer bebenkt, um wieviel leichter es ist, im Fieber des Angriffs. in dem sich Rampflust und Kraft vervielfältigen, die Strapazen eines siegreichen Vormarsches zu ertragen, als standhaft und unerschütterlich, Woche um Woche, Monat um Monat, in ben Gräben und Unterständen auszuharren, wer die gewaltigen Massen an moralischer Araft bebentt, die der Berteidiger immer aufs neue aufwenden muß, in dem wird das Gefühl, bewundern und danken zu müssen, mächtig aufsteigen ... Und all diese trokigen Kämpfer im Westen, die in Feuer und Not treu ausbarren, belfen durch ihren kräftigen Arm und ihr wackeres Berg mit, ben großen Sieg im Often zu erstreiten, bem unsere verbündeten deutschen und österreichisch-ungarischen Beere im Sturmschritt entgegeneilen."

Wir werden ihnen allen gar nicht genug banten und boch nie bas vergelten können, was fie für uns geleistet und gelitten haben!



# Sin allzu wißbegieriger Engländer

ber englischen Bensurbehörde, unterzieht eine neue Londoner Zeitschrift, die sich ber englischen Zensurbehörde, unterzieht eine neue Londoner Zeitschrift, die sich "New Ago" nennt, in "ganz modernem" Stile geleitet wird und eine ziemliche Berbreitung haben soll. Dort tann ein wißbegieriger Wahrheitsfanatiter gar nicht genug "Fragen an das Presseduro" richten, die diesem wahrscheinlich höchst unpassend und dummbreist erscheinen werden. Der in Briefform gehaltene Aussalatet:

"Geehrter Berr! Darf ein zerstreuter Bürger an das Presseduro appellieren durch die Gastfreundschaft Ihrer Spalten?

Wir stehen seit über 6 Monaten mit Deutschland im Kriege. Während dieser Beit hatten wir zwei Siege pro Tag, einen in den Morgenzeitungen und einen in den Abendzeitungen. Die Deutschen wurden während derselben Beit täglich zurüdgeworfen. Nach meiner Berechnung müßten nun nur noch zwei Deutsche übrig sein, diese beiden müßten über den Weltrand binaus zurüdgetrieben sein, sie müßten mit ihren Augenlidern in dem Nichts hängen.

Will uns der Prefigensor daher erklären, warum Deutschland im Besit ist von beinahe ganz Belgien und eines Teils von Frankreich, und warum es die Alliierten nach beiden Fronten zurückfält?

Ich wurde durch die Presse zu verschiedenen Malen unterrichtet durch settgedruckte Kopflinien, daß die deutsche Armee durch einen Ring von Eisen eingeschlossen ist. Doch suchten wir vergebens nach der Fortsehung. Was tut ein Eisenring, nachdem es ihm glückte, das Schwein zu umzingeln? will sagen die Armee? Siht er nieder, um zu rauchen, und gestattet der Herde — der Armee natürlich — hinwegzumarschieren? Wenn nicht, was um himmels willen tut er?

Wie tommt es, daß, obwohl Deutschland und Österreich verhungerten, Aufruhr hatten, sich stritten und monatelang in äußerst pretärer Lage waren, sie heute noch bleiben, was sie vorher waren?? Jaben diese beiden Länder gelernt, wie man start und die bleibt unter einer sehr zufriedenstellenden Diät von Luft? Wenn ja, möchten Sie uns nicht das Geheimnis verraten? Dies möchte uns sehr nühlich sein, wenn wir noch einige Siege errungen haben.

Wie tamen die vielen Tausende von britischen Gefangenen und die vierhundert englischen Automobilomnibusse nach Deutschland, da wir doch teine Niederlage erlitten haben? Sind sie aus ihrem freien Willen dahin gegangen, oder nahmen die Gefangenen die Automobilomnibusse mit oder die Busse bie Gefangenen?

Wie kommt es, daß die österreichische Armee verschiedene Male vernichtet und stark verhauen wurde durch das galante kleine Serbien, daß diese selbe österreichische Armee stärter als je kämpft und Serbien um Hilse ruft, mit der Begründung, daß es verhungert, und das Land bedeckt ist mit Männern, Frauen und Kindern, hingeschlachtet von triumphierenden österreichischen Hunnen?

Weshalb sind die Cotentopshusaren immer noch an der Front, nachdem sie bei Beginn des Krieges von den Belgiern vernichtet worden waren, vollständig ausgetilgt durch die Verbündeten im Ottober und total zerschmettert wurden von den Russen im November? Solche

Hartnädigkeit riecht nach Unanständigkeit ebensowohl als die Weigerung des Kronprinzen, tot zu bleiben. Sicherlich nur ein Hunne kann ein Kommando weiterführen, nachdem er einmal tödlich verwundet und zweimal getötet und begraben wurde.

Ist es eine Zdiosynkrasie der Deutschen und Österreicher, sich zu weigern, tot zu bleiben? Wie brachte es der Kaiser sertig, sich zu erholen von nervöser Erschöpfung, Fieber, Ertältung, doppelseitiger Lungenentzündung und einer schweren Operation — nicht zu erwähnen die dauernde Irrsinnigkeit —, das alles in 14 Tagen, und zu der Front zurüczukehren in besserr Gesundheit als je zuvor?

Wann wurde die Kathedrale von Reims wieder aufgebaut? Ich horte, daß die Deutschen sie zu Ruinen schossen vor einigen Tagen. Doch sie zerstörten sie seit einigen Monaten vollständig."

Ist es nicht — mit Beine zu reben — höchst erfreulich, in dieser Beit, "wo taglich mehr und mehr die Bessern schwinden", in England "solchen Züngling noch zu finden"?



# Die Antreue gegen den "guten Kameraden"

ie deutschen Straßen waren seit vielen Jahren nicht mehr so voller Gesang, wie jeht. Dabei ist die Gassenhauerware so gut wie ganz verschwunden. Dagegen hat manches ältere, schon halb vergessene Volkslied wieder Geltung gewonnen, weil gerade unter den älteren Kriegs- und Soldatenliedern sich manches ausgezeichnete Marschlied findet. So habe ich in der letzten Zeit wiederholt das nun hundertjährige Lied auf den Tod des Herzogs von Braunschweig mit seiner bei aller frischen Krast doch eigentümlich düster gefärbten Melodie und das drollige, Selbstverspottung mit Ernst seltsam mischende Lied des tapseren Soldaten von Lippe-Detmold, der "wunderstönen" Stadt, eigentlich zum erstenmal wirklich vom Volke singen hören. (Das letzt Lied wurde allerdings in Detmold selbst wohl immer gern gesungen.)

Das Wiedererwachen dieser alten Kriegslieder haben wir nicht nur der Stimmung dieser Zeit, sondern auch den vielen Zupfgeigenhansen zu danken, die sich in allen Gruppen des Bandervogels, der Jugend- und Deutschwehr sinden. Was ich schon seit vielen Jahren behauptet und darum auch eifrig betrieden habe, bewahrheitet sich jetzt, daß es nämlich bei gutem Willen ebenso leicht sei, gute Lieder wieder in allgemeinen Singedrauch zu dringen, wie die Schunderzeugnisse unserer neuen Operetten- und Possentigen und die üblen Tanzmelodien, die in enger Blutsverwandtschaft mit den widerwärtigen Modetänzen der letzten Jahre zu uns getommen sind.

Der Weg von diesen Zugendverbänden ins Männerheer hinauf vollzieht sich für diese Lieder ganz von selbst. Die Deutschen lernen im allgemeinen außerordentlich leicht neue Lieder und auch den zugehörigen Text, und erfahrungsgemäß läßt sich auch der erwachsene Mann die Mühe nicht verdrießen, solch Liedlein auswendig zu lernen.

Die älteren Marschlieder, vor allem die für das Heer zwedmäßigen, kommen dieser weiten Verbreitung allerdings noch besonders entgegen durch die ausgiedige Benutzung des Rehrreims. Eine weitverbreitete Gattung des Soldatenliedes, die schon in die Landsknechtszeit hinaustreicht und im "Johann von Werth" eines der wenigen wertvollen Lieder aus der Zeit des Preißigsährigen Krieges hervorgebracht hat, geht sogar so welt, daß sie dei der Allgemeinheit überhaupt nur die Kenntnis des Kehrreims voraussetzt und für die wenigen wechselnden Textzeilen auch die Improvisation zu Hisse ruft. So erreichen diese Lieder einerseits iene Endlosigkeit, die für Vauermärsche erwünscht ist, anderseits gewähren sie den dabei ebenso willtommenen humoristischen Einfällen der einzelnen unbegrenzten Spielraum.



Wenn man die jekt in Külle neugeschaffene Lieberliteratur auf ibre Verwendbarteit für bie Truppen eingehender pruft, wird man es vielfach bedauern mussen, bak Dichter wie Romponisten zu wenig diese alte Form studiert haben, die eine leichte und rasche Aufnahme gewährleistet batte. 3d habe bie Beobachtung gemacht, bag gerade bei Marschliebern ber Rehrreim bie Beliebtheit außerordentlich steigert, daß auch gerade dieser Rehrreim einem das Laufen erleichtert. Es gehört zu ben geheimnisvollen Wirtungen bes Rhythmus, baf bie völlig gebantenlose Wiedertebr bestimmter Vorstellungen und damit verbundener Conreiben jene Aberwindung der Müdigkeit befördert, die von Urzeiten an und noch beute bei allen Naturvölkern zur Berbindung von Arbeit und Ahythmus geführt hat. Sicherlich hängt damit eng zusammen, bak zu turze strophische Gebilbe nicht beliebt sind, und bak fich gerabe ba bas Berlangen nach einem verlängernden Rebrreim leicht einstellt. Die turze Stropbe obne Rebrreim drängt naturgemak ben Gebanten- und Empfindungsgebalt und barüber bingus auch ben stofflichen Anbalt febr ausammen. Diese Art Gedichte ist also verhältnismäßig schwer au behalten; sie sind auch schnell zu Ende, lassen den Singenden nicht die Ausspannung, die der Rebrreim von selbst bringt, und gewähren endlich dem, der des Certes nicht ganz Meister ist, teine Gelegenbeit, singend mit einzugreifen. Man muß nur beobachten, wie bei den Liedern mit Rehrreim dieser lektere immer viel fräftiger und lauter flingt, als die vorangebenden Textworte, eben weil bei ibnen jeder Bescheid weiß und gar nicht mehr nachzudenten braucht.

36 glaube, diese Umftande ertlaren bas einem unserer fconften neueren Boltslieder wiberfahrene Schickal, das manchem die ganze Freude an der gesteigerten Singelust unserer Aunamannicaft getrübt bat. So mander forscht betümmert nach ben inneren Triebtraften. bie für Wahl und Verbreitung von Dichtung und Musit im Volte wirksam sind, wenn er erleben muß, daß ein icones Runftgebilbe mutwillig gerftort und mit einem weit wertloferen Beftand teile nicht nur ohne Sinn, sondern geradezu wider allen Sinn gewaltsam verkoppelt wird. Daß aber biefes Lied zum fast meistgefungenen biefer großen Beit werben tonnte, ist eine Erscheinung, por der jene, denen es wirklich ernst um das Berhältnis zwischen Runst und Bolt ist. bie Augen nicht verschließen bürfen. Ach meine die Art, wie jeht von jung und alt, in den dabeimgebliebenen Gruppen ber noch nicht für ben Krieg Reifen, wie bei ben ausziehenden Mannschaften, und endlich auch brauken im Felbe das Lied vom "guten Rameraden" gesungen wird. Ach glaube, die Schickale, die Uhlands Meistergedicht und ber ihr ebenbürtigen Melodie Silchers wiberfabren sind, werfen ein grelles Licht auf bie schäblichen Wirtungen, die ber musikalische Sound ausgeübt bat, mit bem wir unser Bolt in ben letten Rabrzebnten in steigenbem Make baben vergiften lassen. Alle Mahnrufe einzelner baben ba wenig gefruchtet. Unseren gebilbeten Areisen seblt burchaus der Sinn für die Bedeutung dieser Frage und erst recht das Verantwortungsgefühl für die Wirtungen des üblen Beispiels, das sie selbst mit ihrer törichten und oberflächlichen Begunstigung ber seichtesten Operetten- und widerwartigsten Possenlieder gegeben haben. So überrascht es benn auch nicht, daß auch der schroffe Fall, den wir mit dem Lieb vom "guten Rameraben" zurzeit erleben, vielfach taum bemerkt und jedenfalls nicht gebübrend eingeschäkt wird.

Dieser Fall liegt so. Das Gedicht Uhlands besteht betanntlich aus drei Strophen, beren rhythmischer Reiz durch die im volkstümlichen Liede nicht häusige Fünfzeiligkeit bedeutend gesteigert ist. Silchers Vertonung hat sich diesem eigenartigen Bau aufs glüdlichste angeschlossen; sie zerfällt ganz natürlich in drei Teile, deren zwei erste je zwei Zeilen umfassen; der dritte, dem nur die eine Zeile zufällt, erhält das nötige musikalische Gegengewicht durch eine sehr geschichte Wiederholung, die überdies sich so eng mit den zwei ersten Zeilen zusammenschließt, daß die dritte und vierte Verszeile, die jeweils das Zuständliche in dem Vorwärtsschreiten der Jandlung schildern, wie von einem Rahmen umschlossen Gedichtes, deren Vollsommenheit ihre höchste Bestätigung darin erhält, daß sie so ganz selbstverständlich natürlich gewachsen wirtt.



Und nun geht man hin und verstümmelt dieses eble Runstgebilde, indem man jedesmal die lehte Zeile wegläßt. Man sagt nicht mehr vom Rameraden, daß er in gleichem Schritt und Eritt zum Streite mitzog; die klassische Wendung, daß er zu meinen Füßen liegt, als wär's ein Stüd von mir, fällt weg, und auch der ergreisende Schlußgruß, daß die gute Rameradschaft auch im ewigen Leben weitergelten soll, wird kaltherzig abgeschnitten. Statt dessenal an Stelle dieses lehten Verses ein aus neun (mit der Wiederholung els) Zeilen bestehender Rehrreim solgenden Wortlauts:

"Sloria, Sloria, Sloria, Viktoria! Mit Herz und Hand fürs Vaterland, Fürs Vaterland. Die Vöglein, sie sangen, Sie sangen so wunder-, wunderschön: In der Heimat, in der Heimat, Da gibt's ein Wiederschn!"

Auch für das echte Volkslied gilt es, daß alle Rehrreime, wenn sie nicht bloß aus votalisierten Silben (Valerie, Tralala und dergleichen) bestehen, bei der ersten Strophe sich wenigstens einigermaßen logisch anschließen müssen. Erst für die späteren Strophengebilde wirtt die Rraft des Rehrreims so start, daß man auch eine an sich logisch widersinnige Verbindung sich gefallen läßt. So auch hier:

"Ich hatt' einen Kameraben, Einen bessern sind'st du nit. Die Trommel schlug zum Streite, Er ging an meiner Seite, Gloria, Viktoria! Mit Herz und Hand fürs Vaterland" usw.

Das ist eine faßbare Vorstellung, und auch die weiteren Verse des Rehrreims wird man, natürlich ohne den hohen Maßstab, den uns das Sedicht Uhlands in die Jand gibt, anwenden zu dürfen, gesten lassen können. Der Hinweis auf eine Naturerscheinung, hier das Singen der Vöglein, ist echt volksliedmäßig, und der Gedanke an das Wiedersehen in der Heimat stellt sich beim ausziehenden Krieger natürlich ein. Ich verweile mit Absicht bei diesen Einzelheiten, denn ganz so dumm und gedankenlos, wie manche Leute es in ihrem Jorne denken, ist das Volk ja doch nie. Benn es solche Dinge aufnimmt, müssen Werte darin steden, und man wird nicht sehlgehen, wenn man die plögliche allgemeine Beliedtheit dieser Verballhornung, die ja schon seit einigen Jahren in den Kreisen der Wandervögel verbreitet war, auf diese Schlußzeilen zurücksührt mit ihrem beruhigenden und beglückenden Gedanken des Wiederschens in der Heimat.

Bei der zweiten und dritten Strophe wird nun die Verbindung der Uhlandschen Verse mit dem Rehrreim nicht nur sinnlos, sondern geradezu gesühlsroh. Der Leser möge sich in Sedanken nur die Verse zusammenhalten, und er wird kein Wort der Verurteilung zu scharf sinden. Hier gibt es nur eine Entschuldigung, die schon so oft auch für das Undegreisliche im Leben der Cat hat gesten müssen und deshalb erst recht für das Leben in der Scheinwelt der Runst angesührt werden kann: sie wissen nicht, was sie tun. "Die Leute überlegen sich die Worte gar nicht, die sie singen", sagte mir kürzlich der verdienstvolle Leiter unseres größten Arbeitergesangvereins. Das mag in diesem Falle zutreffen; aber an sich ist diese Gleichgültigkeit gegen das gesungene Wort durchaus unnakürlich und widerspricht allen Ersahrungen aus den Blütezeiten des Volksliedes. Sewiß ist da auch vielsach den Texten gewaltsam mitgespielt worden, aber nicht umsonst hat gerade Uhland das schöne und milbe Wort "dersingen" gewählt. Sehr viele, so die meisten Lieder haben durch dieses Bersingen dichtersch gewonnen; sie ersuhren dadurch meistens eine Verdichtung auf das Unentbehrliche. Als das Lied "Ich hört" ein Siche-

130

.

11

133

. 10

tr:

2.0

n:

a N

- 4

1.30

.10

Ĉ

127

ide

- 1

- 1

-1

.

0.

نان ا

.

: itti

i

2.50

1.)2

Ċ

٠<u>٠</u>

 $\dot{\mathbf{p}}_{i}$ 

i di

.

lein rauschen" noch zwanzig Strophen hatte, war es dichterisch bei weitem nicht so schön, wie in den überlieferten dreien. Wir machen die Beobachtung, daß bei dieser fast ausschließlich mündlichen Aberlieferung der Liederterte im Lause der Zeit alles weggefallen ist, was für das Verständnis entbehrlich war. Dadurch erhalten die Lieder oft etwas Sprunghaftes, geheinnisvoll Ountles, das der angeregten Phantasie ein weites Betätigungsseld eröffnet. Aber nur in den gewollten Unsinnsliedern finden wir so widerwärtig Blödes, wie in dieser Verstümmelung des "guten Kameraden", und ganz unerhört ist es, daß schöne Dichtungen derart grausam mishandelt und ins Wertlose verkehrt werden.

Nein, hier haben wir die traurige Folge des beschämenden geistigen Tiefstandes alles dessen, was in den üblen letten Jahrzehnten einer blödsinnigen Operettenkultur zur Bolkstümlichteit gebracht worden ist. Aur die spstematische Sedankenlosigkeit war imstande, den Blödsinn der "Puppchen", "Schönen Witwen" und "Lustigen Shemänner" hundert- und tausendmal zu singen. Ich habe es nie begreisen können, wie Menschen, die ihre Geisteskräfte noch beisammen haben oder auch Anstandsgefühl besitzen, diese Texte singen konnten. Die elendesten Plattheiten und schmählichsten Reimereien waren die gesungensten Verse des "Volkes der Lyriker". Ein derartiges Sehaben muß verwüstend wirken und das allem Volke eingeborene Sesühl für das schöne Sedicht zerstören. Denn alle Volksliedersahrung zeigt, daß dei noch so hoher Beliedtheit der Melodie es letzterdings doch der Text ist, der die Leute sessellen von Liedern epischen Inhalts, zu denen der "gute Kamerad" mit seinen ungemein plastisch gesehenen Vorgängen gehört.

Auch die Behandlung der Melodie erscheint dem tiefer Zusehenden als Folge einer der betrüblichsten Gewohnheiten unserer Musikultur. Nur ein philologisches Gewissen kann es dem Bolte verübeln, wenn es sich die von ihm aufgenommenen Melodien zurechtsingt. Wenige Weisen entsprechen ganz dem Boltsbedürfen, und es ist mir immer als mertwürdig aufgefallen, dak das Boll bei den Gassenbauern und Modemelodien sich nicht die Mübe macht, sie sich erst zurechtzulegen, sondern sie buchstabengetreu übernimmt. Gewöhnlich leben diese Gassenhauer ja auch nicht lange genug, werden vielmehr als fremdartiger Siftstoff vom Volksgefühl nach turzer Beit wieder ausgeschieden, so gründlich, daß gar nichts davon zurückleibt und selbst die meistgesungenen Stude wenige gabre spater so grundlich vergessen find, daß niemand sie mehr zusammenbringt. Das wirkliche tünstlerische Gut aber, das das Bolt sich zu eigen macht, wird ein Bestandteil seiner selbst, und so find die auch jett vielgesungenen Lieder, wie "Die Wacht am Rhein", "Deutschland, Deutschland über alles" in Einzelheiten vom Bolte zurechtgerückt worden, wie das Beibenröslein, der Lindenbaum und auch der Gute Ramerad, trothem für alle diese Lieder Die Schule immer wieder Die ursprüngliche Lesart einubt. Aber Diese Kleinen Beranderungen, die bie Silderiche Bertonung bes "Guten Rameraden" auch icon früher erfahren hatte, haben nichts zu tun mit denen, die die jett so vielgesungene Form ausweist. Bielmehr zeigt diese lettere ein Schulbeispiel für die verheerende Wirtung des Potpourri-Unfugs.

Das Potpourri ist eines der schlimmsten Erzeugnisse der musikalischen Afterkunst und hat seine Berdreitung hauptsächlich durch die Unterhaltungstonzerte, besonders in Wirtschaften, gewonnen. Dabei war es ursprünglich noch verhältnismäßig harmlos, ja, aus der Gewohnheit, die sogenannten "Perlen" aus Opern und sonstigen Musikstüden aneinanderzureihen, hätten sich sogar echt künstlerische Wirkungen ausdauen lassen, wenn die Berfertiger solcher Stüde nicht von ganz äußerlichen Gesichtspunkten geleitet gewesen wären. Aber da diese Musikhandwerker dalb dahinter kamen, daß für das breite Publikum das "Erraten" der einzelnen Stüde einen besonderen Reiz ausübte, nutten sie diese leicht begreissiche Freude eines ungeschulten Musikempsindens zu "gesistreichen" Überraschungen aus. Es wurde ein förmlicher Sport darin getrieben, Anklänge oder ähnliche Wendungen der Melodieführung dazu zu benutzen, um ganz unvermerkt in eine andere Melodie hinüberzuschupsen, so daß der Zuhörer geradezu

am Narrenseil herumgeführt wurde. Es gibt einzelne solcher Arbeiten, bei denen man das "geistreich" nicht in Sänsesüchen zu stellen braucht. Im allgemeinen sind alle diese Machwerte aber von geradezu widerwärtiger Roheit. Ich glaube aber doch, daß teiner von allen diesen üblen Zusammenleimern jemals auf den Gedanken gekommen ist, welche geradezu verheerenden Wirtungen diese Art auf das Musikempsinden der einsachen Leute ausüben würde. Das Volk versteht eben in allen künstlerischen dingen teinen Spaß. Wer an die Welt des inneren Empsindens rührt, muß das immer mit heiliger Scheu tun. Alle Aberlegenheit, alle Fronie ist dem Volksgesühl fremd. Slänzend hat Tacitus gerade in der Hinsicht den deutschen Charakter erfaßt in den wenigen Worten: "Niemand lacht dort über die Sünde." Der Deutsche vermag solche Dinge nicht leicht zu nehmen, nicht mit dem Gefühl zu spielen, und deshalb wirten auf ihn Dinge verheerend, die der selbstgefällig und spielerig bewußt in der Welt stehende Romane leicht überwindet.

So konnte es denn geschehen, daß ein unsagdar coh zusammengezimmertes Gemengsel verschiedener kleiner Melodiestüde in des ernitesten und größten Stunde unseres Volkslebens zum Liedausdruck des liederreichsten, musitalisch tiessten aller Völker wurde. Nur die erste Zeile bewahrt die ursprüngliche Melodie, die zweite bringt ein Stück aus "Preisend mit viel schönen Reden", die dritte und vierte die Wiederholung eines kleinen Fetzchens aus einem Curnierliede, und daran schließt sich der Rehrreim, in dem als Hauptstück (von "Die Vöglein" die zum Schlis) das englische "Home, sweet home" mit entsprechend verkürzten Noten steckt. Das englische sentimentale Lied war ja schon längst dei uns als Heimatlied ("Wenn weit in den Landen wir zogen umher") eingebürgert. Und so erfüllt denn das ganze Gebilde vollauf jene alte Forderung, nur Bekanntes oder bekannt Klingendes zu verwerten, wo man rasche Volkstümlicheit erreichen will.

Ich glaube, es bedarf weiter keiner Begründung mehr zur Verurteilung diese Machwertes; aber das Volk hat es doch nun einmal leider ins Herz geschlossen, und es wird nicht leicht halten, das meistgesungene Lied zu verdrängen. Könnten wir dann nicht wenigstens unserem alten, lieden "guten Kameraden" den Dienst erweisen, ihn aus diesem Gemengsel zu erlösen? Sicher beruht diese Volkstümlichteit auf dem Kehrreim, der ja musikalisch keinen großen Wert besitzt, aber doch sehr sangbar und ausgezeichnet zum Marschieren ist. Da scheint mir aussichtsreicher, als der Vernichtungstamps gegen das Ganze, der Versuch zu sein, einen anderen Tert mit diesem beliedten Kehrreim zu verdinden. Der Versuch jüt gemacht von Jugo Zuschneid in Offendurg, der unter dem Titel "Kriegers Abschied" durch folgende drei Strophen die verstümmelten des "guten Kameraden" ersett:

- 1. Nun geht's ans Abschiednehmen, Wir ziehn hinaus ins Feld. Wir wollen flott marschieren, Die Waffen mutig führen.
- 2. Dem Feinde fest entgegen, Wir schlagen tapfer brein! Wir wollen mit ihm ringen, Wir werben ihn bezwingen.
- 3. Und liegt der Feind darnieder, Geschlagen und besiegt, Dann schallen Jubellieder, Dann kehren froh wir wieder.

Buschneib hat denselben Liebesdienst der Silcherschen Melodie erwiesen und für die zwei ersten Beilen folgende neue Weise gefunden:



An diese schließt sich die bisherige Singweise von der britten Zeile an.

554 Bilber und Noten

36 glaube, wir follten alles baranseten, bas schwere Unrecht, bas wir an einem ber schönsten unserer neueren Volkslieder begangen baben, wieder gut zu machen. Die Sache ist burdaus nicht schwer. Wenn die Lehrer in ben Schulen, in den Bollsschulen sowohl wie in den boberen, ben Schulern einmal ben Unfinn ihres jetigen Liebes recht flarmachen, wird bier eine rasche Wirtung zu beobachten sein, und für die Krieger braußen im Felde ist es eine alte Erfahrung, daß der dringend ausgesprochene Wunsch von seiten der Vorgesetten alle Schwierigteiten behebt. Bugo Buschneib in Offenburg (Baben) hat seine neue Dichtung mit ber neuen Melodie als Feldposttarte druden lassen. Die jest für die Antündigung benutte lette Seite der Doppeltarte könnte in gebrängter Darstellung das Unwürdige unseres jezigen Berhältnisses zusammenfassen, und dann sollten wir in Tausenden von Exemplaren diese Feldposttarte unseren Ariegern zusenben. Nicht nur stolze Bauwerte sind Merksteine ber Runst, die nur der Rohling mutwillig zerftort; ein schlichtes tleines Lied ist ein ebenso reines und edles Runftgebilde. Wir werden, wenn wir die rechten Worte finden, von feinem unserer Rrieger ungehört bleiben in ber Mahnung, auch bem Liebe vom "Guten Rameraben", bas ibm so wunderbar tief ein tagliches Schidsal vor Augen rück, das tausendmal erklungen ist, wenn ein Arieger ins Grab gefentt wurde, die Treue zu balten, die es verdient. Wir schonen die Runftbentmäler in Feindesland; wie könnten wir es da über uns bringen, mit Bewußtsein ein deutsches Kunstwerk mutwillig zu zerftoren? Dr. Rarl Stord



# Bilder und Aoten

ielleicht liegt es baran, daß die im letten Jahrzehnt neu aufgeblühte Kunst ber Silhouette meistens von Frauen geübt wird, und daß auch ihr Handwerkzeug, die Schere, leicht zu einer mehr spielerigen Handhabung verlodt, wenn das Lierliche und Anmutige vorwiegt. Freilich, die Blätter von Sertrud Hagemann-Stamm, die wir im zweiten Märzheft des Türmers (Nr. 11) veröffentlichten, machten davon eine Ausnahme. Wir tonnten an ihnen auch bewundern, wie sie ganz als Schattenumriß gesehen sind. In dem so reichlich angebauten Gediete erreicht tein anderer unter den Lebenden so den ursprünglichen Charatter der Silhouette, die doch aus der fünstlerischen Festlegung des an die Wand oder auf den Boden geworfenen Schattens eines wirtlichen Vorganges entstanden ist.

Carlos Tips, von dem wir im Augustheft 1914 einige Bilder zeigten, ist auf einem ganz anderen Wege zu einer von ihm eigenartig vertretenen Monumentalität der Silhouette gelangt. Man könnte sich seine Bilder auch als Holzschnitte denken; sie sind entstanden aus einem starken Empfinden für die Wirkung der scharf umrissenen schwarzen Fläche gegen einen hellen Hintergrund. Dabei ist das Eigenkümliche für Tips, daß man immer an riesige Flächen denkt. Die innere Monumentalität dieses jungen Künstlers ist so start, daß man auch dei seinen kleinen Bilden unwilktürlich sich eine große Wandsläche vergegenwärtigt. Gerade deshald empfinde ich seine farbigen Hintergründe nicht als störend, sondern in gutem Sinne dekorativ, odwohl sie zu an sich dem Charatter der Silhouette widersprechen. Seine besondere Fähigteit liegt darin, aus einer mannigsachen Lebensbewegung den gemeinsamen Grundton herauszusühlen, der dadurch nun besonders start in uns widerhallt, daß wir eine Vielheit in ihm zusammenklingen spüren.

Der Türmer-Berlag hat von Sips sechs Posttarten mit Vorwürsen aus bem Kriegsleben herausgebracht, von denen wir vier in größerer Wiedergabe auch im Türmer zeigen. Von den beiden, die das heutige Heft vorführt, bestätigt "Morgenrot" die obigen Ausführungen. Hauffs Sedicht stellt den einzelnen Soldaten so in den Vordergrund, daß man gar nicht auf den Gedanten kommt, daß gerade im heutigen Kriege das erschütternd Sroße in der Se-

::

् । स्य

iti Ti

di U

ġ,

1

13

À

ĉ:

ķΤ

ŧ.

Bilber und Noten 555

meinsamteit bes Schickals vieler liegt. Es kann ber einzelne gar nicht mehr für sich fühlen. Das Empsinden ist immer in eine Sesamtheit eingestellt, weil das Schickal dieser Sesamtheit entscheidet; auch unser ganzes fürchterliches Erleben dieser Zeit wird letzterdings nur dadurch erträglich, daß man nicht die Einzelschickale ansieht. Ich sinde das Blatt "Morgenrot" deshald so recht aus unserem Zeitempsinden heraus gedoren, weil es — sicher ohne daß der Rünstler es sich verstandesmäßig scharf ausgedacht hätte — dieses Eintauchen des einzelnen in eine Sesamtheit so wunderdar und ohne jeden Zwang veranschaulicht. Der wachthabende Vorposten droben auf dem Ramm des Hügels erlebt diese Morgenrotstunde am stärtsten, und in seiner Seele, in seinem Munde verdichtet sich das Erlebnis zum Liede. Aber wie seine Augen für die Rameraden wachen, die drunten im Duntel ruhen, so fühlt er auch für sie, und in ihm verdichtet sich nur das Empsinden und Fühlen von allen. Wir sehen die Rameraden nicht, nur ihre Pserde und die an den Zaun gelegten Lanzen. Mit innigem tünstlerischen Senuß verfolgt man die leichte Abwandlung in der Linienführung dieser Pserdeschar, durch die die Gruppe zu einer Einheit zusammengeschlossen wird, ohne daß das einzelne Tier sein Sonderdassin aufzugeben braucht, das dann noch durch die hervorragenden Lanzenschäfte betont wird.

Das zweite Bild, wie der brave Sanitätshund den aufgefundenen Verwundeten verbellt und so hilfe für den Einsamen herbeituft, steht der ursprünglichen Silhouette insofern näher, als es einen auch im wirklichen Seschehen als scharfe Umriklinie vor dem freien Horizont erscheinenden Vorgang festhält. Man tann aber auch hier in der ausgezeichneten Raumausnutzung die starte detorative Anlage des Künstlers erkennen. — Die Posttartenfolge zeigt als weitere Stoffe "Maschiengewehre", "U-Bootsarbeit", "Drauf" und "Abschied". Selbst im kleinen Postkartenformat dewahren die Bilder ihre innere Großräumigkeit, und sicher wird man überall mit dem Versand dieser hübschen Runstblätter große Freude bereiten. —

Von den drei Liedern in der heutigen Notenbeilage sind uns zwei aus dem Felde zuzeschickt worden. Heinrich Pfannschmidt ist ein bewährter Komponist, der im Berliner Musitleden mit seinen trefslichen tirchenmusitalischen Aufführungen einen hervorstechenden Plat einnimmt. Als echter Barbar ist er auch im Felde der nach französischem Urteil darbarische Institute voraussetzenden Musit treu geblieden. Davon zeugt nicht nur das start empsundene Lied unserer Beilage, sondern auch Konzertveranstaltungen, die er draußen zur Gemützerbauung der Feldgrauen veranstaltet hat. Die Programme, die da gelegentlich zu uns hergeweht werden, sind Ehrenzeugnisse für den deutschen Geist und werden für ernste Kultursorscher späterer Beiten eine unendlich beredtere Sprache führen, als all das aufgeregte Geschrei unserer Feinde.

3. P. Seilers Lieb "Ich weiß einen Lindenbaum stehen" hat einen kleinen Rundweg gemacht, um wieder in den Türmer zu tommen. Der Komponist hatte die Strophen in den Ausführungen gelesen, mit denen der Türmer des am 27. September vor Reims gesollenen Hermann Lons gedachte. Er hat dann draußen im Feld die Beilen vertont und an Ort und Stelle die Wirkung seiner Weise auf die Mannschaften erprobt. Ich din überzeugt, daß man auch zu Hause sie gern singen wird, zumal der vierstimmige Sah, allenfalls um eine Terz vertieft, auch als Begleitung zum einstimmigen Vortrag gut klingt.

Das Lieb von Georg Göhler ist einem Heftchen entnommen, das neun Goldatenlieber von Hermann Löns vereinigt (Leipzig, C. A. Rlemm; 60 H). Alle Mannerchöre werben diese gesunde Gabe herzlich willtommen heißen, die man auch als Feldbrief hinausschicken
sollte. Es finden sich ja fast in jeder Rompagnie die Kräfte zusammen, um den Chorgesang zu
pslegen, und gerade Löns hat so aus den Berzen unserer Goldaten heraus zu dichten verstanden, daß seine Worte, wenn sie in dieser geistigen Berwandtschaft vertont werden, einen
besonders träftigen Widerhall bei unseren braven Grauen sinden müssen. R. St.





# Der Krieg

nter dem Datum: "Berlin, den 9. Juni 1915", ist eine u. a. von zwölf Reichstagsabgeordneten, sieben "Borwärts"-Redatteuren, fünfundzwanzig Frauen unterschriedene Aufsorderung "An den Vorstand der sozialdemotratischen Reichstagsfraktion" gerichtet worden, die mit der Aufsorderung schließt, "daß Fraktion und Parteivorstand endlich ohne Zaudern . . . auf der ganzen Linie den Klassenkampf . . ., den sozialistischen Kampf für den Frieden eröffnet". An der vordersten Front glänzen die Senossen Haufe, Kautsky und Bernstein. Das der "Voss. Zig." am 21. Juni übersandte Eremplar trug einhundertunddreiundsiedzig Unterschriften, es sollen aber noch an die hundert hinzugekommen sein. Über diesen "Andrang" wird man sich nun billig wundern dürsen, aber das Verwundern wird einigermaßen gedämpft, wenn man erfährt, mit welchem Jochdrud das "Keilen" von Unterschriften betrieben worden ist. Das Flugblatt wurde nämlich in großer Zahl mit solgendem Rundschreiben versandt:

"Berlin, Juni 1915.

9

#### Werter Genoffe!

Anbei Abdruck eines Schreibens vom 9. d. M. mit den uns disher bekannt gewordenen Unterschriften. Wir bitten Sie dringend um dreierlei: 1. Unterzeichnen Sie selbst (Vor- und Zuname, genaue Abresse, Funktion in der Organisation). 2. Suchen Sie noch möglichst viele Funktionäre von politischen Organisationen, Gewerkschaften, Senossenschaften usw. oder sonstige besonders küchtige, tätige und einflußreiche Senossen zur Unterschrift zu gewinnen, und zwar ganz schnell, sosort. Antworten Sie zu 1 und 2 binnen ein bis zwei Tagen von heute ab..... Nur ja und Unterschrift (Vorund Zuname, genaue Abresse, Funktion in der Organisation). 3. Wirken Sie, bitte, darauf hin, daß das fragliche Schreiben an Parteivorstand und Fraktionsvorstand sosort zum Gegenstand von Resolutionen in den politischen Organisationen (Versammlung, Konferenz, Vorstandssitzung usw.) gemacht

Türmers Tagebuch 557

wird. Etwa so: Die Versammlung hat von dem Protestbrief Renntnis genommen, den cm 9. Juni d. 3. eine große Anzahl Genossinnen und Genossen an den Partei- und Fraktionsvorstand gesandt haben. Sie schließt sich den Ausführungen und Forderungen dieses Schreibens mit allem Nachdruck an und spricht die ungeduldige Erwartung aus, daß Partei- und Fraktionsvorstand nun unverzüglich zur proletarisch-sozialistischen Politik zurückehren werden. Die Versammlung begrüßt die tapfere Friedensarbeit der ausländischen Genossen und ruft die Genossen auf, ihre volle Schuldigkeit im proletarischen Klassenkampf gegen den Krieg zu tun und über den Trümmern des Burgfriedens hinweg an den Wiederausbau der Internationale zu gehen. — Diese Resolution bitten wir direkt an Partei- und Fraktionsvorstand zu senden. . Auch das alles sehr schnell aus vielen Gründen, die hier nicht dargelegt werden können.

In Samburg und Berlin ift die Aktion für solche Resolutionen bereits im Gang."

Ein von Bernstein, Haase und Kautsty erlassener Aufruf "Das Gebot der Stunde" mit der gleichen Aufsorderung, den Burgfrieden aufzusagen und den "Klassentampf für den Frieden" (gegen die Sinmütigkeit des deutschen Volkes und die Sicherung des Reiches!) erschien in der "Leipziger Volkszeitung".

Das Flugblatt und der Aufruf des patriotischen Dreiblatts wurden beschlagnahmt — die denkbar gelindeste Mahnahme, die solche Umtriede treffen konnte. Die Auswiegeler gegen das eigene Volt und Vaterland können froh sein, dah sie nicht in einem der seindlichen Auslande leben, von denen sie uns den "Frieden", den jene meinen, vorschreiben lassen wollen. Und warum? Wir dürsen ruhig sozialdemokratischen Blättern die Antwort überlassen: "Um die deutsche Sozialdemokratie von den übrigen Volksgenossen loszureihen und sie der politischen Ohnmacht zu überliesern, damit die alte, bequeme, vor jeder Verantwortung sich drückende Politik der prinzipiellen Negation wieder ausgenommen werden kann" — so der sozialdemokratische Karlsruher "Volksfreund".

"Man will mit allen Mitteln verhindern, daß die Massen der sozialbemotratischen Wähler zur Ertenntnis des völligen Banterotts tommen, den die Rladderadatschpropheten mit ihrer "Wissenschaft" erlebt haben . . . Wenn je der Zusammendruch der tapitalistischen Gesellschaft hätte ersolgen müssen, so jetzt, wo diese Gesellschaft auf die dentbar stärtste Belastungsprobe gestellt wurde. Aber nicht die Spur einer solchen Ratastrophe hat sich gezeigt. Wenn es teinen Zusammendruch gibt, dann hat auch die Politit und Cattit, die auf diese Theorie sestgelegt war, denselben Bantrott erlebt wie diese selbst. Dann darf die Politit der Sozialdemotraten tünstig nicht mehr in der Jauptsache auf den bloß agitatorischen Ersolg eingestellt werden. Für den "Raditalismus" ist die Agitation Selbstzweck geworden. Es handelt sich darum, ob die Sozialdemotratie eine politische Partei, die bestimmend auf die wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Geschiede des deutschen Boltes einwirken kann, oder ob sie eine Sekte politischer

æ

8

1

Ë

4.

Ì,

E

T.

3

Ú

Ì

Fanatiker sein soll, die jegliche politische Verantwortung prinzipiell von sich weist, und die auf den "Tag der sozialen Revolution" ihre ganzen Hoffnungen sett . . .

Mit Liebknecht fing es im Dezember vorigen Zahres an. Die Reichstagsfraktion bat dann nach stundenlangen Verbandlungen ihren Beschluk gegen sein parteischädigendes Verfahren gefakt und ihm ihre Meinung mit jeder wünschenswerten Deutlichteit gesagt. Liek doch der Schluksak ihrer Resolution ertennen. dak sie die Gemeinschaft mit ihm gelöst haben würde, wenn ihr das Organisationsstatut der Partei eine Sandhabe dazu geboten batte. Sollte sich aber irgendein Mitglied ber Fraktion ber Ansicht bingegeben baben, dieser Beschluß werde auf benjenigen und diejenigen wirten, auf die er zielte, bann würde dieses in der Zwischenzeit Enttäuschung erlebt haben. Denn Leute, wie Liebknecht und sein Anhang sind nicht zu belehren, auch nicht burch die stärkften Beschlüsse im Zaum zu balten . . . Es war jedem Ginsichtigen schon seit Monaten tlar, daß Liebinecht nicht lange allein steben werde mit ber absurben Ansicht, die überwältigende Mehrheit unserer Abgeordneten hätte bas Volk verraten, die Disciplin gebrochen und sich ihres Mandates unwürdig gemacht, nur er habe die Difziplin hochgebalten und die wahren Anteressen unseres Voltes gerettet . . . 8wischen bem Schuft, ber für ein paar Zudasgroschen bie vertrauten Verbandlungen der Fraktion, die Besprechungen unserer Barteivertreter mit ben Mannern ber Regierung an bie ebrenwerte "Berner Tagwacht' verhötert, und bem Parteivorsigenden Baafe, zwischen Westmeyer auf ber einen Seite und einem alten Parteiveteranen wie Theodor Schwart, auf ber anderen, zwischen bem unermüblichen Wühler Rüble und dem hoffnungslos verwirrten Eduard Bernstein gibt es sicher sebr große Unterfciebe. Aber gefunden haben fie fich boch. Gefunden in bem Rultus des Wortraditalismus, der unentwegten Opposition um der Opposition willen. Der "Geist' Liebknechts ist in ihnen allen . . .

Mögen sie unseretwegen sich als "Märtyrer" ihrer Gesinnungstüchtigkeit aufspielen. Lieber zehn Dutend "Märtyrer" vom Schlage der Liebknecht, Mehring, Haase, Bernstein und Rautsky, denen das schreckliche Schickal droht, daß ihnen in ihren Schreibstuben die Tinte eintrocknet, als ein einzig armes Opfer, welches ihr Treiben mit seinem warmen Blute bezahlen muß."

Mit aller nur wünschenswerten Schärfe sticht das sozialbemokratische "Hamburger Echo" diese Siterbeule am Parteikörper auf:

"Wer die deutsche Produttionsfähigteit, die deutsche Arbeit erhalten will, tann sie nicht dem englischen Vernichtungsplan opfern, nicht vom zarischen Absolutismus untersochen lassen wollen. Wer Land und Menschen wenigstens im Innern Deutschlands vor den Schrecknissen des Krieges dewahren will, muß Deutschlands Wehrmacht draußen jetzt stärten und schützen helsen — Deutschlands Wehrmacht, deren beste Kräfte zudem aus deutschen Proletariern bestehen. Wer jetzt die Kredite ablehnt, wer die nationale Einigteit zur Abwehr der äußeren Feinde vernichten will, tut in jedem und allem das Gegenteil. . . . Die Sozialdemokratie ist darin geschlossener Meinung, daß keine fremde Nation und Rasse mit Gewalt

Limes Lagebuch 559

unterjocht werben soll, aber ist sie beswegen bafür, bak alles beim alten bleiben muk? Wer sich bogmatisch und obne Wirklichkeitesinn auf ben Standpuntt ftellt, nach biefem revolutionärften aller Rriege muffe alles genau so wieder hergestellt werden, wie es por Rriegsausbruch mar, ber forbert, grob ausgedruck, nicht mehr und nicht weniger als die Wiederholung des Rrieges. Soll ber Siegerfich nicht fichern burfen vor gleichen Gefahren. nicht den Sout nehmen, ben ihm seine Rraft geschaffen bat? Sollen unsere Bruder, Gobne und Vater ihr Blut gelaffen haben, um nach wenigen Rabren ibre Rinder in dasselbe Rriegselend getrieben ju feben? Rein Verständiger wird das verlangen. Was sollen unsere Genossen in Flandern, in Nordfrankreich, in Galizien, in ben Rarpathen, in Rurland, an ben Darbanellen, auf ber See von uns zu hause Gebliebenen benten? Derweil sie fampfen und bluten und sterben, bereiten die zu Rause einen Barteiskandal vor, damit ja die größte Organisation des deutschen Voltes ausgeschaltet sei, durch eigenen Willen ausgeschaltet, wenn die Ausgestaltung des Reichs sich vollzieht. Und warum das alles? Damit bie Festgefahrenen recht behalten und sich bie Sande reiben konnen! Damit der Arbeitertlasse bewiesen werden konne, sie sei einfluklos, bamit gang genau in Rebe und Schrift wieberholt werben tonne, mas feit Sabrzehnten gesprochen und geschrieben murbe! Damit man fich tein neues Ronzept zu machen brauche ...

Es ist eine Art ,Wohlfahrts-Ausschuß' eingesetzt, ber als ,schwarzes Rabinett' die offiziellen Beschlüsse zunächst äußerlich mitvertritt, um sie nachher besto heftiger anzugreisen. In allen Vertretertörperschaften der Partei sitzen seine Vertrauten und benutzen ihre Mitwisserschaft nicht zur Stärtung, sondern zur Zerstörung der Einheit der Organisation. Die Absichten dieser Parteizerstörer kann man unter dem Belagerungszustand nicht mit dem richtigen Namen nennen und nicht aus den richtigen Ursachen erklären, ohne in den Verdacht einer Denunziation zu geraten. Das wissen die Perrschaften, und darum treiben sie hr Handwert um so ungenierter.

Dies Treiben tobt sich jest nicht mehr allein in den Spalten der Berner Tagwacht aus, deren Redakteur offen erklärte, mit amerikanischem Geld die Opposition in der deutschen Partei stärken zu wollen, das Treiben begnügt sich nicht mehr mit dunklen Broschüren und Flugblättern, die unwissende und unschuldige gute Menschen mit Polizei und Gericht in Konflikt gebracht haben —, dies alles genügt nicht mehr, um die Partei zu verwirren und ihre Organisation zu untergraben. Zeht gehen die "Mutigsten" offener vor: Birkulare, Broschüren und Aufruse werden mit Namensunterschrift an die Presse, an die Organisationsleitungen und Fraktionen versandt und finden ihren Weg auch sonst, um ihrem Ziele näher zu kommen.

Der neueste dieser namentlichen Angriffe auf die Parteieinheit ist eine Berausforderung, die sogar neben Sduard Bernstein und Karl Rautsky auch der eine Parteivorsitzende, Haase, unterzeichnet hat. Im Text, oft wörtlich, stimmt dieses Pronunziamento überein mit einem Birkular, das wenige Tage vorher an die gesamte Partei- und Gewertschaftspresse sowie an Parteiorganisationen ver560 Türmers Togebuch

sandt wurde; zugleich liegt eine neue Broschüre von 88 Seiten über den "Rlassentampf gegen den Krieg' vor, die Briefe, Prototolle und andere Vertraulickeiten an die Öffentlickeitzerrt. Alle diese Dinge haben die gleiche Quelle, alle die gleiche Absicht, die Parteigenossen gegen ihre selbstgewählten Vertreter auszuwühlen und die mit überwältigender Majorität gefaßten Beschlüsse der Vertretertörperschaften als Parteiverrat zu verleumden, um sich selbst als Retter der Partei aufzuspielen. Auch der Inhalt ist immer gleich: Reden eines Herrenhäuslers, mehrerer bürgerlicher Abgeordneter und des baprischen Königs wie des Reichstanzlers werden als Umschwung der deutschen Regierungspolitit, sein frisiert, vorgeführt, als "Annexionspolitit" ohne ernste sachliche Kritit gebrandmartt, um dann mit der Forderung zu schließen, die Politit des 4. August 1914 aufzugeben, weitere Kredite zu verweigern, die nationale Einheit gegen die Feinde Deutschlands zu sprengen."

Wär's nicht mehr zum Weinen, es war' zum Lachen: die Weltgeschichte bat fich wieder einmal frecherweise ganz und gar nicht an die alleinseligmachenden Glaubensfäte, die letten und tiefften Ertenntnisse der alleinigen Inhaber sozialdemotratischer "Wissenschaft" gekehrt, — so mag denn die Weltgeschichte ihre vertehrten Wege allein geben, - sie, die "Inhaber", geben ftolz ihre eigenen. "Aur mit Lächeln", schreibt ber sozialbemokratische Reichstagsabgeordnete Beinrich Schulz in ber sozialbemotratischen "Schwäbischen Tagwacht", "tann man jett, im zehnten Monat des Krieges, die Bebelfche Voraussage über ben wirtschaftlichen Ausammenbruch ber friegführenben Lanber, besonders Deutschlands, nachlesen. Die innere Politik ging andere Wege, als man angenommen hatte. Die Kriegführung selber bot den Fachleuten die überraschenbsten Probleme, die oft auf die überraschenbste Weise gelöft murben. Die Internationale ber sozialbemokratischen Barteien, die bis an die Schwelle des Rrieges eine unlösliche Ginbeit ichien, barft in ihrer bisberigen Form tracent auseinander. Die Menichen felber offenbarten Rräfte und Stimmungen, die man bei ihnen - je nachdem — nicht mehr oder noch nicht erwartet bätte. Wer angesichts dieser unerhörten, von niemand vorausgesehenen, gerabezu revolutionären Entwicklung ber Dinge behaupten will, er brauche dabei nichts hinzuzulernen, er habe nicht nötig. seine bisherigen Anschauungen in vielen Bunkten gründlich zu prüfen und neuzuordnen, der ist entweder ein bartnäckiger Catsachenleugner, ober sein Inneres ift von einer folden undifferengierten Einfachbeit, daß auch bie ärgften Erschütterungen der Rulturmenschbeit daran nichts zu verändern und zu verschieben vermöchten."

Sehr zeitgemäß, der Lage durchaus entsprechend hat der sozialdemokratische Abgeordnete Wilhelm Rold eine jüngst von ihm veröffentlichte Flugschrift "Die Sozialdemokratie am Scheidewege" betitelt (Rarlsruhe, Ged & Cie.). Er stellt darin fest, daß die Sozialdemokratie in ihrer Praxis "nie etwas anderes war als eine Partei, die durch demokratische und wirtschaftliche Resormen die Sozialisierung der Gesellschaft herbeizusühren suchte":

"Wenn trothem die Politik und Taktik der Sozialdemokratie in den Maschen abstrakter Prinzipien hängen geblieben und ihren eigenen Konsequenzen aus-

Türmers Togebuch 561

gewichen sind, so hauptsächlich infolge des unheimlich großen Einflusses, den die politisch weltfremden Theoretiter und Literaten in der sozialdemotratischen Partei Deutschlands dieher ausgeübt haben. Die berechtigte Klage, daß die sozialdemotratische Bewegung zwar mächtig in die Breite, nicht aber entfernt entsprechend in die Tiefe gewachsen sei, ist im wesentlichen darauf zurüczuführen, daß die Katastrophentheoretiter und ihr literarisches Gesolge — zumeist wurzellose atademische Eristenzen aus Polen, Rußland und Galizien — den lebendigen Geist, der uns aus dem wissenschaftlichen Sozialismus entgegenweht, ertötet und in wesenlose Schemen verwandelt haben, in welche man die Politik der Sozialdemotratie immer wieder hineinzupressen versuchte. Man lese nur die Artitel der Neuen Beit' — der langweiligsten, trockensten und am wenigsten attuellen politisch wissenschaftlichen Beitschrift in Deutschland —, um zu begreifen, warum das geistige und politische Leben in der deutschen Sozialdemotratie seit einer beträchtlichen Reihe von Jahren im Bustande der Erstarrung sich befindet.

Die fanatische Opposition, welche die politische Haltung der sozialdemotratischen Reichstagsfrattion gerade bei den Theoretitern und Literaten gefunden bat. beruht nicht auf Zufall. Weber in England noch in Frankreich hat die Haltung der sozialdemokratischen Barlamentsvertretung eine solche Opposition bervorgerufen wie in Deutschland, obwohl die französischen und englischen Sozialisten noch viel weiter gegangen sind wie die beutschen, indem sie in das Ministerium eintraten. Aules Guesbe, einer ber rabiatesten Rabitalen in Frantreich, fitt neben einem Vivigni, Millerand und Delcassé im Ministerium, und die gange französische Sozialbemokratie findet das durchaus in der Ordnung. Es ware bort auch gang und gar unmöglich, in der Situation, in welcher fich heute die triegführenden Nationen befinden, der parlamentarischen Vertretung der Sozialdemokratie so politisch naive Zumutungen zu machen, wie das in Deutschland von der Literatenopposition geschieht. Über alle Gründe der politischen Bernunft sich binwegsetzend, verlangt in Deutschland die "marriftische" Opposition nichts mehr und nichts weniger als eine politische Baltung, die geradezu ein Verbreden an der beutschen Nation und bamit auch an der deutschen Arbeitertlaffe ware. Die Geele diefer Opposition bilben jene wurzellos tosmopolitischen Emigranten und Literaten, die in ber beutschen Sozialbemotratie sich, dant unserer an Unerschöpflichkeit grenzenden Geduld, einen unperbaltnismäkig großen Einfluß verschaffen tonnten. Wie ware es auch sonst möglich gewesen, daß Manner wie Schippel und Calwer, die auf wichtigen politischen Gebieten eine autoritative Stellung einnebmen und welche der Sozialdemotratie und ihrer Politik die besten Dienste leisten könnten, politisch taltgestellt, daß ein jo grundehrlicher Mensch wie Bildebrand aus der sozialdemokratischen Bartei ausgeschloffen werden tonnte, mabrend Roja Luremburg, Rabed, Panetoet u. a. ungestört ibre birnperbrannten Theorien kolportieren und das große Wort führen konnten?

Wenn — wie dies in Deutschland geschieht — der sozialbemokratischen Vertretung wegen ihrer nationalen Haltung beim Ausbruch des Krieges der Borwurf des Verrats an den Prinzipien des Sozialismus von Leuten gemacht

Der Turmer XVII, 20

Digitized by Google

wird, benen offenbar jedes nationale Empfinden völlig abgeht — während die französischen Genossen die tollsten chauvinistischen Orgien mitseiern dürfen, ohne daß ihnen auch nur entsernt ähnliche Borwürfe gemacht werden —, dann muß endlich mit diesen Elementen Fraktur gesprochen werden. Auch die Geduld des sozialdemokratischen deutschen Michels hat ihre Grenzen.

Durch ihre den nationalen Interessen des deutschen Voltes und damit auch der deutschen Arbeiterklasse Rechnung tragende Politik beim Ausbruch des Arieges hat die sozialdemokratische Reichstagsfraktion für sich und für die Partei eine glänzende Position geschaffen, die für die politische Zukunft des deutschen Voltes von größter Bedeutung sein kann. Infolge der politisch sinnlosen fanatischen Betze gegen diese durch die Verhältnisse bedingte vernünftige Politik ist die Position der Sozialdemokratie leider schon merklich verschlechtert worden, und die Reaktionäre aller Schattierungen, die vor Monaten betrübt ihre Felle davonschwimmen sahen, wittern bereits wieder Morgenluft. Wenn die deutsche Sozialdemokratie nicht ihre ganze Kraft zusammenrafft und mit rücksichser Entschiedenheit sich den Weg für die konsequente Fortsetzung ihrer seit 4. August 1914 befolgten Politik freihält, dann wird das deutsche Volk, vor allem aber die deutsche Arbeiterklasse, abermals um die Hoffnung geprellt, daß endlich in Deutschland der politische Frühling seinen Einzug hält . . .

Die beutsche Arbeiterklasse hat ein Recht barauf, daß ihre politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen nach dem Kriege die nachdrücklichste Förderung erfahren. Wie anders aber soll dies möglich gemacht werden als durch eine politisch und parlamentarisch einflußreiche Sozialdemokratie, über deren Wünsche und Forderungen man nicht mehr zur Tagesordnung übergehen kann? Eine auf dem Standpunkt der prinzipiellen Negation stehende Sozialdemokratie wird diesen Einfluß nie gewinnen.

Nichts ware für die tünftige Politit der Sozialbemotratie verhängnisvoller, als der rein formellen Einheit wegen den Ronsequenzen der seit 4. August 1914 inaugurierten Politit wieder aus dem Wege zu gehen und einen unhaltbaren Rompromiß zu schließen. Mit den Elementen, welche diese Politit als einen Verrat an den politischen Grundsähen der Sozialdemotratie bezeichnen, tönnen diesenigen, welche auf dem Boden dieser Politit stehen, nicht mehr zusammenarbeiten. Die Rluft zwischen den sich gegenüberstehenden Auffassungen ist zu groß, als daß sie überbrückt werden könnte ..."

Der "Vorstand der sozialdemokratischen Partei Deutschlands", also die oberste Parteiinstanz, hat nun aus den hier offen gelegten Zuständen andere Folgerungen ziehen zu müssen geglaubt. Er hat geglaubt, die "Rluft" durch Opfer des Intellekts an die von den Kautsky, Haase, Bernstein vertretene Richtung überbrücken zu können. Er ist im "Vorwärts" unter dem 23. Juni mit einer Erklärung hervorgetreten, in der er sich zwar gegen die Angriffe und "Anschuldigungen" der Friedenmacher um jeden Preis verwahrt, aber doch nur, indem er sich von diesen "Anschuldigungen" (nämlich eine unerlaubt vaterländische Gesinnung verübt zu haben) zu "reinigen" versucht und diese "Reinigung" dadurch bekräftigt, daß er aus vollen Lungen in das Horn jener, seine Partei-

Lürmers Lagebuch 563

herrlichteit gefährbenden Friedenmacher stößt und zum Rückzug auf der ganzen Linie bläst!

Sar rührsam, tränenden Auges schildert er all seine unermüblichen Bittgänge zu den Genossen der verschiedenen feinblichen Auslande; wie er an allen Türen demütig und bescheiden antlopft und als lästiger Schnorrer immer nur Fuhrtitte in Empfang nimmt. Sanz verhärteten Herzens waren die geliebten französischen Senossen. Aber trotzdem! Trotzdem hat er mit ihnen noch "in freundschaftlicher Weise verhandelt" —! Wie das nur möglich war — nach der Hinauskomplimentierung mit der umgekehrten — "Fassade"?

"Mit schmerzlichem Bedauern" — bald kann er einen Hund jammern — "muß... konstatiert werden, daß bisher alle Versuche (ja doch, ja wir zweiseln ja gar nicht mehr!) internationaler Verständigung gescheitert sind vornehmlich an dem Verhalten der sozialistischen Partei Frankreichs, die an ihrer mit dem Baren verbündeten Regierung durch mehrere hervorragende Mitglieder beteiligt ist. Sie billigt rüchaltlos deren Politik, die darauf gerichtet ist, den Krieg bis zur Niederlage Veutschlands, "dis zur Vernichtung des deutschen Militarismus" sortzusühren, und hat sich gegen eine Busammenkunst des Internationalen Sozialistischen Bureaus ausgesprochen."

"Schon das Sichaufdrängeln gegenüber dem Auslande", bemerkt die "Tägl. Rundschau", "empfindet man als eine reichlich überflüssige Würdelosigkeit. Ganz und gar tein Verständnis mehr ist möglich dafür, daß man mit dieser Ausbringlichteit fortsuhr, nachdem die Herren Franzosen so schroff jedes Entgegenkommen abgelehnt hatten, nachdem, wie der Aufruf selbst im weiteren erzählt, "weder die sozialistischen Minister, noch auch die sozialistische Rammerfrattion, noch endlich auch der sozialdemotratische Parteivorstand auch nur ein Wort des Widerstandes" hatten, als der französische Ministerpräsident den "Rampf ohne Gnade", den "Rampf bis zum Weißbluten" gegen Deutschland zur Losung machte und im Namen der belgischen Genossen Vandervelde "für den Krieg die ans Ende" Propaganda gemacht hatte.

Nach gemeiner Logik hätte es barauf für die Leitung der deutschen sozialdemokratischen Partei nur eine Antwort gegeben: Durchhalten, jest erst recht durchhalten die ans Ende. Und angesichts des hysterischen Geschreis nach völliger Niederwerfung, völliger Vernichtung Deutschlands als dem einzig möglichen, einzig befriedigenden Ariegsziel für unsere Feinde eine Aevision des Ariegszielprogramms der deutschen Gozialdemokratie "Reine Annexion um keinen Preis", das sich wirklich angesichts dieses seindlichen Tobens nicht gut mehr aufrechterhalten ließ...

Was aber ist es, das der Parteivorstand mit sichtbarer Angst vor den Quertreibereien der Liedtnechte im Gegensatz zu aller Logit aus den Erfahrungen solgert, die er mit seinen Andiederungen bei Franzosen, Belgiern und Engländern gemacht hat? Er tut tund und zu wissen:

"Gern stellen wir fest, daß es sowohl in England wie in Frankreich sozialistische Gruppen gibt, die ebenso wie die deutsche sozialdemokratische Gesamtpartei und ihre Leitung für den Friedensgedanken wirken. Das kann uns aber nicht über

bie betrübende Catsache hinwegtäuschen, daß die große Masse der dem Internationalen Sozialistischen Bureau angeschlossenen Sozialisten Englands und Frantreichs, ihre Organisationen und Leitungen, mit ihren Regierungen den Rrieg fortführen wollen dis zur völligen Niederwerfung Deutschlands.

Ċ

ó

'n.

Ţ

Ŋ

Unverantwortliche Irreführung ber beutschen Genossen ist es, wenn in anonymen Flugblättern und Pamphleten die internationale Lage und Vorgänge in der Partei in entstellter oder völlig wahrheitswidriger Weise dargestellt werden und der Vorwurf erhoben wird, die Parteileitung tue nicht genug, um den Friedenswillen der Arbeiterklasse zur Geltung zu bringen . . .

Die Reichstagsfraktion und ber Parteivorstand ber beutschen Sozialbemotratie haben stets einmütig die Eroberungs- und Annexionspolitik bekämpft. Wir erheben erneut den schäfften Protest gegen alle Bestrebungen und Rundgebungen zugunsten der Annexion fremder Landesteile und der Vergewaltigung anderer Völker, wie sie insbesondere durch die Forderungen großer wirtschaftlicher Verbände und die Reden führender bürgerlicher Politiker der Öffentlichkeit bekannt wurden. Schon die Seltendmachung solcher Bestrebungen schiedt den vom ganzen Volke heiß ersehnten Frieden immer weiter hinaus. Das Volk will teine Annexionen, das Volk will den Frieden!

Soll ber täglich neue Opfer forbernbe Krieg nicht ins Enblose sich hinziehen, bis zur völligen Erschöpfung aller Völker bauern, so muß eine ber beteiligten Mächte bie Hand zum Frieden bieten. Deutschland, das von einer großen Abermacht angegriffen, sich aller seiner Feinde bisher siegreich erwehrt, den Aushungerungsplan zuschanden gemacht und bewiesen hat, daß es unbesiegbar ist, sollte den ersten Schritt zur Perbeiführung des Friedens tun.

Im Namen ber Menschlichteit und ber Rultur, gestützt auf bie burch bie Capferteit unserer Voltsgenossen in Waffen geschaffene günstige Rriegslage fordern wir die Regierung auf, ihre Bereitwilligkeit kundzutun, in Friedensverhandlungen einzutreten, um dem blutigen Ringen ein Ende zu machen.

Wir erwarten von unseren Parteigenossen in den anderen triegführenden Ländern, daß sie in gleichem Sinne auf ihre Regierungen einwirten.

"Höher geht's nimmer. Also weil wir bis jett Sieger in diesem blutigen Spiel um deutsches Haus und Leben sind, sollen wir freiwillig die Rolle der Besiegten übernehmen und den Bittgang um Frieden tunt Weil die französischen und englischen Sozialisten, ihre Organisationen und Leitungen darauf bestehen, den Krieg ,bis zur völligen Niederwerfung Deutschlands' zu führen, glaubt die Leitung der deutschen Sozialdemotratie mit doppelt und dreisach verstärttem Tone jede deutsche Annerion sich verbitten zu dürfen, unbetümmert darum, od der Ausbruch und Verlauf dieses Aberfalls einer Welt auf uns hier oder dort eine solche Annerion nicht etwa zu einer selbstwerständlichen Notwendigteit machte im Interesse des von dem Parteivorstand selbst so laut begehrten sicheren Friedens. Laut muß vor aller Welt gesagt werden, daß das deutsche Volt, in dessen Namen die Aufruser hier zu sprechen sich anmaßen, nichts mit diesem Dotument von Würdelosigkeit zu tun hat, daß nur

die Angst um die Erhaltung ihrer Parteihäuptlingsherrlickeit den Parteivorstand zu diesem Schritt gelinder Verzweiflung getrieben hat, durch den man hofft, auseinanderstrebende Elemente beieinanderzuhalten, statt daß man sie nach dem innewohnenden Sesetz sich scheiden läßt, wie die Natur der Dinge und die Rlugheit im Interesse der Sache unserer Arbeiterschaft es gesordert hätte. Die Regierung hat ja von sich aus die naive Zumutung, die hier an sie gestellt wird, erfreulicherweise schon abgetan . . ."

Der Parteivorstand "erwartet" von den Parteigenossen in den andern triegsührenden Ländern, daß sie "in gleichem Sinne auf ihre Regierungen einwirten". Diese "Erwartung" nimmt sich nach der von dem Parteivorstande selbst "tonstatierten Tatsache" des Gegenteils höchst sonderbar aus und wird richtig wohl nur als müde Verlegenheitswendung gewertet werden dürfen. Irgendeine Gegenleistung muß doch wenigstens "in Aussicht" gestellt werden, aber — woher nehmen und nicht stehlen?

So behilft man sich benn mit der betorativen "Erwartung". Und sie täuscht ja auch nicht, wenn man sozusagen ganz generell "erwartet" und es einem nicht darauf antommt, in welcher Weise sich diese elastische "Erwartung an sich" erfüllt. Der Vorgang vollzieht sich nun im vorliegenden Fall, wie der sozialdemokatische Hannoversche "Volkswille" bezeugt, regelmäßig auf ganz absonderliche Weise: "Auf jede derartige Friedensäußerung hat die deutsche Sozialdemokratie bisher jedesmal von ausländischen Sozialdemokraten, entgegen den Prophezeiungen Rautstys, eine klatschende Ohrfeige erhalten."

Und die Ohrfeigen sind auch diesmal prompt und klatschend verabfolgt worben. Aber nicht zu tnapp! "Unfere armen Genoffen", fo erfüllt ber fran-Abliche Genosse Gustave Bervé in ber "Guerre sociale" die preiswürdige, gar nicht ju bezahlende "Erwartung", "notigen uns ein Lächeln ab, wenn sie ihrer Regierung fagen, baf fie teine Unnerion wollen: arme Ungludliche! Sie haben einfach noch nicht begriffen, was auf bem Spiel ftebt. Denn die Frage ift nicht, ob Deutschland Belgien annettieren wird, vielmehr werden die Verbundeten, wenn sie erst die Mobilmachung und Organisation aller ihrer Rräfte vollenbet haben, die Deutschen aus Belgien, Frankreich und Polen herauswerfen und wie! Die Frage, der die deutschen Sozialdemokraten daber ins Gesicht seben muffen, ift mithin eine gang andere, nämlich die, ob Deutschland alle nicht rein beutschen Sebiete, Nordschleswig, Polen und bas frangofische Elfaß-Lotbringen behalten kann. Wenn sie das erst und das Recht der unterdrückten Nationalitäten begriffen haben, dann sind wir von der Verständigung nicht mehr so weit entfernt. Noch ist die Sozialbemotratie nicht so weit, aber sie wird nach ber ersten großen Niederlage der deutschen Armee dahin gelangen; denn sie ist bereits auf bem Wege nach Damastus."

Die vornehme französische Berrschaft erlaubt es also den "armen, unglücken" deutschen Hinterhäuslern noch gar nicht, daß diese ihr schon jest aus der Jand fressen. Erst mussen sie Jade voll haben. "Solange sich", erklärt ihnen der belgische Sozialistenführer und Staatsminister Vandervelde, "noch ein beutscher Soldat auf dem Boden des vergewaltigten Belgiens und des besetzten

30

٠Ġ

-

ĊŢ.

110

\*\*

· 6.

Ċ.

it.

Ċ

7

th:

Ιď

i,

ům,

Ė

II,

3

: (

į,

2

Ů,

٠<u>١</u>

2

Ì,

Ż

Frankreichs befindet, werden wir uns die Ohren verstopfen, wenn man uns von einer gemeinsamen Friedensaktion sprechen will." Arme "Unglückliche"! "Für euch," drückt ihnen Clemenceau in seinem "L'hommo onohaine" den Daumen kräftig ins Auge, "für euch ist fortan nur der Plat des Besiegten!"

Welchen gar nicht abzusehnben, nur mit neuen surchtbaren Blutopsern wieder aufzuwiegenden Schaden diese unverantwortlichen, geradezu aberwitzigen Fresührungen des feindlichen Auslandes über die wahre Sesinnung des deutschen Voltes, seine todernste Entschlossenheit, seinen unzerbrecklichen Siegeswillen, anrichten, das läßt sich u. a. aus einer Außerung des "Temps" mit Händen greisen. Dieses französische Regierungsblatt zieht aus den im preußischen Landtage gemimten Friedensträmpsen der Liedtnechte diese prattische Lehre: "Was man auch von dieser parlamentarischen Manisestation einer sozialistischen Minderheit, die selbst innerhalb ihrer eigenen Partei ohnmächtig ist, sagen mag, — es ist eine Tatsache, die man nicht mehr vergessen tann: die erste Stimme eines Volksvertreters während dieses Krieges, um den Frieden zu erlangen, ist im preußischen Landtage erhoben worden. Es liegt nur an uns, an der Ausdauer und Festigseit der Verbündeten, daß diese Stimme nicht vereinzelt bleibe und daß andere im außerpreußischen Deutschland sich ihr zugesellen."

Unseren Friedensercentrics wird auch das vielleicht noch nicht genügen. Warum befolgen sie nicht ben ihnen so oft schon erteilten nütlichen Rat, die sie erdrüdende Bürde ihrer Weisheit an der Front abzuladen? Vielleicht fühlen sie sich bes ihnen bort winkenben begeisterten Empfanges boch nicht so gang sicher? Und vielleicht wurde sie eine solche "Ahnung" nicht einmal täuschen. Von dorther weht ein anderer Wind als hinter den Ofen, auf denen die Parteisuppchen getocht und die Universalrezepte gebraut werden. "Sind einmal alle feindlichen Angriffe abgeschlagen," so schreibt einer "aus flandrischer Einsamkeit" an die sozialbemotratifche "Chemniger Boltsftimme", "bann follen unfere Feinde es bugen, daß fie Deutschland überfallen haben. Den Banditen einen Freibrief ausstellen, daf fie uns an die Gurgel fpringen tonnen, fooft fie wollen, ohne befürchten zu muffen, daß fie dabei etwas verlieren, wäre nicht mehr Politit, sondern felbstmörderischer Bahnfinn. Wir haben im Gegenteil ichon jest unseren Feinden zu fagen, daß ihr Spiel verloren ift, und daß jeder Cag länger, ben sie zögern, ebe sie es aufgeben, sie teuer zu stehen tommen wird. Aur burch diese feste Drohung tonnen wir die Wieberherstellung bes Friedens beschleunigen, ben wir von ber Gerechtigkeit und Friedensliebe unserer Feinde wahrhaftig vergeblich erbeten haben. Gewiß, es wäre tausendmal schöner, wenn die anderen Bolter oder wenigstens ihre Arbeiter Deutschlands Lebensrecht friedlich anerkannt hatten, wenn die für die Böherführung der Wirtschaftsweise notwendige Erweiterung der Wirtschaftsräume sich durch friedliche bemotratische Bereinbarung vollzogen batte. Aber bem Bunde wachsen teine Borner und ber Ziege teine Sowimmbaute, weil Beter ober Baul es gern so haben möchte. Wunschland und Traumland lassen wir den Kindern und ben Narren. Wir fürchten die Tatsachen nicht. Wir durchleben jett 1866 und 1870 Curmen Togebuch 567

in einem Krieg mit benen, die wirtschaftlich zu uns tommen mussen, und mit den Fremden, die sich darein mischen und es nicht dulden wollen. Wir haben diesen Rampf siegreich bestanden und damit das Ungeheuerste vollbracht, was die Kriegsgeschichte aller Zeiten und Völter tennt. Wir werden die zum Ende durchhalten."

Nein, es gibt teine Brude, die sich über die abgründige Aluft zwischen aufrechten deutschen Mannern dieses Schlages und jenen, von dem Sozialdemotraten Rolb fo treffend getennzeichneten "wurzellofen Eriftenzen" fcblagen ließe. Es gibt, wie auch die "Tägl. Rundschau" überzeugend barlegt, "teine Brude zwischen der Mosse der Gewertschafter und ihren Führern auf der einen, dem Saufen der Liebtnechtleute und ihren Liebebienern auf ber anderen Seite, teine zwischen bem bejabenden Willen der organisierten Arbeiterschaft und der Anarchie der Neinichreier pom Schlage ber Luremburg und ber Spikel ber Berner Tagwacht'. Die ihrer Verantwortlichteit sich bewußten Leute in der Sozialbemotratie fühlen febr richtig, bak die infamen Quertreibereien diefer Leute nicht nur eine Unbequemlichteit, sondern eine Gefahr für die Sache der gesamten Arbeiterschaft sind und noch mehr sein werben, wenn einst die Schranten bes Burgfriedens fallen und bas wiedererwachende Rlopffechtertum der Interessenpolitik alles das der Arbeiterschaft schlechtbin und poll wird antreiden wollen, was fie selbst aus ihrer Organisation nicht reinlich und mit rudsichtsloser Ebrlichteit zu rechter Zeit hat ausscheiben wollen ober tönnen.

Im Bentralblatt der sozialdemokratischen Gewerkschaften hieß es vor einiger Beit: "Rein Mensch weiß, od wir uns dem Ende des Krieges nähern oder mitten drin sind oder od wir noch eine Reihe von Kriegsjahren vor uns haben; nur eines wissen wir: wir müssen durch und wir kommen durch ... Dieses Selbstvertrauen stütt sich vor allem auf die Vaterlandsliebe, die alle Deutschen ohne Ausnahme vereint, und für deren Erhaltung wir bereit sind, jedwedes Opfer zu bringen. Mag der Krieg noch Monate oder Jahre dauern, er wird nur dazu dienen, das Volk zusammenzuschweißen und seine Kräfte zu ungeahntem Wachstum zu bringen. In dem jüngsten Heft der "Soz. Monatshefte" schreibt u. a. Hugo Heinemann: "Aus teines Deutschen Mund wird der Ruf "Die Waffen nieder!" tommen, bevor die Segner anerkennen, daß keiner fremden Macht der Erde die Befugnis zustehen darf, uns daran zu hindern, das zur Entwicklung zu bringen, was an Fähigkeiten an uns liegt, daß es keinem Oritten gestattet ist, uns die Ausnuhung unserer wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte zu verbieten."

Es gibt teine Brūde, tann teine geben von solcher Gesinnung zu der Besinnungslosigkeit hysterischer Verärgertheit, wie sie aus der ach so schnell verwehten "Internationale" der Luxemburg und Liebknecht treischen wollte und wie sie hier und da aus einem Radikalenblättchen kreischt: "Macht Frieden! ... Deutschland kann, ohne der Schwäche geziehen zu werden, die Parole des Friedens verkünden. An der deutschen Regierung ist es, der aushorchenden Menschheit ihre Bedingungen des Friedens mitzuteilen ... Männer und Frauen, ... werdet Sozialdemokraten, werdet Freunde, Versechter des Friedens der Völker . . . Macht Frieden!"

568 Lürmers Togebuch

Es gibt teine Brüde von hier nach dort. So möge man sich rechtzeitig besinnen, ob man die Sache der Arbeiterschaft wirklich dauernd mit der Schuld und der Torheit dieser Feinde im eigenen Jaus belasten will. Wenn man sich nicht rechtzeitig zu der naturgebotenen reinlichen Scheidung entschließen könnte, würde man das aber tun und so zur fremden noch eigene Schuld häusen. Es ist eines der interessantesten Dinge in dem sonst derzeit so stillen innerpolitischen Dasein, den schmerzlichen Kampf in der Sozialdemotratie um diese Reinlichkeitsfrage, um Krieg und Frieden in der Welt und im eigenen Jause zu beobachten."

Der sozialdemokratische Aufruf sagt: "Das Volk will keine Annexionen, das Bolt will ben Frieden!" Za, soll bas etwa beißen, fragt Richard Calwer im "Cag", bas Volt wolle ben Frieden gang obne Regelung ber gutunftigen politischen Gestaltung Europas? "Das Blut soll geflossen sein, die Opfer sollen gebracht sein. damit alles unberührt bleibe genau so, wie es por dem Rriege war? Dag wir also bie schöne Aussicht haben, daß England und Rufland im Verein mit Frankreich und Belgien bei passender Gelegenheit bie Arbeit nachholen, die ihnen diesmal nicht gelingt? Dagegen sollen wir uns etwa nicht sichern? Wir sollen uns auf die Bernunft und ben guten Willen ber Bölter verlassen? Das ware wahrhaftig nach ben Erfahrungen dieses Rrieges ein schöner Troft für das deutsche Bolt. Rein, auf diese Weise ben Frieben wollen, das beift nichts anderes, als bas beutsche Bolt der Gefahr eines zweiten Krieges in die Arme treiben. Und wenn dazu eine bemotratische Partei ben Mut hat, bann wird ihr aus bem Bolte und namentlich von ben Mannern, die drauken unsere Beimat verteidigen, eine Antwort werben, die ihr zeigt, daß sie mit ihren falschen Friedenswünschen auf dem Rolzwege ift. Das Volf will Frieden, aber es will einen bauernden Frieden, feinen Frieden, ber von unseren Feinden genau so leicht gebrochen werden könnte, wie es 1914 geschab, wo sich berausstellte, daß man seit Rabren bewußt und instematisch eine Ronftellation geschaffen bat, um Deutschlands wirtschaftliche und politische Macht zu vernichten. So rücktändig ist wahrhaftig die deutsche Arbeiterschaft heute nicht mehr, daß sie nicht den Unterschied zwischen einem Frieden, bei dem alles beim alten bleibt, und zwischen einem Frieden, der Sicherungen gegen eine Wiederholung von Aberfällen schafft, begreifen und seinen Unwert oder Wert einsehen wurde.

Das Volt will den Frieden, gewiß, aber es will den dauernden Frieden, und um zu diesem zu gelangen, muß der Sieger traft seiner militärischen und politischen Überlegenheit den gegnerischen Staaten, soweit es in seiner Rraft liegt, die Möglichteit, gegen uns einen neuen Arieg anzuspinnen und vorzubereiten, nehmen. Dazu brauchen wir teine Eroberungspolitit in früherem Sinne, aber unter Umständen eine gewisse Eingliederungs- und Unterordnungspolitit. Ich spreche ganz im allgemeinen, ohne irgendwelche positive Vorschläge machen zu wollen. Es handelt sich nur um die Frage, ob um eines höheren Zieles willen der Starte Oruck, Zwang und unter Umständen sogar Gewalt anwenden darf und muß, wenn er nicht das ganze Ziel aufs Spiel sehen will. Diese Frage ist unbedingt zu besahen, sie ist gerade im Hinblick auf die unermeßlichen Opfer zu bejahen, die der jehige Krieg erfordert.

£ürmers €agebuch 569

Das Bolt will ben Frieden. Mit diesem Sake ift leider gar nichts gesagt. hinter diesem Sake verstedt sich der, der der Wirklickeit nicht offen ins Geficht ichauen will. Ich weiß nicht, ob die Sozialdemokratie fo demokratisch ift, um sich einer Wolfsabstimmung zu unterwerfen. Wenn beute die Reichsregierung die Frage des Friedens dem deutschen Volke zur Abstimmung vorlegen würde, und zwar in der Formulierung, ob Friede um jeden Breis, komme, was tommen wolle, geschlossen werden solle, oder ein Friede, der Garantien für die Aufunft bietet und einen Schritt vorwärts bedeutet jur Organisierung der Bereinigten Staaten von Westeuropa unter Ausschluß von England und Rugland. unter eventueller Anwendung von Druck und Zwang sowie unter den als nötig sich erweisenden Gebietserweiterungen — so würde das deutsche Wolk mit erdrüdender Mehrheit sich für die zweite Formulierung aussprechen, und die Masse ber Arbeiterichaft murbe mohl auf der Seite diefer erdrudenden Mehrheit stehen. Ob sich die Sozialdemokratie als politische Organisation dadurch belehren laffen würde, das ftunde freilich dabin. Aber das möge fie fich doch überlegen, daß man mit den Ausdrücken Eroberung, Annexion und Vergewaltigung vor einer Lösung von Problemen nicht zurudschreden kann, die längst auf dem Wege der Vernunft hatten gelöft sein können, wenn nicht ftarke Rivalitäten den vernünftigen Weg verlegt hätten. Nun machen die Waffen den Weg frei: wenn es nach der Sozialdemokratie ginge, von neuem für die Unvernunft, wenn es nach einer nüchternen Realpolitik geht, für das Biel, das im Interesse von Deutschland und gang Westeuropa liegt."





## Wo leben wir eigentlich?

Man ist in ber Tat versucht, sich diese Frage zu stellen, wenn man gewisse politische — Unbesorgtheiten in beutschen Blättern und — ironischerweise — gerade in solchen Blättern liest, die nicht müde werden, aus unberusenen Federn uns "tüble Abwägung des Verstandes" und "nüchterne Realpolitit" zu predigen. Leben wir in traulichen Friedenszeiten oder, wenn schon einmal Krieg ist, in einem neutralen Staate, dessen über bie verschiedenen Möglicheiten und Aussichten einer der triegführenden Mächte in einem möglichen Konslitt mit einer noch nicht beteiligten Macht leisten tönnen?

Unter bem 4. Juli bs. Js. veröffentlicht ber "Tag" einen Auffat über "Deutschland und die Vereinigten Staaten" aus der Feder des Admirals 3. D. v. Truppel, worin uns nicht nur die Gefahren eines Zusammenstoßes mit den Vereinigten Staaten in den schwärzesten Farben geschildert, sondern auch im einzelnen alle die Mahnahmen aufgezählt und nachgewiesen werden, mit denen uns die Vereinigten Staaten auf das schwerste schädigen, ja unsere völlige Niederwerfung herbeisühren tönnten.

Es ist hier weber ber Plat noch meine Absicht, die Richtigkeit ober Unrichtigkeit dieser Aussührungen an sich zu bestreiten oder anzuerkennen. Nehmen wir aber an, sie wären richtig: ist es bann wirklich im deutschen Interesse gehandelt, einem möglichen Gegner von morgen heute schon eilsertig alle die Stellen an unserem Staats- und Volkskörper aufzubeden und nachzuweisen, an benen wir "sterblich" sind, seine Aufmertsamteit auf Blogen an diesem unserem eigenen Rorper ju lenken, die der Gegenpartei vielleicht in biefer Schärfe selbst noch gar nicht zum vollen Bewuftsein gekommen waren? Sind Behauptungen und Beweisführung aber unrichtig —: bienen sie bann nicht dazu, bem eigenen Volle unbegründete Furcht vor einem Konflitt einzuflößen und es dadurch zu einer vielleicht verhängnisvollen Nachgiebigkeit zu bestimmen, bem möglichen Gegner von morgen aber ein erhöhtes Machtgefühl, ein Aberlegenbeitsgefühl zu suggerieren, bas ihm ein Entgegentommen, zu bem er im stillen Rammerlein vielleicht schon bereit war, nunmehr als unnötig erscheinen läßt? Richtig ober unrichtig -: in jedem Falle find folche "Offenberzigkeiten" bem möglichen Gegner gegenüber ein Betenntnis ber Furcht, alfo ber Somache, bem eigenen Bolle gegenüber ein Appell an die Furcht.

- 16

1

z a

-

T.

Ţ,

1

-

Ċ,

.

Ū,

i

Bismard freilich meinte, ein Appell an die Furcht werbe "in deutschen Herzen nie ein Echo finden", aber heute scheint man nicht mehr allerorten dieser Meinung zu sein, da man die Furcht als politischen Faktor in seine Rechnung stellt. Rennzeichnete sich doch ein vielbeachteter Aufsatz in der "Neuen Gesellschaftlichen Korrespondenz" schon durch die Aberschrift: "Die Gefahr eines Konflikts mit Amerika."

Das alles wird vom Stapel gelassen, während unsere Berhandlungen mit Amerika in ber Schwebe sind, während man in ber ganzen feinblichen und "neutralen" Welt nach jeber Kundgebung von unserer

Seite, der man ein gewisses Sewicht beimessen zu dürfen glaubt, gespannt horchend
auf der Lauer liegt. Und der liede Zufall fügt
es, daß gerade die Organe, die dergleichen
"Aufrichtigkeiten" zum besten geben, als "inspiriert" von höherer Stelle gelten, und —
nicht nur in Amerika.

Man muß sich, wenn man aus biesem ibyllischen Betriebe tommt, erst die Augen reiben und sich darauf besinnen, daß wir in dem furchtbarsten Kriege leben, der je über diesen Erdentreis dahergestampft ist, und daß wir, wir selbst es sind, die sich gegen eine seindliche Welt in einem Rampse auf Tod und Leben mit dem Aufgebot aller Kräfte, mit Ausopferung alles, was uns lieb und teuer und wertvoll ist, dur Wehre sehen müssen.

Nur aufschlagen tonnte ich hier diese Kapitel. Schon ein weiteres Blättern barin verbietet sich heute. Aber nach manchen Beobachtungen und Erfahrungen, die wir sogar
noch während dieses Krieges machen mußten, erscheint das Unbegreisliche, vor das uns
schon die bloße Tatsache eines solchen Krieges stellt, nicht mehr so unbegreislich. Zebe
Schuld rächt sich, — unsere Schuld ist die
Schuld gegen uns selbst.

3. E. Frht. v. G.

# "Vaterländisch empfindende Sozialdemokratie"

Das war ein herzerfreuendes Wort von R. B. im zweiten Juniheft des Türmers! Mit seinen Folgerungen! Wenn uns eine Bundesgenossenschaft die vermehrte Aussicht verspricht, wieder zu einem schoneren, herzlicheren, würdigeren Menschentum in Deutschland zu gelangen, so ist es der tücktige, von Gerechtigkeitsgefühlen geleitete Arbeiterstand, der mit dem Augenblic des Kriegsbeginns bewies, wie troz aller Vaterlandsverelendung und aller geliebten internationalen Frembländerei so vieler seiner Führer in Wahrheit in der Schickslasstunde seine Berzen schlagen.

Noch ist Deutschland gesund, aber wenn wir die Zuversicht, daß es es bleiben wird, be-

balten sollen, so gilt es. ben Krebsschaden bieses Snobtums auszuschneiben, bas aus ber gleichen Entwicklung bei uns. wie ber englischen, emporgetommen ift. Diese immer selbe Schicht, die fich ben Anstrich ber Vornehmbeit geben möchte, für ben sie so wenig erst erzogen ist, die poller Nichtachtung ibrer Mitmenschen ist, je redlicher, natürlicher und taktvoller diese fic benehmen, beren Gelbstgefühl in fo gar teinem Verhältnis zu ihrer wirklichen Gelbstachtung steht, beren großschnauzige Lautheit und Gelbstgefälligteit ben ungebilbeten Gegenfat ju ber Bescheibenheit barftellt, wie bie wirtlich Verdienstvollen, von den großen Beerführern bis zu dem einfachen Goldaten, von ibren Taten ober Erlebnissen Austunft geben. biese neudeutsche Schicht, beren innerste Unmanierlichteit mit die meiste Schuld baran trägt, daß uns ringsum die Völker nicht mehr aussteben tonnen und uns hassen, und beren ungehemmte Einwirtung auf den heimischen allgemeinen Ton und die bourgeoisen Lebensideen so manchen besten Deutschen schon vor die Frage stellte, ob die Freude noch eine reine sei, sich an die gegenwärtige Nation mit seinem ganzen Berzen anzuschließen.

Drum verlangen wir nach bem starten Tropfen bemokratischen Ols für eine gesundende Zurucbesinnung, die Verjungung werbe. Im Schönen und Guten der Deutschbeit wollen und muffen wir wieder zu einem Volle werden. Und wir brauchen auch jene innere Freiheitlichteit dafür, die nichts anderes als die männliche Selbstachtung ist. Wie schauberhaft hat sie ber Geschäftsgeist beruntergebracht, auch jener scheinbar harmlose und besto unbeilvollere, ber bas schleichenbe Fluidum der Entmännlichung und Entsittlichung ist und sie auch beispielsweise durch so viele Familienblätter verbreitet. Da liegt neben mir ein Beft vom Mai 1915 einer in Leipzig geleiteten illuftrierten Wochenschrift, bie einen Herrn abbilbet, bessen literarische Lebensarbeit sich um Bismard brebt, ber Bismard und den Seinigen Freundlichkeiten und materielle Wohltaten verdankte, und den nun biefe Zeitschrift einen burch nichts (!) zu erschütternden Verehrer des großen Staatsmanns nennt. Welch ein Abgrund von gar

7:

1

7

::

t !

۳

: ;

ţ

j-

٦,

à

10

d

Ċ.

ú

t

Ċ,

Ţ,

à

Ú

٧

1;

Ò

nicht mehr gemerkter Rläglichkeit in biesen selbstverräterischen Worten! Raum daß Bismarcks 100. Geburtstag verklungen ist, wird schon wieder so geschrieben!

Banbe ließen sich mit solchen Belegen füllen. Wir brauchen Erneuerung, durch bas ecte, wabre Volt, in seiner Vereinigung und Wieberfindung mit den alteren Standen, soweit noch Gesinnung und Mart in ihnen lebt und sie nicht nur noch gemein geworden sind. Ob Geift und Fähigkeit ber Regierung bazu zu helfen imstande sind, das muß sich zeigen. Bisher haben diese Amtsherren vom wirtlichen Volte erst wenig gewußt, noch weniger gewußt, sich mit ihm zu finden. Gine Regierung, die meinen wurde, ben bem Arbeitertum geschuldeten Dank durch "Ronzessionen" an die Volksverführer abzustatten, die Deutschlands Wohlfahrt und Sicherheit der Eitelkeit von einigen frembbrüderlichen Auslandslataien zuliebe schmälern wollte, um biefe Blamiertesten damit noch erst zu europäischen Helben zu machen, die von der Freiheit nicht einmal ben Freiheitsschwindel unterscheibet, die die verhängnisvollen Wege des neueren Romanismus noch weiter einschlüge, als sie schon gegangen sind, die so blind ware, mit bem, was sie bem Volte Gutes bringen will, sich auf das Gebiet der Wahlrechtsdemagogie, des fortan noch heftiger zerklüftenden ständigen Bürgerfrieges binübergerren zu laffen, von der wurde die Geschichte einst zu urteilen haben, daß sie das Glud der großen Stunde in das größte Unglud verkehrte. Beute ist es die wichtige Frage, ob von den innerlichst sehr verschieden abschattierten sozialdemokratischen Führern jene für das Volk erledigt find, die so draftisch sichtbar von allen lebendigen Wirklichkeiten stets nur widerlegt werben. Nur eine bodenlose Ungeschicklichkeit oder auch Dentfaulheit tonnte dazu helfen, diefen, die nie zu belehren sind oder die der Arglist fähig sind, daß sie es nicht sein wollen, von neuem die ihnen auf einen Schlag verlorenen Impulse großer beutscher Massen zuzutreiben.

Eb. H.

Noch nicht!

Ein harter, aber heilsamer Sat aus Chamberlains "Neuen Kriegsaussätzen":
"Ich höre viel von einer "großen Zeit" reden; sie ist noch nicht da, sie kommt erst; wir sind in die Vorschule zu einer großen Zeit eingetreten; jeht werden wir die Erdärmlichteit abstreisen lernen; es muß noch ein schlechtes, widerwärtiges, gemeines, auch jeht während des Krieges seine schmuhigen Hände nach Sold ausstreckendes Deutschland durch die glühenden Eisen der Not und des Schmerzes weggeäht werden; dann mag ein wahrbaft

großer' Tag anbrechen, als Vorbote des end-

## Die klugen Letten

aultigen Sieges."

Der "Cag" berichtet, daß von ruffifcher Seite an die Letten Rurlands herangetreten worben fei, fie mochten Franttireurbanden bilben, um mit biefen gegen die in Rurland operierenden beutschen Truppen zu tämpfen. "Dieser eigentümliche Vorschlag bat bei ben Letten beareiflicherweise teinerlei Sympathie gefunden, und ihre Breffe wendet sich nunmehr ganz offen gegen biese russische Zumutung. So schreiben die in Kurland erscheinenden lettischen Blatter "Kurseme, Jaunais Wahrds' unb ,Lihdums' mit begreiflicher Entrustung gegen solche Verführungspläne: ,Wir muffen fagen,' meint eins dieser Blatter, ,bag es ben friedlichen Einwohnern übel ansteht, sich in die triegerischen Operationen hineinzumischen, schon allein beshalb, weil ein solches Beraustreten die Deutschen mit Erschießen friedlicher Ginwohner und Zerstörung ber Ortschaften beantworten würden. Mit ben beutschen Truppen hat sich die russische Armee auseinander-Wer am Rriege teilzunehmen wünscht, tann als Freiwilliger in die ruffische Armee eintreten. Aber jegliche Gebanten an einen Partisanentrieg sind zu verwerfen, ba ber Feind mit Partisanen umzugehen pflegt wie mit gewöhnlichen Verbrechern und Rurland somit bas Schickal Belgiens broben würde. Im allgemeinen bat Rurland bisber

wenig gelitten, und zwar beshalb, weil bie Bevöllerung teine Waffen hat und ben triegerischen Operationen ber Deutschen vollständig ruhig begegnete. Aber falls wir kurlandischen Letten anfangen wurben, ben Feind zu beschiefen, so murbe ber blübenbite Teil unseres Landes in eine Einobe verwandelt werden. Bir baben teinerlei Anlak, unsere Beimat einem folden Schickfalsschage auszuliefern. Das Blatt ,Lihdums' fügt bem noch hinzu: Das Vorgeben unserer Feinde ist gar nicht so foredlich, wie bie aufgeregte Phantafie und die Weibergeschichten es uns ausmalen. Man muß nicht allen möglichen törichten Gerüchten glauben, welche bie Berölterung nur aufregen. Durch Satsachen ist bewiesen, bag nur eine ruhige und würdige Haltung die beste Waffe eines friedlichen Einwohners sein tann.

Die bier wiedergegebenen lettischen Pregftimmen sind in mehrfacher Binsicht äußerst bemertenswert. Erstens durch die Tatsache, daß die lettischen Zeitungen gerade jest unter bem schweren Drude ber ruffischen Benfur fich nicht gescheut baben, den Russen einen solchen nicht mikzuverstehenden Absagebrief zu schreiben, sobann aber auch durch die offene Sprace, mit ber fie ben ruffischen Marchen von ber barbarischen Rriegführung' der Deutschen entgegentreten. Schlieflich ist auch ber Binweis auf bas Schickal Belgiens nicht unintereffant, weil aus ihm einwandfrei hervorgeht, daß auch nach lettischer Auffassung die betamten Vorgange in Belgien nur die berechtigte Folge eines unverantwortlichen Franttireurwesens gewesen sind."

Die Russen sind wirklich Gemütsmenschen! Mit echt russischer "Einfachheit" wollen sie gleich zwei Fliegen mit einer Rlappe totschlagen: die Deutschen durch die Letten und die Letten durch die Deutschen. Das könnte ihnen so passen! Die Letten sind sich auch darüber längst klar geworden, daß die Russen den dusrottungskamps gegen die Deutschen nicht etwa mit der freundlichen Absicht führen, die Letten an deren Stelle zu seten, sondern daß die Letten die "nächsten" sind. Und nicht nur das: sie sind schon jett "daran", da ihr Bolkstum schon längst kaum weniger herangenommen wird als das Deutschum. Alles, was den

Lefern gewiffer Blatter über einen unverföhnlichen "Bag" ber Letten gegen bie Deutschen von "passionierten" Nichtkennern ber baltiichen Buftande ober befliffenen Tendengschreibern aufgetischt wirb, ist blöder Schwat, über ben jeder Renner des lettischen Bolkscarafters und ber Jahrhunderte alten engen Beziehungen zwischen Letten und Deutschen nur lächeln tann. Ich will hier aus betannten Gründen die Frage, ob eine Angliederung der baltischen Provinzen an das Deutsche Reich möglich ober zu wünschen fei, völlig unerörtert lassen, aber bas eine möchte ich boch rein sachlich feststellen, daß eine angeblich zu befürchtende "Feindschaft" und Auffässigkeit ber Letten unsere lette Gorge sein konnte. Dazu sind die Letten schon viel zu kluge und prattische Rechner. Für ben, ber fie tennt, ift bie Vorstellung, daß sie "nach deutschem Blute bürften" wie der Birfc nach frifchem Waffer, von einem Schimmer erhabener Lächerlichkeit umwoben.

#### Cunard-Linie

ger Freiherr v. Hübner, ber eigentlich Bafenbredl bieß und aus der Metternichiden Ranglei zum taiferlichen Botichafter aufftieg, erzählt in seiner um 1870 gemachten Weltreise ("Ein Spaziergang um die Welt" nennt es sein etwas pretids bemühtes Standesgefühl) auch die Uberfahrt von England nach Neunork mit dem Dampfer "China" ber Cunard-Linie. Das Drauflosjagen des englischen Schiffes — damals taten es noch 15 Knoten — beunruhigt ihn merkbar viel, er spricht sich mehrfach gegen die Offiziere aus, sowohl wegen der Eisberge, wie der begegnenben vielen Schiffe, die alle die gleiche schmale Meeresstraße halten. Der Rapitan hat wenigstens in letterer Beziehung teine Sorge. "Wir sind die Stärkeren", fagt er. "Rein Segelschiff ist imstande, der "China" die Stirne zu bieten. Wird jemand diese Nacht in Grund gebohrt, so sind sicher nicht wir es."

Nach der Antunft in Neuport werden dann zwar 18 Stunden vertrödelt, ehe die Reisenden an Land gehen tönnen. Darauf tommt es eben nicht weiter an, wenn nur die Reederei

ı

Ī

į

t

Ĭ,

C

ž

:5

:

bie Schnelligteit ber Aberfahrt, den Ozeanretord herumtelegraphieren tann. — Das Verfahren bei Zusammenstößen wird dem Erzähler folgendermaßen erläutert: Gelingt es, Mannschaften des überrannten Schiffes zu retten, so erstattet der Rapitän Bericht und die Gesellschaft zahlt die Entschädigung. Wenn aber im Nebel oder Nachtbuntel das sintende Schiff mit Mann und Maus den Bliden entschwindet, so zieht der große Leviathan einsach seines Weges. Die Zusammenstöße sind häufiger, als tund wird.

Dieser Linie gehörte ja auch die "Lusitania" mit Kriegsmunition und neutralen Reisenden an Bord, für die dum Schadenersatz man sich seit an deutsches privates Eigentum in England halten möchte. Jene Hübnersche Erinnerung mag aber beitragen, gewohnte Aberlieserungen der Leute zu beleuchten, die heute die Antlage barbarischer Sesinnung von sich auf uns hinüberspielen wollen. Ed. H.

# Schickfal

Mm 28. Juni vor einem Jahre wurde bas öfterreichische Thronfolgerpaar bas Opfer eines Mordbuben, der aber nur bas elende Wertzeug febr, febr viel höherftebender Rreise und Perfonlichteiten war. - "Wäre ohne biefen Fürstenmorb", fragt bas "Berl. Tagebi.", "das beispiellose Gemețel unterblieben, in dem beute so unendlich viel Einzelglud, verheißungsvolle Kraft und still pflichttreue Lebensleistung zugrunde geben? Wer bie Frage fo ftellt, fragt damit zugleich, ob bas Schicfal ber Völter von bem tleinen gufallstreise ber Personen bestimmt worden sei, benen nach bem beute noch gultigen Spftem die Entscheidung über das Wohl und über das Webe ber Voller porbehalten bleibt. Es ift tlar, daß folche Perfonlichteiten, wenn fie bie Menge nicht gipfelhaft überragen, niemals in voller Gelbständigteit handeln, sonbern unter bem Einfluß aller möglichen Stimmungen und Strömungen stehen. Und ber laute herrschsüchtige Nationalismus, ber seit Jahren die Politik Europas von allen Vernunftwegen abbrangte, batte eine Atmosphäre bes Migtrauens und ber Bergiftung geschaffen, in der rubig überlegtes Verbandeln immer schwieriger ichien. Erokbem gebt es nicht an. nun mit einem gewissen Fatalismus zu erklaren, die europäische Staatskunst habe sich nur einem Schichalbawange untergeordnet, ber Krieg habe sozusagen in ber Luft gelegen, er wäre in zwei ober brei ober vier Rabren ,boch gekommen', und die Mordtat von Serajewo habe, mit ihrem ganzen Vor- und Nachspiel, nur bie Bebeutung eines außerlichen Anstokes gehabt. Immer tonnen sich neue Berhältnisse aus unerwarteten Ereignissen berausbilben, neue Staatsmänner und neue Ibeen tonnen auftauchen, und tein Verständiger sieht die politische Geschichte wie eine Schidsalstragobie an . . . . "

#### Gin "Berufener"

Serr E. Z., beffen "zeitgemähe" Rechtfertigung ber ameritanischen Munitionslieferungen an unsere Feinde und bes engliichen Aushungerungsplanes im "Berliner Lotal-Anzeiger" ben Lefern bes letten Turmer-Tagebuchs noch in angenehmer Erinnerung sein werden, balt es für ein Gebot \_tubl abwägenden Verstandes", seine geistige Uberlegenheit über bie "Unberufenen" — im ersten Erguß nannte er sie auch "Messerbelben" und "von ber Vernunft Unerlöfte" mit breitem Behagen leuchten zu laffen. Nachdem er seine mehr oder weniger gedulbigen Lefer mit der Enthüllung überrascht bat. daß "bie militärische Oberleitung sämtlicher triegerischer Magnahmen Deutschlands in ben Banben bes oberften Kriegsberrn liegt", und weiterhin den Raifer feines, des Berrn E. Z., fortgesetten "Vertrauens" versichert hat (was zu erfahren Seiner Majestät gewiß große Freude bereiten wird), fühlt er sich in dieser strategischen Stellung gebedt genug zu einem lebhaften Artilleriefeuer gegen ben "Feind":

"Der Rat Unberufener und meist nicht genügend Qualifizierter, die sich selbstverständlich am breitesten spreizen, ist daher überflüssig. Auch bei privaten, nicht öffentlichen Besprechungen und bei etwalger Vorbereitung öffentlicher Aufruse sollte berücksichtigt werden, daß Manner, die in ihren Spezial-

E

1

ŗ

1

č

berufen gang Bervorragenbes, vielleicht niemals mehr Erreichbares geleistet haben, nicht naturnotwendig auch hervorragende Polititer ober Staatsmanner fein muffen. Gewif tann es unter ihnen solche geben. Es tonnen aber immer nur die wenigen an Arbeitstraft und angeborenem Calent Aberlegenen fein, bie sich jum minbesten mabrent eines Dezenniums mit diesen Dingen und ihren bistoriiden Grundlagen beschäftigt haben. Das Milieu des Vertehrs von Kindesbeinen an macht hierbei natürlich viel aus. Wem Begabung nicht mangelt, beffen Stimme finbet immer Gebor. Dag im übrigen jeber heute seine Meinung bat ober haben will, ist natürlich. Aur die Berantwortlichen follen fich ihrer Verantwortung bewußt sein, so wie es die amtlichen Stellen auch find.

Aber die Politik ist eine schwer zu übenbe Runft, die nur in ernfter, jahrelanger Arbeit und Abung ju hoher Stufe reift. Wir haben außerdem die bindende Zusicherung, bak bie öffentliche Besprechung ber Rriegsziele rechtzeitig freigegeben werbe. Darauf wollen wir nicht verzichten. Sie wird ben Berufenen, die nicht beamtet sind, und den heimlichen Calenten vollauf Gelegenheit geben, sich zum Augen bes Baterlandes zu entfalten. Wer sich vorzeitig bervormagt, ungetrübt von jeder Erfabrung und Renntnis, seine Ansichten zum besten gibt, bat bie meiften Chancen unnötiger Blamage. Manche, bei benen jum Teil fogar Spezialkenntnis vorausgesetzt werben durfte, haben sich schon heute von der Berantwortlichteit und Last befreit, jemals politisch noch ernst genommen zu werben. Diesem traurigen Schicfal sollten alle Manner zu entgeben suchen, die auf ihren, hier nicht einschlägigen Gebieten Glanzenbes geleiftet haben ..."

Nur tiefe Selbstertenntnis tann Herrn E. Z. diese Zeilen eingegeben haben. Schade, daß sie ihm nicht schon vor der Niederschrift seiner "Zeitgenössischen Betrachtungen" aufgegangen ist. Er hätte sich weniger "breit gespreizt" und weniger "Chancen unnötiger Blamage" gehabt. Aber vielleicht bedeutet es boch eine gewisse Erleichterung für ihn, daß er

sich "von der Verantwortlichkeit und Last befreit" bat, "jemals politisch noch ernst genommen zu werben". Berr E. Z. follte fich aber auch nicht aleich einem übertriebenen Bellimismus bingeben. Mit Ausbauer und Fleiß gelingt es ibm vielleicht nach seiner Unleitung, wie man sich bie Runft ber Politik aneignet, nämlich "nur in ernster, jahrelanger Arbeit und Abung", diese Kunst noch in sich "reifen" zu lassen und seinem "beimlichen Talent" "Gelegenheit zu geben, sich zum Nugen des Vaterlandes zu entfalten", wobei wir es babingestellt sein lassen mussen, ob er \_auf seinem, bier nicht einschlägigen Sebiet Glanzendes geleistet" bat. Also jebenfalls: fleißig "arbeiten" und "üben" und nicht "vorzeitig hervorwagen"!

# An den Pranger

Die scharfen, aber durchaus zutreffenden Urteile über bas schmachvolle Berhalten von einigen Rurverwaltungen, Babedirektionen und Babegästen gegen unsere verwundeten Krieger, die in Babern und Rurorten Beilung und Erholung suchen, wie sie im 18. Beft des Türmers unter der Aberschrift "An ben Pranger" veröffentlicht wurben, baben sicherlich lauten Wiberball gefunden bei allen Vaterlanbsfreunden. Wer aber glaubt, daß durch diese Geißelung ein für allemal mit der schmachvollen Erscheinung aufgeraumt sei, ber irrt sich. Es gibt immer noch Kurverwaltungen und Kurgäste, beren Verhalten ben verwundeten Goldaten gegenüber so schmachvoll ist, daß es verdient, ausbrudlich an ben Pranger gestellt zu werben.

Ein verwundeter Krieger, geschmüdt mit dem Eisernen Kreuz, sitt still und bescheiden im Kurpart in Harzburg. Und nur einmal in der Woche, am Sonntag, ist es den Verwundeten gestattet, den Kurpart zu besuchen. Da muß der Brave hören, wie eine Dame, die den Kurpart besucht, saut sagt: "Nein, überall Verwundete; man weiß nicht, wo man sich hinsehen soll." Was tut unser schlagfertiger Vatersandsverteidiger? Er verläßt seinen Platz und sagt: "Bitte, meine Dame, setzen Sie sich!" — Ob sich die Dame nun wohl ge-

schämt haben mag? Und was hat wohl ber Solbat empfunden? Darf man sich wundern, daß das Gefühl in ihm aufstieg: "Für das Baterland haben wir im Felde getämpft und geblutet, nun wir mit zerschossenen Gliedern heimtehren, hat die Beimat nicht einmal Plats für uns!" — Wir stimmen aus vollem Perzen Abolf En zu, der über ehr- und pflichtvergessene Undantbare also urteilt:

"Daß jeber boch der Treuen denket! Und wenn ein Bube sie vergißt, Ja sie mißachtet, ja sie tränket, Am besten wär's, er würd' ertränket Im Meere, wo's am tiefsten ist."

**33. A.** 

## Die Kerntruppe

Die "Cägliche Rundschau" schreibt: "Kurzlich gaben wir eine Augerung des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Bernftein wieder, in der er als Aufgabe seiner Partei bezeichnete, den "weitblidenden Elementen in der Regierung' gegenüber den "Annettionspolitikern" den Rücken zu ftarten. Derfelbe Bernftein trat unmittelbar darauf mit Raase und Rautsky als Unterzeichner des Aufrufs auf, mit dem fie unseren tämpfenden Beeren in ben Ruden fielen. Beute liegt eine neue Augerung por, mit ber sich die Sozialdemokratie als künftige Regierungspartei empfiehlt. Der Reichstagsabgeordnete Dr. Südetum ichreibt namlich in ber "Frantischen Tagespost", Die Gozialdemotratie sei die Rerntruppe, auf die fic der Reichstangler von Bethmann Bollweg in der Abwehr von Angriffen ber Unnettionspolititer ftugen tonne. Wir glauben nicht, bag Berr Dr. Gudetum bem Berrn Reichstanzler bamit einen besonberen Gefallen getan bat."

# Nicht unterschätzen!

b find die "Times", nicht itgendein buntles Winkelblättchen, die unter dem 19. Juni folgende Sate wollustig von sich geben:

"Gestern nahm einer unserer braven Gol-

baten einen Deutschen gefangen und stieß ihm bas Bajonett durch den Leib mit den Worten: "Das ist für die Lusitania." Dann, nach einer turzen Pause, durchbohrte er ihn dum zweitenmal: "Und das ist für mich selbst." — Da ist teine Liebe mehr geblieben zwischen uns und dem Feind. — Nicht lange vorher tam ein Deutscher auf uns zu mit dem Ausruf: "Ih din ein Christ." Die Antwort war: "Bist du wirtlich ein Christ? Gut, dann hast du jetzt die Beförderung zum Engel." Eine Rugel beendete das Leben eines deutschen."

Wir wären nun versucht zu sagen, mit diesem settig schnalzenden Wiedertäuen der eigenen Gemeinheit habe die Vertommenheit ihren Tiespunkt erreicht. Aber — nach den Ersahrungen dieses Krieges — unsern Gegner unterschäften —? — Wir werden uns hüten!

## Für unsere Franzosenfreunde

In einer ausländischen Zeitung, dem "Svenska Dagdladet", hielt sich Herr Prof. Simmel, einst in Berlin, jett in Strafburg tätig, vor turzem zu folgender Außerung berechtigt: "Was die Stimmung in Deutschland anbetrifft, so muß erwähnt werden, daß das tragische Schickal der genialen französischen Nation tief bedauert wird."

Von wem - bas auszubruden, bat Berr Simmel vermieben. Aber die unperfonliche Fassung des Sates soll offentundig den Eindrud erweden, als fei Berr Simmel ber Dolmetsch der Gefühle des deutschen Voltes. Herrn Simmels wissenschaftliche Verdienste in allen Ehren, aber dagegen muß benn boch kräftig Verwahrung eingelegt werden, daß Herr Simmel seine Katheberweisheit als einen Ausfluß der Gefühle des deutschen Volles binstellt. Die Sentimentalität den Franzosen gegenüber, die sich in den ersten Kriegswochen bei uns geltend machte, ist außer bei einigen Professoren völlig verschwunden. Wir sind von unserem falschen Mitleid grundlich gebeilt, feitbem wir wiffen, bag uns bie Franzosen glübender hassen denn je.

Der hier schon einmal genannte Dr. Hans Belius (übrigens ein aus naheliegenden Grün-

ben angenommener Name), ber vor turzem vierzehn Tage intognito in Frankreich verweilte, verfichert im "Berl. L.-A." ben Franjosenfreunden der Gefühlbrichtung des Herrn Prof. Simmel, ein solcher Aufenthalt wurde sie belehren, "wie unwürdig es ist, mit Sympathien zu antworten, wenn man, wie dort, ausschließlich mit den wüstesten Schmäbungen und Beschimpfungen überhäuft wirb." Man macht sich bei uns noch lange keine genügende Vorstellung von der fanatischen Reftigkeit des Deutschenhasses, der sich selbst die besonnensten und intelligentesten Franjosen nicht entziehen können. "Wenn man die Vortrage berühmter Gelehrter, wie Boutrout ober Berrier, über Deutschland bort, so sollte man meinen, daß der deutsche Nationalharalter ber Inbegriff aller Rleinlichkeit, Gemeinheit, Niedertracht, Brutalität und Bosheit fei, und bag bas beutsche Bolt nie irgenb etwas Gutes hervorgebracht habe. Selbst unsere Wissenschaft wird als ein "Bluff" bezeichnet, und auch unsere Philosophie, unsere Dichtung und unsere Musik will man nicht mehr gelten laffen. Selbst Leute, die Deutschland tennen und Kritit zu üben gewöhnt sind, glauben fast ohne Einschräntung die ungeheuerlicen Berleumbungen, die ihnen täglich von der Presse aufgetischt werden. Daß Raub, Planderung und Grausamteiten scheuklichster Art in der deutschen Armee nicht nur an der Tagesordnung sind, sondern daß sie systematisch mit Wissen und Willen der Offiziere und ber leitenden Stellen betrieben werben, ist ein Glaubensartitel auch ber gebilbetsten Franzosen ...

Aber nicht nur die Presse hat sich in den Dienst der Verleumdung gestellt. Die Gemeinheit der Französischen Kriegspostkarten ist ja bekannt. Aber mit ihnen wetteisert auch eine sogenannte "Kunst". Vor mir liegt ein Album mit 14 Zeichnungen von E. Tap, das unter dem Namen "Die deutschen Grausamteiten in Frankreich und Belgien" zum Preise von zwei Frank eine weite Verbreitung gesunden hat. Den Bildern ist der Text der Zeitungsnotizen beigefügt, die sie illustrieren sollen. Ich greise einige heraus: "Ein deutscher Ofsizier, der in einem belgischen Jause gever Tarmer XVII, 20

gessen und getrunten hat, haut zum Dant seiner greisen Sastgeberin beim Fortgehen ben Arm mit dem Säbel ab. Ein englischer Offizier, der von deutschen Truppen getreuzigt und verbrannt worden ist. Deutsche Truppen, die hinter einem Wall von französischen Priestern, Frauen, Greisen und Kindern in den Rampf ziehen. Ein verwundeter französischer Jusar wird von deutschen Oragonern stundenlang im Galopp geschleift und dann füsiliert ... Uhnliche Dinge hat man in der französischen Brovinz auch im Kino zu sehen betommen ...

Dic auf diese Weise verursachte Vergistung des Voltes zeigt sich am deutlichsten darin, daß die Franzosen fest entschlossen sind, sich für diese Grausamkeiten, an die sie glauben, wie an das Evangelium, systematisch zu rächen, wenn, was ihnen ja ebenfalls nicht zweiselhaft erscheint, es ihnen gelingt, nach Veutschland vorzudringen."

So nimmt sich im Bilbe eines Augenzeugen die "geniale" französische Nation aus, für die auch deutsche Herzen noch in Mitleid zerfließen!

#### Der Dank

or turzem hat Herr Audyard Ripling, bessen Ruhm wir Deutschen laut in alle Welt hinaustrompeteten, in Southport eine Rede für die allgemeine Wehrpslicht gehalten, in der er nach englischen Blättern sagt, die Bevölterung der Erde zerfalle in Deutsche und — Menschen! — Frau Eleonora Duse, die in Berlin vergötterte, die uns ihr Ansehen, und allein ihr Vermögen verdankt, hat zusammen mit Damen der römischen Aristokratie einen Aufruf unterschrieben, den der "Corriere della Sera" am 21. Juni veröffentlichte, und in dem erklärt wird, daß Italien einen Krieg für die Verteidigung des Rechts und der Zivilisation führe.

So werden wir, bemerkt die "Deutsche Tagesztg.", für unsern Allerweltsdusel gezüchtigt — ins Gesicht schlagen uns die Kreaturen, die wir machten!

Haben wir aber diesen — Dank nicht doch ein wenig verdient?

Digitized by Google

#### Rubel wider Vernunft

Of Abter erzählt im "Marz", wie er türzlich in Belgien die beiden Söhne des damaligen bulgarischen Ministerpräsidenten Stambulow tennen lernte und in welcher Weise sie sich über die Stimmung in den neutralen Baltanstaaten äußerten. Auf die Frage: "Und Rumanien?" — erwiderte der ältere der Brüder:

"Anfangs war die Stimmung in Rumanien febr gegen Ofterreich. 3ch glaube, batten die Ruffen ein paar große, entscheibende Schlachten gewonnen ober die Rarpathen burchbrochen, waren die Rumanen losmarschiert. 3d borte aber auch gleich ju Beginn des Rrieges, daß die rumanische Regierung von Ofterreich weitgebende Bugeftanbniffe forberte. Wahrscheinlich wollte Rumanien die Butowing friedlich erringen, um sich bann Beffarabien im Rrieg gegen Rugland zu bolen. Österreich soll abgelehnt haben. Was Wahres baran ist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es anders getommen auf den Schlachtfelbern, als die meisten Rumanen es erhofften. Die Siege ber Deutschen und Ofterreicher und nicht zulett die Ruftungen Bulgariens baben Rumanien jur Ginsicht gezwungen."

"Man hatte boch annehmen follen, daß reine Vernunftgrunde ben Rumanen ben Weg zeigen, ben es aus eigenem Lebensinteresse gehen muß."

"Die Vernunft wurde durch den Rubel gefährdet. Wieviele rumänische Zeitungen und hervorragende einflußreiche Politiker stehen und standen in russischem Sold! Bei uns (in Bulgarien) gibt es ja leider auch Männer und Zeitungen, die sich durch den Rubel regieren lassen, aber die sind wirklich bedeutungslos."...

# "Gott mit uns"

Rurglich las ich es tabeln, daß so manche Außerungen Gott im Weltkriege für Deutschland in Beschlag nehmen. Es ward auch auf einen bekannten Hofprediger Bezug genommen, ber das Wort vom deutschen Gott zurüdgewiesen.

Alles, was Gebante, Ertenntnis, Philosophie, Theologie, Dogma, Vergeistigung ist, tann nur in einem bochften Wefen, in Gott. gipfeln. Das laienhaft Religiöse aber ist subjettiv, sein Reim ist, daß der einzelne Mensch "feines" Gottes bedarf, ihn hat, ihn wahrnimmt und empfindet; das ift, abseits vom Dogma, Gottes wahre Allgegenwärtigkeit. Das Gebet quillt aus der persönlichen Tiefe der Seele, während die Gewißheit, daß Gott fich genau und gerecht um jeden von allen seinen Menschen tummert, eine bochte, boch geistige Objettivierung ift. Beibes gebort zusammen, wie Wurzel und Krone bes Baumes. die aus dem gleichen Reim entstanden. Auch Jesus im beftigften, elftatisch naiven Augenblick schrie laut: Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich "verlaffen"?

Dies Empfinden des Gottbesitzes nun erweitert sich von der Zuversicht des Einen auf die mit ihm Schickalsverbundenen. Deshalb spricht die Familie von ihrem treuen Gott, der sie nicht verlasse, der ihr immer beigestanden; deshalb in der höchsten Not oder Begeisterung spricht die subjettive Gemeinsamteit des Volksempfindens von ihrem Gott. Die Menschen der Befreiungstriege waren gewiß so gebildet und gefühlsernst, wie die heutigen, und sprachen vom deutschen Gott. Viel älter schon hieß es: Gott verläßt keinen Deutschen.

Wer etwas Geschichte tennt, ber weiß, wie nach ber Aufklärungszeit und bem tühlen Rlassizismus ber einfache treue Glaube wiedergebracht wurde durch bas Vertrauen auf den Gott ber Väter, ben Gott, ber sein beutsches Bolk errette. Die Lieber und die Hoffnung brachten die Religion zurud, die Laien mit ben Arndtiden und Schenkendorfichen Berzen, und fromm hieß damals deutsch, und beutsch war fromm. "Vater, bich preisen wir! Bater, wir danken dir, Daß wir zur Freiheit erwachten! Wie auch die Bolle brauft, Gott, beine starte Faust Stürzt das Gebäude der Lüge!" . Go erlebten sie alle bie große Wandlung, die in dem deutschen Gebet des so gottesfern gewesenen jungen Rorner liegt.

ï

.

Die Wurzel wird immer ben Baum, wenn man ihn abhieb, zu erneuern trachten, aber die Erhaltung der Krone ist dem Gärtner unmöglich, wenn er die Art an die Wurzel legt. \* Ed. K.

## Wozu der "Burgfrieden" herhalten muß

Anter dem Stichwort "Burgfrieden" schreibt das "Berliner Tageblatt":

"In den Arztlichen Mitteilungen", herausgegeben vom Leipziger "Berband ber Arzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen" und geleitet vom Generalsetretär Ruhns, Arzt in Leipzig, sinden wir -- in der Nummer vom 18. Juni — einen Artitel, der "Erlebnisse schiffsarztes nach Kriegsausbruch" betitelt ist. In diesem Artitel heißt es:

In London hatte ich nur wenige Stunben Zeit, um meine Geschäfte zu erledigen; ich trug eine Hapag-Uniform, darüber einen grauen Gummimantel, Marinemute (Abzeichen abgenommen) und sab so beutsch wie irgend möglich aus. Rein Mensch bat mir etwas getan ober mich nur mertwürdig angesehen. Auf der ameritanischen Botschaft war ich auch und sprach auch mit dem Botspafter persönlich. Zackon hatte ich früher schon kennen gelernt. Am Abend bes 9. April fuhr ich nach Tilburn Docks und hatte eine etelbafte Rörperpisitation burch deutsch-englische Zuden zu bestehen, bie ich mir aber energisch vom Leibe bielt.

Der Artitel ift ,Dr. L. Pr.-Fr.' unterzeichnet; ber Berfasser hat, wie gewöhnlich Personen dieser Art, nicht den Mut, sich zu nennen. Ist die deutsche Arzteschaft damit einverstanden, daß in dem offiziellen Organ des Leipziger Berbandes eine solche Sprache geduldet wird und eine solche Gesinnung an den Tag gelegt werden darf?"

Wir muffen ber "Deutschen Tageszeitung" burchaus recht geben, wenn fie biefe Leiftung als "ein mehr als ftartes Stud" bezeichnet und bann weiter feststellt:

"Daß ein Mensch von Reinlichteitsgefühl eine Körpervisitation ,etelhaft' findet, auch wenn sie durch deutsch-englische Juden vorgenommen wird, zeigt doch wohl eine

Sprace und eine Gesinnung, bie jeder andere Menich von Reinlichteitsgefühl nur durchaus versteben und teilen kann. Offenbar richtet sich der Angriff des "Berliner Tageblatts' auch wohl nur dagegen, daß der betreffende Arat die Tatsache, daß deutschenglische Juden' ihn visitierten, überhaupt zu erwähnen gewagt hat. Dazu muß aber doch gesagt werden: An dieser Catsache zu zweifeln, liegt schwerlich ein Grund por: auch das "Berliner Tageblatt" wagt ja nicht, einen solchen Aweifel zu äukern. Die Tatsache, daß eine Reihe teilweise recht bekannter und angesehener Juben, beren Wiege in Deutschland stand, in dieser Kriegszeit sich als besonders deutschfeindliche "Engländer" zeigen, ist boch wohl allgemein anerkannt; zu unserer Genugtuung baben gerabe auch beutsche Beitungen, die seit je besonderes Wohlwollen für das Audentum bekundet baben — wenn wir nicht sehr irren, waren die "Frankfurter Beitung' und die "Boffifche Beitung' barunter —, das Verhalten dieser ehemals deutichen jubifden Renegaten icarf gegeißelt. Wenn man aber von jubischer Seite einem beutschen Arzt verbieten will, eine folche anerkannte und bekannte Satface auch nur zu ermahnen, zumal, wenn er sie am eigenen Leibe zu spüren betam, bann möchten wir boch por solchen Denunziationen im Intereffe bes Burgfriebens und gerade auch im Intereffe unserer jubischen Mitburger auf bas bringenbste und entschiedenste warnen! Sie könnten nur zu leicht das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erzeugen."

# Harben und d'Annunzio

m "Leipziger Tageblatt" liest man:
"Maximilian Harben, ber Herausgeber ber "Butunft', ist zum Nationalhelben ber Ztaliener geworden, die Blätter der ganzen Apenninenhalbinsel überschütten ihn mit ihren Lorbeeren, und bald wird man ihm, wie Ehren-Galandra, die Bürgerkrone der ewigen Roma antragen. Und wie billig hat er sich biesen unsterblichen Ruhm erworden! Er ist einfach seinem alten Trick treu geblieben, um

fich und fein Blattchen intereffant zu machen, indem er das Gegenteil von dem schreibt und frisch und frei behauptet, was ganz Deutschland und die ganze Welt glaubt und sagt. Und da alle Welt von Italiens Verrat und Treubruch widerhallt, nimmt Maximilian Rarben die Sohne der Abruzzen in Schutz und findet teinen Cabel an ihnen. Aber er macht ein gutes Geschäft babei, sein Name prangt mit bem Sabriele d'Annungios in fingerbiden Buchstaben in ben italienischen Zeitungen, bie ihm allen Ernstes bestätigen, daß er ber größte Polititer Deutschlands und der berufenste Interpret bes beutschen Gebankens sei, ja er muß sich sogar gefallen laffen, als ber erbittertste Feind des Kaisers und Bethmann Hollwegs der staunenden Welt vorgeführt zu werben, ber vielleicht balb schon ber erste Prafibent ber beutschen Republit sein werbe. Diese ,Ehrung' hat der Feuilletonpolititer der Butunft reichlich verdient, ber nicht bas geringfte banach fragt, ob er ber Sache bes Vaterlandes unendlichen Schaben zufügt, wenn nur sein Name wieber einmal in aller Munbe tommt ..."

# Mangelhafte Unterstützung

In einem Rudblid auf die Tätigteit Dernburgs in Amerita weift der Berichterstatter der "Frantf. 8tg." aus Neuport "wieder einmal auf die mangelhafte Unterstühung bin, die den hiesigen Vortämpfern des Deutschtums von Deutschland aus zuteil wird":

"Seit den ersten Kriegsmonaten haben sich diese Verhältnisse ja schon etwas gebessert, aber es bleibt immer noch viel zu tun übrig. Die Funkentelegramme haben viel zu wenig Material über die russischen Verwüstungen in Ostpreußen enthalten, wie auch über andere Schandtaten der Feinde. Wenn durch Abwersen einer Bombe in England ein Zivilist umkommt, erhalten wir hier eine halbe Spalte aus London, und als bei den Bombardements der englischen Küstenstädte Frauen und Kinder getötet wurden, kamen tagelang Berichte darüber. Aber wenn z. B. die Franzosen aus der Luft Freiburg bombardieren und

zahlreiche Schullinder toten, boren wir erft davon, wenn die Post eintrifft. Man mag in Deutschland auf dem Standpunkt steben, daß tein Grund vorliege, biese Dinge anders zu behandeln als andere Kriegsvorgänge, aber wenn, wie seit Anfang des Krieges, die Alliierten aus den angeblichen deutschen Grausamteiten fo viel Wefens machen, hatte Deutschland ein Gegengewicht schaffen und selbst genau berichten follen, was die Gegner auf diesem Gebiete leisteten. Es ist wahr, die biefige Preffe ift febr einseitig, aber fie brudt alle Berliner Depeschen. Wenn fie auch nicht mit den bekannten großen Aberschriften versehen werben, tommen sie boch ins Blatt, und dem aufmerksamen Zeitungsleser, beren es boch immerhin eine ganze Menge gibt, entgeben sie nicht. Ich weiß wohl, daß die Funtentelegrapheneinrichtungen start belastet sind, aber man hätte manches Gleichgültige aus den Depeschen fortlassen können, um statt dessen die feindlichen "atrocities" ins rechte Licht zu stellen. Dr. Dernburgs Aufgabe batte burch eine richtige Publizität von Deutschland aus bebeutenb erleichtert werben tonnen."

## Salvarsan im Felde

or turzem brachten wir an dieser Stelle eine Außerung des Oberstadsarztes Dr. Gennerich über Mißerfolge mit Salvarsan. Diesem ehemals begeisterten Salvarsanahänger gesellt sich jeht ein zweiter zu, der zwei infolge Salvarsanbehandlung erfolgte Todesfälle einräumt. Prof. W. Scholz-Königsberg berichtet in der "Deutschen Med. Wochenschrift":

"Bei der Behandlung der Spphilis der Truppen rate ich, nach zwei traurigen Erfahrungen, die ich nach der Anwendung des Neofalvarsan gemacht habe, mit Salvarsan besonders vorsichtig zu sein. Leute, die aus dem Felde kommen, scheinen mir nach meinen Beobachtungen entschieden empfindlicher gegen die Salvarsanbehandlung zu sein, als das sonst der Fall ist. In beiden Fällen handelt es sich um Leute mit scheindar ganz gesunden Organen. Bei beiden war die Behandlung nicht in der bei uns sonst üblichen Art in Form

von drei Einsprihungen kleiner Dosen an zwei auseinanderfolgenden Tagen durchgeführt worden, sondern die Kranken hatten nach der am häusigsten angewandten Methode in Pausen von fünf dis acht Tagen Insektionen von 0,3 dzw. 0,4 erhalten, und zwei Tage nach der dritten Insektion war dann ganz unvermittelt der bekannte Symptomkomplex der Encephalitis haemorrhagica (d. h. akute Arsenvergiftung des Gehirns) ausgetreten ..."

Nachdem sich zwei hervorragende Mediziner, Anhänger des Salvarsans, über ihre Erfahrungen im Felde so außerordentlich absprechend geäußert haben, wäre es wohl an der Zeit zu erwägen, ob ein Verbot der Anwendung des Salvarsans im Beere nicht angezeigt ist.

## An die oberste Heeresleitung

as Meyersche Konversationslexiton des Bibliographischen Anstituts und einige andere deutschenkende Verleger haben das Verdienst, daß man allmählich auch in Deutschland, wie es die Franzosen, Engländer usw. immer taten, die gar so fremden Namen in unseren heimischen Schriftzeichen schreidt. Das hat zweierlei Vorteil: sie werden, und wir befreien uns weiter von einem Stüd der deutschen Demutseligkeit vor allem Fremden.

Die amtlichen beutschen Ariegsnachrichten balten es zumeist noch anders. Abgesehen davon, daß sie so viele gut vlamische Orte in Belgien in freiwilliger französischer Surechtmachung auftischen, stürzen sie die Gesantbeit der deutschen Leser in Ratlosigkeit, wie die Namen vom nordpolnischen und galizischen Ariegsschauplat auszusprechen seien, und erzielen mit ihrer schönen "Avrrettheit" im allgemeinen, daß alles mit den mühevollsten Zungenverrentungen doch nur gerade die unmöglichsten Lesungen herausbringt.

All biese in Millionen von Einzelfällen sich wiederholenden Unrichtigteiten, Unsicherheiten und Argersichteiten wären mit minimaler Bemühung beseitigt, wenn der Redat-

tor jener Tagesberichte die Namen gleich in die deutsche Aussprache umsehen würde. Man wird sie dann schon noch auf den Rarten wiedersinden, auch wenn die Herren Geographen noch so in ihren sz, f, rz und ähnlichen Sublimitäten schwelgen. Die Vertreibung der Aussen von der Südseite der Rarpathen war auch noch in der Beziehung ein Slück, daß man nicht länger die madjarische Schreibung, die wieder anders als die polnische ist, auch noch mit dieser durcheinanderkriegte.

Wenn Deutsche vor dreißig oder zwanzig Jahren aus Ostasien heimtehrten, so erzählten sie von dem dort üblichen Kowtow. Denn damals war es noch höhere Bildung oder Einbildung, man müsse das Chinesische und Japanische, um es ins Deutsche zu bringen, englisch schreiben. Zeht sagen wir wenigstens Kotau. Aber sollten wir uns nicht den Kotau selber allmählich noch etwas entschlossener abgewöhnen?

## Besang auf der Straße

Die Berliner Blatter verbreiten bie nachitebenbe erfreuliche Nachricht: Auf stebende erfreuliche Nachricht: "Auf Veranlassung bes Stadtschulrats Dr. Fischer werben von nun an von Beit zu Beit an schönen Abenden, besonders bann, wenn bie Bevölkerung durch Kriegsnachrichten lebhafter mit paterlandischen Gebanten beschäftigt ift, von größeren Gesangschören ber Berliner Gemeinbeschulen einige Vaterlandslieder und andere passende Volkslieder zum Vortrag gebracht werden. Es wird weiterbin angestrebt werben, aus solchen Beranstaltungen eine ständige Sitte in der Friedenszelt zu entwideln. Für solche Darbietungen sollen nicht öffentliche Plate, sonbern gunftig gelegene Schulhofe und frühe Albendstunden gewählt werben. Für die Gesangsaufführungen werben sich die Gesangschöre mehrerer Schulen zusammentun. Die Schulinspettoren und Rettoren sind bereits ersucht worden, bie notwendigen Magnahmen für diese Veranstaltungen zu treffen."

Es ist für mich, ber ich seit vielen Jahren (vergl. "Musitpolitit" Seite 104 f., wo auch biese "Schülerkonzerte" schon geforbert sinb)

auf folde Chortonzerte auf Blagen und Strafen ber Stadt hingebrangt habe, eine freudige Genugtuung, jett von einer Seite, auf die ich zunächst nicht zu hoffen gewagt hatte, diefen Gedanten ber Erfüllung naber gebracht zu seben. Nur ber Erfüllung naber, nicht gang erfüllt. Einmal, weil für Rinder nur die späteren Nachmittag-, nicht die Abendstunden in Betracht tommen. Erst in diesen Abenbstunden aber sind jene großen Massen ber Stäbter frei, bie ben Tag in bumpfigen Arbeitsräumen verbringen muffen und für eine folde fünftlerische Erquidung am Feierabend besonders bedürftig und empfänglich find. Go wollen wir benn hoffen, bag fich diesmal das Sprichwort umtehrt und, wie bie Jungen zwitschern, die Alten singen werben, indem die Chorvereinigungen das von den Schulen gegebene Beispiel nachabmen.

Aber auch für die Kinderveranstaltungen mochte ich bavor warnen, fie auf Schulhofe zu verlegen. Jede Stadt, auch Berlin, hat noch ftillere Plage, wo bie Veranstaltenben den Verkehr nicht hemmen, ihre Vorträge auch nicht burch ben Großstabtlarm gestört werden. Auf biese Plate gehört die Beranstaltung, wenn man sie nicht sogar, wenigstens zum Teil, mit Spaziergängen durch die Strafen verbinden tann. Man tonnte ba zum Beispiel gerabe bei den Kindern Marschlieber abwechseln laffen mit anberen Weifen, bie an einer ruhigeren Stelle im Stillesteben gesungen werben. Die geschlossenen Schulhofraume sind nicht geeignet, einmal, weil ber Besucher zu sehr nach der Veranstaltung suchen muß, während er ihr begegnen soll. Dann aber auch, weil für bie Rinder felbit so sehr bas Gefühl bes Ronzertgebens gewedt wird, bas ich für erzieherisch verkehrt balte.

Hoffentlich findet dieses gute Beispiel Berlins draußen im Lande bald ebenso eifrige Nachahmung, wie es so oft bei den wenig erfreulichen Erscheinungen unseres Kunstlebens der Fall gewesen ist. R. St.

# Die Reklamekunste einer Königl. Preußischen Kammersängerin

Miß Geraldine Farrar gehörte einige Jahre zu den Lieblingen jenes Berliner Publitums, für bas Tauenkienstrake und Rurfürstendamm ben Sobepuntt ber Welt bedeuten. Die Königliche Oper, an der fie mit ihrer schmerzhaften Behandlung ber deutschen Sprache im Mittelpunkt der zahlreichen Ausländertolonie ftand, icatte biefe Rraft so boch ein, daß sie die nach Dollarita Lüsterne durch die Verleihung des Titels einer Röniglich Breukischen Rammersangerin fester an sich zu fesseln suchte. Natürlich bewirtte biefe für Retlamezwede febr bienliche Auszeichnung auch in diesem Falle das Gegenteil. Miß Farrar wurde ein "teurer Gast" unserer Oper und gab außerdem im Konzertsaal jeweils ben Berlinern Gelegenheit zu einem jener hyfterifchen Begeifterungsanfalle, bie als Berliner Ausloseform orientalischer Bergudtheiten mit einer gewissen Regelmäßigteit wiebertebren.

Unter ben vielen Wohltaten, die ber Krieg unserm Berliner Musitleben gebracht hat, steht das Ausbleiben Miß Farrars und ähnlicher Rometensterne mit obenan. Aber die holbe Diva weiß sich dafür furchtbar zu rächen. Sie erzählt den Amerikanern ihre Berliner Erinnerungen. Der Bostoner "Sunday Herald" bringt auf einer ganzen Seite seines Riesensormates dieses Interview, das die "Allgem. Musitztg." für die deutsche Musitwelt aufgegriffen hat, und das wir hier auszugsweise wiedergeben, weil es in dieser Beit der Einkehr ganz gut tut, auch nach dieser Richtung seinen früheren Berkehr nachzuprüfen.

Miß Farrar ist natürlich eine prima-prima Sängerin, aber allerprimissima ist ihre Tugend. Und keine von allen Teufeln versolgte Beilige hat so um ihre Tugend kämpsen müssen, wie diese überirdisch schöne Amerikanerin. Ohne ihre Mutter wagte sie sich niemals hinter die Bühne. Den andern Mitgliedern, die alle viel älter waren (hu!), war das nicht recht, und schließlich wurde der Mutter der Ausenthalt hinter der Bühne verboten. "Der eine Spielseiter war so unerdittlich, daß ich Raiser

Wilhelm brieflich ersuchte, den früheren Zustand wieder zu erlauben. Ich schried, wenn
das nicht ermöglicht würde, müßte ich darauf
bestehen, von meinem Kontrakt entbunden zu
werden, da jemandem in meinem Alter nicht
zugemutet werden könnte, allein hinter die
Szene zu gehen. Daraushin besahl der Kaiser
sofort, daß es meiner Mutter wieder gestattet
würde, mich bei allen Vorstellungen zu begleiten."

Und weiter plaudert die zartfühlende Diva: .... Um nächsten Abend war der Kronpring in der Kaiserloge und spendete mir verschiebentlich extravaganten Beifall. Er machte lein Geheimnis baraus, daß er mir seine Rarte mit einem Glückwunsch sandte. 3ch hatte bas Theater icon verlassen, barum fdidte er mir einen Boten in ber toniglichen Equipage nach meiner Wohnung. Andere Mitglieder des Hofes hatten mich an dem Nachmittag besucht, und so entstand bas Gerücht, des Brinzen Wagen bielte dauernd vor meiner Tur. Ferner hatten einige amerikanische junge Mabden meiner Betanntschaft sich zugeflüstert, daß einer von ben Ringen des Kronprinzen in meinen Zimmern gefunden worden ware. Alle möglichen Geschichten folgten nun - natürlich eine so absurb wie die andere." "Es war taum der Mühe wert, dem allem zu widersprechen, aber mir lag nichts an einer solchen Retlame, bas ließ ich auch beutlich fühlen."

Hm! Die Erinnerung an die Aberwindung solcher sündiger Gelegenheiten muß boch besonders süß sein, daß Miß Farrar noch nach zehn Jahren daraus — aber nein doch, sie will ja keine Reklame.

Im übrigen wissen wir gar nicht, wie sehr wir Miß Farrar Dant schuldig sind. Nur an ihrer Standhaftigkeit hat es gelegen, daß nicht das ganze beutsche Offiziertorps einer heillosen Verwirrung verfiel. In diesen Verliner Jahren, erzählt von unserer bescheibenen Kammersängerin ihr Ausfrager, tapitulierte die deutsche Armee bedingungslos vor Miß Farrar, well es einsach teine Rettung gab.

Ein zynisch veranlagter Beobachter meinte damals, der Raiser erziehe sich wohl eine Armee von lyrischen Dichtern. Und im Gespräch über dasselbe Thema antwortete vor turzem gelegentlich der Uraufführung von Giordanos "Madame sans Gêne" ein betannter Börsianer, dessen Sympathien jeht auf seiten der Alliierten sind, auf die Frage, wie ihm Fräulein Farrar in dre Titelrolle gesallen habe: Well, ich bin der deutschen Armee beigetreten." Also: die deutsche Armee tapitulierte. Innerhalb zweier Jahre erhielt nämlich Fräulein Farrar Helratsanträge von

|                    |   |   | Summa |  |  |    | 48 |
|--------------------|---|---|-------|--|--|----|----|
| Leutnants .        | • | • |       |  |  | •_ | 17 |
| <b>Bauptleuten</b> |   |   |       |  |  |    | 23 |
| Majoren            |   |   |       |  |  |    | 8  |

Man stelle sich erst die Endsumme vor, wenn bas noch zehn Jahre so weiter gegangen wäre!

Ob nicht der Vierbund sich noch Miß Farrar angliebert? Das wäre boch noch ein Geschäft. Freilich, die Mutter, die gestrenge Mutter!! Aber Miß Farrar läßt vielleicht mit sich reden. Denn — man höre noch folgenbe Stelle: .... Am folgenden Tage war ich eingeladen, mit der Röniglichen Familie zu speifen, und wurde dem Kronprinzen porgestellt. Der Pring verließ meine Seite nicht für einen Augenblid, solange ich im Schlosse weilte, trot ber Zeichen (signals!), die ihm die Raiferin gab, die anderen Gafte nicht gang zu vernachlässigen. 3ch hatte gegen seine Aufmerksamteiten gar nichts einzuwenden, fühlte auch dort (im Schlosse!!) die Gegenwart meiner Mutter nicht vonnöten, da der Kronprinz nur wie ein großer Junge war. Er errötete und stammelte und war sichtbar verlegen in Gegenwart eines Sterns vom Opernhimmel."

Da geht einem boch auch ber Galgenhumor aus beim Gebanten, daß ein solches Frauenzimmer, das noch Retlame damit macht, daß es sich ohne "Elefanten" nirgendwo sicher fühlt, einmal Gast in unserm Raiserhause gewesen ist. — Im übrigen wird der deutsche Michel doch auch nach dem Kriege noch gewaltig viel ausräumen müssen. R. St.



# Briefe

Pfarrer &., P. A. D. Spre Ausführungen, die für ben Einsenber ber unter W. E., Oed. (Gal.) im 2. Mai-beft bier wiedergegebenen Zuidrift (im Anfaluf Prof. Dieble Auflan über die "Ronfirmatien", 1. Apriloft) gerichtet sind, möchten wir an diefer Stelle wiedergeben, da weitere Kreise unserer Leser daran Interesse nehmen bürften:

Schr geehrter Berr!

Es wird por allem barauf antommen, ob bie Folge-rungen, die Sie an die beiben Glieber bes Pilemmas anfoliegen, fic mit wirtlich zwingenber Rotwenbigteit ergeben.

1. 3st bas über jene außerorbentlichen Geistes-wirtungen Berichtete Wahrholt, bann — so folgeen Sie — "hatte bie christiche Rirche einen ganz ge-waltigen Schritt ruckwarts getan". Sie ertennen also in ber Tattade, bag unfere Tage nicht gang biefelben Erichelnungen feben, wie fie in ber ersten driftlichen Zeit infolge bes Gelsteswirtens zutage getreten finb, einen Rudichritt.

Was tönnen wir tun? Ziel? Es sollte heute bas gleiche möglich sein, was bamals. Und ber Weg zu blesem Ziel? Zch bleibe Ihnen die Antwort schuldig

und frage: wer gibt fie? Wie ift es benn aber mit biefer obigen Folgerung, wenn einer fagt: es ift im Willen Gottes gelegen, bag wir por bicfem veranberten Catbeftanb fteben? Wollten

wir vor diesem veränderten Tatbestand stehen? Wollten Sie antworten: niemals! Es liegt an der Würdigkeit dam Minwürdigkeit der Menschen? Dann dedenten Sie wohl, was sur einen Pessimmenus Sie damit unserer Zeit gegenüder vertreten würden! Einen Pessimismus, den ich sir nicht gerechtzerigt dalten kann.
Nicht wahr, bei dieser zweiten Betrachtungsweise, die ich angedeutet dade, würden wir dann besser nicht von einem "gewaltigen Scheitt rückvatte" reden.
Ich dangedeutet niem "Tatsächliche" und "volrtliche Mertragungen" religiösen Fühlens und Ledenn sinder übertragungen" religiösen Fühlens und Ledenn sinder übertragungen" religiösen Fühlens und Ledenn sinder übertragungen" religiösen Fühlens und Ledenn stelle sowohl, wie in langsam doch stettg welterwirtender. Auch unsere Tage haben viele "Apostes" Gottes in allerlei Stand und Weruf, von denen weltgehenbile Wirtungen ausgehen, in ganz gleichen Jeieles wie ehebem.
Lediglich daraus, daß die Auherungen inneren Ergriffenselns und die Segenswirtungen auf Mitmenschen damals diswellen in einer Gefalt aufgetreten sind, die

sich beute nicht mehr zeigt, den Schutz ziehen zu wollen, bag wir weit zurückgekommen sind, geht doch nicht an, so lange wir die Hauptsache, nämlich Geistesbesis und Geistesmacht, in simmenfälligster Form sich immer noch offenbaren feben.

2. 3ft bas, mas bie Bibel über jene befonberen Seiftesgaben berichtet, Frrtum (ober gar Schlimmeres), "bann tann ble Sibel nicht eine Stunde länger ale Rorm gelten".

Selbst wenn bewiesen werben tonnte, bag es mit ber Casiadolichelt des Gerichteten nicht richtig steht, vermöchte ich Ihre Konsequenz nicht zu ziehen ober an-zuertennen. Und ich glaube, Sie selbst würden sie im Ernistalle preisgeben, wenn anders Ihren je Worte

vernistate preisgeven, wenn anvere Ihne je Lovice ber heiligen Schrift zu Erschonissen geworden sind, so das Sie ihre ewige innere Wahrheit geschaut baben. Vor allem wird das, was scharssichtig macht für tiesste Werte, reine Kräste, höchste ziele, das Leid, in alse Zeiten Menschon nicht allein Gott, sondern auch ber Beiligen Schrift guführen. Wer in Tagen inneren

und duheren Leibens, nahe vor dem Tor des Codes, dort, wo so viele "drennende Fragen" zu ihrer Ruhe eingeden, in Christus die deselligende Offendarung Gottes gefunden und erledt hat, der hat eine Stellung zur Heiligen Schrift, die ihn über Besorgnisse, od bieselbe im einen oder anderen Falle noch als Norm für Glauben und Lehre gelten kann, hinausbeht. Das einzige, was auch auf eine solche Stellung seine Schatten werfen wirden, wäre dies, wenn dargetan werden ihnnte, daß die Varfellung der Heiligen Schrift von Wort, Wesen und Wert Zesu Errist jeglichen von Wort, Wesen und Wert Zesu Errist jeglichen Treue entdehrte. Dadurch würde unser persönlichen Treue entdehrte. Dadurch würde unser persönlichen Treue entdehrte. Dadurch würde unser persönliches Verhältnis zu ihm aufgesoft.

Ant ist jene bistorische Treue — ich denke an das, was grundwesentlich ist — vollkommen gewiß. Wenn aber gezeigt würde, dag wir hierin uns im Jertum betunden daden — freue sich keiner zu früh i Es wird nicht geschehen; sondern Er wird sich auch ferner Rennicht beden, inder er wird sich auch ferner Rennicht geschen; sondern Er wird sich auch ferner Rennicht beden. und augeren Leibens, nabe vor bem Cor bes Cobes,

Wie Sie, fehr geehtter Herr, aus meinen Seilen entnommen haben werben, lag mir baran, Sie um eine Nachprüfung ber scheinbar zwingenben Logit Ihrer Folgerungen zu bitten. Das erschien mir als bas Not-

menbigite.

Dielleicht erhalten Sie von anberer Seite eine Ergänzung zu meinen Ausführungen. Wenn nicht, so bin ich gerne zu weiterem bereit.
Wien. Ja, die Wiener sind herzige Leute! Und wir wollen's nicht unter den Elich fallen lassen, with welcher rührenben Liebe sie unsere Felbgrauen umgeben und betreuen. "Wie ein Signal", liest man in einer Ariegs-plauberei bes "Wiener Frembenblattes", "wirtt bas Auftauchen einer "Deutschen" auf ber Wiener Straße noch immer. Ein beller tonenber Fanfarenruf begleitet noch immer. Ein heller tönenber Fanfarenruf begleitet gleicham ben graugrün uniformierten beutichen Solaten überalihin. Man bilbet noch immer Spalier, dann lich nicht fatt sehen an biesen freundlich blidenben gutmütigen Alesen, bie da in ihren bequemen, forgfältig gearbeiteten Liteweien mit ber sladge wer der bem grau überzogenen Helm das Wiener Pflaster zu erlernen trachten. Eine warme Liebe bricht durch ben Anschen ber Neugleebe. Sanz Wien wünsch, es möchte bieser Deutsche eine Sasse nicht wissen. Oder Feuer für sein Pfelschen brauchen. Daß man ihm ben Weg weisen ober Jündbölzigen anbeten tönnte. Zebe Frage an ben ansalssen Einwohner — sie ist selten, benn ber Deutsche ist sofoto vientiert — wird mit berartiger Sössichselt, ia mit sola gedorener Wornebmbet im Auf-Deutsche ist sofort orientiert — wird mit derartiger Hössichtet, ja mit solch gedorener Vornehmheit im Aufteren geisellt, das man so recht mit Ingrimm der niederträchtigen englisch-französischen Gemeinheiten gedenkt, die dies Mainer intorretter Haltung zu verdächtigen wagten. Wit können es uns getrost eingestehen. Wit demen es uns getrost eingestehen. Wit demen die stenhaften Bundesdrüder und wir entdeden sie gleichzeitig als prächtige Menschen. In dem dechaden der dechaden sie best hatt der Soldaten ist der stete Ernst unvertenndar. Die Gesichter durchwegs schaffpepräck, voll inneren gestissen Ledens. Auch die Retonvolezenten, Verwundeten bewahren soldatisch Baltung. Unser Anzendamann in Unisorm bleidt gemätlich, geschmeldig, lussig, der Deutsche erschelnt sast immer gravitätlich, ernst. Zeder einzelne von ihnen ist wie ein wohldemahrter, wohlbeseissigen dem Feind!"



Digitized by Google

就是由我们的,他也就是我一定好的结婚的事情,我的现象,就是一种最级数数数据的指数数数据的有关的多数分类的现在分词的现在分词是这种最近的形式,这一



Beilage jum Türmer



XVII. Jahrg.

Erftes Augustheft 1915

Reft 21

## Ein Rücklick

## Von Generalleutnant z. D. Baron von Ardenne

in volles Jahr ist vorübergerauscht seit dem Beginn des Weltkrieges. Wer die Ereignisse, die es in seinem Schose darg, mit allen Fasern seines Perzens mit durchlebt hat, wird das Gefühl haben, als läge eine zehnjährige Kriegsperiode hinter ihm. Dieses Jahr darg so viel lodernde Begeisterung, so viel Siegesfreude, so viel Trauer um den Verlust der Liebsten auf der Welt, so viel grimmigen Born, so viel Werte der Barmherzigteit, so viel Peldenmut und Seldstausopferung in sich, daß teine Beitepoche der Vergangenheit mit ihm verglichen werden tann. Der Seschehnisse und Taten waren so viele, daß sie im Sedächtnis traumartig verschwimmen. Zeht wo der Kriegsbeginn sich jährt, ist es daher wohl am Platze, ihn sich wieder zu vergegenwärtigen, die Farben wieder aufzufrischen, die anfangen zu verblassen.

Das beutsche Volk hat die ausgesprochene Eigenschaft, daß es große politische Gesahren nicht erkennt, sich in eine gewisse gläubige Sicherheit wiegt, aus der es dann die großen Schässemmente wie mit einem Donnerschlag ausweden. So war es im Jahre 1870. Niemand dachte an Arieg. Erst die Presse machte ihre Leserwelt wenige Tage vor Eintritt der Ratastrophe auf ihr Nahen mit den Artikeln ausmerksam: "Wozu der Lärm, was steht dem Herrn zu Diensten?" und mit einem andern, noch zündenderen: "Arieg in Sicht". So war es auch in den Julitagen

Der Turmer XVII, 21

Digitized by Google

586 Arbenne: Ein Rüchlid

des Blutiabres 1914. Wohl batte die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers zu Sergiewo einen Aufschrei bes Entsekens ausgelöst: bak aber bie Folgen bieses Ereignisses anschwellen würden wie das Abgleiten eines Steines pom Alpengipfel zur zerschmetternben Lawine — bas baben wohl nur sehr wenige geahnt. Das Bewußtsein, größte Ereignisse gewärtigen zu müssen, gewann bas beutsche Volk erst burch die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien am 28. Juli. Abr Wortlaut machte zum ersten Male Clar, wie sehr die Regierung bieses Landes seit Zahren an den Fundamenten der Donaumonarchie gewühlt hatte: daß der Mord in Serajewo erst die Krönung der geheimen zerstörenden Arbeit gewesen sei. Zubem wurde klar, daß Serbien nur als der Sturmbod gegen das Haus Babsburg zu betrachten sei, daß biesen aber die russische Kriegspartei gebandbabt habe. Zeht erkannte man erst in Deutschland die nahe Gefahr — auf das ganze Volt sentte sich herab das bleierne Vorgefühl des tommenden ungeheuren Gewitters. Das Rriegsmanifest bes greisen Raisers Franz Joseph wirtte wie ein greller Blit in der schwarzen Wolkenwand des politischen Horizonts. Aber in seiner schlichten, ehrenfesten Sprache machte es auch in Deutschland ben tiefsten Eindrud. Bum ersten Male quoll aus bem beutschen Berzen ein Gefühl sympathischer Rührung. Die Schlufworte: "In dieser ernsten Stunde bin 3ch Mir der ganzen Tragweite Meines Entschlusses und Meiner Berantwortung vor dem Allmächtigen wohl bewuft. Ich habe alles geprüft und erwogen. Mit rubigem Gewissen betrete Ach ben Weg, ben bie Bflicht Mir weist" - biese Schlukworte zeitigten in gang Deutschland ben festen Entschluk, ber wie ein elettrischer Funte burch alle Gauen flog: "Unsern Freunden und Bundesbrüdern muffen wir belfen." Diese Kilfe zeigte sich um so notwendiger, als es bald klar wurde, daß binter Serbien ganz Rußland stände — das am 30. Juli durch die Modilmachung seiner gesamten Land- und Seestreitkräfte seine Absichten ruchaltlos enthüllte. Ein Ultimatum Deutschlands mit der Aufforderung, binnen 12 Stunden die Kriegsvorbereitungen einzustellen, blieb unbeantwortet. Darauf ordnete ber beutsche Raiser ben Rriegszustand an. b. i. eine porbereitende Stufe ber Mobilmachung. Diese selbst folgte am 1. August. Der nüchterne Wortlaut besagte: "Ich bestimme biermit: Das beutsche Heer und die kaiserliche Marine sind nach Makgabe des Mobilmachungsplanes für das beutsche Heer und die taiserliche Marine triegsbereit aufaustellen. Der 2. August 1914 wird als erster Mobilmachungstag festgesett. gez. Wilhelm I. R."

Mobil! Zauberwort bei der Aufstellung eines Millionenheeres. Die Nation gleicht einem aufgestörten Ameisenhaufen. Das ganze Volk strömt zu den Fahnen. Die Truppenverbände schwellen an; neue in taum geahnter Anzahl werden er richtet — Reserve, Landwehr, Ersaksormationen, Landsturm. Millionen müssen bewaffnet, ausgerüstet, in Reih und Glied gestellt, 600000 Augmentationspferde müssen getauft, gesattelt, geschirrt werden — das ganze Spinnennet der Eisenbahnen wimmelt in dieser ersten Periode schon von sog. Augmentationstransporten, die die eingezogenen Mannschaften und Pferde zu den Sammelstellen bringen. Es ist wie eine Völkerwanderung. Sie verlief in Deutschland in so mustergültiger Ordnung, daß sie unserer straffen Organisation, die unsere Feinde so sehr uns

Anderune: Ein Rückblick 587

neiben, das alänzendste Korostop ausstellte. Nicht weniger als zwei Millionen Rriegsfreiwilliger melbeten sich, die Ersaktruppenteile waren gar nicht mehr imfande, diese Massen zu fassen, ebensowenig die Rasernen. Es war, als ob das ganze Volt ein Taumel der Ariegsbegeisterung erfakt batte — man fühlte den belebenben Rauch des Wiedererwachens der deutschen Volksseele — die Vaterlandsfreunde sogen ibn mit durstigen Rügen ein. Aber nicht blok in den Rreisen der Waffentragenden, au benen die ältesten Aabraange der triegstücktigen Männerwelt aablten, berrichte biefe echte Begeisterung, die einen wohltuenden Einschlag in frommes, religiöses Empfinden batte, sondern in der Frauen- und Rinderwelt lobte bieselbe beilige Flamme auf, wie ein Feuerzeichen, bas die ganze Nation um sich sammelte und sie burchalubte. Rinberscharen burchzogen die Straken ber Städte. Kabnen mit beutschen Karben in den Sandchen und mit beller Stimme die berrlichen vaterländischen Lieder singend. Wo Abteilungen von Reservisten sich zeigten mit Eichen- und Tannenzweigen an ben Hüten, als ginge es zu einem Hochzeitsfest, da begrükte sie die Menge mit brausendem Hurra — Abschiedsworte und Scherzworte treuxten sich. Sieghaft aber brach burch bas ganze Getummel ber Heeresaufstellung bas Gefühl sich Babn — und es stand auf allen Gesichtern geforieben —: "Wir wollen und wir werben siegen; lieb Vaterland, magft ruhig fein." Es waren berrliche, unvergekliche Tage. Manch einer, ber vorbem bem beutschen Volke miktraut batte, atmete jekt tief auf und saate freudig: "Welches bluckgefühl, ein Deutscher zu sein!" Das Vertrauen in den Sieg unserer Waffen steigerte sich schon in dieser Beit, wo ber Aufmarsch ber Armeen an ben Grenzen noch gar nicht begonnen batte, zu poller Siegesgewikheit, als ber glückliche Ausgang einer Reibe von Scharmükeln in Oft und West bekannt wurde. Man rik sich um die latonischen Rriegsberichte — fremde Menschen rebeten sich barüber an. ber Unterschied ber Stände ichien geschwunden, aber auch bas innerpolitische Gegant. Das Wort des Raisers wurde mit tiefer Genugtuung wiederholt: "Ich kenne kine Barteien mehr! Ich tenne nur noch Deutsche." Alle diese Empfindungen erhielten ihre volle Weibe durch die bistorisch unvergängliche Kriegesitzung des Deutschen Reichstages am 4. August. Die Thronrede sprach in lapidaren Saken zu einem andachtspollen Rause.

Der Deutsche Reichstag rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen. Er bewilligte einstimmig und debattelos Kriegstredite in Höhe von 5 Milliarden Mark — ein in der Geschichte der Parlamente unerhörter Vorgang. Der Reichstanzler entwickelte dann die Vorgeschichte des Krieges. Er wies nach, daß lange vor dem Kriege Belgien mit England, Frankreich und Rußland diesen geplant und vordereitet hatten.

England erklärte auf diese Reichstagssitzung hin den Krieg. Deutschland antwortete mit dem Einmarsch in Belgien und der Erstürmung der Festung Lüttich am 6. August mit dem Einsatz von nur 6 immobilen Infanterie-Brigaden und schwerer Artillerie. Dieser Handstreich ist von späteren Ersolgen überdoten worden, aber dieser Anfangsersolg hat auf das deutsche Bolt den tiessten und freudigsten Eindruck gemacht. Die dei diesem Sturm an entscheidender Stelle tätig gewesenen Generale Emmich und Ludendorff wurden deutsche Nationalhelden.

588 Arbenne: Ein Rudblid

Sie waren auch die ersten Inhaber des am 5. August neu gestifteten Eisernen Kreuzes.

Als neuester Feind in dem Kranz unserer Feinde schloß sich Japan an. Aur Raubsucht erklärte sein Vorgehen. Es hat uns unsere blühende Kolonie Kiautschau gestohlen. Die tiefe Entrustung, die Deutschland über diesen Saluntenstreich empfand, hatte ihr Äquivalent nur in bem Bebauern, ben bedrängten Brübern nicht helfen zu können. Diese verteidigten sich heldenmütig bis zur letzten Batrone. Ihr Rommandeur hat seine telegraphisch abgegebene Erklärung: "Einstehe für Pflichterfüllung bis aufs äußerste" bis zum bittern Ende gehalten. Die Zahl unserer Feinde wuchs weiter, so daß, als unsere Truppen mit der Eisenbahn an die Grenze geschafft wurden, der Goldatenhumor vielfach an die Wagen geschrieben hatte: "Hier können noch Ariegserklärungen abgegeben werben." Dieser Eisenbahntransport war aber eine wunderbare Leiftung unseres Generalstabes, vor allem ber Gisenbahnabteilung. Wer während einer vollen Woche die ununterbrochene Folge von end. losen Militärzügen, die sich mit kurzesten Zeitintervallen drängten, gesehen hat wer die vollendete Ruhe und Ordnung, die vollkommene Organisation, die Sicherheit der Berpflegung, die Rampenausrüftung, das Signalwesen, die Eräntvorrichtung, das Speisen der Lokomotiven und ihre Ablösung, den Ersak des Begleitpersonals beobachten burfte, ben übertam gewistlich bas Gefühl tiefster Hochachtung por der Friedensarbeit, die jest ihre reichliche Frucht trug. Von den vielen Tausenden von Militärzügen hatte keiner einen Unfall, ja nicht einmal eine nennenswerte Verspätung zu verzeichnen. Es ging eben alles wie am Schnurden. Die Fahrt burch bas beutsche Baterland werben unfre Felbgrauen wohl auch nie vergessen. Wenn sie auch in engen, mit schmalen Sitbanken ausgestatteten Güterwagen beförbert wurden, meist 40 Mann in einem berfelben, so war doch ibre ganze Fabrt einer Triumphstrake vergleichbar. Denn überall brängte sich bas Volk auf ben Bahnhöfen zusammen und wußte sich nicht genug zu tun, um die zutunftigen Helben zu erquiden und zu ehren. Diese fühlten, daß sie von der Seele eines ganzen großen Volkes getragen wurden. Ein solches Bewußtsein ist eines von den großen Amponderabilien, die im Annern der Menschen eine wunderbare Kraft und eine Selbstverleugnung entwickeln, die dann in ernster Stunde zur Selbstaufopferung wird. Wir können unsern Braven nicht auf die einzelnen Gefectsfelder folgen, denn diese zählen nicht nach Hunderten, sondern nach Tausenben. Die tattischen Busammenstoke, die einen schlachtartigen Charatter annahmen, find zahlreicher als die, die die Napoleonische 20jährige Kriegsperiode zeitigte. Diese schlichte Betrachtung kann baber die folgenden Kriegsläufte nur in ganz großem Rahmen andeuten, der Leserwelt der Zeitungen überlassend, ihn aus der Erinnerung oder aus Feldpostbriefen mit spannenden Einzelheiten auszufüllen.

Der August des Jahres 1914 war ein echter und rechter Siegesmonat. Wie ein reißender Strom ergossen sich sieden deutsche Armeen durch Belgien, Luxemburg, Lothringen und das Elsaß gegen die feindliche Front. Die starten belgischen Festungen Namur, Antwerpen und die französischen Maubeuge, Longwy, Montmedy und die gewaltigen Sperrforts trachten hinter der Linie der vorwärtsstuttenden Armeen zusammen. Diese reihten in der zweiten Hälfte des Monats

Arbenne: Ein Ruchlid 589

einen Sieg an ben andern, und zwar immer gegen starte feindliche Keere pon 6 bis 10 Armeetorps. Den Beginn machte auf bem nördlichen Flügel die Armee Alud mit einem Doppelsieg über bas englische Kilfstorps bei Maubeuge und St. Quentin, bann folgten die groken Erfolge ber Kronprinzen von Banern, bes Deutschen Reiches und von Württemberg, der Armeen von Sausen, Bulow und Beeringen. Die Sieger brudten so gewaltig nach, daß ihr rechter Flügel bis in bie Nähe von Baris gelangte, ihre Ravallerie bis Tropes streifte. Die Belagerung ber Hauptstadt des feindlichen Landes schien bevorzustehen. Da tam ein Rudichlag. Die nördlichen Armeen stieken auf die Rauptkrafte der Franzosen, die bis babin zurudgebalten worben waren. Die gange beutsche Linie wurde baburch veranlaft, eine Halbrechtsrückwärtsschwentung porzunehmen, erst die Marne- und bann die Aisnelinie zu räumen, dann aber festen Fuß zu fassen und die gewonnenen festen Stellungen in eiserner Faust bis zum beutigen Tage zu halten. Die beutsche Linie begann am Armeltanal bei Nieuport etwa, ging bann — Ppern und ben Merkanal por ber Front — bis in die Gegend von Arras, schwenkte bann füböstlich ab und verlief nördlich Soissons die Aisne entlang bis in die Champagne nördlich Reims, von da zum Argonner Wald und diesen durchquerend und Verbun auf brei Seiten einschliekend über die Woepre-Hochfläche burch ben Briefterwald nordwestlich Bont-à-Mousson und von da endlich über St. Dié in die Vogesen, dem Gebirgstamm folgend bis in die Sudspike bei Thann und das Münstertal. im Eliak sich über Altkirch und Mülhausen an die Schweizer Grenze anschliekend. Auf dieser 650 Kilometer langen Front wütet nun seit 10 Monaten ein erbitterter Stellungs- oder vielmehr Festungstrieg. Um jeden Schrittbreit Land wird mit allen Mitteln ber mobernen Technit gerungen. Der Minentrieg und bie Randgranaten sind wieder aufgelebt, über und unter der Erde wird getämpft, mit Bajonett, Rolben und Messer. Eine Geschütz- und Munitionsmenge ohne gleichen wird von beiden Gegnern eingesett — ein wahrer Eisenregen ergieft sich über die Schützengraben, die als durftiger Schut in bas Erdreich eingegraben sind, nach dem Gegner bin burch Drahtgeflechte aller Art, Wolfsgruben, spanische Reiter u. bal. umgeben, burch tiefe Berbindungsgange mit dem hinterlande verbunden. Man bedenke, was es beißen will, einen solchen Rampf 10 Monate lang burchzuhalten. Dabei wurde biefer Grabentampf unterbrochen durch Hunderte ernster Gefechte und Schlachten, mit Truppenzahlen und von einer Dauer, Die bie großen Schlachten von 1870/71 noch übertrafen. Es bildeten sich wahre Brennpuntte des Rampfes, wo wochen- und monatelang von ganzen Armeen tagtäglich blutig gerungen wurde. Wir nennen Ppern mit dem Rampf gegen die Englander, spann das westliche Vorgelände von Lille mit den Schlachtfeldern Neuve Chapelle, Béthune, la Bassée, die Lorettohöhe, Givenchy, sodann die Aisnelinie mit Soissons, Craonne; die Champagne mit ihrer 14tägigen Winterschlacht, die endlosen Rämpfe im Argonner Wald, das vielbesprochene Gelände zwischen Maas und Mosel mit ber Combres-Höbe, bem Briesterwald, St. Menebould und St. Mihiel und dann die Gebirgskämpfe mit ihrem Bin- und Bergewoge, die in dem Ringen um den Hartmannsweilerlopf wohl ihren Höhepunkt fanden, endlich die Rämpfe im oberen Elfaß im Vorgelände, von Belfort usw. Preimal — im No590 Arbenne: Ein Ruchtid

vember 1914, im Marz und im Mai/Juni 1915 — ist ber französische Generalissimus gegen die deutsche Front mit allen verfügbaren Kräften angelaufen. Es waren bas die Zeiten der in alle Welt ausposaunten großen Offensive. Der Anfturm glich bem eines wütenben Stieres gegen eine feste Palissabenwand. Alle biese Angriffe — auch ber lette und blutigste gegen die Gegend von Arras im Zuni wurden restlos abgewiesen. Es bandelte sich biesmal bei den Franzosen um einen ernstlichen Durchbruchsversuch gegen Lille. Es war bem frangofischen Bolt persprocen worden, er werde glüden und binnen zwei Monaten werde alles franabilide und belaische Land von den Eindringlingen befreit, der Krieg an die Ufer bes Abeines getragen sein. Noch glimmen biese Kämpfe nach, wie bas Bobenfeuer bei einem Waldbrand — aber die Siegeshoffnung an dieser Stelle mußten bie Franzosen aufgeben. Ihre nächsten Schritte werben ben Charatter von Berzweiflungstämpfen tragen. Das deutsche Hauptquartier hat unter bein 5. Juli eine wahrhaft ergreifende Schilberung ber letten Schlacht von La Bassée und Arras (ber Lorettoschlacht) gegeben. Sie verdiente, ben Geschichtsbüchern ber Jugend angeheftet zu werben.

Auf dem öftlichen Kriegsschauplat berrichte im allgemeinen ber Bewegungstrieg por, wenn er auch stellenweise und auf lange Zeit hin vom Positionstrieg unterbrochen wurde. Die Rriegswoge im Often flog porwärts, zurud und wieber vorwärts. Sie ähnelte in der Tat der Bewegung eines Menschenozeans mit gigantischer Flut und Ebbe. Auf brei Schaupläten wurde das gewaltige Ringen durchgetämpft. In ben preußischen Provingen Oft- und Westpreußen, bem Couvernement Suwalti und bem Gelände nördlich ber unteren Weichsel einerseits, sobann in dem großen Weichselbogen, Warschau und Zwangorod gegenüber andererseits und endlich in Galizien und Südpolen. Auf dem nördlichen Plan waltete der bald zum Generalfeldmaricall ernannte v. hindenburg mit vollendeter Meisterschaft. Zwei große russische Armeen, jede über 200000 Mann start - die Narewund die Njemen-Armee — waren in Ostpreußen eingefallen zu beiden Seiten bes Bregels. Mit weit schwächeren Kräften griff hindenburg in ben letten Augusttagen die erstere an, brangte sie burch tonzentrischen Angriff gegen die Rette ber masurischen Seen und vernichtete sie bort so vollkommen, daß nur schwache Trummer bie benachbarten russischen Restungen erreichten. Diese Schlacht erhielt ben Namen ber von Cannenberg. Wenige Cage nach dem Siege, von der Beimat aus verftärtt, wandte fich Binbenburg gegen die Njemen-Armee, beren Spiken bereits bie Gegend von Königsberg erreicht batten. Durch eiligste Flucht in bas Souvernement Suwalti entzog fich zwar ber ruffifche Beerführer ber Bernichtung, aber er perlor an ben gegen seinen linken Flügel operierenben Gegner 30000 Gefangene und viele Geschütze. Oftpreußen war von den Eindringlingen befreit. Unterbessen waren Hauptkräfte der Russen — mindestens 25 Armeetorps — gegen unsere Bundesgenossen vorgegangen. Lektere waren in einem tuhnen Vorstok aus Galizien heraus in Südpolen beiderseits der oberen Weichsel eingebrungen und hatten bei Rielze und Rrasnik glanzende Siege erfochten — bei ersterem Ort mit Hilfe des deutschen Landwehrtorps v. Wonrich. Die russische Übermacht drängte aber die Sieger nach Galizien zurud bis in die Gegend der Hauptstadt des KronArbenne: Ein Ruchild 591

landes. Port wurden zwei Schlachten geschlagen, die eine mit der Front nach Norden zu beiden Seiten Lembergs, die andere mit der Front nach Often, westlich von Lemberg an ber befannten Seentette von Grobet. Beibe Schlachten. obzwar tattifc siegreich, zwangen in ihren strategischen Folgen bie öfterreichischungarischen Armeen zuerst hinter ben San, sodann hinter ben Dunajec zurudaugeben — bort festbaltend und Rratau schützend. Die russische Beeresleitung plante einen Einfall in Oberschlesien bis in das Herz von Deutschland binein. Diesen zu verhüten, tam Bindenburg mit allen freigewordenen Rräften in gebeim gebaltenem Gisenbahntransport in die Gegend von Rrakau. Die Rampfe am Dunajec, bie nun folgten, bielten zwar den weiteren Vormarich ber Ruffen auf - um fie zu ichlagen, beschloß aber Hindenburg, ber zum oberften Beerführer ber bort perbundeten Rrafte ernannt mar, einen tubnen Borftok feiner Deutschen auf Warichau, während die Österreich-Ungarn gegen die Festung Awangorod zieben sollten. Der beutsche Vormarich gelangte bis zum Fortgürtel von Warichau. bie Beschiefung begann. Da aber die österreichisch-ungarische Armee, die auf gewaltige russische Abermacht gestoken war, ibr Riel Awangorob nicht erreichte. mukte Hindenburg an den Rückug benten. Er pollzog diesen, ungebrängt vom Keinde, und erreichte die Linie der oberen Warta, westlich von Czenstochau, im November. Es waren die trübsten Tage auf dem östlichen Kriegsschauplak. Da reifte bei Bindenburg ein neuer tubner Blan. Er wukte aus den Erfabrungen ber Rriegsgeschichte, bak ein überlegener Gegner oft burch einen Angriff in ber Flante besieat worden ist. Desbalb liek er den Kauptteil der deutschen Kräfte — wiederum burch eine gebeimnisvolle Eisenbahnfahrt — in der Gegend von Thorn-Wreschen lich perfammeln, dann unter Fübrung des Generals p. Madensen auf dem süblichen Ufer ber Weichsel vorgeben gegen die rechte rusisiche Rlante. Die Russen wurden überraicht, brei ibrer Rorps, die zur Dedung ibrer bedrobten Flante porgeschoben waren, in der Vereinzelung bei Wloclawet, Plozt und Kutno geschlagen. Gegen ben rechten Flügel ber Ruffen bei Loda, ber zwei Armeen (4., 5.) gablte, richtete sich ber weitere beutsche Vormarich. Es gelang, einen Rreis um bie bicht gebrangten Russen zu schlingen - es schien, als nabe fich eine Wieberbolung des Tages von Tannenberg. Da wußten die Russen so starte Rrafte von Warfchau und Rabom in den Ruden der auf dem öftlichen Teil der Einschließung tampfenden deutschen Truppen zu bringen, daß diese selbst in die aukerste Gefahr gerieten. Durch einen tuhnen Durchbruch bei Brzeczynn, ber in der Rriegsgeschichte taum seinesgleichen bat, befreiten sie sich aber aus ber Schlinge und gewannen wieder den Anschluß an den linken Flügel der Armee Madensen nordlich Lody. Bei dieser Stadt und weiter bei Lowitsch schlug General Madensen nun die beiben genannten ruffischen Armeen vernichtend. Die blutigen Verlufte sollen bier alles binter sich gelassen baben, was dieser Rrieg in dieser Hinsicht hat erleben lassen. Lody fiel in beutsche Banbe. Der weitere Vormarich auf Warschau tam aber auch diesmal angesichts gang gewaltiger russischer Rrafte an der Bzura jum Steben, und bort sette ber winterliche Positionstrieg mit all seinen Schreden ein. Da bie östlichen Grenzen von Oftpreußen auch wieder von russischen Massen überflutet wurden, mußte General Hindenburg selbst mit einem Teil seiner — man

592 Arbenne: Ein Rücklid

tann sagen "Wandertruppen" jum biretten Schutz nach ber bedrobten Broving eilen, um bort in ber Verteibigung junachst bas weitere Eindringen ber Russen aufzuhalten. Diefe hielten sich ben Winter über bis zum Februar etwa in ber Linie Robannisburg—Lnd—Goldap—Schirwindt und dem östlichen Hinterland. Sie persanken in eine Art Winterschlaf. Darauf grundete Kindenburg seinen neuen Plan. Er lief auf nichts Geringeres hinaus, als bie ihm gegenüberftebenbe X. russische Armee (etwa 6 Armeetorps) in ibren Quartieren in breiter Front zu überfallen. Das grok angelegte Unternehmen glüdte wunderbar. Die Russen wurben von ben beutschen Armeeabteilungen unter ben Generalen v. Gidborn und v. Below ganglich überraschend angegriffen — Endtluhnen, Kibartn, Wirballen und im Süden Robannisburg wurden gestürmt und die ganze russische Masse bei grausigem Wetter burch polle 7 Tage bindurch nach Osten zu in einer Weise verfolgt, daß die ganze russische X. Armee vernichtet wurde. Ein Sauptteil tam in dem großen Wald von Augustow um; das russische Gouvernement Suwalki wurde von neuem besekt und von dort aus in späteren Monaten ein Vorstok nach Rurland gemacht. Die sübliche Grenze von Ost- und Westpreuken blieb aber von einer weiteren russischen Armee bedroht, und Bindenburg bat sich bis jekt burch bartnädige Rämpfe ihrer erwehren mussen.

Während der Wintermonate reifte aber an anderer Stelle eine noch arökere Entscheidung heran. Nachdem die russische oberste Beeresleitung eingeseben batte. bag ibre Absicht, Rratau zu nehmen und in Oberschlesien einzudringen. auf unüberwindliche Schwieriakeiten acstoken sei, änderte sie ibren Blan und beschlok. in breiter Front die Karpathen zu überschreiten und in Ungarn und Siebenbürgen einzufallen — buntel schwebte auch die Absicht vor, den Serben die Sand zu reichen. Eine Armeewoge, die gegen 2 Millionen Rämpfer zählen mochte, wälzte sich nun gegen bie Rarpathenpasse beran. Die tapfere Besakung hielt aus. Sie wurde rechtzeitig unterftükt burch bie beutsche Armee Linfingen, die wiederum im Aluge mit ber Eisenbahn herangeführt, bei Muncacz in Ungarn ausgeschifft wurde und pom Rabresbeginn 1915 sich auf bas lebbafteste an ben schweren Rampfen am Lubtow-, Uzsot- und Wysztowpak beteiligte. Diese Kämpfe an der langen Karpathenfront erreichten in ben Wintermonaten eine folche Bobe, baf ber ruffische Berluft auf minbeftens 1/2 Million Streiter geschätt werden muß. Nirgends brangen die Ruffen burch, ja burch Gegenangriffe verloren fie so viel Gelandeftreifen, dak den Verbündeten nach und nach die Möglichkeit gegeben wurde, in bie galizische Sbene binabzusteigen. All biese blutigen Rämpfe wurden aber eine enbaultige Entscheidung nicht gebracht baben. Die Generalstäbe ber Rentralmächte einigten sich baber über folgenden Angriffsplan: "Die russische Gefechtsfront — 1200 km lang — bildete am Dujanec, speziell bei Gorlize, einen scharf ausgeprägten Wintel. Wenn es gelang, ben Scheitelpuntt biefes Wintels einzubruden, so konnte die ganze russische Rarpathenfront aufgerollt und die Bedrobung Ungarns baburch aufgehoben werben. Auf ben ersten Ansturm tam es an — er mußte in breiter Front, etwa Dunajec-Mündung-Gorlize, burchgeführt werden. Der frontale Angriff war nicht zu vermeiden. Aur starte Kräfte konnten ibn durchbiegen. Deshalb waren Berftartungen an bicfem entscheibenben Buntt vonnöten.

Arbenne: Ein Rusblic 593

Diese wurden beutscherseits beschafft — woher tann augenblicklich nicht anaeaeben werben. Abr Führer mar General v. Madenien, bem die öfterreichisch-ungarische Armee des Erzberzogs Roseph Ferdinand zugeteilt wurde. Den Oberbefehl über die ganze grok angelegte Operation fübrte Erzberzog Friedrich. Der 2. Mai 1915 war ber große Sag ber Ausführung. Nach pierstündiger Artillerieporbereitung erhoben sich die Schwarmlinien der Angreifer Bunkt 10 Uhr aus den Gräben. Es folgten Stunden atemloser Spannung. Nach vier Stunden wich das Gefühl der Unsicherheit der beglückendsten Siegesgewikheit. Die feindliche Stellung in einer Breitenausbehnung von zirta 80 km war zerschmettert, die beberrschenden Boben erftiegen, ber Feind in regelloser Flucht nach Often getrieben. Es folgten nun, nachdem in den nächsten Sagen die ruffische III. Armee unter Rabto Dimitrieff pollständig pernichtet wurde, ein aweimonatiger Siegeslauf, wie ihn die Rriegsgeschichte nicht tennt. Die VIII. russische Armee wurde in das Verhängnis mit hineingezogen, in täglicher barter Fühlung mit dem Feind die Linie des San erreicht, bort die von den Russen seinerzeit durch Hunger bezwungene Festung Brzempsl burch Sturm wieder genommen (erste Tage des Juni), die Verfolgung bann unaufhaltsam weitergetragen, Lemberg am 22. Juni unter bramatischen Begleiterscheinungen genommen - nach siebenmonatiger Besetzung durch die Russen — und diese dann bis über den Bug hinausgeworfen. Von da ab schwentte bie Armee Madensen nach Norden ein, tief nach Bolen bineinstokend, wo sie sich zurzeit auf der Linie Rrasnit-Cholm in aussichtsvollstem Rampf befindet. Die Beschreibung ber Rämpfe dieses gangen Vorgebens, das von den deutschen und österreichisch-ungarischen Armeen von den Rarpathen und dem Onjestr ber auf einer Front von 400 km unterftutt wurde, wurde allein den starten Band eines Generalstabswertes ausfüllen. Diefer Band wird ein Relbenbuch werben.

Ein turzer Blid auf die andern Kriegsschauplätze des Weltkrieges tann das entrollte Siegesdild nur vervollständigen. Die Türkei, die schon in den ersten Monaten des Krieges auf unsere Seite getreten war, erwehrt sich der Angriffe der Westmächte auf der Halbinsel Gallipoli mit wachsendem Erfolg. 10000 Feinde haben schon mit ihrem Blut den Felsboden der Halbinsel getränkt. Die Bedrohung Konstantinopels ist in weite Ferne gerückt.

Der neueste Feind, Italien, der uns seit zwei Monaten als wortbrüchiger Räuber in den Rüden siel, verblutet an der Jsonzolinie, wo er am 4. Juli eine ganz entscheidende Niederlage erlitt. Seine Versuche, in die Sedirgslande Tirol und Kärnten einzudringen, scheiterten in ohnmächtiger Wut. Port steht auch "sest und treu" die Wacht auf den Bergen. Setrost dürsen wir auch dort in die Zukunst blicken.

Der Seekrieg hat auch seine Erfolge gezeitigt. Die Engländer geben den Verlust von 30 Kriegs- und über 200 Handelsschiffen zu. Wahrscheinlich bleiben biese Zahlen hinter der Wirklichkeit zuruck.

Wenn nun am Schluß der im Eingang dieser Beilen erwähnten Reichstagssitzung vom 4. August eine Pothia auf Befragen hätte antworten wollen, wie es nach Jahresfrist um den Krieg stehen werde, und sie dann prophezeit hätte: "Am 1. August 1915 werdet ihr 1700000 feindliche Gefangene innerhalb eurer Grenzen

594

zu hüten haben, 5000 Feld- und noch mehr schwere Geschütze werden in eurer Hand sein und Tausende von Maschinengewehren, ebenso alle belgischen und ein Teil der nordsranzösischen Festungen, Belgien selbst, ein Achtel des französischen Landes wird fest in eurem Besitz sein, dazu ein wichtiger Teil von Polen und Kurland, mehrere Millionen eurer Feinde werden tot oder tampfunfähig geworden sein, selbst im Seetrieg hat das stolze England vor euch zittern gelernt", — wenn so die Pythia gesprochen hätte, würden die Vertreter des beutschen Volkes gewagt haben, ihr zu glauben?

Und doch sind diese gedachten Aussprüche trostvolle Wirklichkeit geworden. Schöpfen wir aus dieser die strahlende Hoffnung, freuen wir uns des Erreichten und weisen wir weit ab die grübelnde Sorge für die Zukunft.



#### Sisenach · Von Else Boas

3ch tam in sonnenschwerer Mittagsglut Bum alten Friedhof, wo die Vögel sangen; Wo unter dichtem, hohem Grase ruht Manch stiller Schläfer, lange heimgegangen.

Der alten Stadt verträumte Giebel schaun, In Licht getaucht, in diese grüne Stille; Und wilbe Hedenrosen an dem Zaun, Dem halbzerfallnen, blühn in üpp'ger Fülle.

Aur Rafer surren in der klaren Luft, Bon fern schlägt eine Uhr langsam, gemessen; Ein keiser Windhauch bringt den Blütenduft Bon Gräbern, eingesunken und vergessen.

Du weltverloren wilber Garten du, Mit deinen alten, wundervollen Steinen, Hier webt Natur in ungebrochner Ruh', Hier will mir alles Leben traumhaft scheinen.

Da plöhlich fernher irgendwo Gesang, Und näher, näher voller Kraft und Leben. Nur turze Beit — schon stirbt im Tal der Klang; Und Sommerstille — meine Pulse beben.

Aus diesem Eben, das die Toten trägt, Grüß' ich mit meines Berzens heißen Schlägen Dich, Deutschlands Jugend, froh und tief erregt; Dein ist der Tag — auf, zieh dem Sieg entgegen!



Bernet: Meines Daters Uhr 595

# Meines Vaters Uhr

#### Von Karl Berner

ch bin ein Stadtmensch, den die Scholle nicht losläßt. Ein stilles Beimweh geht mit mir, und ich möchte es nicht missen. Es läßt einen Quell rauschen auf dem heißen Asphalt der Stadt; es läßt mich wogende Ühren und grüne Wälder sehen, wo für nüchterne Augen endlos die gemauerten Steinhausen der Stadt sich dehnen. Dieses Beimweh hat nichts Wehleidiges. Es ist etwas Starkes, Stilles, Troziges. Es erhält mich mir selber treu und läßt mich lachen über die tausend geputzten und geschminkten Lügen der Stadt. Dich, mein stilles Tal, grüß' ich tausendmal!

Jüngst bin ich lange wach gelegen. Der Mond schien ins Zimmer. Es war die Stunde, wo auch die Stadt einmal stille wird. Der Krieg hatte mir einen Stackel in die Seele getrieben, daß ich die Ruhe nicht sinden konnte. Da schwebte durch das offene Fenster etwas herein, das mich den Tag vergessen ließ. Meines Vaters Uhr, die drüben im Kirchturm steht, grüßte mich mit ehernem Klang. Viermal klang es hoch und hell, dreimal mit tiesem Summen. Ist es nicht seltsam, wenn der tote Vater den Sohn grüßt im furchtbaren Völkerkamps, mitten in der fremden Stadt, mitten in der stillen Mondnacht, daß die Klänge im Herzen nachzittern und nicht verstummen wollen? Mir aber ging's wie dem Dichter, dessen Lied eine schone, tiese Frauenstimme mir manchmal singt — "und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, slog durch die stillen Lande, als slöge sie nach Haus".

Nach Haus . . . Dort ist ein stiller Platz, den mächtige Rastanienbäume beschatten. Abre Kronen ragen wie grüne Ruppeln in den stillen, leuchtenden Sonntagsmorgen empor, und wer ein feines Obr bat, kann die Bienen um die roten und weißen Blütenkergen summen hören. Das hört freilich ber Knirps noch nicht, ber beim Vater in ber Wertstatt sitt. Durch die Spalten ber geschlossenen Laben fallen schmale, leuchtende Streifen auf die Dielen. Tidtad, tidtad, sagen die Uhren, die an der Wand hängen. Jede sagt es wieder mit anderer Stimme. Da sind die großen; ihr Sicktack klingt tief, ernst, langsam. Die kleinen aber plappern schnell und immerzu, wie Kinder tun. Der Knirps kennt sie alle, und manche nennt er mit Namen. Die große dort ist der Großpater; die in der Ede, die taum vernehmlich tick, ist die stille Tante Lina, und die kleine dort mit den roten und weißen Blumen barauf, die so hell und munter plaudert, ist des Nachbars Annemeili, sein Spielkamerad. Diese kleine Uhr kann wirklich ihren Namen nennen: An-ne-mei-li, An-ne-mei-li, sagt sie immerzu, bis die mächtigen und doch so weichen Rlänge der Kirchengloden bereinwogen in die Werkstatt, daß alles Tidtad barin untergeht. Der Anirps ist noch so klein; sieben Tage sind für ihn, was für uns Alte sieben Jahre, und darum umbrandet dieses tonende Meer immer wieder das kleine Berg mit erschütternder Gewalt. Er sitt gang still, bis die Gloden verstummen. Dann geht durch die Heimlichkeit und das Halbdunkel wieder das leise Tiden. Der Vater aber zieht bie Taschenubren auf, eine nach ber andern, und läkt ben Knirps bas Wert seben.

Da ist ein Rädchen, ganz anders geformt als die andern, das geht immer hin und her, immerzu, immerzu.

"Babderli, göhn die andere nit?" fragt der Knirps.

"Doch, aber ganz langfam, me cha's nit seh."

"Vabderli, worum göhn d' Räbli?"

Poer Vater nimmt von der Wertbank ein Rädchen, das einer ganz kleinen flachen Trommel gleicht, und zieht ein glänzendes, braunes Ding heraus, das flugs größer wird und nun daliegt wie eine sich ringelnde Schlange.

"Lueg, das tribt d' Rädli."

Der Rleine wird wieder still wie vorhin, als ihn die Glocen bannten. Das niedliche Wunderwerk macht ihm zu schaffen, und mit einem ganz fernen, ganz blassen Schimmer geht die Ahnung in ihm auf von einem geheimnisvollen Leben aller Dinge, von einem verborgenen Zusammenhang und still wirkenden Kräften, die unsichtbar und ungreifbar hinter den Dingen dieser Welt stehen.

Ein Mensch liegt schlassos auf seinem Lager. Die helle Decke, die der Mond über sein Bett gelegt hatte, ist verschwunden; dafür steht jest das Bild des toten Vaters drüben an der Wand in einem milden Licht, und der den Kopf in die Hand stütt und den Blick auf dem Bilde ruhen läßt, versteht jest besser als damals der Knade das Wie alles Geschehens, das Leben in der scheindaren Ruhe, und daß der Tod die Abgeschiedenen lebendiger in uns machen kann, als die Lebenden es waren. In tapseren Stunden hat sein Verstand jenes Etwas fassen wollen, das hinter allem Geschehen steht, und in seinen späteren Knadenjahren, als das Geschick den Vater jäh niederstrecke, hat sein Herz zum erstenmal in dumpsem Leid danach gesucht. Und gerade damals, am Totenbett des Vaters, ist es ihm zum erstenmal seltsam aufgesallen, daß er aus dem Mund des stillen, schlichten, wissenschen Vaters nie das Wort vernommen hatte, das so vielen die Lösung des Kätsels bedeutet. Der Schlaslose blickt mit stillem Lächeln hinüber zu dem mondbeglänzten Bild. Ein Schatten legt sich darüber; dasür glänzen jenseits des Partes die goldenen Siffern der Turmuhr aus. Seines Vaters Uhr . . .

Im langsam verhallenden Stundenschlag spricht der Heimgegangene wie jener ganz Große, dessen Schatten unter den Bäumen des Weimarer Partes wandelt, von der Ehrfurcht vor dem Unerforschlichen, von den Schmerzen und Seligkeiten und der läuternden Kraft des ewigen Suchens. Und der wache Träumer wird wieder zum Knaben und geht einen seltsamen Weg, um den unbekannten Sott zu finden.

Er geht mit einem großen eisernen Schlüssel die enge Kirchgasse hinauf. Zwischen den runden Pflastersteinen wächst Gras; vor einem kleinen Fenster liegt eine Rate und blinzelt in der Sonne. Im Hof des Küsters baden ein paar Hühner im Sande. Der Gottesdienst ist zu Ende, und diese alte Kirche, die vor einer Stunde noch allen gehörte, wird nun die Kirche des Knaben sein. Kreischend breht sich der Schlüssel, und den Eintretenden empfängt die dämmernde Kühle des Gotteshauses. Es ist hoch und weit. Einen Augenblick bleibt der Knabe zwischen den

Berner: Meines Baters Uhr 597

borischen Säulen stehen, die die Orgel tragen, und blickt zur gegenüberliegenden Wand empor. Dort hat hoch oben über der Ranzel eines Meisters Hand Christi Himmelsahrt gemalt. Der emporschwebende Christus blickt mild auf den Rnaben herab; Englein tragen das Rreuz empor, und von oben fällt überirdischer Glanz auf das Haupt des Erlösers und die Wolke, die ihn trägt.

Der junge Sonntagsgast schreitet durch den langen Mittelgang dem Altar zu. Der Wiberhall, den seine Schritte auf den Steinfliesen weden, legt sich betlemmend auf seine Seele wie porbin die Stille des großen Raumes. Bogernd tritt er an den Altar und faltet die Hande. Er spricht kein Gebet; aber Schauer rinnen durch seinen Rörper, und in knabenhafter Einfalt fühlt er Gottes Näbe. Und dieser Gott ist sein Gott, und zwischen ihm und seinem Gott ist ein Gebeimnis. Aber es ist nicht der liebe Gott, von dem die Grokmutter erzählte, als er noch tlein war — es ist etwas Unfagbares, bas ihn bedrückt, ihn nicht frei atmen läßt. Und nun tut er etwas, was er noch nie zu tun wagte. Hinter ihm ragt die Kanzel aus der Rüdwand hervor. Als er noch ganz klein war und manchmal mit der Mutter zur Kirche geben durfte, batte ibn das Erscheinen des Geistlichen auf der Ranzel in grenzenloses Erstaunen versett. Sie war so boch oben, gerade unter bem schönen Bild, mitten in ber weißen Wand. Reine Treppe, tein Rugang nichts. Plötslich öffnete sich in dieser Wand eine Türe, und auf der Ranzel stand ein Mann im schwarzen Talar. Irgendwer hatte ihm erzählt, nur der Herr Pfarrer burfe die Ranzel betreten, und wenn's ein andrer tue, könne er nicht mehr zuruck.

Run steht ber Junge unschlussig vor ber Ture, die zur Sakristei führt. Er ist alt genug, um sich zu sagen, daß hinter der weißen Wand eine Treppe zur Kanzel führen müsse. Und er sträubt sich bagegen, das andere zu glauben: daß, wer bort oben stehe, nicht mehr zurud tonne. In seiner jungen Seele liegt ber erwachende Zweifel im Rampf mit kindlichem Bangen. Aber weber das eine noch das andre siegt — sondern ein unwiderstehliches Verlangen nach dem, was, von Sottes Nabe umwittert, für seine Seele ben Reiz eines überirdischen Geheimnisses bat. Er öffnet die Ture zur Sakristei; aber er steigt mit Berzklopfen die schmale bolgerne Treppe empor. Vor der kleinen Ture, die zur Kanzel führt, sögert er einen Augenblic. Dann hört er, als wäre es weit weg, wie die Türe hinter ihm ins Schloß fällt. Vor ihm, unter ihm liegt ber weite Raum. Seine Band fährt schüchtern über die Bibel, die auf dem kleinen Brett zur Seite liegt. Ihm gegenüber glänzen die metallenen Pfeifen der Orgel. Und plötlich kommt es ihm schrechaft zum Bewuftsein, daß durch die großen Fenster der Emporen das helle Licht hereinströmt. Was drunten Dämmerung war, ist hier Tag. Sie seben ibn an, die großen, hellen Fenster. Es ist ibm, als könne ibn jeder bier steben sehen, wo er nicht stehen sollte — und was drunten am Altar nur leise sich geregt batte, wurde jekt mächtig in ibm: er sollte nicht bier steben, bier nicht. Wie eine Schuld liegt es auf ibm. Er greift zur Rlinke. Die Türe weicht nicht. Da pact ibn beiße Angit. Mit aller Kraft seiner breizehn Zahre stemmt er sich bagegen, und sie gibt nach. Seine Beine zittern beim Abstieg; scheu gebt er ben langen Mittelgang durud, nicht schnell, wie er wohl möchte, sondern langsam und unsicher. Unter seinen Füßen senkt sich der Boden. Und da — entseklicht . . . der große gekreuzigte 598 Lep: Nach ber Kittade

Christus, der schräg hoch oben über der Orgel hängt, lätt sich langsam zu ihm hernieder; schwarze Jaare ringeln sich wie Schlangen um das wachsbleiche Gesicht, Blutstropfen rinnen über die eingefallenen Wangen herab ... der Anade will schreien; aber tein Laut dringt aus seinem Munde. Plötslich wird es Nacht um ihn, und in dieser Nacht tanzen Funten auf und nieder ...

Er erwacht auf den Fliesen des Mittelganges und blickt verwundert um sich. Ihn frostelt. Aber er hat keine Angst mehr. Langsam steigt er die schmale Wendeltreppe empor, die zur Turmuhr führt. Er zieht sie auf wie jeden Tag. Aber er ist müde.

"Büebli, worum bisch so bleich?" fragt die Mutter, als er heimkommt. "Be, er isch halt uf eimol ubing in d' Höchi g'schosse", meint die Großmutter.

Der Anabe aber sagt nichts.

Der Mond ist untergegangen, und die Ziffern der Turmuhr glänzen nicht mehr. Rühl und erquidend weht die Morgenluft zum Fenster herein. So sinkt sie nachts von den stillen, dunklen Höhen ins heimatliche Tal herab.

Sim ... bam, bim ... bam. — Drunten im Särtchen ber werdenden Großstadt singt eine Amsel. Wie gut stimmt doch des Gelbschnadels Lied zu den metallenen Klängen! Amsellied und Glodenton — so grüßt den Müden die Beimat. Er geht zu ihr auf stillen, heimlichen Wegen und findet eine alte, liede Frau. Die ist ihm noch geblieden aus einer versunkenen Zeit, die nicht wiederkehrt in ihrer Schlichtheit, Shrlichkeit und Treue.

Wie in vergangenen Tagen fühlt er die kühle, weiche Hand der Mutter auf seiner Stirne. Er lächelt — und hört nicht die hundert Geräusche der erwachenben Stadt.



#### Nach der Attacke · Von Roberich Leh

Ein Feuerball aus düstren Wolken steigt Der Mond empor am schwarzverhängten Himmel. Gein Fackelschein durch Stein und Steppe zeigt Die rechte Straße meinem müden Schimmel.

Er taucht das Land in goldne Purpurslut, Das Ströme Bluts und stille Tränen seuchten. Und weich und warm auf Roß und Reiter ruht Als Leichentuch verträumter Sterne Leuchten.

Ein leises Wimmern stöhnt aus Blut und Blei, Berschellten Schäften, wirren Lanzensahnen... Und beutefroh umtreist mit heisrem Schrei Ein Krähenschwarm das Schlachtselb der Ulanen.



## Der Krieg gegen den englischen Handel

### Von Konteradmiral z. D. Kalau vom Hofe

apoleon I. hatte es in der Hand, die Engländer an ihrem Handel empfindlich zu treffen und seinen Invasionsplan zur Ausführung zu bringen, wenn er sich das Dampschiff Fultons zunutze gemacht hätte, wie heute die Deutschen ihre Unterseeboote; die Engländer,

obschon bamals für ihre nationale Eristenz weniger abhängig von dem ungehinderten Warenaustausch als heute, wären aller Wahrscheinlichkeit nach in dieselbe Lage geraten mit ihren Segelslotten von Oreibedern gegenüber den primitiven Dampfern wie heute mit ihrer grand floot aus Oreadnoughts gegenüber den beutschen Unterseedvoten.

Der Krieg gegen den feindlichen Kandel bat besonders dann Aussicht auf Erfolg, wenn der nationale Wohlstand des Gegners auf dem ungestörten internationalen Warenaustausch begründet und seine Lebensfähigkeit von den regelmäkigen Aufuhren von Übersee, d. h. von Rohstoffen für die Industrie, Lebensmitteln für die Bevölkerung abhängig ist. Vor hundert Jahren konnte Englands Sandel und Industrie schwer getroffen werden, aber durch Abschneiden selbst aller Zufuhren würde es, wenn dies tatsächlich nötig gewesen wäre, nicht auszuhungern gewesen sein; ber Großgrundbesit produzierte noch Getreibe und Wolle zur Genüge; es überstand die Kontinentalsperre wie wir heute die englische Aushungerungspolitik. Erst der nach der Beendigung der Befreiungskriege einsekende gewaltige Aufschwung des Welthandels und der Industrie in England barg in sich die Gefahren, zu beren Beschwörung eine unbestrittene Seemacht notwendig war. Beute, wo nur 3 % ber Bevölkerung sich mit ber Landwirtschaft beschäftigen, ber Rest aber für Erwerb und Unterhalt auf die ungestörte Antunft großer Mengen Nabrungsmittel und Robstoffe und die regelmäßige Ausfuhr der Andustrieerzeugnisse angewiesen ist, ist Englands Empfindlichteit für jede Störung im Weltverkehr so gewachsen, daß eine Unterbindung derselben in turzer Reit alles Leben in England zum Stillstand bringen müßte. Lord Haldane als Kriegsminister sagte: "Ein Feind hat nur nötig, uns die Lebensmittelzufuhr abzuschneiben"; Abmiral Colomb verglich England mit einer unverproviantierten Meeresfestung.

In den Seetriegen der letzten Jahrhunderte war das seindliche Privateigentum auf See nach den aus der Zeit allgemeiner Seeräuberei überdommenen Sedräuchen als Gegenstand der Beute behandelt worden, eine Nebentriegführung, die sehr zur Verwilderung der Sitten beigetragen, aber wesentlich Entscheidendes nicht herbeigeführt hatte. Diese Ersahrungen führten schließlich zur Annahme der Pariser Deklaration von 1856, welche wenigstens die Kaperei abschaffte, jedoch den Krieg gegen das auf dem Meere schwimmende Privateigentum der Kriegführenden beibehielt. Alle späteren Bestredungen, diesen Zustand den Verhältnissen des Landtrieges anzupassen, fanden in den Bestimmungen der Londoner Deklaration von 1909 ihren Abschluß, welche die Interessen des erlaubten neutralen Handels schützen sollten, die jeht von England wie vor

hundert Rahren mit Füßen getreten werden. England ratifizierte die Londoner Deklaration nicht, weil in dem drohenden Weltkriege gegen den neuen Konkurrenten der englische Handel sich ein Weltmonopol zu erobern hoffte und sich unter dem Soute ber englischen Rriegsflotte sicher genug fühlte. Die planmäßige Urmierung aller großen Handelsdampfer diente der Vorbereitung der englischen Reederei für dieses Ziel. Die von Frankreich zuweilen sehr drohende Gefahr eines Kreuzerkrieges gegen den englischen Handel war beseitigt, nachdem seiner Flotte die Verteidigung englischer Interessen im Mittelmeer anvertraut war; die militärisch viel beachtenswertere deutsche Flotte konnte von der in der Nordsee vereinigten Armada Englands in Schach gehalten werben, in bezug auf einen ganbelstrieg schienen sie weniger vorbereitet und gefährlich als die französische, fehlten ihr doch die dafür nötigen Bedingungen: eine zahlreiche Flotte schnellster und schwer armierter Rreuzer, so wie die befestigten maritimen Stukpuntte im Rolonialbesik. Von unbedeutenden Störungen abgesehen, durfte England also hoffen, sich auf dem Weltmeere ber für sein nationales Wohlbefinden ungestörten notwendigen Ellbogenfreiheit bei dem kommenden Zusammenstoß mit den Zentralmächten zu erfreuen. Die Seekriegsgeschichte lehrte, daß, als vor hundert Jahren um die Weltherrschaft getämpft wurde, die Bauptflotten der Linienschiffe den Ausschlag gaben. Dieser Lehrmeinung entsprechend mußte die deutsche Flotte in dem Rampf, den England ihr androhte, in der Nordsee soweit irgend angängig alle Kräfte zusammenhalten und planmäkig für den Kandelstrieg sich numerisch nicht schwächen, besonders auch. weil Englands Aberlegenheit in ben für biefe Art ber Kriegführung in Betracht kommenden leichten Streitkräften so überwältigend war, daß jeder Erfolg aussichtslos erschien.

Der Beginn des jezigen Arieges schien dieser Ansicht durchaus recht zu geben. Die beiden Jauptslotten kamen aus strategischen, hier nicht näher zu erörternden Gründen zu keinem Entscheidungskamps. Die im Auslande befindlichen deutschen Areuzer wurden durch den Überschuß der verfügbaren verbündeten Flotten, wenr auch erst nach monatelangen Anstrengungen, unschälich gemacht, allerdings nicht ohne daß der englische Seehandel in große Unruhe versetzt und der Nimbus der englischen Allmacht einen empfindlichen Stoß erlitten und England ein Vorgefühl der Nöte bekommen hatte, die es jetzt am eigenen Leibe zu Hause verspürt.

Es wurden nach einer Aufstellung der Londoner "Times", die eher zu niedrig als zu hoch gegriffen sein dürfte, von den deutschen Kreuzern vernichtet 67 englische Dampfer von 279053 Tonnen Gehalt und einem Wert von 7 Millionen Pfund Sterling, was dei einem Gesamtgehalt der englischen Dampferflotte von etwa 12 Millionen Tonnen wenig zu bedeuten scheint. Und doch verursachte das Auftreten der "Emden" im Indischen Ozean, daß der Seeverkehr zwischen Vorderund Hinterindien völlig ins Stocken geriet, die Versicherungsprämien start in die Höhe gingen und die Kriegsversicherung aufgehoben wurde. Die "Morning Post" meldete aus Bombay am 22. Oktober:

"Die anglo-indische Presse verlangt Maßregeln zur Herstellung der Sicherheit der Schiffahrt nach Indien, deren gänzliche Hemmung durch die Tätigkeit der "Emden" die indische Volkswirtschaft schädige. Die indische Jandelsstatistik für September weise gegen September 1913 einen ernsten Rückgang auf, wofür die "Emden" in höherem Maße verantwortlich sei als der bloße Kriegszustand. Allein der Import von Baumwollwaren aus Manchester sant im September um 2 Millionen Pfund Sterling. Kaltutta litt besonders unter dem Kückgang der Aussuhr von Rohjute und Juteprodukten, der allein im September mehr als 3 Millionen Pfund Sterling betrug. Die Aussuhr von Reis, Weizen, Häuten und Fellen sant um je ½ Million, die von Rohbaumwolle und Baumwollgarn um 1½ Millionen, die von Sämereien um 900000 Pfund Sterling. Sleiche Klagen kommen aus dem Innern. Der Touristenverkehr hat gänzlich aufgehört. Die "Times of Indis" deutet an, daß die Erfolge der "Emden" auf die Stimmung der Eingeborenen einwirken könnten."

Dem "Daily Telegraph" wurde aus Kaltutta gemelbet:

"Infolge der letten Leistungen des deutschen Kreuzers "Emden" sind die amerikanischen Aufträge für den Jutemarkt am 21. Oktober zurückgezogen worden; man befürchtet, daß mit dem argentinischen Auftrage dasselbe geschehen wird."

Die englische Regierung durfte, insofern ihr mangelnde Energie in der Führung des Rreuzerkrieges von den nervös gewordenen Londoner Börsenleuten vorgeworfen wurde, damals noch mit vollem Recht behaupten, daß sie ihre Schuldigteit getan, daß die bestehenden Schwierigkeiten des Welthandels in keinem vernünstigen Verhältnis zu dem wirklich durch die deutschen Kreuzer veranlaßten Schaden ständen, und zur Ruhe und Zuversicht ermahnen mit dem Jinweis, daß die Zahlen des Imports und Erports in englischen Jäsen sassen der selben Jöhe sich hielten wie in normalen Zeiten, daß der große Verkehr zwischen England und Frankreich im wesentlichen ungestört vor sich ginge, daß gegen die seindlichen Unternehmungen, so überraschend sie auch ihrer Natur nach sein möchten, in England sich stets die nötigen Kräfte und Mittel sinden würden, um sie abzuwehren.

Wiber alles Erwatten wurde der transatlantische und von der Westkuste Ameritas tommende Schiffahrtsvertehr nach wie vor durch die deutschen Rriegsschiffe "Rarlsrube", "Aronpring Wilhelm", "Dresben", "Pring Eitel Friedrich" — lettere beiden waren dem großen Aufgebot des Vizeadmirals Sturdee bei den Falklandinseln entwischt — in Aufregung gehalten; die an sich nicht häufigen oder umfangreichen Vorstöße der deutschen Flotte gegen die englische Rüste waren nicht zu verhindern; und als schließlich durch die Internierung und Vernichtung der vorgenannten deutschen Schiffe auch Rube auf den fernen Welthandelswegen eintrat, wurde die englische Welt durch eine neuartige Gefahr in die höchste Bestürzung versett. Die Wirksamkeit der Unterseeboote war eine auch uns unbekannte Größe gewesen, die ja im Ernste praktisch niemals erprobt worden war. Die Triumphe technischer Leistung und seemannischer Tüchtigkeit im Rampfe gegen Kriegsschiffe ließen sich unter gewissen Bedingungen vielleicht voraussehen — tatfächlich hat die englische Abmiralität sie in Rechnung gestellt, von einem Vorgehen gegen die deutschen Kriegshäfen abgesehen und ihre "Armada" nach Möglichkeit aus der Nordsee ferngehalten wegen der deutschen Unterseeboote —; daß aber die Unterseeboote trok der ungeheuren Anstrengungen der englischen Flotte auf den Hauptwegen des Welthandels vor den Toren Englands selbst sich aufstellen und dort den

Digitized by Google

Rreuzerkrieg in aller Form würden wieder aufleben lassen, ging über alle Erwartung. Ziffernmäßig war der dem englischen Jandel durch die Unterseeboote zugefügte Schaden zwar gering und wechselnd, nahm aber langsam und sicher zu, so daß er heute nicht mehr außer acht gelassen werden kann. Im Monat Juni dieses Jahres betrug der durch die deutschen U-Boote England zugefügte Berlust 109 Schiffe mit 107000 Tonnen Ladungsraum, die dem Warenaustausch entzogen wurden. ein Berlust, den die englische Schiffbauindustrie nicht in der Lage ist jetzt, wo sie mit der Reparatur beschädigter Kriegsschiffe mehr als erwünscht befaßt ist, zu ersehen. Immerhin ist nicht mehr zweiselhaft, daß dieser dirett nachweisbare Schaden die gewaltige Störung des Wirtschaftslebens in England nicht zur Folge gehabt haben würde, wenn dort nicht noch andere Umstände in derselben Richtung gewirft hätten.

Mit dem Legen von Streuminen vor den als Kriegshäfen bezeichneten Platen der englischen Oftfuste begann die deutsche Einwirtung auf die englische Bandelsfreiheit. Sie führte junächst zur Sperrung ber englischen Safen mahrend ber Nachtzeit; Banbelsschiffe burften bann weber ein- noch auslaufen. Darauf ergingen die Verbote der Hochsee- und Rustenfischerei und die Sperrung der Nordfee burch Erklärung berselben als englisches Kriegsoperationsgebiet, das auch die Neutralen nur nach englischer Anweisung und unter englischem Geleit ohne Gefabr paffieren follten, was zur Folge batte, daß fich der Seevertebr mehr nach den Bafen ber Westtufte ju jog, biese überfüllte und eine ernste Stodung im Londoner und Liverpooler gafen eintrat. Durch Minen, beren Berkunft nicht immer einwandfrei festgestellt werden tonnte, da beibe Parteien sich berfelben bedienten, waren eine nicht unbedeutende gabl englischer und neutraler Schiffe zu Schaben getommen ober verlorengegangen. Die erste Versentung eines englischen ganbelsschiffes burch ein beutsches Unterseeboot wirtte wie ein Blit aus beiterem himmel. Bunachst sette sich England nur die Verwunderungsmute auf und ersann allerlei Hinterlisten, die die Neutralen in Harnisch gegen die beutschen U-Boote bringen sollten. Besonders in Amerita, wo England nicht nur in den Bereinigten Staaten durch die Presse eine große Macht besaß, gelang dies aus bekannten Grunben in hohem Mage. England protestierte im Namen ber Menschlichteit gegen bie unanständige Art der Kriegführung mit Unterseebooten. Indem es seinen Gegner in aller Welt verleumdete, suchte es die Aufmerksamteit von seiner das internationale Recht verletenden Handelsweise gegenüber den Neutralen abzulenken und über die Gründe seiner wirklichen Not das Ausland zu täuschen, sowie auch die Bustande zu verschleiern, die den Angriff der deutschen Unterseeboote so lebensgefährlich machen.

Durch die Furcht vor den Unterseebooten veranlaßt, hieß die englische Abmiralität ihre Hauptflotte sich im Norden Schottlands versteden und übertrug den weniger wertvollen älteren Schiffen des Kreuzer- und Zerstörertyps in Verbindung mit einer großen Zahl von Hilfstreuzern (armierten Handelsdampfern) und ebenfalls in Kriegsschiffe umgewandelten Fischdampfern den eigentlichen lotalen Küstenschuß. Ein Fünftel der englischen Handelsbertebt wurde für Zwecke der Kriegsübrung requiriert und dauernd dem Kandelsverkebr entzogen, um teils

für die Bersorgung der im Nebel ohne festen Stützpunkt in steter Bereitschaft gebaltenen Hauptflotte, teils für Truppen- und Materialtransporte der Heeresverwaltung zu bienen. Dieser Ausfall an Frachtraum trug mindestens ebensoviel zur Echöhung der Frachten bei, wie der Ausfall der gesamten deutschen Sandelsflotte, die mit Kriegsausbruch stillgelegt war. Die durch die Minengefahr erschreckte neutrale Handelsflotte hielt sich zuweilen ganz zurück ober beteiligte sich am Warentransport in geringerem Umfange und unregelmäßig. Nach bein Auftreten der Unterseeboote an allen englischen Ruften stellten verschiedene Dampferlinien, englische und neutrale, den regelmäßigen Verkehr ein ober beschränkten ibn raumlich und zeitlich. Ein nicht unbedeutender Teil der Welthandelsflotte, ber besonders für Massentransporte in Frage tam, war im Schwarzen Meer abgesperrt. Dazu traten bie burch beutsche Kriegsschiffe versentten ober in ben Bafen ber Kriegführenden bei Kriegsausbruch festgehaltenen Schiffe, um den Mangel an verfügbarem Frachtraum im Welthandel noch empfindlicher zu machen. Alle diese Umstände führten zu ganz außerordentlich hohen Frachtraten. So betrug die Fracht von Hinterindien nach England

im Februar 1914 21 Schilling " " 1915 70 " Ende Mai 1915 96 "

Es mußten nicht nur die regelmäßigen Zu- und Ausfuhren nach und von England beforgt werden, sondern auch die außerordentliche Steigerung der Anfprüche an die Ausfuhr aus den Vereinigten Staaten von Amerita, deren Erzeugnisse in ben verschiedensten Ländern den Fortfall der deutschen, russischen und zum Teil frangofischen Ausfuhr erseben sollten, vermehrte die Nachfrage auf dem Frachtenmartt. Der freie Weltfrachtraum - im Gegensat zu bem burch die Rriegführenden festgelegten — wurde aber noch in anderer Beise beschräntt, die letten Endes ebenfalls zu einer Verteuerung der Frachten führen mußte. Die vorher erwähnte Aberfüllung ber wichtigsten englischen Bafen mit antommenben Schiffen führte eine außerordentliche Verlangsamung der Entladung herbei; mehr als vier Bochen mußten die in London und Liverpool einlaufenden Schiffe warten, bis sie an den Rais anlegen konnten, während welcher Zeit ihr Frachtraum dem Warentransport im Weltvertehr entzogen blieb. In ähnlicher Weise wirkte auf die Verminderung des verfügbaten Weltfrachtraums und Erhöhung der Frachtraten ein die Verzögerung der Uberfahrt nach den neutralen gafen Europas, welche den Schiffen dadurch entstand, daß sie nach britischen Safen zur Untersuchung verschleppt und dort auf lange Zeit festgehalten wurden und infolgedessen dann verspätet wieder in den überseeischen Gebieten anlangten. Bur Erhöhung der Fractrate und Verteuerung des Seeverkehrs trugen die hohen Schiffsversicherungspramien bei, die, wie selbst die Versicherungsgesellschaften zugaben, im Verhaltnis zum Kriegerisiko zu boch waren, da die für die Einschätzung der Unterseebootsgefahr zuverlässigen Erfahrungen fehlten. Die Kriegsgefahr brachte es ferner mit sich, daß die Löbne der Schiffsbemannungen erhöht werden mußten, nicht etwa weil Mangel an Arbeitskräften vorhanden war, sondern weil die Matrosen im hinblid auf die perfonliche Gefahr und ben möglichen Verluft ihrer Sachen die Gewährung entsprechender Versicherung verlangten und durch Streits durchsehen konnten.

Die Verteilung ber in den Jaupthäfen angekommenen Güter über das Inselreich gestaltete sich bedeutend schwieriger als in der Zeit des unbehinderten Seeverkehrs, da ein beträchtlicher Teil der Jasenarbeiter zum Jeeres- oder Flottendienst einberusen war und die Umladeeinrichtungen, die Eisenbahnen und Kanäle in diesen Pläten überlastet wurden, während die Jäsen der Ostküsten sast undeschäftigt waren. Die unvermeibliche Verlangsamung und Stockung des Abslusses der Nahrungsmittel und Rohstoffe von den Einsuhrpläten erzeugte an anderen gar nicht sern gelegenen Orten dei lebhaster Nachfrage und Knappheit der Vorräte ein Anziehen der Preise. Dieses Verhältnis blied bestehen, wenn auch die Ankünste in England, wie die offiziellen Berichte der englischen Hasendehrden behaupteten, nicht wesentlich niedriger waren als in den Vorjahren. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß diese Angaben insofern nicht einwandsrei sind, als nicht die Masse, sondern der Wert der Einsuhr angegeben wird, der jetzt durch die Frachten usw. wesentlich erhöht ist, so daß in der Tat die eingeführte Menge an Nahrungsmitteln, besonders Weizen, geringer ist als vor einem Jahr.

Auf die Preisbildung der Nahrungsmittel war ferner von Einfluß die Knappheit der im Lande aufgespeicherten Vorräte, die bei der Regelmäßigkeit der Zufuhren aus allen Ländern in Friedenszeiten genügten, um ein ungesundes Schwanken der Preise zu verhindern, wenn unvorhergesehene Störungen eintraten. Alle die vorstehend berührten Umstände führten dazu, daß die Oifferenz zwischen dem Weizenpreise in England und dem in den Haupterportländern, die in Friedenszeiten nur wenige Schillinge betrug, jeht zehnmal so groß wurde. Es kostete 1 Quarter = 224 kg Weizen Mitte Mai 1915 gegen Mai 1914

in England 60 Shilling 32 Shilling in Chikago 42 , 28 ,

Mit der Verteuerung des Brotes ging die des Fleisches einher, die im wesentlichen durch die Knappheit der Zusuhren und den großen Verbrauch des Heeres verursacht war. Die Einfuhr von Kindsleisch war um 29 %, von Hammelsleisch um 19 % und die von frischem Schweinesleisch um 57 % geringer als im Vorjahr. Schon im März 1915 wurde berechnet, daß der englische Arbeiter 20 Schilling für Lebensmittel ausgeben müsse, zu deren Vestreitung im Frieden 14—15 Schilling genügt hätten.

Neben dem Fleischtonsum besteht in England eine lebhafte Nachfrage nach frischen und konservierten Fischen. Die Preise für Fische waren wegen des Fortfalles der Fischerei in der Nordsee und wegen der Verwendung der Hälfte aller Fischdampfer für den Kriegswachtdienst zur See bedeutend gestiegen. Im Monat Mai 1915 wurden 700000 Bentner Fische gesangen, die mit 787000 Pfund Sterling bewertet wurden, während dieselben Posten im Vorjahre auf 1812000 Bentner und 1 Million Pfund Sterling sich bezisserten. Mithin belief sich der Ourchschnittspreis eines Bentners Fisch im Nai 1915 auf 25,2 Schilling und im Mai 1914 auf 14,1 Schilling. Die englische Beringssischerei hatte große Verluste und wurde sast vernichtet, die Schleppnehssischerei in Hull wurde geschlossen.

Die erhöhten Kosten der Ernährung und des Unterhalts führten zu einer großen Anzahl von vorübergehenden und gänzlichen Arbeitseinstellungen, da die Arbeitgeber, besonders in der Tertilindustrie, zu der Verteuerung der Rohstoffe die vermehrten Perstellungskosten sowie die Schwierigkeit und Verteuerung des Erports nicht auf ihre Schultern nehmen zu können glaubten. Aber auch andere Industrien kamen ins Sedränge. Sehr empfindlich machte sich die verminderte Einsuhr der von uns als Konterbande erklärten Grubenhölzer aus Ruhland und Standinavien fühlbar, weil dadurch die Rohlenindustrie in England gestört wurde. Den Umfang des Rückganges der Rohlenindustrie kann man aus den Preisen ablesen, die im Jahre 1915 für eine Tonne Rohlen sich auf 23½ Schilling, im Jahre 1914 auf 15½ Schilling beliesen. Ein weiteres Ansteigen der Rohlenpreise ist ziemlich sicher. Was ein solches Ansteigen der Rohlenpreise für die Leistungsfähigkeit jeder Industrie, für den Verkehr auf Eisenbahn oder Schiff, für den Haushalt, besonders des Arbeiters, bedeutet, liegt auf der Hand.

Diese Beispiele für die ichmere Störung des Wirtschaftslebens in England. bie im wesentlichen burd bie beutsche Seekriegsführung gegen ben britischen Handel bervorgerufen und in steigender Tendenz erbalten wurde, mögen genügen. Die Teuerung der bauptfächlichken Lebensmittel bildet den Kernpunkt des auf England ausgeübten Drucks, weil damit die groke Masse getroffen und in stänbiger Sorge por einer drobenden Aushungerung gehalten wird. Die Nahrungsmittelperteuerung ist von bober politischer, wenn nicht gar ben Krieg entscheibenber Bebeutung, da die Vorbedingungen für ihre Bekampfung, wie sie dem Deutiden Reiche zur Verfügung steben, in England weber porbanden noch zu improvisieren möglich sind. Von nicht minder bober Bedeutung ist die aus sehr verschiedenen Gründen, die aber mit ber Kriegslage und ber burch ben Jandelskrieg verminderten Ellbogenfreiheit auf dem Weltmeere ausammenbangen, eingetretene Sinichränkung ber Andustrie und ber perminderte Erport, ber bie Handelsbilanz Englands ungunftig gestaltet und zu Barzahlungen an bas Ausland für ben Uberschuß des Amports awingt. Anstatt ber erhofften Steigerung ber Ausfubr ift eine Minberung bes Erports eingetreten bei gleichzeitiger Steigerung ber Einfubr. An den ersten sechs Monaten des Aabres 1915 betrug nach der "Daily Mail" pom 8. Juli die Einfuhr 490 Millionen Bfund Sterling und die Ausfuhr nur 183 Millionen Bfund Sterling — eine Spannung, die im Bergleich mit ben entsprechenden Posten bes Vorjahres, Die sich auf 385 resp. 263 Pfund Sterling beliefen, anzeigt, baß etwas "faul im Staate" ift.

Bekanntlich hatte Sir Edward Grey bei der Ariegserklärung gesagt, daß England von seiner im Namen der Menschlichkeit, in edler Entrüstung über den deutschen Rechtsbruch diktierten Einmischung in den Weltkrieg keine größeren wirtschaftlichen Schädigungen erfahren würde, als wenn es diesem Ariege sernbleiben würde. Im Siegesdewußtsein, im Sefühl der vollen Sicherheit auf der Insel und auf dem Weltmeere hoffte man, den deutschen Jandel zu zerstören und schon während des Arieges durch Mehrgewinne die Ariegskosten wettzumachen. Statt dessen sieht sich die englische Volkswirtschaft einer schier unaushaltsamen Abwärtsbewegung gegenüber, wie sie die schlimmsten Pessimisten in Friedens-

zeiten und die stärksten Abertreiber der deutschen Sesahr nicht für möglich gehalten hatten. Da sind zu der allgemeinen Teuerung die Arbeiterunruhen und die allgemeine soziale Mißkimmung getreten. Die wichtigken Industrien und Erwerdszweige zeigen disher ungewohnt schlechte Seschäftsabschlüsse. Für ein Land wie England, das einen vergleichsweise geringen Binnenmarkt besitzt, dessen Erwerdsleben auf die Verbindung mit der Weltwirtschaft in weit größerem Maße als Deutschland angewiesen ist, bedeutete die Absperrung ganzer Absat- und Bezugsgebiete durch den Krieg eine schwer zu ertragende Einschräntung, die durch die Wirtsamkeit des deutschen Handelskrieges mit U-Booten täglich vermehrt wurde. Der Außenhandel Englands, auf dem sein Wohlstand beruht, ist auf das schwerste geschädigt durch die ständige Unsicherheit, welche die Unterseedootsgesahr erzeugt, und durch den stetigen Abgang von Frachtraum, den die deutschen U-Boote versenten.

Es ist von größter Wichtigkeit, daß der von uns in dieser Richtung ausgeübte Druck nicht eher erleichtert wird, als dis die ötonomische Niederlage völlig erreicht ist, die England zum Frieden zwingt. Es ist schwer vorauszusagen, sowohl für Engländer als für uns, wann dieser Zeitpunkt eintreten könnte; daß er aber eintreten muß, und zwar in absehdarer Zeit, wenn die Machtverhältnisse zur See nicht bald günstiger sich für England gestalten und die U-Boots-Gesahr nicht aufbört, ist klar für jedermann. Wir dürsen also mit Befriedigung und Stolz auf den günstigen Fortgang bliden, den wider Erwarten der uns aufgezwungene Jandelstrieg genommen hat, in dem wir zwar viel dem Slüd, aber das meiste der deutschen Tüchtigkeit und dem deutschen Wagemut verdanken. In der jüngst ergangenen Antwort auf die amerikanische "Lusitania"-Note kommt die seste Absicht, auch hier "durchzuhalten", zum Ausdruck.



#### De profundis · Von Elisabeth Görres

Sprich leiser — store mich nicht — Tief alle Schmerzen verklangen In der ewigen Nächte ruhigem Licht.

Sprich leiser — schütte ben Schaum Des blutig schimmernden Lebens Nicht so grell in meinen Ewigkeitstraum . . . .



## Rriegschroniken und Familien= geschichten · Von Prof. Dr. Ed. Heyd

er Evang. Oberkirchenrat im Großherzogtum Baben hat kurzlich ben Geistlichen die Anlage von örtlichen Chroniken empfohlen, soweit nicht schon solche geführt werden. Eine hübsche Gewohnheit der alten Jahrhunderte kommt damit zur Erneuerung, deren Werte keineswegs allein im Quellenmäßigen oder Historischen liegen, wofür schon Archivalien und Zeitungsberichterstatter, wenn auch nur auf ihre Weise, sorgen.

Was damit angedeutet ist, gilt aber nicht anders auch für die einzelnen Familien. Unsere vielgerühmte Bilbung batte es so febr nötig, dak man ihrer Neigung entgegenwirtte, die Menschen zu Anfusorien im großen Schwarm zu machen, die iebe Strömung, iebes Windchen bin und ber reift. — Gegenwärtig wollen nun verschiedene Verleger und sonstige "Stellen" möglichst viel Feldbriefe von Rriegeteilnebmern veröffentlichen oder sie für die Nachlebenden aufbewahren und zusammenbringen. Das ist erfreulich, aber es gibt auch nur wieber ben großen Sammeltopf, eine neue Betätigung ber allgemeinen Mischmasch-Nivellierung. Wenn gar folde Briefe bann icon mit bem Gebanten an die größere Leserwelt geschrieben werden, so werden sie nicht die gleichen, wie die an die nächsten, liebften Augehörigen gerichteten, sein. Diese sind wahrer und schöner, und in zahllosen Fällen wird ihnen, mit ienen veralichen, der feinere Berzenstatt verbleiben. Wir baben bie bauernbe Wieberfräftigung bes echten Menschlichen recht nötig. bas sich durch diese groke schwere Reit nun wieder von selber regt, und mit ihm die erneuernde Würdigung des durch die Korrettheit nicht au ersenen Gefühlstatts. — unbeschabet aller Technit und Geschäftstüchtigteit und aller unstreitigen Erziehung und Gutsinnigkeit im ganzen.

Das raubt unsere Reit so aus, bringt so viel Selbstachtungsvolles, Gemüthaftes und von allem Erzieherischen das Beste zur Vernichtung, daß die alte Kraft ber Familiengedächtnisse und der Familienachtung binschwindet. Traurigerweise finden sich diese in ein völlig falsches Gefühl des Minderberechtigten zurückgescheucht. als tomme für die gebildete Menschlichteit nur alles darauf an, daß man das neueste Buch ber jeweiligen Mobeschriftsteller gelesen bat, Die jedesmaligen Sportrichtungen gewissenbaft mitmacht und den Cutaway genau nach porschriftsmäßiger Länge trägt. Damit kommen wir bem Blattformmäßigen der englischen und frangösischen Rultur verhängnisvoll näher, wenn auch nicht übersehen werben foll, daß die gelernte gute Bildung bei uns sich im Querschnitt sehr günstig über die der genannten Völker erhebt. Auf beide Weise, durch die Modebildung wie burch die Lernbildung, buffen wir allzusehr ein an Annerlichkeit und Aberlieferung. Denn das Schartetenhafte, Scholiastenhafte, womit die höhere Schule sich zu großen Teilen schleppt, bat nichts mit lebendig erzieherischer Aberlieferung zu tun, und es ist noch tein Unterricht in deutscher und andrer Geschichte, wenn sie so bäufig auf jämmerlich zwecklose, anschauungelose Art trattiert wird. Die Werte

d

ij

k

à

Œ

1

E

ä

Τ

1!

r.

ż.

-

:

ŧ

ber Aberlieferung, um es hier nur an dem einen Puntte zu fassen, steckten in den heute verblassenden Familiengedächtnissen; wenige machen sich noch klar, welch eine Fülle von zwar meist ungeschriebener, doch deswegen auch fertig gestalteter Charakterbildlichteit und farbig poetischer Epik sie enthielten.

Es tommt dabei nicht auf die Raummaße der "Bedeutung" an. Diese wird nicht dadurch abgeschwächt, daß Millionen solcher Familienkörper nebeneinander stehen. Denken wir an das Gösta-Berling-Buch von Selma Lagerlöf, die im germanischen Schweden an einer einzelnen, entlegenen Stelle, im dürftig-moränenhaften Wermland, seinhörig in diesen vieltausendteiligen Schat des mündlichen Familiengutes hineingriff und von den Stjärnhöks und Dohnas und Sinclaires alle die bilderstarten Geschichten doch nur sormend nacherzählte. Ein Buch von beispielhaft einsachster Beweiskraft für das Gesagte, wobei man sicherlich zugeben wird, daß an poetischen und Persönlichkeitswerten hundert der literarischen, aus dem Berliner oder Pariser Brei gesischen Runstwerke von ihm aufgewogen werden.

Einst in den Flachtälern Aslands wurden die Sagas aufgeschrieden, die ja nicht in unserem Wortsinn halbmythische Sagen sind, sondern in den Familien jahrbundertelang nacherzählte Erinnerungen, vielfach gebächtnistreu bis vor die Auswanderung zurückgreifend, in die Reiten, da man noch an den norwegischen Fjorden gewohnt. Bon den rubmvollsten Männern berichten sie und scönsten und kraftvollsten Frauen, die die Ahnen der Nacherzähler waren, von den Berzweigungen ber Familien, wohin fie fich ausbreiteten, auf welchen Bofen fie fagen, und wie es ibnen allen je erging, von Werbung und Liebe, von scharfer Verwandtenbut und selbstgetreuem Madchenstolz. Bon weiten und fühnen Witingerfahrten, die bie Söhne bes Geschlechtes unternahmen, von glüchafter Sandelsfahrt, die sie nach den Farder, nach Grönland, nach Nordfrankreich ausgeführt, von heimischen schweren Streitigkeiten, die man in ungeschwächter Familienehre — der Hauptpunkt, wesentlicher als die Bewahrung der Habe und des Lebens — bestanden, von funbenben Opferbeutungen und Weissprüchen, bie banach merkwurdig eingetroffen, von den großen Berwandtengastereien, wo man die bewunderten Häupter zunächst um den Hochsit am Herde sitzen sah, und was man von ihnen einander erzählte: ihre Weisheit, womit sie das Godenamt geführt, den bundigen Wortlaut der Reden, womit sie im Allthing die Findung von Sakung und Beschluß zu lenken wußten, die Haltung, die die Männer des Geschlechtes in den Wandlungen des Götterglaubens eingenommen, die besten Witworte, womit sie verłnäulte Fragen geschlichtet und täppische Naseweisbeit abgeführt, die ausführliche Unschaulichteit ber Sweitämpfe und ber sippenhaften Fehben, die sie unbeugsam im Rechtspunkt burchgefochten und wiederum als klügere Sieger verföhnlich zur Beendigung brachten.

Denkt man, weil wir keine standinavischen Isländer und keine Shingleute sind, wir hätten die Sagas nicht? Nehmen wir nur beispielsweise die Famulien, die einst über die Elbe, wie jene nach Island, ausgezogen und die nun in Mecklenburg, Pommern, den Marken und Preußen auf ihren erbmäßigen Gütern sizen. Ist es viel anderes, was sie sich erzählen, wie die Familien sich ausdreiteten, wie sie freiten, wie sie sich auszeichneten, und was sie für Streitigkeiten und große Pro-

zesse bestehen mußten? Die Ausbrücke lauten anders, Ritterschaft, Erbgang und Lehnkauf, Staatsamt und Landtagssit, Oberstenchargen und Rittmeisterdienste. Aber noch immer sind es die alten Inhalte, Romantik der Kerzen und des Heiratsglücks, Berehrung der besten Männer und der schönsten und tüchtigsten Frauen, Familiensesse und große Verwandtenzusammenkunste mit zweckvollen Reden und stählichen Seselligkeiten, Erinnerung anekdotischer Erlednisse und scharfer und guter Witworte; noch immer weht durch die alten und neuern Geschichten der Seist der gehaltvollen Satzung, des Weistums und selbst der Schicksakundung, wenn nun auch statt der Wahrsagung bedeutungsvoll gewesene Videssprüche oder ein paar sehr merkwürdige Sespenstergeschichten stehn. Fragt Vismarck, ob die Saga in ihm lebendig war! Von Burgstall, wie es der Kurfürst dem Junter abgedrungen, von dem Major v. Lützow, den zu Schönhausen, als er verwundet war, germanische surchtlose Sastlickeit gegen die Franzosen, die im Lande gewaltigen, schütze, von den verschiedenen Vismarcks, die unter dem Großen Fritz gesochten, und von denen, die in den Verseuungskrieg gezogen.

Es ist kummerlich, wie dieser Seschlechtersinn, den sich die heraldischen Abelsfamilien noch mehr ober minber erhalten, im Bürgertum, das ihn bis in die Stammbücherzeit entsprechend auch geoflegt bat, vergessen ist, als mükte er um Lebensibeen abgestreift und aufgeopfert werben, mit benen der Abel sich boch auch befaft, aber eben icon alter umzugeben weiß: perfonliche Bilbung, Studium, Bereicherung, Rarriere, Titel und Gebeimratswürden. Nicht aus dem deutschen Abel, sondern aus dem taufmannisch-gewerblichen England tam der Begriff der "armen Bermandten" berüber. Weithin fühlen sich die Individuen des Bürgertums, berechtigt ober unberechtigt, als Parvenus, zeigen es in ihren weiteren Ehrgeizen und in ihren Behutsamkeiten. Damit muß sich das Freundschaftliche in den Familienzusammenbängen zerlösen, und das Charattervolle darin. Wie selten liegt noch in den Familien eine Bibel oder ein anderes Hausbuch, welches die Daten und Namen der Angebörigen eingetragen aufweift. Wie viele sind, die über ihren eigenen Grofpater nur eine schattenhafte Austunft wissen! Wohl feiert man einzelne berausragende oder schwer reich geworbene Berfonlichkeiten, die den Familiennamen zieren, aber es ist so leicht ein nicht angenehmes Element der Wichtigtuerei, ber verdienstlosen Selbstgefälligkeit darin, die keine Selbstachtung ist. Und die armen Verwandten, die zwar am meisten von dem bekannten Namen reden, verfallen in ben Domestikenton, ber sich benn in ber Regel auch burch einiges Getuschel schablos balt. Wird ein Bulow Reichstanzler, so sind auch die andern noch immer v. Bulows. Beim Burgertum, ba es allmählich zur Bourgeoisie geworben, entsteht ein Gegensak. Das ist das Anfusorienhafte, Geburtlose.

In Island setzte die Beit des Ausschreibens der Familienerinnerungen — der Hunderte von solchen Sagas — ein, als man wohl spürte, daß infolge neuer Slaubens- und Bildungsformen und nicht zum wenigsten durch die Schrift und Schreiberei als solche die Uberlieferung ins Wanten tam. In vervielsachtem Grade ist dies zu unseren Beiten die Sefahr jener alten germanischen Eigenschaften und auf sie gegründeten Gefühle, die den Vorsahren geprägte und markige Persönlichteit, wurzelechte Selbstachtung nicht ohne eine schöne Art von Selbstsreude und

610 Grotthug: Helmatilange

immer mit allem so sichere Beimatliebe gaben. Daher sollte zu solcher erneuernden Familienpflege die volkliche Bewegung dieser Kriegsgegenwart die rechte Zeit, die rechte Mahnerin sein. Und eben sie gibt auch die nächsten Anlässe, die Stosse Gedenkens, indem sie jedes eine Haus emporhebt in das Mitgestalten am erlednisreich Geschichtlichen: mit dem Höchsten, das der Mensch dabei begeisternd sühlt, und mit dem Schwersten, das ihm auserlegt wird, wovon das letzte Gut der stolzen und trauernden, liebenden Erinnerung verbleibt. Dies alles, statt nur immer so gern die Feldpostbriese den Zeitungen einzusenden, sollte man beginnen in Familienauszeichnungen zu fassen, und sollte über die gegenwärtigen Anlässe hinaus nicht wieder von diesem segensreichen Unternehmen lassen. Es müsse ein adliges Element in unsre Gesellschaft und Öffentlichteit kommen, sagte Ihsen. Damit hat der so viel nur als pessimistischer Verelender Ausgesafte das Mittel, das beide noch wieder dauernder heilen kann, in umfassender Klarheit ausgesprochen.



#### Heimatklänge · Von J. E. Frhrn. v. Grotthuß

Es klingen mit lieblichem Klang Die Gloden das Tal entlang, Vom schimmernden Garne der Sonnen Ist das Kirchlein mit Gold übersponnen.

Es weht ein himmlischer Jauch Durch Baum und Blume und Strauch; Die Blüten zittern und beben, Und das Berz will sich schwingen und beben!

Der Fluß fließt tühl und still Und lauscht dem Glodenspiel, Das Lied aus metallenem Munde Begrabt er in seinem Grunde.

Und ich bin fern, bin fern! Wär' doch in der Heimat so gern! Und möchte so gerne lauschen Gloden und Waldesrauschen!



# Von der internationalen Gemeinschaft der Geister · Von Karl Nötzel

liemals. auch nicht seit die halbe Welt unser Dasein bedroht, hat man

in Deutschland aufgebort, an die Gemeinschaft aller am mabren Gedeiben ber Menschbeit interessierten Geister auf der ganzen Welt 2 au glauben und sie au wollen — tropbem die der freien Geistespflege dienenden Körperichaften im feindlichen und "neutralen" Auslande eine nach ber andern ibre deutschen Mitglieber ausschließen. Will man die Beranlaffung bierzu nicht lediglich in dumpfen Gefühlen suchen, so muß man doch wohl annehmen, daß besagte Bereinigungen oder die sie Führenden der Ansicht sind, ein Angehöriger des deutschen Volkes könne gar nicht interessiert sein am wahren Gebeihen ber gangen Menscheit. Seben wir einmal gunachst von jeder Rritik biefes Glaubenssates ab und stellen wir nur zweierlei fest: einmal, daß bie, die lich zu ibm betennen, in Selbsttäuschung befangen find, wenn fie selber bas Wohl ber gangen Menscheit zu wollen glauben, und zweitens, baf biefes Dogma auch alledem augrunde liegt, was neuerdings mit einer gewissen Verschämtheit aunächft in bem Lager ber Neutralen tundgegeben wird in bem Sinne. daß trok der Erfahrungen dieses Weltkrieges die internationale Gemeinschaft aller wohlwollenden Geister ohne jede Einschräntung nicht blok als Tatsache, vielmehr auch als Wunichziel anzuerkennen fei. Auch in Deutschland zähle diese Gemeinschaft Mitglieder — das wird nunmehr großmütig zugegeben —, das seien aber natürlich nur folde Deutsche, die ben beutschen Militarismus und bas ganze beutsche Vorgeben in diefem Rriege verabscheuen. Wenn nun unsere Feinde überhaupt einen Begriff verbinden mit dem Worte "deutscher Militarismus" und er ihnen nicht blok porspiegeln soll, ibr Sak und ibre Rochsucht gegen uns babe eine sachliche Begründung, so mussen sie barunter wohl alles bas versteben, was sie daran bindert, uns ein für allemal wirtschaftlich und kulturell zu vernichten. Da ferner bas Vorgeben ber beutschen Solbaten stets ein über alle Begriffe opferfreudiges und bis zur Selbstentauferung rein menschliches gewesen ist, so suchen mithin besagte Berkundiger einer internationalen Geistesgemeinschaft beren Mitdieber in Deutschland unter benen, die ihr Bolk nicht versteben wollen, die ihr Deutschtum perrieten, die mit einem Worte leine Deutschen mehr sind. Es gibt leiber solche. Man könnte sie leicht bei Namen nennen. Da jammern zunächst gewisse Aurastbeten immer wieber: die wahre Rultur werbe mit Frankreich zugrunde geben. In der Befangenheit ihrer hnsterischen Selbstanbetung erweisen sie sich blind gegen die wahre Kultur, die sich beute dicht neben ihnen offenbart: in der Opferfreudigkeit und Todesbereitschaft ihres eigenen wundervollen Volkes. Nie haben unsere Aurästheten deutlicher zu erkennen gegeben, wie fern sie eigentlich ihrem Bolte steben, wie unnut sie ihm sind, und was für ein kindisches Spielzeug ibr fogenannter Afthetismus ift: über den Dingen, mit denen fie einen Fetischismus treiben (freilich um in den Beziehungen zu ihnen ihre eigene, persönliche Einzigartigfeit zu erweisen), überseben sie bie lebendige Menschensele bicht neben fich, ber boch alle biefe Dinge bochftens nur Gleichniffe fein konnen für bas, mas sie erfüllt und bewegt. Vergeblich wird man bei diesen eigentlich Vaterlandslosen banach fragen, was sie benn eigentlich unter Rultur verstehen, wenn bamit nicht ber Anbegriff bezeichnet werben soll aller freiwilligen und letten Ruckichten bes Menschen auf den Menschen — was bier nicht gemeint sein tann —, sonst könnte ja nicht behauptet werben, Frankreich schreite hier an ber Spike: Frankreich, in bem fich immer noch teine einzige Stimme erhob gegen bas gang awectlofe, reiner Rachsucht bienende Peinigen wehrloser beutscher Frauen und Rinder in den frangösischen Ronzentrationslagern, Frankreich, das längst schon auch den elementariten Geschmad verlor in seinem bosterischen Beschimpfen und Berleumben pon uns Deutschen, die wir unsererseits uns gar nicht den Ropf über sie gerbrechen und in diesem Rriege auch gar teine Beranlassung für uns seben, unsere bisberige Wertschätung ibrer mabren Rulturgaben zu revidieren . . . Aber lassen wir biefe "Baterlandsperrater in Gebanten" rubig bei ibrer frangofischen Rultur. Sie interessieren uns beute sehr wenig. Das beutsche Volk bat es nicht einmal nötia, sie erst abzuschütteln. Es hat sich nie um sie bekummert und gonnt es ihnen pon Bergen, sich selber als schmäblich Verlannte porzutommen. Es sollte in biesem Rusammenbang nur barauf bingewiesen werden, bag ba, wo im feinblichen Auslande oder bei den sogenannten Neutralen wirklich auch uns Deutschen der Rutritt nicht versagt sein soll in die internationale Gemeinschaft der "freien" Geister, bak da ausnahmslos von der Voraussetzung ausgegangen wird, daß der Deutsche, ber pon biefer gnabigen Erlaubnis Gebrauch machen will, erft aufboren muß, Deutscher au sein. Das wird berart unverblumt zu versteben gegeben, daß selbst in bem, ber es sich sonst aus Grunden geistiger Reinlickeit verbietet, aus ben Bandlungen ber Menichen auf ibre Beweggrunde zu ichließen, immer wieder ber leise Berbacht aufsteigt, ber uns etwas plotlich wiedererlaubte Butritt zur internationalen Gemeinschaft ber Geifter solle nur jum Gimpelfang bienen, letten Enbes bazu. Awietracht zu faen im geistigen Deutschland. Dieser Argwohn muß einmal beutlich ausgesprochen sein: benn wir Deutsche sind immer noch zu naiv, bas beift, man mugte eigentlich ein neues Wort finden, denn es handelt sich bei uns nicht um die eigentliche Naivität wie bei gewissen Ausländern, die sich gar nicht porzustellen vermögen, daß es überhaupt etwas geben tonne, das ihnen irgendwie überlegen sei. Nein! Wir Deutsche sind naiv nur in dem Sinne, daß wir jenes Freisein von Bintergebanten, bas uns felber befeelt in unfern Beziebungen zu den Mitmenschen, auch ohne weiteres bei allen andern porausseken in ibren Beziehungen zu uns. Da tonnte denn manch einer von uns bittere Enttäuschungen erleben, wenn er arglos traute gewissen Lockgesangen von einer internationalen Geistergemeinschaft, zu ber er angeblich auch als Deutscher Rutritt babe - in bie ihm indes tatfächlich ber Eintritt nur gewährt wird, wenn er sein Vaterland abschwur und sich im Geiste versündigte an seinen Volksgenossen! Die wahren Deutschen aber, Die, Gott sei gedankt, beute die beutschen Schickale bestimmen, die wollen ihr rings von Feinden bedrohtes und von früheren Freunben perratenes Baterland um teinen Breis im Stiche lassen - auch nicht, wenn

Strauf-Torney: Julitag 613

bott fie au fich riefe. Grabe bamit bleiben fie aber erst recht in Wahrheit treu jener internationalen Gemeinschaft aller freien und wohlwollenden Geister, aus ber man sie ausschließen will. Denn nicht wir verrieten ja die, jene vielmehr, die sich in kindlicher Überhebung anmaßten, sie könnten uns wirklich den Zutritt au ibr verwehren. Sie baben sich aber nur selber ausgeschlossen aus ber freien Beistesgemeinschaft, jene angemaften Geistestorwächter ba braufen, als sie ein großes Volt von ihr ausschließen wollten. Sie erwiesen damit nur ihre geistige Ohnmacht und bestätigten ein übriges Mal die uralte Ertenntnis aus der Menschbeit Kindertagen, daß das Reich der Geister unfakbar ist für Menschenbände, und daß die wahrhafte Gemeinschaft aller Wohlwollenden und Freien an teine Sakungen und an teine Rörperschaften gebunden ist (bie ja als Gemeinschaften notwendig beschränkter Einzelwesen immer zugänglich bleiben unüberwundenem Allzumenschlichen), daß kein menschliches Machtgebot ben Zutritt zu ihr verwebren tann, und daß darüber nur jedes einzelnen Gewissen entscheibet. Und wenn wir auch nicht in den Febler unserer Feinde verfallen und behaupten wollen, daß beute überhaupt tein Plat mehr sei im feinblichen Auslande für die stille Gemeinde der am Allwohl aufrichtig Interessierten, so wissen wir doch in unerschütterlicher Gewisheit, daß eben biese stille Gemeinde niemals noch freieren Zutritt fand zur deutschen Seele und niemals noch weiter verbreitet war über die deutsche Erde hin als heute, wo Millionen freier beutscher Männer freudig und furchtlos ihr Leben einsetzen fürs Vaterland — weil sie in ihm ben Hort erleben für alles das, was ihnen wertvoller ist als das eigene Leben —, und das kann ja nur ein und dasselbe sein wie das, was dem bochsten Gebeihen der ganzen Menschheit dient. Sanz Deutschland tämpft heute vollbewußt um den Sieg der internationalen Geistesgemeinschaft! Das vor allem gibt ihm seine unwiderstehliche Kraft! Und barum kann es uns auch völlig gleichgültig lassen und uns höchstens Veranlassung geben, unsere Spottluft zu betämpfen, wenn wir es erleben muffen, wie Menschenfinder, die aus Haf und Verzweiflung längst schon die Herrschaft über ihre Seele verloren, sich trampfbaft bemüben, uns Deutschen die Bforten ins Geistesreich vor der Nase zuzuschlagen, und dabei doch nur perstaubte Atademietüren mühsellg in ihren rostigen Angeln drehen — und unsere Aurästheten stehen angstvoll dabei und meinen, nun sei der Himmel zugesperrt!



#### Julitag · Von Lulu von Strauß-Torneh

Der reife Weizen steht im Sonnenbrand — Die schweren Häupter beugt ein leifer Jauch — Die vollen Ahren streif' ich mit der Jand. Und meine Stirne beug' ich schauernd auch

Tiefblaue Sommerstille nah und weit — Das Leben schweigt und harrt der Erntezeit.





## Vergeßt die Balten nicht!

it einem mehr als zeitgemäßen Mahnruf wendet sich Professor D. Bogt in der "Säglichen Rundschau" an alle, die deutscher Ehre, deutscher Pflicht nicht vergessen haben:

Vor wenigen Wochen haben beutsche Truppen zum erstenmal in diesem Kriege ben Boben ber baltischen Provinzen betreten. Diese Tatsache ist bei uns in ihrer tieferen Bebeutung wenig beachtet worden. Es liegt das daran, daß in der Fülle der Ereignisse das Interesse durch andere Dinge gefesselt und vor allem durch die großen, den Welttampf entscheidend beeinflussend Begebenheiten in Anspruch genommen war, es liegt das aber auch an dem allzu geringen Interesse, das weite Kreise unseres Voltes der baltischen Frage entgegenbringen.

Eine irredentistische Bewegung hat es bei uns nicht gegeben. Frankreich und Italien machen schon seit Jahren ihr politisches Seschäft mit dem Seschrei um die Notwendigkeit der Erlösung der unter fremdem Joch, im Elsas und dem Trentino, schmachtenden Brüder. Deutschland, das fast ein Viertel seiner national-deutschen Bevölkerung nicht innerhald der Reichsgrenzen wohnen hat, hätte vielleicht auch dieser Tatsache öfters erinnern können, es hätte vor allem guten Grund dazu gehabt. Sagt doch der schwedische Soziologe Steffens, eine betannte Autorität: "Wenn ein Land eine Irredenta hat, so ist es das Deutsche Reich!" Während das Elsas vor noch nicht langer Zeit eine selbständige Verfassung erhalten hat, und während Österreich die italienischen Schreihälse durch immer neue, oft das Maß politischer Selbstachtung, die eine Großmacht sich schuldig ist, erschöfende Ronzessionen zu befriedigen strebte, führt Rußland seit dem Regierungsantritt Alexanders III. einen offenen Vernichtungstamps gegen das Deutschum der Ostseeprovinzen.

Um das Phantom der "traditionellen Freundschaft mit Augland" zu erhalten, haben wir dazu geschwiegen, wir sind ja auch gewohnt, uns in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten nicht zu mischen. Aber es ist ein schweres, vor der Geschichte taum zu verantwortendes Unrecht, daß das offizielle und das nichtoffizielle Deutschland den Balten angesichts der Orangsalierung, die Rusland an den Ostseeprovinzen seit den achtziger Jahren sich zuschulen kommen ließ, nicht einmal ein warmes Interesse, ein mitleidvolles und opferbereites Perz gezeigt hat — von Taten zu schweigen!

Seit Jahrhunderten sind die baltischen Provinzen Ruglands ein deutsches Rolonialland, von einer immer dunn gebliebenen deutschen Oberschicht — Gutscherren, Bürgern, Jandwertern und Intellettuellen — ist das gesamte Gebiet von Rurland, Livland und Esthland, das etwa der Größe von Württemberg und Bayern entspricht, mit deutschem Geist

Bergeft bie Balten nicht! 615

und deutscher Sitte durchtrungen worden. Den eingeborenen Böllerschaften der Letten und Esthen ist deutsche Sprace und Kultur in den Schulen der deutschen Jerren vermittelt, sie sind nicht russissiert worden. Es verrät nur mangelnde Geschichtstenntnis, wenn man den Borwurf erhebt, die Deutschen hätten es versäumt, die "Knechtsvölker" völlig zu germanisieren; erst fürzlich hat Jarnack darauf hingewiesen, daß die einwandernden, zahlenmäßig viel schwächeren Deutschen — sie haben 8 dis 10 v. H. der Gesamtbevölkerung nie überschritten, und sie haben vor allem den landdurchringenden deutschen Bauern bei der Einwanderung nicht mitgebracht — bei dem Versuch, die eingeborene Bevölkerung aufzusaugen, wahrscheinlich selbst aufgesogen worden wären. Aus dieser Tatsache erklärt sich manches an den baltischen Zuständen, was uns nicht recht begreisbar und auch nicht immer sympathisch ist. Man mag ja manche Dinge gegen die deutschen Balten heute sagen können, sie werden gesündigt haben in ihrer Seschichte, und auch ihr Leben wird, wie das aller anderen Menschen, Verdienst und Slüd, Schulb und Unglüd enthalten. Darauf kommt es heute nicht an.

Es ist ein billiges Bergnügen, heute Borwürfe gegen die Balten vorzubringen; es ist mehr, es ist eine politische Schmach. Haben wir noch nichts gelernt aus diesem Kriege, und wollen wir nicht ernstlich anfangen, uns auf unsere Art zu besinnen? Wie sagt doch der Engländer? "Right or wrong, my country!" Er huldigt ohne Gewissensbisse diesem Grundsat. Das wollen wir nicht tun, aber wir wollen nicht rechten mit einem Brudervolt, das in bitterer Not ist, wir wollen auf die Verleumder nicht hören, die uns vormachen wollen, wir brauchten uns deshalb für unsere Brüder in den russischen Ostseeprovinzen nicht zu interessieren, weil sie historische Fehler gemacht hätten, weil sie zu aristotratischpatriarchalisch seien, weil es einzelne unter ihnen gebe, die im Russentum aufgegangen seien — und wie alle die Scheingründe heißen, die in prosessorater "Objettivität" uns dazu sühren wollen, unsere Bluts- und Bruderpstlichten zu vergessen.

Es ist ja beschämend, zu sehen, daß jett, in dieser Zeit, in der das Deutsche Reich den Bernichtungstampf abwehrt, der, wie die Feinde verkündet haben, nicht allein gegen das Reich, sondern gegen das Deutschtum gerichtet ist, bei uns gegen nationale Pflichten geschrieben werden darf, und daß sich tein allgemeiner Sturm der Entrüstung dagegen erhebt. In der Tat ist in letzer Zeit mehrsach in dieser Richtung gearbeitet worden, man will den Balten etwas am Zeug flicken, man will uns glauben machen, das Deutschtum der Ostseeprovinzen sei nichts wert. Es tommt jest nicht darauf an, daß man pro oder contra den Ereignissen des großen Krieges vorgreift, sondern darauf, daß es nicht unwidersprochen bleiben darf, wenn der Bersuch gemacht wird, denen in den Arm zu fallen, die das Interesse der Gesamtheit des deutschen Boltes beleben und schärfen wollen für die Not und das Jelbentum der deutschen Balten in vergangenen und gegenwärtigen Tagen.

Und darum nieder mit den Schwähern! Lassen wir uns nicht betören; die Geschichte soll nicht vermelden können von uns, daß in derselben Beit, in der ein beispielloser Wille zu Sieg und Leben die deutschen Fahnen siegreich voranführt gegen eine Welt von Feinden, daß in derselben Beit wir die Gefolgschaft von Internationalisten und politischen Schwachmachern angetreten und uns nicht betannt haben zu der Pflicht der Anteilnahme und Bilfe für die deutschen Brüder im Often, deren Schicksalbtunde vor der Türe steht.

Laut sei es bekannt und doppelt für alle, die es nicht wissen, oder benen es unbequem ist: die deutschen Balten haben Grenzwacht gehalten im Osten seit dreihundert Jahren. Peter der Große hat nach dem Anstädter Frieden ihnen die Privilegien der Sprache, der Selbstverwaltung und des freien Glaubens zugestanden, ihre logale Untertanentreue ist schon unter Ratharina II. und wachsend in späterer Zeit mit zunehmender Minderung der garantierten Rechte belohnt worden. Raiser Nitolaus I. schränkte die von seinem Vorgänger eben gegründete Universität Vorpat wieder ein, und so verging kein Zahrzehnt ohne neue

Pladereien; die Ausrottungspolitit des Deutschtums wurde dann amtlich durch Podjedonoszew, den Berater Alexanders III., zum Prinzip erhoben. Aur durch große materielle und persönliche Opfer, durch zähes Festhalten an ihrer deutschen Art haben die Balten ihre Nationalität bewahrt. Es ist sonst unser Fehler, daß wir in fremdem Land rasch absorbiert werden. Die Balten sind sich und uns treu geblieden die auf den heutigen Tag. Weder brutale Macht, noch der Ansismus verstedter Qualereien hat sie vernichten können. Sind doch dem Baltentum mit die besten Köpse deutscher Geistestultur entsprungen, atmet doch ihre Literatur, wie Jippels "Lebensläuser" oder das "Baltische Hausduch", einen Geist, wie er nur in deutschen Berzen und Familien eine Pflegstatt sindet. Dorpat, der deutschen Universitäten äußerster Vorposten, ist heute dem russischen Rulturverwüster zum Opfer gefallen. Wie Schirren in seiner "livländischen Antwort" auf alle Schitanen die stolze Erwiderung gibt: "Wir stehen noch heute so, wie wir zum Reiche tamen, das Sesicht nach Osten!", so hat auch dieser Krieg die Balten gefunden: Die russische Faust im Nachen und die Stunde der Not vor der Türe, aber im Berzen deutsch und das Sesicht nach Osten!

Und wir? Jaben wir teine moralische Pflicht aus der Drangsal unserer Brüder und aus der Versäumnis unserer eigenen Geschichte zu entnehmen? Uns kann es jedenfalls nicht gleichgültig sein, gleichviel wo dermaleinst die politische Landesgrenze liegen wird, ob die russische Rultur und Unkultur ihren Grenzwall von der Narwa an die Gestade der Ostsee vorschiedt oder nicht. Freudig klopsenden Herzens haben die Kurländer die beutschen Beere einmarschieren sehen in ihr Land, welches Schickal harrt ihrer, wenn der Russe wieder Jeere einmarschieren sehen in ihr Land, welches Schickal harrt ihrer, wenn der Russe wieder sind! Auswandern hätten sie sollen, so hat ein Artikelschreiber ihnen zugerusen; welcher John! Wir danken es ihnen, daß sie es nicht getan haben, sondern daß sie die Scholle, die deutsches Blut erward und düngte, das Land, das deutscher Seist durchdrungen hat, gehalten haben die heute. Darum hat das Reich ebenso wie die deutsche Nation eine historische Pflicht zu erfüllen; auch das Gedot der Selbsterhaltung und der Wille zur Macht erfordern in der baltischen Frage eine lebendigere Stellungnahme, als man sie bei uns bisher beobachten konnte. Und darum müssen wir uns klar werden in dieser schickalsvollen Stunde über die Rutunft der beutschen Grenzwacht im Osten.

Daran ändert weber Gelehrsamteit, noch Geschichtsfällschung, weber politischer Andisserentismus, noch fanatische Beschränktheit des politischen Programmes etwas. Ihr aber alle, die ihr durchdrungen seid von der Größe des deutschen Gedantens, die ihr eine Meinung habt von der historischen Mission des deutschen Voltes auf der Welt, die ihr ein Berz habt für unsere Brüder im Osten, deren Schickslunde schlägt nach jahrhundertelangem Standhalten im slawischen Osten, ihr alle, vergeft die Balten nicht!



# Himmelszeichen, gespenstische Heere und ähnliche Erscheinungen

s gibt zahlreiche Berichte aus älterer und neuerer Zeit von Himmelszeichen, Visionen von großen Beeren, die sich bewegen, von tobenden Schlachten, von Ranonendonner und Kriegsmusit in der Luft, die man unmöglich alle in das Bereich der Fabel verweisen oder als abergläubische Illusionen ansprechen tann. Oft waren einzelne oder

Fabel verweisen oder als abergläubische Illusionen ansprechen kann. Oft waren einzelne oder wenige Menschen Zeugen solcher Erscheinungen, vielfach aber werden sie auch von Tausenben bezeugt und übereinstimmend beschrieben. Mein erster Lehrer Volkwein in dem kurdessischen Dorfe Springen hat uns Kindern mehr als einmal erzählt, er habe vor Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870 am hellen Tage ein flammendes Zeichen am Himmel gesehen; es stellte ein Schwert dar, das sich in der Richtung nach Westen (Frankreich) bewegte. Wie er später ersuhr, haben gleich ihm viele andere dieses Himmelszeichen gesehen, und die damalige Tagespresse hat mehrsach darauf Bezug genommen.

Nach Perty, "Die sichtbare und unsichtbare Welt", S. 158, sah man 1514 in Württemberg drei Schwerter am Himmel und 1517 in der Weihnachtsnacht in Sachsen am "reinen hellen" Himmel ein noch am Morgen sichtbares Kreuz, und im gleichen Jahre in Westfalen eine Gestalt mit einer Krone. Im Jahre 1827 sahen etwa 3000 Personen dei dem kleinen französischen Orte Migné ein Kreuz am Himmel, das unter dem Namen "La croix de Migné" damals großes Aussehen erregte.

Manche der aus älterer und neuerer Zeit berichteten Massengesichte von tämpsenden Heeren und Flotten am Himmel, von tobenden Schlachten in der Luft (erinnert sei hier d. B. an die "Geisterschlacht auf den Ratalaunischen Feldern" zwischen Chalons und Reims, wo auch heute wieder erdittert getämpft wird) mögen ja klimatisch und topographisch begründet sein und als Wirtung von Luftspiegelungen erklärt werden können, indessen deckt diese Erklärungsweise doch — wie sich gleich zeigen wird — nicht in allen Fällen die Tatsachen.

Nach dem römischen Geschichtschreiber Zosephus sah man vor der Zerstörung Zerusalems, nach dem Feste am 21. Artemisios, bewaffnete Scharen und Kriegswagen durch die Lüste ziehen, und am Pfingstfeste hörten die Priester in der Nacht im Tempel zuerst nur Rauschen und Tosen, dann den vielstimmigen Rus: "Laßt uns von hinnen ziehen!" (Perty, "Die mystischen Erscheinungen usw."; Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter.)

Im zweiten Buch ber Maktabäer, Kapitel 5, Vers 1—4 heißt es: "Um dieselbige Zeit zog Antiochus zum zweitenmal gen Agypten. Man sah aber durch die ganze Stadt vierzig Tage nacheinander in der Luft Reiter in güldnem Jarnisch mit langen Spießen in einer Schlachtordnung; und man sah, wie sie auseinander trasen und mit Schilden und Spießen sich wehrten, und wie sie Schwerter zückten und auseinander schossen, und wie die güldnen Rüstungen schmmerten, und wie sie mancherlei Jarnisch hatten. Da betete jedermann, daß es nichts Böses bedeuten möge."

Nach Horst (Deuterostopie II, 151) sahen viele Bewohner Prags in der Nacht des 20. Juli 1571 einen gewaltigen Reiterzug durch die Prager Borstadt ziehen. Dieser Zug erschien nach einem plötzlich entstandenen surchtbaren Sturm und verschwand auch ebenso plötzlich wieder, wie er gekommen war.

Viele Bürger, die diese schauerliche Erscheinung sahen, fielen in Krantheit, manche starben. Graf Navata hat das Ereignis seiner Geschichte Böhmens einverleibt.

Gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts sahen bei Paderborn dreisig Personen zugleich ein Lager von großem Umfang und Truppen aller Wassen in dieses ziehen. Man glaubte hierin ein Vorgesicht erblicken zu müssen, das erst einige Jahre später, nämlich im Jahre 1836, durch eine stattfindende Truppenrevue, an der sich 20000 Mann beteiligten, genau in Erfüllung ging. (Blätter aus Prevorst, IX, 179, 180.)

Am 20. September 1680 wurde auf dem Rathaus zu Chemnit nach eidlichen Aussagen ein Protokoll aufgenommen über kämpfende Heere am Himmel gleich nach Sonnenuntergang. (Horsts Deuterostopie.)

Nach De Rosse I, 631 sah man im Juni und Juli 1686 bei Crofford-brat an dem Clyde mehrere Tage ein Beer in der Luft. Einzelne Trupps und ihre Hüte und Wassen sielen zur Erde und es kamen immer wieder neue Truppen. — Nach demselben erschien am 20. September 1835 bei den Hügeln von Mendip in England ein ungeheures Heer von mandvrierenden Reitern in der Luft. Man unterschied die kleinsten Teile der Ausrüstung die auf Zügel und Steigbügel.

Digitized by Google

1520 sah man in Deutschland Reiterei und bewaffnete Bauern, ebenso erschienen 1538 in Bayern Menschen in der Luft. 1520 entstand in Wittenberg ein solcher Lärm in der Luft, daß die Bürger zu den Waffen griffen. 1615 abends erblicke man dei Paris tämpsende Männer in der Luft, die auch Le Grain beobachtete, La Motte und Le Bayer aber zur eine Halluzination hielten.

Was sollen wir nun aus diesen Dingen, die dem Wirklickeitssinn des modernen Menschen so fremd sind und sich seinem an den Maßstäben der Naturwissenschaft geschulten Erkennen so schwer fügen wollen, machen? Welche Erklärungshandhaben dieten sich noch außer den auf den Gesehen der Lichtbrechung beruhenden naturwissenschaftlichen? Handelt es sich hier etwa um Dinge, die nur in uns liegen, also um bloß subsektive Gebilde, oder handelt es sich um derde Wirklichkeiten des dreidimensionalen Raumes, also um etwas, das auch außerhalb unseres Kopses Bestand hat und unabhängig von unserer Erkenntnismaschinerie bestebt?

Es gibt außer biefen beiben Wegen, auf benen eine Ertlärung gesucht werben tann, noch einen britten, bessen Beschreitung uns erfolgreicher zu sein scheint.

Die meisten Menschen werben geneigt sein, für alle die Fälle, die sich durch klimatische und topographische Einslüsse, wie Luftspiegelungen u. dgl., nicht erklären lassen, zu dem billigen Worte "Halluzination", das — wie wir hörten — schon die Franzosen La Motte und Le Vaper schnelbereit im Munde führten, ihre Zuslucht zu nehmen. Aber wie soll denn eine Halluzination von kämpsenden Heeren, von flammenden Schwertern und Kreuzen, von Wafsengeklirr und Kanonendonner sus sponto entstehen? Oder besser, wie soll sie als Massendid in den Köpsen zahlloser Menschen entstehen?

Wohl wissen wir, daß es eine Gedankenübertragung ohne Hilfsmittel des Wortes und der Sprace oder eines sonst fühlbaren Zeichens gibt, aber in einer wirren, abergläubischen Vorstellung stedt nicht eine so überragende und überwältigende Kraft, daß dadurch die Atome und Moleteln in Tausenden von Gehirnen auf einen gleichen Vorstellungsinhalt hingezwungen und gewissermaßen magnetisch gerichtet werden könnten. Das Wort Halluzination bietet also teine zureichende Erklärung, da — wie gesagt — im Sinnentrug unmöglich zwingende Gründe für die Erzeugung von Massengesichten gesucht werden können.

Uns will es scheinen, als ob hier Sinn und Gehirn in den meisten Fällen überhaupt nicht in Frage tommen, sondern daß sich vielmehr ein magliches, unter der Schwelle des Sinnlichen tätiges Vermögen betundet.

Dieses magische Vermögen äußert sich auf zweisache Art: einmal als magisches Wirten und zum andern als magisches Erkennen; als magisches Wirten durch Überbrückung des Raumes, als magisches Erkennen durch Überbrückung des Raumes (Telepathie) und der Zeit (Prophetie). Das magische Erkennen offenbart sich sowohl als vorausschauende, wie auch als rückschauende Geisteskraft.

Wichtig ist es aber, zu wissen, das sich das magische Erkennen keineswegs als ein abstraktes Erfassen und Begreisen kundgibt, das an den kausalen Rettengliedern der Zukunft oder der Vergangenheit gewissermaßen kombinierend und berechnend hin und her gleitet, sondern daß es sich vielmehr als ein Anschauen der Wirklichkeit offenbart, — so wie es dei der sinnlichen Wahrnehmung der Fall ist. Darum sehen auch die mit dem zweiten Gesicht behafteten Renschen zukunftige Ereignisse (Todesfälle, Feuersbrünste, Leichenzüge) gerade so, als spielten sich wirkliche Vorgänge eben vor ihren Augen ab.

In ihrer Schrift "Mein geistiges Schauen in die Zukunft" (Berlin, Julius Püttmann) erzählt die Somnambule Frau de Ferriöm, sie habe künftige Ereignisse, wie z. B. den Hafenbrand von Joboten, das Grubenunglück von Dux bei Brüx, die Strandung des deutschen Schulchiffs "Gneisenau" als real sich abspiel nde Vorgänge erblickt.

Im übrigen sei hier bemertt, daß diese Vorhersugen geradezu Schulbeispiele für die Art des zeitlichen Fernsehens darstellen und zugleich verblüffende Bestätigungen für die Catsächlichteit der Vorschau an sich bilden.

Was will ber Sleptiler einwenden, wenn diese Vorbersagungen der Frau de Ferriöm als Stenogramme längere oder türzere Zeit vor ihrer Erfüllung in Zeitschriften veröffentlicht wurden, die in Bibliotheten von jedermann eingesehen werden tönnen, und wenn genau die Orte des Unglücks, wie der Jasen von Neuport, die Namen Our und Brüx, die Aufschrift an einem Eisenbahnzug: "Über Eger" genannt werden, wenn ferner der Rapitän des Schulschiffs "Gneisenau" als ein Mann beschrieden wird, der einen Raiser-Friedrich-Bart trug, was auch wirklich der Fall war. — Solchen brutalen Tatsachen gegenüber tann es taum ein Leugnen geben. Das Voraussehen tünftiger Dinge ist eine durch die Literatur außer Zweisel gezogene Tatsache, wenn sich dis jetzt auch teine eine wirkliche Lösung versprechende Möglichteit der Ertlärung dietet. (Hingewiesen sei hier auf: Flammarion, "Die Rätsel des Seelenlebens", 3. Hossmann-Stuttgart; Remmerich, "Prophezeiungen, alter Aberglaube oder neue Wahrheit", Langen-München.)

Haben wir aber ein gutes Recht, von einem zeitlichen Fernsehen als einer Tatsache zu sprechen, so liegt nichts im Wege, auch einen Teil der Berichte über Himmelszeichen, tämpfende Beere in der Luft usw. auf die gleiche Wurzel zurückzuführen und sie so zu deuten, daß das magische Ertennen sich hier betätigt und wie beim zweiten Gesicht im Tagesbewußtsein den Eindruck von tobenden Schlachten, tämpfenden Flotten, flammenden Schwertern usw. hervorruft.

Es wird also etwas geschaut, was schon war ober was noch tommt.

Bielleicht wird das Vermögen des magischen Schauens zuerst in einem einzelnen aus der Bersentung gehoben und überträgt sich dann nach noch unbekannten Gesetzen auf viele, um in ihnen ein gemeinsames Bild in den Sinnen hervorzurufen. Wir hätten es also mit einer psychischen Anstedung zu tun, die durch die überragende, dem Instinkt ähnliche, weil reflexionslose Kraft des magischen Ertennens erzeugt würde.

Die Menschen, die auf solche Weise Bilder der Zutunft oder der Vergangenheit schauen, tönnen den Eindrud völligen Wachseins machen, und trothem arbeitet nicht das Tagesbewußtsein, sondern eine plöglich freigewordene, hinter den Sinnen tätige, rüdwärtige Kraft des Ertennens für einen Augenblick in ihnen.

Ein treffliches Beispiel für solche Wachvissonen, wobei allerdings das Rünftige in allegorisch-symbolischer Sestalt offenbart wird, ist das Erlebnis der Lehrerin Marie Bauer auf dem Friedhof zu Mergentheim.

"Es war im Sommer 1848" — so lesen wir in der bei Altmann-Leipzig vor kurzem erfoienenen Schrift von Grobe-Butifoty: "Der Weltfrieg 1914 in ber Prophetie" -, "als Marie Bauer, eine Lehrerin, mit ihrer Cante auf dem Friedhofe zu Mergentheim dem Begräbnis eines jungen Mannes beiwohnte. Sie vermochte aber der Bredigt auf die Dauer nicht aufmertsam zu folgen; benn es war ihr, als hörte sie in der Paulstirche swo das Parlament tagte als Wertstatt mit bröhnenden Hammerschlägen die Einheit, Größe, Macht und Glückseit ihres geliebten Baterlandes, eines neuen Deutschland, schmieben. Plöglich wurde sie von einem eisigen Schauer geschüttelt. Statt der Tante, die den Schatten aufgesucht batte, sab fie einen jungen, erbfahl aussehenben Menschen, in einen schwarzen Mantel gehüllt, neben fich fteben und fie mit großen, totenstarren Augen anseben. Als beffen Blid fich jum himmel wandte, folgten ihre Augen dahin, und sie sah im woltenlosen, tlarblauen Himmel einen Erntewagen . . . Gie wollte die Cante darauf aufmerlfam machen, fühlte aber wieder den geheimnisvollen Blid, der sie zum himmel zu seben zwang, auf sich gerichtet. Zu ihrer großen Uberraschung war der Erntewagen perschwunden; dafür stand dort, klar und scharf gezeichnet, eine riesige, in solder Größe noch nie geschaute Ranone. Nach dem seltsamen Nachbar gewandt, wollte sie diesen fragen, was das bedeuten solle; aber bessen Blid zwang sie wieder zum Himmel, wo ftatt ber Ranone nun ein beutlicher Weinstod mit Trauben und Blättern stand. Wieber wandte fie fic an ben Menschen, um ihn zu fragen, aber wieder wies sein Blid zum himmel. Da sah sie vier riesengroße Zahlen: 187 ganz klar, als vierte aber eine schwache 0; plötlich stand jedoch an der Stelle eine deutliche 1. — Als sich Marie Bauer an ihren Nachdar wenden wollte, war er verschwunden. Zur selben Zeit hatte der Geststliche seine Rede geendet. Seltsamerweise konnte aber die Seherin am einzigen Ausgange des Friedhofes den geheimnisvollen Menschen nicht finden, obgleich sie noch vor Beendigung der Crauerseier dorthin gegangen war, um die ganze Crauergesellschaft an sich vorübergehen zu lassen." — Sowohl die Seherin als auch ihr Bruder, ein alter Burschenschaftler, der lange in der Verbannung gelebt, hatten gleich ein richtiges Gefühl für die Bedeutung dieses Vorgesichts.

Die glorreichen Schlachten 1870, u. a. auch die Entscheidungsschlacht bei Sedan, ereigneten sich zwischen Setreideernte und Weinlese. 1871 war das Jahr der Wiedergeburt Deutschlands, und im Frühjahr vollzog sich die Gründung des neuen Deutschen Reiches. Die Vision, die 22 Jahre vorher den Gang der Dinge symbolisch entschleiert hatte, hat sich also als autreffend erwiesen.

Daß sie aber auch wirtlich in der mitgeteilten Weise und zu so früher Beit erlebt wurde, bezeugt der bekannte Dichter Sduard Mörite, der eine eigenhändige Niederschrift Marie Bauers sorgfältig ausbewahrt hatte.

Einen anbern merkwürdigen Fall von Vorausschauen bes Bukunftigen erwähnt die Abendausgabe ber "Bossischen Beitung" vom 6. April de. Ze.

Hiernach ist das Schickal Csingtaus bereits im Jahre 1912 in der Ausgabe der "Mittelbeutschen Reitung" vom 24. Februar vorausgesagt worden.

Der katholische Missionar Wand berichtet da in einem Artikel "Etwas von der chinessischen Revolution" von einem Missionspater, der vor zwanzig Jahren einmal an den Pocken ertrankt war und els Tage vollständig ohne Bewußtsein lag. In diesen els Tagen habe er sein ganzes künstiges Leben durchlebt; alles sei so eingetrossen, wie er es vorausgesehen dis in die kleinsten Einzelheiten. Das ging so weit, daß er sogar die Arbeiter wiedererkannte, die ihm später beim Kirchenbau halsen. Unter anderem sah er auch die Ermordung der Missionare Rieß und Henle am 1. November 1897 voraus. Dann ist davon die Rede, daß die Stadt Tsingtau der deutschen Kolonie von fremden Kriegsschiffen bombardiert und halb in Trümmer geschossen werde; ferner werde sich eine Armee von der Landseite der Stadt nähern, weshalb er mit andern flüchten werde in ein Land mit kleinen Leuten und Häusern und Straßen, die den chinessischen äbnlich seien. Das Land sei wahrscheinlich Japan.

Das hat sich ja in der Tat so erfüllt; Tsingtau wurde von der Land- und Wassersite bestürmt und siel am 7. November v. Is. Unter den als Kriegsgesangene nach Japan Überführten besindet sich nach einem Bericht des apostolischen Vitars von Südschantung, Bischof A. Henninghaus, unter 13 Patres und 3 Brüdern auch jener Seher.

Professor Dr. E. Dennert, ber zuerst in einem Vortrage auf bieses Vorgesicht hingewiesen hat und sich im Besitze eines Eremplares der "Mittelbeutschen Zeitung" vom 24. Februar 1912 besindet, meint, es seien zwei Irrtümer darin. Die Zeit stimme nicht (1912 statt 1914) und sodann glaube der Seher zu flüchten, während er als Kriegsgesangener nach Japan gebracht wurde. Es bestätigt sich hier wieder, was wir bereits vorher erwähnten; der Seher sieht das Zufünftige nicht abstratt, sondern als nackte Wirklichteit, und das dürste der Grund für spätere kleine Arrtümer des Wachbewußtseins sein.

Die bereits ausgesprochene Ansicht, daß wir es auch bei Massengesichten von Himmelszeichen, gespenstischen Heeren mit Wachvisionen zu tun haben, die vielleicht in einem einzelnen erzeugt und von diesem durch ein rückwärtiges Leitungsneh auf die Gehirne Causender übertragen werden, sindet mehr als durch die vorherigen Beispiele gerade durch die Wachvision der Lehrerin Bauer eine Verstärtung und verlähliche Grundlage.

Es werden zwar bei biefer Wachvision die geschauten Bilber nicht auf die Umstehenben, beren Ausmerksamteit durch die Worte des Predigers ja voll in Anspruch genommen Siplomatie 621

war, übertragen, aber wir haben aus jüngster Beit ein Beispiel, wo eine solche Wachvisiom bie sich auf tommende Kriegsereignisse bezieht, auch zugleich als Massenbild auftritt.

Die in Lemberg erscheinende Zeitung "Naprzod" schrieb turz nach der ersten Belagerung Przempsle, die Aussen hätten eine entsetzliche Angst, gegen die Teuselssestung zu gehen; sie sangen auch ein Lieb, Przempsl habe ein Teusel erbaut, und nur wieder ein Teusel könne die Festung erobern. Viele russische Soldaten, die die erste Belagerung mitgemacht hätten, erklärten, gesehen zu haben, wie die Gottesmutter mit ihrem Mantel die Stadt beschütze und alle gegen die Festung gerichteten Geschosse ohne Wirkung abprallten.

In ber Tat ist ja Przemysl, das sich seit dem 1. Juni wieder im Besitze Öfterreichs befinbet, strategisch von ben Russen nicht bezwungen worden; weder Felbherrntunft noch Ranonengewalt tonnten ihm etwas anhaben. Bei ber zweiten Belagerung fiel es lediglich bem Bunger jum Opfer, und man tann wohl fagen, das symbolisch-visionare Bild habe fich mutatis mutandis erfüllt. Wie die allegorisch-tontreten Bilder in der Wachvisson der Lehrerin Marie Bauer: Erntewagen, Ranone, Weinstod, Zahreszahl ein Stud geschichtlichen Werbens bem seberischen Auge entschleierten, so tann man auch hier das über der Stadt schwebende Muttergottesbild mit dem idugenden Mantel und den daran abprallenden Geschoffen als eine Vorahnung bes tünftigen Schidfals ber Festung ansehen. Wer inbessen bem Falle Przemysl teine besondere Beweistraft zuerkennen möchte, der mag ibn rubig ausschalten und auf seine Art deuten. Auch bie vorher gezogenen Schlusse sollen niemand aufgebrängt werben; es gibt selbstverständlich noch andere Mittel und Möglichleiten ber Deutung. Soviel ist jedoch sicher, daß die oft so plöglich und überraschend in das Leben und das Bewußtsein eintretenden, vom Wege alltäglicher Erfabrung so weit abliegenden oftulten Wirklichteiten, wie sie uns aus Berichten über himmelszeichen, tampfende heere, Waffengetlirr in der Luft usw. betannt geworden sind, nicht aufboren, Wirklichteiten zu sein, weil unsere Schulweisbeit mit ihnen nichts anzufangen vermag.

Wenn dem Horizont unseres Ertennens nach dieser Richtung noch lästige Schranken gezogen sind, so entbindet uns das doch nicht der Pflicht, nach Mitteln zu suchen, die ihn erweitern könnten, und sollten sich selbst diese Mittel als Fehlgriffe erweisen. Wenn uns das Leben an allerlei ungeöffnete Schlösser führt, so ist es ganz selbstverständlich, daß wir auch nach passenden Schlössen such nach passenden Schlössen such nach passenden Schlössen.

# Diplomatie

Leistungsfähigteit unserer politischen Bertretung im Auslande ein weitverbreitetes Mißtrauen besteht. Indessen wird wohl Recht und Unrecht dazu sich die Wage halten. Vorliegende politische Migersolge werden dem betreffenden Botschafter oder Gesandten nur in Ausnahmefällen ganz zuzuschreiben sein. Denn mit Recht ist den Reichsvertretern im Ausland eine eigene Politit untersagt. Sie haben in den Angelegenheiten von Wichtigkeit nur die Anweisungen der Berliner Stelle auszusühren. Diese trägt die Verantwortlickeit sür die Maßnahmen. Die begangenen Fehler allein den Botschaftern zuzuschieden, ist so wenig zulässig wie etwa die Hypothetenbanten für die Mängel unseres Hypothetenrechts oder die Bantdirettoren für die Auswüchse des Börsenbetriedes verantwortlich zu machen.

Bei den Fehlern lassen sich unvermeibliche und vermeibliche unterscheiden. Die ersteren beruhen auf der menschlichen Eigenart, die dem Irren nicht zu entgehen vermag. Und letzten Endes hängen gerade die schwerwiegendsten Entschlüsse allenthalben von einer oder mehreren an der Spitze befindlichen Personen ab. Daß diese Stelle dei uns ein seiner Verantwortlichteit tiesbewuhter Erdfalser und nicht ein vorübergehend beamteter Präsident oder Minister ist

622 Piplomette

muß für uns eine Beruhigung sein. Es gibt teinen Sachverwalter, bei bem das persönliche und dynastische Wohl im gleichen Maße im Gesantwohl des Reiches aufgingen. Überdies wissen wir, daß wesentliche Fehlschläge unserer Diplomatie auf den beharrlichen Friedenswillen Wilhelms II. zurüczzuführen sind und ihm um deswillen zum Ruhme gereichen.

Andererseits lassen die Amtsbefugnisse eines Gesandten Raum genug zur Entfaltung ersprieklicher perfonlicher Tatigteit. Wenn trokbem bie vermeibbaren Febler sich unerfreulich gehäuft haben, so liegt bies nicht allein an einer zufälligen geringen Geeignetheit bieser Beamten für ihren Beruf, sondern ebensoviel an der Methode ber Diplomatie, selbst an die verantwortungsvollsten Bosten bloke Reprasentationspuppen zu schieden. Die Diplomatie arbeitet mehr ober weniger nach Machiavellis unsittlichem Grunbsak, bak zugunsten des Staates Lüge und Tude erlaubt fei. Bismard ging ehrenhaft von biefer mit Gefinnungsgemeinheit gepaarten Grundlinie ab. Ehrenhaftigfeit und Vornehmbeit bilben feitbem ein unperbruchliches Richtmaß deutscher Staatstunst. Allein eines schick sich nicht für alle. Es sind uns inzwischen die Augen aufgegangen über die innerste Natur unserer jekigen Feinde. Dieser grenzenlosen Berberbtheit mit Freundschaftsversicherungen und vornehmem Abersehen ihrer Entgleisungen aegenüber zu treten, ist eine Mikachtung von Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und Erdiebungsregeln. Es bedeutet, seine Berlen vor die — sagen wir vor Gesinnungslumpen au werfen. Wem zur Erreichung eines 8wedes tein Mittel, aber auch gar teines, zu schlecht ift, ber ist nicht unseresgleichen und muß banach behanbelt werben. Richt mit nachsichtigen Aristokratenmanieren, lieber mit einem harten Sauernstolz, der die Lüge Lüge und nicht zahm oder bemütig "falfce Auffassung" ober "unrichtige Angabe" nennt, bieweil sie von Mitgliebern einer Regierung ausgebt. Wer amtlich bie ganze Welt einschließlich bes eigenen Landes schamlos belügt, wem teine Schlechtigteit zu niedrig ift zur Anwendung gegen Fremde, wer bas Morbbrennen begünstigt und den Massen- und Meuchelmord versucht, den soll tein Staatstleib und tein gesellschaftlicher Rang vor unserer verdienten Berachtung und angemessener Bebandlung iduten.

Bur Stunde sind wir noch weit davon entfernt. Roch regiert die alte, von unseren Gegnern von jeber nicht als Nachsicht, sonbern bohnvoll als Beschränktheit ober Schwäche eingeschätte Aristotratengewohnheit. Welche infame Rieberträchtigteiten sind, beispielsweise, nicht von unseren Feinden an wehrlosen Bivilgefangenen, einschliehlich Frauen und Rindern, verübt worden. Die Regierung versichert feierlich, bag tein Deutscher ungestraft getrantt werben burfe; fie erläft auch einen atabemischen Brotest, ber bruben in ben Bapiertorb wanbert, und verschwendet bureautratisch-gewissenhaft tostbare Wochen zur Feststellung einer Anzahl Einzelfälle, bevor fie fich zur Anbrohung von Bergeltungsmafregeln entschlieft. Bis biefe wirklich ausgeführt werden, ist die Wirkung nahezu verpufft. Anzwischen nehmen brüben bie Juftiamorde, die Beraubung, Mighanblung und Verschleppung ungludlicher wehrlofer Reichsbeutschen nach den Schneewusten Sibiriens ober nach dem fieberbeiken Annerafrita ober in die Hungerlöcher von Konzentrationslagern ihren Fortgang. Za, werben etwa burch mögliche spätere Gelbspenben an die Geschädigten die Tobesopfer wieder lebendig, die ausgestandenen Leiden ungeschen und die verlorene Gesundheit wieder hergestellt? Wo bleibt ber beutsche Mannesstolg, ber auf ber Stelle Bieb mit Bieb vergilt? An Gelegenheit zur Bergeltung ist doch tein Mangel.

Ober als ein anderes Beispiel: das Verhalten den Vereinigten Staaten von Nordamerita gegenüber, die heuchlerisch Bettage für den Weltfrieden anordnen und gleichzeitig durch Lieferung von Waffen und Munition im Werte von Milliarden Mark unseren Feinden die Fortsetzung des Krieges ermöglichen und uns weitere surchtbare Blutopfer auferlegen. Macht unsere vornehme Diplomatie etwa von den ihr zu Gebote stehenden Gegendruckmitteln (z. B. Boptottierung amerikanischer Waren) Gebrauch? Mitnichten. Ein Hinweis auf diesen tatsächlichen Neutralitätsbruch in zwei Noten: das ist alles, wozu sie sich ausschwingt. Vor

Siplomatle 623

bem in China grob zupackenden Japan triecht das großsprecherische Amerika zu Kreuze; ber zurückweichenden, unbebolsenen deutschen Staatskunst tanzt es auf der Nase berum.

Der Born im Bolte über solche Lahmheit äußert sich häusig in einem aufmunternben: "Auf einen Schelmen anberthalbe seinen". Aber wäre das beutsch? Nicht anberthalbe, auch nicht einen; denn Schelmenstüd bleibt Schelmenstüd. Und es ist die erfreuliche Vorderseite unserer Diplomatie, daß an ihrem Schild der Ehrenhaftigkeit tein Matel hastet. Wir sind teine Engländer oder Franzosen, teine gewalttätigen Russen oder verräterischen Belgier. Aber auf Nichtswürdigkeiten, Verhöhnungen und Bosheit an Stelle atademischer Erörterungen nach Bismardischem Vordilb unverzüglich eine goldene Rücksichslosigteit, einen talten Wasseritahl oder nach Besinden einen pfeisenden Jagdhieb zu verabreichen: so ziemt's unserem Empfinden.

Ob seitens der Mitwelt ein solches Verfahren für edel oder barbarisch gehalten wird, berührt uns nicht mehr. Die Zeiten sind vorüber, in denen wir von jenseits der Grenzen sittliche Belehrung annahmen, vom selben Ausland, das jeht hinsichtlich unserer Feinde einen ungeahnten Tiefstand der Rultur offendart und hinsichtlich der Neutralen gezeigt hat, daß die Abneigung gegen uns die Unparteilichteit erheblich überwiegt. Den Lehrsat des hellenischen Philosophen Protagoras: "Der Mensch ist das Maß aller Oinge", vermessen wir uns sortzusehen in "und das Maß der Menschen sei der Deutsche". Kraft unserer bewiesenen sittlichen Überlegenheit, und weil wir berufen sind, der ganzen Menscheit als Führer zu dienen in ihrem Aingen und Suchen nach Verinnerlichung.

Was in der auswärtigen Staatstunst am meisten zum Tadel heraussordert, ist die Unbeholsenheit und Abgewandtheit der Vertreter im Ausland gegenüber dem öffentlichen Leben. hier rächt sich ditter die Zweiteilung in politische und wirtschaftliche Vertretung (diplomatischen und Ronsulardienst). Was weiß der Diplomat von der Bedeutung der Gütererzeugung und des Güteraustausches als Nährmutter der wirtschaftlichen und politischen Macht seines Landes? In seiner bureautratischen Erhabenheit sieht er sich nicht bewogen, in diese wichtigsten Verhältnisse einzubringen. Wird doch einem dieser erhabenen Herren nachgesagt, daß er zehn Jahre ununterbrochen das Reich in X vertreten, zur Erlernung der Landessprache aber teine Veranlassung gefunden habe. Den Konsuln dagegen ist jede politische Betätigung verboten.

Rraß ist besonders die Stellung der Presse in der beutschen Staatskunst. Wenn sie einmal von dieser Seite als siedente Großmacht bezeichnet wird, so ist dies nur eine Redeblume. Die Inlandspresse sieht sich — oder dürfte man sagen: sah sich? — einer verständnissosen Mißachtung gegenüber; die Vertreter großer ausländischer Zeitungen waren persönlich glücklicher daran. Wilhelm II. nannte die Vertreter amerikanischer (!) Zeitungen "Rommandierende Generale"! Hinschtlich des Inhalts ihrer Blätter fühlte man sich schon geehrt, wenn diese gelegentlich die Heimat lobend erwähnten oder Beschreibung einer hösischen oder össentlichen Festlichkeit besorgten. Von der ungeheuren Nacht der täglichen und periodischen Preserzeugnisse auf die Volksseele betundete unsere Diplomatie kaum mehr als eine unbestimmte Ahnung. Erst seit Ausdruch des Krieges sand der Nuhen eines solchen Instruments eine besserzeugnissung. Für unsere Stellung im Auslande jedoch viel zu spät . . . Ein seiner Psychologe war Bismarch, der die unwägdaren Werte zu schähen wußte. Dagegen ist Psychologie gewiß nicht die stärtste Seite seiner Nachsolger. Sie lernten auch nichts vom Auslande, wo mit Geschick und Verständnis der riesige Einsluß der Presse auf die Volksseele zum Nachteil Deutschlands praktisch und bedenkenfrei verwertet wurde — ohne Einspruch der Diplomatie.

Die Volksseele verlangt nach Anregungen für ihr Empfinden. Wo sie solche nicht in der Religion findet, werden sie in den Oruderzeugnissen gesucht. Seit zwanzig Jahren und länger wird von interessierten Auslandstreisen daher eine mit Millionen gekaufte Presse ausgenut, um systematisch das Deutsche Reich als einen zurückgebliebenen, halbbarbarischen, friedenstörenden Militärstaat anzuschwärzen und Verleumdungen und Verhetzungen in die

624 Piplomatie

Welt zu sehen, die geeignet sind, die gute Meinung über unser Bolt und Reich zu zerstören. Lügen und böswillige Abertreibungen müssen freilich zuweilen berichtigt werden. Aber inzwischen haben sie nach Wunsch gewirtt — es bleibt immer etwas hängen. Schneeballhaft fraß sich Berstimmung und Haß gegen uns auf dem ganzen Erdenrund ein, zu unserem unermehlichen Schaden, für den wir nunmehr mit Gut und Blut aufzutommen haben.

Eine Diplomatenschule, die solche Erscheinungen nicht erkennt, nicht verhindern kann, die die gegnerischen Angriffe nicht zu parieren weiß, versteht ihre Aufgabe nicht. Wie aber sie andern?

Das Borbilb liegt nahe genug. Besihen wir nicht einen unübertrefslichen Seneralstab, ber an erprobter Tüchtigteit seiner Einrichtungen nur etwa in der tatholischen Kirche seinesgleichen hat? Mit seiner bis ins geringste durchdachten und zergliederten Arbeitsteilung erzwingt er die höchsten Leistungen, wie das wundervolle Ineinandergreisen der Mobilisterung, die Ausrüstung von 8 bis 10 Millionen Streitern und den ungestörten Aufmarsch der Riesenarmeen. Mit der stuseneisen Auslese der Tüchtigsten, ohne Rücsicht auf Namen und Besih erreicht er in seinen Spihen eine Häufung von Intelligenz und Sachtenntnis, die taum weiter zu steigern ist. Solcher Männer, die hohe Charattervorzüge mit reichem Wissen und der Runst, es zum Vorteil des Reiches zu verwerten, vereinigen, bedarf unsere Diplomatie in Zukunst sicher noch mehr als früher. Ein Friedensschluß, wie wir ihn erstreiten wollen, wird den besiegten Völkern einen abgründigen Jaß gegen uns aussodern lassen. Die Ränte ihrer Diplomaten mit dem durchlöcherten Gewissen werden darauf ausgehen, uns den Siegespreis wieder aus der Tasche zu spielen.

Es bestehen sehr berechtigte Sweifel, ob unsere politischen Bertreter aus ber alten Schule ben Rampf mit folden Gegnern besteben tonnen. Bierzu wird mit Erfolg nur ein biplomatifcher Generalftab imftanbe fein, ber feine Anwarter ben Universitäten, ganbelsbochschulen und dem Offizierstand entnimmt und sie wissenschaftlich und praktisch ausbildet. Wer aus dieser unteren Stufe nicht für den höheren Dienst tauglich erscheint, wird sich immer noch im Konsulardienst bewähren. Die höhere Stufe wird wissenschaftlich und praktisch in ben politischen Dienst einführen, und aus ihr werben nach einer weiteren Brufung bie tunftigen Botschafter und Gesandten bervorgeben. Deren Umter tonnen fernerbin nicht mehr die pruntvollen Untertunftostellen für reiche, ablige Mittelmäßigfeiten sein. Das Reich wird zutunftig statt bes äußeren Glanzes ben inneren Wert seiner Bertreter forbern muffen. Gewandte, tenntnisreiche, dreifac ausgesiebte Beamte bedarf es für seine verantwortungsvollsten Bosten, bie imstande sind, das Wirtschaftsleben dabeim und brauken zu überbliden. Dies ist auch eine Frucht des Weltbrands: die Ertenntnis für breite Schicken, das ausschlaggebend für ben Rrieg weitaus in porderster Linie das Ergebnis des Güterumschlags geworden ift. Der Gütererzeugung (lohnende Beschäftigung der arbeitsfähigen Vollsgenossen) hat die politische Macht ben Steigbügel zu halten. Die Großmächte führen Banbelstriege. Und webe bem Diplomaten, der in unverbefferlicher Beschränktheit dies nicht einzuseben vermag! Daber muß jede Botschaft für sich einen kleinen Generalstab mit dem Tauglichsten an der Spike und mit zwedmäkiger Arbeitsteilung bilben. Bon ibren zahlreichen Ranzleien wird eine ber wichtigsten die Pressetanzlei sein, die jede Berleumbung der Beimat brandmartt und ihre Berichtigung und Bestrafung zu veranlassen hat. In diese Abteilung wird auch die Kontrolle ber Schulbucher aufzunehmen sein. Durch planmakige Falfcung bes Geschichtsunterrichts faen Frantreich, England und gang hervorragend Belgien den Dag und die Aberhebung gegen Deutschland bereits in die Seelen der Zugend aus ...

Das Deutsche Reich sieht sich vor immer größere Aufgaben gestellt: ber Kostenpunkt ist Nebensache. Botschaften und Gesandtschaften, die auf der Bobe der Beit stehen, gehören mit zur Kriegsrüstung.



#### Die unterjochten Völker im Westen Rußlands

ar jeden, der sich einigermaßen in der Verteilung der Völker in Europa auskennt, klingt es wie blutiger Hohn, wenn man Engländer, Russen, Franzosen und die ubrigen Entente-Ussociés von der "Freiheit der kleineren Völker" reden hört, die sie angeblich "verteidigen und schützen" wollen.

Alle biefe Staaten gebieten über stammesfrembe Bolter, alle über Bolter und ehemalige Staaten, benen nichts lieber ware, als von ihren "Beschützern" erlöst zu werben.

Am schlimmsten sieht es hierin bei England und Rukland aus Bei England brauchen wir nur die Namen Frland, Agypten und Indien zu nennen, angesichts deren diesem strupellosen Knechter zeiteschen Freiheit die Schamröte ins Gesicht steigen müßte, wenn dieses egoistische Volk überhaupt erröten könnte.

Bei Rußland wollen wir nur einmal turz den Westen des Reiches von Norden nach Süden durchwandern, ohne uns um die zahlreichen anderen Völter zu tümmern, die im Rautasus, in Turtestan, in Nordasien, ja selbst im Innern des "europässchen" Rußlands sich unter
die russische Rnute beugen müssen. Wenn man von einem "europässchen" Rußland redet,
darf man nur an diese westlichen nichtrussischen, ja vielsach nicht einmal slawischen Völter
benten, die alle mehr oder weniger unter dem Einssusse der westlichen und besonders der germanischen Kultur gestanden haben. Das eigentliche Rußland ist im günstigsten Falle Halbassen sicherlich tein "europässche" Gebiet.

Alle europäischen Volkersamilien sind unter diesen von Rußland geknechteten Volkern vertreten: Germanen als Schweden und Deutsche, Litauer in Litauern und Letten, die Slawen in Polen, Ukrainern und Weißrussen, die Romanen in den Rumänen, endlich der mongolische und kürkische Stamm in den Finnen, Esten und Tataren. Und dabei handelt es sich nicht etwa um Volkssplitter, sondern um große, geschlossen Stammesgediete mit einer Bevölkerungsziffer, die reichlich die Hälfte der gesamten russischen Reichsbevölkerung ausmacht.

Der ganze Nordwesten Ruhlands wird von Finnen (Rarelen und Lappen) bewohnt. Diese sitzen nicht etwa nur im "Grohfürstentum" Finnland, sondern gehen weit über dessen östliche Grenze, die einen völlig willkürlichen Strich darstellt, hinaus. Wenn man den Finnen einen Staat nach dem (angeblich!!) so "heiligen" Nationalitätenprinzip geden wollte, müßte man diesem das ganze Gediet westlich des Weißen Meeres, also die Haldinsel Kola, den westlichen Teil des Gouvernements Archangel und Teile des Gouvernements Olonez außer dem eigentlichen Finnland zuteilen. Auch die ganze sübliche Küste des Finnischen Meerbusens in Ingermanland war ursprünglich rein sinnsich. Doch haben sich hier, abgesehen von der Reichsbauptstadt Petersburg, starte russische Ansiedelungen zwischen die sinnlichen geschoben. Im eigentlichen Finnland wohnten 1900 23/4 Millionen Menschen, davon 2355000 Finnen und Lappen, neben nur 6000 Russen und 2000 Deutschen. Dazu tamen noch 350000 Schweden.

Diese sitzen vornehmlich an der Rüste. Besonders etwa von Relvik über Nitolaistad bis Sideby und weiter von Åbo über Jango und Helsingsors bis zur Borgo. Die der Rüste vorgelagerten Inseln, vor allem die Ålandinseln, sind von Schweden bewohnt. Natürlich sind auch in den anderen größeren Orten, z. B. Björneborg, Raumk, Ulekdorg, Tammersors, Tavastehus und Wiborg starte schwedische Anteile. Südlich vom Finnischen Busen, in den Ostseprovinzen, gibt's weniger Schweden. Doch tritt z. B. eine bemerkenswerte Minderbeit in Japsal auf. Auch manche der dortigen Inseln, wie Nargen, Nucko und Worms, dann die im Rigaischen Meerbusen gelegenen Kühnö und Rund sind schwedisch.

Von den Oftseeprovinzen darf man Ingermanland nicht zu den "deutschen" technen. Es ist heutzutage überwiegend russisch, abgesehen von den zur Kuste hin siehenden Finnen (rund 150000), etwa 65000 Esten und 75000 Deutschen (bei 2½ Millionen Gesant-

bevölkerung, die natürlich hauptsächlich auf Petersburg entfällt). Deutsche Minderheiten sind in einer ganzen Reihe von Orten vorhanden, so an der estländischen Grenze in Narwa und Zamburg.

Die anderen drei Ostseeprovinzen, Estland, Livland und Aurland, tann man als "deutsche" bezeichnen. Wenn auch die Deutschen zissernmäßig nur eine verhältnismäßig geringe Minderheit ausmachen, so bilden sie doch die Kulturschicht. Der Abel, d. h. der Großgrundbesit auf dem Lande, die "Bürgerschaft" in den Städten sind deutsch, turz, was an Kultur vorhanden ist, ist deutsch und von den Deutschen ins Land gebracht. Würden die Völler dieser brei baltischen Provinzen zu einem Staate vereinigt, zu dessen "Abrundung" allerdings die Zuteilung von Litauen (Gouvernement Kowno, Teile von Suwalti) und das von Letten bewohnte sog. "Polnische Livland" (d. h. der nördliche Teil des Gouvernements Witebst etwa dis zu einer Linie, die östlich von Ludsen [Luzyn] beginnt und auf Priduist [Druja] zuläuft) nötig wäre, so tönnte die Staatssprache nur die deutsche sein, einmal weil die nichtgermanischen Völler, besonders die Esten und Letten-Litauer, sich sonst untereinander nicht verständigen tönnen, und dann, weil sie von jeher gewöhnt sind, das Deutsche als die Kultursprache zu betrachten.

Der nördliche Teil der Provinzen, also ganz Estland und der Nordteil von Livland sowie die großen Inseln Dagö und Ösel, ist von Esten, einem den Finnen verwandten Volte, bewohnt, das an dieser Stelle schon von den antiten Schriftstellern erwähnt wird. Dies Volt zählt insgesamt rund eine Million Seelen, von denen 55000 auf Livland und rund 40000 auf Estland entfallen. Zu den sinnischen Völtern gehören auch die Liven (Kuren), die, arg zusammengeschmolzen, die Nordküste von Kurland bewohnen (ein schmaler Strich von Lüser Ort über Oomesnäs die nördlich von Rojen).

Die Grenze des von Letten bewohnten Landes bedt sich im Süden fast mit der Grenze zwischen Kurland und Litauen (Gouv. Rowno). Von Livland sind lettisch die Kreise Walt, Wolmar, Wenden und Riga, so daß die Sprachgrenze gegen die Esten etwa nördlich von Hainasch, Salisburg, Rujen, Walt, Absel und Oppetaln verläuft. Dazu kommt dann noch, wie schon erwähnt, Polnisch-Livland. Doch sitzen hier stellenweise, z. B. an der Malta, Weißrussen dazwischen. Im ganzen zählen die Letten rund 11/1 Millionen Seelen.

Ihnen schließen sich sublich die verwandten Litauer an, die das ganze jezige Gouvernement Kowno sowie Teile der Gouvernements Suwalti und Wilna bewohnen und etwa  $2\frac{1}{2}$  Millionen zählen (einschließlich der ostpreußischen Litauer).

Die Deutschen in Rufland betragen mindestens 2 Millionen Seelen. Doch sitzen diese über das ganze Reich zerstreut, wenn auch mancherorts in ausgedehnten Bauerntolonien. Fast zwei Orittel aller Deutschen in Rufland sind nämlich Bauern. Trothem sich diese bisher gut gehalten haben, so dürste doch die begonnene Russisierung nach dem Kriege mit doppelter Stärte einsehen. Gelänge es, diese tüchtigen Leute zur Rücklehr in deutsche Gebiete, besonders in die östlichen deutschen Provinzen zu dewegen, so wäre das nach jeder Richtung hin ein gewaltiger Erfolg für das gesamte Deutschtum. Für 1897 (leider liegt tein späteres Material vor) wurden (entschieden zu wenig!!) 1,8 Millionen Deutsche für Rufland gerechnet, und zwar für die drei deutschen Ostseprovinzen 166000, für Polen 410000, für die Wolgaprovinzen 40000 — P. Reller rechnet hier 555000 —, für die Schwarzmeertolonien 360000, für Kautassen 71000, für Wolhynien 171000 und für das innere Rufland 580000.

Rechneten wir zwei Drittel ber Deutschrussen auf ben bäuerlichen Stand, so wird bas britte Drittel überwiegend von Städtebürgern gebildet. Die größten deutschen Städte in Ruhland waren 1897 Petersburg, Riga und Lodz mit je etwa 60—70000 Deutschen. Bi. mehr als einem Vierteil deutsch waren in den Ostseprovinzen die Städte Mitau, Windau, Pilten, Goldingen, Hasenpot, Bauske und Arensburg; 15—25 % Deutsche hatten Reval, Pernau, Porpat, Riga und Lidau. Stellen die Deutschen in den Ostseprovinzen auf dem

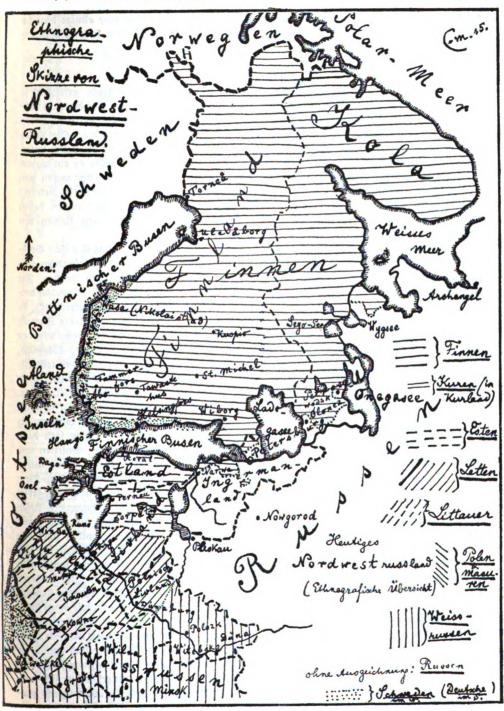

58----

Time of

Lande ganz überwiegend den Großgrundbesitz dar, so gab es dort nur eine einzige deutsche Bauernkolonie: die 1762 in Livland zwischen Duna und Oger gegründete Kolonie Hirschenhof, welche sich sehr gut entwickelt hat.

Haben wir bisher nur nichtslawische Völler im Nordwesten Ruhlands gefunden, so wird die ganze Mitte des russischen Westens zwar von slawischen, deswegen aber durchaus nicht russenfreundlichen Völlern bewohnt. Gleich das erste dieser Völler, die Weihrussen, unterscheidet sich deutlich von den eigentlichen, start mongoloiden Grohrussen. Sie zählen 6—7 Millionen Seelen und sind erst durch die Teilungen Polens, dem sie die dahin unterstanden, also erst 1772—1795, den Russen unterworfen. Für dieses Volk wäre es ein wahrer Segen, wenn es endlich der westlichen Kultur zugänglich würde. Sie sind oder waren zum Teil römisch-tatholisch, jeht aber gröhtenteils durch die heilige Knute zur Orthodoxie "betehrt" worden. Ihr Gediet erstreckt sich über die Gouvernements Witebst (ausgenommen dessen Nordwesten), Mohilew, Minst, den gröheren Teil von Grodno und einen kleinen von Suwalki.

Die Bolen waren früher, vor bem Aufsteigen ber russischen Macht, ber flawische Grokstaat. Sie herrschten zeitweise nicht nur über die Weißrussen und die Litauer, sondern auch über die Utrainer usw., also fast über den gangen Westen des jegigen ruffischen Reiches. Abr eigentliches nationales Gebiet ist aber ganz wesentlich kleiner. Auf russischem Staatsgebiet umfakt es nicht einmal ganz "Rongrekpolen" (1815 auf dem Wiener Rongrek "errichtet"), da von diesem der größere Teil des Gouvernements Suwalti (polnisch ist nur der Kreis Suwalti und Stude ber Rreise Augustow und Geiny) und das Gouvernement Cholm (baw. von den früheren Gouvernements Lublin und Siedlce die Areise Konstantynow, Biala, Wlodawa, Cholm, Hrubieschow und Comaszow, sowie auch Zamosc und Bjelgoraj) ganz oder teilweise nicht polnisch, sondern litauisch oder utrainisch sind. Dafür ist von Galizien der tleinere westlice Teil polnisch — die Grenzlinie läuft östlich vom San um Sieniawa und Jaroslau herum, geht dann nörblich von Przemysl erft weftlich und bann füblich. Süblich von Sanot schwentt bie Sprachgrenze wieder westlich um und geht süblich von Dukla, Gorlice und Grybow bis etwa da, wo die Bahn Eperies—Sandec die Karpathen überschreitet. Von hier fällt bann weiter die Sprachscheibe mit der politischen Grenze zwischen Ungarn einer-, Galizien und Österreichisch-Schlesien andererseits zusammen. Von letzterem Kronland ist von dem östlichen (Tefchener) Teil wiederum die größere östliche Halfte polnisch mit rund 250000 Polen. Bom Deutschen Reiche gehört ein großes Stud von Oberschlesien zum polnischen Sprachgebiet (Wasserpoladen), ferner von der Provinz Posen der größere Teil des Regierungsbezirks Posen und ein tüchtiges Stud des Regierungsbezirts Bromberg. Doch tann man hier taum von einem geschlossenen polnischen Sprachgebiet reben, ba es überall außerordentlich ftart pon deutschen Anseln und Minderbeiten durchsett ist. Abrigens sind auch in Kongrekpolen und Galizien vielfach beutsche Siebelungen und Minderheiten eingestreut, wenn auch lange nicht in bem Mage, wie auf beutschem Reichsgebiete. Dafür finden wir aber in ben zum früheren Rönigreich Bolen gehörigen Ländern überall polnische Minderheiten; zumal der Abel ist meist polonisiert, wenn er nicht mittlerweile weiter jum Auffentume übergetreten ist, wie benn überbaupt die polnische Intelligenz — aus Deutschenhaß vielfach ins russische Fahrwasser geraten ift. Rechnet man, ber preußischen Statistit folgend, die Raschuben und Masuren nicht als Bollpolen, so finden wir in West- und Oftpreußen nur wenige Polen. Auch bier find jumal bie taschubischen Gebiete so start mit Deutschen durchset, daß von einem geschlossenen polnischen Sprachgebiet taum gerebet werden tann. Die preußischen Masuren unterscheiben sich auch badurch von den bekanntlich "stockatholischen" eigentlichen Polen, daß sie überwiegend protestantisch sind.

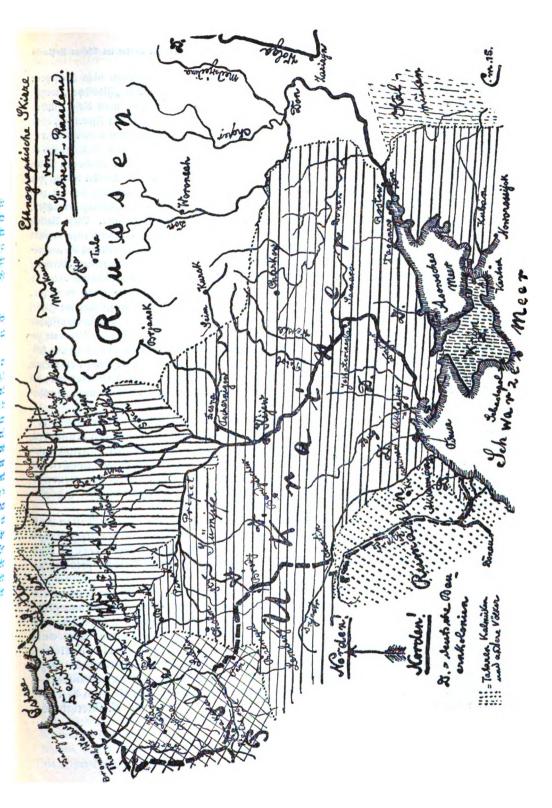

In all biefen Gebieten durfen wir ein weiteres Bevölkerungselement nicht übersehen: bie Juben. Ihre Nationalsprache ist (abgesehen vom Hebrässchen) das "Jiddiche", wegen bessen sie ju vielsach als deutschsprechend angesehen werden. Doch kann man diese östlichen Juden nicht wie unsere, vielsach seit Jahrhunderten in Deutschland ansässigen Israeliten, ohne weiteres als "Deutsche jüdischer Konfession" bezeichnen — vermutlich würden unsere deutschen Israeliten sich am schäften gegen diese Gleichstellung wehren. Um welche Volksmassen essich dabei handelt, ersieht man daraus, daß 1897 in Kongrespolen auf rund 7 Millionen Polen 1,3 Millionen Juden kamen. In den Kreisen Warschau, Lodz, Biala und Lublin betrug ihre Bahl 20—25 % der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerung von Kongrespolen beträgt zurzeit rund 12½ Millionen Geelen, ist also in den letzen 15 Jahren ganz erheblich gewachsen.

Das größte der von den Russen unterjochten Bölter sind die Ukrainer. Diese Nation zählt nicht weniger als rund 30 Millionen Seelen. Die ukrainische Sprachgrenze beginnt an der polnischen Grenze nördlich von Brest-Litowet, schneidet den südlichen Teil des Souvernements Grodno ab, zieht dann ostsüdöstlich zum Pripet und längs diesem bis zu seiner Mündung in den Onjepr. Diesen versolgt sie ein nicht zu großes Stück nordwärts, diegt hierauf östlich ab und läßt den nördlichen Teil des Gouvernements Tschrigow außerhald ihres Bereiches. Südlich von Starodub wird die Richtung eine mehr südliche, der westlich vorspringende Zipfel von Rurst wird abgeschnitten, Bjelgorod läßt man aber wohl besser auf der großrussischen Seite. Die Nordgrenze der südrussischen Steppe fällt hier so ziemlich mit der der Ukrainer zussammen. Der Don wird etwa dei Pawlowst erreicht. Die weitere Grenze ist hier schwer sestzussellen, da Großrussen und Ukrainer durcheinander wohnen. Am besten zieht man eine Linie nach Süden, welche den großen Ostbogen des Don abschneidet und diesen Fluß wiederum bei Rostwereicht. Auch die Steppe zwischen dem Don und dem Ruban rechnet man gewöhnlich den Ukrainern zu.

Die Krim wird ihrem größten Teile nach von Tataren und anderen Turkvöllern bewohnt; Bessardien, d. h. das Land zwischen Onjest und Pruth, überwiegend von Rumanen, boch ist das südlichste Stüd Bessardiens wieder utrainisch, dzw. von deutschen Bauerntolonien besetzt. Außer diesen Böltern sigen im utrainischen Sprachgebiete neben und zwischen den Utrainern rund 2 Millionen Juden, serner besonders in Wolhynien und in den Gouvernements Cherson, Taurien und Zekaterinoslaw zahlreiche deutsche Bauerntolonien mit etwa einer halben Million Seelen, endlich rund 40000 Polen.

Unsere Betrachtungen zeigen flar und unwiderleglich, daß ber gesamte Westen Ruslands von nichtrussischen und zu einem großen Teile nicht einmal slawischen Böltern besetzt ist, die ihrer Seelenzahl nach etwa die Hälfte der Bevölterung Ruslands, und zwar ohne Zweifel den kulturell höher stehenden Teil derselben ausmachen.

Alle biese Völter waren einmal selbständig und würden ihre erneute Selbständigkeit mit Freuden begrüßen. Noch herrscht allerdings der russische Beamte (Dschnownit) und die Kosatentnute über diese Unglüdlichen, aber das können wir schon jeht Russland prophezeien: im Osten Europas wird ein neuer Völkerfrühling anheben. Das Ende des Krieges wird für Rußland nicht bloß eine soziale, sondern auch eine nationale Revolution bringen. Und der, der diesen Völkern die Freiheit wiedergegeben hat — gegen den Willen des angeblich die "kleinen Völker befreienden und beschützenden" Vierverbandes!!—, wird der deutsche Sieg sein. Und die Deutschen werden es auch sein, die ihnen den Weg zur Kultur weiter weisen müssen.



### Sin Shrentag der Vlamländer

am 11. Juli 1302 schlugen vlamländische Bürger und Bauern das französische Ritterbeer Philipps IV. in ber "Sporenschlacht" vernichtend aufs Baupt. Mit bem Riebergange der staufisch-deutschen Kaisermacht und gleichzeitigen Erstarkung des Ronigrums (fo wird biefes Chrentages vlamlandifder Geschichte in ber "Deut. Tagesztg." gedacht) war ber Länderhunger unseres westlichen Nachbarn erwacht. Waren schon in ber zweiten Halfte bes 13. Jahrhunderts große Teile bes arelatisch-burgundischen Landes vom Reiche abgerissen und Lyon unter frangosischen "Schuk" geraten, so richtete sich barüber binaus Bbilipps IV. Begehrlichteit auf die reichen flandrischen Lande, deren Sandel und Andustrie. befonders im Wollstoff- und Tuchhandel, an erster Stelle in Europa standen. Unterstütt wurde das franzöfifce Begehren dadurch, daß die rechtlichen Verhältniffe ungetlärt waren, der Vlanderngraf Lebnsmann des Raisers, aber mit einem Orittel des Landes auch der Krone Frankreichs war. Die Lande felbst maren ternbeutsch. Glanzend bewiesen fie es. als franzosische Gewalt ben Grafen vertrieb und sie schwer bedrudte. Am 11. Juli 1302 stiegen plamlandische Bürger und Bauern auf das Ritterheer Philipps IV. und bereiteten ihm unter dem Schlachtruf: "Was walsch is, ook valsch is, slat alle bot!" bei Kortrijik eine völlige Niederlage. 700 golbene Rittersporen, in ber Rirche Notre Dame aufgehängt, bezeugten ben Erfolg. Ronig Bbilipp stritt ben Blamen allerdings die Capferteit ab und sprach por der Reichsversammlung von zufälligem Migerfolg. Aus Rache haben 80 Jahre später die ebelmütigen Franavsen nach ber Niederlage der plamischen Städte bei Roosenbeete 1382 Kortrijk angestedt. Möchten sich die Blamen stolz ihrer Bergangenheit erinnern und aus ihr lernen, daß sie für ibr Bolkstum vom Westen nichts zu hoffen baben, wohl aber von den Deutschen des Reiches, die sie unter Wahrung ihrer Eigenart allein wieder einer großen Geschichte zuführen tönnen.



## Der kunstgewerbliche Mißbrauch des Eisernen Kreuzes

erbenszeichen sind gleich Wappen immer gern für tunstgewerbliche Schmudzwede ausgenutt worden, mas um fo begreiflicher ift, als die Geftalt vieler Orden von bohem tünstlerischem Reize ist. Da andererseits der Orden von einem Berdienste zeugt (voer es doch follte), ist es an sich begreiflich, daß sein Besitzer ihn ebenso gern an seinen Gebrauchsgegenständen anbringt, wie etwa ein Wappen. Das braucht freilich nicht so weit zu geben, wie bei jenem Tenor, der sich die Medaille für Kunst und Wissenschaft auch an den Nachthemben befestigt hatte. Aber an sich wäre gewiß nichts dagegen einzuwenden, wenn die Ritter des Eisernen Rreuzes sich das Ehrenzeichen an ihren wertvollen Gegenständen anbrachten, auch nicht bagegen, daß das mit ber schweren Beit tämpfende Runstgewerbe bie Volkstümlichkeit dieses Abzeichens sich nutbar machte. Aber was und vor allem wie es heute geschiebt, ist ein grober Unfug, dem mit aller Kraft gesteuert werden muß. Bur Gründungszeit bes Eisernen Areuzes ist von einem ähnlichen Migbrauch nichts zu bemerken; aber auch 1870/71 sind Auswüchse nur selten. Freilich dürfte das nicht am guten Geschmad gelegen haben; denn befanntlich scheute sich damals der deutsche Philister nicht, seinen Patriotismus dadurch zu betunden, daß er seinem Biertrug die Kopfform Bismarck gab oder das Gesicht des alten Kaisers als Sigarrenspite benutte. Aber, wie der verdienstvolle Bazauret in der "Runst" ausführt, "das schlicht profilierte schwarze Kreuz erschien jener Beit, die einer Häufung von ,altdeutschen' oder Renaissanceformen zugetan war, zu ärmlich, um ein dankbares Schmuckmotiv abgeben zu können".

"Heute bagegen berührt uns dos Ernste, Schlichtenstruktive durchaus sympathisch. Schon 1913, gelegentlich der Jahrhundertseier des "Aufruses an mein Volk" und der Leipziger Völkerschlacht, sing das Eiserne Kreuz wieder an, populär zu werden, und heute, da dereits zahllose unserer tapseren Helden das stolze Zeichen tragen, sprießt es plötsich aus allen Eden und Enden in unübersehdarer Fruchtbarkeit hervor, als solke es in der Runstindustrie das einzige, alles andere verdrängende Schmuckmittel werden. Teller und Taschen, Tintenzeuge und Spardücksen, Zigarrenschachteln und Gläser, Schälchen und Broschen stehen in diesem Zeichen, Posttarten und Abzeichen aller Art überschwemmen alle Schausensster; auf Süßigteiten und Bondons aller Art prangt das "Eiserne" Kreuz; selbst mit Mundharmoniken oder Christdaumschmuck hat man sein liedes Kreuz. Dagegen muß sich der gute Seschmad ausbäumen. Was will die Pillenschachtel, die neben dem Kreuz noch den Wahlspruch "Sott mit uns" ausweist? Soll der liede Perrgott die Käuser schügen oder nur den Pillen irgendeine göttliche Wirtung verleihen?

Wenn das, was von Tausenden mit Einsetzung von Leben und Sesundheit unter unsäglichen Opfern erworden, für diese auf Lebenszeit die Erinnerung an die stolzesten Augenblide ihres Daseins bedeutet, von allzu geschäftlichen, nicht deutsch, sondern englisch denkenden Seschöpen in den Staub gezerrt wird, um Schunderzeugnissen aller Art, die sonst undeachtet gedlieden wären, in den Augen der tritiklosen Menge einen Verlaufswert zu sichern, so muß uns das empören. Hurratitsch und Devotionalientitsch sind die erbärmlichsten Gruppen aller minderwertigen Erzeugnisse, weil sie betrügerischerweise ethische Momente an Stelle von ästhetischen treten lassen und sich auf Hintertreppen in den Tempel der Runst einschmuggeln wollen, wo sie gar nichts zu suchen haben. Gegen "patriotischen" Mist, der als Unkraut unsere Behausungen anfüllt und gediegenen kunsthandwerklichen Erzeugnissen Boden und Licht entzieht, kann nicht scharf genug vorgegangen werden."

Natürlich ist damit nichts gegen eine wirklich künstlerische Verwendung des Eisernen Kreuzes als Schmuckmittel gesagt. Aber nicht nur das Asthetische, auch die ethische Sedeutung des Zeichens dürfte nie außer acht gelassen werden. Es ist sehr bedauerlich, daß ein übles Spekulantentum die patriotische Hochstimmung der Zeit so ausnutzen und dadurch das hochentwickelte deutsche Kunstgewerbe schwer schädigen kann. Ich komme freilich nicht darüber hinweg, daß diese zum Teil mitschuldig ist, weil es nicht früh genug zur Stelle war. Und dafür liegt der Grund doch zuletzt darin, daß alles "Patriotische" überhaupt als unkünstlerisch verschrien war. In der bildenden Kunst und im Kunstgewerbe genau so gut, wie in der Literatur. Dem Publitum war erst recht alles dahin Einschlagende als Hurcapatriotismus verdächtigt. Aun die Zeit auch hier umwertete und natürlich nicht lange auf das Umsatteln der Künstler warten kann, haben die immer sertigen Spekulanten den Gewinn, die Kunst aber und unser kausendes Volk den Schaden.





Digitized by Google

#### Ein Menetekel

nter den Büchern, die disher der Krieg von 1914/15 hervordrachte, scheint mir "Der deutsche Morgen", Roman von Max Dreper (Berlag L. Staadmann, Leipzig) für die deutsche Zukunft das wichtigste. Denn es bescheidet sich nicht, wie die meisten anderen, mit dem großen Augenblick; entwirft auch nicht, wie einige es, sowelt sie dürsen, versuchen, ein Macht- und Staatsprogramm. Es verdankt unverkenndar der eisernen Gegenwart sein Dasein, aber es führt uns ein volles Jahrhundert weit in die Vergangenheit zurück. Es schreitet, diese Vergangenheit auf dem Rücken, als ein Fackelträger in die undesstimmte Zukunft.

Nicht ganz so hoch wie ben Aufklärungswert stelle ich ben kunstlerischen des Buches. Obwohl ber eine ohne den anderen selbstverständlich nicht bentbar ware. Doch gegen Einzelbeiten mögen sich Ein- und Wibersprüche regen. Hauptsächlich gegen bie allzu zielbewußte, allju mundgerechte Ausbeutung gewisser Reime des verflossenen Zahrhunderts, von denen her ahnungsvolle Vorfahren (Berfonen des Romans) die Entwicklung unserer Gegenwart prophezeien. Um Beispiele zu nennen: Von ber Erfindung Robert Fultons wird ber Sprung gemacht zum beutschen Unterseeboot, bas heute Englands Beherrschung bes Meeres erschüttert, von ber Montgolfiere zum lentbaren Luftschiff, von einigen Fabritsarbeitern zum vierten Stand, zu ben die Welt erobernden Arbeiterbataillonen. Noch auf die letzte Seite des Romans sett die nach rudwarts gewandte Wahrsagung ihren Trumpf: An dem Tage, an dem die Getreuen den am Bolizeistaat zugrunde gegangenen Vorkämpfer eines einigen und freien Deutschland, ben Berliner Universitätsprofessor Jens Harling, begraben, läßt ber Verfasser ein Anablein in Berlin Einzug halten, bas als Otto Bismard in die Schulmatritel eingetragen wird. Diefe Faben bequemer Bewuftheit und nedischen Zufalls sind solchen Lefern nicht gefällig, auf die das grokzügige Wert Prepers Anspruch bat. Das ist gerne zu missender, ja miklicher Stuckierat an einem ernsten Bau. Dat man ihn vorab kritisch weggekrakt, kann man sich um so rückbaltloser ber geschichtlichen Wahrheit bieser padenden Dichtung hingeben, die den kulturellen und den politischen Anhalt eines Reitalters aufrollt. Der Ausammenbang ævischen Bergangenheit und Gegenwart bedurfte ber biden Leitungsbrähte nicht. Er brängt sich — augleich mit dem Wesen des Deutschtums und dem Wesen des preukischen Staates so unzweifelhaft auf, bag bie Wirtung bie eines flammenben patriotischen Menetetel ift.

Um die Striche des Merters alle im voraus anzubringen: auch gegen die Quellen, die Preyer für die Charatteristik Robebues und des an ihm verübten Mordes benützte, mut ich mich wenden. Er hörte über den Mann und sein Schickal nur die Stimmen der Partei. Die sind in jüngster Zeit von der Forschung des Unrechts überwiesen worden. Ein russischer Spion war Robebue teineswegs.

Nicht ein blinder Ein- und Zufall hat den Dichter gerade jeht zu seinem Stoff getrieben, — jeht, da wieder das ganze deutsche Volk für seine Tuckunft dustere und innere Freiheit, für seine Zutunft blutet. Die Sorge war's. Sorge, die sich vom Augenblid nicht betäuben, doch vom Schläsbuch der Nation belehren läht. Die Befreiungstriege von 1813 dis 1815, sie wurden nicht zu Freiheitssiegen, wie das Schulbuch noch immer fälschlich behauptet. Der Blutsaat des Volkes waren der Zusammendruch der fürstlichen Gelödnisse, das Martyrium der besten Delden, die dittere Ernte der Reaktion unmitteldar gefolgt. Der Mann, der den "Deutschen Morgen" schried, will sich und uns vor der blinden Gläubigkeit der deutschen Freiheitsssager des anderen Jahrhunderts bewahren. Nicht daß er ein Schwarzseher, ein die Kraft der Jerzen lähmender Zweisser wäre. Ein frisches, tapseres Semüt hat Max Dreyer! Gespenstersucht ist seine Sache nicht. Mahnende Erinnerung weckt er, und die Seister für alle Wechselfälle des Seschüts rechtzeitig zu rüsten, ist eine bedeutungsvollere Aufgabe der vaterländischen Feder,

Der Turmer XVII, 21

Digitized by Google

634 Cin Menetelei

als ihr in der blohen Gesolgschaft hinter vollzogenen Tatsachen vorgeschrieben ist. Richt daß Oreper eine politische Propaganda gegen bestimmte Personen, Rasten, Parteien der Gegenwart im Sinne trüge. Das wäre verboten von des Dichters Beruf, von der Forderung des Tages (die heute Deutschlands Kräfte unzersplittert einem nächsten Ziele weiht!) und — von der Zensur... Gegen Windmühlen anzurennen, ist die Leidenschaft Don Quichottes; der seine Kräfte Sparende dentt: in Bereitschaft stehen ist alles.

Was also, turz gesagt, will das Buch? Es erzählt von der schnöben Reaktion nach ber Sloria friegerischer Deutscheit und Freiheit. Bon ber feudalen Zwingherrschaft über ben Opfergrabern ber Bruberlichteit. Bon ber allmächtigen Bolizei, bie bas Beim bes Burgers, die Borfale der Universitäten, die Feste der Burschen- und der Turnerschaft beschlich. Bon den Rertern, in benen die Führer und Junger ber beutschen Ginheitsbewegung schmachteten. Diesen Führern, diesen Züngern lohnte es das Baterland bitter, daß sie es waren, die den Sturm wiber ben frangofifden Zwingherrn entfact hatten ... Deutschland war noch mehr in ihrer Schule. Das anerkannte Bismard an feinem Lebensabenb, als er auf die Borbereitung bes Deutschen Reiches durch die verfolgten "Demagogen" hinwies. Die Amtsnachfolger ber Staatswürdentrager, die einen Urnbt, einen Jahn verbachtigt und mighandelt batten, legten im neuen Sahrhundert Lorbeertrange por ben Dentmalern Urndts und Jahns nieder. Der Wandel der Zeit bietet ein sonderbares Schauspiel: das von den Rücktändigen verdammte Evangelium der Stürmer setzte sich — zum wesentlichen Teile wenigstens — durch, und die es mit Rehergerichten befehdeten — sie ober ihres Geistes Nachtommen —, wurden allmählich au strengen Butern bessen, was einst Hochverrat gescholten worden ist. Sie ober ihre Erben verteibigen nun, was sie früher verfemt hatten, verteibigen es gegen neuen Fortschritt, gegen bie niemals endigende Entwicklung, verteidigen es vielleicht mit denselben Mitteln, mit denen sie ober die Ihren es bereinst zu vertilgen trachteten.

Obwohl in Oregers Buch nicht mit durren Worten ausgesprochen, beschäftigt diese Erkenntnis den nachdenklichen Leser. Von ihr aus marschieren Gedankenreihen in die Zutunft. Nicht alles hat sich — und manches hat sich anders erfüllt, als Fichte, Schleiermacher und die erste Burschenschaft es träumten; anderes schwebt noch und harrt noch; daneben aber sind Forderungen und Entwicklungen emporgediehen, von denen dem alten Seschlecht nichts ahnen konnte. Wird auch den Winkelrieden unserer Zeit ein kommendes Jahrhundert die offizielle Dankesquittung ausstellen?

Mebr als die übrige Welt bat sich Deutschland in hundert Aahren verändert. Trokbem: bestimmte und das Leben der Nation bestimmende Wesenheiten sind die ruhenden Bole in der Erscheinungen Flucht geblieben. Der Geist, der porwärts drängt, und die aristokratische Macht, bie unterdrudt und bemmt, um fich Borrecht und Befig zu erhalten, find und werben immer genau bieselben fein, bie sie waren, wenn auch ber Rampf um andere Ziele geht. Deshalb bietet ein Buch wie bas von Max Orener, bas biefen Rampf im Rahmen einer Beitperiode bis ins Annerste aufhellt, ben Wert eines Gleichnisses für alle Zeiten. Die beiben ewigen Barteien behalten im Wandel der Zeiten durchaus das Bewußtsein ihrer Aberlieferung. Wohl beugt sich die eine klüglich vor dem Gewordenen und huldigt sogar den siegreichen Widersachern ber Bergangenheit. Doch bas ift Strategie, Die verlorene Posten einzieht, um Die gauptstellung zu retten. Der Verfasser des "Deutschen Morgens" beschreibt die Geschichtsfällchung, bie unmittelbar nach ben beutschen Volkstriegen von 1813—15 zum System der preußischen Benfur gemacht worben ift. Plöglich, als sei bie Boltserhebung nicht gewesen, wurde eine Auffassung verordnet, "bie nur von bem Befehl bes Ronigs weiß, auf ben bas Bolt mit der Blindheit, die ju seinen Pflichten gehore, die Waften ergriffen habe, mechanisch, gebantenlos". Und wiederum bei ben Sahrhundertfeiern bes Sahres 1913 konnten wir in ben obrigkeitlichen Festreden boren, daß die deutschen Fürsten Deutschland von der Frembberrichaft befreit hatten. Die Fürsten bes Rheinbunds und ber Ronig, ben alle, alle riefen, und ber fo

Gin Menetetet 635

lange nicht tommen wollte ...! Was bedeutet daneben die gelegentliche Teilnahme der Regierungsvertreter an einer Arndt- oder Jahnseier, von der sich auszuschließen schlimmer als ein Berbrechen, nämlich eine Dummheit gewesen wäre? Man wird einwenden: Diese schwarzen Punkte liegen vor dem großen Kriege. Der hat die Deutschen wieder zu einem einigen Bolf von Brüdern gemacht. Gottlob, daß er es konnte! O Freude, Freude, wenn das Eisen nicht nur die Not brach, sondern die Not auch das Eisen der Rasten! Doch ein geschichtlicher Hinweis muß gestattet sein, — nicht als Rassandrarus, nur zu Ehren der Wahrheit: Auch der Wassenseit der Jahre 1813—1815 war der der Brüderlichteit. Und dann? Dann erhob sich das alte Gespenst und stellte sich vor Preußens und Deutschlands Zukunst. "Größe räumt nur mit Großem aus", so heißt es im "Deutschen Morgen",— "das Versteckte, das Schleichende und Lauernde drückt sich und bleibt."

Das Buch von Max Dreper hat nicht ber Pessimismus aus der Tause gehoben. Im Gegenteil! Es endigt im Zeichen Bismarcks, was übrigens, nebenbei bemerkt, einigermaßen irreführt, als hätte Deutschland nach der Errichtung des Reiches seine Sendung vollendet. Es ist vom ersten die zum letzen Blatte getragen von dem Gedanken, den der für ein innerlich freies Deutschland sterbende Beld des Romans in der Vision seines letzen Augenblicks auspricht: "Alle Deutschen werden deutsch sein!" Orever glaubt an die Erfüllung. Er bricht nicht, derweilen das Vaterland, einer belagerten Festung gleich, alle Kräfte für einen Zweck sammelt, den Burgfrieden der politischen Parteien. Er schützt den Preis des fürchterlichen Kampfes. Er steht als tapferer Soldat in Reih und Glied — mit einer Dichtung, die von längst vergangenen Zeiten erzählt. Deutsch und frei ist nicht bloß seine Sesinnung, ist sein Wesen. Und das entscheidet, das hebt die Dichtung über die Vergänglichkeit eines politischen Tendenzbuches empor.

Lefer fremder Nationalität werden vor Oregers Roman ihr Staunen nicht verhehlen. Wie! werben sie sagen, ein reifer, ernster Mann wagt es, uns das Broblem von der Abealität des Staates hinzustellen? Spricht nicht von Brot, Geld und Macht, verherrlicht eine staatliche Gemeinschaft, die nicht auf den nackten materiellen Borteil, pielmebr auf die Bingebung des einzelnen gestützt ist? Fordert Teilnahme für den deutschen "Schwärmer", diesen Professor Zens Harling, dem ein bequemes Dasein geboten war, und der Glück und Leben einsette und verlor, nur um dem Traume seines ethischen Staates nachzujagen? — Ra, dieses Belbentum, grundverschieden von der vaterländischen Babgier der Engländer, von der Gloire ber Franzosen, von dem Lügenrausche d'Annunzios, ist deutsch. Ungefähr beschrieb jüngst Professor France von der amerikanischen Harvard-Universität das deutsche Staats-Ideal: "Daß ber Staat mehr sei als eine Institution zum Schute des Glück der einzelnen, daß er eine tollettive geistige Berfonlichteit über und jenseits von dem Leben des einzelnen sei, und bak er nicht so sehr das Gluck des einzelnen als eine Erbebung des einzelnen auf eine böbere Stufe, ibre Durchbilbung zu einem boberen Eppus bes Menichentums zum Biele habe, bas erscheint bem Engländer und Ameritaner als etwas phantastisch Überspanntes." — Für diefen Glauben ftirbt im "Deutschen Morgen" Jens Harling. Für diefen Glauben murbe er von ben preußischen Butteln ber Beiligen Alliang, ben Rampt und Wittgenstein, eingetertert und gemordet. Doch das Bermächtnis des Mannes, den des Dichters Phantasie aus den Caten und Schickfalen vieler Belben ber Wirklichteit fouf, ist lebenbig. Fliegt als geistiges Banner in unserem Welttrieg ben beutschen Beeren voraus.

Denn der Militarismus Preußen-Deutschlands, von unseren Feinden gescholten und nicht verstanden, steht, wie er im Volksheer Wirklichteit geworden, in keinem Gegensatz zur geistigen Kultur; er ist sogar die notwendige nationale Form der höchsten Geistesgemeinschaft auf Erden: der Deutschen. Um dies zu erkennen, darf und muß man absehen von den Sonderplänen, für die zuzeiten die Machthaber das deutsche Schwert schärften; absehen auch von den militärischen Standesvorurteilen, die sich, trotz des Zusammenbruchs der Feudalzeit in der

636 Ein Menetebel

Schlacht bei Rena, als unerfreuliche Aberlieferung bis tnapp an unsere Segenwart beran erbalten batten. "Der Rrieg bat", foreibt ber banifde Schriftfteller Rarl Larfen in feinem gebantenvollen Bud "Deutschlands Nationalmilitarismus" (Berlag Eric Reik. Berlin). ...pon biefen Leuten ben Rlaffenhochmut und bie Wichtigtuerei abgestreift, und es ware ein großes Glud für das deutsche Gemeinwesen, daß dies so bliede." Was aber unser moderner Militarismus, entstanden aus territorialen Umständen und nationaler Beranlagung, vorbereitet burd bie ganze Geschichte Breukens, eigentlich ift, sagt ber Dane an anderen Stellen: Es ift gang gleichgültig, inwieweit sich ber eine ober ber anbere Deutsche ober eine gange Bevolkerungsschicht in ber ober jener Situation mit flarem Bewuftfein gegen militärische Laften, gegen eine folbatifc-bureautratifche Regierung, gegen bie Schreden bes Rrieges ausgesproden baben — ber nationalmoralische Gebalt des Militarismus ist ihnen ins Blut übergegangen. seine Rethobe sitt ihnen in Birn und Gliebern, der Masseninfluk erstickt in den kritischen Augenbliden des Lebens, in denen das Undewuste berricht, jede individuelle Regung, der Gelebrte und ber Gewertschafter, ber Runftler und ber Landjunter marschieren in Reih und Glieb, tattfest und unter alten beutschen Kriegsliedern in den Kampf für ihre 3dee noch mehr als für bas Land — bie Deutschen sind heutigen Tages noch mahrhaft 3bealisten! ... Bermoge bes nationalmilitaristischen Geistes haben nicht nur beutsche Industrie, Technit und Janbel Welteroberungen maden tonnen, sonbern auch beutsche Wissenschaft ihre in moberner Beit überwältigenden und praktisch perwertbaren Resultate erzielt ... Der Entstebungstag ber allgemeinen Wehrpflicht ist ber Geburtstag bes mobernen beutschen Nationalmilitarismus. Damals tam er zur Welt und abnelte wohl noch in ben Augen jener Beit am meisten seinem Bater, bem Solbaten, aber in seiner voll entwidelten Erscheinung jest nach hunbert Jahren pragt ber mutterliche, poltetumliche Urfprung im bochften Grabe feine Buge. Der Militarismus bat fic aus etwas befonders Militarifdem in etwas ganz gewöhnlich Bürgerliches verwandelt."

An die erste Beriode dieses Wandlungsprozesses führt Drepers Roman "Der beutsche Morgen". Er macht den Regelichnitt durch das geistige und das geistfeindliche Deutschland. Von besonderem Belang für die spätere nationale Rultur war es, daß den Dunkelmannern. benen in ber Reattionszeit gelang, ben freien Ibeen ben Atem abzuschnuren, ber Umfturz ber jungen allgemeinen Webrpflicht miklang! Sie fühlten inftinttiv, daß vom Boltsbeere ein Ausgleich ber Rlassengegenfate seinen Ausgang nehmen musse, und daß die Rastenvorurteile auf die Dauer nicht werben Wiberstand leisten konnen. Was heute, im Weltkrieg, gereift zu fein icheint, es tampfte in ben Beiten, beren Bilb Mar Dreper aufrollt, ben erften ichmeren Rampf ums Dasein. Nicht willturlich hat ber Dichter ben Gelehrten Jens Harling aus ben Reiben ber Rriegsfreiwilligen genommen, die die Schlachten wider Napoleon schlugen. Aus bem Boltssolbatengeist beraus (ber nicht mehr ber feubale Landstnechtgeist ist!) wurde bas Belbentum ber Georgeritter geboren, bie gegen ben Drachen Reaktion auszogen. Lukowiche Zäger waren die Grunder ber beutschen Burschenschaft. "Der tieffte moralische Fattor bes Ariegshandwerts", fagt Rarl Larfen, "ist die durch Selbstbeherrschung entwickelte Opferwilligkeit. Eine Opferwilligkeit, angefangen von den kleinsten Dingen die hinauf zum Leben bes Individuums." Ein Soldat seiner Idee, fest ausharrend auf gefahrvollem Posten, Vorteil und Lohn verschmähend, zum Tode bereit: so tritt uns der deutsche Mann in Drevers Hermann Rienal Buch entgegen.



#### Musikalische Hauskomödien

ie die Jausmusit die vornehmste Sierde und die zuverlässigste Stütze häuslicher Geselligkeit ist, so ist diese umgekehrt der beste Nährboden für eine seine Jausmusik. Wenn in den letzten Jahrzehnten trotz der sahl jener, die Musikunterricht erhalten, die eigentlichen Musikledens und trotz des Wachsens der Zahl jener, die Musikunterricht erhalten, die eigentliche Jausmusik zurückgegangen ist, so hängt das zum guten Teil mit der Veränderung unseres geselligen Lebens zusammen. Der "Salon" ist keine gute Stätte für die Jausmusik, edensowenig wie die diesem Salon entsprechende Form unserer heutigen Sesellschaften. Weder die großen Abfütterungen, zu denen viele bloß geladen werden, weil "man" sie einladen muß, noch die Nachmittagtees, die eine sogenannte Zwanglosigkeit erzwingen, sind eine gute Selegenheit für häusliche Musik. Zu den letzteren wird man meistens den Berusomusiker heranziehen, dei den ersteren gehört dieser vielsach auch zu den abgefütterten; aber selbst er vermag kaum wirkliche Ausmerksamkeit sich zu erzwingen.

Es ist nun heute schon in den Mittelstädten für einen Musikliedhaber recht schwer, solistisch bei einer Gesellschaft aufzutreten. Das Konzertleben hat sich so verbreitert, andererseits ist das Reisen nach größeren Orten und ihren Konzertveranstaltungen so erleichtert, daß der Bortragende fast immer den Bergleich mit Berufstünstlern hervorruft, der von jenen am strengsten geführt wird, die gar nicht in der Lage sind, einen Bortrag auf seine innere Musikalität zu werten. Im rein Technischen wird es aber beim Liebhaber fast immer hapern, wenigstens wird er nicht zum technischen "Glänzen" gelangen, womit der Durchschnittszuhörer zu allererst zu blenden ist. Aus diesem Grunde ist zu die innerlich verlogene sogenannte "Salonmusit" entstanden, deren technische Schwierigkeiten im Grund viel geringer sind, als die eines verhältnismäßig einfachen klassischen Stüdes, aber auf den Laien viel glänzender wirten.

Nur im enasten Freundestreise, der wirtlich durch die Musitliede zusammengeführt ift, follte heute ein Mufikliebhaber als Solift vortragen. Da herrscht bann die richtige Stimmung der Sachlickeit, der innerlichen Hingabe an das Runstwert. Bei einem größeren Areise find bie Menichen in ihren Bunichen und Liebhabereien fo verichieben, bag es einem einzelnen sehr schwer fällt, für längere Beit ihre Aufmerksamkeit zu fesseln. Sanz anders ist es, wenn sich mehrere dazu zusammentun. Sier belfen nicht nur die persönlichen Beziehungen jebes einzelnen ber Mitwirtenben mit, alles Mit- unb Gegeneinanber in ber Runst hat auch ben Reiz des dramatischen Geschens, selbst dort, wo das aufgeführte Werk mit dramatischen Formen nichts zu tun bat. Die soziale Kraft aller Runft, auf ber ja boch ein Wesentlides ihrer Wirtung beruht, tritt beim Susammenwirten mehrerer schon äußerlich hervor und entbinbet auch viel stärtere innere Kräfte. Zeber, ber in Chören mitgewirtt hat, tann bas bestätigen: die wunderbarsten Reize beim Rammermusikspiel und auch beim Mitwirten in großen Orchesterverbanben liegen in biesem gemeinsamen Berausholen eines Runstwertes. Es ist barum sehr bezeichnend, daß auch heute noch die Pflege des häuslichen Rammermusikspiels und andererseits auch die häusliche Cheaterliebhaberei sich gerade in jenen Areisen sinben, die zu den eifrigsten Geniekern auch der öffentlichen berufsmäkigen Runstveranstaltungen gehören. Der Musikliebhaber zum Beispiel, der erst einmal die Schönheit des musikalischen Zusammenspiels getostet hat, wird biese nicht mehr entbehren wollen.

Für die häusliche Rammermusik ist nun reichlich gesorgt, vor allem, wenn musikgeschichtliche Renntnisse auch zu jenen Schähen führen, die für unser öffentliches Musikleben nicht mehr herausgeholt werden. Was ältere Zeiten gerade an gediegener, wirklich schöner und doch technisch nicht allzu schwieriger häuslicher Rammermusik geschaffen haben, ist kaum durchzuarbeiten und hat für den heutigen Musiker obendrein den Reiz de: Neuheit, da dieses weite Gebiet

ber Musik für die Aufführung im Ronzertsaal ungeeignet ist. Natürlich bleibt es trozdem ein schwer empfundener Mangel, daß unsere zeitgenössischen Romponisten dieses ganze Gediet so strässisch vernachlässisch; daß unsere Romponisten wegen: denn es würde sicher mancher von ihnen in bescheibenerem Rahmen Gutes leisten können, der jeht in den großen Formaten, zu denen er sich verpslichtet fühlt, völlig versagt. Andererseits würden die ausgesprochenen Begabungen für leichtere Musik nicht so rettungslos der übelsten Operettenmacherei und der Schundmusst verfallen, wenn für eine gediegen gearbeitete, vornehme Unterhaltungstunst ein Publikum da wäre, das dann gleichzeitig den Absah derartiger Werte und damit die Möglichtet, von ihrem Ertrag leben zu können, gewährleisten würde.

Noch viel schlimmer, als auf instrumentalem Gebiete, aber steht es auf dem dramatischen. Wer jemals in der Lage war, ein häusliches Fest durch irgendeine theatralische Aufführung verschönern zu müssen, wird mit wachsendem Arger erfahren haben, auf welchem Tiesstande sast die ganze dafür in Frage tommende Literatur steht. Bruchstüde von Opern und Singspielen ind Haus zu verpflanzen, ist immer mislich, weil die Ansprüche für Liedhaber zu hoch sind, hier auch Rlavierbegleitung allein in der Regel zu dürftig ist. So griff man mit Borliede zu den tomischen Stüden, meistens Parodien. Unter je hundert dieser ist höchstens eine wirklich gut gemacht und tann guten Rennern des parodierten Originals auch eine seinere Freude gewähren. Aber weitaus der größte Teil dieser ganzen Literatur ist schlimmster Schund. Und doch mußte man bei jeder derartigen Gelegenheit ersahren, wie dantbar solche Aufführungen begrüßt werden, wie vorteilhaft sie andererseits für die Beteiligten selbst sind. Musitalische Sieherheit, Ahpthmus, die ganze Fähigkeit zu beleben, anschaulich zu gestalten, ersahren dier wertvollste Stelgerung.

So ist benn in jedem Betracht das Unternehmen sehr zu begrüßen, das der als Musikgelehrter wie als Romponist gut bewährte Dr. Erich Fischer in seinen "Rleinen Jaustomödien mit Musik" ins Leden gerusen hat. Der Musikgelehrte in ihm bedauert die Fülle musikalischer Perlen, die zum Teil wegen unzureichender Fassung in ein größeres Wert jeht verschüttet in den Bibliotheten und Archiven liegen. Aus dieser älteren Musiksteatur such er sich die geeigneten Musikstäde zusammen und schreidt um diese herum eine kleine Haustomödie. Um es so reizvoll zu machen, wie es hier in der Tat geschehen ist, bedarf es einer besonderen Begabung. Jedenfalls haben die vier Stüde, die disher vorliegen — die Rlavierauszüge erscheinen im Harmonie-Verlag zu Berlin —, die Prode trefslich bestanden. Der Wunsch, den Verwundeten und Genesenden in den Lazaretten eine heitere, harmlose Unterhaltung zu schaffen, hat dieses so ganz für Friedenszeiten gedachte Unternehmen jeht während der Kriegsmonate das Licht der Öffentlichteit erblicken lassen.

Von den vier Stücken: "Der Wäschetag" mit Musik von Lorking, "Das Teebrett", Musik von Jaydn, "Die Aberraschung", Musik von J. S. Sach, und "Das alte Lieb", Musik von W. A. Mozart, die sämtlich mit gutem Humor und feiner Psychologie eine unausbringliche Lebensklugheit verdinden, ist "Das alte Lied" noch besonders reizvoll durch einen glücklichen Fund, den Erich Fischer in der Donaueschinger Schlößbibliothek gemacht hat. Seine Vermutung, dier ein bisher unbekanntes Lied Mozarts entdeckt zu haben, hat gute Gründe; jedenfalls hat er ein sehr wertvolles Musiksstüdt gefunden. Die szeischen Ansprücke dieser Stücke sind benkbar bescheiden. Die instrumentale Begleitung kann vom Klavier allein ausgeführt werden; bei den Berliner Aufführungen trat eine Laute hinzu. Die Zahl der Aufführenden ist sehr begrenzt, trokdem ist wirklich dramatisches Leben erreicht.

Wir können diese Stüdchen nicht warm genug empfehlen, das deutsche Haus erhält mit ihnen einen echten und eblen Schmuck für seine geselligen Veranstaltungen. St.



Siegmund von Suchobolsti 639

### Siegmund von Suchodolski

(Bu unfern Runftbeilagen)

it den Abbildungen des vorliegenden Heftes haben unserc Leser fünf Werte Suchodolskis in der Hand (vgl. auch erstes Aprilheft und zweites Juniheft). Damit ist es an der Zeit, nun auch etwas vom Künstler selbst zu berichten.

Die künstlerische Begabung des am 8. Juli 1875 in Weimar geborenen Siegmund von Suchodolski ist ein Erbstück. Väter- und mütterlicherseits waren Eltern und Großeltern Maler. Die erbliche "Belastung" zeigte sich früh; schon der Oreijährige erregte die Verwunderung der Besucher Boologischen Gartens, wenn er Tiergestalten in den Sand zeichnete. Auch ein lieder alter Herr schien an diesen Versuchen Gesallen zu sinden, jedenfalls belohnte er den Rleinen oft mit einem Apsel — es war Ludwig Richter. Noch in den Rnabenjahren tam Suchodolsti nach München. In der Schulzeit steigerte sich die Lust am Beichnen, die im Elternhause glücklich gesentt wurde. Der Achtzehnjährige kam dann auf die Münchner Runstgewerbeschule, die er aber schon zwei Jahre später mit der Technischen Hochschule vertauschte, um Architektur zu studieren. Es ist sehr begreissich und sollte lehrreich sein, daß gerade derussmäßige Rünstler, wie es auch der Vater Suchodolstis war, als schwerste Gesahr der künstlerischen Laufbahn die Unsicherheit des ganzen pratischen Dassens erkennen. Suchodolstis Vater riet hauptsächlich zum Studium der Architektur, weil auf diesem Gediete es jungen Leuten, die etwas gelernt haben, stets möglich ist, im Leben Verwertbares zu leisten, also auch den Lohn der Arbeit zu gewinnen, sich von den Launen des Zusalls oder Slücks unabhängig zu machen.

Nach Abschluß der Studien war Suchodolski zunächst im Stadtbauamt München unter des trefslichen Theodor Fischer Leitung tätig und kam dann 1902 zu Alfred Messel nach Berlin Damals entstand der zweite Teil des Wertheim-Baues, und dem zum "ersten Architetten" berusenen jungen Künstler siel die schöne Aufgabe zu, einen großen Teil des Innenausdaus zu bearbeiten. Messels große tünstlerische Bedeutung liegt nicht in einer starten Phantasie, auch nicht in einer hervorragenden persönlichen Eigenart, sondern in der Fähigkeit, eine tünstlerische Aufgabe logisch schaft zu durchbenten und sie so im höchsten Sinne "sachlich" zu lösen. Serade diese unbedingte Sachlichteit aber war für unsere architettonische Entwicklung von entscheibender Bedeutung, nachdem in den Jahrzehnten zuvor die "Schönheit" des Baues meist im Zubehör, im Angefügten gesucht worden, nicht aus der inneren Aufgabe des Baues herausgewachsen war. Messel, selber eine Arbeitstraft allerersten Ranges, stellte die höchsten Anforderungen an seine Mitarbeiter, und wer diesen wirklich standhielt, mußte eine ins Runsttechnische und ins Runstmenschliche reichende Förderung erfahren. Suchodolsti weiß dem allzufrüh Verstordenen lebbaften Pant.

Troh dieser in jedem Betracht lohnenden Tätigkeit sagte sie ihm aber doch nicht auf die Dauer zu. Der Berliner Boologische Sarten hatte es Suchodolsti angetan, und der junge Architekt kehrte zur alten Liebe seiner Kindertage zurück. Aus diesem Nebeneinander strengster Architekturarbeit, die sich auch in vielen künstlerischen Perspektivzeichnungen und Entwürfen von Innenräumen äußerte, und dem freien Beichnen nach der Natur, entwicklet sich ein Ineinander, das den jungen Künstler der lebhaft aufstrebenden Plakatkunst zusührte. Ein jeder kennt die eigenartigen aber niemals marktschreierischen Packungen und Aufmachungen und die vornehmen Werbemittel der Schokoladefabrik R. Berger; sie stammen von Suchodolski, der seit fünf Jahren aus seinem "Atelier für Reklamekunst" in München Tausende von Entwürfen hinausgeschickt hat. "Diese Tätigkeit verlangte von mir viel Biegsamkeit, viel Nachgeben wider besseres Einsehen, einen nie aussehenden Fleiß, eine Pünktlichkeit im Erfüllen von gegebenen Zusagen, die sonst des uns Künstlern kein hervorstechendes Merkmal zu sein pflegt. Diese Tätigkeit brachte mir nicht immer das Bewußtsein, das "Beste" von meinem Zeichenbertte weggeben zu können, selten das sogenannte "Innerste". Aber daß von Fall zu Fall eine Mission zu erfüllen

1

: 3

10

9

ĵ.

war, daß der gute Geschmad im Werbewesen ein zu bewältigendes Kulturmoment darstellte, gab mir immer neue Kraft, alles dafür einzuseten."

Natürlich blieb babei der Wunsch bestehen oder mußte sogar besonders lebhaft werden, unabhängig von äußeren Forderungen und Bedingungen aus reiner eigener Schafsensfreube heraus zu Papier zu bringen, was ihn innerlich bewegte. Die Ariegszeit hat dem Künstler wenigstens vorübergehend etwas Muße gebracht, ihre Früchte haben wir im Türmer unseren Lesern zeigen tönnen. Suchodolski ist nicht Maler. Es wird wohl hauptsächlich die Entwicklung der Malerei in den lesten Jahrzehnten gewesen sein, die ihn davon abhielt, denn seine Natur ist im ursprünglichen Sinne deborativ, auss Schmüden eingestellt. Ihm ist der natürlichste Untergrund für künstlerisches Schafsen das Verlangen, etwas Schönes zu geben, etwas möglichst schön zu machen. Das sollte eigentlich aller Runst natürlich sein, aber unsere neuere Kunst, jedenfalls unsere Malerei, hat sich zu diesem Grundsatz sasst nie bekannt. Dinzu kommt eine Einstellung aufs Seistige, Sedantliche, und dazu jenes starte räumliche Empfinden, das ihn zur Architektur hinleitete und in dieser so gute Erfolge gewinnen ließ.

Die beiben Stüde "Rriegsfama" (zweites Juniheft) und "Der Lügenbaum" zeigen in gewissem Sinne ben Zusammenhang mit bem Platat. Die Art, wie in ber "Ariegssama" ber Künstler sich selbst ben Raum umgrenzt, allerdings so, daß dieser gezeichnete Rahmen selber ein Stüd Inhalt wird und dann diesen Raum füllt, bietet deutlich eine geradezu perspektivische Entstehung aus Linie und Fläche. Man versolge, wie die Gestalt der Fama beinahe die Mitte des Bildes senkrecht schneidet, in den die ganze Fläche beherrschenden Flügeln dagegen die Wagerechte stellt, die aber so breitslächig geführt ist, daß aus ihr noch einmal wie aus einer neuen Unterlage der padende Dreizad von Armen und Kopf herauswächst; wie dann der Leopard als wuchtiger Querbalken das Ganze stützt und doch die Vorwärtsdewegung noch vermehrt. Dazu weiß dann der Künstler durch die Fülle kleiner Einzelheiten das Gesühl der Weiträumigkeit zu erzielen, ohne doch dadurch das Beherrschende des Figürlichen abzuschwächen.

Mehr noch überwiegt beim "Lügenbaum" bas rein Gebankliche. Aber es ist auch hier gelungen, bank ber rein bekorativen Auffassung, bie einander wesensfremden Bestandteile zur Einheit zusammenzubringen und durch die Schönheit der Ausführung im einzelnen (z. B. im Frauenakt), die vorzügliche Leistung des Beichnerischen, einen hohen rein asschieden Senuß zu erzielen.

Das Bilb "Mordbrenner" tönnte man sich in sehr großer Aussührung denken. In Wirtlichkeit ist das Original noch nicht einmal doppelt so groß wie unsere Wiedergade. Das Sefühl der Größe wird bewirdt durch die perspektivisch glänzende Bewältigung des Raumes, wobei es ein besonderes Kunstmittel Suchodolskis ist, dem Sefühl des Weiten in der Tiefe die scharfe Umgrenzung nach beiden Seiten entgegenzusehen. Daraus entsteht im Beschauer eben das Sefühl des Beherrschen. Vorzüglich ist auch hier die Charakteristik der Sestalten. Der Leichnam im Vordergrunde, hingeschlachtet für das, dessen Verteibigung ihm Lebens- und Mannespflicht war. Die Kraft ist tot. In vernichtender Scham möchte vergehen die geschändete Schönheit des Weibes. In sassischem Stumpfsinn stiert das ohnmächtige Alter. Hinten aber zu Pferde thront herrisch die gemeine Sewalt, die nichts für sich hat, durch nichts zum Berrn berusen ist, als lediglich durch das ungsüdliche blinde Schickal.

Bei "Hänsel und Gretel" scheint mir besonders reizvoll der räumliche Aufbau in seiner rein dekorativen und vielleicht gerade deshalb das Märchenhaste mit dem Natürlichen so glüdlich vereinigenden Dreistödigkeit. Dazu auch hier die töstliche Rleinarbeit. Derartige Bilder verlangen, daß man ihnen ebenso liebevoll in allem einzelnen nachspürt, wie sie mit Liebe geschaffen sind. Diese Liebe zur Arbeit im Künstlerischen ist eine echt deutsche Eigenschaft, wie auch die betonte Einstellung von Suchodolstis Gesamttätigkeit auf der Grundlage des Handwerts echt deutsche Art unserer besten Kunstzeiten ist.

Rarl Stord





# Der Krieg

rinnern wir uns der Worte unseres Hindenburg: "Siegen wird in diesem Kriege, wer die stärtsten Nerven hat." Schöpfen wir immer wieder neue Kraft und neue Zuversicht aus dieser Verkündigung. Sie ist mehr als die von Vierteljahr zu Vierteljahr vertagten, dann aber stets als "endgültig" angesagten Siegestermine unserer Segner, mehr aber auch als nur das "Bonmot" eines großen Mannes. Wenn sich über den Verlauf und Ausgang dieses Krieges etwas aussagen ließ, so hat es — in den Grenzen menschlicher Einsicht und Erkenntnis — Hindenburg gesagt. Nämlich das: die Kriegssortuna hat ihre wechselnden Launen; sie lächelt bald dem einen, bald dem andern zu; aber dem, der sich als der Tüchtigste, als der wahre Mann mit stählerner Kraft, mit eisernem Willen und zäher Ausdauer erweist, dem kann auch die wetterwendische nicht dauernd widerstreben, dem ergibt sie sich endlich in Treuen. So wird in solcher Laun' ein Weib gefreit!

Heute, nach einem vollendeten Kriegsjahr, mussen wir die an Gewisheit grenzende Zuversicht haben: Es liegt an uns und nur an uns. Was eine seine-liche, wutschnaubende Welt gegen uns ausbieten konnte, hat sie aufgeboten. Wir haben dabei unsägliche Opfer tragen mussen, durften nicht immer auf dem geraden Wege unserer Siegeslausbahn fortstürmen, mußten auch manche Schlappe, manche Nachenschläge in den Rauf nehmen, aber wir sind — doch! — auf der ganzen Linie die Aberlegenen, die Sieger geblieben. Die Probe ist gemacht, die Kräfte haben sich gemessen, — jetzt gilt es, die unsrigen, überlegenen, zusammenzuhalten und durchzuhalten, sie herrlich wie am ersten Tag und mit gesteigerter Wucht einzuseten, die Augen unverrückt auf das eine Ziel gerichtet, auf dieses Ziel weiter vorzustoßen, die wir den vollen Sieg in sessen haben und tein Teusel ihn uns zu entreißen vermag.

Davon hängt alles ab: daß wir um Gott und alles in der Welt nicht mude, nicht verdrossen, nicht zaghaft werden; nicht auf die Opfer bliden, die wir getragen haben und noch werden tragen mussen benn wie groß auch die Opfer sein mögen, die wir freiwillig auf uns nehmen: sie verschwinden gegen die, die uns von unseren Feinden, dann unseren Besiegern und Herren, würden aufge-

642 Larmers Tagebuch

zwungen werben. Das wollen wir nie, nie, auch bei ben schwersten Opfern nicht, aus unserem Bewuhtsein verlieren! Und darum mussen wir unsere Obren verstorfen gegen die schwachsinnigen Jämmerlinge, die uns jest bas füße Gift vom lodenden Frieden einträufeln wollen, von einem Frieden, den wir von unseren Keinden — solchen Keinden! — erbetteln sollen, statt ihnen keine andere Wahl zu lassen als nur den Frieden. Und würde noch der Friede durch solch schweifwedelndes Gewinsel in nähere Sicht gerückt! Aber nur ein boffnungsloser Narr kann von seinem Feinde, der ihm nach dem Leben, nach allem, was sein ist, trachtet. bie gläubige Erwartung begen, dieser Feind werde großberzig und edelmütig auf seine Absichten verzichten, wenn sein, ihm bis dahin überlegener Gegner sich im Rampfe Blöken gibt, Schlappheit erkennen läkt. Es fällt schon ungemein schwer, nur an den guten Glauben solch fröhlichen Vertrauens zu einem geschworenen Feinde zu glauben, der aus dieser Todfeindschaft mahrhaftig nie ein Behl gemacht und sie burch die icheuklichsten Saten bekräftigt hat. Reber unmunbige, aber normal veranlagte Anabe wurde ja solch sonderbarem "Gläubigen" einfach ins Gesicht lachen!

F Wir dürfen uns aber auch nicht einschüchtern, nicht verblüffen lassen. Auch nicht von benen, die nicht im offenen Felbe gegen uns stehen. Von diesen erst recht nicht, benn sie sind nicht die ungefährlichsten. Sie wären uns vielleicht weniger gefährlich, wenn sie sich uns im offenen Rampfe stellten, benn bann wurde ber Schaben, ben sie uns zufügen, berechenbar sein, und wir könnten ihn burch unsere Waffen zum minbesten wettmachen, während sie uns durch ben Druck, ben fie als angeblich Unbeteiligte, als Unverlekbare, auf uns ausüben, unberechenbaren Schaben und nur Schaben zufügen. Dieser Schaben fällt aber um so somerer ins Gewicht, als er für uns nicht — zwar greifbare, aber begrenzte Verluste bedeutet, sondern Verlufte unserer gesamten Entschließungs- und Stoktraft, nicht zulett aber die Unterordnung unserer militärischen Riele unter politische Rücksichten. Gerade das aber haben wir ja doch bei unseren Gegnern als den schwersten und verhängnisvollsten Fehler ihrer Kriegsführung erkannt und festgestellt. Wie es im Leben der einzelnen nicht nur Sünden der Tat, sondern auch der Unterlassung gibt, wie gerade die Unterlassungesunden sich oft am schwersten rächen, so auch im Kriege und in der Bolitik. In dem Augenblick, wo sich die eine kriegführende Macht willig zeigt, den Orohungen einer unbeteiligten nachzugeben, hat es diese in der Hand, die gesamte Kriegslage der unter Oruck genommenen in einer Weise zu beren Ungunsten zu verschieben, wie sie es burch offene Barteinahme für die andere kaum vermocht batte. Ach glaube, wir brauchen nach Beispielen bafür nicht weit jurudzugreifen. Wo ftunden wir heute, wenn wir vor ber Rriegsbrohung bes "neutralen" Belgiens zurudgewichen wären? Und waren wir nicht an Sanden und Füßen gebunden gewesen, wenn England es für nühlicher erachtet hätte, uns als "neutrale" Macht an allen Eden und Enden Feuer anzuzünden, Vorschriften zu machen, Beschränkungen unserer freien Entschließungen aufzuerlegen, in jedem entscheibenden Augenblide, vor jedem entscheibenden Stoß in den Arm zu fallen, um uns dann doch — zum guten Ende — mit geschonten und gesammelten Kräften selbst den Dolch ins Genick zu stoßen? Von Italien wollen wir heute schweigen, obwohl es da eigentlich nichts mehr zu verschweigen gibt. Denn

Elizmers Lagebuch 643

wenn später einmal die ganzen Alten offen ausliegen werden, wird das Sesamtbild kaum noch einen Mündigen überraschen können. Vielleicht das schlimmste Beichen für den Niedergang der modernen italienischen Staatskunst ist der Verfall auf ihrem eigensten Gediet: sie versteht nicht einmal mehr, kunstgerecht zu lügen, und muß sich von einem zugelausenen Dilettanten, wie d'Annunzio-Rappaport, ins Handwert pfuschen lassen.

Wie steht nun unsere Rechnung mit Amerita? Hören wir die Stimme eines Mannes, der doch wohl als früherer Staatssetretär des Reichsschatzamtes ein nüchterner Rechner sein muß. Der Staatssetretär a. D. Freiherr von Maltahn-bulk stellt im "Tag" diese Rechnung auf:

"Wir stehen in einem uns aufgedrungenen Kriege um unsere Eristenz. Wir erstreben Frieden und dauernde Sicherung unserer Stellung in der Welt, unsere Segner ausgesprochenermaßen unsere Vernichtung, die Zurückführung der Zustände vor der Gründung des Deutschen Reiches, die Zerstörung der als Militarismus bezeichneten Wehr- und Lebenstraft unseres Volkes.

In einem solchen Kampfe wehrt der Angegriffene, wo es auch sei, sich mit allen Mitteln. Nun haben wir in unsern Unterseebooten ein Kampfmittel, in welchem wir zurzeit den Gegnern überlegen sind.

Rönnen und dürfen wir die Anwendung dieses Kampfmittels aufgeben oder einschränken?

So gestellt, kann die Frage nur die eine Antwort haben: Aur dann, wenn uns für diesen Araftverlust ein gleichwertiger Ersak sicher und dauernd geboten wird...

Was könnte als gleichwertiger Gegengewinn für uns in Frage kommen? Freie und gesicherte Versorgung unseres Marktes mit amerikanischer Brotfrucht? Das würde uns das "Durchbalten" erleichtern, notwendig ist uns solche Kilse nicht.

Rann uns aber Amerika, auch wenn es wollke, das überhaupt garantieren? Ich glaube nicht. Gesprochen wird zudem immer von einer Versorgung der Zivilbevölkerung. Das wird keinesfalls den Zweck erfüllen, und eine Gleichheit unseres Imports mit dem Englands würde dadurch nicht herbeigeführt.

Berbot und Verhinderung der amerikanischen Munitionslieferung an unsere Keinde?

Dazu erklärt Präsibent Wilson weber befugt noch imstande zu sein, und nach bem, was mir aus meiner Amtszeit über Verhandlungen mit Amerika erinnerlich ist, glaube ich, er hat darin recht.

Verhinderung der amerikanischen Großfinanz, unsern Gegnern Geld zu borgen? Die Frage auswerfen beift sie verneinen.

Ich sehe also nirgends ein Aquivalent, welches Amerika uns für eine Einschränkung der Sätigkeit unserer U-Boote bieten könnte.

Uber was können wir aber mit dem neutralen Amerika auf diesem Gebiete überhaupt unterhandeln?

Zweifellos darüber, wie sich unsere Schiffe neutralen Schiffen gegenüber verhalten sollen. Kann Amerika den Migbrauch der neutralen Flaggen durch England aus der Welt schaffen, so könnten wir nach meinem Laienverstande unseren Kriegsschiffen weitgehende Rücksichtnahme auf die neutrale Flagge porschreiben.



Wenn aber bei den Schilberungen der in Nordamerika gegen uns herrschenden Stimmung beständig der Fall der "Lusitania" besprochen wird, so darf nicht vergessen werden, daß die "Lusitania" kein neutrales, sondern ein englisches Schiff war. Und in bezug auf das, was wir im Rampfe unseren Feinden gegenüber tun wollen, können und dürfen, kann es für jeden unbeteiligten Dritten — um einen beliebten Ausdruck unseres Hauptseindes anzuwenden — nur beißen: Hands off!

Daß eine dauernde Verstimmung Nordameritas gegen Deutschland uns sehr unerwünscht sein würde, gebe ich selbstverständlich zu. Auch daß ein Abertreten der Vereinigten Staaten in die Reihe unserer Gegner unsere Lage verschlimmern könnte, will ich nicht bestreiten, obwohl die amerikanische Industrie schon heute zu unsern Gegnern gehört und ihre Kriegslieferungen den Rampf verlängern, und obwohl, wenn es, was Gott verhüten wolle, wirklich zum Kriege käme, wir besser als jeht in der Lage sein würden, diese Lieferungen einzuschränten. Wenn uns aber angedeutet wird, daß die Rücksicht auf Amerika uns zu einer Milderung der Schärfe unseres Rampfes gegen unsere Feinde bestimmen sollte, so hat das eine unverkenndare Ahnlichkeit mit einem Appell an die Furcht und ruft Vismarcks Wort aus dem Zollparlament in die Erinnerung: Ein Appell an die Furcht wird in deutschen Perzen niemals ein Schosinden!"

Wir sind nun Amerika, wie auch die "Areuzztg." feststellt, in unserer letten Note bis an die äukerste Grenze des Möglichen entgegengekommen. Dies so weitgebenbe Entgegentommen bezieht fich auf den Bertebr besonderer Baffagierbampfer, die "burch besondere Abzeichen kenntlich gemacht und in angemessener Beit vorher angefagt" fein muffen. "Es war felbftverftanblich, bag biefes Entgegentommen auf die ameritanische Flagge beschräntt werden mußte: Bereinbarungen über unser Verfahren gegen bie feinbliche Flagge waren grunbfaklich und prattifc unter teinen Umftanben zu ertragen gewesen. Aberaus entgegenkommend ist der Sak gefakt, in dem es beikt, die deutsche Regierung .gebe sich ber zuverfichtlichen Soffnung bin, baf bie ameritanische Regierung die Gewähr bafür übernimmt, daß die zu schonenden Bassagierdampfer keine Konterbande an Bord haben'. Wir möckten uns der Koffnung hingeben, dak es sich bierbei um eine Feinbeit der diplomatischen Ausdruckweise handelt, die dem Laien nicht obne weiteres geläufig und verständlich ist. In dieser Hoffnung bestärtt uns der Borbehalt, daß die näheren Vereinbarungen für die unbehelligte Fahrt dieser Schiffe von den beiberseitigen Marinebeborden getroffen werden sollen. Dabei wird bie polle Siderheit dafür zu schaffen sein, daß die Bassarbampfer auch tatsäcklich nicht der Lieferung von Munition und Konterbande an unsere Feinde nukbar gemacht werden. Ein ganz besonderes Entgegenkommen beweist Deutschland, indem es dem von ihm nicht verschuldeten Umstande Rechnung trägt, daß die ameritanische Handelsflotte im Berhältnis zu dem Bertehrsbedurfnis Ameritas sehr geringfügig ist und für den ameritanischen Bassagiervertehr nicht ausreicht. Die Note gesteht zu, daß der gleichen Schonung wie amerikanische auch eine gewisse Anzahl neutraler Dampfer, ja fogar vier feinbliche Bassagierbampfer für ben Bassagiervertehr Nordamerita—England teilhaftig werden sollen. SelbstEurmers Cagebuch 645

verständlich mussen sie zu diesem Zwede die amerikanische Flagge führen; auch für sie übernimmt ja die amerikanische Regierung die Gewähr (?? D. T.), daß sie keine Konterbande führen, und nur der amerikanischen, nicht der seindlichen Flagge können wir Zugeskändnisse machen.

Wir tabeln nicht, daß unsere Regierung in bieser Weise alles getan bat, was möglich war, um nicht nur einen Bruch mit Amerika zu vermeiben, sonbern um ben Ameritanern auch einen wertvollen prattischen Beweis ber alten Freundschaft amifchen den beiden nationen au geben. Aber es barf nicht unausgesprochen bleiben, bak bas bewiesene Entgegentommen allerbings bis an bie lette Grenze des Möglichen gegangen ist. Schon unser bisberiges iconendes Berbalten gegen neutrale Schiffe bat ben Tauchbooten weitgebenbe Einschräntungen auferlegt und uns - wir erinnern an ben Namen Webbigen! - fcwere Opfer getostet. Es liegt auf ber ganb, bak unfern braven Tauchbootführern in ber nunmehr neu zugesagten Schonung ber besonders bezeichneten und angefündigten Bassagierbampfer eine weitere idmer burdauführende und verantwortungsvolle Aufgabe auferlegt ift. Aur das volle Vertrauen in ihre bisher so glanzend bewährte Entschlußtraft ermöglicht eine berartige Regelung. Rebenfalls ist es in der Geschichte noch nicht bagemefen, daß ein Land in bem Bernichtungstampfe, ju bem es ein unerbittlicher und brutaler Feind im Bunde mit ber halben Welt gezwungen bat, sich freiwillig berartige Einschränkungen in ber Anwendung seiner Rampfmittel auferlegte. Die Note erinnert, ähnlich wie ameritanische Noten es getan haben, an ben "Geist der Freundschaft, von der das beutsche Volt gegenüber ber Union und ihren Bewohnern seit bem erften Tage ihres Bestehens beseelt ist'. Deutschland zeigt in der Größe seines praktischen Entgegentommens, daß das von deutscher Seite leine leere Redensart ist. Freundschaft kann sich nicht allein auf Worte, sondern nur auf Saten stützen; aber sie kann auch nur von Beftand fein, wenn fie auf Gegenseitigteit beruht. Catfachliche Beweise der Freundschaft Amerikas gegen uns werden daher nicht ausbleiben tonnen. In ben Munitionslieferungen, die allein unferen Feinben bie Verlangerung bes Vernichtungsfrieges gegen uns um viele Monate ermöglichen und Behntaufenden unferer beften Manner Leben und Gefundheit getoftet haben - in der Art, wie Amerita es dulbet, daß seine Ausfuhr an Lebensmitteln und Robstoffen einseitig unseren Feinden jugute tommt -, in Berfuchen, uns über bie Art bes Rampfes, ben wir um unfere Erifteng führen, Boridriften gu maden -, in allebem bat bas deutsche Volt eine tatfächliche Erwiderung seiner Freundschaftsbeweise gegen die Union jedenfalls nicht erbliden können ..."

Wenn den Amerikanern jede mögliche Gewähr für die Vermeidung von Gefährdungen amerikanischer Passagierdampser angeboten wird, so ist das, bemerkt die "Tägl. Rundschau", natürlich ganz aus dem Berzen der Nation gesprochen. "Immerhin setzt hier bereits die Unsicherheit ein. Denn es liegt nicht an den Vereinigten Staaten und Deutschland allein, die vorgeschlagenen Vereinbarungen in dieser Richtung in ihrer Wirkung zu bestimmen. Bur Sicherung amerikanischer Schiffe durch besondere Abzeichen und durch vorherige Ansage von Absacht und

646 Elemers Cagebuch

Antunft murbe auch einige Ebrlichteit ber Englanber ibren ameritanischen Freunden gegenüber gehören. Nach den bisberigen Erfahrungen bat aber niemand ein Recht, diese Chrlichteit bei ben Englandern vorauszusenen. Leute, die ben icamlosesten Mikbrauch ber ameritanischen Flagge nicht icheuten, werben fic auch nicht icheuen, die vereinbarten befonderen Abzeichen zu falschen und die auf mehr oder minder unsauberen Wegen ihnen bekannt werdenben Mitteilungen über Abfahrts- und Antunftszeiten ameritanischer Schiffe zu ihren Gunften und gegebenenfalls zum Berberben von Schiffen ihrer ameritanischen Geschäftsfreunde zu migbrauchen. Bier also muß doch wohl von vornherein unzweideutig barauf hingewiesen werden, daß für die beilfame Wirkung von Vereinbarungen biefer Art eine Bürgichaft nur fo weit übernommen werden tann, als nicht englische Fälschertunfte es unmöglich machen. Für Schaben, ber aus folden Falfdertunften ameritanischen Schiffen entsteben möchte, mukten wir jedenfalls die Berantwortung ablebnen und die Washingtoner sich mit den Londonern auseinandersetzen. Natürlich ist auch nichts bagegen einzuwenden, daß die beutsche Regierung neutrale Schiffe unter ameritanischer Flagge ben Bedürfnissen bes friedlichen ameritanischen Vertebre ungestört bienen lassen will. Aur brangt sich bie Frage auf, in welcher Weise bie ameritanische Regierung und und fich bie Gemabr bafur verschaffen will, bak babei teine unsauberen Geschäfte ihrer Schiefbedarffabritanten mit unterlaufen. Es mukten bier mirtlich verlässige Bortebrungen zur Abermachung getroffen und verbürgt sein. Ganz und gar im ungewissen tappt man leider bei bem lekten Bunkt ber beutichen Antwort. Bergebens fucht man nach einer flaren Deutung für ben Ginn bes mertwürdigen Bugeftanbniffes, auch feinbliche, also englische Schiffe unter amerikanischer Flagge für den freien und ungestörten Bertebr zwischen Amerita und England zuzulaffen. Die Ameritaner haben boch wohl selber genug Schiffe für die Bestreitung ihres berzeitigen Personenvertebrs; sollten sie wirklich knapp barin sein, so genügen boch allerminbestens die Reserven. die ihnen andere neutrale Handelsflotten bafür bieten. Warum nun noch, so fragt sich ber Normalverstand, diese Rulassung feinblicher Schiffe? Welchen fonen Augen zuliebe foll ein foldes Zugeftandnis erfolgen? ...

Den Einwand, daß der für die Bestreitung der überseeischen Bertehrsverhältnisse zur Verfügung stehende Schiffsraum durch den Aussall der deutschen und englischen Schiffe sehr deschräntt sei, können wir nicht gelten lassen. Was geht das uns an? Sind wir an dem englisch-amerikanischen Schiffsverkehr interessiert? It es an uns, den Amerikanern die Unbequemlicheiten, die England ihnen, seinen lieben Seschäftsfreunden, bereitet, auf unsere Sesahr und Rosten und zugunsten des englischen Vorteils wettzumachen? Und daran ist doch te in Zweifel, daß die Sache auf unsere Rosten und zum Vorteil Englands laufen soll. Und auch daran nicht, daß ein englisches Zugeständnis dieser Art zu unserem Vorteil einfach eine Unmöglichkeit wäre. Mögen die Amerikaner ihren Handelsverkehr mit Dumdumgeschossen schon der Rippsachen etwas einschränken. Dann wird ihr Schiffsraum schon reichen, um die Bedürfnisse ihres reinlichen Jandels und Verkehrs zu bestreiten. Die Erleichterung von Vergnügungsreisen aber kommt doch wohl nicht in Frage."

Eurmers Cagebuch 647

Doch! — meint die "Frankf. Stg.", Bergnügungsreisen kommen doch in Frage. Denn: "Der verwöhnte amerikanische Passaier, der die schnell sahrenden und prunkvoll ausgestatteten Riesendampfer zu benuten pslegte, könnte ein ernstliches Reisehindernis darin erblicken, daß er sich einem unbequemeren und langsamen Dampfer anvertrauen soll. Daher erbietet sich die Reichsregierung, darein zu willigen, daß außer den neutralen auch noch vier seindliche Passaierdampfer unter amerikanische Flagge gebracht und in den ungefährdeten Reiseverkehr "von Amerika nach England" eingestellt werden. Es ist nicht gesagt, daß diese vier englischen Dampfer vorher durch Kauf in amerikanischen Besit übergehen müssen. Sie würden anscheinend bloß für die Dauer des Krieges gechartert zu werden brauchen. Das bedeutet einen erheblichen Vorteil auch für England, denn dieses gewinnt damit das Recht, vier seiner besten Ozeanriesen ohne Gefahr auf dem Atlantischen Meere verkehren zu lassen und dafür noch erkledlichen Gewinn einzustreichen.

Man sieht, daß Deutschland in dem Wunsche, sich mit Amerika gutlich zu einigen, weit gegangen ift ... Damit konnte man in Washington febr wohl zufrieden sein. Aun hat Berr Wilson freilich in seiner letten Note vom 10. Juni sich nicht auf die Gesichtspunkte, die er als Oberhaupt der amerikanischen Nation porzubringen berechtigt war, beschränkt. Er hat erklärt, er bemühe sich ,um nichts weniger Erhabenes und Beiliges, als um die Rechte der Menschlichkeit, durch beren Achtung sich jede Regierung ehrt'. Das sind fehr schöne und in unseren Tagen durchaus nicht überflüssige Worte, denn es bedarf ja wirklich nachgerade einer ausdrudlichen Feststellung, daß der eigentliche Lebenszwed der Menschen nicht der ift, sich gegenseitig totzumachen; so vortrefflich war diese humanitäre Erklärung des Prafibenten Wilfon, bag wir munichen mochten, er machte fie noch anberen Regierungen juganglich als nur ber beutschen. Vorläufig baftete ben Worten des Prafidenten aber eine fatale Einseitigkeit an. Denn wie bachte er fic die Wiederherstellung der mifachteten Rechte der Menschlichteit? Er erhob eine Reihe von Forberungen, die dem Sinne nach barauf hinausliefen, daß Deutschland auf den der englischen Blodade entgegengesetten Unterfeebootstrieg gegen den englischen Ranbel verzichten solle. Da sich an Bord jedes englischen Dampfers ameritanische Bassagiere befinden tonnen, so ist, wenn beren Sicherheit das beherrschende Prinzip unserer Seetriegführung sein soll, die Verwendung der Unterseeboote in ber bisberigen Weise ferner unmöglich. Es war nur angebracht und es war bie nötige Untwort auf Beren Wilsons Versicherungen, daß bie beutsche Note sich mit bem gleichen Nachbrude zu ben Grundfaten ber Menschlichkeit bekennt; vielleicht gibt es noch jemand in Amerika, der anzuerkennen willens ift, daß die Humanität in Deutschland allenfalls ebensosehr zu Hause ist wie in dem alten Rulturlande ber Senegalneger, die soeben für Freiheit und Bivilisation gegen unsere Beere sechten. Aber auf ben Unterseetrieg wollen und können wir nicht verzichten. Er bat sich in bem furchtbaren Daseinstampfe, ben wir zu führen gezwungen wurben, als eine bochft wirtfame Waffe erwiesen, die Deutschland nicht weglegen kann, ohne bafür vollständigen Erfatz zu erhalten. Unsere Feinde zwar geben por, bag biefe Waffe gar nicht wirkfam fei, um ben Einbrud zu erweden, als lasse Deutschlaud seine Tauchboote bloß aus Blutdurft und Unmenschlichkeit

648 Durmers Lagebuch

los. So hat Herr Winston Churchill noch turz vor dem Ende seiner Tätigkeit als Marineminister versichert, daß die deutschen Boote nicht imstande seien, ,eine ernsthafte Störung' des britischen Jandels herbeizuführen. Nun, eine vor einiger Zeit von uns veröffentlichte Statistik erwies, daß der deutsche Seekrieg schon vor Wochen 700000 Connen oder 3½ Prozent des Gesamtgehalts der britischen Raufsahrteislotte ins Meer versenkt hat. Das ist ein ganz guter Ansang, und wenn die Prozentzahl steigt, so wird am Ende auch John Bull durch sein dicks Fell hindurch merken, daß ihn irgendwo etwas krakt.

Die amerikanische Bolitik hat in der durch den groken Krieg bervorgerufenen Auseinandersekung zwischen Berlin und Wasbington bisber an einem Grundsebler gelitten. Sie hat das vortreffliche und lobenswerte Bestreben, das der stärksten neutralen Macht durchaus ziemt, aus der gegenwärtig auf See herrschenden Willfür und bloken Gewaltsamteit wieder zu völterrechtlichen Auständen zu kommen. Allein einmal hat Herr Wilson, englischen Leitideen allzu willig folgend, nicht beachtet, daß das Bölterrecht ichon nicht mehr bestand, als Deutschland den Unterseetrieg gegen ben britischen Kandel begann. Das Bölterrecht war durch England gemorbet worden, als dieses entgegen allen Bereinbarungen die Aushungerung der deutschen Zivilbevölkerung auf seine Fahne schrieb und jeglichen Bandelsverkehr nach Deutschland unterband. Sodann kann Herr Wilson auch nicht überseben. das die Berftellung des Völlerrechts in den alten Formen durch die Entwidlung der Unterseebootstechnit unmöglich geworden ist. Der Bräsident scheint immer noch ju meinen, daß bloß der alte Rapertrieg durch Rreuzer berechtigt sein durfe. Seine Marinefachleute werden ihn darüber auftlären können, daß durch das Unterfeeboot eine Revolution hervorgerufen wurde. Gine , Seeherrschaft' im alten Sinne wird es nicht mehr geben, ob man nun dem Unterseeboot die völkerrechtlichen Weihen erteilen will oder nicht. Weil es den Engländern aus guten Gründen jetzt pakt zu fagen. Unterfeeboote feien nicht sportsmanlike, desbalb werden wir diefes Mittel des Krieges nicht preisgeben; die Zukunft wird die Anerkennung doch bringen. Es kann nur zu Verwirrung und Verstimmung führen, wenn schon jest mitten im Kriege eine erst im Frieden erreichbare, für die ganze Menscheit verbindliche Rechtssakung angestrebt werden soll."

Ich möchte diesen letten Sat mit besonderem Nachtrud unterstrichen haben. Es braucht uns heute, nachdem wir den "Wert" der bereits bestehenden internationalen "Rechtssatzungen" an unserem eigenen Leibe doch recht gründlich nachzuprüsen Gelegenheit hatten, — es braucht uns heute mit der Ansertigung neuer "Satzungen" wirklich nicht so sehr eilig zu sein. Und wenn wir dann später doch an diese schriftlichen Arbeiten gehen, werden wir wohl besser mit einer Satzung beginnen, die den Unterseedvotstampf auf den eigentlichen kriegerischen Zwed dieser Wasse beschränken tann und es unnötig machen soll, sie z. B. gegen Massentransporte von Kriegslieserungen "neutraler" Staaten an eine der triegführenden Mächte in Betrieb zu sehen. Wir danken es unseren österreichisch-ungarischen Bundesbrüdern, daß sie diesen gediegenen Kern der "menscheitlichen", philosophisch-ethisch-philadelphischen Promotionsschriften sein säuberlich aus seinen wortreichen Verpackungen herausgeschält und ohne alle überflüssigige Ausmachung auf den Tisch des Weißen Hauses in Washington niedergelegt haben.

Türmers Tagebuch 649

Klipp und klar spricht es die "Tägl. Rundschau" aus: "Der ganze Streit um die Versentung der Lusitania" und über Führungsweise unseres U-Boot-Krieges ist eigentlich ein völliger Humbug, ein grundloses Gerede, dessen Hauptsinn und Hauptzweck wohl der ist, die Aufmerksamkeit von der Hauptsache abzulenken. Mit sehr gesundem Sinn läßt nun die Wiener Note die ganze U-Boot- und Lusitania"-Angelegenheit beiseite und faßt frisch das Hauptthema an. Die U-Boot- und Lusitania"-Angelegenheit sind ja nur notwendige Folgen der Behandlungsweise, welche England und Amerika jenem Hauptthema haben angedeihen lassen.

Es handelt sich in Wahrheit nicht darum, ob Deutschland gewillt sei, irgendcinem Neutralen die seinen Interessen zukommende Rücksicht zuteil werden zu
lassen, sondern darum, ob irgendein Neutraler, unter dem Vorwand eines formalen
Buchstadenrechtes alles Recht des Geistes morden darf, um einer Gruppe von
smarten Geschäftsmachern zuliebe faktisch sich auf die Seite einer kriegführenden Partei zu schlagen. Darum handelt es sich. Und im Falle eines
solchen merkwürdigen "Neutralen" befindet sich die Regierung der Vereinigten
Staaten, solange sie zu behaupten wagt, daß die Einstellung von Dumdumgeschoßlieferungen an England und Frankreich mit ihrer Neutralität unvereindar sei.

Man betrachte nur einmal ben aller Logit ben Hals brechenden Sophismus, mit beffen Silfe Berr Wilson zu einer folden grotesten Behauptung tommt: aus einer Erlaubnis, welche die ameritanische Regierung nach bem unzulänglichen Buchstaben jenes tummerlichen Paragraphen ber Saager Ronvention ihren Burgern augesteben tann, aus ber Möglichteit, ihnen gewisse Lieferungen an triegführende Barteien zu gestatten, macht Berr Wilson mit einem logischen Saltomortale eine Bflicht seiner Regierung, dafür zu forgen, daß den Engländern und ben Frangosen die Bufuhr von Rriegsbedarf frei und unbehindert bleibe; denn barauf läuft sein Zwed hinaus. Das allein genügt, um nach Sinn und Billigkeit seine Bolitik als verwerflich zu kennzeichnen und uns zu verpflichten, gegen eine berartige Gorte von Neutralität uns aufs entschiedenste zu verwahren. hinzu tommt nun aber, daß berfelbe Berr Wilson gar nichts glaubt tun zu muffen, um für die Bereinigten Staaten ibre vertragsmäßig gewährleisteten Rechte Deutschland gegenüber gegen die englische Willfur zu mahren. Bier verzichtet er auf flares Recht; bort macht er aus einer Erlaubnis eine Pflicht. Sier wurde es fic babei nur um Befriedigung von Bedurfniffen ber friedlichen Bevölkerung einer Bartei handeln; bort handelt es sich um die entscheibende Befriedigung Des Rriegsbedarfs, um die Ernährung des Rrieges felber. Es hanbelt sich, wie die Wiener Note sehr richtig bervorhebt, barum, bag bie von Herrn Wilson gewahrte und behauptete Neutralität sich in ihr eigenes Gegenteil vertehrt und die Bereinigten Staaten nachgerade jum Sauptfriegführenden gegen Deutschland und seine Verbundeten gemacht bat.

Die beste Unterstützung für die Vertretung dieser von der Wiener Note geltend gemachten Auffassung des gesunden Rechtsgefühls gegen die unehrliche Buchstabenklauberei der Dumdumprositpolitik kommt uns ja erfreulicherweise aus Amerika selber, wo trot der Reuterlügen und trot der Hetze der englandhörigen Presse gegen Deutschland die Erkenntnis von der Reinlichkeit der Sache Deutsch-

Der Turmer XVII, 21

Digitized by Google

650 Çürmers Tagebuch

lands und von der Unsauberteit der Geschäfte der Morgan und Genossen immer mehr Boden gewinnt... Wird die Hartnäckigkeit Herrn Wilsons sich auf die Dauer dieser immer stärkeren, tieseren und breiteren Strömung widersehen können? Wird er einer Bewegung widerstehen können, an deren Spike sich jeht der Schöpfer seiner eigenen Präsidentenherrlichteit, Herr Bryan, gestellt hat?..."

Die Zeit arbeitet für uns. Nicht unserer schönen Augen wegen, sondern weil unsere Sache die gerechte ist. Weil die Lüge, wenn schon — nach unseren menschlichpersönlichen Begriffen — nicht immer "turze", aber doch immer turzere Beine hat, als die Wahrheit. Weil die Weltgeschichte nicht da für Zahrtausende gearbeitet haben tann, den herrlichen, alle Heiligtümer der Menschheit in sich bergenden und bildenden Tempel deutscher Rultur in Asche und Trümmer zu legen, um darüber den sarbenfreudigen "Runstdau" einer asiatisch-afrikanischen Jordenkultur in "idealer Ronturrenz" und dann restloser Verschmelzung mit entartetem Europäertum aufzurichten. Wir retten die europäische Rultur, wenn wir Deutschland zum Siege führen.

Auch in Rugland arbeitet bie Beit für uns. "Rugland auf bem Wege zur Revolution" — dieses Zeichen hat Brosessor Eheodor Schiemann, einer der besten Kenner Ruflands, einer soeben (bei Georg Reimer, Berlin) erschienenen kleinen Schrift aufgebrückt. In gedrängter Rürze schilbert der bestbefannte und -bewährte Verfasser die Wirtungen, die der Krieg auf Rukland ausgeübt hat, und von diesen Schilderungen fagt bas "Berliner Tageblatt", baf fie "jeder lesen sollte, der sich über die innere Verfassung unseres gefährlichsten Geaners ein Urteil bilden will, soweit das auf Grund verläklicher Anzeichen während bes Krieges möglich ist". Die Stimmung in Rußland ist nach Schiemann pöllig umgeschlagen, und die revolutionäre Propaganda hat heute bereits 20-25 % ber Armee erariffen. "Mit dieser revolutionären Bropaganda bängt auch das sich immer wiederholende Abichießen der Offiziere durch die Soldaten gusammen — bas Dimensionen angenommen hat, von benen bie Beeresleitung ber Bentralmächte kaum in genügendem Make unterrichtet ist, und die das Vertrauen auch tapferer russischer Offiziere zu ihren Mannschaften ganz untergrabt." Schiemann begründet dann seine Ansicht, daß Rufland durch die erzwungene Berpflegung des Beeres wirtschaftlich ruiniert sei. "Diese Berftorung Ruglands war dem Höchstermandierenden gleichgültig, soziales und wirtschaftliches Verständnis ist bei ihm nicht vorhanden, er brauchte Verpflegung für die Soldaten — die wurde besorgt — vielfach schlecht besorgt, jedenfalls ungleich, aber es wurde geschafft. Das ganze Land aber ging darüber wirtschaftlich aus allen Fugen." Das Ergebnis ist:

"All dieses nun hat, ohne den Haß gegen Deutschland zu mildern, die Mißstimmung gegen die Regierung sehr verschärft, und alles das wird von der Revolution klug benutt. Schon im Februar dieses Jahres wußte die Gendarmerie in Petersburg, daß es den revolutionären Bentren gelungen war, eine Organisation zu schaffen, die der des Jahres 1905 weit überlegen ist. Die Regierung hatte die Fäden in der Hand und wußte viel, wenn auch nicht alles, aber sie hielt es für zu gefährlich, durch Massenverhaftungen vorzugehen, und befürchtete davon einen vorzeitigen Losbruch und damit eine schlimme Rückwirkung auf den Westen, auf Rumänien und Italien — auch glaubte sie, daß die Bewegung

Türmen Togebuch 651

durch das siegreiche Eindringen nach Ungarn und den Marsch auf Best niedergehalten werden wurde, während im Falle einer ruffischen Niederlage, an die fie awar nicht glaubte, ihrer Auffassung nach ohnehin alles verloren war. Diese Anschauung herrschte auch in den Hoftreisen. Die Verleihung des Ehrensäbels durch den Baren an den Höchstemmandierenden für die Bereinigung Galiziens mit Rufland und die trampfhaften offiziellen Siegesfeiern im ganzen Reiche waren nichts anderes als Beruhigungsmittel gegen die Propaganda, der unmittelbar darauf folgende Zusammenbruch in Galizien der Anfang vom Ende -cs fei benn, bag es Rugland gelingt, fonell Frieden ju foliegen, burch die dann noch erhaltenen Beeresteile die Revolution niederzuhalten und burd die Preisgabe ber "Frembstämmigen' an die Bauern die Revolution zu erstiden. In dem Falle wurde die ganze Schuld am Miglingen dieses Krieges den verbundeten Westmächten und den Frembstämmigen aufgeburdet merben, ben Buden, Deutschen, Eften, Letten, Litauern und Bolen: man wurde fie erpropriieren, aussiedeln und vernichten, ein furchtbares Los wurde die Deutschen Ruglands treffen. — Die weitere Durchführung ber Stolnpinichen Agrarreform murbe bas großruffifche Bauerntum über bie bisher nicht überschrittene Boltergrenze des Beipus und der Pripetfumpfe bis an die Grenzen des Deutschen Reiches bringen, und die aggressive Idee, die von Rugland in seiner jezigen Gestalt nicht zu tronnen ift, murbe burch biefen Berlauf eine ungeahnte Rraft und Radhaltigkeit gewinnen, die in unverhältnismäßig turger Beit mit gang anderen Machtmitteln ihre Revanche suchen würde. Sie wurde dabei Unterstützung finden in dem dadurch verstärtten Glauben von der Unbesiegbarteit Ruglands bei all den vielen Millionen Frembstämmigen von Finnland bis zum Schwarzen Meer, die biefe Ertenntnis mit ihrer tulturellen Vernichtung befiegeln müßten. Ebenso wurde Rufland ber gewaltige Machtfattor für die Baltanvölter bleiben und damit auch die größte Gefahr für die Bentralmächte.

Rommt es hingegen nicht zum Frieden, so dürfte das eintreten, was die Revolutionäre erstreben — der Generalstreit der Industriearbeiter und des gesamten Proletariats, sowie aller revolutionierten staatlichen Institutionen (Post, Telegraph, Eisenbahn usw.) in dem Momente, wo die Zersehung des Heeres durch die sortschreitenden Niederlagen und die Propaganda so weit vorgeschritten ist, daß die Militärrevolte losbricht: das würde dann die allgemeine Anarchie bedeuten, in Finnland und im Rautasus vielleicht den bewassenen Ausstand, und sür die Frembstämmigen in dem großen Gebiete zwischen der Ostsee und der deutschsschen Grenze einerseits und dem Peipus und den Rotitnosümpsen andererseits die Rettung bringen, ganz wie ein rascher Friede alle diese Elemente westeuropäischer Rultur vernichten würde . . .

Die Krisis ist akut geworden, ihr Ausgang nicht vorauszusehen, aber alle Anzeichen weisen darauf hin, daß Rußland auf dem Wege zur Revolution ist."

Dem Ernste dieser — Mahnung in letter Stunde kann nichts binzugefügt, nichts genommen werden. Es ist die Schickalsstunde. Mit Gott und Hindenburg!





#### Amerikanischer als Amerika!

em befliffenen Dienfteifer gewiffer "tübler Erwäger" und "nüchterner Einschätzer" in der "unberufenen", aber bingebenden Wahrnehmung amerikanischer Milliardärsintereffen gegenüber ben Geboten der Gelbiterhaltung des Deutschen Reiches und ungezählter Leben seiner treuen Verteibiger wird man reftlos erft gerecht werden, wenn man fich vor Augen balt, wie fich breite Schichten in Amerita felbit, man tann fagen alle urteilsfähigen und der "englischen Rrankheit" nicht hoffnungslos verfallenen Umerikaner zu diesen Fragen stellen. Immer wieder melben sich bervorragende und angesebene Amerikaner zum Wort, um in aller Öffentlichkeit auf das schärfste gegen die einseitige englische Interessenvertretung durch das Washingtoner Rabinett Einspruch zu erbeben. Aber es sind nicht etwa nur viele einzelne, hinter diesen vielen einzelnen steht eine gewaltige Volksbewegung, die immer breiter anschwillt. Wie ware es sonft möglich, daß fürglich in Neuport eine Massenversammlung, in ber Bryan gegen die Politik · Wilsons sprach, mit einer Wucht in die Erscheinung trat, die felbst die Gegner zu bem Bugeftandnis zwang, "daß Neuport noch nie eine Rundgebung von foldem Umfange und von fo tiefgebender Begeisterung geseben bat". Und babei bedente man, daß Bryan in seiner Rede, wie ein Buborer fdreibt, "feine Gegner mit Stodichlägen züchtigte"! "Die Berfammlung", fo berichtet der "Berliner Lotal-Anzeiger", "batte nicht nur einen Umfang

angenommen, ben auch ihre Beranftalter nicht erwartet batten; fie brachte auch einen folden Ernft und fo fefte Entidloffenbeit jum Ausdrud, daß fie nicht unbeachtet bleiben konnte. Der Madison Square Garden faßt etwa zwölftaufend Bersonen, und Die Reden follten um viertel nach acht beginnen. Um halb acht war die Halle bis auf den letten Blak gefüllt, und die Feuerwehr ichlog die Turen. Draufen maren fechs Rednertribunen aufgestellt, und mindestens 70 000 Menschen brängten sich zusammen und lauschten bis Mitternacht ben Worten. in benen gegen die feindselige Saltung der Regierung und der Preffe Deutschland gegenüber protestiert wurde. Das war die Schätzung der Polizei, andere, teineswegs deutschfreundliche Quellen sprechen pon 100 000 Menichen. Dabei find die vielen Taufende nicht mitgezählt, die spät kamen und wieder umkehrten, als fie ichon aus weiter Ferne erkannten, daß feine Möglichfeit bestand, in die Nabe ber Salle au gelangen. Auf der Versammlung borte man beinabe ebensoviel Englisch wie Deutsch fpreden. Die tosmopolitifde Bepolterung ber Riefenstadt war vollständig vertreten.

Als William Jennings Bryan von seinem Hotel nach der Halle sahren wollte, konnte er nur ganz langsam vorwärtskommen. Eine lebende Mauer schloß seinen Weg ein, soweit das Auge bliden konnte. Hochruse tönten ihm entgegen, und wie einem Erlöser streckten ihm die Menschen die Hände zu. Es war ein Triumphzug, der in der Halle den Gipfel erreichte. Hier

tletterten die Menschen auf Stühle und Bänke und wollten gar nicht aushören, ihre Begeisterung in Lärm umzusehen. Frau Bryan, die mit schwerem Berzen nach Neuport getommen war, weil sie wußte, daß ein Fehlschlag die Lausbahn ihres Gatten für immer beendigen müßte, weinte Freudentränen, als sie sah, wie er empfangen wurde. Und dabei war nichts Gekünsteltes, nichts vorher sorgfältig Organisiertes — die Vorbereitungen hatten genau vierzehn Tage in Anspruch genommen, und die ganze Demonstration war durchaus spontan."

Amerita, ertlärte Bryan in seiner Rede, habe nicht das Recht, die Einstellung des Tauchboottrieges zu fordern. Den Amerifanzen sollte es nicht erlaubt werden, auf Schiffen zu fahren, die Waffen und Munition geladen haben. Und die Waffenausfuhr sollte überhaupt aufhören. Dieselben Ansichten wurden in Beschlüssen zusammengefaßt, und die Beschlüsse von der Versammlung angenommen.

So benten und handeln Ameritaner. Aber wir beherbergen in Ocutschland Deutsche, die ameritanischer sind als diese Ameritaner und die Politik des Herrn Wilson gegen diese Amerikaner unterstühen! Eine Dienstleistung, der sie sich mit schmalzigem Behagen und strahlender Selbstzufriedenheit in weitverbreiteten deutschen Blättern unterziehen dürfen, dazu in Blättern, die als "inspiriert" von höberer Stelle gelten!

Es ist das ja leider nichts Neues. Die ganze deutsche ältere Geschickte ist eine Geschickte deutschen Söldnertums im Dienste fremder Interessen. Und wie oft freiwilligen Söldnertums, aus — "Objektivität", bei der immer wir die "Objekte" waren; aus "kühler Erwägung" und "nückterner Einschäugu", bei der immer die andern die "Realpolitik" machten. Diese Grimasse past schlecht in das männlich ernste Untlit des Deutschen, sie gibt ihm einen Stich ins Lächerliche Sollte nicht dieser Krieg die beste, aber auch die leste Gelegenheit sein, das alte deutsche Laster mit Stumpf und Stiel auszurotten?

Und noch ein anderes gleich mit. — Kann

es auf Gottes Erdboden noch etwas Dümmeres geben als, wie das in deutschen Blättern geschieht, den Führer der uns freundlich en Bewegung in Amerika, Herrn Bryan, auf Herz und Nieren zu prüfen, aus welchen "Motiven" er sich an die Spize dieser Bewegung gestellt hat, ihm nachzuwersen, daß er es aus eigennütziger Berechnung getan habe, und mit sonst noch Moralitäten, aber Ungezogenheiten zu schulmeistern?

Legen wir boch nur für eine turze Weile ben erzieherischen Batel aus der Hand, vermöbeln wir doch nicht ausgerechnet die Leute, die uns nun einmal, aus welchen Gründen immer, nühlich sind! Wahrlich, das Volkisch ist noch immer gescheiter als unsere Neunmalweisen. Es sagt aus seinem ehrlichen Verstande: "Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul."

3. E. Frhr. v. Gr.

# Gin Sozialdemokrat über "Annexionen"

In einer startbesuchten Versammlung bes Mannheimer sozialbemotratischen Vereins sprach der Abgeordnete Ostar Ged u. a. auch über die Frage der sogenannten Unnexionen. Wenn die militärische Lage, so äußerte er sich nach der "Volksstimme", günstig genug sich gestalten sollte, — warum wollten wir icon beute ber Regierung jedes Unnektieren — in jedem räumlichen Umfang und in jeder Form — grundfäklich verbieten, gang abgeseben davon, daß eine Urt ber "Unnexion" nicht etwa die einfache Einglieberung frember Staatsgebiete in den Verband des Reiches bedeute, sondern den zu annektierenden Volksteilen weitgehende Selbständigkeit und Freiheit ließe. "Wozu ber beutschen Regierung schon jest die Sände binden? Fast alle deutschen Rolonien, darunter die wertvollsten, sind heute schon vom Feinde weggenommen, und die Möglichkeit, sie uns mit Waffengewalt zurückzuholen, ist völlig ausgeschlossen. Wie wollten wir also wieder in den Besit dieser für die Butunft Deutschlands doch wichtigen Gebiete gelangen, wenn wir in den Friedensverhandlungen die von uns besetten feindlichen Begirte in

Belgien, Frankreich und Rukland nicht zum minbesten als Rompensationsobjette in die Wagichale zu werfen batten, sonbern wenn unfere Gegner von pornberein genau mußten: 3br burft ja Belgien, Nordfrantreid, Ruffifd-Bolen, Litauen ufw. nach bem Willen eures Boltes unter teinen Umständen behalten, wir baben alfo nicht ben mindeften Unlag, bie euch weggenommenen Gebiete wieder gurüchugeben! Biefe eine solche Bolitit ber theoretischen Phrase nicht einfach jeden Trumpf aus der gand geben? Bubem find die grunbfatlichften Unnerionsgegner in ber Bartei ja nur gegen beutiche. nicht auch gegen frangofifche, englifche, ruffifde ufm. Annerionen. Dagegen, daß die frangösischen Gozialisten die Lostrennung Elfaß-Lothringens vom Deutichen Reiche - einer rein beutschen Proving, die man einst mit Gewalt weggenommen hat — als etwas geradezu Gelbstverständliches betrachten, bag man uns fogar bas gange linte Rheinufer, wenn nicht noch mehr, gang Oft- und Westpreußen, die Bropingen Bofen und Schlesien, vielleicht auch noch die Mündungen der Elbe und Wefer wegnehmen will, ift bei unferen Unnerionsgegnern noch tein Wort ber Entruftung laut geworden. Aber so ist es oft bei uns, und ich habe deshalb oft Stunden tiefer seelischer Bitternis burchgemacht, wenn ich mit anseben und hören mußte, wie gewisse Leute am feindlichen Ausland immer alles gut und entschuldbar fanden, während sie für die Dinge im eigenen Lande nur ftets Tabel, Hobn, ja Verachtung und Hak übrig batten, und ich habe mich oft beffen gefchamt, weil ich mir dabei sagen mußte, daß bei einem Franzosen oder Engländer etwas Derartiges einfach unmöglich ware ..."

Eine blutige Abfuhr! Schlagender konnte der ganze logische Arrsinn und landesverräterische Aberwit unserer Auslandsknechtsseelen auch von dem Mitgliede irgendeiner anderen deutschen Partei nicht gezeichnet werden.

#### Was ihm unser Blut wert ist

Der schweizerische Professor Dr. Ferdinand Better in Bern schreibt in einem Aufsah über die Erhaltung der Runftbentmäler wabrend des Krieges in der "Büricher Post": "Wenn ein solches Gebäube" (gemeint ist die Rathebrale von Reims) "zu Beobachtungszweden migbraucht werben sollte, so muß ber Ungreifer um fo mehr, gerade weil er ben Ruf und ben Rubm feines Voltes bochalt. burch Schonung bes Unersetlichen und Wehrlosen der Mit- und Nachwelt zeigen, daß sein Volt das höher gesittete, das menschlichere ift. Daburch erweist er ibm einen unvergänglicheren Dienft, als wenn er fich und einen Teil feiner Truppe, die ja fowieso bem Vaterland ihr Leben geweiht hat, bem fonft boch mit Recht gerühmten Beldentod für ihr Bolt und Land entzieht (!) und zur Abwehr ber Feinde ihnen ihre Heiligtümer in Brand schieft, wofür sie früher ober später vielfältige Rache nehmen werden."

Wir haben uns allmählich daran gewöhnt, die wüstesten Berleumbungen unserer Feinde mit ruhiger Berachtung hinzunehmen. Wenn aber ein Neutraler, bei dem nicht einmal der Affett des Enttäuschten und Geprügelten strafmildernd ins Gewicht fällt, aus tübler Berstandesbetätigung heraus die heiligsten Gefühle eines tulturell eng verbundenen: Volkes als Heringsware wertet, dann steigt einem doch das Blut zu Ropse. Und dieserschöngeistige Gelehrte mit der empfindsamen Geele eines Genegalnegers hat einst — estlingt wie blutiger Hohn — an der Spisc des "Vereins zur Förderung der ethischen Kultur" gestanden.

In der "Süddeutschen Zeitung" hat Prof. Dr. Kraemer dem Berner Professor eine ebenso gründliche wie herzerfrischende Abfuhr zuteil werden lassen. Merkwürdiger weise scheint, wie auch aus Zuschriften an den "Türmer" hervorgeht, selbst bei einem großen Teil der Deutscheweizer die Meinung zu herrschen, daß wir derartige tiesverletzende Beleidigungen als "freie Meinungsäußerungen" schweigend hinzunehmen hätten.

Das ift wirklich etwas viel verlangt. Und gerade weil es den Schweizern offenbar sehr schwer fällt, sich in unsere Lage und Semütsstimmung auch nur oberflächlich hineinzuversehen, möchten wir einen Satz aus der Erwiderung Prof. Rraemers noch ganz besonders herausheben: "Slaubt Herr Better nicht übrigens selbst, daß er in seiner Heimat durch einen Entrüstungssturm weggesegt würde, wenn er Schweizertruppen in dieser Weise zu opfern gedächte?"

#### Wirtschaft und politischer Wille

beutsch-österreichisch-ungarischen Wirtschaftsbundes als "Ibeologie" glauben abtun zu können, weil er "nur" Mitteleuropa und nicht gleich die ganze Welt umspannt — waschete Ibeologen, die über "Ibeologie" spotten! Andere wiederum gibt es, für die alles auf der Welt nur Wirtschaft, nur Recherempel ist. Diesen tüchtigen Rechentalenten stellt Friedrich Naumann in der "Jilse" den nicht ganz fernliegenden Gedanten zur Verfügung, daß die letzte Hauptentscheidung weniger von wirtschaftlichen Einzelerwägungen abhängt, als vom politischen Willen im ganzen.

"Wenn ein beutsch-österreichisch-ungarischer Wirtschaftsvertrag, ober auch mehrere berartige Berträge zustande gebracht werden, dann ist das viel mehr als eine bloke Erwerbs- und Nüglickeitshandlung. Es bedeutet in diesem Falle das tatsächliche und feste Gelöbnis, nach dem schwersten und gewaltigsten aller Kriege auch in den Arbeiten des Friedens Bundesgenossen sein und bleiben zu wollen . . .

Begreiflicherweise gibt es auch in Österreich Besorgte, die sich nicht ganz von der Angst befreien können, daß die deutsche Industrie die Absicht habe, das, was an fernen und westlichen Märtten verloren gegangen sein kann, auf Kosten der Bundesgenossen in Ofterreich und Ungarn zu suchen. Wir wissen, daß bei allen maßgebenden Personen des Wirtschaftsverbandes nicht die Spur einer

folden Absicht besteht, aber bas allein genügt nicht zur Beseitigung der aufgetauchten Bedenken. Unfere stärkere Industrie muß tatsächlich für die Übergangszeit Garantien schaffen, daß nicht unsere Waren die österreichische und ungarische Erzeugung erschlagen. Das aber geht bei gutem Willen, es geht am leichtesten überall bort, wo die Industrien fartellierbar sind und Abgrenzungsfartelle eingeführt werden tonnen. Wir wollen teine Ausnutung bes verbundeten Gebietes. denn eine folche Handlungsweise wurde febr bos auf uns zurückfallen und für die Rutunft alle Lust zum engeren Anschluß verderben. Wenn wir einen Verbundeten besiten, fo muffen wir feinen Aufftieg pflegen wie unferen eigenen. Wir machfen zusammen bat bann einen doppelten Sinn, nämlich den des Ineinanderwachsens und ben bes gemeinsamen Empormachiens.

Abgeschlossen vom Weltvertehr sitzen wir beisammen und tämpsen uns tüchtig durch. Diese Schule der Abschließung haben nur wir beiden erlebt, oder wir drei: Deutsche, Österreicher und Ungarn. Aus dieser Schule der Wirtschaftszucht gehen wir eines Tages Jand in Jand heraus als Wirtschaftstameraden fürs neue Leben."

#### Theorie und Phrase

amilton glaubte, die einzigen, die das "Sesen des Regierens verstehen könnten, und damit die einzigen, die zur Führung der Regierung berufen wären, seien jene Männer, die am Handel und an der Industrie des Landes finanziell am stärtsten beteiligt seien. Nach dieser Theorie, die ofsen zu verkünden nur wenige den Mut haben, ist in der letzten Seit die Regierung unseres Landes geführt worden.

... Und doch ist das die Lehre, nach der in den letten Jahren die Regierung der Vereinigten Staaten geführt wurde. Wer wurde befragt, wenn wichtige Regierungsmaßnahmen Bolltarife, Währungsgesete und Eisenbahngesete erwogen wurden? Das Volt, das von den Tarifen getroffen wird, für das die Währung bestehen soll, das die Steuern bezahlt

und auf ben Gifenbabnen fabrt? O nein! Was veriteht bas Volt von solchen Angelegenheiten?! Die Manner, beren Unfichten erbeten wurden, waren die großen Fabritanten, die Bantiers und die Leiter der großen Gifenbahntrusts. Die Berren der Regierung der Bereinigten Staaten sind die verbündeten Rapitalisten und Fabritanten der Vereinigten Staaten. Auf jeder Seite der Kongrekberichte jteht das zu lesen, wie ein roter Faden zieht es durch die Geschichte der Beratungen im Weißen Hause: alle Anregungen zu unserer Wirtschaftspolitik tamen aus einer Quelle und nicht aus vielen. Die wohlwollenden Wächter und gutherzigen Kuratoren, die uns die Mübe des Regierens abnahmen, sind so betannt geworden, daß beute fast jeder die Liste ihrer Namen aufstellen tann. Sie sind fo bekannt, daß ihre Namen fast auf jedem politischen Brogramm erscheinen. Die Leute, die sich der interessanten Arbeit unterzogen haben, für uns zu sorgen, zwingen uns nicht, unseren Dant an anonyme Abressen zu richten. Wir tennen fie mit Namen.

Gebe nach Washington, versuche beine Regierung zu erreichen. Stets wirft bu finden, daß man dich höflich anbört; allein die Leute, die wirklich befragt werden, sind bie Männer mit den größten Rapitalseinlagen die großen Bantiers, die großen Fabritanten, die großen Randelsberren, die Führer der Eisenbahngesellschaften und ber Dampfertompanien. 3ch babe nichts bagegen einzuwenden, daß diese Manner befragt werben, denn auch sie find, wenn sie felbst auch das nicht zuzugeben scheinen, ein Teil des Volles der Vereinigten Staaten. Aber ich habe fehr viel bagegen einzuwenden, daß biefe Männer hauptsächlich befragt werden, und ganz besonbers dagegen, daß nur sie allein befragt werben. Wenn die Regierung ber Bereinigten Staaten das Rechte für das Volt ber Vereinigten Staaten tun will, muß sie bas unmittelbar tun und nicht durch Vermittlung jener Leute. Allein wenn immer eine bedeutsame Frage auftauchte, dann wurden die Forderungen jener Männer so behandelt, als wäre die Erfüllung eine Selbstverständlichkeit.

Die Regierung ber Bereinigten Staaten

ist gegenwärtig das Mündel der Sonderinteressen."

Der so sprach, heißt — Woodrow Wilson. Ich zitiere nach der deutschen Abersetung des Buches "Neue Freiheit", das 1914 vor Ausbruch des Krieges dei Georg Müller in München erschienen ist. Die Sätze wurden gesprochen, als das letztemal das ameritanische Volk seinen Präsidenten wählte. Die Geschichte der allerjüngsten Gegenwart erweist soeden, wieviel von jenen Sätzen Theorie und Phrase blied . . . Dr. 3. M. Sch.

#### Zarentreue deutsche Wiffenschaft

leich nach Kriegsausbruch im August vorigen Jahres, liest man in der "Tägl. Rundschau", hat sich der Selbstherrscher aller Reußen zu einer welterschütternden Tat aufgeschwungen, indem er die Hauptstadt seines Reiches für alle Zukunft von der Schmach ihres deutschen Namens befreite. So wurde aus Betersburg "Betrograd". Wer hat damals nicht gelacht, und wer hat als Deutscher seitdem nicht oft die so "gut russisch" klingende Benennung "Petrograd" statt der so veraltet anmutenden früheren "deutschen" gebraucht? Freisich immer nur in "Anführungsstrichen" sozusagen gebraucht, wenn Ironie oder Humor im Spiele waren.

Run febe ich zu meiner Beschämung, bak wir "Laien" wieder einmal weit hinter bem wissenschaftlich gründlichen und por allem modernen Geiste der künftigen Vertreter unseres höchsten Gelehrtentums schmählich zurüdgeblieben find. "Die" Wiffenschaft bat nämlich auch bereits den guten Namen Betersburg abgetan und - dem Befehl des Baren getreu — in Verruf ertlärt. Man prüfe einmal in ber neuesten, ber fechsundvierzigsten Lieferung des in München berausgegebenen "Jandbuchs ber Runftgeschichte" (Berlag ber Atademischen Verlagsgesellschaft Athenaion in Neu-Babelsberg) nach. Dort ist auf G. 145 die Abbildung des Smolni-Rlosters wiedergegeben, und sowohl die Bildunterschrift als auch der Begleittert auf S. 144 versichern mit artiger Gelbstverständlichteit, daß das Bauwert in "Betrograd" stebe.

Der Sar hat also nicht nur in Rufland getreue Diener, es gibt sogar in Kriegszeiten in Deutschland Leute, benen sein Wunsch einfach Befehl ist.

# "Damit hier bessere Stimmung ist"

Qus einem von der "Boss. Btg." veröffentlichten Feldpostbrief, den ein
jugendlicher Kanonier an seine Schwester,
eine dreizehnsährige Schülerin, gerichtet hat:

Du schreibst aber etwas, das ich Dir nicht so leicht hingehen lassen tann, wie es höchstwahrscheinlich hingeschrieben ist. Denn aus Deiner Aufforderung "machet die ollen Russen bald alle talt" und "siegt bald wieder, damit hier bessere Stimmung ist", sehe ich, daß Du noch gar tein annäherndes Gefühl hast von dem, was dieser furchtbar ernste Krieg ist. Du hast Dir, glaube ich, bei jenen Worten im Briese weiter gar nichts gedacht. Aber das ist es gerade: Du sollst Dir ruhig etwas dabei benten.

"Machet die ollen Ruffen alle kalt" — Du bast sie nicht liegen seben, wie ich, die armen Toten mit den sonderbaren feierlichen Gesichtern, wie sie dalagen in den eben gejtürmten Gräben. Du haft nichts von dem wütenden Rampf gesehen, der bem vorherging, und nicht die schlimmen Wunden, die so mancher von meinen, Deinen Rameraden fürs Leben davontrug, beim "Raltmachen" -Du denkst nicht daran, daß auch jene Eltern, Geschwister haben tonnen, die sie liebten. Du sahst nicht die grauenhafte Zerstörung der Dörfer bier und der Städte; weißt nicht, wie gang unendlich gludlich 3hr taglich fein burft, daß Ihr ben Rrieg nicht in der Beimat habt. Wir sind oft durch ben Rauch ber noch brennenden gaufer gefahren, faben das arme gebette Volt auf der Flucht, ihr ganzes Gut niedergebrannt, nichts mehr ihr eigen, als was sie an sich hatten. Du würdest Grauen haben, am hellichten Tag hier durch die Oörfer zu gehen, die Schornsteine ragen allein noch über Schutt und Asche wie drohende Finger in den gimmel und mahnen! So sieht das aus, Grete.

Oberflächlich wäre es, das je ganz zu vergessen. Und dann das andere: Nicht für Eure "bessere Stimmung" tämpsen wir bier, liegen seit Monaten Tag und Nacht im Freien, haben gehungert, tragen Wunden und die Sehnsucht — damit Ihr Schule frei betommt — was auch ganz schol sein mag —, nicht damit Ihr im Casé oder am Biertisch gute Stimmung macht, sondern daß Euch das fürchterliche Elend des Krieges erspart bleibe, daß Deutschlands, unsere Zutunft blühe und start werde; daß wir unser Urbeitsleben reiner und wertvoller fortschen tönnen — beshalb.

Wenn jemand in dieser großen Zeit lustig sein darf, so sind es wir, hier draußen, ich meine, über den Krieg lustig sprechen; denn wir wissen auch seine große Traurigkeit. Ihr aber macht lieber keinen Spaß darüber, sondern liebt Deutschland und uns in Tätigkeiten . . .

#### Wohltätigkeit unter Staatsaussicht

Die lange Dauer des Krieges stellt unerwartet hohe Ansprüche an die Opferwilligkeit des Bublitums. Der Geldzustrom, der den Sammelftellen in den ersten Monaten so überreichlich zufloß, mag sich in ber Folgezeit verringert haben, und man hat deshalb geglaubt, durch andere Mittel als nur durch freundliche Bitten die Spenden hervorlocken zu muffen. Go ift ein formlicher Wettbewerb zwischen den einzelnen Vereinigungen entstanden, den Spendern einen gewissen Gegenwert zu bieten. Das Rote Kreuz läßt durch Sanitatemannicaften für 10 & eine Unstednadel "Eichenblatt mit Rotem Rreuz" vertreiben; der Marinedant liefert für 1.50 .# ein zeichnerisch ganz unmögliches Blatt von ber Raperfahrt ber Emben als Wandschmud und der Invalidendant wahrhaft schauerliche Buntdrucke von Mitgliedern des Kaiserhauses usw. Andere an sich burchaus einwandfreie Sammelftellen, benen man von Bergen die reichsten Mittel munichen tann, schicken ungeheure Massen von Ansichtstarten oder Wohltätigleitsmarten aus.

Ift das notwendig? Muß unbedingt der Kitsch als Locknittel dienen und sollte wirtlich ein schlichter Aufruf, eine einsache Bahltarte nicht die gleiche Wirtung erzielen?

Die Überschwemmung des Publitums mit zweifelhaften "Kunst"erzeugnissen zu bem 3wed, ben Wohltätigkeitssinn zu beben, ift von Anfang an teine gludliche Idee gewesen und hat viel bazu beigetragen, daß allerband duntle Privatgesellschaften sich auf dem Felbe ber Wohltätigkeit mithelfend betätigen konnten, wobei natürlich der eigene Vorteil und nicht das Allgemeinwohl bestimmend Wenn jest enblich biefem gemeingefährlichen Treiben gesteuert und die Kriegswohltätigkeit unter Staatsaufsicht gestellt werden soll, so war es wirklich die höchste Beit, da das Publikum, durch Anzapfungen von allen Seiten verwirrt, icon gar nicht mehr die wahren Belfer ber Wohltätigkeit von den falschen zu unterscheiden vermochte. War es boch icon fo weit getommen, daß eine "Kriegs-Invaliben-Hilfe Attiengesellschaft" durch Riesenplatate und balbseitige Anzeigen (bie sie sicher nicht umsonst betommen bat) mit bem offen eingestanbenen 8wed, eine Dividende von 4 % dabei herauszuschlagen, Almofen sammelte. Diese Gesellschaft, Die noch dazu die kostenlose Bilfe der an sich schon wahrlich genug geplagten Hauswirte in Anspruch nahm, tonnte in Groß-Berlin wochenlang ungestört bie Werbetrommel rühren, obwohl einige ber Berren Grunder nicht einmal im Abrehbuch aufzufinden waren. Es ist nur zu begrüßen, daß bie Regierung jest die Offentlichkeit gegen bas Beer unlauterer Wohltater in Schut nimmt. Das wird die Gebelust mehr fördern als die iconften Unfichtstarten und Wandbilber.

#### Bfui Teufel!

Die Schanbe, die alte Affenschande, ist scheinbar nicht totzukriegen. Auch nicht durch diesen Krieg! Mag jedem Deutschen die Schamröte heiß ins Gesicht steigen, ein Gefühl aus Born und Etel ihn schütteln —: die Schande erhebt frech mit geilem Grinsen ihr Haupt. Wieder muß ihr eine hohe Militär-

behörbe ins Sesicht leuchten. Das Stettiner Seneraltommando muß sich mit folgender Betanntmachung an die Öffentlichteit wenden:

"Es ift zur Kenntnis des stellvertretenden Generaltommandos gebracht worden, daß in gänzlich würbeloser Weise von einem Teil ber weiblichen Bevolterung im Alter von 16 bis 20 Jahren ben bier in industriellen Betrieben arbeitenben frangofifden Gefangenen nachgelaufen wirb. Dem ftellvertretenden Generalkommando sind eine Anzahl Bersonen nambaft gemacht worden, und bie mit ihnen aufgenommenen Verhandlungen übersandt worden. Es ist festgestellt, daß nicht nur versucht wurde, die Gefangenen durch Winten an sich zu loden, daß gegenseitiger Briefwechsel stattgefunden, sonbern bag fogar ben Gefangenen von einzelnen Mabden Schiebetanze vorgeführt sind. Ein einem Gefangenen abgenommener Brief hat folgenden Wortlaut: "Werte Herren! An alle! Für zwei Briefe freundlichen Dant, freut uns sehr. Elschen, Trudchen und Betty. Gruße und Ruffe an alle pon uns.' Das stellvertretende Generalkommando sieht im vorliegenden Falle noch einmal von der Beröffentlichung ber Namen ab, wird aber unweigerlich in Rutunft bazu schreiten. um foldem icamlofen Ereiben, bas jeden nationalen Stolz vermiffen läßt und unser Volt in den Augen der Gefangenen verächtlich machen muß, ein Ende ju machen."

Es ist ja zu begrüßen, daß das Generaltommando "in Zutunft" bie Namen ber schmutigen Frauenzimmer veröffentlichen "wirb". Nur läßt sich das Bedauern nicht unterdruden, daß es dies nicht schon im gegebenen Falle getan bat. Alle Bochachtung por der ritterlicen Gesinnung unserer trefflichen Militärs, und wir wollen diesen schonen Bug bei ihnen auch nicht missen. Aber bier wird solche Gesinnung boch wohl an Objette verschwendet, die ihrer weber würdig, noch sie zu würdigen imstande sind. Man soll Weiber biefer Geschmadsrichtung freilich mit Handschuhen anfassen, aber boch nur aus Reinlichteitsgründen und nicht mit Glackbandschuben. Die ben gefangenen Fran-

zosen dargebotenen "Schiebetanze" "Ruffe" find boch icon eine Proftitution, die sich nur noch durch Vollziehung der törperlichen überbieten ließe. Und - wer weiß — —?! — Es ist auch noch sebr fraglich, ob die Veröffentlichung der Namen eine berart gefestigte Schamlosigkeit noch erschüttern würde. Sanfte Mahnungen mit bem Rolben würden jedenfalls größere Sicherheit gegen die erfehnte "Unnaherung" gewähren. Auch mit ber Inhaftnahme und Rüchenbeschäftigung mit Kartoffelschälen und ähnlichen nütlichen Verrichtungen bat ein Kommando schon einmal erfreuliche erzieherische Erfolge gezeitigt. Sonst tame noch Fürsorgeerziebung in Frage.

Die Sache hat aber noch eine andere Seite. Auch die deutsche Bevölkerung bat schlieklich ein Recht barauf, daß ihr folche Berunreinigung des vaterländischen Hauses, solche Belastungsproben ihres nationalen Reinlichteitssinnes durch eine stinkende Affenschande mit allen Mitteln erspart werben. Rücksichten auf bas "Schamgefühl" einer fogenannten Weiblickfeit, die durch ihre Sandlungen beweist, daß sie sich dieses Gefühles in jeder ihnen erreichbaren Weise zu entblößen brünstig und mit Erfolg bestrebt ift, tonnen bier boch wirtlich teine Rolle mehr fpielen! Go tann und foll auch die Beröffentlichung der Namen nur noch den Zweck haben, daß jedermann in der Lage. ift, auf die nicht nur fich felbst, fonbern auch die Ehre und Wurde ihres Voltes preisgebenden Franzosenliebden mit Fingern zu zeigen. Mit Fingern und mit einem: "Pfui Teufel!"

J. E. Frhr. v. Gr.

#### Falsch eingestellt

aft jeden Tag begegnet man in deutschen Zeitungen einem Artikel, der die Aberschrift "Wie in Deutschland Kriegsgefangene behandelt werden" trägt oder tragen kömte. Darin wird unter Hinweis auf die vielsach unwürdige, ja boshaft schlechte Behandlung, die unseren deutschen Gesangenen in Feindesland zuteil wird, betont, welcher Fürsorge sich die Gesangenen bei uns zu erfreuen haben. Es bleibt aber nicht bei dieser allgemeinen,

längst ja auch von neutraler Seite bezeugten Feststellung, vielmehr schliekt sich bann in der Regel noch ein besonderer Fall dieser guten Gefangenenbehandlung als Beispiel an. Aus den hundert Artiteln, die hier angeführt werben tonnten, greife ich einen beraus, ben bie "Frankf. Zig." in ihrer Ar. 192 vom 13. Juli 1915 enthalt: "Wie sich selbst der einzelne Gefangene mannigfacher Rücksichten und wohlwollenden Entgegentommens erfreut, mag folgender Fall aus der jüngsten Zeit beweisen. Im Gefangenenlager zu Darmstadt befindet sich ein junger frangofischer Gelehrter, ber seine viele freie Zeit zur Ausarbeitung einer Doktordissertation benutt. Zu diesem Zweck bedurfte er türglich eines größeren wissenschaftlichen Wertes. Durch Vermittlung seines Bataillonskommandos wandte er sich mit einem Entleibungsgesuch an die Großherzogliche Hofbibliothet in Darmstadt. Dort war bas Wert nicht vorhanden, aber die Bibliothetsverwaltung machte den Gesuchsteller darauf aufmertsam, daß es voraussichtlich in der Universitätsbibliothet in Gießen zu haben sein werde. Das Entleihungsgesuch wanderte darauf nach Gießen. Bier befag man zwar bas Wert, allein gerade ber gewünschte Erganzungsband fehlte noch. Nun wird er schleunigst beschafft und bem gefangenen Gelebrten zugestellt werden. — Ob auch ein beutscher Gelehrter in frangofischen Gefangenenlagern so viel freundliches Verständnis finden würde? Oder bleibt solche Förderung wissenschaftlicher Arbeit ausschließlich Rennzeichen beutschen Barbarentums?"

Auf die Schlußfrage des Verfassers antworte ich aus voller Überzeugung: Ja, das ist ein Kennzeichen deutschen Barbarentums, und zwar ein durchaus und in jeder Beziehung unerfreuliches Kennzeichen einer unerfreulichen deutschen Eigenschaft!

Fürs erste: Es ist selbstverständlich, daß alle Beteiligten aus der Aberzeugung heraus gehandelt haben, ein gutes Wert zu tun. Da widerstrebt es mir im Tiefsten, daß diese Jandlung an die große Glode gehängt wird. Die Schlußwendung hat für mein Empfinden eine fatale Ahnlichteit mit der Rede des Pharisaers im Evangelium

3ch halte aber die hier geschilderte Handlungsweise für dumm und schädlich. Bielfach find Zivilisten, die einem Gefangenen einige Bigaretten zustedten, zu einer Strafe verurteilt worden, und mit vollem Recht. Woher aber rechtfertigt sich dann diese bevorzugte Behandlung irgendeines jungen Gelehrten, der als Soldat in unsere Gefangenschaft geraten ift? Das Grundgeset aller Gerechtigfeit ift: Gleiches Recht für alle. Es sollte uns doch gerade in Deutschland niemand einreden, daß eine Doktordissertation für die Wissenichaft, geschweige denn für die Menscheit von so außerordentlicher Wichtigkeit sei, daß nicht Tausende der anderen Gefangenen mit dem gleichen Recht wie dieser junge Gelehrte eine besondere Forderung ihrer Berufstätigfeit erwarten tonnten.

3ch bin mir natürlich flar, daß diese Uberlegung nicht angestellt wurde, eben deshalb nannte ich die Handlungsweise dumm. Die Dummheit, daß sich die betreffenden Wohltäter einreden, auf diese Beise eine bessere Gefinnung für die Zukunft in Frankreich zu erzielen, traue ich ihnen nicht zu. Denn schlicklich mußte auch der gutmutigste Deutsche einschen gelernt haben, daß der Frangose auf dicse Weise nicht zu gewinnen ist. Seit 1870 bis zur Stunde find von allen Rreifen bes deutichen Voltes bis in die allerhöchsten hinauf Taufende folder Gutherzigkeiten an Frankreich verschwendet worden. Sie baben niemals die erwartete Wirtung gehabt, im Gegenteil. Und darum ist diese Handlungsweise schädlich. Denn der Fremde beurteilt fie aus seinem Geifte, seiner Fühlweise, seiner Weltanschauung, und da ist eine solche Handlungsweise wirtlich bas Zeichen eines Barbarentums, einer nationalen Rüdständigkeit nämlich des uralten deutschen Lafters des Scrvilismus.

Es ist unwürdig, um eine gute Meinung, eine wohlwollende Beurteilung zu buhlen. Das hat der Freie nicht nötig, und es ist erst recht unwürdig, einem Feinde, dem Bertreter einer Nation, die uns dis zur Stunde als minderwertig behandelt, in einer Weise entgegenzutommen, die einem Landsmann nicht zuteil wird. Ich habe noch nicht gehört,

daß den vielen deutschen Gelehrten, die durch den Krieg in ihren Arbeiten unterbrochen worden find, von der Militarbehörde zur Vollendung ihrer für die Wissenschaft mindestens ebenso wichtigen Arbeiten, wie bieses französischen Gelehrten Doktordissertation, besondere Vergünstigungen zuteil geworden wären. Ich bin aber auch fest überzeugt, daß, wenn ein junger beutscher Gelehrter in gleicher Weise ein Buch von der Bibliothet in Darmstadt einfordern würde, er einfach den gang formellen Beicheid belame, bas Buch ist nicht da, und nicht den Hinweis auf die Universitätsbibliothet in Giegen. Und wenn das noch der Fall gewesen sein sollte, so batte sicher einem deutschen jungen Dottoranden gegenüber die Universitätsbibliothet in Siegen nicht sofort den fehlenden Band beschafft und feine spätere Buschidung versprochen.

Ja, der Herr gefangene Doktorand ist eben auch ein Vertreter der "Grande nation", und er wird es auch nur für selbstverständlich sinden, daß ihm als patentiertem Verbreiter der menschlichen Kultur der Barbar Haustnechtsbienste leistet. Ich tann mir von solcher Handlungsweise keinen anderen Dank versprechen, als den, den wir von dieser Seite immer schon bekommen haben: Scringschähung. K. St.

#### "Strenge Strafen"

Bu biefer Notiz in Beft 15, XVII. Zahrgang, werden uns von fachmännischer Seite folgende Ausführungen zur Verfügung gestellt, die uns der Beachtung wert erscheinen:

"Die Sicherstellung ber Ernährung unseres Voltes erforderte eine Reihe von Magnahmen der Regierung, welche tief in das Wirtschaftsleben einschnitten. Es sehlte den zuständigen Stellen an Erfahrung auf diesem Gebiet, und sind deshalb manche Fehler gemacht worden. So wurde z. B. der Preis des Getreides durch Höchstpreise begrenzt; dagegen wurde der Mehlpreis nicht durch Höchstpreise seingewaltige Steigerung der Mehlpreise, und wurde der Nugen des Bäders auf ein Minimum beschräntt. Der Bäder wurde nun als Brotwucherer angesehen, wiewohl nicht

er, sondern die Erzeuger des Mehles und die Händler von Mehl und Zusat-Produkten die Gewinne in die Tasche steckten.

Doch die porstebenden Verhältnisse baben nicht zu ben Bestrafungen ber Badermeifter geführt, fonbern bie Badverordnungen, und deshalb haben die gerichtlichen Berurteilungen ber Badermeister mit einer eigenen Bereicherung ober Schädigung bes Publitums nichts zu tun. Wohl sind einige Bestrafungen porgetommen wegen Mindergewicht des Brotes, aber auch sind Anzeigen erfolgt wegen zu ichwerem Brot. Dem Fachmann ift bies leicht ertlärlich. Bu einem Brot, welches 4 Bfund wiegen foll, muß mindestens 41/2 Pfund Teig abgewogen werden, benn bas Brot verliert im Ofen an Gewicht. Weiter tritt noch eine Berminderung des Gewichtes durch Austrochnen ein. Berlufte muffen taltuliert werben, ba bie Mehle sich verschieden ausbaden, und auch bei trodenem Wetter ein größerer Gewichtsrerluft nach bem Baden entsteht wie bei normalem Wetter. Bei feuchter Witterung verspielt das Brot an Gewicht nichts.

Es wurde nun bei einem Bäder durch den tontrollierenden Beamten gerügt, daß sein Brot 20 Gramm zu schwer wäre. Sucht nun der Bäder durch ein leichteres Abwiegen des Teiges diesem Vorwurf zu entgehen, so tann es vortommen, daß gerade die Witterung recht troden ist und er bei der nächsten Gelegenheit das Brot 20—50 Gramm zu leicht hat. Es ist fast prattisch unmöglich, das Brot genau im Gewicht zu halten

Weiter sind Bestrasungen vorgetommen, daß ein Bäcker in Düsseldorf 3 Minuten vor 7 Uhr, angeblich weil seine Uhr nicht richtig zeigte, mit der Arbeit begonnen hat. Dann sind Bestrasungen vorgetommen, daß Bäcker nach 7 Uhr abends noch das Brot aus dem Ofen gezogen haben. Ursache dieser Berspätung war eine schwächere Gärung im Teige, was immer vortommen tann, oder auch, daß die Gesellen nicht flott genug gearbeitet hatten. Der Meister stand im Felde, und die Frau war nicht in der Lage, so eingehend den Fortgang der Arbeit bei den Gesellen zu prüsen.

Bei uns bat sich die Ral. Breukische Staatsanwaltschaft mit einer Sache beschäftigen muffen, weil wir nach Unficht ber Polizeibehörde eines Ortes unferes Abfahgebietes nicht die richtige Form am Brote hatten, und weil dieses Brot 40-60 Gramm ju ichwer mar. Der Berr Regierungspräsident von Duffelborf ertlarte auf eine Gingabe von uns, daß die betreffende Form nicht ungulässig sei: trokbem fand eine Gerichtsperhandlung statt, und ber Amtsanwalt begrünbete die Abertretung damit, daß die Verordnung eine Berordnung des betreffenden Ortes sei, und in diesem Orte die übliche Form eine andere ware wie die von uns angewendete. Der Einsicht der Richter verdanten wir unsere Freisprechung.

Bei dieser Gelegenheit machen wir darauf aufmerksam, daß unser Absatzebiet sich über 10 Kreise erstreckt, und daß die größeren Orte in jedem einzelnen Kreise wieder Sonderverordnungen erlassen, und es absolut unmöglich ist, sämtliche Berordnungen, welche sehr häusig verändert werden, zu kennen. Formelle Übertretungen kommen dann immer vor, doch liegt gar nicht die Absicht vor, irgendwie den Konsumenten zu schädigen und sich selbst zu bereichern, sondern wie gesagt, es sind formelle Berstöße, stellenweise von Angestellten ohne Wissen des Andabers.

So liegen die Verhältnisse bei vielen Betrieben. Es würde zu weit führen, wollte man alles anführen, wo aus geringfügigen Ursachen Anzeigen und Bestrafungen erfolgen. Bemerkt sei aber noch, daß nach der Art der Verordnung nicht wie bei gewöhnlichen Übertretungen Polizeistrasen erlassen werden können, sondern jede auch die kleinste Angelegenheit vor Scricht verhandelt werden muß."

#### Dünkirchen und Mulhouse

Mm 21. Mai 1907 lag ich bei den Bädern von Dünkirchen im Sande und belustigte mich, wie mäßig da draußen in der hellen Morgensee französische Kanonenboote nach der Scheibe schossen. Und als ich wieder in die Stadt kam, wo der Weddigen des 17. Jahr-

662 Auf der Warte

hunderts, der Seeheld Jan Bart, im Denkmal steht, der Schreden der Engländer und einstige Schiffsjunge de Rupters, wo der mächtige Belfried so recht väterlich-vlamisch den städtischen Markt überragt und die blonden, gesunden Frauen aus hellblauen Augen sehn, da dacht ich in meiner vergnügten Morgenlaune: "Unsinn französisch! Dier wird niederdeutsch gesprochen!" So gut das dann geht, wenn man plattdeutsch auf die Welt gekommen ist, öfter in Belgien war und grade von Npern und Veurne kommt.

Es ging aber ganz gut, und die Leute schienen es sogar nur sehr freundlich von mir zu sinden. Was aber ein einzelner kann, das wird auch eine ganze Regierung können. Die Engländer würden ihr das schon auf ihre Art vormachen, wenn die unsre so rücksichts- und bedenkenvoll sein sollte, die Gedurtsstadt Jan Barts ihnen am Ende noch zu lassen.

Nebenbei: er schrieb sich auch Jan Baert, um das lange a besser auszudrücken, da damals die Namen noch nicht so stereotypiert waren. Es wird sich aber empfehlen, bei Bart zu bleiben, die unsere belgisch-vlamischen Sprachtunstler gelernt haben, daß Baert weder Bart noch Badre auszusprechen ist.

In einer größeren Sammlung von 1870/71 habe ich Zeitungen, Maueranschläge und andere Sprachurtunden aus Mülhausen. Sie sind entweder zweisprachig, wobei das Deutsche voransteht und in den Zeitungsanzeigen überwiegt, oder sie sind schlecktweg deutsch. Die Gambettasche Regierung setzte voraus, daß die Mülhäuser nur Deutsch verständen. Auch die Freischärlerwerdungen sind allein in deutscher Sprache. "Arbeiter!" ist eine überschrieben. "Paris wehrt sich helbenmäßig. Helt der bedrängten Hauptstadt" usw. Auf die Notablen schien sie weniger zu rechnen.

Daraus haben wir nun seit 1871 glüdlich Mulhouse gemacht! Den Heuwagen voll essässischer Dummheiten wird man nun aber zur Lehre behalten, wie es nicht wieder zu machen ist. Davon mehr, wenn's nötig wird, wenn nach der Abdantung des gesunden Soldatenverstandes in Mulhouse und Anvers und Ostand und Dunquerque dann wieder die "Erwägungen" beginnen.

Wahrscheinlich tommt nun gleich einer, daß wir Düntirchen ja noch gar nicht hätten! Mit so Leuten werden wir es freilich den englischen Luchsen niemals aus den Krallen reißen. Wie hieß es beim alten Blücher? "Den Finger drauf, das nehmen wir!" Und das ist wahrhaftig ein deutscheres Wort, als die afterweise Maultorbphrase von dem Fell des unerlegten Bären, deren nachplappernde Dummheit wieder einmal einer guten Paradel die unzutreffende Anwendung unterlegte: da jene sich auf den Zant der Jäger um das unerlegte Fell bezieht, wir aber den Zantapfel dann in sicheren Gewahrsam nehmen.

Ed. H.

#### Genadiew

ger Vierverband hat in Bulgarien wenigftens so viel erreicht, sich die Dienste des stens so viel erreicht, sich die Dienste des Dr. Genadiew zu sichern, der bis vor turzem die Regierung unterftutte. Man schatt diesen Mann, nach seiner Schlaubeit und Strupellosigkeit, fähig, in seiner Aufgabe Erbebliches zu leisten, zumal er über eine bestechende, auf breite Versammlungen zielsicher wirtende Berebsamteit verfügt und mit ber Presse aus eigener alterer Satigteit Bescheib weiß. -Die ministerielle Laufbahn des ursprünglichen Abvotaten wurde verschiedentlich gestört und unterbrochen burch ben öffentlichen Unwillen, ben ber Migbrauch seiner Amter zur perfonlichen Bereicherung erregte. Denn die Bulgaren sind ein tüchtiges, einfaches, ernsthaftes Volt und an diese romanischen Praktiken nicht gewöhnt, so anstedend auch schon Personlichteiten wie Genadiew auf Rollegen und befreundete Parteigrößen wirkten. Als der große Rrieg ausbrach, hatte Genadiew seinen letten Posten im Ministerium mit bem auf ber Untlagebant vertauschen muffen. In biefen ausgiebigen Verhandlungen wurden so viele belaftende Tatsachen gerichtlich festgestellt, daß an mehrjährigem Zuchthaus nebst Abertennung ber burgerlichen Ehrenrechte als Abschluß ber politischen Berrlichkeit des vielgewandten Emportömmlings nicht zu zweifeln war. Da wurde während des letten Winters "im Interesse ber Rube im Lande", wegen der Spannungen, die ber Rrieg brachte,



auf Antrag bes Ministerpräsibenten Radoslawow der Staatsprozeß niedergeschlagen. Zeht stehen sich Radoslawow, der von teinen verderblichen Bündnissen wissen will, und als Oberagent der Verbündeten der langjährige Russengegner Genadiew im Ringen, wohin sie Bulgarien führen, gegenüber. Es ist anzunehmen, daß Genadiew ausreichend die Mittel zur Verwendung hat, die auch ihn selber überzeugten.

Bemertenswert ist noch, daß dieser sehr weitlich bemusterte Baltanpolititer seine juristischen und staatswissenschaftlichen Studiensemester in Belgien zurückgelegt hat, wofür die Regierung dem begadten Matedonier die Mittel gab. Einer seiner westlichen Freunde ist der belgische Ententepolititer Georges Lorand, der neuerdings in eifrige Tätigkeit sür den "hellsten Kopf Bulgariens" eingetreten ist.

#### Der Spieltrieb des Herrn Professors

**Mir waren im lehten Heft genötigt,** eine tiefgefühlte Sympathietundgebung bes Berrn Professors Seorg Simmel im "Svensta Dagbladet" für die "geniale frangösische Nation" mit Bedauern zurudzuweisen, da sie ben Eindrud erweden konnte, als sei Herr Simmel der Polmetsch der Gefühle bes beutschen Volles. Aun macht ein Leser der "Deut. Tagesztg." auf eine weitere Rundgebung des Berrn Professors im "Berl. Tageblatt" aufmerksam, worin der Herr Professor die Torheit der Völker Europas beklagt, Amerita zuliebe fich gegenseitig zu zerfleischen. "Diese Betrachtungen hätten vor zehn Jahren vielleicht von Diplomaten mit Augen gelefen werben konnen. Beute find folde Berlautbarungen bedentlich Unsere Gegner werden darin nur Anzeichen unserer Kriegsmüdigkeit seben, zumal wenn Simmel sich zu folgendem Sate versteigt:

"So unzweifelhaft Deutschland um seiner selbst willen die zum letten Mann das Elfat halten muß und wird — weltgeschichtlich ist es ziemlich gleichgültig, ob diese vier-

zehntausend Quadrattilometer von Elsaß-Lothringen (an Umfang und Bevölkerung etwa der vierzigste Teil von Deutschland)
deutsch oder französisch sind, fast so
gleichgültig, wie ob das Trentino zu
Österreich oder zu Atalien gehört.

Das scheint benn boch ein tolles Stud sogenannter ,Objettivität'! Gelbst im Frieden follte ein Professor in Strafburg folde Gebantensplitter für fich behalten, aber im Rriege ift es einfach frevelhafter Leichtsinn, berartige Gate ju veröffentlichen. Wer jest schreibt, bat bie Pflicht, die Tragweite seiner Worte ernsthaft abzuschäten. Wer das nicht tann, soll schweigen. Für gligernben Wit ift heute tein Plat. Wir tampfen um unfer Leben und haben teine Beit für spitfindige "Gerechtigkeit' im "höheren" Sinne. Im übrigen ist jener Sat in jeder Beziehung nadter Unfinn. Elfag-Lothringen ift ber Schlugftein der Reichsgründung, und an diesem Stein ju rutteln, auch nur jum Spaß, mare Hochverrat. Dag bas Elfag unfer ift, ift das äußere Zeichen unserer Kraft und unserer Rultur, die letten Endes eben doch der französischen überlegen ist, so sehr man auch im einzelnen der Franzosen Rönnen bewundern mag. Ob biefe Uberlegenheit, vom Sirius gefeben, verfdwindet, tann uns gleich fein. Dag es immer Standpuntte gibt, von benen aus man nichts sieht, ift weber überraschenb noch wichtig. Wit und Scharffinn baben schon manchen blind gemacht. Es ist eine lebensgefährliche Spielerei mit bem Wort ,weltgeschichtlich', wenn unter bem Schein einer überlegenen Betrachtungsweise höherer Urt die wichtigften und lebendigften Werte unferer Geschichte in Nebel aufgelöft werben. Mit folder wizigen Seiltänzerei bleibe man uns füglich vom Leibe. Zest hat nur der Sandelnde Wert. Und wer nur denkeln kann, betreibe ben Spaß für fich zu Saufe, ober fuche ein harmloferes Gebict für die Betätigung feines Spieltriebs."

Die Rebseligteit gewisser gelehrter Berren wird nachgerade gemeingefährlich.

#### Spitteler und — ein Ende

Serr Eugen Diederichs verlangt als Be-richtigung unserer Notiz in Heft 19, S. 502 die Mitteilung, daß die Rüricher Spitteler-Feier vom Lesezirtel Hottingen veranstaltet war. Die Verdienste diefer Gesellschaft für die Pflege deutscher Literatur in der Schweiz in allen Ehren — wenn aber Herr Dieberichs dadurch die Teilnahme eines reichsdeutschen Verlegers an einer Feier Spittelers gerechtfertigt glaubt, so hat er offenbar noch immer nicht den rechten Magstab für das Verhalten feines Dichterfreundes gefunden, trokbem auch die andere Seite reichlich für "Auftlärung" forgt. Die Begründung bes Gludwunsches, mit dem sich die Académie française an der Feier des Siebzigjährigen beteiligt hat, ist uns allerdings noch mehr als Zeugnis der französischen culture wertvoll. Sie lautet nach dem "Figaro": "Karl Spitteler hat im Verlaufe dieses Krieges einerseits binsichtlich ber Deutschen, anderseits binsichtlich der Verbundeten die Gefühle ausgesprochen, die jeder pornehm fühlende Mensch, der das Berg auf dem rechten Fled hat, empfindet, und feine Emporung über die deutschen Berbrechen laut binausgerufen. Er hat auch für Frankreich eine rudhaltlose Sympathie befundet. Die Atademie beschließt, sich an der Ehrung zu beteiligen, welche die Schweizer ihrem berühmten Lanksmann erweisen werden, indem sie an den Verfasser der ,Récits et Légendes', dem einzigen Wert von Rarl Spitteler, das in das Frangösische übersett ist, folgendes Telegramm fendet: ,Dem großen Dichter Rarl Spitteler, dessen siedzigsten Geburtstag seine Landsleute feiern, sendet die Académie francaise ibren brüderlichen Gruk."

Die französische Akademie als höchste Vertretung französischer Wissenschaft stellt sich mit dieser Begründung das Armutszeugnis aus, daß sie von dem "großen Dichter" Karl Spitteler nichts kennt, als eine beschränkte Auswahl, in der die bedeutendsten Werke des Dichters sehlen. Daß die Franzosen es nie-

mals eilig hatten, sich die bedeutenden Werte des Auslandes durch Abersehungen zugänglich zu machen, ist bekannt. Daß aber auch ihre höchste wissenschaftliche Vertretung die Unvertrautheit mit den Hauptwerten eines von ihr als groß bezeichneten Dichters damit begründen darf, daß sie nicht ins Französische überseht sind, ist ein denkwürdiges Eingeständnis wissenschaftlicher Gewissensosigeteit und eitlen Kulturduntels.

Für uns Deutsche nur noch zwei Dinge. Erstens: Gelehrte und Künstler erheben bei uns dauernd ein Geschrei, daß tünstlerische Angelegenheiten nicht mit Politit zu vermischen seien. Die erste wissenschaftliche Stelle Frankreichs begründet die Ehrung eines Dichters ausschließlich aus seinem politischen Berhalten. Zweitens: Spitteler hat diese "Ehrung" der französischen Akademie angenommen. Damit billigt er ihre Begründung, daß er seine Empörung über die deutschen Berbrechen laut hinausgerusen und für Frankreich eine rückaltlose Sympathie betundet bat.

Man muß es Spitteler übrigens lassen: solgerichtig ist er, hat er doch jetzt in der "Cazetta Ticinese" einen Dr. Ferrari seiner herzlichen Sympathie versichert, der gegen den schweizerischen Bundesrat Stellung nahm, der das Berbalten des tessinischen Nationalrats Bossi als "hochverräterisch" gebrandmartt hatte. Bossi und mit ihm Ferrari verlangten in der Bundesversammlung die militärische Intervention der Schweiz an der Seite von Frankreich, Rußland, Italien und England. Der deutsche Dichter Spitteler als berusenster Ausleger der schweizerischen Neutralität macht sich zu ihrem Gesinnungsgenossen.

Nun müßten die Herren Avenarius, Dieberichs und Genossen doch wirklich aufhören, ihren Freund zu "retten" und jene Deutschen als voreilig, ungewissenhaft und weiß Gott was zu bezeichnen, die Herrn Spittelers Verhalten als das brandmarkten, was es war und wofür er ja jeht auch ausgezeichnet ist: als Verrat an der deutschen Sache — in weitesten Sinne des Wortes "deutsch"!? R. St.

Verantwortlich für die Schriftleitung: J. E. Freiherr von Grotthuß • Bilbende Runft und Mufik: Dr. Karl Stord Zämtliche Zuschriften, Sinsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Wannserdahn) Orud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart



Lazarett Walter Riemm



XVII. Jahrg.

Zweites Augustheft 1915

Beft 22

# Auslandsdienerei Von Karl Stord

ie Wahl der einen üblen Beigeschmad bergenden Wortsorm macht das Hinzusügen eines näheren Bestimmungswortes leider überstüsse, die ist seit dem Dreißigjährigen Kriege, der unser Volkstum dis ins Mark schwächte, die İlberschätzung des Auslandischen so durch alle Volksschichten hindurchgegangen, daß sie geradezu ein Nationallaster geworden ist. Der Krieg hat auch dier ein Ausklärungswerk vollbracht, das vielsach so schwerzlich in liedgewordene Sewohnheiten und vertraute Vorstellungen eingriff, daß man eine dauernde Heilung erhoffen möchte.

Es wäre aber verkehrt und könnte uns um alle Früchte bringen, wenn einige Zeichen der Besserung (z. B. sprachliche Reinigung, kräftigeres Selbstbewußtsein im Handel) zu hoch bewertet würden. In unserem öffentlichen Leben, zumal soweit es literarisch beeinslußt ist, haben wir den allem Deutschen widerstrebenden Seist der sogenannten "Moderne", die fast immer und überall nur modisches Setue ist, zu mächtig werden lassen. Mode ist nun leider auch vielsach bloß das zurzeit "moderne" Deutschewußtsein. Zum Teil ist diesen Leuten, die sich nur wohl sühlen, wenn sie glauben, allen anderen um eine Meile in der Entwicklung voran zu sein, dieses bewußte Deutschsein auch schon wieder leid geworden, nachdem der Stoff für sie seuilletonistisch erschöpft ist. Schon jeht, wo unser Volkstum noch

668 Stord: Auslandeblenerei

im bittersten Rampse steht, sehen wir eine große Zahl dieser armseligen Tröpse, die offenbar gar nicht imstande sind, die Gewalt des Rampses ihres Voltes zu erfassen, ängstlich am Werte, die allenfalls zerrissenen Fäden zum Auslande wieder anzuknüpsen, und eifrig an dem Gespinst arbeiten, das später wieder als das Flittergewand internationaler Rultur ihre blutarmen Glieder umhüllen soll.

Wie armselig ist dieses Feuilletonistengezücht, das immer und überall nur sich selbst sucht, worüber es auch schreibt und in Berzückung oder Ingrimm zu geraten vorgibt. Ihre vielgerühmte geistige Beweglichkeit ist tatsächlich Mangel an wirklichem Wissen und ethischem Sehalt, der zum Dienen um der Sache willen verpflichtet und darum eine gewisse Schwere des Beharrens, ein echtes Konservativsein bedingt.

In dieser eitlen Selbstbespiegelung merken diese Leute gar nicht, wie dumm und schamlos sie sich benehmen. Immer haben sie einseitig geliebt, immer haben sie bei den anderen gedienert, selig, wenn ein Brosamen überlegener Ancrkennung oder billigen Dankes für sie von den Tischen der Auslandsgöhen absiel, die sie selbst zuvor überreich gedeckt hatten. Seit Ausbruch des Krieges haben sie überhaupt nur noch Hiebe bekommen, — und doch, und doch das alte Lied!

Eine solche Schwächlichteit ware natürlich nicht möglich, wenn sie sich nicht ein glänzendes Theatermäntelchen umhängen könnte. Diese Herrschaften müssen sich überlegen fühlen können über das Volk, über die "national Beschränkten". Dann aber sind sie zu jeder Speichellederei und jeder Kriecherei bereit.

Duhende von Beispielen dieser knechtischen Gesinnung sind mir seit Beginn des Krieges aufgestoßen. Da und dort habe ich eins sestgenagelt, aber man hat gerade jeht anderes und Besseres zu tun, als dieses lästige Geschmeiß zu bekämpfen, das einem die Freude an der Hochspannung unseres Volksempfindens besudelt. Aber da ist mir in der "Vossischen Beitung" vom 30. Juni 1915 ein Beispiel aufgestoßen, das so bezeichnend für diese ganze Art ist, daß sich an ihm das Schädliche und Unsinnige dieses Bustandes klar nachweisen läßt.

Im frangofischen Beer ist Benri Casabesus gefallen. Wer weiß in Deutschland, wer bas ift? Selbst unter ben erfabrenen Musikliebbabern sind nur wenige. benen bieser Name wirklich geläufig ift. Denn Berr Casabesus war ein Braticbift, sicher ein tüchtiger Bertreter seines Instrumentes, ber in ber frangosischen Rongertvereinigung zur Pflege alter Musik auf alten Instrumenten bie Liebesbratiche und nachher im Capet-Quartett sein Instrument würdig vertrat. Aber selbst Berr Dr. Julius Levin, der in der "Voff. Big." ben nachruf auf Cafabefus forieb, wird nicht behaupten wollen oder jedenfalls nicht beweisen können, daß wir nicht in Deutschland eine ganze Reihe gleichwertiger Bratschiften besigen, noch gar, daß bie tunftlerische Sätigteit bieses Mannes von irgendwelcher tiefergreifenben Bebeutung für unser Runftleben gewesen ware. Aun find im beutschen Beere seit Beginn des Rrieges zahlreiche Rünftler gefallen, Dichter, Maler, Mufiker; für die meisten hatten unsere Zeitungen zwei bis drei Zeilen der Mitteilung, allenfalls einen targen Nachruf. Über Henri Casadesus bringt die "Boss. Btg." aus der Feder dieses Herrn Dr. Aulius Levin zunächst fünfundvierzig Zeilen eines weichherzigen Nachrufs. Natürlich ist da über Herrn Casadesus als Rünstler sehr wenig

Stord: Auslandeblicneret 669

zu sagen; das meiste ist Tratsch. Herr Levin "glaubt sich zu erinnern", daß das prachtvolle, sehr große, gelbbraun lacierte Instrument von Andreas Guarnerius war, und weiß bestimmt, daß der Künstler "darauf fast so stolz war wie auf seine schöne Sattin, von der er sich aber später trennte, obwohl der She mehrere Kinder entsprossen waren". Was geht uns derartiger Quatsch an?!

Aber Herr Levin fühlt gar nicht, wie er sich durch die breit gewälzten, sasst in allem Tatsächlichen angreisbaren Aussührungen über Pariser Musitverhältnisse am Raum seiner Beitung und erst recht am Empfinden seiner Leser versündigt. Er tommt sich in seinem Beginnen geradezu erhaben vor. "Wir Ocutschen sind sesst daß analoge Verluste bei uns in Frankreich zurzeit wenig Interesse in der Öffentlichteit erweden würden ..." Wir tönnen ihm versichen, daß "analoge Verluste bei uns" selbst in Deutschland in teinem Falle diese aussührliche Bewertung in der Tagespresse gefunden haben. "Trozdem eines deutschen Henri Casadesus Heldentod teine französische Feder zu sympathischer Außerung in Bewegung sehen dürfte — trozdem oder vielmehr deshalb betrachten wir es als eine gemeine Barbarenpslicht, eines Künstlers zu gedenten, der nur seine Pflicht tat, als er uns bekämpste."

Man darf diese Dinge nicht so leicht nehmen, wie man wohl möchte. Es handelt sich hier nicht um einen Sinzelfall, sondern um ein System. Dieses muß mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden, wenn es um unser Verhältnis zum Auslande besser werden soll; wenn unsere Sinschäung des Auslandes sachlich richtig, unsere Bewertung im Auslande gerecht und unsere Selbsteinschäung so stolz und sicher werden sollen, wie es für den Geisteskrieg notwendig ist, der nach diesem blutigen Ringen in der Welt anheben wird.

Es ist in der letzten Zeit viel geredet und geschrieben worden über eine bessernde Neuordnung des Auslandsdienstes der deutschen Presse. Die überaus schmerzlichen Ersahrungen, die wir seit Beginn dieses Krieges mit der uns widersahrenen Behandlung in der Presse des Auslandes haben erdulden müssen, zwingen zur Prüfung, ob von uns aus die nötigen Vorbereitungen getroffen sind, um einerseits im Auslande den Lügenfeldzug betämpfen, andererseits bei uns selbst über das Ausland wabrbeitsgemäß unterrichten zu können.

Man hat dabei den Schwerpunkt auf eine Neugestaltung des Nachrichtendienstes gelegt. So wichtig das alles ist, die Wurzel des Ubels liegt tieser, und alle Verbesserungen im Betriebe, alle Bereicherungen des Materials an sich können nichts helsen, wenn nicht der Scist, in dem unsere Presse das Ausland und alles Ausländische behandelt, von Grund aus ein anderer wird. Wer viel im Auslande gewesen ist oder auch nur regelmäßig die ausländische Presse verfolgt, wird zu seinem Staunen erfahren haben, daß in dieser ausländischen Presse, selbst in den größten Blättern, für deutsche Ereignisse auch noch nicht der zwanzigste Teil des Raumes angewendet wurde, den unsere deutsche Presse für das betreffende fremde Land regelmäßig zur Verfügung hatte.

Ich spreche dabei noch gar nicht von der Auswahl des mitgeteilten Stoffes, sondern lediglich vom aufgewendeten Raum. In kleineren französischen oder italienischen Provinzzeitungen fand man wochenlang keine Nachricht über Deutsch-

670 Stord: Auslandsblienerei

land, es seien denn Unglücksfälle, wüste Verbrechen oder ein dreist aufgebauschter politischer Standal. Die großen Zeitungen hatten außerdem ungemein scharf tritisch, um nicht zu sagen seindlich eingestellte politische Berichte. Über unser gesamtes geistiges, gesellschaftliches, tünstlerisches Leben fand sich so gut wie nichts, wenn nicht ein sich wisig dünkender Gascogner mit gutgespielter pariserischer Überlegenheit in einer Feuilletonserie unsere gesamten Zustände seinen Landsleuten in einem von Böswilligkeit oder Unfähigkeit zurechtgemachten Zerrspiegel darbot.

Ich höre den Einwurf: Ja, deshalb kennen uns eben auch die Ausländer nicht, deshalb haben sie diese wahnsinnigen Vorstellungen von uns!

Verzeihung! Jaben wir etwa eine große Kenntnis des Auslandes bewiesen? Woher tommen dann diese Enttäuschungen und falschen Berechnungen auf der ganzen Linie? Und was tatsächlich unendlich wichtiger ist: Wer hat heute der Welt gegenüber den Vorteil davon? Muß nicht unsere Presse nun seit Monaten unserem Volte über das Ausland eigentlich das Gegenteil von dem berichten, was sie zuvor mitteilte? Und zuallermeist auf dem einen Gebiete, auf dem gerade die Wahrheit zuerst zu erforschen ist, weil sie nicht auf dem Gewoge eines erregten politischen Ledens hin und her schwankt: auf dem kulturellen!

Damit tomme ich zum entscheibenden Buntt. Das groke Abel unseres Auslandsdienstes in der Presse liegt im Feuilleton. Es ift beinahe stillschweigenbes Gefet geworben, bag unfere jungen Journalisten ben Abichluf ihrer Lebrzeit in Baris genießen. Seit des Urscuilletonisten Keinrich Keine Tagen gilt Baris als die bobe Schule des Feuilletonismus. Nun will ich ja keineswegs bestreiten, daß in Paris allerlei zu lernen ist; sehr viel sogar von einem kritischen Geist. Aber ba gerade der Zournalist in der Regel über geringe Glückgüter verfügt und darum sich auch in Baris die Kosten seines Aufenthalts verdienen will, wird er vom ersten Tage ab "Barifer Rorrespondent" eines beutschen Blattes. Daß biese Einrichtung ber "Pariser Briefe" bei uns bis in tleine Provingblätter herunter überhaupt entsteben konnte, ist geradezu ein nationales Unglud. Das französische, ja eigentlich das pariserische Leben wird dadurch für uns zu einer Bedeutung emporgeschraubt, die selbst bann schädlich ware, wenn seine Beurteilung aus einem gefestigten bewußt beutschen Geiste erfolgte. Aber durfte benn ein Feuilletonist beutsch-national sein? Gehörte es doch zu ben ersten Regeln jedes vollwertigen Feuilletonmannes, daß er über alle nationalen Empfindungen. das beißt natürlich über alle deutschnationalen Empfindungen binausgewachsen war und das feierliche Lob der internationalen Rultur (feit zwei Menschenaltern gleichbedeutend mit französischer) unentwegt sang.

Da sitt nun solch ein Korrespondent einer deutschen Zeitung in Paris und hat berufsmäßig über alle Angelegenheiten des Pariser künstlerischen und gesellschaftlichen Lebens nach Jause zu berichten. Dier auf der heimischen Redaktion hat natürlich der Auslandsbericht den Vorzug vor dem, was zu Jause geschieht. Und so wird denn seit Jahren in der Mehrzahl der deutschen Zeitungen, vor allem in jenen, die sich so aufführen, als ob sie allein die Kultur gepachtet hätten, über jedes Pariser Theaterstück, jede Kunstausstellung, jeden Künstler, auch jedes ge-

Stord: Auslandsbieneret 671

sellschaftliche Ereignis, ja sogar über die einzelnen Personen, die auf dem Pariser Boulevard es zu einem gewissen Ansehen bringen, ausführlich mit einem besonderen Auswand von "Seist" geredet, so daß eine Pariser Theatertototte in Deutschland dem Namen nach viel bekannter ist, als mancher ernste deutsche Künstler.

Ohne diesen Feuilletonismus wäre die beschämende Abhängigkeit, in die unser Sheater, unsere bildende Kunst und in der letzten Zeit vielsach auch unsere Musik von Frankreich geraten sind, gar nicht denkbar. Das Abel bliebe groß genug, wenn die Franzosen Gleiches mit Gleichem vergolten hätten; das ist ihnen aber niemals eingefallen, dazu sind sie nicht nur zu hochmütig, sondern auch zu klug, zu sehr auf ihren Geldvorteil bedacht.

Wenn man jest mit Felbgrauen zusammentrifft, die aus Frankreich zurückommen, ob Offizier, ob einsacher Soldat, so kommt man im Gespräch unbedingt an die Stelle, wo der Feldgraue halb lachend, halb ingrimmig loslegt: "In Ruhc könnt ihr uns lassen mit eurem Gerede von französischer Rultur. Dieser Schmutz in Haus und Hof, diese Schlampigkeit, dieser Dred an den Menschen, diese Verwahrlosung allenthalben, diese gemeinen Formen des Umgangs, der üble Zustand ihres ihnen so reich beschiedenen Kunstgutes, die gemeine Gesinnung, die niedrige, würdelose Art im Umgang!" Ich habe genug Feldgraue gesprochen, die meinten, in Rußland stände es um das alles besser.

Ja, die Leute sind dauernd belogen worden. Die vielgerühmte "französische Lebenskultur" ist allerdings kein Märchen. Aber an ihr hat immer nur ein kleiner Gesellschaftskreis Anteil gehabt, und immer war diese Kultur nur eine Kultur der Sinne, nie eine solche des Herzens, die allein tieser ins Leben hineingreift und dieses wahrhaft veredelt, so daß selbst die entsesselte Kriegssurie dadurch gebändigt wird.

Nur einer lobt auch jett: der Feuilletonist, der so vielsach den Rock des Kriegsberichterstatters angezogen hat und nun durch sentimentale Kriegsbilder die Gehaltlosigkeit seiner von militärischer Sachkenntnis nicht getrübten Berichte zu verdeden sucht.

Wir brauchen nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wir sind zu ehrlich zum Verleumden, zu stolz zum Schmähen; wir sind sogar zu stolz, um uns mit dem Pred drüben zu befassen, obwohl es hier eine harte Pflicht wäre, scharf zu brandmarten und Frankreich und seine vielgerühmte Kultur zu schildern, wie sie wirklich ist. Denn die Franzosen haben ein großartiges System des Selbstlobes und der Anpreisung in aller Welt durchgeführt, dem man einmal mit allen Mitteln des Spottes und Hohnes entgegenwirten müßte.

Aber wir haben Wichtigeres und vor allem Schöneres zu tun. Aberlassen wir die romanische Kultur sich selbst und damit ihrem Verfall und wenden wir uns mit allen Kräften unserem eignen deutschen Leben zu. Ein Hort unbekannten wertvollen Gutes ist allenthalben in deutschen Landen, eine Fülle bester Kraft stedt überall in unserem Volke und seinen Lebensäußerungen. Diese Schönheiten bei uns gilt es zu entdeden, sie wollen wir pslegen und ausbauen.

Es ist eine Lüge, wenn uns immer wieder eingeredet wird, wir wurden ohne möglichst ausgiebige internationale Beziehungen an unserem Besten Schaden



leiden. Ich berufe mich auf Goethe, den ja auch die Herren vom Feuilleton gern im Munde führen, und der gewiß auch in diesem Punkte nicht engherzig war; er hat uns das Wort gegeben: "Der Deutsche läuft keine größere Gefahr, als sich mit und an seinen Nachdarn zu steigern; es ist vielleicht keine Nation geeigneter, sich aus sich selbst zu entwickeln." Goethe hat recht behalten, als er in diesem Zusammenhange warnte: "Zeht, da sich eine Weltliteratur einleitet, hat genau besehen der Deutsche am meisten zu verlieren." Wir sind seit Goethes Tod trot unseres unvergleichlichen nationalen Kunstbesitzes immer und immer in die Abhängigkeit des Auslandes hineingeraten und haben uns dadurch dauernd auf Irrwegen verloren. Nun wollen wir doch endlich einmal auch zu unseren geistigen Fähigkeiten, zu unserer kulturellen Kraft jenes Vertrauen hegen, zu dem uns die jetzigen Kämpse ums Volksdasein berechtigen.



#### Nach der Schlacht · Von Friedrich W. Wagner

Naftalten Windes Wehn Streicht über Wunden und Leichen. Am schwarzen himmel stehn Die Sterne, die stillen, bleichen.

Ein Schrei nach Mutter und Kind Aus verlassenem Schützengraben — Nahkalt weht ber Wind. Heiser krächzen Raben.





Graber an der Rufte

Walter Rlemm

### Ivischen den Gärten Stizze von Mela Sscherich

Taß doch die Menschen so wenig von dem Schönen merken, das sie in nächster Nähe haben! Zede Stadt hat zwar natürlich ihre Ausflugsvorte, die jeder kennt; aber wie wenige wissen von den ganz verschwiegenen Pfädlein und Feldwegen, die unmittelbar vor jeder Stadt

kreuz und quer laufen, und die für den, der sehen will, oft viel schöner sind als der bekannte "Waldblick", die berühmte Annen- oder Elisen- oder Mathilbenruhe, der Aussichtsturm, auf dem man gewesen sein muß, und die unvermeidliche Gedächtniseiche.

Man lege nur die "Führer" beiseite und gewöhne sich an, nie schwarzen oder roten Punkten, Strichen, Pseilen, diesen verkappten Pedanten, die es meuchlings darauf anlegen, die harmloseste Luftschnapperei qualerisch zu systematisieren, Folge zu leisten. Dann geht es ganz gut.

Es gibt eine sehr einfache Art, sich eine Stunde angenehmen Naturgenusses zu verschaffen. Man geht irgendwo zwischen den letzen Hausern zur Stadt hinaus. Aber beileibe nicht durch die Anlagen, die so diskret den Ubergang zwischen Stadt und Land vermitteln, als handle es sich um die Überreichung einer diplomatischen Note; auch nicht die breite Landstraße, selbst wenn sie Allee ist. Nein, es gibt andere Wege. Vielleicht steckt es uns noch vom Mittelalter her im Blute, die großen Straßen aufzusuchen, weil es in den ummauerten Städten keinen andern Ausweg gab, als durchs Tor. Aber seit die Hauser nach allen Seiten ins Feld hinauslausen, können wir's auch.

Den Häusern nach! Auf das Durchschreiten eines Vorstadtviertels, wo die eleganten Leute selten und die Gassentinder häusig werden, kommt es nicht an. Im Gegenteil, es gehört mit dazu. Es gehören die Kramläden dazu mit den vermischten Gerüchen von Käse, Heringen, Seise, Zigarren und verschimmelten Salzgurten. Dann geht irgendwo die Straße in einen ungepslasterten Weg über. Eine Flaschendiung macht den Beschluß. Das letzte Haus ist über und über mit Reklameschildern geschmuckt. Das Abschiedswort der Stadt. Ein Schritt weiter, und — da blüht der Mohn! Es ist freilich nur ein hereingewehter Mohn, ein hergelausener, dessen Stündlein bald schlagen kann, sobald das umzäunte Gelände, auf dem er zwischen groben Steinen seine Eristenz gegründet hat, verbaut wird.

Jett ist man außer den Häusern. Man hat ihre Rücken im Rücken. Diese schrecklichen abgehackten Rückeiten, von denen man nie weiß, ob sie ihr Dasein durch die Hoffnung auf Eingebautwerden schon jett entschuldigen wollen, oder ob sie sich, so wie sie sind, für möglich halten. Vielleicht ist die letztere Auffassung — trot allem wie immer — die einzig richtige. Wenigstens verbindet sich mit ihr dem Entscheidenden der volle Begriff von dem Reiz der fließenden Grenze der wachsenden Stadt. Alle diese auf Andau wartenden Mauern, die den Häusern das Gepräge von angeschnittenen Ruchen geben, diese Hoffronten mit ihren Rüchenbalkonen,

auf denen über Schnittlauchtöpfen die Wasche flattert, diese Schlaszimmersenster, in denen die rosa und rot bezogenen Bettlissen liegen, diese niederen Hinterhausdächer, auf denen wiederum Wasche, Wäsche, Wäsche hängt, auf denen auch zuweilen in großen Rübeln Oleander und rotblühende Ratteen stehen, — sie sind die ausklingende Schlußnote von dem großen Lärmstüd Stadt.

Und gleich daran schließt sich in unendlicher Melodie das gedämpfte Orchester der Naturstimmen, das Zwitschern von Vögeln, das feine Zirpen und Summen von Insetten.

Sieh da, da rennt schon ein goldgrüner Lauftäfer durch den Sand. Längs des Weges unter den Bäunen wird es dunt im staudigen Grase. Rleiner Feldmohn, blauer Wegwart, goldgelder Löwenzahn, das blahgelde Rreuztraut, großträutig, mit kleinen trübroten oder gelblichen Blüten die verschiedenen Nesseln, dazwischen das wiegende, schwankende Heer der Gräser: die Trespe, die Schmiele, das Rispengras, die schöne Blüte des Honiggrases, das unscheinbare duftende Ruchgras. Alles tief verstaubt, daß die Stadtdame nur mit gehodenem Rock sich daran vorbeiwagt, und doch eine Welt, eine reiche, köstliche Welt. Welche von den schmuzigen Wegpflanzen möchte wohl mit der armen Zimmerpalme tauschen?

Der staubige Weg schlängelt sich zwischen Särtnergärten weiter. Farbe um Farbe taucht auf. Der Blick weibet auf unendlichen Buntheiten. Gemüseländer wechseln mit Blumenfelbern. Der Geranien leuchtendes Rot, der Fuchsien blaurotes Setüpfel, der Schwertlilien kaltes Blau, dann wieder Ropfsalat, Rohlraben mit ihren bläulich tauigen Blättern, das Sestänge einer Rompagnie Bohnen, dort Buschwerk, Stachelbeeren, Johannisbeeren, und dort Rosen, Buschrosen, hochstämmige Rosen.

Der Weg ist nicht mehr staubig, sogar ein wenig feucht. In den schmalen Räderspuren der hier verkehrenden Gärtnerkarren blinkt stellenweise Wasser. Fliegen und Schnaken tummeln sich über diesen kleinen Pfühen, die ihre Welt für sich bilden, wie die Pflanzen am Zaune, wie die große Stadt.

Die Stadt? Ja, wo ist sie? Die ganze große, schöne Stadt mit ihren Vorstadt- und Altstadthäusern, ihren Reklameschildern, ihren Käseläden, Postbeamten, Magistratsräten, Gassenkindern, Professoren, Direktoren und so weiter in endlos rollenden Filmstreisen ist fort, glattweg verschwunden hinter einem Gärtnerhaus und einer Wegbiegung.

Wer sieht es noch, wenn er's nicht weiß, daß kaum einen Kilometer hinter diesen kleinen Tümpeln, über denen die Mücken tanzen, als gabe es keinen besseren Plat in der Welt, eine Stadt liegt?

Wieviel Welten sich auf dieser Welt eng aneinanderdrängen! Und welcher Abstand bei allem Gedränge!

Irgendwo in einer Salerie hängt ein wunderliches, altes, niederländisches Bild, auf dem man einen Kerl durch die wie eine Seifenblase bunte und durchsichtige Weltkugel springen sieht. "Wie man durch die Welt kommt", heißt das Bild.

Man kommt sich manchmal selber so vor wie dieser komische Kerl, der mit einem Fuß schon aus der Weltkugel heraus ist. Ist es nicht ebenso mit einer Wanderung vor die Stadt? Vor kurzem war man noch mitten drin in dem städtischen

Wirbel, und nach ein paar Schritten ist es aus und ab damit und man ist aus dieser ganzen gewohnten Welt heraus und — steht in einer andern. Andere Luft, andere Geräusche, statt der Häuser Särten, statt der Menschen Pflanzen, Vögel, Insekten. Sine andere Welt!

Und das ist ihr Reiz, daß man sie rasch und heimlich erreichen kann. Wo es heißt Ausslugsort, da spielt schon wieder die Stadtwelt mit. Der Verkehrsverein schlägt die Trommel, der Verschönerungsverein spielt die erste Geige, der Vergnügungsverein die Flöte, die Polizei mit verschiedenen: Es ist verboten! den Baß. Besten Dank für das Orchester! Aur auf den vergessenen Wegen ist Ruhe und — gute Luft.



#### Auch das ist schwer · Von Helene Brauer

Auch das ist schwer: daß so unsäglich fremd Uns ward des Sommers lang geliebte Beit, Wie er in unsern Feiertag geloht, So soht er nun in unser Perzeleid.

Die Rosen, unserm Slud einst so vertraut, Sie haben nichts von unserm Grau'n gespürt, Ob unser Schrei um ihre Kelche bebt, Sie blühn beseligt, stolz und unberührt.

Die Sonne blenbet ben verwachten Blid, Und Silberwellen klingen übern See, Die Amsel singt und fragt uns nimmer nach, Und ihrer Lieber Lachen tut uns weh.

Und auch die Bäume schweigen unser Qual, Bon frohen Dingen raunen ihre Reihn, Gleichmütig schaun sie unser Crauerkleib, Und zwischen ihnen stehn wir ganz allein.

Auch das ist schwer: ob wir im Leibe gehn, Der Sommer prunkt und seiert ungestört, — Das ist, als ob ein Freund sich von uns löst Und nicht mehr unser banges Rusen hört.





Siegesläuten in ber Nacht

Walter Klemm

# Eine Zukunftsfrage

### Von Dr. Wilhelm A. Richter

dir haben für die Beit nach dem Kriege eine ganze Fülle von Wün-, schen auf dem Herzen. Es gilt, dafür zu schaffen, daß dies oder

jenes anders und besser wird. Die Erwartungen mögen bei den einzelnen verschiedene Ziele haben, und Unterschiede liegen gewiß vor. Das Gesamtergebnis aber, so hofft man zuversichtlich, wird ein neuer Ausdruck unseres gemeinsamen nationalen Wollens, eine neue deutsche Kultur sein. Dies Ziel, dies Zbeal können wir nur ahnen und erhoffen, wir können noch nicht davon sprechen, als ob eine scharfumrissene Vorstellung davon unser Allgemeinbesit ist. Wir können nur auf dem Wege dahin uns vorwärtsarbeiten. Seine Richtung kennen wir ja. Und für diesen Weg erhob sich vor uns eine neue Forderung, deren Verwirklichung unsere nächste Aufgabe ist. In einem Punkte scheint sich doch jeht alle Welt einig zu sein: es muß gelingen, in Zukunft bei dem Widerstreit mancher Meinungen gemeinsame Gesichtspunkte nicht zu vergessen, das heißt, in die neue Friedenszeit den neuen Geist der Einigkeit, der uns im Kriege aufging, einzusühren und ihn darin zu bewahren. Wir pslegen diese Forderung zunächst auf das Sediet der inneren Politik, erst in zweiter Linie auch auf das Kultur-

leben anzuwenden. Aur von diesem soll hier die Rede sein.

Wenn man zurücklickt auf den Sustand, den es vor dem Kriege zeigte, dann mag die Hoffnung auf eine Berausarbeitung gemeinsamer Linien schier aussichtslos erscheinen. Da war unsere Gegenwart erfüllt gewesen von einem ungebeuren Rampfeslärm ringender und sich brängender Entwicklungsbestrebungen. Alle bemühten sich, auf einem kleineren ober größeren Gebiete bessere Auftande zu schaffen. Die eine pacte hier an, die andere dort. Dann schob eine britte diese beiben beiseite und zog die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, die eine vierte sie überholte. Hier und dort fand sich ein Bersuch, verschiedene Richtungen zu einem größeren Ganzen zusammenzufassen. Dann lösten sich aber trothem die einzelnen Bestandteile wieder ab: alles war in einer unaufbörlichen Folge von Entwicklungskrisen. In der Praxis verkörperten sich all diese Bestrebungen als eine Unzahl von Vereinen. Verbänden. Bünden. Kreisen. Organisationen, und wie man das sonst nennen mochte. Gelegentlich schossen sich einzelne zu Kartellen irgendwelcher Art zusammen, balb zersplitterten andere ihre Kraft in zerküftender Sektenbildung. Rurz: bas Chaos war volltommen. Im Leben ber "Bewegungen" zur "Bebung" ober zur "Förderung" bieser ober jener Seite unseres Rulturlebens ichien eine aussichtslose Stodung eingetreten zu sein. Alles schien auseinanderzustreben, die Bereinsmeierei — über die auch jest noch von neuem manch kräftig Wörtlein sich sagen ließe — stand in üppigstem Flor und schien dadurch, daß sie sich als Selbstzwed hinstellte, ein hindernis für all die einzelnen Bestrebungen zu werden, deren Förderung doch eigentlich ihre Aufgabe war.

Nun ware es ungerecht, eins zu verschweigen. Ein aufmerksamer Beobachter, dem die auch auf diesem Gebiet bestehenden Parteiungen den Blid nicht getrübt

Richter: Eine Zukunftofrage 679

hatten, konnte gelegentlich einzelnes spüren, das wie ein Ansat zu der Herausarbeitung gemeinsamer Richtlinien mitten in diesem Chaos anmutete. So war z. B. die Tatsache sehr auffallend, daß Gedanken Fichtes auch nach dem Verrauchen der "pflichtgemäßen" Jubiläumsstimmung, fort und fort in den Außerungen verschiedener Bewegungen hervortraten, die sonst himmelweit voneinander verschieden waren. Dem Beodachter mochte scheinen, als hätte man auf den verschiedensten Seiten in Worten Fichtes einen Ausdruck für Dinge gefunden, die man disher unerkannt im Berzen trug; als begännen sich hier Anzeichen eines gemeinsamen Wollens oberhalb der besonderen Vereinsbestredungen zu zeigen. Wie gesagt, so konnte es der objektive Buschauer erkennen. Den Vereinsmenschen dagegen war das gar nicht aufgegangen. Für die Bewertung einer Erscheinung unserer Gegenwart kommt es aber nicht darauf an, ob sie neben anderen auch da ist, sondern ob sie von der Allgemeinheit anerkannt wurde. Und das war nicht der Fall.

Dann kam der Krieg. Was er für unser inneres Leben bedeutete, das kann man mit einem Worte ausdrücken, das fort und fort hier und da verwandt wird, das gleichsam ein Schlagwort wurde, ohne daß man es als solches erkannte: der neue Geist. Wir empfinden, was es besagen will, auch ohne daß wir versuchen, es begriffsmäßig zu zerpflücken. Der neue Geist durchbrauste alles mit seiner jubelnden Bejahung all dessen, was im Leben des einzelnen und ebenso im Leben der Bewegungen und Vereine über das Individuelle hinaus Gesamtbesitz der Nation ist. In dem Wunsche, daß er auch weiterhin bei uns bleibt, begegnen sich heute die weitesten Kreise. Aber hier beginnt eine Schwierigkeit.

Wir wissen bereits nun schon recht gut, daß er ohne unser gutun uns nicht treu bleiben wird. Er ist ja für uns — das haben wir bereits jest erkannt — nicht eine neue Catface unserer nationalen Butunft, sonbern eine neue Aufgabe. Es gilt für uns, die Hemmungen aus dem Wege zu räumen, die sich ihm entgegenstellen wollen. Diese Bemmungen können dadurch auftreten, daß einzelne, trot ber ehrlichsten Absicht, weiterzuwirken - von den anderen wird nachher zu reden sein —, boch nicht mehr mit ber Reit mitkonnen. Das tann auf zwei Wegen geschen. Erstens baburch, daß sie in ihr altes Fahrwasser zurückgleiten wollen und wieder beginnen, ihre besonderen Wünsche als das Alleinseligmachende binzustellen. Mit bieser Gefahr wird man leicht fertig werden können. Schwieriger aber mit ber anderen. Da eine Entwicklung es stets liebt, nach Aberwindung eines Extrems sich dem entgegengesetten zuzuwenden, wird wohl auch die Auffassung auftreten, man musse jekt nach der ungebeuren Rersplitterung von früher eine unerbittliche allumfassende Einheitlichkeit herbeiführen; für Sonderbestrebungen sei gar kein Raum mehr da; alles einzelne musse in der großen Gesamtheit aufaeben.

Eine Einheitlichteit, die dadurch zustande kommt, daß zahlreiche Richtungen oder Parteien verstummen, um nur einer das Wort zu belassen, diese mag im politischen Leben angebracht sein, im Rulturleben dagegen würde sie weniger begrüßt werden können. Sie würde eine verhängnisvolle Verödung unseres geistigen Lebens bedeuten, und zwar deshalb, weil sie zahlreiche Entwicklungsmöglich-



teiten abschneibet. Diese aber wollen wir darum nicht missen, weil sie uns neue Wege nach jenem noch unerkannten Ziele eröffnen können. Der neue Geist betont über dem Einzelleben das Leben der Nation, er hat daher die Anerkennung eben dieser Einzelleben zur Voraussetzung. Nur nicht in der Vereinzelung stehen zu bleiben, darauf kommt es an. Es ist nicht darauf hinzuwirken, soundso viele Bewegungen zu lediglich dienenden Wesen zu machen, die desto bessertzeuge sind, je weniger Besonderheit sie haben; sondern es gilt, den einzelnen Bewegungen, die als Persönlichteiten (um dieses abgedroschene Schlagwort einmal zu gebrauchen) so start sein können und sollen, wie nur möglich, diesen die Fähigkeit einzugeben, über ihre Sonderbestrebungen hinauszuschauen und so, wie sie sind, auch mithelsendes Glied am Ganzen zu sein.

Das heißt mit anderen Worten: Im Leben der Bewegungen und Bereine ist ein Problem jest brennend geworden, das uns aus dem Leben des einzelnen wohlbekannt ist, die Frage nach der Vereindarkeit von Individualismus und sozialer Einordnung. Von der Jsolierung haben wir genug. Uns davor zu hüten, statt dessen in allgemeine Schematisierung zu verfallen, ist unsere Aufgabe. Natürlich wäre es viel bequemer, die Mannigsaltigkeit der Bewegungen aufzuheben, als über dieser Mannigsaltigkeit eine bisher nur in Anlagen vorhandene Einheit zu schaffen. Aber ein Wort, das verdiente, bekannter zu werden, als es ist (es stammt von Willy Hellpach aus der Mainummer 1915 der "Atademischen Rundschau"), besagt: "Deutsch sein heißt nicht, es sabelhaft bequem, sondern es herzlich unbequem haben." Wir wollen es uns für die Zeit nach dem Kriege recht sehr merten. Nur unter dieser Voraussetzung wird es möglich sein, dem Baume der deutschen Kultur das fröhliche Wachstum zu ermöglichen, das wir so zuversichtlich erhoffen.

Gerade die Vielfältigkeit der voneinander unterschiedenen und dabei doch zusammengehörigen Bestrebungen wird dem Kulturleben unserer Nation besonders angemessen sein. Eine Rentralisierung des Geisteslebens wollen wir gerne jenseits des Wasgenwaldes so viel wirten lassen, wie es mag; wenn sie uns nur fernbleibt. Die Bersplitterung unseres Boltes in früheren Sabrhunderten, so entsekliches Unbeil in politischer hinsicht sie über uns brachte, hat boch im Rulturleben gute Bluten getragen. Dag biese bamals nur bier und ba auch Fruchte zeitigten, lag eben an der traurigen staatlichen Ohnmacht. Seit bald fünfzig Rabren bat diese sich, gottlob, in ihr Gegenteil vertehrt. Aber auch unter dem Schut unseres machtvollen Reiches werden München und Hamburg, Frankfurt und Berlin, Stuttgart und Königsberg — außerhalb unseres Reiches wollen wir Wien und Graz nicht vergessen, denen wir boffentlich in diesem unpolitischen Ausammenbang Riga und Antwerpen anfügen können — in unserem Kulturleben gesonderte und verschiedene Brennpunkte bleiben, die nicht nur räumlich getrennt sind. Wir sind also gewohnt, verschiedene Artung innerhalb deutschen Wesens anzuerkennen. Wir muffen, was uns an festgefügten Stammeseigentumlichkeiten geläufig wurde, anwenden auf werdenbe neue Buge, auch wenn biese einstweilen nur ein fleines Gebiet des Lebens und einzelne Arcise innerhalb unserer Nation umfassen. Wir müssen uns jett daran gewöhnen, verschiedene Richtungen und Bestrebungen

Richter: Eine Butunftsfrage 681

auch gelten zu lassen, ohne daß sie ihre Heimstätte an einem bestimmten Orte aufgeschlagen hätten; wenn sie nur als besondere Ausprägungen eines Gemeinsamen sich tund tun!

Freilich: wenn dies Gemeinsame, also die deutsche Rultur der Rufunft, bereits festgefügt bastunde, dann mare es ein leichtes, neue Bewegungen ibr so einzufügen, daß sie Raum zu ihrer Entwicklung haben und doch ein Organ des Ganzen bleiben mussen. Die Schwierigkeit besteht darin, daß eben das Besondere mit diesem Gemeinsamen gleichzeitig emporwächst. Da wird es noch manch Ropfgerbrechen geben. Wie die Aufgabe anzugreifen ist, beidem gerecht zu werden, darüber wäre noch mancherlei zu sagen, und darüber wird natürlich noch sehr viel von den verschiedensten Seiten ber gesagt werden. Der "Brazedenzfall" ist da. In der Ariegszeit zeigte es sich, daß innerbalb einer Bewegung die sakungsmäßig engeren und die nicht in den Sakungen porgesehenen nationalen Aufgaben gleichzeitig tatfächlich gepflegt werden können. Zunächst gilt es nun, eins festzuhalten. Das Broblem ist: Wie kann man im Leben der Bewegungen dem Bersönlickkeitsbrang und bem Gemeinschaftsdrang gleichermaßen zu ihrem Rechte verhelfen? Die Anschauungen barüber, welchen Umfang im Leben des einzelnen der Andividualismus annehmen kann und darf, sind verschieden. So auch im Leben der Bewegungen. Nur darüber ist sich wohl alle Welt einig, daß die vereinsmeierische Eigenbrötelei aufbören muk. Aber Mangel an Eigenbrötelei ist noch lange nicht Mangel an Eigenart. Nur vollrunde und festgefügte Persönlichkeiten können die Allgemeinheit wirklich fördern, viel besser, als dies Lebewesen können, die selbst von äukeren Mächten und Eindrücken abhängig und nichts sein wollen, als lediglich ein Spiegelbild bessen, was auch sonst in der Gegenwart sich vorfindet. Genau dasselbe gilt auch von den Bewegungen im Rulturleben.

Wir müssen uns hier etwas allgemein ausdrücken. Wir hätten sonst die Aufgabe, eine bestimmte Bewegung als "Versuchstaninchen" vorzusühren und an ihr zu zeigen, was mit ihr vorzunehmen wäre. Das ist zurzeit untunlich. Aur das Problem, um das sich alles dreht, soll aufgewiesen werden. Ein Problem zu fassen, ist noch lange teine Lösung der vorhandenen Fragen; aber es gibt einen Boden ab, auf dem die Fragen gelöst werden können; und so bedeutet es einen ersten Schritt.

Die Entwicklung, die einsetzen muß, möge dafür wirken, daß der neue Seist ungehemmt walten kann. Auch für die Zukunft der deutschen Kultur gilt der Sat vom getrennten Marschieren, um vereint zu schlagen. Aber wen schlagen? Wie verträgt sich dieser Vorsatz überhaupt mit der Forderung des Friedens im Inneren? Ist es nicht gerade unsere Aufgabe, in Zukunst jede ehrliche Meinung zu achten? Sanz gewiß ist es das. Aber wenn sich nun Kreise bemerkbar machen, die gar keine Meinung haben wollen? Leute, die da meinen, nun hätte man es doch so herrlich weit gebracht, nun könne man gemüklich und behaglich sein und brauche sich den Kopf nicht mehr unnütz zu zerbrechen. Es mögen manchmal Leute sein, die mit ihrer seellschen Spannkraft den Ansorderungen der Zeit nicht gewachsen waren, nachdem sie zuerst einen Ansauf dazu nahmen, und die vor dem Kriege vom Philisterium — denn mit ihm haben wir es hier zu tun — noch weit entsernt

Der Turmer XVII, 22

Digitized by Google

waren. Ein Philister ist boch ein Mensch, dem jede Kähigkeit abgebt, in Schwung zu geraten, und der den "Zwect" all dessen, was über das praktische Bedürfnis binausgeht, nicht erfassen kann. Freilich ist bas Wort vielbeutig. Manche mehr sivilifierte als kultivierte Reitgenoffen sprachen wohl vor dem Ariege von beschränktem Philistertum auch bort, wo eine Richtung nicht auf den äußeren Erfolg, sonbern auf Bertiefung im Gemüt hin wirksam war. Natürlich lehnen wir diesen Gebrauch ab, benn wir meinen, daß gerabe diese gescholtene Richtung für unsere Aufunft noch viel bedeuten kann und wird. Wir sprechen vom Philister im Sinne Goethes als von jenem bedauernswerten Menschen, der mit Furcht und Hoffnung angefüllt ist. Es ist sehr möglich, daß von ihm aus Hemmungen für unser Kulturleben auftreten, daß er als Flaumacher wirkt, der da meint, es sei zwar ein anregender Beitvertreib, in mußigen Stunden sich auch um ferner liegende Rulturideale zu bemühen, aber man hielte es doch schließlich auch ohne das aus und hätte es boch auch so ganz gut. Und wollte man ibm auseinanderseken, daß man es eben nur schwer aushält, dann wurde er bas als eine Uberspanntheit erklären. Bielleicht auch wurde er, wie es in Friedrich Theodor Vischers "Auch Einer" einmal heißt, "die Bande reiben und sagen: "Unsere Beere haben's ja besorgt, seien wir jett recht gemeine Genuß- und Geldhunde mit ausgestreckter Zunge." Und wenn er es nicht sagt, mag er es benten.

Sollte einmal eine Richtung auf den zufriedenen Stumpssinn hin sich hervortun, dann läge für all die Kreise, denen es mit ihren eigenen und mit fremden Meinungen ernst ist, keine Veranlassung vor, die Bequemlickeit dieser Beitgenossen zu schonen. Diese Kreise wären es, die es gilt "vereint zu schlagen". Wenn es nicht nötig wird, — um so besser. Bunächst heißt es nur, darauf zu achten, was dieser Gegner tun wird.

Wie nun im einzelnen die Aufgabe, von der wir hier sprachen, angegriffen werden muß, darüber wird noch viel nachzudenken sein. Wie man vorgehen muß, um die beharrenden Elemente in Bewegung zu setzen, darüber werden die Reinungen nicht immer ganz übereinstimmen. Dier sollte nur auf die Gesinnung hingewiesen werden und auf das Problem, das sie nach sich zieht.

Programme werden sicher noch genug aufgestellt. Begriffserklärungen wird man für einzelne Punkte noch erstreben. Sie sind gut und nühlich und helsen mit dum Weiterkommen. Wenn nur die Gesinnung dahinter steht, ohne die alle Erklärungen wenig helsen, und die man empfindet, auch ohne daß sie verstandesmäßig auf eine Formel gebracht wurde. Die Gesinnung ist jetzt vorhanden. Daß sie auch in Zukunft vorhanden sein kann, dafür du wirken, ist unsere Aufgabe.



### Eine deutsche und internationale Amfrage · Von Prosessor Dr. Sd. Heyck

ie Wahrheit beginnt zu hinken, sobalb sie die Stütze der Autoritäten suchen muß, und jeweils sind jene ins Geistreiche spielenden Politiker ihren Nationen nicht zum besten bekommen, die mit Hilfe eines vorsätzlich angelegten Sitatenschaßes den Mangel an vorsätzlicher Ausdauer und Kraft in gefällige Worte umzudrehen oder den kläglichen Ausgang des Spiels durch den Köder des Bonmots leichtherzig tuend zu verwischen suchen. Die wirklichen Staatsmänner und rechten starkherzigen Patrioten sind auch in gesslügelten Worten kraftvoll und — schöpferisch gewesen.

Aber in Ausnahmezeiten können Sitate zur Notwehr werden, zu Eideshelfern der gesesselten Erkenntnis. Die nicht grundlose Zurückzügelung des mechanisch beschränkten Untertanendenkens hat auf Gegenseiten die allmähliche Folge eigentümlicher Misverständnisse gezeitigt, die die Gunst der Zensurfreiheit verwechseln mit der höheren Maßgeblichkeit, das mittelmäßige Amt des patriotischen Beschwichtigers mit dem des kosmopolitischen Nachtwächters. Wenn die Ungeschicklichteit, von den Gesilden der auswärtigen Betätigung ruhmlos sich heimwendend, ihre Muße zur weltüberblickenden Autorität ausmünzen und damit die Grenzen des erhaltenen Auftrags widersinnig überschreiten möchte — ein Widersinn, den schol am drastischsten der Name "Lokal-Anzeiger" illustriert —, so wird es berechtigt, derartigem Papiergeld die durch echtere Metallbestände gedeckten Autoritäten entgegenzustellen.

Den Teufel balte, wer ibn balt,

Er wird ihn nicht so bald zum zweiten Male fangen! (Goethe.) Der Frieden ist kein Friede, bevor man nicht gesiegt hat. (Victor Jugo.) Mich dunkt, man sollte die Waffenstillstände im Kriege weglassen, damit die Frieden nachher nicht bloße Waffenstillstände werden.

(General Graf Baudissin. 1813.)

Es ist gefährlicher, den Menschen einen Haß als eine Liebe entreißen zu wollen. (Björnson.)

Hochachtung erlangt man desto weniger, ie mehr man darauf ausgeht.

(Balb. Gracian, um 1635.)

Es gibt keinen größeren Frrtum, als daß Nationen großmütig und uneigennühig gegeneinander handeln könnten. Diese Täuschung muß ein gerechtsertigter Stolz beizeiten von sich abtun. (Washington.)

In der Gefühlspolitik ist gar keine Reziprozität. Sie ist eine ausschließlich preußische Eigenschaft; jede andere Regierung nimmt lediglich ihre Interessen zum Maßstab ihrer Nandlungen, wie sie dieselben auch mit rechtlichen oder gefühlvollen Deduktionen drapieren mag. (Bismarck. 1857.)

Im Völkerrecht pflegt eine Dankespflicht, als eine Beeinträchtigung des nationalen Stolzes, eher zu einem stillen Groll als zu echter Freundschaft zu führen. (H. v. Sybel.)

Schelmen erwiesener Dienst ift ewig verlorene Muhe,

Sleich als wolltest du Saat streun in die schäumende See. Sa' du dein Korn ins Meer: nie schneibest du schwellende Sarben,

Was du an Schlechten getan, bringet dir Gutes nicht ein. Wird doch ein schnödes Gemüt nie satt, und versiehst du's in einem, Schüttet zu Füßen es dir allen bisherigen Dank.

Während der edlere Freund auch erfahrenes Herbe nicht nachträgt, Aber empfangener Huld ewig mit Liebe gedenkt.

(Theognis von Megara. Um 500 v. Chr.)

In so gefährlichen Dingen, wie der Krieg eines ist, sind die Irrtumer, welche aus Sutmütigkeit entstehen, gerade die schlimmsten. (Clausewis.)

Der Wolf zerreißt ben, der sich zum Schaf macht. (E. M. Arnbt.)

Die Rechtschaffenen überall machen sich mehr Feinde durch Sprechen, als die Schlimmen durch Jandeln. (Jean Paul.)

Wer bei ber Windstille schläft, ber rubert im Sturm. (Sprichwort.)

Bier feinbliche Zeitungen richten mehr Schaben an, als hunderttausend Menschen auf offenem Kampffeld. (Napoleon.)

Es ist echt deutsch, daß bei uns keine politische Frage vorher einfach und klar aus dem sachlichen Urteil beantwortet wird, sondern immer und überall aus dem enggeistigen Vorurteil der Bekenntnisse politischer Sippen. (O. v. Leixner.)

Es ist der Hauptsehler der Politiker, zumal der jetzt lebenden, den Blick zu sehr auf die gegenwärtigen, zu wenig auf die zukunftigen gerichtet zu halten. (Victor Hugo.)

Die Scheu por ber Verantwortung ist eine Krantheit unserer Beit.

(Bismard. 1870.)

So mancher meint, ein gutes Herz zu haben, und hat nur schwache Nerven. (Frau M. v. Ebner-Sichenbach.)

Ein Beld ist, wer sein Leben Großem opfert,

Wer's für ein Nichts vergeudet, ist ein Cor. (Grillparzer.)

Schrittweises Zurückweichen ist oft schlimmer als ein Sturz.

(Frau M. v. Ebner-Eschenbach.)

Für eine gewisse Sorte von guter Gesellschaft ist nichts so unbequem als sessenung. (Georg v. Örzen, geb. 1829.)

Das Schlimmste in einem Staat liegt in der knechtischen Gesinnung, die zur Fügsamkeit treibt. (Al. de Tocqueville.)

Der Unterschied von Gehorfam und Fügsamkeit ist dem jüngeren Geschlecht völlig abhanden gekommen. (Alfred Dove.)

In der Politik gibt es keine Mittelwege. Man muß nichts halb tun, wenn man nicht früher oder später bitter büßen will. (E. M. Arndt.)

Entweder lebe, oder sei ganz tot! das gilt für den einzelnen, wie für die Bölker und Staaten. (E. M. Arndt.)

Doberer: Nachts auf Posten 685

Ein beschränkter Anspruch ist zuweilen noch schwerer durchzuführen, als ein unbeschränkter. (Leopold Ranke.)

Damit ein Ereignis Größe habe, muß zweierlei zusammenkommen: der große Sinn derer, die es vollbringen, und der große Sinn derer, die es erleben. (Niehsche.)

Alles Halbe ist noch schlimmer als nichts, benn es führt auf die Wege des Falschen. (Chesterfielb.)

Allzu ängstliche Klugheit ist schädliche Schwäche.

(Moltte.)

Die vielen Weisen fruchten nichts; mehr fördert oft Der ärmere Geist, der ungehemmt und zielbewußt

Ourch Haus und Staat selbstherrlich ausgreift. (Euripides.) Das beste Zeichen von einem tüchtigen Gemüt ist eine tatkräftige Faust. (Shakespeare.)

Flache Menschen begreifen nicht, wie bei der Begeisterung und dem tiefen Glauben großer Seelen auch die Feinheit und Klugheit sein können, welche die weltlichen und politischen Dinge kalt wägen und ordnen. (E. M. Arndt.)

Nie wirft ein Gott den goldnen Schat dir in den Schof.

Er zeigt dir, wenn er hold ist, die Gelegenheit

Bu großem Wurf. Berfaumst bu sie, bann iniriche, Freund,

Statt Gott zu schelten, gegen beiner Schwäche Zaum. (Menandros.)

Ein kühner Entschluß wird nur durch einen Mann gesaßt. In einer beratenben Versammlung wird stets das Für und Wider mit so guten und unwiderlegbaren Gründen belegt, daß eines das andere aushebt.

Es gehört eben ein Friedrich der Große dazu, um sich nirgends Rat zu holen und alles aus sich selbst zu wollen. (Moltke. 1859.)

Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. (Schiller, im "Tell".) Wer lange bedenkt, der wählt nicht immer das Beste. (Goethe.) In die Zukunft zu blicken ist auch die Klugheit blind. (Pindar.) Alle wahre Geschichte trägt grelle Farben. (Treitschle.)

Vorwärts! Klang der stolzen Seelen, Soll auch mir zum Sieg gelingen! (E. M

(E. M. Arndt.)



#### Nachts auf Posten · Von Otto Doderer

Aber ber Walstatt leuchten die Sterne Und der Mond, die Weltlaterne, Und jeder Stein und jeder Baum Und jedes Gräslein glanzt wie Traum. Was bangst du um die arme Welle Bluts? Wenn sie verrinnen wird, was tut's?



## Zur stillen Erwägung!

Von J. E. Frhrn. v. Grotthuß

as dänische Regierungsblatt "Politiken" macht in einem militärischen Rückblicke, in dem es feststellt, daß wir heute, nach Jahresdauer des Krieges, als "Sieger" dastehen und uns in jedem Sinne "überlegen" gezeigt haben, auch noch diese Bemerkung:

"Was Deutschland hier an Kraft und Disziplin geleistet hat, ist über jede Bewunderung erhaben. Wie auch der Krieg ausfallen möge, so wird die ganze Welt dies doch anerkennen müssen und niemand mehr als England, wo man eine viel ruhigere Beurteilung des Gegners antrifft, als in Deutschland."

Sollte diese Bemerkung nicht auch uns zu benken geben? Aber unsere "Gefühle" gegen England sind wir uns ja ebenso klar wie über die eiserne Notwendigkeit, England zu der bedingungslosen Einsicht und Anerkennung zu zwingen, daß es auf seine wohlwollenden Pläne und Anschäge gegen uns endgültig und tatsächlich verzichten muß, daß es uns als die in jedem Belang souveräne Nacht gelten lassen muß, die wir nun einmal sind und als welche wir uns in diesem Kriege mit einer auch England handgreislichen Fühlbarkeit erwiesen haben. Das braucht an dieser Stelle wahrlich nicht erst betont zu werden. Aber Leidenschaften, einseitige seindliche oder freundliche Voreingenommenheiten sind keine geeigneten Unterlagen für Geschäftsabschlüsse. Der Haß ist — wenn schon zuzeiten vielleicht ein guter Ansporner, so doch nie ein guter Ratgeber. Mit Gesühlen macht man keine Politik, und mit dem einen oder anderen unserer Gegner werden wir doch einmal zu einem Abschluß kommen müssen.

Soll das nun, da Frankreich als Vasall und Dependenz Englands, sonst als unzurechnungsfähig, ausscheibet, in erster Reibe Rukland sein? Wer auch beute noch an ein Wiederaufleben, an eine Fortsetzung der "traditionellen Erbfreundschaft" mit Rufland zu glauben fähig ist, dem kann in seiner hoffnungslosen Unbelehrbarkeit einfach nicht geholfen werden. Bolitisch mitzuraten ist er jedenfalls nicht berufen. Rukland aber wird, mag der Friede ausfallen, wie er wolle, nicht nur unser geschworener und fanatischer Feind, sondern auch unfer gefährlichster, weil weitaus mächtigster Feind bleiben. Auch bas ist im Türmer wiederholt auf das schlüssigste klargelegt worden, überdies lebrt es ja bieser Rrieg und ein Blid auf die militärischen Machtmittel, die in der Cat unter gewissen Voraussehungen unerschöpflichen natürlichen Hilfsquellen des Riesenreiches. Ein nach diesem Rriege nicht im Innersten erschüttertes, nicht' in seine großrussischen ethnographischen und strategischen Grenzen zurüchgedrängtes Rufland bedeutet eine ständige, nie aussetzende Lebensgefahr für das Deutsche Reich und schließlich die russische, bann nicht mehr aufzuhaltende und zurückzudämmende Anvasion. Wer Rukland kennt und nicht seit heute erst kennt, der weiß, daß dieser Gedanke Rußland auch nicht erst seit heute beherrscht.

Wäre es angesichts dieser Tatsachen — ohne daß wir selbstverständlich unseren eisernen Siegeswillen gegen England auch nur im geringsten abschwächen — nicht vielleicht doch zweckmäßig, wenn wir uns England mit etwas mehr Rühle und Ruhe gegenüberstellten? Uns nicht selbst und von vorneweg politische Möglichkeiten abschnitten oder verkürzten, die auch in unserem wohlverstandenen Interesse liegen könnten? Das bedingungs- und besinnungslose Sichverbeißen in das eine "Rote Tuch" fordert doch schon zuweilen zu bedenklichen Vergleichen aus einem gewissen Gebiete heraus.

Aur diese heute zur stillen Erwägung. Aur dies eine zunächst: empfiehlt es sich nicht, auch England und gerade England gegenüber noch so berechtigte Gefühle hinter die rechnerischen Abwägungen der gegebenen Möglichkeiten, des größeren oder geringeren Autens zurüczustellen? Mit einem vielgemißbrauchten Wort: wirklich realpolitisch zu denten und danach zu handeln? Reinesfalls können uns immer von neuem aufgepeitschte Leidenschaften gegen den einen der Gegner unseren Bielen näher bringen, auch nicht gegen diesen einen. Und die anderen, durchaus nicht edelmütigeren, für die wir aus Atavismus und einem natürlichen Ausgleichungsbedürfnis allerlei Entschuldigungen und sonst Sentimentalitäten hervorkramen, ziehen daraus nur Vorteil und lachen sich ins Fäustchen.

Darüber sind wir uns doch wohl alle einig: die ganze Welt zu Boden werfen, unter unsere Herrschaft bringen, liegt ebensowenig in unserer Macht, wie es selbstverständlich jemals in unseren Absichten gelegen hat, noch liegen kann.

Bum Troste für die "Liebhaber", die Englandspezialisten: England läuft uns auch nach dem Kriege nicht fort, wenn es an diesem noch nicht genug haben sollte. Einmal wird es aber doch wohl zur Vernunft kommen müssen, und vielleicht ist es schon auf dem Wege dazu. Im stillen Kämmerlein — —

Warum sollen wir aber nicht auch von England lernen? Zum Beispiel: wie man großmütig sein tann, andere durch pornehmes Entgegentommen in sein Interesse ziehen tann, ohne daß solch mahrhaft großzügige Roblesse einen was tostet? Ware es z. B. unter allen Umständen so ganz undenkbar, daß wir gegen ausreichende Gegenleistungen uns nach reiflicher Aberlegung bereit finden ließen, England — sagen wir — Calais zu bewilligen? Uns könnte es ja schließlich gleich sein, und es ist ja nur ein formeller Unterschied, ob England oder Frankreich für jene in englischem Besitze befindlichen Plate offiziell "firmiert", und man hat es ja im allgemeinen lieber mit dem Herrn selbst zu tun, als mit seinem Angestellten oder vorgeschobenen Strohmann. Rurz, es gibt so allerhand Möglichkeiten, gegen die man sich nicht grundsäklich und von vornberein verschwören sollte. Am Rriege wie in der Politik ist das Unwahrscheinliche, das angeblich Unmögliche oft das Wahrscheinliche, ja das Einzigrichtige. Aber das Nähere hier auch nur anzudeuten, ist ja beute Cabu. Aur meine ich: wenn auch dieser Krieg und was mit ihm geschichtlich zusammenhängt, unseren Bedarf an politischem Anschauungsunterricht noch nicht gebedt haben follte, bann - ja, bann ftunden eben unfere politisch-padagogischen Bedürfnisse im umgekehrten Verhaltnisse zu unserem politischen Begriffsvermögen.





### Die Vergessenen!

Ein Beitrag jur Fürforge für bie Familien unferer gefallenen Rrieger

enn von der hinterbliebenenfürsorge für die Kriegerfamilien die Rede ist, so steben im Vordergrund des Interesses stets die Kriegerwitwen und Kriegerwaisen. Es ist das eine ganz natürliche Erscheinung, weil vor beiben meist noch ein langes Leben liegt und es darum sehr notwendig ist, daß eine durchgreifende Hilfe eintritt. Es tann sich darum bei der Fürsorge für Witwen und Waisen nicht allein barum banbeln, burch die Bewilligung einer Gelbunterftutung die Möglichkeit zu bieten, nur das Leben zu friften. sonbern es muffen vielmehr Beranstaltungen getroffen werden, die es beiben ermöglichen, ibr Leben so zu gestalten, daß es für sie selbst durch nugbringende Arbeit bereichert wird, und bak fie in der Lage find, durch diese Arbeit ein wertvolles Glied für Gemeinde und Staat zu fein. Beftrebungen biefer Art find bereits im Gang und werben ficher bei bem großen Antereffe, bas bas gange beutiche Boll an ben ichwerbetroffenen Familien ber gefallenen Rrieger nimmt, zu einem erfreulichen Erfolg führen. Die große Sitzung im Reichstag, die am 16. und 17. April stattfand, und in der diese Frage behandelt wurde, gab Beugnis von dem Willen zur Cat, nach jeber Richtung bin Ariegerwitwen und -waifen ihren Lebensweg erleichtern zu belfen. Mit teinem Wort aber wurde in dieser großartigen Situng der Mütter gedacht, deren Söhne gefallen find und die vielfach schlimmer baran find, als Frau und Rinder, weil ihnen nicht selten im Sohn ihre einzige Lebensstütze und ihre ganze Lebenshoffnung entrissen worben ist. Es ist barum sehr notig, bak auch auf die Mütter hingewiesen wird und auch ihr Los in Betracht gezogen und nach Möglichkeit erleichtert wird. Die gabl biefer Mutter ift aukerbem weitaus größer, als die der Witwen. Im Jahr 1910 tamen auf eine Bevolterung von 65 Millionen Menichen 2,6 Millionen Witwen. Selbst wenn ber Krieg Diese gabl um 100 000 vermebren wurbe. was nach den jezigen statistischen Feststellungen noch zu boch gegriffen ist, so wird diese Rabl gang bebeutend überschritten burch bie Sahl ber Mutter, die burch ben Rrieg ihre Sobne verlieren, benn es steben ungefähr viermal so viel unverheiratete ben verbeirateten Sefallenen gegenüber. Wir hatten unter ben 21/2 Millionen Witwen nach ber Volkszählung ca. 300 000, die unter 50 Aabren alt waren, also über 2 Millionen ältere Frauen. Bon den Witwen ber Volkszählung wurden 400 000 von Angehörigen unterhalten, und man barf annehmen, bak bie Mebraabl biefer Erbalter ber Witmen "bie Gobne" maren. Auch bei ben 900 000 Witwen, die von Benfionen, Renten und Bubuhen von Familienmitgliebern leben, werben wieder die Sohne hauptsächlich in Betracht tommen für die Beibilfen. Man fiebt baraus, daß die Ainterbliebenenfürsorge für die Mütter eine viel umfassendere sein muß, als

Die Bergeffenen!

für bie Witwen. Aus biefen Rablen siebt uns eine aroke Mütternot an. Wer bilft ba? Die Berforgung biefer alteren Frauen ift um fo schwieriger, ba meiftens ber eigene Erwerb burch Alter und Berbrauchtfein durch das Leben ausgeschloffen fein wird. Diefen Catfachen gegenüber scheint das Kriegselterngelb, das für Wehrmanner höchstens 250 & beträgt und für die eines Offiziers 450 K, febr unzulänglich Befonders tommt aber noch eines in Betracht, bag bie Auszahlung des Rriegseltern.geldes nur bann gesetlich zuläffig ift (nach § 22), wenn der Berftorbene den Lebensunterhalt bes Antragftellers por Sintritt in das Beer ober nach seiner Entlassung aus biefem, zur Beit biefes Rrieges ober bis zu seiner letten Rrantheit gang ober überwiegend bestritten bat. Diefer Paragraph icheibet eine gange große Bahl Mütter überhaupt davon aus, Kriegselterngeld bewilligt zu bekommen. Es sind das alle die Mutter, die oft unter größter Gelbstaufopferung und unter Hingabe eines Rapitals, das ihren Lebensabend bätte von Sorgen befreien tönnen, die Ausbilbung der Söbne für einen Beruf ermöglichten, unter der Boraussehung, daß diese Gohne später für ihren Lebensunterbalt weiterzusorgen in der Lage waren, sobald sie, bant ihrer auten Ausbildung, eine gut bezahlte Stellung erreicht hatten. In allen Fällen, wo die Mütter so handelten, und es sind ibrer febr viele, steben sie beute bilflos und unverforgt einem troftlofen Alter gegenüber. Sie muffen neben dem herben Schmerz um den Berluft ihres Sohnes auch noch die bittere Sorge tragen, wie fie ihr Leben friften wollen. Bier befteht eine tlaffenbe Lude in ber Gefebgebung, die noch ausgefüllt werden muß und hoffentlich auch ausgefüllt werden wird. Neben biefen Müttern, für die in teiner Weise gesorgt ist und beren Schmerz um den Cod ihrer Sohne noch durch wirtschaftliche Sorgen schwerster Art verschärft wird, stehen aber auch zahllose Schwestern, die burch ben Verlust bes Brubers Lebensinhalt und Lebensunterhalt verloren. Es find dies die Opfer einer falichen Erziehung burch die Eltern. Diefe, befangen in der alten Auffassung, daß die Sochter heiraten werde und zu diesem Zwed teine Ausbildung brauche, baben vielfach nur ihren Sobnen eine ausreichenbe Schul- und Kachbilbung auteil werben laffen, im Bertrauen barauf, bag, wenn bie Schwester nicht beiratet, sie vom Bruber unterhalten wird. Eine Erhaltungspflicht des Bruders gegenüber der Schwester besteht seit Intrafttreten bes Bürgerlichen Gesethbuches feit bem Jahre 1900 nicht mehr. Da biefe Pflicht alfo nicht mehr gefetlich feststeht, findet fic auch teine Bestimmung in ben Gefeten für Die Rriegsbinterbliebenenfürsorge, die den Schwestern eine Rente sicherte in all den Fällen, wo sie dem Bruder ben Bausbalt führten und von biesem bagegen unterhalten wurden. Diese Schwestern find auch beute febr folimm baran, zubem auch fie meift ein Alter überfdritten haben werben, in bem es noch leicht ist, sich eine Berufsausbilbung anzueignen und in diesem Beruf Lebensinbalt und Lebensunterbalt zu finden, der ihnen geraubt wurde durch den Beldentod des Bruders für das Baterland. Auch bier mußte das Geset in irgendeiner Beise eine Bestimmung treffen, ja es mufte burch die Nationalstiftung geholfen werden, entweder bag biese Schwestern in die Lage verfett werben, noch eine Berufsausbilbung ju genichen, um erwerbetätig werben ju tonnen, ober, wenn dies nicht tunlich ist, mußte auch ihnen eine kleine Rente zufallen. Aus biefer Schwesternnot gilt es wieder zu lernen für alle Eltern und auch für Staat und Gemeinde. Alle mulfen ertennen, bak es nicht nur für jeben Menschen selbst, mag er Mann ober Frau sein, sondern auch für die Familie und für Staat und Gemeinde wertvoll ist, wenn alle ihre blieber bie in ihnen schlummernben Kräfte ausbilben und sie in die Lage versetzt werden, sich selbst zu ernähren, ohne auf die hilfe anderer rechnen zu mussen. Die Richtigkeit dieser Forberung, die seitens der Frauen schon seit Jahrzehnten aufgestellt wird, hat der Krieg sowohl in betrübender wie erfreulicher Weise bestätigt. In betrübender insofern, daß zahllose Frauen, bie burch mangelnde Ausbildung nichts zu leisten imstande waren, der Gemeinde und dem Staat jur Last fielen, in erfreulicher Weise baburch, daß es möglich wurde, vielen Frauen, die eine richtige Schulung burchgemacht batten, verantwortungsvolle Posten in der beutschen Boltswirtschaft, in Gemeinde und Staat zu übertragen.

Es ist eine Sprenpflicht bes deutschen Volkes, die Mütter seiner Belden nicht zu vergessen und benen, die ihr Bestes dem Vaterlande opserten, den Lebensabend frei von schwerster wirtschaftlicher Not zu gestalten.
3. W.



# Baltisches Deutschtum und Deutsches Reich

nvergessen bleibe uns das Wort des russischen Ministerpräsidenten Soremptin, daß der gegenwärtige Krieg nicht etwa nur ein solcher gegen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn sei, sondern gegen das Deutschtum überhaupt. Und gerade deshald, betont Professor Conrad Bornhat im "Tag", war dieser Krieg, im Gegensat du dem gegen Japan, in den weitesten Kreisen des russischen Volkes wirklich volkstümlich. "Der russische Jandel- und Gewerbetreibende sah, daß der Deutsche besser und schneller vorwärtstam, der russische Bauer blickte auf die sich stetig vergrößernden Gesilde der deutschen Ansiedler. Und so erwachte die Politit des Neides, die sich sagte: mit Ausrottung des Deutschtums fällt das alles den Russen zu. Also alle wirtschaftlichen Unternehmungen der Deutschen, die meist seit Menschenaltern schon die russische Staatsangehörigkeit besitzen, sollen vernichtet werden.

Vom reinen Rechtsstandpunkt aus könnte man sagen: das alles geht das Deutsche Reich nichts an, Rußland kann mit seinen Staatsangehörigen machen, was es will. Und in der Cat, einen Rechtsanspruch auf Schutz gegenüber dem Deutschen Reich haben nur Reichsangehörige. Diese Rechtsauffassung hat Bismard auch stets auf das Sediet der Politik übertragen. Er sah geradezu in den Deutschen fremder Staatsangehörigkeit abtrünnige Volksgenossen, die sich jedes Anspruches auf Teilnahme seitens ihres alten Vaterlandes unwürdig gemacht und sich bie Folgen selbst zuzuschreiben hätten, wenn es ihnen schecht ginge. Sie störten ihm höchstens mit ihren Rlagen die Areise seiner auswärtigen Politik. Aber über Bismard hinaus erkennen wir jeht eine allgemein Rulturgemeinschaft des deutschen Volkes an...."

Wenn nun aber diese Kulturgemeinschaft auch noch teine Rechtsgemeinschaft ist, so läßt sich doch, wie Siegfried von Vegesad mit Recht fordert, von diesem Standpunkt aus der Begriff "Staat" in einer weiteren, tieseren, über seine augenblidliche Begrenzung hinausgehenden Bedeutung erfassen: "Der Staat als die Verkörperung des gesamten Volkstums — unabhängig von seiner zeitlich und räumlich bedingten Erscheinungsform. — Dieser Staat tann allerdings nicht der Vernichtung eines Teiles seines Volkstums gleichgültig zusehen, — tann sich nicht lediglich mit der Wahrung der Interessen seiner Angehörigen begnügen. Als Repräsentant des gesamten Volkstums, mit dessen Wacht auss engste verknüpft ist, hat er, vor die Alternative zwischen völksichem Verzicht oder staatlicher Erweiterung gestellt, keinen Augenblick zu zögern, um die ganze Kraft seiner moralischen Rechtsansprüche gestendzumachen.

Denn der Staat kann unmöglich zum Prokrustesbett werden, in das sich das Volkstum hineinzuzwängen hat — nach dem Grundsat; was darüber hinausgeht, wird abgeschnitten. Sondern er ist die Rüstung, die sich nach den lebendigen, nach den wachsenden Formen des Rörpers zu richten hat. — Spät ist unsere Rüstung — das Deutsche Reich — geschmiedet worden: lange genug mußten die Überschüsse unserer völkischen Kräfte der Heimat den Rücken kehren. Ohne staatlichen Schutz versielen sie bald fremden Herren. Aber sie selbst blieben deutsch: Vorposten deutscher Kultur.

Solange man noch außerhalb des Deutschen Reiches deutsch sein tonnte, solange ging es noch allenfalls, wenn auch wertvolle Kräfte dem eigenen Staate dadurch entzogen wurden. Nun und in Zutunft wird das unmöglich sein: was jenseits der Grenze bleibt, geht unrettbar dem Deutschtum verloren. . . .

Die Tatsace, daß die beiden Begriffe Rechts- und Rulturgemeinschaft, Staat und Volkstum für uns Deutsche so wenig zusammensallen, daß nicht weniger als ein Viertel des gesamten deutschen Blutes innerhalb fremder Staatskörper kreist — für die es sich teilweise sogar im Rampf gegen das eigene Mutterland opfern muß —, hat sich wohl noch nie so schwerzlich fühlbar gemacht wie heute. Denn noch nie hat sich die Welt in so raditaler Feindschaft, in so bewußtem Haß gegen alles Deutschum vereinigt wie heute: gilt doch der gegenwärtige Krieg — nach dem Ausspruch des russischen Ministerpräsidenten Goremykin — nicht nur der Bertrümmerung des Deutschen Reiches und Österreich-Ungarns, sondern der Vernichtung des Deutschums überhaupt.

Je empfinblichere Niederlagen unsere Gegner von der Unmöglichteit ihres Vorhabens überzeugen, desto schonungsloser wird das unseres Schukes beraubte Deutschtum ihrer edlen Rache zum Opfer fallen. Der so oft mit Recht für unseren Rampf als Vergleich angesührte Siedenjährige Rrieg hat doch in dieser dinsicht nichts Ühnliches aufzuweisen. Ganz abgesehen davon, daß das Deutschtum staatlich damals noch in sich selbst so sehr gespalten war, daß es unmöglich ein einheitliches Hassobjekt darstellen konnte, stand jene Zeit im Zeichen der dem blassen Jumanitäts- und Menschwerdrüderungsideal entgegensteuernden Aufklärung, in deren troden-nüchterner Atmosphäre Ausbrüche von so elementarer, so bewußt nationaler Leidenschaft wie heute unmöglich waren: so siel es dem Russen von damals gar nicht ein, die in seinem Reiche lebenden Deutschen plöhlich als Feinde zu betrachten.

Wie anders der Krieg von heute: überall, wohin das deutsche Schwert nicht reicht, wird der Deutsche undarmherzig vergewaltigt oder zerstampft. Auf die schwere Lage der Deutsch-Ameritaner, die mit geschlossenen Handen der wassenliefernden Neutralität ihres Staates zusehen müssen, will ich nicht näher eingehen; das Beispiel im Osten ist trasser und näher: Pastoren werden von ihren Kanzeln verjagt, Gutsbesitzer, Frauen und Kinder nach Sibirien verbannt, Kolonisten werden zu Tausenden aus ihren durch Generationen mit deutschem Fleiß bedauten Siedlungen vertrieben: weil sie sich erlaubt haben, deutsch geblieben zu sein. Die Liquidation des deutschen Grundbesitzes in Ausland hatte betanntlich schon ein paar Jahre vor diesem Kriege begonnen; nur die unerhörte Brutalität der Durchschung durch das Geset vom 15. Februar 1915 ist infolge des Krieges hinzugetommen. Als Kulturdunger war der Deutsche gut genug — nun soll er durch zwangsweise Einzelsieblung inmitten russischen Erutossellt werden.

Selbst der verbohrteste Menschheitsbeglücker und Weltverbrüderungsschwärmer müßte angesichts dieser nacken Tatsachen zu der Sinsicht gelangen, daß hier nicht von momentanen Ausbrüchen einer zufällig antideutschen Stimmung die Rede sein kann, die bei Friedensschluß einer um so herzlicheren Freundschaft Plat machen könnte — sondern daß es sich hier um einen ganz bewußten, ganz systematischen Ramps handelt: einen Ramps die Messer gegen alles Deutschtum. —

Wie sich deshalb auch die Dinge gestalten mögen: für ein außerhalb des Deutschen Reiches stebendes Deutschtum wird die Eisen gegen Eisen gepanzerte Zukunft keinen Raum haben . ...

Man hat sich in Deutschland, schreibt Prof. Dr. J. Haller in ber "Frankf. Stg.", zu sehr baran gewöhnt, sich um die Ostseeprovinzen Außlands, "als ein fremdes Ausland", möglichst wenig zu kümmern, und insbesondere ihr enger Zusammenhang mit Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart ist lange in Vergessenheit geraten. "Konnte doch sogar Fürst Bismard, der das Land und seine Leute persönlich tannte und in der Geschichte dewandert war wie wenige, gelegentlich behaupten, die Ostseeprovinzen hätten nie zum Deutschen Reich gehört! Nicht viel besser war der unterrichtet, der noch vor wenigen Monaten in einer offiziösen Rundgedung verlauten ließ, dieses Land sei schon vor "Jahrtausenden" Deutschland entstremdet worden. Wenn das am grünen Jolze möglich ist, so wird es nicht zwedlos sein, die Catsachen in Kürze dem Leser ins Gedächtnis zu rusen.



Bunächft die Bauptsache: Eftland, Livland und Rurland, früher die Oftseeprovingen, neuerdings mit Vorliebe die baltifchen Provinzen, urfprunglich durchweg Livland genannt. find eine Rolonie des alten beutiden Reides, die altefte überfeeifde beutide Siedlung. Gie haben rund breieinhalb Jahrhunderte einen festen Beftanbteil des Reiches gebildet und tragen noch heute, nach sieben Jahrhunderten, den Stempel deutscher Gesittung. Die Gründung erfolgte, nachdem tirchliche Missionsarbeit vorausgegangen war. im Jahre 1201, als Albert von Bremen, ber neue Miffionsbifchof bes Landes, die Stadt Riga an ber Mündung der Duna anlegte. Ihm gelang mit hilfe bes zu diesem Awed gestifteten Ritterordens der "Schwertbrüber" in erstaunlich turzer Zeit die Unterwerfung und Betehrung ber Einwohner, Letten im Suben, Eften im Norden. Schon 1225 tonnte die innere Ordnung geschaffen, ber Besik bes Landes verteilt werden. Es wurden Bistumer abgegrenzt: Rurland. Riga, Dorpat, Ofel und Reval, und bem Orden sein Anteil an Grund und Boben zugewiesen. Als die Schwertbrüber 1237 im Rampf mit den Nachbarn aufgerieben wurden, trat ber Deutiche Orben', feit 1230 im benachbarten Preugen anfäffig, an ihre Stelle. Er erwarb auch Eftland, bas damals an Danemart abgetreten werben muste. 1347 burd Rauf zurud. Damit war bas ganze Land bis zur Narowa und zum Beipussee in deutschem Besitz. An seiner staatsrechtlichen Stellung tonnte tein Zweifel fein, seit Bifchof Albert 1207 gang Lipland vom Konig Bhilipp bem Staufer zu Leben genommen, und 1220 die Bischofe von Riga, Osel und Dorpat zu Fürsten des Reiches, ihre Gebiete zu Reichsmarten erhoben waren, während auch der Meister bes Deutschen Ordens seit 1226 Reichsfürst war. Livland war also ein Territorium bes Deutfoen Reides. Es zeigt auch im Innern ganz die gleichen Büge, die wir bei Altbeutschland tennen. Auch hier trifft es zu, daß die Rolonie das Abbild des Mutterlandes ist und seine soziale und staatliche Ordnung womöglich noch beutlicher widerspiegelt. Eine ungewöhnlich gute Aberlieferung forgt außerdem dafür, daß die Grundzüge der mittelalterlichen deutschen Staatsverfassung nirgends tlarer zu ertennen sind als in Livland.

Den Zusammenhang mit dem eigentlichen Deutschland tann man sich für die ältere Zeit nicht eng genug vorstellen. Für ihn sorgte schon die Blutsverwandtschaft: der eingewanderte Adel, die ritterlichen Basallen der Bischöfe gehörten niedersächsischen und westfälischen Geschlechtern an, die Ordensritter entstammten denselben Landschaften. Ebenso retrutierte sich aus Nordbeutschland das Bürgertum der Städte. Sie sind schon früh aufgeblüht und teilen die Geschicke der Heimat womöglich noch mehr als die andern Stände. Schon 1282 ist Riga, die größte unter ihnen, als Mitglied der Jansa nachweisdar, die anderen sind gefolgt. Wie im ganzen Lande die niederdeutsche Sprache herrscht, so gilt in den Städten das Recht von Lübed und Jamburg, auf dem offenen Lande das des Sachsenspiegels.

Die materielle Blüte, zu ber das Land in den ersten Jahrhunderten gedieh, kann kaum hoch genug gedacht werden. Sie ist noch heute erkennbar an den Resten stolzer Bauwerke. Es dürfte genug sagen, daß die größte deutsche Aitterburg im sivändischen Fellin gestanden hat, dessen Anlage sogar die preußische Mariendurg übertraf, und daß die höchsten Kirchtürme die von St. Olai in Reval und St. Peter in Riga waren. Von dem glücklichen Bustand des Landes am Ende dieser seiner altdeutschen Lebensperiode zeichnet der Chronist (1571) Balthasar Russow in wenigen Strichen ein eindruckvolles Bild: "In Summa, Livland ist solch ein Land gewesen, daß alle die, so aus deutschen und anderen Landen darein gekommen sind und des Landes Gelegenheit und gute Tage erfahren haben, sprechen und denken mußten: Livland — Bliwland (Bleibland). Denn da nichts an dem, was zu menschlicher Lust, Freude und Wohlfahrt auf Erden dienet, gemangelt oder gesehlet hat."

Als diese Worte geschrieben wurden, war die Blüte geknickt, das Land zerstört und verwüstet. Der Kolonie hatte der Rüchalt an der Macht des Mutterlandes von jeher gesehlt, von Anfang an hatte sie sich gegen seinbliche Nachbarn aus eigenen Kräften behaupten müssen. So hatte sie Dänen aus dem Lande gedrängt, die Russen zurückgeschlagen, sich der Litauer

siegreich erwehrt. Abre Sicherheit hatte wesentlich auf ber militärischen Stärte bes deutschen Ordens beruht. Als Diefer feit 1410 ben Angriffen ber neuen polnifch-litauischen Grokmacht unterlag, als er 1466 bie Oberhoheit bes polnischen Konigs anertennen mußte, als enblich 1525 ber Hochmeister Albrecht von Brandenburg sich jum weltlichen polnischen Lehnsbergog von Breufen machte, ba schwebten Lipland als Territorium bes Deutschen Reiches und ber beutich gebliebene liplandische Orbenszweig gleichsam in ber Luft. Dennoch bat man bort gerabe in ben folgenden Zahrzehnten ben Zusammenhang mit bem Mutterland am stärtsten gefühlt und betont. Noch 1521 auf bem Reichstag zu Worms ließen die fünf Landesbischfe sich bie Belehnung von Raiser Rarl V. erteilen, 1530 in Augsburg empfing ber Orbensmeister von Livland die Anvestitur als Reichsfürst. Am gleichen Rabre 1530 weist die Ritterschaft bes Erzstifts Riga ben Berbacht, auch sie wolle polnisch werben, wie man es in Preußen geworben war, mit ben Worten gurud: ,Wir find unferer Bertunft nach von beuticher Ration und haben es mit unserem Baterland stets mit allen Chren und Treuen gemeint.... Und ba wir über 400 gabre bier ehrlich figen und bem Reich unterworfen find ale Chelleute bes bl. Reiche, fo wollten wir lieber alle barüber fterben, ebe mir pom bl. Reich und beutider Nation uns wollten abwenben laffen.' Und ber porbin ermabnte Chronift berichtet: ,Einem Deutschen, er mochte fo gering fein wie er wollte, wurde es fehr verargt, wenn er an eines Berren (Geiftlichen) ober Cbelmannes hof vorbeigog, wo ein jeber Deutsche um ber beutschen Bunge willen gar lieb, angenehm und willtommen war und alles frei batte.

Und es half boch alles nichts, Livland mußte sich eines Tages vom Deutschen Reiche trennen, bas ibm in trager Gleichgültigfeit ben Ruden wandte. Es blieb nichts übrig, als ben Schuk, ben man sich selbst nicht mehr zu bieten vermochte, bei ausländischen Mächten zu suchen. Die Bedrohung tam von den Ruffen her. Seit die Groffürsten von Mostau sich zu Alleinberrichern gang Ruflands gemacht und die Oberhobeit der Mongolenhorde abgeschüttelt hatten, suchten sie burd Eroberung Livlands den Weg nach der Meerestuste zu gewinnen. Roch zu Anfang bes 16. Zahrhunderts war man ihnen gewachsen gewesen. Da hatte ber große Ordensmeifter von Livland, Wolter v. Plettenberg (feine Bufte ftebt mit Recht in ber Regensburger Balhalla), die Ruffen zweimal vernichtend geschlagen (1501) und zum Frieden gezwungen. Seitbem aber hatten die Machtverhältnisse sich verschoben, und als 1558 Zar Zwan ber Schredliche mit zahllosem Beer ins Land fiel, sengend, mordend und raubend, ba wußte man, daß die lekte Stunde geschlagen batte. Der Einfall war nur eine "gewaltsame Retognoszierung' gewesen. Bier Jahre später begann ber eigentliche Eroberungstrieg. Das Land hatte Beit gebabt, sich barauf porzubereiten. Es batte Raiser und Reich um Silfe angerufen; erst als ibm dort nur papierner Ranzleitrost zuteil wurde, hatte es sich ans Ausland gewandt, an Schweben und Bolen. So beginnt seit 1562 ber Krieg zu dreien um den Besit Liplands, ber erft 1629 im Frieden von Altmart fein Enbe finden follte. Das Ergebnis war bie Spaltung: Estland und Lipland wurden schwedisch, Rurland blieb weltliches Bergogtum unter polnischer Robeit, wozu der lette Ordensmeister, Gotthard v. Retteler, es 1561 gemacht hatte. Die Russen batten seit 1582 bas Spiel aufgegeben.

Als ein verwüstetes, bettelarmes Land ging Livland aus diesem zweimal breißigjährigen Kriege hervor, und nur zwei Menschenalter waren ihm vergönnt, sich zu erholen, da ging der Tanz von vorne an. Im großen "Nordischen Krieg" (1700—1721) warsen die alten Partner, Schweden, Polen, Rußland, nochmals die blutigen Würsel um den Besitz Livlands auf Livlands Feldern. Diesmal war Rußland der Gewinner. Im Jahre 1710 nahm Peter der Große die "freiwillige" Unterwerfung des Landes entgegen, der eine achtsährige Verwüstung vorausgegangen war. Damals war es, daß Scheremetjew dem Zaren berichten durste: "Der allmächtige Gott und die allerheiligste Gottesmutter haben deinen Wunsch erhört, im feind lich en Lande gibt es nichts mehr zu zerstören." Es war ein Leichenseld, das Rußland sich dort einver-



leibte, ein verödetes, entvölkertes Land. Langfam nur konnte es sich wieder aufraffen, und es hat die heute weder den Wohlstand noch die Bevölkerungszahl des 16. Jahrhunderts eingeholt. Aber als die Folgen der zweimaligen Verwüstung notdürftig beseitigt waren, bemerkte man, daß die russische, schwedische, polnische Herrschaft an seinem Charakter nichts geändert hatte: es war nach wie vor eine deutsche Kolonie, wenn auch unter fremder Gewalt. Wohl hatte es nicht an Versuchen gesehlt, fremde Art ihm aufzuzwingen. Der Despotismus der Schwedenkönige, der katholische Bekehrungseiser der Polen hatten ihre Bekätigung gesucht auf Rosten des angestammten Peutschums und des evangelischen Bekenntnisses, dem sich Livland von Anfang an (1523) einhellig zugewandt hatte. Erreicht hatten sie nichts.

Bon ber Barenberricaft brobte junachft lein Angriff. Beter ber Große, felbft im Bergen mehr Deutscher als Russe, hatte bei ber Unterwerfung ausdrücklich, in feierlichster Form, und für alle Ewigteit die Erhaltung des Deutschtums, des evangelischen Glaubens und volle Selbstregierung gelobt, und, von einzelnen Eingriffen bes Despotentums abgeseben. find biefe Rechte auch bis zur Mitte bes vorigen Sahrhunderts geachtet worden. Auch der Ausammenhang mit bem deutschen Mutterland stellte sich von selbst wieder ber. Man wanderte berüber und binüber, beutsche Raufleute, Jandwerter, Gelehrte tamen und liegen fich in livlandischen Stabten bauernd nieber, andere wirlten porubergebend, wie g. B. Berber, ber von ber Reit, wo er in Riga Brediger gewesen war, rübmte, er babe bort so frei gelebt, gelebrt und gehandelt, wie er es wohl nie wieber werbe tun tonnen. In Deutschland waren bie Sohne bes Landes und ihre Art auch nicht fremb. Bevor die Landesuniversität in Porpat 1802 eröffnet wurde, die selbst wieder eine rein deutsche Bochschule darstellte, - sie war nicht umfonft von Rlinger, bem Dichter bes ,Sturm und Prang', ins Leben gerufen, - ftubierte bie livlandifche Augend in Deutschland. Lessing wird wohl gewußt haben, warum er feinen Tellbeim, ben Ritter ohne Furcht und Cabel, jum Rurlander machte. In ber beutschen Literaturgeschichte aber steht unter ben Genossen bes jungen Goethe ber Livländer Reinhold Michael Leng.

Das 19. Sahrhundert ist in der Geschichte Livlands eine außerlich stille, im Innern die gludlichfte Zeit. Gine Zeit reger, aufstrebenber Arbeit im wirtschaftlichen und geistigen Leben, und eine Beit großzügiger politischer Reformen. Wer etwa ums Jahr 1880 bas Land befuchte, staunte wohl über bas, was hier die Provinzen gang aus eigner Rraft leisteten, bem Reiche, bem sie angehörten, weit vorauseilend, nicht selten in dauerndem Rleinkrieg mit dem Reid, ber Aurzsichtigfeit, ber Trägheit ber staatlichen Behorben. Von deutschen Landwirten, Die ben Betrieb auf livlandischen Gutern faben, tonnte man oft bas Urteil ,Musterwirtschaft' boren. Durch angestrengte Arbeit und festes Zusammenhalten war es auch in den von der Natur stiefmütterlich behandelten nörblichen Landstrichen gelungen, die Landwirtschaft rentabel und tonturrengfähig zu erhalten. Einen Stolg bes Landes bilbete bas Schulmefen: es gab im Bolt fo gut wie teine Analphabeten, bie Symnafien, beren Lebrer man nach Möglichteit aus Deutschland berief, hielten mit den gleichartigen Anstalten Deutschlands trok aller Erschwerungen Schritt. Um stärtsten vermittelte die Universität Dorpat den geiftigen Austausch: ibre Brofessoren tamen aus Deutschland und tebrten oft bortbin zurud. aus der Schar ihrer Schüler ist so mancher spätere beutsche Hochschullebrer von Ansehen hervorgegangen. Dic geistige Höbe, auf der das Land sich bewegte, mag man an den Namen wie Karl Ernst von Baer, Renferling, Mibbenborf, Bergmann, Barnad, Gebharbt und vielen anderen messen, die in der Geschichte deutscher Wissenschaft und Runft nicht werden vergessen werden.

Das schönste Ruhmesblatt aber hat der deutsche Abel Livlands sich selbst geschrieben durch die Lösung der Bauernfrage. Aus eignem freiem Entschluß und nach eigenen Gedanten hat er seit 1804, also früher als 3. B. in Preußen, die Leibeigenschaft Schritt für Schritt aufgehoben, den früher Unfreien mit der Freiheit auch das Eigentumsrecht am Boden gegeben und so im Laufe der Beit einen bodenständigen, arbeitsamen, wohl-



babenben und tapitalträftigen Bauernstand geschaffen, wie man ihn anderswo vergeblich sucht. Daß die livländische Agrargesetzgebung musterhaft genannt werden darf, ist von allen, die sie tennen, zugestanden. Nicht umsonst hat die zum Studium der irischen Frage eingesetzte Rommission des britischen Unterhauses sie sich tommen lassen. Um sie in Irland nachzuahmen, dazu freilich hätten die "freien" Engländer den Liberalismus oder besser die Liberalität der so oft verschenen baltischen "Junter" haben müssen, deren Liberalität so weit ging, daß sie selbst im Jahre 1885 bei der Regierung die Zulassung des Bauernstandes zu den Provinziallandtagen anregten; seider vergeblich.

Als dies geschab, ging die gludliche Zeit eben zu Ende. Auch in Rufland war der Nationalismus erwacht; er empfand die Sonderstellung der beutschen Provinzen als einen Vorwurf, je weniger er ihren kulturellen Borrang leugnen konnte. Rukland follte ganz ruffisch sein, von der Ostsee bis an den Stillen Ozean! Seit den dreifiger und vierziger Jahren arbeitete bie griechische Kirche baran, die epangelische Landestirche aus ihrer Rechtstellung zu verdrängen. Bureaufratische Naschawillfür mischte sich ein und beschnitt die feierlich verbriefte Selbstverwaltung. Seit es ein Deutsches Reich gab, setten in Betersburg bie Bestrebungen ein, bas Deutschtum in Lipland zu vernichten. Der Grund war bie Furcht, ein geeintes Deutschland tonnte eines Tages seine alte Rolonie zuruckforbern. Diese Befürchtung ist bereits in einer russischen gebeimen Staatsschrift vom Jahre 1862 ausgesprochen. Entscheibend aber war ein Ereignis der europäischen Geschichte: die Schaffung der deutschen Einheit. Die Begründung des Deutschen Reichs hat ber beutschen Rolonie in Livland bas Leben getostet. 1866 trat ber Nordbeutsche Bund ins Leben, und icon 1867 hielt Alexander II. in Riga eine Rebe, zum ersten Male in ruffifder Sprache, worin er erklärte, alle Bewohner feines Reiches mußten eine einzige Familie bilben. Solange dieser Rar lebte, geschah noch nicht allzuviel. Als sein Sohn dur Regierung tam, ber schon als Thronfolger bem beutschen Kronprinzen bestimmt erklärt hatte, einem aufrichtigen beutsch-russischen Einverständnis wurde die "baltische Frage" stets im Bege fteben, ba begann bas Bert ber Berftorung. Alexander III. verweigerte bie Bestätigung ber Privilegien Peters bes Großen (1882). Balb folgte Schlag auf Schlag: Einführung der russischen Berwaltungssprache, der russischen Gerichtsverfassung, Aushebung der Selbstverwaltung, endlich die Schliekung der deutschen Schulen und die Russifizierung ber Universität. Bis 1892 war bas Wert getan, Livland war russisch gemacht.

Und ist boch deutsch geblieben! Als man nach den Erfahrungen des Revolutionsjahres 1905/06 in Petersburg einsah, was die troh allem ruhigen und loyalen deutschen Untertanen wert seien, als daraushin Nitolaus II. sich zu einigen spärlichen Zugeständnissen herbeiließ, deren wichtigstes die Sestattung deutscher Privatschulen war, da zeigte sich sofort, wie die Dinge standen. Deutsche Lehranstalten, darunter vier volle Symnasien, wurden aus privaten und kommunalen Mitteln eröffnet, Vereine zur Pslege des Deutschtums gebildet und im Lauf der Zahre für beide Zwede Junderttausende von Aubeln ausgegeden. Die deutsche Literatur, von den ärgsten Orangsalen der Zensur befreit, nahm in Zeitschriften und Büchern einen raschen Ausschwenz. Dies alles hat erst der Ausdruch des Krieges mit einem Ruck wieder weggesetz; sogar von der Straße hat die deutsche Sprache verschwinden müssen. Wie die Deutschen Livlands in dieser furchtbaren Kriss dachten, hat ihr Sprecher in der Dumasitzung des 4. August 1914 sest und mutig ausgesprochen: "Wir werden unsere Pslicht tun, aber wir können nie vergessen, daß wir Deutsche Sewaltmaßregeln nicht einen Fußbreit gewonnen hatte.

Nicht von den Russen drohte dem Deutschtum ernste Gesahr, sondern von der fremdsprachigen Urbevöllerung. Seit den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts systematisch von Petersburg und Mostau her aufgehetzt, hat auch sie einer nationalistischen Bewegung Raum gegeben, die sich die Vernichtung des deutschen Elements zum Ziel setzte. Wie wenig



slie aber erreicht hat, troz aller Regierungsgunst und Hise, und troz der für die Deutschen ungünstigen Zahlenverhältnisse (200 000 Deutsche gegen 1,1 Million Letten und 900 000 Esten), lehrt die Tatsache, daß noch immer in zahlreichen Städten, voran in Riga, die kommunale Verwaltung in deutschen Händen ist, lehrt auch die Wut, mit der die seindliche Betyresse seigt sehn, daß aller Agitation zum Troz nur eine Minderheit diese Bewegung sinnlosen Jasse mitmacht, während die Mehrheit, vor allem der besitzende Bauernstand, sehr wohl empfindet, daß er mit den Deutschen sowohl gegenüber dem Aussentiand, sehr wohl empfindet, daß er mit den Deutschen sowohl gegenüber dem Aussentiand, sehr wohl entschen Bervortrat. So hat die hochherzige, wahrhaft liberale Agrarpolitit des deutschen Adels ihre Früchte getragen, indem sie zwischen Deutschen, Letten und Esten eine nahe Interessemeinschaf schus, die zusammen mit der Gemeinsamkeit des evangelischen Glaubens die Folgen der nationalen Spaltung mildern konnte.

Wenn nun unsere Soldaten bald vielleicht tieser ins Land einrücken sollten, so werden sie merken, daß sie auf altem deutschen Boden stehen, inmitten einer Bevölkerung, die es nicht verleugnet, daß sie seit Jahrhunderten unter der Herrschaft deutscher Zucht und Gesittung gestanden hat, und daß ihr auch heute noch das Deutschtum die Führung hat kraft seiner inneren Aberlegenheit und seines unerschütterlichen Slaubens an sich selbst. Seiner Herr zu werden, gibt es nur ein Mittel: austreiben und totschlagen! Aber was auch kommen mag, vor diesem Schicsal die treuesten Sohne seines Volkstums zu bewahren, dazu wird das siegreiche größere Deutschland boffentlich immer start genug sein."

Wenn man freilich — so würdigt Friz Blen in den "Zeitfragen" mit warmem Verftändnis biesen um seiner Ereue willen so sower bedrängten und boch so viel vertannten beutschen Stamm —, "wenn man nach den mit zarten Pastellstiften bläßlich aufgetragenen Farben Renserlinascher Romane ober den mit Manetscher Spacktel bingetleckten Schilberungen perbissener Schwarzmaler urteilen bürfte, so wären die Tage des baltischen Deutschtumes auch obne biesen Krieg gezählt gewesen! Sein Abelswert brödelte ab, wie ber Stud von seinen abenblichen Häusern, weil es selbst den Bauch der neuen Beit nicht verspürte; als eine einfluflos gewordene dunne Oberschicht stunde es über der frembartigen Masse der einst von barten Borfahren unterworfenen Letten und Esten, die als ein grollender Bullan nur des nächsten Anstokes barrten, um in Flammenbachen als glühendes Erz sich selbst zu befreien. Mehr als das: fie felbst, die baltischen Deutschen, seien großenteils verrußt und verstünden sich innerlich bereits auf Ored und Sped mit dem Cicinownit, ber ,nimmt'. Mertwürdig, daß man bie Urbilber bieser verfallenden Geschlechter im Lande selbst so gar nicht aufzufinden vermag! Die hochgemuten Frauen auf den Ebelfigen Rurlands und Livlands bliden mit Staunen auf die Rameliendamen und Unerlösten der "vorurteilsfreien" Romane. Da ift teine, die in melodiöser Weichheit die Sinne zu wilbem Caumel auspeitschte oder das Stubenmadden heimlich darum beneibete, daß es nachts zum Stallknecht schlüpfen darf. Und die Männer — nun, da überhebt uns ja die Geschichte jeden Zweifels. Sie weist unverweltliche Lorbeeren auf, die ungezählte Balten sich als Staatsmänner, Gelehrte, Kunstler und Reformatoren erworben haben. Mir scheint, daß die Abgunst und uneingestandene Bewunderung, bie aus dem Urteile so vieler Schwachmütigen über das gesamte baltische Deutschtum unvertennbar berporblick, sich gegen die Herrenstellung richtet, die diese Nachtommen der alten Areuz ritter und wagemutigen hansischen Sandelsherren sich durch sieben kämpfereiche Zahrhunderte bewahrt batten bis auf diese Tage, in denen die besiegt zurückslutenden Russen nun wohl so baufen werben, dag fie dem Groffürsten melden tonnen, wie einst Scheremetjew dem Raren nach ber Vertreibung ber Schweben aus Livland: ,Raruschitji njetschewo - nichts mehr zu zerfteren!

Und boch sollte gerade dieser Krieg mit seiner unnachsichtigen Prüfung des Feingehaltes aller Kulturwerte uns gelehrt haben, geschichtliche Abwandlungen, wie die Bauernlander

Schweiz und Siebenbürgen einerseits und das alte Ordensland andererseits sie uns bieten, frei von der eingepaukten Parteischablone zu beurteilen. Auch das Volk der freien Hirten, das am Tage von Sempach des Ruhmes seiner Freiheit gedenkt, hat heute den Wert der Rückendeckung am deutschen Militarismus gar wohl begriffen. Die von König Mathias in das Land jenseits der Karpathenwälder gerusenen Bauern, die mit dem Pfluge ihr Land zu erobern trachteten, haben ihre Kirchen gar bald zu Burgen ausgestalten müssen. Und wie anders würde es in mancher Hinsicht um die Siebenbürger Sachsen bestellt sein, wenn ihnen ein streitbarer, unabhängiger und freiblickender Abel als Führer gedient hätte, wenn insbesondere das Kulturwert Hermanns von Salza hätte in der Marienburg im Burzenlande durchgeführt werden lönnen, die er um des schwantenden Ungartönigs willen verlassen mußte, um an der Nogat eine neue Stätte zu sinden.

Es ist freilich, wenn man in der Geschichte die "Lehre vom Leben" erblickt, ein müßiges Beginnen, nachträglich zu untersuchen, wie dies und das hätte kommen können, wenn usw.... Aber wenn wir sehen, wie jetzt ein Entscheidungskampf geschschlicher Gegersätz erfolgt, der im Wesen durchaus dem Rampse der Orden in Preußen und in Livland gleicht, klingt es da nicht in uns nach wie der Kehrreim des alten Fahrtliedes der Schwertbrüder:

"Hilf, Marie, Mutter und Maid, all unfre Not sei dir getlait!"?

Und es ist doch auch wohl von Wert, zu bedenken, wie auch der baltischen Ritterschaft das mit dem Schwerte erstrittene Land erst für erobert gegolten bat, als sie es mit dem Bsluge aum Aderfelbe beutscher Gesittung gemacht batte. Der beutsche Bauer, der gern au Lande zieht, war den zur See fahrenden Rittern und tatfrohen Kandelsherren nicht gefolgt, und so baben diese von Andeginn der Rolonisation das unterworfene Volk für die "Rultivation" erziehen müffen, die immer die Grundlage jeder bodenftändigen Rultur gewefen ift. Dies Verbältnis ist in seiner ursprünglichen Härte stets gemilbert gewesen durch die an nüchterne Riele gebundene Chriftlichteit des Staates, und dies geiftige Band bat sich noch wesentlich verstärtt mit bem icon 1522 erfolgten Einzug ber Reformation. Der vom Pastorate nach beiben Seiten hin ausgehende starte Einfluß und die aufrichtige Gläubigteit der Letten und vielleicht noch mebr ber Eften war bas feste Band zwischen bem Hofe und ben "Gesinden", b. i. Bauernbofen, geblieben, bis die bundsföttische Wüblarbeit der Russen einsette, deren politischer Wik neben rohem Gewissenszwange allezeit barin bestanden hat, die niedriger stehenden Stämme auf die höher gearteten zu heken. So wurde zwar, da auch das Wort Gottes in der Eprache der ebemaligen Unterworfenen gepredigt und diese von den Herren im Vertehr mit den Gesindewirten und Arbeitern ausschlich gebraucht wurde, den Letten und Csten ihre eigene Volksart unberührt erhalten; aber ihre ganze Rultur in aderbaulicher und handwerklicher Hinsicht, ihr Schulwesen nach Lehrplan und Abung war deutsch und nichts als deutsch! Auch der inzwischen in die gebisdeten städtischen Schichten aufgestiegene Lette unterscheidet sich in der Begriffstlarheit des Dentens auf den ersten Blick vom Russen. Ansbesondere in dem so ganz beutschen inneren Schauen des lebendigen Wertes der Rablen ist er das denkbar schärfste Gegenteil des knechtisch an seinem Rechenbrette hängenden Russen, aus dessen mechanisch geistloser Abrichtung sich die Verständnislosigsteit für innere Werte ebenso erklärt, wie die stets nur auf schnelles Erraffen, niemals auf sorgsames Schaffen gerichtete Gier.

Dem Junter aber, wie bem wohlgestellten Sohne bes alten, ehrbaren Raufmanns zu Riga, Libau und Reval erschloß sich an beutschen Hochschulen, beren Besuch mangels einer eigenen Landeshochschule als selbstverständliche Pflicht galt, im 18. Jahrhundert die ganze Fülle des humanistischen Geistes, von dem das echte Russentum selbst in seinen glänzendsten Vertretern so underührt geblieben ist. Und als dann die Landesuniversität zu Vorpat begründet wurde, teilte die baltische Jugend mit ganz Veutschland den jubelnden Stolz auf die geistige Blüte

Digitized by Google

von Weimar und auf die Erhebung des vaterländischen Geistes, der der Welt bewies, daß das Bolt der Dichter und Denker auch noch immer das schwertgewaltigste der Erde sei. Und doch ober pielmehr gerade darum zugleich auch der Träger echtester Menschenliebe! Wir wissen heute, aus wie verschiedenen Auffassungen die Stein-Bardenbergschen Reformen geboren find. Und die Landflucht der letzten Jahrzehnte hat uns gelehrt, welchen schweren Fehler es bedeutete, daß bei der Landabfindung nur die spannfähigen Bauern und nicht auch die landlichen Banbarbeiter bedacht find: eine ber schwerften und wichtigften Aufgaben ber nabenben Zeit liegt hierin beschlossen. Aber im baltischen Lande sab man in bieser beutschen Bauernbefreiung nur ben Ausfluß von Steins hochherzig ritterlicher Denkart, ber man fich im Besten der eigenen Herzen wesensverwandt fühlte. Go entschlossen sich denn auch die drei Ritterschaften ohne weiteres, ihren Gesindewirten nach preußischem Vorbilbe die Freibeit zu geben. Bedenkt man, wie die ritterschaftlichen Einrichtungen, insbesondere Post und Schule, in der Neuzeit auch der Telephonvertebr, und wie die Gutsberren in der Bildung von Genoffenschaften und durch das eigene landwirtschaftliche Borbild die Bauern gefördert haben, und vergleicht man damit die Tatsache, daß der russische Bauer erst unter Alexander II. seine leibliche Freiheit erhalten hat und von dem kommunistischen Elende der Gemeindewirtschaft bis auf ben heutigen Sag noch nicht losgekommen ist, so ergibt sich boch hieraus wohl der richtige Makstab für den aristotratischen Geist des baltischen Deutschums, der im tiefsten sich zur Führung berufen fühlt. Ob die lettische Republit, wenn sie 1905 burchgesett ware, bem Gleichwertiges geleistet haben wurde, steht doch sehr dahin.

Längst vorbem hatten aber die Baren begriffen, was dieser Geist der Ordnung und sittlichen Gelbstzucht für ihr Land bedeutete. Der ruhmreiche Anteil, den der baltische Abel in Beer, Berwaltung und Politik an Ruhlands Geschiden gehabt hat, ist hinreichend bekannt. Beter III., der ein glübender Bewunderer Friedrichs des Großen war, hat mit der Begunstigung ber Deutschen, die doch für ihn sehr triftige Gründe hatte, sein schlimmes Schickal berbeigeführt. Aber auch unter Nitolaus I. und Alexander II. sind vorwiegend deutsche Namen mit Ruflands Groftaten verlnupft. Und wenn heute mit Stoly darauf hingewiesen wird, wieviele Balten im Deutschen Reiche auf allen Gebieten ber Wissenschaft und bes öffentlichen Lebens zu Bedeutung gelangt find, so barf boch nicht vergessen werden, bag es sich in biesen bauptsachlich um jungere Sohne gehandelt hat, denen die Beimat zu enge wurde und daß die tuchtigsten Balten es ganz und gar nicht als ihre vornehmste Aufgabe betrachtet haben, ,im Auslanbe' Ruhm und Glud zu suchen. Wenn auch nicht mit Ruhland, so boch mit ber Person des Zaren durch beschworenen Bertrag verknüpft, haben sie wohl die Entwicklung des neuen Deutschland mit innerem Zubel und Stolze verfolgt, die eigene Aufgabe aber allezeit barin erblickt, ber mit so teurem Blute gedüngten, gegen so viele Kährlichkeiten bart verteibigten Heimat zu selbständiger Blüte und eigener Freiheit zu verhelfen. Die Revolution von 1905 hat sie in der Berechtigung dieser Auffassung nur bestärten tönnen; denn wo immer damals ein entschlossener Herr auf seinem Sitz den Empörern Trutz geboten hat, ist meist das Schloß seiner Bater erhalten geblieben; nur die verlassenen Ebelijke sind in Rauch und Flammen aufgegangen. Raum aber war ber Aufruhr gebämpft, so haben weitbildende Ebelleute beutsche Bauern aus anderen Teilen Ruklands auf ihren Gütern angesett; in den vier Rahren von 1908 bis 1912 allein deren 20 000!

Und für diesen Stolz freigeborenen Rittersinnes, für diese jauchzende Lust an tatkräftiger Berteidigung des heiligen Vätererbes sollte man auf reichsdeutscher Seite doch etwas mehr Verständnis beweisen, als gemeinhin durch das gönnerhafte Mitleid mit dem "schönen Reste eines in unserm Kulturlande längst verklungenen Feudalismus" geschieht! Billigerweise sollte vielmehr anerkannt werden, daß der starke Kultureinfluß, den die Balten auch auf unser reichsdeutsches Leben ausgeübt haben, doch gerade in der Ellendogenfreiheit ihrer wundervollen Heimat wurzelt. Mit ihren weiten träumenden Mooren und dunklen bochwüchsigen Forsten,



mit der brandenden Küste und den träumerisch tiesen Seen, mit dem reichen Ührensegen Kurlands und den herbdustigen, weltverlorenen Einsamteiten Livlands und Estlands hat die wundervolle Heimat der Balten den tüchtigen Stämmen ihrer Bewohner gerade das gedoten, was uns im Sewimmel der Millionenstädte so schmen ihrer Bewohner gerade das gedoten, was uns im Sewimmel der Millionenstädte so schmen über Dengen gegangen ist: die Ausdreitung des Seistes und seine Sammlung auf den letzen Urgrund der Dinge. Es ist tein Zusall, daß weitaus die Mehrzahl der hochangesehnen baltischen Lehrer an deutschen Hochschulen echteste Erben des klassischen Seistes und der historisch-politischen Geschichtsaussassischen sind, wie es andererseits tein Zusall ist, daß auf dem Sediete der Naturwissenschaftsung sind, wie es andererseits tein Zusall ist, daß auf dem Sediete der Naturwissenschaftsung sind, wie den Solt noch in und mit einer großen Natur ledt? In einem Lande, über dessen Luchs noch ein gern geduldetes Wild und nicht lediglich seltenes Naturdentmal ist und das Weidwert nicht in Klapperjagden sich gefällt, sondern jauchzend zu Rosse dem Strauja der läutenden Meute folgt?

Wie sollte uns nicht eine besondere Liebe tragen zu dieser so ausgeprägten Abart beutscher Geistigkeit und Freiheit, die so tief sich troz ihrer Gegensäte mit dem Bolte der freien Hirten in den Bergen der Schweiz und Tirols und den hart bedrängten Bauern Siebenbürgens berührt? Und wie sollte uns nicht im tiessten die Sorge erfüllen, ob nun wirtlich auch das gesegnete Gottesländen, ob wirtlich auch Livland und Estland mit ihren Edelsigen und den herrlichen Stadtbildern von Riga und Reval das Schickal der Ruinen von Tritaten und Vorpat beschieden sein soll! Denn darin besteht tein Zweisel: der Schrecken der Kosatenwirtschaft haust grauenvoll an den Stätten deutscher Rultur im alten Ordenslande!"

Es ist traurig, es ist mehr als nur traurig, aber leiber taum zu bestreiten, was Professor. S. Dehio in der "Frants. Stg." feststellen muß: "Unsere älteste, näch stegelegene und größte Rolonie ist der öffentlichen Meinung gleichgültiger geworden, als die prekaren Siedelungen in Afrika und Australien!" . . .

"Als Livland und Estland in Rugland einverleibt wurden (übrigens nicht einfach burch Eroberung, sondern durch Bertrag mit ihnen), safen die Deutschen im Lande seit 500 Jahren. Abr Rustand war noch immer ber von Kolonisten und ist es auch in den weiteren 200 Aahren ber ruffifden Berricaft geblieben. Einem jeben Beobacter, auch bem national unintereffierten, muß es bodft mertwurdig erscheinen, was er bier fieht: eine im Berbaltnis zur Weite bes Landes kleine und dunn angesiedelte Sahl von Einwanderern beherrscht eine mehr als zehnfach überlegene Urbevöllerung, ohne sie zu vernichten, aber auch ohne sich mit ibr zu vermischen und ohne fich felbst wesentlich zu vermehren, vom Mutterlande im Stich gelassen, lange Beit in Selbständigteit, bann unter polnischer, ichwedischer, endlich ruffifder Bobeit, bei alledem in seinen inneren Zuständen, Religion, Sprache, Recht, Berwaltung völlig unverändert; beberrscht sie so 700 Jahre lang. 3d suche umsonst in aller Rolonialgeschichte nach einem abnlicen Beispiel ausdauernder nationaler Selbsterhaltungstraft. Aber jebe Rraft erfcopyt fich einmal. Für das baltische Deutschtum begann die Krisis im Zahre 1870. Nicht durch Schwächerwerben bes eigenen Organismus, sonbern burd einen Stog von augen. ... Auf ruffifder Seite wurde der alle anderen die bahin geltenden Erwägungen zuruchträngende Gebante biefer: Die baltifchen Propingen durften tein zweites Elfaf werden. Das Deutschtum burfte im Lande nicht mehr existieren, wenn einmal zwischen Rugland und Deutschland Rrieg ausbräche ...

Daß die baltischen Deutschen dem russischen Staat ausgiedige und nützliche Dienste gelesstet haben in untadeliger Ergebenheit, ist nie bezweiselt worden, ebensowenig die Unversehrtheit ihrer nationalen Qualitäten. Ihre Stellung zwischen Volk und Staat war eine sehr ähnliche, wie die der deutschen Schweizer. Rußland hegte damals noch nicht die Aspiration eines Nationalstaates. Es war eine Vereinigung vieler Völker unter der kaiserlichen Selbstherrschaft.



700 Seelische Fernwirtungen

Was dem Schweizer der Bund, das war dem Balten die Person des Kaisers. Und dieser duldete nicht nur die Erhaltung des Deutschtums, er wünschte sie. Nur insoweit, als die Balten Deutsche blieden, garantierten sie ihm diejenigen geistigen und sittlichen Eigenschaften, durch welche sie die nühlichen Staatsdiener wurden, die sie waren. Die Balten ihrerseits wuhten sehr genau, daß ihre Aberlegenheit eben auf der Erhaltung ihres Volkstums beruhte. Ihre vielhundertjährige Rolonistenersahrung hatte ihnen dies Bewuhtsein, in dem Stolz und Klugheit sich die Wage hielten, auss tiesste eingeprägt . . .

Die Zeit von Peter bem Großen dis nahe an den Tod Alexanders II. war die gludlichste, die die baltischen Provinzen erlebt haben. Die Weite des russischen Reiches und die Gunst des Raiserhoses eröffneten dem einzelnen einen unermehlichen Wirtungstreis, vom Minister, Diplomaten und General dis zum Arzt, Lehrer und Gutsverwalter. Zugleich blied die geistige Verdindung mit Deutschland in voller Kraft. Baltische Studenten waren vor hundert Zahren an der Gründung der deutschen Burschenschaft in Jena start beteiligt; wieviel Gelehrte, Schriftsteller und Künstler dem deutschen Geistesleben heimgezahlt haben, was sie von ihm gewonnen hatten, sollte nie vergessen werden.

So war es bis 1870. Dann erklärte der nationalistisch umgewandelte Staat dem anders gearteten Boltstum den Krieg. Wie weit die Zerstörung schon fortgeschritten ist, ist schwer ausdumessen. Bon der Zukunft und den in ihr enthaltenen Möglichkeiten darf heute nur mit großer Zurüchaltung gesprochen werden. Sicher vorauszusagen ist aber dieses: wenn es sich am Ende des Krieges zeigen sollte, daß es im Zusammenhang der Gesamtinteressen Deutschlands nicht liegen würde, in irgendeiner Weise für die Erhaltung des baltischen Deutschtums einzutreten, dann wird sein Schicsal sich sehr schnell vollenden... Der baltische Stamm, von dessen geschichtlicher Ausgabe und Leistung man sagen muß, daß sie immerhin mehr bedeutet haben als Tsingtau und Samoa, wird seine Rolle ausgespielt haben."

#### 4

# Seelische Fernwirkungen

ach der Beröffentlichung meines ersten Auflatzes über seelische Fernwirtungen ("Auch ein Kriegsproblem") im ersten Junibeste dieser Zeitschrift, ist mir durch freundliche Bermittlung des Berlages und der Schriftleitung eine große Anzahl von Briesen zugegangen, in denen mir Erlednisse und Ereignisse der genannten Art mitgeteilt werden. Die Mehrzahl der Einsender spricht die Erwartung aus, möglichst an gleicher Stelle über das allgemein interessierende Thema noch einmal von mir etwas zu hören. Diesem Wunsche komme ich um so lieber nach, als ich dem Interesse der Eurmergemeinde eine Reihe sehr beachtenswerter, zum Teil wertvoller Beiträge verdante.

Die mir zugesandten Berichte, von denen ich mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum hier leider nur einen Teil und diesen auch nur ganz auszugsweise wiedergeben tann, sind sämtlich in zustimmendem Sinne gehalten. Bu meiner Genugtuung hat es aber auch an sachlichem Widerspruch nicht gesehlt. Als die beachtenswerteste Entgegnung ist wegen ihrer Veröffentlichung in der "Frankfurter Beitung" diejenige eines Herrn Dr. Wolf anzusehen, deren nächste unmittelbare Folge für mich darin bestand, daß mir unter Bezugnahme auf diesen Gegenartikel drei weitere sehr wertvolle Beiträge eingesandt wurden, und zwar, wie ich nicht verschweigen möchte, von einem Prosesson der Mathematik und Naturwissenschaften, einem Apothekenbesiger und einem Regierungsrat. Wenn ich hier turz auf

Seelijche Fernwirtungen 701

bie Ausführungen in der "Frankfurter Beitung" eingehe, so geschieht es in der Annahme, das die dort geäußerten Bedenken möglicherweise auch unausgesprochen von weiteren Lesern meines ersten Türmerartikels geteilt werden tonnten.

Berr Dr. Wolf gibt in seinem Artitel junachst eine bantenswerte Belehrung über bas Wesen der dradtlosen Telegraphie und weist besonders auf den nach seiner Ansicht mir entgangenen Umstand der Funtenentladungen bin. Von mir zu Rate gezogene Fachleute vermogen ebensowenig als ich in biesen technischen Ausführungen irgend etwas zu ertennen. was die Bedeutung des Brinzips der Telegraphie ohne Dradt als ersten Ertlärungsperfuc für die duntlen Gescheisse seelischer Fernwirtung einzuschränten imstande wäre. Berr Dr. Wolf, bem anscheinend nur die sehr geturzte Wiedergabe meines ersten Turmerartitels in der Tagespresse vorgelegen hat, übersieht meines Erachtens meine wiederholten ausbrückliden Hinweise, daß ich selbst in dem Analogon zwischen drahtloser Telegraphie und seelischer Fernwirtung nur einen burchaus theoretischen Erklärungsversuch, "unserm Berständnis Dinge naber zu bringen, benen wir bis babin vollständig hilflos gegenüberstanden" (Türmer), seben will, den ich durchaus nicht eigenfinnig festzubalten gewillt bin, wenn er durch erperimentell gewonnene Grundlagen abgeloft werden tann. Solange das nicht ber Fall ist und meiner Appothese nur andere Appothesen entgegengestellt werben, sehe ich die Bedeutung des Prinzips für die in Frage stehenden Dinge nicht als erschüttert an. An diesem Ausammenhange mag auch ber seltsame Einwand gegen die Berechtigung, berartige Dinge dur Sprache zu bringen, erwähnt werden, der mir von anderer Seite gemacht worden ist: Es ist die Befürchtung geäußert worden, daß "der Glaube an seelische Fernwirtungen in manchen Familien zu überflüssigen Depressionen, ja Ratastrophen führe". Ich habe in teinem einzigen ber mir in großer Zahl — auch von Kriegsfrauen und -witwen — zugegangenen Briefe irgenb etwas von "tatastrophaler Depression" wahrzunehmen vermocht, wohl aber aus fast jedem Schreiben ein tiefes Bedürfnis, mit berartigen unbezweifelbaren Erlebnissen endlich einmal irgendwo ernst genommen zu werden, herausgehört! Gollten aber dennoch sensible Naturen durch berartige Erlebnisse besonders tief und nachhaltig berührt werden, so wird diese Erregung stets eine Folge des tief erschütternden persönlichen Erlebnisses, nicht aber eines bafür angestrebten wissenschaftlichen Ertlärungsversuches ein. 3m Gegenteil, ich habe ben bestimmten Einbrud gewonnen, daß viele Menschen, und besonders Frauen, bei berartigen Erlebnissen unter nichts schwerer leiden, als unter der Unmöglichkeit, Berständnis und ernstes Eingehen auf ihr sie tief bewegendes Erlebnis zu finden. Die natürlich theoretisch nicht ausauschliekende Möglichteit, nervenschwache Bersonlichteiten durch derartige Besprechungen zu eingebilbeten Erscheinungen zu führen, muß mir nach dem, was mir jeht an Material zugegangen ist, als praktisch bedeutungslos erscheinen im Vergleich zu dem allgemein herportretenden Bedürfnis, diese Dinge ernst und porurteilslos diskutiert zu seben.

Die welterhin von mir geäuherte Auffassung von der Möglichteit elektro-demischer Borgänge als der tieferen Ursache seelischer Auherungen des Individuums, wurde uns schon als Studenten vom Katheder herab und aus dem Munde autoritativer Lehrer übermittelt, ohne auch damit natürlich etwas anderes zu sein und sein zu wollen, als eine Hypothese, die vielleicht teine größere, aber unbedingt die gleiche Berechtigung besigt wie Herrn Dr. Wolfs Theorie von der quantitativen Steigerung normaler physiologischer Vorgänge in der Hiratinde als der Ursache ungewöhnlicher Geelenzustände.

Die Art der Außerung seelischer Fernwirtung bezeichnete ich als nebensächlich und sich vorläusig noch vollständig unserm Bersteben entziehend. Auch das ist migdeutet worden. Selbstverständlich ist dei der endgültigen Lösung des Problems auch die Frage nach der Form von Bedeutung, aber von dieser endgültigen Klärung sind wir noch derartig himmelweit entsernt, daß es vorläusig notwendig ist im hindlic auf die besondere Beachtung, die jeder gerade der Form und Art seines Erlednisses beizulegen geneigt ist, diese Frage zurücktreten zu lassen

gegenüber der zurzeit unbedingt im Vordergrunde stehenden Entscheidung von der Catsächlickeit der Erlebnisse.

Des weiteren bemängelt Herr Dr. Wolf ben Umstand, daß ich nur zwei Fälle, und barunter einen weit zurückliegenden, zur "Beweisführung" (wie Herr Dr. Wolf das aufsati) anzuführen hätte. Ich verfügte bereits bei Absassing meines ersten Artitels über mindestens ein Duzend mir gleichwertig erschelnender Fälle, aber der Wunsch nach möglichster Raumbeschräntung ließ mich diese zunächst herausgreisen. Das Alter eines Ereignisses allein ist aber meines Wissens noch niemals ein Argument gegen seine Glaubwürdigteit gewesen. An dem zweitberichteten Falle ist noch ausgesetzt worden, daß alle Bewohner des Jauses durch die eigenartige Erscheinung aufgewacht seinen. Es handelt sich dabei um Eltern und Geschwister, und es bereitet teine unüberwindbare Schwierigteit, sich vorzustellen, daß die Seelen mehrerer Nahestehender gleichzeitig die gleiche Beeinflussung ersahren.

Sodann ist von Herrn Dr. Wolf darauf hingewiesen worden, daß in den berichteten Fällen die genaue zeitliche Abereinstimmung der beiden Komponenten nicht festgestellt sei! Solange es noch Uhren gibt, die um Minuten differieren und solange nicht dei jedem Sterbenden ein Standesbeamter mit einer Präzisionsuhr sitzt, werden wir allerdings auf minutiöse Feststellungen verzichten und uns mit etwas weitergehender zeitlicher Abereinstimmung begnügen müssen.

Schlieklich bringt auch Berr Dr. Wolf ben nie fehlenden Einwand, daß alle Reugniffe über berartige Erlebnisse unzuverlässig seien, daß nachträgliche Konstruierungen und ber nedische Aufall die eigentliche Ertlärung für diese Dinge darstellten. — Wie in meinem erften Türmerartitel nachzulesen ist, habe ich alle biese und sogar noch weitere Momente burchaus in Betracht gezogen. Aber es bleiben immer genügend Fälle besteben, Die nicht beiseite geschoben werben tonnen. Es beist meines Erachtens, reife, ernste, im allgemeingültigen Sinne urteilsfähige Menschen tränten und irremachen, wenn alle derartigen Erlebnisse von pornherein als unglaubhaft und unmöglich abgelehnt werden. Es bestehen genügend gut beobachtete und tlar berichtete Fälle, die an der Tatfächlichteit dieser Geschnisse nicht mehr au aweifeln erlauben. Der Umstand, bag, wie Berr Dr. Wolf durchaus richtig sagt, "ungablige icon mit dem Code gerungen baben, obne daß ibre Angebörigen durch Fernwirtung dapon erfahren haben", und daß es immer nur vereinzelte Falle unter ber ungeheuren Fulle ber Ereignisse bleiben, in benen sich seelische Fernwirtung als mindestens sehr wahrscheinlich bat feststellen lassen, bietet dem naturwissenschaftlich Denkfähigen tein unüberwindbares Hindernis, weil ber Begriff ber unserem Berfteben und Ertennen noch verborgenen individuellen Borbedingung biefe "Auslese" bentbar macht.

In der nachstehenden Wiedergabe einiger der mit zugegangenen Berichte, die ungefürzt in überzeugenbster Weise für sich selbst sprechen könnten, muß ich mich nun leider des Raumes wegen auf ganz kurze Rusammenfassungen und Hervorhebungen beschränken, aber Herrn Dr. Wolfs prophetische Außerung, daß meine Statistik auch durch den gegenwärtigen Krieg keine Bereicherung ersahren wird, anzuerkennen, dieße den Wald vor Bäumen nicht sehen. — Nicht alle mir berichteten Erlebnisse stammen aus diesem letzten Kriegsjahr, aber bei weitem die meisten.

Herr Apotheter D. berichtet von einem Winzer seiner Segend, der am 17. Februar ds. 36. morgens zehn Minuten vor fünf Uhr, "im Bette wachliegend und betend", plöklich hörte, wie sein im Felde stehender Sobn mehrmals nach ihm rief. Er war der festen Meinung, daß sein Sohn vor der Haustüre stände, eilte vors Haus, sand aber niemanden. Darauf ließ er durch seine Frau sofort Tag und Stunde dieses Erlebnisses im Ralender notieren. Am 22. Februar betam der Bater vom Feldwebel die Nachricht, daß sein Sohn Nitolaus am 17. Februar, morgens fünf Uhr, gefallen sei. Der Herr Referent bezeichnet den alten Winzer als einen ruhigen, ernsten Mann.

Seelische Fernwirtungen 703

Die Frau eines gefallenen Lehrers, Frau W. in S., schilbert klar und ruhig, wie sie am Nachmittag des 30. Oktober 1914 plöhlich von großer Unruhe und körperlicher Schwäche befallen worden sei und ihren Gatten mit "geklaffter Brust" an einem Waldesrande habe liegen sehen. "Er ist in Todesnöten." Am 6. November erhält die Frau, die ihre Empfindungen und Wahrnehmungen sofort vor Zeugen geäußert hat, die erste Nachricht von dem Tode ihres Gatten und einige Tage später die eingehendere Mitteilung: "Am 30. Oktober, nachmittags zwischen drei und vier Uhr, starb Unteroffizier W. durch einen Granatsplitter in die Brust im Walde von Ailly den Heldentod."

Herr Regierungsrat G. teilt eine eigenartige Wahrnehmung mit, die zusammentraf mit der Stunde, in der sein Sohn bei einem Sturmangriff gefallen.

Herr Fabritant 28. berichtet, wie er während seiner aktiven Militärdienstzeit in weit entlegenem östlichen Standort als junger gesunder Soldat mit vortrefflichem Schlaf eines Nachts unter großem Angstgefühl aufgewacht, zum Erstaunen seiner Rameraden nach der Mutter rufend im Zimmer umbergeirrt sei und nur schwer und allmählich durch die Rameraden. bie fich ein berartiges Gebahren bes fonft ruhigen Mannes nicht zu ertlaren vermochten, habe wieder beruhigt werden tonnen. Um nachsten Tage rief ben jungen Golbaten — biefes Ereignis lag vor bem Kriege — ein Telegramm nach Hause, und es ließ sich ohne Schwierigteit feststellen, bag um die gleiche Stunde, in ber ben Sohn bie ichwere, unerflärliche Erregung befallen, die bisher scheinbar völlig gesunde Mutter beim Nachhauselommen von einer Silberhochzeitfeier und beim Hinaufsteigen nach ihrer Wohnung einen plötzlichen Tod erlitten hatte. — An diesem Falle ist zweierlei bemertenswert. Bunächst hat hier mit Sicherheit teine besondere starte vorhergehende Hinlentung der Gedanten des Sohnes auf die Möglichteit des eingetretenen Ereignisses bestanden, denn die Mutter war bisher scheindar gesund. Und dann beweist dieser Fall die vorstehend erwähnte Notwendigteit einer individuellen Vorbedingung besonberer und noch völlig unbetannter Art, benn ein anderer Sohn hatte auf die heimlehrende Mutter warten wollen, war aber darüber eingeschlasen und hatte trok größter Nähe nicht bas geringste wahrgenommen, sondern wurde erst geweckt aus traumlosem Schlaf burch das Slockenzeichen ber Leute, welche bie tote Mutter brachten. — —

Ein babischer Lanbsturm-Unteroffizier, Herr P., schilbert klar und überzeugend ein hierher gehörendes Erlednis aus seiner Anabenzeit, das bemerkenswert ist, weil es die von Herrn Dr. Wolf bezweiselte Möglichteit der gleichzeitigen Wahrnehmung durch mehrere Personen zu bestätigen scheint und auch sonst, nämlich in der Art der Erscheinung, Ahnlichteit mit dem Fall 2 in meinem ersten Artikel ausweist: Der damals vierzehnjährige Anabe hatte einige Monate vor dem geschilderten Erlednis einen älteren Berwandten in seinem Elternhause lange und liedevoll gepslegt und hatte anscheinend den älteren Mann sehr lied gewonnen und dieser seinen prieger. Nachdem der Aranke genesen, in seine etwa 200 km entsernte Heimat längst wieder abgereist war, erwachten Mutter und Sohn eines Nachts in ihrer Rammer durch ein Brausen, Alingen und Schwirren, das beiden vollkommen unverständlich und sehr unheimlich war. Einige Tage später trifft die Nachricht vom Tode des erwähnten Berwandten ein, und eine Übereinstimmung zwischen der Todesstunde und der geschilderten Außerung hat sich angeblich dis auf die Viertelstunde genau sessstunde und der Zerrgott zeigt's denen an, die sich lieb hatten, weil er noch einige Gebete nötig hatte auf seinem Weg zum Tor der Ewigkeit", schließt der wackere Landsturmmann seinen schlichten Bericht.

Es mag hiermit genug sein ber turzen Beispiele. Ich habe eine sehr große Anzahl erhalten, und auch Wahrnehmungen der Tierseele, analog dem in meinem ersten Türmerartitel berichteten Fall 1, sehlen nicht. — Wie sehr diese schweren und dunklen Fragen auch den derühren, der sich nicht auf dieselben einlassen zu dürfen glaubt, deweist mir in klassischer Weise das Schreiben eines von mir sehr verehrten, dedeutenden Nervenarztes. Nachdem der betreffende Rollege es abgelehnt, sich in Aberlegungen einzulassen, "für die wir eine seste und

704 Sloria, Vittoria!

genaue Unterlage kaum jemals finden werden", fährt er bennoch wörtlich fort: "Daß Gebankenübertragungen bestehen, für die wir einen Grund nicht nachweisen können, kann ich aus eigenster Ersahrung vielsach bestätigen;... am 17. Mal ist mein Gohn verwundet worden, ich din in jenen Tagen dis zum 26., dem Eintrefsen der Nachricht, so unruhig gewesen, daß es allgemein aufsiel; eine Erklärung habe ich nicht, ich will sie auch nicht suchen, ich würde sie nicht sinden. Vielleicht gibt die Ihrige einen Fingerzeig ..."

Dieses "... eine Erklärung habe ich nicht, ich will sie auch nicht suchen...", wird nicht überall volles Verständnis sinden. Selbstverständlich ist ein Forschen auf diesem Sebiete anders zu beurteilen als dort, wo das Ergebnis desselben eine bisher noch unbekannte Insel oder eine neue Bakterienart darstellt, und ganz gewiß sind dem Menschengeiste hier Schranten gesetzt, die er achten muß. Aber dürsen wir nicht dis an diese Schranken vorzudringen suchen? In bezug auf unser Wissen von dem Wesen und den Kräften unserer Seele haben wir dieselben wohl noch nicht ganz erreicht.

Deshalb lasse ich mir auch nicht bie Berechtigung bestreiten, zur Sammlung und Prüfung solcher Fälle auch und gerade jetzt aufzusordern. Unser Volk hat genügend Proben davon abgelegt, daß es "Probleme" nicht schrecken, es hat deren schon genügend bewältigt.

Ein noch dunkles Gebiet aber, auf dem noch kein Seset herrscht und selbst das schärste Auge keine Gesehmäßigkeit in den Ereignissen zu erkennen vermag, ist und bleibt das, was als seelische Fernwirtung angesprochen werden muß. Viele Ereignisse, die als Ahnungen gedeutet werden könnten, bleiben unbestätigt. Deshalb ist keine Gelegenheit zu "katastrophalen Depressionen" gegeben.

Wie ich übrigens ausdrücklich feststellen zu bürfen bitte, hat mich zu meinen Veröffentlichungen in dieser Sache weniger, als es stellenweise angenommen worden ist, das ehrgeizige Berlangen veranlakt, eine wirklich befriedigende Erklärung für die dunklen Geschehnisse ber feelischen Fernwirtung zu geben, als vielmehr ber Wunsch, ber Tatsache gelegentlich zu beobachtenber Ereignisse bieser Art auch in wissenschaftlich benkfähigen Rreisen Anertennung ju verschaffen. Meine Betrachtungen beziehen sich ausschliehlich auf das abgegrenzte Gebiet ber fogenannten feelischen Fernwirtung, und eine Berallgemeinerung meines Ertlärungsversuches und meiner sonstigen Ausführungen und eine Ausbehnung berselben auf andere "mystische Probleme" tann ich nicht zugeben. Ebenso mußte ich entschieben Berwahrung einlegen gegen jeden Bersuch, mich ibentifizieren zu wollen mit jenen im Bublitum nicht unbekannten und unbeliebten Rreisen, in benen unter einem erheblichen Aufwand von fremdsprachlichen, febr gelehrt klingenben und nicht felten falfc angewandten Worten und Begriffen, und gestütt auf eine "Fachliteratur" zweifelhafteften Bertes alle Probleme ber Mnstit mit mehr Rühnheit als naturwissenschaftlicher Urteilsfähigkeit und Selbsttritit "bebandelt" werben. Dr. med. Löbmann

#### distr.

#### Oloria, Viktoria!

Ein Wort aus ber Front

it allerlebhaftestem Widerspruch habe ich eben im "Unterstand", während frandssissische Geschütze in der Ferne dröhnen, den Aufsatz von Stord über "Die Untreue gegen den guten Rameraden" gelesen. Um alles in der Welt, was werden uns da für Vorwürse gemacht! "Beschämender geistiger Tiesstand, Gedankenlosigteit, schweres Unrecht, das wir an einem unserer schönsten Volkslieder tun, Untreue" — alles das wird uns Soldaten nachgesagt, weil wir dem Uhlandschen Lied einen von uns als schön empfundenen Kehrreim nachsingen und dabei von jeder Strophe eine Zeile sortlassen. Zwar wird zu unserer

Sioria, Viktoria!

Entschuldigung angedeutet, daß wir nicht eigentlich die Urheber des Frevels sind, die Wandervögel sollen es gewesen sein. Aber das ist nicht richtig: das "Gloria, Viktoria" ist unter Goldaten, lange vor dem Kriege, als Rehrreim entstanden. Unser Heer hat das Verdienst, sich auch in diesem Falle als Ursprungsort echter Volksdichtung erwiesen zu haben.

Aber es hat dabei das scone Uhlandsche Gedicht verandert, "verstummelt", "grausam mikhandelt" und ins "Wertlose verlehrt". Ich bin der Überzeugung und tann mich dabei zum Teil auf Stords eigene Ausführungen berufen, daß dies nicht der Fall ist. Aber zunächst einmal angenommen, es wäre fo, es wäre burch ben bichtenben Solbatenmund Sinn in Unfinn. tief Empfundenes etwa ins Komische verändert, ware das denn schlimm? Mukte man dagegen Schulen und Borgefette aufrufen? Ein paar Beispiele: Das icone Lieb: "Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir jum fruben Cod!" bort man jest mitunter in folgender Berftummelung: "Gestern noch auf stolzen Rossen, beute durch die Brust geschossen, morgen wieder in die Front!" An einem andern Soldatenliede, das viel gefungen wird, heißt es eigentlich zum Schluß: "Drum Madden, weine nicht, sei nicht so traurig, mach' beinem Mustetier bas Berg nicht schwer; benn dieser Feldaug ist bald porüber, wisch' beine Tränen ab und wein' nicht mehr." Statt bessen fingt immer einer ober ber andere: "Denn bieser Feldzug, das ist tein Schnellzug, wisch' dir die Tranen ab mit Sandpapier!" Beide Berstümmelungen baben etwas Gemeinsames. An ibnen erhebt sich ber Solbatenhumor über die Sentimentalität, die dem Bolkslied sehr liegt, aber mehr daheim unter der Linde ihren Ort hat, als beim Marsch im Frieden und im Felde. Goll man sich über diese urwüchsige Art, sich von der Wehmut des Liedes freizumachen, nicht freuen?

Sanz so empfinde ich die Dichtung des Kehrreims zu "Ich hatt' einen Kameraden"; nur daß da die Erhebung aus der Wehmut, in die das Lied versekt, in einer viel edleren Weise gewonnen wird. Wir haben uns in der ersten Strophe das Bild des gemeinsamen Auszuges, Schulter an Schulter, vor die Seele gerufen. Zeder weiß, daß weiterhin vom Tode des Rametaden die Rebe sein wird, da singt der Chor einen andern Gedanten hinein: Gloria, Vittoria — Rubm und Sieg. Wir benten an ben Tod, ben viele, vielleicht unsere liebsten Kameraben, vielleicht wir felbst sterben werden, da werden wir emporgerissen: Es gibt anderes, dem wir entgegengeben, baran gebührt es sich zu benken: Ruhm und Sieg! Eiserne Areuze und ben Heimzug unter webenden Fabnen mit grünen Kränzen auf dem Helm! Uber sofort greift der Dicter tiefer: Sieg und Ruhm ist ein zu tleines Biel, barum geht tein beutscher Solbat ins Felb: "Mit Herz und Hand fürs Vaterland!" Das ist die Vorstellung, die alle Sterbensgedanten siegreich überklingt, alle Wehmut in Freude wandelt. Daß es aber wirklich nicht ein Gebanke, sondern eine Vorstellung, also etwas Geschautes und somit rechte Dichtung ist, das zeigt die Fortsetung: "Die Böglein im Walbe, die sangen so wunder-wunderschön." Vaterland wird im Herzen des Sängers gegenftändlich in einem Bilde aus der Heimat: Wo der Weg aus feinem Dorfe in ben Walb einbiegt, wie fangen ba am frühen Morgen, als er auszog, ober als er bort von seinem Schat, Abschied nahm ober wann sonst die Vöglein so wunderschön. Mit einem einzigen Bilbe steht ihm por der Seele, was für ihn Vaterland und Heimat ist. Und dabei verweilt er: vom Sterben singt das schöne Lied, vom Wiedersehen in der Heimat singt der gewissermaßen dem Liede antwortende Chor. So erhebt sich der frische Zugendsinn, der nicht mit Grabesgedanten wandern will, über die Vorstellungen der Uhlandschen Ballade.

Tut er ihr damit Untreue an? Mißhandelt er sie? Freilich, es fällt überall eine Beile aus, aber wird badurch auch nur eine einzige Strophe sinnlos?

Neben der inhaltlichen Rechtfertigung der wunderschönen Volksdichtung, an der ich mich in diesem Rehrreim immer wieder erfreue, tann ich mir einen Hinweis auf ihr formales Daseinsrecht, ja ihre formale Daseinsnotwendigkeit fast ersparen; denn die hat Stord selbst anerkannt: Ein Volkslied, ein Marschlied im besondern, braucht einen langen, gut singdaren Rehrreim. Darin, daß das Volk einen solchen zu Uhlands Ballade gedichtet hat, hat es diese geehrt; denn es hat sie dadurch zu einem rechten Volkslied erst gemacht. Das würde nie geschehen sein,

wenn Uhland "den Volkston" nicht so unvergleichlich getroffen hätte. Ich meine, er würde stolz sein, wenn er seinen guten Kameraben jest auf polnischen Straßen und in französischen Erbhöhlen hörte.

Für uns hier braußen verknüpft sich mit dem "Gloria, Viktoria" vom Auszug her und aus mancher andern Stunde, wo es unsere Füße beflügelt hat, so viel Stimmung, daß wir es nicht mehr verlernen und uns auch keine neuen Texte dafür unterschieben lassen. Sans Schmidt



## Der Krieg und die deutsche bildende Kunst

Eine Auseinanderfetung mit Beitftimmen

ie Tatsache, daß eine ganze Reihe von Abhandlungen, abgesehen von zahllosen Aufschen in Zeitungen und Zeitschriften, die Frage "Krieg und Kunst" erörtern, ist um so beredter, als es sich bei näherem Zusehen sass immer um die bildende Runst handelt. Dabei tritt die geschickliche Untersuchung über das Verhältnis von Krieg und Kunst ganz zurück, und man könnte diese ganze Literatur unter den Begriff von Anklage- und Verteidigungsschriften sassen. Aberzeugender als alle Aussührungen selbst zeigt schon diese Tatsache, daß in der Stellung, die die bildende Kunst in Deutschland vor dem Kriege einnahm, etwas nicht gestimmt haben muß. Das geben nun eigentlich auch alle zu, mögen sie sonst den einzelnen Problemen gegenüber eine noch so verschiedene Haltung einnehmen. Und selbst in jenen Abhandlungen, in denen kein Wort davon gesagt ist, spürt man den Verfasser als den Sachwalter seiner Ansicht gegen dzw. mit der breiten deutschen Volksmeinung.

Es ist uns nichts Neues, und der Türmer hat das ja seit Jahren gesagt und für eine Besserung getämpft, daß unser gesamtes Kunstleben in solchem Maße unvolkstümlich geworden war, daß hier jedenfalls eine Anderung not täte, selbst wenn es sich um eine an und für sich genommen wertvolle Kunst handeln würde. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die von außer uns liegenden Ereignissen, und seine sie noch so gewaltig und tief eingreisend, eine wirkliche Veränderung solcher im innersten Dasein veranterten Lebenswerte, wie sie die Kunst darstellt, erwarten. Das tann nur auf dem Umwege geschehen, daß wir selbst anders, wie wir hoffen, besser werden. Also nur dadurch, daß Erlednisse auf des einzelnen und des Volkes Art so einwirten, daß die guten und gesunden Eigenschaften gekräftigt werden, und zwar zu bewußtem Tun und damit entschossen zur eigenen Betätigung und zur Betämpfung des Unwerten, wird ein Wandel erzeugt. Im rein Künstlerischen dagegen wird gerade für das Kunstleben ein Krieg mehr als Unterbrechung wirten, und wir haben nachher mit denselben Strömungen zu rechnen, die vorher da waren. Um so wichtiger ist es, die Gunst der Stunde für innere Eintehr, für ein Aufrusen aller guten Kräfte zu nuhen und die Wassen Schriften durchgeben.

Als Heft 6 ber Sammlung "Durch Rampf zum Frieden" ist der Vortrag des Tübinger Asthetiters Dr. Ronrad Lange "Rrieg und Runst" erschienen (Tübingen, Rloeres. 50 %). Lange stellt der Auffassung vom Krieg als Feind der Runst, als Zerstörer tünstlerischer Werte, den Freund der Runst als Ausbauer gegenüber. Er rechnet mit Recht auf die Gewinnseite, daß die deutschen Heere Kunsthistoriter im Gesolge haben, um für den Runstbesig der Feinde zu sorgen, also auch im Kriege und in Feindesland den Dentmalsschutz zu üben, wo es irgendwie angeht. Auch darin, daß der Krieg durch die Proteste des Auslandes über die wahre Stimmung der Künstler in den seindlichen und neutralen Ländern gegen uns aufgetlärt hat, ertennt Lange einen Vorteil, wenn er auch sofort davor warnt, nun jede tünstlerische Verdindung mit dem Auslande aufgeden zu wollen. Daran hat ja auch wohl niemand gedacht. Daß Kunst und Wissen-



schaft in dem Sinne international sind, daß die hervorragenden Leistungen des Auslandes im Laufe der Beit in jedem Fall zur Geltung tommen, beweist uns ja auch das seindliche Land, das sich z. B. einem Richard Wagner gegenüber auf die Dauer nicht hat verschließen können. Es kommt eben nur darauf an, die ausländische Sinsubr auf das wirklich Wertvolle zu beschränken.

Sehr willtommen ist, was Konrad Lange über die Aberschätzung der Kunst sagt, die nicht, wie es in den letzten Jahrzehnten der Fall war, den anmaßenden Anspruch erheben darf, geradezu das Leben selbst zu sein, sondern wieder ihrem eigentlichen Beruse zugeführt werden soll, eine Trösterin, eine Befreierin von dem Zwange zu seln, mit dem der Ernst des Lebens auf den Menschen lastet.

Nicht so klar wirken seine Ausführungen, wenn er vom Krieg erwartet, dak er den Charatter unserer Runft im guten Sinne verändere. Und zwar stolpert er hier eigentlich über Worte. Denn ich glaube nicht, daß wirklich ernst zu nehmende Runstfreunde, wenn sie meinten, diese Reit würde der Kunst wieder einen großen Anhalt bringen, unter Anhalt das Robstoffliche verstanden, sondern den Gehalt. Lange meint aber im Grunde dasselbe, was die deutschnationale Seite forbert, wenn er nachber boch die Forberung aufstellt, daß unsere Runstler in Aufunft bei ber formalen Sestaltung ibrer Runstwerte nicht fremben Abealen folgen, sonbern bie auten Gigenschaften ber beutschen Runft wieder zu Ebren bringen werben. Er forbert also auch bas bewufte Deutschsein vom beutschen Runftler und ertennt bie üblen Schaben, bie nicht nur die Frembsüchtelei, sondern auch die Einstellung aufs Kunsttechnische, aufs l'art pour l'art bei uns gehabt haben. Sachlich untersucht er unsere Beziehungen zum Ausland und wägt ruhig ab, was wir dem Ausland verdanten, wobei er für die bildende Kunst natürlich feststellen muß, bag tatfaclich die frangofische Malerei lange Reit bie beste Befruchterin gewesen ift. Aberzeugend aber führt er aus, dak die französische Malerei selbst mit den späteren Bhasen bes Ampressionismus verfallen ist, und es stimmt sehr nachdentlich, daß vielfach gerade diese neueren Richtungen ben eigentlich teltisch-romanischen Geift zeigen, während bie altere franablische Runft uns boch immer wieder zur Besinnung bringen sollte, wieviel germanisches Blut auch in Frantreich seit langem wirtsam gewesen ist. — Recht scharf und mit guten Grunden weist er bie innere Unbaltbarteit ber neueren Kunstrichtungen nach und forbert von unseren Rünstlern auch rein aus diesen geschichtlichen und asthetischen Betrachtungen heraus das Schaffen aus beutschem Geiste.

Ausgiebig beschäftigt sich Abolf von Oechelhaeuser in seinem Bortrag "Arieg und Aunst" (Rarisruhe, G. Braunsche Hosbuchtruderei; 50 A) mit den geschäcklichen Verhältnissen und frägt im besonderen, ob "Arieg und bilbende Künste in solchem Zusammenhange miteinander stehen, daß das nationale Element als ausschlaggebend zu betrachten ist und die kriegerische Erhebung eines Volkes befruchtend und steigernd auf die Entwicklung der bildenden Künste einzuwirken vermag". Oechelhaeuser meint, die Geschichte gäbe darauf keine Antwort, denn jenen Künstlern, deren Werte sich nicht losgetrennt denten lassen von Boden, aus dem sie erwachsen sind (von neueren deutschen nennt er Ludwig Richter, Schwind, Menzel, Thoma) stehen andere gegenüber. "Bon den Alten will ich nur Michelangelo und Lionardo nennen, von den Neuen Schlüter und Mengs, Cornelius und die Nazarener, Rauch und Schinkel, Millais und Alma Tadema, Bödlin und Feuerbach, Stardina und Liedermann, Schönseber und Ferdinand Keller, Franz Stud und Wilhelm Trüdner. Diese alle lassen in ihren besten Schöpfungen die Vorstellung völkischer Eigenart gar nicht ausstemmen; ihre Individualität spottet gewissermaßen nationaler Schranken, ein tünstlerisches Weltdürgertum, wie es der Antike bis deute noch innewohnt, hebt ihre Werte in eine freiere Sphäre."

Ich gestehe offen, daß ich ein solches Urteil nicht verstehe. Dazu muß man den Begriff Boltstum und Nationalität doch recht äußerlich ansehen. So fest ich persönlich überzeugt din, daß nicht nur in Lionardo, sondern auch in Michelangelo deutsches Blut in startem Maße tätig war, kann ich mir doch nicht vorstellen, daß die Werke dieser beiben Künstler auf einem anderen



Boben in dieser Form hätten reisen können, als auf dem Italiens. Umgekehrt zeigt schon die Tatsache, daß die Romanen keinerkei Berhältnis zu Bödlin sinden können, wie urdeutsch dieser Meister ist. Man kann ruhig sagen, daß insoweit das dei Stud nicht der Fall ist, auch die künstlerische Schwäche seiner Persönlichkeit sich zeigt, das nicht genügend Innerliche. Einen Peter Cornelius sich anders denn als Deutschen vorstellen geht auch nicht an, und inwieweit das Deutschum bei den Nazarenern durch die altitalienischen Gewänder herauslugt, wird geradezu zum Gradmesser ihres künstlerischen Wertes.

Auch die weiteren Ausführungen Oechelhaeusers, daß einer Reihe von Kunstlern der Aufenthalt im Auslande geschadet, anderen genütt habe, daß wechselseitig fremdländische Runst im Tiefsten verstanden worden ist, gehört eigentlich gar nicht zur Frage des Nationalen im höheren Sinne. Es wäre ja auch schlimm, wenn Fremdnationales, gerade wenn das Boltstum besonders charakteristisch auftritt, nicht unter Umständen einen besonderen Reiz ausüben würde, genau so, wie die fremdartige Natur auch auf den, ja vielleicht gerade auf den besonders stark einwirken kann, der die seiner Heimat tief empfindet. Auch die Tatsache, daß die Blütezeit der Künste keineswegs immer mit der politischen Blüte eines Bolkes zusammenfällt, deweist nichts gegen das Nationale, erst recht nicht für alle früheren Beiten, wo in der Politik das Volk gar keinen Einssuch hatte, wo auch die Kriege doch nicht als Bolkstriege bezeichnet werden können.

Am weniasten kann man die Kriegsmalerei im engeren Sinne bier anzieben, die ja so ganz andere Gründe baben tann, als das, was wir unter national verfteben. Richtig weift Dechelhaeuser barauf hin, daß in ber bilbenben Runft erst zulett bas neuerwachte beutsche Bollobewuhtsein zur Betätigung gelangte, daß für sie zum Beispiel das friderizianische Reitalter noch gang versagte. Und beachtenswert für die neugeitliche Entwicklung ist es, wenn Dechelhaeuser ausführt, daß das zielbewußte Hinarbeiten auf eine Wiedergeburt der deutschen Runst am Ende des achtzehnten Zahrhunderts in beiden Richtungen, der romantischen wie ber klaffigiftifchen, nicht zum Biele gelangt ift, weil "beibe mit bestimmten Programmen aufgetreten find, die der freien künstlerischen Entwicklung Fesseln aufgelegt baben". Der Hauptgrund ist freilich gewesen, daß tein wirtlich startes bildnerisches Calent da war, denn das würde die Brogramme schon gesprengt haben. Goethes wenig glücklicher Einfluk auf diesem Gebiete wird febr icarf unterftricen. Bebentt man, daß trot bes guten Willens felbst die Freiheitstriege in unserer bilbenden Runst teinen eigentlichen Nieberschlag gefunden haben, sondern nur zu einem instematischen Denkmalsschuk der Bergangenheit verhalfen, so liegt doch der Gedante nabe, daß die fünstlerische Broduttivität Deutschlands von den ungeheuren Leistungen auf musitalischem und dichterischem Gebiet verbraucht war, und daß das Bedürfnis des Runstempfangens eben durch die Wiederentdeckung der mittelalterlichen Schönheit durch die Romantit, ber Antite durch den Rlassizismus ausreichend befriedigt war.

Es hat zu teiner Zeit ein Volt gleichzeitig auf allen Runstgebieten Hervorragendes geleistet. Vielleicht äußert sich gerade in dieser Tatsache sogar der stärlste Einstuß des Volkstums, des geistigen Milieus auf die Runst insofern, wie gerade Goethe ausgesprochen hat, es im Grunde ja doch nur eine Runst gibt, die sich nur verschiedentlich äußert, und die Bedürfnisse der Gesamteheit, die Einstellung dieses Gesamtempfindens schließlich doch einen Einssluß gewinnen auf die Form, in der sich die vorhandene tünstlerische Begadung betätigt. Es bleibt der Fehler dieser Oechelhaeuserschen Schrift, unter "national" etwas ganz Außeres, geradezu Stofssiches zu begreisen, während es doch tlar ist, wie wir es ja noch bei Hobler nur allzu schlimm erledt haben, daß ein durchaus nationaler Stoff in antinationalem, das heißt hier in fremdblütigem Geiste behandelt werden tann. Aur darauf tommt es an. Ob wir dagegen Künstler betommen, die das ungeheure Erlednis diese Krieges in sichtbarlich nationalen Bildern seitzuhalten vermögen, bleibt eine Frage. Noch vermag man gar nicht adzusehen, ob es in diesem Kriege überhaupt zu äußerlich sahden, also mit den malerischen Sinnen aufzunehmenden großen Momenten tommt. Wichtig ist allein die Stärtung der inneren Erledensfähigteit, und als Wirtungen

bieser inneren Stärtung des Deutschgefühls erwartet Oechelhaeuser so ziemlich dasselbe, wie etwa auch Lange. "Ich glaube, das Gegenständliche wird viel mehr in den Vordergrund treten und eine größere Selbständigteit Platz greisen." Also auch hier Ablehnung des l'art pour l'art, serner eine schärfere tritische Einstellung gegen das Fremde. "Eine verhältnismäßig sehr kleine Gruppe von Händlern, Kunstschildern und Feuilletonisten, bei denen mitunter auch gemeinsame materielle Interessen die Jauptriebseder bildeten, hatte die Jerrschaft in der Presse an sich zu reißen vermocht und sich demüht, den Geschmad des Volkes nach einer ganz bestimmten Richtung hin zu lenken ... Künstler und Volk werden sich endlich von jener internationalen Cliquenherrschaft und literarischen Bevormundung zu befreien wissen, und soweit die ausländische Kunst in Frage kommt, eine selbständigere und selbstbewußtere Prüfung eintreten lassen." Betont wird der Anteil, den das Volk im weitesten Sinne an dieser Genesung haben wird, denn gewiß wäre ohne den "Unverstand und die Urteilslosigkeit, sowie die eigene Sucht nach Fremdem und Neuem beim lieden Publitum der üble Zustand vor dem Kriege nicht möglich gewesen". Von den underechendaren Werten des großen Genies abgesehen, hat in der Cat jedes Volk die Kunst, die es verdient.

Schärfer als die beiden Vorangehenden betont Abalbert Matthaei in seiner Schrift "Der Krieg von 1914 und die bildende Runst in Deutschland" (Danzig, A. W. Rasemann) den nationalen Standpunkt. Die Schrift hat in turzer Zeit die zweite Auflage erlebt, was doch wohl als ein gutes Zeichen gedeutet werden kann. Auch Matthaei betont zunächst die Stellung der Kunst im Leben und die Sefahr, die in der Aberschäung des Althetischen lag. Ein Aberblick über die geschichtliche Entwickung der Kunst in den letzten vierzig Jahren zeigt, wie Frankreichs Vormundschaft in der Malerei zustande kam und allmählich zu der heillosen Aberschäung der Technik und zur Selbstausschlichung führte, auf der anderen Seite zur Unterschätzung des geistigen Sehalts der Malerei und der Kunst überhaupt.

Danach wird die Frage des Nationalen behandelt, das er als "das Deutsche" auffaßt. Man braucht das nicht dis ins einzelne zu bestimmen, verstandesmäßig ist das wohl überhaupt ganz unmöglich. Es handelt sich hier im wesentlichen um Gefühlswerte, und "wenn ihr's nicht süblt, ihr werdet's nicht erjagen", weder als Künstler, noch als Empfänger. Das üble Spiel mit der "Moderne" wird aufgedeckt, die schlimme Bevormundung des Publikums durch die Kreise der Intellektuellen in Feuilleton und Wissenschaft. Es ist ein Verdienst, wie Matthaei im Anschluß an Wisbelm Bode nachweist, daß das innerlich unwahre Geheimtun aus den Kreisen der Feuilletonisten längst in die der Wissenschaftler übergegriffen hat, und von vielen unserer Museumsvorstände die Aufgabe ihrer Stellung völlig mißkannt wird. Die dei aller Entschiedenheit im Ton sehr maßvolle und alles Für und Wider sorgsam abwägende Schrift verdient warme Empfehlung.

Im übrigen werden die ernst zu Nehmenden unter den Anhängern der Moderne ja auch ihre Gewissenserforschung anstellen, und so bezeichnend aber auch verächtlich uns die clownhafte Behandigkeit eines Meier-Gräfe erschien (vgl. Türmer, 2. Oktoberheft, S. 120), dessen Kunstgesinnung auch dadurch nicht deutsch wird, daß er jetzt in russische Gefangenschaft geraten ist, wie uns von seinen Freunden immer wieder von Zeit zu Zeit ins Gedächnis gerusen wird, wie uns von seinen Greunden immer wieder von Zeit zu Zeit ins Gedächnis gerusen wird, so ausmerksam wollen wir einem Gustav Pauli zuhören, wenn er in seiner Schrift "Der Krieg und die deutsche Kunst" (Hamburg, L. Friederichsen & Co.; 50 H) die modernsten Bewegungen in unserer Kunst für unser Volkstum in Anspruch nimmt. Ausmerksam, willig, aber doch auch kritisch wird unser Zuhören sein. Denn die Art, wie alle diese Herren in den letzten Jahren betontem Nationalismus entgegengetreten sind, war immer von vornherein unsreundlich und voll eines billigen Hochmuts, der sich wenig auf Begründung einließ, sondern mit den Schlagworten des l'art pour l'art arbeitete. Die Art, wie seinerzeit Vinnens deutscher Künstlerprotest von dieser Seite abgetan worden ist, dürfen wir nicht vergessen.

Der Schwerpuntt von Baulis Untersuchung liegt in ber Ertenntnis, die hier gleichzeitig



als Bekenntnis wirkt, daß wir einen hohen Gewinn von diesem Kriege zu erwarten haben, weil er reinigend und vertiesend auf die Seele des deutschen Volkes einwirkt. "Daß diese Wort kein leerer Schall ist, daß es vielmehr eine solche Volksseele in Wahrheit gibt, daß heißt eine Gemeinsamkeit des Denkens und Fühlens und Hoffens, das ist ja gerade das große Erlednis, das diese Zeit jedem einzelnen unter uns beschert... Wenn wir nun fühlen, daß die Geister hoher Ahnen unter uns ledendig geworden sind und uns prüsen, ob wir ihrer völlig wert sind, auch als Hüter ihres künstlerischen Vermächtnissen, so ersteht die Frage: "Was ist in unserer Kunst deutsch, das heißt, was ist das Gemeinsame in den verschiedenen Kundgedungen deutschen Formwillens? Denn auf den Willen, als den wesentlichen Teil des Charakters, kommt es an, auf die Absicht, die sich der Formen bedient, während diese Formen für sich betrachtet nicht nur variadel sind, sondern auch in verschiedenem Sinne gedraucht werden mögen. Beispielsweise können die historischen Stile heute als ein internationales Gemeingut der Europäer gelten."

Es ist in der Cat bezeichnend, daß gerade der Deutsche immer wieder diese Frage aufstellen muß: Was ist deutsch? Ich din nun im Gegensatz Wauli der Aberzeugung, daß sich darin auch eine Schwäche offenbart. Die ungeheuer schweren und häusigen Störungen in unserer geistig und künstlerisch nationalen Entwicklung, die immer erneute Vermengung mit Undeutschem, wodurch stets dessen erneute Verarbeitung ins Deutsche hinein oder seine Ausstohung nötig wurde, haben es verhindert, daß sich das Gesühl für das Deutsche die zum klaren Bewußtsein hat herausdilden können. Allerdings trägt ja jeder Kampf auch Früchte, und wir haben der Siege auch im geistigen Leden genug errungen, so daß sicher dieses Ringen mit unserer Anlage dazu beigetragen hat, die Formen des deutschen künstlerischen Ausdrucks "so mannigsaltig und in einzelnen Fällen so tompliziert zu machen, daß er nicht nur den Ausländern, sondern bisweilen auch sich selber rätselhaft wird".

Pauli sucht den deutschen Formwillen aus der Gegensählickeit des klar festzulegenden Formwillens der Nichtdeutschen zu erkennen, der sich in der hellenischen und römischen Antike, in Byzanz, in der italienischen Renaissance und im neueren Frankreich seit der Aufnahme der Renaissance offenbart, und zwar erweist sich als Kern dieses Formwillens "das Aufstellen einer gesehmäßigen Schönheit, der in ihrer Ordnung und Klarheit das Vermögen zu beruhigen und zu beglücken beiwohnt. Im Bunde mit der Phantasie steht der messende und rechnende Verstand". Im Gegensah dazu ist es deutsch, dieser Herrschaft eines solchen Gesehsz zu widerstreben. "Der Genius des großen Künstlers erscheint unter uns nicht als der Erfüller eines Gesehs, sondern vielmehr als der Beherrscher einer eigenen Geisteswelt, der über dem Geseh sieht. Ja es ereignet sich wohl, daß er sich geradezu in Widerspruch seht mit dem Abereintommen des Beitgeschmacks."

Es wäre vom Historiter zu erwarten gewesen, daß er dargetan hätte, daß diese Einstellung bes beutschen Genies nicht nur in der Wesensart des Deutschen liegt, sondern mehr von der geschichtlichen Entwicklung bedingt ist. Wo diese Entwicklung für die Runst sich verhältnismäßig ungestört vollziehen konnte, z. B. in der Musit, haben wir diesen Gegensatz nicht; er gilt nicht für Hach nicht für Bach noch Haydn; in Mozart haben wir sogar die höchste Erfüllung der vergeistigten Form hervorgedracht, und selbst für einen Beethoven, in dem sich das Titanische und Faustische geradezu verdichtete, erfährt dieses seindliche Verhältnis des deutschen Künstlers zur Form eine starte Einschräntung. Wahr dagegen ist das ungeheuer starte Persönlichkeitsgesühl und daß gerade daraus für den deutschen Künstler das Streben nach Ausdrucksfülle erwächst, so daß die Form niemals Selbstzweck, sondern immer bloß Mittel ist.

Besonders sesselnd ist, wie ein Moderner — als solchen haben wir den Hamburger Galeriedirektor anzusprechen — die Geschichte der Malerei der letzten Jahrzehnte deutet. "In den Werken der letzten Impressionisten hat eine ruhmwürdige Phase ihr Ende erreicht. Auf diesem Wege einer individualistischen Deutung und Nachschöpfung der Naturerscheinung taten

t:

:::

T.

ż

:17

- ج

XI

x. È

11.

135

.

ill 2

تأي

, et :

id.

<u>ځ.</u>

m 3

111

ئلا: •

م ملاحد

ı ji

w.

16

ń.

ų,

وافي

315

1

1

sich neue Ziele nicht mehr auf." Es wird hier stillschweigend unterschoben, als ob der Ampressionismus als solcher ber beutschen Art entsprochen bätte. Das ist jedenfalls mit der Form, die bei uns zum Siege geführt worden ist, nicht wahr. Ebenso ist die Richtungsänderung, "indem die Errungenschaften impressionistischer Malerei in den Dienst dekorativer Absichten gestellt wurden", nicht auf beutsche Weise eingetreten. Weder im Neoimpressionismus, noch in allen späteren -ismen. Ihnen allen haftet ber Fehler an, ben Pauli dem Neoimpressionismus mit bem Berlegen ber gemischten Farbentone in Floden ber reinen Grundfarben nachsagt: das Poltrinäre. Wenn er dann bagegen Cézanne und den Niederländer van Gogh als die fruchtbaren Neuerer aufstellt, so unterläkt er die wichtige Bemertung, daß diese beiden Runstler nicht normal waren, und zwar gerade im Sinne ibres Auges nicht. Beibe baben bafür selbst unwiderlegliche Zeugnisse abgelegt. Was an Wert dem Primitivismus beider innewohnt, liegt baran, bak er bei ihnen tein gewollter war, fonbern auf einem perfönlichen Unvermögen beruhte, gegen das sie ankämpsten. Es ist übrigens sehr bezeichnend, daß von der gleichen Seite, die sonst gegen jede Rassentheorie ist, nun immer vom Germanismus van Goghs geredet wird, obwohl dieser ganz in französische Schule gegangen war und in seiner Gesinnung von Deutschland und dem Deutschtum nichts wissen wollte. Bei allen anderen ist das Verstandesmäßige ihrer Neuerung undeutsch. Auch bei Munch und bei Jan Coorop, bessen Bergewaltigung der Natur Willtür ist und nicht Ausbruckswang. Der Glasmaler Thorn Pritter gehört nicht ganz hierher, weil er zu Recht Gesetz seiner Formgestaltung aus bem Material folgerte, wobei natürlich eine Abernahme ins Malerisch-Dekorative nicht angängig ist. In der Tat gehen diese Bestrebungen auf Bödlin zurud, und es tut wohl, den Bielgeschmähten hier wieder in seiner Gröke bingestellt zu seben. Freilich barf man ihm bann nicht Markes porziehen, bei dem einerseits das wirkliche Können nicht zur Erfüllung seiner Absichten ausreichte, andererseits die sogenannte Folgerichtigleit, das Poltrinäre, "ben Einschlag einer fremden Rasse zu erlennen gibt".

Diese innerliche Undeutschheit hat uns um die fruchtbaren Wirtungen betrogen, die in all diesen Bestrebungen vorhanden sind. Unser Volksgefühl lehnt sich mit volkem Recht gegen die typische Sestaltung auf, die der Mensch in der modernen deborativen und monumentalen Kunst gesunden hat. Sie ist im Typus undeutsch; sie ist phantastisch semitisch, ägyptisch, assprisch, indisch, geht zu allen möglichen Naturvölkern, nur der Typus des deutschen Menschen sindet sich nicht. Man wird uns aber niemals einreden können, daß dem deutschen Künstler, der die Natur als Ausdruck seines Empfindens draucht, nicht auch jene deutsche Form am nächsten liegen muß, die die Natur selbst für den deutschen Menschen gefunden hat. Dagegen simme ich mit Pauli überein, wenn er die Erneuerung von der Architektur erhofft, falls eben nicht, was underechendar ist und was gerade für eine Kunst, die, wie er mit Recht sagt, so sehr auf das Persönliche eingestellt ist, ein überragendes Genie alle Vorderechnungen umstürzt.

Es wäre bei uns nie so schlimm geworden, wenn nicht geradezu eine Angst vor dem bewußt Nationalen gewesen wäre, die nirgendwo unheilvoller zum Ausdruck gekommen ist, als gerade in der Kunst. Unsere politischen Berhältnisse haben hier sehr staat eingewirkt. Die deutsche Staatssorm ist im wesentlichen konservativ, während die Entwicklung des Lebens demokratisch war. Der Staat als Auftraggeber für Runst betonte die konservativen Elemente von vornherein im Stoff, wo dynastische Borgänge oder eben die großen mit der Dynastie verbundenen Ereignisse, die das neue Deutsche Reich zustandegebracht haben, sestgehalten oder verherrlicht werden sollten. Es liegt nun in der Natur der Sache und ist auch in anderen Ländern der Fall, daß solche Staatsaufträge fast nie der tünstlertschen Jugend erteilt werden, sondern den in Amt und Würden stehenden, also für die Anschauung des Staates bewährten Künstlern. Es wird hier also immer das Alter und nicht die Jugend zu Worte tommen. Die Jugend vertritt aber naturgemäß auch das technisch Neue, und so tommt es dann leicht dahin, daß biese in den Geruch des Antidynastischen, ja Staatsseindlichen kommt.

Die beutschen politischen Verhältnisse in ben letten breißig Jahren waren bazu angetan,

biesen ziemlich natürlichen Gegensat, der sich, wie gesagt, in allen Ländern findet — überall tlagt die tünstlerische Jugend, daß sie von den Staatsaufträgen ausgeschlossen ist —, besonders schaft zu gestalten. Für manche Leute war Sezession so viel wie Sozialdemotratie oder gar Anarchismus. Die schaft betonte Geschmadsrichtung unseres Raisers hat diese Anschauung besonders zugespist, weil der Raiser persönlich einer der größten Auftraggeder für Kunst gewesen ist. Andererseits darf nun ja nicht übersehen werden, daß im gleichen Maße, wie das Bürgertum als Auftraggeder für Kunst an Bedeutung gewann, wogegen Staat und Kirche, die früher die einzigen bedeutenden Auftraggeder gewesen waren, zurücktraten, zahlreiche Künstler sich von vornherein von all den Stoffen abkehrten, die für Staat und Kirche in Betracht tommen.

Es ift barum pollitandig pertebrt, wenn Guftap E. Bazauret in feiner Schrift \_Batriotismus, Runft und Runfthandwert" (Stuttgart, Deutsche Berlags-Unftalt; 50 %) behauptet, die Kirche sei ehemals viel dulbsamer gewesen, indem sie einem Raffael, Correggio, einem Rubens Altarbilder übertrug, trothem biese in ihrer Runft und ihrem Leben por einem strengen Moralzensor nicht standgebalten batten. Sie batten aber jedenfalls pon pornberein fich tunftlerifc auch nach biefer Richtung bin betätigt, weil bas eben im Buge ber Beit lag. Sie befanden fic auch mit ihrem ganzen Menschentum in leinerlei Gegensatz zu den nachberigen tirchlichen Aufgaben, was eine Rirchgemeinde selbst bei einem Alinger nicht von vornherein annehmen burfte. Gerabe wenn bie beutsche Runst in so startem Mage Ausbrucketunft ift, ift bod auch bieselbe urbeutsche Auffassung burdaus berechtigt, die ba meint, ein Runftler musse mit seinem ganzen Menschentum in der Aufgabe aufgeben tonnen, die er sich stellt, und so tann man es gerade von ber beutschen Rirchgemeinbe nicht erwarten, daß sie sich ihre religiösen Bilber von einem Maler berftellen laft, beffen Empfinden ihr aus feinem Gesamtwert beraus nicht als religiös erscheint. Ober will man etwa einer Rirche zumuten, bak sie eine Rreuzigung Chrifti lediglich als Borwurf zu malerischen Experimenten ansehe? Dag fie für ben Maler ein solcher werben tann, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Bindemittel zwischen Maler und tirchlichem Auftraggeber aber ist die religiöse Gesinnung, und dasselbe gilt für die patriotischen Runftaufgaben. Bei uns war in weiten Rreifen ber Bevollerung ber Batriotismus von vornherein verbächtig. Wir wollen bas boch jest nachträglich nicht bestreiten, benn unsere ganze allgemein eingestandene Ausländerei beruht doch schliehlich barauf. Und wenn jett - Pazauret verweist auf dieses Beispiel - Gerbart Hauptmann patriotische Gedichte schriebt. so bleibt bennoch wahr, daß sein Jahrhundertsestspiel zu Recht abgelehnt wurde, und zwar nicht weil es flüchtig gemacht, sondern weil es im innersten Kern unpatriotisch war und bas hochgefühl beutschen Wesens, bas bei biefer Gelegenheit zum Ausbrud tommen mußte, nicht gab. Und wenn, wie es an gleicher Stelle beißt, ber Munchner "Simpligissimus" "feit Rriegsbeginn an begeisternbem Patriotismus alle anberen Blätter überragt", so mache ich auch zu biesem Patriotismus zunächst einige Fragezeichen mit dem berechtigten Einwand, ob nicht auch hier Pazaurel bas ihm fo geläufige Wort "Geschäftspatriotismus" ebensogut anwenden konnte, wie bei manden anderen Stellen, und barüber hinaus mit ber unwiderlegbaren Behauptung, bag ber vorangehenden Tätigteit bes "Simpligissimus" nichts von ihrer schweren Schäbigung an deutschem Ansehen genommen wird. Es ist überhaupt schabe, daß diese temperamentvolle und fluge Schrift, indem sie gegen den gerade jedem wahren Vaterlandefreunde und jedem wirklich national gesinnten Mann besonders verhaften Geschäftspatriotismus loszieht, nicht kräftig genug betont, daß der echte Batriotismus den Anspruch darauf hat, in der Kunst zum Ausdrud zu gelangen. Uns in Deutschland ist in den letzten Aabrzehnten jedes frob-stolze Wort, bas die Schönheit, ober gar die Aberlegenheit beutscher Urt betonte, bas freudige Betenntnis: ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein, immer als Hurrapatriotismus ausgelegt und veretelt worden. Und wenn gar biefes Gefühl in weiteren Kreisen, wie bas ja gang felbstverftanblich ist, nicht immer eine feine Ausbruckform fant, hagelte Spott und Bohn barauf nieber, wogegen sich andere Gesinnungen ungestraft nach Belieben reteln konnten. Man will das natürlich jett nicht wahr haben, aber es ist Catsache, und jeder Deutsche, der vor dem Krieg in nationalen Dingen so fühlte, wie es jett ja glücklicherweise die Gesamtheit tut, mußte sich tausenbfältig darüber grämen, wie wenig diese Deutschrobeit, dieser Deutschsstal in der Welt Ausdruck fand im Vergleich zu der Art, wie Engländer, Franzosen, Italiener, Amerikaner jede Gesegenheit benutzten, dieses Bekenntnis zu ihrem Vaterlande abzulegen.

Gerade weil bem fo war, hatte es bann ber Geschäftspatriotismus leicht, so auch in ber Runft. Es tann mir niemand einreben, bag, wenn bas gebiegene beutsche Runftgewerbe, wenn unfere bilbenbe Runft überhaupt mit tunftlerisch wertvollen Erzeugnissen überall bort auf dem Markt gestanden batte, wo die Stimmung und das Volksbedürfnis patriotische Runst verlangten, fie nicht ebenfo gern und gut getauft worden ware, wie der Schund. Bazauret laat: "Was lidön oder unlidön, aut oder perablideuungswürdig ilt, das loll der Feldwebel oder Bolizeimeister entscheiben. Mit anderen Worten: Richt kunstlerische Qualitäten sollen makgebend fein, sondern lediglich die brave Gesinnung des rubigsten Untertans. Die Gesinnung ist die Hauptsache. Die Ethit ist also wieder einmal im Begriff, die Asthetit zu erschlagen, als ob nict beide ganz gut nebeneinander regieren tönnten." Schon mit dieser Schlufwendung zeigt Bazauret die Schwäche feiner Gebantenausführung. Er wird doch nicht behaupten wollen, daß der ethisch Gefinnte Gegner des Afthetischen sein musse? In Causenden von Fällen haben Ethik und Afthetik nicht nur gut nebeneinander bestanden, sondern sind völlig ineinander übergegangen. Und bas ist entschieden bas Bochste. Auch für die Runft. Der edelste Inhalt in der ebelften Form, im volltommenften Ausbrud feiner felbft. "Nicht bie Begeifterung für bas Gute, sonbern die Begeisterung für das Schöne hat alles Herrliche hervorgebracht, was wir als höchsten Rulturausbrud noch nach Rabrtausenben genießen und was unserem Dasein den töstlichsten Anbalt verleibt". bebauptet Bazaurel. Das ist aber einfach nicht wahr. Die Begeisterung für das Gute hat fämtliche großen Dome ebenfo wie die antiten Tempel geschaffen, hat sie wenigstens in Auftrag gegeben. Sogar daß sie die erreichbar schnste Form gefunden haben, beruht auf einer letterbings ethischen Einstellung bieser Zeiten, ber bas bentbar Beste gerade gut genug war für solche heiligen Zwede. Gerabe der vielberufene Qualitätsbegriff, der vom Runstgewerbler Pazauret so glanzend vertreten wird, ist letterbings ein ethisches Moment. Mag ber Geschäftspatriotismus ein Interesse baran haben, in Runft und Runstgewerbe die Verschwommenheit der afthetischen Urteile weiterbestehen zu lassen, der Patriotismus als höchste Form eines seiner sittlichen Berantwortlichteit bewußten Baterlandsgefühles verlangt bas Gegenteil.

Ich fühle dabei an hundert Stellen, daß Pazauret im Grunde ebenso denkt, wie ich. Es ist nur so bedauerlich, wenn von solcher Stelle die wohlverdienten Riebe nicht nach der richtigen Seite verteilt werden und da zum Beispiel aufgestellt wird: "Was hätte nun wohl Goethe dazu gesagt, wenn er hätte abnen können, daß in hundert Rabren seine Landsleute allen Ernstes die Frage aufwerfen, ob man jett im Theater Shakespeare noch spielen burfe?" Weiß denn der Berfaffer nicht, wer diefe Frage fo recht öffentlich gemacht hat? Waren das wirklich Kreife, die darauf Anspruch erheben können, besonders stark national zu empsinden? Bei uns in Berlin erichien die Frage zuerst in den Blattern von Max Reinhardts Deutschem Theater, dem wir vom beutschnationalen Standpunkt aus gewiß niemals den Namen "deutsch" zuerkennen tonnen. Auch in solchen Dingen liegt Geschäft: die rasche Beweglichteit, Rombinationen auszunuhen. Man darf doch aber diese Erscheinungen, wie jeht etwa die Theaterpossen, nicht dem Batriotismus in die Soube foieben. Die Leute, die jest mit "Immer feste druff" trebsen geben, sind boch bieselben, bie vorher in ihren Studen und ihren Theatern jeden Patriotismus verultt haben. Und wenn das Volt in diese Stude hinläuft, so liegt das daran, daß die kunstlerische Ware nicht vorhanden war, die der Stimmung des Augenblick genug getan hätte, liegt letzterbings auch baran, bag im beutschen Drama und im tunftlerischen Theater seit Zahrzehnten Der Turmer XVII, 22

Digitized by Google

714 Unsere Bilber und Roten

ber Patriotismus verpönt war, so daß die Herren Theatergeschäftsleute, die noch einigermaßen den tünstlerischen Schein wahren wollen, jest nichts fanden, womit sie die Stunden hätten tünstlerisch ausfüllen tönnen. So blieben sie beim Alten, rein Asteichen und mußten das im besten Sinne Atuelle, die durch Goethe geheiligte "Runst der Gelegenheit", den Geschäftsmachern überlassen. Aber die haben weiß Gott nichts mit Patriotismus, auch nichts mit dem der breiten Masse zu tun.

Ich stimme volltommen mit Pazauret überein, daß wir alle unsere Kräfte anzuspannen haben für die tünstlerische Mobilmachung zum tulturellen Kriege, der nach Friedensschulß einsehen wird. Aber wir wolsen uns dann auch recht früh darüber klar sein, wo wir unsere Feinde zu suchen haben. Und darum wünsche ich gerade in den Kreisen der Astheten einer Schrift weite Verdreitung, odwohl sie von Einseitigkeit nicht frei ist: Momme Nissen: "Der Krieg und die deutsche Kunst" (Freidurg, Herdersche Verlagshandlung). Denn diese Einseitigkeit besteht zu Recht. Ich kann mir denken, daß es vielen Leuten in dieser Stunde recht unangenehm ist, wenn ihnen Momme Nissen jeht wohlgesammelt ihre Aussprüche über Kunsthandel, über unser Verhältnis zu Paris und alldergleichen unter die Nase hält. Das eine und andere mag dabei zu schwer gewogen sein; auch solche Worte sind oft nur ganz richtig zu werten aus dem Zusammenhang deraus, in dem sie gefallen sind. Aber mit Zudeden ist nichts gewonnen, und die anmaßenden Berren der Kunststimmung von gestern sollen wenigstens vor sich selbst zur Einkehr gezwungen werden und nicht einsach mit geschickter Umtrempelung sich nun nach der anderen Seite als die Neunmalklugen und Alleswissenden ausspelen.

Im übrigen bleiben die gefährlichsten Feinde auch nach dem Kriege einmal das l'art pour l'art, das auch allmählich zu einer Art von Ethit und Weltanschauung geworden ist, andererseits der Kunsthandel. Jenes spüren wir in hundert Artiteln und Aussprüchen Zuhausegebliebener sich regen, der Runsthandel schweigt. Er wird nachher rechtzeitig zur Stelle sein. Diese klugen Seschäftsleute sind nicht gewillt, ihre aufgespeicherten Schätze als Makulatur verkommen zu lassen. Es ist sehr bezeichnend, wie jett in den Fachblättern der Künstlervereinigungen der angesammelte Haß gegen die Trannei der Kunsttritt zu Worte kommt. Gegen den Kunsthandel wagen die Abhängigen nicht so offen loszuwettern. Und doch gibt es hier, wo es sich im wesentlichen um die soziale Seite handelt, auch für die Künstler nur das eine große Kampfmittel aller sozialen Bewegung: die Organisation der finanziell Schwachen zum Bunde und dann — ofsener Rampf.

### Ansere Bilder und Noten

oder durch Herbeibringen des verwandten Gutes aus vergangenen Tagen zu starten suchen, heben sich zwei fingerdide Bücher bedeutsam hervor durch die Runst des Mannes, der den Buchschmuck dazu lieserte. Aus der Reihe der deutschen Künstler, die die Runst des Holzschmittes aus den ihm eigenen technischen Lebensbedingungen wieder erneuten, ragt der jetzt an der Weimarer Kunstschule wirtende Walter Rlemm durch eigenartige Formprägung seiner höchste persönliche Freiheit mit ungemein sachlicher Anschauung einigenden Phantasiegesichte hervor. Es wird uns eine Freude sein, dei späterer Gelegenheit das Gesamtschaffen dieses Meisters in seinen vielseitigen Ausstrahlungen an dieser Stelle vorzusühren. Zur Stunde vermag uns ja auch in der Kunst nur länger sestzuhalten, was irgendwie mit unserem gewaltigen Erleben zusammenhängt. Wirklich lebhafte Künstlernaturen vermögen sich auch ihrerseits dieser Gewalt der Zeit nicht zu entziehen, denn im lehten Sinne gilt ja gerade für die innerlich notwendigste Kunst die Goethesche Auffassung

ber "Selegenheit". Glüdlich ber Kunftler, bessen ganze geistige und technische Schulung so geartet ist, daß sich ihm ohne Zwang die Mittel bieten, sich jett so auszudrücken, wie es diese Zeit von jedem mitlebensfähigen Menschen heischt. Daß Walter Klemm in ganz besonderem Maße zu diesen Auserwählten gehört, zeigen die Bilder, mit denen er die zwei erwähnten Gedichtbande geschmudt hat.

Der eine führt den Titel "Standarten wehn und Fahnen", Lieder aus großen Tagen, ausgewählt von A. Seheeb (München, Albert Langen, & 3.50), eine Sammlung von rund dreißig Gedichten, anhebend mit des "Frommen Soldaten seligem Tod" aus des Knaden Wunderhorn. Hier hätte übrigens des Dichters Jatob Vogel Name genannt werden sollen. Dann reiht sich Perle an Perle, sorgsam ausgewählt, dum Kranze. Daß Theodor Fontane und Detlev von Liliencron besonders reich vertreten sind, ist nur gerecht. Leid hat mir dagegen getan, daß Körner ganz sehlt. Sewiß sind gerade seine Sedichte in Anthologien etwas abgegriffen, aber der Herausgeber hätte doch auch hier weniger Bekanntes sinden können. Ein Stüd wie "Mißmut. Als ich dei Sandau lange Zeit die User der Elbe dewachen mußte", gibt in seinem stürmischen Verlangen nach der befreienden Tat und im Sesühl, daß gerade in ihr "der Flammenquell der Poesie" lebt, eine auch in der Jugend unserer Tage lebendige Stimmung mit hinreißendem Rhythmus wieder.

Bu biesem Gedichtband hat Klemm Feberzeichnungen beigesteuert, zwölf ganzseitige Blätter und an zwanzig kleine Vignetten. Wir geben als Probe der ersteren die Zeichnung zu Theodor Storms Gedicht "Gräder an der Küste" und als Prode der kleinen das Kopfstück zu Ludwig Uhlands "Wenn heut ein Geist herniederstiege, zugleich ein Sänger und ein Helb". Höchste Ruhe und leidenschaftliche Bewegung. Es ist bezeichnend, daß Klemm hier, wo es sich durchweg um lichte Stimmungen der Begeisterung und Siegessicherheit, des fröhlichen Rampses handelte, zur Technik der Federzeichnung gegriffen hat. Zumal auf den ganzseitigen Bildern wirtt das Weiß der Buchseite als geistiger Wert mit; das Lichte, Helle ist der Stoff und die Feder zeichnet nur so viel hinein, um in dieses Licht die Sestalten, das Seschehen hineinzustellen.

Sanz anders sind die Arbeiten des Künstlers zum zweiten Bande, der unter dem Titel "Gloria!" Rriegsgedichte aus dem Felde von Wilhelm Klemm, wohl einem Sohn des Zeichners, vereinigt. (München, Albert Langen, 4 k.) Es ist schwer, nach diesem Bande über die dichterische Kraft Wilhelm Rlemms ein Urteil abzugeben. Wir sehen es in vielen Feldpostdriesen, daß ein einsacher, ungeschulter Schreiber in wenigen Zeilen ein weit padenderes Bild zu entwersen vermag, als es einem der draußen wirtenden Berussschriftsteller dieher gelungen ist. Wilhelm Klemm hat die schwerlich-schwen und großartig-entsetzichen Eindrück des westlichen Kriegsschauplatzes mit bebender Seele erlebt. "Ich din ganz beladen mit deinem entsetzlichen Schwerz", ruft er den Krieg an. "An meinen Sinnen, an meinen Augen, von Nachtwachen brennend, rauschst du vorüber, phantastische Wirtlichteit, überwältigend Land, Meer und Volt. Aber mein Berz, mein weitausglühendes Berz, soll reden von dir."

Und es redet, weil es überläuft vom Erlebten, die Worte hasten und sind doch gebrochen, die Gesichte jagen sich, der Mund stammelt in der Überfülle dessen, was er sagen möchte. Der arme kleine Mensch aber bricht schier zusammen unter der Last dessen, was seine Seele zu erleben vermag. Und wie so der Dichter aus dem düsteren Hintergrund des Erlebten den einzelnen Eindruck in das Licht der Erkenntnis herausreißt, so schöpft auch der Bildner Walter Klemm seine Holzschnitte aus dem Schwarz des Holzstockes heraus. Aus dem Chaos des Dunkels kerdt sein Stichel sasdare Dunkelheiten als Gestalt. Das Licht ist nur dazu da, die Dunkelheit zu erhöhen, das in ihr wirtende Leben aufzuzeigen. So ist das "Lazarett". "Stroh raschelt überall. Feierlich stieren die Kerzenstümpse. Durch die nächtliche Wölbung der Kirche irren Seuszer und gepreßte Worte", und so das herrliche Stück "Siegesläuten in der Nacht", zu dem wir das zugehörige Gedicht gleichzeitig als Probe hier solgen lassen:

"Der Wind wehte trübe über die schwarze Stadt. Doch am Spätnachmittag lief ein Gerücht aus Osten, Eine Nachricht aus Polen. Und die Dämmerung schimmerte auf, Der Boden begann unter uns vor Freude zu wanten.

Und plöglich fingen auf alten, seltsamen Turmen Die großen französischen Sloden zu läuten an. Das erste, geheimnisvolle Läuten im Kriege. Biele wurden bleich und lauschten mit ernsten Gesichtern.

Wir aber fuhren hinaus in die schwarze Nacht, Und die goldenen Stimmen der Gloden jubelten laut, Sangen feierlich in den Ton der Kanonen, Fielen wie Feuerschaum in unfre Herzen.

In nächtlichen Odrfern meilenweit ins Land Sagten's die Gloden weiter. Und der Sturm schrie auf vor Glüd. Soldaten sangen. Riesige Fadeln brannten — O grenzenlose Hoffnung! Unvergefliche Gloden!"

Was für diese beiden Bilber gilt, trifft für die übrigen vierzehn dieses Bandes, wie für die Federzeichnungen zu. So ganz sie im Buche stehen, einen so wesentlichen Teil des Buches sie bilben, sind sie teine Illustrationen. Sie leben nicht von Gnaden der Gedichte, sondern aus eigenem bildnerischen Vermögen sind sie selbstherrlicher Ausdruck des Erlebnissen, wie es der bildende Künstler aus der gleichen Quelle schöpfte, aus der der Dichter seine Worte gewann.

Die heutige Notenbeilage enthält zwei Proben einer neuen Art, den Stimmungsgehalt von Gedichten auf musikalischem Wege zu vermitteln. Sie gedietet eine grundsähliche Betrachtung, die wir aus Raumrücksichten ins nächste Heft verlegen mussen.

R. St.



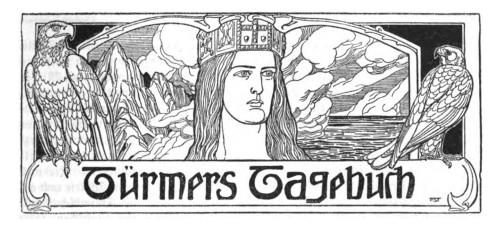

# Der Krieg

ie die Dinge liegen, können wir dem Präsidenten Wilson für seine letzte Note nur dankbar sein. Sie läßt über die wahren Absichten und Gesinnungen seiner Regierung gegen uns schlechterdings keinen Zweisel mehr zu. Und Herr Wilson hat sich's auch keinen nehr kessen lessen und längen sein wehren Gesicht zu verschleieren

Schweiß mehr kosten lassen, uns noch länger sein wahres Sesicht zu verschleiern. Mehr noch: er hat alles getan, auch dem bewährtesten "guten Willen", Trauben von Oisteln zu lesen, einen Riegel vorzuschieben; hat alle Versuche "kühler Erwäger" und "nüchterner Einschäßer", sich ihm noch fürderhin anzubiedern, mit nicht mißverständlicher Seste abgewehrt. "Aus aufrichtiger Freundschaft" erlärt er uns, daß sedes Zuwiderhandeln gegen sein Verbot, unsern U-Boot-Arieg nach unseren Interessen und in einer die englischen Interessen ernstlich bedrohenden Weise zu führen, von der Regierung der Vereinigten Staaten "als vorsählich unfreundliche Jandlung" betrachtet werden würde.

Das ift, bente ich, auch für anspruchsvolle Gemüter beutlich genug. Denn bamit sagt Herr Wilson und kann er nur sagen: "Wenn und solange ihr Order pariert, bleiben wir "Freunde". Und wenn ihr mich jetzt noch nicht begriffen habt, kann ich euch nicht helsen. Zeber weitere Versuch, meiner "aufrichtigen Freundschaft" einen anderen Sinn unterzulegen, ist völlig überflüssig." Sicher würde er auch solche Versuche nur als lästige Zudringlichkeit ansehen. Damit aber die Lage vollends geklärt werde und jeder etwa noch mögliche Zweisel ausgeschlossen sein wurde das englische Reuterbureau in ungeniertester Zwanglosigkeit in den Stand gesetzt, schon vor der Abfassung der Note in alle Welt hinauszutragen, was diese Note enthalten werde, und daß sie in allen wesentlichen Punkten mit den von der englischen Presse vorgeschriebenen Wünschen übereinstimmen werde!

"Was Amerita verlangt," schreibt die "Post", "trifft das Wesen des Unterseebootstrieges. Mit der jest gewohnten Art der rücksichtslosen und unbesehenen Corpedierung also steht und fällt unser Vergeltungstrieg unter See. Lassen wir von ihr ab, mildern wir sie auch nur, so ist Weddigen und die anderen Helden 718 Cürmets Cagebuch

umsonst in die Tiefe gesunken, das deutsche Wort und der deutsche Wille wirkungslos verzettelt und der Mikachtung verfallen. Um unserer Shre und um unserer Sukunft willen müssen wir das einzige Mittel wahren, mit dem wir England pressen können, mag Amerika noch so sehr drohen. Unsreundliche Jandlung'! Jaben wir nicht seit Kriegsbeginn Amerikas Unsreundlichkeiten, die Betze seiner angelsächsischen Presse, die Niedertracht seiner Waffenlieserung geduldet? Ist es nicht offene Feindschaft, wenn uns jetzt die Union, der unsere nationale Arbeit von je nur zum Nutzen gedieh, spiegelsechtend in die Klinge fällt, wo wir um unser Dasein kämpsen? Nie und nimmer darf die Kückschahme auf dieses Volt uns in unserm Willen und auf unserm Wege zum Siege beirren. Wir wollten Frieden und Freundschaft mit Amerika um einen vernünstigen Preis; um jeden Preis ihn zu suchen, wäre Schwäche, Torheit und Aberschätzung Amerikas. Auf Wilsons letzte Note gibt es nur ein schlichtes Nein."

Den Sipfelpunkt der amerikanischen Note sieht die "Rreuzzeitung" in den Saten, in benen bavon ausgegangen wird, baf es "möglich und ausführbar" fei, "die Operationen der Unterseeboote in wesentlicher Übereinstimmung mit den anerkannten Gebräuchen einer geordneten Kriegeführung" zu halten: "Hier ruft Berr Wilson den Unichein bervor, als wisse er, daß unfere Regierung in Abweichung von ihrem öffentlich tunbgegebenen Standpuntte ben U-Boot-Rrieg ben amerikanischen Forberungen angepakt habe. Etwas Tattioferes tann es taum geben. Es bleibt nur die Annahme übrig, daß Berr Wilfon, weit entfernt bavon, uns Bruden bauen ju wollen, jede Berständigung verhindern will. Im übrigen ist gerade dieser Absak für die angloameritanische Auffassung bes Bölterrechtes und ber Humanität bezeichnend. Berr Wilson stellt fic barin auf ben Standpunkt, welcher in ber englischen Geschichte ja nicht gerade neu ist, und den er wegen der Unzulänglichkeit der amerikanischen Bandelsflotte auch als dem amerikanischen Anteresse entsprechend anzuseben scheint: was England und seinem Sandel nüklich ift, entspricht bem Bolkerrecht: was dem englischen Kandel schadet, ist völterrechtswidrig und verlett frevelhaft die beiligsten Gesetze der Menschbeit.

So sind die Forderungen begründet, die der ameritanische Präsident in der Note an Deutschland richtet. Daran ist die Orohung geknüpft, daß Amerita ihre Nichtberücksichtigung als einen vorsählich unfreundlichen Akt ansehen würde. Ein Wanderer wird auf dem Wege von einer beträchtlichen Anzahl weißer und sarbiger Männer angefallen, die in Wort und Tat die Absicht betunden, ihm all sein Gut zu nehmen und ihm die Gurgel abzuschneiden. Daneben steht ein Unbeteiligter, der diesen freundlichen Männern Brownings, Schlagringe und Messer zusteckt, dem Überfallenen aber zuruft: Wenn du dich deiner Jaut wehrst, so sehe ich das als einen vorsählich unfreundlichen Akt an. Ist der Überfallene mit Spreewasser getauft, so wird er dem unbeteiligten Freunde etwa zurusen: Entschuldigen Sie man bloß, daß ich geboren bin, und tun Sie im übrigen Ihren Gefühlen keinen Swang an.

Ein Gutes hat die Note, und das wird im ganzen deutschen Volte mit

Türmers Tagebuch 719

Befriedigung empfunden werden. Die Feder hat ihre Arbeit getan; die U-Boote haben bas Wort."

Ja, im ganzen deutschen Volle hat man in dieser bestimmten Erwartung nach langem atembellemmenbem Drude aufgeatmet. Die Einmütigkeit in ber Auffassung des ameritanischen Standpunttes geht so weit, daß sogar Herr E. Z. vom "Berliner Lotalanzeiger" aus seiner Autosuggestion "nüchterner Erwägungen" und "tübler Einschätzung" jählings erwacht ist und nun Berrn Wilsons "menschenfreundliche" Absichten nur noch ironisch nimmt: "Wie Prafibent Wilson jest die Ansichten ber ameritanischen Regierung, wenn auch nicht logisch, prazisiert bat, bürfte sich schnell ein ameritanischer Unternehmer finden, ber Luftfahrten gur Befichtigung von Seeschlachten und bes beutschen U-Boot-Rrieges unternimmt. Wenn bei folder Gelegenheit die Schlacht langweilig ober ber Rriegelarm ftorend murbe, fo mußte naturlich die Schlacht abgebrochen werden, bamit die Berrichaften ungeftort meiterfahren tonnten. Cbenfo muß bie Besichtigung von Schlachtschiffen mabrend bes Gefechts, aber nur ber beutschen, gestattet sein. Das Mag ber Gefechtstätigteit batte fich bann nach ben Bunfchen ber Besucher zu richten. Andere tann ein smarter Geschäftsmann und echter Ameritaner die Auslassungen seines Prafibenten gar nicht auffassen."

Wie auch bas "Hamburger Frembenblatt" febr richtig jagt: "Ein Mann, ber barauf fußt, daß Notwehr und Vergeltung außerhalb des Gesetes stehen, auch beim Bolterrecht, obwohl sie bier mangels einer höheren Instanz das einzige Mittel sind, den wahren Geist des Rechtes zu verteidigen und zu wahren, kann jedenfalls nicht mehr ernst genommen werden. Fast möchte man es für bas beste halten, wenn die deutsche Regierung ibm überhaupt teine Untwort erteilt. Man wurde ihn vermutlich gerade badurch in die allergrößte Verlegenheit bringen. Ober municht er, bag wir seine Silfe erbitten, um England zur Aufgabe seines Birtschaftstrieges zu bewegen? Darauf beutet die Stelle seiner Note, die zugibt, daß es ein Völkerrecht in bezug auf die modernen Rampfmittel des Seekriegs noch nicht gibt. Herr Wilson ist bereit, hier noch während des Krieges seine guten Dienste zur Berfügung zu stellen. Aber wir bezweifeln, daß die deutsche Regierung dazu bereit sein wird. Nachdem unsere Rreuzergeschwader braugen durch die Ubermacht beseitigt sind, nachdem Sag, Berbegung, Plunderung der beutschen Fattoreien, Ginfperrung ober Boytottierung unserer überfeeischen Vertreter ben beutichen Welthandel vorläufig unabänderlich lahmgelegt haben, wogegen andererseits die englische Aushungerung Deutschlands in jeder Beziehung fehlgeschlagen ift, tonnte es ben Englandern paffen, die immer ftarter werbende Bedrobung burch unsere machsende U-Boot-Flotte auf so billige Weise loszumerben. Hier scheint denn auch in der Tat der Puntt zu sein, von dem aus man sich erklären tann, warum Wilson uns so grimmig feine schönen gabne zeigt Es ift bestellte Arbeit in englischem Golb."

Die Sache liegt genau so, wie sie Max Schippel, ein Amerikakenner aus eigener Anschauung, in den "Sozialistischen Monatsheften" herausschält:

"Die Fortführung des Rrieges hängt heute vor allem von England, der Seele des deutschfeindlichen Bundes und dem internationalen Raffen720 Türmers Tagebuch

führer, ab, die Hartnädigkeit Englands jedoch wiederum von den Ergebnissen des deutschen Handelskriegs durch Tauchbooke. Wenn das seedeherrschende Albion dieser neuen Waffe gleichwertige Rampfmittel nicht entgegenzustellen weiß, soll Deutschland von sich aus auf diese Waffe verzichten, weil Amerika auch noch durch eine diplomatische Aktion dem Gegner Deutschlands beizuspringen versucht? Denn diesen Grundzug hat das amerikanische Vorgehen, ob nun gewollt oder nicht, mit der Zeit angenommen. Die letzten Auseinandersetungen zwischen Bryan und Wilson haben die gefährliche Einseitigkeit der Washingtoner Politik und des Präsidenten genügend beleuchtet, und nirgends, selbst in Amerika nicht, versolgt man den Ausgang des deutsch-amerikanischen Streits mit einer solchen Spannung wie in England. Ein Zurückweichen Deutschlands, im Sinne des ursprünglichen Wilsonschen Verlangens, wäre das erste große Wiederaufatmen auf der Seite Englands, das unmittelbar und mittelbar, in der Erschütterung des internationalen Glaubens an seinen unantastdaren Seeabsolutismus, unter dem Handelskrieg schwer leibet."

Hier haben wir in der Cat die überaus einfache Lösung des amerikanischen "Rätsels". Die ameritanische Sphinx ist teine Sphinx mehr, sobald wir die Regierung in Wasbington als bas ertennen, was sie in Wirklichteit ist, und was nur beutsche Weltfrembbeit und staatsphilologische Beariffsperkaltung burchaus nicht seben wollte: das die ses Amerika nämlich durchaus nichts anderes ist und sein will, als — Europa gegenüber — eine englische Rolonie, wenn auch in der Wahrnehmung der eigenen wirtschaftlichen Anteressen selbständige. Soweit und solange biese Interessen nicht in barten Widerstreit mit ben englischen geraten, ift englisches Interesse ameritanisches Interesse, und fühlt sich das offizielle Amerita als zwar an sich souveranes, aber doch als Organ Grofbritanniens. Rach ber Bufammenfegung feiner Bevollerung, nach Raffe und Blutmifdung brauchte es bas nicht zu fein, es wird es vielleicht auch nicht in alle Rukunft sein, und ist es ja von Rechts wegen auch nicht. Das ist aber ein weitschichtiges Rapitel, worin viel von deutscher Schuld geschrieben steht, und soll uns heute nicht näher beschäftigen. Genug, daß das Europa zugewandte Gesicht ber Bereinigten Staaten nun einmal bieses Gepräge angenommen bat, bak es also auch uns beute ein englisches Gesicht zeigt. So durfte England auch auf bie Unterftützung der Vereinigten Staaten rechnen, um so wirtsamere Unterftukung, je mehr es ber Regierung biefer Staaten bie Selegenbeit zum Gingreifen gegen uns heranschaffte ober — in eigene Erzeugung nahm. Und von bier aus flatt fic auch ber Rebel über bem Untergange ber "Lufitania".

Der englische "Gerichtshof" unter bem Vorsitz des Lords Mersey hat ja nun sein Urteil darüber gesprochen und die deutsche Regierung unter andern schönen Dingen auch des vorsätzlichen Mordes an den Passagieren des harmlosen Dampfers "voll und ganz" schuldig befunden. Das "Gericht" hat nur das Vorhandensein schwer entzündlicher Handseuerwaffenmunition zugegeben, jede Sprengstoffladung abgestritten, dann aber behauptet, das Schiff sei von zwei deutschen Torpedos getroffen worden und deshalb so schnell gesunten. "Pierin", stellt Geheimer Regierungsrat Oswald Flamm, Professor für Schiffsbau an der Ber-

Türmers Cagebuch 721

liner Technischen Jochschule, in der "Voss. Atg." fest, "liegt eine objektive Unwahrheit, weil deutscherseits amtlich festliegt, daß nur ein einziger Torpedo abgeseuert wurde, daß aber nachher noch eine zweite starke Explosion gehört worden ist. Die Gerichtsverhandlungen fanden größtenteils geheim statt, es ist aber von besonderer Tragweite, daß England den raschen Untergang des Hiskreuzers nur durch die den wirklichen Tatsachen nicht entsprechende Annahme eines zweiten Torpedos erklären konnte, und dieser Umstand gibt schwerwiegenden Grund zu denkbar stärtstem Mistrauen gegenüber der englischen Untersuchung und den mit dem Untergang zusammenhängenden Vorgängen.

Es ist volltommen klar, daß England das allergrößte Interesse hatte, in der Tat einen großen Schiffsverlust mit gleichzeitiger Vernichtung zahlreicher amerikanischer Bürger durch deutsche U-Boote herbeizusühren; es konnte hierbei nur gewinnen: entweder stellte Deutschland auf Grund des von Washington ersolgenden Ultimatums den U-Bootskrieg ein, dann waren die Meere wieder sicher und die Munitions-, Unterseedoots-, Kanonenund Gewehrtransporte konnten ungestört ihren Fortgang nehmen, oder Deutschland nahm das Ultimatum nicht an, dann würde Amerika den Krieg erklären, und dann verlor Deutschland nicht nur alle seine in amerikanischen Häfen liegenden Schiffe, sondern die amerikanische Marine trat als willkommene Verstärkung zur englischen Flotte und unter deren Rommando.

Alles tam darauf an, den Hilfstreuzer geschickt und sicher vor ein deutsches U-Boot zu bringen, damit er torpediert werde und dabei unter allen Umständen auch unterging und tunlichst viele Ameritaner mit in die Tiefe ris.

Es gab keine anderen Mittel, das bezeichnete Ziel mit Sicherheit zu erreichen, als die Mittel, die die Führung der "Lusitania" und die englische Regierung anwandten:

Das Schiff fuhr fahrplanmäßig ab, behielt ben üblichen, gewohnten Rurs bei, kam zur fahrplanmäßigen Stunde in die englischen Sewässer, wo mit Sicherheit deutsche U-Boote kreuzten, und fuhr nun am hellen Tage in die gefährdete Bone langsam mit reduzierter Maschinenstärke. Es hatte vorher noch mit der englischen Marine drahtlos gesprochen, und die Marine unterließ es mit voller Aberlegung, irgendeine Hilfe dem wertvollen Schnelldampfer entgegenzuschicken.

Das Schiff wurde dann auch pflichtgemäß torpediert und sant mit zahlreichen Passagieren amerikanischer Staatsangehörigkeit, die dabei den Tod fanden. Somit war der englische Plan vorschriftsmäßig erreicht, und nun mußte die Regierung der Vereinigten Staaten einschreiten.

Die Sache hat aber noch eine andere Seite, die angesichts der abgrundtiefen Strupellosigkeit der englischen Regierung in den Bereich der Möglichkeit zu ziehen ist.

Die "Lusitania" sant innerhalb ber unglaublich turzen Zeit von weniger als 20 Minuten, und zwar mit Schlagseite nach Steuerbord.

722 Curmers Cagebuch

"Titanic", die durch den Zusammenstoß mit dem Eisberg ein gewaltiges Leck, durch das vier hintereinanderliegende Räume dem Wasser geöffnet wurden, erhielt, schwamm bekanntlich noch  $4\frac{1}{2}$  Stunden, ehe sie sant; welch riesiges Leck muß "Lusitania" bekommen haben, daß sie schon in weniger als 20 Minuten von der Oberstäche verschwand!

Es ist nichts darüber bekannt geworden, wie das Schiff untergegangen ist, gekenkert ist es nicht, wohl nahm es Schlagseite an, aber von einem Rentern ist nicht die Rede gewesen. Schaltet man diese Untergangsform also aus, die ja dei fast allen torpedierten Kriegsschiffen auf Grund des zu geringen Tiefgangs im Verhältnis zu Länge und Breite des Schiffes eintreten muß und tatsächlich einzutreten pslegt, so bleibt nur das sentrechte Wegsinken infolge Vernichtung der Schwimmkraft.

"Lusitania" und "Mauretania" sind die am sorgkältigsten untergeteilten Handelsschiffe, die es heute gibt, vielleicht ist die "Aquitania" ihnen etwas überlegen; die wasserdichten Querschotten, die wasserdichten Längsschotten, die wasserdichten Decks geben dem Schiff einen gewaltigen Grad von Sicherheit; jedenfalls war es viel besser untergeteilt als "Olympic" und "Titanic"..."

Prof. Flamm untersucht dann drei verschiedene mögliche Untergangsformen und kommt zu dem Schluß:

"Der äußere Schein der sorgsamen Führung des Schiffes war ja durch die ausgeschwenkten und verwendungsbereiten Boote in den Davits gewahrt! — Und die Verhandlung über den Untergang ist hinter geschlossenen Türen geführt! Vielleicht beeinflußte das Gold auch hier die eidlichen Aussagen, die englische Seschichte deweist in zahllosen Fällen, daß selbst das schwerste Verbrechen straffrei bleibt, sogar als ehrenvoll angesehen wird, wenn es für England geschah!

Welche von den genannten Untergangsformen bei der "Lusitania" eingetreten ist, wird wohl erst in späteren Beiten, wenn überhaupt, bekannt werden, es erscheint aber richtig, schon jeht mit allen Möglichkeiten zu rechnen, denn wir haben mit einem Gegner zu tun, der vor nichts zurückschreckt! Ihm gegenüber ist das U-Boot unsere beste, einzige Waffe; vollkommenste Rücsichtslosigkeit, schärsste Conart ist allein geboten; jede Abschwächung des so erfolgreich begonnenen Unterwassertrieges wäre eine Sünde, wäre Verrat am eigenen Lande!"

So ist denn, wie der selbe Verfasser in der "Tägl. Rundschau" ausführt, auf dem Wege, den England in überlegter Weise, durch dewußte Opferung der "Lusitania" mit ihren ameritanischen Passagieren, eingeschlagen hat, mit der Note des Herrn Wilson ein guter Schritt vorwärts getan. "Dieser die Lage verschärsende Schritt ist geschehen, trohdem die deutsche Regierung in einer mit den Landesinteressen beinahe unverträglichen Weise der ameritanischen Regierung entgegengekommen war, der sie viele erstklassige Dampfer zur gesicherten Uberfahrt ihrer Bürger nach Europa und zurüd freigeben wollte, wenn nur jene Regierung die Sewähr dafür übernehmen wollte, daß die Schiffe keine Konterbande an Bord hätten. In geradezu ritterlicher Weise war dabei jede deutsche

Türmers Tagebuch 723

Rontrolle aufgegeben worden, trobbem England in Amerika jedes Schiff durch seine eigenen Agenten auf seine Ladung prüfen läßt. Den Amerikanern war durch die deutsche Note ein nach den bisherigen Vorgängen kaum zu rechtfertigendes Vertrauen seitens Deutschlands entgegengebracht worden.

Amerika hat auf alle biese Tatsachen keine Rudsicht genommen; es lehnt jedes Entgegenkommen in der Regelung des Schutzes seiner Bürger ab, verlangt vielmehr derartige Magnahmen allein von der deutschen Regierung, nicht von England.

Jedes Schiff, auf dem ein Amerikaner reist, sei es ein bewaffneter Hilfstreuzer, sei es ein Munitionsschiff oder ein Fahrzeug, das sonstige Ronterbande unsern Feinden zuführt, soll unangetastet bleiben, soll auch dann unangetastet bleiben, wenn es, selbst bewaffnet, sich mitten in das Rampfgebiet begibt. Dieses an Deutschland gestellte Berlangen ist gleichbedeutend mit dem Verbot des U-Boot-Arieges, wobei der Präsident der Bereinigten Staaten sich teine Mühe gibt, der geschichtlichen Entwicklung der Tatsachen oder den gewaltigen Fortschritten der technischen Rriegsmittel Rechnung zu tragen. Die neue Note ist in ihren einzelnen Teilen voller Widersprüche; nur das gänzliche Fehlen eines objettiven Standpunttes konnte zu ihrer Absassiung sühren. Wilson hatte nur nötig, sein eigenes Land und seine eigenen maritimen Machtmittel in Ruhe zu betrachten.

Seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hat Amerika an der Entwicklung der Unterseeboote gearbeitet; auf diesem Gebiete war es vielfach bahnbrechend. Es hat ben großen Wert für die Offensive und Defensive, die dem modernen U-Boot innewohnt, voll erkannt und als logische Folge biefer Erkenntnis seit 1899 in start fteigendem Make U-Boote gebaut; seine Marine verfügt beute über mindeftens 50 berfelben. Der Prafibent ber Bereinigten Staaten batte fich nur ein einziges Mal die Frage vorzulegen brauchen, zu welchem 8wed benn jährlich sein Land große Summen für den Bau solcher Boote aufwendet und Mannschaften einübt. Wenn er bas zusammen mit ein paar tuchtigen Technitern und Offizieren seiner Marine getan hatte, bann wurde ihm tlar geworden sein, bag er einem Gegner gegenüber, der offiziell seine Sandelsschiffe bewaffnet, mit ausgebildeten Marinemannschaften besetht, ber zur dauernden Führung einer falschen Flagge anhält, damit möglichst viel Rriegsbedarf ihm jugeführt werbe, ber seine gandelsschiffe sogar belohnt, wenn sie unter all diesen Verstößen gegen bas Völkerrecht ein U-Boot hinterliftig vernichtet haben, — wenn Prafibent Wilson sich bas alles für seine Marine überlegt batte, dann würde er zu dem einzig möglichen Resultat getommen sein, daß seine U-Boote, wenn sie überhaupt von irgendwelchem Wert sein sollen, gar nicht anders handeln konnten, als es ihren technischen Eigenschaften entspricht, wie jest die deutschen Boote handeln. Er wurde erkannt haben, bag ein U-Boot aufgetaucht fast mehrlos ift, bag ein einziger Schuf ober ein Rammftog es fofort vernichtet, daß es aber auch gar nicht imftande ift, zahlreiche Bersonen an Bord zu nehmen, sobald es ein mit Bassagieren besetztes Sandelsschiff auf offener See vernichten muß. Wurden aber erst einmal burch bie Perfibitat feines Gegners einige feiner beften Boote auf gemeine Beife, gegen

alles Völkerrecht, vernichtet worden sein, so würde er wohl kaum gezögert haben, zur Erhaltung seines eigenen Staates die Torpedierung ohne Anruf anzuordnen. Ob er aber babei fo unendlich honorig und menfolich vorgegangen fein murbe, eine besondere Rriegszone bekanntzugeben und sogar ben U-Boot-Arieg vierzehn Cage vor seinem Beginn allen Staaten, auc feinem Gegner, anzuzeigen, aukerbem fogar noch vor ber Benukung besonders gefährdeter Schiffe zu warnen, das muß man ihm selbst überlassen; vielleicht bätte er so gebandelt, vielleicht auch nicht. Sicherlich aber würde er es als eine Unverschämtheit betrachtet haben, wenn nun plöhlich ein Staat, ber seinem Gegner in gerabezu unglaublichster Weise Waffen liefert, mit der Forderung an ihn herangetreten wäre, alle feindlichen Schiffe, Hilfstreuzer, Munitionsschiffe u. bgl. auch im Kriegsgebiet volltommen unbehelligt zu lassen, auf benen ein Bürger jener waffenliefernben Nation sich befände!! — Und mit Recht würde er das als eine Unverschämtbeit empfunden haben, um so mehr, wenn er jener Nation in ritterlichster Form die Mittel und Wege in nahezu übertriebener Ausdehnung zur Verfügung gestellt hätte, auf benen ihre Bürger sicher und frei selbst in Feindesland vertehren tonnten ...

Beute lastet die brutale, vor keinem Rechtsbruch zurüchschreckende Hand Englands auf unserem Planeten; der Arieg hat die wahre Natur des Anselvoltes und seiner Regierung wieder einmal hüllenlos offenbart. Kein Land, teine Berson, tein Transportmittel ist vor Englands Agenten, Englands Rontrolle sicher: englische rudichteloseste Willtur verbreitet überall Terror, und tein Bolt magt gegen diesen Bampir ber Welt Front zu machen. Selbst bas groke Amerika läkt sich den englischen Kuk mit seinen breiten Soblen ins Genick seken und beugt sich allen Forderungen und Vergewaltigungen Großbritanniens! In allen Bäfen siken die englischen Agenten und schalten die jeweiligen Landesbehörden aus; sie halten den ganzen Handel unter schärfster Rontrolle, untersuchen jede Schiffsladung bei der Abfahrt und bei der Antunft, öffnen und tonfiszieren nach Belieben die Post der Neutralen; die englischen Kreuzer und armierten Handelsschiffe, Fischdampfer u. dgl. bringen ganz nach Gutdünken jedes Schiff in englische Häfen, um in aller Rube, ohne Rücklicht auf den Berderb, die Frachten zu prüfen und eventuell zu beschlagnahmen. Die internationalen Abmachungen in bezug auf Ronterbande find längst von England über ben Haufen geworfen, seinen Feinden gegenüber ist beute alles Konterbande.

Durch seine Rabel hat es den drahtlichen Verkehr der Erde vollkommen in Händen und benutt diese Lage, um nur dasjenige bekannt werden zu lassen, was ihm zweddienlich erscheint, zugleich zahllose Lügen und Verdächtigungen je nach Bedarf propagierend, um die ihm genehme Wirkung zu erzielen. Heute betrachtet England die ganze Welt als sein Haus, in dem es Herr ist, in dem es nach Belieben schalten und walten kann; die einzelnen Nationen sind seine bezahlten Domestiken, sind sein Personal, dem es Aufträge erteilt, sofortige Ausführung fordernd.

Bur Befreiung ber Meere, dur Bernichtung ber englischen Alleinherrschaft

Lürmers Tagebuch 725

zur See ist das U-Boot bis jett das berufenste Instrument; für uns wird dieser Unterwassertampf bei der rastlosen Arbeit unserer Wersten um so aussichtsreicher, um so wirtungsvoller, je länger der Krieg dauert. Voraussetzung freilich ist dabei vollkommenste Rücksichtslosigkeit, schärfste Conart und keine Schonung, am wenigsten eine Schonung unseres schlimmsten Feindes, Englands. Dann wird einmal die Sonne des Tages aufgehen, an dem der englische Blutsauger von der Welt abfällt, an dem die Völker aufatmend empfinden: Frei ist die See!"...

Es ist aber außer dem "englischen Gesicht" ber Vereinigten Staaten noch ein Anderes, was man bei amerikanischen Noten nicht vergessen darf, und woraus Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. Eduard Meyer in der "Voss. Atg." mit Recht ausmerksam macht: daß nämlich für den amerikanischen Staatsmann durchweg, auch wenn es sich um Beziehungen zum Auslande handelt, nicht die ihm meist ziemlich schleierhafte auswärtige, sondern die innere Politik im Vordergrund seines Denkens und seiner Bestredungen steht. "Diese innere Politik aber ist von dem Gegensah der beiden großen Parteien und von dem in ihrem Ringen sich abspielenden Streben der ehrgeizigen Politiker nach maßgebendem Einfluß und womöglich nach Erreichung der Präsidentenstellung beherrscht; die Frage, was der Partei und ihrer Herrschaft zugute kommt, und die weitere, durch welches Verhalten der einzelnen Politiker seine Stellung besser und vielleicht das höchste Ziel des Ehrgeizes erreichen kann, ist immer und überall die herrschende, der sich alles andere unterzuordnen bat.

An der gegenwärtigen Lage bat nun Bräsident Wilson für England und seine Alliierten und gegen Deutschland Partei ergriffen und ist mit aller Energie für die Fortdauer und die möglichste Förderung der Lieferung von Waffen und Munition an die Alliierten eingetreten. Er hat dadurch eine mächtige Stupe gewonnen einerseits in der im Osten, vor allem in Neu-England und Neuport herrschenden anglophilen Strömung, andererseits in der sehr starten und sehr einflußreichen materiellen und finanziellen Interessen, welche die dadurch geschaffene Ronjunktur nach Kräften auszunuten suchen. Aber andererseits hat er sich und seiner Bartei baburch weite Rreise bes Landes entfrembet: nicht nur bie Deutiden und die Bren fteben geschloffen gegen ibn, fondern im Bentrum bes Landes, im Mississippigebiet, und ebenso im Westen, wo die Rücksicht auf Zapan makgebend ist, ist auch in der angloameritanischen Bevölterung eine starte, bei uns in Deutschland meist unterschätzte Strömung vorhanden, welche seine einseitige Parteinahme migbilligt und von einem Konflitt mit Deutschland nichts wissen will, zum Teil aus ehrlicher Sympathie und Bewunderung für Deutschland, zum Teil weil nach ihrer Auffassung eine solche Parteinahme für England den wahren Interessen Amerikas burchaus zuwiderläuft. Im Süden aber, der bekanntlich geschlofsen demotratisch ift, untergräbt seine Haltung die materielle Eristenz der Bevolterung, die eben erft in den letten Sabren sich von den furchtbaren Wunden langsam zu erholen beginnt, die ihr der Bürgerkrieg und die entsekliche darauf folgende Mikwirtschaft geschlagen hat. Wenn durch die Nachgiebigkeit gegen England der Baumwollhandel noch weiter brachgelegt wird, ift ihre materielle Erifteng 726 Eurmers Cagebuch

vollständig vernichtet. Aus diesen Gebieten mehren sich daher die energischen Proteste gegen die Politik Wilsons, die in mehreren Fällen von Gouverneuren einzelner Südstaaten ausgegangen sind. Dazu kommt der allgemeine Stillstand des Verkehrslebens, die Arbeitslosigkeit, die Steigerung der Preise, Zustände, die infolge des Krieges und der vollen Unterordnung unter Englands Maßregeln ständig anwachsen und immer weitere Kreise in die Opposition gegen Wilson führen.

Diese Lage hat ben Staatssetretar Bryan veranlast, sich von Wilson zu trennen und mit seinem religiös gefärbten Friedensprogramm und der Bekämpfung des Waffenhandels hervorzutreten. Dieses Auftreten wurzelt bei ihm, wie in weiten Kreisen des Westens, zweisellos durchaus in ehrlicher Aberzeugung; aber es dietet ihm zugleich die Möglichkeit, die durch Wilsons Politik der demotratischen Partei entfremdeten Elemente bei der Partei sestzuhalten oder neu für sie zu gewinnen, und eröffnet ihm die Aussicht, mit Hilse dieser Elemente das größte, zwei Jahrzehnte lang vergeblich erstrebte Ziel seines Ehrgeizes zu erreichen.

Von dieser Sachlage aus ist Wilsons neue Note zu beurteilen. Seine Bolitik ist festgelegt und er kann nicht zurüd; so kommt für ibn alles barauf an, für sie einen Erfolg zu erringen. Wenn Deutschland auch nur ein flein wenig nachgibt und por feinen Drobungen einen Schritt gurudweicht, fo ift bieser Erfolg erreicht, ben er bann nach Rraften ausbeuten tann: bann ift seine Stellung aufs neue gefestigt, und er ist von ber Glorie eines energischen und erfolgreichen Berfechters ber ameritanischen Interessen umstrablt. Bat er teinen Erfolg, bleiben wir fest, so ift aller Voraussicht nach fein Spiel verloren; benn aus ber Ertlärung, daß er ,eine Wiederholung von Handlungen. bie Rommandanten beutscher Kriegeschiffe in Verletzung ber neutralen Rechte begeben follten, falls fie ameritanische Bürger betreffen, als vorfätlich unfreundlice Alte' betracten muffe, die lette Ronfequenz zu zieben, das beift Deutschland ben Rrieg zu erklaren, bazu ift er gar nicht imftanbe, selbst wenn er ben Wunsch bätte, da die friedliche Strömung viel zu stark ist, als dak er die Mehrheit bes Rongresses für eine Kriegspolitik gewinnen könnte. Ein berartiger Bersuch wurbe nur zu einer inneren Rrifis führen, ber bie Regierung in teiner Beife gewachsen ift, gang abgeseben bavon, bag ibre Sorgen burch bie Wirren in Merito und burch bas drobende Gefpenft ber japanifchen Gefahr aufs ftarfte in Anspruch genommen find. Go ift feine Botichaft ein Berfuch, burch tubnes Auftreten einen Erfolg für feine Politit und feine Stellung au gewinnen, ber seine und seiner Bartei Berricaft für die nächste Aufunft sichert.

So liegen bei ruhiger Betrachtung die Dinge. Jedes weiteren Wortes über die Politik, die wir einzuschlagen haben, will ich mich enthalten, sondern nur die Frage auswerfen, ob wir irgendwelchen Anlaß haben, die Stellung Wilsons und seiner Anhänger aufs neue zu festigen und badurch zugleich die Aktion sowohl Bryans wie der ständig anwachsenden Elemente, welche eine deutschfreundliche Haltung und eine Unterdrückung der Waffenlieferung an die Alliierten erstreben, von vornherein durch unser Verhalten und durch ein Entgegenkommen gegen den Präsidenten lahm zu legen."

Türmers Cagebuch 727

Welch mächtigen Druck die Interessenten ber anderen Seite auszuüben imstande find, und wie auch Berr Wilson für seine eigene werte Stellung immerbin barauf bedacht sein könnte, die Bäume seiner Englanddienerei nicht in den Himmel wachsen zu laffen, tann wohl nicht schärfer beleuchtet werden als burch die Satsache, daß selbst ein so englandfrommes Blatt wie die "New York World" sich "veranlagt" sieht, einen Leitartitel mit folden Gagen zu bringen: "In flaren Worten, die britische Dentschrift über die gesehwidrige Behandlung unserer Schiffe und Labungen ift ein unverschämtes Bebarren beim Unrecht. Gleichgültig, wie viele diplomatische Noten geschrieben werden oder wie geschickt und falfch fie bem mabren Gegenstande ausweichen, die britische Regierung tann die Raperung neutraler, nicht Konterbande führender, von einem neutralen Hafen jum andern fahrender Schiffe nicht rechtfertigen. Die britische Blodade gegen Deutschland ist in ber Cat eine Blodabe gegen Holland, Danemart, Schweben und Norwegen. Bis jest haben wir uns über biefe sogenannte britische Blodierung Deutschlands noch nicht betlagt, obwohl sie in großer Entfernung burchgeführt und nicht einmal behauptet wird, daß sie in der Ostsee effettiv sei. Es ist teine wahre Blodabe gegen Deutschland, sonbern ein Ausfuhrverbot gegen bie Bereinigten Staaten ... Bor hundert Jahren haben wir aus einer Urface, bie nicht brudenber war, Rrieg mit England angefangen. Wenn die Bereinigten Staaten in England teine Achtung erzwingen konnen, welchen Grund haben wir, in Deutschland Berücksichtigung zu erhoffen?"

Feierlich, mit erhobenem Beigefinger, belehrt uns Berr Wilson: "Die Rechte ber Neutralen in Rriegszeiten beruben auf Grundfagen, nicht auf Zwedmäßigkeit, und Grundsäte sind unabanderlich." "Warum", fragt die "Frankf. 8tg.", "verteidigt Herr Wilson nicht den "unabanderlichen Grundsat, daß Waren, die keine Ronterbande sind, im Kriege frei verschifft werden dürfen, und den ferneren, daß tein triegführender Staat die bürgerliche Bevöllerung eines andern zur Ausbungerung verurteilen barf? Es macht rechtlich keinen Unterschieb, daß die englische Hungerblodade gegen Deutschland im wahren Wortsinne ein Schlag ins Wasser geworben ist. Der Prasibent, ber auch in seiner letten Note wieber außer für Bolterrecht und humanität für die Freiheit der Meere tampfen ju wollen erklärt, batte boch wahrlich Grund, gegen die Art, wie England diese Freibeit wahrt, aufzutreten, um so mehr, als die Rechte und Interessen vieler ameritanischer Bürger baburch schwer getränkt werben. Nicht alle Umeritaner ziehen aus ben schmachvollen Munitionslieferungen Augen. Die Baumwollproduzenten ber Substaaten, die Rorn- und Fleischlieferanten bes mittleren Westens erleiben ungeheuren Schaben baburch, bag England ihnen durch bie Nordseeblodabe den Bugang zu Deutschland, einem ihrer besten Runden, absperrt."

Und der "unadänderliche Grundsat" der Munitionslieserungen? Dieses "geheiligten Menschenrechtes" echter und wahrer "Neutralität", der so zart behäuteten Neutralität, daß sie eines elenden Todes sterben müßte, wenn sie aufhören sollte, sich vom Massenmord zu mästen? — "Präsident Wilson stütt sich, wie betannt, auf den Artikel 7 der Haager Konwention über die Neutralitätsrechte und Pflichten, der den von der Völkerrechtswissenschaft viel beklagten Satz

aufftellt, bak eine neutrale Macht nicht verpflichtet ist, bie für Rechnung bes einen oder anderen Kriegführenden erfolgende Ausfuhr oder Durchfuhr von Waffen und Munition zu verbindern. Gelbst dieser Artikel wurde zwar einem Berbot der Rriegslieferungen teineswegs entgegensteben: er läkt vielmebr ber Regierung freie Sand, ju verbieten ober nicht zu verbieten, und man follte meinen, ein fo ibealiftifder und gemiffenhafter Bolititer wie Brafibent Wilson wurde unter biesen Umftanden bie ganze Sachlage genau baraufbin untersuchen, welcher von beiden Wegen — bas Verbot ober die Gestattung einer aufrichtigen und wahrhaft unparteilichen Neutralität am besten entspricht. Die Entscheibung tonnte bei solcher Brufung nicht zweifelbaft sein. Wilson bat es indessen porgezogen, sich ben rein mechanistischen Standpunkt anzueignen, bak im Zweifelsfalle bas Unterlassen weniger Stellungnahme in sich schließe als bas Tun, daß mithin das Gewährenlassen ber Lieferungen ,neutraler' sei als das Berbindern, und mit dieser, der sonstigen ameritanischen Attivität so wenig entsprechenden Trägbeitsphilosophie bat er bann nicht nur sein Gewissen beruhigt, sonbern zugleich ber englischen Sache, ber ja boch sein Berg gehort, einen unschäkbaren Dienst erwiesen."

Aun bat aber icon die Note bes Wiener Rabinetts barauf bingewiesen — und sie beruft sich bierbei auf die übereinstimmende Auffassung aller Autoritäten bes Bolterrechts —, "baß die Frage ber Buläffigteit von Rriegslieferungen nicht lediglich auf Grund bes Artitels 7 beurteilt werben barf, bag vielmehr bie im Artitel 7 ausgesprochene Bejahung ber Bulaffigteit ihre Schrante in ben Grundregeln über die Pflichten ber Neutralität findet und bag biefer Borbehalt in bie allgemeinen Ausführungen ber Ronvention ausbrücklich aufgenommen worden ist. Der Grundgedante der staatlichen Reutralität aber ist ber, daß ein neutraler Staat durch keinerlei Verhalten in bie Rriegführung ber beiben Parteien förbernd ober schäbigenb eingreifen barf. Solange es fich in ben Bereinigten Staaten lediglich barum bandelt, der Munitionsindustrie im Rahmen ihrer vor dem Kriege bestebenden Geschäftsverbindung und Leistungsfähigkeit die Fortsetzung ihrer Produktion zu gestatten, mag bie passive haltung einwandfrei fein. Catfachlich aber bat die amerikanische Andustrie nach dem Ausbruch des Krieges ibren bisherigen Export nicht nur aufrechterhalten, fonbern enorm gesteigert. "Um die ungeheuren Mengen von Waffen, Munition und sonstigem Rriegsmaterial aller Urt zu fabrizieren, so beift es in der Note, welche Großbritannien und dessen Berbundete im Laufe ber vergangenen Monate in den Vereinigten Staaten bestellt haben, bedurfte es nicht nur der vollen Ausnühung, sondern sogar der Umwandlung und Erweiterung der bestehenden und der Schaffung neuer großer Betriebe, sowie bes Bustromens von Massen von Arbeitern aller Branchen zu diesen Betrieben, turz tiefgreifenber, bas ganze Land erfassender Anderungen des wirtschaftlichen Lebens. Damit aber ift nach der Auffassung der Note, der auch Ofterreiche angesehenster Bolterrechtslehrer Prof. Lammasch zustimmt, die Grenze überschritten, wo die bloke Dulbung

Türmers\_Cogebuch 729

bes Exports in eine völkerrechtswidrige positive Förderung ber einen Kriegspartei übergeht.

Diese Beweisbegründung wurde ihre selbständige Gültigteit behalten, auch wenn nicht hinzutäme, daß England die Rechte und Interessen der Vereinigten Staaten (wie aller neutralen Länder) mit einer Rücksichtslosigkeit vergewaltigt hat, die wenig Respekt vor der Souveränität dieses großen Reiches verrät. Man versteht es in Deutschland und Österreich-Ungarn in der Cat nicht, wie sich das Selbstgefühl eines auf seine Freiheit stolzen Volkes damit absinden kann, die Peitsche zu kussen, die es züchtigt . . ."

Welche Antwort wird nun von unserer Seite auf die Note erfolgen? Wird überhaupt eine Antwort erfolgen? — Solchen Fragen gegenüber ist wohl der Standpunkt der "Deut. Tagesztg." der einzig richtige und würdige: daß Worte hier nur noch eine ganz nebensächliche Bedeutung haben können. "In erster Linie steht das — inzwischen und nachher —, was tatsächlich geschieht und weiter geschehen wird: der U-Bootskrieg gegen den großbritannischen Handel.

Die Führung diese Handelstrieges muß und wird ben Ameritanern die Antwort geben. Mit anderen Worten: es tommt darauf an, daß ohne Unterbrechung, ohne Abschwächung und Ablentung der U-Bootstrieg gegen den großbritannischen Handel fortgeführt werde. Geschähe das nicht, so würde auch eine höchst energische Antwort auf die ameritanische Note nichts, ja weniger als nichts bedeuten. Die unentwegte Fortsehung der für richtig ertannten wirtsamen militärischen Kriegführung ist der Punkt, auf den es ankommt. Andererseits liegt auf der Hand, daß der deutsche Unterseedvootkrieg gegen den englischen Handel in der Hauptsache da angreifen muß, wo der Gegner am greifbarsten und am schwersten zu schädigen ist. Das ist der transatlantische Handel Großbritanniens. Auf diesem Felde wird die amerikanische Note durch unsere Unterseedvote zu beantworten sein, auf Grund der deutschen Kriegsgebieterklärung vom 4. Februar 1915. Diese Antwort ist die ausschlaggebende. Die Beantwortung auf dem Papier bildet nichts weiter als einen Epilog zur deutschen Kriegssührung."

Auch diesen "Epilog" könnten wir uns schenken. Es kommt nun wirklich nicht mehr auf Worte an, und sie könnten — vestigia terrent! — vielleicht mehr schaben als nüten . . .

Für wen übrigens wollen wir uns noch in sprachliche Untosten stürzen? Wir Deutsche brauchen boch nicht erst von unserem Rechte überzeugt zu werden — viel eher noch von unserem festen, unbeugsamen Willen! Und — die andern —?! — Eine turze, letzte, unmisverständliche Warnung mit schlichter Berufung auf unsere Kriegsgebietsertlärung — das wäre nach allem und allem das äußerste, was wir für die "Neutralen" noch tun könnten. Denn wir haben ja schon "soviel für sie getan, daß uns zu tun fast nichts mehr übrig bleibt" . . .





#### Mitau

Ceutsche Truppen haben die ehemalige Residenzstadt des alten beutschen Berzogtums Kurland genommen. "Rund 120 Jahre sind es her," schreibt bazu ber "Berliner Lotalanzeiger", "bag Rurlands letter Bergog Beter Biron Mitau verließ, nachdem er von Raiserin Ratharina zur Abdankung und Abtretung des Herzogtums zugunsten Ruflands gezwungen worden war. Von 1561 bis 1795 batte bas deutsche Herzogtum Kurland bestanden, nun war es russisches Gouvernement geworden und erhielt eine ruffische Verwaltung. Berzog Peter siedelte nach Deutschland über und lebte auf feinem Schloffe Friedrichsfelde bei Berlin und auf feiner ichlefischen Befigung Sagan. Letteres ift befanntlich noch beute im Besite ber Bergoge Biron von Kurland. Peters britte Gemahlin, die ihm nach Deutschland folgte, war die burch Schönheit und Geist ausgezeichnete Dorothea, geb. Gräfin Medem, ein Sprof des noch beute in Rurland besitzlichen Geschlechts dieses Namens. Ihre Schwester war bie geistvolle Elifa von ber Rede.

Das prächtige, vom Italiener Raftrelli Ende des 18. Jahrhunderts erbaute Dergogsfolog in Mitau war dis zuleht Sit des russischen Gouverneurs. Von den 50 000 Einwohnern der Stadt ist das deutsche Element vorherrschend. Aber auch äußerlich macht die alte Berzogsstadt mit ihren vielsach noch altmodischen Bauten und deutschen Kirchen einen durchweg deutschen Eindruck. Ein großer Teil der deutschen Bevölkerung

scheint Mitau unfreiwillig verlassen zu haben und nach Riga und Dorpat ausgesiedelt worden zu sein, während die Spigen der beutschen Gesellschaft schon vor längerer Zeit nach Oftsibirien verschiedt wurden.

Von ben Sinnen des alten herzoglichen Schlosses weht aber heute nach zwölf schweren Jahrzehnten wieder das deutsche Banner als Wahrzeichen wiedererstandener deutscher Berrschaft über altes deutsches Land."

#### St. Franciscus politicus

Mie ber Beilige ben Fischen predigte, 🕽 ben die Menschen nicht hören wollten, bogiert ein "namhafter beutscher Polititer lintsliberaler Richtung", beffen namhaften Namen wir nicht erfahren, ben Schweizern seine Meinung wegen Belgien (vgl. "Bafler Nationalzeitung") und rührt damit glücklich von neuem bei ben neutralen Urteilsfinbern eine sogenannte "Frage" auf, die König Lubwig von Layern ihnen schon turzweg entzogen batte; benn sobald es zwedlos wird. hört man bekanntlich auf zu beliberieren. Deshalb, weil zwedlos, soll hier auch nicht mit einem Polititer gestritten werden, ber gegen etwas, was er nun einmal perneinen will, die unbesehensten Grunde ins Treffen führt, 3. B. auch den, daß die Belgier, als in bemotratischen - somit linksliberalen -Aberlieferungen aufgewachsen, alles tun würben, um Deutschland zu schädigen (NB. alle Belgier??). Und überhaupt, "daß ber schlimmste Feind Deutschlands nichts Teuflischeres erfinnen tonnte, um Reich und Volt zu verberben" ufw. Wenn bem fo ift,

weshalb schenken es uns denn nicht die Engländer? Oder ist dieser deutsche Privatstaatsmann so teuflisch, daß er es ihnen deshalb in die Hände spielen will?

So beschämend mitten im Kriege ein solcher Appell an die Schweizer ist, erwähne ich ihn, weil er hauptfächlich wieber bas alte Liedlein flotet: Wenn wir in Oft und West nur recht grokmütig sind und alles, was wir um unsertwillen bort tun und wollen könnten. aufs bescheibenste unterlassen, gewinnen wir berrliche Bundniffe, liebende Freunde und sideren Frieden. Das baben wir ja nun seit fünfundzwanzig Rabren binlänglich burchexperimentiert — und wo sind die Freunde? Dagegen bat England in alten und neuen Reiten alles getan, was den weisen Meinungen des linksliberalen Politikers die bandgreiflichften Badenstreiche erteilt, und niemand bat England deswegen den Krieg ober nur dauernde Schwierigkeit gemacht, selbst Holland ichluck die Einsadung ber Burenstaaten nieder, Frankreich mucht nicht wegen des Sueztanals und Agnotens, Rukland übersieht den Streich mit Rapan und der Mandschurei und ben neuesten mit ben Darbanelleninseln; weil England tut, was es will und tann, und weil es das, was es tut, auch ganz tut, obne Bescheibenheit und Federlesen, ist es der groke Rapellmeister, nach bessen Tattstod ibm die andern geigen. Der linksliberale Polititer vergift, wie von der Gegenseite vertundet ward, von Deutschland bürfe nur ein Restlein übrigbleiben. Er bentt nicht baran, daß ber Grokmutige nur fo lange Dantbarteit finbet, als er noch etwas herzugeben hat, und daß man die Demut damit belohnen wird - so wie man auf Subtirol bin bann auch gleich bie ganze Abria forberte —, nun weiter von Stufe zu Stufe die Abstellung ber peinlichen deutiden Wehrmacht, bas Verschwinden Deutschlands von den Meeren, die Abbantung der Hohenzollern und die Errichtung der linksliberalen Republit von uns mit vorgehaltenem Entente-Revolver zu verlangen. Ober wäre unser weitblickender Parteipolitiker am Ende klüger, als er sich vorläufig merken lägt? —

Eine Aufgabe fteht uns noch bevor, Die alle Mann an Ded ruft und fchwerer fein wirb,

als alles, was Kindenburg und Madensen vollbringen. Das wird um die Reit der Friedensschlüsse, und erst recht für die Reit danach, die Rlärung des elementaren politischen Verstandes sein, sowohl im Berbalten nach bem Ausland bin wie in den Gebieten an den Beripherien. Der in fröhlichen Festreben so oftmals totaesaate beutsche Michel ist nicht weniger als tot, er sikt sogar mit an den Stellen. wo es unalaublich — und dennoch so ist. Es wird dann die allerbochfte Reit werben, bak wir durch einen unerbittlichen muskelkräftigen Rud ben auten Mann mit seinem liebeswarmen, alles beturenben, umflirtenben Allerweltsbergen an ein unschäbliches Musitantentischlein seken; und damit er sich da nicht allzu neibvoll verlassen lanaweilt, wollen wir ibm, gutbergig, wie wir ichlieflich felber find, die Berren Roofevelt, Botha, Annungio o tutti quanti nebit bem Fraulein Riabora Duncan - in Berlin mit ber fcmarg-weißroten Fabne büpfend, pon Genf aus mit ber Eliasserbaube Frankreich poussierend - zwecks Unterhaltung über das Rapitel deutsche Freundlichkeit und Politik zur weiterbilbenben Gesellicaft geben.

Nur ein bestimmter beutscher Ibealismus (dies ist tein Drucksehler für Idiotismus) vermag selbst jeht noch nicht zu erkennen, ob unser Heil in ausländischen Freundschaften liegt ober in dem, wofür wir selber sorgen.

Eb. A.

#### Das seltsame "Barteiorgan"

An jedem bieser Tage, so liest man in der "Tägl. Rundschau", erneuert der "Borwärts" das groteste Schauspiel, das er seit langem seiner Partei und aller Welt gibt, indem er, das von Amts wegen berusene Organ des Parteivorstandes, alle Stänterer und Quertreiber beschützt, schont und begünstigt und dem Parteivorstand Knüppel zwischen die Beine wirst. Das letzte war das, daß der "Borwärts" die jüngste Erklärung des Parteiausschussen, seinen Lesern vorenthielt, um erst in aller Breite gegen die jüngstvorbergegangene Erklärung des Partei-

porftandes zu Felbe zu ziehen. Erft als man icon anderswo, in bürgerlichen Blättern, die Ertlärung des Barteiausschusses lefen tonnte, bequemte sich auch das amtliche Rentralblatt. das Organ der Parteileitung, eine so wichtige Ertlärung ber oberften Parteiinstang seinen Lesern mitzuteilen. Es ist Sache ber Sozialbemotratie, wie lange sie sich eine berartige Obstruktion ihres "Zentralorgans" gefallen lassen will. Unsere Sache ist es, festzustellen, bak man noch nie zupor ein so grotestes Schauspiel von boshafter Verwirrung erlebt bat. Beute nun sieht sich ber vom "Vorwarts" so beftig angegriffene Parteivorstand genötigt, in biesem seinem Organ gegen bieses fein Organ zu polemisieren und sich seiner Haut zu wehren, nicht ohne dafür sofort wieder von biefem feltsamen Organ bafür angefallen zu werben . . .

Das Stänkern wird also fortdauern und dem Parteivorstand hilft es zu keiner Snade vor den Augen der Quertreiber, daß er in selbstmörderischem Optimismus den Ropf in den Sand stedt vor der Satsache, daß es eben Sünde gegen Seist und Widernatürlichkeit ist, um jeden Preis, auch um den der inneren Zersetzung des gesamten Parteiorganismus, in diesem Organismus durchaus Elemente beieinander halten zu wollen, die sich wie Feuer und Wasser zu-einander verhalten, und deren krampshafte Zusammentoppelung nichts bedeuten kann als gegenseitige Lähmung.

Wie traus und wirr es zurzeit im Lager ber Sozialbemotratie, insbesondere der Quertreiber aussieht, geht aus der sturrilen Tatsache hervor, daß Eduard Bernstein, der gewesene Prophet des Revisionismus, jeht im raditalen "Vorwärts" Artikel "gegen die Macht-Ilusionisten" schreibt, in denen er, der sonderbare Schlasgenosse Naases und Rautstys, allen Geist und Sinn des Revisionismus verleugnet und dem lautgewordenen Stickwort gegen die Liedtnechte, dem "Los von den Ilusionisten" den Rampfruf entgegenschleubert "Los von den Macht-Ilusionisten".

— Natürlich ohne daß der "Vorwärts" etwa auch darin eine Spaltungstendenz bemertte.

#### Tohuwabohu

ie mit England verbündeten Völker wer-Den, wie jüngst Poincaré erklärte, durch das Ziel der Niederwerfung des Amperialismus vereinigt, während England ihnen freudig mitteilt, welche Fortschritte durch den Rrieg, den Beistand der Tochterkolonien, der englische Amperialismus mache. Deutide Sozialistenbäupter bekämpfen mit allen Bartbeiten ibres internationalen Gewissens die nationale Folgerung des deutschen Sieges. während die meistgeliebten frangosischen Genossen sich am Nationalfeiertag des 14. Ruli versammeln und beidlieken, der Friede werde ben Sieg des Nationalitätenprinzips sanktionieren. Bis 1914 haben frangofifche Militarschriftsteller und Publizisten die These erwiesen: "Die Fittion einer belgischen Neutralität läkt sich nicht länger aufrecht erhalten", während die Engländer etwas mehr im Dunklen nach bemselben Sat verfuhren; jett tämpfen beibe für die einstweilig wieber berporgebolte Fittion. Samtliche Staaten, in benen gemorbet, geplünbert, beftochen, gelogen, das Völterrecht geschändet, das Gerichtsverfahren migbraucht, bas freie Wort mit Sibirien und modernen Baftillen beftraft wird, tampfen für die 3been ber Bivilisation gegen die Barbaren, die es noch nicht zu jenen Mertmalen brachten. Stalien verteibigt außerbem die nationale Ehre, französische, italische, russische Zivil- und Militärbeamte erfassen bas große Biel ber Beit in ber vermehrten Unterschlagung. Die lauten Beschützer ber Neutralität verheißen den Baltanstaaten, daß es ihnen an den Kragen geht, wenn sie neutral bleiben. Die englischen Staatsmänner erörtern in ihren intimeren Stunden, ob Holland sich wobl auf den Umtausch der Schelbemündung --- entweder an uns oder an die Englander --einlassen werde, und den Franzosen befehlen sie, bis zur "Befreiung" von Belgien sich nur weiter aufzureiben. Die Elfaffer, wie auch die Blamen sollen nun enbgültig von ihrem Stammestum erlöft werben, und die Italiener, beren Voltsmassen am meisten mit ber orudeltà dei Tedeschi für ben Krieg gewonnen wurden, migbandeln und rauben in ben Landstrichlein am Isonzo, die sie bisher erlösten.

Von Zeit zu Zeit führen die deutschen Offiziösen den diplomatischen Nachweis, daß irgendein Punktlein bei dem allem durch die attenmäßigen Tatsachen berichtigt werde.

#### \_\_f\_\_

#### Der rote Hahn

Peben ber Sefahr ber Spionage bedroht uns im Lande eine nicht minder große: der rote Hahn. Es ist tein Zweisel mehr, daß von einer Schar gedungener Brandstifter spstematisch an unserer wirtschaftlichen Schädigung gearbeitet wird. Da im Publitum diese innere Sefahr die jeht verhältnismäßig wenig beachtet wird, scheint es uns angedracht, durch Beispiele zu verdeutlichen, wie sehr wir auf der Hut sein müssen. Wir geben daher im folgenden aus einem beliedig gewählten Zeitraum — er umfaht die Zeit vom 15. die zum 26. Zuli — Zeitungsmeldungen über Brände wieder:

Hanau, 15. Juli. In ber Ortschaft Burgbernheim (Unterfranken) wurden burch Groffeuer 17 Gebäulichkeiten eingeafchert.

Suben, 17. Juli. Ein gewaltiges Feuer, das vermutlich auf Brandstiftung zurüczuführen ist, wütete auf dem Grundstüd der Tuchfabrik von Reisner, Wohl & Co. Das Spinnereigebäude brannte mit allem Maschinenmaterial und mit dem in Arbeit befindlichen Woll- und Garnmaterial aus. Man schätzt den Gesamtschaden auf 250 000 dis 300 000 A. Der Verdacht der Brandstiftung siel auf einen Spinnmeister, der erst seit einigen Wochen in der Fabrik tätig ist. Er wurde in Untersuchungshaft abgeführt. In den drei Firmen, wo der Spinnmeister zuletzt arbeitete, ist überall Feuer ausgedommen.

Hamburg, 19. Juli. In ber Leber-fabrit von Westphal in Stellingen-Langen-selbe brach Großseuer aus, das sich in turzer Beit über die ganze Fabrit ausdehnte und sie völlig vernichtete. Die Wohnhäuser wurden gerettet. Die Höhe des Schadens beträgt ungefähr 3 Millionen Mart. Es wird Brandstiftung vermutet.

Oresden, 21. Juli. Hier ist die Spinnerei von Meyer & Co. in Wiesenbab infolge böswilliger Brandstiftung eingeaschert worben. Viele Flachsvorräte sind vernichtet worden. Der Schaben ist bedeutenb.

Berlin, 23. Juli. In der Maschinen- und Hebewertzeugfabrit von Sduard Beder in Reinidendorf-Ost tam aus noch unbetannter Ursache Feuer zum Ausbruch. Als die Feuerwehren erschienen, standen die Sedäube bereits in ganzer Ausbehnung in Flammen. Die an der Graf-Rödern-Allee 18—25 errichteten Sebäude mit dem Maschinenhaus konnten nicht mehr gerettet werden.

Stettin, 26. Juli. Ein gewaltiges Schabenfeuer entstand heute nacht auf dem bekannten Gute Dabertow bei Daber in Pommern. In einem Pferdestall war ein Brand ausgebrochen, der dalb auf die angrenzenden Gebäude übergriff. So wurde ein Schassell mit 500 Schafen vernichtet. Der Ruhstall, die Scheunen, die Rornböden, alles wurde ein Raub der Flammen, ebenso brannte das Inspettorhaus und die Schnitterhäuser vollständig nieder. Man vermutet Brandstiftung.

Freiburg i. Br., 26. Juli. In Bergalingen bei Sädingen brannte nachts ein Haus völlig ab, wobei der Bater des Besitzers umtam und ein Mieter schwere Brandwunden erlitt. Auch 14 Stüd Vieh verbrannten. Unter dem Berdacht der Brandstiftung wurde eine Person verhaftet.

Diese Liste, die also nur einen Zeitraum von zwölf Tagen berücksichtigt, tann auf Vollständigteit teinen Anspruch machen. Sollte es nicht an der Zeit sein, die Ausmertsamkeit des Publitums nachdrüdlicher als discher auf diese Sesahr zu richten und die Wachsamkeit aller mobil zu machen? Zeht, wo die Scheuern gefüllt sind, ist doppelte Obacht nötig! An allen öffentlichen Sedäuben, auf den Bahnhösen, in den Fabriten, in Straßendahnwagen, überall sollten Platate das Publitum zu gewissenkaftem Achtgeben auffordern, damit das schmähliche Wert der Brandstifter wenn nicht verhindert, so doch nach Möglichteit erschwert wird. Es wird immer leichter

sein, mit Hisse bes Publitums einen Brandstifter als einen Spion abzusassen. In Württemberg sind auf Anordnung der obersten Militärbehörde die Setreideselder während der Ernte von Jungmannschaften bewacht worden. Diese ausgezeichnete Mahnahme mühte sich, soweit es irgend geht, auch auf die eingebrachten Vorräte erstreden. Die Seneraltommandos können der eifrigsten Unterstühung aller Bevölkerungskreise bei allen dahin zielenden Mahnahmen gewiß sein.

## Teuerung und Aberfluß

er Plan, Deutschland von außen her ausjuhungern, ist gescheitert. Dagegen sind heute unlautere Elemente am Wert, durch beren schmutige Machenschaften wir uns ber Gefahr gegenübersehen, von innenher ausgehungert zu werden.

Mit vollem Recht macht das "Bentralblatt ber driftlichen Sewerficaften" die Regierenben auf die "tiefgehende Erbitterung" aufmertsam, bie burch bie ungezügelte Preistreiberei gewiffer Kreise allenthalben hervorgerufen ift. Man tann hinzufügen, daß dieser nun schon Monate gedulbete Buftand die im Hinblid auf die grokartigen militarischen Erfolge überaus zuversichtliche Stimmung in ber Folgezeit ernftlich zu beeinträchtigen geeignet ift. Ein sozialbemotratischer Rebner hat fürzlich im württembergischen Landtag die Auffassung nicht nur ber fogialbemotratifc gesinnten Bevölkerung treffenb getennzeichnet, indem er (laut Bericht des "Schwab. Mertur" Ar. 384) ausführte: "Der Bundesrat bat die ibm eingeräumten Machtbefugnisse nicht ausgenütt; bei allen seinen Anordnungen war das Bestreben erkenntlich, die Besikinteressen ben allgemeinen Interessen voranzustellen; er hat nur bie Besiger gehört por ben Erlaffen feiner Magnahmen, nicht aber auch Vertreter ber Verbraucher, bie bier boch in erfter Linie in Frage tommen müßten."

Hierfür ein klassisches Beispiel: In einer burch WTB. verbreiteten Auslassung ber "Norbb. Allg. Stg." über bas Ausfuhrverbot von Obst und Beeren wird zugegeben, daß nachträglich boch die Aussuhrgenehmigung

für frische Erdbeeren, Stachelbeeren und füße Rirfchen gegeben worben ift, weil "bie biesjährige überaus große Ernte in den drei Obstforten von dem Inlandmartt nicht vollkommen aufgenommen werben tonnte". Bur Beit bes Erlasses war aber noch niemand in der Lage. die Ernte zu überfeben. Die Folge ber Nachgiebigteit gegenüber ben Intereffenten außerte sich in einer musten Preistreiberei, Die sowohl ber minberbemittelten Bevolkerung als auch ben gemeinnütigen Organisationen ben Antauf unmöglich machte. Das preukische Rriegsministerium mußte 3. B. bas Ersuchen. für die Kriegsgefangenenlager in Deutschland auch die Obst- und Semusezüchter am Orte zur Lieferung heranzuziehen, mit bem Bemerten abmeifen, bag unerhörte Breisangebote ben Abschluß solcher Geschäfte unmöglich machen! Von teinem Geringeren aber als bem Souverneur ber Feftung Roln ist festgestellt worden, daß rheinisches Obst unter falscher Detlaration über die bollandische Grenze gebracht und vermutlich nach — England geleitet worden fei!! Wenn bie "Norbb. Allg. Stg." biefe beschämenben Vorgange mit ber Eröftung abzutun versucht, "daß etwaige Auftäufer das, was sie bis zum 30. Juli nicht gludlich über bie Grenze gebracht haben, bei ber Gefahr ber Enteignung im Inlande zum Bertauf bringen muffen", fo muß ihr die "Frantf. Big." die jeder einfachen Sausfrau bekannte Tatface entgegenhalten, bie Preise seien inzwischen ja so boch gestiegen, baf eine Untaufsmöglichteit nur noch für ganz wenige gang reiche Leute beftebt.

Die zur Eindammung des Lebensmittelwuchers disher getroffenen Maßnahmen haben sich als gänzlich unzulänglich erwiesen; von einem einheitlichen geschlossenen Vorgehen ist überhaupt teine Rede. Die tleinen Notmittelchen, mit denen sich einzelne Stadtverwaltungen und Gemeinden zu behelsen such bleiben ohne jede Wirtung. So hat d. B. die Aushängung von Preistaseln überhaupt gar teinen Einsluß ausgeübt. Dreist und ungeniert grinsen jetzt aus allen Schausenstern die Schreckenszahlen der tünstlich hervorgerusenen Teuerung. Von den Beschwichtigungsartiteln der "Nordd. Allg. 81g." allein tonnen wir uns ja leider auf die Dauer nicht ernähren. — —

#### Innere Kraft und Geschlossenheit

Durch die Zeitungen geht folgende Notiz: "Die ausländischen Mitglieder der Berliner Atademie der Künste. Angesichts der mahlosen gehässigen Verleumdungen deutscher Wissenschaft und deutscher Kunst im seindlichen Auslande, die die Ausstohung aller deutschen Mitglieder aus den gelehrten und tünstlerischen Körperschaften in Frankreich, England und Ruhland zur Folge hatte, ist es ein erfreuliches Zeichen innerer Kraft und Seschossichen innerer Kraft und Seschossichen ist der Königlichen Atademie der Künste in Berlin nach wie vor seine ausländischen Mitglieder aufführt ..."

Wir sind überzeugt, daß sehr viele Deutsche für den "Heroismus", mit dem die Berliner Atademie die ihr vom Ausland erteilten Ohrseigen eingestedt hat, wenig Verständnis besihen. Wir sind ganz sicher, daß nicht ein Angehöriger der seindlichen Länder darin ein Beichen "innerer Kraft und Geschlossenheit" sieht.

#### Aochmals Herr Diederichs

🥰 err Eugen Dieberichs versenbet in Sonberd) abzug seine Erklärungen im Buchhändler-Börsenblatt über seine Teilnahme an der Spittelerfeier. Sie erschüttert unsere Beurteilung seiner Handlungsweise teineswegs; auch sind wir allerdings der Meinung, daß in dieser Zeit um der Allgemeinheit willen ber einzelne fich in ber Betätigung feiner persönlichen Gefühlsbeziehungen Schranten aufzuerlegen hat. Daß er das nicht getan hat, wird Berrn Dieberichs vorgeworfen, seine "Gefühlebeziehungen" an sich gönnen wir ihm unverkummert. Ubrigens ift feine Berufung auf die Teilnahme "eines Angehörigen ber deutschen Gesandtschaft in Zürich sowohl bei ber Feier als auch bei bem anschließenben Festmabl" boch reichlich wadelig, insofern ber

bem Büricher Konsulat beigeordnete Attaché zwar dem literarischen Festatt in der Universität, nicht aber dem Festmahl beigewohnt hat. Das ist ein wesentlicher Unterschied, und — wir sind ja, wo es sich um deutsche Diplomatie handelt, bescheiden — wir sreuen uns, daß er gemacht worden ist. St.

#### Das Feinste der Neuzeit

tto Runtler, Ronditor in St. Gallen, in ber netten Linsebühlstraße, wo die Weiblein sich so gerne vor den Schaufenstern aufhalten, hat als Spezialität

Neutralitätskuchen feinster Ruchen der Neuzelt, tomponiert und versendet ihn auch nach auswärts.

Am Ende würde es von uns nicht so übel sein, eine größere Bestellung durch Kuntler an gewisse Baltanparteien zu richten. Das wäre dann etwas Realpolitischeres als alle die süßen Berheißungen der Entente, die in gemünzter Form doch immer nur einzelne schluden.

#### Smartest!

Saben die wirklich recht, die die Dummheit ber andern immer als Hauptrechner einftellen?!

Fraulein Geralbine Farrar, noch immer Röniglich Preukische Rammersangerin, scheint jedenfalls so zu benken. Wir haben hier im zweiten Juliheft die wiberwärtige Retlame, die sie mit ihren Berliner Erlebnissen im Boftoner "Sunday Herald" gemacht bat, tiefer gehängt. Aber trot allem hatten wir geglaubt, daß dieses Frauenz—, Berzeihung, diese unschuldsstolze Dame nach ihrer Leistung nie wieber ben beutschen Boben betreten wurde. Aber die eble Mig bentt offenbar anders. Die "season" dauert nicht so lang, daß man die beutsche Spielzeit entbehren möchte. Und fo fängt sie schon jest an, ben Ader zu bereiten. "Geralbine Farrar in Verruf erklärt", lese ich in der "Frankfurter Beitung" (Ar. 196). Ich bente natürlich in Deutschland und freue mich der schnellen Ruftig. Aber, lese ich recht? — Doch bas

Artitelden ist zu schon, als daß wir es unsern Lefern porenthalten bürften: "Die sogenannte "Gesellschaft" von Chitago ist empört über Frl. Geraldine Farrar, die bekannte Opernfangerin, und brobt bereits mit gesellschaftlichem Bann, mit Verrufsertlärung und Gott weiß, was noch. Frl. Farrar hat sich nämlich berausgenommen, eine andere Meinung zu baben als die Schweinemagnaten, Buchsenfleischmillionäre. Munitionslieferanten und all ble andern Mitglieder der hoben Aristokratie ber windigen Stadt'. Die Sangerin erregte bas Mikfallen der "neutralen" Chilagoer Snobs durch ibre ausgesprochene Vorliebe für beutsche Rultur und burch ibre Stellungnahme für Deutschland. Als fie, die betanntlich geborene Amerikanerin ift, kürzlich auf ihrer Reise nach Los Angeles burch Chitago fubr, bat sie bas unverzeihliche Verbrechen begangen, ben entsett aufborchenben Reportern zu ertlaren, bak fie ein Berz und eine Seele mit bem beutschen Volle fei ja, sie ging sogar so weit, auf Deutschland und seine gerechte Sache einen begeisterten Trinkspruch auszubringen. Und darob sind die Chitagoer und noch mehr die Chitagoerinnen, die auf großem Fuß leben, einfach außer sich."

Diese Unver—frorenheit geht benn doch übers Bohnenlied. Für die Abgeseimtheit dieser eblen Mädchenseele, die nach ihrem Bericht in Deutschland kaum mehr ein Plätzchen sinden tonnte, wo sie ihrer Reinheit sicher blieb, spricht die gemeine Conart, in der sie jetz über ihre Landsleute urteilt, um bei uns besser trebsen zu können. Derartigem Schmarogervolk dürsen unsere Zeitungen aber auch nicht länger solche unbezahlte Reklamedienste leisten.

Oh, sie verstehen ihr Geschäft, die "smarten" Damen von jenseits des durch die Tauchboot-Jechte jett für den Karpfensang etwas ungemütlich gewordenen großen Teiches. Im "St. Galler Tageblatt" (Ar. 168) sinden wir in einem Bericht über die Heimfahrt der verwundeten Franzosen solgende Stelle: "Eine unbekannte Dame in der Tracht einer Essasse

rin traf in einem prächtigen Automobil, das mit tostbaren Blumen angefüllt war, am Bahnhof ein, um die Blumen unter die Schwerverwundeten zu verteilen. Später erfuhr man, daß die unbekannte Dame Jsadora Duncan war."

Wie wunderbar zartfühlend, daß die nactbeinige Jadora jett sogar Kostüme trägt! Ubrigens tann sie die Elsässerinnentracht auch bei der Rüdtehr der deutschen Schwerverwunbeten verwenden. Für die richtige, d. h. geschäftlich vorteilhafteste Deutung wird die "unbetannte Dame" schon zu sorgen wissen, ebenso wie fürs rasche Betanntwerden.

R. St.

#### Nauheim

Sie Kurverwaltung von Bab Nauheim legt Wert auf die Feststellung, dak es ihr durchaus fern gelegen hat, durch die ihr zum Vorwurf gemachte Reklamenotiz (Seft 17. XVII. Jahrgang) aus geschäftlichen Grunben das Heranziehen von Ausländern zu betreiben und dadurch das nationale Empfinden zu verlepen. Die Rurverwaltung hat durch diese Notiz lediglich die von der oberen Militarbeborbe angeordnete Regelung ber Bebandlung von Ausländern in deutschen Babern befanntgeben wollen. Bum Beweife ibret vaterländischen Haltung führt die Badeverwaltung an, sie babe mit Genebmigung und auf Anordnung ihres vorgesetten Ministeriums in sozialem und nationalem Anteresse auf Causende an Einnahme verzichtet daburd, bak fie an Unbemittelte und Bebürftige weitgebende Vergünstigungen gewährt und vor allem Taufenben von verwundeten, ertrantten und erbolungsbedürftigen deutschen, wie auch öfterreichisch-ungarischen und türtischen Kriegsteilnehmern die Kurmittel des Bades vollständig unentgeltlich zur Verfügung stellt. —

Wir nehmen von dieser Mitteilung mit Befriedigung Kenntnis, möchten aber der Kurverwaltung doch raten, in der Fassung derartiger Notizen für die Zukunft Migdeutungen zulassende Wendungen tunlichst zu vermeiden.

Verantwortlich für die Schriftleitung: J. E. Freiherr von Grotthuß & Bilbende Rumft und Musik: Dr. Rari Stord Camtliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Auswers, Zehlendorf (Wannseebahn) Prud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart



Der Felbherr Alfred Rethel

(Ausschnitt aus bem Fresto "Die Schlacht bei Corbova")



Digitized by Google



XVII. Jahrg.

Erstes Septemberheft 1915

Beft 23

# Lemberg-Warschau als Erzieher

Von Mantis

Fer 22. Juni ist einer der geschen Tage dieses Weltkrieges, odwehl der Fall Lembergs in mulität scher alleg dieses Weltkrieges, odwehl der nicht so hoch zu bewerten ist, wie is am großer Teil unserer Tagespresse presse im ersten Aberschwangs die Freude getan hat. Dagegensist in jenen Betrachtungen die politische Scient un des Vorganges eher zu gerung eingeschäht worden. Lembergs Fall wicht nie dem Tage mehr auf die slawischen Stämme erzieherisch: man erkennt, das der Lanssawismus in seiner russichen Ausprägung eine große Niederlage eintse i.e. Trohdem wollen wir uns vor jeder Abertreibung hüten, denn wir hann nageson wahrnehmen massen, das her zu Beginn dieses krieges ansehmen. Weiter auf die Verweise dassehnen, als wir zu Beginn dieses krieges ansehmen. Weite auf die Verweise dasse heit vor mit besonder ist von manchem verspürt worden. Der sich wurde es bei vor mit besonder ver Freude begrüßt, als am 1. Mai die große All asse in Galtzell o kaktivell erstelte und tascher zu dem erstrebten Ziele sit zu augenonmen und eine einstelle und tascher zu dem erstrebten Ziele sit, als angenonmen und eine einstelle und tascher zu dem erstrebten Ziele sit, als angenonmen und eine einstelle und

Vor einiger Zeit sind an dieser Stelle Elevates Oriogsziele bei nicht vorden. Zene Darlegungen sollten beweisen, wie den den beitz wir nedem Borbodacht gewollt hat, weil es bestimmt dienen einende. Effaulisten Morruhland, wie man es in Petersburg neunt) zu er beit Cau dass es als glaub-

Der Turmer XVII, 23

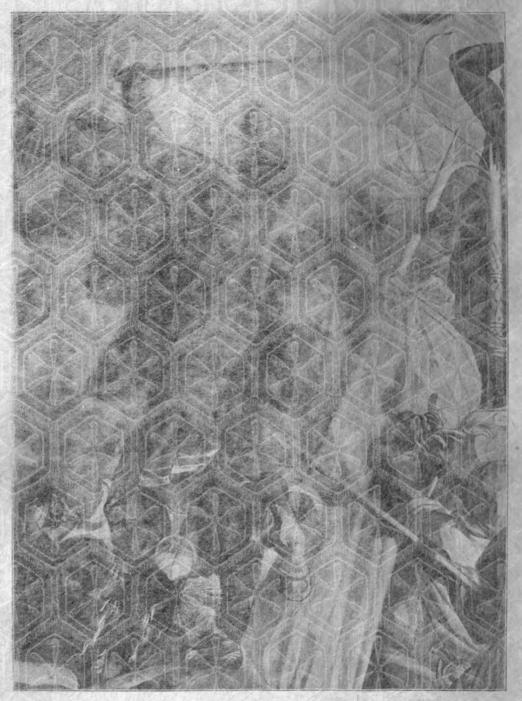

Per Feibherr

Allfred Rethel

(Ausschnitt aus. bem Fresto "Die Schlacht bei Corbova")

Beilage jum Türmer

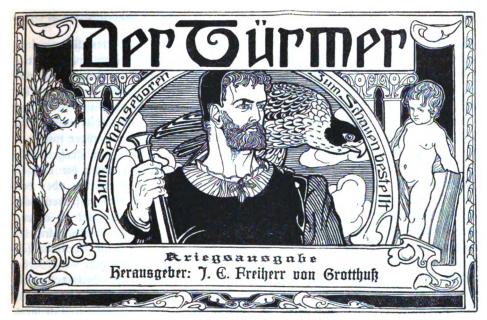

XVII. Jahrg.

Erftes Septemberheft 1915

Beft 23

# Lemberg-Warschau als Erzieher Von Mantis

er 22. Juni ist einer der großen Tage dieses Weltkrieges, odwohl der Fall Lembergs in militärischer Sinsicht — taktisch und strategisch — nicht so hoch zu dewerten ist, wie es ein großer Teil unserer Tagespressen presse im ersten Überschwange der Freude getan hat. Dagegenzist in jenen Betrachtungen die politische Bedeutung des Vorganges eher zu gering eingeschätt worden. Lembergs Fall wirkt mit jedem Tage mehr auf die slawischen Stämme erzieherisch: man erkennt, daß der Panslawismus in seiner russichen Ausprägung eine große Niederlage erlitten hat. Trozdem wollen wir uns vor jeder Übertreibung hüten, denn wir haben inzwischen wahrnehmen müssen, daß die freundschaftlichen Gefühle für die Russen bei den westslawischen Völkern sester verankert waren, als wir zu Beginn dieses Krieges annahmen. Wenn auch die Beweise dafür heute nicht gegeben werden können, die Wirkung dieser Tatsache ist von manchem verspürt worden. Deshalb wurde es bei uns mit besonderer Freude begrüßt, als am 1. Mai die große Offensive in Galizien so kraftvoll einsetzt und rascher zu dem erstrebten Ziele führte, als angenommen werden durste.

Vor einiger Zeit sind an dieser Stelle Rußlands Kriegsziele beleuchtet worden. Jene Darlegungen sollten beweisen, daß Rußland den Krieg mit vollem Vorbedacht gewollt hat, weil es bestimmt darauf rechnete, Ostgalizien (Rotrußland, wie man es in Petersburg nennt) zu erobern. Man darf es als glaub-

Der Türmer XVII, 23

Digitized by Google

baft hinnehmen, daß der Zar in dem damals eben erst eroberten Brzemysl die Stimmung aller Russen zutreffend umschrieb, als er bavon sprach, bak ber Rrieg für Rukland jekt eigentlich beendet sei. Die Sebnsucht nach dem Besit der Dardanellen war nicht so groß wie nach dem östlichen Galizien. Selbst den Verlust des Weichselgebietes und Litauens hätte man verschmerzt, würde man auch beute noch hingeben, um den Besik Rotruklands einzutauschen. Hier "Frembstämmige", die eigentlich nur Arger und Sorgen bereiten und doch mehr ober weniger nach bem faulen Westen hinneigen; dort die Aleinrussen, die "Brüder", zum großen Teile eines Glaubens mit bem grokrussischen Bolte. Sie mussen unter bie russische Knute kommen, soll die weitere Agitation der "Ukrainer" unmöglich oder boch praktisch bedeutungslos gemacht werden. Es ist klug gedacht vom russischen staatlichen Standpunkt aus, sogar den polnischen Roblen- und Erzbeziek zu opfern, wenn dafür die Möglichkeit eingetauscht werden kann, daß die harte Sand der Tschinowniks auf das ganze Kleinrussentum fallen darf, weil dann die ukrainische Frage gegenstandslos wird. Sind es doch 36 Millionen, die hinter der Werbearbeit der ukrainischen Ankläger Ruklands stehen — und diese Volksmenge bewohnt ein geschlossenes Gebiet. Dadurch muß schließlich die utrainische Bewegung eine Stokkraft erhalten, die selbst für das Zarenreich ernste Gefahr in sich birgt. Davon darf jedermann überzeugt sein, daß das Großrussentum ganz rücksichtslos gegen die ukrainischen Träume porgeben wird, wenn es bazu die Macht besikt. Wer wird nach diesem Kriege zudem Neigung besitzen, einem nicht niedergeworfenen Rufland in seine innere Politik zu reben?

Lemberg, diese angeblich polnische, in Wirklichkeit vorwiegend nichtpolnische Nauptstadt Galiziens, war der Sit der utrainischen Agitation. Es an sich zu bringen, icheuten die Russen schon im August und September v. 3. große Opfer nicht. Daß die Berrlichkeit nur neun Monate bauern wurde, haben sie jedenfalls nicht befürchtet. Auch jest sind von ihnen Menschenleben wahrlich nicht geschont worben, um das Verhängnis, wenn irgend möglich, abzuwenden. Obwohl wir crit später genau erfahren werden, mit welchem Gifer in der ruffischen Beit Lembergs gearbeitet worden ist, um Oftgalizien russisch zu machen, wissen wir boch genug, um zu erstaunen. Graf Bobrinsti, der Generalgouverneur von gestern, betrachtete es als seine Lebensaufgabe, "Rotrufland" zu einem Edelstein in der Krone der Baren zu machen, und er ging mit großem Eifer ans Wert. Die kleinrussischen unierten Geistlichen, die fich nicht fügen mochten, wanderten wie ihr Metropolit in die Berbannung, die willigen dagegen wurden durch beträchtliche Auschüsse bes Beiligen Synobs belohnt. "Regerische" Kirchen wandelte man in "rechtgläubige" Gotteshäuser um und trieb in sie Die Bevölkerung, wenn es sein mußte, burch Genbarmen. In den Schulen, im öffentlichen wie perfönlichen Verkehr war die kleinrussische Sprache geächtet; auch die Polen und Juden merkten gar bald den Wechsel. Rudsichtslos, also der Dauer ihrer Herrschaft nur bedingt vertrauend, suchten die russischen Beamten aus ber Bevölkerung herauszuholen, was nur immer möglich war. Die Bestechungsgelber sind benn auch sehr reichlich geflossen. Rein Zweifel: auf die Bewohner des von den Russen besetzten Teiles Galiziens hat die Zeit der russischen Berrschaft starte Wirkung ausgeübt. Galizien durfte zwar früher als "Halbasien" gelten, seit es jedoch den Mostowitern unterstand, spürte jedermann, daß es fortab zu einem asiatischen Staatswesen gehörte. Selbst die sog. Altruthenen, die mit den Russen liebäugelten, weil von Petersburg her viele Jahre hindurch reichliche Bekehrungsgelder ihnen zuflossen, wurden rasch ernüchtert. Gering blieb die Zahl derer, die sich ganz zum Großrussentum bekehrten und die, sicherlich zur Freude der Ukrainer, jetzt mit den Russen nach dem Osten gezogen sind.

Bobrinsti hat aus den Erfahrungen der anderen gelernt; er wollte auf dem platten Lande ruffisches Wesen unbedingt zur Berrschaft bringen. Die deutschen Dörfer um Lemberg, Strni, Stanislau usw. wurden vernichtet, die Einwohner vertrieben, obwohl ihre Wirtschaften Musterbetriebe gewesen sind. Der Besit ber polnischen Magnaten sollte kurzerhand an großrussische Bauern aufgeteilt werben. Schneller als sonst waren die Vorbereitungen hierzu getroffen worden. Wenn die Ruffen den Sommer über noch in Galizien hatten haufen durfen, wurden die polnischen Grafen ihre ostgalizischen Latifundien in ganz fremdartigem Buftande wiedergesehen haben. Diese großzügige "Agrarreform" hatte im eigentlichen Rufland selbst bedeutenden Augen gebracht, in Galizien das Russentum mit einem Schlage ftart werden lassen und wohl auch die kleinrussischen Bauern mit dem Wechsel ausgesohnt, denn mancher Bettar wurde für die bisherigen bäuerlichen Bewohner Oftgaliziens abgefallen sein, die im allgemeinen unter Landhunger leiden. Eine Entschädigung der polnischen Großgrundbesitzer lag wohl taum in ber Absicht ber Ruffen. 3br Borgeben im Weichselgebiete, in Litauen bei ähnlichen Gelegenheiten legt wenigstens solche Annahme sehr nabe. Man tam. sich vorstellen, welchen Betehrungseifer die russischen Sendlinge entfaltet haben mögen; die geistigen Waffen werden — wie sollte man das von Russen verlangen! — auch in Galizien die geringste Rolle gespielt haben. Der allergrößte Teil der "bekehrten" Leute dürfte nach dem Abzuge der Ruffen rasch wieder anderer Ansicht werden; eine kluge Verwaltung sollte hierbei sehr nachsichtig und weitberzig handeln. Denn es ist nicht zu raten, daß man bekehrungswütigen Russen bort, wo sie die Macht besitzen, auch nur passiven Widerstand leiste, und ebensowenig ist es angebracht, von der Bevölkerung einer ganzen großen Proving zu erwarten, daß sie nur aus Märtyrern ihrer nationalen Uberzeugung bestehe. Auch die Polen haben — das gilt für das Weichselgebiet wie für Galizien — dort, wo sie unter der russischen Knute standen, sich gefügt. Es wird sich noch schnell genug berausstellen, wer als Russe betrachtet werden muß. Die Einrichtung einer militärischen "Swischenverwaltung" in Galizien tann für die jetige Übergangszeit sehr vorteilhaft wirken.

Doch die erzieherische Wirtung des russischen Zwischenspiels soll sich nicht auf die Bewohner des östlichen Galiziens und der Butowina beschränken; sie muß sich ausdehnen auf das gesamte Polentum Österreichs, auf die Rumänen und die anderen Baltanvölker, auf die Tschechen und die Güdslawen der Jabsburger Doppelmonarchie. Die Rumänen und Bulgaren haben wohl schon manches gelernt, die Serben beginnen einzusehen, daß sie den Russen nur ein Stein im Schachspiel sind. Der Baltan will selbständig werden, und es leuchtet ein, daß der erste Schritt dazu in der Abwendung von Rußlands Bevormundung bestehen muß. Wir unterschäßen die Stoßtraft der russenschlichen (sehr teuer erkauften) Bewegung auf dem

Baltan nicht. Indessen gilt es doch heute, die Aufmerksamkeit anderen Dingen zuzuwenden.

Wie wirkt Lembergs Fall in Rugland? Es ist schwer, sich darüber genaue Renntnis zu verschaffen. Was die Tagespresse meldet, erweist sich meist schon nach 48 Stunden als unrichtig. Soviel jedoch steht fest, daß die zersekenden Kräfte sich beträchtlich vermehrt haben. Die Bevölkerung des Zarenreiches kann sich nicht von einem Zahre zum anderen in ihrem Wesen andern. Wir im Westen vergessen immer wieder, daß Rußland der eigentliche Nationalitätenstaat der Erde ist. Die "Frembstämmigen" aber — ganz abgesehen von den Deutschen — werden heute mit großem Migtrauen betrachtet, wodurch ihre Unzufriedenheit nur steigen tann. Selbst der Großrusse tennt eine staatsbürgerliche Gefinnung nicht; ihm bringt der Krieg so viele Beschwerden, Unannehmlichkeiten und Zwang, legt ihm so große Opfer auf, daß er seiner alten Neigung, gegen die tyrannische Regierung sich aufzulehnen, nur zu gern folgt. Die Revolution zwar ist noch nicht gekommen; man barf sie wohl erst nach dem Kriege erwarten. Ein zuverlässiger Gradmesser für die Unsicherheit der herrschenden Kreise ist nicht etwa das zeitweilig nachgebende Berhalten der Regierung gegenüber der Reichsduma. Baben doch die russischen Liberalen schon eingesehen, daß sie nur einen Scheinerfolg davongetragen haben. Die "Rjetsch" klagte bereits, daß eigentlich alles beim alten bleiben werde. Viel bedeutsamer scheint uns zu sein, daß noch einmal der Panslawismus entfesselt wird. Alle die alten Lodungen ertönen, und fie sollen wohl in erfter Linie eine innerpolitische Wirtung ausüben. Professor Bogodin ist zum Berold der neuen Reit auserseben; er soll die slawischen Stämme für Rukland einfangen. In die Sübslawen wendet er sich vorzugsweise; ihnen weist er eigentlich die Aufgabe zu, den flawischen Gedanten der Weltkultur einzufügen. Ein sehr stolzes Brogramm! Welche Wirtung es außerhalb Ruklands ausüben wird, kann in aller Rube abgewartet werden. Der Pauslawismus von 1915 steht burchaus unter bem Einflusse des Arieges; die Bande der Aultur sollen bas einzige Mittel sein, durch welches Rukland die flawischen Bruder anzieht. Das ist selbstverständlich Spiegelsechterei; das Großrussentum ist ja gar nicht denkbar ohne tyrannische Borherrschaft über die anderen flawischen Stämme: kulturell ist es zu schwach und zahlenmäßig auch. In Rußland aber soll man sich an dieser neuesten Abee berauschen, und daraus soll die Kriegsbegeisterung entsteben, die Opferwilligkeit, die heute fehlt. Pogodins Abeal soll die fehlende Staatsgesinnung ber Bevölkerung Ruflands schaffen, soll ben Leuten die Augen schließen, soll fie gegen ben "faulen Weften" mit neuem Born und neuem Saf erfüllen. Endlich aber foll es für den Fall, daß diefer Rrieg verloren geht - offenbar rechnet man damit schon in Petersburg —, die leitenden Kreise gegen die Wut der emporten Massen schien. Dann wird man eben ben Rrieg gegen bie "Allbeutschen" verloren haben; und ba nach dem inneren Rukland alle Deutschen, Auden und "Westler" geschafft werden, sind dann wohl genug Leute vorhanden, die man der Volkswut als Opfer vorwerfen kann.

Für uns Deutsche — und mit derselben Wucht gilt das für Österreich und Ungarn — steht die Sache so: die Erreichung des russischen Bieles hat zur Voraussehung, daß die beiden Kaiserreiche, die in Wahrheit Hüter, Wahrer und Mehrer

menschlicher Rultur in Europa sind, zuvor in staatliches und geistiges Belotentum gestürzt werben muffen. Oft genug muffen wir erstaunt fragen, weshalb unfere öffentliche Meinung so lebhaft den Hak gegen England, so vielfach die sentimentale Anbiederung an Frankreich fordert und, soweit das Verhältnis zu Rukland in Betracht kommt, erst recht die ganze Verschwommenheit feuilletonistischer Urt, Politik ju machen, entfaltet, die um die Dinge berumredet, immer wieder die "Geele" des Muschit entdedt und allein eine Sandvoll rantesüchtiger Persönlichkeiten an ber Newa für den Rrieg verantwortlich machen möchte. Der Muschik folgt boch seinen Kührern nur, weil sie von seinem Blute und seiner Art sind, und wenn Siegesrausch die Russen befällt, macht es keinen Unterschied, ob der General, der Offizier oder der Soldat davon trunten ift. Allenfalls hauft der "gebildete" Ruffe noch viehisch-tierischer als der ungebildete, der doch schließlich ängstlich borchen muß, ob ibm ber Barin nicht etwa Einhalt gebiete. Gewiß erscheint es auch beute noch fast aussichtslos, ben Deutschen (ober boch vielen von ihnen) flar zu machen, daß ber größte Feind ber Ruffe fei; berfelbe Ruffe, ber nach Bogobins Beugnis seine Kräfte bisher selbst noch nicht erkannt hat, der aber, wenn er von dem "faulen Westen" spricht, damit allein die germanische Rultur- und Wirtschaftswelt meint. Immer und immer wieder muß gesagt werden, daß bei der jegigen Abrechnung, die in Europa gehalten wird, por allem das Ruffentum in seine Schranten zurudzuweisen ist. Wir mussen es dorthin drängen, wo es sich ausleben mag: in die weiten sarmatisch-asiatischen Gbenen. Europäisch-menschliche Gesittung haben wir gegen die russische "Rultur" zu schüken. Seit Aabrhunderten ist viel deutsches Blut geopfert worden, um das Russentum vorwärts zu bringen; leider haben wir auch für andere Völker solchen Raubbau an uns selbst getrieben. Für den schärferen Blid war es schon vor zehn Rabren zweifellos geworden, daß alle diese Arbeit vergeblich geblieben ift. Sie bat, genau genommen, nur erreicht, daß fich das Deutschtum ichwächte. Uns hat man von allen Seiten unsere Berrichsucht, unseren Erpansionsbrang porgeworfen. Sätten wir nur einen Teil unserer überschüssigen Volkstraft darauf verwendet, planmäkig vorzugeben, uns zu stärten, so wurde Deutschland in diesen Rrieg leichteren Herzens haben geben können.

Russische "Rultur" ist jett aller Welt offenbar geworden. Das Mistrauen gegen Deutschland ist freilich noch zu groß, als daß nicht der Blick der Neutralen dadurch getrübt würde. Wir beobachten das in den drei nordischen Reichen, in Holland und Luxemburg, deren Sonderart und staatliche Freiheit doch nur durch ein startes Deutschland gesichert werden. Rußlands Hörige müßten arbeiten, damit die russische Oberschicht nach ihrer breiten Art das Leben genießen darf. Deshald müssen wir allein den Rampf aussechten, Deutschland, Österreich-Ungarn und die Türtei, die ihre Kraft mannhaft einsett, weil sie dadurch erweisen will, daß sie reis ist für die Freiheit des eigenen Staates. Die Bedingungen des Friedens du stellen, ist unser Recht, die wir unendliche Opfer bringen müssen für die Freiheit Europas. Es bietet uns einen Fingerzeig, daß Pogodin, obwohl er von allen slawischen Stämmen spricht und sogar die für ihn heitele russisch-polnische Frage behandelt, tein Wort für die Rleinrussen, die Utrainer hat. Sie sind sür ihn nicht vorhanden, wie sie tein Panslawist anertennen mag. Denn sie sind Slawen, reineren Blutes sogar als die durch die Nischung mit den Tataren entarte-

ten Großrussen. Aber trokdem — oder eben deshalb? — sind sie Gegner des Moskowitertums; ihre Führer streben nach einer Synthese, einer Berschmelzung mit europäischem Wesen. Sie, denen die weiten Steppen ihrer Beimat einen unbändigen Freiheitsdrang einflößen, deren Frühling und Sommer so viel bunter und farbenprächtiger ist, als der in Großrußland, werden von Leuten geknechtet, die ihres Stammes sein wollen und die doch durch eine Welt von ihnen getrennt sind. Ist "flawische Rultur" das einzige mögliche Bindemittel zwischen ben einzelnen flawischen Staaten, ohne daß der Bar den Anspruch erhebt, ber gebietende Oberherr zu sein — weshalb beeilt sich denn das Rukland von heute nicht, den Ukrainern die volle Freiheit zu gewähren im Vertrauen auf die unwiderstehliche Anziehungstraft der Mostauer Rultur? Hier, wo die eigentliche Probe auf die innere Wahrhaftigkeit von Pogodins Versprechungen gemacht werden kann, tritt die ganze Heuchelei und Verlogenheit des neuesten Panslawismus tlar zutage. Es ist ein neuer Aufguß nur, tein frischer Tee. Puschlins Wort, daß alle Ströme in das ruffifche Meer zu leiten find, bleibt aller panflawiftischen Weisheit innerster Kern. Freilich darf es überraschen, daß gerade zu einer Zeit das Großrussentum sich zum kulturellen (!) Berren von Europa aufwerfen will, da es seine Wertlosigkeit, seine Bermorschtheit und greisenhafte Schwäche beutlicher benn je zuvor gezeigt hat. Ist ber Welt die Rulturlosigkeit des Russentums jemals so klar geworden, wie durch diesen Arieg? Selbst in den Reihen unserer Feinde wird man wohl bei dem Gedanken entsekt sein, dem Moskowitertum das Büteramt über menschliche Gesittung und Europas Fortschritt, über die Butunft der weißen Rasse also anvertrauen zu sollen. Gewiß, niemand darf heute in England und Frankreich wagen, solchem Entseken Ausbruck zu geben, doch die Reit wird kommen, daß man sich wieder darüber frei außern barf.

Answischen freilich muk Lembergs Kall auch auf jene Deutschen erzieherisch wirken, die licber heute als morgen einen faulen Frieden mit Rußland wünschen. Die drauken in den Schükengräben liegen und sich mit der "Berkörperung" der russischen Rultur herumschlagen, die gegen Ungeziefer und alle die Seuchen rückständiaster Lebensführung einen schweren Rampf führen, sind durchaus keine Freunde übereilter und gutmütiger Abrechnung. Sie wollen, daß ganze Arbeit gemacht wird. Würde man sie um ihre Meinung fragen, so erhielte man in schlichten, derben Worten eine gründliche Abfubr unserer Rulturfere, die es jest icon so lebhaft beklagen, daß ihr Sybaritentum, ihre weibische Lebensführung durch den Krieg erschwert, ja unmöglich gemacht worden ist; wir dürfen dessen gewiß sein, daß der Krieg der strengste, aber auch heilsamste Erzieher ist, daß jene, die aus ihm zurudtebren, auch die Mittel anzuwenden entschlossen sein werden, die unsere Aur-Astheten und bloken Worthelden dauernd in den Winkel jagen. Und unsere Feldgrauen, die ja die ganze Große der russischen Gefahr kennen gelernt haben, werden auch fordern, daß die Sicherung unserer Bukunft gegen den Osten, der ja zumeist die europäische Gesittung und die Möglichkeit friedlicher Entwicklung bedroht, nicht vernachlässigt werde. Dieser Weg führte über Lemberg. Hindenburg sorgt dafür, daß wir rasch und entschlossen weiterschreiten, daß wir Warschau und Riga hinter uns lassen werden.

Schon ist Warschau unser, bald werden die polnisch en Gouvernements

von den deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen ganz besett sein. Das ist ein Erfolg, bessen ungeheure Größe erst zu schähen sein wird, nachdem die militärischen Handlungen im Often zu einem gewissen Abschluß gelangt sind. Aedenfalls ist die Verbindung der Volen mit dem Moskowitertum jekt im ganzen gelöst; das westliche Slawentum kann nunmehr freier atmen. Welchen Gebrauch es von dieser Freiheit machen wird, muffen ichon die nachsten Wochen lehren. Bielleicht ist dann noch ein Wort hierüber zu sagen. Das aber sei heute schon mit aller Bestimmtheit ausgesprochen: Rukland oder, wie es richtiger beiken foll, die tatarifch-großruffifden Borden muffen wir aus Europa entfernen, wenn wir zur Rube gelangen wollen. Der Panflawismus hat fich mit allen unseren Feinden verbündet; mag er die Folgen tragen. Auch auf russischer Seite sieht man nach und nach ein, daß dieser Krieg verloren ist. Nichtsdestoweniger führt die "Nowoje Wremja" gerade jest sehr große Worte. Sie glaubt wohl, daß man Rufland noch wie früher fürchte. Diese Zeiten sind vorbei. Und wenn bei uns sich falsches Mitleid, "Menschlichkeit", weibisch-weichliche, selbstmörderische Weltbürgerei an den Tisch drängen wollen, an dem über die Friedensbedingungen verhandelt werden wird, soll man sie recht nachdrudlich abweisen. Vor den deutschen Friedensunterhandlern muffen mahnend stehen die zerstörten Ortschaften Ostpreußens, die Leichen der dort grausam ermordeten Frauen und Rinder, die Schandtaten, die in Galizien und Rufland selbst gegen so viele unserer Volksgenossen und alle jene verübt worden sind, die irgendwie russische Babgier und tierische Berstörungswut reigten. Mit folden Bestien in Menschengestalt darf man tein Mitleid haben; wir find es den Opfern dieses Krieges, uns selbst und unseren Nachtommen fouldig, daß wir mit dem Russentum gründlich abrechnen. Wie das im einzelnen zu geschehen bat, tann heute nicht dargelegt werden; es genügt zu sagen, daß den Russen genommen werden muß, was fich in den Rahmen eines afiatischen Staatswesens nicht einfügen will. Wie start an der Newa die Empfindung dafür sein muß, daß das Russentum eigentlich Europa fremd ist, geht daraus hervor, wie seine Presse die Notwendigkeit eines Bundnisses mit Japan behandelt. Und weiter: alles Land, das die Russen jest räumen, halten sie für sich dauernd verloren; sie entführen die Bewohnerschaft, soweit sie ihnen für Rugland brauchbar erscheint, und legen alles in Trümmer und Asche. Und das geschieht zu der Zeit, da in Petersburg über die Aussöhnung mit den Polen verhandelt wird! In eine Wuste sollen unsere Truppen gelangen. Nun, sie werden sich auch damit abfinden, wir werden trothem unsere Heere ernähren und vorwärts schieben. Aber bei ben Friedensverhandlungen soll man von unserer Seite den Russen vorhalten, wie sie sich versündigt haben an den Grundlagen europäischer Gesittung, daß das Land herrenlos geworden ist durch die Art und Weise, wie es die Russen bei ihrem Rüchzuge verwüsteten. Selbst unsere Feinde würden erstaunen, wenn wir hieraus nicht die selbstverftandlichen Folgerungen ziehen wollten. Die Zeit muß vorbei sein, daß der deutsche Michel es sich gefallen läßt, nur der geduldete Zuschauer zu sein, indessen andere sich an der reichbesetzten Safel niederlassen.



# Der junge Engländer

## Sin Märchen von Wilhelm Hauff bearbeitet von Karl Maugner

/m südlicen Teil von Deutschland liegt das Städtchen Grünwiesel. Es ist ein Städtchen, wie alle sind. Alles kennt sich, jedermann weiß, wie es da und dort augebt, und wenn der Oberpfarrer ober der 9 Bürgermeister oder der Arzt ein Gericht mehr auf der Tafel bat, so, weiß es schon am Mittag die ganze Stadt. Nachmittags kommen dann die Frauen zueinander in die Visite, wie man es nennt, besprechen sich bei startem Kaffee und süken Ruchen über die große Begebenbeit. Abr könnt euch denken. wie unangenehm es für eine so wohleingerichtete Stadt wie Grunwiesel sein mußte, als ein Mann dorthin zog, von dem niemand wußte, woher er tam, was er wollte, von was er lebte, obwohl ber Bürgermeifter feinen Bak, ber pon Berlin bis Grünwiesel lautete, gesehen hatte. Es stede doch was hinter dem Fremden. äußerte gelegentlich ber Bürgermeister, benn ber Mann sehe etwas verbächtig aus. Der Bürgermeister hatte das größte Unsehen in der Stadt, kein Wunder, daß pon ba an der Fremde als eine verdächtige Berson angeseben wurde. Und sein Lebenswandel konnte die Bewohner des Städtchens nicht von dieser Meinung abbringen. Der fremde Mann mietete sich für einige Goldstücke ein ganzes Haus, das bisber öbe gestanden, ließ einen ganzen Wagen voll sonderbarer Gerätschaften, als Öfen, Runstherde, große Diegel und dergleichen hineinschaffen und lebte von da an ganz für sich allein. Ja, er tochte sich sogar selbst, und es tam teine menschliche Seele in sein haus als ein alter Mann aus Grunwiesel, ber ihm seine Ginkaufe besorgen mußte, doch auch dieser durfte nur bis in den Flur des Sauses kommen.

Man kann sich die Unruhe denken, die der alte Sonderling im Städtchen verursachte. Er kam nachmittags nicht wie andere Männer auf die Regelbahn, er kam abends nicht ins Wirtshaus, umsonst lud ihn nach der Reihe der Bürgermeister, der Friedensrichter, der Ooktor und der Oberpfarrer zum Essen oder Raffee ein; er ließ sich immer entschuldigen, da wußte denn Grünwiesel nicht, wie es über ihn denken sollte. Noch zwanzig Jahre nach seiner Ankunft hieß der Mann in der Stadt "der fremde Herr".

Es begab sich aber eines Tages, daß Leute mit fremden Tieren in die Stadt kamen. Es ist dies hergelausenes Gesindel, das ein Ramel hat, einen Tanzdären, einige Junde und Affen, die in menschlichen Rleidern komisch genug aussehen und allerlei Künste machen. Diese Leute durchziehen gewöhnlich die Stadt, lassen ihre Truppe kanzen und springen und sammeln dann in den Häusern Geld ein. Die Truppe aber, die sich diesmal in Grünwiesel sehen ließ, zeichnete sich durch einen ungeheueren Orang-Utang aus, der beinahe Menschengröße hatte, auf zwei Beinen ging und allerlei artige Künste zu machen verstand. Diese Komödie kam auch vor das Haus des fremden Herrn. Er erschien, als die Trommel und Pfeise ertönte, von Unsang ganz unwillig hinter den Fenstern. Bald aber wurde er

freundlicher, schaute zu jedermanns Verwundern zum Fenster heraus und lachte herzlich über die Rünste des Orang-Utangs. Ja, er gab für den Spaß ein so großes Silberstück, daß die ganze Stadt davon sprach.

Um andren Morgen zog die Tierbande weiter. Raum aber waren sie einige Stunden zum Tore hinaus, da schickte der fremde Herr auf die Bost, verlangte zu großer Verwunderung des Vostmeisters einen Wagen und Ertrapost und fuhr au bemselben Tore hinaus, den Weg bin, den die Tiere genommen batten. Das ganze Städtchen ärgerte sich, daß man nicht erfahren konnte, wohin er gereist sei. Es war schon Nacht, als der fremde Herr wieder im Wagen vor dem Tor antam. Es fak aber noch eine Berfon im Wagen, die den But tief ins Geficht gedrudt und um Mund und Ohren ein seidenes Tuch gebunden hatte. Der Torschreiber hielt es für seine Pflicht, den andern Fremden anzureden und um seinen Baf zu bitten; er antwortete aber sehr grob, indem er in einer ganz unverständlichen Sprache brummte. "Es ist mein Neffe", sagte der fremde Mann freundlich jum Torschreiber, indem er ihm einige Silbermünzen in die Hand drückte; "es ist mein Neffe und versteht bis dato noch wenig Deutsch. Er hat soeben in seiner Mundart ein wenig geflucht, daß wir hier aufgehalten werden." "Ei, wenn es dero Neffe ift," antwortete der Torschreiber, "so tann er wohl ohne Bag hereintommen. Er wird wohl ohne Zweifel bei Ihnen wohnen?" "Allerdinge," fagte ber Frembe, "und halt sich mahrscheinlich langere Beit hier auf." So fuhren ber fremde Berr und sein Neffe ins Städtchen. Der Bürgermeister und die ganze Stadt war übrigens nicht sehr zufrieden mit dem Torschreiber. Er hätte doch wenigstens einige Worte von der Sprache des Neffen sich merken sollen. Daraus hätte man dann leicht erfahren, was für ein Landestind er und der Ontel wäre. Der Torschreiber versicherte, des Neffen Sprache habe so breit geklungen wie Englisch, und wenn er nicht irre, so habe ber junge Berr gesagt: "God dam!" So half ber Torschreiber sich selbst aus der Not und dem jungen Mann zu einem Namen. Denn man sprack jest nur von dem jungen Engländer im Städtchen.

Aber auch der junge Engländer wurde nicht sichtbar, weder auf der Regelbahn noch im Bierkeller; wohl aber gab er den Leuten auf andere Weise viel zu schaffen. — Es begab sich nämlich oft, daß in dem sonst so stillen gause des Fremden ein schreckliches Geschrei und ein Larm ausging, daß die Leute haufenweise vor dem Sause stehen blieben und hinaufsaben. Man sah den jungen Engländer, angetan mit einem roten Frad und grünen Beinkleibern, mit struppigem haar und schrecklicher Miene, unglaublich schnell an ben Fenstern hin und her burch alle Bimmer laufen; der alte Fremde lief ihm, eine Bekpeitsche in der Band, nach, verfehlte ihn oft, aber einigemal tam es doch der Menge auf der Strafe vor, als musse er den Jungen erreicht haben; denn man hörte klägliche Angsttone und klatschende Peitschenhiebe die Menge. An dieser grausamen Behandlung des fremben jungen Mannes nahmen die Fraven des Städtchens so lebhaften Anteil, daß sie endlich den Bürgermeister bewogen, einen Schritt in der Sache zu tun. Er schrieb dem fremden Herrn einen Brief, worin er ihm die unglimpfliche Behandlung seines Neffen in ziemlich derben Ausdrücken vorwarf und ihm drohte, wenn noch ferner folche Szenen porfielen, den jungen Mann unter seinen besonderen Schut zu nehmen.

Wer war aber mehr erstaunt als der Bürgermeister, wie er den Fremden selbst, zum erstenmal seit zehn Jahren, bei sich eintreten saht Der alte Herr entschuldigte sein Versahren mit dem besonderen Auftrag der Eltern des Jünglings, die ibm solchen zu erziehen gegeben; er sei sonst ein kluger, anstelliger Junge, äußerte er, aber die Sprachen erlerne er sehr schwer; er wünsche so sehnlich, seinem Neffen das Deutsche recht geläufig beizubringen, um sich nachher die Freiheit zu nehmen, ihn in die Gesellschaften von Grünwiesel einzusühren, und dennoch gehe demselben die Sprache so schwer ein, daß man oft nichts Bessers tun könne, als ihn gehörig durchzupeitschen. Der Bürgermeister sand sich durch diese Mitteilung völlig befriedigt.

Durch diesen einzigen Vorfall war die Meinung des Städtchens völlig umgeanbert. Man hielt den Fremden für einen artigen Mann, sehnte sich nach seiner näheren Befanntschaft und fand es gang in ber Ordnung, wenn hier und ba in bem öben Saufe ein gräfliches Geschrei aufging; "er gibt bem Neffen Unterricht in der deutschen Sprache", sagten die Grunwieseler und blieben nicht mehr steben. Nach einem Vierteljahr ungefähr schien der Unterricht im Deutschen beendigt; benn ber Alte ging jest um eine Stufe weiter por. Er ließ einen alten, gebrechlichen Franzosen, der in der Stadt wohnte und den jungen Leuten Unterricht im Tangen gab, rufen und sagte ihm, daß er seinen Neffen im Tangen unterrichten follte. Er gab ihm zu versteben, daß derfelbe zwar sehr gelehrig, aber, was bas Tanzen betreffe, etwas eigensinnig sei; er habe nämlich früher bei einem anderen Meister tanzen gelernt, und zwar nach so sonderbaren Couren, daß er sich füglich nicht in ber Gesellschaft produzieren tonne. Der Unterricht begann. Es gab, wie der Franzose unter der Jand versicherte, auf der Welt nichts so Sonderbares als diese Canastunden. Der Neffe war von Aufang ziemlich artig und anstellig; dann verfiel er aber oft plöglich in fragenhafte Sprunge, tanzte die kuhnsten Touren, wobei er Rreuzsprünge machte, daß dem Tanzmeister goren und Seben verging; wollte er ihn zurechtweisen, so zog er die zierlichen Canzichuhe von den Füßen, warf sie dem Franzosen an den Ropf und sette nun auf allen vieren im Zimmer umber. Bei diesem Larm fuhr bann ber alte Berr ploglich aus seinem Simmer heraus und ließ die Hekpeitsche ziemlich unsanft auf den Rücken des Neffen niederfallen. Der Neffe fing dann an, schrecklich zu heulen, sprang auf Tische und hohe Rommoden, ja selbst an den Rreuzstöden der Fenster hinauf und sprach eine fremdc, seltsame Sprache. Der Alte im roten Schlafrod aber ließ sich nicht irremachen, faßte ihn am Bein, riß ihn herab, bleute ihn durch und zog ihm mittels einer Schnalle bie Halsbinde fester an, worauf er immer wieder artig und manierlich wurde und bie Tanzstunde ohne Störung weiterging. Als aber der Tanzmeister seinen Bogling so weit gebracht hatte, daß man Musik zu der Stunde nehmen konnte, da war ber Neffe wie umgewandelt. Ein Stadtmusikant wurde gemietet, der Neffe fing nun an, mit seinem Lehrer zu tanzen und zu walzen; er aber war ein unermüdlicher, rasender Tänzer, er ließ den Meister nicht aus seinen langen Armen, ob er achzte und schrie, er mußte tanzen, bis er ermattet umfant ober bis dem Stadtmusitus der Arm lahm wurde an der Geige. Den Tanzmeister brachten diese Unterrichtsstunden beinahe unter den Boden, aber der Taler, den er jedesmal richtig ausgezahlt bekam, machte, daß er immer wieder kam.

Die Leute in Grünwiesel aber saben die Sache ganz anders an als der Franaofe. Sie fanden, daß der junge Mann viel Anlagen jum Gefellschaftlichen habe, und die Frauenzimmer im Städtden freuten sich, bei dem groken Mangel an Berren einen so flinten Tanger für den nachsten Winter zu betommen. — Eines Morgens berichteten die Mägde, die vom Martte beimtehrten, ihren Herrschaften ein wunderbares Ereignis. Vor dem öben Sause sei ein prachtiger Glaswagen gestanden, mit schönen Pferden bespannt, und ein Bedienter in reicher Livree babe ben Schlag gehalten. Da sei die Ture des oben Rauses aufgegangen und zwei icon gelleidete Berren herausgetreten, wovon der eine der alte Fremde und der andere wahrscheinlich der junge Berr gewesen, der so schwer Deutsch gelernt und so rasend tange. Die beiden seien in den Wagen gestiegen, der Bediente hinten aufs Brett gesprungen, und der Wagen, man stelle sich vor! sei geradezu auf Bürgermeisters haus ju gefahren. Als die Frauen solches von ihren Mägden erzählen hörten, rissen sie eilends die Rüchenschurzen und die etwas unsauberen Nauben ab und versetzten sich in Staat. "Es ist nichts gewisser," sagten sie zu ihrer Familie, indem alles umberrannte, um das Besuchszimmer aufzuräumen, "es ist nichts gewisser, als dak der Fremde jekt seinen Neffen in die Welt einführt." Sie ermabnten ihre Sobne und Tochter, recht manierlich auszusehen, wenn die Fremben tamen, sich gerade zu balten und sich auch einer besseren Aussprache zu bedienen als gewöhnlich. Und die klugen Frauen im Städtchen hatten nicht unrecht geraten; denn nach der Reihe fubr der alte Berr mit seinem Neffen umber, sich und ihn in die Gewogenheit der Familie zu empfehlen. Man war überall ganz erfüllt von den beiden Fremden und bedauerte, nicht schon früher diese angenehme Befanntschaft gemacht zu haben. Der alte Berr zeigte sich als einen würdigen, sebr vernünftigen Mann, der zwar bei allem, was er sagte, ein wenig lächelte, so bak man nicht gewiß war, ob es ihm Ernst sei ober nicht, aber jedermann war von seinen Reden erbaut. Aber ber Neffe! Er bezauberte alles, er gewann alle Bergen für sich. Man tonnte zwar, mas sein Aukeres betraf, sein Gesicht nicht icon nennen; ber untere Teil, besonders die Kinnlade, stand allzusehr hervor, und der Teint war sehr bräunlich, auch machte er zuweilen allerlei sonderbare Grimaffen, drudte die Augen zu und fletschte mit den Bahnen, aber bennoch fand man den Schnitt seiner Ruge ungemein interessant. Es konnte nichts Beweglicheres, Gewandteres geben als seine Gestalt. Die Rleider hingen ihm zwar etwas sonderbar am Leib, aber es stand ihm alles trefflich; er fuhr mit großer Lebendiateit im Zimmer umber, warf sich bier in ein Sofa, dort in einen Lebnstubl und streckte die Beine von sich; aber was man bei einem andern jungen Mann hochst gemein und unschidlich gefunden hatte, galt bei dem Neffen für Genialitat. "Er ist ein Englander," fagte man, "so sind sie alle; ein Englander tann sich aufs Ranapee legen und einschlafen, während gehn Damen keinen Blak baben und umberstehen muffen; einem Englander tann man so etwas nicht übelnehmen." Gegen ben alten Berrn, seinen Oheim, war er sehr fügsam; benn wenn er anfing, im Zimmer umberzuhüpfen ober, wie er gerne tat, die Füße auf den Sessel hinaufzuziehen, so reichte ein ernsthafter Blid bin, ihn zur Ordnung zu bringen. Und wie konnte man ihm so etwas übelnehmen, als vollends ber Onkel in jedem Haus

du der Dame sagte: "Mein Neffe ist noch ein wenig roh und ungebildet, aber ich verspreche mir viel von der Gesellschoft, die wird ihn gehörig formen und bilden, und ich empfehle ihn namentlich Ihnen aufs angelegenste."

So war der Neffe also in die Welt eingeführt, und ganz Grunwiesel sprach an diesem und den folgenden Tagen von nichts anderem als von diesem Ereignis. Der alte Berr blieb aber dabei nicht stehen; er schien seine Dent- und Lebensart gänzlich geändert zu haben. Nachmittags ging er mit dem Neffen hinaus in ben Felsenkeller am Berg, wo die pornehmen Berren von Grunwiesel Bier tranten und sich am Regelspiel ergötten. Der Neffe zeigte sich bort als einen flinken Meister im Spiel; denn er warf nie unter fünf oder sechs; hier und da schien zwar ein sonderbarer Geift über ihn zu tommen; es tonnte ihm einfallen, daß er pfeilschnell mit der Rugel hinaus- und unter die Regel hineinfuhr und dort allerhand tollen Rumor anrichtete, oder wenn er den Rrang oder ben König geworfen, stand er ploglich auf seinem schon frisierten gaar und streckte die Beine in die gobe, oder wenn ein Wagen vorbeifuhr, sak er, ehe man sich bessen versah, oben auf bem Rutichenhimmel und machte Grimaffen berab, fuhr ein Studchen weit mit und tam bann wieder zur Gesellschaft gesprungen. Der alte Berr pflegte bann bei solchen Szenen den Bürgermeister und die anderen Manner sehr um Entschuldigung zu bitten wegen der Ungezogenheit seines Reffen; sie aber lachten, schrieben es seiner Jugend zu, behaupteten, in diesem Alter selbst so leichtfußig gewesen zu sein, und liebten den jungen Springinsfeld, wie sie ihn nannten, ungemein. — Es gab aber auch Beiten, wo sie sich nicht wenig über ihn ärgerten und dennoch nichts zu sagen wagten, weil der junge Engländer allgemein als ein Muster von Bilbung und Verftand galt. Der alte Herr pflegte nämlich mit seinem Neffen auch abends in ben Goldenen Birfch, bas Wirtshaus bes Städtchens, zu tommen. Obgleich ber Neffe noch ein gang junger Mensch war, tat er boch schon gang wie ein Alter, sette sich hinter sein Glas, tat eine ungeheure Brille auf, jog eine gewaltige Bfeife beraus, zündete fie an und dampfte unter allen am ärgsten. Wurde über die Beitungen, über Rrieg und Frieden gesprochen, gab ber Dottor bie Meinung, ber Bürgermeifter jene, waren die anderen Berren gang erstaunt über fo tiefe politische Renntnisse, so konnte es dem Neffen plöglich einfallen, ganz anderer Meinung zu sein; er schlug dann mit der Band, von welcher er nie die Bandschuhe ablegte, auf den Tisch und gab dem Burgermeister und dem Dottor nicht unbeutlich zu verstehen, daß sie von diesem allem nichts genau wüßten, daß er diese Sachen gang anders gehört habe und tiefere Einsicht besitze. Er gab dann in einem sonderbar gebrochenen Deutsch seine Meinung preis, die alle, jum großen Argernis des Bürgermeisters, gang trefflich fanden; denn er mußte als Englander naturlich alles besser wissen. Man hatte bisber in Grunwiesel beinahe jeden Abend Rarten gespielt, die Partie um einen halben Rreuzer; das fand nun der Neffe erbärmlich, sette Kronentaler und Dukaten, behauptete, kein einziger spiele so fein wie er, fonte aber die beleidigten Herren gewöhnlich dadurch wieder aus, bag er ungeheure Summen an sie verlor. Sie machten sich auch gar tein Gewissen baraus, ihm recht viel Geld abzunehmen; "benn er ist ja ein Englander, also von Bause aus reich", sagten sie und schoben die Dutaten in die Tasche.

So kam ber Neffe des fremden Herrn in kurzer Zeit bei Stadt und Umgegend in ungemeines Ansehen. Man konnte sich seit Menschengedenken nicht erinnern, einen jungen Mann dieser Art in Grünwiesel gesehen zu haben, und es war die sonderbarste Erscheinung, die man je bemerkt. Man konnte nicht sagen, daß der Neffe irgend etwas gelernt hätte, als etwa tanzen. Latein und Griechisch waren ihm, wie man zu sagen pflegt, böhmische Dörfer. Bei einem Gesellschaftsspiel in Bürgermeisters Jause sollte er etwas schreiben, und es fand sich, daß er nicht einmal seinen Namen schreiben konnte; in der Geographie machte er die auffallendsten Schniker, denn es kam ihm nicht darauf an, eine deutsche Stadt nach Frankreich oder eine dänische nach Polen zu versehen; er hatte nichts gelesen, nichts studiert, aber dennoch fand man alles trefslich, was er tat oder sagte; denn er war so unverschämt, immer recht haben zu wollen.

So tam der Winter beran, und jest erft trat ber Neffe mit noch größerer Glorie auf. Man fand jede Gesellschaft langweilig, wo er nicht zugegen war, man gabnte, wenn ein vernünftiger Mann etwas sagte, wenn aber ber Neffe selbst das törichtste Reug in schlechtem Deutsch porbrachte, war alles Obr. und iebes Mal erfolgte rauschenber Beifall. — Sein Triumph waren aber bie Grunwieseler Balle. Es konnte niemand anhaltenber, schneller tangen als er, keiner machte so tubne und ungemein zierliche Sprunge wie er. Dabei kleidete ibn fein Ontel immer aufs prachtigfte nach bem neuesten Geschmad, und obgleich ihm bie Rleider nicht recht am Leib sigen wollten, fand man dennoch, daß ihn alles allerliebit kleibe. Die Manner fanden fich awar bei diefen Tanzen etwas beleibigt burch die neue Art, womit er auftrat. Weil aber die Frauen die Manieren bes Neffen ganz trefflich und angenehm fanden, so durften die Männer nichts dagegen einwenden. Das größte Bergnügen ichien ein folder Ball dem alten Berrn au gewähren: er verwandte kein Auge von seinem Neffen, lächelte immer in sich binein, und wenn alle Welt berbeiftrömte, um ihm über ben anständigen, wohlgezogenen Aungling Lobsprüche zu erteilen, so konnte er sich por Freude gar nicht fassen, er brach dann in ein luftiges Gelächter aus und bezeigte sich wie närrisch; bie Grunwieseler fcrieben diese sonderbaren Ausbruche ber Freude feiner groken Liebe zu dem Neffen zu und fanden es ganz in der Ordnung. Doch bier und da mußte er auch sein väterliches Ansehen gegen den Neffen anwenden; denn mitten in den zierlichsten Tänzen konnte es dem jungen Mann einfallen, mit einem kübnen Sprung auf die Tribune, wo die Stadtmusikanten fagen, ju setzen, dem Organisten den Kontrabak aus der Hand zu reiken und schrecklich darauf berumzukraken; ober er wechselte auf einmal und tangte auf den Banden, indem er die Beine in Die Bobe strecte. Dann pflegte ibn der Ontel auf die Seite ju nehmen, machte ibm bort ernftliche Vorwürfe und zog ibm die Ralsbinde fester an, daß er wieder ganz gesittet wurde.

So betrug sich nun der Neffe in Gesellschaft und auf Bällen. Wie es aber mit den Sitten zu geschehen pflegt, die schlechten verbreiten sich immer leichter als die guten. So war es auch in Grünwiesel mit dem Neffen und seinen sonderbaren Sitten. Als nämlich die junge Welt sah, wie derselbe mit seinem linkischen Wesen, mit seinem roben Lachen und Schwahen, mit seinen groben Antworten

gegen Altere eber geschätt als getadelt werde, dak man dies alles sogar sebr geistreich finde, so dachten sie bei sich: "Es ist mir ein leichtes, auch solch ein geistreicher Schlingel zu werden." Sie waren sonst fleifige, geschickte junge Leute gewesen: jest dachten sie: "Bu was hilft Gelehrsamteit, wenn man mit Unwissenheit besser fortkommt?" Sonst waren sie artig gewesen und höflich gegen jedermann, batten gewartet, bis man sie fragte, und anständig und bescheiden geantwortet; jekt standen sie in den Reihen der Männer, schwatten mit, gaben ihre Meinung preis und lacten felbit bem Burgermeifter unter Die Rafe, wenn er etwas fagte, und behaupteten, alles viel besser zu wissen. Sonst batten die jungen Grunwieseler Abschen gehegt gegen robes und gemeines Wesen. Zett sangen sie allerlei schlechte Lieder, rauchten aus ungeheueren Pfeifen Tabat und trieben sich in Rneipen umber; auch tauften fie fich, obaleich fie gang gut faben, große Brillen, fekten solche auf die Nase und glaubten nun gemachte Leute zu sein; benn sie saben ja aus wie ber berühmte Reffe. Bu Sause ober wenn sie auf Besuch waren, lagen sie mit Stiefeln und Sporen auf dem Kanapee. Umsonst sagten ihnen ihre Mütter und Freunde, wie toricht, wie unschicklich dies alles sei, sie beriefen sich auf bas glanzende Beispiel des Neffen. Umsonst stellte man ihnen por, daß man dem Neffen, als einem jungen Englander, eine gewisse Nationalrobeit verzeihen muffe, die jungen Grunwieseler behaupteten, ebensogut als der beste Englander bas Recht zu baben, auf geistreiche Weise ungezogen zu sein.

Aber die Freude der jungen Leute an ihrem roben, ungebundenen Leben dauerte nicht lange; denn folgender Vorfall veränderte auf einmal die ganze Szene. Die Winterveranugungen sollte ein großes Konzert beschließen. Die Spiken der Grünwieseler Gesellschaft sollten mitwirken, und alles war vortrefflich porbereitet. Da äußerte der alte Fremde, daß zwor das Konzert auf diese Art trefflich werden wurde, es fehle aber offenbar an einem Duett, und ein Duett muffe in jedem ordentlichen Ronzert notwendigerweise portommen. Man war etwas betreten über diese Außerung; die Tochter des Bürgermeisters sang zwar wie eine Nachtigall, aber wo einen Herrn berbekommen, der mit ihr ein Duett singen könnte? Man wollte endlich auf den alten Organisten verfallen, der einst einen trefflichen Bak gesungen hatte; der Fremde aber behauptete, dies alles sei nicht nötig, inbem sein Neffe gang ausgezeichnet singe. Man war nicht wenig erstaunt über diese neue trefsliche Eigenschaft des jungen Mannes; er mukte zur Brobe etwas singen, und einige sonderbare Manieren abgerechnet, die man für englisch bielt. sang er wie ein Engel. Man studierte also in der Eile das Duett ein, und der Abend erschien endlich, an welchem die Obren der Grunwieseler durch das Ronzert erquidt werben sollten.

Der alte Fremde konnte leider dem Triumph seines Neffen nicht beiwohnen, weil er krank war; er gab aber dem Bürgermeister, der ihn eine Stunde zuvor noch besuchte, einige Maßregeln über seinen Neffen aus. "Es ist eine gute Seele, mein Neffe," sagte er, "aber hier und da verfällt er in allerlei sonderbare Gedanten und fängt dann tolles Zeug an; es ist mir eben deswegen leid, daß ich dem Ronzert nicht beiwohnen kann; denn vor mir nimmt er sich gewaltig in acht, er weiß wohl warum! Ich muß übrigens zu seiner Ehre sagen, daß dies nicht geisti-



ger Mutwillen ist, sondern es ist körperlich, es liegt in seiner ganzen Natur; wollten Sie nun, Herr Bürgermeister, wenn er etwa in solche Gedanken versiele, daß er sich auf ein Notenpult setze, oder daß er durchaus den Rontradaß streichen wollte oder dergleichen, wollten Sie ihm dann nur seine hohe Halsbinde etwas loderer machen oder, wenn es auch dann nicht besser wird, ihm solche ganz ausziehen, Sie werden sehen, wie artig und manierlich er dann wird." Der Bürgermeister dankte dem Kranken für sein Zutrauen und versprach, im Fall der Not also zu tun, wie er ihm geraten.

Der Ronzertsaal war gedrängt voll, denn ganz Grünwiesel und die Umgegend hatte sich eingefunden. Alles hielt sich portrefflich; die erste Abteilung des Ronzertes war vorbei, und jedermann war nun auf die zweite gespannt, in welcher der junge Fremde mit des Bürgermeisters Tochter ein Duett vortragen sollte. Der Neffe war in einem glanzenden Anzug erschienen und hatte schon längst die Aufmerksamteit aller Anwesenden auf sich gezogen. Er batte sich nämlich, obne viel zu fragen, in den prächtigen Lebnstuhl gelegt, der für eine Gräfin aus der Nachbarschaft hergesett worden war; er stredte die Beine weit von fich, schaute jedermann durch ein ungeheures Opernglas an, das er noch außer seiner großen Brille brauchte, und spielte mit einem großen Fleischerhund, den er, trot bes Verbotes, Bunde mitzunehmen, in die Gefellschaft eingeführt hatte. Die Gräfin, für welche ber Lehnstuhl bereitet mar, erschien, aber wer teine Miene machte, aufzusteben und ihr den Blat einzuräumen, mar der Neffe; er sette sich im Gegenteil noch beguemer binein, und niemand wagte es, dem jungen Mann etwas darüber zu fagen; die vornehme Dame aber mußte auf dem gang gemeinen Strohsessel mitten unter den übrigen Frauen des Städtchens sigen und soll sich nicht wenig geärgert haben. Während alles den Atem anhielt und lauschte, ließ der Neffe den Hund das Schnupftuch apportieren ober schwatte ganz laut mit seinen Nachbarn, so daß jedermann, der ihn nicht kannte, über die absonderlichen Sitten des jungen Herrn sich wunderte.

Rein Wunder daber, daß alles sehr begierig war, wie er sein Duett vortragen murbe. Die zweite Abteilung begann; ber Burgermeister trat mit seiner Tochter zu dem jungen Mann, überreichte ihm ein Notenblatt und sprach: "Mein Berr, ware es Ihnen jest gefällig, bas Duetto ju singen?" Der junge Mann lachte, fletschte mit den Bahnen, sprang auf, und die beiden anderen folgten ihm an das Notenpult, und die ganze Gesellschaft war voll Erwartung. Der Organist schlug den Tatt und wintte dem Neffen, anzufangen. Diefer ichaute durch feine großen Brillengläser in die Noten und stieß greuliche, jämmerliche Tone aus. Der Organift aber ichrie ibm ju: "Bwei Tone tiefer, Wertefter, C muffen Sie fingen, C!" Statt aber C zu fingen, jog ber Reffe einen seiner Schube ab und warf ibn bem Organisten an den Ropf, daß der Puder weit umberflog. Als dies der Bürgermeister fab, bachte er: "Sa! jest hat er wieder seine torperlichen Bufalle!" sprang hinzu, pacte ihn am Hals und band ihm das Tuch etwas leichter; aber dadurch wurde es nur noch schlimmer mit dem jungen Mann. Er sprach nicht mehr deutsch, sondern eine ganz sonderbare Sprache, die niemand verstand, und machte große Sprünge. Der Bürgermeister mar in Verzweiflung über die unangenehme Stö-



rung, er faste daher den Entschluß, dem jungen Mann, dem etwas ganz Besonderes zugestoßen sein mußte, das Halstuch vollends abzulösen. Aber taum hatte er dies getan, so blieb er vor Schreden wie erstarrt steben. Denn statt menschlicher Haut und Farbe umgab den Hals des jungen Menschen ein dunkelbraunes Fell, und alsobald sette derfelbe auch seine Sprünge noch höher und sonderbarer fort, fubr sich mit den glacierten Sandschuben in die Saare, zog diese ab, und, o Wunder! diese schönen gaare waren eine Berude, die er dem Burgermeister ins Gesicht warf, und sein Ropf erschien jest mit demselben Fell bewachsen. Er sette über Tische und Bante, warf die Notenpulte um, zertrat Geigen und Rlarinetten und erschien wie ein Rasender. "Fangt ibn, fangt ibn!" rief der Bürgermeister gang außer sich; "er ist von Sinnen, fangt ihn!" Das war aber eine schwierige Sache, benn er hatte die Handschuhe abgezogen und zeigte Nägel an ben Händen, mit welchen er den Leuten ins Gesicht fuhr und sie jammerlich tratte. Endlich gelang es einem mutigen Säger, seiner habhaft zu werden. Er prefte ihm die langen Arme zusammen, daß er nur noch mit den Füßen zappelte und mit heiserer Stimme lachte und schrie. Die Leute sammelten sich umber und betrachteten den sonderbaren jungen Herrn, ber jest gar nicht mehr aussah wie ein Mensch. Aber ein gelehrter Herr aus der Nachbarschaft, der ein großes Naturalienkabinett und allerlei ausgestopfte Tiere besaß, trat näher, betrachtete ihn genau und rief dann voll Berwunderung: "Mein Gott, verehrte Herren und Damen, wie bringen Sie nur das Dier in Gesellschaft? Das ist ja ein Orang-Utang, ich gebe sogleich sechs Taler für ihn, wenn Sie mir ihn ablassen, und bälge ihn aus für mein Kabinett."

Wer beschreibt das Erstaunen der Grünwieseler, als sie dies hörten! "Was? ein Affe, ein Orang-Utang in unserer Gesellschaft? Der junge Fremde ein ganz gewöhnlicher Affe!" riesen sie und sahen einander ganz dumm vor Berwunderung an. Man wollte nicht glauben, man traute seinen Ohren nicht, aber es war und blieb ein ganz natürlicher Affe. — "Ein Affe! ein Affe? Es ist ein Wunder, es ist Zauberei!" "Ja, es ist Zauberei und teuslischer Sput", sagte der Bürgermeister, indem er das Halstuch des Aeffen oder Affen herbeibrachte. "Seht! In diesem Tuche stedte der ganze Zauber, der ihn in unseren Augen liebenswürdig machte. Da ist ein breiter Streisen elastischen Pergaments, mit allerlei wunderlichen Zeichen beschrieben. Kann es niemand lesen?" Der Oberpfarrer, ein gelehrter Mann, der oft an den Affen eine Partie Schach verloren hatte, trat hinzu, betrachtete das Pergament und las:

DER AFFE SEHR POSSIERLICH IST, ZUMAL WENN ER VOM APFEL FRISST.

"Ja, ja, es ist höllischer Betrug, eine Art von Zauberei," fuhr er fort, "und es muß exemplarisch bestraft werden." Der Bürgermeister war derselben Meinung und machte sich sogleich auf den Weg zu dem Fremden, der ein Zauberer sein mußte, und sechs Stadtsoldaten trugen den Affen, denn der Fremde sollte sogleich ins Verhör genommen werden.

Sie kamen, umgeben von einer ungeheuren Anzahl Menschen, an das obe Haus, denn jedermann wollte sehen, wie sich die Sache weiter begeben wurde. Man pochte an das Haus, aber vergeblich, es zeigte sich niemand. Da ließ der

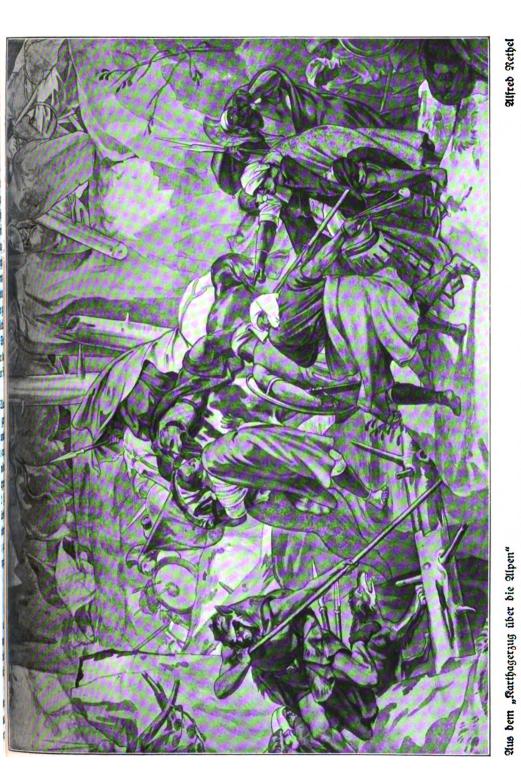

(3n einem Engpaffe wird ben Ratibagern von ben Feinden hart zugejegt; bie Pfecbe, burch bas Beichrei icheu geworben, richten große Berwierung an)

Digitized by Google

Digitized by Google

Buid: Ein Dornstrauch 753

Bürgermeister in seiner Wut die Türe einschlagen und begab sich hierauf in das Zimmer des Fremden. Aber dort war nichts zu sehen als allerlei Hausrat. Der fremde Mann war nicht zu finden. Auf seinem Arbeitstisch aber lag ein großer, versiegelter Brief, an den Bürgermeister überschrieben, den dieser auch sogleich öffnete. Er las:

#### "Meine lieben Grunwieseler!

Wenn Ihr dies leset, bin ich nicht mehr in Eurem Städtchen, und Ihr werdet dann längst ersahren haben, wes Standes und Vaterlandes mein lieber Nesse ist. Nehmet den Scherz, den ich mir mit Euch erlaubte, als eine gute Lehre aus, einen Fremden, der für sich leben will, nicht in Eure Gesellschaft zu nötigen. Ich selbst fühle mich zu gut, um Euer ewiges Klatschen, Eure schlechten Sitten und Euer lächerliches Wesen zu teilen. Darum erzog ich einen jungen Orang-Utang, den Ihr als meinen Stellvertreter so liebgewonnen habt. Lebet wohl und benutzet diese Lehre nach Kräften."

Die Grünwieseler schämten sich nicht wenig vor dem ganzen Land. Ihr Trost war, daß dies alles mit unnatürlichen Dingen zugegangen sei. Am meisten schämten sich aber die jungen Leute in Grünwiesel, weil sie sie schlechten Gewohnbeiten und Sitten des Affen nachgeahnt hatten. Sie stemmten von jest an keinen Albogen mehr auf, sie schaukelten nicht mit dem Sessel, sie schwiegen, die serfragt wurden, sie legten die Brillen ab und waren artig und gesittet wie zuvor, und wenn je einer wieder in solche schlechte, lächerliche Sitte versiel, so sagten die Grünwieseler: "Es ist ein Affe." Der Affe aber, welche so lange die Rolle des jungen Engländers gespielt hatte, wurde dem gelehrten Mann, der ein Naturalientabinett besaß, überantwortet. Dieser läßt ihn in seinem Hof umhergehen, füttert ihn und zeigt ihn als Seltenheit jedem Fremden, wo er noch dis auf den heutigen Tag zu sehen ist.



# Gin Dornstrauch · Von Wilhelm Busch

Ein Dornstrauch stand im Wiesental An einer Stiege, welche schmal, Und ging vorüber irgendwer, Den griff er an und kratte er. Ein Lämmlein kam daher gehupft, Das hat er ebenfalls gerupft. Es sieht ihn traurig an und spricht: Du brauchst doch meine Wolle nicht, Und niemals tat ich dir ein Leid. Weshalb zerrupfst du denn mein Kleid? Es tut mir weh und ist auch schad'. — Ei, rief der Freche, darum g'rad'!



754 Grotthuß: Ebuard

# Eduard

# Von J. E. Frhrn. v. Grotthuß

ie dramatischen Beröffentlichungen der "Norddeutschen Allgemeinen Beitung" aus belgischen Archiven könnten zu einem interessanten psychologischen Bersuche reizen. Nämlich über die Persönlichkeit Eduards VII. Mir liegt es nun fern, hier ein solches Charakterbild zu zeichnen. Nur ein paar Striche.

Ist das Bild, das uns aus diesem Rahmen entgegentritt, das eines großzügigen Staatsmannes? Oder nicht vielmehr eines schlauen, aber kleingeistigen Intriganten, der sein Handwerk, eben die Intrige, mehr aus Lust an der Intrige betreibt, mit der ruhelosen Geschäftigkeit eines hysterischen, nach perversen Reizen lüsternen Weibes? Eben dieser feminine Zug scheint mir der herrschende in seinem glauen Gesicht, und es ändert daran nichts, daß er seine Sucht nach der Intrige in der hohen Politik befriedigt. Er war in dieses Gebiet hineingeboren; wäre er bürgerlicher Abkunst gewesen, so hätte er seine Betriebsamkeit in privaten Ränken betätigt, seine Befriedigung in persönlichen Stänkereien gesucht. Gerade das "Persönliche" ist es, was den semininen Zug bei ihm so stark hervortreten läßt.

Ich glaube einfach nicht, daß ein Selbstling und Lüstling von dieser Ausprägung fähig war, sich für politische Ideale, seien sie noch so verstiegene, mit dieser Ausdauer einzusehen, in ihrem Dienste sich aufzureiben. Nur ein ganz persönlicher Trieb konnte den bequemen Lebemann zu solcher Bähigkeit in der Verfolgung eines unverrückbaren Bieles steigern. Dieser Trieb war die innerste Abneigung, sagen wir ruhig: der innige Haß gegen seinen kaiserlichen Neffen, und den konnte er nur treffen, wenn er Deutschland tras.

Die ganze Persönlichkeit unseres Kaisers war ihm ein stackelnder Dorn, er fühlte sich ihr im Innersten widersätzlich, weil sittlich unterlegen. Die religiöse Gesinnung, die Lauterkeit und Ritterlichkeit des Nessen haßte und höhnte er, weil sie ihm selber mangelten. Ein Begriff wie "Lohengrin" konnte im Hirne eines Sduard VII. nur ein höchst abschätziges, sarkastisches Urteil auslösen. Ist es nicht eine Alltagsersahrung, daß der Minderwertige den Höherwertigen geringschätzt oder — wenn er, wie Eduard, zu klug dazu ist — geringzuschätzen vorgibt, aber instinktmäßig und ganz ehrlich haßt? — Wäre Wilhelm II. Sduard VII. wesensverwandter, hätte er des guten Onkels private Liebhabereien geteilt, — wer weiß, ob es heute nicht anders in der Welt aussehen würde? . . .

Und doch konnte dieser "Feminine" so furchtbar auf die Geschide der Völker einwirken, so grauses Unheil herausbeschwören? — Es wäre nicht das erstemal, daß Unterrodspolitik die Völker auseinandergehetzt, die Würfel über Krieg und Frieden geworsen hätte. Die Pompadour, die Maintenon und Eduard VII. stehen politisch auf einem Blatt. Ihr Geschlecht unterscheidet sie nur äußerlich.

An die russische Katharina reicht der abgebrühte und ausgekochte, aber minderwüchsige Eduard freilich nicht heran. Und er würde auch auf all den von ihm so eifrig bekletterten Vorder- und (noch mehr) Hintertreppen weniger oder nichts erreicht haben, wenn es ihm die Grey, Delcasse und Genossen nicht ebenso leicht gemacht hätten, wie auf der Gegenseite das in Friedensträumen schlummernde Dornröschen. Der "Prinz" tam, aber es war nicht der aus dem Märchen.

So, meine ich, kann das "Charakterbild" Eduards VII. kaum noch "in der Geschichte schwanken". Um "von der Parteien Haß und Gunst verwirrt" zu sein, dazu ist — bei all seinen äußeren "Erfolgen" — der vielgewandte Mächler und Jobber doch zu klein. Und es wäre eine grausame Überschätzung, den ganzen Fluch dieses Weltbrandes auf seine ärmlichen Schultern zu laden. Aber ein böser Bruder war er und ein schlimmer Onkel. Oder — Cante.



# Von einer Frauen und dem Arzte Von Burchard Waldis

t um 1555

Als ein weib trant war an irm glicht, Daß fie beinabe tunt feben nicht, Sie triegt ein argt, bem tet sie loben, Wenn er ir bulf, geschent und gaben; Bedoch bedinget sie baneben, Wenn er ir nit hulf, wolt sie nit geben. Der arzt bet wol ir list vernommen, Gedacht, bemfelben für zu tommen. So oft er zu ir gieng ins haus, Nam etwas mit und trugs beraus. Darnach die frau auch sebend ward: Der argt fordert sein lon so fort. Die frau im ben zu geben weigert, Drumb er sie vor gerichte steigert. Die frau im ba gestendig war, Dag sie im bet verheißen, bar Bu geben ein bestimte summen, Wenn sie ihr gesundheit bet befommen; Dag er aber fprach unbedacht, Wie er fie bet gefund gemacht, Geftund sie im in teinem weg, Denn sie jegund weniger sech Im haus von all irm hausgerät, Denn ba fie noch ben gbrechen bet.

Es tomt wol oft, daß die gesellen, Die sich mit lügen beden wöllen, Werden in ihrem strid gesangen, Von irem eignen neh behangen.



# Das Kind nach dem Kriege Von Fritz Müller

d meine nicht das Rind, das jett herumspringt, nicht das Rind, das diesen Rrieg erleben durfte. Von dem ist nichts zu sagen. Das sagt sein Sprücklein selber nach dem Kriege, sein hochgemutes Sprücklein. Nein, ich meine das Kind, das nach dem Krieg zur Welt kommt.

Rind nach dem Rrieg, wie wirst bu beschaffen sein?

Wirst du errechnet sein? Du bist nicht zimperlich, denn du bist noch nicht geboren, ich darf also offen mit dir reden: Dent dir, vor dem Kriege hat es langsam angesangen, auch bei uns. Ich meine, daß man dich errechnet hat, nicht mehr geschentt betam. Nicht wahr, du tannst dir so was gar nicht denten? Denten, daß Vater einen Rechenstift zur Hand nahm, sein Gehalt auf eine harte Schiefertasel schrieb und Mutter sachgemäß befragte, was sie in ihrem Haushaltbuch auf Speisenund Getränketonto aufgeschrieben habe, wieviel für Kleider, für den Arzt, für Reisen, auf Bildungstonto und so weiter. Das haben sie von Vaters Einkommen subtrahiert, die Brauen hochgezogen und gefragt:

"Reicht's noch zur Eröffnung eines — eines Kinderkontos?" und beschlossen:

"Nein, es reicht nicht, die andern Konten müßten sonst zu sehr beschnitten werden — wir mussen auf ein Kind verzichten, Liebste."

Liebste? Wie ward dies Wort so leer, was haben sie aus ihm gemacht? Eine Subtraktion und eine Apotheke.

Mit Traktätchen liefen sie umher: Wie schützen wir uns gegen allzureichen Kindersegen? Anzeigen krochen durch die Zeitung: Gegen Ehenot. Und wußten nicht, daß sich der She größte Not auftat, als zwischen Kind und Liebe ihre Rechengriffel kritzelten.

Ich weiß nicht, waren Bismard, Goethe, Schiller, Luther Erstgeborne. Gesetht den Fall, sie wären's nicht, gesetht den Fall, ein elterlicher Griffel hätte sie auf ihrem Gange in das Licht der Welt von der Lebenstasel weggekrizelt: "Es ist genug, kein zweites Kind — kein drittes — Recht auf uns selbst! — Laßt uns aufs vierte Kind verzichten — wir schenken uns das fünste Kind ..." — Schenken! welch holdes Wort ward da verledert und verludert — wie dünkt euch, daß wir ohne Bismard, ohne Goethe —?

Immerhin — immerhin, ein paar Elternpaare wären dafür eine Strecke Wegs bequemer durch ihr Erdendasein gegangen. Dafür! Welch ein Ersatz und welch ein Hohn.

"Das mag für reiche Eltern gelten," höre ich es rufen, "wir Arbeiterheere aber mussen barauf zielen, daß unsere zwei Kinder es besser haben werden, als wenn es breie waren, — fünf besser, als wenn es sechse waren —"

"Woher weißt du das? Und wenn gerade das sechste deinen Arbeitstag burchleuchtet hätte, gerade seine Füße einen Weg zur Höhe schritten, gerade seine Augen sich am vollsten zum Leben aufgeschlagen hätten — weh dir, du hast im

Grottbug: Abenblauten ' 757

Schlaf bein Kind erdrückt, eh' es zur Welt kam — benk', es hätten's alle so gemacht wie du: wo stünde heute unser Volk in seinem großen Ringen ...?"

Mutterschaft, du warst schon vor dem Kriege heilig. Wie heilig wirst du nach dem Krieg erst sein. Bräutlich werden beine Schleier durch die Lande weben, auftun wird sich dein geheimnisvoller Schoß ...

Fort mit dem Rechenstifte auf den Tafeln unsrer Ehen, die Ungebornen Nopfen mit zarten Kinderknöcheln an des Lebens Tore:

"Vater, Mutter, laßt uns ein!"

"Bicht, Kinder, bicht, es ist zu eurem Besten, wenn ihr nie —"

"Was wist ihr von unserm Besten — auf die Tore!" pocht es stärker an die Tore.

"Rinder, Kinder, macht es uns nicht so schwer — ich und Vater haben es beschlossen, daß wir —"

"Auf die Tore, auf!" donnert das Heer der Ungebornen an die Tore. "Ihr mögt uns nicht, — nun gut, wir wollen nicht zu euch — auf die Tore, auf — zu unserm Volke wollen wir!"

Und durch dieselben Tore, durch die im Krieg so viele zogen, die da draußen sielen, schwillt und bricht geheimnisvoll aus dunklem Schoß der Heere mächtigstes und unbesieglichstes — mit Millionen Armchen sich dem Licht und seinem Volk entgegenreckend: die Ungebornen.



#### Albendläuien · Von J. E. Frhrn. v. Grotthuß

Im Tale läuten die Gloden, Der Abend ist kühl und spät, Die Wälber schauern und flüstern Ein leises Abendgebet.

Andachtig haben bie Blumen Lauschend die Köpschen gesenkt; Schon hat die Nacht ihre Auglein Mit schläferndem Taue besprengt.

Feucht tommt bahergezogen Die Nacht im Nebelgewand, Aus milben Sternenaugen Segnet sie alles Land.



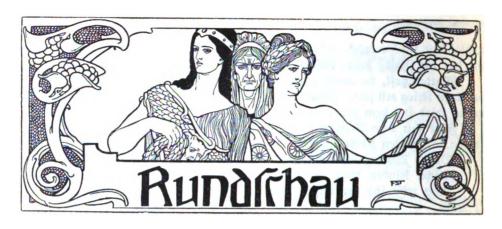

### Frankreich nach einem Kriegsjahre

Zus England, Rußland, Italien, ja sogar aus Belgien — so schilbert der "Schwäbische Mertur" den Seelenzustand Frankreichs - laffen sich hier und ba einmal Stimmen hören, die zur Vernunft mahnen und die an die Lebensbedingungen unseres alten Europa für die Beit nach dem Rrieg denken. Aus Frankreich ist bergleichen nicht au vernehmen. "Sowohl die Pagifisten wie die Feministen wie auch die Sogialisten ichlieken sich von allen internationalen Bestrebungen aus, die auf die Schaffung eines gesünderen, freieren, besseren Europa hinarbeiten wollen. Auch wir erwarten zunächst keine praktischen Erfolge von allen diesen gutgemeinten, meift von neutralen Staaten gusgebenden Bemübungen. Bezeichnend für Frankreich ift aber die Begründung der Ablehnung. Der Boulangift Barrès, der Bonapartist Delafosse, der Orléanist Meyer, die Revandemanner Boincaré, Delcassé. Viviani, Millerand sind nicht chauvinistischer als der Abrustungsapostel d'Estournelles de Conftant, die geeinten Sozialisten' und ber alte antimilitaristische Anarchist Bervé. Sie alle tonnen fich nur ein neues Europa auf den Trummern des Deutschen Reiches porftellen. Bernichtung ber gangen militärischen Rraft bes beutschen Boltes - b. b. Ausrottung bes webrlos gemachten und feinen ichwergerufteten nachbarn ausgelieferten Deutidtums. Es liegt etwas von Sadismus in diefem wahnwikigen Ausmalen aller der Greuel und Qualen, aller der Demütigungen und Schändungen, die man über die au Boben getretene Germania mit Behagen verbängen wird. Und an dieser Orgie beteiligen sich alle Franzosen — auch die weltweisen Philosophen Bergson und Boutrour, Die Bistoriter Lavisse und Welschingen, alle die sog. Dichter wie Boste-Riche und Montesquieu. Die Musiker lechzen ebenso nach beutschem Blut wie die Maler. Der Apostel ber grenzenlosen Dulbsamteit, der greise Sozialist Anatole France, dieser neue Montaigne, bat ein wildes Bekbuch zusammengestellt, das den begeisterten Beifall der kriegstollen Boincaristen und der klerikal-feudalen Monarchiften findet. Auch Unatole France bekennt fich jum Doama von der Notwendigkeit der erbarmungslosen Bernichtung des heutigen Deutschen Reiches. Man bore: .Man muß von Grund aus die militärische Macht Deutschlands zerstören und diesem Barbarenpolt jede Möglichkeit nehmen, seinen Traum von einem Weltreich fortzuseten . . . Deutschlands Entwaffnung ift notwendig für den Frieden Europas. Rein Friede, kein Waffenftillstand, bevor nicht der Feind des Menschengeschlechts zu Boden geschmettert ift ... Es ift verbrecherisch, vom Frieden zu reden, bevor nicht die Macht ber Unterdrückung, die seit einem halben Jahrhundert auf Europa lastet, zerstört ist! Wenn ber Rausch des poincaristischen Lügenfusels einen so klaren Denker wie France schon in solche Raserei versett, was tann man da von dem untritischen, leichtgläubigen Mann in der Strafe erwarten? Von der französischen "Internationale" ist nichts für das Eindringen des Wahrheitslichtes zu erwarten. Seit Zaurès ermordet ist und die beiden anderen Führer des Sozialismus, Sembat und Suesde, sich in das rückschtlich-nationalistische Ministerium des Renegaten Viviani haben aufnehmen lassen, übertreffen sie womöglich die alten Revancheparteien noch an Kriegsleidenschaft. Hervé, der französische Regierungsmaßregeln noch am tühnsten kritisiert und der verhältnismäßig am unbefangensten über die Deutschen als Menschen urteilt, ist am raditalsten in den Forderungen der "Erbarmungslosigkeit" gegenüber dem politischen amtlichen Deutschland. Rein Rampfmittel wäre ihm zu grausam und zu schmußig, tein Bündnis zu schmachvoll und erniedrigend, wenn es die Zerschmetterung Deutschlands gilt. Er will nicht nur Elsaß-Lothringen, sondern auch Schleswig und Polen von Deutschland losreißen, will Österreich in ein Duzend Nationen ausschen und die Türtei als Beute von Rußland, England, Frankreich und Italien — sowie von den Balkanverdündeten zerstüdeln lassen, scheint aber von den Verzweislungsrusen der Finländer und russischen, der Irländer, Agypter und Inder, der Marottaner und Tunesier nichts zu wissen.

Die Baltung der französischen Sozialde motratie ist sehr bezeichnend für das Kriegsfieber, in bem Frankreich bant ber poincariftischen Bearbeitung noch immer gehalten wird. Dem Renner der französischen Berhältnisse kommt aber der Chauvinismus der französischen Genossen teineswegs überraschend. Wir haben hier immer vor der Aberschätzung der Deutschlandfreundschaft des frangosischen Bebel' Zaures gewarnt. Zaures war ein Gegner des Repanchetrieges, aber sonst ein so guter "Patriot" wie nur irgendein anderer Frangose. Es war ein Arrtum ber beutschen Unnäherungs- und Zaures-Schwärmer, wenn fie ihren Belben als Propheten des Verzichtes auf Elfah-Lothringen feierten. Die am 15. Auli jekt von der französischen Sozialistenpartei angenommene Tagesorbnung mit ihrem Eintreten für den Krieg bis aufe Meffer und ihrer Forberung Elfag-Lothringens ift gang im Sinne Zaures' gehalten. Der por einem Zahr Ermordete hatte zwar einen Rudfall ber Bogesenlande an Frankreich von ber friedlichen Einführung ber Bereinigten Staaten von Europa, von ber europäischen Demotratie ersebnt. Dersichtet' bat er aber ebensowenia wie die Revanchemanner. Mit aller Scharfe wies Jaures ben Gebanten eines "Bergessens' bes 1870/71 Geschehenen gurud. "Der Friede awischen Deutschland und Frankreich', so sagte Raures, wird nur bann schon und bauerbaft fein, wenn beibe von jeder imperialistischen, militärischen und tapitalistischen Berrichaft befreit sind An jenem Tage wird Elfak-Lothringen sich selbst zurückgegeben werden, das beißt, es wird in der vom elfässischen Berzen gewünschten Weise nach Frankreich geben. Die franabsilichen Sozialistenversammlungen, die sich im Sommer porigen Rabres — por dem Kriege mit der elfak-lothringifden "Frage" beschäftigten, waren trot aller Abweidungen in den Einzelbeiten ihrer Tagesordnungen in einem — bem wichtigsten — Bunkt einig: bas gegenwärtige staatsrechtliche Verhältnis Elsaß-Lothringens nicht anzuertennen und Deutschland zu Anderungen im frangosischen Sinne zu veranlassen und womöglich zu zwingen.

So sieht Frankreich gegen Ende des ersten Ariegsjahrs aus. So sind die Stimmungen, die sich geltend machen dürsen. Wie weit in den Volksmassen, die heute schweigen müssen, die surchtdare Teuerung, der Geldmangel, die Seschäftsstodung, das Elend der vom Arieg heimgesuchten Departements, die Trauer in den Familien und die Aussicht auf einen neuen Winterseldzug Ariegsmüdigkeit hervorgerusen haben, ist dei der draknischen Strenge der Zensur nicht sestzuhrellen. Auf Umwegen zu uns gelangende Nachrichten aus Privatquellen widersprechen sich und sind nicht zuverlässig. Ein wirklicher Umschwung ist nicht zu erwarten, ehe nicht die Wahrheit zum Volke gelangt, und die Machthaber werden die Wahrheit erst dann betanntgeben, wenn sie gar nicht mehr anders können, das heißt, wenn wir nach unserer Abrechnung mit Ruhland uns der Lösung des zweiten Teils unserer Ariegsaufgabe in Frankreich zuwenden können . . . ."

Gegen biefe Schilberung wird sich wenig sagen lassen. Sicher hat ein großer Teil bes



frangosischen Boltes ben Krieg berglich satt, sicher werden Sausenbe von Arangosen ben Urbebern des Krieges fluchen. Aber — was tann das nüken? Diese Urbeber mit ibrem über das ganze Land ausgesäten Klüngel von Schmarokern — und deren Zahl ist Legion! — balten das Heft in festen Ranben, und noch ist von keiner Seite auch nur ber Versuch gemacht worden, wiber ibren Stachel au loden. Alle aber find barin einmutig: wenn bas Rriegsalud ibnen bie Macht bazu verleihen sollte, bann biese Macht auch bis zu den aukersten Grenzen bes Moglicen, restlos gegen uns auszunüten, Deutschland teine, aber auch teine Demütigung, Erpressung, Schändung, Vergewaltigung, zu ersparen, die sich nur von der ausschweifenbsten, verworfensten Phantafie erfinnen ließe. Darüber sich auch nur einen Augenblid irgendwelchen Awcifeln hinzugeben, wäre schon nicht mehr leichtfertige Selbsttäuschung, wäre frevelbafter Selbstmord. Wir muffen nun endlich wiffen, woran wir mit ben Franzofen find, und aus biefem Wiffen zur gegebenen Reit mit voller Aberlegung und eifiger Rube obne jede fcwachliche Anwandlung die letten Folgerungen ziehen. Einmal muß das "Ronto Frankreich" abgeschlossen werben, einmal dieser gewerbemäßige größenwahnberauschte Unbeilstifter unschällich gemacht werben, und wenn nicht alle Reichen trugen, ift die Stunde bazu nicht mehr fern. Wenn es bie "große Nation" nicht fertig bringt, sich aus der Umklammerung der sie beherrschen Bunft von Jalunten und Spigbuben, bem verräterischen Geschmeiß, bas es um Jubaslohn vertauft und in den Tod getrieben hat, aus eigener Rraft zu befreien, wenn es unfähig ist, aus dem Dauerrausche seines Großenwahns zur Besinnung und Gelbsteinkehr zu tommen, bann ift es reif zum Untergange, bann bat es bas Gericht an sich selbst vollzogen. —

Die Sesinnung Jaurès' kann auch anders aufgefast werden, als sie oben umschrieben ist. Zugeständnisse in der elsaß-lothringischen Frage mußte er der geschlossen und tyrannisch herrschenden Stimmung wohl machen, wollte er nicht ungehört niedergeschrien werden und sich so allen Sinssussen. Aber auch aus diesen Zugeständnissen kann man einen Unterton heraushören, einen leisen, aber doch deutlichen Bordehalt. Er hat in anderen Außerungen sich zum Selbstbestimmungsrecht auch der Elsaß-Lothringer bekannt: wenn die "elsässischen Jerzen" die Wiedervereinigung mit Frankreich eben "wünschen", soll es ihnen auch durch Deutschand nicht verwehrt werden, und als Franzose durfte er ja Optimist genug sein, anzunehmen, daß sie es wünschten. Man dar diesen Mann, der eine Rlasse für sich ist, mit dem hirnlosen Troß der landläusigen Revancheschreier denn doch nicht in einen Topf wersen. Es ist nicht daran zu zweiseln, daß Jaurès seine äußerste Kraft angespannt hätte, Frankreich vor dem Kriege zu retten. Weil daran nicht zu zweiseln war, darum eben mußte Zaurès rechtzeitig sterben. Sein Mörder war nicht so arg "irrsinnig", daß er nicht gewußt hätte, wen, warum und in wessen Diensten er mordete.

Aber eben —: die furchtbare Lude, die der Cod Jaurès' tiß, zeigt Frankreichs ganze Armut in ihrer Nacktheit. Daß die Jaurès in Frankreich so bunn gesät, daß sie dort schon mehr erotische Gewächse sind, das ist Frankreichs Schickal. Möchte es noch in letzter Stunde vor dem Abgrunde umkehren! Das ist der ehrliche Wunsch eines ehrlichen "Feindes".

J. E. Frhr. v. Gr.



# Der reiche Michel und der arme Vetter

fein, daß wir ganz zu Unrecht England für unsern schlimmsten Feind halten, daß es im Gegenteil unser bester, um nicht zu sagen einziger Freund ist, und wir diesem guten, lieben, braven Vetter zu tiefgefühltem Dant verpflichtet sind. Opfert er sich doch geradezu für uns auf und — selbstlos, wie er nun einmal ist und immer gewesen ist — ahnt es nicht einmal!

Wie das nur möglich ift — ?! — In der "Vosssischen Zeitung" zählt Dr. Franz Oppenheimer alle die Wohltaten auf, würdigt er begeistert in einem heißen "Dant an England" alle die hervorragenden Verdienste, die und der teure, so sehr um unser materielles Wohlbefinden und unsere moralische Erziehung besorgte Vetter erwiesen hat:

"Wenn wir verstehen wollen, was ein Krieg und seine Kosten für uns wirtschaftlich bedeuten und wie die Kosten aufgebracht werden, so müssen wir ganz Deutschland als eine einzige Wirtschaftsperson betrachten und so viel wie möglich vom Gelde absehen, das in national-ötonomischen Betrachtungen fast immer nur stört und verwirrt.

Der beutsche Michel ist ein schwerreicher Herr. Er hat bem Iwan, dem Osman, dem Onkel Sam und vielen anderen seiner Mitbewohner auf diesem kleinen Planeten viel Seld geborgt und erhält als Zinsen alljährlich alle denkbaren schonen Sachen von ihnen: Weizen, Mais, Rupser, Rautschut, Baumwolle, Wolle und alles mögliche andere. Er hat fruchtbares Land die Hülle und Fülle, Erz- und Rohlengruben, Fabriten und Wertstätten zu Hundertausenden, und hat an sechzig Millionen sleißige Hände und Füße, die genug Nahrung, Rleidung, Baustosse und anderes mehr hervordringen, um die siebenundsechzig Millionen Münder zu süllen und die dazu gehörigen Leiber mit allem zu versorgen, was sie notwendig brauchen. Was Iwan, Osman, Sam und die anderen dazu liefern müssen, ist für Behagen und Lurus ausreichend.

Reiche Leute sind immer ein bischen verschwenderisch. Unser Michel war in Friedenszeiten recht fleißig und recht sparsam, aber doch mit Maßen. Er lebte gut, aß ein wenig zu reichlich, kleidete sich sehr nett, verbesserte und verzierte sein Haus und Hausgerät ohne Ende, trank gern einen guten Tropfen, amüsierte sich gern in Theatern, Ronzerten, Kinos und auf Reisen. Und er achtete nicht allzweiel auf sein Gut. Was als Rest auf seinen Tellern und in seinen Rochtöpsen blied und fortgeworfen wurde, hätte genügt, um einen "kleinen Mann" ganz ausreichend zu ernähren; — und was er an alten Rleidern, Geräten und ähnlichem in die Rumpelkammer tat, hätte auch noch für den kleinen Mann ausgereicht.

Da kam ber Krieg, und das war, rein wirtschaftlich betrachtet, für Michel ganz dasselbe, wie wenn ein wohlhabender Mann mit sagen wir mal hunderttausend Mark Einkommen, der disher zehntausend Mark jährlich auf die hohe Kante legen konnte, plötzlich gezwungen wird, sich einer schweren Operation bei einem berühmten Chirurgen zu unterziehen. Die Operation kostet dreißigtausend Mark, die Behandlung, mit allem was drum und dran hängt, nochmal zehntausend Mark — und dann ist als Nachtur noch eine lange Behandlung im teuersten Sanatorium erforderlich, die auch noch einmal zwanzigtausend Mark kosten wird. (Das ist nämlich der Invalidenfonds, den wir ausbringen müssen.)

Wie wird der reiche Mann diese großen Kosten deden? Aun, zunächst wird er für das schwere Jahr auf die gewohnte Ersparnis verzichten. Einen Teil der noch übrigbleibenden Kosten wird er durch Einschräntung der in gesunden Beiten üblichen Ausgaben, also ,aus laufenden Sinnahmen' deden, das übrige nimmt er aus dem Vermögen, indem er entweder Guthaben vertauft oder Schulden aufnimmt. Je mehr er aus laufenden Einnahmen, je weniger er aus dem Vermögen nimmt, besto besser wird seine nächste Bilanz ausfallen.

Nun, auch Michels Feinde haben gewiß einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Kriegstoften aus laufenden Einnahmen entnommen. Sie sparen alle, auch diejenigen, die sich an Reichtum mit Michel vergleichen können, John Bull und Frau Marianne. Aber sie sparen doch nur so viel, wie ohne Unbequemlichteit möglich ist. Der Kopf steht ihnen heute nicht nach Bergnügungen und Reisen, sie mögen jeht auch weniger für Eleganz in Rleidung, Haus und Bausgerät ausgeben: aber im allgemeinen leben sie doch wie immer und nehmen die Rosten aus dem Vermögen, indem sie Auslandsguthaben vertausen und neue Schulden machen, namentlich bei dem reichen Ontel Sam. Und sie werden heftig erschrecken, wenn sie nach Friedensschuft siere Bilanz ziehen werden: ihr schönes Vermögen wird sehr start zusammengeschrumpft

sein, auch wenn man noch gar nicht davon spricht, daß sie dem Michel die Krantheitstoften und ein bobes Schmerzensgelb werden zahlen mussen.

Wenn England es durch die Jandelssperre nicht verhindert hatte, hatte der deutsche Michel es bestimmt geradeso gemacht. Aber England hinderte ihn daran, soviel es tonnte. Es verbot der Welt, so weit es sic beherrschte, dem Michel seine Guthaben abzukausen und ihm Geld zu borgen; es verbot und verhinderte, so viel es konnte, daß fremde Güter nach Deutschland gelangten, die Michel dar hatte bezahlen müssen oder für die er Schulbscheine hätte ausstellen müssen, da er nicht Arme genug hatte, um andere Güter herzustellen und mit ihnen zu bezahlen. Und so dwang England uns, mehr du arbeiten und weniger du verbrauchen, und das heißt: fast die ganzen Kriegskosten aus den laufenden Einnahmen zu entnehmen.

Es zwang uns, mehr zu arbeiten. Weil es uns die Güter sperrte, die uns sonst das Ausland lieferte, mußten wir sie selber herstellen, soweit wir sie nicht entbehren wollten oder konnten. Zwar sehlten uns die Hande der Millionen Männer, die im Felbe stehen: aber wir haben die Maschinerie vermehrt und verstärtt und die Arbeiter aus Fleisch und Bein durch Arbeiter aus Stahl erset, viel mehr als ersetzt. Es mangelte an Händen zur Bedienung der Maschinerie? Wir haben unsere Reserven eingezogen, die Jungen früher eingestellt, die Alten nicht entlassen, das ungeheure Heer der Frauen mobil gemacht. Es sehlen uns unentbehrliche Stoffe: Diehsutter, Salpeter, Rautschut? Wir haben unsern wissenschaftlichen Generalstad ans Wert gesetzt und uns geschaffen, was wir brauchten: Viehfutter aus der Hefe, Salpeter aus der Luft, Rautschut aus der Rohle; oder wir haben sie zu ersehen gelernt: Rupfer durch Eisen, Benzin durch Spiritus und Benzol, Jute durch Stroh, Petroleum durch Elettrizität. Auf diese Weise hat England nicht nur unsere Einnahmen vermehrt, sondern auch unsere produktiven Kräfte. Mag daher die erste Bilanz nach dem Kriege immerhin einen kleinen Vermögensverlust ergeben; die nächsten werden um so glorreicher sein, weil unsere Macht über die Natur gewachsen und unsere Abhängigkeit von fremden Märkten geringer geworden ist.

Noch stärter aber schlägt die Ersparnis zu Buch, zu der uns England gezwungen hat. Wir haben nicht bloß gespart, was ohne große Unbequemlichteit anging, sondern alles, was zwar mit großer Unbequemlichteit, aber doch ohne Not anging. Und das sind Milliarden reiner Ersparnis geworden! Wir hatten tein Benzin? Da mußten wir eben auf das Automobil verzichten! Wir hatten teine Wolle, Baumwolle, Leinen und Seide? Da mußten wir uns eben mit den alten Rleidungs- und Wäschestüden behelfen! Sie waren ja schon ein bischen unmodern, und die Nähte waren hier und da blant: aber sie hielten noch warm und deckten die Blöße. Es kam kein Weizen mehr ins Land? Da aßen wir eben ein bischen weniger, sehr zum Frommen unserer Verdauung und Gesundheit; wir aßen duntleres Brot und streckten es durch Roggen- und Kartosselmehl. Es kamen keine Viehfutterstosse derein? Da mußten wir darauf verzichten, Milliarden von Nährwerteinheiten zu verlieren, indem wir Pslanzen durch Fütterung in Fleisch verwandeln, und hatten immer noch reichlich genug Fleisch — denn vorher hatten wir viel zu viel gegessen!

War es noch immer knapp? Da machten wir eben der Verschwendung unserer sorglosen Beiten ein Ende. Was jeht noch in unseren Töpsen und Schüsseln bleibt, davon kann kein kleiner Mann mehr leben; es fließen nicht mehr Hundertmillionenwerte an Fetten und anderen Nährstoffen durch die Kanalisation in die Flüsse und das Meer und auf die Rieselselder. Und Behntausende, dalb Hunderttausende von Morgen fruchtdaren Landes, die wir früher sorglos hatten brach liegen lassen, tragen heuer Kartoffeln und Gemüse.

So schaffen wir uns fast alles selbst, was das Volk für seinen Friedens- und Kriegsbedarf braucht, und ,das Gelb bleibt im Lande', während unsere Feinde, England selbst voran, trauernd an dem Strom von Gold stehen, der ins Ausland absließt. Wir werden den Krieg durchhalten, so lange er auch dauern mag, und werden am Tage des Friedens reicher sein als am Tage der Kriegsertlärung. Mag unser Nationalvermögen auch zahlenmäßig etwas tleiner geworden sein; der Verlust wird weit übertroffen durch unseren Gewinn an produktiver Kraft. Unsere Feinde aber sehen schon jetzt mit Schaubern auf den Boden der einst so wohlgefüllten Goldtruhe; die englische Valuta sinkt und sinkt, und der Zinssuß der englischen Anleihen steigt und steigt — von Frankreich oder gar Italien und Rußland nicht zu reden. Wenn unsere Wafsen siederzwingen würden, ihre Finanznot müßte das bald genug tun.

Und bas banten wir jum großen Teile bem guten lieben Better jenseits bes Ranals!



# Ausbildung des türkischen Heeres durch Aapoleon I.

tunst, in der Erstartung der Türkei ein Bollwert erblickte, das ihm für seine mannigfaltigen politischen und kriegerischen Handlungen von großem Außen sein könnte. Allerdings wird ihm, dem nach der Weltherrschaft strebenden Napoleon, weniger die dauernde Wohlfahrt der Türkei am Herzen gelegen haben, als vielmehr eine vorübergehende Kräftigung dieses Reiches, soweit sie seinen ehrgeizigen Plänen nur als Mittel zum Zweck diente.

Sein türkisches ober orientalisches Interesse zeigte sich zuerst bei ihm, als er noch als General Bonaparte die Artillerie tommanbierte. Er bot burch bas frangofische Direttorium ber Türkei seine Dienste für die Artillerieausbildung an. Man muß bei dem damaligen General auch poraussegen, bak sein magloser Ehrgeig barauf abzielte, sich eine Stellung zu erringen, sich seinem französischen Baterlande in jeder Beziehung als nüklich und unentbehrlich zu erweisen, um seine Person zu höchster Geltung zu bringen. So, wie er tein Mittel unversucht gelassen bat, burd immer neue rubmreiche Taten die Aufmertsamteit des französischen Boltes auf sich zu lenten, so war er stets barauf bedacht, auch bei seinem Direktorium nicht in Bergessenheit zu geraten. Es hat nun Augenblice gegeben, wo er glaubte, dak für ihn in Frantreich teine weiteren Lorbeeren zu erreichen seien, und damit teine Lücke in seinem Rubmestranze entstebe, bat er in den damaligen Berhältnissen der Türtei die Gelegenheit zur Erreichung weiterer Ziele gesehen. Es mag auch sein, daß phantastische orientalische Verhältnisse ober auch die Gestalt Alexanders des Großen, den früher einmal die Araft hellenischer Aultur aus seinem Staate schon nach bem Orient und weiter hinausbrangte, vor seinem geistigen Auge aufgetaucht find und seinen Entschluß, im Orient zu bienen, gefördert haben. — Bonaparte hat aber später, als ibm bas Rommando eines Obergenerals ber frangofischen Armee in Atalien übertragen wurde, nicht mehr baran gedacht, als Instruktionsgeneral für das Beerwesen selbst nach Konstantinopel zu geben. Sein Direttorium entschloß sich nämlich nach sechs Monaten, die in dieser Beziehung von Bonaparte ausgearbeiteten Pläne auszuführen; es wurden entsandt: der Divisionsgeneral Aubert du Bayet, Gesandter; der Brigadegeneral Mouak; die Abjutanten Carra-Saint-Cyr und Casteras; ber Angenieur-Rapitan Bertrand (ber spätere Großmarschall), mehrere Offiziere der Infanterie und Ravallerie; die Offiziere des Generalstades der Artillerie Cunn und Obert: Bandwertsoffiziere ber Artillerie; von Bampelonne, Direttor ber Studgieherei, 60 Kunftler im Handwert ber Artillerie, sowie eine Rompagnie leichter Artillerie. Der Aufenthalt dieser militärischen Sendung dauerte zwei Zahre; die Rücklehr mußte erfolgen, weil Kührer und Freiheit perloren gingen infolge der durch die spätere Erpedition Bonapartes nach Agypten bei ber ottomanischen Pforte hervorgerusenen Mikstimmung.

3. Geffers



### Die Tiroler Standschützen

Un den Berichten über die ruhmreichen Kämpfe der österreichischen Grenzwacht gegen bas verräterische Italien wird ruhmlich auch ber Tiroler Stanbichuten 💋 gedacht. Diese Einrichtung, unterrichtet Oberst Rarl Müller in der "Frankf. Sta.", ist eine Besonderheit der Kronländer Vorarlberg und Tirol. In Friedenszeiten sind es freiwillige Schükenverbanbe, die unter felbstgewählten Borftanben ihre regelmäßigen Schickübungen im Schiefstand ber Gemeinde abhalten. Die Mitglieder biefer Gesellschaften genießen gewisse geseklich anerkannte Vorrechte, haben aber auch ihre Verpflichtungen. So find die im Beere diensteflichtigen Mitglieder der Standschükengesellschaften, sofern fie ibre Abungen regelmäßig machen, von der letten Waffenübung mit der Truppe befreit. Dagegen find die Standschützen verpflichtet, in Kriegszeiten bis zum vollendeten 60. Altersjahr bei ber Landesperteibigung zu dienen. Sie werden bann militärisch organisiert, in Rompagnien und Bataillone eingeteilt, die den Namen des Stammbezirts tragen wie die deutschen Landsturmbataillone. Das Kriegsmaterial und die Munition für diese Bataillone sind schon im Frieden bereitgestellt. Während im Frieden jeder sich nach Belieden mit seinem Stuken oder Ragdgewebr übt, wird natürlich im Kriege eine einheitliche Bewaffnung durchgeführt. Die Mannschaft wird militärisch eingekleibet, leistet den Ariegseid und wird in den notwendigsten militärischen Bandgriffen eingeübt. Die Offiziere ber Stanbicouken-Bataillone werben nach einem alten Vorrecht, das man nicht hat antasten wollen, von der Mannschaft gewählt, wobei allerdings der Militärbeborde ein Bestätigungsrecht zusteht, das gestattet, allfälligen Mikgriffen vorzubeugen. Friedensübungen werden außer den Schießübungen nicht abgehalten. Die Schiektüchtigkeit der Standschüßen erreicht bei der allgemeinen Verbreitung des Schiekwesens in Tirol und bei dem hochentwidelten Schükenehrgeiz der Tiroler einen sehr hoben Grad.

Die Stanbschützengesellschaften setzen sich aus Leuten aller Alterstlassen, vom 15jährigen Jungen bis zum 80jährigen Greis, zusammen, aus Gedienten und Nichtausgebildeten, aus Dienstpflichtigen und Dienstfreien. Die im wehrpflichtigen Alter stehenden und gedienten Leute rüden natürlich im Kriege mit ihrer Truppe ein. Die Ausgemusterten und Ausgedienten, die ganz Jungen und die ganz Alten bilden die Stämme für die Standschützenbataillone. Zedem Bataillon ist ein aktiver Offizier als Berater des Kommandanten an die Seite gegeben, der sich aber nicht in die Befehlsverhältnisse einzumischen hat. Jedes Bataillon hat seinen Feldtaplan oder Feldturaten, wie er in Tirol heißt.

Im Stellungstampf in den Tiroler Bergen hat fich diese Truppe nun als ganz brauchbares Berteidigungsmittel bewährt. Berschiedene aktive Offiziere, die als "Berater" von Standschützenbataillonen verwendet sind, haben mir ihre Befriedigung über ihre Leistungen ausgebrudt, die den gestellten Anforderungen "durchaus genügen". Ich habe in Mannschaftsunterständen der Standschüßen Bugsliften gesehen, auf denen Leute vom 15. bis jum 70. Altersjabre verzeichnet waren. So kommt es natürlich häufig genug vor, daß Bater und Sobn in ber gleichen Rompagnie bienen. Als es hieß, daß bie "Welschen" ins Land Tirol einbrechen wollten und bas Aufgebot ber Stanbichuten erging, ba eilten fie, eingebent ber Belben von 1809, freudig zu ben Fahnen. 80jährige Greise, die ausgemustert ober für ben Dienst im Landesinnern zurudgestellt werden sollten, baten mit Eranen in den Augen, man möchte sie boch an die Front lassen. Marschieren könnten sie zwar nicht mehr, aber das Auge sei noch scharf und ber Arm noch sicher, und aus dem Schützengraben wollten sie jeden "Tichniggen" (schweizerische und Tiroler Bezeichnung für Italiener. D. Red.) treffen, der sich zeige. Und so findet man sie benn in ber Cat in ben Stukpunkten und Schükengraben, die graubgarigen, wetterharten Alten neben ben jungen Milchgesichtern, alle voll feuriger Begeisterung, voll flammenben Bornes gegen bie Welichen. Ich habe bie Aberzeugung gewonnen, daß die Stanbichuten, in der Art, wie fie im Gebirgetriege verwendet werden, in der Cat eine wertvolle Erganzung

und Verstärtung der Landesverteidigung Tirols sind, so sehr man sich davor hüten muß, ihre Berwendbarteit zu überschäten. Hier bewährt sich ihre hervorragende Schießausdildung und ihre standseste Kaltblütigkeit im Feuer. Allgemein rühmte man mir die Ruhe und Todesverachtung, mit der die Standschüten sich im Hagel der Granaten bewährt, den Gleichmut, mit dem sie Verluste ertragen haben. Aus eigener Anschauung kann ich die standhafte Haltung unmittelbar aus dem Feuer stammender Verwundeter bezeugen.



# Teuerungspolitik der mittelalterlichen Städte

ie von den staatlichen und städtischen Behörden schon im Frieden planmäßig betriebene Teuerungspolitik hat sich im Lause des Weltkrieges zur Notstandspolitik herausgebildet, um dem unmenschlichen Aushungerungsplane Englands wirksam zu begegnen

Dieser Aushungerungs-"Bluff" hat ben für europäische Verhältnisse längst der Vergangenheit überlieferten Begriff der Hungersnot zu neuem Leben erwedt, und ängstliche Gemüter mögen mit Furcht und Schauer an all die Schreden einer "valida fames" gedacht haben, die uns die Chronisten in breitester Schilderung überliefern.

Die Hungersnot war im mittelalterlichen Leben eine häufige, immer wiederkehrende Folgeerscheinung ungewöhnlicher Witterungsverhältnisse, sie war stets eine furchtbare, menschenwürgende Begleiterin des Krieges. Um so verwunderlicher ist es, daß die trüben und schweren Erfabrungen die landesberrlichen Regierungen nicht schon frühzeitig zu planmäkigen Vorbeugungsmaßregeln, zu einer einheitlichen Gefekgebung veranlaßt haben. Bis zur Reformation haben sich nur zwei Raiser auf dem Gebiete der Teuerungspolitik versucht: Rarl der Große und Ronrad IV. zur Zeit des Tatareneinfalles. Doch handelte es sich hierbei lediglich um eine theoretische Betätigung burd Erlag pon Verordnungen, mabrend die weitaus schwierigere Braxis der Brivatwohltätigkeit der kleinen Machthaber und vor allem den Städten überlassen blieb. Die vom Bolte gefürten Ratsherren waren abhängig von der öffentlichen Meinung und ihren Bahlern verantwortlich. Und bem zweifelsüchtigen Beobachter will es manchmal scheinen, als ob die nabezu allzugroße Sätigkeit der Stadtväter einem nicht ganz objektiven Berantwortlichteitsgefühle entsprungen sei. Erokbem traf jene Eeuerungspolitik nicht die Wurzel des Abels, fie richtete fich lediglich gegen feine Folgen, z. B. gegen die hohen Preife, den menschlichen Eigennutz, der sich hauptsächlich in dem sprichwörtlich gewordenen Kornwucher zeigte. Der Hauptzweck der mittelalterlichen Teuerungspolitik war der, die Lebensbedürfnisse auf die möglichst einfachste Weise aus den Händen der Erzeuger in die der Abnchmer zu übermitteln. Daber zielen alle Berordnungen darauf hin, das Marktrecht des Räufers zu schützen, unter oft harter Zurücketung des Händlers und Gewerbetreibenden.

Der Ausbruch der Teuerung hatte den Erlaß von Aussuhrverboten zur Folge; wucherischen Preissteigerungen wurde durch Festsehung von Höchstpreisen begegnet. Wiederholt sinden wir Zwangsantäuse von aufgespeicherten Getreidemengen. Besonders die Bäder erfreuten sich einer fürsorglichen Ausmerksamkeit des Rates. Sie erzeigten sich dafür wenig dantbar und lehnten sich auf gegen die odrigkeitlichen Verordnungen. Dann wurde allemal der freie Brotmarkt vertündet, Brottaren wurden sessgeget, Bestimmungen über das Gewicht und den Inhalt des Brotes getroffen, deren Besolgung streng überwacht wurde. Wer nicht Brot backen wollte, dem sollte "ein Soldat zur Erekution ins Haus gelegt werden". Wer minderwertiges Brot gebacken hatte (man fand oft Sand im Brot), der wurde öfsentlich ausgestellt. Schwerere Vergehen sühnte der Breslauer Rat mit der "Bäckerwippe". Anderswo trat an die Stelle dieser schmerzhaften und entehrenden Strase das "Schupfen", d. h. das Untertauchen

in eine Pfüze. Bei der Ourchführung der Marktordnung bediente man sich allerlei Sympathiemittelchen. So durften an manchen Orten die Händler nicht eher vom Pferde steigen, die sie das Korn verkauft hatten, oder sie durften keinen Mantel, kein Oberkleid, keine Kopsbedeckung tragen, damit sie die Ungunst des Wetters besser empfänden.

Das einzige Borbeugungsmittel, das die mittelalterliche Teuerungspolitik kannte. war bie Anlegung von großen Magazinen, in benen zu guter Beit Getreibevorrate aufgespeichert wurden, die dann der Rat in der Teuerung für mäßigen Preis vertaufte oder gar an die Armen verteilen ließ. Schon im 14. Zahrhundert lassen sich "bleverne Zeichen" (die Ahnen unserer Brotmarten) beobachten, für die die Armen an bestimmten Cagen Brot erhielten. Erschöpften sich die Borrate, so wurde in den Brivathäusern gaussuchung gehalten und der vorgefundene Bestand zu einem Awangspreise beschlagnabmt. Auch die Einfubr des Getreides wurde teils auf Rechnung der Stadt, teils von unternehmenden Raufherren versucht. So schickte ber Rat der freien Reichostadt Augsburg Anno 1438 zwei Manner nach Wien, um für die bedrängte Stadt Getreide zu erstehen. Freundlich ließ sie Herzog Ludwig von Ingolstadt seines Landes Grenzen überschreiten, boch beraus ließ er fie nicht mehr mit ihren Vorraten, die er für fein Land zurudbehielt. Andererseits erfuhren die Städte auch oft wohltätige Unterstüzung von ben ihnen benachbarten Fürsten und Gemeinben, die ihnen zu angemessenen Preisen ober gar geschentweise Getreibe überließen. Schlimm war es für die Stadtverwaltung, wenn die von ibr erlassenen Teuerungsporfdriften ben Interessen einer wetteifernben Gewalt, z. B. bem Rrummstabe wiberstrebten. Dann gesellten fich jur schweren Sorgenlast noch Banbel und Streit, die wohl gar ben Bannfluch ber Rirche ober ben Febbebanbicub jur Folge batten. Dieses Machtmittels bedienten sich mit Vorliebe fleine Raubfürsten, die durch misbrauchliche Ausübung ihres Münzrechtes die Teuerung noch vergrößerten und darin von den machtbeflissenen Stadtoberen nachbrudlich gehindert wurden. Die Rirche und ihre Rlofter beteiligten fich im allgemeinen opferwillig am städtischen Fürsorgewert burch Berteilung von Nahrungsmitteln an das hungernde Volt. Auch die Privatwohltätigkeit wurde mit offener Hand ausgeubt dur Linderung ber unverschuldeten Not. Denn bart waren die Folgen ber Teuerung! Wohlhabenbe gelangten an ben Bettelftab, ber Hunger trieb bas Bolt zusammen, schürte wohl auch bie Flamme bes Aufruhrs, Rrantheiten verzehrten bie geschwächten Leiber, und ber Tod hielt reiche Ernte. Dieser Häufung von wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Unglud war die Teuerungspolitit unserer Altvorberen nicht gewachsen. Sie arbeitete eben von Fall zu Fall, sie blieb ein mehr ober weniger machtloses Eingreifen im Augenblide ber Not, wuchs aber nicht empor zu einer wirksamen Vorbeugung. Freilich steht bas "barbarische" Deutschland noch bod über ben "tulturtragenben" romanifden Lanbern, benn bie Stabte Italiens beifpielsweise pflegten eine ebenso einfache wie ruchichtslose Teuerungspolitik, indem sie die Armen und die Bettler einfach auswiesen, sobald eine Teuerung begann.

Rarl Obst, Breslau



# Die Getreidespekulation im Alltertum

vines der wichtigsten Probleme des Krieges ist heute die Versorgung der Millionenreiche mit genügendem Brotgetreide. Wie man sich damit in der antiten Welt
in Krieg und Frieden abfand, darauf wirft ein Rüdblid im "Vorwärts" wenig
erfreuliche Lichter. Es entwidelt sich ein Bild, das ernst von den meist übersehenen Nachtseiten
jener geseierten Kultur spricht:

Bei ben großen Schwierigkeiten und Untosten bes Transportes war ein privater und internationaler Getreibehandel, ähnlich bem mobernen, nur selten lobnenb, nämlich in Zeiten

27

:::::

7.5

70

F. 1-

C 23

n:

nak: Kar

u ke

1100

क्येश गर्ने १

. 1.旅:

n Šī

15

1.6

سا): المثانا:

Υ.

٠,٠

Tall.

7:

Υ. Ν

1

計

بيز

ber Hungersnot. Er wurde geradezu, wie G. Ferrero in einer kritischen Studie über den Getreidehandel der Alten Welt formuliert, "eine Spekulation auf lokale und partielle Aungersnote; er war nicht, wie heute, ein beständiges Mittel zur Bersorgung aller Länder mit bem nötigen Bedarf und möglichster Ausgleichung ber Preise". Demosthenes erzählt in einer Rebe von einem sehr merkwürdigen Trust, mittels bessen mehrere Raufleute auf jede Hungersnot in den Mittelmeerländern spetulierten, indem sie das Getreide aus den Ländern mit geringen Breisen in die mit Hungerpreisen brachten und sich die große Breisdifferenz zunuke machten, und auch Aenophon bestätigt ausbrücklich, daß die Getreibehändler auf die Hungersnöte spetulierten, die im Altertum eben mangels ausgleichendem Getreidehandels an der Tagesordnung waren. Manche Staaten trafen beshalb eigenartige Awangsmaknahmen, So waren alle athenischen ober mit athenischem Gelbe gemieteten Schiffe, die in die getreidereichen Länder bes Schwarzen Meeres segelten, bei schwerer Strafe gehalten, die Rückfracht zum Teil in Getreibe zu führen; aus Demosthenes' Rebe gegen Phormio geht sogar hervor, daß der Rapitän eines Schiffes, das zwischen Athen und den griechischen Rolonien in der Arim Handel trieb und das Getreide, das er an Bord hatte, in einem anderen Hafen als Uthen verlaufte, mit dem Tode bestraft werden konnte. Diese Getreidenot überall hatte eine bedeutsame anderc Folge. "Im Altertum war es schwer, eine Stadt von 100 000 Einwohnern mit Brotstoffen zu verseben. Daraus erklärt sich, warum die Städte im Altertum fast sämtlich sehr klein waren; daraus ergibt sich auch, daß wir nicht so leicht den hohen Rablen glauben dürfen, die zu denen man manchmal bie Einwohnerschaft einiger von diesen Städten anschwellen läkt." Daraus erklärte sich ferner, wie in einem burch Handel und Andustrie reich gewordenen Lande wie Attita ober einem anderen, das sich durch Bucher, Rapitalimport und seine zahllosen Eroberungen bereichert hat, wie Italien, und wo die Bevollerung leicht vom Lande zur Hauptstadt abwanberte, Die Schwierigfeit ber Getreibeverforgung eine febr wichtige Frage ber Politit wurde. Befannt durch alle Zahrhunderte ist ja ber Schrei der romischen Gasse nach "panom et circenses", nach Brot und Sirtusspielen, und in der Raiserzeit hing der Besit des Thrones mehr als einmal von dem Besik Agyptens, der Korntammer des romischen Imperiums, ab. Go spielt die Getreideversorgung in der antiten Welt, zur Getreidespetulation entartet, in vieler Hinsicht geradezu die ausschlaggebende politische Rolle.



# Wie man sich den jetzigen Krieg vorgestellt hat

beute mit der Literatur beschäftigt, die vor dem Kriege den "Zukunstskrieg" zum heute mit der Literatur beschäftigt, die vor dem Kriege den "Zukunstskrieg" zum Segenstande ihrer mehr oder minder gewagten Prophezelungen und Phantassien machte. Zeht wird diese Bücker und Broschüren ja tein Mensch mehr kausen, wenn er nicht besondere Zwede dabei verfolgt, zumal das meiste den Herren "vorbeigelungen" ist. Sie haben nur das richtig geweissagt, was jeder vernünstige Mensch, auch jeder Laie, sich selbst sagen konnte, die Schlachten würden "sehr blutig" sein. Ja, hat wohl ein Mensch das Gegenteil geslaubt? Und im allgemeinen ist der Charakter der modernen Schlacht auch nicht richtig gezeichnet. Man dachte nicht, daß der "Schüßengraben" und der Stellungskrieg eine so große Bedeutung gewinnen würden. So schilderte man die Schreden des "Zukunstskrieges" zwar mit allen blutigen Einzelheiten und graussigen Begleiterscheinungen, aber in der Jauptsache doch nicht zutreffend. Cage und tagelang sollten die Schlachten hin und her wogen, ohne daß die Rämpfer sich nur zu sehen betämen. Die jetzigen Wassen sollten aus einer Entsernung töten, welche den Nabkampf ausschlösse; in Wirklichteit ist es aber schon oft zu Nahkämpfen ge-

768 Die jung geworbenen Alten

tommen. Die modernen Geschütze, Maschinengewehre usw. sind allerdings Fernhintreffer, und darauf stützten sich auch die militärischen Romanschriftsteller, wenn sie die Greuel des Krieges in möglichst dunklen Farben malten. Ganze Armeen würden weggemäht; infolgedessen würde der Schreden so groß, das Entsehen ein so allgemeines werden, daß die Völker sich schließlich erhöben, um die Wassen niederzuringen. Offenbar hatten diese Autoren mehr den Bewegungstrieg im Auge. Der Bewegungstrieg zwischen den Deutschen und Franzosen hat aber noch nicht einen Monat gedauert. Hätte man an diesem System sestgehalten, so würde der Feldzug schon zu Ende sein. Die Schützengrabenmethode verlängert ihn ins Ungewisse.

In einem Puntte stimmen die Propheten der Vorzeit überein: dem lentbaren Luftschiffe legen sie eine viel zu große Bedeutung dei und dem Unterseedoote eine viel zu geringe. Letzteres wird meist taum erwähnt und bestenfalls mit einer wohlwollenden Geringschähung. (Das 42 Zentimeter Geschützt tannten sie ja noch nicht.) Der eine vernichtete durch eine Luftschiffsstete die britische Seemacht. Ein anderer führte auf einer solchen ein ganzes deutsches Armeetorps (!) nach London. Der dritte ließ zwei seindliche Luftschiffslotten den Zutunftstamps in der Luft schlagen.

Als die Sace noch neu war, stiegen die Hoffnungen am höchsten. Man dente an den ungeheuren Jubel in Frantreich, als dei der großen französischen Parade auf den Sesiben von Longchamps zum ersten Male der in den Lüften schwebende Militärballon "Patrio" die Pariser begeisterte. In Berlin erzielte der erste "Beppelin" eine gleiche berauschende Wirtung. Nicht viel anders war es, als über dem großen Parade- und Experimentierselde von Albershot der erste Flieger erschien. Damals bildeten sich wirklich viele Leute ein, die Schlachten der Autunft würden hauptsächlich in der Luft ausgesochten werden. Eine Legion ernsthafter Männer, Praktiter und Wissenschaftler sing schleunigst an, sich mit der Lösung von Fragen zu deschäftigen, welche in Verbindung mit der neu eröffneten Perspektive auftauchten. Ob auch die Luft, wie das seste Land, Flüsse, Seen und das Meer im bestimmten Abstande vom User "territorial" sei? Ob die Luftschiffslotte eines Landes das Recht habe, in dem Luftraum über einem anderen herzusahren?

Die Sonne — so prophezeite man — werbe heute nicht mehr von der Menge der Speere oder vom Pulverdampf verdunkelt, denn das Pulver werde rauchlos sein. In der Zutunst würden die Luftschiffslotten das Gestirn des Tages verdunkeln (!), so daß die ganze Kriegswissenschaft umgekrempelt und für das Schlachtseld der Zukunst neue Waffen geschmiedet werden müßten. Künstliche Wolken würden von der Erde aus aufsteigen, um den Blicken der Späher das unter ihnen liegende Land zu entziehen. Mit neuen Geschützen werde man die Segler der Lüfte erreichen; auf alle Fälle aber werde die Entscheidung hoch in den Lüften fallen.

Wir brauchen unseren Lesern nicht auseinanderzuseten, was sich von diesen Boraussagungen bewährt hat und was nicht. Die Wirklichkeit hat uns aufgeklärt.



# Die jung gewordenen Alten

ehr hübsch plaubert im "Prager Tageblatt" Stefan Großmann: Vor dem Welttrieg erschraft man zuweilen über die brutale Art, wie im Wirtschaftsleben schon der fünfundvierzigjährige Mann beiseite geschoben wurde. Ein Beamter mit achtundvierzig Jahren tonnte lange nach einem Amt oder einer Anstellung suchen, ein ergrauter Arbeiter, der entlassen wurde, mußte von Fabritstor zu Fabritstor wandern. Aur Jugend, Rüstigkeit, Elastizität war geschätzt, sozusagen das kraftvolle Mittelstüd des Lebens, der junge Mann von achtzehn dis achtunddreißig. Die Vierzigjährigen wurden zuweilen schon zum alten Eisen gerechnet.

Stimmen ber Utraine 769

Zett sind wir sparsamer geworden, nicht nur mit Brotrinden, Fettresten und Baumwolle, sondern auch mit Menschenträften. Man wird nicht mehr so verschwenderisch-frech zum alten Eisen geworfen, ja das alte Eisen ist durchgesehen worden, und es war erstaunlich, was man da alles fand. Man tann die Alten wieder brauchen, und eben weil man sie nicht rosten läßt, sind sie wieder jung geworden! Das tann jeder in jedem Wintel beobachten: der Krieg hat gewiß viel Junge alt gemacht, aber er hat auch viele Alte wieder versüngt ...

Hindenburg fällt einem natürlich als der erste ein. Er ist jett 69 Jahre, er lebte schon im Ruhestand, er spintisierte in Hannover. Golt ist 72 Jahre, Madensen 65 Jahre, Woprsch 68 Jahre, Below 65 Jahre, Rlud 67 Jahre, Faltenhayn, der heitere Jüngling, 58 Jahre. Man sieht, dieser Krieg bringt den Führern zwischen 60 und 70 Jahren die Erfüllung. Zu denten, daß Hindenburg, ohne zu seiner Lebensausgabe gekommen zu sein, im vorigen Jahr in Hannover an einer Lungenentzündung gestorben wäre — aber nein, weder kann man sich die Organe dieses Monumentalmenschen ertrantt, noch den Riesen im Bett vorstellen. Wenn Hindenburg im vorigen Jahr achtundsechzig Jahre alt war, nun so ist er in diesem — sechsundvlerzig geworden! Jett erst hat er den Gipfelpunkt seines Daseins erreicht, jett erst sehr er in der Mitte seines Lebens.

Es ist ja überhaupt ein Arrtum zu glauben, daß das psychische Alter eines Menschen mit bem Ralenber nachzurechen fei. Ich habe Menschen getannt, bie sich mit sechsundzwanzig Zahren alt, abgetlärt, wunscharm, turz: fünfzigiährig fühlten. Nach ein paar Zahren tam ein begludendes Erlebnis, und der innerlich Funfzigjährige holte jest erft feinen Lebensfruhling nach und wurde nun breiundzwanzig ... In Wien sprach ich vor Monaten die neunzigfährige Mutter des österreichischen Generalstabschefs Franz Ronrad v. Hoekendorf. Die Dame ist jekt neunzig Rabre alt. (Sie ist am 2. de. gestorben.) Sie war turz porber auf dem Bartett gefturat und mukte auf einen Stod gestütt sebr porsichtig geben. Abr Obr streitt, man muk durchs Schallrohr zu ihr fprechen. Sie ist eine zarte kleine Dame und wiegt gewiß nicht mehr als fünfundneunzig Pfund. Aber ihr Gesicht kann jeht wieder vor Erregung rot werden, und ihre Augen tonnen wieder strahlen. Sie sagte mit einem altwienerischen Lächeln von melancholischem Ernst und bezaubernder Schalthaftigleit: "Ich wollte schon sterben. Bitt' Sie, eine neunziglährige Frau, das ist schon ein bigden zu viel. Aber jest tann ich nicht sterben! Ich muß warten, bis mein Franz zurudtommt . . . " Ganz ehrfürchtig wurde einem zumute. Frau v. Hoetzendorf hat da in Worte gebracht, was viele Causenbe alte Menschen unbewußt fühlen: bieses ungeheure, unberechenbare, unübersehbare Erlebnis zwingt auch die Greise ins Leben zurud. Und wenn sie nichts mehr zu tun batten, als ihre Vergangenheit im Lichte bieser Weltenwenbe umzuordnen und umzustellen, auch das könnte einem vollendeten Leben Fülle und Reiz geben.



#### Stimmen der Akraine

islang hat sie nur vernommen, wer sie hören wollte. Rußland hat es ja immer vorzüglich verstanden, die Stille des Codesacers über weite Gefilde zu breiten, ebensogut aber auch mit wildem Geschrei die Ruse Schwächerer zu übertönen.

So hat es denn auch verstanden, den seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten hartnäckig geführten Kampf der Ukrainer um ihre staatliche und geistige Selbständigkeit durch eine beispiellose Unterdrückung in Sprache, Religion und Sitte, durch staatliche Vergewaltigung für die übrige Welt fast unwirksam zu machen, andererseits das Ringen dieses zweitgrößten aller Slawenvölker mit seinem panslawistischen Seschrei zu übertönen.

Alber wie schon immer in allen kritischen Augenbliden der russischen Geschichte die ukrainische Frage gleich einem Komet am Himmel der politischen Welt aufging, so auch jetzt. Der Der Karmer XVII, 23

Digitized by Google

770 Stimmen ber Ufraine

siegreiche Vormarsch unserer Beere im Osten rückt bem Volk ber Ukraine die Erreichung seines Lebenszieles in greisbare Nähe. Die Selbständigkeit dieses in seiner Größe Deutschland weit überragenden, über dreißig Millionen zählenden Landes, das von Natur zu den fruchtbarsten und reichsten Europas gehört, ist heute keine Ukopie mehr, sondern eine der sachlichsten Forderungen und Notwendigkeiten einer nüchternen Realpolitik, die wenn je, jest einsehen muß, daß der künstige Friede Europas nur gewährleistet werden kann, wenn von dem ungeheuren Koloß im Osten jene Volksglieder abgetrennt werden, die er sich nur durch rohe Sewalt dienstbar gemacht hat, die allein andererseits es ihm durch ihre Hilfsmittel ermöglichen, seine wahnwisigen Ansprüche auf die Beherrschung der westeuropässchen Welt geltend zu machen.

Das gerechte Schickal meint es gut mit uns: es hat den Engländern und Franzosen bie Bhrase gegeben, daß sie die Rechte ber kleineren Nationen in Europa wahren wollen, uns aber das sieghafte Schwert, auf bessen Spite biese Freiheit ruht. Während burch Seschichte und eine hundertjährige Propaganda die Wiederherstellung eines felbständigen Bolens in irgenbeiner Gestalt dem politischen Hausschat jedes Beitungslesers eingeordnet ist, fehlt das Beritändnis für die im Grunde viel wichtigere Frage der selbständigen Utraine in den weitesten Areisen auch der Gebildeten. Dabei sind die Utrainer, die das Zarenreich als Aleinrussen bezeichnet, von den Grofrussen ebenso verschieden, wie die Bolen. Abr Land aber trägt in sich in weit höherem Maße alle jene Hilfsquellen der Natur, die zu einem selbständigen Staatswesen erforderlich sind, hat viel lebensfähigere Grenzen und wirft überdies nicht so schwierige politische Brobleme auf, wie die polnische Frage. Leben doch neun Zehntel der Utrainer als fast unvermischte Bewohnerschaft auf ihrem angestammten, Rufland eingeglieberten Boben. Und Öfterreich hat seinen Utrainern (Ruthenen), die bezeichnenberweise am meisten unter den Gewaltbestrebungen der Bolen zu leiden hatten, schon längst eine solche Selbständigkeit gewährt, dak in den bedrängten Reiten alle Freibeitsbestrebungen des Boltes zu den Utrainern Galiziens flüchteten.

Die turze Russenberrschaft in Galizien hat dem ukrainischen Volke noch einmal klar vor Augen geführt, was ihm bei einem Siege Ruhlands bevorsteht. "Mit einem Schlage ist dort die ganze Selbständigkeitsarbeit von Jahren vernichtet worden. Die ukrainische Spracke wurde einsach verdoten und mit einem Schlage in der Verwaltung, der Kirche und der Schule unterdrückt. Alle ukrainischen Zeitungen Galiziens wurden unterdrückt, die ukrainischen Zeitungen Galiziens wurden unterdrückt, die ukrainischen Bestungen Galiziens wurden unterdrückt, die ukrainischer befanden, konsisziert, die Sammlungen der nationalen Museen nach Ruhland verschleppt. Alle ukrainischen Vereine wurden aufgelöst und Junderte vornehmer galizischer Ukrainer nach Sidixien geschickt. Mit rasender Strenge wurde die unierte Kirche, der alle Ukrainer in Galizien seit mehr als zwei Jahrhunderten angehörten, und die zur ukrainischen Nationalkirche geworden ist, versolgt. Ihr Haupt, der Erzbischer, wurde ins Innere Ruhlands verschleppt, desgleichen viele Geistliche, und das Landvolk wurde unter der Führung der aus Ruhland eingeführten Popen mit allen Mitteln der Orohung und Versprechungen für den Abfall in die orthodore Rirche gedrängt." (Aus einem Aufruf Dr. Konstantin Levitstis an die französischen Seitungen.)

So war die "Befreiung" der Utrainer in Galizien durch die russische Eroberung ja "allerdings eine Befreiung, aber nur von allem nationalen und politischen Leben. Ihre Nation ist durch die Russen Jahr nationalen und politischen Leben. Ihre Nation ist durch die Russen Jahr von allem nationalen und politischen Leben. Ihre Nation ist durch die Russen feht, um zu ihrem lange unterdrückten Rechte zu gelangen. Auch in Deutschland seht die Arbeit ein (man vergleiche z. B. Omytro Donzows "Die utrainische Staatsidee und der Arieg gegen Russand", in Rommission bei Karl Kroll, Berlin S 14). Wir aber wollen heute auf eine in französischer Sprache erscheinende neue Monatsschrift ausmertsam machen: "La Revue Ucranienne", die Artur Seelieb in Lausanne (Imprimerie Cooperative la Concordo) herausgibt. Ist es doch von eigenem Reiz, zu verfolgen, wie einerseits die Utrainer die französische Republit, die den "Rampf für die Freiheit der Völler" geradezu in Pacht ge-

Stimmen ber Ufraine 771

nommen hat, für ihre Freiheitsbestrebungen zu gewinnen suchen, wie andererseits die französische Presse sich mit diesem Problem abfindet.

Wer weiß, wie unfähig und wenig gewillt das französische Volt ist, überhaupt für die Lebensbestredungen einer anderen Nation auch nur das geringste Opfer selbstlos zu bringen, wundert sich nicht, aus dem der Zeitschrift beigegebenen Literaturverzeichnis über die ukrainische Frage zu ersehen, daß keine einzige Schrift in französischer Sprache über diese wichtige Frage bislang erschienen ist, während doch eine ganze Neihe deutscher Schriften verzeichnet wird. Darum muß die Zeitschrift die als einziges Ziel verfolgte Auftlärung der französisch Sprechenden mit den elementarsten Dingen beginnen. Sie wird auch mit einem Aussah des Herausgeders über die Ukraine und ihre Bewohner eröffnet, die in ihrem ersten Teile die geographischen Verhältnisse darlegt. Ein zweiter Aussahnstys schildert dann die Tätigkeit der nach dem ukrainischen Nationalbichter Schewtschenko genannten wissenschaftlichen Sesellschaft in Lemberg, die Aabraednte bindurch der Hort der ukrainischen Nationalbewegung gewesen ist.

Was diese Tätigkeit bedeutet, kann man nur ermessen, wenn man sich die russische Unterbrückungsarbeit gegen alle selbständigen Regungen der ukrainischen Bolksseele vergegenwärtigt. War es doch lange Zeit hindurch verboten, sich öffentlich der ukrainischen Sprache zu bedienen. Selbst die Lieder, der köstliche Jort der ukrainischen Bolkspoesie, dursten nicht mehr in der Ursprache gesungen werden. Ebenso war es dis 1908, wo infolge der Revolution einige Erleichterungen durchgesetzt wurden, auss strengste verboten, Besuchstarten, Ronzertprogramme, religiösse Schriften oder auch nur die Bibel in ukrainischer Sprache zu veröffentlichen. So ist diese Lemberger Gesellschaft die wichtigste Pflegestätte der selbständigen ukrainischen Literatur gewesen, die außer einer reichen Lyrik auch eine eigenartige Erzählungsform der zurt ausgesührten Stizze besonders ausgebildet hat. Die Beitschrift bringt eine derartige Stizze und läßt dann in Übersetzung eine ältere Rampsschrift von Nikolaus Kostomaross sollen, deren Titel "Bwei russische Nationen" bereits den Inhalt ahnen läßt. Eine kürzere Studie über die politischen Parteien in der russischen Ukraine führt in die Tagespolitik ein.

Für uns pon gang besonderem Interesse ist bann die Abersicht über die frangosische Presse. Der "Temps" vom 10. Mai versucht die ganze utrainische Bewegung in Frankreich baburch in übles Licht zu stellen, bag er sie als eine Berschwörung einiger unzufriedener Elemente und natürlich im Grunde als eine Arbeit ber Deutschen binstellt. Zu biesem Zwede bezeichnet er die Zeitung "Borotha" (Der Rampf) als utrainisch, während sie in Wirtlichteit gegen die ukrainische Volksbewegung in allrussischem Sinne arbeitet. Unter diesen Umftanden fällt es natürlich bem Berausgeber unserer Zeitschrift leicht, bas wadlige Gebäube bes frangofifchen Regierungsblattes zu Fall zu bringen. Wie es aber auch in ben Röpfen ber fich ber utrainischen Frage gegenüber wohlwollend aufspielenden Frangosen aussieht, zeigt ein Aufsak Albert Bonnards in ber "Semaine literaire" Nr. 115, ber folgenbermagen schließt: "Alles berechtigt zu ber hoffnung, bag, wenn ber Oreiverband siegt, Polen wieber selbständig ersteben wird unter bem Repter des Raren, der sein König werden wird. Wird dann auch die einbeitliche selbständige Utraine aufersteben? - Bielleicht, aber nicht schon morgen. Wenn erst Rufland ber Freiheit austrebt, wie es aweifellos ber Fall sein wird, sobald sein Berricher und die maggebenben Rlassen enbaultig ben preußischen Einflussen entronnen sein werben, die bisber immer seit ber Teilung Polens bis zum 1. August 1914 in St. Petersburg geherrscht haben (nebenbei bemertt, fagt fogar ber Frangoje Betersburg, nicht wie viele unsere eifrigen Zeitungsschreiber Petrograd), so wird man biese ungeheuren Länderstreden nicht länger unter dem Bepter des Baren vereinigen tonnen, ohne einer jeben Raffe eine weitgebenbe Gelbstänbigfeit einzuraumen. Das Beispiel Polens wird anstedend wirten. Man wird bie gerechten Ansprüche Finnlands erfüllen muffen, und bann wird auch die Utraine, die langfam erwacht, ihre noch fo unbestimmten Forberungen flarlegen tonnen. hoffen wir, bag bann die Utrainer in Galigien, frei vom öfterreichifden Boche, ihren Blutebrübern verbunden, gludlichere Tage tennen lernen 772 Stimmen ber Ultraine

werben. Ihr augenblidliches Schicfal ift so traurig, bag es verbiente, einmal geschilbert zu werben. In bem großen Chor berechtigter Rlagen barf ihre Stimme nicht ganz erstickt werben."

Der Herausgeber der "Rovus uoranionno" ist genügsam genug, dem Franzosen für seinen "mutigen" Artitel zu danken — der Aussach sieht ja auch innerhalb der französischen Presse allein —, dann aber erwidert er doch folgendes: "Die Utraine hat alles Sute zu erwarten von einem Sieg Österreichs, und jeder Utrainer zittert beim Gedanken, daß Galizien, die letzte Ausluchtsstätte einer versassungsmäßigen Freihelt, von Ruhland erobert werden könnte. Das wäre, dessen sieherzeugt, der endgültige Untergang der Utraine. Denn wenn es nicht ganz ausgeschlossen ist, daß die Entwicklung Ruhlands zur Freiheit eines Tages einsehen wird, so ist es doch ganz sicher, daß dieser Tag noch in weiter Ferne ist und daß die dahin Ruhland die Beit zu nuhen wissen wird, um "die Utraine in der Nacht zu ertränken, bevor die Sonne aussteht", wie ein utrainisches Sprichwort sich ausdrückt."

Man sieht, die Utrainer wissen ganz genau, woran sie sind. Und eine neue, in Senf gegründete Gesellschaft "Iromada" ruft es allen französisch Sprechenden in eindringlichen Worten zu, indem sie gleichzeitig die Greueltaten, die die Aussen sich bei ihrem Einfall in Galizien gegen die Utrainer haben zuschulden tommen lassen, schonungslos ausbeckt. Wie grausam diese Aussisierung betrieden wird, dafür nur noch das eine Beispiel. Man hat die utrainischen Kinder aus Galizien verscheppt. Sie sind in den Asplen Mostaus untergedracht worden, wo sie nun in russischem Geiste erzogen werden und dazu bestimmt sind, dereinst die Verräter ihres Volkstums zu werden. "Das ist nicht mehr eine gewöhnliche Grausamteit, sondern eine so boshafte und empörende, daß, wir sind bessen siehen, alle ehrlichen Franzosen sich dagegen aussehnen werden."

In bleser Hoffnung täuschen sich die Utrainer. Sie scheinen die Seschichte Frantreichs nicht zu tennen, nicht dei dem großen provenzalischen Dichter Mistral gelesen zu haben, wie die Franzosen selbst im eigenen Lande die selbständigen Regungen eines herrlichen Boltstums zu tnebeln verstanden haben. Aber vielleicht rühren sich jeht wenigstens die — Intellettuellen von Genf, die so rasch zur Stelle waren, als sie gegen "deutsche Barbarei" losbelsern tonnten. Hier handelt es sich nicht um die Berstörung eines einzelnen Kunstwertes, wie damals im Falle des Domes von Reims, der dabei zur Zeit des Genfer Protestes noch taum beschädigt war, ganz abgesehen davon, daß seine Beschädigung durch die Franzosen selbst hervorgerusen war, — hier handelt es sich um ein Volt von sechsundbreißig Millionen Seelen, dessen ligsten Renschenrechte auss grausamste vertümmert werden.

Wir Deutsche aber wollen auch hier die Hüter der wahren Freiheit sein. Noch einmal: Das ist teine Träumerei, sondern die nächstliegende Realpolitik. "Den verdündeten Armeen", so schließt Donzow seine Broschüre über die ukrainische Staatsidee, "bietet sich die Möglichkeit, das zu volldringen, was disher den besten Feldherren Europas, weder Karl XII. noch Napoleon, gelungen war: die Befreiung der zwei Erdteile von dem deschämenden Drude der Moskowiter, die wirkliche Emanzipation von mehr als siedzig Millionen Menschen (einschließlich der Polen), die in der russischen Stlaverei schmachten. Nur wenn dies Ziel erreicht ist, wird das ganze auf den Schachtselbern in Ost und West gestossene Blut nicht umsonst geronnen sein. Die Frage, in welchen Beziehungen die Ukraine zu ihren Nachdarn stehen würde, ist der näheren Zukunst vordehalten. Eins ist nur sicher: der auf dem Stromgediet des Onsepr zu errichtende Staat, aus dem Leibe des heutigen russischen Amperiums herausgeschnitten, von einem Volke dewohnt, in dem seine russenschlichen Traditionen nicht nur nicht erlössch, sondern durch die letzte Politik Russlands gestärkt sind, wird für unabsehdare Zeit für jede politische Rombination zu haben sein, deren Spize gegen Russland gerichtet wird."



# Die "Begeisterung" unserer Solbaten

In die Seele des Goldaten im Felde leuchtet ein Mitkämpfer, Erich Everth, in der Monatsschrift "Die Cat" (Zena, Eugen Diederichs). Ein reichlich mißbrauchtes Wort der Öffentlichkeit sei da die "Begeisterung" unserer Soldaten:

Die Leute, die so baherreben, als konne ein Beer, das elf Monate lang unter großen Entbebrungen und Anstrengungen im Felbe steht, anbaltend begeistert sein, verstehen bas Bort nicht. Man meint vielleicht den guten Geist der Truppen, und dann hat man freilich recht. Aber "Begeisterung" baben viele braufen nicht tennen gelernt. Beibe Ertreme, Die Begeisterungsbarden wie die Flauen, überläßt die Front gern dem Hinterland. In einem Feldpostbrief war kürzlich zu lesen: "Als wir einst schwuren, unsere Geschütze nicht schmäblich zu verlassen, da verspürte ich einen Schauber durch meine Abern rieseln, aber als der Moment gelommen war, die Pflicht die zum letten Augenblid zu tun, da taten wir in nüchterner Aberlegenheit unsere Pflicht, für den Schauer von einst war teine Zeit geblieben. So einfach, so frei von sentimentalem Gefühl erscheint uns Solbaten der Rampf, aber er ist deshalb nicht geringer, nicht leichter geworden. Was soll ber Solbat mit groken Sefühlen anfangen? Er braucht taltes Blut. Mit je schlichterem Sinn ber Solbat seiner sicherlich nicht leichten Pflicht nachtommt, um so schöner, um so beutscher ist sein Banbeln." So ist es, man muß das nachbrucklich unterstreichen. Dag ber überwiegende Teil unserer Truppen schon zu Anfang des Krieges ohne groke Geste hinausging, mit gesammelter und ruhiger Kraft, ist oft ausgesprochen worden. Seither hat die Dauer ber Rämpfe jeden Aberschwang gedämpft, hat die Erfahrung jeden Leichtsinn beseitigt und überall eine angemessene Geelenlage geschaffen. Allmählich wird auch im Bublitum die Ausbauer, die Geduld der Truppen erlannt und anerkannt, so dak nicht immer blog von Schwung und Rampfesluft die Rebe ift. Die Leute braugen find zumeist nicht auf ben Krieg versessen, ich borte von alteren Kriegsfreiwilligen ofter: "Wenn es balb zu Enbe ist, um so besser, es tommt uns ja nicht auf den Krieg an; aber solange es dauert, belfen wir mit". Das ist gewiß eine Art Begeisterung, aber eine stille, zahe und wertvollere als die ber popularen Bbrafe.

Sicher gibt es Augenblide des Rausches, beim Sturmangriff, dei der höchsten Energieentfaltung und in der höchsten Gefahr, wo die schnelle Bewegung und nervöse Aufregung
eine Art Eksase schafft, ähnlich dem Höhenrausch oder dem seltsamen körperlichen Judelgefühl,
das man dei schnellem Fahren oder Reiten erlebt. Und in solcher Lage haben auch einmal
junge Freiwillige, wie wir nicht vergessen wollen, "Deutschland über alles" mitten im Angriff
gesungen. Nun aber seht sich das in den Köpfen zu Hause als etwas Typisches sest, und dadurch
wird es zur Grimasse. Orausen ist ein solches Vorgehen nicht etwa zur Mode geworden, es
hat sich seither kaum wiederholt, denn dort ist man von aller Tuerei weltenweit entsernt; ein
berartiges Ereignis ergibt sich eben in der einzigartigen Lage des Augenblicks, und darin liegt
sein keuscher Wert.

# Wie Italien gekauft wurde

n vollem Umfange wird man das wohl nie erfahren. Manche "Seschäfte" — und vielleicht nicht die unwichtigsten — werden unter Vorsichtsmaßregeln und Verscheiterungen abgeschossen sein, die den "Rontrahenten" schon mit Rücksicht auf ihre gesellschaftliche und politische Stellung geboten erscheinen mußten. Wenn man auch nur zu gern gab und nahm, so durfte doch unter "Sentlemen" von Vestechung und Vestochenen selbstverständlich teine Rede sein. Das wäre ja für den einen wie den anderen eine Beleidigung gewesen! Wo denkt ihr hin — Ravaliere, Männer von Ehre! "Das sind sie alle,

774 Wie Stallen gekauft wurde

alle ehrenwert!" Immerhin ist der Schleier über diesen "Ravaliergeschäften" schon ein weniges gelüftet worden und er wird noch ein weiteres gelüftet durch einige ehrenvolle Enthüllungen, die dem "Pester Lloyd" "von besonderer Seite" zur Verfügung gestellt werden.

"Nach einer genauen Untersuchung ergeben sich perschiebene Kaktoren, die gleichzeitig ben Prud geltend machten, unter bem Salanbra, Sonnino und Genossen bandelten. An erster Stelle fteben naturlich Die Botichafter ber Ententemachte. Diefe baben aber nicht nur birett ihren persönlichen Einfluß auf Baron Sonnino geltend gemacht, sondern auch indirett burch bie Breffe und Mittelspersonen aus journalistischen Rreisen. So gelang es bem englifden Botidafter Renell Robb, fic bas fübrenbe romifde Blatt, Die "Tribuna", bienftbar zu machen, indem er ihren bisberigen geiftigen Rubrer, ben neutraliftisch gefinnten Sengtor Orlando Ricci, spstematisch tompromittierte und dadurch den anglophilen Olindo Malagodi jum Dittator in ber Leitung bes Blattes machte. Der frangofifde Boticafter Barrere unterftüste bie famtliden Blatter bes fogenannten Socolo-Erufts, ju bem ber romifde "Messagero', ber ,Corriere del Mattino' in Bologna und bie ,Ora' in Palermo geboren, und erreichte durch diese Zeitungen einen sehr großen Einfluk auf die Stimmung der von diefen Blättern beberrichten nieberen Großstadtbevöllerung Ataliens. Neben biefer Altion ber Diplomaten der Entente ging eine finanzpolitische Altion, deren Mittelpunkt in der Mailänder Großbant Società Bancaria lag. Diese war ursprünglich ein rein italienisches Anftitut, bas zeitweilig auf ichwachen Aufen ftanb. Erft als frangofifde Großtapitaliften sich ber Mebraabl ber Altien bes Anstituts bemächtigt hatten, entstand in ber Bancaria eine finanzielle Macht, die den Rampf gegen die mit deutschem Rapital gegründete und stets die breibundfreundliche Bolitik Italiens stützende Banca Commerciale aufnehmen konnte. Die Bancaria wurde ein Anstrument in den Händen französischer und frantophil-italienischer Finanzleute, um die Armee- und Marinelieferungen aus Deutschland zu unterbinden und statt bessen biefe ihrem Ronzern zuzuführen. Besonders galt es, Rrupp und die von der Banca Commerciale finanziell abhängigen Terniwerte auszuschalten und bafür die dem Bancaria-Ronzern angebörigen Firmen Schneiber-Creuzot und Marrel sowie die Schiffswerft Ansalbo-Genua zu begunftigen. Damit biefe reichlich Geschäfte machen tonnten, galt es ber Bancaria-Gruppe, ber sich auch zahlreiche piemontesische Industriefirmen unter Führung des Ingenieurs Ferraris angeschlossen hatten, fich in den Besit einer die Kriegstrommel unausgesett rührenden Bresse zu seken. Diesem Bestreben ist die Gründung des Kriegsbekblattes "L'Idea Nazionale" zuzuschreiben, die im Sommer 1914 erfolgte. Ferraris übernahm von dem eine Million Lire betragenden Attienkapital 750000 Lire und brachte den Rest bei anderen Geschäftsfreunden der Bancaria unter. Auch der Aussichtsrat der Bancaria Ludwig Maggotti suchte in demselben Sinne zu wirten, indem er das Bologneser Blatt "Il Resto del Carlino" taufte und zu einem Hauptbekblatt für die Ariegsidee umschuf. Auch das Schandblatt "Popolo d'Italia", dessen fozialiftiføer Chefredatteur Muffolini die Brutalität durø die Verherrliøung des Mörders Brincip jüngst auf die Spike trieb, ist eine Finanzunternehmung dieses Maggotti, der nebenbei an der Mailander Börfe als Haupt ber , Schwarzen Bande', das heift der Baiffisten, im schlimmsten Rufe stand. Sogar den "Corriere della Sera", der einst ein entschiedener Vortämpfer der Dreibundibee gewesen, gelang es ber Bancaria im Laufe des Monats September ihren Wunschen dienstbar zu machen, und zwar durch finanzielle Einwirkung auf die Besiker des Blattes, ben Baumwollfabrikanten Erespi, ben Gummifabrikanten Senator Pirelli sowie ben die Erben bes Grunders des Blattes Torelli-Viollier vertretenden Senator Beltrami. Von diesen wurben bie beiben ersten burch geschäftliche Krifen in ben Attionsbereich ber Bancaria gebracht, während Beltrami sich gern und freiwillig als überzeugter Feind Ofterreich-Ungarns bem Ronzern anschlok. Aus dieser Bühlarbeit der finanziell an der Teilnahme Ataliens am Welttrieg auf Seite der Entente interessierten Finanztreise und ihrem fortschreitenden Einfluß auf die gelesensten Blatter des Landes erklart sich ein gut Deil der Haltung des Ministeriums

Salandra und Sonnino. Ebenso ist aber auch das Abschwenten der Gefolgsleute Siolitis durch diese finanzielle Machination erklärt, die das Eingreifen des ehemaligen Ministerpräsidenten in letzter Stunde hinfällig machte."



# Der schmauchende Volhphem

einen Besuch bei einem unserer Riesengeschütze schildert anschaulich Dr. Paul Michaelis im "Berl. Tagebl.". Es ist vor Rowno: "Mit einem Kollegen suchte ich die 🔏 in guter Deckung stehende schwere Artillerie auf. Es war ein langer Fuhmarsch durch Feldwege und Wiesen, bei dem der in regelmäßigen Zwischenkaumen wiederkehrende Donner des Schusses die Richtung angab. Erst ganz in der Nähe betam man dieses Riesengeschut zu sehen. Es macht trot seiner tolossalen Abmessungen durchaus nicht ben Einbrud bes Unförmlichen. Sieht man allerdings Einzelheiten, wie bas stählerne Geschof und die goldblinkende Kartusche, bann tann man die Größe biese Mammuts abschätzen. Auch wenn das Geschüt in Tätigleit tritt, ist junachst ber Unterschied zwischen ihm und anderen Geschüten tleineren Ralibers nicht allzu groß. Das Getofe bes Schusses ift bei einiger Borficht erträglich, weil es teinen scharfen Anall gibt, sondern nur ein elementares Getose von allerdings furchtbarer Rraft. Die Feuerfaule, Die beim Schuf aus bem Rohr fahrt, ift verhaltnismäßig tura, und ebenso ist es mit bem entwidelten Raud. Man bentt an einen ichmauchenben Polyphem, der behaglich einen wirbelnden Raudring blaft. Er zerflieft schnell im Dunft. Ebenso elegant, wie das Feuer bes Geschützes, ift seine Bewegung. Alles geschieht automatifc. Nach bem Abschuß macht bas Geschut zum Feinde bin eine höfliche Berbeugung wird burch ben Mechanismus gleichsam spielend wieder gelaben und richtet sich wieder auf, um stumm, aber mit furchbarer Entschlossenheit zum Simmel zu bliden. Run wintt ber Offigier, ber im Bangermantel bas Feuer leitet, mit ber Sand aus dem Fenster. Alles balt sich bie Ohren ju und macht ben Mund auf. Dann tommen Blit und Donner jugleich, und behaglich blaft das Ungeheuer den wirbelnden Rauchring hinter bem ausgespienen Buderbut ber. Bei ciniger Abung tann man bas Gefcof fliegen feben, wenn man in ber Berlangerung bes Robres ziemlich steil nach oben sieht. Dann sieht man es zuerst nicht größer als eine gewöhnliche Granate, wie es mit fabelhafter Geschwindigkeit höher und höher steigt, die es zu einem winzigen Pünktchen wird und dem Blid entschwindet; aber es sauft noch immer höher, bis zur Bobe bes Montblanc und barüber hinaus, bann fällt es im großen Bogen 10 ober 12 Kilometer weiter nieber. Wo? Das weiß ber Ranonier so wenig wie ber Buschauer. Für bas Treffen baben die Beobachter in vorgeschobenen Stellungen, im Fessellallon und im Flugzeug zu forgen. Sie melben jedesmal die Wirtung, und gerade, als ich zuschaute, tam die Melbung: "Cabellos getroffen." Brgendwo vorn war eine ftarte feinbliche Stellung in einen Schutthaufen verwandelt worben."



# Bilder zum "Rheingold"

n langjähriger Friedensarbeit entstanden und doch der Siegespreis eines hartnädigen Rampses, — so verdient Franz Stassens "Rheingold" auch in dieser ganz anders bewegten Kriegszeit eine aufmerkjame, liebevolle Betrachtung. Aur wer in ähnlicher Weise einem mit Berufsarbeit und dem Zwang zum Broterwerb angefüllten Leben umfangreichere Werke der Liebe und des innersten Beruses abzutrozen versucht hat, weiß eine solche Tat voll zu würdigen. Das tühne Planen liegt in jeder Künftlernatur, aber jahrelang jede durch verdoppelte Arbeit freigemachte Stunde dem einen großen Ziele zu widmen und immer wieder die Spanntraft zu finden, von den verschiedensten Abwegen her auf den einen Weg zurückzutommen und auf ihm Schritt für Schritt dem Ziele sich näherzuarbeiten, verdient die menschliche und tünstlerische Bewunderung selbst jener, denen dieses Ziel vielleicht gar nicht als besonders erstrebenswert erschienn mag.

Diese schiede ich dem Folgenden voraus, weil ich mich dieser deutschen Kunstlertapserteit freue und weil wir nicht vertennen wollen, daß in einer solchen zah durchgeführten Lebensarbeit das Beste jenes deutschen Geistes sebendig ist, vor dem auch jetzt gegenüber ganz anders gearteten Außerungen die Welt staunend steht. Auch in unserem Künstlertum war dieser Geist sehr selten geworden. Schnelle Arbeit, schneller Erfolg, die Gier nach der Anerkennung des Tages, die Hast, um jeden Preis "modern" zu sein, hatten auch dem größten Teil unseres Kunstschaffens den Stempel aufgeprägt. Wer unbekümmert um den äußeren Erfolg, frei von jeder Sorge ums Dasein schaffen kann, dem mag es wohl leicht fallen, in stiller geruhiger Arbeit ein großes Wert zu vollenden. Wo es aber, wie hier, einer täglichen Fron abgewonnen werden mußte, da freue ich mich doppelt, vor allem dieser Hochachtung vor der menschlichen Kraft dieses Künstlers über den Rahmen einer rein sachlichen Kritit hinaus Ausdruck geben zu tönnen. Warum soll man nicht auch dem Lebenden im freudigen Zuruf sagen dürsen, was zumeist erst in Netrologen seierlich, aber auch recht wehmütig zu lesen steht?

Franz Stassen hat sich in einem Maße dem künstlerischen (und dem menschlichen) Genius Richard Wagners verschrieben, das bei einem selbstschaffenden Künstler zunächst etwas fast Beängstigendes hat. Außer zahlreichen kleineren Buchschmuckarbeiten hat er eine größere Zahl fardiger Lithographien, die beiden großen Mappen "Tristan und Jolde" und "Parsifal" geschaffen, und hat sich nun als großes Lebenswert eine wohl auf hundert Blätter berechnete Bildersolge zu Richard Wagners "Ring des Nibelungen" vorgenommen, von der jetzt als erster Teil die Mappe "Rheingolb" erschienen ist. Es sind vierundzwanzig Blätter größten Doppelsolioformats, Steinzeichnungen mit zumeist mehrfardigem Tonunterdruck in dieser monumental einsachen Leinwandwappe vereinigt. Der Verlag Weise & Co. in Berlin und die Oruckerei haben mustergültige Arbeit geliefert. Der Preis von dreihundert Mark für die Mappe ist in Andetracht des Gebotenen niedrig bemessen.

Staffen bat seine ungemein lebbafte Bbantasie, beren Gesichten eine sehr bewegliche und sichere Zeichnerhand fast allzu leicht Gestalt zu leihen vermag, aus Neigung und aukerer Lebensnotwendigteit in überwiegendem Make in den Dienst der Allustration gestellt. Er hat sich als Maler immer wieder gegen die Gefahr der Einseitigkeit gewehrt. Dort, wo er frisch nach ber Natur Landschaften malte, ist ihm das am leichtesten gelungen. Aber daß es ihn auch in seinen Gemalben zu großen Rompositionen brangte, beren Stoffe mit Vorliebe ben mpthifden ober burd Dichtung uns vertrauten Stofffreisen entnommen waren, offenbart seine wefentlich bichterische Natur. Wir sind ja gludlicherweise nun auch in ber Malerei über bie Zeit binaus, in der Phantasiegestaltungen für ein Verbrechen galten und mit dem Schlagwort "Literaturmalerei" von vornherein abgetan wurden. Und wenn wir das gerabezu klägliche Ergebnis ber in ber letten Ausstellungen so zahlreichen "Rompositionen" gerade nach ber Seite der Phantasieentfaltung bedenken, so ist es nur ein sehr geringer Trost, wenn uns gesagt wird, daß hier der Stoff eben lediglich als Mittel zu rein malerischer Romposition diene. Denn biefe geiftige Unerlebtheit der behandelten Borwürfe, das völlig Undichterifce diefes Geftaltens, ist noch schlimmer und innerlich unfruchtbarer, als das ins allegorische Berstandesmäßige abgewandelte sinnliche Verhältnis zu dem in der Natur Gesehenen. Hält man zu alledem die fast uneingeschränkte Begeisterung, mit der die hundertste Wiederlehr des Geburtstages Eugen Delacroir' von allen Geiten gefeiert wurde, so zeigt sich, baf es boch auch hier letterbings auf die Kraft des Temperaments, die Leidenschaft des Erlebens ankommt. Durch diese Kraft Bliber 3um "Meingolb" 777

bes Erlebens wird auch der sogenannte literarische Vorwurf zum Eigentum des bildenden Künstlers, der ihn aus seinem Schauen heraus rein mit den Mitteln seiner Kunst neu gestaltet.

Eine Sowierigkeit bleibt ja freilich immer: Nur der wird zum vollen Senuß eines solchen Bildes gelangen können, der den Stoff, aus dem das Bild geschöpft ist, selber beherrscht. Und je tiefer dieser Besitz geworden ist, je mehr er sich von der Gestaltung durch den einzelnen Dichter loslöst und eben einsach als Stoff in ums übergegangen ist, um so günstiger für den Genuß des Bildes. Daher die große Leichtigkeit, mit der wir diblische Bilder rein simmlich und seelisch in uns aufzunehmen vermögen, ohne Eindeziehen eines dewußten Wissens. Ze enger dagegen ein Bildwert mit einer bestimmten Formung des dargestellten Stoffes verwachsen ist, je tiefer es z. B. eine Dichtung ausschöpft, um so schwiezieger sind die Voraussetungen zu seinem völligen Genuß vom Beschauer zu erfüllen. Nur dem wird das Bild ganz zu eigen werden, der auch die Dichtung voll besitzt.

Hier liegt nun die eine große Schwierigkeit, der diese Bilder Franz Stassens begegnen werden. Sie sind aus einem ungewöhnlich tiesen Erleben und aus innigster Vertrautheit mit Richard Wagners Dichtungen entstanden. Die Schwierigkeit wird erhöht, weil weitaus die Mehrzahl Richard Wagners Werke von der musikalischen Seite aus auf sich wirken lassen, sie als "Opern" genießen und ganz und gar in den so plastischen Bühnenbildern haften. Anderereits bildet die Anordnung des szenischen Bildes einen so wesentlichen Bestandteil von Wagners Dichtungen, daß auch der am freiesten schaltende Künstler es nicht wagen kann, es wohl auch gar nicht vermag, sich ganz der Eindrücke des szenischen Bildes zu entschlagen. Er wird gerade in den Bildern, die szenische Vorgänge darstellen, letzterdings nichts anderes geben können, als ein Idealbild der Szene, das von allem Unzulänglichen, das nun einmal jeder Bühnenaufführung anhaften muß, frei ist.

Man sieht, es sind viele Wenn und Aber, die den Vollgenuß eines solchen Bilderwerkes einschränken. Ach will, um das alles vorwegzunehmen, noch auf einen Bunkt hinweisen, der in der Anlage von Staffens Darstellungsart felber liegt. Staffen hat ein sehr ausgeprägtes Gefühl für die Buchseite, deren er sich bei seinen Allustrationen durch ornamentales Linienwerk zu bemächtigen pflegt. Diese Umrahmung selbst stellt er bann in ben Dienst bes Inhalts, einmal durch stillsierte Berwendung sigürlicher Elemente, dann aber auch durch Eintomponieren von Röpfen, Figuren und anderen Symbolen, die den Gehalt des in diesen Gesamtrahmen eingestellten Bauptbilbes erweitern und tiefer ausbeuten. Gerade wenn der Rahmen so inhaltlich, vor allem figürlich, bereichert erscheint, wächst er naturgemäß über bie Bedeutung einer Umrahmung des Hauptbildes hinaus, und das detorative Linienwert dient schlicklich nur bazu, mehrere Bilber zu einem Ganzen zu vereinigen. Dieses Ganze ist in ber Regel die Buchseite, und im Buche selber als Buchillustration betrachtet, wird man dieses Berfahren leicht billigen tonnen. Eher erhebt fich aber Wiberspruch, wenn es fich, wie hier, um große Tafeln handelt, die man eigentlich als selbständiges Bild genießen möchte. Freilich zeigt sich in einigen Blättern nun auch das Ainauswachsen ins Gestalten eines großen Raumes, sagen wir die Ausmalung einer Dede. 3ch werbe bei den einzelnen Bilbern, deren Betrachtung wir uns jest zuwenden wollen, darauf hinweisen.

Tief musitalisch nachgefühlt ist das wunderbare Vorspiel, das aus dem tiefen Es wie aus einer Urquelle sich herausentwickt. Im Wurzelwert der Weltesche, ein Teil desselben, sehen wir die Urwala. Von irgendwo ist Licht in die Finsternis gefallen; Erdas Stirn wirtt als sein Quell. Von irgendwo erwachte das Leben als Bewegung. Es treist im Rund des Sessichtes der Urweltmutter, im Rund ihrer Haare, Lichttropfen sprengen ab und bringen das Leben weiter, die Masse bewegt sich zu Wellenstrichen, das Leben steigt und wächst empor. In der oberen Stuse des Wurzelwerts, dort, wo der Stamm in die nachtende Welt hinauswächst, liegen in tiesem Schlaf die drei Rheintöchter, von einem Lichttreis umschwedt. Hier ist die Lebenstraft noch in Ruhe, die tief im Innern bereits in Bewegung geraten.

Das zweite Blatt, "Woglinde", zeigt im Wagelaweia der Rheintöchter das selige Einssein mit dem bewegten Element. Diese Geschöpfe sind nicht mehr, als ein Teil der lebendig gewordenen Natur; sie sind aber auch nichts anderes, und darin liegt ihr Glüc. Joch droben in den Wolken gewahren wir ein edles Götterhaupt, die Augen geschlossen. Das ist wohl nicht mehr bloß Schlaf, das ist schon Traum und damit Sehnsucht. — Prächtig komponiert ist das dritte Blatt "Alberich", sein Ruf an die niedlichen Nicker. Beim Bühnenbild kommt man da niemals über die Enge der Raumverhältnisse hinweg, die auch hier beibehalten ist, da sie ja schon in der Möglichkeit einer Zwiesprache begründet ist. Aber das Sanze wirkt als Welt für sich und damit würdig des großen mythischen Geschehens. Im Rahmen drunten ist allerlei Sezücht der Tiese zu einer Art altnordischen Ornaments durcheinandergeballt.

Auf der Spike des steilsten Alippenzahns liegt das "Rheingold" (4). Als Wederin lacht die Sonne in den Grund; ihr antwortet lustiges Leben, und den jauchzenden Bewegungen der Rheintöchter mengen sich mit sprudelnder Lebendigkeit die Fische. Das fünste Blatt, "Der Raub", steht in düsterem Gegensah zu diesem lichten Bilde. Sein Fluch gegen die Liebe hat Alberich die Macht über das Gold gegeben. Mit dem Raub in der gierigen Hand jagt er in die Tiese. Entsetz bliden die Rheintöchter in die Nacht, dem schwindenden Lichte nach. Die Normen aber — das zeigt uns der Rahmen — haben mit harten Händen das Seil gefaßt. Nun gilt es, der Welt Schickal zu weben.

Die nächsten brei Bilber (6-8) zeigen, wie unabhängig von der Gzene Staffen seine Bilbvorwurfe gewinnt. Um Schlug ber Walture, als Wotan Loge ruft, bas Lager Brumbilbes schützend zu umwallen, beift es: "Wie einst ich bich fand als schweifende Lobe". Daraus ift bier, in die Zeitfolge der Geschichte des Göttergeschlechtes richtig eingesetzt, bas Bild "Wotan findet Loge" gewonnen. Die gewagten Verkürzungen der beiden fliegenden Mannertörper wirten überzeugend. Das Hauptbild liegt hier als Kreis in einer Frühlingslandschaft, wohl Freias Garten barftellend, in bem fich bie jungen Gotter ergeben. Die Erde felbst ift noch gefesselt im Schlaf. Gerade bier zeigt sich bie außerordentliche Schwierigkeit bieses Ineinanderliegens zweier Bilber, die nur geistig zu verbinden find, für bas ichauenbe Auge aber getrennt bleiben. Im Rahmen an der Wand tann ich mir ein solches Blatt überhaupt nicht benten. Dagegen ist beim nachsten Bilb, "Der Bertrag", ber Rahmen in gludlicher Beise nur am Fuß bes Bilbes breiter ausladend. Das Nornenfeil jum Teil ftilifierend aufgeloft in Wollenschwaben, binbet saulenabnliche Pfable jum Zaun, so ein Symbol ber Bertragstraft, und in einer Ausbuchtung seben wir einen urdeutschen Sannengrund, durch den Frob und Freia wanbeln. Ihrer weltvergessenen Liebe ist gleichgültig, was bie anderen in Sorge um Weltmacht abwägen. Denn droben seben wir jum Bild gestaltet, was Frida turgichtig ibrem Satten vorwirft: "Um der Macht und Berrichaft mußigen Cand verspieltest du in lafterndem Spott Liebe und Weibeswert". Wotan rigt in seinen ehernen Speer die Vertragsrunen mit ben Riefen. Seine Götterbruber Donner und Froh stehen als Beugen hinter ihm, die gewaltigen Riefen verfolgen gierig und tapfig fein Beginnen. Loge ftebt lauernb für fic, boch naher ben Riefen. Die Gestalten sind trefflich daratterisiert. Das Bilb wirtt in ber vollen Raumausnukung burdaus geschlossen, ein besonders geglücktes Beispiel für die nachbichtende Rraft des Kunftlers. — Quch das folgende Blatt gestaltet zu traftvoller Unschauung, was in Wagners Dichtung nur ergablend gestreift wird: "Geraten ist ihm ber Ring". Der durch ben Fluch mächtige Alberich hat sein Biel erreicht. In stlavischer Furcht bebt vor ihm die gebändigte Hölle. Als Feuerflamme durchichwebt ber alles durchforschende Loge ben Raum. Der Rahmen weitet sich erst in den oberen Eden und zeigt bier qualgefesselte Menschen. Auch sie werden ja dem in unreiner Berrschaft stehenden Golde zum Opfer fallen.

Nun erst als neuntes in der Folge erscheint das szenische Hauptbild des Wagnerschen Dramas: "Walhall", die Götterburg, die sich gewaltig in die Sternennacht hinauftuppelt. Noch schleppen die Riesen die letzten Steine in das ungeheure Gefüge. Dadurch gewinnen

Bilber aum "Rheingolb" 779

sie Macht über Freia. Die holde Göttin flieht umsonst mit ihren schnellen Silberschwänen vor den grausigen Winterriesen davon. "Bedungen ist's", sie gehört den duntlen Mächten (10). Im elsten Bild ist die Rahmenzeichnung ein Prachtbeispiel ornamentaler Verwertung des Ineinanders zahlloser Körper als Bildausdrud für Loges in eine so bezaubernde Melodielinie gekleidetes Bekenntnis: "Doch so weit Leben und Weben in Wasser, Erd' und Luft, lassen will nichts von Liebe und Weib". Vereinsamt nur, tief unten verstedt, kauert Alberich, der der Liebe fluchte. Das Hauptbild zeigt Loges Besuch bei den Rheintöchtern, die um ihren Verlust tlagen und seine Vermittlung bei Wotan erbitten.

Freias Verschleppung burch die Riesen ist der Segenstand des nächsten Bildes (12). Die Sonne ist erloschen, auf die Götter sentt sich die fahle Dämmerung des Vergehens. Die solgenden Bilder führen wieder nach Nibelheim. "Mime schmiedet den Tarnhelm" (13). Der Unglüdliche, der nur mit der Jand Künstler ist, nicht mit dem Geiste, werkt seine eigene Qual. Das in der Fardenwirtung besonders glüdliche Blatt wird vom Ornament deherrscht. Man wird vielleicht gerade in diesen ornamentalen Stüden die höchste Leistung des Künstlers ertennen müssen, der hier vielsach Gebilde erreichte, die an das Beste indischer und nordischer Schmiedetunst erinnern. Auch das Tertband zu diesem Bilde, das die von Alberich gepeinigten Swerge und ihr Jerbeischleppen der Goldschahe verwertet, ist als Kandleiste in der Ausfüllung des Raumes, seinem völligen Einswerden mit dem Tert, meisterlich. — Nach Nibelheim steigen Wotan und Loge hinab, das erlösende Gold für Freia zu holen (14). Prächtig vereinigen sich die Töne aus Eisengrau, Gold und Schwarz zu geschlossenen Wirtung, durch den aus schlangenartig gewundenen Orachenleibern gewonnenen Rahmen, in deren Greisenklauen Stlavenzwerge stöhnen, noch enger zusammengefügt.

Das fünfzehnte Blatt zeigt uns dann das Hinauswachsen dieser Art der Bildanlage auch über das Taselbild hinaus zur malerischen Sestaltung eines großen Raumes, etwa einer Dece. Das treissörmige Jauptbild, das Alberichs Fesselung durch Wotan darstellt, liegt in der unteren Hälfte des Blattes. Zu beiden Seiten die Zwidel bringen die Episoden, wie sich Alberich in einen Orachen verwandelt und von den Göttern zur Oberwelt hinausgeschleppt wird. Der obere Teil zeigt uns die trauernde Freia in ihrer Verlassenheit bei den wüsten Riesen. — In Blatt 16 beherrscht die Umrahmung den Eindruck. In höchster Erregung wirten die groß gesehenen Nornen an des Seiles Sessecht, denn der Welt Schickal knotet sich in dieser Stunde, in der Alberich den furchtbarsten Fluch an den Ring heftet, den er an Wotans Jand glänzen sieht.

Die letten acht Bilder sind wesentlich einfacher im Gehalt, mehr auf das einheitliche Bild bin tomponiert; ihre Umrahmung will nichts anderes sein, als eben Rahmen. Das liegt natürlich daran, daß jetzt die sich abspielenden Ereignisse für sich als Teile einer Handlung basteben, ohne die zahlreichen inneren Beziehungen zum Schickal ber Weltibee. — Blatt 17 zeigt Freias Schmach. Froh und Loge häufen por der Holben ben Golbschat, um sie den gierigen Bliden ber Riefen zu entziehen. Blatt 18 ift als Bild vielleicht das stärtste der ganzen Reihe. In die Tiefe verfintend tundet Erda den Schickalsspruch: "Alles was ist, endet; ein dusterer Tag dammert ben Göttern". Fern im Nebel sehen wir die Riesen mit Freia von dannen ziehen. Die Götter bestürmen den in sorgenvolle Gedanten versuntenen Wotan, ihnen den Ring zu überlassen. Er gibt nach, und furchtbar erweist sich bes Fluches Kraft, schon mordet der Bruber den Bruder (Blatt 19). — Es folgt Donners Gewitterbeschwörung (20). Das Blatt hat nur eine einfache Umrahmung aus Zickaaclinien des Blikes. Die Bode des Gewittergottes geben eine Art Saulenbasis. Dann schlägt Froh seine lichte Brude (21). Für eine Steinzeichnung überraschend weich ist bier bie feuchte Luft ber Nachgewitterstimmung berausgetommen. — Blatt 22, die Rlage der Rheintöchter, die aus der dunklen Stromestiefe zur lichtumglanzten Götterburg binaufschallt, in die (23) die Götter ihren siegeszuversichtlichen Einzug halten. Aur Loge zögert im Hintergrund und wandelt sich schon wieder halb zur Lohe

780 Sänger und Seher

zurüd. — Das letzte Blatt (24) zeigt die Weltesche, an deren Stamm die Nornen das Seil beseiftigen. Mit ihrem Riesengeäst deckt sie die Welt und auch die Sötterburg, das Schickal hat jetzt freie Bahn. —

Es ist eigentümlich, wie nahe einem Wagners Nibelungenbrama gerade in dieser Zeit geht. Der Fluch des Goldes, die lieblose Gier nach Macht, das segenvolle Walten der dienenden Kraft — urewige Nächte des Menschenschissels in ihrer mythischen Verkleidung — sind auch die Gewalten, die unseren Tag beherrschen. Wie kläglich erscheinen uns jest jene Aberklugen, die noch vor Jahresfrist es wagen dursten, den deutschen Senius Richard Wagner mit der Rleinlichteit ihrer Alltagsseelen überwinden zu wollen. Franz Stassen aber wünschen wir persönlich die Kraft und von der Gesamtheit die wohlverdiente Unterstützung, daß er sein großes Wert, das auf der nordischen Ausstellung in Malmö mit der schwedischen Staatsmedaille ausgezeichnet wurde, gedeihlich vollenden kann.



### Sänger und Seher

in Vierteljahrhundert hat Robert Hamerling, der am 13. Juli 1889 verstorbene terndeutsche Sänger und Seher, den Ausbruch des Weltkrieges und seine Ziele in einem Gedicht vorausempfunden. Es befindet sich nach der "Areuzzeitung" im Hamburger Staatsarchiv und lautet:

Meine bellen Geberaugen tauch' ich ein in ew'gem Lichte, Und por meine Geele treten zulunftstruntene Gesichte: Durch bas tuchverhüllte Duntel tatenschwangrer ferner Zeiten Seh' ich eine bobe Gottin nab und immer naber schreiten. Du, bas Zwanzigste seit Christi, waffenklirrend und bewundernd Wird die Menscheit dich einst nennen: "Das germanische Sahrhundert." Deutsches Volt, die weite Erde wird por dir in Staub ergittern, Denn Gericht wirst du balb balten mit ben Feinden in Gewittern. Englands unberührten Boben wird dein starter Fuß zerstampfen, Uberall wird boch zum Himmel noch bas Blut der Feinde dampfen. Und ben tonernen Siganten Rugland stürzest bu zerborften, In der Offfee reichem Lande wird der deutsche Abler borften. Osterreich, du totgeglaubtes, eh' die zwanzig Jahr' vergeben, Wirft du stolz und jugendkräftig por den vielen Völkern steben. Und so werden dich, erzitternd beugend sich vor beinem Ruhm, Berricherin des Oftens nennen, zweites deutsches Raisertum. Mit des neuen Polens Krone wird sich stolz ein Sabsburg tranzen, Unter ibm, in junger Freiheit, wird die Utraine glanzen. O geliebtes Volt, ich bore stimmend schon die Simbeln geigen Und die Bauten und Drommeten zu den groken Siegesreigen. Freue bich ber Belbenzeiten, bas Geschick ist bir verbundet, Fürchte nichts von beinen Feinden, Wahrheit bab' ich bir verfündet.



Wege jum Liebe 781

### Wege zum Liede

(Bgl. die Notenbeilage bes zweiten Augustheftes)

aß das Lied das urtümlichste Gebiet deutscher Kunstbetätigung ist, offenbart sich auch in den unzähligen Wegen, auf denen unsere Künstler seine Geele zu erschließen suchten. Wie tein anderes Volt empfindet das deutsche in aller Lyrit einen musttalischen Kern, und die meist auch in der Form scharfgeschliffene Gedantenpoesie bringt es bei uns niemals über eine tühle Bewunderung.

Soethes Mahnung: "Nur nicht lesen, immer singen, und ein jedes Lied ist dein" gilt bei ihm natürlich im besonderen Sinne, selbst für seine mit tieser Weisheit befrachteten Sprücke, wie für seine gewaltigsten, zu dramatischer Anschaulichteit ausgewachsenen Dithyramben. Das Eigentümliche liegt darin, daß das Musikalische der deutschen Lyrik weniger in ihrem Rhythmus liegt, der mehr nur als die ordnende Krast austritt für ein vorher vorhandenes Melos, in dem sich der Überschwang des Gefühls auslöst. Sine Art unendlicher Melodie, ich möchte sagen ein Spaos musikalischer Klänge, ist der Urgrund, aus dem heraus sich mit Hilfe des klar gestaltenden Wortes und des den Tonfall ordnenden Rhythmus das Lied verdichtet. Das Wort "dichten" gewinnt den im Wortbild liegenden Sinn des Dicht-, d. i. Festmachens eines vorher Zersließenden.

Für die seelischen Lebensbedingungen des Kunstschaffens bleibt nun gerade das Lied eine der eigentümlichsten Erscheinungen. Aus einer start erregten Gesühlswelt heraus löst sich unter den um die Gestaltung tämpfenden, die Masse meisternden Händen des Dichters das mit der Kraft des Wortes dur Bestimmtheit gesessiste Gedicht als ein in sich sertiges geschlossens Kunstwert heraus. Aber diesem Kunstgedilde verbleibt die Sehnsucht, in den Urgrund, aus dem es herausgewachsen, wieder zurüczutauchen. Das Gedicht verlangt, je lyrischer sein Schalt ist, um so mehr wieder zurück nach Musit. Nirgendwo zeigt sich uns die Kunstanschauung Schopenhauers so fruchtbar, wie in diesem Verhältnis, wenn er die Musit geradezu als die "Idee" ansieht, wogegen alle anderen Künste nur "Abbilder dieser Idee" zu vermitteln vermögen. Das Abbild ist natürsich das Klare, Bestimmte, Deutliche, aber die Idee selbst bleibt das Reichere.

Andererseits benten wir an Goethe, der klar erkannte, daß es nur eine Kunst gibt, daß die verschiedenen Künste, die wir unterscheiden, nur verschiedene Mitteilungssormen ein und derselben Kraft sind, just eben, wie sie dem einzelnen Menschen verlieden ist. Den malerisch Begabten wird ein künstlerisches Erleben, auch wenn es ihm nicht von außen durch die Sinne zukommt, sondern seiner Innerlichsten Gefühlswelt entspringt, notgedrungen in die sinnlichen Mittel seiner Kunst ausmünden. Der Dichter zwingt das in ihm Wogende zum sesten Wortgefüge. So entstehen mannigsache Abbilder einer und der gleichen Idee; sie sind naturgemäß begrenzt, eben nur Beispiele für ein unendlich weiteres. Aber in dieser Begrenztheit liegt gleichzeitig die Stärke, die Kraft im Vergleich zu jener überall entgleitenden Idee.

Selbst der Musiter steht hilswobiesem jenseits oder boch vor aller Gestaltung liegenden Fühlen gegenüber. Es gibt ein wunderbar schönes Wort von Goethe, das, wie vieles bei diesem einzigartig Begnadeten, so leicht hingesprochen scheint und doch als Offenbarung wirkt. Als ihm der junge Mendelssohn Fugen von Bach vorgespielt hatte, meinte er: "So muß es in Gottes Busen ausgesehen haben, bevor er die Welt erschust." Die Vermittlung dieses Fühlens, bevor es Gestalt wird, das ist das eigentlich und nur Musikalische. Aber künstlerisches Schaffen ist doch nun eben Gestaltgeben. Auch der Musiker kann nur dadurch, daß er sest gestaltet, ein Runstwert schaffen. Ich glaube, hier ofsenbart sich einem die Erklärung dafür, weshalb die von vornherein sestgelegte Form gerade in der Musik diese einzigartige Bedeutung gewinnen konnte. Gerade weil sie bestimmt ist, wie ein vorher geschaffenes Gesäß, ist sie besonders geeignet, einen

Gefühlsgehalt schier unverändert in sich aufzunehmen. Es liegt dann freilich beim Empfänger, ob er mehr am Geistig-Sinnlichen (der Form) haften bleibt, oder zum Gefühlsgehalt durchdringt, so weit, daß er darüber die Form ganz vergist. Voraussezung dafür ist natürlich, daß der Schöpfer so unbedingter Meister der Form ist, daß er seine Gestaltungstraft nicht für diese Form verbraucht, die sich wie von selbst einstellen muß.

Es ist eine eigentümliche Erfahrung, daß man im Lause der Jahre, oder wenn man unendlich viel Musit gehört und durchgearbeitet hat und in gewisser Hinscht "musitmüde" ist, zum Teil deshalb, weil man eigentlich ein Neues nicht tennenlernt, so daß also die geistige Anregung des Neuen wegfällt — ich sage, daß dann Mozart und Bach einen unvergleichlich starten Eindruck auf einen machen. Ich sinde, diese beiden sind dann wie die Natur, ja wie die Ledenstraft selbst, und man fühlt sich zu Urquellen des Seins getragen. Trothem die Entwicklung uns so ganz andere Wege geführt hat, trothem die gewaltigsten tünstlerischen Erschütterungen, die uns durch Musit zuteil werden, von anderen Werten ausgehen mögen, bleidt es doch Tatsache, daß, je "absoluter" eine Musit ist, sie um so mehr Musit ist, und daß die Wirtungen, die eben nur von Musit auszugehen vermögen, von ihr am reinsten geübt werden.

Woher nun trothem die ständige, wechselseitige Sehnsucht nach der Verbindung von Wort und Con, von Dichtung und Musit? In der Catsache, daß das Voltslied sich mit Vorliebe episch oder dramatisch einstellt, geradezu eine Situation, einen Menschen hinstellt, "aus dem heraus das Lied wächst", zeigt sich das Bestreben, dem "Abbild", das bereits das Gedicht im Verhältnis zur ihm zugrunde liegenden "Zdee" des Gefühls darstellt, eine noch bestimmtere Form der Lebenserscheinung zu geben. Das ganze Leben um uns herum, die ganze Wirklichteit, besteht nur aus Abbildern von Ideen, nicht aus diesen selbst. Und so ist es natürlich, daß auch für den Künstler das Erleben vom Abbild ausgeht, wie es ihn, den Erzeuger vom Lebendigsten, dazu drängen muß, neue Abbilder zu schaffen.

Sehen wir die Wirklichkeiten des kunftlerischen Schaffens an, so sind gewiß in zahllofen Fällen Dichter durch Musik zum Schaffen angeregt worden. Aber die Fälle, in denen Dichter die von Musikstüden empfundenen Anregungen als Sedichte ausgesprochen haben, sind verschwindend gegenüber der unendlichen Fülle von Liedern, also von Vertonungen fertig gestalteter Sedichte.

Es bietet unausschöpflichen Reig, die Art zu untersuchen, wie Dichtung und Musit hier nebeneinandertreten, ineinander verwachsen und auseinander hervorgeben.

Der Weg zum Kunstgebilde höherer Ordnung wurde für das Lied offen, als die instrumentale Begleitung zur Gesangsmelodie hinzutrat, also etwa von 1600 ab. Was zuvor an Instrumentalbegleitung zum Gesang geübt wurde, war auch, wo es von der Gesangstinie abwich, doch im Grunde nur Ersat einer anderen Singstimme und blied damit im Banntreis des dem Einzelgesang Erreichdaren, gewamn nicht die Werte der absoluten Musik hinzu. Diese hatte trot des Certes erscholossen die polyphone Gesangskunst der Niederländer und Italiener, wie sie in Orlandus Lassus, Josquin und Palestrina gipfelt. Aber dassur war der Wert des Dichterwortes zum Opfer gesallen und im günstigsten Falle nur die Allgemeinstimmung des Certes gerettet. Das alte Volkslied hatte in der Fähigteit, eine einzelne Melodielinie von umfassendem Stimmungsgehalt zu schaffen, einen Gipsel erreicht, wie andererseits der Minnesang in der eindrucksvollen melodischen Detlamation des Dichterwortes Vollendetes dargeboten haben muß.

Aber das wirkliche Lied tonnte erst dann entstehen, wenn der Musiker die seiner Kunst allein eigenen Mittel auch zur Bereicherung des seelischen Gehaltes, zur Vergrößerung der im Gedichte aufgerufenen sinnlichen Welt verwenden tonnte. Das wunderbare Genie Franz Schuberts hat in der kaum übersehbaren Fülle seiner Lieder eigentlich alle erdentbaren Stusen dieser Verbindung von Gesangsmelodie mit instrumentaler Musik durchlaufen. Dabei steht er allein in der Fähigkeit, auch die weitgespannteste Deklamationslinie so liedhaft zu ge-

Wege zum Liebe 783

stalten, daß man sie auch für sich allein singen kann. So tiesborende Gesänge wie Memnon, Grenzen der Menscheit, Prometheus, bleiben Lieder in jenem Sinne, daß sie ein Gesangsstück darstellen, dessen Melodielinie in sich zum sinnlichen Genuß ausreicht und auch für sich betrachtet ein geschlossenes Kunstgebilde darstellt; sie sind die Erfüllung des Goetheschen Wortes "nur nicht lesen, immer singen, und ein jedes Lied ist dein" für Gedichte, die teine Lieder mehr sind. Man kann sich ihr Entstehen aus dem eindrucksvollen Sprechen des tiesersakten Gedichtes vorstellen. Der Mensch mit den in seinem Körper liegenden, von allem Außeren unabhängigen instrumentalen Fähigteiten, also dem Gesang, ist Träger und Vollender dieser Kunst.

Andererseits vermag Schubert selbst bei den einfachsten Liedformen die instrumentale Begleitung so zu gestalten, daß diese eine Erweiterung über das Gedicht hinaus bringt. Man bente an die ersten Müllerlieder mit der gewiß dentbar einfachen instrumentalen Begleitung, die doch in der glücklichen Darstellung des Bachgemurmels dauernd die Umwelt und ihre Stimmung uns gegenwärtig hält, aus der das Erleben des Müllerburschen, das in den Gedichten sich ausspricht, herausgewachsen ist.

Ich kann hier das Auf und Ab in diesem Verhältnis zwischen Gesangsstimme und instrumentaler Begleitung nicht verfolgen. Selbst dort, wo die geschlossen Melodielinie vollständig preisgegeben ist, wo die den Text deklamierende Menschenstimme nicht einmal die wirtungsvollste unter den Linien ist, die sich mit der instrumentalen Begleitung zu einer Art sinsonischer Gesamtzeichnung zusammenschließen oder, was ja gerade in der Moderne häusiger der Fall ist, wo diese Gesangsstimme nur einige Farbentupsen mehr in dem pointillistischen Tongemälde abgibt, ertennen wir die stete Steigerung des Strebens ins eigentlich Musitalische. Denn alles das hat ja nur Sinn, wenn ich von dem in den Worten Gesagten weitersühren oder davor zurücktuuchen will. Auch Jugo Wolf, der, wie Wagner, die Dichtung als das eigentlich schoferische Element ansah, findet gleich seinen Vorbilde den Schöpfungsurgrund im Musitalischen; daher seine Weiterentwicklung des von dem ja auch start dichterisch veranlagten Robert Schumann gepslegten musitalischen Vor- und Nachspiels, das nicht mehr wie zuvor nur die sormale Ausund Einleitung darstellt, sondern selbständiges Stimmungsmittel ist, die Welt erschließt, aus der das Gedicht entstanden ist und dort noch weiterführt, wo der Mund verstummt, weil diese Innerlichste nicht niehr zu sagen ist.

Auf diefer Linie sind die Lieder gewachsen, die Abolf Lieded als op. 6 in zwei Beften barbietet (Berlag Tifcher & Zagenberg, Röln a. Rh.). Er nennt fie "Goethe-Lieder, tomponiert für Rlapier". Hören wir ben Romponisten über sein Schaffen sprechen: "Die Rlavierstücke stellen den Versuch dar, Gedichtterte in einer anderen als der bisher üblichen Weise musikalisch zu verarbeiten. Es soll in ihnen bie Grundstimmung bes Gedichtes, wie sie im stillen Genuß des Lesens empfunden wurde, jur Wiedergabe gelangen. Bu diesem Zwede sind absichtlich Texte gewählt worden, in denen der individualistische Charatter des (gefungenen) Liebes ftorend wirten wurde. So eignet sich bas Goethesche Gebicht "Aber allen Gipfeln ift Ruh' besser für die Vetarbeitung in der absoluten Form des "musitalischen Stimmungsbildes", ba bier bie Natur jum Menichen spricht und nicht umgefehrt ber Menich zur Natur. Im Liebe steht das Andividuum im Bordergrunde des Anteresses. Das gesungene Wort ist seinem Anhalte nad gleichfam ber Abglang einer Stimmung, die ber eingelne im Anblide eines Gefchens empfangen hat. In der absoluten Weise dagegen scheint die Natur selbst aus ihrer Tiefe zum Menschen zu sprechen, weshalb das seelische Erlebnis viel unmittelbarer und nachhaltiger ift. Aus einem ähnlichen Grunde wurde bei der Vertonung des Gebetes in "Wanderers Nachtlieb' von ber Liebform abgesehen (vgl. unsere Notenbeilage), benn bie schmerzlichsten, inbrunftigften Gebete werben nicht ausgesprochen, sondern nur im Annern gehört. . . . Das Gebicht "Harfenspieler" ("Wer nie sein Brot in Tränen ah") hat so ungeheure, übermenschliche Proportionen, daß man ber absoluten Musit ben Borgug geben wird. Als solche wirtt sie unpersonlich, wie ein Spruch, ber bie Stirnseite eines griechischen Tempels schmudt. Die Ber784 Wege zum Liebe

mittlung durch den Menschen kann hier nur verkleinernd wirken. Die Aussik des "Stimmungsbildes" geht mithin unmittelbar auf das Geschehen bzw. den Empfindungsgehalt des Gedicktes selbst zurück. Sie zeigt das Bienchen, wie es den Blütentelch umsummt, der sich ihm willig entgegenstreckt, den Wanderer, der heiter seines Weges zieht, sie legt den Schicksspruch nicht in den Mund des Harsenspielers, sondern läßt das Schicksal selbst zum Menschen sprechen. Mit anderen Worten: sie umgeht völlig das Individuum, sei es den Dichter oder Leser, und beschränkt sich auf das Gedicht selbst und was in ihm zur Darstellung gelangt ist. Daher ist die Vermittlung durch ein Individuum nicht nur überslüssig, sondern sogar gefährlich."

Man sieht, wie hier der Komponist in dem Gegensate zwischen dem Individuum, das im Gedicht zu uns spricht, und dem innersten Gehalt des Gedichtes selber eigentlich nichts anderes trifft, als den alten Schopenhauerunterschied von Idee und Abbild der Idee. Die acht Stüde, die er darbietet, sind untereinander dabei recht verschieden. Bei den zwei kleineren Beispielen, zu deren Wahl uns der zur Verfügung stehende Raum zwang, haben wir in "Wanderers Nachtlied" in der erregten Einseitung die qualvolle gehehte Stimmung des Menschen, seine Not, aus der heraus er zum Beten gelangt. Dem Abschitt, der nacher als Lied bezeichnet ist, könnten nach meinem Gefühl ohne Schaden die Textworte unterlegt sein, denn in Wirklichteit wird hier das Gedicht innerlich mitgesprochen. Dagegen ist "Gleich und Gleich" vom Gedicht selbst freigeworden. Was der Komponist uns hier gibt, ist dieses immer wieder Zusammengehen, dieses Füreinandersein der selbstherrlich aus dem Boden hervorgesprossenn Blume und des um sie herumgautelnden Bienchens. Wir sehen, wir erleben durch die Russit das gleiche Naturspiel, das den Olchter zu seinen Versen reizte.

Sehr bezeichnend ist die Vertonung von "Ich ging im Walbe so vor mich hin; ich war so heiter, wollt' immer weiter, das war mein Sinn". Da hat der Komponist nichts herausgegriffen als dieses glückselige, sich seiner selbst taum mehr bewußte Bummeln in freier Natur, bei dem es einem selber immer von Melodien in Kopf und Herzen herumschwirtt. Es ist töstlich, wie bei solchem Wandern Musit in einem lebt und in einem wach wird, so daß man es selber taum mertt, wenn sich plötslich aus einem langen inneren Summen und Singen einige Tone aus dem Munde heraus ins Freie schwingen. Lehrreich ist hier bei diesem schlichten Liedlein das rasche Hinüberdenten zu Hugo Wolfs großartigem Gebilde von Mörites "Auf einer Wanderung", wo die Musit die ganze Welt der Gefühle auswallen läßt, von der die Worte nur so sprunghaft tünden.

An den "Walbszenen" von Robert Schumann steht ein Stüd "Verrusene Stelle", dem lein Schöpfer ein kurzes Sedicht von Rebbel voranstellt. Das ist ein Weg, auf dem auch Liebed ju einzelnen seiner Schöpfungen getommen ift. Aber man tann auch weiter jurudgeben. Wenn es einem Joh. Seb. Bach gelungen ist, auf dichterisch wertlose Texte seine gewaltigen Rantatengebilbe aufzubauen, wobei boch jedes einzelne Wort erschöpft ist und die höchste bramatische Wahrheit des in den Worten festgelegten Ausdruckes vermittelt wird, so ist das nur dadurch möglich geworben, baf Bad über die dichterische Borlage hinweg in jene Stimmung hinuntertauchte, aus ber auch ber Dichter sein Gebilbe gewonnen batte. Diese Stimmung felbst war ja echt, nur das kunstlerische Bermögen des Berseschmieds hatte nicht ausgereicht, sie kunstlerisch auszuschöpfen. Um Ende liegt hier die Erklärung dafür, daß Musiker so oft dichterisch wertlose Gebilbe vertonen. Das ist auch Musitern von Geschmad, wirklichen Künstlern, oft zugestoßen. In diesen Fällen hatte das Gedicht ausgereicht, im Tonschöpfer die wertvolle Stimmung zu weden, ihn selbst in jene Tiefen des Gefühls hineinzuführen, aus denen dann sein Gebilde aufs neue sich gestaltete. Freilich, daß dann der Bund mit den Worten bestehen blieb, ist ein Shaben, und gerabe in solden Fallen möchte man ben von Liebed als neu begangenen Weg wenigstens als Ausweg gewählt seben.

Abrigens tommt es aufs Grundsähliche und Theoretische in der Runst nie an, und das Erfreusiche an diesen beiden Liederheften ist, daß sie wirklich gute Musik bieten. Es ist hier ein



Aus bem "Karthagerzug über bie Alpen"

Bu ben Bilbern und Roten 785

ausgesprochenes Talent für sinnfällige Melodit und seine Rhythmit am Werte, das auch zu träftiger Anschaulichteit gelangt. Ein Stüdchen wie "Der Schäfer" ("Es war ein fauler Schäfer, ein rechter Siedenschläfer") wächst sich zur dramatischen Szene aus, zu einem töstlichen Nedspiele, das jeder versieht, ohne daß ein Wort gesprochen wird. Schließlich ist dann das vorangesetzte Sedicht nur die vollkommenste Form der Betitelung, ein echt künstlerisches Mittel, Spieler und Hörer von vornherein mit dem Tongedicht in die gleiche Stimmung zu bringen. Rarl Storck



#### Zu den Bildern und Aoten

ir fühlen heute aus dem eigenen Erleben heraus ganz deutlich, wo die Schwäche bes größten Teiles der sogenannten Schlachtenbilder liegt. Da wir von der Gattung sprechen, kann es sich nicht um die technische Unzulänglichkeit bei solchen Bildern handeln, denn wir haben ganz vorzüglich gemalte Schlachtenbilder. Der Mangel der meisten liegt vielmehr darin, daß sie uns irgendeine Schlacht zu schliedern streben, uns aber nicht den Rampf erleben lassen. Sie haften am Außeren, während wir gerade von der Runst das Innerliche erwarten. Nun vollzieht sich das Erlebnis des Rampfes in hundert Formen, und eine Ersahrung auf musitalischem Sebiete ist hier sehr bezeichnend. Wenn wir in diesem Rriegsjahre gerade Beethoven als den musitalischen Ausdruck unseres Erlebens empfinden, so benten wir sicher dabei niemals an jenes große Tongemälde der Schlacht von Vittoria, das er geschaffen hat, sondern an die innersichsten Sätze seiner Sinsonien und Sonaten.

Die bilbende Kunst bagegen hat selbst dort zur Form des törperlichen Ringtampfes greisen müssen, wo sie von inneren Kämpsen berichten wollte. Man dente nur an die große Rolle, die Hertules als Bekämpser der lernässchen Schlange in der Symbolit der Kunst spielt. Die bilbende Kunst ist eben gezwungen, zu einem sinnlich faßbaren Darstellungsmittel des Kampses zu greisen. So mußte denn nun in der Tat bei ihr die Darstellung von Schlachtenszenen das beste Mittel auch zur Veranschaulichung der höchsten Kraftentfaltung des Menschen sein. Und es wäre auffallend, daß sich in der Schlachtenmalerei die Begriffe "Schlacht" und "Ramps" so selten beden, wenn nicht der Heroismus bei den Künstlern naturgemäß eine ebenso seltene Eigenschaft wäre, wie dei den anderen Menschen. Das Heldenhafte wird uns aber immer nur durch eine beldische Natur zur Empfindung gebracht werden können.

Wie es eine solche auch ohne alle äußere Beranlassung in den friedsertigsten Zeiten immer und immer wieder zur Schlachtenmalerei hinzieht, bezeugt das Lebenswert unseres größten Seschicksmalers, Alfred Rethels (1816—1859). Schon vom Sechzehnjährigen haben wir zwei Zeichnungen: "Karl Martell in der Schlacht bei Tours" und "Rudolf von Jabsdurg im Rampf gegen die schweizerischen Raubritter". Dann bringen, wenn man die Sesamtausgabe seiner Werte in der bekannten Stuttgarter Sammlung "Klassister der Runst" durchblickt, mindestens die Hälfte der hundertsiedzig Kunstblätter Bilder, die von Kampfizenen erfüllt sind. Hat doch sogar unter seiner Hand die aus dem Sedächnis vollzogene Nachzeichnung von Suido Renis weichlicher "Aurora" einen heroischen Charatter angenommen, als zöge die Morgengöttin in den Kampf gegen die Sespenster der Finsternis. Die Höhepunkte in seinem Werte, von dem ergreisenden "Sedet der Schweizer vor der Schlacht dei Sempach" und dem erschütternden "Tod Arnolds von Wintelried" über die Zeichnungen zum Nibelungenslied, die Rarbstresten, den Zug Jannibals über die Alpen dis zu der Holzschnittslige des Totentanzes, tünden von Rampf und Helbentum der Tat.

Das ist bei Rethel niemals einseitig törperlich. Selbst die Zeichnungen zum Nibelungenlieb verfallen nicht ins Haudegentum. Der reckenhafte Körper ist bei Rethel nur die natürliche Der Türmer XVII, 23

Digitized by Google

786 Bu ben Bilbern und Roten

Behausung der heldischen Secle. Eben darum trifft seine Kunst in dieser Zeit bei uns auf verwandte Seiten, und man möchte seine Rampsdarstellung als "altuell" bezeichnen, odwohl ihre äußere Eintleidung dentbar weit von dem äußeren Bild des heutigen Krieges entsernt ist. Oder ist nicht die Vorstellung, die unser Innerstes vom Belden Hindenburg in der Schlacht bei Tannenderg dirgt, verwandt der herrlichen Vertlärung des Heerführers, wie sie Rethel in der Scstalt Karls des Großen auf seinem großen Wandgemälde von der Schlacht dei Cordova im Aachener Rathause gestaltet hat? Sie tommt hier im Ausschnitt aus dem Bilde. das wir als Sanzes im Februarheft des vorigen Jahrganges veröffentlichten, desonders hinreißend zur Seltung. Und wenn wir uns die Schreden des Alpentrieges vergegenwärtigen wollen, der jett in Höhen getämpst wird, in die sonst nur der geübte Alpenwanderer vordringt, so sinden wir auch dier seine wahrere Sestaltung, als sie Rethel in seinem Rarthagerzug über die Alpen gegeben hat, aus dem wir die beiden Blätter herausheben, die den Übersall im schauerlichen Engpaß und den Ourchbruch der Truppen durch eine trügende Eisdede zeigen.

Es ist nicht schwierig, den Unterschied dieser Art Rampfmalerei von der mit Recht verpönten Schlachtendarstellung aufzufinden, denn fühlen muß ihn ein jeder beim ersten Blid. Der Schlachtenmalerei liegt an der möglichst getreuen Darstellung eines bestimmten Vorganges, der, je nachdem eine größere oder kleinere Schar daran beteiligt ist, in eine entsprechende Zahl von Episoden aufgelöst wird. Der Maler steht daneben und sagt: So hat der Rampf am soundsovielten bei dem und dem Orte ausgesehen; oder wenn er sich bescheiden gibt: So stelle ich mir ihn vor. Es sehlt der Schritt ins Typische, über die Zufälligkeiten des Einzelfalles hinaus. Darum vermögen wir es nicht mitzuerleben, sondern sehen auch unsererseits nur Vorgänge, die uns im günstigsten Falle zu spannen vermögen.

Rethels Bilber dagegen erleben wir wie Musik. Sie verkörpern unser eigenes Empfinden bei der Vorstellung eines solchen Geschehnisses. Darum, so start die einzelnen Gestalten individualisiert sind, sind sie nur verschiedene Ausdrucksahwandlungen des einen gleichen Erlebens. Es wird uns gleichgültig, wann und wo das geschehen ist, wen das Schicksal getroffen hat. Das Erlebnis gehört allen Zeiten und der ganzen Menscheit. Wir gewahren taum die auch hier rorhandene Treue im Rostum, so ausschließlich pack uns das gestaltete Stück Leben. Das ist Heldengeschichte, Menschheitstamps.

Die Lieber der heutigen Notenbeilage sind einer kleinen Sammlung "Neue Weisen für die Jugend" entnommen, die Artur Beinrich im Verlage Melodia, Georg Plothow, Charlottenburg, herausgegeben hat. Das erste Heft bringt zehn Kriegslieder, an deren Vertonung neben dem Perausgeber noch Paul Schicha, Kurt Mothes und mit der größeren Hälfte der Lieder Artur Egidi beteiligt sind. Von ihm sind die drei Lieder, die wir mittellen. Sie zeigen den vor allem als Organist und Lehrer berühmten Musiter als einen Meister der kleinen Form, der auch mit beschiedenen Mitteln eigenartige und tiese Wirtungen zu erzielen versteht. Dem starten Eindruck des kleinen Trauermarsches "Für uns" wird sich auch der anspruchsvolle Hörer nicht entziehen. Im übrigen ist gerade dieses Gedicht ein Beweis dafür, wie das starte Erleben einer Gesamtheit den einzelnen weit über seine natürlichen Grenzen hinaus zu steigern vermag. Der junge Obertertianer, der diese Verse gedichtet hat, sagt in ihnen nichts, als was wir alle empfinden. Es muß doch wohl gerade diese Tatsache sein, daß das Volk so empfindet, wenn ein Knabe dafür die Ausdrucksform und die Worte fand, die einem Manne angestanden bätten.

Das billige Lieberheft (30  $\mathcal{S}_1$ ) ist vorzugsweise für den Schulgebrauch bestimmt; es ist aber sehr zu wünschen, daß gerade an so einfachen Gebilden sich auch der mehrstimmige Gesang im Hause wieder neubelebt. R. St.





# Der Krieg

er Fall Warschaus hat in der Petersburger Beitung "Denj" ("Der Tag") ein recht bemerkenswertes Bekenntnis ausgelöst. Es wäre, so äußert sich das Blatt, die höchste Stuse politischer Rurzsichtigkeit, wollte man sich mit dem üblichen Gedankengang trösten, Rußland sei viel zu groß, um den Verlust einer Provinz zu fühlen. Rußland würde durch den Verlust noch stärker und geeinigter werden. Derartige Gedanken höre man selbst in verantwortlichen und maßgebenden Kreisen. Aber das sei Unsinn: "Wir dürsen nicht Polen und die baltischen Provinzen verlieren, wenn wir nicht zu einem halbasiatischen Reiche hinabsinken wollen."

Das russische Blatt stellt also sest, daß der dargelegte "Gedankengang", sich mit dem Verluste Polens und der baltischen Provinzen abzusinden, der "übliche" sei; daß man derartige Gedanken selbst in "verantwortlichen und maßgedenden Kreisen" höre. Das verdient immerhin sestgehalten zu werden, wenn es auch von seiten weiter großrussischer Kreise, denen der ganze Westen einschließlich der russischen Westprovinzen ein Greuel ist, den Kundigen nicht einmal besonders überraschen kann. Silt diesen Kreisen doch alles, was vom "saulen Westen" kommt, als "verseucht". Haben sie es doch nie verwinden können, daß das alte großrussische "Mütterchen Moskau" zugunsten des westlichen St. Petersburg entthront worden ist. Ja, diese Entthronung konnte nicht einmal in einem Hauptstücke durchgeführt werden, denn noch immer müssen sich die Zaren Rußlands in Moskau "die Krone des Monomachen" aus Haupt sehen, um als wahrhafte rechtgläubige Selbstherrscher vom Volke anerkannt zu werden. Im Perzen des Großrussen sist und bleibt Moskau auch heute noch die Hauptstadt Rußlands.

Und diese Aussen sind auch der Kern, die Aussen Aussands. Ihr Vaterland ist der Osten, ihre Seele wurzelt im Osten, wie ihre Bestimmung im Osten liegt. Daß Aussand sich so weit nach dem Westen ausdehnen, daß es so viel ihm von Grund aus wesensfremdes Völker- und Kulturgut verschlucken konnte und durfte, ist eine unerhörte Vergewaltigung rechtmäßigen westeuropäischen Besitzes

788 Türmers Tagebuch

und abendländischer Gesittung, ein durch nichts als die robe und nacte Gewalt ber Faust gerechtfertigter Raub, ber nur burch flägliche Dulbung ber einanber zerfleischenden Staaten Europas möglich wurde. Denn Rukland, bas Rukland. das seinen Namen zu Recht trägt, ist nicht Europa, ist nie Europa gewesen und wird nie Europa werden. Es ist, wenn man es nicht unmittelbar Asien auteilen will, immer bod Ralbasien, ein Reich ber Mitte awischen Europa und Alien, in gleichem Make, wie auch seine Bevölkerung aus einer Mischung mongolischen und flawischen Blutes bervorgebt, wobei das mongolische nach rund zweiundeinhalb Rabrhunderte (1224-1480) währender Berrichaft der "Goldenen Borde" dem Grofrussen schon physiologisch sein Geprage aufgedruckt bat. Muß man sich ba nicht fragen, auf Grund welchen natürlichen Rechtes — von einem geschichtlichen ober gar Kulturrechte hier zu reben, wäre ja einfach lächerlich bie Russen einen Anspruch auch nur auf die Berrschaft über rein flawische ober flawifc-litauifche Bolter, wie bie Utrainer, Die Bolen u. a. erbeben? Unfere langjährige "traditionelle Erbfreundschaft" mit Rukland hat es ja leider mit sich gebracht, dak jeder noch so größenwahnsinnige Anspruch Ruklands unbeseben von uns als berechtigt, ja als selbstverständlich hingenommen wurde, — muß das aber in alle Ewigkeit so bleiben? Auch beute noch, nachdem unsere Truppen Warschau besekt. Rurland erobert baben, unsere Kriegsschiffe im Riggschen Meerbusen treuzen?

Das russische Blatt ist also in einem befremblichen Jrrtum befangen, wenn es von einem "Handsinten" zu einem "haldsiatischen" Reiche spricht. Rußland braucht nicht erst haldsiatisch zu werden, es ist haldsiatisch, ist nie was anderes gewesen. Immerhin wollen wir — vom Standpunkte des russischen Blattes — das Zugeständnis vermerken, daß Außland durch den Verlust Polens und der baltischen Provinzen haldssiatisch werden würde, daß es also seinen Anspruch auf Europäertum lediglich auf den Besit dieser nichtrussischen Gebiete stütt. Ein eigenartiger Rechtstitel: der Asiate bringt durch Raub europäische Völker unter seine Zwangsherrschaft und wird durch diesen Akt und durch den weiteren: daß er die europäische Kultur jener Völker mit Stumpf und Stiel auszurotten sich bemüht, — selbst zum Europäer! Die russische Logik hat noch immer versagt, wo sie ihre Beweismittel nicht durch die Faust und die Knute zur Anwendung bringen konnte.

Nicht umsonst hat das Großrussentum jahrhundertelang unter der Knechtschaft wüster tatarischer Jorden gestanden. Wie das Mongolentum ihm sein asiatisches Blut dis zur Verewigung seines Rassentypus aufgepfropst hat, so hat es ihm auch die Stlaveninstinkte mit stählernem Dorn eingepeitscht. Und was an dem Werke der Mongolenherrschaft etwa noch sehlen mochte, das wurde von den eigenen Fürsten und mostowitischen Zaren nach der übertommenen Methode vollbracht: die restlose Verstlavung des Großrussentums. Wehe aber dem Freien, der unter die Macht des Stlaven gerät! Die ganze Leidensgeschichte Ostpreußens, Galiziens, Polens unter der Russenherrschaft ist nur eine einzige Bestätigung dieser fürchterlichen Wahrheit. So viel Regen hat der Himmel nicht, wie da blutige Tränen gestossen sind — wenn solches Leiden noch Tränen kannte!

Türmers Cagebuch 789

Die scheußlichsten ber Scheußlichkeiten sind ja weiteren Areisen noch gar nicht zugänglich. Wer von ihnen Renntnis gewonnen hat — ich habe das zum Teil —, ben packt ein Grausen, der erbleicht! Da ist nichts Menschliches mehr, auch nichts Tierisches: da ist nur noch die nackte menschliche Bestie, der Teusel in Menschengestalt!

Es ist aber wahrlich schon genug und übergenug an dem, was bekannt geworden ist. Neben dem Morden, Foltern, Rauben, Sengen ist das Schänden die beliedteste Betätigung der im brüderlichen Verein mit Franzosen, Engländern, Italienern "für Recht und Freiheit", "für die Kultur der Menscheit" tämpsenden wahrhaften "Europäer". Das Alter spielt teine Rolle, die Wahl ist undeschräntt: vom Zjährigen Kinde dis zur 70jährigen Greisin. Mit Vorliede wird gleich rottenweise geschändet, so — um nur ein einziges Beispiel unter unzähligen zu nennen — auf dem Gutshose des Ritters von Listowatsty in der Butowina ein 18jähriges Mädchen von 14 Mann. Besonderen Genuß bereitet das Schänden der Mütter in Gegenwart ihrer Kinder und umgetehrt. Daß der Mann und andere männliche Verwandte sich das mit ansehen müssen, versteht sich bei diesen "Besreiern" von selbst.

Aur mit Grauen konnte man an bas Schicfal ber wehrlosen Bevölkerung benten von dem Augenblide ab, wo die Ruffen unter den deutschen Schlägen gezwungen sein wurden, polnische, litauische und baltische Gebiete zu raumen; wo sie ihre Wut über die eigene Ohnmacht, die Rache des geprügelten Stlaven, an biefen Wehrlosen austoben wurden. Die Befürchtungen sind hinter den Catsachen zurüdgeblieben. Namenlos ist das Martyrium der baltischen Deutschen. Namenlos und — wortlos. Eberne, treu bis in Rerter und Verschidung, bis in einen grauenvollen Tod erfüllte Pflicht zwingt sie zu schweigen. Schweigend zu dulden; nicht etwa aus Rudficht auf sich selbst - o nein! -, sonbern aus freiwillig übernommener Pflicht gegen - andere. Und freiwillig übernommene Pflicht gegen andere ist es auch, wodurch sie die Wut der rasenben ruffischen Bestie zum Außersten gegen sich entflammt haben. Es barf aus zwingenben Rudfichten (nicht ber Benfur) auch bier nicht mehr barüber gefagt werden. Aur eines soll und darf nicht unausgesprochen bleiben: ein wortloses Helbentum reift dort auf den Gefilden sieben Rahrhunderte alter deutscher Berrlichteit, die Abenbrote einer helbenhaften Geschichte auf der freien Stirn, der Todesernte entgegen: ein Heldentum, wie es größer die alten Lieder und Sagen uns nicht rauschen. Doch - "ihre Namen melbet tein Lied, tein Belbenbuch"! Aber ihre Frauen und Töchter — biese weibliche Ebelrasse aus der "Germania" des Tacitus — sie kampfen, dulben und sterben Seite an Seite mit ihren Männern und Brüdern, die siebzigfährige Greisin und das taum flügge gewordene Nesthälden, die Ahne und die Enkelin. Wahrlich, wird nicht tiefstes Weh, aber auch heiße Scham Deutschen die Augen überlaufen lassen, wenn sie einmal follten erfahren, erfassen muffen, welches Erbe beutschen Bollstums ber Rache des Mostowiters preisgegeben wurde? Welchen Todestampf es tämpfen mußte um seiner Treue willen, weil es schuldig war und bleiben wollte, — deutsch zu sein!

790 Türmets Togebuch

Es wiederholen sich heute, nur um alle Mittel "fortgeschrittener Kultur" gesteigert, alle Schreden der Tatterneinbrüche unter dem Zaren Zwan dem Schredlichen und seinen Nachfolgern. Soll auch heute das letzte Wort sein, was der untertänigste Stlave Scheremetjeff seinem Großthan Peter I. melden durste: "Der allmächtige Gott und die allerheiligste Gottesmutter haben deinen Wunsch erhört: im feindlichen Lande gibt es nichts mehr zu zerstören." Nurzog damals über der sinstenen Wüstenei noch einmal ein Tag herauf —: des heute bereindrechenden Verderbens erbarmt sich nur die ewige Nacht...

Und doch! Doch gibt es Deutsche, Deutsche im Deutschen Reiche, die in biefer Schichalsstunde von erschütternder Tragit, aber auch Größe, mit ihrem "Deutschtum" nichts Besseres anzufangen wissen, als den Opfern ihrer burch sieben Rahrhunderte erprobten Nibelungentreue, asiatischer Zerstörungswollust und - wahrlich nicht zulett! - schmachvoller beutscher Geschichtssünden - in den Rücken zu fallen, den an Leib und Seele gemarterten Brüdern mit erhabener Selbstgerechtigteit und eisiger Geschäftsrube vorzurechnen, wie sie es angeblich bätten besser machen können? Ja, sogar ihre volkstreue Gesinnung hämisch in die Niedrigkeit ihrer eigenen, an allem Groken und Echten zweifelnden Seelen zu zieben, wenn nicht schon mit beutlicher Absicht zu verleumden! Ob solchen Wolksgenoffen in irgendeinem anderen Lande ber Welt fich wohl die Möglichteit bieten wurde, biese Art "völkischer Gesinnung" — zu dieser Stunde! in pielgelesenen Blättern anstandslos abzuladen? Und wenn ihnen das in einem Ausnahmefalle gelingen sollte, — ob sie dann nicht von ihrem eigenen Volke eine Büchtigung erhielten, bag fie fich wie ein geprügelter Hund vertriechen mukten?! Bier gebt es ja langft nicht mehr nur um die "armen Balten", bier geht es um die beutsche Ebre. Die beutsche Würde por sich selbst - bies por allem! -. aber auch vor einer feindlichen Welt, die für folde nationale Selbstentblokung nur hohnlachende Schadenfreude und — diesmal — ehrliche Verachtung bat! —

Wie auch die Würfel fallen mögen —: ist es unsere Sache, unsere Arbeit, dem Feinde mit geöltem Bedienteneiser auf dem Präsentierteller die gehorsamste Bersicherung zu apportieren, daß er unter teinen Umständen den Berlust dieses oder jenes Besitztums zu befürchten habe? Unter teinen Umständen! — denn man wartet ja gar nicht einmal erst ab, wie die Machtverhältnisse sich gestaltet haben werden, welche politische Gesamtlage der Ausgang des Krieges ergeben wird. Nein, — blanko wird die Unterschrift gegeben, auf jede mögliche politische oder Kriegslage hin wird von vornhinein, grundsählich verzichtet! Auch das gibt's so leicht nicht zum zweitenmal auf der Welt!

Und schwerlich auch ein noch wirksameres Mittel, den Feind in seiner Widerstandslust, in der Fortführung des Krieges zu bestärken, als indem man ihn — selbst! — mit der Zuversicht erfüllt, daß er ja auch im denkbar ungünstigsten Falle nur mehr oder weniger leicht zu verwindende Fleischwunden, aber keinen Schnitt in seine "edleren Teile", keine Amputation eines Gliedes davontragen werde. Warum soll er es denn da nicht darauf ankommen lassen, wo er doch von seiten des Gegners mit keinerlei ernstlicher Lebensgesahr bedroht wird, er selbst aber immerhin mit der Möglichkeit eintretender günstiger Umstände und damit

Elirmers Cagebuch 791

bes endlichen Sieges rechnen barf? — Aber selbstverständlich — benn nichts kann boch nach allen Rundgebungen unserer Feinde klarer sein! — wird uns dann der Feind als Sieger auch nur eine billige Selbstdstenrechnung vorlegen und, dem edlen Vorbilde jener deutschen Großmutspolitiker nacheisernd, hochherzig auf irgendwelche Verstümmelung unseres Körpers "verzichten". Denn — nicht wahr? — das Verzichtversahren kann doch nur auf Gegenseitigkeit beruhen? Oder sollte auch diese Annahme noch eine kränkende Unterschätzung des von uns zu betätigenden selbstlosen Opfermuts sein? Man kann — und namentlich im Kriege und in der Politik — ja gar nicht selbstlos und opfermütig genug sein, selbstverständlich nur gegen den Feind: verzichten wir also auch auf die Gegenseitigkeit. Und nun erst wird unseren blöden Augen die ganze Feinheit des sublimen Versahrens sichtbar: es ist darauf angelegt, unsere Feinde unter allen Umständen zu besiegen, nämlich — durch Großmut. Deil uns, den Siegern! Wie werden sie sich schanen, die Feinde! Wir haben sie gründlich hineingelegt! Daß wir so schlau sind, hätten sie uns doch nicht zugekraut! Ja ja, uns kann keiner. —

Schon bei hindenburgs Vormarich auf Mitau fab fich die "Deutsche Rriegszeitung" veranlaßt, törichtem und gehässigem Geschwätz entgegenzutreten, wenn bies auch im Tone wohlwollenden Vorbeugens geschah: "Bei ber bekannten barbarischen Kriegsführung ber Russen ist leider anzunehmen, daß die prächtigen Wohnund Wirtschaftsgebäude bieser und anderer Güter, die auf der Rüchugsstraße der Ruffen liegen, porfdriftsgemäß niebergebrannt worden find, ihre Befiger aber, falls fie fich nicht vorher in Sicherheit gebracht haben oder bereits zu Unfang des Rrieges nach Oftsibirien verschidt worden sind, von zurücklutenden Rosatenschwärmen mitgeschleppt werden. Bielen von ihnen ift bas bedauernswerte Schickal zuteil geworden, vor dem Abzug der Russen Seugen sein zu muffen, wie ihre alten Herrensike samt Hofgebauben von diesen verwustet und niedergebrannt wurden. Wenn ichon zu Friedenszeiten die baltischen Lande von den Ruffen als nichtruffisches und somit feindliches Gebiet betrachtet wurden, da ihre Bewohner fast ausschließlich beutsche oder lettische Protestanten sind, so bat sich ihre feindliche Haltung in diesem Kriege natürlich bis zu Atten unmenschlicher Brutalität gegen biefe ihre eigenen Staatsangehörigen gesteigert.

Aus diesem Umstande erklärt sich auch die von anderer Seite gemeldete Taksache, daß unsere in Kurland vorrückenden Truppen die deutschen Besitzer auf ihren Rittergütern meist nicht mehr antreffen, denn entweder sind sie bereits verschiedt oder bringen ihre Tage in Untersuchungsgefängnissen zu, dort des ihnen drohenden Schicksalbarrend. Die wenigen, denen dieses barbarische Los von der russischen Soldatesta noch nicht bereitet wurde, sind in die Städte geslüchtet, um wenigstens nicht Zeuge der Verwüstung des angestammten Besitzes durch Rosatenhorden sein zu müssen. Ein Vorwurf wird ihnen aus dieser Haltung wohl schwerlich gemacht werden können, am wenigsten der einer etwa seindlichen Sesinnung gegen unsere Truppen. Wer das behauptet, kennt die Psyche der Balten schlecht und verkennt die verzweiselte Lage, in der sie sich besinden, solange der Arm des russisschen Kenkers sie noch zu erreichen vermag.

792 Lürmers Togsbud

Ein gleiches gilt von den Letten. Gewiß kann es nicht wundernehmen, daß ein Volk wie das lettische, das in den letten Jahrzehnten vom Russentum systematisch gegen die Deutschen ausgehetzt worden ist, Elemente ausweist, die für den reichlich rollenden Rubel bereit sind, Spionagedienste zu leisten, und sich diesem traurigen Handwerk auch hingegeden haben mögen. Von diesen ist aber die Mehrzahl ihrer Volksgenossen reinlich zu scheiden, besonders die gesamte landbesitzliche Bauernschaft, die, wie gute Renner der dortigen Volksstimmung versichern, sich nicht nur völlig passiv verhalten und den weiteren Gang der militärischen Ereignisse abwarten, sondern vielsach auch schon unzweideutig verlautbart haben, auch sie sähen in den einrückenden deutschen Truppen in erster Linie die rettenden Befreier vom russischen Joch.

Heute aber, wo ihnen ebenso noch der Mund verschlossen ist wie ihren deutschen Landesgenossen, und wo Deutsche wie Letten ein offenes Bekenntnis für die deutsche Sache noch mit Sidirien oder dem russischen Strang bezahlen müßten, sche sich inderfüssis, auf diese Tatsachen und Verhältnisse hinzuweisen, ehe sich in unserer Mitte Vorurteile herausbilden, die geeignet sind, auf die Vitternisse ihrer gegenwärtigen Lage auch noch die Kräntung einer ungerechten Verurteilung durch uns zu bäusen."

Es sind, wie ich schon angedeutet habe, außer den hier erwähnten Rücsichten, noch andere, die den deutschen Balten einen eisernen Zwang auferlegen,
unter dem sie selbst am meisten leiden. Nun versuche man sich in die Seele derer
zu versehen, die sich in solcher Lage von ihren eigenen Boltsgenossen vertennen,
beargwöhnen, ja begeifern lassen müssen, ohne sich auch nur mit der bloßen Feststellung von Tatsachen wehren zu dürsen, die allein schon ausreichen würden,
diese aus ihrer wohlbehüteten warmen Stube so tapfer ausholenden Angreiser
ihr Unrecht erkennen zu lassen.

"Unenblich viel Schweres", so beißt es in bem Schreiben eines Rurlanders, bas bem "Berl. Tageblatt" auf abenteuerlichen Umwegen zugegangen ist, "baben bie Balten in den lekten Jahren unter Ruflands Willfür zu leiden gehabt, für Rurland waren aber die letten Monate die allerschlimmsten seit undenklichen Zeiten. Diejenigen Rurlanber, die ihre Guter im angrenzenben Litauen haben, mußten naturgemäß zuerst unter bem Kriege leiben. Die beutschen Besitzungen Botron und Schadow, bei denen die erbittertsten Kämpfe stattsanden, gehören Baron Leo und Baron Bruno von der Ropp. Beide wurden von den Russen ins Gefängnis in Mitau geworfen. Bor ber Eroberung Mitaus find fie mabriceinlich ins Annere bes Reiches abtransportiert worden. Bahlreiche turifde Ebelleute find gleich ihnen ins Gefängnis getommen ober nach Sibirien geschickt worben. Go erfährt man jest mit Bestimmtheit burch Briefe aus Libau, daß u. a. Baron von der Rede aus Berghof und Baron von der Rede aus Paulsgnade, Baron von Rhaben aus Mitau, Graf Medem aus Ellen nach Sibirien verschickt wurden. Ihnen haben in den letten Wochen noch zahlreiche Gutsbesiker folgen muffen, besgleichen viele Baftoren und angesehene Bürger. Eine Anzeige wegen beutscher Gesinnung' genügte, daß ber Beschuldigte ohne Verbor gefesselt abgeführt wurde. Die Abtissin des RatharinenLürmers Lagebuch 793

stiftes in Mitau, die 87 jährige Baronin von Behr, ist ausgewiesen und ins Innere des Reiches abtransportiert worden. Als Grund wurde nur angegeben, daß die "Gründerin dieses Damenstiftes eine Geborene von Bismard war" (!) . . .

Allmählich bringen jest auch aus Livland und Estland Nachrichten von den Ausschreitungen der Russen nach Kurland und Deutschland; unter anderen wurde der rühmlichst bekannte Generalsuperintendent Bernewitz aus Riga mit vielen Leidensgenossen auch "verschickt". Das Wort eines lang verstorbenen Kurländers: "Es gibt nichts Gemeineres als die Seele eines russischen Staatsrates" hat sich im letzten Jahr hundertmal bewahrheitet. Mit dem Offenen Briefe eines Kurländers möchte ich schließen:

"... Wir Deutsch-Balten bitten die Reichsbeutschen innigst, wenn die Stunde der großen Abrechnung kommt, uns und unser geliebtes Kurland nicht zu vergessen, damit nicht unsere 700jährige deutsche Arbeit zugrunde gerichtet wird! Wie treu der Abel und Bürgerstand dem Deutschtum ergeben geblieben ist, trot der langen peinvollen Fremdherrschaft, das wist Ihr ja, aber was wir in den letzten Jahren durch die Russen zu leiden hatten, das könnt Ihr nicht ahnen!..."

Schon die spärlichen Nachrichten, die den Weg nach Deutschland finden, tönnen einem blutige Tränen erpressen. Minderjährige Schüler, Söhne ehrbarer Familien, werden in die Verbrechergefängnisse gepfercht, weil sie deutsch gesprochen haben. Alle baltischen Deutschen, von denen Verwandte als deutsche Reichsangehörige in der deutschen Armee sechten, schmachten in Sibirien. Eine alte Witwe, Baronin Firck, wird verschleppt, weil es bekannt wurde, daß ihr einziger Sohn dei Lüttich gefallen war —: er war seit 20 Jahren deutscher Reichsangehöriger und Verusoffizier! Und nun erst, als der deutsche Einmarsch begann! Nur der blikartige Vorstoß der Belowschen Armee brachte manchen Rettung, aber schredlich muß es hinter den russissen kinien hergehen!

In einem kurländischen Kirchspiel wird die junge Frau eines deutschen Herrn in den Garten geschleppt, geschändet und ermordet! Die Söhne eines anderen werden in Gegenwart der Mutter bewußtlos geprügelt — ob sie noch auftommen werden, weiß man nicht. Halbtot, bewußtlos geschlagen und verschleppt wird ein beutscher Gutsbesitzer, seine deutschen Leute werden erschossen. Zwei seiner Söhne dienen dem Zaren in der russischen Armee!

Das sind ja nur ganz dürftige Andeutungen, die ein Zusallswind nach Deutschland herüberweht. Von dem wirklichen Elend können sie auch nicht annähernd eine Vorstellung geben. Vieles wird wohl nie an die Öffentlichkeit dringen, weil darüber, wie ja auch in Ostpreußen, nicht gesprochen wird, und dann — die Toten sind stumm.

Grauenhaft, entsetzenerregend ist das Schickal der verwundeten deutschen Kriegsgefangenen. Mit allergrößtem Erstaunen muß es erfüllen, wie wenig darüber hier im Reiche betannt ist. Mit bestialischer Roheit werden jene Unglücklichen mißhandelt. In Viehhösen unter freiem himmel, auf jauchigem, sumpfigem Erdboden liegen typhustrante deutsche Kriegsgefangene; ein leerer Schweinestall mit Schweinedung wird tranten Offizieren als Obdach angewiesen. Die Behandlung der verwundeten deutschen Kriegsgefangenen entbullt so voll-

794 Lütmers Cogebuch

tommen die Niedertracht des mostowitischen Großrussentums, daß man sich immer wieder fragt, wie es denn nur möglich ist, daß es im Deutschen Reiche noch politische Rreise gibt, die es für denkbar, ja sogar für wünschenswert halten, mit dieser Macht zu einem bündnissähigen Frieden zu kommen. Denn diese Behandlung ist nicht eine Folge schlechter Organisation und verkommenen Beamtentums—nein, alle wissen es und billigen es. Vom Zaren die zum Bauern herab herrscht die Auffassung, daß man den deutschen Hund so behandeln müsse. Das ist die Wahrheit.

Es genügt aber icon, "Frembstämmiger" zu sein, um in Rukland in nadter Rechtlofigteit dazustehen und dazu noch alle ruchlofen Anstintte des von seiner Macht geschwollenen mostowitischen Tatarentums gegen sich zu entfesseln. Deutsche, Letten, Auben, Bolen -: es gibt da unterschiedliche Abstufungen in der Behandlung, aber auf Rechte haben sie nach russischen "Rechtsbeariffen" alle keinen Anspruch, und was ben einen ober anberen zeitweilig und auf Widerruf an folden eingeräumt wird, das ist dann lediglich berablassende Snade. und es ist schon eine große Gnade, daß man sie überhaupt nur duldet. Das russische Spiel mit den Versprechungen an die Polen ist ein so plumpes, daß nur diejenigen Bolen es nicht durchschauen, die es eben nicht durchschauen wollen, weil fie fich mit Leib und Seele an den mostowitischen Erbfeind verlauft haben. Man nennt bas "Interessen in Rugland haben". Inzwischen erfreut sich Bolen einer "paritätischen" Behandlung mit Galizien, Wolhynien, Rurland: es wird wie biese verwüstet, niedergebrannt, in Trummer und Asche gelegt. Wann haben es bie Tattern anders gemacht? "Tag um Tag, Nacht um Nacht", scildert ein Berichterstatter die Mordbrennerei, "leuchten noch die neu in Brand gestecten Dörfer au uns berüber. Und wenn die Russen bier mal eines Tages der groken Umklammerung weichen, dann werden sie das Wert der Zerstörung noch grundlicher beforgt haben als bisher. Sie haben die polnische Bevolkerung ausgesogen, folange fie in ihren Dörfern lagen, jum Abidied brennen fie ihnen Die Wohnstätten nieder. Und wie ein Sohn fügt sich zu biefer Mordbrennerei das papierne Versprechen von politischen Freiheiten, auf das die ruffischen Machthaber in bem gleichen Augenblid verfallen, wo fie aus Bolen binausgeworfen werben."

Mit unserem Einzuge in Warschau hat sich nun die "Polnische Frage" in ihrem ganzen Umfange vor uns aufgerollt! Eine Frage, deren Bedeutung für die Lebensinteressen des Deutschen Reiches, für unsere ganze politische Zutunft gar nicht zu überschäßen, heute nicht einmal abzumessen ist. Die Leitung unserer Politit ist hier vor eine wahrhaft schicklasschwangere Aufgabe gestellt, — möchte sie sich ihr gewachsen zeigen! Das Nächste und Wichtigste dazu ist die richtige Einstellung zu der Frage, und die tann und darf sich nur darin ausprägen, daß sie uns in erster Reihe nicht vor die Aufgabe stellt, wie wir den Wünschen und Interessen des Polentums am besten Rechnung tragen, sondern unseren Interessen, den Interessen des Deutschen Reiches und Voltes. Bis zu einem bestimmten Ausmaße werden deutsche und polnische sich als solidarisch erweisen, darüber hinaus aber nicht. Es muß also eine Lösung gefunden wer-

ben, die das deutsche Interesse mit dem polnischen so sest verkettet, wie das im wohlverstandenen deutschen Interesse einerseits zu wünschen, andererseits aber auch möglich ist: möglich eben in dem Sinne und mit der Begrenzung, daß bei dieser Verkettung greifbare militärische und politische Sicherheiten jede gegenwärtige, aber noch mehr künftige Gefahr, die dem Deutschen Reiche aus dieser Verbindung (oder wie man es nennen will) erwachsen könnte, als ausgeschlossen gelten darf.

Schon im Oktober vorigen Jahres brangte sich die Frage auf. Schon bamals standen hindenburgs Beere vor Warschau, und nur die militärischen Ereignisse haben sie wieder auf Monate zurudgestellt. "Es berührt nun", wie die "Frankfurter Zeitung" febr mit Recht bemertt, "eigentumlich, daß nach biefer boch immerbin nicht turzen Reit nicht die Regierungen der verbündeten Rentralmächte es sind, die den Bolen und der Welt eine Mitteilung über das kunftige Schidfal Bolens machen, sondern bag umgetehrt zwei nationale Körperschaften eines Teiles der Bolen, nämlich der bisber im politischen Berbande Österreichs lebenden, den beiden verbundeten Mächten, deren Beere jett in unaufhaltsamem Siegeslaufe, wenn auch unter schweren Opfern, die Russen aus Bolen berausdrängen, die allgemeinen Grundsätze kundtun, nach denen ihrer Meinung nach die polnische Frage gelöst werden müsse. Man bätte erwarten sollen, und sicherlich baben auch die Bolen es erwartet, daß mit der Besekung Warschaus auch in einem Aufruf über das rein Militärische hinaus die politische Bedeutung bieses aroken Creignisses bervorgeboben und erläutert wurde. Warum bas nicht geschehen ist, darüber weiß die Öffentlichkeit nichts, jedenfalls ist das Fehlen einer solchen Antundigung ein Mangel, der sich bereits fühlbar zu machen beginnt und seine Wirtung in den beiden erwähnten Aufrufen der österreichischen Bolen bat. Der Polentlub, in dem die polnischen Barteien des österreichischen Reichsrats vereinigt sind, und das im August vorigen Jahres gebildete Oberste Nationalkomitee der Bolen, das alle vor dem Kriege vorhandenen polnischen Organisationen in Galizien umfaßt, haben gleichzeitig Aufrufe erlaffen, in benen fie die Wiederherstellung des polnischen Staates unter Vereinigung mit dem ungeteilten Galizien und im Verbande ber habsburgifden Monardie fordern. Mit den beiden Aufrufen im Einklang steht ein Huldigungstelegramm, das der Bolenklub an Raiser Franz Roseph gerichtet bat, und in dem der selbe Wunsch ausgedrückt ist.

Die beiden Aufruse sind nicht vollkommen gleich, sie sind verschieden schattiert. Im ganzen genommen kommt die österreichische Tendenz in dem Aufrus des Polenklubs stärker zum Ausdruck als in dem anderen, in dem sich überdies noch eine nicht ohne weiteres klare Begründung der Aktion des Nationalkomitees sindet. Es wird nämlich betont, daß die Einnahme der Hauptstadt Polens nicht so erfolgt sei, wie das polnische Nationalkomitee es gewünscht habe, und daß darum die Sache vom politischen Standpunkt aus geprüft und aufgeklärt werden müsse. In welcher Weise aber das Nationalkomitee die Einnahme Warschaus gewünscht hat, wird nicht gesagt. Inzwischen wird man nun wohl in Krakau sich auch schon mit der Tatsache zufrieden geben können, daß Warschau eingenommen ist und die

796 Lürmew Tagebuch

Russen baraus vertrieben worden sind. Es ist das gute Recht der Polen, Wünsche zu äußern und Forderungen zu stellen, und man tann es ihnen nicht verdenken, wenn sie sich nach den Regeln politischer Rlugbeit beeilt baben, damit an die Öffentlichteit zu treten und auf diese Weise eine Art Anitiative zu ergreifen. Da fich ber Busammentritt der beiden Organisationen sozusagen in voller Öffentlichteit vollrogen bat, so ist es auch wohl nicht zweifelbaft, daß die österreichische Regierung um ihr Vorgeben gewukt hat, und auch bei voller Einschäkung der bundesgenössischen Treue ließe sich sehr wohl denken, daß eine Lösung der polnischen Frage, so wie sie bie beiben Aufrufe munichen, ber öfterreichifden Regierung nicht uninmpathisch wäre. Dabei ist nun freilich ber Umstand miklich, daß die Urbeber der beiden Aufrufe, wenn nicht ausschließlich, so doch vorwiegend Angehörige Österreichs find und es burchaus nicht ohne weiteres feststeht, ob fie wirklich, wie es nach ber Form ber Aufrufe icheint, im Namen bes gangen polnischen Voltes sprechen. Es ließe sich ja auch die Möglichkeit benten, und es hat nicht an Wahrnehmungen gefehlt, die darauf hindeuten, daß Teile des polnischen Bolkes sich die Lösung anders als in einem Anschluß an Österreich benten. Es ist also immerbin nicht gang ohne Bebenten und könnte möglicherweise die Lösung der Frage eher erschweren als erleichtern, wenn bestimmte Teile bes polnischen Volkes die Lösung nach einer bestimmten Richtung bin festzulegen versuchen.

Noch ein anderer fehr wesentlicher Umstand scheint in den Aufrufen nicht genügend berücksichtigt zu fein. Diefer Rrieg, in beffen Berlaufe bie Ruffen aus Polen verdrängt worden sind, ist den verbündeten Bentralmächten von Rukland und seinen Berbundeten aufgezwungen worden, und wir führen ihn um unfer nationales Leben und um die Sicherung unserer Grenzen. Dieses Riel werden die beiben verbundeten Machte auch im Auge behalten muffen, wenn sie das künftige Verhältnis des von ibnen eroberten und befreiten Bolens zu jeder von ihnen selbst festlegen. Auch in Krakau und Wien wird man sich sagen mussen, daß nicht die polnisch-nationalen Wünsche und Forderungen allein und absolut, auch wenn sie wirklich vom gesamten Bolentum vertreten werden. ben Makstab ber kunftigen Ordnung in Bolen abgeben konnen, sonbern bak man suchen muß, sie in Einklang mit den Forderungen zu bringen, die Deutschland und Ofterreich-Ungarn jum Bwede ber Abwehr feinblicher Angriffe und zur Selbsterhaltung stellen muffen. Die Lage, bie ber Rrieg geschaffen bat, läßt in ben Bolen alte Wünsche wieber aufleben. Das ist begreiflich, und niemand wird ibre Berechtigung verkennen. Aber gerade auf Grund diefer Lage haben den Vortritt in dieser Angelegenheit die beiden Mächte, deren Beere heute den polnischen Boben besett halten, die für seine Befreiung die schwersten Opfer gebracht haben, und beren Lebensinteressen aufs engste mit der tünftigen Gestaltung der Dinge in Bolen vertnüpft find. Wir hoffen, ohne dag wir heute eine bestimmte Lösung des Broblems porschlagen möchten, daß sich sehr wohl ein Weg finden wird, der sowohl eine nationale Unabhängigteit Bolens gewährleistet als auch ben Bedürfnissen ber militärischen Sicherung ber Zentralmächte genügte. Aber bieser Weg kann nicht von einer Seite diktiert, sondern muß gemeinsam gesucht werden, und

Lürmers Lagebuch 797

es wäre eine Verkennung des Tatsächlichen, wenn man übersehen wollte, daß nicht Polen sich selbst befreit, sondern daß ein deutsches Heer das von den Polen als Jauptstadt ihres Staates ausersehene Warschau erobert hat. Daß die verbündeten Staaten ihre eigenen Interessen voranzustellen gedenken, haben die galizischen Polen ja aus der Beschung des Statthalterpostens für Galizien mit einem hohen Militär gesehen, die doch in erster Reihe dei aller Anerkennung der polnischen Loyalität für die habsburgische Monarchie aus dem Gesichtspunkte militärischer Verteidigung erfolgt ist.

Ob die Aufruse der Polen die unmittelbare Wirtung haben werden, die ihre Urheber erwarten, ist uns nicht sicher. Aber das Sute werden sie nun hoffentlich im Gesolge haben, daß die beiden Regierungen mit größerer Entschiedenheit, als es disher geschehen zu sein scheint, sich dieser wichtigen Frage zuwenden und daß sie selbst die Führung ergreisen, statt sich drängen zu lassen. Unangenehme und verwickelte Aufgaben hinauszuschieden, erleichtert ihre Lösung nicht, und der Wiener Kongreß von 1815 sollte für alle Zeiten als ein abschreckendes Beispiel dienen."

Einen glücklichen Anfang wird man das kaum nennen dürfen. Man brauchte sich auch wirklich noch nicht auf ein großes politisches Programm einzuschwören, wenn man beim Einzuge das immerhin nicht alltägliche geschichtliche Ereignis der Eroberung Warschaus mit einigen warmen Worten an die polnische Nation gewürdigt hätte. Das sind zwar "nur" Imponderabilien, aber doch wiegen sie schwerer, als manche unter uns sich noch immer träumen lassen. Und Bismard wußte sie zu schäßen. In der Behandlung der Seele anderer Völler könnten wir von unseren Feinden noch eine ganze Masse lernen. Aber politisch zuzulernen, scheint uns verdammt sauer zu werden. Es muß aber sein, wir dürfen von unseren herrlichen Heeren und Heerschihrern doch nicht alles erwarten! Es ist reichlich viel, was wir alles nur von ihrer Wassenarbeit erwarten. Und wir werden ihnen das doch nie danken können, denn an solche Taten und Opfer reicht kein Dank beran!

Borbei greift ber Bolenaufruf nach einer Bereinigung bes "ungeteilten" Saliziens mit bem fünftigen polnischen Staate. Die Forderung bat auch sofort scharfen und berechtigten Widerspruch bervorgerufen, denn Oftgaligien ist nicht polnisch. Dr. Lewicky, der Vorsikende des Ukrainischen Bundes in Wien, Mitglied bes ofterreichischen Reichsrates, ertlart im "Berliner Cageblatt": "Wenn die polnischen Politiker auch über das Land Galizien als ein unteilbares Sanzes entscheiden wollen, so muß bagegen schon jest die entschiedenste Berwahrung eingelegt werben. Insbesondere was Oftgalizien anbelangt, so ift basselbe tein polnisches, sondern ein utrainisches (ruthenisches) Land mit der eingestammten utrainischen Bevölkerung, die ihre eigene legale Vertretung im ukrainischen Klub des österreichischen Reichsrates hat, dem im Rahmen der österreichischen Monarchie die Vertretung des ukrainischen Volkes und ihres Landes allein aufteht. Dabei muß man aber noch überdies wahrheitsgemäß feststellen, daß sich nicht nur teine einzige utrainische Bartei, sondern tein einziger utrainifder Politiker in Galizien befindet, der mit der Einziehung der ukrainischen

798 Lürmers Lagebuch

Gebiete in den zukunftigen polnischen Staat im allgemeinen und Oftgaliziens im einzelnen einverstanden wäre."

Geschichtlich bildet Ostaalizien ein besonderes ukrainisches Land, das sich am Anfang des 10. Rabrbunderts unter eigener Fürstenfamilie, der Rostnslawitschen, organisierte und seine staatliche Selbständigteit trok wiederholter verbeerender Einfälle der Tataren bis in die Mitte des 14. Rabrbunderts zu behaupten wukte. Das Kalitscher Fürstentum tam dann nach dem Aussterben der Oppastie im Rabre 1199 in unmittelbare Begiebung zum angrenzenden Wolbynien, damals Fürstentum Wladimirien genannt (von der Residenzstadt Wladimir Wolbynstij). bessen regierender Fürst Roman I. beibe Fürstentumer vereinigte und auf biese Weise das Halitsch-Wladimirsche ("galizisch-lodomerische") Reich begründete. Zur selben Zeit bildeten die Gebiete des jezigen Westgaliziens besondere polnische Fürstentumer Kralau und Sandomierz, die zu den utrainischen Fürstentumern von Halitsch und Wladimir in keinem Verbältnisse standen und als Rleinpolen dem polnischen Staate angehörten. Erst unter Österreich wurde aus dem ebemals utrainischen Galizien. Lodomerien und Kleinpolen künstlich ein einheitliches Berwaltungsgebiet — das sogenannte "Kronland Galizien" — geschaffen, umb daber lautet auch ber volle Name des Kronlandes: "Das Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Grokfürstentume Krakau und den Fürstentümern Auschwik und Rator."

Dr. Lewicky unterdrückt nicht die Bemertung, daß polnische Politiker schon nach fremdem Besitze greisen, wo sie noch nicht einmal über den eigenen verfügen. Es kann nur nüklich sein, die Erörterung gleich auf den der tatsächlichen Lage angemessene Ton zu stimmen. Dann werden wir uns schon dei beiderseitigem guten Willen verständigen können. Dieser gute Wille muß aber vorhanden sein. Denn die wohlverstandenen Interessen der deutschen Macht und der polnischen Nation gehen ein weites, sehr weites Stück Weges gemeinsam. Heute sind die politischen Unsichten der Polen selbst noch sehr unklar. Von Bedeutung sind nur zwei Parteien: die eine, "nationaldemokratische", erstrebt den Anschluß an Rußland; die andere, die "Unabhängigkeitspartei", hat österreichisch-ungarisch-deutsche Sympathien, d. h. "Sympathien" nur österreichische. Selbst ein so überzeugter und eifriger Anhänger der den Bentralmächten zugeneigten polnischen Unabhängigkeitspartei, wie Feldman-Krakau, "will nicht behaupten, daß sie heute schon die Majorität der Polen repräsentiere", und sagt — in der Beitschrift "Das Größere Deutschland" — weiter:

"Der Rampf der Geister im Königreich Polen ist also nicht ausgesochten. Vielmehr steht er gegenwärtig im Zeichen einer Krisis. Einer Krisis, die — das muß hervorgehoben werden — rein staatsrechtlicher Natur ist. Und hier liegt der Schwerpunkt. Die Polen sind gespalten, doch im tiefsten Grund der Seele fühlen sie sich im Hauptpunkte ihrer Bestrebungen einig. Sie erwarten vom gegenwärtigen Kriege staatsrechtliche Anerkennung ihres nationalen Daseins.

Welche Partei wird siegen? Diejenige, welche einen polnischen Nationalstaat in Verbindung mit der Habsburger-Opnastie und den Zentralmächten, oder die andere, welche die Vereinigung eines möglichst großen autonomen Teiles der

Türmers Tagebuch 799

polnischen Länder unter dem russischen Zepter anstrebt? Die erstere, welche im guten Einvernehmen, in militärischem Bündnis mit Deutschland leben möchte, oder die letztere, die von Russland zu allen möglichen antideutschen Zwecken ausgenutzt werden könnte?

Für Polen ist es ein Entscheidungstampf von größter historischer Tragweite, aber auch für Deutschland, das von der Ostsee die Rattowiß eine ungeheure polnische Front besitzt. An dieser Front wird noch mehrmals getämpst werden. An dieser Front wären noch heute hunderttausend jüngere wehrfähige Leute zu haben, die für ein mit ihrem nationalen Ideale vereinbarendes Ziel begeistert mit ins Feld ziehen würden ... An dieser Front wird die Entscheidung fallen, ob ein mitteleuropäischer Staatenbund erreichbar sei ..."

Man wird nicht behaupten können, daß diese Darlegungen wesentlich zur Klärung der Lage beitragen, oder daß sie irgendwelche greifdare Jandhaben für den praktischen Politiker bieten. In Polen ringen, wie W. von Massow (in der selben Zeitschrift) vom deutschen Standpunkte aus Stellung nimmt, die russenfreundliche Richtung und die Unabhängigkeitspartei, die bereit ist, für die Befreiung des Landes mit Deutschland und Österreich-Ungarn Jand in Jand zu gehen, so miteinander, daß niemand zurzeit mit völliger Sicherheit beurteilen kann, wohin sich die Mehrheit neigen wird.

"Unsere Stellung zu ben in Polen einstweilen noch getrennten ober vielmehr unklar durcheinanderwogenden Meinungen ist sehr einsach. Wir wünschen den Sieg der Unabhängigkeitspartei, weil es selbstverständlich für uns ein Vorteil sein würde, aber wir fürchten auch nicht ihre Niederlage, weil die dadurch geschaffene Lage für uns in nichts ungünstiger sein würde als die, mit der wir auch disher haben sertig werden müssen. Den wirklichen Schaden dieser Entwicklung würden am letzten Ende allein die Polen zu tragen haben.

Und hier kommen wir nun auf den Punkt, auf den bei einem Meinungsaustausch über diese Frage zwischen Deutschen und Polen deutlich hingewiesen werden muß.

Alle Polen, die nicht auf dem Standpuntt der russenfreundlichen Nationaldemokraten stehen, sondern die Wichtigkeit eines Anschusses an die Zentralmächte sür die polnische Sache erkannt haben, lassen gerne durchbliden — wie auch Zerr Feldman —, daß es eine Sache der Deutschen und des Deutschen Reiches ist, dasur zu sorgen, daß die Unabhängigkeitspartei die nötige moralische und materielle Stütze gewinnt, und schließlich den Russenfreunden gegenüber recht behält. Das mag, von der polnischen Seite gesehen, sehr einleuchtend erscheinen, enthält aber doch einen Irrtum. Denn unser Interesse an dem Sieg der Unabhängigkeitspartei ist, wie aus dem schon Gesagten hervorgeht, keineswegs so unbedingt und voraussetzungslos. Wer bürgt uns dasür, daß die Unabhängigkeitspartei, wenn sie ihr Ziel so weit erreicht hat, das Zusammengehen mit uns auch serner nützlich sindet und, selbst wenn sie es wollte, noch imstande ist, die Mehrheit zu erlangen oder sestzuhalten oder gar die Russenfreunde zu sich herüberzuziehen? Es kann auch anders kommen; die Mehrheit der Polen läßt es sich vielleicht unter Führung der Unabhängigkeitspartei schweigend gefallen, daß die

800 Cürmers Cagebuch

Bentralmächte sich für die Verwirklichung ihrer Hoffnungen anstrengen, um nachher zu sagen: "Die Leute, die uns diesen Weg geführt haben, bilden nur eine Minderheit und haben nicht das Vertrauen der Nation; wir folgen auch als freies Volk der Führung des stammverwandten Rußland, und der Deutsche ist und bleibt unser Todseind."

Folgt baraus nun, daß wir die Polen, die aus einer nach unserer Meinung besseren Aberzeugung die Berständigung mit uns suchen, zurücktoken sollen? Durchaus nicht! Aber ein anderes folgt daraus, daß die Bolen por allem selbst ihr Schidsal in die Rand nehmen und unter sich mit sich selbst ins reine kommen müssen. Die Bartei, die die Fübrung übernimmt, muk durch ibre eigene Arbeit und Überzeugungstraft die Mehrheit ihres Boltes für sich gewinnen; sie barf nicht nur einer Ronjunktur, bie burch bas gegenwärtige Anteresse einer fremden Macht geschaffen ist, die Oberband verdanken. Wer die eigentumliche Lage ber polnischen Nation und ihre Schickale näher kennt, wird nicht verlangen und erwarten, daß sie die volle Reife und Einbeit eines von langer politischer Krantheit bereits völlig genesenen Bolles zeigt. Aber es muß doch der eingetretene Genesungsprozek mindestens in ber Alärung des Willens zu einer bestimmten Lebensrichtung zu erkennen sein. Dann können wir die Hand bieten, weil die Förderung einer solchen Richtung unscrem eigenen Anteresse entspricht. Das ist der einzige Gesichtspunkt, der in der Bolitik gilt. An dem blinden Bertrauen darauf, daß unsere Bravheit, unsere Freundlichteit zulett auch die bockeinigen Russenfreunde unter den Bolen, die in der Angst por Breuken grok geworden sind und die Bernichtung Deutschlands berbeisebnen, mit Rübrung erfüllt und in unsere Arme zwingt, können wir nicht die Geschäfte eines fremben Voltes besorgen. Die Bolen tonnen auch selbst nicht wünschen, dak fie beutschem Woblwollen ibre Areibeit verdanten; fie muffen das Wesentliche selbst tun, wenn ihnen auch die politische Konstellation, an deren Gestaltung Deutschland und Österreich-Ungarn in erster Linie beteiligt sind, die Gelegenheit dazu schafft. "Przesz posty wilk nie tyje" (durch Boten wird der Wolf nicht fett), sagt bas polnische Sprichwort."

Nun dürfen diese Aussührungen aber nicht dahin mißverstanden werden, als ob wir den Polen, die sich in ehrlicher Freundschaft an unsere Seite stellen wollen, unsere Unterstützung versagen, sie nicht in dem Bestreben, dieser Freundschaft seste politische Grundlagen zu errichten, mit Rat und Cat fördern sollten. Auch ohne den weiteren militärischen und politischen Entwicklungen vorzugreisen, darf man wohl schon heute behaupten: Polens Schickal ist wieder in Polens Hände gegeben. Denn eine polnische Nation, die von dem Gedanten erfüllt und beherrscht würde, ihre wahre Bestimmung als auch staatlich sestgegründetes Bollwert abendländischer Gesittung gegen den Osten Schulter an Schulter mit den mitteleuropäischen Rulturmächten sich zu erkämpfen, würde sich aus der Staatengemeinschaft nicht mehr verdrängen lassen. Mit seinem Rüchalt, dem sesten Anschluß an die europäischen Zentralmächte, wäre dieses neue Polen für alle Zutunft gesichert. Es ist ein Wahn, daß die Polen als Voltsganzes in irgendwelcher engeren Vereinigung mit Rußland ihrer politischen, geistigen oder wirtschaftlichen Entwicklung

Carmers Cagebuch 801

nachleben könnten. Auch wirtschaftlich würbe immer nur eine kleine Minderheit aus einer solchen Vereinigung Nuten ziehen. Es konnte ja unter der langen und listenreichen Russenherrschaft nicht anders kommen, als daß ein Bruchteil dem Röder nachkroch, den der Moskowiter ebenso schmachhaft zu machen weiß, wie er den Widerstrebenden sämtliche Nägel seines Rosakenstiesels fühlen lätt. Aber ich glaube auch heute noch nicht, daß das im Verhältnis zu den Polen, die im Russen den Würger und Henker sehen, ein nach Art und Bahl maßgeblicher Teil sein kann. Ich hatte in meiner Jugend viel Berührung mit Polen: glühend war ihr Russenhaß. Und nicht ohne Grund —: kaum einer, von dessen Familie nicht ein Slied an einem Murawjofsichen Galgen gehangen hätte, oder nach Sibirien verschiedt worden wäre!

Man muß aber die Polen auch richtig behandeln. Ihre Behandlung in Preußen war nicht richtig. Sie war grundverkehrt, auch wenn sie von ben besten Absichten geleitet wurde. Das möchte ich, um der Zukunft willen, nicht um abgelegte Sünden neu aufzubügeln, nur in aller Rürze feststellen, wie ich ja im "Türmer" die in Preußen geübte Volenpolitik stets mit den peinlichsten Gründen abgelehnt habe. Nun soll ja auch diese Politik "neu orientiert" werden. Aber mit der "Neuorientierung" allein ist es auch noch nicht getan: auf die Bersonlichkeiten, die man nach bort schickt, kommt es vor allem an. Man schicke nicht Leute bin, die ja an sich gewiß tuchtige und gewissenhafte Beamte sind, aber für polnisches Wesen keine Spur von Verständnis haben. Der Pole ist gar kein Unmensch. Aber schließlich ist er - Pole und hat auch ein Recht auf seine polnische Eigenart. Darum tann er doch der beste preußische Staatsbürger sein. Mit der früher von uns gehandhabten Nationalitätenpolitik muß überhaupt gründlich aufgeräumt werden. Wir können auch fremde Nationalitäten neben und unter uns wohnen lassen, ohne Schaden zu nehmen an unserer Seele, wenn biefe Seele nur felbit ftart und gefund ift.





#### Gegen die Wucherer und Würger!

as deutsche Volk hat in beispielloser Einmütialeit alle, auch die schwersten Opfer ohne Murren und Klagen auf sich genommen. Es ist ernst und tief entschlossen, auch weiterbin jedes Opfer zu tragen, das die Freiheit, Sicherheit und Größe bes Vaterlandes von ibm forbern. Aber es emport fic gegen ben Gebanten, daß es opfern solle für Chrlose, die sich auf die blutige Not des Vaterlandes fturgen, um fie als bie erlesene und hochwilltommene Gelegenheit auszubeuten, auf Roften bes Vaterlandes, auf Roften seiner auf ben Schlachtfelbern zerschossenen Sohne, ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen, all ber trauernben und barbenben Mütter, Witmen und Waisen biefes Rrieges, für fich felbft Bermogen, Reichtum und Wohlleben zu ergaunern, ju erpressen. Diese Wucherer und Würger des eigenen Volkes sind aber auch beute noch unbefümmert am Werte, ihr Weigen blüht herrlich, und die unterschiedlichen Erlaffe unferer Regierungen berühren fie wenig, denn alle die bisher getroffenen wohlgemeinten Verfügungen sind so gut wie wirtungslos, weil fie auf bem Papier bleiben. Das muß offen und mit aller Deutlichteit ausgesprochen werben, weil es die Wahrheit ist und weil es, um nicht mehr zu sagen, ein verhängnisvoller Frrtum wäre, diese Wahrheit durch irgendwelche lehrhaften Betrachtungen verschleiern ober abschwächen zu tonnen.

Ein verhängnisvoller grrtum! Denn man täusche sich nicht: die Empörung gegen ben schamlosen Wucher mit ben allerunentbehrlichsten Lebensmitteln bat nicht nur famtliche ehrbaren Schichten unseres Volles burchbrungen, sie ist auch in bebroblichem Steigen begriffen. Die Tatsachen liegen so nadt, so herausforbernd nadt zutage, daß fie fich tagtäglich mit Sanben greifen laffen und daß auch, wer schon gern ein Auge zubrüden möchte, nicht an ihnen vorbeiseben tann. Der Preis famtlicher Lebensund Gebrauchsmittel wird, als sei dies das selbstverständlichste Ding auf der Welt, von ben wilbgeworbenen Spekulanten ins Afchgraue hinaufgetrieben, ganz unbekummert barum, ob wir bavon Vorrate in burchaus genügenden Mengen im Lande haben und auch die Erzeugungskosten nicht wesentlich ober überhaupt nicht teurer geworden find. Die tatsächlichen Bedürfnisse und Folgen des Krieges stellen den Opfermut des Volles wahrlich schon auf eine genügend barte Probe —: muß es nicht geradezu aufreizend wirten, wenn ibm noch Opfer für verwerfliche Zwede, für die schamlose Gewinnsucht einer wusten Spekulantenborbe zugemutet werden? Muß der ohnebin scon schwer genug belastete Krieg auch noch mit biesem Obium, mit ber "vaterländischen Steuer" an ein gemeines Buchererpad belaben werben? Boltstumlicher wird ber Rrieg baburch nicht!

Es hieße ein schlechter Kenner der Bolksseele sein, wollte man seine Erbitterung etwa
dadurch beschwichtigen, daß man sie als
minder berechtigt, als "übertrieben" hinstellte oder gar der offenen Aussprache seiner
Beschwerden und Forderungen Hindernisse
in den Weg legte. Leider scheint das an

einzelnen Stellen versucht worden zu fein, es tann aber gar nicht ernst und bringend gemig bapor gewarnt werben. Dem Volke zu allem noch den Mund verbieten, das wäre in der Tat das Lette! Und dazu eine Sunde gegen bie Burbe biefer Zeit, bie im Brullen ber Kriegsfurie jeder Wahrheit und jeder Tatsache mit so todernster Fassung ins Gesicht sieht, wie sie rücksichtslos auch alle Masten berunterreift, allen gleisnerischen Flitter zerfett den beulenden Stürmen preisgibt. Aber auch eine Gunbe gegen biefes Volt, das tlaglos Gut und Blut, seine Söhne, Väter, Brüber opfert ohne anderen Lohn und Dant, als bem Vaterlande die Treue gebalten zu baben.

Man tann ben Belg nicht waschen, ohne ibn naf zu machen. Man tann die wucherischen Würger nicht mit väterlichen Mahnungen, moralischen Anrufungen ihrer "Rlassenehre" ober tleinen Gelbstrafen zur "Einsicht" bringen, man wird sie nur "überzeugen", wenn man ihnen die entehrenden Strafen, wie sie für solche ehrlose Berbrechen am Vaterlande einzig und allein angebracht find, nicht nur anbrobt, sonbern diese Strafen auch in jedem einzelnen Falle, ohne Ansehen ber Person und bes Standes, rücksichtslos verhängt und vollftredt. Gewinnt ber "Aushungerungsplan" ber boch im Kriege mit uns liegenden, ibre Saut boch zu Martte tragenden Englander nicht geradezu noch ein "moralisches" Anseben - gegen bie Anschläge ber Würger im eigenen Bause, die ihrem gemeinen Erprefferhandwert auch nur nachgeben tonnen und in aller Rube und Sicherheit nachgeben, weil unsere Treuen im Felbe sich für biese Blutfauger an ihren gurudgelaffenen Angebörigen mit aufopfern?!

Neunmaltluge mögen sich die Belehrung sparen, daß es mit Strafen allein nicht getan sei. Sanz gewiß müssen auch andere, und zwar durchgreifende Borbeugemaßnahmen getroffen, durch solche vor allem den Raubtiergesüsten jener Auftäufer und "Zwischenhändler" ein eiserner Riegel vorgeschoben werden, die die Borräte an sich zu reißen wissen und dann, wie die

Spinne in ihrem Nege, blutgierig auf ber Lauer liegen, bis die Opfer zu ihnen tommen müssen. Es sind da genug praktische und so überzeugende Vorschläge gemacht worden, daß man sich nur immer wieder wundern muß, warum nicht endlich zu ihrer Ausführung geschritten wird. Aber es ist, wie auch bas Ronigl. Sadfifche Ministerium febr richtig betont, "bringend notwendig, daß das offenbar noch bei vielen vorhandene Bewußtsein, ein jeder tonne aus seinem Geschäfte den Auken zieben, den die Marttlage'. das beist zumeist die Notlage seiner Mitburger, julaft, durch eine Reibe strafrechtlicher Verfolgungen und, womöglich, Berurteilungen gründlich erschüttert wird. Wo immer die Bermutung nabeliegt, daß in den Breisen von Gegenständen des täglicen Bedarfs unmäkige Gewinne enthalten sind, ist den Dingen mit unerbittlicher Schärfe auf den Grund au geben."

Wir sind es aber auch uns selbst und der Größe dieser ehernen Zeit schuldig, eine Mauer gegen den "Nachruhm" aufzurichten, daß wir es mit allem unserem Beroismus doch nicht vermocht hätten, uns von dem Joche jenes schrankenlosen Händlergeistes zu befreien, der sich im "freien Spiel der Kräfte" langer Friedensjahre dei uns eingenistet und eingefressen hatte. Soll dieser souverane "merkantile Geist" noch diesen Krieg überdauern?

Und endlich: burfen wir unseren Capferen, die täglich ihr Leben für uns einseken, jeden Gebanken und jeden Nerv für unsere Freibeit und Sicherheit anspannen muffen, -ja, dürfen wir ihnen auch noch biese Sorge zumuten? Ist bas nicht im Grunde eine schwer zu verantwortende Zumutung? "Es ist boch hier für uns in Feindesland", so flagt einer von ihnen aus dem Felde, "nichts Leichtes, wenn man hier erfährt oder lesen muk, dak unsere Lieben zu Bause alles so teuer bezahlen müssen, während wir hier in treuer Pflichterfüllung schon über ein Zahr mitarbeiten, ben Feind vom heimatlichen Berb fernzuhalten. Fast täglich bort man nur Rlagen hier von der Teuerung zu Sause, und mancher Familienvater, der wirklich ein Berg für seine Lieben hat, denkt mit Sorgen an die Seinigen."

Es bedarf doch wirklich teiner ausschweifenben Phantasie, um sich über die Folgen, bie uns aus diesem Zustande auf die Dauer noch erwachsen tonnten, nach mehr als einer Richtung bin febr ernste Gebanten zu machen. Es gilt nun in der Tat, und es ist boch an ber Beit, mit ber Forberung bes fachsischen Ministeriums Ernst zu machen und biefen Dingen "mit unerschütterlicher Schärfe auf den Grund ju geben". Der "Burgfrieden" burfte bier wohl taum in Betracht tommen, denn es ist nicht wohl anzunehmen, daß es auch nur einen ehrlichen Deutschen gibt, ber mit Leuten, die fich vom Blute ihres auf Tob und Leben tämpfenden Volles schmarogend vollfaugen, einen solchen Frieden eingeben wurde. Aber es gibt einen anderen "Burgfrieden", ber ihnen weit betommlicher ware und dem man sie in möglichst großer Babl und Geschwindigkeit zuführen sollte. Aber auch auf nicht zu knapp bemessene Frist, benn gut Ding will Weile haben.

J. E. Frhr. v. Gr.

#### Was man sich als Deutscher in der deutschen Reichshauptstadt gefallen lassen muß

Daburch, daß Beit Delizeiliches Strafmanaburch, daß Herr Professor Dr. Ostar dat von 30 .K die gerichtliche Entscheidung angerufen hat, ift die Veranlassung bazu ber Offentlickeit bekannt geworben. Wir halten es für unsere Pflicht, diese Offentlichkeit zu vergrößern, weil bieser bei einem in bevorzugter sozialer Stellung stebenben Manne - Berr Professor Bogt ist Direttor bes Kgl. neurobiologischen Instituts — bervorstechenbe Mangel an nationalem Berantwortlichteitsgefühl und staatsbürgerlicher Erziehung bie deutsche Volleschwäche ift, die mit Stumpf und Stiel ausgerottet werben muß, wenn wir jemals fähig werden follen, als Volk jene Stellung in der Welt zu erfüllen, zu der uns der Lauf der Geschichte beruft und unfere flegreichen Waffen ben Weg öffnen.

Den Vorfall ichilberte ber greife Baftor R. vor Gericht unter Eid folgendermaßen: "Am 7. Mai b. J. habe er die Nachricht erhalten, daß sein Sohn vor Suwalti gefallen fei. Als er am nachften Tage, von tiefem Schmerz erfüllt, mit seiner Gattin bie Ronigin-Augusta-Strafe entlangging, um Trauertleibung zu taufen, ware plotlich auffällig laut eine Unterhaltung in frangofischer Sprache an sein Ohr gebrungen. Der jetige Angetlagte habe sich mit seiner Gattin, einer Frangofin, und ber Erzieherin feiner Rinder, einer Frangösisch-Schweizerin, so laut in ber Sprache unserer Feinde unterhalten, daß er, als guter Patriot, es zum minbesten als eine ganz grobe Cattlosigleit gehalten babc. Die Erinnerung baran, wie unsere Landsleute in Paris und in Belgien bebandelt worden seien, in Berbindung mit dem Gedanten an seinen gefallenen Gobn, batte in ibm das Gefühl aufwallen lassen, daß er als Deutscher diese Tattlosigkeit nicht kritiklos vorübergeben lassen burfe. Er habe beshalb in höflichem Tone gesagt: ,Ronnen Sie benn bier in bieser schweren Zeit nicht Deutsch sprechen? Frau Professor Vogt babe sich sofort umgebreht und mit erregter Stimme geantwortet: ,Jawohl, wir konnen schon Deutsch, wir wollen aber nicht! Der Beuge habe barauf zu feiner Frau geaußert: ,3st das nicht unerhört, was man sich als Deutscher in ber beutschen Reichshauptstadt gefallen laffen muß!' Der heftige Wortwechsel steigerte sich bis zu Tätlickeiten. beren Folge bas oben erwähnte Strafmanbat war. Der Berr Professor stellte ben Verlauf ber Geschenisse etwas anders dar, konnte aber die Satsache ber frangosischen Unterhaltung auf der Straße nicht in Abrede stellen. (Daß biese leife geführt worden sei, glaube ich schon beshalb nicht, weil alte Berren, wie ber Paftor, nicht fo scharfhorig zu fein pflegen, bak sie auf einer Berliner Strake leise Gespräche vernehmen können.) Er habe beshalb frangosisch gesprochen, weil die Erzieherin seiner Kinder nicht gut deutsch sprach, und er verhindern wollte, daß die Rinder dieses schlechte Deutsch au boren betommen. Außerdem habe er selbst ein großes patriotisches Interesse baran, seine Kenntnisse in der französischen Sprache zu vervolltommnen, die Gründe könne er in öffentlicher Berhandlung auch nicht andeuten."

Jeder Kommentar kann das Bild dieses beutschen Prosessors nur abschwächen, der für seine Kinder eine französische Erzicherin dält, aus Rücksicht auf ihre geringen deutschen Sprachkenntnisse öffentlich französisch spricht und am Ende daraus noch ein geheinnisvolles vaterländisches Berdienst zurechtschuster. Der vom Pastor erwähnte Zwischenruf der Frau Prosessor wirtt übrigens so echt, daß er sicher so gefallen ist, und aus neue die oft gemachte Ersahrung bestätigt, daß in derartigen national gemischen Spen in nationaler Hinsicht der deutsche Teil fast immer der schwächere ist.

Das Gericht stellte in seiner Urteilsbegrsindung den Satz auf: "Die Anwendung der französischen Sprace auf der Straße in gewöhnlichem Gesprächston (!) kann schon deshalb nicht als unzulässig angesehen werden, da sich viele Ausländer neutraler Staaten dieser Sprace bedienen."

Auristisch - theoretisch wird bas richtig sein. Aber wir muffen benn boch entschieben geltenb machen, bag in Deutschland por allem bie Deutschen zu Raufe sind. Zeber Neutrale, ber in unserem Lanbe Saftrecht genießt, hat auch die Saftpflicht, auf das jett mit Grund gereizte Empfinden des deutschen Voltes die allergrößte Rücksicht zu nehmen. In jedem andern Lande ist das auch so selbstverständlich, daß einem Neutralen, der die Rücksicht nicht übte, dieser Anstand eingebläut werden würde. Was aber gar mit einem Volksangehörigen geschehen murbe, ber sich so benahme, wie es Berr Professor Dr. Ostar Vogt für gut befand, — boch der Fall ist anderswo nicht bentbar, und bas ist bas Traurigste baran.

Das Gericht verurteilte Herrn Professor Vogt zu 10 (zehn!) Mark Strafe. Wenn bas beutsche Bolk das Urteil zu fällen hätte, so wünschte ich, daß beim Strafvollzug die Herren Grey und Delcasse mit in der Jacke des Herrn Professors steckten. R. St.

# 90000 Mark an einem Tage "verdient"!

or einem Groß-Berliner Schöffengericht 🕽 hatten sich kürzlich die "Kaufleute" Bubrbant und Rarfuntelstein zu verantworten. Und zwar als "Rriegslieferanten". Wie die Buhrbant, Karfuntelstein und Genoffen "arbeiten", erwies die Verhandlung. Nachdem ein Zwischenagent, der weiter nichts als ein einfaches Telephongefprach geführt hatte, für biefe Bemühung 4000 K im Handumbrehen "verdient" hatte. verlangte der Privattläger für Tornister, für die er selbst einem anderen Agenten 39 .K bot, von der Heeresverwaltung 48 M. Der Preis wurde ibm auch bezahlt, so bak er, obne einen Pfennig eigenes Gelb babei zu risticren, bei ber Lieferung von 10000 Stud an einem Tage 90 000 & verbiente. Die eigentlichen Fabrikanten, die etwa 20 K für das Stud von den Agenten erhalten hatten, betam man in diesem Prozesse überhaupt nicht zu seben. Die Verbandlung ergab also, wie der Vorsikende ausdrücklich betonte, daß es Kreise gibt, welche die augenblickliche Lage unseres Staates dazu benuken, sich in einer burch nichts gerechtfertigten Weise zu bereichern und ganz erhebliche Vermögen zu erwerben.

Das ist so milbe ausgebrückt, daß wir lieber bie nackte Tatsache sprechen lassen und es ben Lesern anheimstellen möchten, selbst bie einzig richtige Bezeichnung für biese Art "ehrbaren Kanbel" zu finden.

#### Der Beobachtungs-Professor auf dem Schlachtfelde

Prof. Dr. Max Defsoir (Berlin) hat sich mit besonderer Erlaudnis des Oberbefehlshabers auf den östlichen Kriegsschauplatz begeben, um dort psychologische Beodactungen an den tämpfenden Truppen anzustellen." — Man muß die Nachricht, die jetzt die Kunde durch die Presse macht, zweimal lesen, um sich in voller Schönheit den an unsern tämpfenden: Truppen Beodachtungen machenden Herrn Prosessor

806 Auf ber Warte

habenes Bild: Dort die in gewaltigster Erregung mit Einsatz von Blut und Leben tämpsenden Soldaten, — hier in olympischer Rube der Herr Prosessor, mit tühlem Blick die "Objette" musternd und mit gezücktem Bleistift Notizen machend.

Mich widert diese Vorstellung an. Aber die "Wissenschaft" hat ja einen so breiten Buckel, daß ihr auch dieser "Dienst" aufgeladen werden kann. Empörend aber ist es, daß der Herr Professor dann sich nicht ganz still an die Arbeit macht, sondern seine eigenartige Betätigung auf dem Schlachtseld an die große Slocke hängt. Es gibt Leute, die so doshaft sind, selbst Professoren nicht für ganz frei von Reklamebedürfnissen zu halten.

#### Goldener Aberfluß!

Mair ersticken in einem Aberfluß von D Lebensmitteln. Nein, wir wissen wirklich nicht mehr, wohin bamit! Sonst fanben sich nicht immer wieber Massenangebote von verdorbenen Lebensmitteln in ber Tagespresse. Da wird Blodwurft, also eine Dauerware, als Schweinefutter angepriesen, ba werden gleich 500 Bentner gesalzenes Fleisch zu Futterameden auf ben Martt geworfen, und fo fort. Aber bas Absatbedürfnis ift so groß, daß ein tluger Mann, um biefem Bedürfnis abzuhelfen, sozusagen eine Bentrale für den Antauf verdorbener Lebensmittel organisiert bat. In ber Berliner städtischen Martthalle awischen Linden- und Friedrichstraße prangt ger über bem Hauptgange ein nicht zu übersebendes Retlameschilb mit folgendem Wortlaute:

#### Zur Verfügung gestellte

#### Verdorbene Lebensmittel,

nicht mehr zur menschlichen Nahrung geeignet, übernimmt sofort waggon- oder fuhrenweise

### Produkten-Handelsgesellschaft m. b. H. Charlottenburg.

"Berdorbene Lebensmittel", bemerkt ber "Borwarts", "hat es zwar immer gegeben, aber boch niemals in bem Umfange wie gerabe jett. Und gerade in dieser Zeit wäre es so nötig gewesen, Vorsorge zu treffen, damit die knappen Nahrungsmittel ohne Berluste der Bevölkerung zugeführt würden. Wieviel Junger hätte sich dadurch lindern, wieviel Unterernährung vermeiben lassen?"

Wer aber ben Herren Spetulanten mit solchen Sentimentalitäten kommen wollte, würde von ihnen, wenn sie gerade infolge "guten Seschäftsgangs" bei Humor sind, nur ausgelacht, sonst aber berb angefahren werben. Weshalb sollten sie sich auch Zwang auferlegen? Sie sind ja die Herren der Lage, niemand fällt es ein, ihnen ernstlich das Handwert zu legen. Und so betreiben sie es denn auch in völliger Ungeniertheit, in breitester Öfsentlichteit. So bringt der "Elberfelder Tägliche Anzeiger" — bar Gelb lacht! — folgende Antündigung:

#### 160 bis 250 Prozent!

verdienen Grossisten, Handler, Labengeschäfte, Bertr. a. feste Rechn. x. d. Nahrungs- und Genußmittelbranche x. an 2 sehr gangbar., v. jed. Hausfrau imm. wied. verlangt. Million.-Massenson Gie sof. tostens. Offert. mit 2 Must. 50 Bf. in Mart. Alleinvertr. f. einzelne Städte noch frei. Nährm.-Fabr. Karl J. Glahn, Hamburg 23.

Daß sich Zeitungen zur Veröffentlichung solcher Anzeigen hergeben, die ein John auf die erbitterte Volksstimmung sind, sei nur nebenbei vermertt: jeder erlebt die "große Zeit" nach seiner Weise. Aber vielleicht nehmen die zuständigen Behörden ein gewisses Interesse daran, welcher Art die "Massentonsum-Artikel" sind, die die zu 250 Prozent Gewinn abwersen?

# Englisches und deutsches "Re-

Die Nieberlander sind nach der Meinung des "Nieuwe Rotterdamsche Courant" besser als die meisten anderen europäischen Böller veranlagt, die englische Auffassung von personlicher Freiheit, die sich mit einer Verherrlichung des Staatsbegriffs so schlecht verträgt, zu begreifen und zu würdigen.

"Wir wissen, wieviel Gutes und Schönes badurch hervorzubringen ist. Daß sie aber ihre bedenkliche Seite hat, zeigt sich so recht in diesem Welttriege.

Die Frage ist nicht: Ist die Menschheit glüdlicher unter einem Regime persönlicher Freiheit oder unter einem solchen straffer Staatszucht; auch nicht die: Entwickelt sich der menschliche Geist und das menschliche Gemüt breiter und schoner unter dem einen als unter dem anderen?

Diele, die vor diese Wahl gestellt werden und der Freiheit den Vorzug geben würden, ertennen jett, daß die nationale Volkstraft größer ist unter einem starten und zwingenden Prinzip der Staatsorganisation. Nur wenige wird es in England geben, die da sagen würden: Aber dann doch lieber schwächer sein und die Möglichteit des Unterliegens ins Auge sassen, als unser tostbarstes Scistesgut — die Freiheit — zu verlieren. Die meisten ertennen mit einem Seuszer an: Wir müssen mittun. Die Welt wird dadurch vielleicht nicht angenehmer und froher. Aber wir müssen mittun und einholen, was wir durch unsere Freiheitsverehrung an Wehrkraft verloren haben.

Das englische Volt ist, wie Wells es, wenn auch etwas zu apodittisch, ausbrückte, augenblicksich auf gespanntem Fuße mit dem Individualismus. Aber es ist natürlich unmöglich, ohne weiteres alles über Bord zu werfen. Das einzige, was man erwarten tann, ist, daß die Engländer durch die Erfahrungen und Prüfungen des Krieges einen klaren Begriff von ihren nationalen Fehlern und Gebrechen erhalten und daß sie versuchen werden, sie abzustellen, natürlich so viel wie möglich unter Beibehaltung ihrer Art und Aberlieferung."

Die Sache hat, wie alle solche Fragen, in ber Tat ihre zwei Seiten. Auch unser "Regime" ist nicht das absolut Gute, das Gute an sich, sondern das Notwendige und darum Richtige. Man tann es immerhin begreisen, wenn jene englischen Kreise, denen sie zustatten tommt, ihrer "Freiheit" nachseufzen, wobei die Freiheit nicht einmal immer zwischen Ansührungszeichen zu stehen braucht. Und es sind nicht nur die Engländer, die uns darum grollen: auch andere Völker empfin-

ben Unbehagen und Abneigung gegen uns, weil sie sich durch unser "Regime" mit dem Berlust oder der Minderung dieser Freiheit bedroht fühlen. In dem "militaristischen" Deutschland sehen sie den Begriff "Preußen" verkörpert, und "Preußisch ist Trumpf" ist nun einmal in der Welt teine beliebte Vorstellung. Dies soll kein Urteil sein, aber es ist eine Tatsache, die niemand bestreiten wird.

#### Der heißgeliebte Ohrfeigenausteiler

em "Journal de Genève" ist aus Warschau eine Schilberung ber Perfonlichteit des russischen Generalissimus zu-Darnach erfreut sich Nikolai gegangen. Nitolajewitch in Rugland ungeheurer Voltstümlichkeit, und zwar verbankt er diese nicht zulett seinem geübten Sandgelent. dantbarer Ergriffenheit erzählt sich russische Volt, wie er die boben Würbenträger der Reihe nach ohrfeigt, und lüstern malt es sich aus, wie biese in gebückter Raltung und mit geschwollenen Baden, die schmerzenden Körperteile mit der Hand bededend ober reibend, das Belt des Großfürsten verlassen -: "ein jeder geht beglückt nach Saus." Ein gerechter Herrscher und ein bantbares Volt!

#### Noch immer nicht!

**N**och immer gibt es Leute im deutschen Vaterlande, die ihre Pflicht gegen unsere braven Krieger nicht begreifen tonnen oder wollen. Die "Deutsche Tageszeitung weist erneut auf das Verhalten einzelner beutscher Bäber gegen unsere Felbgrauen hin: "So öffnet beispielsweise ein großes Bab in Westbeutschland seinen Kurpart täglich nur für 120 Krieger aus den dortigen Lazaretten, und verlangt außerdem, daß die Golbaten, benen es ben Zutritt gestattet, bie Uniform tragen. Dabei faßt ber Rurpart bequem viele Tausende von Menschen, so daß noch reichlich Plat genug für die Zivilpatienten übrigbliebe, wenn er allen bortigen Kriegsteilnehmern offen stände, beren Bahl sich auf etwa tausend stellen dürfte. Man versteht es

im beutschen Volke nicht, daß unsere braven Krieger, die dort Genesung von den Wunden und Krankheiten suchen, die sie im Kampfe für das Vaterland erwarben, in einer solchen Weise von der Badeverwaltung behandelt werden ...

Diesem Berhalten einer beutschen Babeverwaltung dürfte vielleicht folgendes gegenübergestellt werden: Vor einiger Zeit hat unsere Raiserin, bie nicht mube wirb, bie Lazarette aufzusuchen und persönlich den verwundeten Rriegern Troft zu spenden, angeordnet, daß in den Königlichen Parts, wo bisher das Rauchen verboten war, dieses Verbot für unsere Feldgrauen nicht mehr gelten foll; fie dürfen dort als Gafte unferes Ronigshauses auch unbehelligt in ihren Lagaretitleibern spazieren geben. Was für das ehrwürdige Sanssouci gilt, was noch dieser Tage für den Part des Posener Raiserschlosses angeordnet ist, das könnte und sollte auch wohl für bie Berwaltung eines deutschen Babes Ehrenpflicht fein!

Diese Gegenüberstellung wird hoffentlich genügen, um diejenigen deutschen Baber, die das bisher noch immer nicht tun, zu dem nötigen Entgegenkommen gegen unsere tapseren Soldaten zu veranlassen, die mit ihren Wunden und Leiden dafür gesorgt haben, daß wir den Feind nicht im eigenen Lande haben!"

#### Sie tagen

Sie suchen, im gastlichen Bern sich vereinigend, wieder einmal die "gemeinsame Formel der Menschheit", die dieser den dauernden Frieden gibt. Etwas haben sie schon gelernt: daß sie den "ewigen" Frieden aus ihren leichten Federspielen lassen. Da man ja nicht wissen tann, was Väterchen tünftig einmal wieder vorhaben möchte, oder was England, Italien, Japan, Amerita irgendwo verschlucken möchten, oder ein glücklicherer Delcasse.

So war es 1870 und so war es immer: stets

nur, wenn deutsche Erfolge drohen, männlicht die weiche Sehnsucht sich zu verdeutlichten Forderungen. Oder vielmehr zu Postulaten, wie ihr so äußerst tennzeichnendes Deutsch sie nennt. Und jedesmal heißt sie dann: teine Veränderung! Annexion ist Verbrechen!

Gut, ihr Herren, vergest nur nicht barüber, was ihr wollt: ben Frieden. Eure Postulate find vortrefflich, wenn ihr damit einverstanden seid, ihnen dann auch die rücwirkende Stärke beizulegen. War früher Recht, worin ihr heute Unrecht findet? Entscheidet es selber, was den Frieden am dauerndsten machen könnte: wollen wir auf Ludwig XIV. zurückgehen, ober auf Rarl V., auf Friebrich ben Staufer? Ungültig alle seitbem gemachten gewalttätigen Unnexionen, alle bie Volksperhaltniffe umfturzenben Veranberungen! Ungültig alle tünftigen! Für Leute, die mit der lebendigen Ewigkeit auf so intimem Fuß stehen, bebeuten boch wohl ein paar tote Jahrhunderte auch nur ein Kinderspiel. Und so viel Entgegentommen tann unser guter bauerhafter Wille, wo wir bas Schwert bes besten Friedenswahrers in die Wagichale werfen, boch am Enbe noch erwarten. Ed. K.

#### Harden im "Eril"!

pie "Daily Mail" bringt in ihrer Ausgabe vom 2. August ein Bildnis des Herausgebers der "Zukunft", Maximilian Harden, mit folgender Meldung:

"Ropenhagen, 30. Juli. Es wird gemelbet, daß Herr Maximilian Harden gestern durch Ropenhagen reiste, und zwar im strengsten Intognito zu einer unfreiwilligen Ferienreise auf unbestimmte Beit nach Nordstandinavien. Sein letzter "Butunft'-Artitel, der Italiens Angriff auf seinen Erzseind Österreich in peinlich überzeugender Weise entschuldigte und ertlärte, hat den zügellosen Arger des amtlichen Deutschlands erregt."

Nun muß aber das Wolffsche Telegraphenbureau antreten!

Berantwortlich für die Schriftleitung: Z. E. Freiherr von Grotthuß + Bilbende Kunst und Musik: Dr. Karl Storck Cämtliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf (Wannsechahu) Prud und Berlag: Greiner & Pfeisfer, Stuttgart

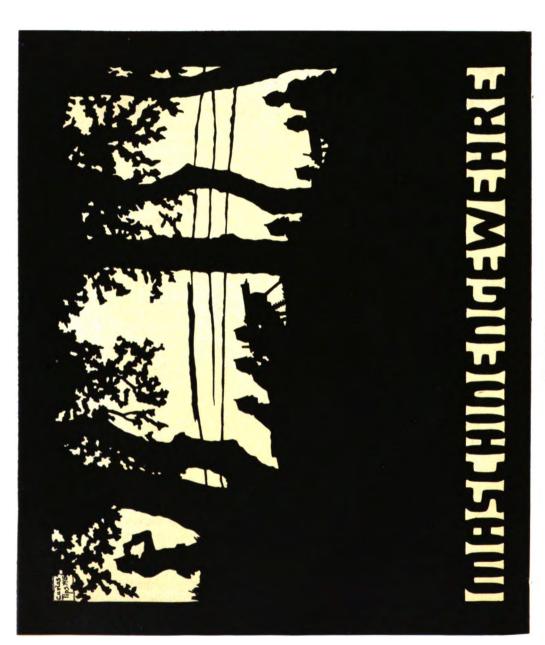



XVII. Jahrg.

Zweites Septemberhelt 1915

Beft 24

## Radekky und die Erhaltung Osterreichs Von Prof. Dr. Ed. Heyd

a force des choses n'est souvent que la faiblesse au immes. Man darf Orenstjernas Wort, daß zu den politischen Seichaften kein übermäßiger Verstand gehöre, getrost nach der Seice die Heroismus erweitern, es ist auch da nicht soviel vonnöten, um schon Pedeutendes

burchzusehen. Unzählige Arisen belegen, wie einer, ber Mut hat, die kage gurechtreißt, die neue Überzeugung bringt, ganze Staaten und Länder, nicht bloß Graudenz oder Kolberg rettet. Und mehr als Abrianopel. Die Fählgfeit der Standpaftigfeit kann unter Umständen dasselbe leisten, wie die akive Vollbringung des venies.

Darsteller der neueren Geschichte im 19. Johnbundert haben auf nie deeliche Weise das Wort Eigensinn umschrieden, wern sie davon sprachen, das der Kalser Fronz Joseph sich zu keiner auswärtigen Abtreumz oder Verwatie ind verstehen wollte, bevor nicht um sie, selbst aussichtslos, vur Operreich, wie wir worden sei. Heute beginnt es weitum zu tagen, was aus der i kadspulligeren in dieser Zeit geworden wäre, wenn nicht zwei Wenschenalter seine inde der nicht Begehrlichkeit oder Voraussehung der Bertrümmerung, Austrage geworden gekont Berbrödelung diesen persönlichen "Eigensinn" in die Bernstrung ein zu kein gekont hätte, aber auch umgekehrt der Verlaß auf Eigerreich sich dar une eine kannte. Librigens ist gesagt worden, etwas zu einserzz, um es zum so zu umerzichtebent Lo genie o'est l'art de persévéror. Es ist tene Vorusde von mit six gestägeite

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

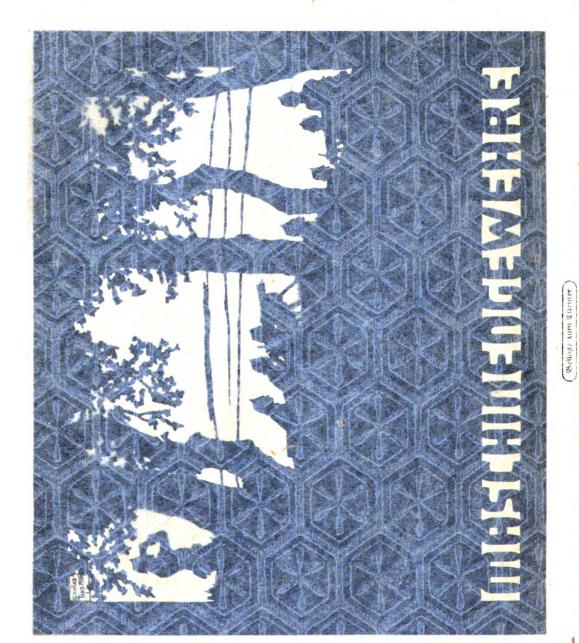

Digitized by Google



XVII. Jahrg.

Zweites Septemberheft 1915

Beft 24

## Radeskh und die Erhaltung Österreichs Von Prof. Dr. Ed. Heyd



a force des choses n'est souvent que la faiblesse des hommes. Man darf Orenstjernas Wort, daß zu den politischen Geschäften kein übermäßiger Verstand gehöre, getrost nach der Seite des Heroismus erweitern, es ist auch da nicht soviel vonnöten, um schon Bedeutendes

durchzusetzen. Unzählige Arisen belegen, wie einer, der Mut hat, die Lage zurechtreißt, die neue Überzeugung bringt, ganze Staaten und Länder, nicht bloß Graudenz oder Rolberg rettet. Und mehr als Abrianopel. Die Fähigkeit der Standhaftigkeit kann unter Umständen dasselbe leisten, wie die aktive Vollbringung des Genies.

Darsteller ber neueren Geschichte im 19. Jahrhundert haben auf manierliche Weise das Wort Eigensinn umschrieden, wenn sie davon sprachen, daß der Raiser Franz Joseph sich zu keiner auswärtigen Abtretung oder Verzichtleistung verstehen wollte, bevor nicht um sie, selbst aussichtslos, für Österreich, gekämpft worden sei. Heute beginnt es weitum zu tagen, was aus dem Habsburgerreiche in dieser Zeit geworden wäre, wenn nicht zwei Menschenalter lang jede derartige Begehrlichteit oder Voraussehung der Zertrümmerung, Ausschlung, zentrifugalen Zerdelung diesen persönlichen "Eigensinn" in die Berechnung einzustellen gehabt hätte, aber auch umgetehrt der Verlaß auf Österreich sich darauf gründen konnte. Übrigens ist gesagt worden, etwas zu einseitig, um es ganz so zu unterschreiben: Le génie c'est l'art de persévérer. Es ist keine Vorliede von mir für geslügelte

Digitized by Google

Fremdworte, wenn ich das zweitemal bei Beobachtungen, die ihre Wichtigkeiten auch für uns haben, das Eigentumsrecht der Franzosen verwende. Ihnen hat die ältere Überlieferung, als einheitliche Nation die Zuschauer der Helben und Akteure einer ereignisreichen Politik zu sein, seit Richelieuschen Beiten auch die vielseitigen Erkenntnisse geklärt, und ihre Begadung liegt ohnedies im Formulieren. Deshald wird ihnen darin viel Trefsliches verdankt, die endlich das Wiederauskommen der Geister von 1791 oder 1794 durch den Sturz ihres Besiegers Napoleon — die Verwandlung des Staatsmännischen in die Mache der politiciens, der Rüczug der vornehmen Bildung von der politischen Bühne und aus den Proszeniumslogen, die Stereotypierung des Oogmatischen und der tönenden Gongphrase zum Machtmittel gegen die Erkenntnis — auch auf diesem Gediete die alte französsische Finesse merklich in Rückgang brachte.

Unsere Regierung hat vor wenigen Wochen das Dreinreden der Nichtverantwortlichen mahrend ber Rriegszeit mit ziemlich unwirscher Bundigkeit zuruchgewiesen. Damit hat sie ben vaterlandisch denkenden Teil der "Unberufenen" nur in beruhigtere Stimmung verfeten tonnen, die vieles von der Freudigteit ber Augusttage 1914 erneuert. Denn wir bescheiben uns gerne, ber Nettelbede wohl auch eine Weile entraten zu sollen, indem wir nur unser Schickal nicht in den Händen der Loucadous zu wissen fürchten mussen und an Gneisenaue glauben bürfen. Wir können die inhaltlichen Einzelfragen mit neugehobenem Vertrauen vertagen, wenn die Rraft ber Entschiedenheit an sich, die regierende Fähigfeit ju ihr ein so merkliches Beichen gibt, daß es ber Gorge enthebt, es möchten biejenigen gewinnen, die auf eine wohlmeinende Buganglichteit für Stimmen, welche im Namen des "beutschen Bolles" auftreten, am nervofesten, doch am wenigsten berufen einzuwirten suchen. Es war in diesen alle gleichmäßig abweisenden offiziösen Zusammenhängen ber Sat zu lesen: "Bum Strategen und Staatsmann gehören große ursprüngliche Anlagen", und etwas Erlösenberes konnte gar nicht ausgesprochen werben, als daß wir ben Staatsmann mit dem Strategen zusammen nennen hören, der seine noch so vielgestaltig bedingten Berechnungen in die Entschlüsse, in das Ziel faßt, wodurch er seine verantwortungsschwere Aufgabe löst und sich und die Nation mit Ehren in die Tafeln der Geschichte bringt. Wer in ben Tagen der hindenburg und Madensen mit sicherem Gewissen auf solchen Bergleich sich berufen kann, ber gibt die Verheißung, daß wir in den nationalen und sozialen freudigen Einigungen teinem neuen 1814 entgegengeben, daß der Jubel befreiter Deutschheit nicht wieder verspielt werden soll, der bem neuen Ronigsaufruf an das Volt entgegenbrauste, bem großen Raiserworte, in welchem buben und drüben die aufgeschmiedeten tunftlichen talten Reifen, aus dem Marchen vom eisernen treuen Beinrich, von ben Bergen abspringend zu Boden klirrten, und daß das Blücherwort von dem, was das Schwert gut gemacht und der grüne Tisch verdorben, nicht zornig und leidvoll anklagend sich in das erneuerte Gedächtnis des Voltes eingraben foll.

Aber es ist auch tein Recht, das vaterländisch hingebungsvolle Denten, das selbstlos das dem Volkstum und der Nation Gesunde, Erhaltende, freiere Lebensluft Bergönnende und Schaffende will, zu tadeln, wenn es dabei nicht ohne Sorgen

und Bangen ist. Wir können nicht so ohne weiteres und ohne eine hoffnungsvollere Ermutigung darin zu erfahren, eine viertelhundertjährige Bergangenheit vergeffen. Allzwiel und oft ist uns, die das mit soviel geschichtlichen edleren Schonbeiten geschmudte beutsche Bolt nicht an ben Bedingungen und in ben Reigungen bes taiserlichen Rom wollen zugrunde geben seben, das Begehren ber Nation im Bilde ber Danae gezeigt worden, wie fie im goldenen Regen den tapitalisierten bott empfängt, por bem ihre junge Rraft und Tugend hinschmilgt. Noch wieber während bes Rrieges klang es hier und dort von den "nur wirtschaftlichen Absichten", das Wort, das die Ohren derer schon soviel gepeinigt, die noch an deutschen Hochgebanten — erhaltend beutschen und sammelnd germanischen, durchaus nicht Träumen eines uferlosen, herrschfüchtigen Imperialismus — hingen. Dasselbe Wort aber auch, das uns in seiner tablen, geschäftigen Lautredigkeit die Achtung und Neigung der Völler nahm und dem besorgtesten Neider die Möglichkeit bot, ben gesammelten untlaren, instinktiven Sag, nachdem ber schlaue Führer seit lange bessen Ursachen umgelogen batte, Militarismus, Despotismus usw., eintreisend gegen uns Phonitervolt ju führen. Die Steeplechafe ber Bereicherung mare ber wahre Grund, den Weltfrieden, wenn er bentbar ware, ju wunschen. Denn für den Krieg ist allerdings der tollektive "Reichtum des Landes" notwendig und mit ausschlaggebend. Daß man aber in ben "reichen Ländern" ärmer und unfrober, unfreier ist als in den armen Ländern, ist ja sonst schon seit Lyturgos begriffen; es hofft nur eben in ben Mittelschichten jeder, es so weit zu bringen, daß er sich daraus befreit. Ebenso ist es alt, daß die fruchtbringende materielle Belebung ber Nation, die wir jest preisen und auch gepriesen finden, nur während der fühlbaren starten Mehrung des Reichtums stattfindet, daß aber mit einem erreichten Make des Reichtums diese Anregung der Leistungsfähigkeit schon wieder zurückgeben muß.

Es gibt ein Gefet bes Gleichgewichts im Berhaltnis bes politifden und mirtidaftlichen Willens, eine Forberung ber tompofitionellen Geschloffenheit. Portugal, Holland beweifen, daß auch bann noch auswärtige Rolonien allein teinen gludlichen Dauerbestand verschaffen. Wir aber, während wir vom englischen Vorbild sprachen, folgten am meisten ben einseitigen Sandelszielen der Phoniter. — Wir wollten gewiß aufrichtig ben Frieden, Beer und Flotte allein zu beffen Sout politiklos bereithalten, taten alles, um davon ju überzeugen. Aber man tann nicht andere burch einen Dentfehler vertrauensvoll machen, selbst vorausgesett, daß sie ibn dafür nehmen. Go erregten wir ein Miktrauen, bas unfre verftedten, unertennbaren politischen Blane im Dentbarften und im Undenkbarften aufzufinden, zu erraten suchte, bis zur journalistischen Groteste ber Rid-Carter-Phantasien. Go ist es nochmals nicht richtig, daß nur England, nur die Bedrohung feines Reichtums diefen Rrieg gegen uns fur unvermeidlich bielt. Niemand glaubte an eine Harmlosigkeit, die ihre Kriegsschiffe in beiligster Achtung por bem seligen Monroe aussende, aus dem Anlag, ein paar Bankguthaben mit der gepanzerten Faust zu beschirmen, oder deren islamitische Freundschaften allein aus Geschäft und Ebelmut beständen. Wir machten alle Mächte unruhig über uns und baben unzweifelhaft zur beeilten Verschluckung so



vieler Länder und Länderteile beigetragen. Sie verständigten sich mit nie gewesener Leichtigkeit, die Berren Wölfe untereinander, wenn nur der unbeimliche Starte, ber Löwe mit bem gabmen Fell barüber und ben freundlichen Gebarben, von der hastigen Mahlzeit ferngehalten wurde. Der große Rrieg einschlichlich gewisser "neutraler" Bugiften ist die Generalquittung der Ungläubigen, Richtverstebenben auf alle nach Bismard gezeigte Erbötigkeit, Nachgiebigkeit, Biellofigteit, alle bestrebte Nachsuche von Anertennung und Berföhnung, alle entgeltlofen Dienste, alle bergliche Mittrauer, wenn die Abessinier ober gapaner unsere tublen "Freunde" folugen, alle weichherzige Bilfe für fie, die realere Weltwirtung ihrer Blamagen zu verhuten, alles ertappte Burudweichen beim fleinsten Fehltritt in die positive Politit, alle, wenn andere im trüben fischen gingen, erklärungseiligen Vorausperzichte. Die Volitik ist nun einmal eine zu bitterbose, ernste Sache, als dak sie die Selbstlosigteit in mehr als allerfeinster, porsichtigster Anwendung vertruge; die gegenüberstebenben Staatsmanner brauchen teine Bismards zu sein, um sich, wie er (1857), ju sagen: In ber Politik tut niemand etwas für ben andern, wenn er nicht zugleich sein Interesse babei findet. Es gebort zu ihren feststebenben Bedingungen, dem gar fo Bereiten, Nachgiebigen, Nachsichtigen, tompliziert Allerweltsfreundlichen keinen sicheren Wert beizulegen, um dafür mit dem Entichiebenen, Interessierten, Unbequemen, Gelberwollenben Berständigung au suchen. Seit es der Dame Italia in stumpfer Dulbsamteit so glimpflich binging, daß sie ihren öffentlichen Anverlobten mit dem allsichtbaren Kopfput von Algeciras beehrte, behielt auch sie statt des Respekts den eigentümlichen unsicheren Bak, ber aus ber ungelösten Schuld entsteht. So mußte es auch dort tommen, wie es gekommen ift. Und die Antwort auf den schönen Länderschmuck, den man ihr zur Versöhnung für ihre neue Bundesuntreue bereit war, schon zu schenken, mögen wir als die typischste legen zu dem Dant für alle andern internationalen Entgegentommen, die in diefen Nationen fo fehr nur den dunklen Verdacht nährten, wir planten, sie beimlich um Besseres zu betrügen. Aunmehr hat der Krieg, der aus alledem entstanden ist, unser politisches Ansehen, trokdem wir mit einem ibm gefährlichsten Wertzeug, ber Weltbelügung, nicht fertig zu werden vermögen, boch schon ersichtlich erneuert und verheißungsvoll wieder gehoben. Aber wenn dies in bleibender Weise uns kunftig augute tommen soll, durfen auch die Einsichten, die er so beutlich brachte, nicht wieder vergessen werden über der unseligen Neigung, den Bonhomme zu machen, der teinen Respett und doch teinen Glauben findet, dürfen wir uns nicht noch ins freiwillige Unrecht setzen, indem wir wie reuige Ubeltäter "Berföhnungen", alfo Berzeihungen, suchen. Auch wer ber Bolitit nicht gern eine besondere Moral zugesteben möchte, tann nicht überseben, daß und weshalb ihre Geschehnisse und Handlungen zum Urteil darüber nicht an die moralisch ehrlichen, aufmerksamen Spruchfinder, sondern nur an die abvotatisch aufmerklamen Sachverwalter der subjektiven Behandlung kommen. Der berechtigste Besit, wenn mit unsicherer innerer Energie vertreten, wird da, wie das Elsaß, zur internationalen "Frage" forensisch zurückgewendet, irgendwelches Ausoder Burückweichen ins ewige Merkbuch dem Inkulpaten als Schuldgeständnis eingeschrieben, und was ihm den Hals bricht, sind die verunglückten Annexionen, wie

in den sechziger Jahren die Napoleons III., nebst denen, die dafür gehalten werden, denn das läßt sich nie wieder ausreden; dagegen erledigte Materialien, wie die Burenstaaten, die Philippinen, Korea usw., werden nicht mehr erörtert. Das klipp und klar Erledigte, nicht mehr Antastbare, wird nicht nachgetragen, das sondert nun mal die Politik von manchem andern; sie hat keine Beit für unnühliche, aussichtslose Dinge, sie besteht in der Unterscheidung dessen, was zu Zielen führt. Es steht dei dem, der zu handeln hat, um so mehr, wenn er der prüfend Gewissenhafte vor sich selber ist, jene Sorte Afterrichterei zum Schweigen zu bringen. Wie stände es doch, hätte man an der Lusitania — vorbeigetroffen!

Eine Art Zurückweichen gibt es, das dem sich rächenden Obium entgebt. Das ist, wenn es zweifelsfrei mit Schwachmütiakeiten oder Bereuung nichts zu tun hat und deutlich nur den günstigeren Anlauf auf das Ziel gewinnt. Solch Beispiel ist die preukische Bolitik von 1866, gegen Süddeutschland und gegen Österreich. Ahre Richtigkeit lag in der Zuverlässigteit des dabei ins Auge gefakten tunftigen Erfolges, welchen geschichtliche feste Bedingungen, lebendige, fordernde Boltsströmungen, unzerstörbare engere Schickalsverbundenheiten verbürgten, nebst weittragenden psychologischen Feinwirtungen auf die monarchischen wichtigften Beteiligten. Das alles, nebst der entschlossenen norddeutschen Stärkung Preußens, gehörte aber auch dazu, daß es teine in die Luft gedachte, flüchtige Selbsttäuschung blieb. Bei alledem, da selbst diese weit voraus durchdachte Erbaltung des Donaureiches im Bollbestand erst Zeit lassen mußte, um sich die auf tieferem Berständnis rubende, richtige Anerkennung zu erwerben, hatte man sich 1870 noch nicht auf Dank verlassen bürfen. Und noch der alte Bismard nach 1890, der die beiden Reiche zu dem Blod gefügt, hat absichtsvoll einen breiten Einblid in die vorsichtige Selbstüberwachung bieser Berechnung gegeben, der zu einer paradigmatischen Warnung gegen staatliche Freundschaftsoptimismen als solche, und vollends erft gegen bie nicht so natürlichen, wird. Am tragfestesten war ihm boch, wie er erganzend auch ben Abordnungen öfterreichischer Stämme fagte, bas burch die Entwicklung reifende gemeinsame Schicksalsverständnis der Bölter. Aber 1866 als gegen sie geführten Schlag zurnten und trauerten am beftigsten bie polklich bentenben ofterreichischen Deutschen, aber ihre seitherigen Wandlungen, in die erst 1870 Fluft tam, mussen sich auch in vergleichbaren Fällen wiederbolen. Wer die Anerkennung der Geschichte im Auge bat, muß zu Teilen auf die bes Tages verzichten. Auch auf die so mancher Fachgelehrten, was wohl mit einer Schwäche von ihnen für das Rleine, Anopfige zusammenbangt. Nach brandenburgischen Gutachten von 1656 mußte Preußen noch heute von ber Krone Bolen lebnbar sein. Und Friedrich der Große dachte eben nicht an Rant, als er sagte: Wenn er ein Land strafen wollte, würde er es von den Weisen der Philosophie regieren lassen.

Für das Kapitel von der Nachgiebigkeit, dem Zurückweichen, den Verzichten oder von der Wirkung der Entschiedenheit bietet die österreichische neuere Geschichte ungewöhnlich deutliche Belehrung, so daß ich sie diesen skizzierenden Ausführungen deshald als Überschrift gegeben. 1848 schien der Zerfall der Jabsburgischen Monarchie besiegelt, der Leitgedanke des gestürzten Metternich, daß um Österreichs



willen der allgemeine Stillstand notwendig sei, nunmehr seine Gegenprobe darin zu finden, daß mit dem Eintritt ber nationalistischen Revolutionen die Auflösung erfolgte und als Aufgabe blieb, der Zertrümmerung durch das Maß des Nachgebens eine Form zu bieten, die das Mögliche vorerst noch übrig liek. In dieser Lage, als Wien sich in den Händen des Aufstands befand, Studenten und Literaten in ber Hauptstadt regierten, von Ungarn bis Brag und Benedig und Mailand ein Chaos von Aufruhr und Bürgerkrieg war, der Deutsche Bund, den Österreich beberricht batte, sich auflöste, die Raiserfamilie umberflüchtete, die Biemontesen losbrachen, England und Frankreich den Verzicht auf Oberitalien forderten, bat sich ein einzelner Solbat dem Gedanken der Augeständnisse entgegengeworfen, ber 82jährige Radekty. Er hatte 1814 nicht für gut gehalten, daß man den Besik Habsburgs in Italien erneuerte, aus Gründen des einheitlichen Staatsgedankens, der den Schwerpunkt in Zisleithanien — in den Deutschen und in der Verbindung mit Deutschland — haben mußte. In diesem Augenblick aber ermaß und begründete er, den es zunächst als Befehlshaber in Oberitalien anging, daß ein dortiger Versicht die Nachgiebigkeit als solche bedeute, die sichtbare Schwachmütigkeit als Anfang vom Ende. Und so, indem er daran ging, den Aufruhr der Lombardei niederzukämpfen und die Piemontesen aufs Haupt zu schlagen, machte er von Atalien aus den Staatsgedanken, die territoriale Unversehrtheit zum Ehrenpunkt. sammelte um seine Entschlossenheit die Wiederaufrichtung des monarchischen Patriotismus — "In beinem Lager ist Ofterreich!" wie Grillparzer rief —, hatte die Festigkeit, dem geschlagenen, um Waffenstillstand bittenden Karl Albert ihn als Feldmarschall zu verweigern, weil jener einen früheren Waffenstillstand gebrochen, und erst einem neuen König Zusammenkunft und Verzeihung zu gewähren, hob den Staat in sein wiederhergestelltes Ansehen, erneuerte die Freund schaften, die das Raiserhaus in Deutschland und in den europäischen Beziehungen fand und die ihm trok der Absekung in Ungarn auch wieder dort die Oberhand gewinnen balfen.

Bei Radehty, als er anfänglich noch in ben lombardisch-venezianischen Festungsgegenden seine Kräfte in sammelnder Defensive halten mußte, hatte sich der 18jährige Franz Joseph befunden. Hier, bei dem herzenssesten Feldmarschall, hat er für sein langes, von Schwierigkeiten erfülltes Monarchenleben sich den durch alles hindurch aufrechterhaltenen persönlichen Vorsatz entnommen, nicht kampslos nachzugeben, wohl, wenn es sein müsse, als Besiegter Frieden zu schließen, doch nicht, ohne an Österreichs Schre zuvor den Krieg gesetzt zu haben. Schwerlich wird die künstige Seschichte, die mehr überblickt als wir, anders urteilen, als daß er in seiner individuellen Person der Erhalter der Monarchie gegen die von innen und außen drangvolle Ibermacht der Nationalitätsgedanken gewesen ist. So saste es ja schon immer die vox populi, indem sie aber meinte, dis zu Franz Josephs Tode. Worauf sie sich in jüngerer Beit zu berichtigen hatte: dis zu der glückhaften Erreichung der Schwelle neuschöpferisch bedingter Beiten.

Und wiederum wird dieses künftige Geschichtsurteil schwerlich anders befinden, als daß das Widerstreben, den südlichen Teil des Landes Tirol für einen Friedenstauf hinzugeben, nur glücklich für das gesamte Reich diese Verzicht-

zumutung verzögert babe. Bis Macensen alles wandte. Hier tehren die Gebantenaange Radektys in vollster Anwendung wieder: in diesem bedrangnisreichen Augenblid durfte es am wenigsten sein, setzte eine nachgiebige Abtretung den Anschein der Gelbstaufgabe Österreichs auf die allgemeinste Tagesordnung. Dann war es der tranke Mann, was Franz Roseph so viele Rahrzehnte verbütet. Es mukte eine der Folgen sein, dak nun auch die rumänische Regierung die entsprechenben nationalistischen Begehrungen, welche im Lande doch nicht blok von fremden Diplomaten und bekerischen Zeitungen betrieben wurden, nicht länger in der bisberigen Weise zügeln und abweisen konnte; wofür zum leichterträglichen Ausgleich Rumanien dann wieder die Wunde Bulgariens heilen konnte und in abnlicher Fortsekung auf der ganzen Balkanbalbinsel die Einigung gegen den Aweibund und die Türkei sich von den gegenseitigen Bemmnissen befreite. Mit Einschluß dessen, daß Serbien Recht und Neuermutigung empfangen hätte, für seine Wünsche auf Bosnien, Kroatien, Dalmatien hoffnungsvolle Vereinbarungen zu treffen und auf Albanien zu verzichten. Es ist auch eine verständlichste Psychologie, daß im politischen Italien mit ber Aussicht, die so lange beiß gewünschten Gebiete friedlich umsonst zu erhalten, die Genugtuung darüber zu klein ward, die Unzufriedenheit, die mistrauische Überzeugung, um größere Möglichkeiten durch jene erstaunliche Freiwilligkeit gebracht zu werben, und somit die Neigung, den Kriegsschürern Glauben zu schenken, die Oberhand gewannen.

La force des choses n'est souvent que la faiblesse des hommes. Und um zu der These aus Hösslichkeit gegen die Entente auch einem namhaften Engländer — er hieß Pitt — das Wort zu geben: "Ein Friede, der durch Ablassen im Grundstlichen erkauft wurde, ist dubiös, von unsicherem Wert und ständigen weiteren Unterbrechungen durch erneute Bedrohungen ausgesetzt."



### Rriegsandacht · Von Kurt Engelbrecht

So hohe Stunde sahst du nie, Jarzfirchlein du, verstedt im Ort. Gewaltig braust die Melodie, Erhaben klingt das Gotteswort.

Am diden, derben Glodenstrang Bog heut Erzengel Michel mit! Und deine Rampschorale sang Die hohe Weltgeschichte mit!

Da wird das Rleine riesengroß; Und in die engste Seele dringt Von Weltgeschied und Völkerlos Ein Ton, der sie zum Himmel schwingt.



# In der Höhe

### Von Sva Gräfin von Baudisfin

a," sagte Gerd von Roster gedankenvoll, "es ist seltsam, wie das Schickal mit uns spielt, selbst in dieser Beitt"

"Wenn das ein Paradoron sein sollte," entgegnete seine Frau und sah flüchtig von der Zeitung auf, "so ist es dir gelungen. Denn jett ist doch alles Spiel — Zufall — Chance — oder Unglück — "Sie las weiter.

3hr Mann schwieg eine Weile. "Wer weiß," begann er dann von neuem, "in vielem scheint mir doch eine Bestimmung zu liegen —"

Nun wurde sie aufmerksam und zugleich ungeduldig. "Bielst du auf eine besondere Sache ab, so sprich dich doch aus! Oder —"

"Mir ist etwas Eigentümliches passiert", gestand er jest und blickte über sie fort, an die Wand hin. "Seit einigen Tagen wußte ich, daß mir ein neuer Beobachtungsoffzier zuerteilt werden würde — meine zulest Ausgebildeten sind gestern mit dem großen Schub nach dem Westen gegangen. Und wie ich heut' morgen in Johannisthal ankomme und auf meinen Schuppen loswandre, steht ('a ein Feldgrauer, tritt einen halben Schritt auf mich zu, legt die Hand an die Müke und sact — sact —"

"Was denn?" brangte Lilly von Koster.

Ihr Mann blickte ihr fest in die Augen: "Sagt: "Welbe mich gehorsamst zum Dienst — Oberleutnant Winkelsesser"

"Reinhard", stieß sie heraus, unwillkurlich. Ihre Lippen zitterten.

"Gewiß — Reinhard. Wir haben uns die Hand gegeben. Und daß du es gleich weißt: Er kommt in einer halben Stunde zu Tisch."

"Gerd —"

"Was — wie denn?!" Er faßte sie hart an den Arm. "Er tommt, hörst du?! Denn es muß klar zwischen uns sein. Es ist Krieg im Lande, wir haben unsere Gedanken auf anderes einzustellen als auf vergangene Liebesgeschichten — vergangene, sage ich, merke es dir! Aber es darf nichts zwischen diesem Mann und mir stehen, wenn wir da oben in den Lüsten auseinander angewiesen sind. Meine Hand darf nicht zuden, wie einst, als ich ihn schonte — diesmal, diesmal könnte es uns beiden Verderben bringen —"

Sie schrie auf und griff nach ihm. "Ich will es nicht, daß du mit ihm aufsteigst", stammelte sie irr, gepeinigt von der Vorstellung, die seine Worte in ihr ausgelöst hatten. "Ihr beide — dort oben — mit dem alten Haß im Berzen —"

Er big die Zähne auseinander. "Es darf weder Haß noch Liebe geben, ein paar tausend Fuß über der Erde", sagte er dann. "Und daß du es weißt: es hängt von dir ab, alles von dir —"

Sie verstand, was er meinte. Und starrte auf die Tür, die er hinter sich ins Schloß warf. Mit beiden Händen drückte sie sich sessen die Schläsen: Reinhard kam — den sie nie wieder hatte sehen wollen, Reinhard würde ihr in wenig

Baubiffin: In ber Bobe 817

Minuten am Tisch gegenübersigen — sie sollte mit ihm sprechen, gleichgültig scheinen, gleichgültig sein, benn sie wußte, ihr Mann würde fühlen, was in ihr vorginge, und jedem Wort, jeder Regung nachspüren —. Die Gedanken schlugen über ihrem Tun zusammen, planlos lief sie hin und her und wiederholte sich mechanisch: "Ruhig — sein, ruhig — es gilt sein Leden — und Gerds — und auch meins —". Einmal sah sie ihr Bild im Spiegel und blickte sich verwirrt an: so durfte und konnte sie nicht aussehen, wenn er käme — mein Gott — und es flammte in ihr auf: Sollte es ihre letzte Strafe sein, diese Begegnung — gab Gerd einem Rachegefühl nach, das, vielleicht ihm selbst undewußt, in ihm geschlummert hatte? — Wenn es das war, so sollte er sie gewappnet sinden! Mit übermenschlicher Kraft zwang sie ihren Willen zu sich nieder.

Sie saßen bei Tisch. Raum hatte sie in dem schmalen, glattrasierten Gesicht des Fremden den alten Jugendfreund wieder erkennen können. Und er zog das rechte Bein nach sich, erschrocken hatte sie als erstes gefragt: "Was ist dir geschehen — du hinkst —"

Lächelnd antwortete er: "Ein Schrapnellschuß — vor Arras. Ich bin ja schon seit dem November draußen gewesen, daher habe ich mich nun als Flieger gemeldet, mit dem Gehen ist's vorläufig nichts mehr."

"Reinhard hat sich herübergeschmuggelt, auf einen falschen Pah", warf ihr Mann ein.

Reinhard erzählte von der Aberfahrt mit all ihren Abenteuern und der peinigenden Ungewißheit, ob man ihn und zwei andere deutsche Offiziere doch noch auf dem Dampfer erwischen und festhalten würde.

"In Sibraltar," schloß er, "da ging's auf Hieb und Stich. Daß sie mir glaubten, ich sei wirklich ein amerikanischer Arzt, das verdanke ich meinem guten Englisch. In drei Jahren lernt sich's schon —"

"Vier find's ber", fagte Lilly unbewußt. Und fcwieg, toblich erfchreckt.

"Fast vier", bestätigte er. "Du hast recht. Ich habe es vermieden, viel mit Deutschen zu verkehren, in unserem Geschäft sind nur Engländer angestellt — und beinab' — ja beinab' hab' ich mich mit einer Amerikanerin verlobt —"

"Wirklich?" Sie zitterte, denn sie hörte selbst den spröden Klang ihrer Stimme: Es war ihr doch gleichgültig, daß er sich verlobte und sie vergessen hatte — warum, o mein Gott, gaben ihre Nerven denn nach? —

"Aur beinah", sprach er weiter. "Da ist der Krieg gekommen. Und als sie hörte, daß ich hinüber wollte und mußte — ich glaube, ich hätte versucht, 'rüberzuschwimmen! — da sagte sie, ich sei verrückt, und einen Schwachsinnigen wolle sie nicht zum Manne haben." Gerd lachte und Lilly sagte begütigend: "Vielleicht benkt sie anders, wenn du zurücksommst —"

"Ich gehe nie zurück, nie, nie wieder." Mit der alten, stolzen Gebärde warf er den Ropf in die Höhe. "Entweder falle ich — in doppeltem Sinn," er verneigte sich leicht vor Gerd, "oder wenn ich den Krieg überlebe, sindet sich wohl im Vaterland ein Platz für mich. Es tann sein, daß ich wieder aktiv werde — ich din im Schükengraben zum Oberleutnant befördert worden — und hat man das Glück, erst Hauptmann zu sein, so liegt doch eine Karriere vor einem —"

818 Baubiffin: In ber Bobe

Er sagte das alles wie etwas Selbstverständliches. Sie horchte und versuchte zugleich, ihres Mannes Gedankengang zu erforschen: hatte er nicht damals gesordert, daß Reinhard außer Landes gehen müsse, wenn er ihr verzeihen solle —?! Ohne Zögern hatte der junge Leutnant ihr das Opfer gebracht und Lausbahn und Vaterland aufgegeben — ihr zuliebe. Und jett —?

"Du hast recht, Reinhard", sagte ba Gerd. "Später brauchen wir jeden Mann — genau wie jetzt. Wir dürfen unsere Besten nicht mehr ans Ausland perlieren."

Sie hoben ihre Gläser und tranken sich zu. Sie kam sich ausgeschaktet vor. Aber es handelte sich nicht mehr um Liebe und vergangene Liebesgeschichten, wie Gerd auch bemerkt hatte. Höheres stand auf dem Spiele. Wollte sie nicht ganz in den Staub getreten werden, so mußte sie in ihrer Seele einen Widerhall der Zeit und ihrer Forderungen sinden. Sie klammerte sich an diese Vorstellung, und der persönliche Konslikt, in den der Krieg sie von neuem gestellt hatte, wurde ihr zu seinem Symbol: nichts als Pflichten durfte es geben, und diesen beiden Männern, zwischen denen ihr Berz einst geschwankt hatte, mußte sie zeigen, daß sie für sich nicht einen Bruchteil ihrer Ausmerksamkeit verlange. Groß wie sie beide, jenseits von jeder Leidenschaft, mußte sie stehen.

Die Wochen vergingen. Ihr Mann brachte Reinhard oft und oft ins Haus, ohne je mit einer Silbe mehr zu fragen, ob diese Begegnungen sie schmerzten oder freuten. Dann tam das längst im stillen Erwartete. Unvermutet sagte er eines Tages: "Ich bin an die Front tommandiert. Nach Westen. Reinhard ist fertig ausgebildet, er geht mit mir."

Einen Moment verließ sie die Beherrschung. "Ihr wollt — wollt zusammen —" Er sah sie groß und ruhig an. "Ob überm Feinde oder hier — steigen wir nicht seit Wochen zusammen empor?! Wir sind auseinander eingearbeitet, es geht vortrefslich."

"Weshalb — weshalb gerade mit Reinhard?" wollte sie fragen. Aber sie fürchtete, ihn mistraussch zu machen. Wenn alles hinter ihnen lag, wenn sie überwunden war und tein kleines menschliches Gefühl ihr Jandeln mehr hemmen oder stören konnte — mußte sie dann nicht ihrem Gott auf den Knien dafür danken?! Und wenn sie wiederkämen — sie wäre nicht mehr der Einsat gewesen, um den es sich drehte wie damals, als sie die Waffen gegeneinander erhoben: der Sieg über den Feind war es nun, die Befreiung des Vaterlandes. Uber sie und ihre Liebe waren diese beiden Männer hinweggeschritten.

"Rleine," sagte ihr Mann und hob ihren Kopf empor, "das war auch eine schwere Zeit für dich, du hast sie gut bestanden. Alles Schwanken ist nun vorüber, nicht wahr? Vielleicht sollte auch dies so sein, für alle drei eine Klärung und Läuterung —"

"Ach du," widersprach sie leidenschaftlich und warf sich ihm noch einmal in die Arme, "du bist solange jenseits von jedem Sweifel und kleinlichen Regungen! Wer so start sein könnte wie du —"

Er sah sie an, als gingen seine Blide durch sie hindurch. "Wer kennt sich selbst", bachte er. Aber er sagte nichts. — Lilly bestete ihnen beiden Blumen ins

Baubifin: In ber Bobe 819

Anopfloch, als sie abreisten. Sie bangte um beide und wußte doch, daß nur Gerds Tod auch sie töblich treffen würde.

Sie batten ben Befehl erhalten, eine feinbliche Stellung zu erforschen. Rosters Flugzeug stand bereit, er untersuchte selbst noch einmal den Motor. Reinbard tam; rubig nahm er seinen Blat ein, die Karten vor sich binbreitenb. Aiemand hätte vermuten können, daß es sich nicht um einen täglichen Abungsflug, sondern um eine Fahrt auf Leben und Tod bandelte. Der Motor begann seine Arbeit, das Fahrzeug schwantte und zitterte unter seinen Stöken. Dabin sauften sie übers Feld — plöklich, ein leichter Ruck wie ein Aufatmen, und wieder batte sich bas große Wunder vollzogen, bas Reinhard immer von neuem fast mit Ebrfurcht erfüllte: bak sie schon boch, boch über der Erbe waren, als er den ersten Blid unter sich warf. Aufwärts schraubten sie sich, bober und bober, bis ber Wind ibnen gunftig war und Gerd mit rubiger Hand das Steuer in die gewünschte Richtung drebte. Weit unter ihnen lag die Welt, lag alles, was sie je mit ihr verbunden batte. Hier oben galt nur eins: die befohlene Pflicht. Rein und kriftallbell wie die umgebende Luft erfüllte ihr Wesen sie innerlich. Raum und Reit waren vergessen — sie segelten vorwärts, als hatte ihr Wollen Schwingen angenommen. Sobald sie über feinbliche Gebiete tamen, begann man das Feuer gegen sie. Gerd ließ den Apparat steigen, in Sphären, die das Atmen erschwerten - unter ihnen fort sausten die Granaten und zerstreuten sich die tödlichen Tropfen der Maschinengewehre in die Luft.

"Etwas tiefer — ich kann nicht klar genug sehen", bat Reinhard. Sie wußten beibe, was sein Wunsch bebeutete. Aber das Fahrzeug sank, sank langsam, und als sich auf Sekunden der Rauch unter ihnen zerteilte, standen sie direkt über einem Lagerplatz. Reinhards Augen überprüften mit Falkenschärfe die Stellungen. Ein rasendes Feuer gegen sie brach los. Und dann hörten sie das Surren großer Motoren in nächster Nähe: seindliche Flieger versuchten, auf sie niederzustoßen, eine Granate suhr dicht neben Gerds Ropf zischend in die Tiefe.

"Fertig", sagte Reinhard nur. Wieder stiegen sie, Rosters Jand lag sest am Steuer, das Flugzeug beschrieb Rurven, duckte sich zur Seite, sant, schnellte empor — wie ein Singvogel vorm Jabicht suchte es nach einem Ausweg. Ab und an warsen auch sie ein Seschoß, aber die Überzahl der Feinde, die sie von allen Seiten umtreisten, zwangen sie, nach Declung zu suchen. Und wenn sie getrossen und gefällt würden, dachte Serd, was galt's?! Hatte ihm das Leben nicht alles geboten, was es an Reichtum besaß —? Und nun noch ein Tod in voller Jugend und ungebrochener Kraft — ein ehrenvolles Ende, ein Untergehen im leuchtenden Sommermorgen?! Sein Griff erlahmte allmählich, seine Ausmertsamseit ließ nach — ein Hindammern legte sich über sein Bewußtsein. — Und der Mann vor ihm fühlte, wie der starte Wille, der das Fahrzeug beseelt hatte, nachzulassen schien. — Da, ein Pfiff, ein Krach! Sausend war ein Seschoß durch den rechten Flügel gebrochen, die Leinwand klaffte, spielend hob der Wind die Fetzen und täuschte die unverletzte Linie vor — aber sie wußten beide, daß sie lahm geschossen. — Reinhard drehte sich um, seine Augen bohrten sich in die Serds.

820 Beauer: Mabdenlieb

"Bring' uns zurud", herrschte er den Freund an. "Dent' an Lilly, las sie nicht in dem Glauben, du wolltest unsern Tod —"

Serd war's, als erwache er. Lilly — und Reinhard — nein, das durfte nicht sein! Wenn ihm selbst am Leben nichts lag, den furchtbaren Verdacht, Reinhards Ende gewollt zu haben, mit dem hätte er nicht ruhig dort unten auf der Erde liegen können. Seine Finger strafften sich, im selben Moment traf ihn ein surchtbarer Schlag gegen die rechte Schulter, hilstos siel ihm der Arm herad. Aber mechanisch griff die linke Jand mit verdoppelter Kraft ins Steuer, und wieder begann das Spiel auf Tod und Leben, das Ausweichen, das Auf und Ab und das treibende Vorwärts, trohdem der Apparat seitwärts lag und nur noch widerwillig geborchte.

"Wir sind über den Unsern — sie verjagen die andern — such' eine Landungsstelle", schrie Reinhard.

Langsam glitten sie abwärts, gelangten hinter die Reihen der Freunde, hörten die Rufe, sahen graue Massen, beweglich und in kompakten Formen, auftauchen. Das Leben kam ihnen entgegen, mit lautem Hurra, mit jauchzender Freude — es gellte ihnen in die Ohren, als ihr Apparat hart ausstieß und flügellabm zusammensank —

Gerd lag lange bewußtlos. Der ungeheure Blutverlust, die Anspannung seiner Nerven und Muskeln die zum außersten hatten ihn zu Tode erschöpft.

Reinhards Augen standen über den seinen, als er endlich die Lider hob. "Du hast mich gerettet", sagte der Freund und strich ihm über die Stirn. Gerd schüttelte leicht den Kopf, sprechen konnte er nicht. Aber er wußte, Reinhard hatte ihm mehr gegeben: er hatte ihm die Seele frei von Schuld erbalten.



### Mädchenlied · Von Helene Brauer

Nun mag ich nicht mehr tränzen Mein blondes Mädchenhaar, Nun lass ich von den Tänzen, Von Lied und Lachen immerdar.

3ch hab' die goldnen Spangen Verschlossen tief im Schrein, 3ch din hinweggegangen Aus der Gespielen Sommerreihn.

In meinem Garten hangen Die Anospon burr und fahl, Die hold im Winde schwangen, Berwehn und welten allaumal. 3ch mag sie nicht mehr giehen, Sie mögen balb vergehn, Weil beine beiben suhen Liebaugen nie sie wiebersehn;

Weil meine Tage gleichen Den Knospen, die am Baun Früh dorren und verbleichen Und nie des Sommers Fülle schaun.

Weil fern auf welscher Heibe Bang meine Seele irrt. Bis wiederum uns beibe Der liebe Sott gesellen wird.



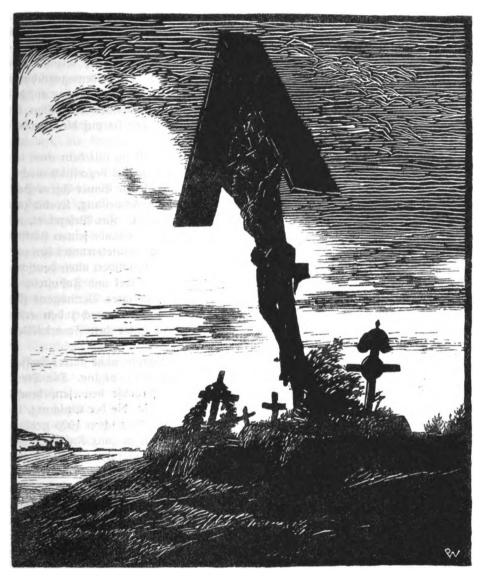

Paul Wintler

reiche übergriff.

1

# Die Deutschen in Rußland

Von Dr. Karl Albrecht

ie russische Agrarreform, von Stolypin eingeleitet und von Kriwoschein mit kluger und brutaler Energie weitergeführt, hat den eigenbesitslichen Bauer für die Propaganda der Revolutionäre unzugänglich gemacht, indem sie ihn mit Land versorgte. Denn, demagogisch und nationalistisch in ihrem Prinzip, hat sie den landgierigen russischen Bauer auf das Aderland der "Fremdvölker" gehetzt. Die Idee der gewaltsamen Erpansion, die Rusland beberrscht, wirkte sich im eigenen Lande aus, ebe sie auf die Nachdar-

Die Deutschen in Rußland hatten unter diesem System, mit dem man den Chutorbauern den auf Welteroberung bedachten Panslawismus begreislich machte, zuerst zu leiden. Schon ein Jahr vor dem Kriege erhielt die Bauer-Agrar-Bank im Westgebiet, in Litauen und den baltischen Provinzen Anweisung, Kredit zum Landkauf nur noch an großrussische Übersiedler zu geben. Im Westgebiet, vor allem in den Ostseprovinzen, aber hatte das Deutschtum Rußlands seinen stärksten Rüchalt. Die Deutschen der Ostseprovinzen insbesondere bedeuteten unter den zwei Millionen Deutschen in Rußland als Träger der sieben Jahrhundert alten deutschen Kultur in den Ostseprovinzen durch ihre Stellung in Jandel und Industrie, im Beer und in der hohen Bureaukratie und durch die Höhe ihres Bermögens (das die Hälfte aller Werte in Livland, Stland und Kurland ausmacht) den ersten politischen Faktor unter den Deutschen Rußlands, ja unter den Fremdvölkern Rußlands überhaupt.

Die russische Regierung konnte darum das Deutschtum nicht stärker treffen, als indem sie gegen die Balten der Ostseeprovinzen aggressiv vorging. Die Treue, die die Balten in der Revolution dem russischen Raiserhause bewiesen, brachte ihnen wohl die Erlaubnis zur Gründung von Vereinen ein, die der Einigung, der Stärtung und der Erhaltung des Deutschtums dienten. Aber schon 1908 gehören auch sie mit den übrigen Deutschen zu den best Gehaßten in ganz Russland, weil man allein ihre Eristenz für den Fall eines Krieges als Gesahr ansah und trotz ihrer anerkannten Loyalität die Balten als Verräter hinstellte.

Carl Cesar Eisse hat in einer Denkschrift "Was soll nach dem Ariege aus den zwei Millionen unserer deutschen Brüder in Rußland werden?" (als Handschrift gedruck) diese Not der Deutschen in den Ostseeprovinzen, den Wolga-Rolonien und in Trans-Raukasien eingehend geschildert.

Da unser Krieg auch für das Schickal dieser Deutschen in Rußland die Entscheidung über Rettung oder vollständige Bernichtung zur Folge haben wird, hat diese Schrift nicht nur ein (sehr schmerzliches) menschliches Interesse, sondern auch eine in die schwebenden Fragen der Zeit tief eingreifende Bedeutung.

Eine schmale Insel in der Flut lettischer und estnischer Bevölkerung, die sie umgab, haben die Balten ohne politische Absichten die von der Russifizierung ober wenigstens von Lettiszierung schwer bedrohten Oftseeprovinzen dem Deutsch-

tum tulturell, geistig und wirtschaftlich zu erhalten gesucht. Sie haben bem Wiberstand der Regierung zum Erotz deutsche Schulen gesördert, Handwerker und Rausseute herangebildet, viele aus den Wolga-Rolonien und aus Wolhynien verdrängte Bauern auf eigene Rosten angesiedelt und ohne Hilse der russischen Bauern Agrardanken und einen gesicherten deutschen Bauernstand geschaffen.

Aus der Not dieser Ansiedler erhellt das typische Schickal der deutschen Bauern in Rußland (die außer in den Ostseprovinzen und in Polen, in Wolhynien, in der Utraine, in Bessarbien, Taurien, auf der Krim, an der Wolga und in Trans-Rautasien saken). Eiffe schildert diese Not so:

"Mit der Chronbesteigung Alexanders III. setzte in Wolhynien unsägliche Prangsalierung zwecks Russifizierung ein. Die Pastoren waren von Spionen umgeben, die Vorsschule wurde russifiziert, die Ubung der Muttersprache galt als Verbrechen.

Auch ben Bauern, beren eigener Besit nicht angetauft werben tonnte, brangte sich die Notwendigkeit des Abwanderns auf. Sie hatten zu wenig Land und teine gesetzliche Möglichteit mehr, neues für ihre zahlreichen Söhne zu erwerben. Außerdem wurde ihnen der Rredit entzogen, den die Agrarbanten anderen ruffischen Untertanen, wie 3. B. den neu eingewanderten Tichechen, sobald diese Glieber ber orthodoren Staatstirche geworden waren, anstandslos gewährt. Den Pachtern wiederum wurden von den Gutsbesitzern ,torroborierte Rontratte' vorentbalten, d. b. folde, die ins Grundbuch eingetragen waren. Bei nicht forroboriertem Pacttontrakt löste also ein Wechsel des Gutsbesitzers ben Pachtvertrag. Endlich war auch an manchen Orten schlechte Behandlung von seiten ber umliegenben Bevölkerung Grund jum Berlaffen ber Beimftatten. Reuerdings ging man gegen bie Deutschen unbarmbergig vor. Bisher gab es neben Bauern auf eigenem Land (11 %), neben Bachtern von Kron- und anderem Gutsland 17 Bauerntolonien auf ben in personlichem Besit bes Baren befindlichen sogenannten Apanagegütern. Als nun die Regierung die Rolonisten von Haus und Hof zu vertreiben begann, hielt man die auf den Apanagegutern Ansässigen für völlig gesichert gegen diese ben anderen brobenbe Gefahr ber Verbrangung. selbständigen Bauern glaubten sich weniger sicher. Die taiserlichen Rolonisten sagten: "Uns treffen jene Magregeln nicht, wir sigen auf dem taiserlichen Gut, wir baben unseren Rontratt auf des Raisers Wort. Dies ist ihm gehöriges Land. Und die so sprachen und bachten, lehnten eine Uberfiedlung nach Rurland ab. 8wei Jahre später erschien unter anderem einer von biefen Bachtern bes Baren in Rurland und fagte zu einem Rolonisator: "Erinnern sich ber Herr noch, er war bei uns in unserer Rolonie auf des Raisers Gut. Er hat recht gehabt, als er uns fagte: In Rufland findet ber beutsche Bauer auch auf des Raisers Gutern tein Recht. Nun ist ein Beamter aus Petersburg gekommen und hat gesagt: Saen burften wir noch, aber ernten nicht mehr und jum 1. Januar müßten wir fort und unsere Bauser und unsere Obstgarten und alles behielte ber Raiser für die ruffischen Bauern.' 3m Lande Wolhynien hatten die Rolonisten die Wälder mit unfäglicher Mübe gerobet, ben Boben kulturfähig gemacht, alles Gebäube, alles Inventar, ben gangen Biebbestand allmählich aus eigenen Mitteln geschaffen.

ì

Í

Für all dies zahlt ihnen weder der Gutsbesitzer noch die Krone einen Kopeken Vergütung und Ersak. Das Vieh mußten sie zu Schleuderpreisen dem Juden überlassen, der ihnen höhnend sagte: wenn er es ihnen nicht abnähme, würden sie ja überhaupt keinen Käuser beim Fortzug sinden.

Aus einem Beispiel ersehe man, wie die Balten für diese Bauern Besihungen schufen.

Das Gut X. im Goldingenschen Kreise, 2000 Hettar groß, wurde sie 300 000 Rubel — ohne lebendes und totes Anventar — von baltischen Rolai satoren aufgekauft. Davon wurden 500 Hettar mit der Gutslage als Ritterent ausgeschieden und an einen deutschen Gutsbesitzer mit der grundbuchlich eingetragenen Verpflichtung verlauft, die auf das ursprüngliche gesamte Rittergut A. entfallende "Landesbewilligung" auf dieses Restgut zu übernehmen. Die daburch erhöhte Belastung wurde burch ben billigen Vertaufspreis (500 Bettar for 60 000 Rubel) ausgeglichen. Daburch wurde die sogenannte Landesbewilligu i gerettet. Diese vom Landtag zu bewilligende Steuer ist die Grundlage für Die kulturellen Leistungen des dortigen Deutschtums. 500 Hektar entbolzter Wellefläche wurde in Barzellen von durchschnittlich 15 Rettar aufgeteilt und zum Bris von nicht einmal 4 Rubel der Hettar verlauft, und zwar mit sehr mäßiger Luzahlungsforderung. Fünf Freijahre wurden bewilligt, in denen keine Binsen (banach 5 %) für den als 1. Hypothet eingetragenen Kaufpreisrest zu zahlen waren. Dieser mußte in 40 Jahren — bei Weiterverkauf aber sofort — ausgezahlt werden. In diesen fünf Zahren konnte der Rolonist ungehindert sein Land roden und mit hilfe bes Holzreichtums leicht und gut sein Gebaube bauen. In funf Jahren war die Landstelle fertig gerodet, gut bebaut; auf ihr im Durchschnitt sechs dis acht Rühe, zwei Pferde und Rleinvieh vorhanden — aus der entholzten Walbfläche war blühendes Leben erwachsen. Die eiserne Energie des Rolonistenbauers, sein und seiner Familie zäher Fleik, ihre Bedürfnislosigkeit und Sparsamkeit, der gewaltige Rinderreichtum und der dadurch eintretende schnelle Zuwachs von Arbeitsträften ersetten bas Betriebstapital. 

Das ausgerodete Wurzelholz wurde zerkleinert, getrocknet und als Brennmaterial in die Stadt gefahren. Es brachte im Durchschnitt pro Hektar mehr als den Einkaufspreis. So war der arme Rolonist in 5 Jahren ein wohlhabender Bauer geworden und zahlte meistenteils nach fünf Jahren seinen Raufpreis aus.

Nun hat der Krieg, wie den übrigen Deutschen, so auch den Balten (die bei unserem Einmarsch die Grausamkeit des Heeres besonders zu fühlen hatten und denen heute der Haß des Fürsten Mansprew ganz besonders gilt) den Ruin, wo nicht gebracht, so doch in einer Weise zugedacht, die es außer Zweisel stellt, daß der Plan der russischen Regierung auf völlige Ausrottung des Deutschtums in Rußland abzielt.

Bekanntlich ist am 18. Februar 1915 das Notgesetz über die Liquidierung des deutschen Grundbesitzes erschienen, auf Grund dessen alle deutschen Sauern, die innerhalb einer Zone von 150 Werst von der westlichen Grenze Rußlands und 100 Werst von jeder Meerestüste wohnen, ihr Land im Laufe von 10 Monaten verkaufen müssen, andernfalls es versteigert wird. Betroffen werden von diesem

Gesetze die von deutschen Bauernkolonien in erster Linie besiedelten Gediete des westlichen Rußland. Da das Land während des Krieges an Wert start verloren hat und bei der zu erwartenden Massenverschleuderung deutscher Bauerngüter noch mehr im Preise fallen wird, so ist zu erwarten, daß in den meisten Fällen der Versteigerungspreis nicht einmal die auf dem Grundstüd ruhende Schuld deckt. Durch diese Enteignung, die größte seit der französischen Revolution, wird eine Bevölkerung von etwa 1,3 Millionen Menschen ihren Besitz im Umfang von 2,7 Millionen Hettar fattisch verlieren müssen. Davon abgesehen, daß in einzelnen Gebieten, wie den deutschen Rolonien, in der Nähe des Kriegsschauplatzes die Regierung planmäßig darauf ausgegangen ist, die deutschen Bauern samt all ihren Familien dem Tode preiszugeden. In der Tat sind viele Tausende, namentlich Frauen und Kinder, bei diesen Bauernhetzen durch Junger, Kälte und Krantheiten umgetommen, während ihre Väter auf dem Schlachtselbe für Rußland kämpften.

Man braucht nur die russischen Beitungen der letzten Wochen aufzuschlagen, um sich über die Verwirklichung dieser Maßregeln zu vergewissern. Der Rußtoje Slowo vom 10. Juli teilt mit, daß von den Rolonistenländereien dis jetzt zur Liquidation festgestellt worden seien: "Im Caurischen Gouvernement 633 420 Desjätinen (1 Hettar = 0,915 Desjätinen), im Chersonschen 528 594, in Vessachen 201 351, in Wolhynien 175 039." Dieselbe Beitung berichtet am 20. Juli, daß aus dem Gebiet des Kiewer Gouvernements alle deutschen Kolonisten (etwa 125 000) ausgewiesen wurden.

Der Retsch vom 16. Juli melbet die Verschickung deutscher Pastoren nach Sibirien und teilt an demselben Tage mit, daß die Abteilung des Justizministeriums, die sich mit der Liquidation des Landbesitzes deutscher Reichsangehöriger befaßt, Regeln für die Agrardanten ausgearbeitet hat, nach welchen letztere die sequestrierten Güter dieser Deutschen erwerben.

Dann wird man die Forderung Eiffes begreifen: "Daß wir teinen deutschen Stammesgenossen mehr gegen seinen Willen einer Regierung lassen durfen, die der deutschen Treue während der Revolution damit dankt, daß sie alles, was deutsch ist, für vogelfrei erklärt."

Seschieht es nicht, so steht außer Zweisel, daß Rußland durch Preisgabe der "Frembstämme" an die Bauern die Revolution im Reime ersticken würde. Denn für die Deutschen gilt in noch höherem Grade, was ein finnischer Sozialdemokrat in diesen Tagen über das Schickal Finnlands geschrieben hat: "In jedem Finnen steigen die bittersten Sesühle auf, wenn er während des ganzen Krieges hören muß, daß Rußland Krieg führt, um "Völker zu befreien". Sin blutigerer John ist wohl noch nie ausgesprochen worden. Welches auch das Kriegsziel der andern Kriegführenden sein mag, Rußland führt den Krieg nur, um seine heutigen, Untertanen" weiter zu knechten, seinen reaktionären Wünschen freien Lauf zu lassen und, wenn möglich, noch immer neue Völker unter sein Joch zu bringen!"



Digitized by Google

# Verbrecherischer Krieg

#### An Romain Rolland von Karl Storck

ie scheinen, verehrter Schöpfer des "Johann Christoph", die leidenschaftliche Erregung, die Sie zu Beginn des Krieges für seine wirtlichen Ursachen und Urheber blind und gegen das deutsche Bolt so verlezend ungerecht machte, überwunden zu haben. Ich schließe

das aus der Stimmung tieser Trauer und entsagender Ergebung, die aus Ihren Veröffentlichungen während der letzten Monate spricht. Sie sind ein viel zu guter Franzose, als daß Sie öffentlich Frankreich oder einen seiner Verbündeten der surchtbaren Schuld an diesem Kriege zeihen könnten. Sie sind aber auch ein viel zu guter Franzose, als daß Sie nicht in der vordersten Reihe der leidenschaftlichen Kämpser ständen, wenn Sie das vor Ihrem Gewissen als wahrhaftiger Mann länger verantworten könnten. Denn ich kann gerade Sie nicht zu jenen sischblütigen und selbstsüchtigen Üstheten rechnen, die nur an sich selber benten und ihre Jerzen und Sinne vor den ungeheuren Tatsachen der Stunde verschließen, um ungestört ihren geistigen Liebhabereien nachzugehen. Sie sind ein zu lebendiger Mensch, als daß Sie jetzt von der Zukunft träumen könnten, wo die Gegenwart die wache Tat eines jeden erheischt.

Wenn Sie trothem dem Rampf der Stunde ausweichen, so muß das innere Gründe haben, die sicher darin liegen, daß Ihr gerechter Sinn sich nicht länger der Erkenntnis verschließen konnte, daß die Schuld an diesem furchtbaren Kriege mindestens nicht einseitig auf deutscher Seite liegt. Sie haben nun keinen anderen Ausweg gefunden, als sich vom Schlachtseld zurüczuziehen und auf Nebenwegen einer besseren Zukunft vorzuarbeiten. So schreiben Sie in der internationalen Frauenstimmrechtszeitung "Jus suffragii": "Während der Kriegesturm tobt, der die stärkten Seelen auswühlt und sie in den schauderhaften Wirdel mithineinreißt, fahre ich fort, meine Wallfahrt zu machen. Ich versuch, die seltenen Berzen, die unter den Ruinen geblieden sind, zu entdeden, die dem alten Ideal der Menscheit treugeblieden sind."

Ich glaube nicht, verehrter Herr Rolland, daß diese Berzen so selten sind. Wiele sind nur zum Schweigen verurteilt, viele andere beugen sich der Erkenntnis, daß es vor allem die Pflichten der Stunde zu erfüllen gilt, daß keiner das Recht hat, jeht seinem Vaterlande den Dienst zu verweigern. Aber ich glaube, daß für Männer Ihres Schlages in Frankreich, England, Italien und in allen neutralen Ländern die Stunde gekommen ist, in der sie im besten Vaterlandsdienst die Aufgabe erfüllen können, die Sie als Ihr Siel sehen.

Wir alle erleben, wie die Furchtbarkeit dieses Krieges alle Vorstellungen, die die ausschweifendste Phantasie sich von ihm machen konnte, übertrifft.

Es ist in dieser Stunde die Frage nicht zu entscheiden — und wenn es theoretisch möglich wäre, wäre es für die Wirklichteit belanglos —, ob sich dieser furchtbare Krieg hätte vermeiden lassen. Aber einer Einsicht darf sich heute kein Mensch mehr verschließen: daß nur die ungeheuersten Notwendigkeiten einen Krieg recht-

fertigen können. Zebes ber im Rampfe stehenden Bölker behauptet, diese Notwendigkeiten gehabt zu haben oder in sie hineingestoßen zu sein.

Nur der Leiter der englischen Politik, Sir Sdward Grey, hat schon am 3. August 1914 vor seinem Parlament zu sagen gewagt: "Wir mit unserer mächtigen Flotte, von der ich glaube, daß sie unseren Handel, unsere Rüste, unsere Interessen schwähen kann, wir werden, wenn wir uns am Kriege beteiligen, nur wenig mehr leiden, als wenn wir draußen bleiben."

Ich glaube, für jeden, der, um Ihren Ausdruck zu brauchen, dem alten Ideal der Menschheit treu geblieben ist, wird eine solche aus kältester rechnerischer Uberlegung erfolgte Kriegsbeteiligung für immer ein schier unfaßbares Verbrechen bleiben. Aber das ist vergangen und nicht mehr zu ändern. Nichts zu ändern ist auch an der Tatsache des Krieges zwischen Italien und Österreich, und Sie werden als Franzose für die Italiener vielleicht geltend machen, daß hier ein alter Jah und alte nationale Forderungen die Triebsedern gewesen sind. Also auch da begreife ich ein schweigsames Sich-beugen unter Tatsachen.

Anders aber liegt der Fall beim Rrieg, den Italien jest mit der Türkei angezettelt bat. Sie sind selbst Beuge gewesen, wie Italien wochenlang nach einem Vorwand suchte, um diesen Krieg beginnen zu können. Ich kann es nicht versteben, daß Sie nicht Abre klangreiche Stimme erhoben haben, um gegen diese frevelhafte Art, einen Krieg zu beginnen, Einspruch zu erheben. Und noch vermessener, noch niederträchtiger und gemeiner ist das Spiel, das wir auf dem Baltan beobachten. Wie Frankreich und England Völker, die jest ein Jahr bindurch mit lähmendem Entsetzen die fürchterlichen Opfer verfolgen konnten, die ber Rrieg für jeden Beteiligten nach sich zieht, die als Zuschauer das unermeßliche Leid und grenzenlose Weh abzuschätzen vermögen, das sich auf die ganze Welt mit diesem Rriege sentt, - ich sage, wie diese Bolter nun aus taltester Selbstfucht Englands, Frankreichs und Ruflands zu einem Krieg, den sie nicht wollen, geradezu gezwungen werden, das ist ein so entsetliches, so himmelschreiendes Verbrechen an aller Menschheit und Menschlichkeit, daß jeder, der sich an diesem Berbrechen nicht teilhaftig machen will, verpflichtet ist, seine Stimme zu erbeben.

Wir Deutsche können es nicht. Wenn wir es tun, wird jeder sagen, wir suchen den eigenen Borteil. Aber schon das wird dem deutschen Bolke vor der späteren Geschichte immer den Ruhmestitel der Menschlichkeit im Gegensatz zu seinen Feinden sichern, daß die deutsche Politik während dieses Krieges selbst von den ihm durch Verträge verpflichteten Staaten Italien und Rumänien nur Neutralität verlangt hat, nicht Krieg.

Es mussen also die edlen Männer jener Länder sprechen, deren Regierungen diesen verbrecherischen Krieg anzustiften streben. Es mussen sprechen die edlen Männer der neutralen Länder, und sie alle mussen versuchen, vor der ganzen Menscheit der Stimme der Menschlichteit zu Gehör zu verhelsen.

Es war Ihnen, verehrter Berr Rolland, und Ihren Freunden ein leichtes, seinerzeit nicht nur in dem betroffenen Frankreich und in den anderen uns auf dem Schlachtfelbe feindlich gegenüberstebenden Ländern, sondern auch in der

828 Stern: An Die Beimat

Schweiz und bei den anderen Neutralen einen Sturm der Entrüstung und einen hallenden Protest hervorzurusen, als ein Kunstwert, der Dom von Reims, in seinem Dasein bedroht war. Selbst wenn die Voraussetzung jenes Protestes, die mutwillige Zerstörung dieses herrlichen Kunstwertes, zugetroffen hätte, so würde das doch nichts bedeuten gegen die ungeheure Zerstörung an allen sittlichen Überzeugungen der Menscheit, an allen Sesüblen der Menschlichteit, die in der verdrecherischen Kriegshetze liegt, wie sie die Entente jetzt auf dem Baltan betreibt. Und Sie, Jerr Rolland, und alle "Intellektuellen", die gebildeten Jüter des Menschheitsbesitzes, die vor einem Jahre um eines Bauwertes willen so laut ihre Stimme erhoben haben, die sich damals schon durch die bloße Furcht vor einer Tat, die ja gar nicht geschehen war und seither nicht geschehen ist, zu einem so slammenden Protest hinreißen ließen, sie alle sehen jetz stumm diesem niederträchtigen Treiben zu, das nun schon seit Wochen die Welt in Spannung hältt

Seien Sie überzeugt, wenn Ihr bamaliges Eintreten für die Rathedrale in Reims nicht als Romödie, wenn Ihre und der anderen Protestler Berufung auf Rechte der Menscheit und die Stimme der Menschlichteit nicht als eitel Heuchelei vor der Nachwelt dasstehen sollen, dann sind Sie und jene anderen alle jetzt verpflichtet, Ihre Stimme zu erheben, um mit aller Entrüstung Einhalt zu rufen gegen die die Menscheit für immer entehrende Balkanpolitik Ihres Volkes und seiner Bundesgenossen.



#### An die Heimat · Von Maurice Reinhold von Stern

Glaub' nicht, bag ich bich vergessen werbe, Jeber hat nur eine Beimaterbe! Wenn bereinst mein Lebenslicht verglommen, Werbe ich noch einmal zu dir tommen. Still und ichwebend werbe ich erscheinen, Wenn in Frühlingenachten Wollen weinen. Tief im Wald die wilben Tauben gurren, Dumpfe Donner burch bas Duntel murren. Heubeladen deine Wagen knarren, Heimlich tönt des Wachtelkönigs Schnarren. Ober auch nach tühlenden Gewittern Birtenblatter riefeln und erzittern. Quellen lachen, Wiesenblumen glangen, Mabden winden singend sie zu Kranzen. Rosenlaften beine Buiche biegen, Roggenwogen sich im Monde wiegen . . . . . Wenn bereinst mein Lebenslicht verglommen. Werbe ich noch einmal zu dir kommen.





Paul Wintler



### Dardanellen und Bosporus in ihrer verkehrsgeographischen und geschichtlichen Bedeutung

Sine unerwartet starte Carlei ist heut der Herr der Meerengen der Dardanellen und bes Bosporus, die in ber politischen Geschichte bes 19. Zahrhunderts so oft eine Rolle gespielt haben. Und grabe nur einer ichwachen Turtei wollte englische und ruffifche Ländergier und englisch-russische gegenseitige Scheelsucht den alleinigen Besix der so wertpollen Meerengen gonnen. Die Darbanellen und der Bosporus nehmen ja, was bisher nicht genügend beachtet ist, als Objette ber politischen Geographie eine ganz einzigartige Stellung ein. Sind fie boch unter ben natürlichen Wafferstrafen ber Erbe, bie im friedlichen Seevertehr und in politifder Binfict von besonderer Wichtigleit find, Die einzige, beren beibe Ufer im Befig einer und berselben Macht sind. Wohin wir sonst auf Erben bliden: die Ufer der für das Handelsleben wichtigften Meeresengen, soweit sie nicht zur Not unschwer umgangen werben tonnen. wie die Strafe von Messina, der Belt, der St. Georgs- und Nordlanal, die Magelhaensstrafe. bie Bakitrake, geboren nirgends einem einzigen Staate, sonbern stets zwei verschiebenen. oft einander feindlichen, und selbst Englands jahrhundertealtes Streben nach der Beherrschung ber wichtigften Meerengen bat an feiner Stelle bazu geführt, bag beibe Ufer einer Meeresstraße im ausschlieklich britischen Besit find - es fei benn, bag ber gegenwärtige Welttrieg, im Bunde mit der unbegreiflichen Aurzsichtigkeit der Franzosen, dazu führt, daß der Armestanal fortan in Wahrheit ein "englischer Ranal" wird, da die Englander freiwillig sicherlich niemals die "vorübergebende" Befetjung ber nordfrangofischen Ruftenftabte Duntirchen, Calais, Boulogne, Le gavre ufw. wieber aufgeben werben. Wenn bis 1914 ber Armeltanal, ber Orefund, die Strafe von Sibraltar, die Malattaftrafe, Bab el Mandeb, ja selbst die unbebeutenbere Strafe von Bonifacio ober bie verhaltnismäßig breiten Meeresverengungen ber Sizilischen Strafe von Otranto, des Ranals von Mozambique (bis 1905 auch der Tsuspimastraße und bis 1898 der Floridastraße) hinsichtlich ihrer Ufer verschiedenen Staaten gleichmäßig angehörten, so war eine tiefe politische Notwendigkeit baran schuld, bas Bedürfnis, das vielberufene europäische, asiatische, ameritanische "Gleichgewicht" der Nationen grade auf ben wichtigsten Hochstraßen des Weltverkehrs aufrechtzuerhalten. Diese politische Notwendigleit hat ihre einzige grundfähliche Durchbrechung in den Dardanellen und im Bosporus gefunden, die im vollen Umfang türlischer Besit sind, obwohl tein andrer Geeweg eine unschwere Umgehung ermöglicht. Eine berartige Ausnahme ist um so bemertenswerter, als teine andre von den Meerengen ersten Ranges eine so schmale Rinne darstellt, wie der Hellespont und der Bosporus, von benen der erstere an der schmalsten Stelle nur 1300 m, der letztere gar nur 660 m breit ist. Grade diese außerordentlich starte Berengerung, die bei einer Verteilung der User an verschiedene Hoheitsgediete den Begriff der territorialen Oreimeilengrenze in den Rüstengewässern umgestürzt hätte, hat vielleicht dazu beigetragen, hier einen einzigen Staat mit dem Eigentumbrecht über beide User zu betrauen.

Bis in die jungste Beit hinein legte England, das nicht darauf hoffen tonnte, in den turtifchen Meerengen felber festen Fuß zu fassen, ohne einen Krieg mit Rufland beraufzubefoworen, ben größten Wert barauf, bag jeber politische Migbrauch ber Darbanellen und bes Bosporus im einseitig politischen Interesse einer andren Großmacht dauernd unmöglich gemacht wurde, indem man bie politisch für ohnmachtig gehaltene Turtei im Befik ber Meerengen beließ. Rein Interesse für die Erhaltung der ihr sonst berglich gleichgultigen Turtei lcitete babei bie englische Politit, sondern lediglich ber Bunfch, die Meerengen für Rufland politifd und por allem militarifd zu entwerten. Der Gegensat zum Zarenreich ist ja bis in bie jungfte Bergangenheit ein Grundpfeiler ber britifchen Bolitit mit vollem Recht gewesen, und nicht ungestraft kann England auch nur vorübergebend auf dieses politische Aundament versichten, wie es im gegenwärtigen Krieg geschehen ist. Go schloß englische Schlaubeit bie Meerengen burch Bertrag für die russische Schwarzmeerflotte. Der Londoner Bertrag vom 13. Auli 1841 legte der Türtei die Verpflichtung auf, teinem Kriegsschiff der übrigen Nationen — bis auf je ein kleines Stationsschiff einzelner Botschaften — Die Durchfahrt durch die Meerengen zu gestatten, und wenn auch diese Sperrung am 13. März 1871 wieder aufgehoben wurde, so sette ber englische Wille sie nach ben Erfahrungen im Russisch-Türtischen Ariege von 1877/78 im Schlufprototoll bes Berliner Rongreffes vom 13. Juli 1878 bennoch aufs neue burch. Mit solcher Eifersucht wachte England über ber Fernhaltung Ruflands vom Bosporus, bak bie englische Flotte Anfang 1878, als die Russen nahe daran waren, Konstantinopel zu erobern. jum Schut ber turfifchen hauptstadt ins Marmarameer einlief. Damals war England bereit, wie 23 Jahre zuvor, Seite an Seite mit der Turtei gegen russische Eroberungsgelüste zu Felbe ju gieben; beut aber haben britifche und ruffifche Babgier fich vereint, um gemeinfam bem "tranten Mann" ben Garaus zu machen und bann seine Erbschaft zu teilen. Der trante Mann hat aber inzwischen ben rechten Arzt gefunden, durfte mit seiner Bilfe einer vollständigen Genefung entgegengeben und in ungeahnter, neuer Lebenstraft allen feinen Befit behaupten und somit auch die Berrschaft über die Meerengen.

Deutschlands Bolitit tann es nur boch willtommen sein, wenn die Türkei frisch gestärtt aus dem großen Kriege bervorgeht. Zwar darf es uns an sich politisch gleichgültig sein, wer der Herr am Golbenen gorn ift; wir haben politisch im Mittelmeer und Schwarzen Meer leine territorialen Intereffen, und es mutet wie ein grotester Wit an, bag Deutschland mit seiner Stärtung bes türlischen Rudgrats in erster Linie Englands politische Interessen im Mittelmeer foutt, die ja von niemand fonst als gang allein von Rukland bedrobt find. Daneben freilich muk in weit absebbarer Beit ein träftiges Erstarten ber Türtei für uns von größtem Wert sein, denn die deutschtürlifche Waffenbrübericaft und unfere Errettung ber Türlei vor ber Gefahr ber Bertrummerung bahnen uns in einem zu neuem nationalen Leben erwachenben türtischen Reich ben Weg au ungeabnten wirtschaftlichen Rutunftsmöglichteiten. Eine tunlichst enge Beziehung zur Türtei von bündnisähnlichem Charatter muß in Zutunft ein Angelpuntt der deutschen Politik sein. Dak Deutschland aus die sem Grunde allein auch start baran interessiert ist, daß die Darbanellen und ber Bosporus ihren rein türtifchen Charatter behalten, ist ohne weiteres tlar. Sonst aber sind jene Mecresteile für uns nur von untergeordneter Bedeutung, da ja die eigentlichen Hochstraken des Weltverkehrs süblich am Ägäischen Meer, also auch an den Darbanellen und dem Bosporus porbeiführen.

Dieser Umstand verdient überhaupt Beachtung und macht es erklärlich, weshalb man mit dem sonst stets festgehaltenen Grundsatz brechen und die orientalischen Meerengen im Besitz einer einzigen Macht lassen tonnte. Wäre das Schwarze Meer keine Sackgasse, sondern

.

-il

. 1

n

:43

11

z.

: 22

Ý

Z M

11.8

æ

àC.

'n

Ø 18.

# 1

s, ic

ťi :

725

Litt

di.

₹ 6

71.9

E N

th

330

:k: 1

C

'nΞ

37

30

.

200

....

枝枝

£...

17:

tönnte man von hier aus nord- oder ostwärts in ein anderes freies Weltmeer gelangen, so wäre ber Wert der Dardanellen so gewaltig, daß man auch einem schwachen oder für schwach gehaltenen Staate niemals die alleinige Herrschaft über beide Ufer gestattet hätte. Wie die Dinge aber liegen, ist das Schwarze Meer und mit ihm seine enge Zusahrtestraße für die meisten handeltreibenden Nationen nur ein Feld setundärer Betätigung, und außer der Türkei tönnen nur Rußland und Rumänien, allensalls noch Bulgarien, in den genannten Meerengen eine Wasserstraße ersten Ranges erblicken.

Bertehrsgeographisch, im Verhaltnis ju ben großen Hauptseewegen bes Weltvertehrs, gebt man taum fehl, wenn man bas Schwarze Meer als einen riefenhaften Binnenfee, nach Art bes Bobensees, Bosporus und Darbanellen aber als seinen Abfluß betrachtet. In ber Tat hat man bei diesen schmalen Meerengen mehr als bei jedem anderen natürlichen Sectanal ein Recht, sie wie einen Fluß zu bewerten. Nicht nur hat bereinst in geologischer Borzeit in ber Cat ein Fluß (ber allerbings eigenartigerweise vom Agaischen zum Schwarzen Meer floh) das Erosionstal ausgewaschen, in dem heut "ber Hellespont die Wellen brausend burch ber Darbanellen hohe Felfenpforte rollt", sonbern es geht burch bie beiben Meerengen auch in ber Richtung vom Schwarzen zum Agaischen Meer eine ungewöhnlich traftige Strömung, die stellenweise eine Geschwindigkeit bis ju 7 km in der Stunde, b. b. von rund 2 m in ber Setunde erreicht. Diese Erscheinung tann nicht überraschen. Die zahlreichen großen Strome, bie ins Schwarze Meer und in feinen Anhang, bas Afowiche Meer, munden, Donau, Onjestr, Onjepr, Don u. a., führen dem Meer andauernd gewaltige Wassermengen zu, welche bie Berbunftungsmenge überwiegen. Das Schwarze Meer wirtt baber wie ein gewaltiges Staubeden und ruft einen träftigen Abfluß zum größeren Weltmeer, in biesem Fall zum Mittelmeer, hervor. Chebem war biefer ftarte Strom bei ber Schiffahrt fehr gefürchtet; die heutigen Dampfer überwinden ihn natürlich leicht, und bennoch hat die Strömung sich für die englischen und frangofifden Ariegsfdiffe, bie gegen fie in die Darbanellen einbringen wollten, verhängnisvoll genug erwiesen, hat mehrere Unterseeboote gegen bas Land geschleubert und scheitern lassen und hat freitreibenbe Minen gegen die zur Forcierung der Engen vorgehenden feindlichen Bangerschiffe geworfen, beren brei baburch auf ben Grund bes Meeres versentt worden sein sollen. Nebenbei sei bemerkt, daß biese Strömung ben sichersten Beweis bafür vorstellt, daß bie landläufige Erzählung von Hero und Leander nichts anderes ist als ein sentimentales Märchen, benn wenn auch ein hinüberschwimmen von Sestos nach Abydos einem guten Schwimmer teine unüberwindliche Aufgabe ist, so ist boch ein Durchschwimmen ber Darbanellen in umgekehrter Richtung, von Abybos nach Sestos, wegen bes allzu starten Gegenstroms ein Ding ber Unmöglichteit und ist es stets gewesen, und ebenso konnte der Leichnam eines zwischen Sestos und Abydos ertrunkenen Leander niemals vom Strom nach Sestos getragen und dort ber barrenden Bero vor die Füße gespult werden. Doch was fragt die bichtende Märchenphantasie nach naturwiffenschaftlichen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten!

Die verkehrsgeographische Auffassung der Dardanellen und des Bosporus als eines gemeinsamen Mündungsstromes der ins Schwarze Meer fallenden Flüsse ist um so berechtigter, als vom Schwarzen und Asowschen Meer her nur Flüsse dem Jandelsverkehr die weitere Fortsetzung gestatten. Flüsse aber sind in unserem Beitalter der Eisendahnen im allgemeinen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur Buträger des großen Weltverkehrs, nicht Vermittler der wichtigsten Verkehrsart, des Durchgangsverkehrs, der innerhalb der Kontinente mehr und mehr fast zu einem Monopol der Eisendahnen wird. Vom Schwarzen Meer gibt es daher heute keinen irgendwie nennenswerten Durchgangsverkehr durch die allenthalben sehr beite Masse Festlands nach anderen Meeren, denn überallhin bestehen Jandelsverbindungen zur See, und der Güterverkehr zieht nun einmal in unseren Tagen grundsählich die Seeverbindung, wenn sie vorhanden ist, jeder anderen vor. Daher ist das Schwarze Meer heute in der Tat verkehrsgeographisch eine Sackgasse und weit entsernt von den Hochstraßen des Weltverkehrs.

Die beutsche Sentimentalität 833

Diese sind zwar durch die Anlage des Sueztanals wieder ins östliche Mittelmeer gerückt worden. bem sie lange Reit bindurch völlig entfrembet waren, aber das Feblen des Suextanals bat in alter Beit bennoch babin gewirft, bag bas Schwarze Meer nicht in geringerem, sondern in boberem Rake als beute ein Schnittpuntt von Durchgangelinien bes Weltverkebrs wurde. Erst die Auffindung des Geewege nach Andien ums Rap der Guten Boffnung hat der einst sehr bedeutenben pertebrageographischen Stellung des Schwarzen Meeres den Todesitok persekt. Borber, als aller Ranbel nach Oftindien und dem ferneren Often auf die Landverbindungen allein angewiesen mar, als auch ber Bertebr zu ben wichtigen Banbeloftabten ber Offfee für die großen Sandelsstädte, wie Byzanz, Bagdad u. a., wegen der großen Schwierigkeiten, die der weite und gefährliche Geeweg bot, sich überwiegend der Landverbindungen bediente, strablten im Altertum und Mittelalter vom Schwarzen Meer zahlreiche, hochwichtige Bertehrswege des Bandels nach allen Richtungen aus, wobei der Lauf der groken Flüsse im wesentlichen die Fährte wies. Donauaufwärts führte der wichtigste Weg des Mittelmeerhandels ins Herz von Europa, ber Oniestr und ber Onjept vermittelten, in Berbindung mit der Weichsel einerseits, ber Düna und dem Wolchow andererseits einen besonders im zehnten Zahrhundert außerordentlich lebhaften Berkehr ber Bnzantiner mit den Wenden und Normannen des Oftseegebiets, ber Don und die ihm bei Barizyn sehr nahetommende Wolga bilbeten eine außerorbentlich wichtige Bertehrelinie zum Rafpischen Meer hinüber, nach Bagbab und felbst zum fernen China, fowie wolgaaufwarts zur ehebem fehr bedeutenden gandelsstadt Bulgur und zu ben Pelglandern bes hohen Nordens. Und mit dem Schwarzen Meer wuchs bamals auch bie verkehrsgeographische Stellung ber Meerengen zu einer nie vorher und nie nacher erreichten Größe empor. Konstantinopel behauptete sich manches Jahrhundert hindurch als wichtigfte Banbelsstadt Europas, ja, neben Bagbab, als wichtigfte ber Welt. Damals erstrahlte auch ber vertebregeographische Wert ber Meerengen in vollstem Glanze, und bie Catsade, daß sie ber einzige Plak ber Erbe waren, wo während eines großen Teils des Altertums und bes ganzen Mittelalters unausgesetzt Leuchtfeuer brannten, zeigt zur Genüge, daß ber Schwerpuntt bes mittelalterlichen Weltbandels in der Cat in diesen Meerengen lag.

Heute ist diese Beit dahin; der Seeverkehr hat sich neue Wege gesucht und wird die Darbanellen und den Bosporus in alle Zukunft nur als ein Nebengebiet betrachten. Um so wichtiger aber muß nach einem siegreichen Kriege, der der Türkei politische Gesundung und wirtschaftliche Erstartung bringt, der Landverkehr werden, der von Europa her über den Bosporus hinweg nach dem aus seinem wirtschaftlichen Dornröschenschlaf erwachenden Vorderasien und wieder zurück flutet. Dann mag in einem anderen Sinne als ehedem der Bosporus mit Konstantinopel wieder ein Hauptbrennpunkt des weltwirtschaftlichen Geschehens werden, und die schone deutsch-türksische Wassenberschaft dürzt schon heute dafür, daß in einer durch Deutschlands Kraft geretteten und neu gestärkten Türkei Deutschland künstig die führende Rolle in allen wirtschaftlichen Fragen spielen und an erster Stelle die Auhnießung aus allen weltwirtschaftlichen Neugestaltungen in Vorderasien haben wird.

₹?

Dr. phil. Richard Hennig

#### Die deutsche Sentimentalität

enn sich doch alle, die es angeht, hinter den Spiegel steden wollten, was Paul Ernst ihnen in der "Bossischen Beitung" über diesen — leider immer noch! — Hauptposten in unserem politischen Schuldbuch mit ruhigen, aber um so eindringlicheren Worten zu Gemüte führt! Wird es was nühen? — Nach allem, was darüber nicht nur von Menschenzungen, sondern auch von der Weltgeschichte, die ja über den "Unschuldigen" so gut wie über den Schuldigen richtet, in den Wind gesprochen worden ist?!

Paul Ernst geht davon aus, daß man aus Zeitungen und Privatgesprächen immer und ganz deutlich eine verschiedene Gesinnung gegen unsere Feinde beobachten tönne . . . Das alte Lied: die Engländer werden gehaßt, die anderen Völler aber erregen teine heftigen Empfindungen bei uns. Er fährt dann fort, und es ist alles nur einsache Wahrheit:

Wir führen einen Rrieg um unsere Existenz, das ist immer noch vielen nicht klar, wir müssen, wenn der Frieden geschlossen wird, Sicherheiten haben, daß nicht wieder der Plan angezettelt werden kann, uns zu vernichten. Ob es richtig ist für ein hochstehendes Volk, seinen Gegner zu hassen, oder od es nur sachlich gestimmt seine Rriegspflicht tun soll, weil die Feindschaften der Völker doch schließlich nicht von ihnen selber abhängen, das mag ja ein Problem sein: undestreitbar ist es jedenfalls, daß wir nicht nur den Rrieg, sondern auch nacher die Friedensverhandlungen so energisch wie möglich führen müssen, nicht an die andern denten und nur an uns. Aber schon jeht tündet sich eine Sesahr an, die später unsere Energie schwächen wird: über einige Völker, wie Franzosen und Italiener, ist allgemein die Ansicht verbreitet, daß sie gegen ihren Willen, nur durch den Ehrgeiz oder die Schlechtigkeit einer kleinen Anzahl von Männern in den Krieg gerissen sein, daß man ihnen gegenüber Mitleid haben müsse, weil das eigentliche Volk teine Schuld trage. Die deutsche Sentimentalität, ein an sich ebles Gestühl, das uns aber schon unendlich geschabet hat, und mit uns den höheren Pflichten, welche wir zu vertreten haben, kündet sich bereits an.

Wir mussen uns klar machen: wir sind Menschen und sind nicht Gott; über Schuld und Unschuld zu entscheiben, kommt uns nicht zu; wir können das nicht mit unsern begrenzten Fähigkeiten, es ist auch gänzlich zwecklos für uns.

Wenn wir die Geschichte ber sublicen Boller betrachten, zu benen wir in biesem Fall bie Frangofen mitrechnen muffen, so werben wir ben Einbrud haben, daß fie fich immer burch Minoritaten haben gegen ihren eigenen Willen terrorisieren lassen. Ist das richtig? Es ist unfer Einbrud; bie betreffenben Boller werben fagen, es ift falich, folange fie Glud haben, und wenn sie im Unglud sind, werben sie natürlich klagend zugeben, daß wir recht haben. Aber biese Boller haben etwa von uns immer den Einbruck, das wir durch einen selbstherrlichen Monarchen oder durch eine aristotratische Clique zum Handeln geführt werden; noch turglich las ich in einem Auffat eines wohlhabenben Griechen, der naiv behauptete, man burfe bei uns, die wir ein "peuple servile" seien, eben nicht das Freiheitsgefühl erwarten, das etwa die Griechen batten; der Mann wollte gar nichts Bofes über uns fagen, er bemübte sich reblich, uns zu verstehen. Soweit diese süblichen Bölter vornehmer Regungen fähig sind, wie etwa die Frangosen, bort man dann auch die der unsern entsprechende Sentimentalität: man musse uns nur pon dem Roch des Raisers ober der Militärpartei befreien, wobei man benn natürlich auch Elfak-Lothringen von uns befreit, bann werbe schon alles gut, und wir würden teine Gefahr mehr für das freiheitlich gefinnte Frankreich sein. Die Gefahr, daß diese Sentimentalität auf das Janbeln wirtt, ist freilich weniger groß bei den Franzosen als bei uns.

36 bente, folde Ansichten ruben immer auf Mikverständnissen. Wir betrachten nur die historische Erscheinung, sehen diese schon falsch, weil wir immer an unsere eigenen Verhältnisse, Bewertungen und Menschen benten; und vergessen ganz, daß das Wichtige, das hinter dieser Erscheinung steht, der allgemeine Trieb der Voller ist.

Die Handlungsweise Italiens ist noch vielen von uns rätselhaft: wir sind empört über die Schurkenhaftigkeit des Vertragsbruches und erstaunt darüber, wie ein schlechter, in seinem eigenen Vaterland verachteter Stribent, eine Schar Gymnasiasten und Studenten, eine Anzahl proletarischer Abvokaten und Arzte und einige bestochene Journalisten das Volk in einen uns töricht erscheinenden Krieg haben treiben können.

Bernünftigerweise sollten wir uns nun einfach sagen: wie die Dinge bei diesen Boltern geschehen, tann uns gleichgültig sein; wir sind nicht für sie verantwortlich; für uns ist nur wichtig, ob sie uns gefährlich werden; wie wir nun zur Genüge erleben, werden sie

ķ

t 7

ι, ξ

ŧ,

: N

Ŧ

a.

ĹΊ

a;

t !

7

Ž:

ŭ 🚉

A ic

33

70

ij

320

'C 1

Ϋ́υ

1:1

D: z

2

1

u J

3

\* 51

٠,

¥,

 $D_{i,j}$ 

كالزع

1 10

Die beutsche Sentimentalität 835

uns gefährlich, und wir haben teine andere Aufgabe, als sie für die Zutunft möglichst für uns ungefährlich zu machen. Man bedenke: jedes Mitleid gegen sie ist ein Unrecht gegen uns; denn wenn dieser Krieg zu Ende ist, so können wir sicher sein, daß sie sich wieder von anderen Minoritäten werden irreleiten lassen — wie wir das auffassen — und uns von neuem betriegen.

Die Ursache ift, daß die Irreleitung nur die Erscheinungsform des Sichentschließens bei diesen Völkern ist. Eine Menge hat kein Schirn und keinen Mund, sie gebraucht die einzelnen zum Denken und Sprechen: was diese aber denken und sprechen, das ist nichts anderes, als was die Menge will. Die Männer, welche für sie denken und sprechen sollen, sucht die Menge immer nach dem Mahstad ihrer eigenen Sittlickeit und Vernunft aus; eine schuftige Nation hat schuftige Wortführer, und eine ehrenhafte hat ehrenhafte; aber das, was sie denken und sagen, hat damit nichts zu tun. Zeder Mensch, der einmal in einer Volksversammlung gerebet hat, weiß genau, daß er da nicht ein Wort sagen durste, das die lauschende Menge nicht hören wollte; die Psychologie der Volksversammlung aber ist paradigmatisch für die Psychologie der Nationen.

Was die Nationen wollen, das wird bestimmt durch die geographische Lage ihres Landes, ihre Geschichte, ihren augenblidlichen Zivilisationsstandpunkt und ihren Charakter, wobei natürlich diese vier Mächte untereinander beständig in Wechselwirkung gestanden haben. Die Franzosen wollen die Berrschaft auf dem europäischen Kontinent und müssen beshald vor allem ein schwaches Deutschland anstreden; diese Tendenz ist stark, so daß sie sich in den verschiedensten Sivilisationszeiten und bei vermutlich nicht ganz gleichem National-darakter geltend macht. Napoleon wollte nichts anderes wie Karl der Große. Was die Italiener wollen, das haben die Deutschen wahrscheinlich nie so recht geahnt: eine Erneuerung des alten römischen Imperiums. Ich erinnere mich noch an das tiese Erstaunen, das mich vor langen Jahren besiel, als mir zum ersten Male im Gespräch mit einem Italiener dieser Ergeiz klar wurde; man wird diesen Ergeiz bei uns lächerlich sinden, aber er ist vorhanden, und er gibt die Erklärung für Italiens gegenwärtige Jandlung; auf diese allein aber kommt es an und nicht auf seine Jandlungsweise.

Wir finden den Sprzeiz lächerlich. Aber immerhin durfen wir nicht vergessen, daß unsere Art, die Dinge zu betrachten, nicht die einzig richtige zu sein braucht. Wir vergessen nur zu leicht die unvernünftigen und übervernünftigen Dinge in der Seschichte. Jener Italiener — es war ein Offizier — sagte: "Italien hat sein erstes Weltreich durch die römische Herrschaft, sein zweites durch die papstliche; das dritte, das wir heute anstreden, ist noch ganz anders." Er ging also nicht, wie ein Deutscher das tun würde, von den vorhandenen Umständen und Möglichteiten aus, sondern von seinem naiven Willen zur Weltherrschaft. Dieser naive Wille aber ist auch eine Macht. Ihm verdantt es schließlich dieses doch politisch unbegadte Volt, daß es durch verlorene Kriege immer Sedietserweiterungen erlangte: wir wollen das nicht vergessen, wenn es auch diesen Krieg erst wieder verloren hat; und wir wollen die Bitterkeit nicht unterdrücken, welche uns befallen muß, wenn wir sehen, wie in Deutschland schon jeht die Flaumacher an der Arbeit sind, welche erklären, Deutschland bürfe sein Sediet nach diesem gewaltigen Krieg nicht vermehren, weil das ein Unrecht aegen die braven Russen. Engländer. Franzosen oder Italiener wäre.

Wie alle Außerungen eines Menschen ihren letten gegenseitigen Zusammenhang haben, so natürlich auch diese: die Jandlungsweise der Italiener hängt durchaus mit der Corheit der Jandlung zusammen. Im italienischen Charakter sehlt Scham und Ehre; das ist nun einmal so, man muß sich in die Catsache fügen, und die Italiener haben ja doch auch sehr angenehme Eigenschaften. So wird denn die Jandlung des Italieners immer nur von der nüchternen Berechnung des kleinen Vorteils bestimmt. Es ist aber ein seelisches Geseh, daß die Rlugheit im kleinen und die Rlugheit im großen sich gegenseitig ausschließen; wer in der Nähe



-

Z

...

7

٠,٤.

3

T.

:1

....

iin Ta

ł

1

T

2

3

Ì fr

在 年 年 3

era Eri

₹7,

ibe.

7.0

.

 $\mathcal{I}_{L}$ 

. !

1

.

\* ;

11 : 12 a

au interessiert ist, der sieht nicht das Weitere; und Menschen wie Voller, welche zu sehr auf den unmittelbaren Vorteil gespannt sind und nüchtern sind gegenüber den Motiven, die aus Ideen tommen, werden im großen dann immer töricht handeln. Es tommt dazu, daß sie doch nicht ein schlechtes Gewissen unterducken können; und indem das schlechte Gewissen Verstand und Phantasie nötigt, sich mit Ausreden und Beschönigungen zu beschäftigen und den Willen veranlaßt, eine Abertäudung durch einen phantastischen Rausch zu versuchen, werden die geistigen Fähigteiten, die man beim Handeln verständlich und wirtschaftlich anwenden muß, ohne vernünftiges Ziel und ohne Augen verbraucht. Die bei uns verbreitete Vorstellung, daß die Italiener "leidenschaftlich" seien, wird zum großen Teil durch diesen Prozeß erzeugt, zum kleineren durch die geringere Hemmung gegenüber dem Temperament.

Wir Deutschen haben immer ein gewisse Interesse an einem nicht schwachen Italien, weil Italien, wenn es seine Interessen im höheren Verstande verfolgt, stets der Feind Frankreichs sein muß; im höheren Verstande, wenn es sich nämlich sagt, daß es zwar tein Imperium begründen kann, aber im Mittelmeer zwischen Frankreich, Österreich und England, oder später dessen Aachsolger, und für später Griechenland und Spanien durch Klugheit, Tüchtigkeit und Slück mit seiner fleißigen und wachsenden Bevölkerung immer eine gute Rolle wird spielen können. Wir werden natürlich wissen, daß eine Politit des Lavierens und Schaukelns durch die geographische Lage gegeden ist, und daß deshalb schon aus geographischen Gründen Italien nie ein eigentlicher Bundesgenosse sit, und baß deshalb schon aus geographischen Gründen Italien nie ein eigentlicher Bundesgenosse serabgedrückt werden wird, können wir natürlich Italien entsprechend tieser heraddrücken, so daß sein Machtverhältnis zu Frankreich das gleiche bleibt wie heute. Man wird also über das Scheitern der Verhandlungen mit Österreich nicht allzu bedrückt seiner müssen, wenn der Krieg nun auch länger währt, haben wir doch dafür gleich die Möglichteit einer endgültigen Regelung mit Italien.

Daß eine solche Regelung nicht burch sentimentale Erwägungen bestimmt sein barf, bag wir nur nach unserem Augen fragen mussen, bas wollen wir uns schon jest immer fest-balten. Wir wollen immer festhalten, bag unser Vorteil ber Vorteil ber Menschheit ist, benn wir sind heute bas höchste Volt, wir haben die Menscheit welterzuführen, und jede Schonung, welche wir niedrigeren Völtern angebeihen lassen, ist eine Sunde gegen unsere Aufgabe.



#### Die Weltmeisterschaft im Reklamerennen

ie gebührt ohne Zweifel den Uraufführungen der Werte von Ricard Strauß. Und so ist es eine wirklich "zeitgemäße Betrachtung", die Dr. Georg Göhler in den "Jamburger Nachrichten" der "Aufmachung" dieser — auch heuer! — alles Weltgeschen in den Schatten stellenden Ereignisse widmet:

Wieber einmal steht die erste Aufführung eines Wertes von Richard Strauß bevor. Und wieder beginnt die "Aufmachung" der Sache. Die Methode dieser Rellame ist stets die selbe und sehr einfach: Man bearbeitet monatelang das Publitum durch Zeitungsnotizen, man verseiht der Aufführung durch hohe Preise, glänzende Solisten und Gäste, hinweis auf die tostdaren Instrumente des Orchesters, die echte Inszenierung und alles, was das "äußere Interesse" spannen kann, sensationellen Charakter und lenkt damit alle tritischen Blide von dem durchzudrückenden Werte auf die Aufführung ab. Es ging ungefähr 1900 bei der "Feuersnot" an. Von dem Ersolge des Wertes hing viel ab. Es galt, auf der deutschen Bühne Fuß zu fassen. Obwohl damals Überbrettlzeit war, war zu erwarten, daß das schwache, im Grunde recht unwizige Wert aus sich selbst heraus nicht siegen würde. Also begann die Arbeit in den Zeitungen.

Man vernahm von der ungeheuren Schwierigkeit des Werkes, von der kolosfal anstrengenden Partie bes Baupthelben, von ben Rinberchören, man stempelte die Aufführung, bevor fie noch stattgefunden batte, ob bieser Schwierigkeiten zu einer Großtat des Dresdener Hoftheaters. Als bort die Rellame genüht hatte, gab es dann Briefe über die Großtat von Provingbubnen, um auch anbere zu gleichem Tun zu "reflamieren". Die "Sinfonia Domeftica" betam ibre Senfation baburd, bag ibre Uraufführung nad Reuport verlegt murbe. Immer wuften die Blatter, besonders die Oresdener, neue wilbe Mar, daß die Sanger die Auszuge nicht aus ber Sand geben durften, tein Uneingeweihter durfe einen Blid in bas neue große Wert tun; die Rrititer brobten mit Streit, endlich bewilligte man Renntnisnahme bes geheiligten Rlavierauszugs, bevor bie Offenbarung selbst ertlang; es wurde berichtet, wie bie Sanger ibre Rollen lernten, daß man das Theater umbauen muffe, um Plat fur das Riefenorchester zu haben. Go tam ber große Tag, wurdig porbereitet burch ein Aufgebot von Sensationsretlame, wie fie fonft nur bei einem Birtus üblich ift. Der Dresbener Uraufführung von "Elettra", 1909, wurde ein befonderer Wert für alle bie, die überall dabei sein muffen, baburd verlieben, daß sie als erster Abend einer Oresbener Straug-Woche gegeben wurde bei immens erhöhten Preisen. Im gangen In- und Queland wurde eine Riefenretlame bafür infgeniert, die an "Obol" erinnerte; und die Wirtung blieb nicht aus. Der "Rofentavalier" mußte auf breitere Grundlage gebettet werden; eine Munchener Straug-Woche ein halbes Sahr zuvor ichuf die Unterlage; Alfred Holzbod war der ersten einer, die zu einem Rosentavalier-Anterview zugelassen und der Menge vertünden durften, wes Geistes das Wert fei! Aus Dresben tam bann, je näher bie Uraufführung rudte, immer neue Retlametunde in bie Zeitungen, daß selbst Max Reinhardt, ber Göttliche, sich um die Inszenierung bemühe. Und bamit bie Welt fo raid als möglich Runde von bem neuen Wunder erhalte, wurde für ben Abend der Aufführung ein eigenes Telegraphenamt im Dresbener Hoftheater eingerichtet, von dem aus die erschienenen Getreuen sofort überallbin die Resultate des Rennens -- ich wollte fagen ben Erfolg an Die verschiebenen auswärtigen Buchmacher, ich wollte fagen Beitungen telegraphieren tonnten. Die glanzenden Leistungen der drei Damen und des Orchesters batten hier die Gefahr eines Fiastos von vornherein unmöglich gemacht. Riklich wurde die Sache aber mit "Ariadne". Selbst ber gut bearbeitete Presbener Boben schien bier nicht ber rechte Garten, in dem das Pflanzden erblüben tonnte. Ein Königreich für eine Sensation! Das Königreich hieß Württemberg. Dort galt es, ein neues Theater zu eröffnen, bort konnte man von Berlin Bugtrafte, bie am fremben Ort noch mehr Wirtung versprachen, einstellen. Allerhand Trara, das immer den Alltagsmenschen gefällt, half mit, so 3. B. daß ein Berliner Barenhaus für die Berliner Freunde so und so viele Plate des Königlichen Hoftbeaters aufgetauft habe, trot ber fehr hohen Preise. Rurg, es war eben wieder ein "Fez" mit allerhand Prum und Pran. Die "Zosephs-Legende" freilich war (felbst nach dem vernichtenben Urteile durchaus Straußisch gesinnter Krititer) ein so schwaches Wert, daß man diese Sensation fic mit einem "ruffischen Ballett" in Paris vollziehen laffen mußte! Ein gesellschaftlicher Erfolg wurde es auf diese Weise ja auf jeden Fall. Aun handelt es sich jett darum, die Uraufführung ber "Alpen-Sinfonie" so zu "managern", daß sie trot des Krieges "eine Attrattion" wird. Das lette Buhnenwert war in Paris offenbart worden, die lette Sinfonie, die "Domestica", in Neuport. Beibes geht leiber nicht — wegen bes Krieges! Aber etwas Besonberes muß boch gemacht werben. Also querst ber übliche Zeitungsapparat. Schon flappert er ganz bubich. Wo foll man bas Wert zuerst spielen? Mit Musikaufführungen selbst im Kriege bie Genfation, ben Rummel zu verbinden, dazu ift Berlin der beste Ort! Presden, Leipzig, Munden find, wenn's fich um Orchefter handelt, ju "fachlich"; auf Die üblichen internationalen Safte, die bisher bei "Salome", "Elettra", "Rosentavalier" felbst dem Orcedener Hoftheater etwas mondan-bemimondanen Glanz gegeben hatten, ist biesmal "leider" nicht zu rechnen. Alfo Berlin! Gut. Aber ber Berliner ift verwöhnt, er will was Befonderes haben; er hat icon 838 Der Raifer und England

bei den boben Breisen der "Rosentavalier"-Erstaufführung sich sebe bedentlich gezeigt: 15. 12, 10, 8 Mark für eine Sinfonie-Aufführung zahlt er nur, wenn ihm eine Ertrawurst gebraten wird. Soll er haben. Die Dresbener Königliche Rapelle, die noch nie auf Konzertreisen ging, die man ruhig, obwohl fie feit Schuchs Tod nicht mehr die alte fein foll, das beste Orchester Deutschlands mit Recht nennen barf, wird nach Berlin geholt werben, um bort in der Philharmonie dem neuen Werte die Weihe zu geben. Was fagt das Berliner Philharmonische Orchester, das wahrlich den Bergleich mit Oresden nicht zu scheuen braucht, was sagt Strauk' eigene Berliner Rapelle dazu? — Genfation muß fein. . . . Der Riefen-Retlameapparat und die jedesmal neue sensationelle Aufmachung Strauficher Uraufführungen werden es je länger je mehr entweder für ernste Romponisten, die nicht das Gelb und die Macht zu solchen Mitteln haben, fast unmöglich machen, Beachtung zu finden, oder aber es wird in der Musik allgemein auch bei ben Schaffenben ein gegenseitiges Aberbieten mit Sensationen und eine widerlice Retlame üblich werben, die mit ihrem "Obol"-Geruch das ganze Land der Runft pestet. Goll das so werden? Goll in einer Zeit, wo gegen ben Hanblergeist Englands Artitel über Artitel gefdrieben werben, biefer felbe Banblergeift in schlimmster Weise gerade auf dem Gebiet Orgien 'feiern, das als das Gebiet des heiligen beutschen Geistes galt, auf bem Gebiet ber Musit? Die beutschen Zeitungen haben mit ihrem willigen Abdrud jeder Rellamenotiz über Strauß, mit ihren Sensationsberichten, die oft nicht einmal die Musikkritiker schrieben, diesen Zustand herbeiführen helfen. Wollen sie das auch weiter tun, trog des Krieges?



#### Der Kaiser und England

n bem Deutschen Kaiser erblickten die Engländer schon vor dem Kriegsausbruch eine Verpersönlichung des deutschen Militarismus, obwohl er seine Friedensliebe gerade gegenüber England betätigt und den Engländern ein weitgehendes Wohl-wollen bekundet hatte.

Jahrzehnte hindurch war der Kaiser für die Londoner Gensationspresse der Gegenstand gehässiger Anfeindungen und Berunglimpfungen, besonders für die "National Review" und ihresgleichen. Was er immer sagte oder unternahm, wurde aufs abfälligste besprochen.

Nach ber Pachtung von Kiautschau meinte ber "Globe" Anfang Dezember 1898: "Es tann tein Zweisel über bes Kaisers Absichten sein. "Dolonda est Britannia" ist seit Jahren sein Motto, und biesmal hat er zur Verwirklichung seines Ibeals allerdings einen entschiedenen Schritt vorwarts getan."

Im Februar 1903 wies ber "Globe" auf die große Bahl "starktnochiger, stämmiger, militärisch ausgebildeter Deutschen" hin, die in England als "Buchhalter oder Rellner" andutreffen seien, und fügte hinzu: "Nach den jüngsten Vorgängen unterliegt es nur geringem Bweifel, daß der Raiser für die nächste Beit die Eroberung dieses Landes geplant hat, und die Deutschen in England, 200 000 an der Zahl, sind sein Besatungsheer, herübergeschickt, um stets für den Notfall bereit zu sein."

Auch englische Minister erlaubten sich starte Verbächtigungen bes Raisers.

Am 9. November 1905 äußerte der damalige Erste Minister Balfour: "Ich bin so sanguinisch, zu benken, daß wir in Zukunft keinen Krieg sehen, sofern wir uns nicht denken können, daß eine Nation oder ein Herrscher erstände, die unfähig wären, einen Plan nationaler Vergrößerung anders als durch Niedertreten der Rechte der Nachbarn auszuführen."

Um bieselbe Beit sagte Lord Lansbowne, damals Minister bes Auswärtigen: "Wir sind im Friedenhalten burch die Catsache behindert worden, daß wir in vielen Ceilen ber Welt

13

um mit unfruchtbarer Konkurrenz, mit Eifersüchtelei gegenüberstanden, die niemand etwas mühen, als vielleicht einem listigen Potentaten, der daraus seinen Vorteil zu ziehen wußte."

Darauf antwortete der Kaiser in der Thronrede vom 23. November 1905 mit dem Bedauern, "daß wir fortdauernd mit Verkennung deutscher Sinnesart und Vorurteilen gegen die Fortschritte deutschen Fleißes zu rechnen haben. Es ist mir eine heilige Sache um den Frieden des deutschen Volkes, aber die Zeichen der Zeit machen es der Nation zur Pflicht, ihre Schutzwehr gegen ungerechte Angriffe zu verstärken."

Mitte Januar 1910 schilberte der Indier Mitra in London die deutsche Sefahr für Indien im Hindlick auf die Bagdadbahn, verdächtigte den deutschen Konsul in Indien als Spion und sagte schileklich: "Der Deutsche Kaiser hat durch seine Tätigteit in der serbischen Frage gezeigt, daß die politische Landkarte des Festlandes von Europa der Gnade Deutschlands ausgeliefert ist."

Bei Ausbruch des großen Rohlenarbeiterausstandes von Anfang 1912 erlaubte sich ein vielgelesenes Londoner Pennyblatt in einem Auffatz unter dem Titel "Finanziert der Kaiser den Ausstand?" die Berdächtigung, als ob der Kaiser dem Ausstand durch reiche Geldmittel Borschub geleistet habe, um die durch Rohlenmangel lahmgelegte englische Flotte zu überfallen!

Im Laufe des Krieges tam der Haß der englischen Minister, Parlamentarier und Seitungen gegen den Kaiser vollends zum Ausbruch. Ihre Auslassungen überschritten weit die Grenzen des Erlaubten, die sonst der englische Gentleman innezuhalten pflegte.

Wochen hindurch brachte die "Daily Mail" im September und Ottober 1914 täglich an auffallender Stelle mit fetten Buchstaben folgenden angeblichen Heeresbefehl des Kaisers: "Es ist mein töniglicher und taiserlicher Wille, daß ihr eure Energie für die nächste Zeit ganz auf das eine Vorhaben einstellt: all euren Mut und all eure Tapferteit darauf zu richten, daß zuerst die verräterischen Engländer ausgerottet werden und General Frenchs verächtliche Armee beseitigt wird. — Der Raiser an seine Truppen. Aachen, 19. August"!

Mitte September vergröberte Winston Churchill diese Verleumdung in einer Werberede zu Chatam. Der Deutsche Raiser batte seine Truppen aufgefordert, das kleine Beer des General French beimtudisch abzuschlachten.

Um 6. und am 24. Ottober wurde von Berlin aus amtlich erklärt, ber Raifer habe feit Beginn bes Rrieges weber in Hachen noch sonst ben behaupteten Urmeebefehl erlaffen.

Nach Amerika sandte London Berichte über das "sinnlose und wilbe hinschlachten auf Besehl des Kaisers", über "das Niedermetzeln friedlicher Bevölkerung auf Beranlassung des Deutschen Kaisers", über das Bombenwerfen der Zeppeline als Bruch des Völkerrechts mit dem Bemerken: "Wieviel heilige Versprechen mögen noch auf einen Wink des Kaisers gebrochen werden!" (New York Herald" vom September.)

Anfang Ottober 1914 stellte der Schahtanzler Lloyd George den Deutschen Raiser als den Urheber des großen Krieges hin und wagte in einer Versammlung zu sagen, Kaiser Wilbelm habe folgende Ansprache an seine Soldaten gehalten: "Erinnert euch, daß die Deutschen das von Gott auserwählte Volk sind. Auf mich, als den Deutschen Kaiser, hat sich der Geist Gottes herabgesenkt. Ich bin seine Wasse, sein Schwert, sein Stellvertreter. Wehe den Ungehorsamen. Tod den Feiglingen und den Ungläubigen!"

Entrüstet fügte Lloyd George hinzu: "Etwas Derartiges ist seit ben Tagen Mohammeds nicht vorgedommen. Wahnsinn ist immer traurig, aber manchmal wird er gefährlich; wenn er jedoch das Staatsoberhaupt ergreift und die Politik eines großen Reiches wird, dann ist es an der Zeit, daß man es undarmherzig vertilgt."

Am Schlusse bes Sottesbienstes wurden in viclen englischen Rirchen während des Krieges dem üblichen Gebete, nach der "Ariegstorrespondenz des Evangelischen Pressevereins", folgende sonderbaren Sätze eingefügt: "Herr Sott, nun haben wir für die Unseren gedetet; aber getreu der christlichen Lehre wollen wir nun auch für unsere Feinde beten. Du hast den Seist

bes Deutschen Raisers mit Wahnsinn umnachtet, du hast den Deutschen Kronprinzen veranlaßt, Selbstmord zu begehen; nun laß, o Herr, deines Bornes genug sein und sei ihnen wieder gnäbig!" Die Persidie der unterstellten Tatsachen wächst sich in diesem Busammenhange zur Kirchenschand und Sotteslästerung aus.

Ende November 1914 sprach Balfour in einer Rebe von einer entschiedenen Antwort Japans auf "eine der unverständigsten Hinwendungen, die jemals von dem einen Fürsten an einen anderen gerichtet wurden". Rurz vor dem Falle Tsingtaus habe Raiser Wilhelm dem Mitado ein Schreiben gesandt und darin den Frieden vorgeschlagen unter Bedingungen, wie sie der Mitado wünschte, und als Gegenleistung einen Angriff Japans auf Ruhland verlangt. Eine plumpe Ersindung des früheren englischen Ministerpräsidenten!

Ein hoher englischer Würbenträger, Lord Cromer, zulest Bizetonig von Agypten, erlaubte sich in einem offenen Brief von Ende September 1914 zu erörtern, ob England nach Niederwerfung der Deutschen Deutschand in eine Republit umwandeln, den Deutschen Raiser absehen, verbannen oder, wie einige englische Blätter meinten, "turzen Prozeh" mit ihm machen solle!

Schon am 10. Februar 1906 hatte die "Morning Post" den Kaiser gewarnt, etwa in die Fußtapfen Ludwigs XIV. oder Napoleons zu treten.

Nach den deutschen Siegen von 1914 unterstellte die Londoner Presse dem Kaiser Weltherrschaftsgelüste, um die neutralen Staaten zu beunruhigen, die dergleichen nicht ertragen könnten, und nannte ihn einen zweiten Napoleon, einen neuen Attisa, der noch weit den alten übertresse.

Erst auf Veranlassung des Kaisers entstand nach der Angade Spencer Wiltinsons das Lied "Deutschland über alles in der Welt" (Germany over all in the world), das Minister Lloyd George, offendar in absichtlichem Misperständnis, als Beweis für die userlosen Machtgelüste des deutschen Kaisers und Voltes anführte!

Wie Napoleon, so werbe Raiser Wilhelm mit seinen "vandalischen Scharen" seine Schuld büßen mussen, bie ganze Welt werbe ihn achten! Dergleichen war in der "Times" zu lesen und wurde in alle Welt gedrahtet.

Mitte Ottober ließ sich die "Financial News" nach der Abersetzung des "Morgenbladet" in Christiania über die Bestrafung des Raisers vernehmen: "Die Hohenzollern müssen fort, samt und sonders. Sollte der Raiser seine Niederlage überleben, so tann seine Gefangensetzung auf einer einsamen Insel der einzige gerechte Abschluß seines Lebens sein. Hierzu eignet sich nicht St. Helena, da sich an diese Insel die Erinnerung an einen Mann knüpst, der trot aller seiner Fehler ein Mensch, nicht ein Werwolf gewesen ist. Eristan d'Acunha eignet sich hierzu besser."

In einer Schrift "The Kaiser under the Searchlight" verglich A. H. Catling, ein englischer Professor, den Kaiser mit Richard III.

In der "Daily Mail" durfte der Belgier Maurice Maeterlind vom deutschen Raiser schreiben, er sei ein Ungeheuer usw. Noch ärger waren in Wort und Bild die nichtswürdigen Beschimpfungen englischer Zeitungen, besonders Londoner Withlätter gegen die Person des Raisers.

Die englische Boltsseele tochte vor Wut. In einem Londoner Blatte wurde gar verlangt, der Vorname William solle in Berruf erklärt und selbst William Shatespeare fortan nur noch Albert Shatespeare genannt werden!

In einem Buch: "Deutschland im 19. Jahrhundert" (London 1914), mit einer Einleitung von Lord Halbane, hatten verschiedene Gelehrte Schilderungen deutschen Lebens und deutscher Geschichte zusammengestellt. In diesem Buche sagte der Geschichtsprofessor I. Holland Rose: "Zweisellos hat die Begründung des Deutschen Reiches zum Frieden der Welt geführt. Im Gegensatzu Frankreich besitzt Deutschland teine natürlichen Grenzen. Deshalb muß die deutsche

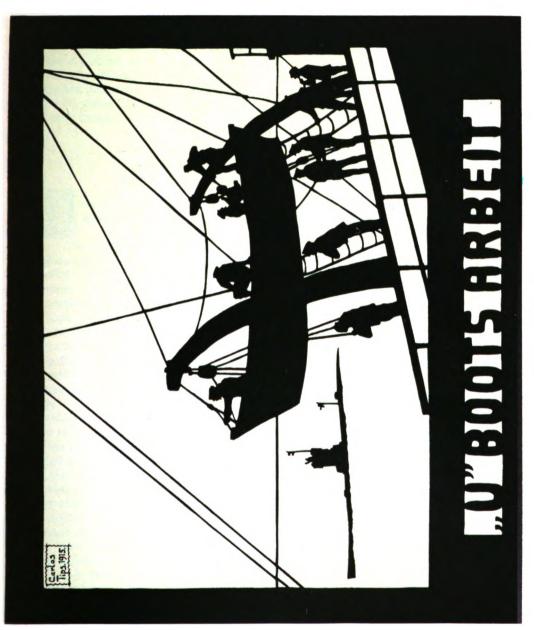

"Die Deutschen sind ba!" 841

Politik fast notgedrungen verteidigend sein." Nach Ariegsausbruch behauptete derselbe Gekehrte, der Raiser habe die Lausbahn Napoleons I. studiert und erblick in ihm sein Vorbild!

Entrüstet über das Verhalten der Engländer schrieb Sven Hedin in dem "Sydsvenska Dagdladet" vom 18. Ottober: "Sie schreden nicht einmal vor den schändlichsten Verunglimpfungen des Raisers zurüd. Ich kann dei meiner Ehre beteuern, daß der Raiser die zum letzten Augenblid alle Mittel, die einem Menschen zu Gebote stehen, aufgewandt hat, um diesen Rrieg zu verhindern. "Friedenskaiser" war der Ehrentitel, den man ihm zu seinem 25 jährigen Judiläum gegeden hat. Seine ganze Politik war darauf gerichtet, den Frieden zu dewahren. Bald wirt ihm die Seschichte recht geben, wenn es auch jetzt Menschen gibt, die ihn nicht verstehen wollen ober können."



#### "Die Deutschen sind da!"

enn irgendeine Rundgebung in diesem Kriege für sich selbst spricht, so ist es der Brief einer Rurlanderin, aus dem die Deutsche Cageszeitung" mitteilt:

... (Rurland), ben 17. Juli 1915.

. . . ift es nicht marchenhaft, baf ich Dir enblich wieber schreiben tann? Worauf man 10 Monate gewartet und gehofft hatte, unter Bangen und Sagen, ploklich über Nacht ist es eingetroffen: Wir sind deutsch! Ich kann es immer noch nicht glauben, man geht wie im Craume. Zuerst die Hauptsache: Wir sind gesund und leben, aber . . . was alles in der Zeit dazwifchen vorgefallen ift, bavon lak mich lieber schweigen. Es war eine furchtbare Zeit, bieses Zahr kann man aus unserem Leben streichen. Was wir moralisch gelitten haben — Berbot ber Sprache, Berleumbung, Furcht und Berbannung —, das läfit sich nicht sagen, befonbers biefe lekten 2 Monate, wo eine beutsche Batrouille hier gewesen war, dann aber russisches Militär kam. Fast täglich wurden Herren aus der besten Gesellschaft gefangen nach Mitau geführt, ohne ein Wort der Erklärung, nur auf die sinnlosesten gemeinsten Berleumdungen hin. Drei angenehme Aussichten hatten wir täglich: beschoffen, verbannt oder gehentt zu werben. Gottlob, das ist nun vorbei, d. h. so ganz sicher fühlen wir uns noch nicht: wenn die Deutschen sich noch einmal zurüdziehen — dann Gnade uns Gott, dann lommt teiner von uns Deutschen lebend aus den Händen der Reußen! Aber sie werben ja nicht zurückgeben, das sagt jeder, der Offizier sowohl als der einfache Soldat. ein Hohnlachen ist die Antwort, wenn man so etwas sagt. Aun, wir haben's ja auch gesehen, daß es wohl ausgeschlossen ist nach den Massen, die hier durchtamen.

Doch ich wollte ja erzählen, wie es war. Aun also: wir warteten und warteten, es war und blieb still auf unserer Seite. Wir waren ganz marode und hoffnungslos, nur Optimisten wagten an einen Überfall über Nacht zu benten, wir andern fürchteten nur, daß man uns Frauen auch auswelsen würde und dann alles in Brand steden (mit den Männern zusammen wäre es ja zu menschlich gewesen). Da am Mittwoch (14. Juli) früh tommt mein Mädchen aufgeregt zu mir ins Schlaszimmer: "Gnädige Frau, was sollen wir heute machen, Polizei und Post gehen heute fort?" Mir setzte der Berzschlag aus, aber da man in letzter Zeit zu oft durch Gerüchte enttäuscht worden war, glaubte ich noch nichts. Aber siehe da! Ein Blid aus dem Fenster machte mir Hoffnung: die Reußen zogen sich zurück, ordentlich, aber in Eile. Es ging den ganzen Tag, aber man wagte noch nicht auszuatmen, nicht einmal — als um drei die ersten russischen Verwundeten kamen. So gegen sechs hörte man Kanonendonner, aber weiter, die Austegung auf den Straßen wurde immer größer. Ich hatte mich mit F. veradredet, die Nacht zu ihr zu kommen, weil es mir allein zu graulich war, denn mein-Wädchen wollte austneisen.

Digitized by Google

Ť

Z

T,

i

Tie.

Zh

٤,

:

Da, als ich gerade noch ein bischen zusammenpaden will, ein Geräusch, das man noch nie gehört hat: Schiegen in nächster Rabe! So, nun war's ba, jest rubig Blut. 3ch muß fagen, daß ich aber bei aller Aufregung eigentlich nur Freude empfunden habe: "Sie find nah, sie sind nah!" Meine Donna lief fort, die alte Wirtschafterin meines Hauswirtes, der Haustnecht und ich waren allein zu Hause. Wir pacten noch das Abtigste, etwas warme Rleidung und Nahrung, zusammen und verkrochen uns im Reller. Gemütlich war es dort unten nicht, aber doch nicht so graulich wie oben, wo man das Knallen und Sausen dicht neben sich hörte: Granaten und Schrapnells flogen über uns weg, es waren Tone, die einem durch Mark und Bein gingen. Rwei Stunden saken wir so, da wurde es stiller und still. Wir krochen etwas heraus, es war ein herrlicer Abenb, in der Nähe brannte es, ein Gebäude, die Flammen prassetten in der Stille. Da wir noch weiteres erwarteten, wollten wir die Stille benugen, um noch etwas warme Rleibung zu bolen. Ich gebe binauf, febe noch ein vergeffenes Fenster offen, will es noch schließen, und da — den Augenblick vergesse ich in meinem Leben wohl nicht — höre ich von weitem singen: "Lieb Baterland, magst ruhig sein! Die Wacht am Rhein!" Dies bis in den tiefften Höllengrund verbannte Lied. "Die Deutschen, die Deutschen", schreie ich, und legte wohl in diesen Schrei allen Zubel, den nur ein Mensch fühlen kann. Es war der schönste Augenblick meines Lebens; ich rief die Wirtin, wir horchten: Ein breimaliges Hurra, und wieder tonte es herüber: "Lieb Baterland, magst ruhig sein!" Ja, sie waren nahe, aber wie nahe, ahnte ich nicht. Wir gingen etwas in den Garten, um uns von der Rellerluft zu erholen, und sprachen noch gerade davon, daß die Deutschen wohl noch heute nicht in die Stadt kommen würden, da ballert es am Cor — brei dunkle Gestalten.

"Da find ja Leute zu Hause" — sie wa ren da! Daß ich dem Leutnant nicht schlankweg um den Bals gefallen bin, wundert mich noch eben, ich schrie nur wieder: "Die Deutschen!" Der Leutnant hielt es wohl für Entseken, benn er beruhigte uns, sie würden uns nichts tun - ich ware ibm balb ins Geficht geplatt. Er fragte, ob Offiziere bier wohnen konnten. Ja, und tausendmal ja! Und so ging benn unser Traum von 10 Monaten in Erfüllung: Ach konnte preußische Leutnants aufnehmen, vier Stück bekam ich. Alles tat ich, alles gab ich vom Besten, was ich hatte; natürlich erzählte ich sofort, wer ich sei — Ariegsakabemie und zwei Brüber als Offiziere, das zog —, wir waren nach 10 Minuten wie Brüder. Es war auch herrlich, ich mußte erzählen, sie mußten erzählen, bis 1 Uhr nachts schwakten wir. Sechzig Rabfahrer (bie meinigen waren bies) haben bie Stabt genommen, einer von meinen Leutnants war als erster gewesen. Ach, das kann ich alles nicht erzählen, das war zu schön, das ging auch alles burcheinander, ich sagte auch blog immer: "Wenn mein Mann bas nur wüßte, wenn er's ahnte!" Morgens zum Kaffee betam ich noch 5 Herren, die unten logiert hatten. Zu Mittag wurde auch bei mir ferviert, ich gab mein bestes Geschirr, so bag die Berren sagten, so nobel batten sie wohl lange nicht mehr gegessen. Es tamen immer neue, allen wurde ich porgestellt, sie freuten sich alle sichtlich, eine echte Landsmännin in Feindesland vorzufinden . . . Am andern Morgen rudten sie ab unter vielem Dante und auf Wiedersehen!



## Die Abenteuer eines englischen Spions

alb nach Kriegsbeginn hat auch der bei uns bekannte und früher vielsach geseierte englische Generalleutnant Sir Robert Baden-Powell ein Buch veröffentlicht "My Adventures as a Spv", aus dem einige besonders gelungene "Streiche" bereits die Runde durch die Presse gemacht haben, so die Art, wie er als harmloser Schmetterlingssammler in die vorher vorbereiteten Zeichnungen von Schmetterlingen die Lage österreichischer

Forts und ihrer Geschütze eingczeichnet hat. Jest liegt das ganze Buch in deutscher Abersetzung vor: "Meine Abenteuer als Spion" (Leipzig, Otto Gustav Zehrseld. 1 .K).

Herr Baben-Bowell ist ein jovialer Herr, ber in flotter Art mit einem burschiesen Unterton zu erzählen weiß. So liest sich sein Büchlein recht unterhaltsam, und auch der deutsche Leser darf einige Aufschneibereien gern mit in den Rauf nehmen. Er sollte es um so lieber tun, als er aus dem Buch des Engländers eine ganze Masse lernen tann. Ob für die Spionage, sei um so eher dahingestellt, als das ja nur wenige angehen würde. Uns alse dagegen treffen einige bittere Wahrheiten, die der Engländer, obwohl er es mit der Wahrheit in seinen eigenen Schilderungen nicht so genau nimmt, uns zu sagen bat.

Ob es zutrifft, daß unser Spionagespstem so großartig ausgebildet ist, weiß ich nicht, Dagegen verdient ber Abschnitt "Strategische Agenten" volle Beherzigung, und wir geben ibn bier zugleich als Brobe für die Art des Bückleins wieder: "Die so wunderbar organisierte Spionage ber Deutschen auf politischem und strategischem Gebiete bat fich für ben gegenwärtigen Feldzug doch nicht so glanzend bewährt, wie man hätte erwarten können. Für die Riesensummen, die der deutsche Generalstab ausgegeben bat, batte er sicherlich auch Leute in einer boberen Lebensstellung betommen, benen eine richtigere Ginschänung ber politischen Lage unmittelbar por ber gegenwärtigen Krisis möglich gewesen ware, als ben Mannern, bie ibm als Agenten bienten. Abr Blan, im tritischen Augenblid Arbeiterausstände zu veranlaffen, fcheiterte an bem Wiberstande ber Beteiligten. Sie hatten es fich leicht vorgestellt, unter ber mobammedanischen Bevöllerung Agyptens und Andiens Unzufriebenbeit und Aufruhr hervorzurufen, und hierauf große Hoffnungen gesetht; ihre Rechnung hat sich jedoch als falld erwiefen, weil fie die wirtlichen Gefühle der öftlichen Bolter gegen Grofbritannien und namentlich gegen Deutschland nicht tannten. Die irische Frage mußte fich nach ihrer Ansicht ju einem Burgertrieg in Britannien auswachsen, und es unterlag für fie teinem Zweifel, baft daraus für uns die Notwendigkeit entstehen würde, einen großen Teil unserer Erpeditionstruppen im eigeren Lante zu verwenben. Die batten fie es für möglich gehalten, daß ber Bur und ber Brite in Subafrita freundschaftlich Sand in Sand arbeiten wurden. Sie glaubten. unfer Besatungsbeer werde bas Land nie verlassen tonnen, und rechneten nicht im entferntesten damit, daß Sudafrita ein Truppentontingent gegen ihre sudafritanischen Rolonien stellen würde, und daß unsere dortigen regulären Truppen zur Berstärkung unseres europäischen Beeres berübertommen tonnten. Sie waren in bem Bahn befangen, bak es unseren überseeischen Berrschaftsgebieten an triegsgeübten Mannschaften und brauchbaren Schiffen fehle, und bag wir von diefer Seite her auf teine nennenswerte Unterftügung rechnen tonnten. Auch haben sie nicht vorausgesehen, daß die männliche Bevölkerung Großbritanniens in so gewaltigen Scharen zu den Waffen eilen würde, was eigentlich dem, der den englischen Boltsharalter und die törperliche Düchtigkeit des Briten tennt, teinerlei Aberraschung bereiten konnte. Das alles ware auch den Deutschen nicht verborgen geblieben, wenn sie die Dienste von beffer gebilbeten und gesellschaftlich bobergestellten Mannern in Anspruch genommen hatten."

Das ist so wahr, daß man es schier nicht begreifen tann, daß uns ein Engländer derartig die Augen über die Mängel bei uns öffnet. Nur daß diese höhnischen Darlegungen sich nicht an unseren Generalstab zu richten haben, sondern an unsere Diplomatie. Wie sträslich schlecht jedenfalls unser Volt, wahrscheinlich doch aber auch unsere Regierung durch ihre auswärtigen Vertretungen über die wirklichen Verhältnisse und Stimmungen der betreffenden Länder unterrichtet war, haben wir in bitterster Weise erfahren müssen, und leider scheint ja die Reihe der Enttäuschungen und Täuschungen noch nicht abgeschlossen. Mit wahrem Neidgefühl blickt man da auf das tleine Belgien, und wir möchten nur hoffen, daß die Veröffentlichung aus belgischen Archiven bei den jenen so trefflich arbeitenden Beamten Belgiens entsprechenden Stellen unserer Regierung ähnliche Gefühle auslöste, wie bei den urteilsfähigen deutschen Lesern.

844 Rari August

Noch anderes liest der deutsche Leser mit gutem Gewinn für seine staatsbürgerliche Erziehung. So wenn sich Baden-Powell über die Vertrauensseligteit der Deutschen lustig macht, die sofort jeden für ihren Freund halten, der ihre Einrichtungen lobt, oder wenn er uns an unsere Schwäche gemahnt, Gegner zu unterschätzen, weil diese es verstehen, den harmlosen Mann zu spielen, oder endlich, wenn der Abereiser und die Dienstbeslissenheit gegeiselt werden, die unsere Polizei in dem Augenblic aufbringt, wo ein fremdländischer Titel ihre Achtung berausfordert.

Wahrheiten sind immer bitter; es ist aber zu wunschen, daß die gefällige und luftige Eintleidung, die sie in diesem Buch gefunden haben, den beutschen Lesern nicht etwa die Bitterleit benimmt, denn das alles soll ja nun doch in Zutunft wirtlich besser werden. St.



## Karl August

In einer Besprechung von Jakob Wassermanns neuem Buche "Deutsche Charaktere und Begebenheiten" umreißt Franz Servaes mit einigen seinen Strichen die Dersönlichkeit des Herzogs Karl August von Weimar:

Auch ihn empfinden wir in vollem Make als einen Gegenwärtigen und Zugebörigen. Fast mehr noch als einen zu Ersehnenben. Diese Groke und Weite bes Blids, diese Freibeit von Vorurteilen, diese innerste Erglühtheit für hohe menschliche Biele, wieviel Deutscheftes, aus Träumen und Taten brangend, spricht baraus auf uns ein. 8war abelt biefen Fürsten in allen Lebenslagen die Nähe und Freundschaft Goethes. Und doch tam überall das Befte aus ihm selbst. Ursprüngliche Anlage zu verebeln und zu klären, das war ja vornebmlich Goethes Erziehungsprinzip. So baute er auch bei Herzog Rarl August stets auf dem sicheren Grunde einer ungewöhnlich fruchtbaren Natur. Und bekanntlich wußte der Fürst, auch seinem genialen Freunde gegenüber, burchaus feine Gelbständigkeit zu mahren. Oft genug fprübten fie Funten widereinander. Lange Beiten gingen fie nebeneinander ber, ohne fich viel qu sagen. Und waren bennoch unzertrennlich; bewahrten sich gegenseitig die wahrste Anhänglichteit und Verehrung. Über manches freuen wir uns, das Karl August anders machte als Goethe. Beispielsweise wenn er Napoleon gegenüber sich sprobe erwies und lange Zeit sich standhaft weigerte, bei ihm in Audienz zu erscheinen. Da fühlte der Weimarer eben ganz als selbständiger beutscher Fürst. Durch seinen politisch-militärischen Anschluf an Breuken hat er bies besonders botumentiert.

Doch sein Eigentlichstes bleibt stets sein Menschlichstes. Das, was ihn auch so seste and Goethe tettete. Und was ihn auch alle anderen, die in seinen Diensten standen, als wirtliche Freunde betrachten ließ. Nur ein "Mensch", im Vollsinne des Wortes, tonnte den herrlichen Brief an Anebel schreiden, den Karl August an ihn richtete, als der langsährige Freund, sich zurückgeseht wähnend, Weimar verlassen wollte. Die tiessen einer unzerstörderen Ledensgemeinschaft flossen da wie von selbst in die Feder. Und wie sein und echt war diese Fürsten Naturempsinden, der oft nächtelang mit den Freunden im Walde dei einem Reisigseuer wachte und plauderte, und der einen Tag nur darum als außerordentlich schön pries, weil er sich "so ganz in der Schöpfung und so weit vom Erdentreiden" darin fühlen tonnte. Man versteht's und glaudt's, wenn Goethe einmal von ihm sagt, daß ein Berzogtum geerdt zu haben, ihm nichts galt —, "aber hätte er sich eines erringen, erjagen und erstürmen tönnen, das wäre ihm etwas gewesen". Also eine im Grunde heldisch angelegte Natur, grade wie wir sie jeht brauchen tönnen. Und darum auch allem Pomp und leerem Schein abhold. Niemand ging einsacher getleidet umher als er. Und durchaus verschmähte er es, in großartigen Rarossen, etwa gar sechsspännig, durchs Land zu tutscheren. Was Goethe durchaus billigte und für zeit-

Geelische Fernwirtungen 845

gemäß erklärte. Und daran knüpfte er eine Bemerkung, zu der nichts mehr hinzuzufügen ist, weil sie den wahren Gehalt der deutschen Gegenwart in lapidaren Worten zusammenfaßt: "Es tommt jeht darauf an, was einer auf der Wage der Menscheit wiegt; alles übrige ist eitel."



## Seelische Fernwirkungen

(Vgl. Heft 22, G. 700)

er Bersuch des Herrn Dr. Löhmann, das Prinzip der brahtlosen Telegraphie als Extlarung für die "dunklen Geschehnisse" der seelischen Fernwirkung heranzuziehen, ist durchaus nicht neu.

Gerade diejenigen Rreise, die nach seinen letten Ausführungen im Publitum so "unbeliebt" sind und mit denen er "nicht identifiziert" werden möchte, haben fast die zum Aberdruß auf das Analoge des seelischen und technischen Vorganges hingewiesen. Schon der verstordene Vuprel hat einen diesbezüglichen Ertlärungsversuch im Zusammenhang mit dem Sedanten gemacht, daß unsere Geräte und technischen Erzeugnisse sogenannte Organprojektionen, d. h. Nachbildungen menschlicher Körperteile und Sliedmaßen seien.

Es bilbet indessen dieser Versuch aber noch lange tein erschöpfendes Erklärungsprinzip.

— Angenommen, es würde bei starten seelischen Sewegungen im Sehirn eine dem elektrischen Strom ähnliche oder auch mit diesem identische Energie erzeugt, diese würde im Athermeer wellenartig nach allen Richtungen weitergetragen, sie träfe endlich ein gleichgestimmtes Sehirn und erzeugte hier einen jener seelischen Erregung entsprechenden Vorstellungsinhalt, so ist doch noch die Hauptsrage zu beantworten, nämlich: Wie wird nun aber jene schwingende Energie in Bewuhtsein umgesett?

Man tann ja mit dem Naturwissenschaftler Wilhelm Ostwald vielleicht tategorisch behaupten, es würde hier nach dem Gesetz der Arasterhaltung mechanische Energie in geistige, in vorstellende verwandelt, aber dann ist man schließlich nicht weniger phantastisch als mancher Ottultist, dem man wissenschaftliche Venlfähigkeit abspricht und dem man vorwirft, er "behandele" die Probleme "mit mehr Kühnheit als naturwissenschaftlicher Urteilssähigkeit und Gelbittritit".

Bis jest konnte jedenfalls noch niemand im Wege von Versuchen nachweisen, daß schwingende Energie in benkende verwandelt werden kann. Und ist dann überhaupt die Beantwortung der auf dem Gebiete des Oktulten liegenden Fragen lediglich eine Aufgabe der Naturwissenschaft? Reineswegs; ihre Versuche und Arbeitsmethoden sind ganz und gar unzureichend, "mystische Probleme" erschöpfend! zu lösen. Die "physiologische Psychologie" dat ja ihre gänzliche Unfähigkeit zur Erklärung normaler seellscher Vorgänge dewiesen, wiewiel weniger ist sie erst imstande, deim Oktulten, und dahin gehört ja auch das Problem der seelischen Fernwirtung, eine erschöpfende Erklärung zu geben. —

Denen, die noch an der Tatsache der Gedankenübertragung und seelischen Fernwirkung zweiseln, sei gesagt, daß sie durch die im Beisein von Arzten gemachten wissenschaftlichen Bersuche des russischen Arztes Kotik außer Zweisel gestellt ist. Theophil Wilms



### Gin Quertreiber gegen die nationale Kunstpflege

an kann ruhig zugeben, daß auch bei uns jetzt manche ungerechte Außerung über frembe Kunst fällt, ebenso, daß manche Forderung nach einem kühlen Berhalten gegen alles Ausländische für die Zeit nach dem Kriege über das Ziel hinausschießt. Aber wenn irgendwo, so ist in diesem Falle diese schroffe Betonung eines scharf umgrenzten nationalen Standpunktes nicht nur begreislich, sondern auch nützlich, weil es die Bekämpfung alter übler Gewohnheiten gilt, und weil es ohnehin in allen diesen Dingen einer heftigen Aufrüttelung bedarf, wenn aus bequemer Gewohnheit oder Gleichgültigkeit geweckt werden soll.

So ist es denn sehr überflüssig, daß unsere "Intellektuellen" sich immer wieder für das Internationale in der Runst bemühen und den Vortämpfern des Nationalen in die Flanke sahren. Es wird aber geradezu gefährlich, wenn es mit dem Anschein einer wohlwollend herablassenden Objektivität geschieht, wie es der jehige Direktor der Bremer Runsthalle, Emil Waldmann, im "Runstfreund", der Zeitschrift der Vereinigung der Runstfreunde, unter dem Titel "Nationale und internationale Runstpslege" versucht. Da wir im Türmer seit Jahren kunstpolitisch für eine zielbewußte nationale Runstpslege arbeiten, wollen wir zunächst die Gegenseite ausschhrlich zu Worte kommen lassen. Emil Waldmann schreibt:

"Um das ruhige Urteil zu bewahren, muß man, scheint es mir, versuchen, sich im Seiste in die Beit vor dem Kriege zurüczwersehen und sich fragen, wie weit damals die nationale Forderung berechtigt war und ob wir nicht doch Ursache haben, die damalige Fragestellung noch einmal überzuprüsen. Denn der Krieg mit der Entsessellung aller Leidenschaften trübt erfahrungsgemäß das Urteil auch in Fragen, die an sich nichts mit dem Kriege zu tun haben.

Bei der nationalen Forberung, wie fie in ben letten Jahren vor dem Arieg erhoben wurde, fiel immer eine mertwurdige Tatface auf: die antlagenden Stimmen wurden immer nur laut, wenn frangofische Runft in Deutschland gezeigt wurde, ober, genauer, wenn gute frangöfifche Runft gezeigt wurde. Sonft nie. Diefe Einschräntung ift bedeutungsvoll, und bier bat die Fragestellung einzuseken: Warum sind es demt immer nur die guten Franzosen aus ber zweiten Halfte bes 19. Jahrhunberts, die von den Vertretern des patriotischen Gedantens in der Runstpflege so heftig befehdet wurden? Warum nie andere Ausländer? Als vor etwa einem Zahrzehnt aus Paris die Buloaga-Mobe tam, als deutsche Museen und Privatsammlungen mit Buloagas versorgt wurden, da machte sich kein Protest dagegen geltend, niemand fragte! ,Was foll uns dieser Ausländer?' 3m Gegenteil, Rünstler und Sammler, die im Zahre 1912 so recht eigentlich am Herd des Künstlerprotestes saßen, förderten Buloaga tapfer, ihr nationales Berz entbedten sie bamals noch nicht, angesichts bieses Kunstlers, ber sich auf bem Niveau der besseren neueren Münchener Malerei hält. Und als etwa gleichzeitig die andere Mode aus Schottland kam, mit den famosen "Boys of Glasgow", da war auch eitel Entzüden, niemand fand etwas dabei und keiner fagte, daß wir dies alles vor vierzig Jahren in Deutschland bei Burnig, Ersen und Buchholz eigentlich schon reichlich so gut am eigenen Leibe erfahren hatten. Die Bedürfnisfrage, ob wir Deutschen bergleichen Mittelgut wie Buloaga, und dergleichen Niveautunft wie bei den Schotten erst importieren mükten, wurde nicht gestellt. ebensowenig wie bei den turz nacheinander auftretenden Moden von Hammershoi und Liljefors, an deren Bropagierung merkwürdigerweise wieder dieselben Kreise wirksam beteiligt waren, bie sich bann nachber beim Antifranzosenprotest hervortaten. Man könnte einwenben: Sammershoi und Liljefors und die Schotten feien, als Standinavier und Englander, Germanen, ihr Charafter sei bem beutschen Charafter sehr verwandt, und ber Streit gebe gar nicht um Bölter, sonbern um Rassen, und alles Germanische gehöre zusammen gegen alles Romanische. Aber das ist ein Trugschluß. Einmal paßt Zuloaga als Romane nicht in das System, und

1

1

andererseits entzündete sich ja der Künstlerprotest von 1912 an dem Antauf eines Semäldes von van Sogh für die Bremer Kunsthalle, eines Hollanders also, eines Germanen, der so ganz und gar nichts Französisches hat und in seinen reisen, einzig entscheidenden Werten sogar antifranzösisch ist. Ja, nicht einmal vor französischer Malerei macht der deutsche Nationalismus im Ernstsall immer Halt. Noch ganz türzlich hat einer der hauptsächlichten Führer und Anreger der Protestbewegung ein paar Bilder einer ganz unbeträchtlichen Pariser Salongröße, eines gewissen Piet, einem deutschen Privatsammler mit Ersolg empsohlen.

Es ift also, genau genommen, weber die Nationalitäts- noch die Rassenfrage, um die es sich bei dieser ausschließlich den großen Franzosen gewidmeten Feinbschaft handelt. Sondern es ist wohl nichts weiter als die alte instinktive Abneigung der Mittelmäßigkeit gegen das wahre Talent. Piet mag als harmlos passieren, von da droht keine Gefahr, und die Mittelmäßigkeit aller Länder verträgt sich immer sehr schnell miteinander. Wenn man aber die wirklich schöpferischen Meister einer fremden Nation in Deutschand propagiert, so hat die Mittelmäßigkeit davon natürlich keinen Vorteil. Her geht es nicht um Gegenseitigkeit. Die großen Meister haben nie Zeit, sich um den Export ihrer Werke zu tümmern. Von ihnen aber tann Gesahr drohen. Einmal moralisch, weil der Maßstad, den man ihrem Schaffen entnimmt, den Leuten kleineren Wuchses verhängnisvoll wird, dann aber auch materiell, weil die Werke der Großen, wie alles Gute, so teuer sind, daß dabei die billige Mittelmäßigkeit (die aber, wie Zuloaga, relativ doch sehr teuer ist) an Absahgebiet verlieren muß. Man kann also, parador, sagen, daß das nationale Herz erst jensetts der 10000-Mark-Grenze an zu schlagen fängt."

Damit ist es genug. Der Verfasser versucht ja sofort, seinem letten Sate das persönlich Verletzende zu nehmen, aber es bleibt die ungeheuerliche Behauptung stehen, daß die Triebseber der Bewegung für nationale Runstpssege die Gelöfrage sei. Es fällt einem sehr schwer, einer solchen Darlegung gegenüber an den guten Willen zu der so staat detonten Objektivität zu glauben. Bunächst stellt Emil Waldmann eine ganze Masse von Behauptungen auf, die er nicht deweist. Wenn da und dort ein Unterzeichner des vielberusenen Künstlerprotestes sich gegen die Einsuhr vereinzelter Ausländer nicht ausgesprochen, vielleicht sogar dabei mitgewirkt hat, so hat das mit der Sache gar nichts zu tun. Beim "Künstlerprotess" sind ja auch die Privatverhältnisse der Franzosensreunde nicht untersucht worden. Man wird nicht von jedem Unterzeichner eine grundsähliche Lebenseinstellung erwarten können, der, durch Einzelfälle aufgestachelt, gegen einen ihm scharf vor Augen gestellten Schaben sich aussehnt.

Damit erklärt sich auch die 10000-Mark-Grenze, von der Emil Waldmann in so übler Abficht fpricht. Da die Runft nun einmal auch in der Nationalökonomie eine Rolle fpielt, fo ist es ganz tlar, daß nicht die tleinen, sondern die großen Summen die allgemeine Aufmerksamteit erregen. Es fällt nicht auf, wenn tleine Beträge minberwertig angewendet, wohl aber wenn Riesensummen verschwendet oder der nationalen Arbeit entzogen werden. Um diese eine Catface ist in teinem Fall herumzutommen, und Emil Waldmanns eigene Ausführungen geben im weiteren Berlauf eigentlich noch einen Beleg bafür. Die frangofische Runft, um die es sich hier handelt, und wir wollen in diesem Zusammenhange auch van Gogh noch hineinsieben, war, wie Walbmann selbst fagt, in ihrem Ursprungslande nicht begehrt. Sie war also ein billiger Marttwert, und unfere Museumsbirettoren batten nur dann Ursache, auf ihren Erwerb diefer Bilber ftolg zu sein, wenn sie in fluger und früher Ertenninis dieser hohen Runstwerte sie zu billigen Preisen für uns gesichert hatten, so wie es por anderthalb Zahrhunderten bem Runftliebhaber Friedrich II. mit ben französischen Rototomalern gelungen ist. Go aber baben unfere ausschlaggebenben Räufer und eine gewisse Aunstschriftftellerei bagu beigetragen, ben klugen Spekulationen des Runfthandels zu wahnwitigen Gewinnen zu verhelfen. Vom nationaldtonomifchen Standpuntte aus bleibt ber Antauf von Manets "Erschiegung bes Raifers Max von Mexito" um 90000 Mart ein Berbrechen, erft recht, da wirtlich niemand im Ernst behaupten wird, daß dieses Wert zu den Hochleistungen der Kunst Manets gehört.

Aber es ist überhaupt verleumberisch, diese Bewegung für die nationale Runstpssege vorzugsweise auf die Gelbseite zu buchen. So schwer die Gelbstage für die Lebensführung unserer Künstler hier mitspricht, viel schwerer wog für die nationale Seite das Seistige. Wir haben getämpst und tämpsen gegen die Aberschäufung der französischen Runst und die damit aufs engste verdundene Peradwertung der deutschen. Und das nicht bloß in der Bewertung der einzelnen Runstwerte, wobei denn doch hervorgehoben zu werden verdient, daß es sich nicht um einige hervorragende Werte der bedeutendsten Bertreter dieser französischen Malerei handelt, sondern daß in ihrem Sesolge ganze Massen dieser Runst eingeführt und zu modisch gemachten Preisen abgesetzt wurden. Der Ramps spist sich sogar dahin zu, daß wir gegen die Aberschäufung des Französischen in der Runst um die Beradwertung des Deutschen in der Runst tämpsen. Es sind nicht einzelne Angrisse, hat Thoma einmal gesagt, "spstematisch will man uns unser deutsches Gemüt vereteln".

Hier lag das Unbeil, daß man die uns eingeborene, unferem ganzen Wesen entsprechende Einstellung zur Runft vernichtigte und herabsette und die diesem Wesen zuwiderlaufende französische verherrsichte und als die einzig tünstlerische pries. Dadurch ist auch die ungeheure Berwirrung in unserm Aunstschaffen angerichtet worden, und hier freilich hoffen wir vom Rriege bie Besserung. In ber Werteinschätzung ber einzelnen Bilber werben bie Meinungen auch fernerhin weit auseinandergeben, und wir fürchten, daß der internationale Runsthandel nach wie por eine besser "Witterung" bewähren wird, als bie Museumsbirettoren, baw. bag es diefem Runfthandel auch in gutunft gelingen wird, Runfthandelswerte gu machen und bafür auch bei den schriftsellernden Bertretern der Runftwissenschaft so werttätige Bilfe zu finden, daß auch die Verwahrer des deutschen Nationalreichtums für bildende Runst — das find in erster Reihe die Museumsbirettoren — oft genug Bilber überzahlen werben. Entscheidenb ift, daß das Recht des Deutschen in der Runft voll zur Geltung tommt und natürlich vor allem in Deutschland, benn, wie ber Vorgänger Emil Waldmanns in seiner Stellung am Bremer Museum überzeugend ausgeführt hat, hat dieses deutsche Kunstwesen nicht allzwiel Aussicht, vom Auslande verstanden zu werden. Um so notwendiger ist es, daß die im Lande vorhanbenen Rräfte por allem ibm bienen, selbst auf die Gefabr hin, daß uns etliche Auslandswerte mehr als bisher verloren gehen.

### Die italienischen Musikausdrücke

er ungarische Landesinspettor für Gesangsunterricht hat sich jeht an den Minister für Unterricht mit der Bitte gewendet, in Zukunst die Ausmerzung der discher gebräuchlichen italienischen Ausdrücke im Musikunterricht und ihren Ersah durch Worte der Landessprache fördern zu wollen. Auch die Österreichische Musikpadagogische Sessellschaft hat sich diesem Vorschlag angeschlossen und durch ihren Präsidenten die gleiche Bitte an den Unterrichtsminister gerichtet."

Es ist leicht verständlich, daß diese Bewegung gegen die italienischen Fachausdrücke in der Musit von den Lehrertreisen ausgeht, denn gerade dem Lehrer wird das Widersinnige der Gewohnheit, wesentliche Forderungen für die Ausführung eines Runstwertes in einer fremden, dem Ausführenden unverständlichen Sprache zu geben, überdies aber auch das Sinnwidrige in der Bedeutung dieser Worte selbst zu allererst tlar. Ze gewissenhafter er deim Unterricht vorgeht, um so mehr wird er gerade am zweiten Umstande sich stoßen. Da steht "Allogro" über einem Satz, und er muß seinem Schüler sagen: "Allogro" heißt eigentlich fröhlich. Dieses Musitstüd aber, das du eben hier zu spielen halt, ist teineswegs fröhlich, wie du ja gleich herausfühlst; es ist ernst, vielleicht sogar voll ingrimmiger Wut, es ist nur ziemlich schnell zu spielen.

Die Berärgerung über biese Berhältnisse beschräntt sich aber teineswegs auf die Lehrertreife, sie ist auch nicht erst im Busammenhang mit ber setzigen feinblichen Stimmung gegen alles Ausländische entstanden. Rein Geringerer als Beethoven bat fich auch icon mit dieser Frage abgequalt. Wir haben einen ins Jahr 1817 gehörenden Brief Beethovens an den Hofrat pon Molel, ber ben Reifter mit ber neuen Erfindung Malgels, bem Metronom, befanntgemacht batte. Mosel muß an dieses Mittel, die vom Romponisten gewünschte Schnelligkeit gang genau in Rablen festaulegen, große Roffnungen für eine Besserung ber Vortragsbezeichnungen gefnüpft haben, denn Beethoven erwidert ihm: "Berglich freut mich dieselbe Anficht, welche Sie mit mir teilen in Ansehung ber noch aus ber Barbarei ber Musik berrührenben Bezeichnungen bes Reitmakes, benn nur z. B. was tann wibersinniger sein als Allegro, welches ein für allemal luftig beift, und wie weit entfernt find wir oft von biefem Begriffe bes Reitmakes, fo bak bas Stud felbit bas Gegenteil ber Bezeichnung fagt. - Bas biefe pier Rauptbewegungen betrifft, die aber bei weitem die Wahrheit ober Nichtigkeit der pier Rauptwinde nicht haben, so geben wir sie gern hintan; ein anderes ist es mit den den Charatter bes Studes bezeichnenben Wörtern, solche tonnen wir nicht aufgeben, ba ber Catt eigentlich mehr ber Rorper ift, biefe aber icon felbst Bezug auf ben Geist bes Studes haben. -- Was mid angebt, so babe ich schon lange barauf gebacht, biefe wiberfinnigen Benennungen Allegro. Andanto, Adagio, Prosto aufzugeben; Malzels Metronom gibt uns bierzu die beste Gelegenbeit. 3ch gebe Ihnen mein Wort hier, bag ich sie in allen meinen neuen Kompositionen nicht mehr gebrauchen werbe."

Aus der Tatsache, daß Beethoven das hier gegebene Wort nicht gehalten hat, darf man nicht solgern, daß er hinsichtlich der italienischen Vortragsdezeichnungen anderen Sinnes geworden wäre. Das läßt sich leicht aus zahlreichen Überschriften und Vortragsandeutungen noch in den letzen Quartetten deweisen, in denen er seine Wünsche deutsch ausspricht. Andererseits hatte er auch schon lange vor dem Brief an Mosel diese deutschen Vortragsdezeichnungen bevorzugt, wie man sich durch einen Blid auf die 1809 entstandene Es-Dur-Sonate op. 81 a überzeugen kann. Er hat nur im Laufe der Zeit immer weniger an diese Vinge gedacht, und je mehr seine Musit innerlichste Ausdruckstunst wurde, um so weniger konnte er in Vortragsbezeichnungen ein Mittel sehen, die richtige Art der Wiedergade zu erzielen. Wer diese Musit nicht so fühlte, daß er sie aus Eigenem wieder neu schuf, dem war nicht zu helsen. Und so ist denn die von Schindler berichtete Außerung durchaus charakteristisch: "Sar kein Metronom! Wer richtiges Sesübl hat, braucht ihn nicht, und wer das nicht hat, dem nützt er nichts."

Ach bin auch überzeugt, daß für die Kunst der musikalischen Reproduktion, wie eben in aller Runst, diese Gefühlstraft entscheidet, glaube deshalb sogar, daß es dem Komponisten gar nicht möglich ist, ein für allemal gültige Vorschriften zu geben. Bleibt denn das bestehen, was der Mensch unter "schnell" begreift? Müssen wir heute in der Zeit der Schnellzüge und der Ferntelegraphie nicht ganz andere Begriffe von "schnell" haben, als das Zeitalter der Postkutsche? Und müssen diese von den Außenerscheinungen gewonnenen Vorstellungen nicht auch auf die des Annenlebens einwirken, ganz abgesehen von der gesteigerten nervösen Reizbarkeit?

Aber hier stehen nicht diese innersten Fragen der Kunst zur Sprache, das ganze Gebiet gehört eigentlich in das der musitalischen Erziehung, diese allerdings teineswegs auf den Musitunterricht beschräntt, sondern eben überhaupt die Mittel umfassend, dem musitalischen Kunstwert jeweils eine Wiedererstehung zu sichern, die dem von seinem Schöpfer gedachten Urbilde möglichst nahetommt. Wir sehen, daß nur die Musit derartige Hilssmittel braucht, weil nur dei ihr das Kunstwert jedesmal wieder neu geschaffen werden muß vom Vortragenden, während die Schöpfung des Komponisten nur in Schriftzeichen sestgehalten werden tann, die mit dem Material der Musit (dem Con) an sich nichts zu tun haben. Das Wert des bildenden Künstlers steht ein für allemal da, sodald es sich vom Künstler losgelöst hat. Beim Wert des Dichters beugt die klare Bedeutung des Wortes für alle Beit einem groben Misperstehen vor. Nur die Musit ist im höchsten Maße darauf angewiesen, daß der Nachschaffende aus eigenen Kräften irgendwie dem ursprünglichen Schöpfer nahetommt. Man tann es darum begreifen, daß dieser Schöpfer nach allen möglichen Mitteln sucht, seinen Willen so tlar wie möglich auszudrücken, auch wenn er sich des Unzulänglichen aller Vortragsbezeichnungen bewußt ift.

Den Grundträften der Musik, Ahythmus und Melodie, entsprechend, werden sich diese Anweisungen des Komponisten einerseits auf das Zeitmaß, andererseits auf den Ausdruck des Bortrags erstrecken.

Für eine genaue Festlegung des Zeitmaßes bleibt natürlich der einsachste Weg die Angabe, wieviel Catteile einer bestimmten Art (1/4, 1/2) auf eine Minute tommen, also die durch Mälzels Metronom mechanisch ermöglichte Cattangabe. Wem die meisten Komponisten vor diesem Mittel zurücscheuen, so liegt das letzterdings an einer Achtung vor dem Nachschöpfer und dem Gefühl dafür, daß auch diese Schnelligteit in den Bereich der Ausdrucksmittel gehört, für die man der Sonderart des Nachschöpfers, aber auch der Stimmung des Augenblicks, in dem dieser das Musikwerk vorträgt, einen gewissen freien Spielraum lassen muß.

Unsere Notenschrift ist eine Zeichenschrift von bewundernswerter Alarheit und erstaunlicher Mitteilungssähigteit für die Tonhöhe und die relative Tondauer. Die Seschwindigkeit, mit der diese Notenschrift eine Fülle der verschiedensten Tone dem menschlichen Auge gleichzeitig sasdar macht, steht ohnegleichen da. Dieser Erfolg legt den Versuch nahe, auch möglichst viele der Vorschriften für den Vortrag in einer solchen Zeichenschrift anzudeuten. Das ist auch geschen. Wir haben Bögen, die die zusammengehörigen Noten und Perioden ebenso deutlich abheben, wie die Interpunktion in der Druckschrift. Wir haben Mittel, einzelne Tone herausstechen zu lassen, deuten durch Punkte und Striche an, daß Tone turz gestoßen ober lang gehalten werden usw. Auch für eines der wichtigsten Ausdrucksmittel, den Stärtegrad, sind solche Zeichen gefunden. Denn als berartige Zeichen zu bewerten sind p., pp., s., ss. sünd sund start, wozu dann die wieder in die Bildschrift übergehenden Wintelzeichen für zunehmende und abnehmende Tonstärte tommen.

Diese p., pp. und f., ff. sind Abkürzungen der italienischen Worte piano und forte, pianissimo und fortissimo. Eine derartige zur Zeichenschrift gewordene Abkürzung beseitigen wollen, wäre eine Torheit. Wenn ich dem Schüler sage: p bedeutet schwach, k start, so ist das für ihn genau so deutlich und bleibt innerhald der Zeichenschrift stehen, wie wenn ich ihm sage, der lints geschsossen, nach rechts sich öffmende Wintel kündet die zunehmende Tonstärte an und umgetehrt. In zweiter Linie steht es dann, daß ich für p und f die geschichtliche Erklärung gebe, wie diese Zeichen zu der Bedeutung getommen sind, also auf die Worte piano und forte hinweise. Es gibt noch einige weitere derartige Zeichen; mf (als mozzosorte, mittelstart) ließe sich noch leicht übernehmen, schwieriger ist es schon mit st (sforzato), weil das schon zu weit in die fremde Sprache führte.

Durch ein für allemal feststehende Bezeichnungen den Willen des Schöpfers an den nachschaffenden Musiter zu übermitteln, war vor allem so lange natürlich, als die Musit im wesentlichen "tönend bewegte Form" war. Damals bildete für den Musitempfangenden neden den Reizen der Melodie vor allem die Art, wie bestimmte Satzlieder sich ablösten und zu einem Ganzen einten, wie andererseits die hervorstechende Melodie (das Thema) in ganz bestimmten Folgen und nach sesstschen Regeln abgewandelt wurde, die sinnfälligste Erscheinung. Diese Formen tehrten mit einer solchen Regelmäßigkeit wieder, daß man ihnen Namen gad, mit deren sprachlicher Bedeutung es ebenso liegt, wie mit den Eigennamen der Menschen. Ursprünglich hatte dieser Eigenname eine sinnliche Bedeutung, die auch gefühlt wurde. Später ist sie nur noch eine temzeichnende Ausschrift. Dahin gehören Worte wie Sonate, Sinsonie, Ouvertüre, Fuge, Kanon usw. Sonate und Sinsonie bedeuten wörtlich eigentlich nur Tonstüd. Sie weisen damit in eine Zeit zurüd, in der es nur wenige Formeln gab. Sobald die Bahl dieser Formeln sich vermehrte, erhielten diese beiden Bezeichnungen

eine engere Bebeutung und wurden nur noch für eine bestimmte Form gebraucht. Durch ben größten Teil der Musikgeschichte haben Sonate und Sinsonie eine so bestimmte Formbedeutung, daß man ohne weiteres sagen kann, das betreffende Tonstüd muß die und die Teile haben, die nach folgenden Regeln gebaut sind. Za nicht nur die Architekturglieder dieser Bauwerte stehen fest, sondern in beträchtlichem Maße auch der Ausdruckscharakter der verschiedenen Teile.

Dier haben wir alfo ben Fall, bag gang unbestimmte Ausbrude zu einer klaren Bebeutung verengert worben find. Bei Ouverture bat man im Gegenteil bie Erweiterung bes ursprunglicen Begriffes, ber gang flar von einem Eröffnungsstud spricht. Diese Eröffnungsstude erbielten nun auch fo bestimmten Formdaratter, bag man vom Sinn ber Bezeichnung absab und diese nur noch für die betreffende Form benutte. Manche dieser Formennamen sind sehr daratteriftisch aus der Sigenschaft der Verwendung des hervorstechenden musikalischen Melodielerns gewonnen, so 2. B. die Fuge, bei der ja das abwechselnde Laufen des Themas durch die verschiedenen Stimmen in der Cat an ein Flieben erinnern tann. Bei anderen Namen dagegen ist eine bentbar allgemeine Bezeichnung an eine sehr charatteristische Form geheftet worben, fo beim Ranon, ber die strengfte Form musikalischer Nachahmung bezeichnet, während bas Wort gang allgemein "Gefet,", "Regel" bedeutet. Aus der rein außerlichen Feststellung, daß eine "Rolge" von Studen vorliege, ift Guite gut Bezeichnung einer gang beftimmten Form geworben. Es ist sogar babingetommen, bag bie Bezeichnung in Wiberspruch steht zu ben Musitstuden; benn wer wird angesichts ber peinlichen Ausseilung, die das "Impromptu" bei Schubert und erst recht bei Chopin erfahren hat, noch an die Augenblickeingebung einer Amprovifation benten?!

Aus alledem ergibt sich, daß diese Musitausdrüde eine Fachsprache, ja geradezu eine Zunftsprache sind. Und das ist der Grund ihrer Lebenszählgteit. Wie es eines besonderen Studiums bedarf, um die Musitschrift zu verstehen, so auch einer besonderen Fachdildung sür das Verständnis der musitalischen Fachausdrüde. Und wie ja auch in der Musitschrift sich eine große Zahl von Einrichtungen aus der Praxis des einzelnen Musitbesiussenen in davon unabhängige Einrichtungen eingeschlichen hat und dort behauptet, z. B. die verschiedene Beschüsselung der einzelnen Instrumentalstimmen in die Partitur, so auch ein großer Teil des italienischen Wortschaftes, der durch die geschichtliche Entwicklung vor allem des Opernwesens zum Gemeinbesit der musitalischen Welt geworden ist. Und weil es sich so um die Sprache einer bestimmten Zunft, die Ausdrucksweise von "Sachverständigen" handelt, tommt es auf die eigentliche Bedeutung der betreffenden Wörter nicht an, sondern sie sind ein Verständigungsmittel unter Wissenden.

Es scheint mir beshalb wenig Erfolg zu versprechen, gegen diese Gruppe der musitalischen Fachausdrüde anzutämpsen. Man lasse die Formenbezeichnungen z. B. ruhig weiter bestehen, sie werden ohnehin dem Schickal versallen, "historisch" zu werden, sind sie es doch bereits in großer Bahl durch die Entwicklung der Musit selbst geworden. Dadurch, daß in der Musit die Auslösung der Formen sich vollzog, hat der Tonschöpfer wieder mehr das Empfinden erhalten, Gestalter einer neuen Form zu sein, die er mit dem alten Namen nicht mehr decen tann. Im Gegensat zu früher haben sich darum die Inhaltstitel über großen Musitwerten sehr vermehrt. Charakteristisch dafür ist vor allem die sinsonische Dichtung.

Sanz anders, als bei der disher besprochenen Gruppe, verhält es sich nun mit allen senen Wörtern, die sich auf den Ausdruck beziehen. Dier ist es natürlichste Forderung, daß diese Vorschriften in der Muttersprache gegeben werden. Das wird um so notwendiger, je bestimmter, eingehender diese Anweisungen werden. Wo man sich mit den allgemeinen Beziechnungen Allogro, Adagio, Schorzo begnügen tann, wird man noch über die Undeutsichteit, die dei diesen Begriffen in der Vermengung von Vorstellungen der Form, des Zeitmaßes und der Empfindung liegen, hinwegtommen. Geradezu widersinnig aber ist es, wenn deutsche

852 Su ben Bilbern und Roten

Romponisten in oft sprachlich fehlerhaften ausführlichen italienischen Worten und Satzeilen ihre Vorschriften geben, die mit einem einfachen beutschen Worte viel deutlicher und, dem Reichtum der deutschen Sprache entsprechend, viel charakteristischer gegeden werden können. Dier braucht man nur auf das Beispiel Richard Wagners zu verweisen. Sanz von selbst verurteilt sich die noch immer nicht ganz ausgerottete elende Sewohnheit fremdsprachlicher Titel und auch Widmungen, wie sie vor allem für die auch in ihrem Wesen undeutsche "Salonmussit" lange Zeit üblich waren.

Also man lasse das bestehen, was so zur Formelhaftigkeit erstarrt ist, daß das frembländische Wort schließlich nichts anderes mehr ist, als ein Bildzeichen. Aberall dort, wo der Geist und das Herz zu reden haben, spreche der deutsche Musiker deutsch: um seiner selbst und auch der Wahrhaftigkeit seiner künstlerischen Sprache willen. Rarl Stord



#### Zu den Bilbern und Noten

:

1

ħ,

Œ.

M

Die zwei diesem Hefte beiliegenden künden von den neuesten Waffen dieses Krieges, den Maschinengewehren und dem U-Boote. Besonders dieses Blatt zeigt die auherordentliche Lebendigkeit dieses Scherenkünstlers, der zum Beispiel in der Haltung der das Rettungsboot herablassen Matrosen eine Mannigfaltigkeit charatteristischer Bewegungen geschaffen hat, die man sich auch in der Beichnung nicht ausgiediger denken kann. Ich erinnere noch einmal daran, daß diese Bilder zu der Silhouettensolge gehören, die in verkleinerter Ausgabe vom Cürmer-Verlag auf Postlarten herausgebracht worden ist.

Außerdem bringt unser Heft zwei Holzschnitte von Paul Wintler. Diese sind einer Mappe entnommen, die vom Verbande der Schülerschaft am Königlichen Kunstgewerbemuseum zu Berlin herausgegeden worden ist. So ist mit aufrichtiger Freude zu begrüßen daß die Kunst des Holzschnittes eine so ausgiedige, das Handwerkliche mit dem Künstlerischen glücklich einende Pflege an unserer Kunstgewerbeschule sindet, zu begrüßen auch, daß der tünstlerischen Individualität teine Gewalt angetan wird und man auch auf die "Richtung" der Schüler offendar teinen Zwang ausübt. Man wird ja nun gerade von Schülern teine Zeugnisse ausgeprägter Sigenart erwarten, und so ist es denn auch über den Genuß am inneren Wert jedes Blattes hinaus ein besonderer Reiz, die geistigen und fünstlerischen Bestrebungen zu verfolgen, die hier Einfluß gewinnen.

In dem Bielerlei zeigt sich als Gemeinsames, daß unsere Jugend vom Impressionismus ebensowenig wissen will, wie vom Naturalismus. Ersett man das gleich diesen anderen Fremdbezeichnungen häßliche Wort Expressionismus durch unser deutsches "Ausdrucktunst" und begreift darunter, daß dem Künstler die Mitteilung seiner selbst an die Welt das Wesentliche ist, die Mittel der Kunst bloß Ausdrucksmittel sind, so tann man sagen, daß dieser Ausdrucktunst die ganze heutige Jugend in der bildenden Kunst zustredt. Sie tut es nur auf ganz verschiedenen Wegen. Es ist das Undeutsche in der Bewegung, wie sie zunächst angedahnt wurde, daß sie von technischen Mitteln ausging und mit einer meistens gewaltsamen, sehr oft roh verstandesmäßigen Stilisierung das Ziel immer erreichen zu tönnen hoffte, wo doch auch die Stilisierung nur für Einzelsälle (dafür geeignete Inhalte) das gebotene Ausdrucksmittel sein tonnte. Za gerade wir Deutsche, denen diese Ausdruckstunst das Wesentlichste ihres Kunstverhältnisse wieder beleben könnte, müssen derten, wie ein Dürer gesagt hat: "Alle Kunst stedt in der Natur; wer sie aus ihr tann reisen, der hat sie." Vom Rampse mit der Natur hat der deutsche Meister gesprochen, nicht von ihrer Vergewaltigung.

gu ben Bilbern und Roten 853

Wie aus zwei pericbiebenen Welten tommen bie beiben Bestandteile auf bem ersten Blatte ber Sammlung, bas man wohl als apptalnptifche Reiter bezeichnen tann. Oben in der Reitergruppe folgt Bruno Kraustopf alten Meistern. Man mag gern dabei an Dürer benten. Unten auf ber Erbe feben wir einzelne Menichengestalten, alle mit ber gleichen Bewegung eines entfetten hochbebens ber Arme, als wollten auch fie um Schonung bitten gegen die bereinbrechenden Unbeilsmächte, wie es auf dem Schlachtfelb der überwundene Reind tut. Die rontbmifden Lebren eines Robler find bier am Werte. - Urfula Stoltes Blatt erinnert in feiner traftigen Schwarzweikwirtung an Klemm. Baul Bartmanns Reiterzweitampf ist ganz auf bas Gegeneinanber ber Linien und Flächen in einen Rreis bineinkomponiert, wie es oft Willy Geiger in seinen Rabierungen und Lithographien gezeigt bat. Dem Ausbrud entsetzter Wut ist ber Kunftler allerbings nicht gewachsen. — Zum Nachbenten reizt, wie Erich Dietrich einer tubistischen Alächenbebanblung ganz überzeugenbe Wirtungen dadurch abgewinnt, daß man sich an harte Holzplastit erinnert fühlt und nun das Wesensperwandte des Materials im Holaschnitt spurt. Diesen Eindruck des Holamaterials verwendet auch mit Glud Georg Mathen, bei dem man ordentlich das Gefühl hat, als ob ber Stichel modelliere und die von einigen großen Linien geteilte Raumfläche erst nachträglich figürlich belebe. Es ist etwas vom Geiste ber alten Mönchsminiatur in diesem Blatte. — Bei Hilda Schindler und Elfe Wiegandt stört das gewaltsam Gewollte der Romposision. — In ergreifender Ginfacheit zeigt Ebith Quaas bas Abführen eines Schwerverwundeten burd Rameraden. Paul Wintlers Blatter, Die wir bier wiedergeben, bilben einen vollen Ausklang biefes ersten Kriegsjahrganges unseres Türmers, ber ja leiber nicht ber einzige bleiben konnte: Graber, viele Graber, mit schweren, bulteren Erinnerungen an Bergangenes und die jubelnde Siegesfeier mit zuversichtlicher Augenbhoffnung für eine fconere Butunft.

Die jungen Kunftler verdienen die Förberung der Kunftliebhaber für ihr ernstes Streben und ihre schönen Leistungen, die durchaus nicht bloß Bersprechungen für die Zutunft, sondern auch schon schöne Erfüllungen sind. Die gediegen ausgestattete und gut gedruckte Mappe tostet zehn Mark. —

Von Max Rohloff, bessen tiesempfundenen Gedächtnisgesang auf die Gefallenen wir in der heutigen Notendeilage veröffentlichen, sind noch zwei andere Gesänge im gleichen Verlag Preisilien zu Berlin erschienen, die durch die Großzügigteit der Anlage, den edlen Schwung der breit hingelegten Melodielinie und die starte Empfindung aus der Fülle der Kriegsmusst hervorragen. Dier ist ein Romponist, der es sich leisten tann, einsach zu sein, well er wirtlich etwas zu sagen hat, und er draucht nicht nach gezwungenen Tonsolgen zu streden, weil jeder wirtlich aus dem Innern gestossen Ausdruck eigenartig ist. Dann lebt in diesen Gesängen echte Männlichteit. Sein "Kriegschoral" ist voller Kraft und in der breit ausladenden Melodie ein Labsal für den Sänger, ohne doch irgendwo zum Reißer sich zu erniedrigen. (1 K 50.)

Ein sehr wertvolles Stūd ist die Vertonung von Liliencrons prächtiger Ballade "Zwei Meilen Trab" (2 & 40). Vielleicht, daß die rein instrumentale Einleitung doch etwas zu lang geraten ist, obwohl man auch hier geltend machen tann, daß gerade dadurch der improvisatorische Charatter, der einen besonderen Reiz dieser Gesänge ausmacht, erreicht wird; das Lied wächst geradezu aus der Bewegung des Reitens heraus. Es ist eine in jedem Betracht achtunggedietende Leistung, wie hier trot der durch den Text gebotenen Gleichartigteit des Rhythmus die verschiedenen Stimmungen natürlich gewonnen werden. Kräftige Baritonstimmen werden mit diesem Liede, das allerdings einen tüchtigen Klavierbegleiter erheischt, überall padende Wirtungen erzielen.





in in

che che che che che che che

四月日前

5

ijij

ran

¥. (v.

161

Ti:u

De ei

1:0

M

×-1

thin.

136

D\$ )

X 16

1/11

n Au

rion.

चैंद धा

" deut

Cher

, kila

041

6/11

7

141

esku

E FOR

## Der Krieg

it teiner Kundgebung konnte Kaiser Wilhelm II. seinem Volkemehr aus der Seele sprechen, als mit der an unseren Volksfeldmarschall Hindenburg am Jahrestage von Tannenberg. Es ist nicht einmal die äußere Ehrung des Großen, die dabei den stärksten Eindruck macht, obwohl sie schon eine fürstliche ist: es ist der warme, aus tiesstem Perzen hervordrechende Ton, die tiesempfundene Bewunderung und Dankbarkeit in dieser Würdigung der Größe und des Verdienstes. Das ist einer der hohen Augenblick, die das Perz des gesamten Volkes rüchaltlos mit dem Perzen seines gekrönten Ersten zusammenschlagen lassen; wo ein jeder im Volke in solcher Würdigung seines Pelden eine ganz persönliche Befriedigung und Genugtuung empfindet. Das, Majestät, war ein Meisterschuß mitten ins deutsche Berz, ein quellensprengender, erlösender. Er traf ins Perz, weil er mit dem Perzen gezielt ward ...

Ist es nicht aber auch ein Sinnbild, daß der Name des auf die sichtbarfte Bobe hinaufgehobenen Belben dieses Krieges zugleich ber Name des Befreiers Ostpreugens vom Ruffenjoche ift? Desjenigen auch, ber bas beutiche Banner weiter binein nach Rukland vorgetragen bat? Ist es nicht vielleicht ein Weiser auf die weltgeschichtliche Bedeutung bieses Krieges, daß in dem Namen Hindenburg so recht der Russenbesieger, der Russenschreck verkörpert ist? — Wir haben den Rrieg nur als Verteibigungstrieg zu unserer Selbsterhaltung auf uns genommen, weil wir mußten, weil uns nichts anderes übrig blieb. Ist aber mit der Erfüllung bieser Aufgabe auch bie weltgeschichtliche Aufgabe bieses Weltbebens erfüllt? Sollte der Gott, "der über Sternen waltend sitzet von Ewigkeit zu Ewigkeit", bie Erbe in unerhörten Wehen haben aufschreien lassen, Blut und Feuer vom Himmel regnen, die Pforten der Hölle aufsperren lassen, — nur damit wir eine "Araftprobe" bestehen und nach etwa bestandener "Probe", wie die anderen auch, frieblich, als wäre nichts geschehen, in unser Stübchen zurückehren und alles beim alten bleibt? Ift bas nicht im Grunde ein gynischer, lafterlicher Gebante, wenn er nicht auf eine platte Albernheit binauslaufen will? Wer bem Weltgeschehen auch nur irgendeine waltende Vernunft unterlegt, wird den Gedanken an einen solchen Ausgang schlechthin als kindisch verwerfen müssen. So ausgeprägte Begrenztheit kann sich auch nur in einem Volke behaupten, mit dünkelhafter Rechthaberei behaupten, das leider noch immer einen ganz abenteuerlich hohen Jundertsat von politischen Analphabeten, politisch Blindgeborenen stellt. Es ist wahrhaft tragisch, daß dieses sonst so überragende, so reich mit Saben Seistes und Semütes gesegnete Volk die in hochgebildete und sonst ganz unwahrscheinliche Kreise hinauf politisch noch so tief in den Kinderschuhen stedt; daß auch seinen herrlichsten Taten, seinem selbst den Feind hinreißenden Volkbringen ständig die Sesahr droht, um die Früchte seiner Leistungen und Opfer geprellt zu werden, weil es über den selbstgezogenen Kreidestrich seiner kindlichen politischen Harmlosigkeiten und Voreingenommenheiten nicht hinaus kann. Und man kann ihm darob nicht einmal ernstlich und auf die Dauer zürnen, denn es ist an seiner politischen Erziehung schwer gesündigt, verhängnisvoll gesündigt worden!

Gewisse Vorstellungen, die man sich in Deutschland noch bis turz vor dem Kriege über Rukland machte und — bleiben wir nur immer bei ber Wahrheit auch beute zum Teil noch macht, lassen sich schlechterbings nur durch das völlige Bersagen des geschichtlichen Schulunterrichts erklären. Für den Durchschnittsdeutschen gab es in Rugland nur "Ruffen", allenfalls noch Bolen. Dag ben 70 Millionen Großruffen über 90 Millionen Richtgroßruffen gegenüberfteben, würde einem früher taum geglaubt worden sein und wird wohl auch heute noch von vielen Deutschen als eine Entbüllung bingenommen werden, beren Richtigkeit erst noch zu beweisen ware. Deutschblütige Balten, deren russische Sprachtenntnisse — wenn es hoch tam — gerade noch zu einer Verständigung über die notwendigften Berkehrs- und Lebensbedürfnisse ausreichten, mußten in Deutschland oft das Erstaunen über sich ergeben lassen: "Aber Sie sprechen ja ein so vorzügliches Deutsch? Sie find boch Russe!" Ein Schlag ins Gesicht für den baltischen Deutiden, der seinen ganzen Stolz darin setzte. Deutscher zu sein und zu bleiben, trokbem das unter russischer Herrschaft nicht so ganz leicht und opferlos war, wie "bei Muttern" im Reiche. Aber die Guten hatten ja nicht ben Schimmer einer Ahnung bavon, daß die vermeintlichen "Russen" oft viel älteren und echteren deutschen Blutes waren als sie selbst; daß sie die Abkömmlinge jener niedersächsischen Ritter und Bürger vor sich batten, die dem Reiche seine älteste Rolonie gegründet, ben deutschen Namen rubmreich noch über die Rolonie hinaus, nach Rukland bineingetragen hatten; daß noch bis in die achtziger Aahre des vorigen Aahrhunderts der gesamte Unterricht auf den Gymnasien und anderen boberen Schulen der baltischen Provinzen deutsch war, ebenso wie die Sprace des öffentlichen Lebens, ber Gerichte, Berwaltungsbehörden usw., und daß Russisch auf diesen beutschen Schulen genau so als fremde Sprache gelehrt wurde, wie auf reichsbeutschen Schulen Französisch oder Englisch. Mancher strebsame und geschäftsbeflissene Reichsbeutsche bat sich die Erlernung bes Russischen mehr Schweiß tosten lassen, als jene baltischen "Russen". Es ließe sich über die Kriecherei und Streberei zugezogener Reichsbeutscher, bei der selbst den vornehmeren Russen ausgesprochenermaßen übel wurde, manches Schimpfliche erzählen, manches, was jenen baltischen — "Russen" die Schamröte ob solcher Würdelosigkeit deutscher Volksgenossen, auf die sie doch stolz sein wollten, ins Gesicht tried. Aber lassen wir das ruhen, es wird das ja nun mit Gottes und Hindenburgs Jilfe ein Ende haben. Hoffen wir's wenigstens! Um uns aber vor Rückfällen zu sichern, kann auch ein kleiner Rückblick auf diese Dinge nicht schaben: in dem Lichte, das heute auf sie fällt, werden wir mit doppelter Schärse erkennen, wie hählich sie waren!

Da wir so gern auf die Stimmen des Auslandes hören, ihr Urteil tieferen Eindruck zu hinterlassen pflegt, als das der eigenen Bolksgenossen, so wäre der Stimme eines Schweden, also eines "Neutralen", weitestes Gehör zu wünschen. Es ist der Hauptmann Ernst Liljedahl, Mitglied des schwedischen Reichstages, der sich mit der "Ostfront des Weltkrieges" auseinanderset, und die "Grenzboten" haben diese scharf- und weitsichtigen Gedankengänge deutschen Lesern zuerst vermittelt.

Für den schwedischen Politiker Lissedahl steht vor allem — einerlei, wer "angefangen" — die Tatsache unbestreitbar fest, daß die Hauptursache des Weltkrieges die Eroberungspolitik Ruhlands gewesen sei. Und er prägt dafür den schlagenden, das Wesen des russischen Imperialismus nackt belichtenden Sah: "Das Zarenreich will neue Länder haben, um sie durch Mikwirtichaft zu ruinieren."

"Der Minister des Auswärtigen Sasonoff hat vor der russischen Duma offiziell dugegeben, daß der Zwed des Krieges ein Fortsehen der russischen Mittelmeerpolitik sei. Der russische Oberbefehlshaber Großfürst Nikolai Nikolaiewitsch hat in seinem bekannten Aufruf an das polnische Bolk erklärt, daß der Krieg gegen Deutschland und Österreich außerdem noch die Eroberung der mit diesen Reichen vereinigten Teile des ehemaligen Königreiches Polen bezwede, also dem Deutschen Reiche Posen, Westpreußen und Ostpreußen dis zur Weichsel und seinen Verbündeten Galizien entrissen werden solle. Russlands Kriegszwed ist daher völlig klar. Seine alles verschlingende Liebe zu seinen Nachbarn ist der "Idealismus" seiner Politik.

In einem Vortrage, den der österreichische Regierungsrat Professor Carl Brockhausen am 23. Januar 1915 in Wien gehalten hat — und über welchen die Zeitschrift, Polen' aussührlich berichtet —, ist die Lage unter österreichischem Gesichtspunkte durch einige beleuchtende Sähe klargelegt. Es wurde gezeigt, wie jeder, der sich mit der Politik Rußlands in den lehten Jahren gründlich beschäftigt hat, erkennen kann, daß die Kriegspolitik des Zarenreiches im Südwesten Österreichs Zerfallen, Austeilung in seine Atome, das Ende des Habsburgerreiches und — hinsichtlich der Kriegsausgabe gegen Deutschland — das Zermalmen Mitteleuropas ist. Daher ist, nach Brockhausen, "Selbstverteidigung und Kampf um die Eristenz' das Feldgeschrei der Zentralmächte.

Sieht man von staatswidrigen Abergriffen ab, von welchen wohl teine Großmacht chemisch rein ist, so ist Österreich, im großen gesehen, in älteren Zeiten ein träftiger Rulturschutz gegen Hunnen, Tataren und Türten gewesen, und heute steht es als Grenzwacht gegen das halbasiatische Ausland da. Das Zarenreich hat seine Mission darin gesehen, die slawischen Voller, welche zur österreichischen

Monarchie gehören, zu "befreien" und durch Verwirklichung des panslawistischen Gedankens einen Rassenkrieg zwischen Germanen und Slawen zu proklamieren. Österreich-Ungarn enthält verschiedene slawische Volkselemente und hat sich trot seiner dunten Zusammensetzung und seines Sprachengemisches als ein starker Staat erwiesen. Auf der Rarpathenseite der Ostfront herrscht also kein Rassentampf zwischen Germanen und Slawen, sondern es handelt sich in diesem Kriege um einen Rampf zwischen dem Nationalitätsprinzip, das Österreich-Ungarn, im großen betrachtet, vertritt, und der Volksunterdrückung, die Rußlands herkömmliche Politik ist...

Um als starter Staat eristieren zu können, muß also Österreich-Ungarn den Nationen, welche es umfaßt, ihr eigenes Leben lassen, ohne daß sie darum ihre Gemeinsamteit mit dem Reiche aufgeben, denn geschähe dies, so würden sie sicherlich binnen turzer Frist sowohl durch den Krieg aller gegen alle wie durch die russische Gefahr ihrem Untergange entgegengehen. Der Weltkrieg ist nicht, wie Russand gehofft hat, ein Sprengteil in der angegriffenen Monarchie geworden, sondern umgekehrt ein Eisenring der Einigkeit, der die vorher in Jader lebenden Völker näher miteinander verbunden hat. Auch ein Teil der eigenen slawischen Völker Russands, wie die Polen und die Utrainer, ziehen ohne Zweisel den Anschluß an die Zentralmächte dem russischen Joche vor.

Im nörblichen Teile ber Oftfront, wo die beutschen Heere unter Hindenburgs Führung im russischen Polen vorrücken, bedeutet der Krieg auch nicht ganz einen Rassentampf, denn die Polen stehen mit ihren Sympathien nicht auf seiten Russands, sondern auf der Seite Deutschlands, weil dieses Land Osterreichs Bundesgenosse ist. Aber im großen gesehen bedeutet die russisch-deutsche Rampfstellung dennoch eine Abrechnung zwischen Germanen und Slawen.

Während Frankreichs Einwohnerzahl seit 1871 von 36,2 Millionen auf 39,8 Millionen gestiegen ift, hat sich die des Deutschen Reiches in derselben Beit von 41 Millionen auf 68 Millionen gehoben, und zwar besonders durch den schnellen Aufschwung der Andustrie und der Landwirtschaft, dem es zuzuschreiben ift, daß dort nur ganz unbedeutende Auswanderung stattgefunden hat. Das starte Deutsche Reich ist eine wirklich organische Einheit, ein Staat voll reicher, vielversprechender garmonie. Der religiöse Gegensat zwischen den suddeutschen Ratholiten und den norddeutschen Lutheranern tann wohl Dissonanzen bervorbringen, aber ber Reichsgebante beherrscht sie boch ohne Schwierigteit und läßt beinahe alle Deutschen sich als innerhalb der Sphäre des großen deutschen Sprachgebietes vereinigte Deutsche fühlen. Die wirklich schrillen Dissonanzen innerhalb bes Deutschen Reiches sind, nach standinavischer Auffassung, die Rrantungen, bie dem Rechte der dänischen und polnischen Volkelemente auf nationales Leben innerhalb des Rahmens des deutschen Reichsgedantens widerfahren sind. Es muß der beutschen Staatstunft nach dem Kriege Ehrensache sein, dies zu andern. In den standinavischen Ländern, wo das Nationalitätsprinzip zu den Heiligtumern, bie jedes Kulturvolk ehren sollte, gehört, ist die deutsche Bolitik gegen Sanen und Polen absolut unverständlich gewesen, da ja die Deutschen gleich den Standinaviern zu ben ethisch am besten gebilbeten Boltern zu rechnen sind.

Der Turmer XVII, 24

Digitized by Google

58

858 Curmers Cagebuch

n!

dal

201

in.

Cit

azei 1

Til

at Ó

1

iii i

12.1

ht no

ĘŢ

iceb,

الله

ai ba

₽. ÿ

PANT.

r he

IS a

Z j

Ti.

Till (

Thi

lit :

 $z_{\rm ik}$ 

17:57

ì

L vi

all.

t na

10

1

ati Î

المامع المامع

الله ه وكانيا

Segen das einheitlich miteinander verwachsene, starte, auf den verschiedenen Rulturgebieten reichbegabte, männlich offene, einfache, arbeitsame und gottesfürchtige deutsche Volk steht nun Ruhland mit einem Chaos verschiedener, durch halbbarbarische Staatstunst regierter Völker im Felde. Rein Land ist außer Finnland und Polen so bemitleidenswert wie das große Ruhland, dessen leidende Bevölkerung den Eindruck einer gewaltigen Jerde ohne Dirten macht. Das russische Staatsproblem ist so, wie russische Staatskunst es bisher formuliert hat, unlöslich oder nur durch Auflösung lösbar . . .

Nichtrussiche Bölter wohnen an den Meeren, wohin die grokrussische Expansionspolitit in Europa gelangt ist. Der wirkliche Russe bedarf ebensowenig eines Hafens am Atlantischen Ozeane ober am Mittelmeere, wie der Lappe einer Erdhöhle im Lande der Hottentotten bedarf. Denn der Russe ist ein Flusmann, tein Seemann. Die russische Staatspolitit ist darauf ausgegangen, die Mostowiter (die Großrussen) zu Herren über die anderen Völter in Rußland zu machen und so eine gewaltige homogene Staatsbildung, ein Weltreich ohnegleichen, zustande zu bringen. Aber das Resultat ist ein Chaos ohnegleichen geworden. Die gesetliche Autonomie der verschiedenen Bölker ift in brutaler Weise unterbrückt worden, und an die Stelle nationaler Verwaltung ist eine gegen die nationalen Büge ganz gefühllose und gegen die nationale Entwidlung blinde Reichsverwaltung getreten. Diese großrussische Expansion, welche ber mostowitische Staatsgedanke mit herbeigeführt hat, ruht auf einer völkerpsphologischen Unnatur, die das Zarenreich zu einem ständigen Revolutionsberbe macht. Die Mine unter bem bereinst zum Einsturz bereiten großen Bau wächlt an Sprengladung mit jedem Tage des jett berrichenden Krieges. ber obne Zweifel für Rukland zur Ratastrophe werden wird. Damit erhält das russische Volt ein durchaus anschauliches Bild der Politik der großfürstlichen Ariegspartei und wird wohl danach handeln.

Der Begriff ,Ruffen' umfast die vielleicht 70 Millionen zählenden Mostowiter (Grofruffen), 30 Millionen Utrainer (Rleinruffen) und bie Weißruffen, welche ungefähr feche Millionen ftart an ben Fluffen Bripet, Onjept, Duna und Njemen wohnen. Unter ben ruffischen Stämmen steben die durch Hungersnot und Trunksucht sehr verheerten Weifrussen am niedrigsten. Wenn auch die Utrainer, die von den Mostowitern verächtlich , Kleinruffen' genannt werden, trokbem sie törperlich größer und geistig bedeutender sind als diese, zu den Russen gerechnet werben, so haben sie boch ihre eigene Geschichte, ihre eigene Sprace und ihr eigenes nationales Aussehen mit feineren Gesichtszügen und dunklerer Hautfarbe, als man fie bei den Moskowitern findet. Der Unterschied zwischen biesen beiben flawischen Boltern burfte noch größer sein als ber zwischen ben standinavischen. Dagegen ist die Berschiedenheit zwischen Großrussen und Weigrussen unbedeutend. Außer den Polen, Deutschen, Finnen, Zuben, Letten, Litauern und Esten hat Rukland unter seinen Bewohnern noch viele andere nichtrussische Bölter, wie 15 Millionen Turtotataren im europäischen Rukland sowohl wie im asiatischen, vier Millionen Kirgisen, eine Million Sarten, anderthalb Millionen Cschugatschen und Zakuten,

Curmers Cagebuch 859

ferner Turkmenen, Ralmüden, Tungusen, Estimos, Samojeden und allein in den Raukasukändern einige dreißig verschiedene Nationalitäten. Es gehört zur Kulturaufgade Ruhlands, diese vielen zum großen Teile noch im Naturzustande lebenden Völker zu erziehen und auszubilden, und hier muß der russische Staatsgedanke vielleicht in einem gewissen Maße mit einem notwendigen, natürlichen Verschmelzungsprozesse rechnen. Doch einer solchen Kulturaufgade hat das Barenreich die Barbarenaufgade einer Vernichtung der höheren, bereits ausgestalteten Kulturvölker, die innerhald der Grenzen Ruslands wohnen, zugesellt. Dieser Gesahr kann der Weltkrieg an der Ostfront Deutschlands und Österreichs abhelsen.

Das eigentliche russische Volk bilden die Moskowiter, die bei der letzten Bolkszählung im Rahre 1897 ganze 55,6 Millionen ausmachten und jeht wohl ungefähr 70 Millionen betragen dürften. Bei diesem an Mostau als Mittelpunkt geschichtlich geknüpften Flufvolke innerhalb des gewaltigen Stromgebietes der Wolga gibt es kein naturbestimmtes Verlangen nach dem Atlantischen Ozeane ober nach dem Mittelmeere, sondern die russische Meerespolitik wird durch den von Welteroberertraumen beseelten ruffifchen Imperialismus vorgeschoben. Das offizielle Rukland hat dabei eingesehen, daß es niemals an das Mittelmeer, das beißt an den Bosporus und die Dardanellen, gelangen kann, ohne das deutsche Schwert zu beseitigen, das nicht nur zum direkten Schutze Deutschlands geschliffen ist, sondern auch zu seinem indirekten im Abwehren des Hiebes, welchen Rukland gegen Österreich, den nächsten hinabgelassenen Schlagbaum, der die russische Mittelmeerpolitik hindert, richten will. Deutschland bedarf Österreichs als handelspolitischer Abrundung nach dem Baltan und dem Mittelmeere bin. In seiner beim Kriegsausbruch berausgegebenen Broschüre , Sein ober Nichtsein' sagt der Geschichtsprofessor der Berliner Universität Dr. Dietrich Schäfer: Seute darf nur eine Erwägung, eine Überzeugung wirksam sein: unseres Reiches Bestand bängt an dem der österreichisch-ungarischen Monarchie'. Dieses Faktum bindet Rukland an Frankreich, bessen Berlangen nach Rache für die 1870/71 erlittene Niederlage die einzig begreifliche Ursache des Bündnisses zwischen der roten Republit um Baris berum und dem sibirischunklen Rarenreiche gewesen ist . . .

Rußland hat im Kriege seine größte Kraft eingesett, um Österreich-Ungarn durch Eroberung Salizien zu nehmen und dadurch näher an das Mittelmeer heranzutommen. Doch welche Völker bewohnen jett Galizien? Dort wohnen mehr als vier Millionen Polen, mehr als drei Millionen Ruthenen (Utrainer) und 90 000 Deutsche, also hauptsächlich Polen (meistens in Westgalizien) und Ruthenen (besonders in Ostgalizien), aber so gut wie gar keine Russen. Der Krieg ist demnach ein neuer Ausbruch der russischen Gewaltpolitik: vorwärts über die Leichen anderer Völker...

In Polen bilben die Aussen eine außerordentlich geringe Anzahl der Bevölkerung, nur ein Prozent nach mehr als hundertjährigem Besitze des Landes. Zetzt tobt der Krieg in seiner vielleicht verheerendsten Gestalt in dem armen Polen und Galizien. Dort haben die freiwilligen Legionen, die aus der Blüte der polnischen Jugend bestehen, sich vor dem Zeitpuntte, da sie sich als

Wehrpflichtige zu den verschiedenen russischen Regimentern begeben mußten, schnell der österreichischen Armee angeschlossen, überzeugt, daß in der Bedeutung des Weltkrieges auch, und vor allem, Polens nationale Freiheit im Anschlusse an die Zentralmächte enthalten sein muß. Also ein Staatsverband, denn sonst könnte Polen für Deutschland und Österreich ein neues Serbien werden.

Das russische Polen, offiziell Weichselgouvernement genannt, wird im Osten von den Flüssen Njemen, Bobr und Bug begrenzt. Dort müßte also das eigentliche Rußland beginnen, aber die Bevölkerungsstatistit gibt andere Auftlärungen. Längs der Ostgrenze Polens schließen sich im Norden und Osten jener Flüsse die russischen Gouvernements Rowno, Wilna, Grodno und Wolhynien an. Dort wohnen unter Polen, Ruthenen, Deutschen und anderen nur wenige Russen; nach Prozenten der ganzen Bevölkerung berechnet solgende Anzahl:

Rowno . . 4,7 Prozent, Grodno . . 4,6 Prozent, Wilna . . 4,9 " Wolhynien . 3,5 "

Sehen wir nun weiter ostwärts und südostwärts. Zu Litauen und Weißrußland rechnet man die sechs Souvernements Rowno, Wilna, Grodno, Minst, Witebst und Mohylew, das heißt das russische Reich dis an die Dwina und den Soz, einen Nebenfluß des Onjestr. In diesen Souvernements wohnen zusammen nur 700 000 Aussen, während die Weißrussen gegen sieden Millionen, die Utrainer 460 000 und die Polen beinahe anderthald Millionen ausmachen. Zu Kleinrußland werden die Gouvernements Wolhynien, Podolien und Riew gezählt, wo die Anzahl der Aussen nur 532 000 beträgt, während die Utrainer, die ja — wie wiederholt werden muß — ein ganz anderes, wenn auch den Aussen der Rasse nach verwandtes Volk sind und trotz des dis 1905 bestehenden russischen Verdotes utrainischer Oruckschriften noch immer eine eigene Sprache sprechen, neuneinhald Millionen und die Polen 817 000 ausmachen. Nun sind wir an den Onjepr gelangt und damit in die ukrainische Frage hineingekommen.

In Galizien leben der polnische Volksstamm und der ukrainische (die Ruthenen) zusammen unter der humanen Herrschaft Österreich-Ungarns. Von dort aus breiten sich die Polen nach Norden hin im russischen Polen aus und die Ruthenen ostwärts, nordostwärts und südostwärts in Weißrußland und Aleinrußland (der Ukraina). Unter dem Deckmantel des Panslawismus trachtet nun Rußland danach, durch seinen Angriff auf Österreich-Ungarn die Ruthenen in Galizien zu "befreien", eine freundliche Absicht, welche diese damit beantwortet haben, daß sosort, der Bund zur Befreiung der Ukraina" gegen Rußland organisiert worden ist, der von Wien aus vier- die sechsmal monatlich die wertwolle Zeitschrift Ukrainische Nachrichten erscheinen läßt.

Das in Galizien Ruthenen und im eigenen Lande Utrainer genannte Volt der Utraina bildet nächst den mostowitischen Russen mit seinen 35 Millionen Menschen das größte slawische Volt auf einem über 850 000 Quadrattilometer umfassenden Gebiete, das also bedeutend größer ist als das ganze Deutsche Reich. Im Besitze dieses Gebietes sind nur zwei Staaten: Rußland und Osterreich, und das erstere Reich herrscht über nicht

weniger als elf 8wölftel bes ukrainischen Landes. Die Jahresproduktion der Ukraina an Weizen, Roggen und Gerste beträgt dis zu einem Orittel der Produktion Ruhlands, die Zuderrübenproduktion beläuft sich dort sogar auf fünf Sechstel und die Viehmenge auf ein Orittel der des europäischen Ruhlands. Die Sienproduktion der Ukraina macht 69 Prozent und die Steinkohlenproduktion 79 Prozent der Gesamtproduktion des europäischen und assachten Ruhlands aus.

Wie hat die russische Regierungsmacht dem Volke der Ukraina, das dem Barenreiche jene großen Kraft- und Reichtunzuschüsse liefert, gedankt? Darüber schreibt eines der Mitglieder der ukrainischen Freiheitsparkei in der schwedischen Beitung Aftonbladet (vom 17. Januar 1915) unter anderem folgendes, das nach dem großen Siege der Bentralmächte in Galizien besonderes Interesse hat:

""Die größte Bebeutung der Utraina liegt darin, daß Rußland nur durch ihr Gebiet hindurch Zutritt zu den Häfen des Schwarzen Meeres hat, durch welche 70 Prozent des Gewichtes und 65 Prozent des Wertes der ganzen russischen Ausfuhr gehen.

Daraus erfieht man, daß für Rufland tein Gebiet frember Nationalität, nicht einmal bas polnische, von fo großer Bedeutung ift. wie das utrainische. Rukland könnte jedes andere Nationalgebiet verlieren und sich nach turzer Reit bavon erbolen, nur nicht nach dem Berluste des utrainischen Gebietes. Das baben die russischen Regierungen stets eingeseben, und biese auf wirtschaftlichem und staatspolitischem Grunde rubende Erkenntnis ist die Ursache ihrer Stellung zu der utrainischen Nationalitätsfrage. Sogar die Sprache dieses zweitgrökten slawischen Volkes wurde aus Schule und Kirche verbannt, und nachdem Rukland das utrainische Gebiet in Österreich (Ostgalizien und die nördliche Butowina) besett hat, ist die Benukung der utrainischen Sprache auch in der Privattorrespondenz offiziell verboten worden, und alle utrainischen Zeitungen find eingezogen worden. Mit einem Worte: sogar die in Rukland schwer unterbrudten Auben genießen bort größere nationale Freiheiten als die flawischen Utrainer. Ruflands einflufreiche Rreise stehen auf dem Standpuntte, daß das utrainische Volt vollständig russifiziert werden musse, ja daß es eigentlich schon ein Teil bes ruffifchen Boltes fei, obwohl bies fich in Wirtlichfeit nicht fo verhält.

Von der Zerstörung Riews, der Hauptstadt der Utraina, durch den russischen Fürsten Andreas Bogolubstyj an dis zur Schlacht dei Poltawa hat das utrainische Volt eine Menge Rämpse und Bündnisse gegen Rußland aufzuweisen. Der gegenseitige Widerwille zwischen dem utrainischen Volte und dem russischen geht soweit, daß an der ethnographischen Grenze seit Jahrhunderten beinahe gar teine gemischte Ehen vorgetommen sind. Und was den sprachlichen und anthropologischen Unterschied zwischen den beiden Völtern andetrifft, so hat sogar die russischen Atademie der Wissenschaften in Petersburg in ihren offiziellen Mitteilungen sestgestellt, daß das utrainische Volt eine selbständige, ganz von der russischen verschiedene Eigenart gezeigt habe.

Eine ber wichtigsten latenten Kriegsursachen war die, daß Rußland das ukrainische Gebiet, welches sich unter österreichischer Berrschaft befindet, erlangen wollte, damit dieses Piemont der Ukrainer keinen Einfluß auf das übrige Gebiet

inc

jý.

113

ÌI.

¥ 1

3

K.

Ye.

M.

Ziti:

T.

an

10

: 50

J.M

md

Tal:

Ν'n

Time

3 00

hitu

400

1000

tit d

THO

T i

á

D.

a i

1

沙

 $\mathbb{M}_{2}$ 

 $\mathcal{L}_{\mathrm{d}}$ 

in.

41

Tige.

Ş

gewinne. Nach seiner Besetzung durch die russische Armee wurden die Frückte der hundertjährigen Rulturarbeit der österreichischen Utrainer sofort vernichtet. Tausende utrainischer Vereine in Galizien und in der Butowina wurden verboten, ebenso das Herausgeben aller utrainischen Zeitungen ohne Ausnahme, das Nationalmuseum in Lemberg und die Bibliothet der Schewischento-Wissenschaftsgesellschaft wurden geplündert. Rurz: der slawische Bruder hat uns deutlich gezeigt, was er unter "Befreiung" vom germanischen "Roche" versteht.

An den Aabren 1708 und 1709 baben die Utrainer zum lekten Male mit den Waffen in ber Hand gegen eine berartige Befreiung gekämpft. Der ukrainische Hetman Zwan Mazepa, der sich mit Karl dem Zwölften verbundet batte, und Horbifeno, der Generalissimus der "Setsch" der ukrainischen Saporogen, standen an der Spike der Revolte. Die Schlacht bei Poltawa nahm einen für Rukland günstigen Ausgang. Im Jahre 1783 hob Rukland die ganze utrainische Beeresorganisation auf. Das ist also kaum 130 Jahre her, und jeht stehen an der Westgrenze bes utrainischen Gebietes wieder die utrainischen Freischigen unter bem alten Namen ,Setsch' im Rampfe gegen bas russische Beer, und die politischen Organisationen der Utraina wenden sich in ihrer gerechten Sache an die Presse und die öffentliche Meinung aller europäischen Bölter. Gegenwärtig eristieren zwei allgemeine utrainische Organisationen obne Anseben der Bartei: eine, der Ukrainische Nationalrat, umfakt die österreichischen Ultrainer, und die andere, der Bund zur Befreiung der Ultraina, umfakt die Ultrainer. welche russische Untertanen sind. Beibe Organisationen bekämpfen den Banslawismus aus reinem Gelbsterhaltungstriebe. Beiben schwebt als höchstes Riel die Errichtung einer selbständigen utrainischen Monarchie mit konstitutioneller Verfassung vor.

Die Ukraina schloß im Jahre 1654 mit Rußland ben Vertrag zu Perejassaw, demzusolge sie "für ewige Beiten" vollständige Autonomie mit eigener staatlicher und militärischer Verfassung und mit selbständiger Politik behalten sollte. (In der Geschichte Finnlands dürfte man ähnliche Verträge sinden, die gleichfalls gebrochen worden sind.) [Auch in der der baltischen Provinzen! D. E.] Rußland hat das ukrainische Gediet also nicht mit Wassen erobert, sondern langsam und heimtücksisch das Bündnis gedrochen. Indessen gelang es Rußland, trot aller Verfolgung, nicht, den Gedanken an die Gelbständigkeit der ukrainischen Nation auszurotten. Jeht naht die Abrechnung, und es ist nicht unmöglich, daß der sogenannte panslawistische Gedanke an dem Staatsgedanken des nächstgrößten slawischen Volkes zerschellen wird.""

So ist der "Befreier" nach derselben Methode vorgegangen, die er auch in Finnland und in Polen angewandt hat. Endlich beginnt Europas Gewissen, das jetzt hauptsächlich in den Zentralmächten und in Standinavien existiert, sich hiervon zu überzeugen.

Ukraina bedeutet "Grenzland", und ihre Kultur ist hauptsächlich auf den fruchtbaren Landstrich um den mittleren Onjepr herum beschränkt gewesen. Diese Gegend war lange ein Bankapsel zwischen Polen und Rußland, die es dem Zaren Peter dem Ersten gelang, das Land der Ukrainer in seinem Besik zu behalten. Lürmen Cagebuch 863

Noch heute erscheint die Ukraina dem Forscher wie ein undestimmtes Grenzland zwischen Österreich-Ungarn, Polen und Rußland. Tieseres Eindringen in die ukrainische sowie auch in die polnische Frage dürfte jedoch an die Hand geben, daß der Schlagdaum, dessen Vorlegen quer durch Europa hindurch die größte Aufgade des Welktrieges ist, naturgemäß längs der Grenze vorgeschoben werden muß, wo das eigentliche Rußland beginnt. Diese Grenze liegt unmittelbar im Osten des Onjepr. Der Schlagdaum müßte ... vom Eismeere die an das Schwarze Meer bestehen ... Damit wäre Rußland wieder zu sich selbst mit Moskau als Mittelpunkt zurückgeführt, den Welteroberertendenzen ein Ende gemacht und die unterdrückten Völker, auf deren Rosten das Zarenreich seinen unnakürlichen Vormarsch in Mitteleuropa hat machen können, besteit.

Das Seenspstem des Peipus und die vielen kleinen Seen um Dünaburg herum markieren die Volks-, Sprach- und Naturgrenze zwischen Rukland und den drei Ostseprovinzen Estland, Livland und Kurland. . . .

Prattisch gesehen, existiert das russische Volt in den Ostseeprovinzen, in Polen und in der Utraina nicht. Die von der Natur gegedene Grenze zwischen Rußland und Mitteleuropa liegt im Osten dieser Länder. Aber die russische Gewaltpolitik hat sich nicht um die Ordnung der Natur gekümmert, sondern durch brutale Machtentwicklung seine Grenzvölter niedergetreten, um die User der Meere, welche die Natur nie für die Russen bestimmt hatte, zu erreichen. Die Folge davon ist eine Mißregierung ohnegleichen innerhalb ihres Anteiles in Europa gewesen, wo der russische Roloß ohne andere Aufgabe als die, eine höhere Rultur zu beseitigen, vorgerückt ist.

Diesem Beereszuge der Untultur in das Zentrum Europas hinein haben nun Deutschland und Österreich-Ungarn ihre Armeen entgegengestellt. Es kann uns nicht anders als ein Abfall von den Verpflichtungen der Zivilisation erscheinen, daß England und Frankreich mit der Gefahr von Osten ber gemeinsame Sache gemacht haben....

Hinter dem Weltkriege stehen viele Faktoren, doch betrachtet man das blutige Orama mit der Seschichte im Sedäcktnisse und seinem Freiheitsgefühle im Sinne, dann ist Rußland mit seiner unersättlichen Expansionspolitik und der brutalen Unterjochung seiner Grenzvölker die Macht, welche die schwere Kriss in Europa hervorgerusen hat. Im tiefsten Inneren gesehen ist der Weltkrieg ein Wahnsinn, aber wenn russische Staatskunst aus einem solchen Unglücke Vorteil ziehen will, so kann der Seist der Seschichte nicht umhin, sich der entstandenen Lage zu bedienen und ihr einen Sinn zu geben.

Was ist denn der Hauptsinn des Weltkrieges? Europa zu einer neuen Kulturepoche zu sammeln, in welcher das Zusammenwirken der nationalfreien Staaten stärker betont wird als der Gegensat zwischen ihnen. Organisatorisch ausgedrückt bedeutet dies, daß ein europäischer Staatenverband mit ethnologisch bestimmter Grenze zwischen Europa und Asien zustandetomme. Dies bedeutet seinerseits, daß Rußland dem europäischen Staatenverband die Länder, die es von Europa erobert hat, also Finnland, die Ostseeprovinzen, Polen und die Utraina zurückgebe, um sich selbst in seiner mostowitischen Einheit und seiner asiatischen Mission wieder-

,em

Tik

mide

**Permi** 

Set:

h5.

e Saij

A 30

E An

tente

क्या है। स्योग

zufinden. Betersburg muß wieder nach Mostau verlegt werden. Das ,europäische' Rugland ist ein Chaos, in das erst Ordnung tommen tann, wenn die fremden Länder abgetrennt worden sind."

Und so gelangt der "neutrale" Verfasser zu dem selben Schlusse, wie unser Rudolf Euden: daß nämlich selbst nach einem siegreichen Kriege der Zentralmächte "das russische Riesenreich mit seiner halbasiatischen, alles nivellierenden Art und seinen ungeheueren Massen eine große Gefahr für Zentraleuropa bleiben wird, wenn es nicht gelingt, die von Rußland nach Westen zu unterworfenen Völter von ihm abzulösen, selbständig zu machen und in irgendwelchem Zusammenhang mit Zentraleuropa zu bringen . . . Insofern entscheidet das Schickal bieser Völter auch über das Schickal Europas".

Die Rechtsfrage schaltet sich wohl selbst aus. Sie noch auswerfen, hieße in eine Erörterung der Narrenfrage eintreten: haben die 70 Millionen Großrussen ein Recht, über die 90 Millionen Nichtgroßrussen zu herrschen, sie zu vergewaltigen, ihrer unersättlichen Sier in verdrecherischen Raubtriegen hinzuopfern? Ihre höhere Rultur und Rasse zu zertreten und dazu noch die Macht, die ihnen aus dieser Gewaltherrschaft erwächst, zur ständigen Lebensbedrohung der benachbarten genügsamen und friedliebenden Rulturstaaten anzuwenden? — Prosessor Schiemann sagte zum Schluß eines Vortrages: "Ich sehe nicht ein, warum Rußland, europäisch' bleiben soll?" In der Tat: Warum? Es ist eine nachte Machtsrage. Ob wir die Macht gewinnen, Rußland in die Grenzen seiner natürlichen Bestimmung zurüczudzudämmen, steht in Gottes Hand. Aber Gott versuch en hieße es, sich als unwürdiges Wertzeug erweisen —: wenn uns die Macht verliehen würde, dann nicht Gebrauch von ihr zu machen.





## "Dem deutschen Volke"

27. August vertündete der Präsident, daß der Raiser auf Antrag des Reichstanzlers nunmehr die Andringung der Inschrift "Dem deutschen Bolte" am Reichstagsgebäude genehmigt hat.

Hierzu bemertt bas "Berliner Tagebl.": "Am 5. Dezember 1894 wurde in Gegenwart des Raisers und der Raiserin der Schlufstein jum Reichstagsgebäude am Königsplat gelegt. Am folgenden Tage siedelte das Plenum aus dem alten in das neue Haus über, und in ber erften Sigung tam es, als die Sozialbemotraten beim Raiferhoch fiten blieben, zu einem unerfreulichen Standal. Der Ranglerwechsel, wobei Caprivi ging und Hobenlobe tam, war turz vorher gewesen, die Umfturzvorlage schwebte in der Luft. Es war eine unfrobe Beit. Mit Verwunderung fab man, bag am Weftgiebel bes Pruntbaues, in welchem bie Bertretung des deutschen Bolles tagte, eine Tafel für eine Inschrift — leer geblieben war. Und man erfuhr mit steigender Verwunderung, daß im Entwurfe des Meifters Wallot an diefer leeren Stelle die Worte gestanden hatten: ,Dem beutschen Bolte', daß biefe Worte aber ,auf allerhöchsten Befehl' geftrichen worden seien. Alsbald erhob sich der übliche wilde Meinungestreit, nicht burchweg über ernste Fragen, sondern unter anderem auch darüber, ob es beißen muffe ,Dem deutichen Volle' ober Dem beutschen Volt'. Staatsrechtliche Tüfteler fetten tieffinnig auseinander, daß die Wallotsche Widmung ,verfaffungswidrig' fei, da in dem Gebäude nicht nur der Reichstag beimatberechtigt sei, sondern

auch ber Bunbesrat, ber, als Bertretung ber Bunbesfürsten, eben nicht jum Bolte' gebore.

Gerade diese fleinliche Scheidung zwischen bem Volt und ben Fürften bat ben gefund empfindenden Teil der Deutschen verlett. Berr v. Bethmann Sollweg fand, in Erinnerung an jenen ebenfo entbehrlichen wie erbitternben Streit, mit Recht, bag bie leere Stelle am Reichsbause in gegenwärtiger Zeit finnwidriger geworben fei, als fie je gewesen ift. Es gibt wohl teinen beutschen Fürsten, der sich das Ansinnen, er gebore nicht jum beutschen Volte, in biefem Augenblick nicht schwer verbitten wurde. Und so kommt benn, awangig und mehr Rabre nach ber Weihe des Hauses, das Wort des toten Reichstagsbaumeisters boch noch zu Ehren. Zwanzig und mehr Jahre durfte der Fremde, der nach Berlin tam und berühmte Bauwerte feben wollte, nicht wiffen, daß das ftolzefte Saus am Ronigsplat von feinem Erbauer ,bem beutschen Volte' gewidmet worden war. Ein Beltfrieg mußte tommen, um ben Rebel ber Zwangsvorstellung zu zerstreuen, als sei bas Volt' etwas Staatsgefährliches. Wenn es nun boch gefagt werden darf, daß jenes Haus ,dem deutschen Volke' gebaut worden ift, so nehmen wir's als ein Sinnbild für freundlichere Zeiten, wo fich die Nebel des Mikverstebens und der Entfremdung nicht mehr zwischen Fürsten und Volt lagern follen. Denn biefe Infdrift verpflichtet! Raddem sie über zwanzig Jahre unterdrückt gewefen ift, barf man fie nur mehr an bie fteinerne Wand des Reichshauses schreiben, wenn man fest entschloffen ift, ihr burch Taten einen Inhalt zu geben."

¥

41

\*\*

1

ı kı

C M

nta

1

n da

300

nin:

TAL.

H

A M

13x

**⊅ (ng** 

M I

άk

E dei

THE

Tin.

10

atta

में तर

(2)

 $t_{i,j}^{\ell_{i+1}}$ 

O COLO

 $\mathbf{T}_{i}$ 

**€**1. (

17.

t<sub>k</sub>

Ti:

30:4

2.0

150

1

₹.,

3

111:

J.

Ġ.

13

à,

'n,

Ø,

#### An die Neutralen

In einem Leitaussatz über die Rebe des Reichstanzlers schrieb das hollandische "Handelblad", daß das Kriegsziel der deutschen Regierung den Interessen der Niederlande zuwiderlausen würde, und macht die Regierung auf die drohende Gesahr ausmertsam, gleichsam um sie aufzusordern, das Ihrige zu tun, um die Niederlande, deren Eristenz das Blatt bedroht fühlt, vor tommender schwerer Gesahr zu schüften: vor der Untersochung durch Deutschland.

Solche Ansichten, wie sie das hollandische Blatt ausspricht, sind dazu angetan, die Beziehungen Deutschlands mit seinem neutralen westlichen Nachbar zu trüben. Ihnen muß entgegengetreten werden.

Die Befürchtung beruht auf Annahmen, die tatsächlich nicht eristieren. Alte Begriffe, frühere Ereignisse der Geschichte werden auf die heutige Zeit übertragen, ohne daß auf die veränderten Umstände, auf die Verschiedenheit der Vollscharaktere Rücksicht genommen wird. Die Gorge des Blattes, sein eisersüchtiges Wachen um die nationale Unabhängigkeit seines Staates, wir erkennen sie unbedingt an; darin fühlen wir ums eins mit den Riederländern. Aber ist ihre Gorge berechtigt?

Wie der Krieg auch ausgehen mag, eines steht fest: jede Partei sucht das Abergewicht über die andere zu erlangen, und diesenige Partei, welche dieses Siel erreicht, wird gewiß eine Vormachtstellung in Europa einnehmen. Daran wird teine Sorge neutraler Staaten, die glauben, das letzte Stündlein ihrer Selbständigkeit hätte dann geschlagen, etwas andern können.

Was will nun eigentlich das "Janbelblab"? Soll die niederländische Regierung den Versuch machen, die gewinnende Partei zu veranlassen, auf ihre Vormachtsellung zu verzichten, damit die Neutralen nicht um ihre Freiheit zu sorgen hätten? Oder soll sie einen Bund der Neutralen gründen? Verlangt das Blatt etwa, daß die siegreiche Partei — geseht es sei Deutschland, dem diesen Fall hat ja der Aussal im Auge — die errungenen Er-

folge an Holland abträte, mit dem Auftrage, der Hüter und Beschirmer der Schwachen zu sein? Oder was für andere unerfüllbare Absichten schweben dem "Handelblad" denn eigentlich vor?

Es ist klar, daß keiner der oben ausgesprocenen Gedanten erfüllt werden kann — mit andern Worten: es ist unvermeiblich, daß nicht irgendelne der Parteien ein Abergewicht erhält. Worum es sich aber handelt, ist dies: in welchem Falle werden die kleineren Neutralen besser sahren? Wenn der Dreibund gewinnt oder der Vierverband? Glaubt vielleicht das "Jandelblad", daß ein siegreiches England keine Gesahr für die Neutralen, sondern ihr Schutz sein wird?

Ich bin weit bavon entfernt, ein Sündenregister aufzustellen, aus dem ich das Verhalten Großbritanniens den Neutralen gegenüber, wie es nach dem Kriege sein wind, prophezeien werde. Nehmen wir nur die Völter, oder vielmehr das deutsche Volk (gegen welches sich ja der Angriff des "Jandelblad" gerichtet hat), wie es ist, und last uns vor allem klar sehen.

Was befürchtet das "Pandelblad"?

Es stellt sich scheinbar vor, daß, wenn Deutschland ben Vorrang in Europa besitzen sollte, es seine Macht entfalten wurde, alles zu unterwerfen, was sich ihm widersetzte. Seine Eroberungsgier wurde zugellos fein. Und warum fürchtet das Blatt solches Unbeil? Weil bisber, soweit wir in ber Geschichte zurüdgehen, ber Mächtige seine Macht immer bazu benutt hat, die andern zu unterjochen. So tat es Alexander, so taten es die Römer, Rarl ber Große, Napoleon; so wird es also auch Deutschland tun. Das ist bie Schlißweise (vielleicht unbewußt). Liegt biefer Trieb im Charatter ber Deutschen begründet, in ihrem Wesen, ihren Neigungen und Wünschen? Nein, teineswegs, es ist eine völlige Bertennung ber Biele bes beutscheu Voltes und seiner Regierung. "Wir wollen sein und bleiben ein Hort des Friedens und der Freiheit der groken und kleinen Nationen, und zwar nicht bloß der germanischen Rasse", so sprach ber Reichstanzler auch in seiner Rebe. Warum bat das "Sanbelblad" bies überhört, dieses Neue und Große, das im Segensatz zu alsem dem steht, was die Sescicit dat? Weil es sich mit dem Gedanken noch nicht abgefunden hat, daß ein Starker seine Nacht zu andern Sweden benützen kann, als zu denen der Eroberung. Sie rechnen mit alten, abgetragenen Begriffen!

Wenn Deutschland siegen wird — und es wird siegen —, dann wird sich das Neue Bahn brechen. Andere Ziele als disher werden die Politik leiten. Der Große wird seine Macht dann zum Wohle der Menschheit verwenden. Die Macht hat nicht nur Sefährliches, sie hat auch Gutes in sich, sie kann zum Segen, zum Slüd und zum Frieden der Menschen viel mehr beitragen als das uneinige Sezänkeiner Reihe von Mächten, die sich gegenseitig hemmen und Knüppel zwischen die Beine werfen.

Und dieser Sedanke muß eben von den Neutralen erfaßt werden. Eine Abermacht wird entstehen, aber nicht mehr jene Macht von früher, das drohende, fürchterliche Sespenst, das Ende aller Freiheit! Sondern eine Nacht, die Neues, Unerhörtes schaffen wird, deren leitender Sedanke das Wohl der ganzen europäischen Rasse sein wird. Denn das ist die Sendung des Deutschtums.

Einer solchen Macht aber barf von den Neutralen, von den Kleinen und von den Schwachen, tein Hemmnis in den Weg ihrer Entwicklung gelegt werden; vielmehr müssen sie eine solche Macht fördern, soweit sie nur tönnen, in ihrem eigenen und der Sesamtmenschbeit Anteresse.

Mehr Verständnis für Deutschland und seine Absichten, das ist die Hauptforderung, die wir an die Neutralen stellen. E. R. St.

#### Die Ungeschmückten

Denen, die das "Eiserne" nicht ethalten haben, wird Hans Beinrich Ehrler in der "Frantf. 8tg." gerecht:

Man erzählt von einem Armeeführer, er habe sich den "mérito" von einem Mustetier anheften lassen und der versammelten Mannschaft gesagt: "Ihr habt ihn mir geschentt!"

Rann im beutschen Beer einer ben Anspruch erheben, er habe sich ausgezeichnet vor ben Brübern? Bater haben ihren Gohnen bas Ziel gesetzt, bas Eiserne zu holen. Sie begingen die Gunbe am Geift dieses Beeres und bieses Rrieges. Welch anderes Biel gabe es für den Höchsten wie für ben Geringsten, als bas Vaterland zu retten, als ein Wertzeug am Wert der Rettung zu sein! Das im Innern erfaßt zu haben, ist die einzige Würde. Da Millionen ein Zahr lang in den Schükengraben unter der Jand des Todes liegen, jeden Tag, jede Stunde eine Rerbe stillen Verdienstes für sich einschneidend, soll noch der und der prachtieren: "Ich bin der Tapfere, ich bin ber Relb!" Ober gar, wenn er bas außere Zeugnis solchen Strebens erlangt hat, glauben, er habe genug getan?

Freilich läßt sich das Menschliche auch vom Erhabenen nicht abtun, und die Freude des Wetteifers, das Spiel der Kräfte soll nicht sterben mussen, ja auch der Gligertropfen der Sitelkeit mundet endlich in den Fluß des gemeinsamen Willens.

Dag die deutsche Kriegerschaft reif ist, ein Berband der Schmudlosen zu sein, zeigt schon die Berlegenheit, das Kreuz der Chre seinem reinen Sinn nach zu verteilen in dem Massenaufmarsch der dewundernswerten Leistung. Der Preis kann wirklich nur Stellvertreter und Sinnbilder treffen.

## Micht zwischen den Zeilen, sondern geradezu deutsch!

baren", die noch nicht der übertunchten Höflichteit Europens teilhaftig geworden, daß sie die Dinge geradezu beim richtigen Namen nennen. Unsere Feinde nuhen ihre so überlegene Bildung zu einer möglichst giftigen Fassung aller ihrer Urteile über uns und unser Eun; nicht scharf genug tönnen sie die Ausdrücke wählen, nicht heftig genug unsere Barbarenbrauche geißeln.

So wollen wir nicht fein. Aber von dem Barbarenrecht wollen wir Gebrauch machen, ihre erwiefenen Handlungen als das hinzustellen, was sie sind. In dem vom Großen

Hauptquartier über die Kämpfe bei Les Eparges veröffentlichten Bericht sind zwei Stellen, bei benen nach meinem Gefühl bie entscheibenden Worte zwischen ben Beilen steden geblieben sind. Die erste bezieht sich auf die von den Franzosen in großen Mengen permenbeten Geschoffe mit erftidenben Gafen und lautet: "Um sich selbst dieser Wirkung dort zu entziehen, wo berartige Geschosse nabe ber eigenen Infanterie einschlagen, trugen in ben geschilderten Rämpfen alle Franzosen Rauchmasten. Gefangene gaben ferner übereinstimmend an, ihnen sei befohlen worden, als wirksamstes Mittel gegen die erstidenden Sase ihre in menschlichem Urin getränkten Taschentücher por Mund und Nase zu halten. Mit solchem Feind hatten wir während der nachsten Tage und Nächte unausgesett erbitterte Rahtampfe zu besteben." Bier vermiffe ich die Worte: "Etelhafte Schweinerei" ober ahnlicher Tonart, wie sie aus dem Gehege der Sabne unferer Felbgrauen in reichlicher Abwechslung entflossen sein bürften, als sie von diesen appetitlichen Schukmafregeln ihrer tulturell patentierten Segner vernahmen.

Die zweite Stelle handelt von der nun schon wiederholt berichteten "Uberlegenheit", mit der die Franzosen sich über das nach unserer Meinung ben Menfchen eingeborene Scheugefühl gegen menichliche Leichen hinwegfeten: "Immer wieder stürmten sie über die Leichen ihrer foeben und während ber letten Rampftage gefallenen und in blutgetränktem Walbgestrüpp liegen gebliebenen Rameraben binweg, immer wieber nütten sie Baufen biefer Leichen aus als Deckung gegen unser Feuer, ja verwenbeten bie Rörper ber tapfer Gefallenen sogar als regelrechte Dedungsmittel, wo sie gezwungen waren, sich beschleunigt einzuniften und einzugraben. Viele hundert Leichen bebeden ben schmalen Raum zwischen unseren und den feindlichen Graben. Als wir am fpaten Abend des 24. Juni alle zur vorderen Linie führenden Verbindungsgräben in unseren enbgültigen Besit gebracht hatten, waren diese bis oben mit französischen Leichen gefüllt. Tagelang hatten die Franzosen hier neben und auf den Leibern ihrer gefallenen Rameraben ausgehalten. Es mag bahingestellt bleiben, ob mehr die Selbstüberwindung oder mehr die Sesühllosigseit dabei mitgesprochen haben. Für uns war jedenfalls diese Totentammer teine Rampfstellung. Wir schütteten die Gräben zu und bereiteten den dort gefallenen Tapseren ein Massengrab."

14

10

1

Die.

rei\

: विश द्या ते

z ki

u te

**\*** %

a Ne

als,

rielli

318

i Anı

itites

cibi

TO

主制

z ijeit

iter

e lan

ব

he .

וויבד

Kall I

1 /1 6

**C** 

1 33

ica in

En:

DAT

II II

Kimi

K p

 ${\bf M}_2$ 

200

M, I

tin:

2 1

 $\mathbf{r}_{ij}$ 

Tt, 6

87.

Or i

his

Ų,

Es ist anzunehmen, daß biese Berichte unseres Bauptquartiers auch im Auslande, wenigstens im neutralen Auslande gelesen werben. In jebem Fall werben fie nach bem Ariege als wichtigste Zeitbotumente basteben. Darum müßte auch an dieser Stelle in schärffter Wortprägung unferer beutfchen Entrüftung gegen diese gemeine, jedes Empfindens bare Leichenschändung Ausbrud gegeben werben. Diese wüste Gesinnung, diese Gefühlsroheit gerade der Franzosen muß mit tausend Zungen in die Welt hinausgeschrien werden, bis enblich der von den Franzosen mit unenblicher Geschwätigkeit und hinreißendem Bathos verbreitete Marchenglaube an die eble Gefinnung und bas feine Lebensgefühl ber gallischen Rasse ausgerottet ift. R. St.

## Weil der Starke versagt hat

🕰 err von Bethmann Hollweg hat in seiner ( letten großen Reichstagsrebe erklärt: "Die Gentimentalität haben wir verlernt." Die Ertlärung wurde von startem Beifall unterftrichen. Mit Recht. Ein icones Wort! Aber - ob es auch frimmt? Jatob Frant gefteht in der "Voff. Stg.", daß er diesen Zweifel nicht los wird: "Warum, wenn wir unfentimental geworben sind, muffen wir benn immer wieber, immer zwingender für uns und für die andern den Beweis erbringen, daß ber Krieg unserer friedlichen Gesinnung aufgezwungen worden ist? Es ist ja gar nicht richtig, daß irgendwer uns biese Gesinnung jemals ernstlich bezweifelt hatte. Ebensowenig aber hat man sie irgendwo Deutschland gebantt. Zweimal bat vielmehr bie ganze Welt Deutschland seine Frieblichteit verübelt, und baher stammen zumeist die Antipathien, bie beim Ausbruch und im Laufe bes Welttrieges die meisten von uns überrascht und geschmerzt haben. Daß Deutschland rubig blieb.

als England die Burenrepubliten vergewaltigte, und daß es sich nicht rührte, als der Rrieg mit Japan die Möglichteit bot, ben vernichtenden Schlag gegen die Zarenherrschaft zu führen, das ist es, was uns um unsern guten Ruf in der Welt gebracht hat. Denn die Welt liebt ben Starten, ber pon seiner Starte jur rechten Beit Gebrauch macht. Aber sie liebte bas englische Tauende so wenig, wie die russische Knute, und nur Deutschlands, bes Starten, unbegreifliche Friedlichteit, von ber bie anberen nicht Sout zu hoffen wagten, zwang fie, Anute und Cauende ju tuffen. Den Besieger russischer und englischer Weltherrschaft wird die Welt bewundern und von Bewunderung zu dankbarer Liebe übergeben. Wir follten nicht mehr zurudbliden, sonbern ber Beit entgegen, in ber man bem fie greichen Deutschland verzeihen wird, daß es so lange einen Frieden ertragen batte, unter dem alle litten ..."

#### Die \_reaktionären" Balten

Dubolf von Roschützti erzählt in der "Boss. 8tg.", wie er im verlassenen Rurland von einer baltischen Ebelfrau empfangen wurde, die gerade mit ihrem Jungen in der Laube beim Mittagsbrot saß —: Salztartoffeln und Wasser. Auf einer Fahrt durch die Walber traf er bann auf deutsche Erntetolonnen, die die Sensen schwangen, mit Mahmaschinen und Garbenbindern durch die rauschenden Kornfelber zogen. "Ich freute mich in bem Sebanten, bag fie nun auch zu ber tapfern Frau zwischen ben Wälbern tommen würden, und überhaupt, daß wir endlich einmal etwas für unsere baltischen Stammesgenossen tun tonnen, benen, wie mir scheinen will, weber biesseits noch jenseits ber Grenze Gerechtigteit wiberfahren ift in ben letten Jahrzehnten, und bie boch bas einzige Beifpiel in ber Weltgeschichte sind, daß sich eine so bunne Oberschicht beutichen Stammes bei allen Rämpfen und Drangfalen ihr Volkstum rein erhalten hat burch bie Zahrhunderte. Man hat bei uns vielfach die Vorstellung, daß die Balten eine ultrarealtionare, herrschsüchtige Raste sind. 36 habe nur ein paar Dugend von ihnen in Eile tennen gelernt und tann mir ein maßgebendes Urteil natürlich nicht erlauben. Dennoch hat bieses rasche Binabbliden ben Vorteil des frischen, unbeeinflußten Eindrucks. Besonders in dieser barten Zeit, die das Wesen ber Menfchen unverhüllter zeigt. 3ch habe nur folichte Menfchen unter ben Balten tennen gelernt, benen bie Wahrhaftigteit offen auf bem Sesicht ftebt. Richt febr moberne Menschen vielleicht in unserem Sinne, benn ibr Vorteil ftebt ihnen offenbar nicht an erster Stelle. Ihre Verantwortung im Lanbe hat ihren Blid immer mehr auf das Sanze gelenkt. Und die vielen Anfeindungen, benen sie ausgesett waren, haben sie boppelt barauf hingewiesen, ihre Ehre unbeflect zu erhalten ..."

## Bitte recht deutlich

in hervorragender bulgarischer Staatsmann, der in engen Beziehungen zu ben leitenden Kreisen in Gosia steht, hat der "Voss. Big." Ausführungen zugehen lassen, deren abschließende Sähe nicht unter den Tisch fallen sollten. Man kann sich nur wundern (oder auch nicht), daß sie — erst ausgesprochen werden mußten:

"Bur Festigung ber bulgarischen öffentlichen Meinung, besonders in Anbetracht ber Agitation ber Vierverbandsmächte, die Bulgariens Bertrauen zu ben Zentralmächten unermublich zu untergraben versucht, tonnte bie beutide und öfterreidische Breffe viel beitragen. Sie sollte nämlich ofter und ausbrucksvoller betonen, was eigentlich ein deutschfreundliches Bulgarien zukünftig zu erwarten habe. Besonders ist es von großer Wichtigkeit, daß die Ansprüche Bulgariens auf Mazedonien volle Anerkennung auch bei ber beutschen öffentlichen Meinung finden. Bu ben so bantenswerten Worten bes beutschen Reichstanzlers im Reichstage, bag bie Siege der Verbundeten im Often volle Freibeit für die Baltanländer mit sich bringen, würbe man in Bulgarien außerorbentlich gern auch Rommentare in der deutschen Bresse ver870 Auf ber Warte

nehmen, die die bulgarischen Erwartungen ermuntern und beträftigen."

Man vergleiche den leidenschaftlichen Eifer, den die öffentliche Meinung des Vierverbandes in der selben Sache rastlos betätigt! Für und bedarf es aber erst eines Winks mit dem Zaunpfahl.

#### Lord Haldane

untersett, bartlos, bieber. Deutschland, bem Lande Goethes, war er — nach seiner oftmaligen und seierlichen Beteuerung — in Bewunderung und Liebe zugetan. Bielen Deutschen galt er vor dem Kriege — ob er gleich englischer Kriegsmunister war — als der Hauptträger der auf die Erhaltung des Friedens gerichteten Bestrebungen und wurde als Friedensbote oft laut gepriesen.

Der "Türmer" hat bem Lord nie getraut. Schon im September 1911 fcrieb er an biefer Stelle: "Rriegsminister Salbane ist von seinem Staate bazu angestellt und wird bafür besolbet, daß er alle biejenigen Einrichtungen trifft, die notwendig sind, gegebenenfalls jeben, auch ben stärtsten Gegner, mit Waffengewalt nieberzuwerfen; und da augenblidlich Deutschland ber gefährlichfte Wiberfacher ift, fo muß feine Tätigkeit unbedingt ibre raube Seite gegen Deutschland tehren. Andernfalls würde er vor sich felbft und vor feinem Volle jum Betrüger. --Der englische Kriegsminister als Freund Deutschlands! Es gebort ein nicht unbedeutendes Mag von naivität bazu, solche Mitteilungen für bare Münze entgegenzunebmen."

Die Ereignisse haben bem "Eurmer" recht gegeben. Halbane war es, ber 1912 bant ber Hartnädigkeit und bem bösen Willen ber englischen Regierung, beren beauftragter Bertreter in besonderer Mission er war, die beutsch-englischen Annaherungsverhandlungen zum Scheitern brachte. Als uns dann England ben Krieg erklärte, blieb er troß seiner angeblichen Deutschfreundlichkeit an der Spitze des Kriegsministeriums und war in dem Kriege gegen uns "Barbaren" ber eifrigsten

einer. Zetzt reist er im Lanbe umber und macht den Leuten, denen die Zwiespältigkeit seines Wesens in Vergangenheit und Gegenwart verdächtig vorgekommen ist, klar, daß seine früheren Lobreden auf Deutschland nicht etwa der Zuneigung, sondern der Berechnung entsprangen. Dem Teil des deutschen Volkes, der nicht zu den "Ariegshehern" gehörte, hätte er die Aberzeugung erhalten und stärten wolken, daß von England, Rusland und Frankreich keine Gesahr zu befürchten sei. —

Alles in allem ist es jett beutlich: Halbane war tein Freund Deutschlands, auch tein reblicher Friedensbote, und alle, die seinen trügerischen Worten glaubten, hat er in schweren Fretum geführt. Wie Gren ist er der Enpus des englischen Diplomaten: tlug, strupellos in der Wahl seiner Mittel, treu dem Baterlande und — im günstigen Augenblick — jederzeit dereit, dem Gegner mit kalter Hand an die Rehle zu fahren.

Aber nicht allein beswegen, weil es interessant ist, einen falschen Friedensapostel nach der Demastierung zu sehen, wird hier noch einmal an Halbane gedacht, sondern beshalb, weil eine solche Betrachtung vielleicht für die Zutunft lehrreich und nühlich sein kann. Denn neue Friedensapostel und neue Weltbeglücher melben sich an. Lg.

#### Reine unnötige Verunglimbfung!

OI uf ber letzten Tagung ber Provinzialtonferenz von Bombay, einer indischen Organisation, betlagte ber Vorsigende
recht bitter die Ausdrück, mit denen die
beutsche Presse die Ausdrücke, mit denen die
beutsche Presse die Ausdrücken Truppen zu belegen für gut besunden habe. Diese Rlage ist,
wie das Korrespondenzblatt der Nachrichtenstelle für den Orient unterstreicht, nicht grundlos: "asiatische Wilde", "asiatische Jorden" usw.
sind Ausdrücke, die man allzu häusig hat hören
müssen, wenn von den indischen Hilsvöltern
Englands gesprochen wurde. Solche Anschauungen beruhen auf einer völligen Vertennung der Tatsachen. Unter den indischen
Soldaten besinden sich viele Angehörige von

Stämmen, bei benen ber Rriegsbienst seit Generationen überliefert ist (wie er es früber bei ben Schweizern war), und bei benen Ritterlichteit und andere militarische Tugenden alte und feste Aberlieferung sind. Die Rajputs, Giths und die freien mohammedaniichen Stamme bes indischen Norbens sind wahrlich teine "Wilben". Afiaten bie Gesittung abausprechen, nur weil sie Asiaten sinb. zeugt von einer Unwissenbeit, die insofern gefabrlich ift, als fie uns leicht bie Enmpathien entfremben tann, die jene Völter uns icon als den Feinden ihrer Bebrüder entgegenzubringen geneigt sind. Daß die indischen Hilfsvöller gegen uns in den Krieg gezogen sind, entsprach zweifellos nicht ihrem Wunsche. Es ware falic, burd unnötige Verunglimpfung ber indischen Golbaten die Sympathien zu zerftoren, die ihre Voltsgenossen in Andien der deutschen Sache vielfach entgegenbringen.

## Sine nie wiederkehrende Gelegenheit

ei der Beschlagnahme der Gebrauchgegenstände von Aupser, Messing und
Nidel hat die Militärbehörde die Aunstgegenstände von vornherein ausgenommen. Es ist
dringend zu wünschen, daß überall, wie in
München, ein besonderer Ausschuß von Sachverständigen eingesetzt werde, der über diesen
Kunstwert zu entscheiden hat. Noch wertvoller
wäre es, wenn dieser Ausschuß sich von dem
Geist erfüllen ließe, der aus dem Aufrus
spricht, den der "Bayerische RunstgewerdeBerein", der "Bayerische Verein für Volkstunst und Volkstunde" und der "Münchener
Bund" gemeinsam erlassen, und dessen

"Es bietet sich hier eine Gelegenheit, die nicht leicht wiedertehrt: sich vom schlechten Runsigewerbe zu befreien. In fast allen Familien finden sich solche aufdringliche Metallsachen, mit Schmuck überladene, billige Geschenkartitel, Gewinne aus Slückshäfen, Hochzeitsgeschente u. del., die ein zweiselchaftes Dasein sühren. Nehme ein jeder diese tunstlosen Gegenstände und opfere sie in dieser großen Zeit dem Baterlande, es ware dop-

pelter Gewinn. Noch ein Gebiet wäre zu nennen, auf bem es zugleich möglich wäre. arökere, ausgiebige Metallmassen zu gewinnen, die die Militärbeborbe jest braucht, und zu gleicher Beit sich zu befreien von Dingen, beren Beseitigung in einer anderen Reit nicht leicht benkbar ist. Vielleicht finden sich jett da und dort einsichtsvolle Behörden und Bereine, bie in Berbindung mit bem sicheren Urteil erfahrener Rünftler solche Denkmäler als Opfer auswählen, die ihre Absicht, irgendeinen Großen ober ein großes Ereignis zu ehren, nicht gang glüdlich erreichen und bem Runstsinn einer Beit, die nicht weit binter uns liegt, wenig Ebre maden. Sogar Grabmaler auf Friedhöfen, die als miggludt ertannt werden, tönnten für diesen beiligen 8wed geopfert und burch gediegenere Grabmäler aus anderem Material ersett werden."

Jeder Runstfreund tann hier nur freudig zustimmen. Daß mit diesen Runstgreueln einer guten Sache gedient werden tann, ist ein Slückzufall, der nicht ungenutzt bleiben sollte.

### Englands Herz für Amerika

in etwas tühler Gemütsmensch ist ber Rapitan bes "Armenian", ber im "Dailp Telegraph" die Versentung seines Schiffes schildert. Einige Rettungsboote waren bei dem Widerstand, den er dem deutschen Tauchboot zu leisten suchte, zertrümmert worben, aber bie unbeschäbigten reichten, ba bie Bemannung sich durch bie Beschiegung um 29 "vermindert batte". Der Führer bes Tauchboots behandelte uns, ich muß es fagen, mit aller Rudficht, er ließ "fogar" mehrere von ber Mannschaft auffischen, bie in ihren Rettungsgürteln umhertrieben. "Die umgetommenen Matrofen waren meift Ameri-Die beruhigende Gleichgültigkeit, bie sich dem Englander mit dem Begriff "foreigner" verbindet, durchtlingt in unverminberter Naivität den für landsmännische Leser gedrucken Bericht.

In ben Stizzen Jeromes — eines ber Englander übrigens, die von Anfang des Arieges mit der Selbstachtung der Sebildeten

3

initi

Ø 7

3100

n ê

m ð

Mat

14

F .71

: : (17.)

C p

E at

Ø≣, 1

et i

eri.

加

DE N

CTU)

MIN

O.

t-air

Scui

31

a im

14 ge

u mi

Den

C at

R F

DC (C

Car

Y Ich

T (100

, 25°

da

Cta

**a** 

vii)

E, N

ीत

35

Ħ;

90

ben Deutschen Gerechtigteit gewahrt haben — tommt einmal eine englische Dame vor, die sich ein Hausboot auf der oberen Themse halt. Sie benutzt es sonst nicht viel, aber es ist bequem, sagt sie, um dort draußen arme Verwandte, Besuch aus Amerika und solche Leute zu empfangen.

Es ist einmal so, ber Mensch im allgemeinen, und wenn es ber selbstentzückte Jantee ist, richtet seine Liebe dahin, wo er etwas spürbar knapp behandelt wird. Drum kommen wir mit allem Fischen auch nicht weiter, nicht einmal mit dem humansten Aufsischen. — Eine Gutheißung der neudeutsch so beliebt gewordenen privaten hochsahrenden Tattlosigkeit braucht dies ja nicht zu sein. Eb. H.

### Der gewerbsmäßige Verräter

Mielen, die sich für das deutsche Sommer-königtum des Prinzen zu Wied in Albanien interessiert haben, sind bie nicht aussehenden inneren Rriege und Aufstande während feiner Berrichaft ein Ratfel geblieben. Man bat die Wirren auf jung-türkische Intrigen zurüdgeführt, bat überlieferte albanische Stammesgegensätze bafür verantwortlich gemacht. Die wahre Losung lag aber, wie Dr. Freiherr von Dungern, Professor an ber Universität Czernowig, im "Tag" mitteilt, piel naber. Der Unruhestifter war niemand anders als Italien. Italien, beffen vornehmer, eleganter und schlauer Vertreter in Durraggo, ber Marchese Aliotti, unterbeffen rubig im Rreife ber internationalen Rontrolltommiffion und mit bem Rürften beriet, wie biefen Aufftanben am beften im Antereffe bes fürftlichen Berrichers ju begegnen fei.

"Der mächtigste Anhänger bes Fürsten, ber ihm die Krone feierlich angeboten und ihm für das ganze Volk Treue geschworen, ber gelbgierige, gewissenlose Mörber Jassan Biza-Paschas in Stutari, war ein Söldner Italiens — ein Königsmacher von ber schlimmen Art, wie sie Machiavelli in seinem Buch vom Fürsten drastisch schliebert. Schon als Essab fast gleichzeitig mit dem Prinzen

qu Wieb turz vor bessen Regierungsantritt in Rom vorsprach, mußte die italienische Regierung sich öfsentlich gegen den Vorwurf verwahren, daß sie Essad ehrenvoller empfangen habe, als den Prinzen selbst. Die Fäden zwischen Essad und Rom sind nie gerissen. Lähmend haben seine Intrigen, hat seine Aussicht jeden Schritt des neuen Souveräns begleitet, und als er durch einen energischen Griff beseitigt worden war, sand er in Italien Zuslucht, Zuspruch und — Gold, um durch seine Belsershelser in Durazzo weiter zu schuren.

Aller Eriftenamittel bar, mukte ber Fürst schließlich im letten August ber eigenen Not weichen und sein Land verlassen. Er übertrug die Regierung der internationalen Kontrolltommission, die, auf brei Mitglieber, zwei europäische und ein albanisches, zusammengeschrumpft, bis jum Ausbruch bes Krieges mit Italien fortbestanben bat. Gie legte Siegel an die Türen des Palastcs, den Fürst und Fürstin so eilig verlassen batten, daß sie nicht einmal ihre Rleiber hatten mitnehmen tonnen. Aber Effab tehrte gurud, gerbrach bie Siegel, ließ annisch vertunden, er folafe jett im Bett ber Fürstin, und fing an, bie Mobel aus bem Schloß, wertvolle wiedische Erbstücke, zum Teil aus ehemals nieberlanbischem und preußischem Ronigbesit, an seine Gattin nach Italien zu schicken, die sie bort an Antiquare verschleubern sollte. Und langsam zog Essabs Gold so viele Albaner, wie er damit gewinnen konnte, in das italienische Garn, während die Ranonen italienischer Rriegsschiffe den raubgierigen Freibeuter schütten gegen die anberen Albaner, die "Aufstänbischen', bie ben alten nationalen Unabbangigteitssinn verteibigten, gegen jeben. jest gegen Italien ..."

So finden wir, wohin wir auch bliden, überall das "verbündete" Italien am Wert; wie es in dynischer Schamlosigkeit sein "nationales" Handwert treibt, das tein anderes war und ist, als gewerdsmäßiger Berrat. Etel übertommt einen bei der Erinnerung, so lange Jahre "Freund" eines solchen Burschen gewesen du sein!

#### Wissenschaft und Internationalität

Our Frage der Internationalität der Wissenschaft bemerkt Max Dessoir im "Berliner Cageblatt" klärend und treffend:

"Bu Unrecht wird jett in der Wissenschaft Politik getrieben. Ebenso verkehrt war es, daß man früher mit der Wissenschaft Bolitik treiben wollte. Hier sind auch wir Deutsche von Schuld nicht freizusprechen. Man hat zum Beispiel Berrn Boutroux an mehreren unserer Universitäten über die Erganzungsfähigteit des deutschen und französischen Geiftes portragen lassen. Die Erinnerung baran ist peinlich, weil Herr Boutroux wenige Monate später sebr boje Worte gegen Deutschland gebraucht hat; sie ware minder unangenehm, wenn der französische Philosoph ausausdrüdlich zu einem Vortrag-über einen Gegenstand seiner Wissenschaft aufgeforbert worden mare. Herr Roofevelt ist beutscher Chrendottor. Bat er biefe atabemische Auszeichnung wegen seiner wissenschaftlichen Verdienste empfangen? Schwerlich. leidige Politik hatte eingegriffen, in derfelben Auffassung und Machtherrlichteit, die zu den Austauschprofessuren den Anlag gaben.

Wir werben es uns hoffentlich merten, daß eine solche Wissenschaftspolitit ein Rrrtum gewesen ift. Wir werben uns vielleicht auch endlich die üble Auslanderei ber Bergangenheit abgewöhnen. Allein ber Bersicht auf jede Anternationalität würde nicht eine Reinigung, sonbern eine Verarmung unferer Wiffenschaft bebeuten. Es tommt nur darauf an, daß tünftig die zwischenstaatlichen Beziehungen der Gelehrten als Angelegenbeit des wiffenfcaftlichen Fortidritts, bas beift eines Menschheitsideals, betrachtet werden und nicht als Hilfe für die politifcen Bufammenbange. Deshalb ist die Sandlungsweise jener beutschen Professoren ju billigen, die ben unnugen Bebang frember, von feindlichen Regierungen verliebener Orben von sich geworfen, aber nicht ohne weiteres die Faben zerrissen haben, die sie mit den Arbeitsgenossen des Auslandes verbinben."

Der Curmer XVII, 24

## Wie lange es vorhält —

bas Deutschgefühl gewisser Leute nämlich, zeigt ein trot seiner Öffentlichkeit bezeichnenberweise nicht vermerkter ober jedenfalls nicht gebührend gekennzeichneter Vorfall. Als nach Kriegsausbruch unser über die gemeine Art, mit der das Ausland über alles Deutsche herfiel, empörtes Volk seinen Zorn gegen die Fremdlinge in unserem Kulturleben tehrte, machte unter vielen anderen auch Zean Gilbert, der Romponist zahlreicher Operettenschlager der letzten Zahre, betannt, daß er trotz seines fremd klingenden Namens ein guter Deutscher sei. Er heise ja auch gar nicht Zean Gilbert, sondern — Mar Winterseld.

Das klingt ja nun nicht gerabe viel schlechter, als Schan Schilbäär, und es war nicht recht einzusehen, weshalb ber Mann sich bis dabin binter ber fremben Maste vertrochen hatte. Aber unser gutmutiges Volt forschte nicht weiter, es war zufrieden, und jene Leute, für die "Puppchen" nicht nur ihr Augenstern, sondern auch die musikalische Geelentoft ift, waren gerabezu beglückt. Man hörte dann wohl auch noch, daß Mar Winterfeld des Rönigs Rod trage. Aber bem "Runftler in ihm" muß bie frembe Jade boch viel behaglicher sein. Jedenfalls prangt jett, als an den Anschlagfäulen ein neues Wert von ihm "Jung muß man sein" angekundigt wurde, aufs neue als Verfassername "Jean Gilbert".

Nach einem Kriegsjahre halten es biese Leute offenbar nicht mehr für nötig, ihr Deutschbewußtsein auch öffentlich du betennen, und man tann sich danach vorstellen, wie es um diese Herrschaften nach dem Kriege bestellt sein wird. Wie mag übrigens der Herr Direktor "Charle", in dessen Komischer Oper das genannte Wert zuerst aufgeführt wurde, in Wirklichkeit heißen?

## Zum Schute Hindenburgs

3m Brieftasten des Aladderadatsch wird öfters abgewehrt: über Todesanzeigen wolle er sich nicht lustig machen. Den mit 59

Recht abgewiesene Einsenbern kommt immerhin zugute, daß sich in solchen Traueranzeigen mancherlei Lächerliches findet, Ungewolltes, doch auch gespreizt Gewolltes, das schon eine Geißelung vertrüge.

Es gibt aber auch Leute, die die Lächerlichteit und Beschränktheit selten wahrnehmen, insbesondere die eigene nicht, die dagegen überzeugt sind, höhnen zu müssen, so-bald sie ein naiv natürliches Gefühl bei anderen sich äußern sehen. Sonderbarerweise sind diese Leute, die im gewöhnlichen Leben meistens eins auf den Schnabel bekommen, sogar noch beliebt, wenn sie in literarischer Erscheinung kommen; ein Berleger wittert das glänzende Geschäft, hell wird das Wert von eiligen Federn angepriesen, und die noch eiligere Schere bringt das Plumpste und Dümmste davon in Auszügen.

Diese Bücher gehen ihre genau zu berechnenden Wege, selbst ein Diplomat könnte ertennen, was und wen sie vorhaben. Also ist selbstverständlich Hindenburg der misbrauchte Titelname einer solchen Neuerscheinung. Anetdoten von unglaublicher Kümmerlichteit und innerer Unmöglichteit werden da erzählt, und ber prächtige Feldmarschall wäre der bedauernswerteste Mann, wenn es wahr wäre, was am Schlusse der einen behauptet wird, daß er in seinem langen Dienstleben ein einziges Mal, zu der betreffenden Langweilerei, gelacht haben soll.

Und mit der leichtherzigsten Gelbstficherbeit wird nun von den "Gaden mit Unfinn" erzählt, womit das bewundernde Deutschland ihn belästigt, bem Wust von Post, burch den er sich selbstverständlich nicht bindurcharbeitet, den Neujahrsgrüßen aus aller Welt, die in Waschförben entleert werden mußten. Ausgesucht bas Wort "entleert". Wahrhaftig, es riecht hier nach gewissen Domestiten, die pon des Lebens Soben und Festlichkeiten in ihre Gebankenwelt nur das Auskehren und Wieberaufraumen fassen. - Gewiß werben manche Kinderbriefe an Hindenburg in ber Dat von "eitlen Muttern ober bnfterischen Souvernanten" verfaßt sein, man tann sich ja auch benten, aus welchem Milieu am meiften, werben manche ber "ungereimten Reimereien" von den allmählich nun schon etwas verbrauchten "dichtenden Backsischen" stammen. Aber welche robe Oberflächlicheit in diesen Berallgemeinerungen! Welche unfähige Wunschlosigkeit, volkspsphologische Vorgänge überhaupt verstehen zu wollen, die aufrauschende Sturmwelle eines ganzen Volksgefühls, worin Tausende unbesinnlicher Atome nur eins sein wollen, in lediglich beleidigender Rälte abzutun. Sozusagen im Namen von "Erzellenz Hindenburg", zu dem man mit hochnäsiger Fürsorge sich betulich desto näher stellt.

Die Herren aus der wirklichen Umgebung sind da ja nicht verantwortlich zu machen. Es handelt sich um zusammengeschrapte und vermittelbarte Wiedererzählung. Immerhin tönnen die ersten Mitteilenden absichtslos zur Stimmgabel derer werden, die ihre Erhaschungen ins Notizduch triheln, um sie dann nachher in der Sauce ihres als unterhaltend vermeinten Spottes darzubieten.

Mit den gelegentlichen Feuilletons aus dem taiserlichen Rabinett, mit der öffentlichen Preisgade von privaten, oft rührenden Bittgesuchen an die allerhöchste Stelle, die manches Mal treuherzige, schöne Anerbietungen sind und zum Lohn dann als tomisch und zur "Belustigung" durch alle Blätter lausen, ist es dieselbe Geschichte. Die Redaktionen, die diese Dinge aufnehmen oder sie gar veranlassen, benten zu wenig daran, welchen sehr schlechten Dienst sie dem Berzensvertrauen des Volkes zu der Person des Monarchen erweisen, und wie viele ihrer seiner empfindenden Leser derartige Mitteilungen mit Verstimmung aus den Händen legen.

Die Deutschen in ihrer Gesamtheit sind tein taktloses Volk. Aber es unterscheibet uns von den — in Wirklichkeit viel roheren — romanischen Nachdaren, daß gewisse neuere Kulturmittel und Kulturzentren durch ihre tatsächliche Wirkung daran arbeiten, den alten natürlichen Takt aus dem Empfinden unseres Publitums herauszugewöhnen. Auch das hat seinen Anteil daran, nicht erst seitern, daß trot allen Gegengründen die übrigen Völker zugänglich dafür wurden, die Banausie und Barbarei der Deutschen als etwas Glaubwürdiges hinzunehmen.

#### "Von weiß Gott woher"

Organisation" beschäftigt sich der Führer der "Pazisisten", Herr A. H. Fried, auch mit den amerikanischen Munitionslieserungen —: in welchem Sinne, das muß man mit eigenen Augen gelesen haben, um es zu glauben. Eine Dame hat ihm geschrieben, daß ihr Sohn "einem amerikanischen Geschöß zum Opser siel", Herr Fried aber meint dazu:

"Go ist es benn unseren Jahaposteln gelungen, den blinden Engländer-Jah auch auf Amerika zu übertragen. Es ist also möglich gewesen, im Volk die Meinung zu verbreiten, daß die Engländer, und wohl auch die Franzosen, den Krieg überhaupt nicht mehr weiterführen könnten, wenn sie nicht Kriegsmaterial von Amerika bekämen. Es ist doch klar, daß ein Reich von der Größe des britischen sich das nötige Material von wo anders beschaffen würde. Es könnte dies im eigenen Lande erzeugen, oder aus Kanada, Standinavien, Südamerika und von weiß Gott wo noch der beziehen."

Die "Tägl. Runbichau" fragt mit Recht. ob benn ber Urheber biefer toftlichen Gate die letten Monate verschlafen babe: "Ganz England ist in Siedebike über die Munitionsfrage geraten, ein ,Munitionsminister' wird ernannt, um Munition zu beschaffen, die Beitungen gesteben offen ein, daß trok aller Unftrengungen nichts Befriedigendes erreicht sei, sie sagen ebenso offen, daß bei den Russen die Munition knapp geworden — da kommt ber Pazifift und meint feelenrubig, bag, wenn Amerika nicht liefern würde, England ja leicht ,von weiß Gott woher' (vom Monde?) sich Munition verschaffen tonne. Harmlofigteit ist eine Tugend, doch kann sie auch mikbraucht werben. Und fo möchten wir benn bem weltfremben Pacificus fagen, daß jene Dame völlig recht batte, und daß es keiner künstlichen Aufreizung bedurfte, wenn ganz Deutschland einmütig klagt und anklagt: "Ohne Amerikas Munition ware ber Krieg schon zu Enbe!"

Manche Pazifisten scheinen die Oinge dieser Welt auch "von Gott weiß woher" zu betracten.

#### Das Karnickel

🕽 u der bekannten Rede des Reichskanzlers wird in der "Tägl. Rundschau" bemerkt, sie sei zwar eine vernichtende Anklage ber verhängnisschweren Einkreisungspolitik Eduards VII., "zugleich aber auch ein bochst lehrreiches Rapitel diplomatischer Psychologie und Runft der Menschen- und Bölterbehandlung, worüber später noch manch interessanter Beitrag zu schreiben sein wird. Denn daß die deutsche und die britische Psnche dauernd aneinander vorbeigeredet haben und der englische Argwohn um so stärker und mißtrauischer auflebte, je lauter Deutschland seine uneigennühige Friedensliebe beteuerte, das zeigt die Ranzlerrebe mit hüllenloser Deutlichteit. Der britische Schelm, ber feit Rabrbunderten gewohnt war, seine Macht zur Vergewaltigung anderer Völter zu migbrauchen, konnte sich gar nicht vorstellen, daß hinter dem Busch der start betonten Friedensliebe nicht auch ein Erzichelm fak. ber nur England ,einzuwideln' suchte, um Europa zu überfallen und zu vergewaltigen, sondern ein wirklich harmloser deutscher Michel, ber in Rube seinem Welthandel nachzugeben gebachte."

Die Moral? Der Löwe soll sich nicht wie ein Karnickel gebärden. Sonst ist er wirklich ein Karnickel. Und es hilft ihm nichts —: "Das Karnickel hat angefangen."

#### Schlaglicht

eutschland alle nicht rein beutschen Sebiete abzujagen, erklären auch die in ihrem Haß maßvolleren ausländischen Sozialdemokraten für das Ziel des Weltkrieges. (Vgl. Türmers Tagebuch, Heft 20, S. 565.) Wenn sie dabei Esaß-Lothringen für ein französisches Volksgebiet halten, so haben wir das teils der englisch-französischen allgemeinen Unwissenheit, teils aber auch — unseren eigenen Versehlungen, die wir ja nicht zu verewigen brauchen, zuzuschreiben. Dies nebendei. Rann sich aber impulsiver als durch diesen nationalistischen Eifer der ausländischen Se-

r.

:1

: 1

ji.

r

10

報

Tel

ΪĎ

ď. (

Sin

'n.

:im

: Ri

17.11

T.::

a ĝa

rec

E &

**7** %

The party

-11

: oti

E m

यता

in m

2/2

ilit

Jorei

100

nt e

h:

نالاز

4

e:

1

 $\sigma_{\mathbb{P}_{i}}$ 

:2 a

ite.

337

nossen aussprechen, daß die "Internationale", wie sie's von Anfang war, so auch in teiner Zutunft etwas anderes sein würde als die begeisternde Leimrute für deutsche Fremdseliateit?

## Die Werke haben uns doch nichts getan!

Jum Streite um die fremden Dichter und Runftler, die uns der Reihe nach beschimpft baben, stellt Beter Baul Schmitt in ber "Tägl. Rundschau" eine lehrfame Betrachtung an. Dieser Streit habe etwas Unbehagliches, man wisse manchmal nicht recht, auf welcher Seite man eigentlich steht. "Auf ber einen wird man durch den gutgemeinten Dilettantismus ber ,Deutschtümler' abgeschredt, auf ber anbern fühlt man bie talte oder falsche Uberlegenheit der internationalen Allerweltsfreunde, die sich mit der Weltgeschichte, wie sie sich nun einmal um uns herum abspielt, nicht in Einklang bringen läft. Da bleibt einem zwar noch ber bekannte goldene Mittelweg, aber er gerade ist schuld daran, daß man je nach Laune und Gegenstand und ben guten Gründen des letten Distuffionsredners bin und ber schwantt. Man beneidet fast die aufrechten Männer, die sich ihre Meinung ein für allemal gebilbet haben und sämtliche Gegengrunde angehört und ungelesen ablebnen.

Ich gehöre nicht zu diesen aufrechten Mannern und verfolge icon eine geraume Weile ben Bandwurm von Erörterungen, ber sich um diese Fragen gesponnen bat. Da schneiben bie "Deutschtumler' nicht befonders günstig ab, und man bekommt es manchmal mit ber berühmten Ungft vor seinen guten Freunden. Ihre Sache ichien gar verloren, als ein Wort ber Ricarda Buch in Die Wagschale geworfen wurde: Es gibt boch nur eine Runft, und nicht feine Bertunft, nur feine Qualitat tann ein Wert aus ihrem Bezirk ausschließen. Mögen gegnerische ober neutrale Runftler uns haffen ober beleibigen, ihre Werte haben uns nichts zuleibe getan, und wer sie liebt, follte das Recht haben, sie weiter zu lieben, wer sie besitzt, sich ihrer zu erfreuen. Aun tonnte ich also ruhig meinem Jungen zum Geburtstag die Oschungelgeschichten von Kipling schenken, denn wenn uns Kipling auch aus schmählichste beleidigt und uns die Stre vor der ganzen Welt abgeschnitten hat, die Oschungelgeschichten haben uns wirklich nichts zuleide getan, wahr und wahrhaftig nicht.

Für einige Tage war meine Ansicht nun gludlich festgelegt, bis ich von den zwei gefangenen Deutschen Bing und Rung borte, die irgendwo im tiefften Rugland der Willfür eines Bolizeibüttels ausgesetzt waren. Diefer Polizeibuttel tam von Beit zu Beit in das Loch, in dem die beiden Gefangenen hausten, und bann gab es manchmal Fußtritte, und hin und wieder spudte er ihnen auch ins Gesicht, breit und fett und klatschend, er hatte darin eine große Abung. Einmal aber, aus Laune ober Befoffenheit, im Rausch kommt ja erst ber autmütiae Russe zum Borfchein, gab er jedem eine Zigarre. Bing nahm fie, aber Rung wies fie verächtlich zurud. "Wie kannst du von diesem Kerl, der dir ins Gesicht gespuckt bat, eine Zigarre annehmen?' sagte Rung entruftet. ,Run, warum nicht,' antwortete Bing, Die Zigarre bat mir doch nischt getan! und unbefümmert blies er ihm den Rauch ins Gesicht.

Diese Geschichte braucht teiner zu glauben, sie ist auch gar nicht wahr, wiewohl in Rustand noch ganz andere Dinge passieren — aber um ihre Moral lasse ich mich nicht mehr bringen. Ich brüde Runz die Hand und werde hinsort auch zu jenen aufrechten Männern gehören, die ganz genau wissen, mit wem sie es zu halten haben."

## Sut Blamisch — gut Platt!

Que Torhout, einem tleinen plamifchen Lanbstädtchen, schreibt Bittor von Boitowety-Biedau an ben "Tag":

Das sieht jeder, der auch nur Wochen hier im Lande war, daß die Bevöllerung von einer kleinen Minderzahl, der "Oberschicht", mit französischem Wesen übertüncht wurde und daß erstere — ein untrügliches Zeichen für ihre

bem Deutschen verwandte Art - fich dies obne fonderliche Aufregung gefallen ließ. Zwar gab es eine plamische Bewegung, die burch 3. Fr. Willems icon in der ersten Ralfte des vorigen Zahrbunderts ins Leben gerufen wurde. Aber die richtete sich in erster Linie gegen die politische Aurüchtangung bes plamischen Voltes. Unterdessen umspann französische Sitte und Sprache mit golbenen Faben die "Gebilbeten". So tam es, daß jeder, der sich für etwas Besseres balt, sich beut ausschlieklich in Französisch — übrigens einem meist schauberhaft tlingenben - mit feinesgleichen unterhalt, mabrend bas Bolt burchgebends feine beimische Mundart spricht und Frangofifch gar nicht ober bavon nur ein paar Broden versteht. Unfere Goldaten werben von den Landbewohnern stets gut verstanden, und wenn eine Truppe versett wird, da brauden es aar nicht einmal die prächtigen Burichen ber Garbe-Ravallerie zu fein, um rote Auglein und hangende Röpfe zurüchzulaffen. Es ift ein permanbter Boben, auf bem bies bedächtige Volk wuchs; die "Sommerfrische" hier mutet nicht gar viel anders an als ein Aufenthalt in ben nieberbeutschen, friesischen ober medlenburgischen Gauen unseres Vaterlandes, in benen ber Landmann auch fein Platt fprict.

#### Poveretto!

an tann es den Englandern nachfühlen, daß sie von den Leistungen ihrer italienischen Söldner einigermaßen enttäusch sind. Sie halten sie aber so fest an der Strippe, daß sie ihren Gefühlen, wemm sie gerade in der Laune sind, auch teinerlei Zwang antun. Nachdem das englische Blatt in Kapstadt das Rausobjett von allen Seiten sachverständig gemustert hat, gelangt es zu der sorgfältig abgewogenen Schähung: Die Italiener dürften sich gut einzuschießen verstehen mit den Maschinengewehren, sie seien das Orgeldreben schon gewöhnt.

Wenn nun die Engländer auch noch der Entlohnung ihres Italiano den Tarif für die früher gewohnte Rumftübung zugrunde legen? Gr.

#### Die Kathedralen

Die "Guerre mondiale" erzählt aus dem Munde französischer Offiziere von einem trefflichen Richtfanonier, der imstande ist, mit dem ersten Schusse Richturmspisen zu beseitigen und bei der Belodung hierfür sich als Pfarrer im Zivilleben entpuppt. Mertenswert ist dabei der französische Satz: "Auf diesem Glodenturme standen Maschinengewehre, Signaleinrichtungen, alles, was hinaufgehört."

#### Gin guter Rat

Die Furcht vor einer beutschen Anvasion läßt in englischen Gemütern tropische Früchte reisen. Selbst ernsthafte Blätter wie die "Times" verlieren das seelische Gleichgewicht, sodald jemand diese Frage anschneidet. Anderenfalls hätten sie, wie die "Berl. Boltsztg." nicht mit Unrecht annimmt, doch wohl taum die Zuschrift eines Herrn Georg Birdwood abgedruckt, der lange in Indien gelebt zu haben scheint, und der sich "über die verschiedentlich aufgeworfene Frage, was im Falle einer ernstlichen Invasion dieses Landes (Englands) durch die Deutschen die Pflicht patriotischer Frauen sein", wie folgt ausläßt:

"Die Frauen ber Kichatrigas, also ber Rriegertafte von Indien, pflegten, wenn ibre Männer und Söhne nicht länger imstanbe waren, sie gegen einen barbarischen Feind zu verteidigen, zusammenzukommen, um einen gewaltigen Scheiterhaufen zu errichten. Diefen bestiegen sie mit ihren Tochtern und jungeren Göhnen, setten ihn in Brand und tamen in den Flammen um. Gleichzeitig stürmten alle alten Männer, das Schwert in der Kand und nach rechts und nach links mordend, gegen ben Feind, bis fie felbst bis auf ben letten Mann erschlagen waren. In Diesem Sinne des Beiligen Krieges der Rabschputen sollten die Frauen und die alten Manner des Bereinigten Ronigreichs (Großbritanniens) banbeln, wenn sie sich einer gleichzeitig so schredlichen und so begeisternben Sachlage gegenüberfaben. Die Gunbe bes Gelbstmorbes tann 878 Auf ber Warte

bei einem berart abelnben Opfer zu Ehren unseres Lanbes nicht in Frage tommen. Daß sich irgenb jemanb von uns in einem Kohlenteller verbergen tönnte, ist unausbentbar usw."

Die englischen Damen und "alten Herren" werden Herrn Georg Birdwood für den guten Rat nicht sehr dantbar sein.

### Gegen die Flaumacherzunft

inem Auffate des Abgeordneten Baffermann in nationalliberalen Blättern über die Rriegslage entnimmt die "Kreudzeitung" folgende Schluffäte:

"Gewaltig, wie dieser Krieg ift, ungeheuer, wie bie Blutopfer find, die gebracht werden muffen, fo reich muffen auch bie Früchte fein, die uns diese blutige Saat bringt. Von einer Politit, die an eine Wiederherstellung bes Zustandes vor bem Rriege bentt, tann nicht die Rede sein. So gewaltige Erschütterungen, wie sie beute bie europäische Welt burchlebt, muffen entsprechenbe Umwälzungen bringen. Der Sieger, ber in Millionen seiner besten Göhne sein Leben einscht für bas Vaterland, will aus bem Rriege ein größeres und ffarteres Reid beimbringen, die Sicherung ber Zutunft gegen neuen frevelhaften Rrieg. Man moge fich in Die Seele unserer Feinde verfegen, man moge fich erinnern an bas, was uns angefündigt war: was wurde aus Deutschland geworden sein, wenn es bem feinblichen Anfturm gelungen mare, uns nieberzuwerfen? Das Reich ware zerschlagen und aufgeteilt worden, und von Somadlichteit und Sentimentalität batten fic babei unfere Gegner nicht leiten laffen. Glanzend ift die Rriegslage bieses Sommers; die tommenden Monate werben uns neue große Erfolge bringen und beutemehr als je zuvor muß eine energische, zielbewußte, ftarte Politit die Barole sein. So will es das Volt, das für das gefährliche, die nationalen Interessen schädigende Gebaren ber Flaumacherzunft tein Verständnis, sondern entschlossene Ablebnung hat."

#### Der Tod im Dienste des Dreiverbandes

Cie feltsame Reihe "politischer" Tobesfälle in biesem Kriege erinnert bie "Arztliche Rundschau" an die batteriellen Morbe bes berüchtigten Frankfurter Giftmorbers Jopf (vgl. Turmer XVI. Rabrg., Heft 6, G. 927 ff.). Wer irgend im feindlichen Auslande oder auch in "neutralen" Ländern als anständiger und charakterpoller Mann im Berbacht stand, nicht ganz einverstanden mit ben triegerischen Absichten des Ministers Gren und feiner ruffifden Belfersbelfer zu fein, ben ereilte mit unfehlbarer Sicherbeit und stete im rechten Augenblid ber Tob. Die Ermorbung Saures' in Paris wirb wohl nie aufgetlärt werben, und die Mordplane des englischen Gefandten in Norwegen werben schwerlich ihre Suhne finden. Sie waren auch so grobschlächtig, bag fie nur burch brutale und mit reichen Mitteln arbeitende Mörber, die also weiter tein gerichtsärztliches Interesse bieten, ausgehedt fein tonnen. Feiner und schlieflich wohl auch billiger arbeiteten, wie es scheint, die Rreaturen Grens bei bem auffallenden Leiben bes Ronigs von Griedenland, ber bie Antrigen bes burd England bestochenen Ministers Venizelos durchschaut hatte und bann auf einmal an den Erscheinungen einer Blutvergiftung banieberlag, die burch die Berufung zweier beutscher Arzte noch gerabe aebeilt wurde. Als im Berbit 1914 ber italienische Minister San Giuliani als redlicher Mann auf der Einhaltung des Dreibundvertrages mit Österreich und Deutschland bestand, mußte er sich sofort aufs Krantenlager legen, das bald mit Tob abschloß. Die von den Zeitungen berichteten Arantheitserscheinungen deuten auf eine batterielle Vergiftung nach Art ber Frankfurter. Eine solche wurde auch Siolitti angebroht, ber sich als vorsichtiger Mann zunachst nach seiner Beimat zurückzog, wo er die Siege det Zentralmächte abwartet, um sein italienisches Vaterland wenigstens durch einen günstigen Friedensschluß vor dem gänzlichen Ruin zu bewahren. In London wunbern sich die Arzte allgemein über die häufigen und seltsamen Todesfälle älterer und friedlich

gesinnter Männer. Trozbem in diesem Frühjahr teine Influenza und teine sonstige Epibemie herrschte, sterben ältere Herren dahin
wie die Fliegen, und zwar mertwürdigerweise
immer solche, die einen großen Freundestreis
haben und als friedliebend betannt sind.
Wahrlich der berüchtigte Richard III. ist ein
bescheibener Stümper gegen die berzeitigen
Machthaber! Wer aber wird es in England
wagen, gegen diese Diplomaten vorzugehen
und dabei sein eigenes Leben zu ristieren?

In dieser Aufzählung sind scheint's noch einige der gar plöglich Gestorbenen vergessen worden. Wie und warum stard jäh König Karol von Rumänien, den sein Volk durchweg liebte und verehrte? Daß der tüchtigste und mit klarstem Weitblid begabte russische Staatsmann Graf Witte, der rechtzeitig an eine vernünftige, sein Vaterland vor neuen, ebenso gräßlichen wie vergeblichen Blutopfern bewahrende Versöhnung mit dem benachbarten, stets freundschaftlich bewährten Deutschen Reich dachte, keines natürlichen Todes, etwa aus Altersschwäche, gestorben ist, weiß jedermann.

Die Anschläge ber Engländer, Franzosen und Ruffen auf maggebende, bem Dreiverband nicht mündelsicher folgsame bochragende Berfönlichteiten sind doch besonders erwiesen burd die Enthüllungen türtifder Blätter über die Ropfpreise, die der Preiverband auf Enver Bajda und Talaat Ben und andere patriotische Staatsmanner im Osmanenreich ausgesett bat. Die Morber Mahmub Schewkets flüchteten sofort in das Haus eines Malthesers, und ber Pragoman ber britischen Botschaft nahm sich ihrer, wenn auch vergeblich, mit echt englischer Frechheit an. Rurg nach seiner Entsendung von Ronstantinopel nach London schied der deutsche Botschafter Freiherr v. Maricall-Bieberftein aus bem Leben. Und ben jezigen, von England lange vorbereiteten, von Rugland gewünschten und von Frankreich geierhaft ersehnten Rrieg eröffnete ber Mord von Serajewo. Ist das alles nun, fragen die "Jamburger Nachr." mit Recht, ohne Zusammenhang? Den Mord von Serajewo, verübt durch Serbien, einerlei welcher Staatsangehörigteit, angestiftet nachweisbar burch ben serbischen Staat, tennen wir aus ben Gerichtsverhandlungen gang genau. Die Meuchlerei bes in Sir Edward Greys Diensten ftebenben Gefandten M. be C. Findlan wiber ben Brenführer Gir Roger Cafement tennen wir ebenfo genau. Daß ber Rönig von Griechenland unter ichweren Vergiftungserscheinungen ertrantt ift, wissen wir auch. Und über Wittes Tob ichwebt ein beutsames Gebeimnis. Der Burenführer Delaren wurde eigentlich nur "aus Berfeben" überfallen und ermordet. Sie alle starben zufällig - "febr gelegen". Rönig Ferbinanb von Bulgarien follte befanntlich auch bran glauben, entrann aber noch dem ihm freundlichst "vorgesehenen" Schidsal. Wer wird ber nachste sein? -

So ward der Winter britischen Mikvergnügens glorreicher Sommer durch die Sonne Greps. Und weiter hören wir die trächzende Stimme von Shakespeares Richard III.: Ward je in solcher Laun' der Tod gefreit? Ward je in solcher Laun' ein Krieg begonnen?

#### Sie wollen tanzen

Ja, was geht sie ber ganze "Aummel", ber ganze Weltkrieg an? Sie wollen tanzen; tanzen und tanzen lassen wollen sie! Es muß ihnen erst begründet und bewiesen werden, warum in jehiger Beit das Tanzen verboten ist, sonst tönnen sie sich das gar nicht erklären. Auch dem Vorstand des Schleswig-Holsteinischen Wirteverbandes, der sich durch die Jandelstammer in Altona an das Generaltommando gewandt hatte, mußte von diesem erst ein Talglicht aufgestedt werden, In der Antwort des tommandierenden Generals heißt es:

"Das Ergebnis der von mir in der Frage des Tanzverbotes veranlaßten Ermittlungen hat mich nicht davon überzeugen können, daß durchgreifende Gründe für eine Aufhebung des Tanzverbotes vorhanden sind. Die Erwägungen ethischer Art, die das Tanzverbot rechtfertigen, sind so weitgreisend, daß ich es mir versagen muß, sie hier erschöpfend zu erörtern. Ich will nur hervorheben, daß vor Er-

lak des Berbotes nicht blok in großen, ernster ·gerichteten Kreisen ber Bevölkerung an Veranstaltungen von Tanzlustbarteiten während bes Krieges in hohem Grabe Anftog genommen ift, sonbern daß auch die Goldaten im Felde in Briefen, die zur Kenntnis des stellvertretenben Generalkommandos gelangt sind, mit Entruftung und mit Bitterfeit fich barüber außerten, bag, mabrend fie Leib und Leben für bas Beil bes geliebten Baterlandes einsetten, in der Beimat fic noch Reigung für ausgelaffene Tangluftbarteiten fande. 3ch muß es für burchaus zutreffend erachten, wenn in einer auf meine Rundfrage mir zugegangenen Antwort von einer Seite erwidert wird: ,Weiten Rreisen unseres Volles ist es noch immer nicht in vollem Mage aufgegangen, was in diesem Rriege auf dem Spiele steht.' Diese turgfichtige Gelbittaufdung und trage Sicherheit tann teine bessere Startung erhalten, als wenn das Generalkommando das Es hat teine Not mehr' durch Aufhebung seines Verbotes bestätigt. Aber bie baburch geforderte Vertrauensseligkeit wurde bie Stoß- und Widerstandstraft sowie die Opferwilligkeit unseres Volkes in ber verhangnispollsten Weise schäbigen."

Es ist wirtlich noch alles Mögliche von bem Herrn tommandierenden General, daß er sich zu einer solchen ausführlichen Antwort herbeigelassen hat. Aber in manchen Köpfen muß erst ein "großes Reinemachen" veranstaltet werden, bevor sie auch das Selbstverständliche als entdedtes Neuland mehr oder weniger freudig in Besitz nehmen tönnen.

#### Sie müssen schlecken

nblich ist mit Ende August für Berlin ein Schlagsahneverbot erlassen worden. Aber — wie die Berliner Blätter berichten — "die Not (1) hat die Ronditoren erfinderisch gemacht. Um ihren Gästen Apfel- und Kirschtuchen, Windbeutel und Torten nicht ganz ohne süße Zugabe darzureichen, geben sie jeht, wahrscheinlich "auf vielsachen Wunsch', Vollmilcherme oder Vanillecreme oder wie

bie gelbliche Masse sonst noch heisen mag, bazu. Die Creme ist bider, aber im Seschmad ähnlich wie Schlagsahne. Sie besteht aus Vollmilch ober süher Sahne, etwas Butter, Zuder und Vanille. Natürlich wird hierbei auch Sahne gebraucht, wenn auch nicht so viel wie bei Schlagsahne, und bie Verwendung dieser Zugabe ist zulässig."

Also die Not hat die Berliner Konditoren "erfinderisch" gemacht. Als "Not" wagt man in dieser Beit zu bezeichnen, wenn unverbesserliche Schleckmäuler ihren lüsternen Gaumentigel nicht voll zu befriedigen vermögen, und als "erfinderisch" umschreibt man eine gewinngierige Gaunerei, die eine vom Voltswohl gebotene Maßregel entwertet. Wir hoffen, daß sich der Oberbesehlshaber in den Marten nicht ungestraft derartiges gefallen läßt. St.

## Die Geschmackbildner nach dem Kriege

Serr Siegfried Jacobsohn hat den frei-gebigen Mann, der ihm die Millionen für die Tageszeitung der Zutunft stiftet, noch nicht gefunden, und so ist er gezwungen, in seinem Wochenblättchen sich auszutoben. Dafür berstet denn auch die "Schaubühne" bis in die lette Zeile von "Zeist". Go bringt Nr. 28 ganz am Ende noch in der Form einer Brieftastenantwort eine Verultung der üblen Geschmacksverirrungen, die in manchen Kriegsandenten jest wahre Orgien feiert. Das ware ganz scon. Aber Meister Siegfried folieft: "Laffen wir ber Braut jedes Golbaten. ber sich auszeichnet, bas Recht zur wilbesten Ausschweifung des Geschmads. Für ben guten Geschmad werben icon die Braute ber Untauglichen und wir selbst sorgen."-Berr Siegfried Jacobsohn, ber uns schon bie Beitung ber Butunft ichenten will, bemubt fich um bas beutsche Volt entschieden zuviel. Er so wenig, wie die Braute anderer Brestbafter scheinen uns die berufenen Geschmacksbildner einer deutschen Butunftstultur, bie wir uns gefund und start erhoffen.

#### Wir und die Herren Gefangenen

Der "Rieler Bolkszeitung" wird geschrieben:

Mir ist ein Gefangenenlager bekannt, wo fich por turgem "die Berren gefangenen Offiziere" beschwerten, da fie teine Pelltartoffeln effen wollten. Run ift uns Burgern boch empfohlen worden, um möglichst zu sparen, daß wir die Rartoffeln mit der "Pelle" tochen follten, um fie nabrhafter zu balten. Auch bat 3. B. die Agl. Gifenbahnbehörde für die Bahnhofswirtschaften eine biesbezügliche Berfügung erlassen. Aber nun bore und staune man: Die Beschwerbe hatte "Oben" ben Erfolg, daß diese Berren jett sogen. Salgtartoffeln (also obne Schale gelocht) betommen. Was die Art des ihnen vorgesetten Aleisches angeht, so mochte ich wohl dorthin meinen Mittagstisch verlegen, denn eine derortige Qualität steht jurgeit ben Bürgern wohl taum zur Berfügung. 3ch veritebe wohl ben Sinn ber Magnahmen ber Beborden; denn dieser entspricht dem deutschen und dem driftlichen Charafter: Glübende Roblen sammeln und Liebet eure Feinde, tuet Gutes benen, die euch haffen. Aber um auf die frangösische Regierung einen Drud auszuüben, auch unsere Gefangenen anständig zu behandeln, dürfte es wohl sicher tein Fehler fein, wenn bier eine Anderung getroffen wurde, damit vielleicht dadurch die frangöfischen Logenbrüder zur Befinnung tommen.

### Es geht nicht ohne sie!

baß wir nun enblich von der Hunstwelt, baß wir nun enblich von der Hochstut des Kitsches, mit dem Paris jährlich gewisse betreit sein würden. Aber weit gefehlt! Die wunderschöne französische Kunst blüht munter in unster Mitte! Und zwar im — Gefangenenlager zu Holzminden. Wer es genießen will, tann für 1 K Eintritt — derselbe Preis wie bei unsten deutschen Kunstausstellungen! — die Kunst unster lieden Gefangenen besehen. Der Internierte Attuarpus, ein naturalisierter Franzose, schrieb über die Ausstellung

einen sechs Spalten langen, von Entzüden triefenden Bericht, natürlich insbesondere über die Leistungen der Franzosen. So zu lesen in einem südbeutschen Blatt unterm 14. August 1915. Wir haben in demselben Blatte seit dem Kriege noch leinen Sechsspaltenbericht über deutsche Kunft gefunden! Aber freilich, die Franzosen! Eine Kußhand den Franzosen!

## Der Fluch des Aktuellen

mmer wieder durchgeistert dieselbe Frage die Spalten unserer Presse: Warum haben wir noch keine Kriegskunst? Warum ist das große Drama, das große Gemälde, die große Plastik, kurz das in seinem ganzen Wesen den Völkerkrieg verkörpernde Kunstwerk noch nicht da? Da sind die Kinos, die Lichtbildtheater und unsere einzigen Romanbeilagen der Kunst doch zehnmal voraus!

Ja, es ist wirtlich merkwürdig, was die Kunst für eine langweilige Maschine ist! Ist es nicht geradezu lächerlich, daß nicht schon zu Wallensteins Zeiten ein Schiller, zu Egmonts und Berlichingens Zeiten ein Goethe da war, um die Leute sofort literarisch zu verewigen? Und wie erklärt es sich eigentlich, daß nicht schon hinter einem Busch auf dem Ölberg ein Dürer stand, um Christi Todesangst frischweg nach dem Leben zu zeichnen? Wie tommt es überhaupt, daß die gesamte christische Kunst nicht schon six und fertig war, als Christus im Grabe lag?

Unbegreiflich!

Der tulturelle Verdauungsapparat arbeitet an nichts langfamer als an den großen Dingen. Es ist wirklich nichts damit getan, wenn unste Künstler schodweise als Leichenfledderer großer Ereignisse über die Schlachtselber bummeln. Davon tommt's nicht! Davon tommt's nicht! Wir triegen lebendige Filme zurück, weiter nichts! Wandelnde lebendige Filme. Und das rasselt nachber in Feuilletons, Kriegsheften, Kriegsflugblättern, Kunstlättern und so weiter ratternd herunter.

Alber halt — Kunstblätter! Da gibt es ja so viel einfachere Lösungen. Haben Sie schon das wundervoll aktuelle Dürer-Blatt

Ċ

2

'n,

T.

20

:21

: 3

.

٠.

11

: 5

i

,

ä,

'n i

1:

ď

ď,

: 3

7

-1

ķ

ũ

: ]

4.

Tr.

d

ÍΙ

h

Ìć

ķ.,

¢;

à,

ij

ċ

ż,

10

gesehen? Dürers Ritter, Tod und Teusel, nur daß der Ritter... den Kopf Wilhelms II. aufgeseht hat. In allem Ernst. Einem betannten Berliner Berlag ist das passiert. Und dann wieder das Bismard-Blatt! Bismard-Roland aus einem Sarge trabbelnd und dabei der Bers aus Heines "Grenadieren" — Sie wissen doch, wo Schumann die Marseillaise dazu schrieb —: dann steig' ich gewaffnet bervor aus dem Grad . . .

### Anverbesserlich

Die große Berliner "neue Opernschule", die unter Leitung des hokannton Dammorunter Leitung bes bekannten Rammerfängers Hermann Gura steht, hat zur Schlußfeier mit ihren porgeschrittenen Schulern eine Opernaufführung veranstaltet und dabei "Madame Butterfly" von Giacomo Puccini dargeboten. Es ist ollmählich langweilig, biesen Leuten von der öffentlichen Runstmacherei immer wieder vorzurechnen, wieso ihre Ausländerei dumm und würdelos ift. Da sie selbst nicht fühlen, was eigentlich bazu gebort, von beutschen Zünglingen und Mabchen vor einer beutschen Zubörerschaft im elften Rriegsmonat das Wert eines Italieners aufzuführen, der sich obenbrein perfonlich in grobster Weise gegen uns ausgesprochen bat, muß ihnen ber Sinn für völlischen Anstand fehlen, und es ift wenig Aussicht vorhanden, ihnen einen folchen mit Worten einblauen ju tonnen; bagu beburfte es anderer Mittel, und man febnt sich immer mehr nach der Wirtung ber beutschen Fauft auch im Runftleben.

Aber hier ist noch anderes zu erwägen. Puccinis "Madame Buttersty" ist von unserer töniglichen Hospoper mit Vorliebe aufgeführt worden, und es ist sicher, daß der Bühnenersolg, den das Wert in Deutschland gehabt hat, mit in erster Linie auf die ausgezeichnete Berliner Aufführung, die von einer wundervollen Ausstattung unterstützt war, zurüchzuführen ist. Die Berren Theaterdirektoren und töniglichen Intendanten berufen sich, sobald man sie wegen ihrer Ausst

länderei angreift, auf die bervorstechenden Theatereigenschaften ber italienischen Opern. Ich möchte ben Befucher ber "Madame Buttetfly" tennen lernen, der diese wertvollen Theatereigenschaften in dem Werte selbst entbect bat. Buccinis Musit ist selbst in seinen besten Werten eine Runft ber fleinen Mittel. Sogar die vielgerühmte Kantilene der "Bohome" ist im Grunde turzatmig und bat nichts vom Bauber der alten italienischen Melodie. Das Orchester ist ficher "geistreich" gemacht, aber auch hier nur eine Kunft der kleinen Mittel. Bei ber "Boheme" zieht ber Stoff. Murgers Roman wird auf junge Leute immer einen unverwüstlichen Zauber üben, und auch bie älteren Jahrgange erquiden sich gern an Rünftlerleichtsinn und Rünftlerelend, erft recht, wenn um bas Gange bie Brube ber Sentimentalität und weichlicher Sinnlichkeit gegoffen ift.

Wie bei allen jungen Italienern zeigt sich die innere Verlogenheit dieser dicaufgetragenen Gefühlsschwelgerei auch bei Puccini in seinem gang zu wüster Robeit. Die Brutalität der "Tosca" überbot er noch mit der Kinobramatit bes "Mabchens aus bem golbenen Westen". Aber auch für biese beiben Werte gebe ich ben ftrupellofen Theaterbirettoren zu, daß die Handlung "aufregt" und also dem roben Theatergeschmad entgegentommt. "Mabame Butterfly" bagegen ift eines ber langweiligsten Opernbucher, bie je geschrieben worden sind, und bas will was heißen. Obenbrein eines ber verlogensten. Dag eine japanische Geisha mit einer überbeutschen Gretchenhaftigfeit lediglich ber Sehnsucht nach ihrem fernen ameritanischen Geliebten lebt und uns einen vollen Alt hindurch nur von ihren reinen Liebesgefühlen unterhalten barf, ist gewiß ein startes Stud. Was ber Beld weniger verlogen ift, ift er um fo rober. Bringt es doch dieser amerikanische Marinekeutnant fertig, mit seiner jungen Sattin ben Schauplat und die Mithelferin feines verflossenen Liebesaludes aufzusuchen.

Es ware wirklich lehrreich, wenn uns die beutschen Bühnenleiter, die sich ja allesamt um die Aufführung dieser Oper so sehr bemüht haben, einmal die wertvollen Eigen-

schaften mitteilen wollten, um berentwillen sie biefes pfnchologisch unwahre, im Sefühl robe, jeder theatralischen Spannung bare und musitalifch minbestens belanglose Wert so sorgsam gehegt haben. Sie werden auf den "Erfolg" verweisen. Nun, Theatererfolge lassen sich machen. Man verwende bie gleiche Gorgfalt und Liebe auf die Einstudierung und Aufführung beutscher Bühnenwerte, behalte fie mit ber gleichen Ausbauer auf bem Spielplan, und wir werben eine lange Reibe beutfcher Werte erfolgreich feben, die jest entweder gar nicht vor die Rampe kommen oder nach ben pflichtmäßigen brei Aufführungen für immer verschwinden. R. St.

#### Man verschone uns

In den Theaternachrichten unserer Beitungen steht zu lesen, daß zwischen dem göttlichen Gabriele d'Annunzio und dem kaum ninder überirdischen Giacomo Puccini ein eifriger Depeschenwechsel geführt wird wegen eines Musikbramas, dessen Stoff aus den gegenwärtigen Beitläuften geschöpft werden soll.

Es ist ja sicher für unsere patentierten Seschmadsbildner bewundernswert, daß Gabriele neben feinen militarifchen Belbentaten, feinen tubnen Flügen, ber vielen Stunden beim Uniformichneiber, ber anstrengenden Tätigfeit zur Unhäufung unbezahlter Botelrechnungen, bem Dichten patriotischer Oben und dem ausgedehnten perfonlichen Retlamebienst noch Zeit für einen Depeschenwechsel und den Plan eines kunftigen Musikbramas bat, bas jebenfalls für uns Barbaren gang vernichtend sein wird. Wir Deutsche aber möchten endlich mit berartigen Nachrichten verschont werden. Es ist für uns schmerzlich genug, wenn wir tie Werte eines Richard Strauf von ihren embryonalen Buftanben an miterleben muffen; daß unfere Seitungen fich aber auch bazu bergeben, für unsere grimmigsten Feinde unentwegt die Retlametrommel zu rühren, ift fo würdelos und bumm, daß es damit nun endlich genug sein sollte.

ජt.

Blödscher — Dömdöm

per Erbe des Blücherschen Namens hat sich mit einer Engländerin verheiratet, lebt völlig verengländert in London und macht in Deutschland nur durch Prozesse wegen angeblich zu hoher Besteuerung von sich reden.

Alle fremben Namen werden von ben Englandern englisch ausgesprochen. Statt Blücher fagen sie Blöbscher.

Dagegen sind die Deutschen bemüht, alle englischen Ramen möglichst getreu englisch auszusprechen. Wer in Bremen Sutampton statt Sautämpten sagt, gilt als ungebildet. In einer höheren Töchterschule wurde den Böglingen eingebläut, nicht etwa von Dumdumtugeln zu sprechen, sondern genau nach der englischen Aussprache Dömdöm zu sagen. Die Engländer, die ersten Schäntelmäns der Welt, könnten sich sonst über die dummen Deutschen lustig machen.

Noch immer wird in Deutschland gegen ben heiligen Geist der englischen Aussprache viel gesündigt. Wollt ihr Genaues darüber erfahren, so fragt in den höheren Töchterschulen nach. Noch immer gibt es Deutsche, die sich nicht scheuen, Hamlet zu sagen statt Hämlet, wie die Engländer. Dömdöm!

V. D.

## Der abgeblendete Beiligenschein

n einer bei Georg Müller in München erschienenen, von Jans Floerke bearbeiteten Sammlung "Das Ausland und wir" (mit dem etwas verdächtigen Untertitel "Dokumente der Freunbschaft und des Verständnisse") spricht Bernard Shaw über den Krieg von 1870/71 und fährt dann fort:

"Bon jener Zeit an hat die britische Propaganda für den Krieg mit Deutschland niemals aufgehört ... Ich verurteile die nicht, deren Agitation ich beschreibe. Aber sie müssen auch bei ihren Kanonen stehen bleiben, nun, da die Kanonen losgehen. Sie dürsen nicht behaupten, sie seien harmlose, raditale Friedensfreunde gewesen, und die Propaganda für den Militarismus und den

unvermeiblichen Rrieg zwischen England und Deutschland sei eine preukische Gemeinheit, für die der Raiser schwer bestraft werden müsse. Das ist nicht billig, nicht wahr, nicht anständig. Wir fingen es an; und wenn die Deutschen uns auf halbem Wege entgegenkamen, was sie freilich taten, so kommt es nicht uns zu, ihnen Vorwürfe zu machen. Darum lagt uns teinen Blobfinn mehr hören über ben preußischen Wolf und das britische Lamm, den preußischen Machiavelli und den englischen Evangelisten. Wir können nicht jahrelang brüllen, wir seien "Jungens von der Bulldoggenrasse" und uns dann plöglich für Gazellen ausgeben. Es tut mir leid, das fromme Bild mit dem Beiligenschein verderben zu müssen, das der britische Journalist jest sieht, wenn er in den Spiegel bliðt; aber es muß getan werden, wenn wir uns an dem bevorstehenden Tag der Ausaleichung vernünftig betragen sollen."

### Bad Harzburg

Om herzoglichen Babekommissariat erhalten wir folgende Zuschrift:

"Im Hefte Ar. 18 des Türmers ist in einem "An den Pranger" überschriebenen Artitel ausgeführt, daß ein mit dem Eisernen Kreuz geschmüdter verwunteter Krieger an dem angeblich einzigen Tage der Woche, wo ihm der Besuch des Kurpartes gestattet wäre, im Kurpart von Bad Harzburg gewesen und dort von einer Dame durch die Bemertung behelligt wäre: "Nein, überall Verwundete; man weiß überhaupt nicht, wo man sich hinsehen soll." Im Anschluß daran wird der Harzburger Kurverwaltung und ihren Kurgästen schmachvolles Verhalten den Verwundeten gegenüber zur Lasst gelegt.

Dazu wird bemertt:

In Bab Harzburg werden alle kranten Kriegsteilnehmer mit besonderer Liebe, Hochachtung und dem größten Entgegenkommen behandelt. Den Kriegsteilnehmern sind dort die weitgehendsten Bergünstigungen einge-

räumt. Alle Angehörigen ber Kriegslazarette besuchen alle Veranstaltungen der Babeverwaltung, Vorträge, Feuerwerte, Theateraufführungen und namentlich die täglichen Konzerte unter den Sichen und im Kurhause obne jede Beschräntung und völlig tostenfrei. Sie haben nicht nur einmal in der Woche, sondern täglich und stündlich bas Recht, den Kurpart, die Sonnenwiesen, das Kurhaus, überhaupt all und jede Einrichtung und Veranstaltung des Harzburger Babelebens zu benuten. Es ift bem Berzoglichen Babetommiffariat tein Fall gemelbet oder bekannt geworden, daß das übrige Badepublitum irgendeinem der Verwundeten irgendwie unfreundlich ober abweisend gegenübergetreten wäre. aber tann jeden Tag beobachtet werden, daß die Verwundeten in Harzburg und seiner Umgebung von ben Rurgaften bewirtet, zu privaten Abendunterhaltungen und Wagenfahrten eingeladen, daß Sammlungen für sie veranstaltet werden u. bgl. m.

Die Angriffe des Artitels in Nr. 18 des Türmers und die daran geknüpfte Kritit entbehren also jeder objektiven Grundlage."

Wir bringen die Zuschrift vollständig zum Abdrud, trogbem sie nach Umfang und Inbalt den Rahmen einer "Berichtigung" unserer in Seft 20 (nicht 18, wie die Zuschrift fälschlich schreibt) gebrachten Notiz hinausgeht. Vor allem tann auch ein herzogliches Babetommissariat nicht beweisen, daß ber uns verbürgte verlegende Ausspruch eines Badegastes nicht gefallen ist. Wir haben deshalb auch die Badeverwaltung nicht dafür verantwortlich gemacht, wie auch die betreffende Bemerkung allgemein gehalten ift. Aber unser Zwed ift vollkommen erreicht. Die Babeverwaltungen wiffen jest alle, daß das deutsche Volt tein Verständnis dafür hat, wenn irgendwo und irgendwie den "ertlusiven" Bedürfnissen einzelner zahlungsträftiger Babegafte auf Roften unferer Berwundeter Rechnung getragen wurde. Feldgrau gebt jett poran — auch an ben Babeorten, ja ba erst recht.

Verantwortlich für die Schriftleitung: J. E. Freiherr von Grotthuß · Bilbende Kunft und Musik: Dr. Karl Stord Eamtliche Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Lürmers, Zehlendorf (Wannseebahn) Orud und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

# Bismarck voran!

(K. Peter)





# Deutschland muß siegen!

(A. Reiff)





# Der Türmer

## Kriegsausgabe

Notenbeilage zu heft 14

2. Aprilheft 1915





・正面ではいいませて

1

-HAH - - HAH !-



Eigentumsrecht porbehalten. Jegliche Art ber Dervielfal. tigung verboten

## Candsturmmanns Abschied\*

C. Thoma



Kriegsausgabe

### An das Klavier





Digitized by Google

M

## · Lied in der Abwesenheit





# Der Grabstein









Kriegsausgabe

Notenbeilage zu Heft 17

1. Juniheft 1915

## Klage der Trennung





11111

###

1111/

- 11:11/

拼打

<u>| [EE] | </u>

1811

HH







### Kriegsausgabe

Notenbeilage zu Heft 19

1. Juliheft 1915









#### Kriegsausgabe

Notenbeilage zu Heft 20

2. Julibeft 1915











Kriegsausgabe

Notenbeilage zu heft 21

1. Augustheft 1915









Kriegsausgabe

Notenbeilage zu heft 22

2. Augustheft 1915

Aufführungsrecht vorbehalten

Nachdruck verboten

## 3wei Goethelieder

non

Adolf Liebeck

1 Wanderers Nachtlied

Der Du von dem himmel bist, Alles Ceid und Schmerzen stillest, Den, der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquickung füllest, Ach, ich bin des Treibens müde! Was soll all der Schmerz und Cust? Süßer Friede, Komm, ach komm in meine Brust!



Coppright 1915 by Clicher & Jagenberg Ltd. - Mit freundlicher Bewilligung des Verlags Cifcher & Jagen berg, G.m.b.fi Moln 4/Rh., aus: "Ein Goethelieder-Jyklus, fieft 2, abgebrucht



#### Gleich und Gleich

#### Nachoruck verboten

Ein Blumenglöckchen Dom Boden hervor War früh gesprosset In lieblichem Slor; Da kam ein Bienchen Und naschte fein:— Die müssen wohl beide Sür einander sein.

Op. 6, Nr. 2





Kriegsausgabe

## Drei Kriegslieder

für die Jugend (zweis oder dreistimmig zu singen) von Arthur Egidi\*)

#### 1 Reiterlied (Frih von Unruh)







Das Gedicht erschien erstmallg im Berliner Tageblatt vom 9. August 1914

<sup>\*)</sup> Die Lieder find mit freundlicher Genehmigung entnommen der Sammlung "Neue Weifen für bie Jugend, zwei oder dreiftimmig zu fingen! herausgegeben von Arthur Beinrich. Derlag "Melodia, Charlottenburg

### Sür uns!

## (Gedicht eines Obertertianers in einem Gymnafium zu Charlottenburg)



<sup>\*)</sup> Entweder g, oder wenn nicht vorhanden h, nicht aber beides









3 Wiegenlied im Kriege zu singen (Hans Franck)



#### Kriegsausgabe

Notenbeilage zu heft 24

2. Septemberheft 1915

Meinem lieben Kameraden gewidmet

Aufführungsrecht vorbehalten

## Den Gefallenen

Nachbruck verboten

p. Blau























HERAUSCERER BEREITERRATION

DRUCK UND VERLAG VON GREINER & PFEIFFER, STUTTGART

Vierteljährlich (6 Hefte) Mk. 4.50 (ohne Bestellgeld), einzelne Hefte 80 Pfg.

### Inhalt des zweiten Septemberheftes:

| ladehty und die Erhaltung Ofterreichs                                                 | yď  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| in der Höhe                                                                           | Jin |
| Die Deutschen in Rufland                                                              | dit |
| erbrecherischer Krieg                                                                 | rd  |
| ardanellen und Bosporus in ihrer vertehrsgeographischen und gefchichtlichen Bedeutung |     |
| von Dr. phil. Richard henr                                                            | rig |
| Die deutsche Sentimentalität                                                          | 6.  |
| Die Weltmeisterichaft im Reklamerennen                                                |     |
| Der Kaifer und England                                                                | bn  |
| Die Abenteuer eines englischen Spions                                                 |     |
| in Quertreiber gegen die nationale Kunstpflege                                        |     |
| Die Italienischen Musikausdrücke                                                      |     |
| Grmers Tagebuch: Der Krieg. — Ruf der Warte                                           |     |
| funftbellagen von Carlos Cips — Motenbeilage.                                         |     |
|                                                                                       |     |

Bierzu eine Beilage vom Bund Deutscher Bodenreformer, Berlin.

Bezugsbedingungen des Türmers: Während des Krieges erscheint der Türmer halbmonatlich, Anfangs und Mitte seden Monats. Der Bezugspreis für das Viertelsahr (6 Hefte) beträgt 4 Me. 50 Pf., für einzelne Hefte 80 Pf. Bestellungen nehmen entgegen die Buchhandlungen, die Postanstalten und der Verlag des Türmers (Greiner & Pfeisser) in Stuttgart \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

Anzeigen-Annahme: Berthold Giefel in Berlin W. 35, Schoneberger Ufer 38. Preis für die 45 mm breite Zeile 1 Mt. Beilagen nach Abereintunft.





So sieht die richtige Packung aus



Aktiengesellschaft Hommel's Haematogen, Zürich.
Generalvertreter für Deutschland: Gerth van Wyk & Co., Hanau a. M.

Barnung. 3m feinbliden Auslande werben ben bort feitgehaltenen beutiden Staatsangeborigen oft Baffe und anbere Ausweise abgenommen, um bamit bie nach Deutschland zu ichidenben Spione auszuruften. Wenn in letter Beit in beutfden Beitungen bagu aufgeforbert worben ift, ben noch im Auslande befindlichen Deutschen Ausweispapiere, wie Geburte- und Beimatsscheine, ju übersenben, so muß biervor bringenb gewarnt werben, weil baburch ber feinblichen Spionage Boridub geleiftet werben wurbe. Auch obne bie sonst nötigen Ausweise wird beutiden Staatsangeborigen, die aus bem feinblichen Auslande tommen, ber Eintritt in das Reich gestattet, wenn sie ibre Reichsangebörigkeit glaubhaft barlegen. Eine irgendwie nennenswerte Verlängerung bes Aufenthalts an ber Grenze ift bamit nicht verbunben.

Weiter wird barauf hingewiesen, bag in letter Zeit veridicbentlich feinbliche Agenten verfucht baben, die Stellung von Truppenteilen baburch gu ermitteln, bag fie fic — besonders auch durch Fernsprecher — angeblich im Auftrage bober ftebenber Berfonlichteiten bei Familien nach beren im Felbe befindlichen Angeborigen fowie nach bem Truppenteil und Aufenthaltsort er-

tunbigt haben. Es wirb baber bringenb bavor gewarnt, in folden Rallen irgendwelche Austunft zu erteilen, vielmebr muß verfucht werben, burch fofortige Anfrage bei bem betreffenben Fernsprechamt festzustellen, von welcher Stelle aus bie Anfrage erfolgt ift. Alle auf biefen Zweig ber Spionage bezüglichen Wahrnehmungen find ferner ungefäumt ben Polizeibebörben mitzuteilen.

b. A., h. Ihrer beherzigenswerten Zuschrift geben wir hiernit gern Raum: "In "Turmer", 1. Augusthest, werben bie Maden angestagt, welche sich ben Gesangenen unerlaubt nähern. Wohl ist das Urteil gerecht, well es Kriegsgefangene sind, die uns aus Nationalstolz gleichgültig sein müssen. Seben wir uns die Sache näher an, so müssen wir finden, das nicht ausschließlich die Mädchen verdammt werden bürfen. Z. B. sechzehnsährige Mädchen haben noch so wenig Vernunft, daß sie nicht für biese Handlungsweise verantwortlich gemacht werben können, vielmehr die Eltern. Sei es nun, wie es ja leiber jest Tagesorbnung ift, bag ber Bater ein ziemlich ungezwungenes Leben geführt ober noch führt, dann ist Bererbung vorhanden und das Kind nur zu bedauern; ober die Eltern, meistens die Mutter, bemüht sich seelisch so wenig um ibre Rinber, bag fle fcelifc verbungern und vertummern muffen. Huch bier ift boch bas Opfer nur zu bedauern. Beute geben viele Eltern von bem Standpuntt aus, ber werbenbe Menfch muß Freiheit haben, um werben zu können, was seine Fähigkeit ihm erlaubt. Dieses Wort "Freiheit" ist ein gefährliches Wort, febr oft wird es falic aufgefaßt, und bie Rinber haben nicht nur bie Freiheit, bie ihnen gut ift, fondern eine mangelhafte ober gar teine Erziehung, "fie muffen austoben", ein febr beliebtes

Wohllahetak aetan zum

Besten der Ceciiien hille Die Kronprinzessin mit Prinzessin Alexandrine Prinzessin Alexandrine ailein.

Preis der Bromsilberkarte 15 Pfg. Zu haben in jeder besseren Kartenhandlung. Verlagsübersicht kostenlos.

Neue Photographische Gesellschaft + A. G. + Berlin-Steglitz 154.

gelbe Ware 10-Pfd.-Dofe ME. 8.50 frei Reiner Sienen-Blüten. fr. Borftmann, Sienen-Nachnahme, duchter, Lefum-Burgdamm (Unterwefer).

#### zerlegbar. transportabel, liefert Ia

H.& F. Dickmann, Berlin W. 57

Ca. 1500 Bauten ausgef. Prosp. kostenfrei.

#### Probehefte des Türmers

werden gern versandt. Für Aufgabe von Adressen, die Aussicht auf Erfolg bieten, ist dankbar der Türmer-Verlag (Greiner & Pfeiffer), Stuttgart.



# BIETT

find unfern Kriegern im Selde eine hochwilltommene

## Liebesgabe.

Wybert-Tabletten fduten vor Buften und Katarrh bei naffalter Witterung und helfen zugleich als durstlöschendes Mittel die Strapagen des Krieges ertragen. Bei ihrem feinen Wohlgefchmad wirten fie angenehm lofend, indem fie die Mundhöhle zugleich erfrischen.

#### Seldpostbriefe

mit 2 oder 1 Schachtel Wybert-Cabletten toften in den Apotheten und Drogerien Mt. 2. - oder Mt. 1. -.

Wort ber jezigen Eltern. Die Herren toben grünblich aus, und selbstwerstänblich wirtt das auf den Charatter der Nachtommen. Immer wenn von seelischer ober leiblicher Prositution die Rede gegertt, nie aber die Manner. Wovon sollen bie vielen Profit tulerten leben, wenn es nicht bunbertmal foviel und mehr ebenruserten teben, wenn es mich punvermal joviel und meer evenjolche Männer gäbe? Ich glaube, es ift höchfte Zeit, Eftern und
Erzieher aufmerkam zu machen, daß eigentlich sie für das Benehmen der Kinder an den Pranger gestellt werden müßten. Den Herren ganz besonders binnte ein Machmwort nicht sichaden von wegen der Bererbungstheorie. Bergessen dürfen wir jedoch

von wegen der Bererbungstheorie. Bergessen bürfen wir jedoch auch nicht, daß je höher die Kultur steigt, desto stäter auch ihre etwalgen Auswüchse sind. Dem Höchsten, Ebelsten steht unbedingt das Niedrigste gegenüber."
"Italia." "Corriere d'Italia" hat über ein angebliches Helbenstüd eines österreichsichen Deserteurs berichtet, wonach ein österreichsischer Soldat italienlicher Nationalität namens Stabile in Grado bei den italienlichen Truppen angetommen sel, andebem er schwimment von Nationalität pie erzeichsichsische Erde nachbem er fowimmend von Pola aus bie neue italienische Erbe erreicht batte. Das Abenteuer des jungen Frredentisten fel bem

Ronig berichtet worben.

Die Schriftleitung bes "Avanti" gibt hierzu folgenben Rommentar: Diese Notiz ist in Wahrheit padend. Tatsächlich sind es von Bola bis Grado 120 Kilometer. Um eine berattige Strede zurückzulegen, benötigt ein Dampfer fünf Stunden, aber der Berichterstatter bes "Corriere d'Italia" gibt in hand ist der Gebensteller bes "Corriere d'Italia" gibt in hand ist der Gebensteller bes "Corriere d'Italia" gibt in hand ist der Gebensteller bes "Corriere d'Italia" gibt in hand ist der Gebensteller bes "Corriere d'Italia" gibt in hand ist der Gebensteller bes "Corriere d'Italia" gibt in hand ist der Gebensteller bes "Corriere d'Italia" gibt in hand ist der Gebensteller bes "Corriere d'Italia" gibt in hand ist der Gebensteller bes "Corriere d'Italia" gibt in hand is de gibt in ha

Sidmitt solden Kleinigfeiten nicht ab.

Sollte der kihne Schwimmer wirklich ein ganz gewöhnlicher "öfterreichischer Veserteur italienischer Nationalität" sein? Die Belt tennt nur einen, ber foldes Belbenftud vollbringen

-: b'annungio.

Lehrer R., M. (Anhalt). Es ift unseres Wissens eine zu-ammenfassende Darsteilung über ben Ruckzug an ber Marne, ähnlich ben anberen aus bem Bauptquartier veröffentlichten, leiber nicht erschienen. Sie ware in ber Cat febr erwunscht, um ben vielfachen, fich jum Teil foroff wiberfprechenben Ge-

um ben bietgagen, sich zum Ben igtoff volletereigenen Gerüchten ein Ende zu machen.

B. J., W. Beibe von ben geplanten Reisen, sowohl nach Preeden wie nach München, verheißen Jonen eine reiche Ausbeute auf fünsterlichem Gebiet, und in beiben Fällen tonnen Sie ja mit bem Besuch der Hauptstadt noch ben einiger anderer sehenswerter Puntte verbinden. In letter Hinlicht wurde die

#### Unterrichtsanstalten und Pensionate

Wir senden gern jedem Interessenten Prospekte empfehlenswerter Institute zu.

Vorbereitungsanstalt für das Ein].-, Prims- u. Abiturienten-Examen zu Bückeburg, Unter Stattsuts. Olänzend. Erfolge. Gut gel. Internat. Näheres Prosp.

Chemie-Schule pamen von Dr. Vogtherr, Berlin SW. 11, Hedemannstr. 13/14. Beginn der Kurse 1./3. u. 1./9. Stellenverm. u. Prosp. frei.

#### Dr. Asbrands Chemieschule.

Hannover-Linden, Schwalenbergerstraße 5. Ausb. von Damen in Chemie und Bakteriologie. Stellenvermittlung. Prosp. frei.

**oderner Frauenberuf.** Erste Leipz, Bakteriologie u. Röntg. -Schule Leipzig, Keilstr. Ausf. Prosp. frei.

Sorgf. Pflege, Erziehung, Unter-richt u. Vorbild. z. ein. Lebensber. find. <u>Zurückgebliebene</u> in dem Schröterschen lastitut, gegr. 1873.

Dresden-N., Oppelstraße 44.

Prospekt. Hyg.-Ausst. Dresd. Silb. Med.



Vorbildung z.Einjähr., Prim., Abit.-Prig.

## vorm. Dr. Fischersche Vorbereitungsanstalt Dr. Behtinsman

Berlin W. 57. Zietenstr. 22-23, f. alle Militär- u. Schul-Exam., auch f. Damen. Empfehlung, aus erst. Kreis., hervorragende Erfolge. Altbew. Lehrer. In 269/4 Jahr. best, 4256 Zögl., u. a. 2820 Fahnenj., 299 Prim., 495 Einj. etc. Bereitet während des Krieges zu allen Notprüfung, vor, auch Kriegsfreiw., die übertreten wollen.

ette-Verein BERLIN W, Viktoria-Luise-Platz 6
unter dem Protektorat Ihrer Maj.
der Kaiserin und Känistin

Anfang Oktober Beginn folgender Kurse:

Höhere Handelsschule: Jahreskurse für alle Handelswissenschaften. Wirtschaftliche Frauenschule: Einjährige Kurse.

Lehranstalt und Werkstatt für Buchbinderei und Kunststickerei u. a. Militär- und Fahnenstickerei). Unentgeltliche Ausbildung von Lehrlingen.

Elnzelkurse:

Gewerbeschule für einfache und feine Handarbeiten, Kunsthandarbeiten, Maschinensticken, gewerbliches Zeichnen, Schneidern, Putz, Wäschenähen, Frisieren etc.

Kochschule für Kochen, Servieren, Hausarbeiten, Plätten; außerdem zusammengesetzte Kurse zu ermäßigten Preisen zur Ausbildung für den häuslichen Beruf und zur Kammerjungfer. Anmeldungen und Auskünfte durch das Verwaltungsbüro, geöffnet von 10-6 Uhr. :: Prospekte gratis und franko. Telephon: Lützow 9758.

## Wald-Pädagogium Bad Berka i. Th

Erziehungsschule nach andesberger Art & Realschule, Gymnasium, Realgymnasium bietet seinen Zöglingen auch während des Krieges ein sicheres Heim, gediegenen Unterricht, persönliche Fürsorge und Erziehung. Lehrer und Erzieher, Hausmütter und Arzt wirken Hand in Hand. Auch zarte Kinder gedeihen vortrefflich bei der herrlichen Waldluft, der durchdachten Ernährung und naturgemässen Lebensweise. Direktor E. Endemann.

Pädagogium Schwarzatal. heim in bevorzugter Lage. Beste Pflege, stete Aufsicht. Gute Erfolge. Referenzen und Prosp. frei.

bei Bolzminden für Anaben

## Candschulheim Am Solling bet Holzminden tur knapen tur knapen bom 7. Jahre an. Datur-

gemäße Erziehung auf dem Cande nach modernen Grundsätzen. Lebrplan der Oberrealich, Latein u. Griech, sakultativ. Erziehung u. Unterr. in kleinen Gruppen. Gesunde, reicht, Rost. Sport. Spiel. Manderungen. Handlertigkeit u. Gartenbau. Erstklass. Res. Näh. Rusk. u. Prosp. d. d. Direktor R. Kramer. Reise nach München noch mehr Gelegenheit bieten durch einen Aufenthalt in Würzburg, Bamberg, Nürnberg, Augsburg, als Dresben, mit bessen Beluch Sie den von Meisen bereinigen sollten. Allzweiel literarisch vorbereiten sollten Sie sich auf die Rumssachen nicht, da Sie über die allgemeinen tunssgeschilde. an dies perantreren. Da die uber die angemeinen einigenschaftlichen Renntilse verfügen, gibt Ihnen fürs erste der Babeder eigentlich völlig genug, und ein Studium besonderer wissenschaftlicher Werte würde besser bis nach der persönlichen Renntnisnahme verfcoben.

nisnahme verschoben.
Obermatrose A. K. Sie tönnen Voigts "Weltgeschiche"
nicht vom Verlage leihweise beziehen, sondern nur von einer Leihbbliothet, von denen aber auch nur wenige, z. B. Borstel & Reimarus in Berlin, derartige wissenschoaftliche Werte auf Lager zu halten psiegen. Sie müssen daber debenken, daß das Studium eines solchen Wertes so lange Zeit in An-fpruch nimmt, daß die Leidgebühren sicher zu einem beträchtlichen Teile des Kauspreises anlausen werden. Unentgeltlich

bagegen tonnen Sie folche Werte, wenn Sie bie entfprechenben

liehen betommen.
Telgien. Ein Landsturmmann in Belgien teilt folgendes Etledinis mit: "Als ich türzlich einmal zum Zeitvertreibe durch bie Strassen der fremden, doch jest mir ichon recht vertrauten belgischen Provinzstadt schlenberte, traf ich in der Adhe des Marttes eine Schar zehr- die zwölffähriger Anaden, die sich zu frohem Spiel vereinigt hatte. Unauffällig hemmte ich melne Schritte, um zu beodachten, was die Jungen treiben wollten. Spielen wollten ile. Konnte ein Zweifel sein, was sie spielen wollten? Natürlich "Soldaten"— ganz wie daheim die unstigen. Und einer — sie redeten framzöllich — sprach: "Ich vin eine Deutscher, du bist ein Franzisch." Da rette sich der Angeredete, so sehr et ein konnte, ging ein paar Schritte und entgegnete wörtlich: "Nein, ich din der Deutsche. Sieh einmal, wie ich schon gerade geben tann!" gerabe geben tann!"

#### 

**vriag von Breiner &** Pfeiffer in Stuttgart

### Freih. v. Grotthuß

Der Segen der Sfinde.

Geschichte eines Menschen. 14.—15. Tausend. 2 A, gebd. 3 A

... Ich finde im "Segen der Sünde" edle, groß angelegte Motive und kunst-voll komponierte Situationen bei technisch ausgezeichnetem Aufbau des Werkes als Ganzes." (Der Volkserzieher)

#### Gottsuchers Wanderlieder.

Dichtungen. 2. Auflage. 4 M. gebd. 5 M. Die Gedichte werden als lebenswahre Zeugen für die religiösen Anschauungen und Kämpfe eines modernen Menschen vielen eine willkommene Gabe sein.

#### Probleme und Charakterköpfe.

Inhalt: Alte und neue Ideale. —
Friedrich Nietzsche. — Oerhart
Hauptmann. — Hermann Sudermann. — Richard Voß. — Das
erotische Problem in der Literatur.

Drei deutsche Hauspoeten. Moderne deutsche Lyrik. — Henrik Ibsen. — Graf Leo Tolstoi. — Don José Echegaray. — Guy de Mau-passant. — Publikum, Literatur und Presse.

Studien zur Literatur unserer Zeit.
Mit 10 Porträts.

13.—14. Tausend. 5.50 %, gebd. 7 %

Sicherheiten beibringen, von einer öffentlichen Bibliothet gelieben betommen.

Emmeig. Der Schweizer Dichter Al. Fren in Marau hat Vorhereitungs-Institut Hiss (vorm. Pollatz) Einj., Fähnr., Prima, Abitur., — auch Damen. Gegr. 1869. • Marschnerstr. 3. — Pensionat. — Prospekt.

Dresden, Lehr-u. Haush.-Pensionat v. Frau Dr. phil. Glesselmann. Lehmann. Oegr. 1895. Erfolgr. Ausb. in Wiss., Künsten, Kaitzerstr. 15, Villa i. Sahmizor. allen Handarb., gesellsch. Form. Pens. m. Unt. v. 980 M. an.

Evangei. Pädagogium Godesberg a. Rh.

Gymnasium, Realgymnasium u. Realschule (Einjähr.-Berechtigung). 400 Schüler, davon 300 im Internat. Diese wohnen zu je 10-18 in 20 Villen in der Obhut der Familien ihrer Lehrer u. Erzieher. Dadurch wirkliches Familienleben, persönliche Behandlung, mütterliche Fürsorge, auch Anleitung bei den häusl. Arbeiten. 70 Lehrer u. Erzieher, kleine Klassen. Luftbad, Spielen, Wandern, Rudern, vernünft. Ernährung, Jagendsanatorium in Verbindung mit Dr. med. Sexauer's ärztlich-pädagogischem Institut. Zwelganstalt in Herchen (Sleg) in ländlicher Umgebung und herrlicher Waldluft. Näheres durch den Direktor: Prof. O. Kühne in Godesberg a. Rh.

Hannover Gründliche individuelle Ausbeldung in Hanshalt und Wissensextrostr. 7. I. Ronges schift. Erziehung für Hans in Leben. Le Ref. Nah Prosp

## ürstliches Konservatorium ≡ In Sondershaus

Dirigenten-, Gesang-, Klavier-, Kompos., Orchesterhochschule, Orgel, Harfe. Alle Fächer der Musik. Freistellen für Bläser und Bassisten. Eintritt Ostern, Oktober und jederzelt. Prospekt gratis. Gegründet 1883. Hofkapellmeister Prof. Corbach. Prospekt gratis. Gegründet 1883.

Wissenschaftl. und Haush.-Pensionat von Frau Schotanus. Kunstgewerbliche Ausbildung. Musik, Eigenes Haus am Walde. Geprüfte Lehrkräfte im Hause. Näheres Prospekt.

Braunschweigische Obst- und Wolfenbüttel, Gartenbauschnie für Frauen zu Wolfenbüttel, gegr. 1905. 1- und 2 jährige Lehrkurse zur beruflichen Ausbildung im Gartenbau. Auskunft durch Prospekte und die Leiterin Frl. M. Breymans.

## Bäder- und Reise-Anzeigen

**2 uhaus a. Rwg.** 835 m Sanatorium und Pens. Lichte Mod. Einricht. Phys.-diat. u. seel. Beh.-Meth. Aufkl. Drucks. fr. Dr. med. Tegtmeyer.



**Inserate** finden durch diese Zeitschrift die wirksamste Verbreitung.

## WILLELMSHOHE-CASSEL Beste Heilerfolge. Für Erholungsbedürftige unser Knrheim Schweizerhaus. Arzt u. Arztin: Frau Dr. med. Fischer-Dückelmann.

#### **matorium Schierke** im Harz Physikalisch-diätische Heilanstalt mit Tochterhaus

Kurhotel Barenberger Hof in der Villenkolonie Barenberg, Post Schierke, für Nerven-, Herz-, Magen-, Darm- und Stoffwechselkranke, Erholungsbedürftige. Moderner Komfort, vorzügliche Verpflegung. Diätküche. Moderne Kureinrichtungen. Anerkannte, schöne geschützte Lage. Das ganze Jahr geöffnet. Geh. Sanitätsrat Dr. Haug. Dr. Kratzenstein. bas folgenbe Gebicht auf Hinbenburg verfaßt, bas auf Posttarten mit bem Bilbe des Generalfeldmarichalls verbreitet wird:

> Dem Binbenburg, bem Felbmaricall! Nun grollet, wenn ihr grollen wollt -Ich tann es nicht verzwingen, Ich muß — und bin ich gleich neutral — Ich muß bem beutichen Feldmarschall, Dem Hindenburg eins singen.

Das mar' tein rechter Schweizer mehr, Dem über biefen Siegen Richt auch in ber neutralen Bruft Ein Zauchzer alter Belbenluft Bom Bergen möchte fliegen.

Und barf ben Jauchger ich nicht tun, So schweig' ich meinetwegen, Und trink eins, seierlich neutral, Auf Hindenburg, den Feldmarschall, Den Helden und Strategen!

Grug und Dant bem rechten Schweizer!

"Revne vinicole". Der Altoholverbrauch ift auch in Frant-"Revue vinleole". Der Alloholverbrauch ist auch in Frankreich eingeschränkt worden. Grund genug, daß das Fachblatt
ber Alltoholinteressenten, die "Revue vinscole", die Sedeultung
ipres Lebenseliziers ins rechte Licht setz. Sie schreibt (nach der "Köln. Ita."): "Die Geträntestrage ist eine nationale Frage. Sage mir, was du trinkst, und ich sage dir, wer du bist. An dem, was der Mensch trinkst, und ich sage dir, wer du bist. Wein ist es, der die französische Revolution dewirtt und die Menscherechte eingegeben dat. Die Revolution wäre in einem Bolte von Vier-, Mild- oder Wasserintern nicht möglich gewesen zie ist ist de Tochter des Meine und des Arauntmeling gewefen. Gie ist die Tochter des Weins und des Branntwelns, den die Freiwilligen von 1792 aus der Kanne der Martetenderin fchopften, Und weil fie viel tranten, waren fie erhaben und vertichteten große Caten. Die Jauvinrsache feiner Schlappen war für Aufland das gleich zu Anfang des Erieges erlassene Schnapsverbot, da infolgedessen seinen Eruppen das notwendige stärkende Setränk fehlte. Ehre dem Branntwein, der das zerz unserer Soldaten wärmt! Auhm den Litören, die unsere Verwundeten aufrichten und den Mut der tapfern Frau stügen, die traurig die Heimtehr ihres zum Deere eingezogenen Mannes adwartet."

ipres sum yeere eingezogenen Anannes abwattet." Bu all ben anderen nationalen Räuschen hat den Franzosen nur noch der nationale Schnapsrausch gesehlt. Hoch das Panier: "Ehre dem Branntwein! Ruhm den Litören!"

And Rio be Inneire fenbet Maria Rable ber "Deut. Tagesitg." folgenbe Verfe:

Wir wollen teine Millionen, Rein taltes Golb in blut'ge Banb, Wir wollen Dacher, um zu wohnen, Wir wollen Wiefen, Walb und Land!

Das Land, wo unfre Bruber fterben, Wir wollen, bag es unfer bleibt, Dag nicht ber Sunger unfre Erben Dereinft in ferne Belten treibt.

Daß, wo ber Bater Blut geflossen Für Gott und Beimat, Chr' und Recht, Der Söhne Friedenssaaten sprossen, und ftoly erwächst ein frei Geschlecht. . . .

Rein taltes Golb in blut'ae Banb! Wir wollen feine Millionen, Wir wollen Dacher, um zu wohnen, Wir wollen Wielen, Wald und Land!

88. 88., 8. Wir geben Ihrer beberzigenswerten Unregung junachft an biefer Stelle Raum:

Von ber unverschämten Behauptung Ssasonws in ber Duma, bah Deutschland mit Massenvergiftung, Vernichtung friedlicher Frauen, Klinder und Bürger seine Feinde betämpft, auf bas außerste angectelt, möchte ich bier einen Gebanten ent-wideln, welcher mich seit Beginn bes Berleumbungsfelbzuges unferer Seinbe beidaftigt bat.

Es follte eine ber erften Bedingungen bes zu erwartenben für uns gunstigen Friedensvertrages fein, daß die deutsche Re-gierung es verlangen tann, daß die einzelnen von Regierung und Presse unserer Feinde behaupteten Schandtaten deutscher Eruppen, Landalismus, Mordbrennerei, Schändung, Plündeweuppen, Sansausmus, Motooremeret, Schandung, Pluinderung usw., da es doch einnal teine Lumperet mehr gibt, welche wir nicht begangen bätten, von gemischen Kommissionen untersucht werden. In 90 v. H. der Falle würde sich ohne Zweisel bie glatte Ersindung erweisen, 9 v. H. würden auf den Felnd selber zurückfallen und vielleicht 1 v. H. bliebe an unseren braven Eruppen haften als Taten einzelner, welche nicht verallemeinert merhan kung wird. gemeinert werben tonnen und bei welchen in ben meiften Fällen nicht einmal Gemeinsucht, sonbern heilige Entrustung über feinbliches Betragen bie treibenbe Kraft gewesen sein wurde. Um ben Schein der Einseitigteit gar nicht auftommen zu lassen, follten auch bie feinblichen Machte berechtigt fein, die uns porgeworfenen Missetaten nach Gutbünken öffentlich untersuchen zu lassen. In allen Fällen müßte das Ergebnis in der Presse der feinblichen Partei (also auch in der der Verbündeten) veröffentlicht werben.

36 glaube, bag burch ein foldes Berfahren, vor welchen wir uns in keiner Weile zu struchen hätten, die seinblichen Länder über beutschen Länder und beutschen hätten, die seinblichen Länder über beutschen Linstand und beutsches Wesen am ehesten zu belehren sein werben, soweit eine solche Belehrung überhaupt noch möglich ist. Unser Schild wärde vor der ganzen Welt rein sein und unsere Widerlacher durch die Demutigung empfindlich aber gerecht bestraft sein. Vor allen Dingen würden der im neutsche der klasse der Kalpflichen Kannichel in der glaubt und immer glauben wird, im Angelen Schwindel is doch noch glaubt und immer glauben wird, im Ansehen steigen. Auf alle Bälle würden wie daburch mehr erreichen als durch anständig und ritterliche Sehandlung der feinblichen Zivil- und Militärgefangenen, felbit wenn biefe bie Bebandlung in ihren Briefen an Angeborige und in unferer Preffe noch fo oft betonen. 3m Rriege 70/71 hatten wir frangofifche Sefangene aus allen Orten Frankreichs, von benen fich wenige über unwürdige Behandlung ju betlagen gehabt haben werben, in einer Zahl, bie boch mahtlich genügen follte, um in 45 Friedensjahren im französischen Bolte eine gerechte Anschauung über deutsches Bolt und beutsches Volle eine gerechte Andauung iber deungde Volt und deunger Wesen zu verbreiten. Statt bessen ist der geniene has nur von Zahr zu Zahr gestiegen, um jeht seinen Höhepunkt zu erreichen. Sogar die hier in Lothringen selt bem Kriege 70/71 anställigen ehemaligen französsichen Kriegsgesangenen sind meit noch geneigt, die seinblichen Verleumdungen zu glauben, dagegen alle bestätigten seindlichen Ausschreitungen einsach wegten und wenn dies nicht möglich ist, damit zu entstätten und zu rechtsertigen, daß die Deutschen wohl die Veranlassung

und ür rechtfertigen, daß die Deutschen wohl die Beranlassung gegeben haben werden.
Also rückstoles Zerpstüden des um uns entstandenen Lügentranzes durch antliche Auftlätung der einzelnen Derechen, deren man uns bezichtigt und Erzwingung der Deröffentlichung in der feindlichen Peesse, sein bis zwei Zahre lang eine ständige Spalte in der ausländischen Presse bilden mügte; die glieber nuch den Zeinden, desonders den "etterlichen" Franzosen, klar nachgewiesen werden, dan ihre Kunder die Bedandterle sind. Dies wäre das einzige Mittel, welches ihnen noch Dernunft beibringen konnte, wenn ihre Anstelle ind, das die ihrer den ihre Rinteren sich schandteren sind, als die ihrer bedauernswerten sarbigen Mittel, welches ihnen noch Dernunft beibringen könnte, wenn ihre Anstelle nicht schandtere sind, als die ihrer bedauernswerten sarbigen Mitnoch vernung vewringen konnte, wenn ihre Aniantte nicht scheicher gesunken sind, als die ihret bedauernswerten fardigen Mitbürger ober gar des Bledes. Auf ein paar Demütigungen medr oder weniger kommt es dadei nicht an, uns werden sie ja auch nicht erspart, d. h. wenn wir sür solche von derartig schmusiger Seite noch empfänglich wären. Sind wir doch in ihren Augen nicht einmal Menschen, sondern ein vogelfreies, bestenfalls über dem Bled aber unter ihrem Begriffsmenschen sieden.

ju benamfendes Wefen.

Berlin. Dem "Berl. Tagebl." wird geschrieben: In einem Wagen ber Wannscebahn saf ein einsamer verwundeter Golbat und schaute durch bie Fensterscheibe. Da wurde im Soboat tind faute vier die Feinleriger. Du dack in Aebenabteil die Tür aufgerissen und ein Dutzend junge Mädels brängten, lachten und polterten herein. In Au hatten sie sich auf alle Abteile verteilt. Denn jede wollte am Fenster siehen. Bu dem einsamen Goldaten stürmte eine bide Blonde. Sie stutte einen Augenblic, dann schrie sie laut: "Mariecen, Lenchen, Paula, tommt alle rasch ber, hier sitt ein bildhübschen Goldat!" Im Au füllte sich das Abteil mit frischen Mädchen gestalten, und wie auf Kommando fingen sie an zu singen:

"Ja, ber Solbate, ber Solbate, Das ist ber schönste Mann Im ganzen Staate, Staate!"

Ind bann standen staate, Staate!"

Und bann standen sie teilnahmsvoll um den Feldgrauen herum. "Wie blaß er sit?" sagte die eine. Und: "Rud bloß, wie er rot wird!" slüstert die andere. "Doch, er hat noch tein Eisernes Kreuz", sagte eine Schwarze mitseidig und stedte ihm eine Blume in das Rnopssoch.

Und als der Soldat dann in Steglis aussteigen wollte, schrien alle: "Ach bitte, Herr Soldat, sahren Sie noch eine Station weiter!"

Er durfte aber nicht und in Steglis aussteigen den

Er burfte aber nicht, und fo riefen fie benn wenigstens laut "Burra!", als er ben Wagen verließ.

Gin Flugblatt für Ariegerheimfiatten — eine Lebensfrage unferes beutschen Bolles! — ist ber Gesamtauflage biefer frage unieres deutschen Boltes! — ist der Gesamtaussage dieser Nummer beigelegt. Wit empfehlen es der Ausmertsamteit unserer Leser. Es ist derensgegeden vom Hauptaussaus sur Kriegerheimstätten. Dieser erstrecht ein Relchosgeles, auf Grund bessehen unserer Baterlandes getämpft und geblutet haben, ein Stüd diese Grund und Bodens gegen eine untündbare Rente unverschuldbar und unverlierbar erhalten Unnerschuldbar und unverlierbar erhalten Unner. Der Jauptausschuß für Ariegerheimstätten ist am 20. März diese Jahres in Berlin von 28 Organisationen gegründet worden. Mitgliederzahl von weit sider 200 Organisationen mit einer Mitgliederzahl von weit sider 200 Organisationen mit einer Mitgliederzahl von weit sider 2 Millionen an. Der Hauptausschuß ist völlig neutral; er umsaht Angehörige aller Beruse, jeder und bestehen, große Beamten-Organisationen, Arbeitgeber und Gemeinden, große Beamten-Organisationen, Arbeitgeber und Kebeitnehmer-Verbände.



## Roseggers Heimgarten

Monatlich ein Heft zu 65 Pfg. Gin Jahrgang (12 Hefte) Mt. 7.20. Mit Bostzusendung Mt. 8.40.

Monatsschrift zur Hebung deutscher Art. Bringt Grzählungen, Grnstes und Heiteres, Schilberungen aus Voll und Natur, Alpines, Zeitgemäßes, Gedickte, Bückerbesprechungen usw.

Der mit Oktober beginnende 40. Jahrgang enthält u. a. Beter Roseggers, Kriegstagebuch" und den Koman "Polycarpe der Erbarmungslose" von Hans Ludwig Rosegger. IVIII Probeheste kostenlos.

(Durch jede Buchhandlung und Zeitschriftenbertaufsstelle zu beziehen.) "Ceykam", Verlag, Graz.

Gin

## Bismard-Bildnis

### von Ludwig Fahrenkrog

Die Berliner Zeitung "Die Bost" schreibt: Der bestens bekannte beutsche Maler Fahrentrog hat ein Bismard-Bildnis geschaffen, das in fünstlerischer Wirtung von hoher Würde und eindruckvoller Größe ist. Der Kanzler steht markig und sest in aufragender Prostistellung vor uns. Gleich einem Recken in strasser, starker Haltung. Fahrentrog ist es gelungen, dem Bilde jene Mischung von Wirklichkeits-Ledendigkeit und statuarischer Monumentalität zu geden, die so recht Ausdruck der Gesühle ist, die in uns sich das Bildnis dieses großen Deutschen schaffen. Der Maler hat dem Wert das Motto "Er ledt" gegeben. Das höchst zeitgemäße und in der Fardenwirkung gut gelungene Bild (Preis 6 ML) erscheint im

Türmer-Verlag (Greiner & Pfeiffer) in Stuttgart

Digitized by Google

## Abgemagerte kommen zu Kräften

durch gute, leicht verdauliche Nahrung. Wenn sie dabei täglich morgens und abends das altbewährte tausendfach ärztlich empfohlene Kräftigungsmittel

## Kasseler Hafer-Kakao

genießen, werden sie alsbald eine Zunahme der Körperkräfte zu verzeichnen haben. Nur echt in blauen Kartons für Mk. 1.20, niemals lose!





#### 10 Jahre schön

bleibt so eine "Atama"-Straußenfeder, einzig von H. Hesse, Dresden, Scheffelstraße 10/12 zu beziehen. 30 cm lang 3 M., 40 cm 5 M., 50 cm 12 M., 60 cm 25 M. Schmale Federn, nur 15 cm breit, ca. 1/, m lang, nur 2 M., 40 cm lang nur 1 M. Boas und Stolen, 2 m lang, nur 8 M., 11 M., 14 M. Auswahl geg. Referenzen. Blumen, 1 Karton voll, 3 M.

## Kriegs-Lebensversicherung

ohne ärztliche Untersuchung.

Jeder der Wehrmacht angehörende Deutsche, auch wenn er schon im Felde steht, findet Aufnahme in unsere Kriegslebensversicherung. Sofortige Auszahlung der vollen Versicherungs-Summe im Todesfall.

#### DEUTSCHER ANKER

Pensions- und Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft in Berlin. Näheres durch die Direktion: Berlin W., Eichhornstr. 9 und deren Vertreter.

Die Türmer=Leser

werden freundlichst gebeten, bei allen durch Anzeigen und Prospektbeilagen im Tilrmer herbeigeführten Bestellungen und Ansragen sich auf ihre Zeitschrift zu beziehen! • • •

Digitized by Google



Digitized by Google

3 0112 082988996